

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



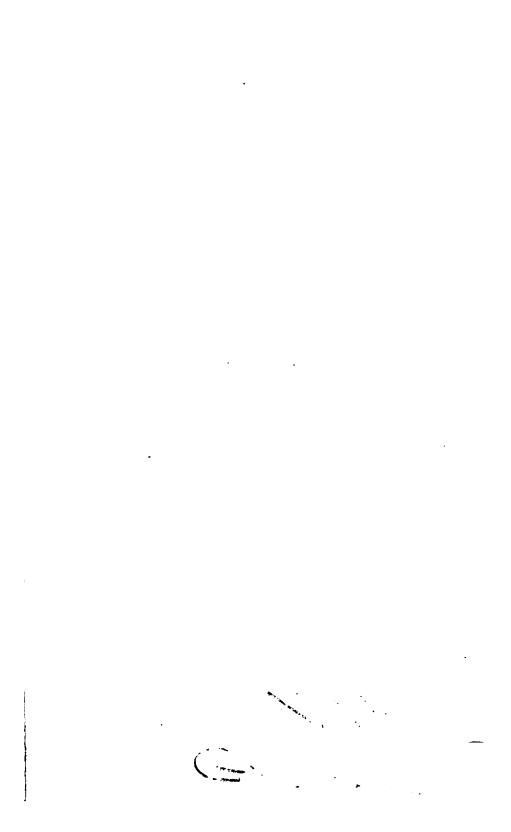

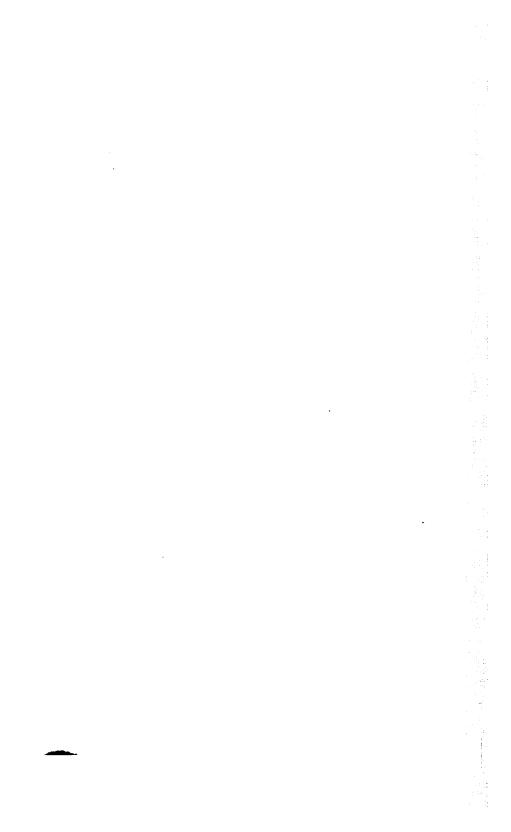

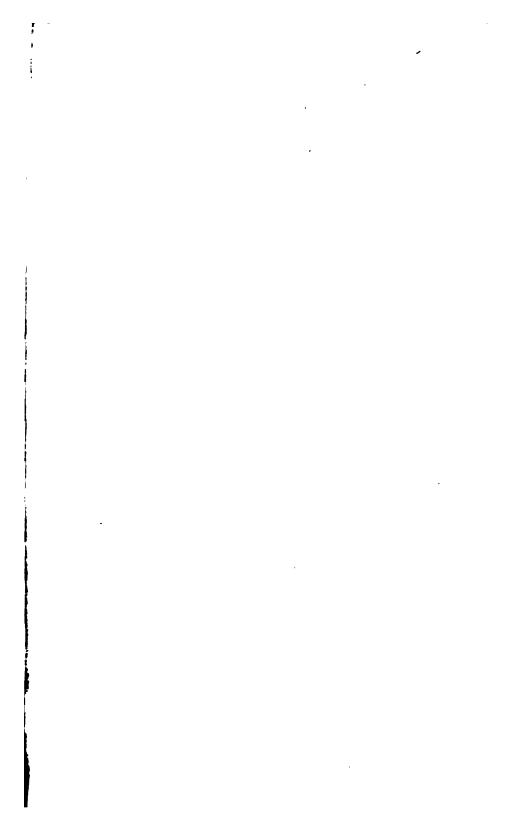



## Sandbuch

ber

# allgemeinen Literaturgeschichte

aller bekannten Bölfer der Belt,

von ber

ältesten bis auf die neueste Beit,

gum "

Selbstubium und für Borlefungen,

ren

Dr. Johann Georg Theodor Grafe, Pibliotbecar Er. Raf. Des Rouigs v. Sachien.

Ein Auszug aus des Berfaffers größerem Lehrbuche der allgemeinen Literargefcichte.

3.

Dritter Band.

Siteraturgeschichte ber neueren Beit.

3meite Ansgabe.

Caimia

Leipzig,

Arnolbifde Budhanblung.

1850.

IBLIC LITTING

SUSSES

ASTOR, LENGY AND
TILDEN FC 1979

•

## Geschichte

Der

# Poesie Europas

und

der bedentendsten angereuropäischen Länder

vom

Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Beit

ron

Dr. Johann Georg Theodor Grafe,

Bibliotbecar Gr. Maj. bes Ronigs von Sachfen und Inspector bes tonigl.

Leipzig,

Arnoldifde Buchhandlung.

4850.

53:5:0

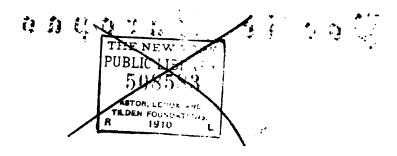

.

## Borwort.

Andem ich hiermit endlich den britten und vorletten Band meines Sandbuchs ber Literaturgeschichte bem Publifum vorlege, muß ich mich mit einigen Worten barüber aussprechen, warum bas Bert eine etwas großere Ausdehnung erlangt bat, als man vorausfah. Der Berr Berleger meines größeren Lehrbuchs hegte ben Wunfch, eine raisonnirende, turg gefaßte Beschichte ber Literatur von mir verfaßt zu fehen, die gewiffermaßen ein Begweiser burch bie verschiedenen Branchen berfelben fein follte. Un mich waren gleiche Aufforberungen von verschiedenen Seiten des gelehrten und lesenden Publikums ergangen, und fo beichloß ich benn, bem Buniche meines herrn Berlegers nachzukommen und eine Geschichte ber Literatur zu schreiben, Die bas Bebeutenbfte, mas in allen Perioden ber Beltgeschichte fur Die Biffenschaft gethan war, wie in einem Rahmen bem Auge flar und faklich verführen, zugleich aber auch bas nothwendige bibliographische Material gedrängt und mit Berudfichtigung ber neueften Forichungen zusammengestellt enthalten follte. Satte ich nun von biefem Gesichtspunfte aus bie alte und mittlere Beit betrachtet, fo burfte naturlich bie neue Beit auf teinen Fall ftiefmutterlich behandelt werben. Die Dichtfunft, als Die meinem Spftem nach zuerst zu bearbeitenbe Partie Des Gangen, ift nun aber in ber Reuzeit fo reichlich und vollständig angebaut worden, bag, wollte man

nut bat Bervorragenbe ermahnen, immer noch bie Auswebt ichwer blieb. Dazu fam, baß bie neuere Forschung Aber fo Bieles Licht verbreitet hat, mas bisher noch buntel mar, bag ferner aber auch noch mancher Theil ber Europaischen Poesie bisher noch in Deutschland fo aut wie gar nicht gefannt war, wie benn befanntlich felbit Bouterwet in feinem großen Werte Die ftanbinavifche Literatur ebenfo wenig berührt hat, ale bie flavische. Daß im Allgemeinen aber Die Bibliographie febr im Argen lag, braucht von mir wohl nicht erft erwahnt zu werden, barauf aber muß ich hinweisen, baß gerabe bie neueften Produkte ber Preffe in ben außerbeutichen Landern fehmer nachzuweisen sind, ba Rußland, Polen zc. befanntlich feine orbentlichen Buchhandlerkataloge liefern, fur Schweben und Danemark erft neuerdings in Diefer Begiehung Manches gethan ift, Solland aber sich in seinem buchandlerischen Bertehr fo abschließt, daß man nur mit ber größten Daube und fehr bebeutenden Roften einzelne Rotigen gu erlangen vermag. 3d habe mich nun fo fleifig ale moglich bestrebt, auch in Diesen bieber fo gut wie gar nicht berührten Partieen ber allgemeinen Literaturgeschichte eine gemiffe Conformitat mit ben fruberen Banben zu erzielen. und glaube ein bibliographisches Material zusammen-gebracht zu haben, wie es bieber noch nie von Jemandem in Diefer Besammtuberficht zu geben versucht marb. Daß naturlich auch jest noch Bieles fehlt, indem eine absolute Bollftanbigfeit überhaupt in Diefem Genre nie zu erzielen ift, verfteht fich von felbft, und ich bitte baber bie Belehrten, welche ben vorliegenden Band etma zu besprechen gebenten, auf Die Schwierigkeiten, welche fich mir auch bei bem beften Willen und forgfamftem Forfchen entgegenstellten, Rudficht nehmen und von Diesem Standpunft aus mein Buch beurtheilen zu wollen. Pflicht Der Dankbarkeit ift es, wenn ich hier offentlich bekenne, baß Berr Juftigrath Dr. Rind in Leipzig mich mit feinem Rath und feiner Belehrsamteit bei ber Reugriechischen Poelie, Berr Dr. Beer bierfelbft mit Bemerkungen über bie neuere Judische Dichtkunst, und Herr von Gorecti allhier, der Reffe des gleichnamigen berühmten Polnischen Dichters, mit Notigen und Nachweisungen über die

neuere Polnische Poefie unterftugt haben.

Belde Quellen mir im Allgemeinen zu Gebote ftanben, ergiebt fich theilweise aus bem Bange meines Buches felbst, ich will jedoch als folche, Die mir befonbere von Rugen gemefen find, hier genannt haben: fur die Franzosische Literatur: Lefranc, Histoire elementaire de la littérature française, fur Die Italienische, Spanische, Portugiesische, außer Boutermet, Tiraboschi zc., bie Histoire de la littérature du Midi de l'Europe von Sefranc, fur Die Deutsche Die Werte von Gervinus, Roberftein (Die neueste Ausgabe feines Buches tonnte ich nicht benußen) und Sillebrand, fur bie Danische außer Mperup besonders ben Diese Literatur behandelnden Band ber Litteraturgeschichte von Eichhorn, fur Die Schwedische bas gleiche Werf und Lenftrom's Geschichte ber Schwedischen Poefie, fur die Sollandische van Kampen's Arbeiten bei Gichborn a a. D., für die Glavische Litteratur endlich, außer Gchafarit's bekanntem Buche, besonders die trefflichen Sahrbucher von Jordan, von benen ich jedoch ben zweiten Band nicht erhalten konnte. Daß ich naturlich außerdem noch eine Menge Specialwerke benutte, Die ich jum größten Theile in ben Unmerkungen citirt habe, versteht fich pon felbit.

Was endlich ben zweiten noch übrigen Theil ber Geschichte ber neueren Literatur anlangt, also die eigentslichen Wissenschaften, so werde ich mich darin naturlich turzer fassen können, insofern ich hier einmal auf alls gemein bekannterem Boben stehe, mich also im Ganzen weniger auf Specialitäten einzulassen brauche, dann aber auch mehr auf hilfsbucher verweisen darf, die hier nur ausnahmsweise anzuziehen waren. Ich werde übrigens hierbei so versahren, daß ich diejenigen Manner, durch welche in den verschiedenen Wissenschaften wesentliche Beränderungen oder Verbesserungen herbeigeführt wurden,

an die Spise ber weniger bebeutenden, mit ihnen aber in einem generellen Zusammenhange stehenden Gelehrten stelle, damit, wenn sie in einzelne Gruppen geordnet sind, die größtmöglichste Uebersicht erlangt werde. Ein genaues Sach = und Personenregister wird das Ganze schließen, und so hoffe ich denn, wenn nicht ganz ungunstige Um-stände eintreten, den Schluß des Wertes binnen Jahres-frist dem Publitum vorlegen zu können.

Dreeben; im April 1848.

Dr. Gräße.

## Inhalt.

## Bierte Periobe.

## Die Literaturgeschichte ber neuern und neuesten Zeit.

| - <b>55</b> -                 | Seite.                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 539—546.                      | Einleitung 1-36                               |
| 542.                          | Entftehung ber Uniberftiaten 5-11             |
| 543.                          | Erfindung ber Buchbrudertunft                 |
| 547—800.                      | Dichtfunft 37-1092                            |
| 547—5 <b>51</b> .             | Lateinische Poefte                            |
| 552.                          |                                               |
|                               | Staltenische Boefte                           |
| 553.                          | Gros                                          |
| 554—5 <b>5</b> 5.             |                                               |
| 55 <b>6.</b><br>55 <b>7</b> . | Fabel und hirtengebicht 81-86                 |
| 557.<br>558.                  | Lyril                                         |
| 559— <b>562</b> .             | 400 440                                       |
| 563.                          | Bolkspoeste                                   |
|                               | Spanische Boeste                              |
| 564.                          | Aeltefte Lyrit 123-127                        |
| 565.                          | Gros                                          |
| 566.                          |                                               |
| 567.                          | Cervantes und feine Rachfolger . 138-143. 153 |
| <b>56</b> 8. <b>573</b> .     | Lyrit und bie anderen Dichtungsarten          |
|                               | ber fpateren Beit 157                         |
|                               | Dramatifche Literatur 143—154                 |
| <b>574</b> — <b>580</b> .     | Portugiefische Poefie                         |

|                           | • ,                                                                |                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>§</b> §.               | •                                                                  | Geite.                    |
| 581 - 606                 | Frangofifche Boeffe                                                | 177-315                   |
| 581 - 583.                | Poefie, Drama und Roman im 16ten                                   |                           |
| •                         | Jahrhundert                                                        | 177-205                   |
| <b>584</b> — <b>589</b> . | Poeste, Roman und Drama im 17ten                                   |                           |
|                           | Jahrhundert                                                        | 205-235                   |
| <b>590.</b>               | Boltaire und Rouffeau                                              | 235 - 242                 |
| 591 - 592.                | Dramatifche Poeffe im 18ten Jahrhunb.                              | 242-255                   |
| 593 - 596.                | Die übrigen Dichtungearten im 18ten                                |                           |
|                           | Jahrbundert                                                        | 255 - 261                 |
| 597 - 598.                | Dramatische Poefte von ber Revolution                              |                           |
|                           | bis zum Jahre 1846                                                 | 261-273                   |
| 599-603.                  | Die übrigen Dichtungsarten mabrenb                                 |                           |
|                           | berfelben Beit                                                     | 273 - 290                 |
| <b>604—606</b> .          | Der Roman mabrend biefer Beit                                      | 291 - 315                 |
| 606 - 643.                | Englische Poefte                                                   | 316-481                   |
| 606 - 609.                | Meltefte Englische Poeffe und Theater                              | 316-320                   |
| 612 - 617.                | . Die berichiebenen Dichtungsarten im                              |                           |
|                           | Beitalter ber Elifabeth                                            | 323 - 335                 |
| 618.                      | Der Roman zu Diefer Beit                                           | 335 - 339                 |
| 619 - 623.                | Das Drama zu biefer Beit (S. 622.                                  |                           |
|                           | Shaffbere)                                                         | <b>339—364</b>            |
| 624 - 627.                | Die verschiedenen Dichtungsarten bis                               |                           |
|                           | gum Enbe bes 17ten Sahrhunberts                                    | <b>364</b> —387           |
| 628-631.                  | Drama und Oper bis gum Ende bes                                    |                           |
| de.                       | 17ten Sahrhunderts                                                 | 387-401                   |
| 632.                      | Die gelehrte Journaliftit in biefer Beit                           | 401-403                   |
| 634—641.                  | Die berichiebenen Dichtungsarten bon                               |                           |
| 0.10                      | 1702 bis 1846                                                      | 409—450                   |
| 642.                      | Das Drama mabrent biefer Beit                                      | 450-459                   |
| 643.                      | Der Roman mabrend biefer Beit                                      | 459-481                   |
| 610-611.                  | 633. Schottische Boefte 321—323.                                   | <b>4</b> 03 — <b>4</b> 09 |
| 644.                      | Die Poeffe in ben vereinigten Staaten von                          |                           |
| Q45 717                   | Nord-Amerika                                                       | 481-491                   |
| 045-111.                  | Die Deutsche Boefte                                                | 491 - 500                 |
| 645-649.                  | Die Berfuche in ben einzelnen Fachern                              |                           |
|                           | ber Boeffe, im Drama und Roman                                     | 401 500                   |
| 650662.                   | bis auf Luther                                                     | 491—500                   |
| 000002.                   | Die berschiedenen Dichtungsarten im erften                         | 500 500                   |
| 663.                      | Jahrhundert ber Reformationszeit                                   | 500—532<br>532—535        |
| 664 — 665.                | Der Roman in biefer Zeit                                           | 535—545                   |
| 666—667.                  |                                                                    | 545 549                   |
| 668-674.                  | Die beutschen Sprachgesellschaften<br>Die erste Schlesische Schule | 549 — 579                 |
| JUU U17.                  | Die er fie Ochiefische Ochure                                      | A10 - 01A                 |

| <b>55</b>                 | •                                         | Seite.                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>675</b> .              | Deutsche Boeffe. Die Begnitichafer        | 579-581                  |
| 676.                      | Die zweite Schlestiche Schule             | 582 - 585                |
| 677-678.                  | Das Rirchenlied und bie Onomologieen      |                          |
|                           | in blefer Beit                            | 585 - 597                |
| 679.                      | in blefer Beit                            | 597—599                  |
| <b>68</b> 0.              | Der Roman in Diefer Beit                  | 599 - 611                |
| 681687.                   | Das Drama und bie Oper in biefer Beit     | 611 - 629                |
| <b>688.</b>               | Die Uebergange Periode ju ber Rege-       |                          |
|                           | neration ber Deutschen Boeste, also       | •                        |
|                           | bas 2te Biertel bes 18ten Jahrh.          | 630 <b>—</b> 64 <b>4</b> |
| <b>689</b> — <b>691</b> . | Die Dichterschulen zu Leipzig, in ber     |                          |
|                           | Schweiz, zu Bremen und Balle .            | <b>645—660</b>           |
| <b>69</b> 2.              | Rlopftod und Leffing                      | 660 - 667                |
| <b>693</b> — <b>694</b> . | Die einzelnen Dichtungsarten mabrenb      |                          |
|                           | biefer Zeit                               | 667—679                  |
| 695—698.                  | Das Deutsche Theater und ber Roman        |                          |
| ***                       | gu biefer Belt                            | 679 - 688                |
| 699—700.                  | Der Gottinger Dichterbund und seine       | 400 404                  |
| 701                       | Anhänger                                  | <b>688—696</b>           |
| <b>7</b> 01.              | Die Königeberger Schule mit hamann        | 606 600                  |
| 702.                      | und Berber                                | 696-698                  |
| 102.                      | Die gielogenigen, außerhalb vieser Soule  | 600 709                  |
| 703.                      | ftebenden Dichter                         | 698—703                  |
| 100.                      | Erotiler                                  | 703 - 708                |
| 704.                      | Schiller                                  | 708-712                  |
| 705.                      |                                           | 712-720                  |
| 70 <b>6</b> .             | Gleichzeitige zu keiner bestimmten Schule | 112-120                  |
| 100,                      | gehörige Dichter                          | 720-731                  |
| 707.                      | Das Deutsche Theater mabrend biefer Beit  | 731—736                  |
| 708.                      | Der Deutsche Roman in biefer Beit .       | 736-750                  |
| 709-710.                  |                                           | 750 - 771                |
| 711.                      | Das junge Deutschland                     | 771-779                  |
| 712-7 15.                 | Die neueste Deutsche Boefte               | 779—800                  |
| <b>716</b> .              | Das Deutsche Theater ber Jetigeit .       | 800-812                  |
| 717.                      | Der Deutsche Roman ber Jeptzeit           | 812 - 831                |
| 718— <b>733</b> .         | Die Bollanbische Boeffe                   | 831 - 893                |
| <b>723</b> .              | Die Blamifche Boeffe                      | 856-859                  |
| 730.                      | Die Friefische Boefte                     | 881-883                  |
| 734— <b>743</b> .         | Die Schwedische Poeste                    | 893 - 932                |
| 744—762.                  | Die Danische Woefte                       | 933-981                  |
| 76 <b>3</b> .             | Die Reugriechische Boeffe                 | 981-987                  |
| 764. 789.                 | , Die Gerbische Woeste 987—988. 1         | U261057                  |

| 55.               |     |                       |      |      |    |      |  | Sette.            |
|-------------------|-----|-----------------------|------|------|----|------|--|-------------------|
| <b>765—772</b> .  | Die | Ruffice Poeffe        |      |      |    |      |  | 988-1012          |
| <b>773</b> .      | Die | Bohmifche Poeffe      |      |      |    |      |  | 1013—1019         |
| 774—782.          | Die | Polnische Boefle .    |      |      |    |      |  | 1020 - 1048       |
| 783.              | Die | Bindifch-Clowenifche  | P    | oefl | e  |      |  | 1048-1049         |
| 784—7 <b>85</b> . | Die | Dalmatinifd. Ragufar  | nifd | þe   | Po | :fte |  | 1049—105 <b>3</b> |
| <b>786</b> .      | Die | Bulgarische Poefte    |      | •    |    | •    |  | 1053—1054         |
| 7e7.              | Die | Clawonische Boefte    |      |      |    |      |  | 1054              |
| <b>788.</b>       | Die | Slowafische Boefte    | •    |      |    |      |  | 1055              |
| <b>790</b> .      | Die | Moldau-Walachische    | Po   | efte |    |      |  | <b>1057—1059</b>  |
| 791.              | Die | Ticherfessiche Boefte |      | •    |    |      |  | 1059—1060         |
| 792.              | Die | Georgische Boefte     |      |      |    |      |  | 1060 - 1061       |
| <b>793</b> .      | Die | Ungarische Boefie     |      |      |    |      |  | 1061 - 1072       |
| <b>794</b> .      | Die | Zübische Poefte .     |      |      |    |      |  | 1072—107 <b>7</b> |
| <b>795</b> .      | Die | Sinboftanifche Boeffe | •    |      |    |      |  | 1078 - 1082       |
| <b>796</b> .      | Die | Autische Poefte .     |      |      |    |      |  | 1082—1084         |
| 797.              | Die | Berfische Boefte .    |      |      |    |      |  | 1084 - 1087       |
| <b>-</b> 798.     | Die | Armenische Poeffe     |      |      |    |      |  | 1087              |
| <b>799</b> .      | Die | Malaiische Poefte     |      |      |    |      |  | 1087 - 1088       |
| <b>800.</b>       | Die | Chineftiche Poefte    |      |      |    |      |  | 1089 - 1090       |

## Bierte Periode.

Die Literaturgeschichte ber neueren und neuesten Beit.

#### §. 539.

Nachbem wir die brei eiften Berioden ber literarischen Gulturgefoidte burdmanbelt haben, fommen wir jest zu ber legten, ber umfangreichften, intereffanteften und bebeutenbften von allen, au der ber neueren und neueften Beit, ju ber bes freien Gelbft. bewußisenns und ber mit biefem verbundenen Emancipation Des Beiftes aus ben Banben bes Borurtheils, bes Aberglaubens und ber roben Körperfraft. Denn obgleich noch nicht alle Rationen jenes große Biel bes Menfchen, Die mabre geiftige Breibeit, errungen haben, fo fann bod nach ber Analogie bes geiftigen Fortidritts nicht geleugnet werben, bag bie Bufunft auch für passive Boller, wie j. B. Die Slaven, in ihrem Schoofe Ranches bergen mag, was jene große hoffnung, b. b. bas Ermaden aus ihrer geiftigen Lethargie, vorbereiten und herbeifubren burfte. Aus bemfelben Grunde muß nun aber auch bie Sefcicte ber neueren Literatur bei ben verschiebenen Bolfern Diefer Periode fich ale eine burd und burd verschiedene zeigen, indem bei einigen, wie g. B. in Italien, wo gerabe bas Mittelalter in ben einzelnen fleinen Staaten viele Spuren bes nicht ausgeftorbenen freien Romerfinnes auch uns in ben Berten feiner Shriftsteller zeigt, zwar die Quantitat, aber nicht die Qualitat feiner Schriftsteller jugenommen bat, in anbern bagegen, wie 1 B. in Danemart, Someben ic. erft nach ber Reformation eine Literatur der Nation moglich ward, als durch fie Grafe , Sandbuch d. Literargefchichte. III.

auch Berbummung und geiftige Anechtschaft verschwanden, in noch anbern enblid, wie g. B. in Deutschland jenes goldene Beitalter feiner Boefie, wie es unter feinen echtbeutschen, aufgeklarten Berrichern, ben Sobenftaufen leiber nur eine ju furge Beit und freilich auch nur in bevorzugten Standen angebrochen mar, erft eigentlich mit bem Enbe bes vorigen und Anfange biefes Jahrbunberte gurudfebrte, nachbem bie gadel verheerender Religions. und Eroberungefriege es faft verlofcht und bas buftere Bewebe theologischer Sirngespinfte fogar bie Erinnerung einer iconen Bergangenheit völlig verhullt ju halten fcbien. Anderen Bolfern enblich, wie zuerft ben Englandern, bann aber auch ben Frangofen, batte bas Schidfal bie fcone Bestimmung jugetheilt, baß fie, wie Deutschland ihnen querft ben Beg aus ben buftern Grunben finfterer Beiftestnechtschaft gezeigt hatte, biefem wieber frei-Ito nicht immer ohne entftellende Rleden ein Bilb von volle tifder Freiheit und Menfchenwurde aufrollten, bas begeiftert aufgefaßt und von allen Schladen gereinigt, unferem Bater. lande bas Bewußtsebn feiner politifden Bedeutsamfeit und Starfe gegeben und feinen Burgern bas Biel geftedt hat, welches bie 3bee bes großen Reformators von geiftiger und forperlicher Freihelt nach mehr ale 300 Jahren erft verwirklichen fann.

### §. 540.

Aus dem eben Gesagten wird nun aber hervorgehen, wodurch sich vorzüglich die Reuzeit vor dem Mittelalter auszeichnet, das eben nut durch seine romantische Ritterlickseit und sein frenges Halten am einmal angenommenen Dogma, wenn man jene als Euphemismus für rohe Kraft und dieses für Fanatismus und geistlichen Despotismus brauchen will. Beides suchen wir freilich in dieser Periode vergebens, allein dafür fängt in den ersten Jahrhunderten derfelben bereits die Eritif an, die Theologie und Geschichte von unächten Elementen zu säubern, wenn auch der neuesten Zeit erst die Bollendung dieses großen Unternehmens vorbehalten blieb; das Wiederaussehen der humanistischen Studien bahnte dazu den Weg, die Sprachen und Schristen der orientalischen Boller hörten auf als seperisch mit dem Siegel des Anathems verschlossen zu bleiben, eine der Ber-

nunft angemeffene Bhilosophie verbrangte bie myflischen Trau. mereien bes Mittelalters und baute ihre Lehrfate awar efleftifc auf Die alten Bhilosophenschulen auf, folgte ihnen aber nicht fclavifd, fonbern bilbete fich ihre eigenen rationellen Sufteme: Die Armeitunft, unterftust burd immer genauere anatomifde Une tersuchungen, verließ zwar ihre alte Methode von ellenlangen Recepten nur allmalig und warb in ihren Fortschritten noch burch manche abftracte Speculationen aufgehalten, allein auch fie bat Die Remeit burch Bereinfachung ber Mittel und mit Silfe ber Chemte in turger Beit fo umgeftaltet, baß fie taum wieberquertennen ift; die Raturwiffenschaften mußten fic, wie jebe großartige Sbee, erft lange mit Aberglauben und Bebanterie berumftreiten. allein auch fie haben fich in neuefter Beit fo burchgefampft, baß Die in ihnen gemachten Entbedungen und Erfindungen fich ace genwartig um bie Bette überflugeln, und fie mit Recht im Gegenfate jum tobten Buchfinben zu bem wichtigsten Studium bes focialen Lebens umfoufen; und bie Jurisprudeng enblich. nachbem fie lange genug ben Drud bes verfnocherten, eifernen Saltens am Buchftaben bes Cober ertragen, hat boch wenigftens in einem nicht gang fleinen Theile Europas die fieben Slegel bes geheimen Gerichts gesprengt und burch bie freie offentliche Rebe Die Beredtfamfeit, jene in ben Freiftaaten bes Alterthums fo hochaebaltene Runft, bie bisher leiber faum auf ber Rangel und in ben Soulen gebulbet warb, wieder ju Ehren gebracht. Sa. was bie andern iconen Biffenichaften anlangt, fo bat awar Die Boefie in neuefter Beit fich von bem Ibealen mehr und mehr entfernt und angeblich baburch an Tiefe ber Empfindung und Erhabenheit verloren, allein bafur hat fie bas Leben felbft er fast und fo ihre große Aufgabe, ihre Ideen und Phantafteen fo naturgemaß ale möglich barzuftellen, ber Lofung naber gebracht, gleich ber Malerei, bie mit Recht ebenfalls gegenwartig Die Buftanbe ber leibenben Denichheit mit icharfem Dinfel unferem Auge Darzuftellen verfucht, flatt ibm nur Buge aus bem Leben und Treiben vergangener Beit ober gar Gemalbe traurigen Babnglaubens vorzuführen. Dit einem Borte, Diefe Beriobe if Das Beitalter ber Bieberherftellung und Bervolltommnung fittlider und geiftiger Gultur.

Fragt man nun nach ben einzelnen Urfachen, Die eine fo gunftige Beranberung herbeiführten, fo wird es, abgefeben pon der Reformation, die auch über Deutschland hinaus Fructe trug, nicht unvaffend fenn, vornehmlich einige Burften anzuführen, bie es fic wefentlich angelegen fein ließen, hierbei mitzuwirfen. Diefe waren unter ben Deutschen Raifern vor allen Maximilian I. Kerbinand I., Marimilian II., Rubolph II., Ferbinand III., Leopold I., Rarl VI., Frang I., Joseph II., Leopold II. und Frang II., in Breufen bie Ronige Friedrich I. und II. und Briebrich Bilhelm III., in Sachsen bie Churfurften Friedrich ber Beife, Johann ber Standhafte, Johann Friedrich (faft mit fetnen gangen Rachfommen in den Bergogl. Sachf. ganbern), Doris und Auguft von Sachsen, Die Ronige Auguft ber Starte und Friedrich August ber Gercchte, Die Churfurften von Mains Emmerich Joseph und Friedrich Rarl, Die Churfurften von ber Bfalg Friedrich II. und Rarl Theodor, einige fleinere Furften gar nicht ju ermahnen. In Schweben zeigten große Achtung por ben Biffenschaften Buftav I., Buftav (II) Abolph, Chris fine, Friedrich, Abolph Friedrich und Guftav III., fowie in D& nemark bie Ronige Friedrich II., Chriftian IV., Friedrich III., Chriftian V. und VI. und Friedrich V. Für Englands literarifdes Bebeiben bewiesen vorzüglich Thatigfeit Beinrich VIII., Elifabeth, Jacob I., Rarl II., Bilhelm III., Georg II. III. und IV. und Bilbelm IV. Bas ben Guben anlangt, fo haben wir unter ben Bapften besondere bervorzuheben Leo X., Gregor XIII., Sirtus V., Urban VIII., Benedict XIV., Clemens XIV., Bius VI. und Gregor XVI., in Spanien ben befannten Rarbinal Frang Timenes be Cieneros, bie Ronige Philipp V., Ferdinand VI. und Rarl III., in Bortugal ben Ronig Johann V. und fur Joseph Emanuel feinen befannten Minifter Bombal, in Franfreich die Ronige Frang I. und heinrich IV., ben Karbinal Richelleu, Lubwig XIV., XV. und XVI., Rapoleon und Lubwig XVIII. Unter ben Bebert. idern Glavifder ganber find bie Bolenfonige Stevban Bathori. Robann Rafimir, Johann Sobiesti, August II. und III. von Sachfen und Stanielaus August, in Rufland Beter ber Große, Elifabeth und Ratharina II., sowie Alexander 1. ju ermahnen.

### §. 542.

Da die Zahl ber einzelnen Manner, die sich um Bieberherstellung der literarischen Cultur in den verschlebenen europäleschen Ländern verdient machten, so bedeutend ist, daß, um nur einie germaßen eine gerechte Bollständigkeit und Berückschitigung der selben durchzusühren, die Schranken dieses Bandes viel zu weit ausgedehnt werden müßten, so gehe ich sogleich zu anderen Umpkänden fort, welche wesentlich zu dem erwähnten geistigen Fortsschritte beigetragen haben, und es werden sich im Allgemeinen noch solgende angeben lassen:

- 1) die Anlegung von ordentlichen gelehrten Schulen, Realfoulen und Ritteracademieen, sowie überhaupt aller technifden Bildungsanftalten,
- 2) Die weitere Fortsepung ber bereits im Mittelalter begonnenen Errichtung von Universitäten !).
- 3) bie Anlegung von Academieen und gelehrten Gefellichaften2),
- 4) bas Entfichen ber politischen und gelehrten Journaliftif 3),
- 5) die Erfindung ber Buchdruderfunft und die damit in Berbindung ftebende Allgemeinmachung bes gelehrten Materials burch ben Buchandel
- 1) I. Italien. Salerno 1075. Bologna guerst privil. 1158 s. G. G. Reusel, Merkwürdigt d. Bononischen Schule. Helmst. 1749. 8. Savigny Gesch. d. Rom. R. im M. N. Bd. III. p. 159—272. N. L. G. II. 3. p. 956 sq. Padua s. 1222, aver erst 1228 privilegirt, s. N. Commeni Papadopoli Hist. gymnasii Patavini. Venet. 1726. II. fol. J. Facciolati, Degymn. Patav. synt. XII. Patav. 1752. 8. u. Fasti gymn. Pat. id. 1757. III. 4. Fr. M. Colle, Storia dello studio di Padova. id. 1824—25. IV. 4. Savigny Bd. III. p. 273—301.; Pisa s. 1127—1213 Rechtsssmee. Pisis 1791—95. III. 4. Flam. dal Borgo, Diss. sull' orig. della univ. di Pisa. id. 1765. 4. Savigny Bd. III. p. 301 sq.; Rrézzo s. 1215 Rechtsschule, ader s. 1356 erst univ. s. Savigny Bd. III. p. 312 sq.; Ferrara s. 1391 (1241?) s. Borsetti, Historia Ferr. gymn. Kerr. 1735. II. 4. (Daggg. J. Guarini sp. h. H. Barnstaldis Ferr. Gymn. hist. supp. Bonon. 1740. 4. u. gegen diesen Borsetti, Advers. suppl. etc. desensio. Venet. 1742. 4.) Savigny Bd. III. p. 316 sq.; Rom.s. 1301 u. etneuett s. 1321 (archigymnasium Romanum, Sapienza), s. J. Caras, De gymnasio Rom. et de ejus prosess. ad u. c. usque ad h. temp. L. II Rom. 1751. II. 4. F. M. Renazzi, Storia dell' univ. degli studi. Rom. 1803—6. IV. 4. Savigny B. III. p. 316 sq.; Reaspets sq. s. C. Origlia, Istoria d. studio di Napoli. Nep. 1753—54. II. 4. Savigny Bd. III. p. 322 sq. u. Zettsch. s. gcs. R. Bb. VI. p. 223 sq.; Peru gia s. 1276 Rechtsschule, Universität s. 1307. s. J. Bini. Mem hist. della Perug. universita. Perug. 1816. I. 4. Savigny Bd.

III. p. 330 sq.; Pavia f. 1361. cf. Gatti, Gymn. Ticin. hist et vind. a sec. V ad fin. XV. Mediol. 1704. 1709. 8. Savigny Bb. III. p. 335 sq.; Stena f. 1320; Parma f. 1412. f Affo, Memor vor f. Scritt. Parmig. T. I; Zurin f. 1405. f. Giorn. de' Lett. T. XXXV. p. 262 sq. Savigny Bb. III. p. 336 sq.; Florenz, angebt. f. 1348, bestimmt f. 1438. f. Notit. liter. de vir. ill. acad. Florent. Flor. 1700. 4.; Bezona angebt. f. 1339 ober 1460, wohl mehr Schule; Catania auf Siccilien 1444; Maccerata eigentl. schon 1290, ern. 1540; Messina 1548; Mailand f. 1565. f. J. B. Silvatici Coll. Mediol. med. or. antiquecess. etc. ib. 1607. 4.; Mantua 1625; Urbina 1671.

II. In Frankreich: Paris. 1665—73. VI. fol. Crevier, Hist. de l'aniv. de Paris jusqu'en 1600. Paris 1761. VII. 12. (nur Ausz. d. vot.) E. Dubarle, Hist. de l'univ. dep. s. orig. jusqu'à nos jours. Paris 1829. II. 8.; Rheims 1145? eigentl. erft 1547; Bourges ang. 1204, beft. s. 1469. cf. Annal. acad. de Bourges. Bourges 1684. 4.; Zourlouse s. 1223. s. J. Percin, Tr. hist. de acad. Tolos., hint. s. Monum. conv. Tolos. ib. 1693. fol. Savigny Bd. HI. p. 406 sq.; Mont pellier ang. 1180 ober 1220, priv. 1289. beft. s. 1537. s. Ch. d'Egrefeuille, Hist. eccl. de la ville de M. Montp. ib. 1739. fol. p. 339—408. J. Astruc, Mém. pour serv. à l'hist. de la fac. de Montp. rev. et publ. p. Lorry. Paris 1764. 4.; Orlean s, ang. 1234, priv. 1305. s. Symph. Guyon, Hist. de l'univ. d'Orl. b. s. Hist. de l'égl. et de la ville d'Orl. ib. 1650. fol. Angers (1229?) 1364. s. Ragers 1736. 4.; Orange 1365.; Grenoble 1339, kam 1454 nach Balence s. St. Prix, Hist. de l'univ. de Grenoble. Paris 1820. 8.; Oble 1422, kam 1676 nach Desançon, cf. N. A. Labbey de Billy, Hist. de l'univ. du C. de Bourgogne. Besanc. 1819. II. 4.; Politere s. 1431, cf. J. Filleau, Traité de l'univ. de Politiers. à Poit. 1644. fol.; Cahors burch Papit Isohann XXII.; Caen s. 1436; Rantes s. 1460, Borbeaur s. 1472; Pau s. 1722; Rancy s. 1769, nachem bieselme find seit 1790 ausgehoben und baraus höhere Grecialsculen und Facultâten geworden, so das nur die Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende dem Bitbe der Deutschen Universitâten von Paris und Straßdurg eigende komen, nicht aber die gu Montauban von Rapoleon err. Protest. Epsc. Spec. Sch. (s. Benebey, Reise ins sübt. Frankr. Frest. a. Mr. 1846. II.

HI. Miederlande. Somen (Louvain) § 1424, §: N. Vernulsei, Acad. Lovan. L. III. Lovan. 1627. 4. de Reissenberg, Mein. s. les deux prem. siècles de l'acad. de Louvain. Bruxell. 1829. 8.; Douan § 1564; Echben (reform.) §. 1575. cf. J. Meursii. Athense Batavae. Lugd. 1625. 1633. 4. J. G. de Water, Narr. de rebus acad. Lugd. Bat. sacc. XVIII. prosp. et adversis. Lugd. 1802. 4. Annales acad. Lugd. Bat. 1817 sq. 4. Siegenbeck, Geschiedenis der Leidscha hooge school. Leid. 1829. 8.; Franctr (ref.) §. 1585 (Athenseum f. 1816.) cf. E. L. Vrimoet, Athense Frisiacae L. II. Leuw. 1758. 4.; Datbermyf §. 1600 (ern. 1647 u. 1692. Athenseum §. 1816) cf. J. Schrassert, Hardervicum antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyk (ib. 1730. II. 4.) P. I. p. 94 sq.; Gröningen (ref.) §. 1614. cf. Effigies et vitae profess. acad. Gron. et (U. Emmii) matales ac. erectae in urbe. Gron. 1654. fol.; Utrecht §. 1636. (ref.) cf. S. G. Burmann, Trajectum eruditum. Utr. 1738. 4. Annal. acad. Traj. Ultraj. 1817. sq. 4.; Eŭttich und Gent, gest. 1806. Estiffet 1834.

1V. Dentschlaud. Prag f. 1348. cf. Etb. Boigt, Berf. c. Sesch. b. Univ. pp Prag. Prag 1776. 8. B. Balbini Bohem. doctae P. I. ib. 1776. 8. Boigt in d. Sohm. Prov. Ses. Abh. Bb. II. p. 287 sq. Millauer in Abh. d. Bohm. Ges. d. Biss. Bd. VII. p. II. helb im Bohm. Mus. Mon. Aug. p. 500m. Sci. o. 281fl. So. VII. p. 11. Soil im Soym. 2001. 2001. 2001. III. 2. p. 57 sq. Eduadel, ebb. III. p. 425 sq. u. im Jahrb. b. Böhm. Mus. Bb. I. p. 323 sq. u. Mon. Schr. b. Böhm. Mus. I. Juli p. 17 sq. Mus. p. 17 sq.; Wien f. (1235—7?) 1365, versch. davon ist b. 1821 dater. evangel. theol. Specialschule. cf. Lambec. De bibl. Vindob. L. II. p. 79—239. (p. 5. 117 sq. ed. II. u. Kollar. Anal. T. I. p. 42 sq.) A. Steyrer, Comm. pro hist. Alberti II. duc. Austr. Lips. 1725. fol. p. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. consp. 409—487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. Vienn. ab in. ej. 2001. All ej. 2001 p. 49-487. J. Reichenau, Consp. hist. univ. vienn. ab in. cj. contin. S. Mitterdorfer. Vienn. 1722-25. III. 8.; Stibelberg f. 1346 (1366) f. Fr. Junii Heidelberg, academ. Heid. 1583. 4. Kremer in b. Acta Theod. Palat. acad. T. I. p. 373-427. J. Schwab, Quatuor sacc syllab. rector. Heidelb. 1786-90. II. 4. 3. 9. Bunbt, Britt. 34 b. Scio. b. Stibelb. Univerf. Mannb. 1786. 8.; Soin f. 1388 cf. St. J. Blanco, Scio. b. Univerf. Scin. Scin. 1833. 8.; Crfurt f. 1392. S. Bauto, Schaffeld, Lib. troph. Herm. Hippocr. Erf. 1634. 4. p. 185—226. J. Cph. Motschmann, Erfordia literata. Erf. 1634. 4. p. 185—226. J. Cph. Motschmann, Erfordia literata. Erf. 1729. VI. 8. u. Sel. Crfurt. ebb. 1736. 8.; Würzburg f. (1282) 1400—3. cf. Chr. Bbs nick, Grbr. e. Gefch. v. d. Univ. Würzburg. Würzb. 1782—88. II. 4. 3. R. Goldmay, Beitr. z. e. Gefch. d. fath. Univ. zu Würzb. ebd. 1817—18. M. 8. Gropius, Script. Virceb. Frest. 1745. fol. T. I. p. 52 sq. T. II. III. 8. Gropius, Script. Virced. Kreit. 1745. fol. T.I. p. 52 sq. T.II. p. 184 sq. Kröhlich im Untermainkt. Archiv. Bd. VI. 2 p. 115 sq. Culm 1387 (nicht wirkl. Univ.) sq. Hoffow, Beitr. z. Gesch. d. Deutsch. Univ. im 14ten Ihdt. Bercl. 1836. 8. p. 12 sq.; Leipzig s. 1409 cf. (Köhler) Fragm. e. Gesch d. Stadt u. Univ. Leipzig. ebd. 1787. 8. J. D. Schulezens Abr. e. Gesch. d. Leipz. Univ. im Laufe d. 18. Ihdts. ebd. 1802. 8. (Rachte. ebd. 1810. 8.) D. G. Rreußler, Gesch. d. Univ. Leipzig. ebd. 1810. 4. Gretschel, Gesch. d. Univ. Leipzig. Dresd. 1830. 12.; Kostock sch. 1419. cf. de Westphalen, Monum. German. T. III. p. 1005. 1307 sq. 1419. sq. sch. Cyclebach, Annal. d. Rost. Acad. Rost. 1790—1807. XIII. 8.; Greiss walde sch. 1456 cf. Koch. Gesch. d. Dreuß. Universt. Perl. 1\*39. 8. Greifemalbe f. 1456 cf. Roch, Geich. d. Preuf. Univerfit. Berl. 1839. 8. Bb. I. p. 342 sq.; Freiburg im Breisgau (academia Albertina) f. 1457—60. cf. J. A. Riegger, Or. de orig. et instit. acad. Friburg. Frib. 1772. 4. u. in f. Opusc. ib. 1773. 8. nr. XIII. S. Schreiber, Gesch. n. Befor. v. Freib. ebb. 1825. 8.; Arter f. 1472. cf. J. Melbaeus, Sylva acad. s. de antiq. urbis et acad. Trevir. Trev. 1657. 8.; Ingolftabt f. 1472 (1410?) cf. V. Rotmari Annal. Ingolst. acad. lag. 1580. 4. absolv. J. Engerdus. ib. 1581. 4. emend. aux. cont. J. N. Mederer ib. 1782. 4.; Bafel f. 1460, wiederh. 1818 u. 1837. cf. J. W. Herzog) Athense Ranricae. Basil. 1778. 8. M. Lut, Gefch. b. Univ. Herzog) Athenae Rauricae. Basil. 1778. 8. M. Lut, Gesch. b. Univ. Basel. Acrqu 1826. 8.; Nainz s. 1477 (1482). wiederherg. 1784. cf. de Horix, Catal. prael. in a. 1788. Mogunt. 4. F. A. Dürrii Hist. univ. Mogunt. ib. 1764. 4.; Authingen s. 1477. cf. A. F. Bocc, Gesch. b. Herz. Wirt. Eberhard. u. Karls Univ. Aut. 1774. 8. H. F. Gisch. b. Hesp. u. Gesch. b. Univ. u. St. Eddingen. edd. 1822. 8.; Wittenberg. 1. 1502., perb. m. Halle, 1817. cf. Ch. S. Georgii Annal. acad. Viteb. usque ad a. 1772. cont. ab J. G. Chr. Schroeder. Witt. 1775. 4. S. Chr. A. Grohmann, Annal. b. Univ. zu Witt. Meissen 1801 sq. III. 8. cf. Förstemann in d. Ahüring. Sachs. Mitth. IV. 1. p. 170 sq. IV. 2. p. 175 sq.; Franksurg. Sachs. Der s. 1505, perb. m. Breslau 1811. cf. J. Ch. Becmann, Memor. Francos. Frest. 1707. fol. C. R. Hausen, Mesch. d. 1800. 8.; 3ûrich s. 1521, reorg. 1833; Mareburg. s. 1527cf. Shr. v. Nommel, Philipp. d. Großmüthige. Bd. II. p. 185 sq. burg f. 1527 cf. Chr. v. Rommel, Philipp. b. Grofmuthige. Bb. II. p. 185 sq. Jufti, Grundg. gu'e. Gefch. b. Univ. Marburg. ebb. 1827. 8.; Baufanne

s. 1537 cf. Bibl. Brem. Cl. IV. T. IV. p. 675—682.; Senf (s. 1536 ref. Soulc) 1542—48. cf. J. Lectii Acad. Genev. Palingenesia. Gen. 1603. 8. Bibl. Brem. Cl. IV. T. II. p. 299 sq. J. Senebier, Hist. lit. de Gen. ib. 1786. III. 8.; Straßburg s. (1538) 1621, perb. bamit 1702 b. 1618 gest. Univ. Molsheim (cf. Archid. acad. Molsheim. Molsh. 1818. 4.) cf. D. Hermanni Poem. acad. Rig. Liuon. 1614. 4. p. 1 sq.; Königéb. 1746. III. 8. 3. F. Goldbeck Lit. Rachr. v. Preußen. Berl. 1782. 8. u. Rachr. v. b. Ronigéb. univ. Eyzg. u. Dess. v. v. Preußen. Berl. 1782. 8. u. Rachr. v. b. Ronigéb. 1844. 8. M. Tóppen, D. Gründ. b. Univ. zu. Rönigéb. u. b. Leb. ihr. erst. Rectors S. Gabinus n. gebr. u. ungebr. Qu. darg. ebb. 1844. 8. Roch, b. Preuß. Univers. Bb. I. p. 536 sq.; Jena (Gymnas. 1548) s. 1557. cf. U. L. R. Schmidt, Zuverl. Rachr. v. D. Cáchs. U. zen. Jena 1772. 1784. 8. 3. G. B. Biebeburg Besch. b. St. Zena. (ebb. 1785. 8.) p. 471—636. Annales ac. Jen. ed. H. C. A. Eichstaedt. Jen. 1823 sq. 4.; Dillingen (lath. Seminar. s. 1549) s. 1554 (1804 Baiersch. Precum); Delmstabl. 1576 (ausgel. 1809). cf. Hist. narr. de introd. univ. Jaliae. Helmst. 1579. 4. H. Meibom., de acad. Helmst. prim. ac increm. ib. 1607. 8. 9. 3. Brund, b. Bers. de acad. Helmst. prim. ac increm. ib. 1607. 8. P. 3. Bruns, b. Bers bienfte b. Prof. ju D. um b. Gelehrf. Salle 1800. 8.; Altorf f. 1575 (aufgeh. 1809.) cf. G. V. Bill, Gefch. u. Befchr. b. R. Univ. Mit. Mit. 1795. 8.; Derborn (Gymnaf. f. 1584) f. 1654. (Geminar f. 1818) cf. 3. D. Steubing Seich. b. Sob. Sch. D. Sabamar 1823. 3.; Sras f. 1586, Luc. f. 1782., Univ f. 1827 cf. A. v. Muchar, in b. Steiermark. Zeitschr. Jahrg. II. R. Folge I. H. p. 27 sq. II. 2. p. 20 sq. Seis bel ebb. V. 2. p. 168 sq.; Paberborn f. 1592 (aufg. 1815) cf. (J. Harrion), Paneg. de natali acad. Theodorian. Pad. ib. 1616. 4.; Gießer. f. 1607, aufgel. 1625, wieberherg. 1650. cf. J. Tackii, Acad. Giessen. restaur. Giess. 1652. 4. Fr. B. Grandhomme, Diss. ep. qua acad. Giess. fund. descr. Giess. 1728. 4.; Minteln f. 1619, aufgeb. 1809. cf. F. G. Bierling, Hist. et mon. pr. festi Saec. Rint. 1721. fol. B. D. Hauber, Primit. Schauenb. Wolfenb. 1728. 8. p. 233 sq. H. E. Kestner, Rintel. cresc. et decrescens. Rint. 1703. 4.; Salzburg f. 1622, aufg. 1810. cf. (R. Sedelmayr et J. Porta) Hist. univ. Salzb. Frest, et Lips. 1728. 4. 8. Hübner, Besch. b. Stadt Salzburg (Salzb. 1792—93. 8.) Bb. I. p. 80—108. II. p. 501—511; Münster s. 1631, theol. sath. Specialscule s. 1821 cf. Koch. p. 676 sq.; Dena brück s. 1632, aufg. 1633, coll S. J. 1650. cf. Acad. Carolina Osnabrag. Osnabr. 1632, aufg. 1633, coll S. J. 1650. cf. Acad. Carolina Osnabrag. Osnabr. 1630. fol. Koecher b. Heumanu. Bibl. hist. acad. Gotting. 1729. 4. p. 125-142.; Bamberg f. 1648, aufg. 1803. u. f. b. 3. Lyceum cf. Acad. Ottoniana. Amb. 1649. 4.; Duis burg f. 1655, aufgrf. 1804. cf J. H. Withof, Σχιαγραφια acad. reg. Duisb hist. Duisb. 1732. 4. Gerdes, Miscell Duisb. Amst. et Duisb. 1730. 4. T. I. p. 120 538 sq.; Riel f. 1665. cf. Al. J. Torquati Academ. in Cimbr. Chers. Kilon, fund. pan. descr. Kilon. 1666 fol. D. G. Morhof, Orationes. Hamb. 1698. 8. p. 1 — 33. 161 — 213. 216 — 248. 3. D. Thieff, Gelehrteng. b. Univ. zu Kiel. Kiel 1800 sq II. 8. (unbeenb.); In fprud f. 1670, Lyceum f. 1782. cf. Ign. be Lucca, Journ f. Lit. u. Statift. Insbr. 1782. 4. 28b. I. p. 1—116; Lingen f. 1687, Gymnaf. f. 1820. cf. Spangenberg, R. v. Archiv. Bb. III. p. 80 sq.; Bolfen büttel s. 1687. gl. w. ansgeh.; H. v. atuju. St. III. p. 80 kg.; Bolfen büttel s. 1687. gl. w. ansgeh.; Halle s. 1694 cl. G. E. Spalsbing in d. Vertin. Mon. Schr. 1794. Juli. p. 64 sq. I. Chph. Hosfbauer, Sesch. d. Luiv. Halle d. z. I. 1805. Halle 1805. S. A. H. H. Kiemeyer, D. Univ. Halle u. ihr Einst. a. gel. u. pr. Abeol. in ihr. erst. Ihdt. H. 1817. S.; Roch, Bd. I. p. 427 sq ; Breslau s. 1702 cf. Koch p. 292 sq.; Cassel (Collegium Carolinum) s. 1709, nl. Marburg verein. 1786. Fullter Rees e. (1711) 1734. ausgel 1804. Batting an fi. 1737. f. (1711) 1734, aufgel. 1804. ; Gottin gen f. 1737. cf. 3. St. Putter, Berf. e.

ecab. Seschichte b. Univ. zu Götting. Sott. 1765—88. II. 8. Bb. III. sortg. v. F. Saalseld. Hannov. 1820. 8. Bb. IV. Gesch. b. Univ. G. b. zu ihr. erst. Sacularfeier 1837 v. Desterley. Sötting. 1838. 8.; Erlangen s. 1742. cf. (J. W. Sadendam) Hist. acad. Brl. Erl. 1744. fol. G. B. Harles, XVI Pr. de ortu et fatis univ. Frid. Alex. Erl. 1793 sq. scol. G. B. B. T. Fisenscher, Gesch. b. Univ. zu Erl. Godung 1795. Bd. I. 8.; Bū gow s. 1760, mit Rostod vereinigt 1789; Boan 1774, eingeg. 1792, neu begr. 1818. cf. Jahrbücher d. Univ. Bonn. ebd. 1819 sq. 8. Koch p. 171 sq.; Stuttgart (Milit. Ucad. 1770) s. 1781, eingeg. 1794 cf. Schwäb. Magaz. 1775. St. 1. p. 16 sq.; Bern s. 1805 u. 1834. cf. Jahrb. d. Bern. Univ. ebd. 1806 sq. 8.; Berlin s. 1810 s. Roch p. 30 sq.; Elwangen, Kathol. Specialschules. 1813, mit Tübingen vereinigt 1817; Braunsberg (Lyceum Hosianum s. 1564), Kath. Sp. Sch. hergest. s. 1818. cf. Roch. p. 697 sq.

V. Polen. Cracau (1347, 1360) f. 1400. cf. O stanie Akademii Krakowskiey od založenia jey w roku 1347 až do teražnieyskiego czasa – przez J. Soltykowicza. Krak. 1340. 8. J. Maczkowsky, Rekopisma Marcina Rodyminskiego opisal i Wiadomosco Historyogr. Szkoly Jagiell. w Krak. 1840. 8.; Bilna f. 1576, wiedeteberg. 1784 u. 1803 cf. M. Fia. Ner. Golańskiago, O zakladzie i dalszym zroście Akad. Wilenskiey. w. Wiln. 1803. 8. Univers. et acad. Viln. 1781. fol.; Zamoście, geft. 1594; Lemberg (Elow) geft. 1784; Baridau f. 1816, früher nur Epceum; fammtt. m. Zusnahme v. Lemberg f. 1831 aufgehoben.

VI. Rusland. Dorpat f. 1632 aufgeh. 1656, wiederherg. 1690 u. n. Pernau verl. 1699, eingeg. 1710, neu err. f. 1802. cf. G. Sommelius, R. ac. Gustavo-Carol. s. Dorpat. Pernav. bist. Lund. 1700. 4. D. Eberhard, Dorpatum literatum. Dorp. 1698. 8. G. Siveberg, Pernav. liter. ib. 1703. 4. Rüller in b. Samml. Russ. Gesch. 28b. IX. p. 100 sq.; Kiew f. 1583, wiedert. 1834; Mostwa f. 1705; Kasan und Chartow f. 1803; Petersburg f. 1819.

VII. Dänemark. Kopenhagen s. 1478 cf. C. Bartholini, De orta, progr. et increm. reg. ac. Havn. or. Hasn. 1620. Viteb. 1645. 4. H. Thura, Reg. ac. Hatn. infantia et pueritia sub tenebr. pontist. br. delin. Flensb. 1734. 8. H. Beckmann, Comm. reg. Havn. hist. spec. ac. exh. Hasn. 1785. 8. Esterretninger ang. Kiebenhavns Universsitet, Sorse Academie og de laerde Stoler ubg. af L. Engelstoft. Kjöbh. 1823. 8.; Govoe (Gymn. s. 1586) f. 1623. eingeg. 1665. f. G. Fr. Janssen Estrup, Om Undervissing og Optragelse ved Sorse Academie. Kjebh. 1832. 4.; Christiania in Norwegen s. 1811. cf. Universiteterne i Chrisstania og Upsala. Christ. 1832. 8.

VIII. Echweden. Upsala s. 1477 cf. P. Arrhenius, Hist. acad. Upsal. Ups. 1752. 1784. 4. Ol. A. Knoes, Diss. hist. ac. Ups. 1785. 4. G. F. Fant, Antiquit. acad. Ups. ib. 1785. 4. Marmier in d. Rév. de Bruxell. 1837. 15. Septbr. p. 147 sq.; Xbo s. 1640, nach helssingfors verlegt 1827. cf. A. A. Stiernmann Aboa litterata. Holm. 1619. 4. Bilmark, Diss. hist. reg. ac. Ab. Ab. 1770 sq. 1801 sq. 4.; und s. 1666 cf. Hist. ac. reg. Lund. scr. J. J. von Doebeln. Lund. 1740. 4. cont. Sommelius 1757 sq. Stenstroem. 1803 sq. Lindfors. 1809 sq. 4. Marmier a. a. D. p. 140—147. Im Allg. s. 38. v. Echubert, Echwed. Kirchen. u. Unterrichten. Greisen. 1821. Bd. II. p. 486 sq.

IX. Mugaru. cf. Schematismus litt. per. regnum Hungar. Ofen. 1792 sq. 8. H. Clade, Diss. de antiq. Hungar. schol. et acad. Bud. 830. 4. Ofen (. 1465; Xprnau (. 1635, verl. nach Ofen. 1780 u. nach

Pefth 1784. cf. Fr. Kazy, S. J. hist. univ. Tyrn. Tyrn. 1739. III. 4.

Clausenburg f. 1580, ern. 1775.

X. England f. B. A. Huber, Die Engl. Universitäten. Cassel 1839—40. II. 8. Report of the Boy. Comm. of Inq. into the State of the Univ. of Scotland. Lond. 1831. 8. Drforb f. 1141 cf. A. Wood, Hist. et antiquit. univ. Oxon. 1668. 4. (ib. 1674. II. fol. Hist. and antiq. of the univ. of Oxf. by A. Wood publ. and augm. by Gutch. ib. 1786-90. V. 4.) u. Athenae Oxonienses, an exact hist. of all the writers and bishops who have had their educ. in the un. of O. fr. 1500 to 1690. To which are add. the Fasti or Annales of the said Un, for the same time. Lond. 1690-92. II. fol. Ed. II. corr. and enl. ib. 1721, II. Oxf. 1722-23. II. fol. III ed. corr. and enl. by Bliss. ib. 1819. IV. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of Oxf. w. numer. plates. Lond. 1814. II. 4. Oxoniana. Lond. s. a. (1807.) IV. 8. Chalmers, Hist. of the univ. of Oxf. Lond. 1820. II. 4.; 174. 6. Chainlets, That. of the univ. of XI. Lond. 1820. I. 4.; S. amb tib gt f. (vot) 1209 cf. J. Caji, Hist. univ. Cantabrig. Lond. 1574. 4. R. Parker, The hist. and antiq of the univ. of Cambr. Lond. 1721. 8. Th. Fuller, The hist. of the univ. of C., b. f. Churchhistory, 1653. fol. Sec. ed. corr. and augm. by Th. Wright. Lond. 1841. 4. C. Dyer, Hist. of the univ. of Cambr. ib. 1814. II. 8. u. 1841. 4. C. Dyer, Hist. of the univ. of Cambr. ib. 1814. Il. 8. u. The privil. of the un. of C. tog. w. sdd. obs. on the antiq. ib. 1824. II. 8. Herrad, Hist. of the univ. of Cambr. ill. ib. 1813. 4. Ackermann, Hist. of the univ. of C. w. num. plates. ib. 1814. II. 4.; St. Andrews [. 1411; Glasgow 1451; Old Aberdeen [. 1494; Gbinburgh 1581. cf. H. Arnot, Hist. of Edinb. (Edinb. and Lond. 1779. 4.) p. 651 sq. Al. Bower, hist. of the univ. of Ed. chiefly comp. fr. orig. pap. Edinb. 1817. II. 8.; Dublin [. 1591. cf. W. B. S. Taylor, Hist. of the univ. of Dublin. Lond. 1845. 8.; Rew Aberdeen [. 1593; London [. 1826. (eine zweite v. d. Episcopalkirche gegr ebba]. 1836). Die Univ. Durham u. Du mfries verbien. d. Ram. nicht. XI. Spanien. Duesca (anaebl. 1600 v. Sertorius gegründer. Bone.

XI. Spanien. Du esca (angebl. icon v. Sertorius gegründet, Ponstius Pilatus, professor juris baf.) f. 1354. cf. G. A. Emrich, Antiquit. Oscens. litt. Gena 1758. 4.; Sevilla, angebl. f. 990; Palentia f. 1200, spater m. Salamanca verein.; Balencia 1210, wirk. s. 1504. cf. Fr. Orti i Figuerola, Memor. hist. de la fundat. y progressos de la ins. un. de Val. Madr. 1730. 4; Salamanca f. 1239 cf. Sas Saenz de Aguirre, Ludi Salmantic. Salm. viany Bb. III. p. 409 sq. 1668. fol.; Beriba f. 1300, ab. 1727 m. Gervera verein.; Ballabolib 1806. fol.; tertra l. 1806, do. 1727 in. Getoeta betein.; galla dolib [. 1846.; Majorca 1330.; Siguenza 1472; Barcellona (vor dem f. 5. Ihdt.?) [. 1596, dann nach Gervera verl.; Saragossa 1474 (1530) cl. J. C. Origes, Patrocin. pro incl. ac. pot. Caesaraug. Gymm. Caesaraug. 1586. 4.; Tolebossa 1499; Alcala de Henares (Complutum) [. 1499 (1508—18) cf. Savigny Bd III. p. 410 sq. Hesle in d. Thüring. Quart. Echt. 1844. II. p. 122—281. u. in dess. America o. zguring. Luart. Emt. 1844. II. p. 122—281. u. in best. Carb. Aimenes Aubing. 1844. 8. p. 101 sq.; Granada s. 1531; Compostella ob. San Jago s. 1532.; Baeza s. 1533, balb dar. eing.; Ofiuna 1548 eingeg.; Ganbia 1549 eing.; Dema (coll. acad.) s. 1550, wiebetherg. 1778, eing.; Orihuela u. Almagro s. 1552, ausgel.; Estella (coll. acad.) s. 1565, ausgel.; Aarragona s. 1572, eingez; Oviedo s. 1580; Pams plona s. 1680, wieber eingeg.; Ogneta (!) Girona s. 1710, eingeg.; Eervera s. 1717 (cs. Reuss in Meusels Hist. lit. bibliogr. Mag. H. VII. p. 54 sq.). Uebeth. s. Schott. Hisp. ill. T. I. p. 29 sq. Guia hist. do las Univers. Coleg. Acad. v demas Cuerp. liter. de Ranasa v Amalas Univers. Coleg. Acad. y demas Cuerp. liter. de España y America. Madr. 1786. 12.

XII. Portugal. Coimbra f. 1279 (1288) . cf. Fr. Leitano Ferreira Notic. chronol. da Univers. da Coimbra. Lisb. 1729. fol. u. Cell. d. Docum. y Mem. de ac. r. da hist. Port. 1729. -nr. 32. p. 1—594.; Evora j. 1578, tingeg. cf. F. de Fonseca, Evora gloriosa. Rom. 1728. fol.

XIII. Sadamerita. Merico f. 1551, wieberh. 1668.; Lima f. 1621; Carracas f. 1721; Buenos Apres f. 1827.

XIV. Rorbamerifa. Philabelphia f. (1764) 1791; Liechtfield (in Connecticut, juriftifche U.) f. 1782; Charlotteville f. 1825. Mehr ben Ramen von Colleges perbienen bas harmarb College zu Cambridge f. 1638; b. Billiam Mary in Birginien f. 1691; in Connnecticut bas Bale f. 1701; in Reu Jerfen bas Raffau Ball C. f. 1738; in Rew Bort bas Columbia G. f. 1754, in Mercereburg bas Marshall C. [auerft 1825 gu Carlisle) geft. f. 1836 (bie bamit verb. Faculty of law in Chambereburg). E. Berg. b. eing. Colleg. u. ihr Bibl. giebt Lubemig im Serapeum. 1846. nr. 8 sq.

XV. Tartei. Biele ben alten Guropaifcon Collegien abnliche Des dreffes in Constantinopel. f. Hammer, Gesch. b. Deman. Reichs. Bb. IX. p. 145 sq. u. üb. andere f. ebb. in b. Wien. Jahrb. Bb. C. 1842. p. 91 sq. F. Bustenfelb, D. Academ. b. Arab. u. ihre Lehrer. Götting. 1837. 8. u. in Meghpten Rairo f. 1820.

XVI. Griechenland. Athen 1837.

- 2) Im Allg. s. Eph. Haymann, Gesch. b. vornehmst. Ges. d. Gelehrten St. 1—6 ob. Id. 1. Lpig. 1740 sq. 8. Fabricius Gesch, d. Gel. Bo. I. p. 771 sq. III. p. 103 sq. 752 sq. Ersch u. Gruber Encycl. Bb. II. p. 280 sq. Wachler Handbuch ber Geschichte d. Literatur Bb. III. p. 52—65. Bur Literatur f. Lawas Handbuch. f. Bibliotheten (halle 1788) I. 2. p. 289—325. u. Erste Rachricht. p. 138—147. Ueber Italien s. I. Jarkii (J. G. Krause) Spec. hist. litt. acad. erwd. Italien. Lips. 1736. Macmand de Brance 1739. Debr. p. 2767 sq. I. A. Erbrich. 1725. 3 Mercure de France 1739. Decbr. p. 2767 sq. J. A. Fabric, Censp. thes. Ital. litt. Hamb. 1749. 8. p. 296 sq. Ueber Station u. Brantreid cf. Lalanne, Curiosités littéraires. Paris 1845. 12. p. 289-385. Annuaire d. societés sav. de la France et de l'étranger. Par. 1846. 8. Ueb. Deutschland f. D. Schulg, Die Sprachgesellschaften bes XVII. 36bts. Berlin 1824. 8.
- 3) E. Berz. b. früh. Journale s. b. Fabricius, Historie ber Gelehrsams teit. Bb. I. p. 849—944. Struve Bibl. hist. sel. Jen. 1754. T. II. p. 769—1080. J. v. Schwarzfopf, Ueber Zeitungen. Frest. 1795. 8. u. Ueb. polit. Zeitungen u. Intelligenzblätter in Sachjen. Gotha 1802. 8. u. Nachtr. im 201g. Lit. Ang. 1800. nr. 5 u. 6. 66. 148. 150. 151. 166—168. 1801. nr. 34-35. u. Dannob. Magaz. 1801. nr. 60-65. R. E. Prug, Gefc.

## §. 543.

Die Buchbrudeitunft, welche unter allen ben Erfindungen, Die ber menschliche Geift bisher ins Leben gerufen, unbezweifelt den erften Plat einnimmt, da fle es war, welche es zuerst mogs ud machte, jene Finfterniß und jenen Aberglauben zu zerftreuen, welche bas bisherige Monopol ber gelehrten Kenninisse, bas im Befit einiger wenigen Bevorzugien gewesen war, nun auch bem großen Saufen eröffnete, und bie nachher alle andern wohlthatigen und nichtiden Entbedungen zu einem Gemeingute aller

berer machte, bie fich ihrer Thatigfeit überhaupt erfreuen, muß ihre erften Anfange bis auf die Beit jurudfuhren, wo in Deutschland, ben Rieberlanden und Italien jene Rartenmacher (cartiers) und Briefbruder (beeldekeprinters) exiftirten, aus benen band wieber bie erften Solzbruder (printers) ober Bunt papierfabrifanten (dominotiers) hervorgingen, bie fcon lange pother, ehe man bie Buchbruderfunft fannte, ben Ausbrud anwenbeten, ber feit biefer Beit zur Bezeichnung aller typographischen Operationen gebient bat. Denn eine von ben Rartenmadern in Benedig an ben Senat gerichtete Bittidrift vom 11ten Dctober 1441 enthalt foon bie Borte: carte e figure stampiate che si fanno in Venezia. Als nun ihre Bahl in ben Rieberlanden immer mehr junahm und bie Bilder ber bafigen Solbilbidniger (Houte Bildsnyders, Imagers), bie aber oft falfolich mit ben Formichneibern (Plantsnyders ober Figuersnyders), welche in Deutschland erft feit 1441 erweislich vorfommen, verwechselt wurben, oft mit Erflarungen von unbeweglichen Lettern begleitet waren, ale enblich auch Bucher gebruckt wurden, ba unterfoieb man freilich genauer boekprinter, figuerprinter und heylige printer. Wie hoch nun aber bie mit Datum verfebenen Solzbrude1) binaufgeben, lagt fich fowerlich genau angeben, boch ift jest nicht mehr ber befannte Bolgionitt vom beiligen Chriftoph mit ber Jahrzahl von 14232) bas altefte Dentmal biefer Runft, fonbern vielmehr ein neuerbings aufgefundener Holaschnitt von 1418, ber bie beilige Jungfrau mit bem Jesusfinde, umgeben von ber beiligen Ratharina, Barbara, Dorothea und Margaretha barftellt3). Bas nun aber bie erfte Erfindung bee wirklichen Budbrude anlangt, fo ift man jest barüber einig \*), bag biefe Ehre bem Mainger Ebeln Benne ober 30. bannes Benefleifch, genannt Butenberg ober Buben. berg (geb. 1395-1400) gebührt 5), ber icon frubzeitig ein eifriger Freund von mechanischen Arbeiten, bereits im Jahr 1436 ju Strafburg bie erften Berfuche im Druden (mit Solatafeln) machte, aber erft, nachbem er 1444 nach Mains jurudgefebrt und 1450, um feine fortgefesten Berfuce (MBEbarien, Borgrien. Confessionalien, Donate) mehr ins Große treiben ju tonnen. mit bem reichen Golbidmieb Johann guft eine Art von Ge

fachtevertrag abgeschloffen batte, 1455 bie große 42zeilige fogenannte Magarin'iche Bibel (fo genannt, weil man fie querft in der Bibliothet bes Cardinals Magarin entbedte) in zwei Foliobinden ju Stande brachte, wozu er fich beweglicher, gegoffener Detallbuchtaben und ber von ihm erfundenen Breffe bebient hatte. Die gange ber biergu gebrauchten Beit erflart fich am Beften aus ben Sinderniffen, welche Gutenberg ju überminden hatte, ebe er von ben gegoffenen ju ben gefdlagenen, von ben bleiernen au ben fupfernen Matrigen, von ben bolgernen Buchftabenftempeln m ben ftablernen Batrigen gelangte, und endlich baraus, bag auch noch bas Ausmalen ber verzierten Anfangebuchftaben, bas Ginforeiben ber Rubrifen, Summarien und Blattgablen gewiß ein ganges Jahr weggenommen haben mag. Bei letterem Gefcafte war nun aber ein gewiffer Beter Schöffer von Sandbeum (geb. 1420-30) feit 1451 besonders thatig gewefen. und hatte fowohl burd bie babei gezeigte außerorbentliche Seididlichfeit, als auch burch bie von ihm gemachte Berbefferung ber biebet angewenbeten Druderfdmarge, befonbere aber ber fruber gebrauchten Methobe beim Gießen ber Matrigen, bie er nun mittelft eines Stahlstempele (Bunge), auf welchem ber auszubrudenbe Buchftabe erhaben gefchnitten war, in bunne Rupfer. und Meffingplatten einschlug und fo eine vollige Gleichheit, Soonbeit und Scharfe ber Typen erlangte, bermagen bie Bunft Rufts gewonnen, bag biefer ihm feine Tochter gur Krau gab. Raum war baber jenes foftbare Werf vollenbet, als ber gewinnfatige guft, ber icon lange bamit umgegangen war, ben eblen Sutenberg ber Fruchte feiner Erfindung ju berauben, nicht langer enfand, biefen icanbliden Blan auszuführen, ba er nun hoffen burfte, mit feinem Schwiegerfohn felbft eine Officin au errichten, weil bem Gutenberg felbst bie technischen Sanbgriffe theils gang unbefannt waren, theils aus Mangel an Braris weniger gelangen, und er ferner auch gar feine Gelbmittel mehr befaß, um eine Concurrent zu versuchen, erftlich weit schonere Drudwerfe liefern fonnte, bann aber auch jenem alle Doglichleit au einer folden abidneiben follte. Er verlangte baber fon im October 1455 vor bem Mainger Bericht von Gutenberg bie Burudgablung ber ibm ju feinem Befchafte geliebenen

Summen nebst ben Zinsen, und ba biefer nicht jahlen konnte, fo wurde er vom Gerichte verurtheilt, bas jenem verfcriebene Unterpfand, bie Breffe und fammtliche Drudwerfzeuge, Die fcon gebrudten Bogen ber lateinischen Bibel und alles porrathige Papier und Bergament bem Fuft an Zahlungsflatt auszw-Da nun Gutenberg nebenbei noch fein ganges eigenes Bermogen jugefest hatte, fo wurde er nicht im Stande gewefen fenn, eine neue Druderei ju errichten, hatte ihn nicht ber Sonbicus von Mainz Ronrad humery mit Beldvorfduffen unterflügt, bie es ihm möglich machten, fic alles hierzu Rothige wieber ane auschaffen, worauf benn aus biefer neuen Druderei 1460 bas befannte Catholicon des Johannes de Balbis aus Genua bervorging. Endlich nahm ber neue Churfurft Abolph II. von Raffau Gutenberg burch ein Decret vom 18, Januar 1465 unter die Bahl feiner Bofleute auf, welche Ehre er aber nicht lange genoß, benn er ftarb fcon zwifchen b. 4. Rovember 1467 bis aum 24. Februar 1468 und ward in ber Rirche aum S. Franciscus in Maing begraben6).

<sup>1)</sup> I. G. J. Breitkopf, Bersuch, ben Ursprung ber beutschen Spielkarten ie. und ben Anfang ber holzschneidekunft in Europa zu erforschen. Lyzg. 1784—1801. II. 4. (v. Heinecken) Rachrichten von Künstlern u. Kunstschen. Lyzg. 1768—69. II. 8. u. Reue Rachr. von Künstlern u. Kunsts. ebb. 1786—1804. II. 8. Th. Y. Ottley, An inquiry into the origin and early history of engraving upon coper and wood. Lond. 1816. II. 4. 3. Heller, Gesch. b. Holzschneidekunst v. b. altest. b. a. b. neuesten Zeiten. Bamberg 1823. 8. I. D. F. Sohmann, Aelteste Gesch. b. Aplographie u. b. Druckunst überth., in Raumer's Hist. Aaston. 1837. p. 447—599 u. 1841. p. 515—677. u. Convers. Lyc. b. Gegenw. Bb. I. p. 632 sq. J. Jackson, A treatise on Wood Engraving, Hist. and Practical. Lond. 1839. 8.

<sup>2)</sup> Buerst abgeb. b. v. Murr, Journ. z. Kunstgesch. Bb. II. p. 104, Das Fragment e. and. in Polz geschn. D. Christ. s. in d. Histoire de l'invent, de l'impr. p. l. monum. Album typogr. Paris 1840. fol. nr. 5. Für noch älter hat man hier und da die Bertündigung Marid in Sord Spencer's Sammlung (abgeb. b. Ottley, Origin of Engraving T. I. p. 95), das Passionbild Brigels (abgeb. b. Leon de Laborde, Debuts de l'impr. à Mayence et à Bamberg. Paris 1840. 4. App. p. 28.) u. e. a. anacsübrt.

<sup>. 3)</sup> abgeb. u. befchr. v. Reiffenberg im Gerapeum 1846. nr. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> Eine vollft, Befchr. n. mehreren Facsimile's ber atteften holztafelbrucke giebt R. Falkenftein. Geschichte b. Buchdruckertunft in ihrer Entstehung und Ausbildung. Lpzg. 1840. 4. p. 15-66. Maßmann im Gerapeum 1841. nr. 18-20 u. Guichard im Ballot, du biblioph. 1840. nr. 3 sq.

- 5) Die attest. Zeugnisse für Gutenberg als Ersinder s. Eronica van der heiliger Stat va Colle Bl. 311b. (abgedt. b. Kaltenstein a. a. D. p. 72 sq.), Trithem. Annal. monester. Hirsaug. (typ. mon. S. Salli 1690, fol.) T. II. p. 421 u. Werner Rolewinck Fasciculus temporum s. a. 1467. (f. Guichard im Bull. d. Biblioph. III. Série. 1839. p. 493 499 nach der Franz. Uebers. des Pietre Farget als Fardelet des temps. Lyon 1483. s. 88 b. Die spätern Zeugnisse b. J. Chr. Wolf, Monum. typograph. Hamb. 1740. II. 8.
- 6) cf. J. A. Dahl, die Buchbruckerkunft erf. v. J. Guttenberg, verb. u. z. Boat. gebr. v. J. P. Schöffer v. Gernsheim. Mainz 1832: 8. G. Fischer, Assai s. les monum. typograph. Mayence an X. 4. u. Beicht. ein. typogr. Seltenh. Mainz 1800—4. VI. 4. C. X. Schaab, D. Selchichte d. Erfind. d. Buchbr. R. D. J. Genefleisch, gen. Gatenberg zu Mainz pragm. a. d. Duetl. bearb. Mainz 1830—31. III. 8. J. Wetter, Arit. Gesch. d. Erf. d. Buchbr R. Mainz 1836. 8. P. D. Rulb, Gesch. d. Erfind. d. Buchbr. R. ebb. 1837. 8. Kung, Gutenberg. Strasb. 1840. 12.

#### §. 544.

Mittlerweile find aber noch einige andere Städte aufgetreten, die fich den Ursprung der Erfindung der Buchbruckerfunft vindicirt haben. Unter biefen fieht obenan Barlem1), wo nach der zuerft bei habrian be Jonghe (Junius) in feiner Batavia (Lugd. B. 1588, fol.) p. 253 mitgetheilten Sage ein gewiffer Laureng Janffoon, genannt Rofter (+ 1439), einft (1420 - 25) in einem nabe bei ber Stadt gelegenen Batoden fpagieren gegangen fei und jum Zeitvertreib Buchflaben aus Buchenrinde verfehrt ausgeschnitten, einige Zeilen gufammengefügt und als Spielwert für bie Rinber feines Sowiegerfohnes mr Erlernung bes 2196 abgebrudt habe. Bald habe er, als ihm bieß gelungen, mit Silfe einer biden Dinte gange Safeln mit Figuren und hinjugefügter Schrift abgebrucht, freilich aber anfanas nur jedwebes Blatt auf einer Seite, weshalb er allemal zwei mit ben Rudfeiten habe an einander fleben muffen, und fo fei dieß mit dem alten Spiegel onzer behoudeniffe (Speeulum humanae salvationis)2) ber fall gewesen, fpater habe er fatt ber bolgernen Formen bleierne erfunden, und endlich auch Diefe wieder mit ginnernen vertauscht; allein einft habe in ber Chriftnacht einer feiner Gehulfen, Ramens Johannes (Buft?) bergleichen Buchftaben und anderes Drudergerathe entwendet fei und bamit nach Amfterdam, von ba nach Coln und endlich nach Mains geflüchtet, wo er fich niedergelaffen und eine Bertflatte errichtet babe, aus ber icon 1442 bas Doctrinale bes Alexander

Ballus und bie Abhandlungen bes Betrus hispanus bervorge. gangen feien, und gwar mit benfelben Buchftaben gebrudt, beren fic Lorenz Rofter zu Sarlem bedient habe. Db und wie weit biefer Sage etwas Siftorifches ju Grunde liege ober nicht, barüber ift viel gestritten worden, aber bis jest nur foviel mit Beftimmtheit ermiefen, bag in Solland bie Solgichneidefunft febr fruh geubt und Bucher mit holztafeln gebrudt worden, feineswegs aber, bag Rofter wirflich Bucher mit beweglichen Topen geliefert habe. Eine zweite Stadt, Die fich ben Ruhm zueignet, bie Buchbruderfunft innerhalb ihrer Dauern haben entfichen ju feben, ift Strafburg3), entweder beshalb, weil bier fich Gutenberg querft mit einer geheimen Runft, worunter offenbar bie Buchbrudertunft ju verfteben ift, beschäftigt haben foll (ob mit beweglichen Typen, ober holgtafeln, weiß man nicht), oder weil bier Johann Mentel(in) felbft bie Buchbruderfunft erfunden babe, mas allerdings nicht mahrscheinlich ift, ba feine noch vorhandenen Drude nicht über 1466 hinausgeben. Die britte Stadt endlich, welche hier mit concurrirt, ift Bam berg, wo ber Cohn eines Bfeifere Albrecht Bfifter (get. um 1420, geft. um 14704), vermuthlich ein Formichneiber oder Briefdruder, bereits 1454 Drudwerte (Ablagbriefe) ausgeben ließ und bann tie 1462 fortgearbeitet ju haben fceint, von welchem Jahre an aber feine Erzeugniffe fpurlos ver-Man hat angenommen, bag er entweder bie Runft fdminben. mit beweglichen Metalltypen ju bruden felbft erfunden, ober ein Arbeiter Gutenberg's gewesen und jur Beit ber Trennung beffelben von Fust Mainz verlassen und wohl gar eine Anzahl der Metalltypen beffelben mit hinweggenommen habe. Andere weit unficherere Behauptungen früherer Beit, nach benen noch anbern Deutschen und Italienischen Stabten ber Ruhm gebuhre, querft bie Budbruderfunft erfunden ju haben, find naturlich mit Stillfoweigen ju übergeben.

<sup>1)</sup> cf. P. Scriverius, Laure Crans voor Laurenz Roster van Haarlem, hint. f. Beschryving ende Los der Stad Haerlem. Harl. 1628. 4. G. Moermann, Origines Typographicae. Hag. Com. 1765. II. 4. Daunou, Anal. d. opinions div. sur l'orig. de l'imprim. Paris 1812. 8. (u. in b. Mém. de l'Instit. nat. Sc. pol. et mor. T. IV. p. 448 sq.) p. 49. 54. 64 sq. I. Roning, Berhandling over den Dorsprong, de Ultvinding, Berbettering en Bolmating der Boetbruckunst. Harl. 1816. 8. (Trad. en

framç. Utrecht 1820. 8.) u. Bydragen tot de Geschied. d. Boeter. ebb. 1818—23. III. 8. Ebert im hermes 1823. St. IV. p. 63 sq. u. Uebersief. I. 2. p. 120 sq. Sebenischriften wegens het vierde eeuwgetyde van de uite vinding der Boeter. d. Laurens Koster, van stadswege gevierd te Harlem, der 10. en 11. July 1823, uitg. d. A. Loosses. harl. 1823. 8. P. J. B. Dousseau, De Boeter. en der zelwen Uitvinder L. J. Koster. Amsterdam 1840. 8. A. de Vries, Eclaireissemens sur l'hist. de l'invent. de l'imprim. trad. du Holl. p. J. J. F. Noordziek. à la Haye 1843. 8. u. Rewijagromden der Duitchers voor hunne aanspraak op de nitvinding der Boekdr. 's Gravenhage. 1844. 8. (gegen A. E. Umbreit, Die Erstindung der Buchbruckerkunst. Epig. 1843. 8.) S. a. Korte Beschrübing der Boeten d. L. Koster te harlem tusschen de jaren 1420 en 1440 gedr. Hat. 1823. 8.

2) S. J. M. Guichard, Not. sur le specul. hum. Salvationis. Paris 1840, 8.

3) Das Mården über Mentelin b. (Schrag) Bericht von Ersinbung ber Buchder. in Straßburg. Straßb. 1640. 4. u. lat. b. Wolf. Monum. T. H. p. 1 sq. sq. a. J. D. Schoepslin, Vindic. typographicae. Argent. 1760. 4. J. F. Lichtenberger, Initia typogr. ib. 1814. 4. u. Jadulgentiarum litt. Nicolai V impr. a. 1454 matricumque epochas vind. init. typogr. suppl. ib. 1816. 4. u. Sesc. b. Ersinb. b. Buchder. R. g. Exterettung Straßb. u. volks. Wider. b. Sage v. darlem. Straßb. 1825. 8. J. Oberlin, Exerc. publ. de Bibliogr. ou Ess. d'annales de la vie de Gut. Strassb. an X (1801) 8. Léon de Laborde, Nouv. rech. sur Perig. de l'imprim. Paris 1840. sol. u. Débuts de l'impr. à Strassb. ou rech. s. les trav. myster. de Gutt. dans cette ville et sur le procès qui lui su intenté en 1439 à cette occasion. Paris 1840. 8. cf. de Reissenberg, Note s. un ex. des lettr. d'ind. du pape Nicolas V.

pro regno Cypr. Bruxell. 1820. 12.

4) Das hauptzeugnis über Psister giebt der Böhmische Polyhistor Paul von Prag in seiner 1453—63 zu Pissen geschriebenen Encyclopädie (of. Pauli Paulirini olim Paulus de Praga vocitati viginti artium ms. libr. cvj. cod. membr. in bibl. univ. Jagellon. Cracov. asserv. Twardovio vulge tribuitur, descr. vitq. suct. adj. J. Muczkowski. Cracov. 1835. 8.), wo ce (p. 34) heißt: Ciripagus (Libripagus?) est artisex sculpens subtiliter in laminibus ereis, ferreis aut ligneis, solidi ligni, aut altero, ymagines, scripturam et omue quodlibet, ut post imprimat papiro, aut parieti, aut asseri mundo faciliter omne quod cupit: aut est homa, faciens talia, cum patronis: et tempore med pamberge quidam sculpsit integram bibliam super lamelias et in quatuor septimanis totam bibliam super pergameno subtili persignavit sculptura" (cr meint Psisters latein. 36 zeilige Bibel) est. Depenger, Relteste Buchbr. Gesch. v. Bamb. a. d. Dunteth, hervorgez. u. sotta. b. 1534. Nürnd. 1799. 4. H. J. J. acc, Besch. b. disentt. Bibl. zu Bamberg. Bamb. 1836. 8. H. Abth. III. Ah. Einl. u. Drucksch. f. d. Subetsch. d. a. D. p. 18—27. Faltenstein a. a. D. p. 123—141. Umbrett p. 126 sq. Frenzel in Ersch u. Studers Encycl. III. Sect. Bb. XX. 5) sessentein a. a. D. p. 68 sq.

#### 6. 545.

Bas nun die weitere Berbreitung ber Buchbruderfunft ans langt 1), fo hatte hierzu zwar fcon die Trennung Gutenbergs von Grace, Dandoud b. Literargeichichte. III.

Ruft mitgewirft, allein wefentlich herbeigeführt wurde fie erft, nachbem bei ber Ginafcherung bes beften Theils von Maing burd ben neugewählten Rutfurften Abolph II. von Raffau aud Sadffere und Rufte Difficin mit verbrannt war und bie babei permendet gewesenen Bebilfen, Die gwar bieber burd einen Gib gur Beheimhaltung ber Runft verpflichtet gewefen waren, als broblos geworben, fich nach allen Weltgegenden bin verbreiteten umb fo felbft bie Grunder neuer Beriftatten wurden. Rains anlangt, fo begannen guft und Schöffer balb wieber mit ber Errichtung einer neuen Officin, allein Fuft farb foon 1466 (mahricheinlich ja Patis), und Schöffer, ber bann bas Beidaft allein fortfeste, vermuthlich ju Anfange bes 3. 1503, worauf feine Cohne Johann († 1531) zu Maing Beter ju Borme und Strafburg († nach 1532), fowie bes letteren Sohn 3vo († 1552) bas Gefchaft ebenfulls ju Daing Reben biefen hatten jeboch auch ber Maler Erbard Reuwich aus Utrecht (1486-88), Jacob Mrybenbach (1491 - 96), Beter Friedberg (1494-98) und Friedrich Semmann aus Rurnberg, ber 1508 ben Brubern bes gemeinfamen Lebens au Marienthal im Rheingau Die von ben Bechtermungefchen Erben erftanbene neue Gutenbergifde Druderei abgefauft batte, fetba Bas Bamberg anlangt, fo brudten neue Offizinen errichtet. nach Pfifter bafelbft Johann Senfenfdmib aus Gger (v. 1482 -90) mit Beinrich Begenfteiner, Sanns Sporer (1487-94). ber Formichneiber Georg Erlinger, ber reifenbe Druder Marx Myrer und Johann Pfeyl. In Coln fiebelten fich ber berühmte Mirich Bell (1466-92) aus hanau, ber wahrscheinlich erft m Mainz gearbeitet hatte, Arnold Ter hoernen (1470-83). Der querft Blattzahlen anwendete, Johann Roethof (1470-1500). Micolaus Gos (1474-78) und Beinrich Quentell (1479-1500) an, andere geringere Buchbruder nicht zu ermabnen; in Eltwol (Elfeld) brudte Gutenberge Better, ber Mainger Batris gier Ricolaus Bechtermunge 1467 mit Gutenbergifden Twen. welche fpater bie Bruber vom gemeinsamen Leben erwarben. Bu Mugeburg führte bie Runft ber Schuler Gutenberg's und guft's, Gunther Bainer aus Reutlingen ein (1468 - 75), neben biefem Johann Souffer (1470-72), beffen Officin nach feb-

nen Tobe an bas Reichsftift St. Ulrich und Afra fam, Johann Bamler (1472-92), Anton Sorg (1475-98), 30bann und Ambrofius Reller, Erhard Ratbolt (1487 - 1516) und Sans Schoneperger ber Meltere (1481-1523), vieler Inberen nicht ju gebenfen. In Rurn berg brudten zuerft Johann Senfenfdmito aus Eger (1473-78), ber bann nad Bamberg ging, ber berühmte Aftronom Thomas Regiomontanus ober Muller (1472-75), befondere aber Anton Coburger (1473-1513), Briedrich Creugner (1472-96), Die Bruber bes gemeinsamen Rebens (1479-91), Konrad Zeninger (1480-82), Geora Stude (1484-1515) aus Sulzbach, und unter Anberen auch Aibrecht Durer (1498-1511). In Strafburg brudten Beinrich Eggeftein (1471-72), Johann Mentel(in) (1473-78), ber zugleich auf einem Octavblattden bas erfte gebrudte Bucherverzeichniß eines Berlegers gab (abgebr. im Reuen Litt. Ung. 1807. nr. 19. p. 301 - 304), Georg (Jeorius) Sufiner (1473-98), Martin Blach (1475-1500), Beinrich Rnoblochger (1478-83), Martin Schott (1481-93), Johann Brus (1483-99), und befondere Johannes Gruninger (1483 -1528). Bu Spener brudte guerft Beter Drad (1471 -1504), beffen Geschäft fein gleichnamiger Sohn fortfette (1504 -17), und Ronrad und Beinrich Sift (1483-1515). UIm führte bie Runft Ludwig Sohenwang aus bem Eldingerthale ein, mehr Formichneiber als Buchbruder, ba er mit gefdnits tenen Topen und zwar nur auf einer Bapierfeite zu bruden pflegte, besonders aber Johann Banner aus Reutlingen (1473 -75), Bienhart Hol (1482-85), Ronrad Dinfmut (1483--92), Johann Reger (1486-99) und unter vielen Anberen noch Borann Schäffler (1493-98). Bu Eflingen brudte Ronrad gyner (1473-81), ju Laugingen in Baiern ein Ungenannter (1473), ju Derfeburg in Breufen ober Dores burg am Bobenfee (Marsipolis) Lufae Branbie (1475-75), m Marienthal im Rheingan bie Bruber bes gemeinsamen Lebens (1474), ju Breslau Konrad Elvan (1475), Konrad Banmgarihen (1503-4), Abam Dyon (1518-31), Radper Enbifd (1520-40) und Andreas Wingler (1538-55), ju Blaubeuren Conrad Manez (1475), zu Trient (1475) Albertus Duberftat von bem Eifsvelt (Albert Kune von Duberftadt?); Lufas Brandis de Schass (1475-99), Bartho. lomaus Chottan (1480-92) und unter vielen Anderen Stephan Arnbes (1487 - 1500) ju gubed. Bu Rokod hatten bie Bruber bes gemeinfamen Lebens (Rogelberrn) 1476 eine Druderei errichtet, bie bis 1531 fortbauerte, und erft feit Anfang bes 16ten Jahrhunderts waren thatig hermann Bart. bufen (1505 - 12), Ricolaus Marfchalf (1514-22) und Unbere. In Bilfen brudte querft ein Ungenannter im Jahre 1475, besgleichen ju Brag 1478, ju Gichftabt Dichael Repfder (1478-94) und Georg Repfer (1484-1500), ber aber bereits 1479 ju Burg bas erfte in Deutschland mit einem Rupferftich verfebene Buch ebirt batte, ju Urach 1481 Ronrad Syner. Bu Leipzig führte 1481 Andreas Friener aus 2Bunfiedel die Runft ein, und an ihn foloffen fic an Marcus Brand' (1484), Moris Brandis (1488-98), Konrad Racet ofen (1489 - 1509), Martin Landeberg (1490 - 1512), Bolfgang Stodel (1495-1519), Meldior Rotther (1497-1518), Jacob Thanner (1498-1528), Balentin Schumann (1515 - 35), Ricolaus Bolrab (1539 - 42), Urban Gane bifd (1551-55), Ernft Bogelin (1559-78), Johann Steinmann (1561-88) und Abraham Lamberg (1587-1629). Im folgenden Jahre (1482) begann Albert Runne von Duberfabt ju Demmingen, besgleichen Konrad Stabel (1482 -86) und Johann Alafram (1482-92) ju Baffau, und ein Ungenannter ju Bien, wo bann befondere Johannes Binterburger (1492 - 1519), Sieronymus Bietor (1509 - 31), Johann Singriener (1510-45), Johannes Carbo ober Bans Rhol (1545-1552), Aegibius Aquila ober Abler (1549-52) und Michael Bimmermann (1553-65) fic auszeichneten, gu Dunden Johann Schauer (1482 - 94), an ben fich Johann und Andreas Schobfer (1497-1520) Bater und Sohn (1520 -31) anschloffen, ju Reutlingen Johann Dimar (1482 -95) und Michael Greuff (1486-96), und ju Erfurt Paul Wiber von hornbach (1482-85) ju bruden. beburg erhielt bie Runft burd Albert Ravenftein (1483-84) und Joachim Wefiphal, Simon Roch (1486), Simon

Menher (1490), Morit Brands (1491—97) und Matthias Bifede (1521), Binterberg burd Sans Alacram aus Baf. fan (1484), Beibelberg (burd Sant von Laubenbach 1472?) burd Friedrich Difc (1485 - 97) und heinrich Anoblochter (1489 - 99), Regen's burg burd Joh. Senfenfchmid und 306. Bedenhub (1485), Mathes Roriger und burch Jacob von Gouba (1490 - 93), Dunfter burd Johann Limburg (1486). Brunn burd Konrab Stabel (1486), Stenbal burd Joachim Beftual (1488), Sagenau burd Beinrich Gran (1489-1500) und Johannes Ronmann (1497-1500), Auttenberg burch Martin von Tiknowa (1489), Ingole Rabt burch Johann Radelofen (1490), Marx Apret unb Georg Borffel (1497) und Beter Bienewig ober Aplanus (1534), hamburg (1491) burd hans und Thomas Bordarbi, Freiburg im Breiegan (1482?) burd Rilian Fifcher ober Biecator (1493-95) und Friedrich Rieberer (1493-99), Buneburg burd Sans Lucas (1493) und Johann Stern, Oppenbeim burd einen Ungenannten (1494), Freifingen burch Johann Schäffler (1495), Offenburg burch einen Uns genannten (1496), Tubingen, bas fich in bem nachften Jahre hunbert befonders burch feinen flavifchen Bucherbrud auszeichnete, burd Johannes Ditmar (1498), Dangig (1492 ?) burch Ronrad Baumearten (1499), Frankfurt a. M. (1478?) burch Chriftian Egenelph (1531-55) und Andreas Bechel (f. 1573), Bit ten berg burd Berrmann Trebelius (1505), Johannes Brunenberg. (1509-22), Meldior Lotther ben Jungeren (1519-25), Georg Rhau (1520-48), Sans Lufft (1525-84), ben befannten Druder ber Luther'iden Schriften, Sans Beng (1525 - 39), Beter Seit (1536-49) und Johann Rrafft (1549-77), Braunfdweig burd Johannes Dorn (1509), Salle burch Martin Landsperg (1520), Georg Spalatin (1525) unb Sans Frijomuth (1542), Altenburg, Grimma, 3widau und Colmar (1523), Dreeben (1524) u. f. f.

Bas die anderen Europäischen Staaten anlangt, so versbreiteten besonders fahrende Druder, beren es auch in Deutscheiland eine Menge gab, die Runft überall hin, und so kam fie benn auch nach Italien, wo Conrad Sweynheim († 1478)

und Arnold Bonnart (-- 1476), goel Mainger Dtuder atts ber Gutenbergischen Officin, querft in bem bei Rom gelegenen Rlofter Subiaco 1464 eine Druderei errichteten, barm aber (1467) nach Rom jogen, wo fie innerhalb feben Jahren eine febr große Denge von Banben, wie ber von ihnen felbft gebrudte Berlagecatalog ausweift, brudten. Bicidacitia beuder bafelbft Illrich San (Ulrieus Gallus) aus Bien eber Ingol-Rabt (1467-78), Georg Lauer aus Burgburg (1469-81) und Abam Roth aus Des (1471-75), fowie noch 28 anbere beutfche Buchbruder. Rach Benedig brachten bie Rauft bie Bedrüber Johann (1469-70) und Wenbelin von Speler (1470-77), Ricolaus Jenfon aus Tours (1470-82), 300 bann von Coln (1471 - 87) und Chriftoph Baldarfer (1470 -72), an bie fic bann Erhard Ratbolt (1476-86), Octavien Scotus aus Monga (1480-1500), Johann Lucilius Santritter (de fonte salutis) aus Seilsbronn (1480-89). Antonio Strata aus Cremona (1480-89), Beter Maufer (1480-86) aus Rheims, Andreas Tornefanus be Afola (1480-1500), und unter vielen Anberen Bacharias Callierans (1499) anichloffen, worauf benn Albo Bio Manutio (1494 - 1516) und feine Sohne jene berühmte Druderei ber Abinen grundete, bet nur einigermaßen bie von Luca Antonio Siunta aus Rloreng (1503) errichtete Druderei ber Juntinen an Die Seite gefest werben mag, nicht ju vergeffen ble von Daniel Bomberg (1517-50) für Die hebraifche Literatur errichtete Bu Dailanb trat ale erfter Bruder auf Bilippo Officin. de Lavagna (1469-89), dem fic Antonio de Zaroto (1471 97), Chriftoph Balbarfer (1479-88), Giovanni Bono (1475), Dionufio be Baravifino (1476-81) und unter Anderen aud Ulrich Scingengeler und Leonhard. Bachel (1480-1500) ans ichloffen, ju Foligno Johann Rumeifter (1470-79), ju Berona Glovanni be Berona (1470-72) und Beirus Manfer. (1480-83), ju Trevia Johann Reinhard von Deningen. gu Treviso Gerbard von Lisa (1471-98), Michael Mangoli (1476-82) u. hermann Lichtenftein (1477-80), ju Bologna Baltbafar Auganibi (1471 - 80), Seinrich von Coin (1478 - 85), Dominicus de Lapis (1476-82), Ugone Rugveri (Bugerius

1473 - 98) u. A., 14 Fersare Antocas Belfoetis (1471 - 93). m Reapel Sirtus Rieffinger (1471-79), ju Bavig ein Ungenannter (1471) und Untonio Carcano (1476-97), M Floreng Bernarbo Cennini (1471) und die Familie Giunta mit threm Begrunder Fillppo (1497-1517), au Gremona Dionne be Baravifino und Stefano be Mertinis (1472), ju Siviga no Jacobus, Mieranber und Baptifta Sacerbos (1472), m Badua Bartolomeo de Babezochio und Martinus de Septem Arboribus (1472), Betrus Maufer, Joh. Magnus Berbort aus Celigenftadt u. M., ju Mantua Bietro Abamo Michell (de Michaelibus, 1472), ju Montereale Anton Matthias and Untwerpen und Balth. Corbier (1472), ju Beft Feberico De Berona (1472), ju Barma Andrea Portiglia (1473-81); bie Bruber ber bafigen Rarthaufe (1477) u. A., ju Brescia Thomas Ferrand und Birtro de Billa (1473), ju Deffina Seinrich Albing (1473), ju St. Urfine Johannes be Rhena (1473), ju Bicenga berfelbe und Leonhard Achates aus Bafel (1474), Johann und Stephan Roblinger aus Wien, Rico. land Betri aus harlem und hermann Lichtenftein (Levilapis) was Com, ju Como Ambrofto te Ordo und Dionpfto beBasavifine (1474), ju Genua bie fabrenben bemiden Druder Matthies von Olmus und Michael von Minchen (1474), zu: Turin Jean Jabre de Langres und Giovanni de Betro (1474), m Savona Giovanni Bono (1474), au Cagli Robert De Jano und Bernardino de Bergamo (1475), ju Cafole Bean Sabre (1475), zu Perugia Beinrich Clayn aus Illm, Johan e Sydemas und Stephan Arndes aus hamburg (1475), ju Bieb bi Sacco ber Rabbiner Descullam (1475), ju Biacenga Bietro be Ferratis aus Cremona (1475), zu Reggi o in Cafabrien ber Jube Garton Ben Maaf Abraham (1475), ju Mobena Sans Wurfter (1475), ju Ascoli Wilhelm be Linis (Leiningen ? 1477), ju Bucca Midael Bagnonus, Seinrich von Coln unb Beinrich von hartem (1477), ju Balerme Anbreas von Borms (1477), ju Cofenja Octavian Salomonius be Manfredonia (1478), ju Colle Sans Medemblid (1478), ju Bigner-ol Giacomo Roffi (ober Jacobus de Rubeis 1479), m Enseulano Gabriel ober Conbam Beiri (1479), ju

Ronantula Seorgio und Anfelmo Mischni (1480), zu Friult Gerhard von Flandern (1480), zu Reggio Barbolomes und Lorenzo Bruschi (1480), zu Casale Guglielmo de Campa Rova (1481), zu Urbins heinrich von Com (1481), zu Aquila Adam von Rotweil (1482), zu Pisa Lorenzo und Angelo von Florenz (1483), Oregorio de Gente, ilgone Rugieri und Girolamo Ancarano, zu Siena heinrich von Colin und Luca Martini (1484), zu Chambery Anstoine Repret (1484), zu Concins (1484) unter mehreren andern Juden Isqua Salomon und Isqual Rathan, zu Roni Ricolo Girardenzo (1484), zu Pescia Francesco Conni (1485), zu Ildine Gerhard von Flandern (1485), zu Forsi (1496) Girolamo Medesano, Guarino de Guarinis und Giacomo de Benedictis x.

Rad Franfreich fam bie Buchbruderfunk ebenfalls febr zeitig, benn nachbem bie Druder Ulrich Bering, Martin Crans und Michael Friburger aus Colmar auf Beranfaffung ber Doctoren ber Sorbonne Zean be la Bierre und Guillaume Ridet ju Paris in ber Sorbonne eine Officin errichtet hatten, brudten fle nicht blos bier (1470), fonbern auch nach ihrem Ausscheiben von ba fur fich allein. Spater traten auch Betras Cafaris (Raifer 1473), Basquier Bonhomme (1476), Untoine Berard u. Geoffron Marnef (1480-1500), Jean bu Bre, Bis gouchet (1484-91), Gunot Marchant (1486-1508), Bierre Caron (1489-94), Jean Trepperel und Jean Lambert (1493 -96), Robert (1529) und Gilles Gourmont (1508) und Jean le Bettt (1496-1533) hier auf, an bie fic bann bie jugleich ale Gelehrte und ausgezeichnete Philologen befannten Jobbous Babius aus Afd (Ascensius) bei Bruffel (1498 - 1535). fein Sohn Konrab Babius (1535-49), Friedrich Morel ber Meltere (1571-83) und Jungere (1583 - 1630), Bilbeim Morel (1547-64), Beinrich Stephanus (Etkenne 1509-20), fein Sohn Robert (1526-59) und Entel Beinrich (1557-98), fowie bes Letteren Sohn Paul (1593-1626), Chriftian Bechel (1522-54), beffen Sohn Anbreas (f. 1578 -1600) und Entel Johann (f. 1583) aber ju Franffurt brudten, Abrian Turnebus (1552-85) und Unbere anichloffen.

Rich Buris gehört vorzäglich hierher Lyon, wo 1473 Barrtholomäus Buyer zunk drucke, an den sich bann Jean du Brei (1486—95), Jean du Bingle (1466—99) und unter vielen kinderen auch Sebastian (1528—56) und Anton Gryphius, der ungtäckliche Etienne Doct (1538—46) und Jean Barbou (1539) reihten. Run folgten schnell zu Chablis Pierre te Ronge 1478, Poitiers 1479, Toulouse durch H. Meyer 1480, Caen 1480, Vienne 1481, Promentour 1482, Tropes 1483, Breand Loudschae und Rennes 1484, Ubbeville 1486, Besangen 1487, Rouen durch Gulfilaume le Tailleur 1487 und Jean Le Bourgeois (1488—99), Orleans 1490, Angouième 1491, Dijon 1491, das Moder Clugny mit Michael Wenster aus Basel 1493, Rantes 1493, Limoges 1495, Provins 1496, Avignon 1497 und Antreguier ober Trequier 1499.

Bir wenden und nun nad Solland und Belgien. we wir au Walft Dierit Martens (1473-76), einen Freund bes großen Grasmus finden, ber aber fpater († 1534) gu Lowen thatig war, bann au Utrecht Rifolaus Retelaer und Berhard be leemet (1473-74) und Johann Belbener (1479-81), au gowen 1474 Johann von Beftphaten, benfelben Betvener (1476-79), Ronrad Braem (1476 - 79), Megibius van ber Beerftraten (1484-88) und Anbere, ju Antwerpen Dierit Martens (1476), Matthias van ber Goes (1482-94), Gerbarb Lees (1484-92) und unter Anberen ben berühmten Chriftoph Blantin (1555-89), ju Brugge ben berühmten Colard Manfion (1476-84), ju Benffel bie Bruberichaft bes gemeinfamen Bebend (1476), ju Deventer Richard Baffroet aus Coin (\$477-1500) und Jacob von Breda (1487-1500), 34 Gonda Gerhard Leem (1477-85), ju Delft Jafob 30. fobogoon und Maurits Demantsoon (1477), au 3 moll und Rymwegen (1479) Bieter van De aus Breba und Johanmes be Bollehoe, ja Dubenarbe Ahrend und Bieter van Repger (de Caesaris) (1480), in Schiebam 1483, ju Culems bord 1488 Band Belbenet, gu Barlem 1483 Jan Unbried. son und Bacob Beillaert aus Bieridgee, ju Conben Beinrid Beynrici und Sugo Janbfoen von Boerben, und fpater

(1.602—1680) die Familie ber Chesire, ju Unfum, ainem Dorfe in Friedland, hibbe Camminga (1480), ju harzogens hufch Gerhard de Leempt (1484), im Alofter haem bei Schonhoven (1495—1500), ju Amfterdam Cornelis von Popinghen (1500) und im haag huge Janssoen von Borre den (4518) und Albrecht Hendricks.

Bas bie Soweis anlangt, fo haben fid bie verfdiebenen Cantone theils febr geitig mit ber Typographie beschäftigt, theile febr fpat. Go im Canton Lugern ju Berom unfter beudte bet Chorhen Delias Setle mit feinem Better Johann Dorfitinger von Binterthur und Ufrich Bering bereits 1470 (1474?) Bu Bafel (1470) Bertholb Rot aus Sanau, Bernhard Richet (1474-86), Michael Benfier (1476-87), Johann Maces bad. Johann Froben (1491-1527), Johannes Bergmann von Dipe (1494-99), Johann Dportuus (1549-66) ober Subft, Midael Bjengrin u. Und., ju Burgborf bereite 1475 din Ungenannter, ju Genf Abam Steinfchaumer von Comeinfurt (1478), ju Gurfee 1500 ein lingenannter, ju 3 ür i 4 (1504) hand am Bafen (1508), hand hager (1520) und Chuiftoph Frofcauer (1521-1564), im Margen 1514 und Lugern (1524) Unbefannte, ju Bern Matthias Bienenvater (Apiarins) 1645, Ju Renenburg (1580?) Biere be Bingle (1535), im Cifergienferflofter Rougement (1586) ber Mond fr. Seinrich Wirczburg be Bach, ju Laufanne Jenn Ryper (1556) und Jenn le Beieur (1571), im Canton Graubanten gu Bufchlam (Boschiano) Jacob Tuechet ober Biveronius (2). (4552), und ju Chur (1616) von einem Ungenannten, ju Schaffbaufen Sans Ronrad Balbtird (1577), ju St. Gallen Reanhard Straub (1578), ju Freiburg (1585) Abraham Gamperlin aus Conftang und Bilbelm Mag, im Canton Ballis (1617), au Solothurn Michael Bebrien von Butwohlen (1658), im Canton Schwoz im Rtofter Ginfiebeim (4664), in Bug (1670) Jacob Ammon und Wolfgang Landwing, im Ranton Appengell gu herifau (1679) Jacob Res binger und noch viel fpater in ben Cantonen Unterwalden (1730-40), Teffin (1746), Thurgen (1792) und Glarus (1798).

Benn wir jeht frager, wie fic bierRunft meit Angland perbreitete, fo gefchah diefes burch bon reichen Laufmann und linielichen Abenten in ben Rieberlattben Billigm Garton, bet m Coln vermuthlid von Illrid Bell biefelbe erlerst und bafelbft and (1468-71) fein erftes Buch gebruckt hatte. biefes aut gelang, fo grumbete er in ber Beftminflerabiei an London 1474 felbit eine Offigin, aus ber bis 1491 wiete, jeht bodft feltene Deude hervorgingen. Undere Druder biefer Beit ju Lom ben waren noch John Lettou (1480-81), Wilhelm von Ma dein (1481-83), besonders Byntyn be Borbe (1580-1534), Ricard Bynfon (1493 - 1531) und Juffan Rotary (1499-1503). Richt umberühnt waren auch William far eucs, John Raftell (1517-36), Richard Grafton (1540). Repart Boffe, John Day (1544-63), Richard Jugne und Rabert Crowley (1550). Bu Duford führten Sheobor Rubt (Rood) and Coin und Thomas Sunte 1478 bie Runft ein. in ber Aberi St. Albans beftant von 1480-1486 chent falls eine Druderet. Dort erhieft 1509 bie feinige burd Smas Goed, Cambridge 1511 burd John Giberd, Southwart 1514 burd Beter von Erier, Taviftod 1525 burd Thomas Rodarb, 3pewich 1.538, Canterbury 1549 und Greenwid 1564, wormef bann bie übrigen Stabte nachfolgten. Schottland erhielt bie Runft querft in Ebinburgh bund Weiter Chepman 1507 und in Aberbeen 1552 burd einen Ungenannten, Brland aber m Dublin burd Sumphrb Rowell (1551) und zu Baterford (1555).

In Soweben erichten Johann Snell zu Stochhotm 1483 eine Druderei, ber bann eine zweite von Johann flasti (1494) und seiner Wittwe (1495) geführte folgte. In Babkena erstitte eine solche von 1491—95, bestleichen und fata bie bes Paul Grus (1510), waranf Subertiösping 1511, Malmoe 1529, Westeräs 1621, Stregnas 1622, Calmar und Lintöping 1635, Ryföping 1645, Gothenburg 1650 und Winfingoe 1667, sowie Lund 1668 folgten.

In Danemart erhielt 1486 Soleswig bie erfte Reffe burd ben fahrenben Druder Stephan Arnbt aus Lubed, Rapen.

hagen ble sonige 1490 burd Gottseieb of Chemen, Ripen 1508, Narhus 1519, Wiborg 1528, Rostilbe 1534, Liranienburg 1576 (Peivatbruderei bes Tyso de Brahe), Delfingor 1603, Frederitftabt 1624, Sorve 1627, Aiel 1665 x. Lange vorher hatte scon auf Island (1531) ber Bischoff Jens Areson zu holum seinen Secretair, ben Schweben Matthiesson des Breviarium Nidrosionsa mit (1) hölzernen Lettern drucken lassen, und auch auf Norwegen hatte Drontheim ziemlich gleichzeitig und Christiania seit 1656 eine Officin erhalten.

In Ungarn hat, wie alle anderen wissenschaftlichen An-ftalten so auch die Buchbruckerlunft der große Matthias Corvinus gepflegt, benn auf seine Beranlassung tam der deutsche Drucker Undreas heß 1472 nach Ofen. Weit später folgten Kronskabt 1534 mit Johann honter, Ui Szigeth oder Sarsuar mit Johann Spivefter 1539, und Klaufen burg oder Koslosbur mit Rudper Heltai 1550, an die sich dann nach und nach die anderen größeren Städte des Landes reiheten.

Bas Bolen anlongt, so hat in Cracau merk Swaysold Frank ober auch Johann Haller aus Rürnberg das ethe Buch gebruck (1491), denen bald theils in des Letteren Druckerst, theils in anderen Officinen mehrere andere solgten, wie denue auch 1517 daselbst eine Jüdische Druckeret errichtet ward, die die auf die heutige Zeit sehr thätig gewesen ist. Run solgten Zamoisc 1557, Szamotuly 1558, Lublin 1559, Brzesc 1559, Pinczow 1559, Rozmin 1561, Wegrow 1570, Zaslaw 1572, Rosto 1573, Posen 1577, Wilna 1580, Warschau 1580, Oftrog 1581, Lemberg (Lwow) 1593 und andere.

In Rustand scheint werft in Tschernigow Georg Czernoewic im 3. 1493 gebruckt zu haben, allein Mostan betame erft 1553 eine Druckerei und Petersburg fonnte natürlich wor 1711 keine erhalten. Indessen waren bereits früher in etwigen zum Russischen Reiche gehörigen Provinzialstädten Druktereien errichtet worden, z. B. in Mohilow 1617, Romann off 1619, Kloser Ruteinstoi 1632, Riga 1638, Dorspat und Abo 1642 zc.

3m fübliden Gurobe bat ein Ungenannter ju Babencia in Spanien 1474 bas erfte Bud gebrudt, an ben fic barn chendafelbft Lambert Belmart, ein Deutscher (1478-94) und Alfonso Fernandez Cordova u. And. anschloffen. Dann folgte Baragoga 1475 mit Matthias Flander (Benberell) u. M. Sevilla 1477 mit Antonio Martinez be la Lalla, Barthee lomans Cegura und Alfonfo bel Buerto, Baul von Coln, 300 bann Begniter ans Rurnberg und Thomas Alemannus (1490 -99), Meinhard Ungut und Stanislaus Bolonus (1494 -1500) u. M., Barcelona 1478 mit Bebro Brune und Ris colans Spindeler, Beriba 1479 mit Beinrich Botel aus Sade fen. Tolofa 1480 mit Beinrich Maper, einem Deutschen, und feinen Landeleuten Sans Baris und Stephan Eliblat, Bas mora 1482, Girona 1483, Salamanca 1485, 3char (Sixar) 1485, Burgos 1485, Zolebo 1486, Murcia 1487, Bambelona 1489, Ballabolid 1493, Monteren 1494, Granada 1496, Sarragona 1499, bas Rlofter Monferrat 1499 und Mabrid 1500.

In Bortugal errichteten bie beiden erften Druckereien Juben, namlich ju Liffabon 1489 Rabbi Borba und Raban Clieger und zu Leiria Abraham b'Drias Ben Samuel 1492. Dann folgte Braga mit Johann Gerling (1494—1536), Coimbra 1536, Bifen 1571, Biana be Fog de Lima 1619, Oporto 1622 2c.

Roch ift die Türkei zu erwähnen, wo allerdings bereits seit 1490 trot ber von Bajazet II. (1483) und Selim I. (1515) erlassenen Berbote die Juden heimlich zu Constantismopel Bücher gedruckt hatten, allein eine im Schube des Großsberrn stehende privilegirte Staatsbruckerei entstand erst 1726 oder 1139 der Heg. auf Beranlassung Ibrahim Effendis, obszleich allerdings zu Salonich ischen 1515, zu Belgrad 1554, zu Abrianopel 1554 ebenfalls durch Juden heimsliche Druckereien errichtet worden waren. Ebendieselben hatten mit wandernden Pressen seit dem 16ten Jahrhundert auch schon in Griechenland gedruckt, allein die ersten stehenden Druckereien erhielten zuerst Corfu, 1817 und Corinth 1822, worauf dann mehrere andere solgten.

eine Presse, besgleichen zu Rew Dork 1693, zu Rewlonsben in Connecticut 1709, zu Annapolis in Maryland 1726, zu Wordbridge in New Yersen 1727 (Benjamin Franklin), zu Charleston in Sudsarolina 1730, zu Newsport auf Rhode Island 1732, zu Williamsburg in Birginien erst 1740, zu New Bern in Nordsarolina 1755, zu Portsmouth in New Hampshire 1755, zu Wilmington in Delaware 1761, zu Savannah in Georgien 1763, word auf dann die übrigen neueren Staaten solgten.

Aus Afrika haben wir Aegypten bereits erwähnt, Algier besam erft 1830 seine Druderei burch die Franzosen, im Westafrika haben die Portugiesen schon im 16ten Jahr hundert zu San Salvador und Loanda de San Paolo an der Küste von Senegambien religiöse Schriften gedruck, im Britischen Kapland hat erst 1806 die Kapstadt durch Brütische Missionars eine Officin besommen, allein von den Afrikanischen Inseln ist besonders Terceira hier hervorzuheben, weil schon 1583 daselbst in der Stadt Angra eine Beschreibung der Eroberung der Insel in Portugiesischer Sprache gedruckt ward. Endlich hat auch in diesem Jahrhundert Ausstralien Rationaldruckerien erhalten, nämlich auf dem Festlande Sidney 1802, und unter den Inseln Bandiemenssland Sandwichsinseln 1818 (zu Hobarttown), die Gesellschaftsinseln 1818 und Sandwichsinseln 1821.

Außer diesen hier angesuhrten öffentlichen Druckereien exissirten aber auch schon ziemlich frühzeitig Privatbruckereien, so bessonders in Eugland, theils für politische, theils für religiöse Interessen, obgleich die von den zur Verbreitung älterer seltener Werke zusammengetretenen Clubs herausgegebenen, und nicht sur den allgemeinen Buchhandel bestimmten Werke eigentlich nicht in diese Categorie gehören (so der Bannathne, Maitland, Ropbourghe Club, die Camben Society, der Oriental Translation Found 10.). Ziemlich derselbe Ball war es mit Frankreich, wo noch das heimliche Drucken erotischer Schriften mit zu erwähnen, eigentlich aber die sosgenannte Imprimerie royale (von 1531) nicht hierher zu ziehen ist. In Deut schland gab es zwar auch viele solche Privatsdruckereien, allein hier war mehr ein wissenschaftlicher Zwed vorse

handend (3. B. bei ben Druden bes Beter Apianus in Ingolfabt 1534, bes Tycho be Brahe im Schlosse Uranienburg auf ber Insel Huen 1596—1616, bes Albrecht Dürer, Johann Kepler 1630, ber Drientalisten Kirsch zu Hof, Kirsten zu Brestau, Erpenius zu Levben), obwohl allerdings auch politische (3. B. Ulrich von Hutten in seiner Burg Stedelberg in Franken) und theologische (3. B. bei Thomas Münzer, in mehreren Klöskern in Augsburg, Wien u. a. D.) Zwede versolgt worden. Endich mag auch Italien darum hier mit erwähnt werden, weil man die berühmten Drudereien der Typographia Medicea und der Propaganda in Rom gewöhnlich mit zu dieser Categorie zu ziehen versucht hat<sup>2</sup>).

1) tteb. b. átt. Drude f. M. Maittaire, Ann. typogr. ab artis inv. erig. ad a. MD. Hag. Com. 1719—41. V. 4. Dazu Suppl. adorn. a M. Denis. Vindob. 1789. II. 4. G. W. Penzer. Annal. typogr. post Maittairii, Denisii aliorq. doct. vir. cnr. in ord. red. em. et aucti. Merimb. 1793 sq. XI. 4. (v. 1456—1536) Dazu: Annal. b. átt. Deutfd. Etter. ebb. 1788. Bufage ebb. 1802. II. 4. L. Hain, Repert. bibliograph. Liter. ebb. 1788. Jusafe ebb. 1802. II. 4. L. Hain, Repert. bibliograph., im quo libri omnes ab art. typogr. inv. usque ad a. MD. typ. exprered. alph. enum. Stuttg. 1826 sq. IV. 8. Die Geschichte ber Berbetis tung d. Buchdruckerkunst u. der ersten Drucker d. de la Serna Santander, Dictionn. dibliogr. choisi du XV. s. (Bruxell. 1805. III. 8.) T. I. H. Cotton, A typographical Gazetteer. Oxford 1831. 8. C. H. Timperley, Encyclopaedia of Literary and Typogr. Anecdote. Ed. II. Land. 1842. 8. H. Ternaux-Compans, Not. sur les imprim. qui existent ou ont existé hors d'Europe. Paris 1841. 8. u. Not. sur l. lange. — en Europe. id. 1842. 8. Specielle Hauptschriften über einz. Ednaber sind: Deutschland s. 88. 3aps, Xelt. Buchdr. Gesch. v. Mannz d. 1499. Um. 1790. 8. Sprenger, Xelteste Buchdr. Gesch. v. Bamberg a. d. Dunseleiheit hervotzez. u. sortg. b. 1534. Aufund. 1799. 4. D. Lempert, Beitt. z. Sesch. d. Buchdr. S. u. d. dolzschn. R. (in Coln). Coln 1839. 4. S. 3aps, Augsdurgs Buchdr. Sesch. v. Nürnd. 9109. 4. C. Ch. Baur, Primait. typogr. Spir. Deutsch. Speut 1764. 8. S. 3aps, Aust. B. Panzer, Aelteste Bucht. Gesch. v. Nürnb. Kürnb. 1789. 4. C. Ch. Baur, Primit. typogr. Spir. Deutsch. Speper 1764. 8. G. W. Zapf, Bucksbruckergesch. Schwabens Ulm 1791. 8. K. D. Hafter, D. Bucht. Gesch. Ulms. 1840. 4. Schwabens Ulm 1791. 8. K. D. Haster, D. Bucht. Gesch. Ulms. 1840. 8. S. D. v. Geelen, Racht. v. d. Urspr. u. Fortg. d. Bucht. K. z. Lúbect. Sch. 1740. 8. Decke, Racht. v. d. Urspr. u. Fortg. d. Bucht. K. z. Lübect. Sch. 1740. 8. Decke, Racht. v. d. Urspr. u. Fortg. d. Bucht. K. z. Lübect. Such. 1740. 8. Decke, Racht. v. d. im 15ten Ihr. zu süb. gedr. niedersch. 1840. 8. G. L. Lisch, Gesch. d. Bucht. K. in Mektenb. d. z. I. 1540 Schwerin 1839. 8. I. A. Kappenberg, Gesch. d. Duchtr. K. in Hamburg. ebd. 1840. 4. E. L. Grotefend, Gesch. d. Bucht. in h. Hanndv. I. Braunschw. Landen. Hannov. 1840. 4. G. Löschin, d. Gesch. d. Danzig. Bucht. Danzig 1840. 4. Chr. F. Strackerjan, Gesch. d. Bucht. in Hannov. 1840. 8. D. G. Rohnick, Gesch. d. Bucht. R. in Pommern. Eketin 1840. 8. I. Pankofer u. I. B. Schweggaaf, Gesch. d. Bucht. in Regensburg. Reg. 1840. 8. J. H. Leich, Do orig. et increm. typogr. Lips. s. a. (1748.) Lips. 4. M. Denis, Wiens Bucht. Gesch. v. 1482—1560. Rebst. Seiterärzeschichte. III. Grafe , Sandeud b. Literargefdichte, III.

Rachtr. Wien 1782—83. 4. M. Koch, Kurzgef. Gesch. b. Buchtr. K. m. b. dit. Wien. u. Destreich. Buchtr. Wien 1841. 8. D. Schreiber, Leist. b. Unsevers. u. St. Freiburg f. Buch. u. Landt. Dr. Freib. 1840. 8. — R. Unger, Kaue Beitr. z. alt. Gesch. b. Buchtr. A. in Bohmen. Prag 1795. 4. J. Dombrowesh in b. Abh. e. Privatg. in Bohmen. Bb. III. p. 228 sq. u. Bb. V. S. Dlabacz in b Reuen Abh. b. Bohm. Ges. Eb. III. p. 140 sq. — P. F. K. Laire, Specim. hist. typ. rom. XV. saec. Rom. 1778. 8. J. B. Audistredi, Catal. rom. edit. saec. XV. ib. 1783. 4. Genialbei At. B. Addington, Octal. 10th. Edit. 8act. Av. 10. 1705. 2. Glusiiniani, Sagg. s. tipogr. del regno di Napoli. Nap. 1793. 4. Capialbi, Mem. della tipogr. Calabresi. ib. 1835. 8. J. Affo. Saggio di mem. sulla tipogr. Parmese del sec. XV. Parma 1791. 4. D. M. Pellegrini, Della prima orig. della st. di Venez. Venez. 1794. 4. J. M. Parittent, Venez. la prima città fuori della Germ. deve si eserc. Parie d. St. ib. 1756. 8. - A. Chevillier, Orig. de l'imprim. de Pais. Par. 1694. 4. G. A. Crapelet, Des progrès de l'imprim. en France et en Italie au 16me s. et de son infl. s. la littér. ib. 1836. 8. u. Etud. prat. et litt s. la typogr. ib. 1837. 8. T. I. p. 1-144. W. P. Greswell, Annals of Parisian typogr. Lond. 1818. 8. - P. Lambinet, Origine de l'imprimérie. Paris 1810. II. 8. 2. 3. Bifcher, Bys net, Origine de l'imprimérie. Paris 1810. II. 8. 2. S. Bischer, Bystragen tot ve oute l'ettertunte der Rederlanden. Utrect 1838 8. — 9. Wegelin, Die Buchdruckreien der Schweiz. St. Gallen 1836. 8. — J. Ames, Typographical antiquities. Lond. 1749. 4. cons. augm. by Merbert. ib. 1785. III. 4. enl. and ill. by Th. F. Dibdiu. ib. 1810—19. IV. 4. T. C. Hausard, Typographia: su hist. sketch of the orig. and progr. of the art of printing. ib. 1825. 8. — J. Alnander, Hist. arts typogr. in Succia. Rost. 1725. 8. J. H. Schröder, Incunab. artis typogr. in Succia. Upsal. 1842. 4. L. Terpagerus, Sched. hist. de typogr. natalibus in Dania. Havn. 1709. 4. C. F. Wadskiser, Norre Igliandske Bogtrykkeries forste Pròve, eller noglé Lineamenter af Hogtrykkerkonstens Historie i Dannemark. Wiborg 1739. 4. Ryprup b. Geivelin, ediendes Katbaget for 1801. p. 1—133. Grundtoid, Dannevicte. 3b. IV. Seibelin, Cafenbes Marbeger for 1801. p. 1-133 Grundtvig, Dannevirte. 36.IV. p. 175 sq. - G. v. Gyurifovite in hormanr's Urch. f. Gefch. Wien 1824. 4. ungar. Magaz. Presb. 1788. 38b. IV. nr. 26. I. Nemeth, Mem. ty-pogr. incl. regni Hungar. et magni princip. Transsilv. Peth. 1818. 8. J. D. Hollmann, De typogr. earq. initiis et incrementis in regno Poloniae et magno ducatu Lithuaniae. Dant. 1740. 4, G. S. Bandtkie, De primis in arte typogr. incunabalis. Cracov. 1812. 4. F. Bentkowski, O naydawnieyszych ksilžkach drukowanych w Polscze, a w szczególności o 13 ch, które Jan Haller w Warsza-wie wydsł. w Warsz. 1812. 8. J. S. Bandtkiego, Historya Drukars Krakowskich. w Krakow. 1815. 8. u. Historya Drukam w Królestwie Polskiem i Wielkiem Xiestwie Litewskiem jako i w Krajach wie Polskiem i Wielkiem Xiestwie Litewskiem jako i w Krajach zagranicznych, w których polskie dziela wychodziły. ib. 1826. III. 8. J. Letewel, Bibliogr. ksiag dwoje, w któryck rozebrane i pomnožone zostały dwa dziela J. 8. Baudtke Hist. druk. Krak. tudzież Hist. biblioteki Un. Jagiell. w Krakowie a przydany Katalog Inkunabulow polskich. Wilno 1826. II. 8. — R. Diosd. Caballero, De prima typographiae hispan. aetate spec. Rom. 1793. 4. F. Mendez, Typografia española o historia de la introd. propag. y progr. del arte de la imprenta en España. Madr. 1796. 4. J. F. Née de la Rochelle, Rech. hist. et cr. sur l'établ. de l'art typogr. en Espagne et au Portugal. Bourges 1838. 8. Ribeira dos Santos, Mem. sobre os origens da Typogr. em Portugal no sec. XV. in b. Mem. sobre os origens da Typogr. em Portugal no sec. XV, in b. Mem. da Lit. Portag. T. VIII. 1812. p. 1 sq. (s. Ebert's Ueberlief. Bb. II. t.p. 46 sq. — Hammer Purgstall, Gesch. b. Osmanen. Bb. VII. p. 590 sq. u. Gesch. b. Osman. Dichttunst. Bb. IV. p. 598 sq. u. Deutsche Biertetj. Echr.

1838. D. II. p. 360 sq. Ueb. d. Druck a. d. Libanon f. Catal. deS. de Sacy T. J. p. 412 sq. Ueb. bie 3u Boulag f. Reinsud im Journ. Asiat. T. VIII. u. Bisanchi ib. II. Série. T. II. — Thomas, The history of printing in America. Worcester 1810. II. 8. Bullet. d. biblioph. 1836. p. 332 sq. Bert. Mag. d. Musland. 1835. nr. 97. — cf. Fr. Meg. Gefdichte des Buchhandels u. der Buchbruckerlunft. Darmft. 1834—35. II. 8. L. Lalanne, Curiosités dibliographiques. Paris 1845. 12. p. 69—138. And b. Brunet. Man. du L. T. V. p. 691 sq. 2) J. Martin, Bibliogr. catal. of dooks privately printed. Lond. 1834. 8.

#### §. 546.

Rachdem wir jest von ben Ursachen gesprochen haben, welche das Gebeihen der literärischen Gultur in dieser Periode gesordert, gehen wir nun zu denjenigen fort, welche derselben auf der anderen Seite im Wege gestanden haben. Auch dieser sind nicht wenige, von denen wir natürlich nur die hauptsichtichten politischen und moralischen hervorheben wollen, ohne und im Speciellen über die bei den einzelnen Rationen besonders überwiegenden zu verbreiten. Es werden solgende seyn:

- 1) Die vielen, theils aus politischen, theils aus religiofen Intereffen geführten Rriege.
- 2) Die theologischen Streitigfeiten, theils zwischen Brotestanten und Catholifen, theils zwischen ben Protestanten unter fich felbft.
- 3) Mehrere Staatsumwälzungen und die baraus entstandenen Kriege und ihr verderblicher Einfluß auf die Berbildung der Jugend und Hinführung derselben auf politische Träusmereien von allgemeiner Gleichheit und Gütergemeinschaft (Communismus), entstanden aus der undefugten Einmischung von ungebildeten, durch beihörte Optimisten und politische Schwärmer verführten Handwerfern u. dergl. in ihnen völlig unbegreisliche Staatsangelegenheiten.
- 4) Die in einem Theile bes Rorbens seit ber Frangofischen Revolution nach und nach erzeugte Misachtung ber poststiven Religion, im Suben aber die Einmischung ber Jefuiten in die wichtigsten Angelegenheiten bes Staats und Kamilienlebens.
- 5) Der schlechte Zuftand ber kleinern politischen Journaliftit, bie nicht zum geringften Theile theils in ben Sanben feiler Seribenten ober wenigstens politisch sefangener Parteis

manner, theile in benen ungebilbeter und unverftandiger Soreier ift, bie etwas werben ober fich einen Ramen machen wollen.

6) Die baburch herbeigeführte Beidrantung ber Breffe burch bie Cenfur 1) und Borenthaltung ber Preffreiheit in bem größten Theile Europas von Seiten ber Regierungen.

größten Theile Europas von Seiten der Regierungen.

1) Das erste gedruckte Buch mit einer Approbation ist des Wilhelmis episcopi Lugdunensis summa de virtutidus. Colon. 1479. (f. Becksmann Beitr. z. Gesch. der Ersindungen. Bd. I. p. 97 sq.), das älteste Mans dat aber, welches eine sownliche Büchercensur einschiefte und eine Eensurcommission niedersetzte, rührt von dem Erzdischoff von Mainz Bertold a. d. J. 1486 her (d. Guden, Cod. diplomat. Frest. et Lips. 1758. 4. T.IV. p. 460 sq.). Der Bersügungen Kasser Karls V gegen das Lesen der Schriften Luthers (s. Luthers Werke Bd. XV. p. 2264. ed. Walch) und sein Ebiett gegen Ketze und Wiedertäuser aus Früssel v. J. 1540. Der erste ludex Belgicus librorum haeresticorum. Lovan. 1540. f. a. Bsillet lugem. d. Sav. T. I. p. 28 sq. II. p. 43 sq. Catal. Bibl., Bünav. T. I. p. 494 sq. Schelhorn Ergöhlichkeiten Bd. I. p. 4 sq. II. p. 1 sq. 164. 359. 334 u. Samml. f. d. Sesch. Bd. I. p. 122 sq. u. Al. hist. Schrift. Bd. II. p. 140 sq. v. Halem, Bibliogr. Unterhalt. St. II. p. 155 sq. J. G. Gruner, Gremutius Gordus od. üd. d. Bücherverbate. Epgg. 1798. 8. G. Peignot, Dictionn. crit. litter. et dibliograph. des principaux livres condamnés au seu, supprim. ou censurés. Paris 1806. II. 8. Hossmann, Ensur: und Pressertiest. Berlin 1818. 8. (J. Mendham) Liter. policy of the church of Rome, exhib. in an acc. of her damnat. catal. or Indexes. Lond. 1837. 8. Lalanne, Curios. bibliogr. Paris 1845. 12. p. 368 — 444.

Befdicte ber einzelnen Biffenfcaften in biefem Zeitraume.

# A) Dichtfunft.

# §. 547.

Gehen wir nun zu ben einzelnen Biffenschaften fort, so wird unserem Plane nach die Dichtkunst hier zuerst in Betracht tommen, und da wir früher immer die Versuche in den todten Sprachen vorangestellt, so wollen wir auch jest das, was für die Lateinische Poesie geschehen ist, zuerst erwähnen. Es versteht sich im Allgemeinen von selbst, daß alles hier Geleistete nur von dem gelehrten Stande ausgehen konnte und nur noch im 16ten und 17ten Jahrhundert die eigentliche Blüthe der neulateinischen Poesse angenommen werden kann, weil späterhin mit wenigen Ausnahmen doch immer nur Gelegenheitsgedichte und Schulübungen den Haupttheil derselben ausmachen, wo an eine wahrhafte dichterische Begeisterung nicht zu denken ist, sondern das Hauptverdienst nur darin besteht, keine Berstöße gegen

bas Metrum ju begeben und fich ben alten Claffifern bes golbenen und filbernen Beitalters ber Romifden Literatur am Deifen ju nabern, bas beißt, ihre Bebanten und Ausbrude fo gut ale moglich ju plunbern und ben Raub gefchidt ju verfieden. Inbeffen tann nicht geleugnet werben, bag wenigstens in ben erften zwei Jahrhunderten biefer Beriobe noch viele Dichter gefunden werben, benen man faft vollendete Diction, Feinheit ber Empfindung, Sowung ber Phantafie, Selbftftandigfeit und Betungenheit ber Gleichniffe, mit einem Borte, bichterifches Genie wicht abfprechen fann, wenn auch auf ber anberen Seite bie Ueberfdwemmung bes literarischen Marktes mit poetischen Bro-Ducten Diefer Art fo groß ift, bag viel verfificirte Brofa mit unterlauft und acht ichopferifche Rraft nicht gerabe ju haufig ift. Inbeffen haben biefe Arbeiten meiftentheils bas große Berbienft, bas ihre Stoffe, befonbers in Deutschland im Reformationszeits alter, bie Begenwart betrafen und nicht in Ibealen fowdrmten, babei aber boch auch anregend fur bie humaniftifden Studien wirften.

## §. 548.

Betrachten wir nun aber bie einzelnen ganber, wo bie neulateinische Boefie blübete, fo werben wir querft Stalten, als ben Sig berfelben, ju betrachten haben. Bir treffen bier ben Diplomaten und Mitarbeiter bes Albus Manutius Anbreas Ravager o aus Benedig (1483 - 1529), ben Radjahmer bes Catull'), ben berühmten Ciceronianer Jacob Saboletus aus Rotena (geb. 1477, + 1547), nachherigen Bifchoff von Carpentras und Carbinal (1536), ben befannten Apologeten ber Philosophie (im Phaedrus), unter beffen übrigens nicht gablreiden Gebichten ber Laocoon seines Stoffes wurdig ift2), ben gelehrten Argt Sieronymus Fracaftoro aus Berona (geb. 1483, + 1553), beffen Syphilis burch bie poetische Auffaffung eines bodft undfibetifchen Stoffe und ausgezeichnete Sprache feinen Ramen unfterblich machen muß3), ben Darcus hieronymus Biba aus Cremona (1490-1566), Bifchoff von Alla, befe fen Scacchia ludus (Schachfpiel) nur burch feine Bombyces, ein Mufter von Correctheit in Styl und Ausbrud übertroffen wird, wenn man auch nicht mit Julius Scaliger in ber Cri-

tit ber Dichter feiner Beit (Poet. L. VI. c. 4.) feine Poefica ber bes Borag vorziehen will'), ben Begner bes Lucrey Sci= pto Capicius aus Reapel († 1562), beffen mei Buder de principils rerum fur feine Beit ein giemlich gutes Soften ber Bhofit enthalten 5), ben nebft feinen Brubern gleichberühmten Bhilosophen und Argt hieronymus Amaltheus aus Bocbenone (1506 - 74), Den ber große Muret fur ben erften Dichter Staliens erflarte6), ben Betrus Angelus Dangoli, befannter unter bem Anggramm feines Ramens Darcellus Balingenius aus Stellata, beffen Zodiacus vitae voll fcie ner Berfe, trefflicher Gleichniffe und moralifcher Lehren ift, leiber aber burch feine langweiligen Tiraben gegen Die Romifche Encie jumeilen ungenießbar wirb7), ben trefflichen Obenbichter Jacob Sannagaro aus Reapel, befannter burd feinen Schaferroman Arcadia (1474-1530)8), ben Lyrifer und Metaphraft ber Bfalmen Johannes Antonius Flaminius (Barratini) and 3mola († 1536), beffen Sohn Marcus Antonius aus Ceravalle (1498-1550) fich ebenfalls ale gefchidter Glegiter burch seine Rachahmungen bes horag, Tibull und Catull einen größeren Ramen machte"), als man ben noch ju nennenben Dichtern in ber Bulgarfprache Bembo, Molga 10) und Siovanni bella Cafa11) jugeftehen fann, mogegen wieder bie Elegien bes bekannten Grafen Balthafar Caftiglione 12) claffic Beiter nennen wir bier ben gebantenreichen Golius Calcagnini and Ferrara (1479 - 1541)13), ben ungilla-Antonio begli Bagliaricci, befannter Monius Balearins (geb. nach 1500, verbr. 1570) aus Beroli bei Rom, beffen nur etwas zu ungleich fiplifirtes Bebicht aberbie Unfterblichfeit ber Seele ihm eine Stelle unter ben erften Denfern und Dichtern feiner Beit gefichert hat 14), bie gelebete humanifin und oft hart bebrangte Lutheranerin Dlympta Fulvia Morata aus Ferrara (1526-54)15), bie Gebrüber Capilupi aus Mantuai6), ben claffifch gebilbeten Dythologen Lilius Giralbi aus Ferrara (1489-1552) 17), ben guten Epifolographen Lazaro Bonamici (1479-1522)18). Run nehmen aber bie Dichter fehr fonell ab, benn im 17ten Jahrhundert find nur noch Benedict Averani aus Floreng

(1645-1707) Profeffer at Bifa 19), ber Befuit Ricolaus Bartbenius Gianetafio aus Reapel (1648 - 1715), beffen treffliche Raturfdilberungen nur burch feine Glafficitat bes Ausbrude und ber Composition übertroffen werben 20), ber ebenfo adibolle als gebildete Satirifer Ludovico Sergarbi aus Sima (1660 - 1726)21), ber befannte Mathematifer Zommafo Sepa aus Mailand (Jesuit, geb. 1648, + 1737); beffen Epos von ber Rindheit Jesu ju bem Schönften gehört, mas die neulateis wifche Boeffe aufzuweisen bat 22), zu nennen, die neue und bie memefte Beit bat bagegen nichts hervorgebracht, was über bie Bemohnlichkeit hinausginge. Uebrigens ift noch ju bemerten, bag auch mehrere brumatifche Arbeiten von Stalianern in lateinischer Sprace übrig find, jo aus b. 16. 3hbt. von Ant. Thyleftus aus Cofenge eine Tragobie Imber aureus 23), und von bem Bischoff von Cofema Coriolanus Martiranus mehrere fleife Rachabmungen ber Alten in Berfen, ohne Abtheilungen in Acte ober Scenen 24), und ale Broben ber in ben Jesuitercollegien von ben Boalingen baufig aufgeführten bramatifchen Darftellungen von Bearbenbeiten aus ber Geschichte ber Beiligen, ber Refultenmarwerer und frommen Bunderthater eine gange Sammlung berartiger Eldelden von Ricolaus Avancinus 25) aus Tyrol, Je fuitenvifitater von Bohmen († 1685).

Bereits zu Anfange dieser Periode konnte Deutschland ichen mit Italien auch in diesem Zweige ber Literatur in die Schrausen treten, benn dieselsen Manner, die, wie unten gezeigt werden wird, sich um die Wiedersperstellung der Wissenschaften übenhaupt verdient machten, thaten sich auch als lateinische Dichter hervor. Unter ihre Jahl gehören Johannes Murmel aus Ruremonde (1470—1517)26), Heinrich Bebel aus Instingen (geb. 1470? gest. 1518), Welauchthon's Lehrer, besten Pacetine, worin er die Liederlichkeit und Dummheit der Deutsichen Pfassen, worin er die Liederlichkeit und Dummheit der Deutsichen Pfassen an den Pranger stellt, nicht wenig zum Gedeihen der Rosonnation beitrugen (1470—1528), der berühmte liedersicher des Braudschen Rarrenschiffs 28), die Epigramme und Apologie der Leipziger Schonen des geistreichen Prosessors zu Mardung (1526), Hermann von der Bussche aus Sassen

berg im Munfter'ichen (1464-1534)29), ber berühmte Antiquar und Ueberfeber ber Rlaffifer Bilibalb Birthaimer aus Gid. ftabt (geb. 1470, + 1530), Batrigier ju Rurnberg 10), beffen Trauerelegie auf Albrecht Durer befannt genug ift, ber große Ulrich von Sutten 31) aus Stedelberg bei Rulba (geb. 1488, geft. 1523), in Italien claffifc gebilbet, ber furchtlofe Berfpotter ber Gebrechen ber Rirche (Epistolae virorum obscurorum)22) und Berold ber beutschen Freiheit gegen bie Ultramontanen, in feinen icharfen Berfen, ben Fruchten jener vielbewegten ichbnen Beit bes Erwachens bes menfolichen Beiftes aus langem Binterfolafe Borfampfer, fein - Freund und Belfer bei feinem großen Unternehmen Johann Crotus33) (3ager), Rubeanus aus Dornheim bei Arnftabt († 1535-40), ber fcharfftunige, aber leiber zweibeutige Defiberius Erasmus 34), ber gutmathigwisige Dimar Radtigall35) aus Strafburg († 1535), ber gelehrte Critifer Binceng Opfopous (Roch) aus Franten (+ 1538-9)36), ber große Bellenift Coban Beffe (Bobb. den) aus Bodenborf (1488-1540), an gludlichen Dichtergaben ber Dvib feiner Beit 37), bie claffifc gebilbeten Manner Melandthon38) und Joachim Camerarius aus Bamberg (1500-1574)39), und besonders ber Satirifer und leberfeber bes Sophocles Thomas Rangeorgus (Riramaver) aus Straubing (1511 - 78)40). Als trefflice Epigrammenbichter zeichnen fich aus Eurifus Corbus (Seinrich Urban) aus Simmtshaufen in Oberheffen (1486-1535), Brofeffor gu Marburg und Heberfeger bes Ricanber 41), Simon Lemmius (Lemden) aus Graubunbten (1514 - 50), als Satirifer Ricobemus Frifchlin aus Ergingen (1547-90), auch fonft ale gelehrter Philolog und Rebner berühmt 43), und ber beutfche Anafreon Friedrich Taubmann aus Bonfes Baireuth (1565-1618), ber aber leiber in seinem Brivatleben jum gemeinen Spagmader herabfant 44). Sehr gludliche Rachs abmungen Dvibifder Glegieen lieferten Betrus Botidius Secundus aus Schlüchtern im Sanauifden (1528 - 60)46), ber berühmte Ronigeberger Brofeffor Georg Cabinus (Schiler) aus Brandenburg (1508-60)46), weniger ber befannte Arat Johann Sambucus aus Tyrnau (1531—84)47); in

der Lyrit, besonders als Rachahmer bes Horag, war ber Jefuit Bacob Balbe48) aus Enfisheim im Elfaß (1603-68) aus berft gludlich, ohne jebod Bollenbung ju erreichen. Diecellanbidtungen find bes Bifcoffe von Baberborn gerbinand von Barken berg (1626-1683) Arbeiten49), mehr religiofes Glement herricht in ben Arbeiten Des Fortunatus a Juvaltis (1557 - 1654) 50), bes auch unten noch zu erwähnenden Bau-Ins Deliffus (Schebe) 51), beffen Raturlichfeit und Anmuth, fomie gefdidte Radabmung ber Alten ihn zum beften lateinischen Diche ter feines Baterlandes in biefer Beit gemacht haben, ber baroden Anna Maria von Sourmann aus Coln (1607-78)52). In ber neueften Beit haben mit verschiebenem Erfolge 3. 21. Ernefti, 3. 8. Chrift53), 3. G. Bobme54), Ch. A. Rlog55), R. 28. Reig, S. G. Reicharb 66), G. A. Bach 57), Chr. 3. Clobius 58), Dich. Denis 59), A. Corn. Stod. manna), gerb. Drud, Doring, Mitfcherlich, Botts fried Bermann, Cp. Jer. u. F. 20. Chrenfr. Roff61), C.D. gufa), und bei feftlichen Coul . und Universitatebegebenheiten eine große Angahl von Soulmannern und Universitätelehrern ben Begafus befliegen . ohne mehr als ephemere Anerkennnng gefunden au baben. Aud unter ben Deutschen findet fatirifden Dialoge Julius 63), abacichen nod bem Renge bramatifcher Dichter, an beren Spige Johann Reuch. line, Thomas Raogeorgus 66), hieronymus Bie. gler66) aus Rottenburg, Jacob Schopper67), ein gewiffer Bfeubenym Chr. Stummel 68) (Corner?) fleben, ber bas Ctuben. tenleben jener Beit nicht übel geschilbert bat, fo wie ber eben fo wisige als claffiche Frifdlin 60), von benen freilich bie für thre Seminariften gefdriebenen elenben Arbeiten ber Besuiten Sacob Bibermann 70), Simon Rettenpacher 71), Anton Claus 72), Beter Bemble73), Marrianus Wimmer74) grang Reumant76) u. A., Die ich blos ber Curiofitat wegen nenne, gewaltig abflechen. Etwas beffer find bie fur feine Souler m Tubingen gebichteten Stude bes Rectors (1625) Frieb. Serm. Sia pber 76), wenn auch barin Emma jum Eginhard fagt: pol dulcius non memini me onus portasse, und dieser antwortet: neque ego me mollius in vita equitasse memini.

1) S. Morelli, Bibl. Mss. T. I. p. 454 sq. — Subit Sb. III. p. 284. 305 sq. Eclogar. L. II. Basil. 1546. 8. Epigramm. L. I. in b. Delic. poet. Ital. T. I. 2. p. 104 sq. Opusc. curav. J. A. et C. Vul-

piis. Pad. 1718. 4.

2) Seb. v. ihm in b. Delic. poet. It. T. II. p. 582 sq. Opers. Ver. 1738. IV. 4. In Pauli ep. ad. Rom. comm. praem. vita J. S. Mant. 1771. 4. Epistolae b. Lazzeri Mísc. T.I. p. 294 sq. Fragm. L. de republ. christ. ib. p. 708 sq. L. I. de christ. eccles. b Mai Spicil. Vatic. T. II p. 101 sq. cf. Roscoc. T. III. p. 367. 490 sq.

3) E. F. O. Mencken Vita Fr. Lips. 1731. 4. Drelli Beitr. 3. Sat. Spotf. 20b. H. p. 91. 114 sq. Yubit Bb. II. p. 184 sq. 203 sq. Chr. Gryphius, Vit. sel. erud. hom. Vratisl. 1739. 8. p. 3—18. A. Cattaneo, Vida di G. Frac. in b. Syphilis H. Fr. vita ejus eaedemqueres gestae. Mediol. 1825. 4. — Opera. Venet. 1555. 4. u. öft. Genev. 1691. 8. Syphilis s. morb. gall. Veron. 1530. 4. Paris 1539. 16. Lond 1720. 1746. 4. u. Del. T. I. p. 1645 sq. ad ept. ed. fid. ed. mot. e. prol. instr. L. Choulant. Lips. 1830. 12.

prol. instr. L. Choulant. Lips. 1830. 12.

4) Poemata. Rom. 1527. 4. Crem. 1550. 8. ed. Th. Tristram. Oxon. 1722. 8. (Dagu Christiad. L. VI. ed. Ed. Owen. ib. 1725. u. Hymni. ib. 1733. 8.) cur. J. A. et Caj. Vulpiis. Pad. 1731. II. 4. cur. B. Russel. Lond. 1732. II. 12. De arte poet. ed. Ch. A. Klotz. Altenb. 1766. 8. De ludo scacch. c. comm. L. Wielii. Argent. 1604. 8. berausg. u. metr. úberf. v. 3. 3. Dofmann. Main; 1826. 8. úberf. v. 3effe. Dannov. 1830. 8. Sefus Christia úb. v. Müller. Danb. 1811. 8. Dittengef. u. Lieber. Brest. 1760. 8. Cine Radadmung u. Biberl. b. Bombyres v. Patarol in f. Oper. Ven. 1743. T. H. p. 1 ar. ef. Radade byces v. Patarol in f. Oper. Ven. 1743. T. H. p. 1 sq. cf. Roscoe T. III. p. 389 sq.

5) De principiis rerum. L. II. Venet. 1540. Frcft. 1631. 8.

6) Trium fratrum Amalthaeorum, Hieronymi, Jo. Baptistae, Cornelii carmina. Venet. 1627. Amst. 1689. 8. u. in b. Del. poet. It. T. I. p. 65. 75. 79 sq. u. Sannaz. Op. p. 325. 377. 455 sq. C. w. Parr Greswell, Memoirs of Ang. Politianus, Jo. Picus of Mirandula, Actius Sincerus Sanuszarius, Petrus Bembus, Hieron. Fracastorius, M. Ant. Flaminius and the Amalthei with transl. fr. the poet. w. Ed. H. Manchest. 1805. 4.

7) E. glogel Seich, b. tom. Poel. Bb. II. p. 109 sq. Soujet Bibl. Fr. T. VII. p. 64 sq. VIII. p. 400 sq. Litt. Bl. II. p. 276. IV. p. 140. Peignot Dict. d. Livr. cond. au feu. T. II. p. 18 sq. F. Plum, M. Pal. Stell. Til Erindring om Reform. Aarh. Odensee 1817. 4. — Zodiacus vitae, de vita, studio et moribus hominum bene instituendis L. XII. s. l. et a. (Venet. 1531.) 8. Bas. 1537. 8. Lugd. 1556. 1559. Amst, 1598. Rotterod. 1722. Basil, 1789. Lips. 1833. 16. u. oft. Drutich v. g. Schiefling. Lpgg. u. 28. 1788. 4. v. 3. Pracht. Munchen 1803-15. IV. 8.

8) S. Crispa, Vita di G. Sann. Rom. 1593. 1638. 8. Roscoe, Leo K. T.I. p. 84 III. p. 378 sq. St. Non, Voy. pitt de Naples p. 147 sq. Bubit Bb. I. p. 56 sq. 81 sq. Actii Sinceri Sann. de partu virg. L. III. Neap. 1526. Ingolst. 1584. lat. et ital. ed. Casaregi. Flor. 1740. 8. lat. unb beutst v. F. L. Becher. 2936. 1826. 8. Lament. de morte Christi et piscatoria. Paris. 1527. Venet. 1533, 8. Bleg. L. III. et\_totid. epigr. ib. 1535. 8. Poemata. 1751. 8. u. in b. Delic. T. II. p. 602 sq. Opera comp. lat. scr. Venet. 1535. 4570. 8. Dazu VIII. carm. h Mai Opera omn. lat. scr. Venet. 1535. 1570. 8. Dazu VIII. carm. V. Mai Spic. Vatic. T. VIII. p. 525 sq.

9) S. Roscoe a. a. D. T.III. p. 445. 431 sq. Bubilli. p. 76. 99 sq. (Die Carmina bes Bet. in b. Delic. poet. It. T. I. p. 972 eq.) In libr. Psalm. br. explan. Venet. 1545. 8. Expl. et paraphr. in libr. Psalm. et triginta Psalmi carm. redd. Paris. 1551. Lugd. 1560. 1576. 8. Venet. 1564. 8. Hal. 1785. 8. Carm. L. II. Lutet. s. a. 8. u. Delic. T. I. p. 984 sq. Opera c. Mar. nen. et epigr. Fani 1515. 8. Carm. L. VIII. ed. Fr. M. Mancurtius. Pad. 1727. 8. M. A. J. A. et Gabr. Flam. carm. Pad. 1743. 8. p. Gwalb Schack, Sieber n. Flaminius. Gostha 1775. 8.

- 10) in b Delic. poet. It. T. II. p. 38 sq. D. beste Geb. ift auf b.—Scheidung Heinrichs VIII. von England v. Kath. v. Aragonien, s. a. Bus dit Bb. II. p. 40 sq. 62 sq.
  - 11) in b. Del. poet. It. T. I. p. 682 sq.
- 12) G. H. Ferri, Elog. d. B. Cast. Mant. 1780. 8. Bubil. H. p. 136 sq. 163 sq. G. Geb. i. b. Del. I. p. 756.
- 13) S. Valery. Curios. Italienn. p. 203 sq. S. Seb. in b. Del. I. p. 509 sq. Carm. L. III. Venet. 1533. 8. Opera aliq. Basil. 1544. fol. u. Poesie volgari e latine. Rom. 1779. 8.
- 14) E. S. Gurlitt & b. A. Pal. Samb. 1805. 4. L. Th. Kosegarten, Dissert. Sund. 1832. 8. p. 1—24. Brud. in Gieseler u. süde Epol. Beitsch. Elbers. 1833. I. p. 20 sq. D. Biograph. Salle 1804. IV. p. 405—439. Peignot a. a. D. T. II. p. 16 sq. De animorum immortalitate L. III. Lugd. 1536. 8. Opera. Basil. 1540. Amstel., 1696. Jen. 1728. 8. P. Bumbi, P. Bembi, Jo. Sadoleti, Aon. Palearii Rpist. ed. Grauff. Bonn. 1837. 8. Schelhorn Amoen. T. I. p. 448 sq.
- 15) E. M. F. G. Knetschke, De Ol. F. Mor. Zittav. 1808. 4. G. L. Nolten, de Ol. M. vita, scriptis, satis et virtutibus. Frest. 1731. 4. 1775. 8. Olymp. Mor. her times, life and works. Lond. 1834. 12. Rund, Berm. hift. Schr. Bb. II. p. 41 sq. Latina et Graeca monum. Basil. 1558. 8. Opera ib. 1570. 1580. 8. Auch ihr Bater Fulvius Peregrinus Moratus hinterließ Carmina (Venet. 1533. 8.)
- 16) Hieron. Capilupi Carmina Antv. 1574. 4. Capiluporum carm. et centones ex ed. J. Castalionis. Rom. 1590. 4. Laelii Cap. carm. in b. Del. I. p. 572. Hippoliti ib. p. 621 sq. Camilli ib. p. 663 sq. Jalii ib. p. 666 sq.
  - 17) Opera. Lugd. B. 1699. II L'fol.
- 18) S. J. G. Eck, Laz. B. Lips. 1768. 4. Verci, Vita di L. B. Venez. 1776. 12. u. in b. N. Bacc. d' Op. sc. T. XXV. u. XXVIII. Morelli Bibl, mss. T. I. p. 462 sq. Gamba, Alc. Oper. Milano 1827. p. 20 sq. Unt. s. Geb. (in b. Delic. T. I. p. 452 sq.) ist bas beste bas auf bas Canbleben, aber auch bie Panegyriten sind ihm gut gez lungen.
- 19) S. Rebe im Biograph. Bb. VI. p. 439 sq. Fabroni Vit. Ital. T. VIII. p. 8 sq. Opera. Flor. 1717. III. fol.
- 20) Opera poetica. Neap. 1714. III. 4. Piscatoria et Nautica. ib. 1686. Halientica. ib. 1689. Bellica. 1699. Aestates Surrentinae. 1696. Autumni-Surrentini. 1698. Ver Herculanum. 1704. 8.
- 21) S. Fabroni T. X. p. 68 sq. u. Elogi di ili, Ital. Pisa 1786. T. H. p. 73 sq. Q. Sectani Satirae (XIX) in Philodemum. 1696 Celon. 1696. S. (VIII) c. mot. et contin. R. Antoniani. Amstel. (Rom.) 1708. 12. Satirae et Opera. Lucc. 1763. IV. 6.

- 22) S. G. Ferrari in b. Racc. d'op. sc. T. XLIV. p. 257 sq. Sylvae. Mediol. 1718 8. Puer Jesus L. IX. ib. 1699. 1718. Berol. 1797. 8. Deutsch v. D. G. Müller. Magbeb. 1822. 8. v. Müchler. Derl. 1791. 8. v. Beitelrock. Dilling. 1842. 8.
- 23) E. Morelli, Bibl. Mss. T. I. p. 456 sq. Poemata. Rom. 1524. 4. u. Del. T. II. p. 1154 sq. Opera. Neap. 1762. 8. Imber aureus tragoedia. Ven. 1529. 4. Antv. 1546. 8.
- 24) Tragoediae VIII, Medea, Electra, Hippolytus, Bacchae, Phoenissae, Cyclops, Prometheus, Christus. Comoediae II. Plutus, Nubes. Odysseae L. XII. Batracomyomachia. Argonautica. Neap. 1556. 8.
- 25) Poesis dramatics. Colon. 1675—79. IV. 12. Rom. 1636. V. 12. Poesis lyrica, qua cont. Lyric. L. IV, et Bpod. L. I. Vindob. 1760. 12.
- 26) Elegiar. moral. L. IV. s. l. 1508. 4. De magistri et discip. offic. Epigr. Lib. Col. 1510. 4. u. a. in b. Delic. poet. Belg. P. III. p. 665 sq. cf. Riesert, J. R. lit. Berb., in b. Westph. Zeitschr. 1825. 4. Jahrg. II. St. III—XI.
- 27) S. Facetiae. Antv. 1541. 8. Lips. 1600. 1615. 12. u. oft. Deutsch. a. a. D. 1558. 8. Frift. 1589. 1606. 8. (s. dar. K. Hagen, Deutschl. Lit. u. Relig. Berhaltn. im Rel. Zeitalt. Erlang. 1841. 8. Bb. I. p. 381 sq.) Ueb. s. Geb. s. ob. Bb. II. p. 324. nr. 8.
- 28) Stultifera navis. Basil. 1497. 4. 1572. 8. u. öft. u. mehr. eing. Geb. s. ob. a. a. D. pr. 7 angef.
- 29) S. Allg. Sit. Ang. 1800. p. 1324 sq. Rafmann im Beftphål. Ang. 1810. p. 1635 sq. u. ob. a. a. D. nr. 9. Carmin. partim in Italiae urbibus partim in patria contextorum L II. s. l. et a. 4. Epigr. L. III. Lips. 1504. 4. Lipsica s. de laude cultuque urbis Lipsensia Silva. Lips. 1504. 1519. 4. u. b. Mencken Diss. lit. Lips. 1734. p. 177 sq. De puellis Lipsiensibus. s. l. et a. 4. Anb. in b. Delic. poet. Germ. T. I. p. 833 sq.
- 30) Erhard, B. Pirk, u. s. Beit, in b. Eleutherla 1820. Bb. III. E. Münch, B. D. Schweizerkrieg u. Ehrenhandel m. s. Feind. zu Rürnberg. Basel 1826. 8. M. M. Maper, B. D. Ausenth. zu Reuhof v. ihm s. gts. schild. Rürnb. 1828. 8 Riemeyer im Biograph Bb. III. p. 239 sq. Ershard Bb. III. p. 1—60. Hagen Bb. I. p. 188 sq. Opera coll. rec. et dig. M. Goldast. Frest. 1610. fol.
- 31) E. J. Burckhard, de Ulr. de H. fatis ac meritiscomm. Wolfenb. 1717—23. III. 8. u. Anal. Hal. 1749. 8. G. B. Panger, Ueb. U. v. h. in litter. hinficht. Runberg. 1798. 8. E. J. Bagenseil, U. v. h. n. s. in litter. hinficht. Runberg. 1798. 8. E. J. Bagenseil, U. v. h. n. s. christ. geschild. ebb. 1823. 8. herber im Deutsch. Wereur 1776. II. p. 174 sq. VII. p. 3 sq. u. 3erftr. Blätt. Bb. V. u. Berke Bb. XIII. p. 76 sq. Meiners Lebensbeschr. Bb. III. p. 1 sq. Ebers harbi, Ueb. b. Hutensch. Burgen Steckelberg u. Stolzenberg, in Issen Beitschr. f. hist. Theol. 1843. IV. p. 28—35. Ranke, Deutschl. im Reform. Beitalt. Ah. I. p. 415 sq. Prus, Literach. Taschenb. 1843. p. 369 sq. Kr. A. Krass, Keine Schulschr. p. 191 sq. Stockmeyer in b. Beitr. b. hist. Ges. gu Basel. 1843. 8. p. 152—107. cs. p. 442—473. Erharb Bb. II. p. 269 sq. K. Hagen, Bur polit. Gesch. Deutschlands. Stuttg. 1842. 8. p. 165—268. A. Hagen, Bur polit. Gesch. Deutschlands. Stuttg. 1842. 8. p. 165—268. A. Huserles. Berte übers. u. herausg. v. G. Münch. Berol. 1822—25. V. 8. Kuserles. Werte übers. u. herausg. v. G. Münch. Lygg. 1822—23. III, 8. Ulr. v. Huten u. e. s. Beitgenossen Geb. her. v. Ul.

Schreiber. Heidelb. 1810. 1824. 8: U. H. in Wedegum Loez et filium eins Henningum Querelarum L. II. her., übers. u. erl. v. G. Sh. v. Mohnike. Greisw. 1816. 8. Zugenddichtungen, didact. biogr. u. satir. epis gramm. Inh. 3. erst. M. vollst. übers. u. erl., herausg. v. E. Münch. Stuttg. 1838. 8. Mehr. Geb. in d. Delic. poet. Germ. T. III. p. 635 sq.

- 32) Epistolae obscurorum virorum. Venet. (Hagen. 1515.) T. II. (Basil. 1517.) 12. Frest. ad M. 1624. 8. Lond. s. a. 12. 1689. 12. (car. M. Maittaire) ib. 1710. 12. 1742. 12. Ep. obscur. vir. aliag. aevi XVI. monum. rariss. her. u. erl. v. E. Münch. Epzg. 1827. 8. Jür den Bersasser hielt Meiners B. III. p. 71 sq. Ulrich von Hutten, und Crotus nur sur schellnehmer, für den Bersasser des ersten Buches aber den Buchdruckergehilsen zu Hagenau, Basel u. Mainz Wolfgang Angk Rohnike in Ersch Encycl. Bd. IV. p. 106 sq., so das hutten und Crostus nur amzweiten thätig gewesen wären, an Reucht in dachten noch Reissemberg Mem. s. l. deux prem. siècles de l'univ. de Louvain p. 44—54. u. Bichstaedt, De poesi culinaria. Jen. 1831—38. 4., dages gen erklärt Crotus wieder für den Bersasser des ersten Th. das Diarium Bolanum. T. IV. (Jen. 1712.) p. 412, während doch das ziemlich zleichzgeitige Formulare und Teutsche Rhetorica s. l. et a. 8. ebensals schon dut ten diese Berdienst zuscheicht, s. Münch ad Hutten. Op. T. II. p. 323 sq. u. in s. Museum. Jahrg. l. Bd. II. p. 319 sq. u. Cinleit. zu d. Epist. p. 45—54. Nelt. Cit. s. b. Ebert Bd. I. p. 537. nr. 6827. Eine darauf von Drtuin Gratius abgesaste Antwort sind die Lamentationes obscurorum virorum, non prohibite per sedem Apostolicam. s. l. (Colom.) 1518. 4. Colon. 1649. 12. Lugd. B. 1664. 12. s. Horstemann in Grent Mittheil. d. Laplica. Sach, B. a. d. Geb. d. hist. Forsch. 1837. Bd. III. 4. p. 1 sq. Bullet. du Biblioph. 1843. p. 99 sq. Mohnike in Bigens Zeitsch. f. hist. Eheol. 1843. III. p. 113—122.
  - 33) S. Erhard. II. p 281 sq.
- 34) Bichtig ift fein Lobgebicht auf England, seine Spigramme und feine metrifche Uebers. b. hecuba und Iphigenia bes Euripides, in f. Oper. T. I.
- 35) C. Brucker in Schelhorn. Amoen. lit. T. VI. p. 453 sq. u. Schelhorn. ib. T. VI. p. 478 sq. X. p. 1242 sq. C. C. am Ende in Strobet's Riscell. Lit. Inh. Samml. IV. p. 3 sq. Mohnite b. Ilgen a. a. D. P. II. nr. 5. Joci. August. 1524. 8. Seria jocique. Argent. 1529. 8. u. 5ft.
  - 36) S. Gebichte in b. Delic. poet. Germ. T. IV. p. 1002 sq.
- 37) E. Crharb Bb. II. p. 288 sq. Sannöv. Mag. 1763. p. 1063 sq. 2. F coffius, S. C. Seff u. f. Beitgen. Gotha 1797. 1827. 8. Kreyssig, Nerr. de Hel. Bob. Hesso. Misen. 1843. 8. Opera. Schwäb. Hall. 1539. Freft. 1564. 8. Psalter. David. carm. redd. Lond. 1581. 8. Eclog. XVII in b. Auct. Bucol. Bas. 1546. 8. p. 510 sq. Venus Triumphans ed. Froebel. Rudolphop. 1823. 12. A. Geb. in b. Delic. T. I. p. 1263 sq.
  - 38) Carmina in b. Delic. T. IV. p. 328 sq.
  - 39) Carm. in b. Delic. T. H. p. 1 sq.
- 40) C. am Enbe in Strobel's Miscell. Samml, III. p. 107 sq. S. Carm. a. a. D. T. IV. p. 997 sq.
- 41) S. Reuer Deutscher Mercur 1793. Bb. III. p. 276 sq. XIIg. Lit. XIII. 1796. p. 341. N. Racc. d'Op. scient. T. XXI. p. 5-20. Opera poetica. s. l. et a. (1550) 8. ed. H. Meibom. Helmst. 1614, 8. u. in

- b. Delic. a. a. D. T. II. p. 638 sq. Eclogse X, in b. Auct. Bucofiel p. 343 sq.
- 42) S. Strobel, Stb. u. Schrift. b. S. S. Rirab. 1792. 8. Lessing's Schrift. Bb. III. p. 1 sq. Strobel R. Beitr. 3. Sit. Bb. III. 1. p. 1—156. Epigrammaton L. II. Viteb. 1538. 8. Epigr. L. III. u. l. 1538. 8. Amerum L. IV. s. l. 1542. 8. Bucolicorum aeglogae V. Basil. a. a. 8. Apologia contra decretum, quod Viteb. academ. evulgavit. Colon. a. l. 8. Homerus lat. carm. factus. Basil. 1549. II. 8. And. in b. Delie. a. a. D. T. III. p. 1035 sq.
- 43) S. Senş in hausleitners Schwäb. Arch. Bb. II. St. L u. Rl. Prof. Schr. Aubing. 1821. I. p. 1 sq. Lyser Syll. Rpist. p. 128 sq. Drutfce Acta Ernd. T. CXX. p. 845 sq. Opera epica. Argent. 1598. 8. Opera elegiaca. ib. 1601. 8. Opera scenica. ib. 1604. 8. Opera poot. ib. 1589. 8. Oper. poet. Paralipom. Gerae 1607. 8. Carm. L. III. Argent. 1622. 8.
- 44) S. J. Chert, Z. Leb. u. Berbienste. Gisenberg 1813. 8. Fr. T. Melodaesia s. Epulum Musarum. Lips. 1622. 8. Schediasmata poetica. Viteb. 1604. 4.
- 45) S. Hewmann. Poecile T. II. L. III. p. 459 sq. Barmann. ed. carm. Let. T. II. p. 72—166. L. G. Mogen, De P. Lotich. Sec. Giess. 1751. 4. Bubit 3b. III. p. 208. 237 sq. Poemata. Paris. 1551. 12. Lips. 1561. ed. P. Barmann. Amstel. 1754. II. 4. ed. C. T. Kretschmar. Dresd. 1773. 8. Citg. Deutfch v. C. S. Söfiin. Qalle 1826. 8. Opera omn. c. ej. vita p. J. Hagium. Lips. 1609. 8.
- 46) Opera Argent, 1554. Lips. 1606. 8. Carm. Viteb. 1563. Lips. 1569. 1597. 8. u. in b. Delic. poet. Germ. T. V. p. 920 sq. S. P. Albini Vita G. S. Viteb. 1588. ed. Th. Crusius. Liegu. 1724. 8. M. B. Heffter, Gripn. an G. Sab. Leipz. 1844. 8. M. Toppen, D. Grand. b. Univ. zu Kon. u. b. Leb. iht. erft. Rect. G. S. Königeb. 1844. 8.
- 47) S. Ungar. Mag. 2b. I. p. 414 sq. IV. p. 498. Icon. vet. aliq. ac recent. medic. philos. elegiolis suis ed. Antv. 1574. fol. Emblemata. ib. 1564. 8.
- 48) S. Schlegel, Sharact. Bb. II. p. 342 sq. Carmina. Col. 1600. IV. 8. Op. poet. omn. Monachi 1729. 8. Lyrica et Epodon L. Mon. 1643. 12. Colon. 1646. 8. Sylvar. L. VII. Mon. 1643. 12. J. K. Orelli Anthol. lyr. poet. lat. rec. aevi not. ill. ib. T. I. I. B. carm. sel. Turica (1805) 1818. 8 Carm. sel. rec. Aug. 1829. II. 8. Wien 1824. 8. Bavarias Musfen in A. J. Balde's Oben a. b. Lat. in b. Berem. b. Urschr. übers. v. J. B. Rembig. Münch. 1828—29. II. 8. Rempt. 1830. Bb. III. 8. J. B. Gebichte verb., in J. G. herdet's Terpschoper. Lübect 1795—96. Leipz. 1812. III. 8. u. in s. Bert. Bb. XIV. Oben u. Epssoben v. Aigner. Augeb. 1831. 8. Auch e. Trag. Jephthias. Amberg. 1654. 8:
- 49) Monumenta Paderbornensia, Lemg. 1714. 4. S. Bubit Sb. III. p. 150. 167 sq.
- 50) Comment. vitae et selecta (106) poemata. Chur. 1823. 4. Leb. Deutsch v. Lehmann. Ulm 1782. 8.
- 51) Naeniae, Epigramm. etc. Heidelb. 1592. Schediasmata poetica. Paris 1586, 8. Sched. poet. II. ib. 1625, 8.
- 52) 6. Paquot Mem. T. XVIII. p. 103 sq. Virgo Batava f. Encom. A. M. Sch. a J. Catsio ed. n. vero carm. expr. a J. Crucio.

- Belph. 1639. 4. Chroth Lebensbeschr. Bb. II. p. 146 sq. Bestyhdi. Ung. 1810. p. 56 sq. Deutsch. Merc. 1777. Bb. IV. p. 84—88. V. p. 165—181. Opuscula ed. F. Spanheim. Lugd. 1648. Ed. III. Ultraj. 1652. 8. Evzingea. Alton. 1673. II. 8. Dess. 1782. 8.
  - 53) J. F. Chr. Villaticum. Lips. 1746. 8.
  - 54) Lyricorum libell. Vratisl. 1750. Poemata. Brunsy. 1757. 4.
- 55) Carm. lib. Lips. 1753. 8. Opusc. poet. Altenb. 1761. 8. Carm. emn. ib. 1765. 8. S. Subif Bb, II. p. 3 sq.
- 56) Sustaviados L. XII. poema ep. e Germ. expr. Lips. 1790. 8. Phaethontis L. V e Germ. Zachar.lat. carm. expr. Lips. 1780. 8.
  - 57) Carm. rec. et praef. est A. C. Stockmann. Lips. 1787. 8.
  - 58) Dies. et carmina. Lips. 1787. 8.
- 59) Carmina quaedam. Vindob. 1794. 4. Enth. mehrere (7) bras met. Stude.
  - 60) Poemata. Lips. 1811. 8.
- 61) Rostiorum Carm. lat. c. app. quor. lrmischii carm. ed. F. W. Weickert. Lips. 1812. 8.
- 62) J. D. Fuss, Carm. latina. Col. 1822. 8. Carm. Pars nova. Lüttich 1830 8.
- 63) Sewöhnlich gilt bafür ber Erzbischoff von Gurk hieronymus Balbi aus Benedig (1465—1535), der uns auch sonft noch sehr gute Gesbichte und Reden hinterlassen hat (Opera poet. orat. et pol. mor. coll. J. de Retzer. Vindob. 1791. II. 8.), allein Andere theilen ihn b. Erasse mus, Ulrich von hutten, auch, weil er auf Besehl kudwigs XII. von Frankreich versasse, und auf der Pariser Universität dargestellt worden senn mag, bessen hofdichter Faustus Andrelinus aus Forli zu. Julius, Dialogus viri emiuspism erud. etc. s. l. et a. 8. Paris. 1513. 8. u.b. Münch Epist. vir. odscur. p. 428—457. cf. p. 417—428.
- 64) Scenica progymnasmata. Basil. 1498. Monast. 1509. 4. Tn-bing. 1512. 4. Comoed. duae, scen. progr. et Sergius vel capitis caput. Col. 1539. 8. Antv. 1544. 4. u. oft. Enth. eine Nachahm. b. bet. Franz. Posse Pathelin.
- 65) Pammachius. Trag. Viteb. 1538. Trag. nova Mercator s. judicium. s. l. 1540. 8. Incendia s. Pyrgopolinices trag. Viteb. 1541. 8. (betbe gegen bie Papiften) Hieremias, Trag. nova. Basil. 1551. 8. Judas Iscariotes, Trag. Adj. s. II. Soph. trag. Ajax flagellifer et Philoctetes ab eod. auct. carm. vers. s. l. et a. (Antv. 1552.) 8. Hamanus, Trag. Lips. 1543. 8.
- 66) Trag. nova q. inscr. Pedouethia. Aug. Vind. 1543. 8. Ophiletes, drama comicotrag. Ingolst. 1549. 8 Abel justus, ib. 1559. 4. Cyrus major. s. l. et a. (Aug. 1547.) 8. Infanticidium. It. Parabola Christi de decem Virginibus in drama com. trag. red. Antv. 1556. 8.
- 67) Ectrachelistis s. Joann. decollatus. Colon. 1546. 8. Voluptatis ac virtatis pugna. Com. trag. ib. 1546. 8. Tentatus Abrahamus. Trem. 1551. 8. Monomachia Davidis et Goliae. Tragicom. Antv. 1551. 8. Euphemus s. felicitatus Jacob: Item Ovis perdita par. ev. com. descr. ib. 1553. 8.
- Studentes, com. de vita studiosorum. Frcft. 1500. 8. Col. 1557. 1593. 8.

### 48 Dichtfunft, Lateinische, in ben Rieberlanden.

- 69) Op. poet. N. Fr. pars scenica, in qua sunt Com. quiaque Rebecca, Susanna, Hildegardis, Julius redivivus, Priscianus vapulans. Tragoediae duae. Venus. Dido. Argent. 1585. 8. ib. 1589 8. (hiet ift e. n. Com. Helvetio-Germani) Vitob. 1636. 12.
  - 70) Ludi theatr. sacri s. Op. posth. R. J. Bid. Mon. 1666. II. 8.
- 71) P. Sim. Rettenp. Sel. dram. div, temp. conscr. et în scena rec. Salisb. 1683. 12.
- 72) Tragoediae ludis autumn. dat. auth. P. A. Claus. Wirceb. 1753. 8. Exerc. theatr. a soc. Jesu mag. inf. class. dir. R. A. Cl. Aug. Vind: 1755. II. 8.
- 73) Affectus humani argum. quinque meditationum q. congreg. lat. maj. B. V. Mariae matris prop. ab angelo salut. temp. quadrages. exhib. Monachii a. 1758. Mon. 1758—64. 4. Förmliche Musterien im Geschm. b. 15ten Ihbts. Ueb. s. sonst. Wanter s. L. Leuerbach, Sammtl. B. Bb. I. p. 183 sq.
  - 74) Tragoediae. Norimb. 1764. 8.
- 75) Theatr. polit. s. Tragoed. ad commend. virt, et vitior. detest. ol. lud. autumn. nunc typ. dat. a Fr. Neumayr. S. J. Aug. Vind. et Ingolat. 1760. 4.
- 76) Janua portatrix com. Tubing. 1625. 8. Ludovicus bigamus. Com. nova. Tubing. 1625. 8.

#### s. 549.

Auch bei ben Rieberlanbern1) fehlt es gleich ju Anfange biefer Beriode nicht an guten Lateinischen Dichtern. An ihrer Spige fieht Karle V. Geheimsecretar Remaclus (Fusch) be Rlorennes2), ale Lyrifer berühmt, mehr noch aber Johan = nes Secundus') (Jan Nicolai Everarb) aus bem Saag (geb. 1511, geft. 1536), berüchtigt burch feine lasciven Ruffe. Richt übel find die Arbeiten des Beter Rannius (Ranningh 1) aus Alfmar (1500-1557) Profeffore ju Bowen, bee gelehrten Critifere Janus Doufa (van ber Does)5) aus Rorwic (1545-1604), bes erften Curators ber Univerfitat Leiben, und bes befannten Sammlers ber lateinischen Grammatifer. Elias Putschius6) (van Putschen) aus Antwerpen (1580 -1606); leiber zu geziert und gefünstelt find bie theilweise erotifden Gebichte bes Dominitus Baube?) aus Ryffel Indeffen blubt bas golbene Beitalter ber (1561 - 1613).Hollanbifden Reulateinischen Boeffe erft im 17ten Jahrbunbert. awar nicht gerade mit Juftus Ryckius's) († 1627) und Euricus Buteanus aus Benloo (1574-1646)9) und

Acti Barlaus 10) (van Barle) aus Antwerpen (1584-1648), beffen Schilderung ber Liebesgeschichte Eginhards und Emmas faft tinbifc fpielend ift, allein man lefe nur bie Eltgieen - bes Befulten Sibrontus Sofdius!1) (ober vam . Dide (1596-1653), Die Ueberfegungen Beiechischer Dichter in Lateinifde Berfe, Die wir von dem großen Sugo Grotius12) noch übrig haben, ober bie fleineren Dicellangebichte bes fleis tigen Gefdichteforschere Johann Sfaaf Bontanus 13) aus beifingor, Brofeffore ju Barbermpf (1571-1640) und bes gelehrten Rritifere Daniel Beinfelt) aus Gent (1582-1655), Brofeffore gu Reiben, ober bes nicht weniger berühmten Janus van Brouthupgen 15) aus Amfterdam (1649-1707), und besondere bee Besuiten Jacob Ball (Duval) aus Courtray (geb. 1599, geft. um 1680) heroifche und torifche Bebidte, mit be fich feiner feiner Beitgenoffen meffen fann 16), bagegen einwenden fonnen, man wird nichts ich bie Sollander fur bie beften Rachabmer bes claffifchen Beiftes ausgeben. 3a fie haben fogar einen trefflichen Lateinischen Steg. refibichter an bem wigigen Cynifer Beter Johannibes Beronicius 17) aus Brabant († nach 1677 in Secland), bem beim Solgipalten, Scheerenfdleifen und anderen nieberen Beicaftiaungen bie Berfe wie von felbft famen. Allein auch in ber neueren Beit haben fie nicht nachgelaffen, benn wer fennt nicht bie trefflicen Berfe bes großen Beter Burmann 18), bes Berhard Sooft 19) aus Amfterdam (1750-1768), bes Loreng van Santen 20) (1764-98), bes Sieronymus Dan Boid (1740-1811)21), bes hermann Bosida22) (geb. 1755, + 1819), mit beffen anmuthigen Elegieen nur bie bes Ricaus van Dmmeren 23) wetteifern. - Aber auch im Lateinischen Drama find bie Sollander nicht gurudgeblieben, fonbern haben manderlei Treffliches geleiftet. Un ber Spige Rebt bie berühmte Comodie bes Sanger Rectors Bilbelm Snapbaus24) (eigentlich Bolber ober Le Foullon, baber Sullon tus, + 1568), welche wie feine Hypocrisis und Morosoophus ju theatralifden Borftellungen in ber Schule bestimmt war. Andere Arbeiten biefer Art verfaßten Corn. Crocue 26), Jefuit († 1550) aus Amfterbam (Josephus), Beorg Langevelb ober Grafe, Sandoud D. Literargefdichte. III.

Racropediu 626) († 1558), deffen Hecastus befanntlic auch a Deutide übergegangen ift, Cornelius Soonaus aus Sout Rector ju Barlem 27), Ga briel Janfen28), Schulrector ju Mloft, V unter Unberm bie Schwanfe bes befannten Sofnarren Rarle D Brudquet bramatifirt hat, u. M. Beit bober fieben bie Erag bien bes foon oft genannten Daniel Beinfe20), beren ch (Princeps Aurincus) er unter bem Ramen Caspar Casparin forieb, und unter benen ber Bethlebemifche Rinbermord nur bo bem verbannten Abam und leidenden Chriftus bes Sugo Gre tius ") übertroffen wird, wie man benn auch bie Tragodien be Roniglichen Siftoriographen und Brofeffore ju Lowen (+ 1649) Ri colaus Bernulaus 31) ihres Lateins wegen mit Recht lob Uebrigens haben auch mehrere niederlandische Befuiten fich an biefem Beibe verfucht, fo ber Pater Dicael Soper 32) # Antwerpen, ben befanntlich (Camma, Theodora) Thomas Cor neille oft gang sclavisch nachgeabent bat, fowie Bacob Dafe nius 33), allein fie fprechen blerin von ben zweibeutigften Dinger auf die allerungezwungenfte Beife, und gar nicht, wie es fic für Ceminariften ober angehende Briefter giemt, fo bag ihnen bier nur bas faft unglaubliche Stud Bustum Sodomine bet Cornelius a Marca ben Breis freitig macht 34).

- 1) S. Holmann-Peerlkamp, Liber de vita, doctrina et facaltate Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt. Ed. II. em. et auct. Harl. 1839. 8.
- 2) Epigramm. L. III. 1507. 4. Amor. L. I. Paris 1513. 4. Remacli Arduenne florenatis Pelamedes. Paris. s. a. 4.
- 3) Basis. 1539. 4. u. ôft. ed. P. Friebel. Rudolphop. 1819. 16. lat. u. beutsch v. Fr. Passon. Leipz. 1807. 8. Carm. in b. Del. poet. Belg. IV. p. 148 sq. Opera. Ultraj. 1541. 8. cur. P. Scriverio. Lugd. B. 1629. 1631. 1651. 12. cura P. Bosscha. ib. 1821. II. 8. C. Bubst Eb. I. p. 238 sq. 261 sq. Chardon, Melang. T. III. p. 366.
- 4) E. Paquot Mein. T. XIV. p. 58 sq. S. Ueb. v. 15 Pfalmen, b. J. Latomi Psalm. Antv. 1558. 1572. 8.
- 5) S. Paquot T. XVI. p. 205 sq. Bubit Bb. III. p. 126. 141 sq. Poemata ed. Rabus. Rotterod. 1704. 8. u. in b. Delic. poet. Belg. T. II. p. 44 sq.
- 6) S. C. Rittershus. Vita El. P. Hamb. 1608. 4. Leben. ebb. 1726. B. Paquot. T. IX. p. 1 sq. S. lat. Eleg. schrieb et als Amanbus Rasacius in b. Delic. Poet. Belg. T. III. p. 841 sq.
- 7) S. Paquot T. VIII. p. 391 sq. Poemats. Amstel. 1640. Amoret ed. P. Scriver. ib. 1658. 12. And. in b. Delic. poet. Beig, T. I. p. 241 sq.

- . Paquot T. III. p. 188 sq. C. Carm. in b. Del. poet. Belg.
- 17. p. 6 sq.
  9) S. Paquot. T. XIII. p. 373 sq. S. Geb. in b. Delic. poet, Belg.
- 10) Poemata. Ed. IV. Amst. 1645. II. 12. Virgo androphoros.
- Rudolphop. 1821. 12. 11) Blegiar. L. VI, Lugd. 1638. 12.
- 12) Poemata. Lugd. 1598. 1617. 8. Poemata sacra. Dordr. 1799. 8. And. in d. Delic. T. II. p. 523 sq. Am beft. gelung. f. f. Ueberf. b. in b. Griech. Anthol. enth. Epigrammie u. ein. Stude bes Guripides f. Bu: Mi 28b. II. p. 312 aq. 363 aq.
  - 13) Poemata. Amst. 1634. 12.
- 14) Poemata. Ed. nova. Lugd. 1621. S. Amstel. 1649. 12. u. in b. Delic. T. II. p. 895 sq. Huch fein Gohn Ricolaus, ein trefflicher Grititer ber Romifchen Dichter, wird zugleich als talentvoller Rachahmer befelben betrachtet (Elegiar. Lib. Paris 1646. 4. Poemata. Lugd. 1653. Amstel. 1666. 8.)
- 15) Poemats. Ultraj. 1648. 12. L. XVI. cura D. Hoogstratani. Amst. 1711. 4.
- 16) Carmina. Antv. 1656. 8. 1657. 1669. 12.
  17) Georgarchontomachia. Amstel. 1673. 12. Poemata c. vers.
  P. Rabi. b. 1692. 1716. 8. Mediol. 1766. 8.
  - 18) Poemata. ed. P. Burmann. H. Amst. 1746. 4.
  - 19) Poemata. ed. H. de Bosch. Amst. 1770. 8.
- 20) Poemata ed. et de vita, mor. et script. praef. est Hoeufft. Lagd. B. 1801. 6.
- 21) Carmina ed. H. Bosch. Amst. 1803. 4. f. Lennep, Mem. H. de B. ib. 1817. 8.
  - 22) Poemata. Daventr. 1820. 8.
  - 23) Carm. et orationes ed. Siegenbeck. Amstel. 1827. 8.
- 24) Acolastus, De filio prodigo com. Antv. 1529. 8. Lutet. 1530. Basil 1534. Paris. 1554. Antv. 1555. 8. Hypocrisis. Basil. 1544. Norih. 1587. 8. Morosophus de vera et personata sapientia. Gedani 1341. Norib. 1599. 8.
- 25) Comoedia sacra cui titulus Joseph. Antv. 1546. Colon. 1537. Paris. 1546. 8. u. oft.
- 26) Omnes G. Macrop. fabulae comicae denuo recogn. Ultraj. 1552-53. 8. Hecastus fabula. Colon. 1639. 8.
- 27) Terentius Christianus s. Comoed. sacrae sex Terent. stylo coascr.: Tobaeus, Nehemias, Saulas, Naeman, Josephus, Juditha. Quibus accedunt Pseudostratiotae fabula prosa et ludicra. Harl. 1594. 8. Amst. 1629-39. 1646. III. 8. (enth. 18 Somob.) Rd. N. Paris. 1779. 8. (abget. enth. nur 4 St.)
- 28) Tragico-Comoediae sacrae quinque ac tres fabellae c. aliq. epigramm. Gand. 1600. 4.
- 29) Princeps Auriacus s. libertas defensa auct. Casp. Caspario. Delph. 1598. 4. Lugd. B. 1602. 4. Herodes infanticidia. ib. 1682. S. Paris. 1638. 8.
- 30) Hug. Grot. sacra in quibus Adamus exul. trag. Hag. Com. 601. 4. Trag. Christus patiens. Lugd. B. 1608. 8. Trag. cj. Chr. PA et meri argum. alia. Amat. 1635. 4.

- 31) Tragocdine decem n. pr. sim. ed. Loyan. 1631. S. Rd. II. ib. 1656. Il. S. (cnth. 15 Et.)
- 32) M Hoyeri Augustiniani tragoediae aliaque poemata. Antv. 1641. 24. Theatrum castitatis s. Sesanna et Camma Trag. aliaque poemata. Tornaci 1631. 8.
- 33) Pelaestra elequentiae ligatae Dramatica quae compl. poesia comicom, tragicam, comico-tragicam, praeceptis et histor. rar. c. exempl. sing.: poem. ill. aut. R. P. J. Mascaio. Col. Agripp. 1657. 12. (cst). 7 & f.) (. a. St. M. Girardin, Révue de Paris 1829.
  - 34) Bustum Sodemiae Trag. sacra. Gand. 1615. 8.

## §. 550.

Bir wenden uns nun nach Franfreich, wo bie Reulateinische Bocke im erften Sahrhundert Diefer Beriode fich nicht blos auf einige Epigramme beichranft, wie man behauptet bat, aber eigentlich boch erft im 17ten Sahrhundert ju bluben an-Die alteften frangofichen Dicter in Lateinischer Sprache find theilweise Epigrammatiften, wie 3. B. Claube Roillet (1556), ber aber nicht wenig folupfrig ift1), allein es finden fic aud Diecellandicter, wie 3. B. Bermanus Bririus (Brie) aus Aurerre († 1538)2). Gin recht gutes Bebicht auf bie Beiber, ale Burgel aller Uebel, machte Janus Dli. varius3), bagegen hat ber ungludliche Etienne Dolet mit feinem Good auf Frang 1. wenig Glud gemacht 4), wie benn auch ber berühmte Rangler Didel de &' Sospital (+ 1573)5) gwar den Horaz in seinen Sermones nachgeabmt, aber eben nur im Meußeren erreidt hat, ba er viel ju nüchtern ift, fo bag eber ber Rubm, ein zweiter Bindar und Borag in feinen Dden gewesen zu febn, bem fruchtbaren, unten noch ju erwähnenden Frangofichen Rationalbidter Bean Dorat6) (Auratus) gebuhren wirb, beffen Griedifde und Lateinifde Bedicte faft 50000 Berfe enthalten baben follen. Da von ben Arbeiten bes Theodor De Bega nacher bie Rebe feyn wird, fo ermabne ich nur noch, bag auch Der berühmte Marc Antoine De Muret?) (Muretus) Gpis gramme und Glegiem binterlaffen bat, Die man benen bes Catull und Tibull an bie Seite gefett hat, mabrend feine homnen alljufrei find, obicon auch hier bie Composition nicht weniger claffifch ift ale bort. Un Reinheit ber Sprace fieht ihm ber berühmte Jurift Frang hotoman8) nicht nach, wie auch

Benri Etienne9) (Stephanus), mahrend bie Dichtungen bes Julius Cafar Scaliger 10) (be l'Escale, de Burben ober be la Scala, 1484-1558) und feines Sobnes Jofenh 3n. Rus") (1540-1609) Durch ihre Garten und ihre Steifbeit leider feine Rufter fur andere Dichter, Die fie fo fcarf critifirten, fenn lanten, mas übrigens ber jungere (Scaligerana p. 213) felbft eingefieht. 3m 17ten Jahrhundert treten nun mehrere Dichter auf, die aber faft alle in bas Bebiet des Lehrgebichts geboren, fo Claude Quillet 12) aus Chinon (geb. 1602-7, geft. 1661), ber megen feines fonderbaren Bebichts von ber Runft, fone Rinder ju jeugen, ein zweifelhaftes Auffehen gemacht bat. olgleich ibm gludlich gelungene Radahmung bes Lucrez nicht abgefprocen merben fann. Auch Carl Alphone bu Free. noy") aus Baris (1611-65) hat fich in einem Lehrgebicht vefudt, worin er mis großer Rennerschaft eine Apologie ber Ralerei liefert, ohne burch allgu große Trodenheit läftig gu mer-Much ber gelehrte Theoretifer Suet 14) hat feinen guten Seidmad in einigen Bebichten bewiesen, wird aber von bem Achbetifer und Befuiten Rene Rapin 15) aus Tours (1621-87) insomeit übertroffen, als Diefer burch feine eigenen Arbeiten gegeigt bat, wie er nicht blos bei ben Alten geschmachvolle Rritil bewiesen, fonbern fich ihre Correctheit felbft ju eigen gemacht mb burd fie fein poetifdes Salent erft auszubilben verftanben bet, wenn man auch Ungeschicktheiten, wie g. B. Chriftus mitten unter ben beidnischen Gottern aufgeführt ju finden, rugen muß. Ein anderer Jefuit, Jaques Baniere 16) aus Cauffes (1664-1739), bat in Raturichilderungen (Praedium Busticam) viel Gefdid bewiefen, wenn er auch feinem oben genann. im Rebenbubler in biefem Fache, ben Gianetafio aus Reapel, bei weitem nadfteht, und eben nur fo mit Birgil, feinem Dufa, verglichen werden fann, ale überhaupt ein moberner Dichter mit einem Claffifer ju vergleichen ift. Gine befonbere ehrenweihe Erwähnung verbient noch ber Karbinal Delchior De Bolignac17) aus Buy en Belay (1661 - 1741), beffen Anti-Lucretius in jeder Beziehung ausgezeichnet zu nennen in. Aud Bean be Santeulis) (1630-97), Canonicus von St. Bictor, bat in feiner Jugend burd feine Seifenblafe, in feinem

Mer burd feine Somnen fich einen großen Ramen erworben, welden bie abntiden Arbeiten ber Befulten, Bean Commire 10) (1625-1702), beffen Fabeln bagegen wieder recht gelungen find, und Charles be la Rue20) (1642-1725), ber aber ale Rangetrebner berühmter warb, obgleich er ale Epifer und Drematifer augleich auftrat, nicht erlangen fonnten. Debr ale Miecelanbichter erfcheint Bean Antoine bu Cerceau21) (1670-1730), ber aber aud in ber Bulgarfprache recht niede tide Saden für bie Soulbuhne bichtete, mogegen ber Ueberfeber bes Sorag Roel Etienne Sanabon 22) aus Rouen. wie Cerceau ben Jefuiten angehörig (1676-1733), in feinem fterbenden Ricanor nur burch allzugeringe Phantafte binter feis nem Mufter, bem Birgil, mriidbleibt, mabrent er ibn an- Ginfacheit, Anmuth, Beinheit und fceinbarer Rachlaffigfeit bes Ausbrude unbedingt ausgezeichnet copirt bat. Roch find als ble letten Bfeiler ber neulateinischen Boefie, Die nach ber Revolution faft gang in Bergeffenheit gerieth, ober boch ju blogen Soulubungen berabfant, ju nennen ber Rector ju Beaucaire Charles Coffin (1676-1749)23), beffen für bas Parifer Brevier gebichteten Symnen gwar an Erhabenheit und Gluth ber Bhantafie benen Santeul's nachfteben, fie aber an Ginfache beit und Reinheit ber Latinitat übertreffen, mogegen feine Dbe auf ben Champagner bas gange Reuer biefes eblen Getrante bat; Frang Jofeph Desbillon 824) aus Chateauneuf (1711-89), ein Befuit, beffen XV Bucher Mefopifcher Rabein nur in ber Sprache von benen La Fontaines verschieden find. und endlich ber Jefuit Frang Maria be Marfy26) (1714 -69) aus Paris, ber in feinem Templum Tragoediac als mahre bramatische Dichter nur Cophocles, Euripides, Scivio Maffei, Corneille und Racine anerfennen will, aber burd fein von Lemierre (Peinture) 1769 nachgeahmtes Gebicht auf Die Malerei fich noch mehr ale anmuthigen Berefunftler, bilberreiden und lebenbigen Dibactifer gezeigt hat. Bas bie bramatifde Boefie in Lateinischer Sprache angeht, fo ift barauf aufmertfam ju maden, bag ju Anfange biefer Beriode in ben Souten bramatifc behandelte Sprudworter aufgeführt ju werben pflegten. wie g. B. 1510 bas Terra et homo benannte Stud bes

Jean Ravisius Textor26) aus Nivernois: ziemlich gleichzeitig waren fatirifde Stude, wie z. B. bes Theodor Bega27) ber auch icon als Jungling noch eine Menge lateinischer Be-Midte, Die fich jeboch mit Musnahme feiner lieberfetungen ber Malmen und bes hohen Liedes, nur durch haufige Gallicismen und Zweibeutigfeiten auszeichnen, verfaßt bat, Comobie vom fronten Bapft, die aber wie bie meiften anderen von ben Genfer Catviniften gegen die Catholifen gefdleuberten Bamphlets maleid aud Frangofifch ericbien: bann famen bie von ben Befuiten gur Auffuhrung in ihren Geminaren bestimmten Stude, gang in berfelben Manier, wie Die oben angeführten Deutschen und Riederlandifden, 3. B. von Johann Gurius 26), Mar-Du Cygne29), Louis Frang Dbert30), Roel 31) 2c., und nur bie Trauerfpiele (in Berfen) und Luftefpiele (45) bes Jefuiten Charles Boree 32) aus Benbes (1675-1741) erheben fich burch ihre Lebenbigfeit und ihren Sebantenreichthum über bas Gewöhnliche, fo bag fogar Boltaire mit Midtung ron ibnen fpricht.

Bas tie anderen Staaten bes Gubens anlangt, fo haben wir gwar in Spanien mehrere Lateinische Dicter nachzuweisen, aber von Elegang und wirklichem Talent zeugen nur bie bierher geborigen Arbeiten bes unten zu nennenben Thomas Driarte33). wegegen Bortugal eine große Angahl von Lateinischen Dichtern bervorgebracht hat, bie nennenswerth find. Bir bezeichnen nur ben Refuiten Und reas Refende34) aus Evora (1493-1573). beffen Cpos auf ben beiligen Binceng von guter Rachahmung bes Lucan zeugt, ben Actille Eftaço 35) (Achilles Statius), beffen Sylvae Die feines romifden Ramenevettere übertroffen, ben Ueberseger bes Siob Mello De Couga 36) († 1575). bas Epos bes Francisco Barcellos (+ . 1570) Triumphe bes Rreuges und bas Lehrgebicht bes Lobo Gerram37) († 1578) vom Alter, Die leberfegung ber Luftabe bes Thomas De garia38) († 1628), besonders aber bas ausgemanete Epos des Bayva d'Andrade (1576-1660) von bet Belagerung von Chaul, bas bei berfelben Localität wie bie Enfade Diefer an Reichthum ber Phantafie, malerifder Darfiellma ber Scenerie, harmonie bes Berebaues, geschidter Unordnung und Eintleidung ber wohl angebrachten Episoben sehr nahe tommt 30), so wie die durch den Geschmad der Ration hervorgerusenen außerst gelungenen Eelogen des henricus Cayado 40), der leider schon um 1508 ju Roman übermäßigem Trinfen starb. Was das Drama in Lateinischer Sprache in diesen Länkern anlangt, so haben auch bier die Zesuiten für ihre Seminare Stüde geschrieben, wir führen hier nur die für die Ausstützung in der Königlichen Schule zu Coimbra bestimmten 6 Stüde des Ludovicus Crucius 41) aus Lissaben an, unter denen sich auch eine Art Schäferspiel (Polychronius) vorsindet.

- , 1) Poemata varia. Paris. 1556. 12. s. a. Delic. poet, Gall. T. III, p. 253 sq.
- 2) Carmina, Paris. 1519. 4. u. in b. Delic. poet. Gall. T. I. p. 720 sq.
  - 3) Pandora. Paris. 1542. 8.
- 4) C. Née de la Rochelle, Vie d' Et. Dolet. Paris. 1779. 8. Procès d'Et. D. publ. p. Taillandier. Paris. 1836. 12. Carmina. Lugd. 1538. 4. Genethliacon Dol. filii lib. vit. comm. ut. ib. 1539. 4. Fr. Vallesii Gall. reg. facta. ib. 1539. 4. [. a. Del. T. I. p. 863 aq.
- 5) Sermones. Paris. 1585. fol. Carmina. Amstel. 1732. 8. u. in b. Del. poet. Gall. T. II. p. 1 sq.
- 6) Poematia. Lut. Paris. 1586. 8. u. hint. Buchan. Carm. p. 120 sq. (ed. Bas.) u. Del. Poet. Gall. T. I. p. 264 sq. (. a. Bubit 258. II. p. 290. 305 sq.
- 7) Juvenilia. Paris. 1553. 8. Bardi Pomeran. 1590. 8. Hymni in B. Virg. Mar. c. paraphr. alt. et par. Fr. Morelli gr. lat. Paris. 1621. 4. u. Del. T. III. p. 721 sq.
  - 8) in f. Opera. s. l. 1549. 1600. III. fol.
- 9) Parodiae morales in poet. vet. sentent. Paris. 1575. 12. Artis typogr. querimonia de illiteratis quibd. typographis. ib. 1569. 4. Inb. in b. Delic. T. III. p. 837 sq.
- 10) Poemata omnia. Sophoclis Ajax transl. Heidelb. 1600. 8. 1621. 8.
- Poemata, ex mus. Scriverii. Lugd. B. 1615. 12. u. Del.
   Ill. p. 501 sq.
- 12) E. Meufel, hift. litt. stat. Mag. Bb. I. p. 161 sq. Calvidii Letà Callipaedia s. de pulchrae prolis habendae ratione. Lugd. B. 1655. 4. Paris. 1656. 8. c. Scaevae Sammarthani Pedotrophia s. de puerorum educatione poem. Lond. 1708. 8. Lat. et Gall. Paris. 1749. 1774. 8. c. nit. lect. var. add. ed. L. Choulant. Lips. 1836. 12.
- 13) De arte graphica. Paris. 1657. 12. c. vers. Ital. Roma 1775. 8. Dufresnoy et Marsy De pictura carm. iter. ed. Ch. A. Klotz. Lips. 1770. 8.

- 14) P. D. Huetji Carm. Lat. et Graeca. Ultraj. 1694. 8. Posm. et vot. in Anthol. ib. 1700. 8. Recht gel. f. z. B. f. Geb. auf bas Salz, v. f. Reife nach Schweben
- 15) Eclogae sacrae. Paris. 1659. 4. Hortorum L. IV. et Cultura Hortensis. ib. 1665. 4. Lugd. 1668. 12. Ultraj. 1672. 8. ed. Brotier. Paris. 1780. 12. Christus patiens. Carm. her. ed. Maittaire. Lond. 1713. 12. Carmina. Paris. 1723. III. 12.
- 16) Columbae et vites. Paris. 1696. 8. Praedium rusticum. Toles 1730. Amst. 1731. 12. c. vita auct. cura Capperonnerii. Paris. 1746. 8. 1774. 8. 1786. 12. Argent. 1756. 8. Basil. 1781. 8. m. b. 8cb. b. Dict. v. Xnbres. Burgb. 1788. II. 8. Carm. univ. sel. Herbip. 1791. 8. Opusc. Norimb. 1762. Monach. 1776. 8. Dictiou. poet. Paris. 1710. 4.
- 17) S. Chr. Fauchet hist. du card. de Pol. Paris. 1777. II. 12. Antilucretius s. de Deo L. IX. ed. C. d'Orl. de Rothelin. Paris. 1747. II. 8. Lips. 1748. 8. Lond. 1748. II. 8.
- 18) Opera poetica Santolii. Paris. 1695. Amstel. 1696. 8. Paris. 1729. III. 12. Hymni sacri. ib. 1698. 12.
- 19) Joa. Comm. Carmina. Paris. 1678. 8. 1681. 12. 1693. 1714. 8. Opera posthuma ed. J. B. du Halde. ib. 1704. II. 8.
- 20) Carmina. Paris. 1680. 4. Idyllia. Rothomagi 1669. 12. Paris. 1672. 12.
  - 21) Carmina selecta patr. soc. Jesu. Paris. 1705. 8.
  - 22) Carmina. Paris. 1721. 8.
  - 23) in f. Oeuvres. Paris. 1755. 12. T. II.
- 24) Fabul. Aesop. L. V. Glasg. 1754. 8. L. X. Paris. 1759. 8. L. XV. Mauh. 1768—92. III. 8. ib. 1808. II. 8. Lat. u. Deusich v. Tabus. Bargo. 1789. II. 8.
  - 25) De pictura. Paris. 1736. 8.
- 26) 6. Chasles in b. Révue de Paris. 1842. nr. 9. Dialegt aliquot festinissimi stud. juy. impr. utiles. s. l. 1609. 8.
- 27) Comoedia de Papa aegrotante. Genev. 1584, 16. Stans. als Comédie du Pape malade p. Thrasibule Phenice. s. l. et a. (Genève 1562.) 16. Paris. 1591. 8. Tragédie du Timothée Chrestien, lequel a esté brulé iniquement par le commandement du Pape: pour ce qu'il soustenoit l'Evangile de Jesus Christ. Lyon. 1563. 8. Tragédie françoise du sacrifice d'Abraham. ib. s. a. 12. Genève 1550. 8. Rouen 1670. 12. u. ôft. u. in b. Poemata ed. 1548. p. 185 sq. Poemata. Lutet. 1548. 8 Poemata juvenilia s. l. et a. 16. Paris 1569. 8. 1576. 8. Genev. 1597. 4. 1599. 16. Paris. 1569. 8. 1576. 8. Genev. 1597. 4. 1599. 16. E. a. Poésies inédites de Cl Marot, de Cath. de Médicis et de Th. de Bèze p. Chavannes. Lausanne 1844. 8.
  - 28) Moratae poeseos Vol. I. et II. Atreb. Regiac. 1617. II. 8.
- 29) Comoediae XII. Phrasi cum Plautina tum Terentiana con-
- 30) Ludus poeticae veridicas s. dissertaționes drem, piae juxta et lepidae. Insulis 1683. 8.

- 31) Opuscula poetica in IV partes distr. Froft. 1717. 8.
- 32) C. Porée trag. ed. op. O. Cl. Griffet, Lutet. Paris. 1745. 12 u. Fabulae dramaticae. ib. 1749. 12.
- 33) S. Murr, Journ. 3. Aunstgesch. Bb. X. p. 197 ag. Bubil Bb. I. p. 218, 225 ag. S. lat. Seb. in f. Obras sueltes. Madr. 1774. II. 8.
- 34) Carmina Olyssip. 1545. 4. Poemata, epist. her. et orationes. Cel. 1643. 8.
- 35) Sylvae aliquot, una cum duobus hymnis Callimachi cod. corm. gen. redd., in b. Corp. illustr. poet. Lusitan. qui lat. scrips. ed. A. dos Reys. Lisb. 1745. VIII. 4.
- 36) In librum Job paraphr. poetica; acc. de reparat. humana L. VIII. necnon de miseria hominis L. H. Lugd. 1615. 8.
  - 37) heibe a. a. D. in b. Corp. ill. poet. Lusit.
- 38) Lusiadum L. X. c. Th. de F. episcopo Targensi in lat. carm. interpr. Olinipon. 1622. 8.
- 39) Chauleidos L. II. Canitar memor. Chautensis urbis propugnatio. Olisip. 1628. 4.
- 40) S. Seb. in b. Corp. a. a. D. T. I. of. Bubit 25, III. p. 98 aq. 111 sq.
- 41) Tragicae comicaeque actiones a regio artium cell. soc. Jesu datae Coimbr. in publ. theatr. auct. L. Crucio. Lugd. 1605. 8.

## §. 551.

Geben wir nun über ben Canal nach England hinüber, fo treffen wir ba fogleich ben großen Thom as Morus') (geb. 1480. hinger. 1535), dem fein politischer Roman Utepia die Unsterblichfeit gefichert hat, und muffen jugefteben, bag er außer bem großen Berbienifte, fich mit Erfolg bem Gebrauche ber Leoninen burch fein abfictlich in biefer Berbart gedichtetes Epitaphium auf einen Mufifanten heinriche VIII. widerfest zu haben, obne Lebrer burch fein eigenes Talent ein fast vollfommener Rach. ahmer ber Alten geworben ift. Freilich übertrifft ihn bei Beitem ber eble Borfampfer bes Broteftantismus und ber geiftigen und politischen Freiheit seines Baterlandes Georg Buchanan aus Relearne in Schottland (geb. 1506, geft. 1582), ber in jeber Art ber Dichtfunft (mit Ausnahme ber epifchen) gleich groß mar und beffen Baraphrafe ber Bfalmen feinen Ramen auf Die fpatefte Radwelt fortpffanzen wird 2). Ein Landsmann des ebengenannten John Barclay (geb. 1582, geft. 1621) hat zwar in felnen Berfen ben Betronius nicht gang fo gludlich als in feiner befannten Profasatire Argenis nachgeahmt, aber überall fieht man

bod ben tauftifden Sumor bes Lucian und Apulejus in ihnen ausgeprägt3), fo bag ibm nur ber befannte Bifcoff von Rorwich John Sall (1574-1606) in feinem politischen Roman Mundus alter et idem gleichfommt, wo er bie Fehler ber verfdiebenen Rationen Europas burdhechelt . Roch gebort feines Baterlanbes (Schottlanbs) meaen Der berüchtigte Duncan Cerifantes (geb. ju Saumur, geft. um 1648), beffen Leben eine Rette ber merfmurdigften Abenteuer ift, hierher, weil seine Dben benen bes horag an bie Seite gestellt worben finbb). Literarifd ift aber weit wichtiger ber eben fo geiftreiche ale befceibene Spigrammatift John Dwen (Audoenus) aus Armon in Bales († 1623), bem man höchftens zuweilen einige Schniber gegen bas Metrum, etwas Somus und allzu heftiges Gifern gegen ben Catholicismus vorwerfen fann6), Unter ben fpateren Engtifden Dichtern bagegen verbienen nur Erwähnung D. Alex. Bodine aus Schottland megen feiner heroiben 7), Billiam Ricole, Rector ju Stodport, beffen Epos von ber Erfindung ber Biffenschaften recht brauchbar ift8), die Dichtungen bes befunnten Theologen Lowth 9) und bie ber neueren Bhitologen Bafefield, Martland, Borfon 2c.

Bir wollen fogleich noch einige Glavifche Dichter in Latetrifcher Sprache bier mitnehmen, und gwar befonbere Bolen, wo hauptsächlich burch bie Jesuiten bie Lateinische Poefte blubte. In ihrer Spige fieht ber berühmte, nach feiner Baterftabt Reumart genannte Loteng Corvin 10) (1495-1527), an ben fic Baul Rrodnianin11) mit feiner Ars poetica (um 1530), Cles mens Janidi (1516-43), von bem icon oben bie Rebe war (Bb. II. p. 323), ber Bolnifche Catull und Tibul, ber gelehrte Lateinifde Improvifator Stanislaus Riegoszwesti (1596) 12), ber ju Benedig 1584 in Diftichen über bie Theologie, Ariftotelifche Bhilosophie und Mathematit frei gesprochen hat, Sebaftian gabian Rlonowicz 43) aus Lublin (1551 -1608), gewöhnlich Acernus Sulmiricensis genannt, ber bie helbenthaten Stephan Bathoris in Birgilianifdem Style, aber mit Dolbianifder Gewandtheit gefrilbert bat, und ber Jefuit und fogenannte Bolnifche Borag Datthias Cafimir Sarbiemefi (geb. 1557, geft. 1640), beffen Dben überbieß noch bas Ber-

# 60 lat. Peefle (Drama). Polen u. England, Ungarn.

bienft bes religiofen Sinnes haben, anfdließen mogen 14). Beniger bedeutend find ber dinefice Diffionair Smoguledi (1640) 15), Raymanowicz (1640), ber fechzehn Mal Rector ber Univerfitat Cracau mar. S. Bietrrofo wegy fova 16) (1670). und ber berühmte Dacen ber idonen Runfte Stanislaus Beraclius Lubomirefii17) (1702), ber in feiner Theomusa, einer Art von Ratedismus, einen nicht ungludlichen Berfuch, Lateinische und Bolnifde Berfe zu verbinden, gemacht bat. 216 gludlichen Epigrammatiften ruhmt man noch ben Befuiten MI. bert Ines 18) (1620-58), und ale Epifer ben Jefuiten Jana Storeflego (+1754)19, allein felt blefer Beit fdeint blefer Erieb für bie alten Sprachen verschwunden ju feyn. Die bramatifden Arbeiten ber Bolnifch en Gelehrten (Jefuiten) haben feinen Berth, etwa mit Ausnahme ber Benthefilea bes Simon Sis monides Benbonefi20). Unter ben Englanbern fen wir fogleich ben großen Buchanan21) nennen, ber nicht blos Die Alceftis und Deben bes Euripides trefflich überfest, fonbern aud felbft mehrere Trauerfpiele gefdrieben bat, unter benen Jephtes bas befte ift. Als Dichter von Gelegenheitsichauspielen werben Datthaus Swinne22), Billiam Drury23) 2c. genannt, allein es giebt auch mehrere Stude, Die politifcher 3wede wegen gefdrieben murben, fo Abam Littleton's Tragicomoedia Oxoniensis gegen Cromwell 24), Thomas Bincent's Loyola 26), Ricard Brathwait's 26) Regicidium, worin er Rarl II. jur Race gegen bie Morber und Richter feines Batere auffordert u. a. - Bas Ungarn anlangt, fo haben wir ben Deifter in ber Runft, Lateinifde Berfe claffifder Urt ju fertigen, ben Janus Bannonius foon oben (Bb. II. p. 323) erwähnt, hier laffen wir noch feinen Zeitgenoffen, ben Melius Cervinus, ben Johannes Bofatius, Rector ju Gperice 27), Johannes Filicati be Bilefalva28), Jacob Bifo29), Caspar Frand30), Ricolaus Gabelmann31), Beorg Thurius 32), Johannes Sommer 33), Graf Johannes Lagar34) ac. folgen, indem wir nur bemerfen, bag gerabe in biefem ganbe, wo bas gatein noch beute faft in bem Range ber Muttersprache fieht, eine berartige Clafficitat, wie wir fie bier antreffen, nicht auffallen wirb.

Es bleibt uns nur noch übrig, mit wenigen Worten einiger Dauischen Dichter in Lateinscher Sprace zu gebenfen. Diefe find henrif Albertsen (um 1619)36), Christen Aagaarb (1616—64)36), Johann hopner 37) (1642—75), Bitus Bering 38) (1617—61), ber berühmte Arzt Thomas Hartholinus (1616—80)39), ber befannte Eristier und Alchemist Die Borch (1646—80), her Graf heinrich von Ranzaus2), (1526—98), ber befannte Eristier Wilhelm Bolle Lurborph 43) u. s. w. Bon Schwehischen Dichtern ist eigentlich hierher nur Johannes Columbus († 1648)44) und Betrus Lagerlöbs (1648—99)45) zu ziehen.

- 1) Bpigrammata. Basil. 1520. 4 Lond. 1618. 8. Weit wichtiger ift seine Utopia (De optimo rei publ. statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus. Lovan. 1516. 8. Basil. 1518. 4. Oxon. 1663. 8. a in C. Dornav. Amphitheatr. sapientiae joco-seriae. T. I. p. 822 sq. 25. M. u. s. bet. Bert ut. a. d. Engl. v. E. M. Dettinger. Epzg. 1846. 8.
- 2) C. D. Irving, Mem. of the life and writings of G. B. Lond. 1808. S. u. in f. Lives of Scot. writ. ib. 1839. T. J. p. 67—97. J. Rosèn, Vestig. vet. poet. lat. a B. felic. observ. Lund. 1747 4. Bubit Bb. II. p. 214. 253 sq. Opera ed. Th. Rudiman. Edinb. 1715. Il. fol. cur. c. not. P. Burmann. Lugd. 1725. Il. 4. Poemata. Edinb. 1615. 8. Lugd. B. 162. 1676. 12. Amstel. 1641. 1687. 12.
- 3) S. Baumeister, Exerc. ac. et schol. p. 107 sq. Diez im Deutsch. 1780. V. p. 447 sq. VI. p 48 sq. v. Reger ebb. 1782. St. III. p. 263-276. Irving. Liv. a. a. D. 1839. T. I. p. 371-384. Poem. L. III. Lond. 1615. 4. Oxon. 1636. 8. u. in b. Del. Poet. Scot. p. 76 sq. Sein politischer. Koman Argenis, eigentlich besonders außtankreich bezügs kich (ed. C. Peiresc. Paris. 1621. 8. c. clave. Oxon. 1634. 8. Ausst. 1659. Cantabr. 1673. 8 c. not. Amst. 1664. II 8. Ed. XVII. Norimb. 1769. 8. v. Berf. b. grauen Mappe. Berl. 1. 94. II. 8. La seconde partie de l'Argenis comp. en franç. p. M de M. XILL. Paris. 1625. 8. Lat. p. J. L. Gothofredum. Frcit. 1626. 8. Argen. cont. parstertia Lat. [p. Gothofredum] VI LL. ib. 1627. 8., übertrist noch die Darstellung des dassen Hospitalischen Des das Satyricon Euphormionis Lusinini (V partes c. clavi. Amst. 1628. 1664. Oxon. 1634. 4. Frcst. 1623. 8.), an das sich die Rationalcharacteristis setzellandes Icon animorum (Level. 1614. 8.) auschließt.
- 4) Mundus alter et idem (q. ed. G. Knight) praef, nom. Mercurii Britannici. Freft. s. a. 8.
  - 5) 2 Oben in b. Menagiana. 1715. T. II. p. 294 sq.
- 6) S. Wood, Hist. univ. Oxon. L. II. p. 143 sq. Bubit Bb. III. p. 172 sq. Epigremmata L. X. Lond. 1606. Amst. 1647 24. Basil. 1781. 8. cara Reneward. Paris. 1794. II. 12. Epigr. Lib. ed. F. A. Ebert. Lips. 1824. 8. Epigr. sel. m. b. vorz. Ucberf. u. Rachahm. versch. Berf. jer. v. E. D. Jördens. 2986. 1813. 8.

# 62 Lateinifche Poeffe. Polen. Ungarn. Englanber.

- 7) S. Heroides in b. Delic. poet. Scot. T. I. p. 142 sq.
- 8) De litteris inventis L. VI. Lond. 1701. 8.
- 9) Carmina latina. Basil 1783. 8.
- 10) S. Geb. b. Gruter. Del. poet, German. T. I. p. 935 ag. Recht gut ift seine Sapphische Dbe auf Polen und Cracau u. f. hochzeitsgebicht f. Siegmund I.
- 11) Epigrammata. Crac. 1584. 4. Ad illustriss. principem (J. Za-mayski) Epiniciem. s. l. et a. 4.
- 12) Poemata de natati Jesu Christi. Crac. 1562. 8. Urania s. coclestis electio. Crac. 1574. 8. Fastor. disticha. ib. 1607. 8. Lutheri Triumphus contra Thrasonicum triumphum. ib. 1604. 4.
  - 13) Roxolania. Cracov. 1584. 8. Victoria Deorum. ib. 1604. 8.
- 14) E. L. G. Langbein, Comm de Sarb. vita, studiis et scriptis. Dresd. 1751. 4. Bentkowski T. I. p. 627 sq. Bubit Bb.l. p. 154. 177 sq. Lyricorum L III. Col. Agripp. 1625. 12. Lyric. L. IV. Epodon liber unus, alterque epigramın. Antv. 1632. 4. 1646. 16. Col. Agr. 1721. 8. Lyrica. Gedani 1737. 12. (Odae VII. q. in libr. lyric. non habentur. Viln. 1747. 12.) Opera poetics. Wratislaw. 1753. 16. Poemata. Wilnae 1757. 4. Paris. 1759. 12. Opera posthuma. Varsav. 1769. 8. Carmina. Paris. 1791. 12. Argent 1803. 8. Budae 1824. 8. Lips. 1842. 16. \$at. u. Dautich v. U. S. Rathsmann. Butsl. 1800. Bb. I 8.
  - 15) Odae lativae in Sigismundum Hl. Rom. 1629. fol.
- 16) Fawor mitości Boskiey, przez cudowna panieńskiego serca semiene. S. Katarzyny Saucńskiey, od Chrystusa Pana odłubicica ieyuczyniony W Krak. 1663. 4.
- 17) Theomuza czyli wiersze o naukach i prawdach o wierze chrześciańskiej w lacinskim a polskim iezyku. w Warsz. 1688, 1697. 4.
- Lechias Ducum principum ac Regum Poloniae. Crac. 1655.
   Acroamata epigrammatica latino polon. Cent. VI. Gedani 1665.
- 19) Lechus carmen her. regni aurei et liberi primordia et vetust. fortunamque raram decant. L. XII. Leopoli. 1745. 8.
- 20) Penthesilea. Zamosci 1618. 4. w Warsz. 1778. w Lublin. 1786. 8. Simonis Simonidae Bendonski Leopolitani magni Jo. Zamoscii a secretioribus consiliis Pindari Latini Opera omn. proc. A. M. Durini. Varsav. 1772. 8.
- 21) G. Buch. Scoti poem. quae extant. Ed. postr. Lugd. B. 1628. 12.
- 22) Nero Tregoedia. Lond. 1603. 4. 1639. 8. Vertumnus s. Annus recurrens Oxonii XXIX Aug. a. 1605. coram Jacobo rege, Henrico principe proceribus a Joannensibus in Scena recitatus ab uno scriptus phrasi comica prope tragicis senariis. ib. 1607. 4.
  - 23) Dramat. poemata. Ed. ait. Autv. 1628, 12. Duaci 1628, 31, 8.
  - 24) Tragicomoedia Oxonieusis. s. l. et a. (1648.) 4.

- 25) Loicla. Comoedis. Loud. 1648. 12. Stoicus vapulaus. ib. 1648. 8. Paria com. acta coram rege Carolo. ib. 1626. 1648. 8.
- 26) Tragi-comoedia, cui in titulum inscr. Regicidium. Lond. 1865. 8.
  - 27) Europar. L. Poemat, V. Bartphae. 1599. 8.
  - 28) in b. Delic, poet, Hungar, p. 467 sq.
  - 29) J. Pisonia Schedia. Vicam. Austr. 1554. 8.
  - 30) De recaperato Janrino carm. 1598. 8.
  - 34) Menomachine Hungare-Turcicae. L. II. Patav. 1993. 4-
  - 32) in b. Belic. c. c. D. p. 313 sq.
  - 33) in b. Delic. a. 4. D. p. 357 sq.
  - 34) Opera poctica varii argum. Claudiopoli 1785. 8.
- 35) Musson adolescentiae Venus, Giess, 1610. 8, u. b. Rostguard Delic, post. Dan. T. I. p. 1—155.
- 36) Laurus Cimbrica, poema her. de victoria Christiani IV adv. class. Sueo-Batavam. Hafn. 1644, fol. u. mehr. and. Geb. b. Rostgaard a. a. D. T. I. p. 431—563.
  - 37) S. Sch. b. Rostgaard. T. I. p. 171 sq. 568 sq.
- 38) S. Sch. b. Rostgaard, T. H. p. 15-108. Semmer. Miscall. c. V. u. Bartholin. Carmin. V.
  - 39) Carmina et diss, de medicis poetis. Havu. 1669. 8.
- 40) Carm. b. Rostgaard a. a. O. T. II. p. 389-654. Am besten ift fein Delbengebicht Amagria vindicata.
- 41) Epigrammat. L. III. Hafu. 1679. 8. S. a. Seb. b. Sommer a. a. D. u. Rostgaard. T. II. p. 209-368.
- 42) Epigrammuta et carmina varis. Lips. 1585. 4. Rost. 1599. Hamb. 1591. Freft. 1592. 4. u. in b. Belic. poet. Germ. T. V. p. 508 eg.
- 43) Carmina. Hofn. 1789. 8. (anonym. ib. 1775. 4.) Am beft. ift J. Musica vocalis carmen.
- 44) Lans oleae, her. carm. scr. Upsal. 1664. 4. Carm. pastorate in nat. XXV. reg. Caroli XI. Stockh. 1650. fol. u. b. Schyltbeng Prodr. Delic. Succ. poet. Upsal. 1722. 8. p. 1 sq.
- 45) Orationes, progr. ac carm. varia c. praef. ed. S. Alf. Upsal. 1780. S.

# §. 552.

Ehe wir jest zu ber Geschichte ber Nationalpoefie ber eine zeinen Boller fortgeben, muffen wir noch mit einigen Borben einer Dichtungsart gebenken, welche gewiffermaßen aus bem Barteinischen hervorgegangen ift, die aber nicht mit dem sogenannten Rüchenlatein<sup>1</sup>) verwechselt werden darf. Es ift biefes bie sogenaunte Macaronische Geben bei fogenaunte Macaronische Buselie (von bem bestannten Bus-

lianifchen Gerichte macaroni fo genannt), welche in Italien als eine ergöhliche Dichtungeart im 15ten Jahrhundert in Aufnahme fam, ale bie Dobe immer mehr überhand ju nehmen anfing, fremde Borte in Die Mutterfprache einzumifden, fcaffen warb, und jur Beripottung ber Bebanten faft in Derfelben Abfict wie in Deutschland Die Briefe ber Dunfelmanner entftanben waren. Ale ber Grfte, ber fich in ihr verfucte, wird gandbinlich Topbis Dbarius (ober Tift begli Dbafi) aus Babua († 1488), genannt3), allein ber eigentliche Bildner berfelben ift Don Teofilo Folengo4) aus Cipaba bei Mantua (geb. 1491), ber bereits 1507 in ein Benebictinerflofter trat, baffelbe aber 1517-27 eines Dabdens wegen verließ und mabrend biefer Beit ein ziemlich muftes Leben führte, aber auch feine Macaronifden Bebichte forieb, fpater viel in Italien herumreifte und Italianifche Bedichte fertigte, julest aber, von feinem früheren fündhaften Bandel völlig befehrt, 1544 im Rlofter Santa Croce bi Campefe verftorben ift. ruhmtefte feiner hierher gehörigen Arbeiten ift bae Gebicht von ben Thaten bes Balbo ba Cipata, eine Art Barobie bes Birgil und Dante, aber treffliche Berfiffage ber menfolichen gafter und bes beudlerifden, fundhaften Bfaffenlebene. Inbeffen find auch feine Macaronifchen Bhantafieen und der Mudenfrieg, fowie die Barobie auf Arions rafenden Roland (Orlandino) ober Alein -Roland und die allegorifde Darfiellung feiner drei Lebensperioben (Chaos del Triperuno), obgleich lettere leiber nur halb macaronifc find, ausgezeichnet. Unter ben übrigen Italianiichen Dictern bicfer Urt ift noch Bartholomaus Bolla") (um 1570), beffen Berfe unferen Anittelverfen gleichen, und Cefare Orfini (Berfini)6) aus ber Mitte bes 17ten Sabrbunberte hervorzuheben. Auch in Franfreich gebieb, biefe Dichtungbart, ba icon Untonius be Arena (falicolico be la Sable ober Sablon genannt) aus Souliers (geb. um 1500), ein berühmter Jurift († 1544) berartige Bebichte binterlaffen hat, unter benen besonders bas auf die Rriege bes Raifers Raris V. in Franfreich außer feinem großen fatirifden Berth nod hiftorifches Intereffe bat?). Obgleich fich noch mehrere Brangofen, wie ber befannte Belleau, Etienne Tabourot,

ja ber Inrift Frang Sotoman in biefer Dichtungeart verfuet haben, fo geben wir bod gleich ju ben Deutschen über, we brei Ungenannte brei bodft. fomifche Bedichte verfaßt haben, nimlich ben sogenannten Schweinefrieg ein pseudonymer Betrus Borcius"), (d. h. der Dominicaner Jean Leo Blaisant oder Blacentius, + zu Utrecht 1549): bann de Lustudine studentica 9), ben bem Treiben ber beutiden Studenten aus ber alten guten Beit, und bie Stohiade 10). Auch England hat einige berartige Saerzgedicte aufzuweisen, a. B. von William Drummond11) und Alexander Gebbes 12), aber eigentlichen Erfolg hat bie Macaronifde Boefie hier nicht gehabt. Raturlich fonnen alle folde Arbeiten bier nicht in Betracht fommen, wo aus irgend einer Abficht Lateinische und Deutsche (g. B. in alten Studenten. liebern, Pertransivit elericus u. bgl.), Lateinische und Englische (2 B. bei bem Schotten William Dunbar in f. Testament of Maistre Andre Kennedy) 2c. mit einander abwechseln 13), ober Berfe im Ruchenlatein, um irgend eine gelehrte Rafte baburch laderlich ju machen, wie in ber befannten Doctorencarimonie im Malade imaginaire von Mollere, ober auch einzelne Stelben aus Budern in ber gewöhnlichen Bulgarfprache, wie g. B. Rabelais im 19ten Capitel bes erften Buchs feines Gargantua in diesem Sint die Harangue de maitre Janotus de Bragmardo, faicte à Gargantua pour recouvrer les cloches tingewebt hat.

1) E. Bichstaedt, De poesi culinaria. Jen. 1831—38. 4.
2) E. J. B. Scheiben, Freie Geb. v. b. Historie 2c. II. A. 1737. p. 103—129. Lessing's Collectomeen in f. Bert. Bb. XVI. p. 226 sq. Flögel, Gesch. b. Burlesten. Liegnis 1794 8. p. 115 sq. 149 sq. 227 sq. Biester Berl. Mon. Schr. Bb. XXVI. p. 557 sq. F. B. Genthe, Gesch b. Mas caronischen Poesse u. Samml. shr. vorg. Dentrale. Hale u. Lyzg. 1829. 8. Beecimens of Macaronic poetry. Lond. 1824 1831. 8. Ueb. bie Spraches. Bodier im Bull. du Biblioph. 1834. nr. 10.
3) Carmen Macaronicum de Patavinis quibusdam arte magica delusis. s. l. et a. 4.
4) E. Armellini, Biblioth. Bened. Casin. P. II. p. 184 sq. — Merlini Cocai poetse mantvani macaronices L. XVII. Venet. 1517. 8, 1520. 8.

4) C.Armellini, Biblioth. Bened. Casin. P. II. p. 184 sq. — Merlini Cocai poetae mantvani macaronices L. XVII. Venet. 1517. 8. 1520. 8. Tuscul. 1521. 16. Macaronicorum poema, Baldus, Zanitonella, Mosches, epigrammats. Cipadne s. a. (Venet. 1530.) 12. Opus macaronicorum. Amstel. (Neap.) 1692. 8. not. ill. acc. vocab. vernac. etrusco-lat. Amstel. (Mant.) 1768—71. II. 4. cf. du Roure, Analecta-biblion. Paris. 1837. T. I. p. 263 sq. Bibl. d. Rom. 1786. Juin. p. 3—78. Proben b. Genthe p. 208 sq. Die Moschea ib. p. 250—284. u. m. Imm. p. cbb. Cfsleb. 1846. 8. Deutsche Ueber, b. Moschea: Cin schott. Betich, ber Ameisen vand Müden-Reig. Ctrass. 1612. 8. Orlander. Acceptable h. Streitenstation. III. Bride , Danbond b. Literargefdichte. III.

dino di Limerno Pitocco. Vineg. 1526. 1530. 1539. 1550. 8. Londra 1773. 12. Chaos del triperuno. Vineg. 1527. 1546. 8.

- 5) Nova novorum novissima s. poemata stylo macaron. conscripta. s. l. 1670. 12.
- 6) Magistri Stoppini, Pouzanensis. Cappriccia Macaronica. Paduae. 1638. 8. Venet. 1639. 12. Crem. 1640. 12. Venet. 1647. Mediol. 1662. 1668. 12. 1700. 16. 1723. 12.
- 7) Anthoni9 Arena provincialis de Bragardissima villa de Soleris ad suos compagnones studiâtes, qui sant de persona friantes bassas dansas in gallanti stilo bisoguatas, Cum guerra romana ad longum sine require et cum guerra Napolitans. Et cum renoluta Genuensi. Et Guerra Auenionensi Et epistola ad falotissimam garsam pro passando lo tépus alagramétum mādat. s. l. et a. 8 Lyon, 1519. 1531. 8. u. ôft. Lugd. B. 1648. 8. s. l. 1670. 8. Loud. (Paris) 1758. 8. (Musz. b. Meufel Bibl. Mag. 1791. 5t. VI. p. 46—79). —Meygra entrepriza catoliqui imperatoris quādo de anno dăi mille CCCCCXXXV) veniebat per prouensă bene corrossatus impostam prédere fransam, cum, villis de Prouensa propter grossas et menutas gêtes reichire per A. areum bastifausata. Aven. 1537. 8. Betfc. bason ift cin and. Macar. Geb. Historia brevissima Caroli Quinti imperatoris a provincia illo existente novissime geata fuere macaronico carmine recit. p. J. V. D. Joa. Germanum in sede Forcalquieri advocatum composita. Lugd. 1536. 8. f. Nodier im Ball. du Bibl. II Série p. 323 sq.
- 8) P. Porcii Pugna Porcorum. Poema Macaronicum, cujus carminis singula verba incipiunt per litteram P. Autv. 1530. 8. u. in b. Nugae Venales 1644. p. 278 sq. (1689. p. 236 sq.) u. Genthe p. 816 sq.
- 9) Delineatio summorum capitum Lustadinis studenticae de nonmullis academiis usitatae, in b. Facet. facetiarum. 1657. p. 7—18. (1695. p. 145 sq.) u. b. Genthe p. 323 sq.
- 10) Floia cortum Versicale de Flois, swartibus illis deiriculis, quae Minschor fere omnes, Mannos, Weibras, Jungtras etc. behiippere et spizzibus suis snafflis steckere et bitere solent, Autore Griphaldo Knickkackio ex Flolandia. s. l. 1593. 4. 1614. 12. 1627. 4. n. in b. Nug. Ven. 1695. p. 443 sq. M. e. Ginl. v. Roch. Samm 1822. 8. 2936. 1827. 8. 2at. u. Deutsch. Eulsb. 1827. 1832. 8. 2at. u. Deutsch. m. Xnm. v. Barbis. Golberg 1830. 1843. 8. 2at. b. Genthe. p. 333 sq.
- 11) Polemo-Middinia inter Vitarvam et Nebernam. Oxon. 1691. 1757. 1779. 4.
- 12) Epistola macaronica ad fratrem de iis quae gesta sunt in nupero Dissentientium couventu. Lond. 1790. 4.

13) G. Reiffenberg, Bull. du Bibl. Belge. Brux. 1844, pr. 8. p. 386 sq.

## §. `553.

Am Rachten fieht ber Lateinischen Boefle icon ber Localität wegen die Italianische, und wir wenden und zuerft gum Epos berselben, welches in dieser Periode auf eine trefflice Beise von Lubovico Ariosto (ob. Bb. II. p. 352) aus Reggio

(at. 1474, geft. 1530) eingeführt worben ift. Er nahm fic ver, die galanten Abenteuer bes Sofes Rarle bes Großen, mab. send beffen angeblicher Buge gegen bie Mauren, ju fditbern. und wahlte fich feine Belben aus Bojarbo's verliebtem Roland. ber burd ben aus feiner Liebe und Gifersacht gegen Angelica ber vorgegangenen Bahnfinn bem gangen Bebichte ben Ramen bes zafenden Roland gegeben hat. Sein Bebicht leibet vorzüglich an Mangel an Ginbeit, ber übrigens ein abfictlicher me fern fdeint und burd feine reigende Berfification, die außeror: dentliche Fruchtbarteit an Bilbern und Cyisoben, seine gludliche Erfindungegabe und feine poetifche Auffaffung bes Ritterlebens, Die man am Beften aus ber Bergleidung feines Berfes mit ben früheren Rittergebichten erfennen fann, genügend erfest wirb. Ariofto erhielt nun bald viele Rachfolger, Die ihre epifchen Stoffe theils aus bem Sagenfreife Rarls, theils aus Artus Tafelrunde. theils aus ben Spanifden Romanen vom Amabis mablten. An ibrer Spike fteht ber Bolybiftor Lobovico Dolce1) aus Bemebig (1508-69), ber unter anderen Bojarbo's und Ariofto's Cototen einen Anfang in feinen Prime imprese d'Orlando aeben wollte, was ihm bei manden gehlern beffer gelungen ift, als bem Bincengo Brugantini2) aus Ferrara, ber in feis ner Angelica inamorata ben rafenben Roland fortfegen wollte, aber wenig mehr ale verfificirte Profa geliefert bat. Unter vielen anberen zeidnen fich noch aus ber Riefe Anthaus und bie Triumphe Rarls bes Großen bes Francesco be' Lubovici3) aus Benebia (1524) in Terginen, sowie ber allgufrommelnbe Guerino il Mesedino ber Tullia b'Aragona4) in Octaven, fowie endlich bes Bernarbo Saffo 5) aus Bergamo (1493 - 1569) Amadis be Baula, ber gwar als eine gute Rachabmung bes Arioko verbienklich ift, aber eben burch feine gange und offenbare Runftelei allgu ermubend fceint, wenn man nicht auch bier fon Berni's Berarbeitung bes verliebten Rolands Bojarbo's bergieben will. Dit biefen Dichtern schließt eigentlich bie romantifche Boefie in Italien, aber bas beroifche Epos, bas bereits duch grancesco Bolognettib) ans Bologna in felnem Costanto (1565), einer Episobe aus bes Romifden Rais fers Balerian Buge gegen die Berfer, und bes Oliviero7) von

Bicenga Alamanna, worin er in miflungener Rachahmung bes Somer und Triffin bie Bernichtung bes Comalfalbifden Bunbes fdilbert, eingeführt mar, erhielt feine bodfte Bollenbung burd Torquato Taffo (geb. 1544)8). Diefer Mann hatte foon in feinem 18ten Lebensfahre mit feinem Rinaldo, einer Rachahmung Ariofis, bebutirt, allein fein Gerusalemme liberata, bas er um 1565 im Saufe bes Bergogs von Efte gu Berrara begonnen hatte, bat ihn unfterblich gemacht, benn wenn auch Boltaire (Essai sur la Poésie épique, 'ch. 7) ju weit geht, wenn er ihn über homer ftellt, fo fann man boch mit Recht fagen, bag er bie claffifche Ginbeit mit ber Bollfommenheit ber Episoden ber Romantifer ju verbinden verftanden bat, mas mobil auch bewirft, baß er noch heute in bem Munbe ber Benetianer Bondolieri ift, Die in ben Sommernachten Die Schickfale ber Berminie und Clorinde wechselseitig einander vorfingen. meites größeres Bedicht, Gerusalemme conquistata ift nichts weiter ale eine fdmade Fortfegung bes erfteren und fteife Rade ahmung homer's. Leider hat Taffo's Liebe jur Leonore, ber Schwefter bes Bergogs von Efte, bie traurigften Folgen nach fic gezogen, fo bag nicht allein feine Ginfoliegung in ein Irrem haus (1579) und fein theilweise mit hierburch entflandener Bahnfinn, fondern auch feine traurige vecuniare Lage nach feiner Entlaffung baraus (1586) und fein frubzeitiger Tob (1595) jebenfalls auf Rednung berfelben zu bringen ift. Saffo jebenfalls ber erfte große Stalianifde heroifde Cpifer ge wefen ift, fo war er auch ber lette, benn feiner ber folgenden bat ihn erreicht, wiewohl Saffo felbft bes Curgio Bongaga Fido amante, eine Apologie ber Familie Bongaga9), und bes Sio = vanni Fratta 10) Malteide lobt und bie neue Belt bes Biorgini11) und bas gerftorte Jerufalem bes Francesco Botenaano 12) bin und wieber gerühmt werben. In fpaterer Bett hat fic allerdings Antonio Caraccio aus Rardo (1630 -1702) in feinem gerachten Reiche weit über feine Borganger erhoben und ift bem Berfaffer bes befreiten Berufalems giemlich nabe gefommen, ja hat fogar bie Elegang feiner Octaven beinabe erreicht, wenn auch fein Stoff, bie Berfuce ber abenblandifden Burften, bas Gricchifde Reich wieberberguftellen, und bie Bin-

berniffe, Die theils bie geinde beffelben theils berBauberer Bafilagobie Rerfonificirung bes Rirdenfdismas, in ben Beg legen, ju erittern, gerade nicht fehr poetifd ift 13). Daffelbe fann man Biro. lamo Gragiani's aus Bergola (geb. 1604) Eroberuna von Granaba nicht nadruhmen 14), wogegen Girolamo Sare to lom mei's Entbedung von Amerifa, eine Rachahmung von Somer's Douffee gelobt wird 16). Run verfallt bas Epos gang und erft in neuer Beit bat ber Korm megen Bincenso Monti's unvollendetes lyrifdes Epos Il Bardo della Selva nera einiges Aufieben gemacht 16), wogegen E. Groffi's J Lombardi alla prima crociata (Mil. 1826) verfdwinden, wenn auch Arici's gerftortes Berufalem bober geftellt werben mag. Richt übel ift bas ber neueften Beit angehörige Gvos ber Signora Rantaftici Ro. fellint aus floreng, Amerigo (Bespucci) betitelt, wenn es auch nicht gerate in ten Rang eines Belbengebidts erfter Claffe gebort. Die Stalianer haben aber neben bem ernften beroifden Epos nod eine Brt fomifches, b. h. nicht unbedingt fomifches, fondern gemifchies, wovon wir oben foon eine Brobe in bes Bulck Morgante maggiore gefehen haben, fowie in Folengo's Bas robie bes rafenden Roland, bem Orlanding, und einigen anberen, allein entichieden tritt biefe Didtungbart befonders in Aleffans bro Taffoni's 17) aus Mobena (geb. 1565, geft. 1625) geraubtem Eimer (Secchia rapita) hervor, einer wirflichen Begebenheit aus ben Rriegen ber Guelfen und Ghibellinen, weif bier ber Dichter bei ben unbebeutenbften Gegenftanben ben erhas ftenften episch beroischen Stol anwendet, bennoch aber Romisches und Ernftes fo zu vereinigen weiß, bag er bem Lefer boch nicht triptal erfdeint. Unbere Dichter biefer Art find Frange & co Brace ciolini18) aus Biffaja (1566-1645), ber in seinem Scherno degli dei, einer Art Satire auf bie Botter ber Beibengeit, mit Zaffoni rivalifirt, aber ihn ebenso wenig erreicht, ale ben Taffe in feinem wiedereroberten Rreuge, ber befannten Cage vom Rate fer Beraclius, ferner Giambattifta galli19) aus Rorcia (1572 - 1667) in feiner Roscheibe (ober Domitian, bem Mudenverberber) und Franceibe, bemfelben Stoffe, ben Fraca-Roro fo trefflich ju behandeln verftanden hat, und gorengo Lippi 20) (1606-54), beffen Malmantile, eine fingirte Schil-

berung ber Biebereinfegung einer burch eine Florentiner Bublerin perbranaten Ronigin auf ihren Thron, besonders als ein Repertorium Florentiner Localfagen wichtig, fibrigens auch im Brovingialbialecte biefes Landes gebichtet ift. Bir fügen noch binne bes Biero Barbi be' Conti bi Bernio Berfiftage ber alten Ritterromane 21), bes Carlo Dottori Gfel?2), 3ppolite Reri's Groberung von Sanminiato21), Feberigo Romi's Cartoccio (b. f. Chiavistello) d'Anghiari 24), Bartolommes Corfini's Torracchione desolato 26), unb befonbere Carle Songi's Edifterung ber folechten Dichter feiner Beit und ber Rleinftabterei feiner Mitburger 26), obgleich er eigentlich mehr Ga-In ber neueren Boit artet biefe Manier immer mehr aus, benn abgefehen bavon, bag allerbings Ricola Fortis guerra27) (Carteromaco) aus Biftoja (1674-1735) in feinem Riceiardetto, einer gottfegung bes Orlando Furioso, alle feine Borganger in ber Runft, benfelben gu parobiren, übertrifft und besonders burch die entfoiebene funftlerifde Bollenbung bes Plans feines Bebichte Ctaunen erregt, erwedt er auch bin und wieber Durch fein Berabziehen ber ernfteften Gegenftanbe ins Lacherliche Biberwillen; noch mehr thun bies aber ber berühmte Anatom Lo. rengo Bellini28) aus gloreng (1643-70), in beffen Buchereibe Die aquivoleften Spage mit Refferionen über Die wichtigften Gegenftande aus ber Moral, Philosophie und Phyfit verbunden find, Steronymus Baruffalbi29) (1675 - 1755) in feis nem Grillo und Julius Cafar Becelli30) aus Berona (1683-1750) in feinem Gonella, einer Schilberung bes Lebens jenes berühmten Ferrarefer Bofnarren. Dagegen ben une burch bas Borberriden bee rein fatirifden Elementes mehr an Diambattifta Cafti") aus Montefiascone (1721 - 1803) in seinen Animali parlanti, einer allegorifden Sattre auf die mplitifche Bermaltung ber Staaten, entfernt bem Reinefe guds abneinb. umb feinem Poema tartaro, einer Schilberung bes Sofes ber Ratharina II. von Ruftand, das hier Mogollia heift, und Domis nico Batachi32) aus Livorno (1749-1802) in feinem Repe bes Bulcans, Zibaldone, einer fauftifden Satire auf alle Claffen ber Befellichaft, weil biefe form unferem fomifchen Belbengebicht mehr entspricht, ale jene oben genannte Zwittergattung, bie bem beutichen Gefcmade wenig zufagt.

- 1) Le prime imprese del conte Orlando, con argomenti ed allegorie Vineg. 1572. 4. Cinque primi canti di Sacripante. Vineg. 1535. 8. Il Sacripante. ib. 1536. 4. 1537. 4. 1625. 8. u. ôft (X &t.) L'Achille e l'Enea dove egli tessendo l'historia della lliade d'Homera a quella dell' Eneide de Vergilio, ambedue l'ha ridotte in ettava rima. ib. 1571. 4. L'Ulisse tratto dall' Odisse a d'Omero e ridotte in ottova rima. ib. 1573. 4. Il Palmerino poema. Vanez. 1561. 1597. 4. Primaleone figliulo di Palmerino. ib. 1562. 4.
  - 2) Augelica inamorata. Venet. 1550. 4. 1553. 8.
- 3) Antheo Cigante. Vineg. 1524. 4. Triomphi de Carlo ib. 1538. 4.
- 4) Il Meschino, altramente detto il Guerino fatto in ettava rima. Venez. 1560. 1594. 4.
- L'Amadigi. Vineg. 1560. 4. 1581. 4. Bergamo 1755. IV. 12.—
   Floridante. Mant. 1587. 4. 1588. 12.
- 6) Il Costante. Venez. 1565. 8. Bologna 1566. 4. Paris. 1654. 4. (Days f. M. Ant. Tritonio, Dichiarazione. Bologna 1570. 4.) Conft noch Rime. Bol. 1566. 4. u La christiana Vittoria marittima ottenuta a fempo di Pio L. III Bol. 1572. 4. (in Ottaven.)
  - 7) La Alamanna. Vineg. 1567. 4. Lips. 1838. II. 8.
- 8) G. G. B. Manso, La vita di T. T. Rom. 1634. 12. P. A. Serassi, Vita di T. Rom. 1785. 4. Bergamo 1791. II. 4. J. Black, The life of T. w. on hist. and crit. occ. of his writings. Edinb. 1800. II. 4. G. Rosini, Sagg sull' amori di T. T. Pisa 1832. 8. St. Non, Voy. de Naples et de Sicile. Paris. 1781. T. I. p. 125 sq. Volery Curios. Italienu. p. 248—294. Lardner Liter. and scient. men of Italy. T. II. p. 96—167. G. Capponi, Sulla causa finora ignota delle sveriture di T. T. Firenze 1840. 8. Ft. X. Ebert, T. X. Leben u Spat. nach Guins gnéné batg. 2pg. 1818. 8. G. Etredfuß, X. X feb. m. Prob. a. b. Geb. Kinetbe u. Aminta u. b. Dialog.: ber Hamilienvater. Berl. 1840. 8. u. in b. Ital. Dichtunft Meisterwerte p. 491—592. T. T. Opere tutte con le controversie. sopra la Gerusalemme liberata. Firenze 1724. VI. fal. ricotr. ed. ill. d. G. Rossi, Pisa. 1821—23. XXXIII. 8. Opere scelte. Mil. 1804. IV. 8. ib. 1823—25. V. 8. La Gerusalemme liberata ovvero il Gostredo di nuovo vicorr. e secondo le proprie copie dell istesso autore ridotto a compimento. Parma 1581. 4. (Die Ed. Pr. Vineg 1580. 4. tam mibre Zasso Billen burch Getio Malaspina heraus unb it unvollitabig) c. la agg. di molte stenze che dall' auctore sone state rifutate et mutali a- suoi luoghi. Mant. 1584. 4. c. le annot. di Sc. Gentili e di G. Guastavini. Genova. 1590. 4. Londra 1724. II. 4. Parigi 1784. II. 4. Parma 1794. II. 4. rid. a. migl. lez. da Colombo coll. var. e note. Firenze 1824. II. 8. Ger. lib. col. riscontro della conquistata. Padova 1827—28. III. 24. La Gerusalemme conquistata (LL. XXIV.) Bonsa 1589. 4. Parigi 1595. 12. Venet. 1600. 24. (ucb. b. ucbett. b. G. L. in b. Ital. Provincialb. §. Bull. du Biblioph. 1843. p. 81 sq.) II Rinaldo. Venez. 1562. 4. 1570. 1581. 4. Vineg. Aldo. 1582. 12.

  18. V. X. ebb. 1839. II. 8. VI. X. 2pg6. 1844. 16. v. X. Etredfuß. 2pg6. 1822. 1835. II. 8. vi. in b. Meistern. b. Dicht. a. a. D. v. J. Mil. 2pg6. 1840. 1844. 16. f. D. Meistern, Domer, Birgil, Masso. 1840. 1840. 1844. 16. f. D. Meisterne, Domer, Birgil

- 9) Il fide amante, poema eroice. Mant. 1582. Venez. 1591. 1641. 4.
- 10) La Malteide. Venez. 1596. 4.
- 11) Il mondo nuovo, poema di G. Giorgini de Jesi, com gli argom. in rime del s. P. Colini et in prosa d. s. G. Ghisilieri. Jesi 1596. 4.
  - 12) La destruttione di Gerusalemme. Napoli 1600. 8.
- 13) L'imperio vendicato. Roma 1690. 4. hirrzu fdrieb ber Doge Enrico Danbolo eine Fortfetung bis gur Croberung Conftantinopets burch Balbuin von Flandern.
- 14) Il Conquesto di Gravata. Modena 1650. 4. Parigi 1654. II. 12 Bol. 1673. 4. Venez. 1789. II. 12.
  - 15) L'America, Poema eroico. Roma 1650. fol.
- 16) Il Bardo della Selva nera. Poema epico lirico. P. I. Parma 1806. fol. Dagu P. Costa, Osservaz. crit. Bologua 1832. 32.
- 17) La secchia rapita, poema eroicomico d'Androvinci Melisone Oceaargom. d. c. A. Baris. Aggiunt. in ultimo il primo canto dell' con gli no del med. autore. Parigi 1622. 12. Ronciglione (Rom.) 1624 12. c. le dichiar. di G. Salviani accr. ed amm. d. abb. Marchioni. Oxford 1737. II. 8. s'sgg. la pref. e le annot. di G. Barotti, le var. lez. e la vita d. poeta comp. da L. A. Muratori. Modena 1744. 4. c. annot. e col canto dell' Oceano. Firenze 1824. Milano 1827. 8. D. geraubte Gimer a. b. Stal. v. P. E. Srig. Spg. 1842. 8.
- 18) Lo Scherno degli Dei poema piacevole. Firenze 1625. 4. (Rd. Pr. ib. 1618. 4. unvollft.) Rom. 1626. 12. Venez. 1627. 12. Iverdon. 1772. II. 8. Milano 1804. 8. Fir. 1826. II. 12.
- 19) La Moscheide, poema giocoso. Vicenza 1619. Venez. 1624. Milano 1626. Bracciano 1640. 12. La Franceide, o vero del mal francese. Venez. 1629. Foligno 1629. 12. Opera poetiche, cioè la Franceide, la Moscheide, Gerusalemme desolata, rime giocose, Petrarca in atil burlesco etc. Mil. 1630. 12.
- 20) Il Malmantile racquistato, poema di Perlone Zipoli (Lorenzo L.) Finaro (Firenze) 16.6. 12. con le note di Puccio Lamoni (P. Minuci) Fir. 1688. 4. ib 1731. II. 4. 1750. 1788. II. 4. Venez. 1748. 4. Prato 1815. 4. [. Nodier, Mel. tir. d'une pet. Bibl. p. 57 sq.
- 21) Avino, Avolio, Ottone e Berlinghieri. Poema eroico di Beridio Darpe Cornetano. Fir. 1643. 4.
- 22) L'Asino. Poema eroicomico. Ed. IV. Padová 1796. 8. La Parruca, comp. ined. ib. 1626. 8.
- 23) Presa di Sanminiato. Poema giocoso. Gelepoli 1660. (1760) 12. ib. (Livorno) 1764. 12. 1821, ll. 12.
- 24) Il cartoccio d'Anghiari. Poema eroicomico c. n. di C. Testi. Fir. 1830. II. 12.
- 25) Il Torracchione desolato di Meo Crisoni. Londra (Parigi) 1768. Il. 12.
- 26) La Tartana degl' Influsai per l'anne bisestile 1756. Parigi 1757. 12. La Marfisa bizzarra, Fir. (Venez.) 1772. 8.

- 27) Carteromaco, Il Ricciardetto. Perigi (Venez.) 1738. H. 4. Mil. 1813. III. 8. Italia (Livorno) 1819. III. 16. Firenze. III. 18. Mil. 1828. IV. 32. Deutsch v. F. Schmit. Liegn. 1783—85. II. 8. v. Griet. Stuttg. 1831—33.
- 28) La Bucchereide. Firenze. 1729. 8. u. in f. Opera omn. Venet. 1708. 1720. 1747. fol.
- 29) Il Grillo Poema. Verona 1738. Venez. e Lucca 1738. 8. La Tabeccheide, Ditirambo con le annot. Fefr. 1714. 1716. Bologna 1752 4. Ex bichtete auch ben XV. Gesang zu bem burlesten Gebichte Bertoldo, Bertoldinoe Cacasenuo. (Bologna. 1736. 4.) ber bekannten Italianisch. ber alten Gesch. v. Galomon u. Marcolph, worüber nachz. st. 2. E. II. 3. p. 470 sq.
- 30) Il Gonnella, canti XII con gli argom. di G. C. Beccili, Verona 1739. 4.
- 31) Gli animali parlanti, poema epico diviso in ventisei canti. Parigi an X (1802) III. 8. 1820. III. 12. Lond. (Fir.) 1822. 24. Novelle gelauti in ottava rima. Parigi 1793. 12. 1804. III. 8. 1829. V. 32. Die rebenden Thiere. Deutsch. Bremen 1817. III. 8. R. e. 3us. Ges. Ueb. b. Urspr. b. Berts. A. d. Stal. v. J. E. A. Stiegler. Nachen 1843. II. 8.
- 32) La rete di Vulcano, poema. Siena. 1779. (1797.) II. 12. Il zibaldone puem. burl. in dodici canti del Padre Atanasio da Verrecchio Parigi :805. 12. Auch et schrieb schr schlüpftige Rovellen in Betz sen: Verrocchio, Raccolta di novelle. Londra an VI. IV. 12.

#### ģ. 554.

Bir gehen jest jur bibactischen Boefte biefer Beriobe in Italien fort, welche burch Giovanni Rucellai1) aus Bloreng (1475-1525) eigentlich erft geschaffen wurde, inbem er burd feine Api, eine Rachahmung bes vierten Buche von -Birgile Landbau in reimlofen Berfen bas bisber ber Bulgarfprace unbefannte Lehrgebicht im Dialecte von Toscana versucht 36m folgte Luigi Alamanni2) aus Floreng (1495-1566), der auch ein romantisches Epos, Girone il Cortese. aus dem Carolingifden Sagenfreise und eine fonderbare Travekie ber Illade in feiner Avarchide hinterlaffen hat, wo er bie Begebenheiten des Trojanerfriegs nach Bourges (Avaricum) verlegt und flatt ber Griechen fich Artus und feine Balabine benft, in seiner Coltivazione in reimlosen (sciolti) Berfen aber burch bas ju fichtbar barauf verwendete Studium lang. Gludlider war Bernarbino Balbi3) aus Urbino (geb. 1553), ber nicht allein burch feine lprifden Bebichte, fur welche er eine Menge neuer Berbarten erfand, fonbern aud

burd bie form ben alten Eicitianifden Dichtern nachmabmen fucte, in feiner Nautica: noch mehr übertraf ihn guigt Sans fillo4) aus Berona (1510-1568) in feinem Podere (D. f. bas Glud bes Landlebens) und Balia (Mmme), weniger in feis nen Thranen St. Betere, mabrend er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er-bie jur Beit ber Beinlefe in feinem Batertanbe vorfemmenten Orgien fdiftert, als abficilid lascio Run ift Girolamo Rugio5) gu nennen, ber burd feine Dictunk bas fur bie Stallanifden Dicter (1520) warb, was Biba (1550) burd bie feine fur bie Reulateinischen febn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht bat. Ein anberer Dicter, Aleffanbro Tefauro6) aus Foffano († 1621) abmte Alamanni in ber form in feiner Sereide ober pon ber Bucht ber Seibenwürmer nach, übertraf ihn aber Erhabenheit ber Bebanten und Bilber. Heber bie Jagb fories ben Giovanni be Scanbiano (1518-82), ber une auch poch ein giemlich mertwurdiges Gebicht über ben Bogel Bhanix binterlaffen bat, nach fammtlichen antifen Sagbidriftftellern?), und Erasmus de Balvasone (1523-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter, Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Weit unter ibm febt baber ber gelehrte, aber trodene Da olo be Roffo aus Biereng († 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung der Ariftotelischen Bhofif 9), und noch mehr ber abficille mit feinem Biffen pruntende Bian Filoteo Adillini'0) und fowerfallige Antonio Cornagano aus Biacenga 11), wogegen Aleffanbro Mardetti (1633-1714) and Tode cana in feiner Uebertragung bes Lucrez faft bem Driginale gleichtommt, wenn er aud fein felbfiftanbiges Gedicht, womit er bie gehren beffelben gu wiberlegen fucte, nicht beenbigen fonnte 12). In einem anberen Benre, bem religiblen Lehrgebichte, verfucte fich Fran : cesco Lemene aus Lodi (1634 - 1704), obwohl wir hier feine verfehlten Berfuche, als Schongeift zu gelten, tabeln muffen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Giambattiaa Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Go bidte vom Reisbau, beffen gange burd bie ebenfo naturlichen als trefflicen Episoben, wie 3. B. ber Ueberschwemmung ber

Effd im erften und ber Reize bes Lanblebens im zweiten Buche. enfauldigt wird 14). Gimes Mehnliches versuchten Baruffalbi in feinem hanfban 15), ber aber feinen bithprambifden Bacca. nali bei Beitem nachfeht, Bacaria Betti aus Berona (1732 -88) in feinen Ceibenwurmern, worin er an practifchen Rethen wenigftens feine Borganger auf biefem Relbe, Biba und Tefauro, übertrifft 16), Lorengo Barotti aus Ferrara (1724 -1801) 17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces, Bin . cengo Mafini in feinem Somefel, bem gelungenften Bebidte feiner Beit 16), Lorengo Dascheroni aus Bergamo (1750 -1800) in feiner Schilderung ber Raturalienfammlung au Broia 19), Bartolommeo Lorenzi aus Magurego (1732 --1820) in feinem Bedichte von ber Anbauung ber Berge 20), Giovanni Lorengo Stecchi in feinen bret Buchern von ben Reteoren21), Siufeppe Balentino Bianelli in feiner Apos logie bes gifderlebens, bas als Rachahmung von Sannagar's Arcadia balb in Brofa, balb in Berfen gefchrieben ift 22), unb befonders Cefare Arici (+1886) in feinem Divenbau, feinem Arforunge ber Quellen und feiner claffifchen Pastorizia 23). Debt vilosophisch moralifch ift bes Camillo Zampieri24) aus 3mola (1701-84) Educazione, eine Biberlegung von Rouffeau's Emil, Finella Conti's aus Babua (1677-49) Augel ber Benus25), eine Entwidelung ber Blatonifden Anficiten vom Schönen, Tommafo Campailla's ans Do-Vica (1668-1740) Coopfung 26), Cofimo Betti's aus Dr. ciano (geft, 1814 im 87ften Jahre) Consumazione del se-Das in feiner maleich ergablenden Beife ein Berfuch ift. bas religiofe Belbengebicht Dante's nachzuahmen 27), Durante Duranti's Liso, worin er hafb fatirifd bas Leben eines Le Semerene fcilbert 28), Die Graber Ugo goscolo's 20), gilippo Bananti's (1766 - 1887) Theaterbichter, eigentlich mehr jur voetifden Erzählung gehörig 30), und Gievanni Carle Bafe feroni's Cicerone, worin unendlich mehr Belebrendes und Boetifches Redt, ale ber Titel verrath 31).

<sup>1)</sup> Le.spi. s. l. 1539. S. Venez. 1539. 1541. S. Parma 1797. 4. Opere. Padova 1772. S.

<sup>2)</sup> S. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. La coltivazione. Parigi 1546. 4. Fir. 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

rona 1745. Venez. 1795. 8. Mil. 1826. 32. Girone il Cortese. Parigii 1548. 4. Venez. 1549. 4. Bergamo 1757. II. 12. L'Avarchide. Firenza 1570. 4. Bergamo 1761. II. 12. Oper Toscane. Lione 15.2—33. II. 8. Venez. 1542. II. 8. Roma 1806. II. 8. Saggio di poesie inedite. Fir. 1819. 4. Epigrammi ined. Bol. 1827. 8.

- 3) Scine Nautica u. Poemi pastorali, in f. Versi e Prose. Venez. 1590. 4.
- 4) La Balia. Vercelli 1767. Venez. 1796. 4. Il Podere. Torino 1769. 12. Venez. 1770. 8. Parma 1797. 4. Le Lagrime di S. Pietro-la Vico Equeuse. 1585. 8. Venez. 1560. 1595. 8. 1606. 4. Il Vendemmiatore. Nap. 1534. 4. Poesie. Londra 1782 12. Opere. Venez. 1738. 4. Dagu Capitoli editi ed ined. Venez. 1834. 16.
  - 5) Tre libri di arte poetica, in [. Rime diverse. Venez. 1551. 8.
  - 6) La Sereide. Torino 1585. Vercelli 1777. 8.
- 7) I quattro libri della caccia di Tito Giovanni Scandianese com la dimostratione de luoghi de Greci et latini scrittori et con la tradottione della Sfera di Proclo. Vineg. 1556. 4. La Fenice. Venez. 1555. 1556. 1557. 4.
- 8) La Caccia. Berg. 1591. 8. c. note di (Scip. di Manzano) Olimpio Marcacci. ib. 1593. 8. Mil. 1808. 8. — L'Angeleida. Venez. 1590. 4. Udine. 1825. 16.
  - 9) La Fisica c. annot. di J. Corbinelli. Parigi. 1578. 8.
- 10) Il Viridario, nel quale nomina i litterati bolognesi e di altre città Bologna 1513. 4. Il Fedele, libri V in terza rima: cantilene cento. ib. 1523. 8.
- 11) Opera bellissima del arte militar del excell. poeta miser A. C. in terza rima. Vinexia. 1493. fol. Pesaro 1507. Venez. 1515. Fir. 1520. 8. Opera nous de miser A. C. in terza rima: Laql tretta: de modo Régendi: de mota Fortune: de integritate rei Militaria: qui in re militari imperatores excelluerint. Venez. 1517. 8.
- 12) Lucrezio Caro Della Natura delle cose L. VI trad. da Al. M. Londra 1717. 1764. II. 8. 1779 4. Milano 1813. 8. Firenze 1820. 12. Saggio delle Rime eroiche, morali e sacre. Firenze 1704. 4.
- 13) Poesie diverse. Parma 1626. II. 8. Dierher gehört bes. s. Die une, trino, creatore, nomo, figliuolo di Maria, paziente e trionfante u. s. Rosario della verg. Maria.
  - 14) La Coltivazione del Riso. Verona 1758. 4. Padova 1810. 8.
- 15) Il Canapaio. Bologna 1741. 4. Baccanali. Sec. ed. ampl. e corr. Bol. 1758. III. 8.
- 16) Il Baco da Seta. Verona 1756. 8, u. in b. Racc. di poemi Georgici. Lucca 1785. II. 8. T. II.
- 17) La Fisica. Bologna 1758. 8. Venez. 1773. 8. Il Caffé. Parma. 1787. 8.
- 18) Il Zolfo. Poema in tre libri diviso cen annot. Pesare 1759. Bologna 1762. 4.
- 19) L'Invito a Lesbia Cidonia. Pavia 1793. 4. Mil. 1793. 8. u. in b. Poesie edite ed iuedite di L. M. Pavia 1823. 16.

- 20) La Coltivazione de' Monti. Verena 1778. 4. 1810. 4.
- 21) Delle Meteore Libri III. poema fil. c. annot. di G. Gianlai. Firenze 1726. 4.
  - 22) La Marina ed altre Poesie pescatorie, Venez. 1806, 8.
- 23) La Coltivazione degli Ulivi. Brescia 1808. 8. J. Coralli, rescia 1810. 8. La Pastorizia. ib. 1814. 8. L'Origine delle Fonti, un altre Poesie scelte. Milano 1833. 8.
  - 24) Tobbia ovvero della edecazione. Cagliari 1778. 4.
- 25) Il globo di Venere, in f. Prose e poesie. Venez. 1739. T. I. (Tem. II. Fir. 1756. 4.)
- 26) L'Adamo, ovvero il Mondo creato. Poema filos. Modena 1728. fol. Roma (Palermo) 1737. Milano 1757. fol.
- 27) La consumazione del Secolo. Lucca 1793, 1794. Pesare 1802. II. 8.
- 28) L'Uso, parte prima e seconda. Bergamo 1778. 8. Parte terza. Brencia 1778. 8. Rime 1755. 4.
  - 29) Carme dei Sepolcri. Brescia 1807. 4.
  - 30) Il Poeta di Teatro. Rom. poet. in sesta Rima. Londra 1808. 8.
- 31) Il Cicerone. Poema in ottava Rima. Mil. 1755. 1763. VI. 8, Venez. 1756. VI. 12.

#### §. 555.

Rum Lehrgebicht rechnet man bekanntlich auch die Satire, wenn Le aud icon in ben obengenannten fomifden Belbengebichten eine fehr bedeutende Rolle fpielt. Der erfte Dichter, der hierher gebort, # Ercole Bentivoglio1) aus Bologna (1506-1573), ber fich vorgenommen hatte, ben von Arioft eingeschlagenen Beg ber Rachahmung bes Borag in ber Satire, bie bier jebod' mehr ben Briefen beffelben nabefommt, weiter ju fuhren, aber des ridendo dicere verum des großen Benufiners nur von ber lächerlichen Seite genommen hat. Da trat Francesco Berni aus Lamporecchio (1490-1536) auf, ber mit anderen immgen Leuten feines Shlages fich ju einer Art von Gefellschaft (i Vignajuoli = Binger) vereinigt hatte, um über bie ernfteften Begenftanbe Spafe und Berfe ju maden. Er bat biefer beiteren Dichtungeart ben Ramen gegeben, Die von nun an bie Bernestifde genannt wurde und fich badurch von der Burlesten unterideibet, daß fie bie Gegenftande nur lacherlich macht, fie aber feineswegs ins Gemeine und Riebrige hingbgieht. Go find seine Rime burlesche, seine Sonetti und Capitoli, unter

have any highly but his he field with his his estretus". In teur Chur abun Grovenni Re auf framt '1490-1536', ber berichtige Stetre Aret auf Mras . 1492-1557, beitr unmeribinter Balqui hat picking Charatier und fraume Smitte, der burd And grante Eule, she ald gebennet Labraguie bel med il Birien, ber der ime Zatymejen belegen, wiet ment 1, ber geftelle Rabelmer Bourme & Manele git gusta and flarem (+ 1545. ), Andrea bell' Angl lace aus Emri (1517-1566', mar beffer vier Capi hat, werin et eine Chabernag jenes Chabt galt, bat b W., me Gieranni bella Cafa und Rhoma (1503 1556), Der goor in feinem Galaten einem Anftenbetratefel Mate, det in fanen Elogio del Forno und del Bi due für duen Erbittof von Benerut melonitige Progit fonnfen Lingen vertiff. Gleichteit und nod Gabrit Simeani auf fleren (1509-72), ber miber jur eigt fion Catic pridicite und bejenbard Beitif benieb, auf H mbebentenbfen Etoffen (1. B. ber Bolme, bem Dien u.) eines j meden", und Bietre Relli auf Siene, ber hamfichlich bi Seiben der Advocaten ju fdidern verfindt hat b). Ginen neut Bog foling Cefare Caporali and Peregia (1531-160) ein, ber in feiner Reife jum Barnaf und noch einigen afmlicht Arbeiten merf ber Catire eine Mit von bifterifden Boben # Hefert hat, indem er die Ergählung von Thatfachen (s. B. Lebt bes Mices) gefeicht Reflectionen über andere Dinge und ein Sollberung feiner Beit antnipfte"). Enblid mirbe be Stoffet noch hierher noch golengo mit feinem Orlandino # plopen from, obgleich ihn ber Stifter ber Academia delli Cruses Untonio Francesco Grazzini mit bem Beiname Ladea"), wie er in ber gleichfalls von ihm errichteten Gefell foft degli Humidi bich, aus Floren (1503-83) an Ge fomad und geinheit noch übertroffen bat. Er gebort hierhe wegen feines Zwergfriege, einer Barobie auf bas ebenfalls bun lotte, ber Riefenfrieg betitelte Bebidt bes Riorentiners Betto (Beno bette) Arright, weldes ber Bifance Birolamo Amelungh (M gobbo da Piva genannt) feinem Berfaffer entwendet, etwal ungeftaftet und unter bem Ramen bes Forabosco herausgegeben bute. Diefe brei Gebichte mit Bragini's Rrieg ber Ungeheuer bed eigentlich bie einzigen, welche aus biefem Benre ber bur-Inden Boefie in ihrer erften Bhafe anguführen find, benn die Manier Caporali's befam febr bald bie Oberhand. Dies feben wir aus Trajano Beccalini's von Loretto (1536-1613) Bagguagli del Parnasso und ber Fortfegung beffelben ber Pietra del Paragone politico, einer Satire auf faft alle po-Mijd und literarifd bedeutende Manner feines Baterlandes ju bicfer Beit 11), aus Aleffanbro Allegri's aus Floreng († 1613) Lettere di ser Poi Pedante (an Bembe ger.) mb Fantastica Visione di Parri da Pozzolatico (an Dante 12), me Scipio Errico's aus Meffina (1592-1670) Rrie gen bes Barnag 13) und einigen anderen, mogegen wieder Salvator Rofa aus Reapel, ber befannte Maler (1615-75), in feinen Satiren, Die (wie 4. B. ber Reid)14), nur etwas 316 fint aufgetragen find, und Benedetto Mengini aus Bloreng (1646-1704) 16) mit ber fcbarfen, giftigen Bunge eines Bere find reven und fich wunderbar von dem eben so feinen als forfen Galze berer bes Jacopo Solbani aus Floreni († 1642, 62 Jahr alt) 16) und berer bes Beiberfeinbes Luigi Abimart aus' Reapel (1644-1708) unterfdeiben, ber nur gegen die Beiber (besonders gegen die Theaterprincufe, funen) bitter ift, benn mabrend Boileau bod menigftens gwei ober brei auf bem Erbball für lobenswerth anfieht, fagt et, wenn ja eine Frau auszunehmen ist: tu non la vedi, ed io non la conoscó 17). Sonft ift noch ber Freigeift Ferrante Ballavicino aus Biacenza (1618-44) zu nennen, ber in Profa mehrere giftige Satiren fdrieb, unter benen die himmitfche Sacibung, gegen Roms Curie gerichtet, Die folimmfte, aber ge imgenfte ift 16). Das achtzehnte Sahrhundert hat eigentlich feine Sailrifer von Sach bervorgebracht, boch tonnen jum Theil als mehr burlete Dicter in Bernifcher Manier hierher gerechnet werben Stambattifta Faginoli aus Floreng (1660 -1742), obgleich eigentlich feine Luftfpiele mehr heiter fomifcher als fatirifder Art find 19), ber fcon genannte Stovanni Carlo Pafferoni aus Lantesca (1713-1802), beffen heitere Berfe

fonderbar von dem frengen Lebenswandel abstechen, den er fich als Seiftlicher zu Mailand auferlegte 20), Giuseppe Baretti aus Zurin (1716—1789)21) und Onofrio Minzoni22) (1784—1817), als ernfte Satirifer aber Lorenzo Mass deroni23), Giuseppe Janoia aus Senua (1752—1817)26), der Maler Giuseppe Bossi aus Mailand (1777—1815)26), der Florentiner Angelod' Elci26) (1754—1824), ein neuer Jurenal an Eryl und Charaster, Siannantonio de Luca aus Benedig (1737—62)27) x., wenn wir nicht auch einigermaßen Barini, Gozzi und Alfieri bierherziehen wollen.

- 1) Satire ed altri Rime piaceveli, Venez, 1557, 12. Opere poetiche, Parigi 1719. 8.
- 2) Il primo libro delle Opere burlesche di M. Fr. Berni, di M. Giovanni della Casa, del Varchi, del Mauro, di Messer Bino, del Molza, del Dolce et del Firenzuola, ricorr. et c. dilig. rist. Firenze 1548. 8. Il secondo libro delle Opere burlesche di Fr. B. del Molza, di M. Bino, di M. Lod. Martello, di Matteo Franzeni, dell' Arctino et di diversi Autori ib. 1555. 8. Opere burl. etc. acecresc. di un Tomo terzo. Fir. (Nap.) 1723. III. 8. Londra 1721. 1724. II. 8. Usect al Reno. (Roma) 1726. III. 12. 1760. III. 12. Leida 1823. VI. 12.
- 3) Rime e Capitoli, b. Berni a. a. D. ed. 1723. Strambotti alla villanesca. Venez. 1544. 8. Ragionamenti s. l. 1583—84. III. 8. 1589 (Parigi) 8. S. Sonelli lussuriosi hhidr. 3u Drethen. f. R. E. G. II. 3. p. 737 sq. Murr Journ. f. Aunfigrid. St. XIIV. p. 1—72. S. M. Mazzucchelti Vita di P. Ar. Padova 1741. 8. (daraus Beispreaux, Vie de P. Ar. à la Haye 1750. 8.) Abetung, Scid. b. mensch. Rarrheit. Bb. III. p. 168—241.
- 4) Rime. Fir. 1549. 8. Pisa 1816. 8. Opere. Fir. (Napoli) 1723. III. 12. Fir. (Venez ) 1763-66. IV. 8. Mil. 1802. V. 8.
  - 5) S. Satiren 6, Sansovino, Sette libri di Satire. Venez. 1560. 8.
- 6) Rime e prose. Venez. 1558. 4. Fir. 1564. 8. 1572. 8. Parigi 1667. 8. exposte da A. Severino. Napoli 1694. 4. Parigi 1727. 8. Capitoli V. Venez. 1528. 1538. 8 wollf. ft. f. Rime Burlesche in b. Xu6g. b. Rime Burlesche d. Berni f. 1723. II Galateo. Mil. 1559. 8. Fir. 1566. 8. Lat. Ital Padoza 1727. 8. Roma 1759—63. II. 12. Venez. 1825. 16. Opere con giunta di Scritture non più stampate. Fir. 1707. III. 4. c. agg. Venez. 1728—29. V. 4. 1752. III. 4. Mil. 1806. IV. 8. s. M. E. G. II. 3. p. 715 sq. Valery, Science de la vie. Paris 2842. 8. p. 193—269.
  - 7) Satire alia berniesca. Turino 1549. 4.
- 8) Le Satire alla Carlona di messer Andrea de Bergamo. Vimeg. 1546-47. Il. 8. 1565. 1566. 8.
  - 9) Rime. Perugia 1770. 4.
- 10) La Guerra de' Mostri. Firenze 1584. 4. La Gigantea e la Manea. ib. 1566. 4. c. la Guerra de' Mostri. Firenze. 1612. 8. Yver-

dun. 1772. 12. (ift 85. II. b. Racc. di Poemi eroico-comici) Rime. Fir. 1741—42. II. 8. Egloghe ed altre Rime. Livorno, 1799. 8. Stanzi in dispregio delle Sberrettate. Fir. 1579. 4.

- 11) Ragguagli di Parnaso, Cent. I. Venez. 1612. Cent. II. ib. 1613. II. 4. ib. 1624. II. 4. Amsterd. 1669. II. 12. La Pietra del Paragone Politico. Cosmopoli 1615. 4. ib. (Amsterd.) 1652. 24. La Secretaria di Apollo. Amst. 1653. 16.
- 12) Rime piacevoli. Verona 1605—13. IV. 4. riv. ed agg. Amsterd. (Napoli) 1754. 8. Lettere di Ser Poi Pedante nella Corte de' Donati. Bologna 1623. 4. Fantastica Visione di Parri da Pozzolatico, moderno in Piandigiullari. Lucca 1613. 4. Scelti Componimenti. s. l. et s. 8.
  - 13) Le Guerre del Parnasso, in f. Poesie. Messina 1653. 12.
- 14) Satire dedicate a Settano. Amsterd. 1719. 8. c. note d' A. M. Salvini e d'altri. ib. (1770) 8.
- 15) Satire. s. l. et a. (Napoli 1730) 4. Amsterd. (Nap.) 1718. 4. c. nete Leida. (Lucca) 1759. 8. c. note post. di R. M. Bracci. Napeli 1763. 4. c. annot. Londra (Livorno) 1788. 12. c. la Poetica. Mil. 1808. Rime. Fir. 1730—34. IV. 8. Opere. ib. 1731—32. IV. 4.
  - 16) Satire, c. Annot. Fir. 1751. 8.
- 17) Satire. Amsterd. 1716. 1764. 8. c. illustres. Londra (Liv.) 1788. 12. Poesie sacre e morali. Fir. 1696. II. fol. ib. 1706. 4.
- 18) L'Anima divisa in sei vigilie. Colonia 1675. 12. (bavon nur 2 Abeile in f.:) Opere scelte. Villa-Franca (Genève) 1660. Villa-franca (Elzevir) 1666. 1673. II. 12. Sehr schmutig ift f. Rettorica delle puttane (Cambr. 1642. 12. Venez. 1664. 12.) Die himmlische Chescheidung mit dem Leben d. Berf. Berl. 1787. 8.
- 19) Rime Piacevoli. Fir. 1729—34. VI. 4. Daşu 43 Capitoli ale Rime Piac. P. VII. post. Lucca 1743. 4.
  - 20) Favole Esopiane e Rime. Milano 1775. IX. 12.1780. VII. 12.
- 21) Opere. Milano 1813—19. VI. 8. ib. 1838. IV. 8. Scritti scelti ined. e rari. ib. 1822—23. II. 8.
  - 22) Prose e Rime, Ferr. 1811. 8.
  - 23) Sermone sulla falsa eloquenza del pulpito. Bergamo 1779. 4.
  - 24) Sermoni. Milano. 1809. 8.
- 25) Gine Sat. in b. Racc. di Poes. Sat. scritte mel sec. XVIII. Mil. 1828. 8.
- 26) Setire. Fir. 1817. 4. Opere italiane e latine edite ed ined. Fir. 1827. II. 8.
  - 27) Sermoni. Venet. 1818. 8.

## §. 556.

Eine andere Art bes Lehrgebichts ift bie Fabel, allein biefe feint von ben Italianern nur wenig gepflegt worden zu few, benn feit Leo Baptifta Alberti aus ber vorigen Beriobel) hat erft Giulio Cefare Capaccio aus Campagna (1560—1631) einen Bersuch gemacht, die Aesopische Fabel in Grife, pandoud d. Literargeschichte. III.

einer Rachabmung Bernarbino Balbi's einzuburgern, gerieth aber balb in Bergeffenbeit2). Beffer gelang es bem Thomas Ernbelt aus Boppi (1703-45), bem aber feine ju fcarfe Sattre und Freifinnigfeit Berfolgungen auzogen 3). Der Jefuit Biambattifta Roberti von Baffano (1719 - 86), ber ubrigens in feinen gabeln immer bie Sache ber humanitat führte und als ein abgefagter Feind ber Philosophie eines Sobbes, Rouffeau ic. ericeint, bat mehr Einbilbungefraft guten Befdmad 1), Giovanni Carlo Bafferoni Lantveca (1719 - 1803) mehr Gefdmätigfeit, ale aus eigentliches Salent, und Lorengo Pignottis) aus Sigline (1739-1812), bem man Raturlichfeit und geschichte Auswahl bes Stoffes nicht absprechen fann, guten Billen gezeigt, Lafontaine nachzuahmen, ibn aber nicht erreicht, wogegen Luigi Fiacoi Clafio (+ 1825) Ginfacheit und berrliche Eprache vereinigt 6), und Gaetand Berego mehr für bie Jugend gefdrieben hat 7).

Richt viel reicher ift die Italianifde Literatur an Sirtengebichten, benn will man nicht bes großen Borengo von Mebicis8) Nencia da Barberino hierher gieben, worin er im Toscanischen Bauernbialect in reizender Bilbern Die Schonbeit einer Bauerin ichildert, fo wird ber erfte bier ju ermab. nende Schriftfteller ber fon genannte Jacob Sannagar9) fepn, ber 1502 ben von ihm in fruhefter Jugend begonnenen Schäferroman Arcadia in Brofa herausgab, wo faft ohne gehörigen Zusammenbang und Einheit ber Banblung gwölf romantilde Begebenheiten und eben fo viele unter Arcabiens Sirten fpielende Eclogen in Berfen (Cangonen) verbunben find. In ber fiebenten tritt er felbft auf und ergablt bie Schicffale feiner gamilie, wie benn bas gange Leben feiner Schafer nichts ale eine poetifche Auffaffung feiner Beit ift, bie er aber außerft anmuthig eingefleibet und ausgeführt hat. Der ebenfalls icon genannte Balthafar Caftiglione 10) (1478-1529) ein Rachabmer Betrarca's, hat eine reizende Ecloge Tirsis hinterlaffen, die ihm aber gleichwohl nicht fo viel Ruhm eingebracht hat, als feine Runft, ein guter hofmann au werben (Libro del Coriegiano). Much ber icon genannte Errico bat in

feinen 3bollen Endimione und Ariane ben Anforberungen ber Renner genugt. In bem folgenden Jahrhundert verfuchte Francesco Baldovini") ju Bifa (1635-1716) eine Raco ahmung ber Rencia in feinem Lamento di Cecco da Varlungo. und ber Toscanifche gemeine Dialect mit feinen Sprichwortern und Eigenthumlichkeiten ift ihm eben fo gut ale bie Characteriftit feiner Berfonen felbft gelungen. 3m 18ten Jahrhundert machte Diacomo Bombei12) aus Berona (1731-80) einen Berfuc, in seinen Canzoni pastorali auch Theocrite und Mosque 3byllen neben felbfifianbigen hirtengebichten feinen ganboleuten in freier Bearbeitung vorzufuhren, allein ber berühmte Chemiter Siovannt Delli3) aus Balermo (1740-1815), ber auch ale comifder Dichter in feiner Fata galante, Don Quichotte und Origene del mondo (einer Berfflage ber von ben Philofophen über bie Entftehung ber Belt aufgestellten Sypothefen) febr gludkichen Erfolg erlangte, bat in feinen hirtengebichten nach bem Urtheile aller Runftrichter feiner Beit bas Talent eines Birgil, Theocrit und Anacreon ju vereinigen gewußt und in feinem Polemone ein Muftergebicht biefer Art für alle Beiten geschaffen. Debr bie Form ber Dithyrambe hat Baol Francesco Car-1i's ferghaftes Ibull La Svinatura 14), wie benn auch bes befannten Bolvbiftore Francesco Redi15) Bacco in Toscana in biefelbe Categorie gebort. Dagegen febrte Corn. Erico (+ 1835) ju ber alteren Form ber Ibulle jurud und ber Bhitolog Stulio Berticari bat in feinem Sochzeitegebicht Cantilena di Menicone aus einem geringen Stoffe ein Deifterftud gemacht. Leiber iftbas bramatifche hirtengebicht, bas Boccaccio mit feiner Ninfe di Ameto und Angelo Boligiano mit feinem Orfeo eingeführt hatte, in ber neueren Beit faft untangebaut geblieben, benn feitbem Ricola be Correggio16) (1450-1506) Bring von Efte, in seinem fünfactigen Cephalus, bem Die Riebe ber Binde, bie jeboch mehr poeffice Ergablung ift, folgen Hef, Diefes Genre verfucht, Agofino Beccari'17) aus Berrara (1510 - 90) in feinem Saerificio, welches 1554 wirflich zu Kerrara bei Sofe aufgeführt ward, und wo ein Sator bie tomifche Rolle fpielt, baffelbe eigentlich erft geschaffen, und Alberto Lollio18) in ber 1563 ebenfalls bafelbft aufgeführten Aretusa und Agoftino Argenti († 1576) in feinem 1567 gefdriebenen Stortunate 19) baffelbe weiter auszubilben verfuct batten, fo trat nun Torquato Taffo 2) mit seinem Aminta auf, wou er durd eine Darftellung bes Sfortonato begeiftert worben war, und bezauberte bei ber erften Aufführung beffelben 1573 ju Ferrara Die Bufdauer bermagen, bağ man fein Stud einftimmig für ein Rufterftud ber Glegang bes Einle und ber Composition und bes quien Befdmads in ber Babl bes Stoffs und ber Entwidelung erflarte. Er bebiente fich hierbei ber nicht gereimten Jamben, Die jedoch mit fechefplbigen und gereimten Berfen guweilen durdwebt find. Leiber bat er die für unfern Beschmad unangenehmen Concetti (b. b. erfunftelte Bige in Begenfaben, 1. B. gefallen - miffallen 22) ju baufig angewendet, ale bag fie naturlich feyn fonnten. Rach thm hat Angelo Ingegneri21) aus Benedig (um 1578) ein Birtengebicht, die Tange ber Benus, in venetionischem Dialect binterlaffen, worin er bie von ihm in seiner Abhandlung über Die barpellende Dichtfunft in Bezug auf bas Schaferfpiel gegebenen Lehren practisch anwendet, aber eben nur eine Ait Dufterftud geliefert hat. Buibibalbo Bonarelli († 1608) hat in feiner Bhillis von Sciros alle Rehler feines Borbildes Zaffo's, obne beffen Borguge ju befigen, machte aber burch bas Barode feiner Intrique Auffeben, weil feine Selbin Clelia grei Sirten auf einmal liebt 22). Aud Antonio Ongaro23) aus Babua († 1582) hat in seinem Alceo den Aminta so ftreng nachgeabmt, und nur bie Localitat (flatt Sirten treten bei ibm Bifder auf) geandert, bag man feinem Ctude ben Ramen l'Aminta baggato geben fonnte, Den meiften Erfolg unter allen batte aber Baptifta Quarini aus Berrarg (1537-1612) mit seinem Pastor fido, einer Rachabmung bes Aminta, ber 1585 auerft au Berrara bargeftellt wurde, benn er fommt ihm an Reis ber Eprache und ber Berfe, beren verschiedenfte Metra er auf bas Gludlichfte ju verbinden mußte, gleich, und ber Stoff ift fur Die Bubne geschickter bearbeitet, allein ber eigentliche Beift fehlt ibm, und febr oft find die Bebanten matt, wenn nicht vollig profaifo24). Rad ihm verfdwindet bas Schaferfpiel, einige

schlechte Rachahmungen Taffo's und Guarint's, und Gelegenheits.

- 1) 100 gabein in b. Opuscoli morali, ne' quali si contengono molti ammaestramenti necessary al viuer de l'Huomo tradotti e parte corretti da C. Bartoli. Venez. 1568. 4. Ital. u. grang. Tables diverses de L. B Alb. Paris. 1693. 12.
- 2) Apologhi è favole. Napoli 1602. 8. Mergellina, egloghe peacatorie. ib. 1598. 8.
- 3) Rime e Prose. Napoli (Firenze) 1746, 1767, 8. Parigi 1769, 8. ib. (Pisa) 1805, 8.
- 4) (C) Pavole Esopiane. Bassano 1782. 8. u. in f. Opere varie, Bologua 1782. 87. IX. 8.
- 5) Favole e Novelle, Pisa 1782. 8. Londra (Parigi) 1784. 8. u. 8ft. Peesie. Firenze 1812—13. VI. 8. ib. 1820. 24.
  - 6) Favole. Fir. 1807. 8. c. egg. ib. 1820. 8.
  - 7) Favole sopra i dovere sociali. Mil. 1804. Ed. V. ib. 1830. 8.
- 8) in f. Poesie volgari. Venez. 1554. 8. Bergamo 1763. 8. Londra 1801. 4. u. in f. Opere, Fir. 1828. IV. 4. T. II.
- 9) Libro Pastorale Nominato Arcadico de Jacobo Sanazaro Neapolitano. Venez. 1502. 4. (unvolift.) Arcadia del S. tutta fornita et tratta emendatissima dal suo originale. Napoli 1504. 4. Fir. 1514. 8. Venez. 1514. 8. 1515. 32. Fir. 1519. 1532. 8. Padova 1720. 12. c. ann. Mil. 1806. 8. Xu63. in b. Bibl. d. Rom. 1784. Juillet T. II. p. 3 sq. Sonetti e Canzoni. Roma 1530. 4. Nap. 1530. 4. Nap. 1530. 4. Fir. 1533. 8. Venez. 1534. 8. Opere vulgari Pad. 1723. 4.
- 10) Poesie volgari e latine. Roma 1760. 12. Stanze Pastorali del C. e di Cesare Gouzaga con le rime di G. Corso. Venez. 1553. 8. u. in f. Lettere (Pad. 1769—71. II. 4.) T. II. II libro del Cortegiano. Venez. 1528. 8. 1545. fol. Parma 1530. 1532. 8. rev. da L. Dolce. Venez. 1559. S. Mil. 1822. 16. Berg. 1828. II. 12. u. in f. Opere valgari e latine. Pad. 1733. 4. (©. bat. Valery, La Science de la Vie. Paris 1842. 8. p. 143—192.)
- 11) Lamento di Cecco da Varlungo, da Fiesolano Branducci. Fir. 1694. 4. c. note di Or. Marrini. Fir. 1755. 4. Berg. 1762. 8. c agg Fir. 1806. 8. Regg. 1810. fol. Parigi 1816. 8.
  - 12) Opere. Verona 1790-91. VI. 8.
- 13) Poesie Siciliane, Palermo 1814. VII. 8. Poesie rid. da. 6. Rosini. Pisa 1820. 8.
- 14) La Svinatura in Valdinievole, Idillio giocoso. s. a. Pisa. 4. 'Livorno. 1821. 8.
- 15) Bacco in Toscana. Ditirambo con Annot. Fir. 1685, 4. 1691. 4. Pisa 1820. fol. c. la Svinat. Fir. 1816. 8. — Sonetti. Fir. 1702. fol. 1703. 12. Poesie. Londra 1781. 12. Fir. 1822, 8. — Opere. Venez. 1712—30. VII. 4. Mil. 1809—11. IX. 8.
- 16) Opere intitulate la Psyche et la Aurora, et la fabula di Caephalo. Venet. 1510. 1513. 1518. 1538. 8.
- 17) Il Sacrificio. Favola pastorale. Ferr. 1555. 8. 1587. 12. Brescia 1720. 8.
  - 18) Arctusa. Commedia pastorale. Ferr. 1564. 8.

burd bie form ben alten Ekillanifden Dichtern nachzuahmen fucte, in feiner Nautica: noch mehr übertraf ibn Luigt Sans (11104) aus Berona (1510-1568) in seinem Podere (D. f. bas Giud bes Landlebens) und Balia (Amme), weniger in feinen Thranen St. Betere, mabrend er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er-bie jur Beit ber Beinlefe in feinem Baterlande vorfemmenten Orgien fdiftert, als abfictlid lascio ericeint. Run ift Girolamo Mugio5) ju nennen, ber burd feine Dictung bas fur bie Italianifden Dicter (1520) warb, was Biba (1550) burd bie feine für bie Reulateinischen sepn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht bat. Gin anderer Dichter, Aleffanbro Sefauro6) aus Foffano († 1621) abmte Alamanni in ber form in feiner Sereide ober pon ber Bucht ber Seibenwurmer nach, übertraf ihn aber an Erhabenheit ber Gebanten und Bilber. Ueber bie Jagb forie ben Giovanni be Scanbiane (1518-82), ber und auch noch ein ziemlich mertwurdiges Gebicht über ben Bogel Bhanix binterlaffen bat, nach fammtlichen antifen Jagbidriftfellern?). und Grasmus be Balvafone (1523-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter, Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Weit unter ihm febt baber ber gelehrte, aber trodene Da olo be Roffo aus Bloreng († 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung Der Ariftotelifden Bhofif 0), und noch mehr ber abfictlich mit feinem Biffen pruntende Gian Filoteo Adillinito) und fowerfällige Antonio Cornagano aus Biacenza 11). mogegen Aleffanbro Mardetti (1633-1714) aus Toscana in feiner Uebertragung bes Lucrez faft bem Originale gleichtommt, wenn er auch fein felbfiftanbiges Gebicht, womit er bie Lehren beffelben ju widerlegen fucte, nicht beenbigen fonnte 12). In einem anderen Benre, bem religibien Lehrgebichte, verfuchte fich Francesco Lemene aus Lobi (1634 - 1704); obwohl wir hier feine verfehlten Berfuche, ale Schongeift zu gelten, tabeln mufe fen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Giambattifa Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Go bidte vom Reisbau, beffen gange burd bie ebenfo naturlichen als trefflicen Episoben, wie 2. B. ber Ueberschwemmung ber

Effc im erften und ber Reize bes Landlebens im zweiten Buche. mifdulbigt wird 14). Eiwas Mehnliches versuchten Baruffalbi in feinem Sanfban 15), ber aber feinen bithprambifden Baccanali bei Beitem nachfieht, Bacaria Betti aus Berong (1732 -88) in feinen Ceidenwurmern, worin er an practifchen Rotien wenigftens feine Borganger auf biefem Belbe, Bibg und Zefauro, übertrifft 16), Lorengo Barotti aus Ferrara (1724 -1801)17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces. Bin : cengo Mafini in feinem Sowefel, bem gelungenften Bedichte feiner Beit 16), Lorenzo Mascheroni aus Bergamo (1750 - 1800) in feiner Schilberung ber Raturalienfammfung au Bavia 19), Bartolommeo Lorenzi aus Magurego (1732 --1820) in feinem Bedichte von ber Anbauung ber Berge 20). Siovanni Borengo Stecchi in feinen brei Buchern von ben Reteoren21), Siufeppe Balentino Bianelli in feiner Apologie bes gifderlebens, bas als Rachahmung von Sannagar's Areadia balb in Brofa, balb in Berfen gefchrieben ift 22), unb befonders Cefare Arici (+1886) in feinem Divenbau, feinem Arfbrunge ber Quellen und feiner claffichen Pastorizia 23). Debt voilesophisch-moralisch ift bes Camillo Zampieri24) aus 3mola (1701-84) Educazione, eine Wiberlegung von Rouffeau's Emil, Finella Conti's aus Babua (1677-49) Rugel ber Benus25), eine Entwidelung ber Blatonifchen Sufichten vom Schönen, Tommaso Campailla's aus Mobica (1668-1740) Coopfung 26), Cofimo Betti's aus Drdano (geft, 1814 im 87ften Jahre) Consumazione del se-Das in feiner maleich ergablenden Beife ein Berfuch ift. bas religiofe Belbengebicht Dante's nadzunhmen 27), Durante Duranti's Uso, worin er halb fatirifd bas Leben eines Le bemaune fdilbert 28), bie Graber Ugo goscolo's 20), Rilippo Bananti's (1766 - 1887) Theaterbichter, eigentlich mehr jur poetifchen Ergablung gehörig 30), und Giovanni Carlo Bafe leren i's Cicerone, worin unendlich mehr Belebrendes und Boetifches fledt, ale ber Titel verratb 31).

<sup>1)</sup> Le.spi. s. l. 1539, 8. Venez. 1539, 1541, 8. Parma 1797, 4. Opere, Padova 1772, 8.

<sup>2)</sup> S. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. La coltivazione. Parigi 1546. 4. Fir. 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

burd bie form ben alten Sieillanifden Dichtern nachzuahmen fucte, in feiner Nautica: noch mehr übertraf ihn Luigi Sans fillo4) aus Berona (1510-1568) in feinem Podere (D. f. bas Giud bes Landlebens) und Balia (Mmme), weniger in fejnen Thranen St. Betere, mabrend er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er bie jur Beit ber Beinlefe in feinem Baterlande vorfemmenten Orgien fciltert, als abfictlich laecio ericeint. Run ift Girolamo Mugio5) gu nennen, ber burd feine Dichtfunft bas fur bie Italianifden Dicter (1520) warb. was Biba (1550) burd bie feine fur bie Reutateinischen fenn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht bat. Ein anderer Dichter, Aleffanbro Tefauro6) aus Koffano († 1621) ahmte Alamanni in ber Form in seiner Sereide ober von ber Budt ber Seibenwurmer nach, übertraf ihn aber an Erhabenheit ber Gebanten und Bilber. Ueber bie Bagb fories ben Giovanni be Scanbiane (1518-82), ber uns auch noch ein giemlich mertwurdiges Gedicht über ben Bogel Phonix binterlaffen bat, nach fammtlichen antifen Sagbfcbriftftellern?), und Erasmus be Balvafone (1523-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter, Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Beit unter ibm feht baber ber gelehrte, aber trodene Da olo be Roffo aus Blerenz († 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung der Ariftotelischen Bhufit 9), und noch mehr ber abficitlich mit feinem Biffen pruntende Bian Filoteo Adillini'10) und fcwerfallige Antonio Cornagano aus Bigcenga 11), mogegen Aleffanbro Mardetti (1633-1714) aus Toscana in feiner Uebertragung bee Lucrez faft bem Originale gleichtommt, wenn er auch fein felbfiftanbiges Gedicht, womit er bie Lehren beffelben ju wiberlegen suchte, nicht beenbigen fonnte12). In einem anderen Benre, bem religiblen Lehrgebichte, versuchte fich Frans cesco Lemene and Lobi (1634-1704); obwohl wir hier feine verfehlten Berfuche, als Schongeift zu gelten, tabeln mufe fen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Giambattika Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Bebidte vom Reisbau, beffen gange burch bie ebenfo naturlicen als trefflicen Episoben, wie 3. B. ber leberfdwemmung ber

Effc im erften und ber Reize bes Lanblebens im zweiten Buche. enfauldigt wird 14). Gimas Mehnliches versuchten Baruffalbi in feinem Sanfbau 15), ber aber feinen bitbprambifden Baccanali bei Beitem nadfteht, Bacaria Betti aus Berong (1732 -88) in feinen Celbenwurmern, worin er an practifchen Rethen wenigftens feine Borganger auf biefem Relbe, Biba unb Tefauro, übertrifft 16), Lorengo Barotti aus Ferrara (1724 -1801) 17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces, Bin . cengo Mafini in feinem Somefel, bem gelungenften Gebicte feiner Beit 16), Lorenzo Mascheroni aus Bergamo (1750 -1800) in feiner Shilberung ber Raturalienfammlung ju Booia 18), Bartolommeo Lorenzi aus Mazurego (1732 --1820) in seinem Bedichte von ber Anbauung ber Berge 20), Siovanni Lorengo Stecchi in feinen bret Buchern von ben Reteoren 21), Giufeppe Balentino Bianelli in feiner Apologie bes Fifderlebens, bas als Rachahmung von Sannager's Areadia balb in Brofa, halb in Berfen gefchrieben ift 22), unb befonders Cefare Arici (+1836) in feinem Olivenbau, feinem Arfprunge ber Quellen und feiner claffifchen Pastorizia 23). Mehr philosophisch moralifch ift bes Camillo Zampieri24) aus Smola (1701-84) Educazione, eine Biberlegung von Rouffeau's Emil, Finella Conti's aus Babua (1677-49) Rugel ber Benu625), eine Entwidelung ber Platonifden Anfichten vom Schonen, Tommafo Campailla's aus Dobica (1668-1740) Coopfung 25), Cofimo Betti's aus Drdans (geft, 1814 im 87ften Jahre) Consumazione del se-Das in feiner maleich ergablenden Beife ein Berfuch ift. bas religiofe Belbengebicht Dante's nachzuahmen 27), Durante Duranti's Uso, worin er halb fatirifd bas Leben eines Le-Semonne foilbert 28), Die Graber Ugo goscolo's 20), Rilippo Bananti's (1766 - 1837) Theaterbichter, eigentlich mehr jur poetifden Ergablung geborig D), und Giovanni Carlo Bafe feron i's Cicerone, worin unendlich mehr Belebrendes und Boetifches fledt, ale ber Titel verrath 31).

<sup>1)</sup> Le.api. s. l. 1589. 8. Vemez. 1539. 1541. 8. Parma 1797. 4. Opere. Padova 1772. 8.

<sup>2)</sup> S. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. La coltivazione. Parigi 1546. 4. Fir. 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

burd bie form ben alten Gieillanifden Dichtern nachmabmen fucte, in feiner Rautica: noch mehr übertraf ihn Luigi Sans (11104) aus Berona (1510-1568) in feinem Podere (D. f. bas Giud bes Landlebens) und Balla (Amme), weniger in fejnen Thranen St. Betere, mabrend er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er-bie jur Beit ber Weinlefe in feinem Batertanbe vorfemmenten Orgien fciltert, als abfictlic laseiv Run ift Girolamo Mugio5) gu nennen, ber burd feine Dichtfunft bas fur bie Stalianifden Dicter (1520) warb, was Biba (1550) burd bie feine fur bie Reulateinischen fenn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht bat. Ein anberer Dichter, Aleffanbro Sefauro") aus Foffano († 1621) abmte Alamanni in ber form in seiner Sereide ober pon ber Bucht ber Seibenwurmer nach, übertraf ihn aber an Erhabenheit ber Gebanten und Bilber. Ueber bie Jagb forie ben Giovanni be Scanbians (1518-82), ber uns auch noch ein ziemlich mertwurdiges Gebicht über ben Bogel Phonix binterlaffen bat, nach fammtlichen antifen Jagbichriftftellern?). und Erasmus be Balvafone (1528-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter. Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Weit unter ihm febt baber ber gelehrte, aber trodene Da olo be Roffo aus Rioreng (+ 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung Der Arifotelifden Bhufit 9), und noch mehr ber absichtlich mit feinem Biffen pruntende Dian Filoteo Adilliniio) und fowerfallige Antonio Cornagano que Biacenza 11). mogegen Aleffanbro Dardetti (1633-1714) aus Toscana in feiner Uebertragung bee Lucrez faft bem Originale gleichtommt, wenn er aud fein felbfiftanbiges Bebicht, womit er bie Lehren beffelben ju wiberlegen fucte, nicht beenbigen fonnte 12). In einem anberen Bente, bem religisfen Lehrgebichte, verfuchte fich Frans cesco Lemene aus Lobi (1634 - 1704), obwohl wir hier feine verfehlten Berfuche, ale Schongeift zu gelten, tabeln mufe fen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Giambattika Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Go bidte vom Reisbau, beffen gange burd bie ebenfo natürlichen als trefflicen Episoben, wie 3. B. ber Ueberfcmemmung ber

Eifch im erften und ber Reize bes Landlebens im zweiten Buche. anfauldigt wird 14). Gimas Mehnliches versuchten Baruffalbi in feinem Sanfban 15), ber aber feinen bithprambifden Baccanali bei Beitem nachfieht, Bacaria Betti aus Berona (1732 -88) in feinen Seibenwurmern, worin er an practischen Rethen wenigftens feine Borganger auf biefem Relbe. Biba unb Tejauro, übertrifft 16), Lorenzo Barotti aus Kerrara (1724 -1801) 17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces, Bin : cengo Dafini in feinem Somefel, bem gelungenften Gebidte finer Bett 16), Lorenzo Masderoni aus Bergamo (1750 -1800) in feiner Schilderung ber Raturalienfammlung ju Bevia 10), Bartolommeo Lorenzi aus Mazurego (1732 --1820) in feinem Bedichte von ber Anbauung ber Berge 20), Giovanni Lorenzo Stecchi in seinen bret Buchern von ben Reteorenet), Stufeppe Balentino Bianelli in feiner Apologie bes Fifcherlebens, bas als Rachahmung von Sannager's Areadia halb in Profa, halb in Berfen geschrieben ift 22), und befondere Ce fare Arici († 1886) in feinem Olivenban, feinem Arfprunge ber Quellen und feiner claffifchen Pastorizia 23). Debt bilosophisch moralisch ift bes Camillo Zampieri24) aus Imola (1701 - 84) Educazione, eine Biberlegung von Rouffeau's Emil, Finella Conti's aus Babua (1677-49) Rugel ber Benu625), eine Entwidelung ber Platonifden Inficten vom Schönen, Tommaso Campailla's aus Mo-Ma (1668—1740) Scoopfung 26), Coftmo Betti's aus Dr. dans (geft. 1814 im 87ften Jahre) Consumazione del secale, bas in feiner augleich ergablenben Beife ein Berfuch ift. bas religiofe Belbengebicht Dante's nadzuahmen 27), Durante Duranti's Uso, worin er halb fatirifc bas Leben eines Le bemenne fcifbert 28), Die Geaber Ugo goscolo's 20), Filippo Bananti's (1766 - 1837) Theaterbichter, eigentlich mehr gur poetifden Ergahlung gehörig 30), und Gievanni Carle Bafe fereni's Cicerone, worin unendlich mehr Belehrendes und Bottifdes fedt, als ber Titel verrath 31).

<sup>1)</sup> Le.api. s. l. 1539. S. Venez. 1539. 1541. S. Parma 1797. 4. Opere. Padeva 1772. S.

<sup>2)</sup> C. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. La coltivazione. Parigi 1546. 4, Fir, 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

burd bie form ben alten Sicilianifden Dichtern nadzuahmen fucte, in feiner Nautica: noch mehr übertraf ihn Luigi Sane (fillo4) aus Berona (1510-1568) in feinem Podere (D. f. bas Glud bes Landlebens) und Balia (Amme), weniger in fejnen Thranen St. Betere, mabrent er in feinem Dialoge, il vendemmiatore, worin er bie jur Beit ber Beinlefe in feinem Baterlande vorfemmenten Orgien fdiftert, als abfichtlid lateiv ericeint. Run ift Girolamo Rugio5) ju nennen, ber burd feine Dichtfunft bas fur bie Stallanifden Dicter (1520) warb, was Biba (1550) burd bie feine fur bie Reulateinischen fepn wollte, obgleich ihn biefer an Originalität nicht erreicht bat. Ein anderer Dicter, Aleffanbro Tefauro6) aus Foffano († 1621) abmte Alamanni in ber form in feiner Sereide ober pon ber Bucht ber Seibenwurmer nach, übertraf ihn aber Erhabenheit ber Gebanten und Bilber. Ueber bie Jagb forie ben Giovanni be Scandians (1518-82), ber und auch noch ein ziemlich mertwurdiges Gebicht über ben Bogel Bhonix binterlaffen bat, nach fammtlichen antifen Jagbichriftfellern?), und Erasmus de Balvafone (1523-93), aber mit weit mehr Erfolg, ben auch beffen, vielleicht von Milton benutter, Rampf ber bofen und guten Engel bavon getragen bat8). Beit unter ihm Rebt baber ber gelehrte, aber trodene Da olo be Roffo aus Bloreng (+ 1569) in feiner poetifchen Bearbeitung Der Ariftotelifden Phyfit 9), und noch mehr ber abficitio mit feinem Biffen pruntende Dian Filoteo Adillinio) und fowerfallige Antonio Cornagano que Biacenza 11). mogegen Aleffanbro Marchetti (1633-1714) aus Tose cana in feiner Uebertragung bes Lucrez faft bem Originale gleichfommt, wenn er aud fein felbfiftanbiges Gebicht, womit er bie Lehren beffelben ju wiberlegen fucte, nicht beenbigen fonnte12). In einem anberen Bente, bem religibfen Lehrgebichte, versuchte fich Fran : cesco Lemene aus Lovi (1634 - 1704); obwohl wir hier feine verfehlten Berfuche, ale Schongeift zu gelten, tabeln mulffen 13). Alle feine Borganger bagegen übertrifft Giambattifa Spolverini aus Berona (1695-1763) in feinem Go bidte vom Reisbau, beffen gange burd bie ebenfo naturlicen als trefflicen Episoben, wie 3. B. ber Ueberschmemmung ber

Effd im erften und ber Reize bes Landlebens im zweiten Buche, anfauldigt wird 14). Giwas Mehnliches versuchten Baruffalbi in feinem Sanfbau 15), ber aber feinen bithprambifden Baccanali bei Beitem nachftebt, Bacaria Betti aus Berong (1732 -88) in feinen Seibenwurmern, worin er an practifchen Rethen wenigftens feine Borganger auf biefem Relbe, Biba und Tefeuro, abertrifft 16), Lorengo Barotti aus Ferrara (1724 -1801) 17) in feiner liebliden Apologie bes Raffces, Bin . cento Mafini in feinem Sowefel, bem gelungenften Gebichte fener Bett 16), Lorengo Dasderoni aus Bergamo (1750 -1800) in feiner Schilberung ber Raturalienfammlung ju Beria 10), Bartolommeo Lorenzi aus Majurego (1732 --1820) in feinem Bedichte von ber Anbauma ber Berge 20). Diovanni Lorenzo Stecchi in feinen brei Buchern von ben Recorenti), Siufeppe Balentino Bianelli in feiner Apos logie des Fischerlebens, bas als Rachahmung von Sannagar's Areadia balb in Brofa, balb in Berfen geschrieben ift 22), und befondere Cefare Arici (+1886) in feinem Dlivenbau, feinem Arfprunge ber Quellen und feiner claffifchen Pastorizia 23). Debr philosophisch moralisch ift bes Camillo Zampieri24) aus Imola (1701-84) Educazione, eine Biberlegung von Roufleau's Emil, Rinella Conti's aus Babua (1677-49) Ruael ber Benu625), eine Entwidelung ber Blatonifchen Anfidien vom Schönen, Tommafo Campailla's aus Do-Ma (1668-1740) Coopfung 26), Cofimo Betti's aus Drdens (geft, 1814 im 87ften Jahre) Consumazione del secale, bas im feiner maleich ergablenden Beife ein Berfuch ift. bes religiofe Belbengebicht Dante's nadzuahmen 27), Durante Duranti's Uso, worin er halb fatirifd bas Leben eines Le bemanns fcifbert28), Die Geaber Ugo Koscolo's20), Filtypo Bananti's (1766 - 1837) Theaterbichter, eigentlich mehr jur poelifden Erzählung gehörig 30), und Gievanni Carlo Bafferen i's Cicerone, worin unendlich mehr Belebrendes und Portifoes Rectt, ale ber Titel verrath 31).

<sup>1)</sup> Le.api. g. l. 1539. S. Venez. 1539. 1541. S. Parma 1797. 4. Opere. Padova 1772. S.

<sup>2)</sup> S. M. Manni, Vita d. b. L. A. Firenze 1771. 4. Le coltivazione Parigi 1546. 4. Fir. 1546. 1549. 1590. 8. c. l. Api di R. Ve-

hat, in seinen rein catholischen Dichtungen bie Boefie wieber babin gurudguführen gefucht, wo fie Dante hingeftellt hatte, indem er fie als die Quelle ber fittlichen und geiftigen Beredlung bes Menfchen anfah, bie baber auch von allen materiellen und finnlichen Einwirfungen freibleiben muffe 74), und baber eigentlich mehr ganitet, als ber Graf Giacomo Leopardi aus Recanati (1798-1840), ber berühmte Antiquar und Staatereformer, ba bie meiften feiner Arbeiten jene Berriffenheit und jenen fleptifden Beltidmerz zur Schau tragen, Die, weil ihnen Die fcone driftliche 3bee von ber Berfohnung abgeht, immer nur jur Bergroeiflung führen. Doch find auf der anderen Seite seine Dde an Italien und bie Betrachtungen über Dante's Denfmal in Floreng die edelsten Ausbrüche eines tief den Schmerz der Erniedrigung feines Baterlandes empfindenden Batriotismus 76). Als politifde Dicter find, nachbem einmal Alfieri erft bie Berfibrung ber Baftille gefeiert, bann aber feinen gangen Ingrimm gegen Die Scheuflichfeit bes Ronigsmorbs ausgespieen hatte, Die meiften poetischen Ropfe bes jungen Italiens aufgetreten76), fo ber Reapolitaner Rofetti, Luigi Carrer77), Ricolo Commafeo, Cefare Cantu, ber trefflice Ueberseber Schiller's Andrea Maffet und Angelo Maria Ricci 78), ber auch zwei Selbengebichte, bie Italiabe ober Eroberung Italiens burd Rarl ben Großen und ben heiligen Benedict in bie Belt geschickt hat.

- 1) C. Bettiuelli, del risorgim. P. II. p. 105 sq. Mazzucchelli, Not. intorno alla vita e alle op. d. C. P. Bembo. in f. Prose d. C. P. Bembo. Mil. 1824. 8. Subit Sb. III. p. 5 sq. 25 sq. Sperone Opere (Venez. 1740. 4.) T. III. p. 158—169. Valery Curios. Ital. p. 229 sq. Gli asolani. Venez. 1505. 4, 1530. 4. 1553. 8. Verona 1743. 8. Mil. 1808. 8. Rime. Venez. 1530. 1535. 4. Roma 1548. 4. Venez. 1564. 12. Bergamo 1745. Verona 1750. Berg. 1753. 8. Opere. Venez. 1729. IV. fol. Mil. 1808—10. XII. 8. ©. lat. Oct. in b. Del. Poet. Ital. T. I. p. 342 sq. Cein hetoifdet Gebicht auf ben Garbafte, Sarca bei A. Mai Spic. Vatic. T. VIII. p. 488 sq.
  - 2) Rime. Venez. 1560. 4. Bergamo 1753, II. 8.
  - 3) Rime. Bergamo 1751. 8.
- 4) Opere. cu tabula. Sonetti cc Lxxxiij. Dialogo i. Epistole iii, Reloge iiii, Desperata j, Capitoli xix. s. l. et a. 4. Modena 1498. Milano 1499. 1500. 4. Venez. 1534. 1550. 8. u. öft. S. başu Calogera Racc. d'op. scient. T. XIX.
- 5) Opera nuova, zoe Sonetti, Capitoli, Strammoti con una co-media recitata nelle solenne noze del Aut. Spauocchi. Ve-nez. 1519. 8. Darin auch La vita di S. Catarina di Siena. Venez. 1565. Fir. 1586. 4.

- 6) Rime Venez. 1538. 8. Bol. 1713. 12. La Ninfa Tiberina con altre Rime di diversi Autori. s. l. et a. 8. Poesie volgari e latine. Berg. 1747—56. III. 8. Milano 1808. 8.
- 7) Rime. Venez. 1560. Perugia 1720, 8. acor. corr. e di cop. note mr. Venez. 1751, 4. Rime ined. Verona 1830. 8.
- 8) Rime di Petrarca con la Espos. di L. Castelvetro. Basilea 1582 S. u. 5ft. Spere varie critiche. Borna e Lione (Mil.) 1727. 4. Contte von ihm b. Fr. Ambrosoli, Sonetti d'ogni Secole della nestra Lett. Mil. 1634. 12, p. 1 sq.
- 9) Facezie e Metti arguti di alcuni excellentissimi ingegni Fir. 1548. 8. Vemez. 1560. Fir. 1562. 8. 4566. 8. Vemez. 1565. 1689. 8. Dialoghi d' Amore Vineg. 1562. 8. Nobilità delle doune. ib. 1551. 8.
  - 10) Rime. Parma 1564. 8.
  - 11) Rime. Bologna. 1711. 8.
- 12) Cento Sonetti. Mil. 1553. 4. Venez. 1574. 12. Le Pompe, Rime. Mil. 1553. 4. Venez. 1554. 12. And. Ged. v. ibm in d. Rime scelte di div. aut. excell. racc. d. Giolito. ib. 1562. 8. u. d. Ruscelli, Fiori delle Rime de' Poeti ill. Luca 1729. 8. Gin lat. Ged. in d. Del. pet. ital. T. II. p. 531 sq.
- 13) Sonetti in morte della signora Portia Capece, ana moglie. Isp. 1560. 4. Egloghe pescatorie. ib. 1560. 8 1720. 12. Sonetti, Canzai, con l'Egl. Pesc. Venez. 1567. 8. Paesie. Nap. 1572. 4. c. le an. di Sc. Ammirato. Nap. 1726. II. 8.
- 14) Dialogo amoroso e rime. Venez. 1543. 8. La Leonora. Lucca 1537. 8. L'immagine del tempio di Dorina Giovanna d'Aragona. ib. 1857. 8.
  - 15) Rime. Venez. 1573. 4.
- 16) Le nuove fiamme. Venez. 1561. 8. Lyon. 1568. 16. La Mirzia, due Parte. Nap. 1564. 8. P. terza. Palermo 1568. 8. Rimo. Venez. 1560. 8. H nuove Petrarca distinto in quattre parti, la prima e la seconda in vita e in morte di Madonna Mirzia, la terza di vari sogetti, e la quarta de' Trionfi. Venez. 1540. 8. Trionfi. ib. 1568. 8. Satire. Venez. 1565. 8. Mehr. b. Dolce, Rime scelte T. II. p. 644 sq. s. Stanze racc. T. II. p. 317.sq.
  - 17) Rime. Venez. 1560. 8.
- 18) Rime, c. le Rime d. Molza. Venez. 1538. 8. XI Son. b. Delce, Rime T. II. p. 556 sq.
- 19) Rime. Nap. 1617. 12. 1758. 8. c. le Rime di Costanzo. Padova 1738. 8. c. le Rime di Schettini. Nap. 1716. 12.
  - 20) Poesie volgari e latine. Londra (Parigi) 1757. 8.
- 21) Rime e Prose. Venez. 1559. 4. Fir. 1564. 1572. 8. publ. da R. Menagio. Parigi 1667. 8. exp. da A. Severino. Nap. 1694. 4. Parigi 1727. 8.
  - 22) Rime. Venez. 1569. 4. 1572. 1584.4. corr. ed. accr. ib. 1757. 8.
- 23) Versi et regole de la auova poesia Toscana. Roma 1539. 184t. f. 66b. b. Dolce Rime T. I. p. 252 sq. unb Stanne P. I.

- p. 392 sq. Atomogi, Rime race. T. L p. 36. II. p. 16 sq. u. Gielito, Rime scotte. T. U.
- 94) Opere. Fir. 1519. Venez. 1522. 1524. 8. Commento Di Hierony. 8. Sopra A Piv Sve-Comment Et Sonstii Dello Amore Et Della Retieza Divina. Fir. 1500. fol. Lucca. 1731. 8. u. 5. Dolce Stanze T. I. p. 487 sq. u. Joh. Fici Opera p. 496 sq. fol.
- 25) Rime con i Commenti dell' Autore, Venez. 1570. 1573. 8. 1606. 12. Trevigi 1771. 8.
- 26) Deut, Canzone spirituale. Venez. 1597. 4. C. Rime and b. Atmogi. T. II p. 110. Écine Cebichte priammen mit benen feinet Freundet Driato Celio Magno e Orsatto Giustiniano Rime. Venez. 1000. 4.
- 27) Rime morali. Berg. 1589. 4. 1592. 16. Venez. 1599. 12. Le Pompe di Morte e Le Lagrime del Penitente, Berg. 1593. 8. J pictosi affetti. Vicenza 1596, 8. Venez. 1649. 8.
- 28) Cento Favele morali de' piu illustri antichi e moderni autori greci et latini, scelte e trattate in varie maniere di versi volgari. Venez. 1570. 1577. 1595. 4. Sonetti b. Atanagi Rime. T. II. p. 163 sq. Il Bormondo ovvero dell' Acquisto d'Antiochia poema eroico. Venez. 1607. 4. Cat. Sch. s. ibm [. Genius s. de Furore poetico. Venet. 1575. 4. Alcon ecloga. ib. 1578. 8.
- 29) Orazione di G. G. alla Repubblica di Lacca con alcune Rime. Fir. 1557. 8. 1559. Lucca 1749. 8. Rime. Berg. 1753. 8. Opere. T. J. Genova 1749. 1767. 1786. Venez. 1750. 8.
- 30) Rime spirituali. Parma 1538. Fir. 1539. 8. Venez. 1548. 4. 1558. 8. Berg. 1760. 8.
  - 31) Rime e Lettere racc. da F. Rizzardi, Brescia. 1759. 8.
  - 32) Rime. Venez. 1554. 1738. 8.
- 33) Rime Quinte. Vineg. 1552. 1569. 8. Rime. Lucca 15:8. Vineg. 1549. 8.
- 34) Il primo libro delle opere toscane. Fir. 1560. 4. Kap. 1694. 12. J sette Salmi penitenziali tradotti in lingua Toscana. Fir. 1564. 1566. 1570. 4. Nap. 1697. 12. Verona 1749. 12.
- 35) Meditazioni spirituali. Lucca 1581. 8. (in Profa, wo aber mehr. ihr. Geb. einger. f.) Ihre Rime b. Giolito, Rime di diversi Sign. Napolet. Vineg. 1596. L. VII.
  - 36) Rime. Venez. 1598, 4. Roma 1624, 24.
- 37) E. St. Non, Voy. pittor. de Napl. T. I. p. 139 sq. Lardner, Liv. of lit. and scient. men of Italy. T. II. p. 174 sq. G. B. Bajacca, Vita del G. B. M. Venez. 1625. 1635. 12. Fr. Ferrari, Vita di G. M. ib. 1633. 4. Fr. Chiaro, Vita di M. Nap. s. a. 8. Loredano, Vita d. car. M. Venez. 1633. 4. G. F. Camola, Vita de M. Rom. 1683. 4 L'Adone. Parigi 1623. fol. Venez. 1623. 4. 1626. 4. Amsterd. 1678. IV. Londr. (Liv.) 1789. IV. 12. La strage degli Innocenti. Venez. 1633. 4. 1653. ib. Bass. 1750. 12. (Acutido v. D. Brodes. Damb. 1727. 8) La lira. Rime. Venez. 1602. 1608. 1653. III. 1674. 12. Epitalomi. Parigi 1616. 12. Venez. 1652. 12. La Sampogna divisa in Idillj favolosi e pastorali. Par. 1620. 12. Ven. 1652. 12. La galeria distinta in pitture e sculture. Venez. 1626. 1630. 1652: 12. La Sferza, in-

vettiva con due lettere facete. Mil. 1625. 12. Della Gerusalemme distrutta. Venez. 1633. 4. Lettere gravi, argute, facete etc. Venez. 1627. 8. 1673. 12. La Martoleide Fischiade. Frest. 1626. 12. Nurnb. 1643. 12. (Satire geg. b. Secret. b. Herz. v. Savoien, Murtola) Dice rie Sacre. Venez. 1715. 12.

- 38) L'amorosa Ambesciatrice, Idillio. Vicenza. 1612. 12. Teti e Plora, Prologa della gran Pastorale. Parma 1628. 4. Mercurio e Marte. Torneo regale. ib. 1628. 4. Poesie. Bologna 1632. 4. c. Prese Lettere. Venez. 1650. 1651. 1656. 1662. 1666. 1673. 1680. 12.
- 39) Scherzi geniali. Ven. 1632. 4. Ed. XV. ib. 1643. 8. Il Cimeterio. ib. 1654. 12. La Diana, L. IV. ib. 1643. 8. Opere. Venez. 1649. IV. 16. ib. 1667. VIII. 12. Unter b. Anagramm Enco Falcibio Donaloro gab er Morte e ribellioni del Volestain heraus (Deutsch v. Sturm. 1664. 8.) S. Andachten üb. b. 19 Buspsalmen. Deutsch (v. 3. B. v. Stubenberg). Ulm 1654. 12.
- 40) Poesie. Bologna 1644. 8. Venez. 1651. 8. Seine ber. Ibple Salmacis in lat. Berfen überf. v. Fr. Baroni u. Manfrebi ba Monteale. Panormi 1642. 8.
- 41) Pindaro, ode tradotte in parafrasi ed in rima toscana. Pisa 1631—32. 4. La Clio owero L Sonetti. Fior. 1639. 4. Descrizione del Corso de' capi di vento al palio. ib. 1618. 4. Esequie de D. Fr. Medici. ib. 1614. 4. L'Urania, overo L sonetti spirituali ib. 1642. 4. La quiete overo XVI Emblemmi sagri. ib. 1623. 4. La Tersicore, Sonetti L di scherzi. ib. 1637. 4. La Melpomene overo L Sonetti fanebri. ib. 1640. 4. La Calliope, owero L Sonetti. ib. 1641. 4. La Polimia. ib. 1642. 4.
  - 42) Poesie. Napoli s. a. (1683) 4. ib, 1700. 4.
  - 43) Poesie. Nap. 1693, 1716, 1779, 12,
- 44) S. Millin Voy. en Savoie. T. I. p. 153. Lardner a. a. D. T. II. p. 163 sq. C. Walker. Mem. of Ali Tassoni. London 1815. 8. p. 243 sq. Delle Canzoni L. I—III. Genova 1586—88. Dagu Canzonette. ib. 1591. 4. Rime. ib. 1605—1606. 1618—19. III. 8. Poesie. Fir. 1627. Venez. 1628. IV. 12. Rime accr. e corr. Rom. 1718. III. 8. Venez. 1730. IV. 8. Livorn. 1781. III. 12. Mil. 1807—8. III. 8. 1832—33. II. 32. Le Guerre de' Goti. L. XV. Venez. 1532. 12. (Italia Liberata) Nap. 1604. 4. Ven. 1771. 12. Poemetti. Fir. 1548. 4. Firenze, Poema. ib. 1615. 4. 1618. 12. Nap. 1637. 12. Ferr. 1777. 12. Amedeide. Poems. Gen. 1620. 4. 1654. 12. 1836. 8. La Caccia delle Fiere. Fir. 1622. 4. Poemi Broici postumi. Gen. 1653. 12. (mth. b. Foresto in III. u. Ruggiero in X Gef.)
  - 45) Opere. Venez. s. a. 12. Opere scelte. Mod. 1817. II. 8.
  - 46) Sonetti. Fir. 1702. fol. 1703. 12. Poesie. Londra (Liv.) 1781. 12. Fir. 1822. 8.
  - 47) Canzonette Anacreontiche di Lindoro P. A. Fir. 1723. 7. La Donna immaginaria, Canzoniere. Lucca 1762. 8. Fir. eod. 4. Refr. f. Rime in b. Sagg. di Poes. scelte filos. ed eroiche. Fir. 1751. 8.
    - 48) Il Sidro, poema. Fir. 1749. 8. ift e. Ueberf. a. b. Engl. b. Philips.
- 49) Poesie Toscane. Fir. 1707. 4. 1720. 12. Londra (Liv.) 1781. II. 12. Ven. 1812. II. 16. Egloghe. Ferr. 1761. 4. Prose e Rime ine-date. Fir. 1821. 8.

- 50) Rime, Roma 1704. 4. Poesie non più racc. Ver. 1726, 12. Venez. 1730. 12.
- 51) Opere scelte. Mil. 1819. 8. Opere. Lips. 1737. 4. Nap. 1756, III. 4.
- 52) La bellezza della volgar Poesia. Roma 1712. 4. u. f. 6d. Intoria, della volg. Poesia. Venez. 1721. VI. 4.
  - 53) Rime. Venez. 1723. 1741. 1790. II. 12. Mil. 1838-39, II. 12.
- 54) Rime e Prose. Bologua 1709. 1732. 1760. 8. Parma 1793. 8. Fir. 1820. 8.
- 55) Opere Poetiche. Parma 1779. X.8. Lucca eed. XV. 8.Rime scelte. Brescia 1782-83. IV. 8.
- 56) Opere. Mil. 1801—4. VI. 8. Opere sceke. Mil. 1825. II. 8. Poesie-sceke. Mil. 1814. 12. s. Orelli, Britr. 3. Grsch. b. Ital. Poss. Bb. II. p. 1 sq.
- 57) Rime. Londra 1717. 8. c. agg. Ver. 1733. 8. Componimenti poetici. ib. 1744. IV. 12. Venez. 1761. 8. Nizza 1782. II. 8.
  - 58) Amori. Crisopoli. 1795. 4. Parigi 1795. 8.
  - 59) La Faoniade.
  - 60) Saggio di Poesie. Nap. 1812. 8.
- 61) S. Rime b. Crescimbeni, Vite degli Arcadi ill. Rom. 1708-27. IV. 4.
- 62) Sonetti e Canzoni. Fir. 1741. 8. Componimenti Toscani. ib. 1750. 8.
  - 63) Poesie. Nap. 1680. 8.
  - 64) Poesie scelte. Lucca 1770. 4. Carpi 1794. Mant. 1795. 8.
  - 65) Prose e Rime. Ferr. 1811. 8.
  - 66) Poesie. Italia (Fir.) 1823 III. 8.
  - 67) Poesie liriche. Perugia 1666. 12.
- 68) Poesie. Pisa 1816—18. III. 8. Opere. Parma 1816—19. V. 8 u. 4.
  - 69) Opere. Pisa. 1890 sq. XLII. 8.
  - 70) Poesie. Padova 1778. 8. Opere. Vienna 1808. III. 4.
- 71) Versi. Parma 1787. II. 8. Poesie varie. Mil. 1834. III. 32. Opere varie. Mil. 1825-27. VIII. 32. Op. inedite e rare. ib. 1832-34. V. 8.
- 72) Cantica in morte di Ugo Basville, Rom. 1793 8. Mascheroniana. Cauti tre, Mil. 1801. 8.
- 73) Prose e Poesie campestri. Verona 1817. 8. Epistole in versi. Verona 1817. 8. Sermoni 1819. 8. Opere in Prosa ed in Versi, Mil. 1629. 16.
- 74) Versi sciolti. Mil. 1806. S. Inni sacri, ib. 18:0. S. Operc. Fir. 1828—29. V. S.
- 75) Operette morali. Mil. 1827. 12. Fir. 1834. 12. Canti.-ib. 1836. 8. Deutsch v. Kannegießer. Leipz. 1837. 8.
  - 76) S. Sonetti in s. Opere.
  - 77) Poesie, Padua 1832. 8.

78) Fasti di Giuacchino. Nap. 1813. 8. Italiade. Livorno 1819. Arcadia de classici Italiani. Nap. 1811. 8. San Benedetto. ib. 1826 —28. II. 8.

### §. 558.

Che wir jest au ber bramatifden Boefie fortgeben, wollen wir zuvor noch feben, was für die Rovelle und ben Roman in Brofa geschen ift. In beiben Genres folgte man im 16ten Sabrhundert mehr ober weniger freng Boccaccio, fo im erfteren ber beruchtigte Sirolamo Dorlini, beffen Lateinifch gefdries bene (81) Rovellen jedoch ihrer Schmuzigfeit wegen verbrannt wurden, und jest ju ben größten Seltenheiten geboren 1), Ri. colo Branucci aus Lucca (geb. 1530), ber feine Rovellen jedoch anderen Arbeiten einfügte2), Luigi ba Porto aus Bie cenja (geb. 1485) mit feiner treffliden Rovelle von Romeo und Julia3), Giovanni Francesco Strapparola von Cararaggio († nach 1554) in seinen Piacevole Notti (78), jugleich ber erften eigentlichen Italianiften Mardenfammlung4), Datteo Ban-Dello aus Cafteinuoro (1480-1560), befonders durch bie moratifche Abfict, Die ihn bei feinen 214 Ropellen, Die größtentheils biftorifden Grund baten, leitete, anerfennenswerth 5), und feine Redubmer Stambattifta Siraldi Gintio aus Rerrara (+ 1573,6), Cebaftiano Erizzo aus Benedig (geb. 1525, geft. 1585), Deffen 37 Rovellen in 6 Tage eingetheilt finb?), und pon ben lasciven Gragini's, und Barabosco's, erwaltig abfieden. 3m Romane find hier nur anzuführen bes Zacopo Caviceo 10) (1443 - 1511) Peregrino, Sannas gar's feron genannte Arcadia und bes berüchtigten Ricolo Rranco !!) (geb. 1505, gebangt 1569) Filena, wenn man nicht Die fatirifden Unterredungen ber Thiere und ben golbenen Gfel bes girenguola12) und bes Stambattifta Belli aus Riorens (1498-1565) Launen eines Rafbinders und Circe 13; Merbernieben will. Der Grund ber Seltenheit Diefer . Seriften lag theilweife in ber vorherridenden Reigung fur Rittergedicte, und in ben vielen Ueberfegungen ber Spanifden Amadieromane, womit Stalien überfcmemmt war. nach fam jedoch ber Rovellenftol gang in Berfall, nachdem einmal Krancesco Sanfovino14) eine Sammlung von alteren

Rovellen, jeboch ohne bie Berfaffer ju nennen, angelegt, und Francesco Lorebano15) in seinen langweiligen Novelle amorosi ben letten Berfuch ihrer Bieberherftellung gemacht batte, ber aber eben fo wenig nachhaltig war, ale fich fein bis au seinem Tobe (1667) brei und awanzig mal aufgelegter Roman Dianea batte langer erhalten fonnen. Auch Goggt 16) verungludte mit feinen Rovellen, und nur ber Reapolitaner (ober Cretenfer?) Giambattifta Bafile († 1637) bat fich mit feiner im Dialecte biefes Lanbes gefdriebenen Darchensammlung (Il Pentamerone) einen bleibenden Ramen erworben. ba ihr feine andere irgend eines Bolfs an die Seite geftellt werben mag 17). Als baber auch bie unbedeutenden Bersuche bes burch feinen Streft mit Gogi berüchtigten Dobenefer Sofvoeten Chiari in biefem Genre verungludt waren 18), hat erft llgo Foscolo aus Bante (geb. 1773, geft. 1827) burd feine im republicanifchen Geifte, ale eine Art Rachahmung von Berthers Leiben geschriebenen letten Briefe bes Jacob Ortis Italien einen neuen eigentlichen Roman und zwar aus ber Claffe ber Familien . und Tenbengromane 19) gegeben. forifchen Roman erhielten bie Stalianer erft burch bie Ginwirfungen ber Scottomanie, benn nachbem hiermit querft Bertolotti in seiner Calata degli Ungheri in Italia (Mil. 1822.) aufgetreten mar, folgte ber besonders burch Bothe in Deutschland (Werke 1840 Bb. XXXIII, p. 224 sq.) auch wegen feiner Trauerspiele eingeführte Dangoni mit feinen oft gebrudten Promessi Sposi (Mil. 1827), Die bann mit ber febr gelungenen Bortfetung Rofini's (La monaca di Monza) in einer beutschen Uebersetzung von Legmann (Berlin 1827-1832) ericbienen, und balb eine Menge von Rachahmungen iu berfelben Manier, unter benen bodftens Cefare Cantu's Margherita Pusterla (Mil. 1837) einiges Lob verbient, jur Folge batten, obne jeboch etwas Driginelles ju Stanbe ju bringen.

<sup>1)</sup> Novellae (80), Fabulae (60) et Comoedia (metrice) Neap-1520. 4. Opus Morl. Compl. Nov. Fab. et Comoediam integerr. datum, id est innum. mendis — expurg. cura et imp. P. S. Caron. Paris. 1790. 8. f. Nouv. Bibl. d. Rom. An II. T. I. p. 128 sq.

<sup>2)</sup> L'Bremita, la Carcere e il Diporto. Lucca 1579. 8. (cath. 14 Rov.) u. La piacevol Notte et lieto Givino. Venez. 1574. 8. (cath. 13 Rov.)

- 3) Historia di due nobili Amanti. Venez. s. a. 8. ib. 1535. 1539. 1533. Pisa 1831. 8. u. im Novell. Italiano. Ven. 1754. T. II. p. 211 sq.
- 4) Le Piacevoli Notti. L. l. Vineg. 1550. L. II. ib. 1553. 8. Lucca 1551—54. II. 8. Vineg. 1557. II. u. öft. c. l'agg. di Cento Enigmi di G. Cesare dalla Croce. Venez. 1599. 4. (castrict u. so die folg. A.) die Rährchen (18) d. Str. deutsch v. Fr. B. B. Schmidt, Märchensaal. Berl. 1817. 8. Bd. I.
- 5) Le tre Parti de le Novelle. Lucca 1554. III. 4. P. IV. Lione 1573. 8. corr. de Ascanio Centorio degli Ortensj. Mil. 1560. III. 8. (fehlen 46 Rov.) nuov. corr. ed. ill. da Alf. Ulloa. Venez. 1566. III. 4. (gang unvellft.) Londra 1770. IV. 4. ib. (Livorno) 1791—93. IX. 8. Mil. 1813—14. IX. 16. u. im Novell. Ital. Fir. 1834. (Bibl. d. Viagg.) T. I. p. 1 sq. Deutsch v. Ubrian. Frft. 1826. III. 8.
- 6) Gli Hecatommithi. Nel Monte Regale. 1565. II. 8. Vineg. 1566. II. 4. 1580. 1593. 1608. II. 4. Fir. 1834. 8. u. b. Nov. Ital. T. II. p. 1747 sq.
- 7) Le sei Giornate mandate in luce da M. L. Dolce. Venez. 1567. 4. Londra (Liv.) 1797. 8. u. in b. Nov. Ital. T. I. p. 845 sq.
- 8) La Prima e la Seconda Cena. Novelle. Londra (Parigi) 1756. 8. ib. (Liv.) 1793. II. 8. Leida (Lucca) 1790. 8. Milano 1815. III. 16. u. im Nov. Ital. T. II. p. 1419 sq.
- 9) J Diporti. Venez. s. a. 8. ib. 1552. 1558. 8. 1564, 12. Londra (Liv.) 1795. 8. u. Novell. Ital. T. I. p. 773 sq.
- Il Peregrino. Parma 1508. 4. Venez. 1547. 1559. 8. u. ôft.
   Nouv. Bibl. d. Rom. an I. T. VII. p. 1 sq.
- 11) La Philena, historia amorosa. Mant. 1547 (1557). 8. offent. Rachahm. b. Fiammetta Boccaccio's.
- 12) J Discorsi degli Animali, Dialogo della bellezza delle donne u. Ragionamenti, in f. Prose (con otte Novelle) Fir. 1543. 1552. 8. Venez. 1552. 12. Fir. 1562. 8. u. X novelle in b. Nov. di alc. aut. Fior. Londra (Liv.) 1775. 8. u. in f. Opere. Nap. 1723. III. 12. Venez. 1703—66. IV. 8.
  - 13) La Circe. Fir. 1549. 8. Capricj del Bottajo. ib. 1548. 8.
- 14) Cento Novelle de' piu nobili Scrittori della Lingua volgare scelte. Ven. 1561. 1562. 1563. 8. 1566. 4. 1598. 1603. 1610. 1619. 4. u. ôft. b. Berg. b. Berf. f. b. Gamba, Bibl. d. Nov. Ital. p. 258 sq. Etwas Kehnl. machte Celio Malespini in f. Ducemto Novelle (Venez. 1609). II. 4.), ba er barin (P. II) fast gang bie Cent nouvelles nochergable hat.
- 15) Novelle amorose. Venez. 1656—61. II. 12. u. b. Zit. Bizarrie academiche. Rol. 1645. 12. u. b[t. f. Bibl. d. Rom. 1786. Mars. p. 3—29.
- 16) S. Rovellen find in einz. f. Berke zerftr. z. B. Saggio di versi faceti e prose. Fir. (Venez.) 1774. 8. u. anderw. f. Gamba. p. 199 sq.
- 17) Cian Alessio Abbatutis, Le Cunto de li Cunti ovvero Le Trattenimiento de Peccerille, Jornate cinco. Napoli 1637. 8. 1644. 12. Il Pentamerone. Nap. 1674. Rom. 1679. Nap. 1714. 1722. 1728. 1747. 12 u. in b. Collez. di tutti i poemi in Lingua Napolet. Nap. 1788. T. XX. u. XXI. p. 1—214. Ausz. b. Grimm, Kinder: u. Qausmārchen. 35. III. p. 276 sq. 18 über. b. Kietle, Mārchensal. Berl. 1845. 8. 250. J.

- Il Pentamerene traspertato della Napolitana alla Italiana favella.

Nap. 1754 12.

18) in b. Gazzetta Veneta. Venez. 1761—62. 4. Unter f. Romanen find die besten La Giuocatrico di Lotto, La Ballerina onorata, La cantatrico per disgrazia u. La Bella Pellegrina (c. Rachahm. v. Boltaire's Ecossaiso).

19) Ultime Lettere di J. Ortis. Mil. 1802. 8. Deutsch v. Euben.

Gott. 1807. 8. v. Drelli. Burich 1817. 8. v. Lautsch. Epig. 1829. 8.

#### §. 559.

Bir baben bei ber Ermabnung ber Anfange ber brama. tifden Boefte in Italien1) wahrend ber vorigen Beriode bemerft, bag eigentlich alle biefe nur Borarbeiten waren, und barum haben wir hier nur bingugufügen, bag biefelbe erft in ber gegenwärtigen wirflich beginnt. Bas bas Trauerfpiel ans langt, fo wurde biefes eingeführt burch bes auch als Epifer burch fein Italia liberata (da' Goti) berühmten Giovanni Giorgio Triffino aus Bicenja (geb. 1478, geft. 1550) Sophonisbe 2) und Rucellai's Rosmonde 3) beibe vollfommene Rachahmungen ber griechischen Mufter, befonders bes Euripides, aber ohne bas Benie beffelben ju erreichen. Daber übertrifft fie Lubovico Martelli aus Rloreng (1499-1527) mit feiner Tullia, einer Rachahmung ber Electra bee Cophocleet), und Aretino in feiner Oraziab), die befondere mit vieler Buhnentenninis gearbeitet ift. Auch Dolce binterließ 8 Trauers fpiele, von benen vier ihrem Stoffe und ihrer Unlage nach bem Euripibes, zwei bem Seneca, bie beiben übrigen (Didone nach Birgil und Mariamne selbftftanbig) ihm selbft angehören 6). Mehr Driginal ift Giralbi Cintio, beffen 9 Trauerfpiele, unter benen Orbecche ben meiften Erfolg hatte, fammtlich burch bie Leibenschaft bes Bergogs Bercules II, von Ferrara furs Theater hervorgerufen und von ihm wirklich aufgeführt wurden, allein fammtlich an geringer Bahrheit ber Charactere und Situationen leiben7). Unbedingt muffen wir bagegen bes gelehrten Sperone Speroni aus Babua (1500 - 88) fittlich anftofiges Schauerbrama Canace fur bas Saubtwerf biefer Gattung ju feiner Zeit erffaren, menn man auch überall ben Gelehrten barin erblidt und es bem Stude im Sangen ju fehr an Sandlung fehlt, ba viel zu viele Rebenpersonen barin referirend auftretens). Bieber maren nun aber bie meiften Stoffe ju wenig bramatifc ober für bie Aufführung

ungeeignet gewefen, und bie alljugroße Sucht, ben Alten nachautommen ober fich wenigstens nach ihnen zu bilben, batte eine Menge von mehr ober weniger fleifen Rachahmungen bes Guripides, Sophocles, ja felbft bes Seneca erzeugt, ba traten Un. tonio Cavalerino aus Modena († 1583)9), Giambat. tifta Liviera aus Bicenja (1565) 10) und Romponio Torelli aus Barma († 1608) 11) auf und gaben burd bie Gin. fachbeit ihres Blanes, Die gefdidte Bermidelung ber Banblung und gefdmadvolleren Styl ber bisberigen Manier eine mehr felbaftanbige Richtung, und wenn auch Unbere, wie Luigt Stotto 12), genannt Il cieco d'Adria (geb. 1541, geft. 1585), ber. feit feinem achten Lebenstage blind, gleichwohl wegen feines außerordentlichen Rednertalents allgemeines Auffeben machte, ja au Bicenga 1585 mit ungeheurem Erfolge felbft bie Rolle bes blinden Dedipus fpielte, Antonio Degio ba Drte, Taffo's Arcund 13), Dugio Manfredi aus Cefena 14) von Reuem in bie alte Bracomanie verfielen, und Birolamo Bartolom. mei 15) aus Floreng (1584-1662) burch feine freilich vortreffliche Abficht, vermittelft feiner (10) Trauerfpiele auf Die Doralitat einzuwirfen, die ihn fogar veranlagte, in feiner Didascalia ober Dottrina comica beweisen ju wollen, wie man ohne eine Liebebintrigue recht gute Luftspiele fcreiben fonne, allen poetifchen Berth und alles bramatifche Intereffe in ben Sintergrund brangte, fo erhielt fich boch jene beffere Richtung, ja fie fchritt vorwarts burd Stude, wie Brospero Bonarelli's 16) aus Urbino Soliman (1588-1659) und Carlo Dottori's aus Badua (1624 — 1686) Aristodemo 17), obgleich Antonio Caraccio's Conradino 18) und Giovanni Delfino's aus Benedia (1617-99) vier Tragobien 19) allzusehr Ruhrftude fen follten. Da trat auf einmal Giovanni Bincenzo Gravina mit einigen Tenbengftuden auf, allein er trieb barin feine gefünftelte Rachahmung ber Alten fo weit, baß fie neuere Critifer fur Barobie berfelben erflart haben 20). Defto mehr Berbienft erwarb fich Bietro Jacopo Martelli aus Bologna (1665-1727), indem er fich nach Corneille und Racine ju bilben fuchte und infoweit feinen ganbeleuten einen befferen Geschmad beigubringen mußte, wenn er auch felbft be-

# 104 Dramatifche Poefie in Italien. Tranerspiel.

fonbers burd feine alljufdroff hervortretenbe Radahmungefucht, Die fid bis auf bas Detrum (er bilbete nach bem Alexandriner ben nad ihm Martelliano genannten Berd) erftredte, gerabe leinen besonderen Erfolg errang21). Diefer mußte aber bem Ro formator ber Italienischen Tragobie, Scipio Daffei aus Berona (geb. 1675, geft. 1755), ju Theil werben, ba er, bie Borguge bes Griechischen und Frangoniden Trauerfpiels erfennend, in feiner Merope, die juerft 1713 ju Berona gegeben mard, beide ju vereinigen und die gehler berfelben, bas Steife in ber Declamation und außeren gorm gludlich ju vermeiben mußte, obgleich auf ber anderen Seite fein Styl mandmal gu naturlid und gewöhnlich ift, und ju viel Berwidelung und Sandlung für ein Trauerspiel bei ihm gefunden wird ??). Seine Radahmer blieben alle weit hinter ihm jurud, und noch am Deiften zeichnen Ach unter ihren Arbeiten bie rein religiofen Trauerfpiele bes Sannibal Mardefe23) (1687-1753), eines hieronymiten, bes Beiftlichen Biandi24) aus Lucca (1686-1758) und Bios vanni Granelli25) aus Benua (1703-70) und bie politifden Tenbengflude bes Tavero Banfuti26) aus Reapel aus. Ja auch bie ju Barma 1772 ausgesete Breisbenrerbung fur bas befte Trauer - und Luffpiel trug bem Italianifchen Trauerfpiel feine fonderlichen Früchte, ba Detaftafio bamale alles Ansehn und alle Bewunderung an fich geriffen batte, bis ber Graf Bictor Alfieri27) aus Afti (1749 - 1803) fic die fer füßlichen Empfindelei und ber von Meraftafto berbeigeführten Berberbniß bes Italianifden Theaters icharf entgegenftellte und in feiner Birginia, ber Berfcworung ber Baui, Timoleon, ben beiben Bruti, Agis, Sophonisbe, Saul zc. ben gelungenen Berfud madte, bem Trauerspiel bie ernfte Burbe ber Griedis fchen Tragoble jurudjugeben, aber burch ihre ben Intereffen ber Begenwart angepaste Tendeng und 3bealifirung feiner Belden und Stoffe zugleich ein eigentliches Rationaltrauerfpiel zu ichaffen, bas aber auch in feinen Berfen im Stanbe fen, Die jedesmaligen Befühle ober Situationen bargulegen. Unter feinen Rachahmern zeigten unbedingt bas meifte Talent ber Graf Aleffanbro Bepoli28) aus Bologna († 1796), mahrend Giovanni Pinbemonte29) aus Berona (1751 - 1812) fich wieder

mehr an bie Frangofischen Mufter hielt, ba ibm biefe am geeige netften fcbienen, ibm burch ihren außeren Bomp und beftechenbe Declamation einen Erfolg fichern zu belfen, auf ben er in feinen Studen, von benen fein Sprung vom Felfen Leucas, Arminius und Abeline und Robert bie beften finb, besonbere ausging. Beniger bebeutenbe Arbeiten lieferten Antonio Conti 30), ber Ueberfeger von Nacine's Athalie, ein Rachahmer ber Griechen Dos menice Laggarini31), burch feinen Ullyffes, ber gwar auf ber einen Seite viel Beifall erntete, auf ber anbern aber burch ben Benegianer Baccaria Balareffo (+ 1769) unter bem Ramen bes Cattussio Panchiano Bubulio Arcade , parobirt warb (Rutzyanscad il giovine. Venez. 1724, 1737, 8.), worin eine ber auftretenben Berfonen nach ber anbern flirbt, fo bag mlest ber Soufleur allein übrig bleibt, und Bincengo Monti. beffen Aristodemo jedoch von Ginigen allzusehr gerühmt wirb32). Aud Alfonfo Barano 33) und ber gebantenreiche Ugo Foscolo34), offenbar ber Soule Alfteri's angehörig, allein tros reiden Bhantafie tamen fie ihm nicht gleich, und fo ift es benn auch bier wie in ber Lyrit und bem Roman Dangont36) vorbehalten geblieben, einen neuen Beg einzuschlagen. Sein auch in Deutschland befannter Graf von Carmagnola, bem bann ber Abelgis folgte, enthalt zwar weit mehr lyrifch's elegische ale bramatische Elemente, allein trot bem Mangel an Einheit ber Zeit und bes Ortes weiß er burch feine eble und bifberreiche, aber boch nicht überlabene Schreibart eine ergreis fende bramatifche Wirfung hervorzubringen, und in ben lyrifchen Studen, Die bei ibm mit Recht ben fur uns vollig unpaffenben Chor erfegen follen, bat er Deifterwerte geliefert. ben übrigen nicht wenig gablreichen Trauerfpielbichtern nennen wir noch ben burch bie berrliche Schilderung feiner Leiben im Sefangniß ju Europaifder Berühmtheit gelangten Graf Silvio ín Biemont), Bellico36) (geb. 1789 au Salumo Trauerfpiele bes befannten Improvifator Sgricci, bie aber nur nach diefem Mabftabe ju meffen find, Carlo Marenco's mit Erfolg gefronte Stude, La Pia und Manfredo, Stovannt Rofini'637) aus Lucignano (geb. 1776) Torquato Taffo, allerdings in Brofa gefdrieben, und endlich ben noch unüberí

黄icolini<sup>38</sup>) aus 名(even), muerfpielen, Antonio Foscarini, Judovico Sforza, bereite alle Augen ... coten freifinnigen Unficten auf fic Arnolda da Brescia, worin et . .... Princips mit bem theoretisch ab-Rirche barftellt, eine ber großartigften im Beifte Chaffpere's geliefert bat, ... Rederin entwidelten 3been, an Rraft ber Sprace poetischen Schwung Alles übertrifft, was 3 34 Bulidnifche Theater gefdrieben warb.

Aducci, Dramaturgia. Rom. 1666. 12. Ven. 1755. 4. Fon-All Rocal, Dramaturgia. Rom. 1666. 12. Ven. 1755. 4. Fon-Robal Paris. 1728. IV. 8. P. Napoli-Signorelli, Stor. Mal. Beduschi, Sullo stato attuale della trag. in Italia. Permi 1827. 8. Bozzoli, Dell' imitaz. trag. presso gli ant. ed i Permi 1827. 8. Bozzoli, Dell' imitaz. trag. presso gli ant. ed i Permi Lugano 1837. III. 8. G. Battaglis, Osserv. sulle attuali molerai. doi. teatro dramm. in Italia. Mil. 1837. 8. Ferrario, Storia condia. doi. teatro dramm. in Italia. Mil. 1837. 8. Ferrario, Storia

descris. de princ. teatri antichi e moderni, Mil. 1830. 8. J. Cooper Walker, Hist. mem. on Ital. trag. Lond. 1799. 8.

2) C. P. Fr. Castelli, Vita di G. G. Triss. Venez. 1753. 4.— Sefeniaba Trag. Roma. 1524. 4. Ven. 1620. 12. u. b. Maffei, Teatro Rel. Verona 1723. III. 12 T. I. Rime. Vic. 1529. 4. L'Italia liberata 60ti. Roma 1547-48. III. 8. Parigi 1729. III. 8. J Simillimi, Commedia. Ven. 1548. 8. (Rachahm. b. Menaechmi bes Plautus) Opere. Venes. 1729. fol.

3) La Rosmunda, Trag. Siena. 1525. 8. Venez. 1528. 1530. Fir. 1588. 1593. 8. Padova 1728. Lond. 1779. 4. — L'Oreste, Trag. Rom. 1726. 8. u. b. Maffei; Rachahmung ber Iphigenia in Tauris bes Guris pibes und 1726 gu Rom aufgef.

- 4) La Tullia. Lucca 1730. 8. u. in j. Opere. Fir. 1548. 8. Stanze Canzoni. Venez. 1531. 8. Rime volgari. Rom. 1533. Ven. 1535. 1537. 8.
  - 5) La Horatia. Ven. 1546. 8. 1549. 12.
- 6) Tragedie. Venez. 1560. 12. 1566. 8. (enth. b. Thieste, Ecuba, Didone, Giocasta, Ifigenia, Medea) La Marianna. Ven. 1565. 8. Le Troiané. ib. 1566. 1567. 8.
- 7) Orbecche. Trag. Ven. 1543. 8. Tragedie. Ven. 1582-83. 8. (cnth. Orbecche, Attile, Didone, Antivalomeni, Cleopatra, Arrenopia, Euphimia, Epitia, Selene).
  - 8) Canace, Trag. Ven. 1546. 8. c. altre compos. ib. 1597. 8.
- 9) Il Conte di Modena, La Rosimonda, Il Telefonte, L' Juo. JV Trag. Ven. 1582. 4.
  - 10) Il Cressonte. Padoya 1588. ift b. Borbilb v. Maffei's Merope.

- 11) La Merope (Parma 1589. 4.), Il Taucredi (ib. 1597. 4.), La Galatea, Il Polidoro, La Vittoria. Yen. 1603. 1605. 4.
  - 12) La Dalida. Ven. 1572. 8. L'Adriana. ib. 1582. 8.
  - 13) Acripanda. Fir. 1592, 4. Venez. 1592, 8.
- 14) La Semiramis. Boschereccia, Berg. 1593. 4. Pavia, 1598. 12. 2. b. Maffei. T. II.
- 15) Tragedie. Rom. 1632. 8. Fir. 1653. II. 4. (Bugenie, Isabella, Polietto, Aglae, Giorgio, Theodora, il Clodoveo trionfante, S. Eustachio, Altamene, Oreso).
  - 16) Il Solimane. Trag. Fir. 1620. Rom. 1632. 4. u. b. Maffei.
  - 17) Aristodemo Trag. Padova 1657. 4. u. b. Maffei T. III.
  - 18) Il Corradino. Boma 1694. 4.
- 19) Le Tragedie. Pad. 1733. 4. (Cleopatra, Lucrezia, Creso, Medero) Rom. 1733. 4.
- 20) Tragedie cinque (Il Palamede, Andromeda, L'Appio Claudie, Il Papiniano, Servio Tullio.) Nap. 1712. 8.
- 21) Teatro. Rom. 1709. 1715. II. 8. Seguito del Teatro, Bol. 1723. II. 8. Opere. Bol. 1729-33. VII. 8.
- 22) Merope, Trag. Mod. 1714. 8. Ven. 1747. 4. Ver. 1796. 4. u. oft. Teatro cioè la Tragedia, la Commedia (le Cerimonie) e il Dramma (La fida ninfa) ib. 1730. 8. Deutsch v. Molter. o. D. 1754. 8. cf. Valery Curios. ital. p. 253 sq.
- 23) Tragedic christiane. Nap. 1730. II. 4. Polissena e Crispo. ib. 1715. 8.
- 24) Demetrio. Bol. 1721. 1730. Rom. 1734. 8. La Dina. Bol. 1734. 8. Elisabetta. ibi 1723. 8. Giette. ib. 1721. 8. Virginia. ib. 1732. 8. Attalia. ib. 1735. 8. Il Davide perseguitato da Saul. Rom. 1736. 8. Il Gionata liberato. ib. 1737. 8. (Legt. IV in Sersen) Tragedia secre e merali cioè la Matilde, il Jeste, l'Elisabetta e il Tommaso Mero. Bol. 1725. 8.
- 25) Poesie scelte del P. G. G. Mod. 1772. 8. (Sedecia, Manasse, Diene, Seila figlia di Jefte, Adamo u. l'Educazione, e. Schöferspiel.)
- 26) L'Orazia. Fir. 1719. 8. Il Bruto. Nap. 1722. 8. La Virginia. ib. 1725. 8. Sofonisba. ib. 1726. 8. Il Sejano u. in (. Tragodie. Nap. 1742. 8.
- 27) Tragedie. Parigi 1888-89, VI. 8. Fir. 1824. VI. 8. Sammtt. Arauersp. a. d. Ital. metr. übers. v. J. Rehsus u. Ascharco. Berl. 1824. Od. I. 8. Ausgewähltes a. d. dram. Werk. Gotha 1832. 12. S. Ass. Denks wird. s. Veb. v. ihm selbst geschr. R. d. Ital. Orig. herausg. v. 8. Pain. Imsterd. 1812. II. 8. Biogr. d. V. A. e delle opere sue di A. Jezom. Nap. 1835. 12. Lardner a. a. D. T. II. p. 247-302. Edind. Rev. T. XV. p. 299 sq.
- 28) La Gelosia naturata o sia D. Carlo inf. di Spagna. Nap. 1784. 8. (Carlo o Isabella.) Parma 1792. 8. J Tentativi dell' Italia; cioè Eduigi, Cleonice, Irene (o sia il Delirio dell' eroismo) e (i Delitti dell' onore, o sia) Don Rodrigo (re di Spagna) Tragedie. Par-

### 108 Dramatifche Poefie in Italien. Schanfpiel.

- ma 1784, 8. Adelinda, Parma 1791, 8. La Merte d'Ercole, e Melcagro. Venez. 1790, II. 8. Teatro. ib. 1787—88. VI. 8.
- 29) Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812, 1819. 8. Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L. Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. im versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesie. Venez. 1739-56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.
- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822. 8. (Arist., Cajo Graeco, Calcotto Manfredi, principe di Faenza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Glovanni di Giscala. Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone. Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Ajace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Vogheru. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola, Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Strecksuf. Berl, 1827. 8. Peibelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sámmtl. B. A. d. Ital. v. Annegießer u. H. Wagner. Lips. 1835. 4. (hier f. alle f. Trauersp. übers.: Eusemin v. Messisio, Komas Morus). Poet. Bersie v. Messisio, London, Herodias, Ahomas Morus). Poet. Bersie im Berm. d. Ursch. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. Bd. II. D. I. Fr. v. Mimini, metr. übers. v. Schäbelin. Zürich 1-35. 8. metr. übers. m. Ital. Eerte v. Schäfer. Zwicau 1834. 16. Le mie. prigioui. Torino 1832. Lips. 1833. 8. (Meine Gesangenschaft in ben Kerstern v. Massand, unter den Bleiddern zu Benedig und in den Kasematten auf dem Spielberge, A. d. Ital. v. Becker. 1939. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. D. Kutz. St. Gallen 1836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Seine lyr. Seb. als: Nuove rime d'un vecchio. poeta. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- 38) Antonio Foscarini. Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida. ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol. 1844. 8. (Arn. v. Br. nebft b. Biogr. Atnalbo's v. B. v. Espel. Berl. 1845. 8.)

### **6.** 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie entftand aber burch ben Einfluß ber Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercier 2c. eine Art philosophisches Schauspiel, das die Mitte zwischen Trauersspiel und Lustspiel halt und in mancher Beziehung (b. h. was die Sentimentalität angeht) mit ben Elementen verglichen werden mag, welche die Deutschen Schauspielbichter in Stüden, wie z. B.

Rogebue in Menschenhaß und Reue, und jest Eb. Devrient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bezug. auf ihre Frivolität wieber bem neueren frangofifchen Delobram nabe gefommen find. Unter biefen fdrieb g. B. im Geschmade bes Figaro von Beaumarchais ber Schauspieler grancesco Antonio Avelloni aus Benedig (geb. 1756) genannt il Poetino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther, Goldoni brei ausammenhangende Stude über Ris hardfons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Giovanni Creppi ebenfalls mit Trilogieen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, bie fammtlich in England fpielen, obne in etwas ben Charafter biefes Landes an fic au haben. Der bebeutenbfte Schriftfteller aber in biefem Genre, b. b. bem beutschen Schauspiele ift Camillo Feberici aus Turin († 1801), ber g. B. Ropebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet gu baben fceint, und befondere burch feine Bubnenfenntniß vielen Beifall fend. 3m Character bes Frangofifden Schauerbramas arbeitete bagegen Siovanni ba Bamera, beffen Schuldige Mutter ein Non plus ultra aller möglichen Scheußlichkeiten ift. Mit ihm bort jeboch biefer Gefchmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatifer, menig-Bens mehrere Stude in ber larmopanten Manier ber neueren Frangofifden Delobramatifer abgefaßt hat. Dagegen find Sherarbo be Roffi und Giraub, beren Stude theilmeife pon Einigen hierher gezogen werben, unbedingt zu ben Luftspielbichtern im boberen Sinne au rechnen.

### §. 561.

Bas nun das eigentliche Luftfpiel<sup>1</sup>) anlangt, so wurde dieses eigentlich zuerst von Bernardo Divizio aus Bibbiena (daher gewöhnlich der Cardinal Bibbien Raphael, in seiner Calandria (nach der darin auftretenden fomischen Person Calandro benannt) eingeführt, einer in Prosa abgefaßten Nachahmung der Menaechmi des Plautus, an der nur der Styl zu loben ist, denn Bis und Sittenzeichnung sind darin roh und saft gemein<sup>2</sup>). Ban nach Lateinischen Mustern, aber leider auch in der mehr rese

zirenben als haubelnben Danier berfelben forieb Wriofto feine Cassaria und I Suppositi in Profa, und ließ bann la lena. il negromante und la scholastica in ungereimten 12fplbigen Berfen (versi saruccioli), in welche er fpater auch feine erflen beiden Stude überfette, folgen3). Darum mußte ber arofe Machiavell mit feinen rein originellen Studen, wie g. B. la Mandragora, le Maschere, la Clizia X. fint, gant ans beres Auffeben maden, benn bier zeidnet ber große Menfchenlenner bie Leute, wie fie find, und Sandlung und Intrique find fo lebhaft, ber Anoten ift fo gut gefdurzt, bag fie beute noch bewundert merben murben, wollte man fie aufführen ). Run folgt, Eriffino's gelungene Bearbeitung ber Mennechmi gar nicht au ermahnen b), Aretino mit feinen funf claffifd finfifirten Luftspielen, Die wahrhaft tomlides Element enthalten, aber auch auf ber anbern Seite fdmuzig genug find, um ihren Berfaffer nicht zu verleugnen 6). Letteres fann man Riren zu o la's Lucidi, einer Radabmung ber Menaechmi, und Trinnizia, et nem Acnbant gur Calandria, nitt jum Bormurf maden?), obe foon Dolce, ron bem wir nur noch 5 gunfpiele baben, beren met (Capitano = Miles gloriosus, und Marito = Amphitruo) bem Blautus nadgegbint find, grovee Bergnigen an fanbaloien Dingen findet8), mas man leiber aun Giretamo Baras boeco's Arbeiten, welch fit übrigene burd bie mobinetfnupfte Intitute empfehlen, pormerfen mui 9). Ber fcon genannte Giambattifia Gelli (1498 - 1563) rerrath in jeinem Errore (nad Blautus Cusina), einem Benbant gu Machiavell's Clizia, und feiner Sporta (nad ber Aufntaria bee Blautue) febr viel Unlage jum Luftepielbichterin), allem Graggini bat in feinen feche Luftipielen befondere Das Berdienft bewiefen, ju jeigen, wie man auch ohne Gemeinheiten und Boten Laden erregen fann 11). Conft find noch aus berfelben Beit ju nennen goren gino de' De. Dici12) aus Floreng, Ricolo Secol aus Breecia 13), Cornelio Lanci 14), Giambattifta Calberari 15), Crifto. foro Caftelletti16) und Sforja d'Dodi17), foreie bet fruchtbare Biovammaria Cecchi aus Bloren; 18), ber aber baid stemlich frei, bald ebenso frommetnd farieb, und envila ber vorzüglichfte von allen, Francesco Ambra († 1559),

ber Landsmann bes vorigen, beffen brei Luftspiele (it Furto. i Bernardt und la Cofanaria) ju ben beften Erzeugniffen ber alteren Beriobe bes Stalianischen Luftspiels geharen 10). Leis ber tounten fic aber bie meiften ber übrigen Luftspielbichter aus biefer Beit nicht bis ju biefer Sohe erheben, ba fie aufrieden maren, wenn fie burd grobe Spafe und Boten Lachen erregten, und fo find benn fast alle jene aus bem Schoofe jener in Stalien bamale fo gabireichen gelehrten Gefellicaften mit ben bigarreften Ramen, beren Mitglieder fruber ibre Stude felbft fpielten und frater wenigftens ihre Locale an herumziehende Truppen von Comibianten ber feblechteften Sorte vermtetheten, hervorgegangenen Sinde aar nicht ber Ermahnung werth. Bon jenen wurten jedoch feit bem Beginn bes 1 6ten Jahrhunderts faft nie wirflich ausgearbeitete Stude aufgeführt, fondern man improvifirte zuerft blofe Dialoge, bann aber formliche Boffen, in benen nun gewiffe flebende Berfonen auftraten, Die befonders baburd fomiid murben, weil meiftens eine jede eine beftimmte Broving und Start daracterifirte und laderlich madte, und barum auch in bem Batois berfelben iprad. Deraleiden find nun ber aut in Deutidland und Franfreich fo beliebte Arlecching, ben man ale en Rind bee Schmarogere (Parasitus) ober bes hundertfict (Centuneulus) in bem alten Romift en Luftspiel angesehen bat, und ber immer wie auch ber Senping im Dialect von Bergamo fpricht, bann ber Pantalone. Der Beneziantid, Der Dottore, Der Bolognenich, ber Beltramo, Der Raifandift, ber Capitano, ber bald ale Spanier, bald ale Reapolitaner feine Robomontaben berpofaunt, ber Searamneeia. melder in Ralien feit 1680 bie Rolle Des Borigen perflebt. ber Giangurgulo, ber Topus eines Calabrefifchen, Bauers, ber blod auf bem Italianiften Theater in Baris vorfommenbe Mezzetine, eine Art verfeinerten Scapino's, ber Stotterer Tare tuglia, Die Carricatur ber Itglianifden Charlatans ber Pulcis mella, eine Berjungung bes Maccus ober weißen Mimus bei ben Romern, ba er binten und vorn einen Buckel, eine Rafe wie einen Suhnerschnabel hat und gang weiß gefleibet ift, ben Boffenreißer von Acerra (in Apulien) vorftellt und, in ben Remolitanifden Boffen boppelt auftretenb, bort ben Sarlefin und Scapin erfett, und Die Stadt Benevent' reprafentirt, ber

## 112 Dramatische Poefie in Italien. Luftspiel.

Nareissino von Malalbergo, ber bie Sprache bes gemeinen Bolle von Bologna fpricht, Pierrot auf bem Stalianifden Theater ju Baris als eine 3wittergeftalt aus Barletin und Bolibinell erzeugt, Coviello, ein Brobfad aus Calabrien, Gelsomino, ein Danby aus Rom ober Floreng, Brighella ein Betruger ober Auppler aus Ferrara, Pascariello ein alter Ged aus Reapel, Sganarello, Meo Patacca, Cassandrino unb ber gligemeine Sunbenbod Stentarello 2. 4). Raturlich find Diefe einzelnen Berfonen nicht von Einem ober ju einer Beit erfunben worben, jeboch verbanft man ben Arlecchino, Pantalone und Dottore bem Angelo Beolco, ber gewöhnlich nach ber von ihm flets gespielten Rolle il Ruzzante (b. i. ber Spass mader) genannt wirb, und bie von ihm mit einer Gefellichaft iunger Leute von guter Kamille auf ben Dorfern gespielten Boffen im Babuanischen Dialect 1530 herausgab 20), dem fic bann Anbrea Calmo aus Benedig (1510-71) mit abnlichen im Benezianer Dialect 21), Dichele Angelo Buonarotti aus Floreng in feinem feinern, im Florentiner Sandwerfer- und Bauernbialecte gefdriebenen Lufipiel in Bzeiligen Stanzen?2), und theilweise auch die 6 Luftspiele ber unter bem Ramen ber Intronati ju Siena bestehenden Academie, von benen bie zwei beften dem Philosophen Aleffandro Biccolomini (1508 -1578) angehören, anschließen 23). Ilm aber jum eigentlichen Luftspiele gurudgufehren, fo machte biefes trop ber Menge feiner Dichter im 17ten und ju Anfange bes 18ten Jahrhunderts nur febr geringe Fortidritte, wenn aud Beronimo Gigli aus Siena (1660-1722) burch feine Rachahmung bes Tartuffe von Moliere in feinem Don Pilone und feine Uleberfegung ber Pourberies de Scapin beffelben Dichters feine Landsleute mit ben Meifterwerten bes Frangofifden Luftfpiels befannt gu

<sup>\*)</sup> Ucb. b. Mask. b. Ital. Theaters f. Trattato sulla commedia dell' arte ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene del carnevale di Roma. Berol. 1826. 4. Flögel, Gesch. b. Grotesto stomisch. p. 28 sq. Austand 1840. p. 863. 867. 871. 875. 880. 883. 891. 899. 903. 907 sq. Mercey in d. Révue d. deux mondes. 1840. T. I. Livr. 31. Mars. T. II. 30. Avril. 15. Juin. T. III. 15. Septdr. Man vergl. damit, was über die Englischen clowns und sools gesagt ist v. Donce Illustr. of Shakesp. T. II. p. 297 sq.

macken suchte 24) und die Neapolitaner Nicola Amenta (1659 - 1719) 25), Giambattifta Borta (1540 -1615)26), ber befannte Bhufifer, und Basquale Giufeppe Cirillo (1709-46), fowie ber Florentiner Giambat. tifta gagiuoli (1660-1742)27) wieber jur claffifden Danier ber Alten gurudfehrten, und ber Marchese Dominico. be Livert aus Reapel († 1740), ber in feinen Luftspielen ben Muth hatte, die Bebrechen und Lafter feiner Standesgenoffen auf bie Bubne ju bringen und fo burch Berbinbung ber Babrbeit mit ber Dichtung Diefelben intereffanter ju machen. Bedoch fonnten alle biefe Berfuche nur wenig nugen, weil alle bicfe befferen Stude nur von Dilettanten und Runfifreunden auf Brivat - ober Liebhabertheatern bargestellt wurden, die ambulanten Shaufpielertruppen faft nur aus Leuten ohne allen eigentlichen Sinn für Runft bestanden, die, um fich recht viel Bufchauer und Einnahme ju verschaffen, die trivialften Boffen gaben, wenn nur barüber recht gelacht werben fonnte, mas naturlich ben Ginn für die eigentliche bramatische Runft total verderben mußte. So brad benn Luigi Ricco boni aus Modena (1674-1753), ber leiber icon 1731 aus frommer Bedenflichfeit bie Bubne verließ, theile ale Director bes Italianifden Theatere ju Baris, theils burch feine in Brazis und Theorie gleich trefflichen bramaturgifden Arbeiten wieder einem befferen Gefcmade Bahn 28), ber war wieder langere Beit burch die langweilig platten Luftfpiele bes Modenefer Sofdicters Bietro Chiari aus Brescia († 1788) unterbrudt warb 29), aber endlich burch Carlo Bole bont aus Benedig (1707-1792) jum Durchbruch fam 30), ber ein geborener Luffpielbichter genannt zu merben verdient und feine erften Stude burch bie Sachifche Befellichaft (um 1746) ine Bublicum brachte, und nun einmal befannt und beliebt, ohne Dube feine reformatorifden Ibeen in Bezug auf bie Buhne burdfeste. Die Daffe feiner bramatifchen Arbeiten, ju benen allerdings auch Trauerspiele, Dramen, Opern, Boffen ac. Schoren, jeigt am Beften feine Erfindungegabe, allein fein Sauptberbienft ift, bag er, burch bie Molierefden Stude auf ben riche tigen Beg geführt, fich burdweg nicht blos als einen ausgeriducten Sittenbeobachter und Menschenfenner gezeigt bat, und Seife, Danbbud b. Literargefchichte. III.

und feine Smittenz aller Sinnte pen fe ne fene Dafe mit Sandlungenerie bar Allem wert wie be nurfint im 18ter Subdivinter mar inters and burt be Carrier and No. nicialitat fema Cuerater. Cuft burd bie inn und under to beinebnerfte Ann anfagter brund Grad und rennfin madt, bef me etidine Bucienienes ser uns eines, per mate pe ermis ner bei er bie einemortier finner ben Motter bibit ben metrodien Bille auf ber Miete brafte, Sinne benete feit Tremme mat lante, bent fen Admirit er und Sundanne, Carle Greit (1723-1916), wefer burg im allebing! ren die feiert gemannentele mies bemandet Taleit the des Entires as excepted, and during time him emples, his conita Interior, tea teres Aris me in ta von Chilin berfeiten Twittet veraus, nicht bied einen Gr feig au aguira, der fann den neu genigen und son derhoeft me den fentgen gu verlieberten Genten Armund's gu Deil mert, fontern Gelteni felle fammt feinen Studen auf lingert Beit von ber Butere su vertramen und jur Mudmenberung nad Baris ju pringen. Neten ibnen hatten martend biefer Beit Jacovo Angelo Relle", Camillo Reberici ans Aufin († 1801), ber fellit Stanfrieler und Derenter einer manternten Gefelitaft war und auf ben bas benride Lufwid nicht ohne Ginfing geblieben ju fern fcheint, beffen Riemflädter aber weit hinter Rogebue's abnlidem Stude gerüdfichen 30), Albergati Capacelli aus Bologna (1728-1804), befonders als Boffenbichter34) ju nennen, und Giovanni Ghe. rarbo be Roffi and Rom (1754-1827), ein antarzeichnet treffenber, mur etwas ju bitter fatprilder Gittenmaler 35), bebentenbes, wenn auch nicht eben fo großes Auffeben gemacht. Da trat, nachbem ber beffere Befcmad wieber ju bem auch in Deutschland burch seinen Diener zweier Beren wohlbeiannten Goldoni purudgelehrt war, querft ber Abrocat Alberto Rota") aus Zurin ale Luffpielbichter in ber alten treffliden Golbonifden Beile auf, und hat in feinen Studen, unter benen ber chelofe Bhilosoph (il filosofo celibe) das befte ift, gezeigt, wie war ohne Uebettreibung, Anftofigleiten und Bortwipe burd bie blofe fomilde Cituation Lachen erregen fann, mabrent fein Rebenbuhler Graf Giraub<sup>37</sup>), zu Nom in einer Französischen Familie geboren, bas Talent Golboni's und Moliere's in sich vereinigte und in seinem Ajo nell' imbarazzo, bem auch in Deutschland allerdings verstümmelt bearbeiteten Paradepferbe ber feineren Comifer, unserem Hosmeiker in tausend Aengsten, unter andern ben Beweis hiervon geliefert hat, da er barin die Italianische Raivestät mit der Französischen Feinheit vereinigt und selbst in den allerlächerlichten Situationen eine gewisse Burde bewahrt, die seine Stücke immer über das Niveau der Posse erheben werden. In keiner Weise können mit ihnen die Lustspiele Meneghezzi's (Mant. 1828) oder Bon's verglichen werden.

- 1) (G. A. Constantini) Della commedia Italiana. Venez. 1752. 4. (Dazu Lauriso Tragiense [G. A. Bianchi] Osservaz. ib. 1752. 8. F. Satfii. Sagg. ist. cr. della Comm. Ital. Paris. 1829. 12. Fontanimi a. a. D. T. I. p. 388 sq.
- 2) La Calandra. Siena 1521. 8. Venez. 1522. 1523. 1562. 12. Napel. 1730. 12.
- 3) Cassaria.s.l.eta. 8. Venez. 1525. 1546. 8. 1570. 12. J Suppositi s. l. et a. 8. Venez. 1525. 8. (in 9ro[a) Il Negromante s. l. et a. 8. Ven. 1551. 8. La lena. s. l. et a. 8. Ven. 1535. 8. J Suppositi, Ven. 1542. 8. La Scolastica. Venez. 1547. 8. u. Commedie cinque (In versi) Ven. 1562. 12. Fir. (Nap.) 1724. 8.
- 4) (La Mandragola:) Commedia di Callimaco et di Lucrezia. a. l. et a. 8. Rom. 1524. 12. Fir. 1533. 8. 1556. 8. La Clizia. ib. 1537. 1548. 8. Die Euffpiele II Frate, le Maschere n. l'Andria in f. Opere. Venez. 1769. 8.
  - 5) J Similimi, Comm. Ven. 1548. 1799. 8.
- 6) Commedie. Venez. 1553. 12. 1560. 8. s. l. 1588. 8. Il Mariscalco, Ven. 1534. 4. La Cortigiana. ib. 1534. 4. L'Ippocrito. ib. 1540. 8. La Talanta. ib. 1542. 8. Il Filosofo. Ven. 1533. 4. (nr. 2. 4 u. 5. ibtr. in Ocuvres choisies de P. Arctin, trad. de l'ital. av. d. not. p. P. L. Jacob. Paris. 1845. 8.)
- 7) J Lucidi, Comm. in prosa. Fir. 1549. 8. 1562. 8. La Trinuzia, Comm. in prosa. ib. 1549. 1552. 8. 3uf. ib. 1552. (Nap. 1730.) 12.
- 8) Commedie. Ven. 1560. 12. Il Ragazzo. ib. 1541. 8. Il Marito. ib. 1745. 8. Il Capitano, ib. 1545. 8. La Fabrizia. ib. 1549. 8. u. il Buffiano.
- 9) Comedie di G. P. cioè la Notte, il Viluppo, i Contenti, l'Hermofrodito, il Pellegrino, il Marinaio. Vineg. 1560. VI. 12.
- 10) La Sporta, Comm. in prosa. Fir. 1543. S. 1548. u. ôft. 1602. S. Nap. 1731. 12.
- 11) La Gelosia, Comm. in prosa. Fir. 1551. 8. 1568. 8. La Spiritata. ib. 1561. 8. Commedie sei în prosa. Ven. 1582. 8. (ent). La Gelosia, La Spiritata, La Strega, La Sibilla, La Pinzochera, J Parentadi) L'Arzigogolo. Fir. (Venez.) 1750. 8.

und feine Lanbeleute aller Stanbe gang fo in ib Sandlungsweise vor Angen führt, wie fie wie Jahrhundert war, fonbern auch burch bie F turlichleit feiner Charactere, felbft burch bie, deinemerthe Rachlaffigleit feines Etols ur. wir erbichtete Begebenheiten vor uns fe' nen, bağ er bie altnationalen Staliar niebrigften Bolle aus ber Mobe ' Triumph nicht lange, benn fein Carle Boggi (1722 - 1806 pon ibm felect genng anger ibm den Lorbeet zu entreif 1608. 8. halb comischen Zauberfpiel von Schiller bearbeiteten folg zu erzielen, ber fe mit ben feinigen gu mili. ib. 1550. 12. warb, fonbern Go' 1566. 8. 1593. 4. J Bernardi. Fir. 1564. 8. Beit von ber ?

2 L'Oli-Ruchette. . 12-(男自由中 1609. 12. cioè l'Amaize d'amort.

3. 8.

. L'Ia-

e d'amicizie. l'rigione d'amore.

550. 12. 1585. 8. L'Assi. b. 1550. 12. (Profa) ib. 1585. ersi. Fir. 1561. 8. 11 Corredo, a Stiava. ib. 1585. 8. 11 Donzelle 1585. 8. Le Spirite. ib. 1585. 8. Le

4. 1565. 1584. 8. Vicenza 1598. 12. 1617. 8. Tre nad Baris zu restice. Vic. 1598. 8. La Floriana. Comm. ib. Comm. Vineg. 1548. 1552. Vic. 1598. 8. Vaccaria, 1561. Vic. 1598. 8. (Rodiana. Vic. 1598. 8. groot (Fiorina. ib. 1551. 1561. Vic. 1598. 8. Moschetta. Beit Bacobr Turin († ' manbernt Pasione. Vineg. 1552. 8. (gl. Guirt els Macchiavells Man-paraglia. Vineg. 1556. 1561. 8. Il Saltuzza. ib. 1551. 8. nict of aber

8 Le Giocose moderne et facetissime egloghe pastobellissimo concetti in nuovo Sducciolo in lingua materna. 211 100 8 ſc

La Tencia. Fir. 1612. 4. La Fiera (Commed. urbans) 6 la (Comm. rust.) Fir. 1726. fol.

E'amor contante. Vineg. 1541. 8. 1559. 12. L'Alessandro. ib. 8. L'Ortensio. Siena 1571. 4. 61' Ingannati degli accademici constit (di Adr. Politi) ib. 1611. 12. 61' Scambj dell' Aperto Istano (Rallia, Rallespin) ib. 4611. 1602. 46 (Bellis. Bulgarini) ib. 1611. 1623. 12. La Pellegrina del periale Intron. (Gir. Bargagli) Siena 1611. 12. Commedie VI degli intr. di Siena racc. nuov. e riv. ib. 1611. II. 12.

24) Il Den Pilone. Comm. Lucca. 1711. 8. La Sorellina di D. Inne. s. H. 1768. 8. Le Furberie di Scapino. Siena 1752. 8. Com-Senimenti teatrali in versi. Londra (Siena) 1764. 8.

25) Commedie. Napoli 1753. III. 12.

26) Commedie. Nap. 1726. IV. 12.

Pir. 1734-36. VII. 12. Venez. 1753. VII. 12. -e italien. Paris 1717. II. 12.

> Venez. 1757. Bologna 1759—62. XII. 8. VII. 8. Componimenti diversi. ib. 1764. 94—95. XLIV. 8. Commedie scelte.
> 8. Commedie, Drammie Memorie. . I. D. D. Saal. Epzg. 1761—77. de sa vie et à celle de son Schaf. Epzg. 1788. III. 8. Jacobs Bismapr Ital. Ephemer. Yd. ent. men of Italy. T. II. 1846, p. 289 sq.

vefie. Penig 1803. 8. Le X ere. Venez. 1772. VIII. 8. .al. v. F. B. El. Werthes. Bern credfuß. Berl. 1805. 8.

. Lucca 1731. 12. La serva padrona. .31. 12. Gli allievi di Vedove. Siena. 1751. in Gabbia ib. 1751. 12. Le serve al forne. anto de si stesso. ib. 1754. 12. Gli sposi travestiti. ante per disprezzo ib 1754. 12. L'amante scaltra. ua suocera e la nuora. ib. 1755. 12. Il matrimonio per .1 viluppo. ib. 1765. 12. Il misantropo disingannato. ib. .2. Il mondo alla rovescia. ib. 1765. 12. Il cercator di tesori 4. a. 12. L'astratto. Mil. 1762. 8. La dottoressa preziosa. ib. 62. 8. Il geloso disinvotto. ib. 1762. 8. Il faccendone. ib. 1764. 8. Comm. scelje. Mil. 1762. V. 8.

> 33) J pregiudizii dei paesi piccoli. Toria. 1791. 8. Opere tea-inii. Fir. 1826. XXVI. 32. Venez. 1828. XXIII. 18. Der Banquerout, dusch v. Bos. Berl. 1805. 8. D. Amerikaner, beutsch v. Bogel. Samb. 1806. 8.

- 34) Opere. Vem. 1783-85. XII. 8.
- 35) Comedie. Bassano 1790—98. IV. 8. Prato 1826. IV. 8. Favole. Rom. 1788. 8. Nuove favole. ib. 1801. 8.
- 36) Comedie. Ed. X. Fir. 1826. III. 12. ib. 1828. VII. 12. Parigi 1829. V. 12. Mil. 1837. IV. 8.
- 37) Cemedie. Roma. 1801. Mil. 1823. III. 8. Teatro domestico. l 1822. II, 8. Fir. 1825. YI. 12. Commedie scelte. Parigi 1829. 12.

# 6. 562.

Eine ambere Erfindung bieser Beriode ift bie Oper 1) ober be Adobram, welches fic nach und nach aus ben anfangs nur h die Zwischenspiele, Chore und einzelnen Scenen eingelegten liden ober Tangen, wie bieß z. B. im Pastor fido ber Fall 14, mit Begleitung der Mufik hervorbildete. Das erfte felbft. Mudige Stud blefer Art ift aber bes berühmten Biufeppe

### 108 Dramatifche Poeffe in Italien. Schaufpiel.

ma 1784, 8. Adelinda, Parma 1791, 8. La Morte d'Ercole, e Melcagro. Venez. 1790, II. 8. Teatro. ib. 1787—88. VI. 8.

- 29) Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812. 1819. 8. Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L.' Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. in versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesie. Venez. 1739—56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.
- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822. 8. (Arist., Cajo Graeco, Galeotto Manfredi, principe di Faenza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Glovanni di Giscala. Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone. Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Ajace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Vogheru. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola. Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Streckfuß. Berl. 1827. 8. Pelbelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sammtl. B. A. b. Ital. v. Kannegießer u. H. Kantelle. In Ital. v. Kannegießer u. H. Kantelle. Italian, Fr. v. Rimini, Esther u. Engabbi, Iginia v. Asti, Gismonda v. Mendriso, Leoniero v. Dertona, Herodiak, Ahomas Morus). Poet. Werke im Berm. d. Urschr. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. Bd. II. H. I. Fr. v. Rimini, metr. übers. v. Schäbetin. Jürich 1-35. 8. metr. übers. m. Ital. Eerte v. Schäfer. Iwicau 1834. 16. Le mie. prigioui. Torino 1832. Lips. 1833. 8. (Weine Gesangenschaft in ben Kersern v. Malland, unter den Bleidächern zu Venedig und in den Kasematten auf dem Spielberge. A. d. Ital. v. Becker. Ipzg. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. P. Kurz. Et. Gallen 1836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Seine lyr. Seb. als: Nuove rime d'un vecchio. poets. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- ' 38) Antonio Foscarini. Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida. ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol. 1844. 8. (Arn. v. Br. nebst b. Biogr. Atnalbo's v. B. v. Eepel. Detl. 1845. 8.)

#### §. 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie entftand aber burch ben Einfluß ber Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercier zc. eine Art philosophisches Schauspiel, bas die Mitte zwischen Trauersspiel und Lustspiel halt und in mancher Beziehung (b. h. was die Sentimentalität angeht) mit ben Elementen verglichen werden mag, welche die Deutschen Schauspieldichter in Studen, wie z. B.

Logebue in Menschenhaß und Reue, und jest Eb. Devrient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bezug. auf ihre Frivolität wieber bem neueren frangofifchen Melobram nabe gefommen find. Unter biefen forieb g. B. im Gefomade bes Figaro von Beaumarchais ber Schauspieler grancesco Antonio Avelloni aus Benedig (geb. 1756) genannt il Poetino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther, Goldoni brei gusammenhangenbe Stude über Rie barbfons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Giovanni Creppi ebenfalls mit Trilogieen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, bie fammtlich in England fpielen. ohne in etwas ben Charafter biefes Landes an fich ju haben. Der bebeutenbfte Schriftfteller aber in biefem Genre, b. h. bem brutiden Schausviele ift Camillo Feberici aus Turin († 1801), ber g. B. Robebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet gu haben fcheint, und befonders durch feine Buhnenfenntniß vielen Beifall 3m Character bes Frangofischen Schauerbramas arbeitete bagegen Siopanni ba Gamera, beffen Schuldige Mutter du Non plus ultra aller möglichen Scheuflichfeiten ift. Dit ihm bott jedoch biefer Gefchmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatiter, wenige fins mehrere Stude in ber larmopanten Manier ber neueren Brangofifden Melobramatiter abgefaßt bat. Dagegen find Shetarbo be Roffi und Giraub, beren Stude theilmeife von Einigen bierber gezogen werben, unbedingt zu ben Luftspielbichtern in boberen Sinne au rechnen.

### S. 561.

Bas nun das eigentliche Luftspiel<sup>1</sup>) anlangt, so wurde diese eigentlich zuerft von Bernardo Divizio aus Bibbiena (daher gewöhnlich der Cardinal Bibbien Raphael, in seiner Calandria (nach der darin auftretenden komischen Berson Calandro benannt) eingeführt, einer in Brosa abgefaßten Nachahmung der Menaechmi des Blautus, an der nur der Styl zu loben ift, denn Wit und Sittenzeichnung sind darin roh und saft gemein<sup>2</sup>). San nach Lateinischen Mustern, aber leider auch in der mehr rese

### Dramatifche Poefie in Italien. Schanfpiel.

ma 1784, 8. Adelinda, Parma 1791, 8. La Morte d'Ercole, e Meleagro. Venez. 1790, II. 8. Teatro. ib. 1787—88. VI. 8.

- Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812. 1819.
   Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L.' Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. in versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesie. Venez. 1739-56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.

108

- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822. 8. (Arist., Cajo Graeco, Galeotto Manfredi, principe di Faenza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Glovanni di Giscala. Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone. Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Ajace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Vogheru. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola. Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Streckfuß. Berl. 1827. 8. heibelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sammtl. B. A. b. Ital. v. Kannegießer u. H. Killer. In Miller. In Miller. In Messen. 1835. 4. (hier s. alle s. Trauersp. übers.: Eusenie v. Messensie, St. v. Rimini, Esther u Engabbi, Iginia v. Asti, Gismonda v. Mendriso, Leonieto v. Dertona, Herodiak, Ahomas Morus). Poet. Werte im Berm. d. Urscht. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. 88d. II. H. J. I. Hr. v. Rimini, metr. übers. v. Schädelin. In Ind. 1837. 88d. II. H. J. I. H. v. Rimini, metr. übers. v. Schädelin. In Ind. 1838. 8. (Meine Befangenschaft in den Kerern v. Malland, unter den Bleibächern zu Venedig und in den Kasematten auf dem Spielberge. A. d. Ital. v. Becker. Ipzg. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. P. Kurz. St. Gallen 1836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Scinc lyr. Scb. als: Nuove rime d'un vecchio. poeta. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- 38) Antonio Foscarini. Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida. ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol. 1844. 8. (Arn. v. Br. nebst b. Biogr. Arnalbo's v. B. v. Lepel. Berl. 1845. 8.)

### §. 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie eniftand aber burch ben Einfluß der Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercier zc. eine Art philosophisches Schauspiel, das die Mitte zwischen Trauersspiel und Luftspiel halt und in mancher Beziehung (b. h. was die Sentimentalität angeht) mit ben Elementen verglichen werden mag, welche die Deutschen Schauspieldichter in Studen, wie z. B.

Robebue in Menfchenhaß und Reue, und jest Eb. Devrient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bezug. auf ihre Frivolität wieder bem neueren frangofifchen Delobram nabe gefommen find. Unter biefen forieb g. B. im Gefomade bes Figaro von Beaumarchais ber Schauspieler Francesco Antonio Avelloni aus Benedig (geb. 1756) genannt il Poetino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther, Golboni brei jufammenhangenbe Stude über Ris hardfons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Giovanni Creppi ebenfalls mit Trilogicen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, bie fammtlich in England fpielen. ohne in etwas ben Charafter biefes Lanbes an fic ju haben. Der bebeutenbfte Schriftsteller aber in biefem Genre, b. h. bem beutschen Schauspiele ift Camillo Feberici aus Turin († 1801), ber a. B. Robebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet au haben fdeint, und befondere burd feine Buhnentenntnig vielen Beifall 3m Character bes Frangoftiden Schauerbramas arbeitete bagegen Giovanni ba Gamera, beffen Schuldige Mutter ein Non plus ultra aller möglichen Scheußlichfeiten ift. Dit ihm bort jeboch biefer Gefchmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatifer, wenige ftens mehrere Stude in ber larmopanten Manier ber neueren Frangoficen Delobramatifer abgefaßt hat. Dagegen find Sherarbo be Roffi und Biraub, beren Stude theilmeife von Einigen bierher gezogen werben, unbedingt zu ben Luftspielbichtern im boberen Sinne ju rechnen.

### §. 561.

Bas nun das eigentliche Luftspiel') anlangt, so wurde biefes eigentlich zuerft von Bernardo Divizio aus Bibbiena (daher gewöhnlich der Cardinal Bibbien Raphael, in seiner Calandria (nach der darin auftretenden fomischen Berson Calandro benannt) eingeführt, einer in Prosa abgefaßten Nachahmung der Menacehmi des Plautus, an der nur der Styl zu loben ift, denn Bis und Sittenzeichnung find darin roh und saft gemein'). Banz nach Lateinischen Rustern, aber leiber auch in der mehr refes

### 108 Dramatifche Poeffe in Italien. Schanfpiel.

- ma 1784, 8. Adelinda, Parma 1791, 8. La Merte d'Ercole, e Melcagro. Venez. 1790, II. 8. Teatro, ib. 1787—88. VI. 8.
- Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812, 1819.
   Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L.' Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. in versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesic. Venez. 1739—56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.
- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822. 8. (Arist., Cajo Graeco, Galeotto Manfredi, principe di Faenza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Glovanni di Giscala, Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone. Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Ajace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Vogheru. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola. Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Streckfuß. Berl. 1827. 8. heibelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sammtl. W. A. b. Ital. v. Kannegießer u. H. Wüller. Iwidau 1835. 4. (hier s. alle s. Trauersp. übers.: Eusemie Wessina, Fr. v. Rimini, Esther u Engaddi, Iginia v. Asti, Gismonda v. Mendriso, Leoniero v. Dertona, Herodias, Ahomas Morus). Poet. Werke im Berm. d. Urschr. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. 88d. II. H. I. Fr. v. Rimini, metr. übers. v. Schädelin. Iürich 1-35. 8. metr. übers. m. Ital. Eeste v. Schäfer. Iwicau 1834. 16. Le mie. prigioui. Torino 1832. Lips. 1833. 8. (Weine Gesangenschaft in ben Kerstern v. Malland, unter den Bleibächern zu Benedig und in den Kasematten auf dem Spielberge. A. d. Ital. v. Becter. Ipzg. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. P. Kurz. St. Gallen 1836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Scint lyr. Geb. als: Nuove rime d'un vecchio. poets. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- 38) Antonio Foscarini. Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida. ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol. 1844. 8. (Arn. v. Br. nebst b. Biogr. Arnalbo's v. B. v. Lepel. Berl. 1845. 8.)

### §. 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie entftanb aber burch ben Einfluß ber Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercier 2c. eine Art philosophisches Schauspiel, bas die Mitte zwischen Trauersspiel und Luftspiel halt und in mancher Beziehung (b. h. was die Sentimentalität angeht) mit ben Elementen verglichen werden mag, welche die Deutschen Schauspielbichter in Studen, wie z. B.

Logebue in Menfchenhaß und Reue; und jest Eb. Devrient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bezug. auf ihre Frivolität wieber bem neueren frangofifchen Relobram nahe gefommen find. Unter biefen forieb g. B. im Gefomade bes Figaro von Beaumarchais ber Schauspieler Francesco Antonio Avelloni aus Benedig (geb. 1756) genannt il Poetino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther, Goldont brei gusammenhangende Stude über Ris hardfons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Stovanni Creppi ebenfalls mit Trilogicen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, bie fammtlich in England fpielen. ohne in etwas ben Charafter biefes Lanbes an fich ju haben. Der bebeutenbfte Schriftfteller aber in biefem Genre, b. h. bem beutschen Schausviele ift Camillo Feberici aus Turin († 1801), ber a. B. Ropebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet au haben fdeint, und befondere burd feine Buhnentenninif vielen Beifall 3m Character bes Frangofischen Schauerbramas arbeitete bagegen Siovanni ba Bamera, beffen Schuldige Mutter ein Non plus ultra aller möglichen Scheußlichfeiten ift. Dit ibm bort jeboch biefer Befcmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatifer, wenige Bens mehrere Stude in ber larmovanten Manier ber neueren Frangofifden Melobramatifer abgefaßt bat. Dagegen find Cherarbo be Roffi und Biraub, beren Stude theilmeife von Einigen bierher gezogen werben, unbedingt zu ben Luftspielbichtern im boberen Sinne au rechnen.

### §. 561.

Bas nun bas eigentliche Luftspiel') anlangt, so wurde biefes eigentlich zuerft von Bernardo Divizio aus Bibbiena (baber gewöhnlich ber Cardinal Bibbien Raphael, in seiner Calandria (nach ber barin auftretenden fomischen Berson Calandro benannt) eingeführt, einer in Prosa abgefaßten Nachahmung der Menacehmi des Plautus, an der nur der Styl zu loben ift, denn Bis und Sittenzeichnung find darin roh und saft gemein'). Banz nach Lateinischen Rustern, aber leiber auch in der mehr refe-

### Dramatifche Poeffe in Italien. Schanfpiel.

- ma 1784. 8. Adelinda. Parma 1791. 8. La Merte d'Ercole, e Melcagro. Venez. 1790. II. 8. Teatro. ib. 1787—88. VI. 8.
- Arminio. Trag. Filadelfia (Pisa) 1804. 8. Verona 1812, 1819.
   Mil. 1824. 16.
- 30) Quattro Tragedie. Fir. 1751. 8. (L. Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Druso.) Atalia, Trag. del Racine trad. in versi toscani. Fir. 1753. 8. Prose e Poesic. Venez. 1739—56. II. 4.
  - 31) Ulisse il giovine. Padova 1720. 8.

108

- 32) Aristodemo. Parma 1786. 4. Roma 1778. 8. Tragedie. Fir. 1822. 8. (Arist., Cajo Graeco, Galeotto Manfredi, principe di Faenza.).
- 33) Demetrio. Padova 1749. 4. Glovanni di Giscala, Venez. 1754. 4. Agnese Martire del Giappone, Parma 1783. 8. u. in f. Opere Poetiche. Parma. 1789. III. 12. Ven. 1805. IV. 8.
- 34) Tieste, Ajace, Ricciarda Trag. in f. Opere scelte. Vogheru. 1829. III. 16.
- 35) Il Conde di Carmagnola, Mil. 1820. 8. (Deutsch v. A. Arnold. Gotha 1824. 8.) Adelchis. ib. 1823. 8. (Deutsch v. Streckfuß. Berl. 1827. 8. Peibelb. 1830. 8.).
- 36) Francesca di Rimini. Pad. 1819. 8. Tre nuove Tragedie. Torino. 1832. 8. Tommaso Moro. Parigi 1834. 16. Opere compiute publ. di A. Wagner. Lips. 1834. 8. Sammtl. B. A. b. Ital. v. Kannegießer u. H. Wüller. Iwidau 1835. 4. (hier s. alle s. Trauersp. übers.: Eusenie. Wessina, Fr. v. Rimini, Esther u Engabbi, Iginia v. Asti, Sismonda v. Mendrisso, Seoniero v. Dertona, Herodias, Ahomas Morus). Poet. Berte im Berm. d. Urschr. übers. v. Duttenhoser. Stuttg. 1835. 8. Bd. I. 1837. Bd. II. H. I. Fr. v. Rimini, metr. übers. v. Schäbelin. Zürich 1.35. 8. metr. übers. m. Ital. Eerte v. Schäfer. Zwickau 1834. 16. Le mie. prigioui. Torino 1832. Lips. 1833. 8. (Meine Gesangenschaft in ben Kersern v. Malland, unter den Bleidächern zu Benedig und in den Kasematten auf dem Spielberge. A. d. Ital. v. Becker. Ipzg. 1833. 12. Stuttg. 1837. 8. v. P. Aurz. St. Gallen 4836. 8.)
- 37) Torq. Tasso. Pisa 1832. 8. in f. Saggi di Comedie. Pisa 1835. II. 8. Scine lyr. Sch. als: Nuove rime d'un vecchio. poeta. ib. 1835. 8. Opere scelte. ib. 1837. VI. 8.
- 38) Antonio Foscarini, Mil. 1827. 8. Giovanni da Procida, ib. 1829. 8. Lodovico Sforza. ib. 1830. 8. Arnaldo da Brescia. ib. 1844. Berol. 1844. 8. (Arn. v. Br. nebst b. Biogr. Arnalbo's v. B. v. Lepel. Berl. 1845. 8.)

### §. 560.

Reben ber eigentlichen Tragobie entftand aber burch ben Einfluß der Dramen von Beaumarchais, Diberot und Mercier 2c. eine Art philosophisches Schauspiel, das die Mitte zwischen Trauersspiel und Luftspiel halt und in mancher Beziehung (d. h. was die Sentimentalität angeht) mit den Elementen verglichen werden mag, welche die Deutschen Schauspieldichter in Studen, wie z. B.

Logebue in Menfchenhaß und Reue; und jest Eb. Devrient in Treue Liebe ac. verarbeitet haben, wiewohl einige in Bezug. auf ihre Frivolität wieder bem neueren frangofischen Delodram nahe gefommen find. Unter biefen fdrieb g. B. im Gefchmade bes Sigaro von Beaumarchais ber Schauspieler grancesco Antonio Avelloni aus Benedig (geb. 1756) genannt il Poetino, feinen Cianni, Antonio Simone Sografi einen Werther. Soldoni brei gufammenhangende Stude über Rie barbfons Bamela, bem ber Abbe Chiari und Giovannf Creppi ebenfalls mit Trilogieen von folden nach Romanen bearbeiteten Stoffen folgten, bie fammtlich in England fvielen. ohne in etwas ben Charafter Diefes Landes an fic ju haben. Der bebeutenbfte Schriftfteller aber in biefem Genre, b. h. bem beutschen Schauspiele ift Camillo Feberici aus Turin († 1801), ber g. B. Rogebue's Deutsche Rleinftabter bearbeitet gu baben fceint, und befonders burch feine Buhnentenninif vielen Beifall fend. 3m Character bes Frangofifden Schauerbramas arbeitete bagegen Giovanni ba Gamera, beffen Schuldige Mutter dn Non plus ultra aller möglichen Scheußlichkeiten ift. Dit ibm bott jeboch biefer Befchmad beinahe auf, obgleich ber Duca bi Bentignano, einer ber fruchtbarften neueren Dramatiter, wenige fens mehrere Stude in ber larmopanten Manier ber neueren Brangofifden Melobramatifer abgefaßt bat. Dagegen find Sherarbo be Roffi und Biraub, beren Stude theilmeife von Einigen hierher gezogen werden, unbedingt zu ben Luftsbielbichtern in boberen Sinne ju rechnen.

### §. 561.

Bas nun das eigentliche Luftfpiel<sup>1</sup>) anlangt, so wurde bieses eigentlich zuerst von Bernardo Divizio aus Bibbiena (daher gewöhnlich ber Cardinal Bibbien Raphaei, in seiner Calandria (nach der darin auftretenden komischen Person Calandro benannt) eingeführt, einer in Prosa abgefasten Nachahmung der Menacehmi des Plautus, an der nur der Styl zu loben ift, denn Bis und Sittenzeichnung find darin roh und saft gemein<sup>2</sup>). Banz nach Lateinischen Ruftern, aber leiber auch in der mehr refe-

wirenben als haubelnben Danter berfelben fcrieb Wriofto feine Cassaria und I Suppositi in Brofa, und ließ bann la lena. il negromante und la scholastica in ungereinsten 12fplbigen Berfen (versi seruccioli), in welche er fpater auch feine erflen beiden Stude überfette, folgen3). Darum mußte ber große Dachiavell mit feinen rein originellen Studen, wie g. B. la Mandragora, le Maschere, la Clizia M. fint, gang ans beres Auffeben machen, benn bier geidnet ber große Menfchenkenner Die Leute, wie fie find, und Sandlung und Intrique find fo lebhaft, ber Anoten ift fo gut gefchurzt, bag fie beute noch bewundert werden murben, wollte man fie aufführen . Run folgt. Eriffino's gelungene Bearbeitung ber Mennechmi gar nicht m ermahnen b), Aretino mit feinen funf claffico fintifirten Luftfpielen, Die mabrhaft tomliches Element enthalten, aber auch auf ber andern Seite ichmutig genug find, um ihren Berfaffer nicht zu verleugnen 6). Letteres fann man Kirenzuola's Lucidi, einer Radahmung der Mennechmi, und Trinnizin, et nem Penbant jur Calandria, nitt jum Bormurf machen?), ob. fden Dolce, ron bem mir nur noch 5 gunipiele haben, beren moet (Capitano = Miles gloriosus, und Marito = Amphitruo) bem Plautus nadigeabmt find, groree Bergnugen an fanbatoren Dingen findet8), mas man leiber aut Girolamo Bara: boeco's Arbeiten, welch fit übrigene burd bie mobilverfnupfte Intifque empfehlen, pormerfen mur 9). Der icon genannte Giambattifta Gelli'(1498 - 1563) retrath in feinem Errore (nad Plautus Casina), einem Benbant gu Machtiavell's Clizia, und feiner Sporta (nad ber Aufularia bee Blautus) febr viel Unlage jum Luftepielbicterin), allem Graggint bat in feinen fects Luftipielen befonders bas Berbienft bewiefen, ju zeigen, wie man auch ohne Gemeinheiten und Boten Lachen erregen fann 11). Sonft find noch aus berfelben Beit ju nennen Borengino be' Debici12) aus Rioreng, Ricolo Secht aus Breecia 13), Cornelio Lanci14), Giambattifta Calberari15), Crifto. foro Caftelletti16) und Sforga b'Dbbi17), fowie ber fruchtbare Giovammaria Cecchi aus Floreng 18), ber aber bald stemlich frei, bald ebenfo frommelnd farieb, und entelich ber vorzüglichfte von allen, Francesco Ambra († 1559),

ber landemann bes vorigen, beffen bret Luftfpiele (it Furto. l Bernardt und la Cofanaria) ju ben beften Erzeugniffen bet alteren Beriobe bes Italianifden Luftspiels geharen 19). Leis der fonnten fich aber bie meiften ber übrigen Luftspletbichter aus Wifer Beit nicht bis zu biefer Sohe erheben, ba fie aufrieben waren, wenn fie burd grobe Spafe und Boten Lachen erregten, und fo find benn fast alle jene aus bem Schoofe jener in Italien bamale fo gabireichen gelehrten Gefellichaften mit ben bigarteften Ramen, beren Mitglieder fruber ihre Stude felbft fpielten und frater wenigftens ihre Locale an herumziehende Truppen von Comidienten ber fcblechteften Sorte vermietheten, hervorgegangenen Sinde ger nicht der Grmabnung werth. Bon jenen wurten jedoch feit dem Beginn bes 1 ften Jahrhunderte faft nie wirflich ausgearbeitete Stude aufgeführt, fondern man improvifirte zuerft blofe Dialoge, bann ober formliche Boffen, in benen nun gewiffe flebende Berfonen austraten, die besonders radurc fomisch wurden, weil meistens me iebe eine beftimmte Browing und Start daracterifirte und lidetlid madte, und barum auch in bem Batoie berfelben iprach. Dergleichen find nun ber auch in Dentichland und Granfreich is beliebte Arkenchina, den man als ein Kind des Schmaropers (Parasitus) ober bee hundertfied (Centuneulus) in dem alten Romiften Luftspiel angesehen bat, und der immer wie auch der Senping im Digleet von Bergamo fpricht, bann ber Pantalone. Der Beneifantid, Der Dottore, Der Bolognenich, ber Bettiamo, ber Railandift, Der Capituno, Der bald ale Spanier, bald ale Respolitance seine Rodomontaden berpofaunt, der Segramuceig. welcher in Italien feit 1680 die Rolle Des Borigen verfleht, der Gianguegulo, ber Typus eines Calabrefifden, Bauers, ber bieb auf dem Italianischen Theater in Baris vorfommenbe Hezzelino, eine Art verfeinerten Scapino's, ber Stotterer Tare laglia, die Carricatur ber Itglianischen Charlatans ber Pulcis nella, eine Berjungung bes Maccus ober weißen Mimus bei den Romern, da er hinten und vorn einen Buckt, eine Rafe wie einen Suhnerschnabel hat und gang weiß gefleibet ift, ben Boffenreißer von Acerra (in Apulien) vorftellt und, in ben Remolitanifden Boffen boppelt auftretend, bort ben Sarlefin und Scapin erfett, und die Stadt Benevent' reprafentirt, ber

Die Bertreibung ber Mauren burch Philipp III., Diego Time nes be Millon 12) bie Thaten bes Cib, und noch Anbere gaben Fortsetungen ober Epsioben aus bem von Ariofto betretenen Sagenfreise bes rasenben Roland, wie Martin Abarca be Bolea y Caftro 13), Francisco Gerribo be Billena14) ber auch ben Bojarbo felbft übertragen batte, Quis Barabo. na be Soto 15), beffen Angelica eine Fortfepung von Arioft's, rafendem Roland ift, ebenfo wie bes Ricolas be Espis nofa Roncevalichlacti6) und befondere bee Bernarbo be Balbuena17) aus Balbepenas († 1627) Gebicht uber biefelben Stoffe. Allein fur ben bebeutenbiten Epifer, ober eigentlich für ben einzigen halt man ben Alongo be Ercilla y Buffiga 18) aus Mabrid (geb. 1533, + nach 1596), einen warmen Anhanger Philipps II., ber, felbft Augenzeuge ber Erpedition, welche Don Garcias, Sohn bes Bicefonigs von Beru Burtabo be Menboga, gegen bie Araucaner, eine Bolferfcaft an ber Rufte von Chili, führte, Die Begebenheiten Diefes Rampfes in einem Epos besungen bat, wobei er felbft handelnb auftritt, fich burchgebends an bie hiftorifde Bahrheit und bie mahre Beitfolge halt und nur eben bin und wieder in einzelnen einge fügten Episoben als felbfiftanbiger Scopfer auftritt, was befonbere in ben letten 32 Buchern ber gall ift, wo ein Bauberer Riton mit feinen berrlichen Garten (ein zweiter Alcinous) und eine reizende Bilbe Glaura erfdeint, bie einen gang im Gefdmade ber alten Spanifden Romane gehaltene, bebeutenb in bas Bange eingreifende Rolle fvielt. Um Beften find ihm die Raturfdil. berungen und Reben gelungen, worauf icon Boltaire aufmert. Eine Fortfegung bes Bedichts unternahm fam gemacht bat. Don Diego be Santistevan Dforio, wie benn auch Bebro be Dfia19) ein anderes Evos unter bemfelben Ramen verfaßt hat. Ueberhaupt wurden nun die zweiselhaften Seldens thaten ber Spanier in America baufig ju Stoffen von Epopom verwendet; fo forieb Gabriel Lafo be la Bega aus Das brib eine Mexicana 20), ber Merifaner Antonio be Caaves bra Gugman eine Apologie bes Fernando Corteg 21), Dar, tin al Barco be Centenero aus Logrofan eine Schilberung ber von ihm felbft mitgemachten Erpedition nach bem Rio be

h Blata 22) und Gaspar be Billagra einen Bug nach Mexico, bem er felbft als Hauptmann beigewohnt hatte23). Bon anderen, ju feinem bestimmten biftorifchen ober Cagencyclus gebirigen Epopoen nennen wir noch bes Sipolyto Sang aus Sattoa Multen, worin er die Bertheibigung Diefer Insel gegen Die Turfen 1565, ber er felbft ale Malteferritter beigewohnt hatte, feiert 24), bes Juan Rufo Gutierrez aus Cordona Seilderung ber von Don Juan be Auftria gewonnenen Seefelatt von Erpanto 25) und tes lope be Bega 26) Groberung von Berufatem. An Epopoen, Die jugleich eine religibfe Tenbeng bae ben, fehlt es aud nicht, benn Chriftoval be Birues hat in finer Pilgerreise nach Monserrat eins ber beften driftlichen beibengebidte ber Epanier geliefert'?), an welche fic bes 3ofe De Baldivielfo Schitterung eines munderthatigen Marien. bildes zu Tolebo28), des Diego de hojeda aus Sevilla Christinda 29) und bes feitrigen Francisco Lopez be Bar tata aus Logrefio ") Rrenjauffindung und bes Jesuiten Ans tonio de Escobar y Mendoja aus Ballabolid Ignas von Lopola 31) anschliefen. Endlich mogen hier noch die fomifer heldengebidte Diefer Beriode genannt werden, unter benen man des fpitern Inquifitor qu Cuenca Jose de Billaviciosa († 1658) Mudenfrieg, eine Jugendarbeit 32), Des Lope Felix De Bega Carpio Ragenichlacht 33) und Des Don Francisco De Quevedo (geb. 1580, geft. 1645) Barobie auf ben verliebten Roland 34) besonders bervorzuheben baben wird.

- 1) Carlos famoso en octavas. Valenc. 1566. 4.
- 2) Primera y segunda Parte de la Carolea. Valenc. 1560. 8.
- 3) Bl Pelayo del Pinciano. Madr. 1605. 8.
- 4) La Saguntina, poema heroyco. Alcala 1587. Madr. 1607. 8.
- 5) La Iberiada de los heches de Scipio Africano. Vallad. 1603. 8.
- 6) La Conquista de la Betica. Sevilla 1603. 8. Stellen baraus b. Ochoa, Tesoro de los poemas españ. epicos, sagrados y buriesces. Paris 1840. 8. p. 215 sq.
  - 7) La Numantina, c. auotac. Sev. 1612. 4.
- 8) El Fernando ó Sevilla restaurada por el Santo Rey D. Fernando el III. de Castilla y Leon. Poema heroico escrito con los versos de la Gerusalemme liberata del Tasso. Milan. 1632. 4.
- 9) Repaña liberada. Lisboa 1618. P. I. ib. 1673. H. 4. Grife. Danboud b. Literargeichichte. III.

- 10) La Conquista que hicieren los poder, y catel. reyes B. Fern, y D. Isabel en el reyno de Granada Madr. 1590. 4.
- 11) Expulsion de los Moros de España por el rey D. Fe-Hpe HI. Valenc. 1610. 12.
- 12) Los famosos y heroicos hechos del invinciblo y esforzado Cavallero el Cid Ruy Diaz de Vibar en etava Rima. Alcala de Henares 1579. 4.
- 13) Orlando enamorado, en otava rima. Lerida. 1578. 4. Orlando determinado. Zarog. 1587. 8.
- 14) El verdadero sucesso de la Batalla de Roncesvalles. Teledo 1583. 4. — Orlande enamorade. Alc. 1577. 4. Tel. 1518. 4.
- 15) Primera parte de la Angelica con advertim. p. fr. Verdugo de Sarria. Granada 1586. 4.
- 16) Segunda parte de Orlando con el verdadero suceso de la Butalia de Roncesvalles fin y muerte de los dece pares de Franch. Zarag. 1565. Amber. 1557. 4. Alcala 1579. 4.
- 17) El Bernardo ó Victoria de Roncesyalies. Madr. 1624. 4. u. b. Ochoa a. a. D. p. 257—371. S. a. Siglo de cro en las selvas de Brifile, Prosas y Versos p. B. de B. ib. 1608. 8. Madr. 1821. 8. (f. q. Böhl de Faber. Floresta. T. III. p. 918 sq.) La grandeza mexicana, ib. 1604. 8.
- 18) Primera y segunda parte de la Araucana. Madr. 1578. 8. Amberes 1586. 12. (mur 29 Cautos) Primera, Segunda y Tercera parte de la Ar. ib. 1590. 8. (Anv. 1597. Madr. 1610. 8. enth. nur 29 C.) ib 1733. fol. Madr. 1628. 16. u. b. Ochoa d. a. D. p. 1—214. Deutsch v. Binterting. Rütnb. 1831. II. 8. Die Fortschung als: Quarta y quinta Parte de la A. Salam. 1597. Madr. 1598. 8. La Araucquarta y quinta Parte, en que se prosigue y acaba la Historia de D. Al. de B. hanta la Reducion dei Valle de Arauco en el Reyno de Chile p. D. D. de S. Os. emend. corr. y añad. c. alg. pot. Madr. 1735. fol. C. a. Voltaire, Disc. s. la poésie épique. chap. VIII Char. bern. Dict. all. Ration. Bb. II. i. p. 149 sq. 349 sq. Manoel de Faria y Sousa, Comm. sobre los sonetos de Camoens. I. p. 181. Lardner, Lit. and scient. men of Italy, Spain. T. III. p. 103 sq.
- Primera parte del Arance domado, poema hist. Madr. 1596.
   1605.
- 20) Primera parte de Cortes valeroso y mexicana en doce libros. Madr. 1588. 4. (La Mexicana — en XXV libros.) ib. 1594. 8.
  - '21) XI Peregrino Indiano, poema. Madr. 1599. 12.
- 22) Argentina y conquista del Rio de la Plata con otros scaecimientos de los reynos del Peru y Tucuman y estado del Brasil. Lisb. 1602, 4.
  - 23) Historia de la Nueva México. Alcalá 1619. 12.
- 24) La Maltea, en que se trata la famosa defensa de la religion de S. Juan en la isla de Malta. Valenc. 1582. 8.
  - 25) La Austriada. Toledo 1585. 12.
- 26) Germalem conquistada, epopeya tragica. Barcel, 1609. 1619. 5. Prob. bar. b. Ochoa. p. 232—256,

- 27) III Monumerote. Madr. 1587. 1601. Mil. 1602. Madr. 1609. 8. Juliu 5. Ochen p. 375—382.
  - 26) Segrario de Tolodo. Barcel. 1618. 8.
  - 29) La Christiada. Sev. 1611. 4. n. Proton h. Ochon. p. 383-426.
- 30) Poema heroyco de la Invencion de la Cruz par el emporator Constantino Magno. Madr. 1648. 4. u. Prob. b. Ochoa p. 4.7 - 440.
  - 34) Son Ignacio de Lojola. Poema her. Valled. 1643. &
- 32) La Marchea, portica inventiva en octava rima. Cutada 1615. 12. u. b. Ochea p. 477—557.
- 33) 3n b. Rimon humanns y divinan del Licensiado Tomé de Burguilles. No secadan de Biblioteca ninguna (que en cast-llano se llama Librerio) sino de papelas de amizos y Corrodores suyos p. Fr. Lope Fel. de V. C. Madr. 1634, 1674 4. u. b. Bertuch, Man. de la leng. espail. Lips. 1790. 8. p. 450—512. Gatomaquia all. al fine la cel. sut. de el Murcielago de M. Fr. D. Gonzales. Madr. 1826, 8. u. im Parnaso Rapail. Tom. II. p. 202 sq. Ribl. d. Rom. 1782. Jany. T. l. p. 1 sq. 1784. Fevr. T. I. p. 1 sq.
- 34) Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamerado dirigido al hambre mas maldito del mundo, 5. Ochos. c. c. D. p. 459 476.

## **§**. 566.

Dit bem Epos fecht ber alte Ritterroman ber Cpanier in einer gewissen, wenn auch entfernten Berbindung, allein wir haben über diefen bereits in der porigen Beriode, wo von Amabis und Conforten die Rebe war, gehandelt, und fonnen daber mit autem Gewiffen die Rachabmungen beffelben binwege laffen, wenn wir nicht noch auf einen allegorischeretigibsen, von ber drifteden Ritterfdaft bandelnden bes Beronimo be San Bedro binweisen wollen 1), worin Gott Bater ats Raifer, Chriftus aber ale Lowenritter auftritt. Dagegen gehort Diefer Beriode ber fogenannte Chaferroman an, ben Borge be Montemayor mit feiner Diana, bem erften und beften blefer Battung, eine führte, um barin bie Sehnsucht seines liebenben Bergen, bas er unter bem Ramen Epren personificirt, ju einer Caftitianerin, bon ihm in feinen Bedichten Marfida genannt, Die er liebte und nad einer mit bem Infanten Philipp gemachten Reife verheirathet antraf, und ber er ju Ehren bem Buche ben Ramen Diana gegeben hat, auszubruden. Indeffen gebuhrt ber ungeheure Erfolg, ben das Buch hatte, mehr den darin enthaltenen trefflichen brifden Gedichten, ale bem Brofuftyl, ber fic nicht von bem

folcopenden Befen ber Amabieromane losmaden fann?). Er beendigte ihn jedoch nicht, fondern fam nur bis jum VII. Buche, worauf ibn querft Alongo Bereg, ein Argt gu Salamanca, ein gewiffer Beronimo Texaba, bann aber mit weit mehr Blud Gaspar Gil Bolo fortfetten. Bon ben Rachahmungen beffelben nenne ich nur noch ben Pastor de Filida bes Quis Galves be Montalvo3) und bie entfernt ahnliche Amarylis bes Chriftonal Suares be Riqueroa4), weil alle anderen weit hinter ihm jurudblieben. Ein anderer oben genannter aleichzeitiger Claffifer fouf indeffen noch ein gang neues, nur Epanien angehöriges, obwohl fpater burd Le Sage auch nach Rranfreid verfestes Benre, ben Schelmenroman, welcher faft eine Europäifche Berühmtheit erlangt bat. Diefes war ber Lazarille de Tormes, ben ber berühmte Diego Burtabo be Den boga noch ale Student fdrieb, in ber Abficht, burd bie barin mitgetheilten Abenteuer eines ber bamale in Spanien fo banfigen Sowindler und Bummler ben Befomad an ben unnaturliden Mitterromanen feinen ganbeleuten zu verleiden. Auch er beenbigte bas allerliebfte Buch nicht, fonbern Enrique De Lung fagte et nen zweiten Theil hinzu und verbefferte auch ben Styl bes erften, nach welcher Redaction man ibn noch jest lieft 5). bodft geiftreiche Radahmung biefes Buchs verfaßte Dates Aleman aus Sevilla unter Philipp II, in feinem auch von le Sage bearbeiteten Guzman de Alfarache, obwohl mahrichein lich auch er nur ben erften Theil fdrieb, ben zweiten aber ein Bleubonymus Mateo Luran, für ben man ihn felbft grund gehalten bat, ba auch von ihm noch ein aweiter pu eriftiren fdeint, binguthat, ohne im Mindeften tros feiner burlebten Barbung ber naturlich fomifchen Zeichnung ber untern Claffen ber Spanier, wie biefe Aleman im erften Theile gab, nahe zu kommen 6). Im Gegensate hierzu nenne ich noch bie Lanbftreicherin Juftina bes Francisco be Ubeba7), weil Cervantes in feinem Viage al Parnaso uber biefes Bud ge rabeju ben Ctab gebrochen bat, mogegen bes Alongo bel Caftillo Solorgano Garduna de Sovilla, bie biefelbe Cafte bon Frauenzimmern, welche freilich icon bie Celestina und foilbert, barftellt8), beffer ift. Endlich machte fic ber Italianifde

Ginfing auch hier nach einer anbern Seite bin bemertbar, benn er fouf bier eine Art Rovellenliteratur. Diese führte ber auch als Romangenfammler9) berühmte Juan Timoneba, ein Budband. ler, burch feine Patraffas (erdictete Ergablungen) ein, Die fich besonders burd bie auch in ben Schelmenromanen erfictliche gefdidte Berwidtung ber mitgetheilten gabel, Die freilich nicht immer gut erfunden ift, empfehlen 10). Rachahmungen forieben Antonio de Torquemada") in feinem Exameron, Ans tonio de Esclava in seinen Noches de Invierno12), die Donna Maria be Caravayal y Saavedra in thren act Novelas 13), Die, obwohl Die, wie in den meiften Spanischen Romanen eingestreuten Beife nicht eben von eminentem bichterifden Talent zeugen, nicht ohne gute Phantafie gefdrieben find, aber in beiber Beichung übertroffen werden von denen ber Donna Maria de Zayas y Sotomayor14) und Zuan Perez de Montalvan 15), und viele Andere.

- 1) Libro de caballeria celestial del pie de la rosa fragrante. Anveres 1554. 8. La segunda parte etc. Valenc. 1554. fol.
- 2) Las obras de G. M. m. repart. en dos libros. Anvers 1554.

  12. Los siete libros de la Diana de L. d. M. Valenc. (1560) s. a. 4. Lisb. 1565. 16. Sareg. 1570. 8. Anvers. 1575. 12. Adicion de los siete libros de la Diana de G. de M. M. Pampl. 1578. III. 12. Venet. 1585 12. Lisb. 1624. 12. Los siete libros de la Diana.... hansa aŭadido los amores de Abencerraje Abindarraez: y la hermosa. Xarifa, la historia de Alcida y Sylvano, la historia de Piramo y Tisbe, las damas aragonesas etc., el triumpho de amor de Petrarcha, y una elegia a la muerte de M. M. Valenc. 1595. 8. La Diana, va a continuacion la historia de Alcida y Silvano y la historia de los muy costantes o infelices amores de Piramo y Tisbe, poesias del misma M. Madr. 1795. 8. Deutid über. v. Datsbêrfet. Rürnb. 1646. 8. Diana enamorada cinco libros que prosiguen los siete de L. M. Val. 1564 8. Anvers 1567. 16. Carag. 1577. 8. Madr. 1778. 8. e. met. al canto del Taria p. Cerda y Rico. ib. 1802. 8. La Diana de M. comp. p. H. Texada, III parte. Paris 1627. 8. La Diana segunda del Salmantino. [p. Al. Perez] Alcala 1564. 8. C. a. Ribl. d. Ram. 1781. Janv. II. p. 163 sq. 1778. Novbr. p. 59 sq.
  - 3) El Pastor de Filida. Madr. 1582. 8. 1590. 1600. 8.
  - 4) La costante Amarylis. Valenc. 1609. Madr. 1781. 8.
- 5) Vida de Lesarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Burgos 1554. 8. Anvers. 1554—55. II. 8. Tarr. 1580. 8. u. oft. Correg. p. H. de Lufia. Paris 1620. 12. Sarag. 1652. II. 8. Paris 1629. 32. Madr. 1831. 12. X. b. Gpan. áberf. 3itt. 1794. 8. úberf. p. stil. Gotha 1810. 8. f. a. Bibl. d. Rom. 1751. Août. p. 9—125.
- 6) Primera parte de Guzman de Alfarache. Madr. 1599. 4. Segunda parte. ib. 1600. 4. (ift v. Mieman angebl. fetbft, ein anb. II 334)

Brunsiles 1908. 14. (p. Sansychea) Amberes 1681. 8. Valenc. 1773. 1787. 11, 8. Deutsch (a. b. Franz.) Epzg. 1751. 8.

- 7) La Picara Justina. Bruxell. 1608. 8.
- 8) La garduna de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas. Logrofe 1832. S. Barcel. 1644. S. Madr. 1661. S. Deutfch. Edien 1791. II. S. J. Bibl. d. Rom, 1782. Deobr. p. 25 aq.
- 9) El Patraguelo e Primera Parte de las Patragas de J. Tim. Alcala 1576 Bilb. 1580. 8. Sevilla 1583. 8. — Rosa de romances de Romances sacadas de las Rosas de J.T. esc. orden. y an. p. F. J. Wolf. Leipa. 1846. 8.
- 10) Neb. d. Reihenf. d. Rom. Camml. f. Welf in d. Wien. Zahrt. 1846. Bb. 114. p. 1 aq. 115. p. 1 aq.
- 11) Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humanidal, philosophia, theologia, geographia, con etras casas cariosas y apazibles. Salam. 1570. Auv. 1599. 8. Hazarmeron ou six journées trad. en franç. p. Chappuis. Lyon. 1582 8. Rogen 1610. 12.
- 12) Primera parte de las Noches de Invierno. Pampl. 1608. 8' Deutso m. Bus. D. Drummer v. Papenbach. Rurnb. 1609. 12.
- 13) Navidades de Madrid y noches entretenidas en echo novelas. Madr. 1633. 1663. 4.
- 14) Novelas amoresas y exemplares. Zarag. 1636--47. IL & 1658. 4. Barc. 1705. 4.
- 15) Successos y prodigias de amor, en eche nevelas exempl. Madr. 1624. 1723. Berget. 1730. 4. Para todos. Exemples morales, bumanos y divines en que se tratan diversas cientias, materias y faculdades, rep. en los sieto dias de la semana. Huesca 1633. 4. c. alg. adic. Madr. 1651. 4. Sev. 1736. 4. u. ôft.

# g. 567.

Wir fonnen nun aber bei ber Geschichte ber Entwidelung bes Spanischen Romans nicht ftehen bleiben, ohne sogieto ben Mann zu nennen, ber benselben völlig ausgebildet und zur Bollendung gebracht hat. Dieses ift ber unsterbliche Miguel de Gervantes Saavedra aus Alesla!) de henares (geb. 1549). Er begann eigentlich erst nach seiner unglücklichen Gesangensestzu Algier (1581), in die er bei seiner Rucktehr von der Secschlacht bei Lepanto (1571) versallen war, sich wiederum der Literatur, die er schon in dem zartesten Jüngtingsatter gepficzt hatte, zuzuwenden, und schried zuerst seinen Schäferroman Gestaten sieher, Filena, ist verloren), dann publicitte er einigsseiner Rovellen, und um 1605 ließ er den ersten Theil seines Dan Quixota erscheinen, worin es ihm gelang, den durch das

Befen ber vielen Ritterromane, womit fein Baterland aberfowenmt war, gang verborbenen Defchmad feiner Mitburger ju beffern und midd burch ben fomischen Contraft amischen bem burch und burch poetischen Enthusiasmus bes Don Quirote und bem profaffden Egoismus feines Dieners Sando Banfa, burt bie denis treffitig aftembenen als geschillt eingewehren Gpisoben cin Sittengemalbe ju liefern, bessen feine Satire von felnem abnlichen Berte irgend eines Boltes übertroffen wirb. werand erflatlich ift, wie es tommt, bag biefes Buch nicht affein von allen Stanben feines Baterlanbes bie gum himmel misben warb, fonbern auch, tropbem bag für anbere Boller immer viele Specialitäten bunfel bleiben muffen, auch anbermarts tum weniger begierig verschlungen wurde. Diefer ungeheure Erfolg erregte aber naturlich balb Reiber, und fo ließ benn ein geniffer Bleubonymus, ber fich Alonfo Fernanbez be Avellaneba nannte, 1614 eine Fortfegung bes genamten erften Shells nichdnen, Die in jeber Begiebung binter bemfelben gurudblieb, aber befür auch von Cervantes in ber nun von ibm felbft unternommenen Bundigung feines großartigen Bertes gebührend gegeißelt wurde. Er ließ nun balb (1618) feine gwolf Rovellen, 1614 feine Refe jum Barnaf, eine Eritit ber Literatur feiner Bett in Termm, 1615 feine acht Luft - und Bulfdenfpiele folgen, und 1866 feinem Tobe (1617) ericien noch fein größerer Roman Bafiles und Sigismunda, eine Art Rachahmung bes Beliobor, wer mit großer Einfachkeit und Bartheit gefdrieben und nicht gang unintereffant, aber auch nicht frei von allen jenen Relie len, bie men mit Recht ben Spanifchen Romanen Schuld giebe. Leiber war bie große Brobuctivität bes Cervanies nicht eben einträglich für feinen Beutel, benn er ftarb arm, und erft nach febnen Lobe, wo es thin nichts mehr nügen konnte, wurde ihm ber wohlverdiente Ruhm ungeschmälert zu Theil. Rach som unfent die eigentliche Romanliteratur wieder in ihr früheres Ridts, wenn wie bes Don Francisco be Quevebe p Billenas aus Mabrib (1580-1645) berühmten Ernicheim, wein er befonders mit ficherem Binfel bas Treiben auf ben Gunfiden Univerfitaten fchilbert2), bes Quis Beleg be los Duenas y Guevara aus Ecija (1574-1646) fo geift

xid von Le Cage nackgeabnten binfenden Teufel, ein mit vio Icm Sumor und fcarfer Saitre entworfenes Sittengemalbe feine Beit3), bes Bicente Espinel (1544 - 1684) Leben bet Marcus von Obregon, eine Mit practifaer Anweifung für jungeleute. wie fie burd Brotection von Grofen ibr Glud maden fonnen's aufnehmen, denn Lope de Bega's Arcadien ift doch immer weit binter Cannaiar, ben er übertreffen molte, gurudgeblieben', und Cerrantes Calaica allein mag, otrobi Radabunu Gil Nolo's und durch alliuvicle in tie Santlung florend einged fende Cpiforen und nicht jur Cade geherige Berfonen m febr ausgebehnt und faft verworren, immerbin ale claffices Baf für tas Genre bes Edaferromans gelten. Rach biefen beffen Erzeugniffen folaft bie Romanlierratur gang ein, und erft burd ben Ginfluß Balter Scott's entftanden in neuefter Beit eine arobe Angabl biftorischer Romane von dem englisch geschriebenn und in bas Deutsche übersetten Don Cheban (1828), Gong Arias (1829), Candoval oder der Freimaurer (1827) x. 1el Telebforo de Trucba p Cofio (1805-35) an bis auf ed Arancisco Martinez De la Rofa Blubella De Golie, Ronigin ron Oranada (1887—39) binab, die aber eben nur schwacke Rachahmungen bes großen Unbefannten find, ohne ben Ramm Spanifeter Driginalromane, Die fie beanspruchen, fubren ju fie Much in ber lange eingefdlafenen Rovellenliteratur, nad bem burd Cervantes und Lope be Bega Carpio dicite wieber recht angeregt morben mar, machte Carmiento (1891) wieder eine Art von Anfang, und balo darauf (1884) veranstaliete man ju Madrid eine Cammlung von ausländischen und mb Hich (1888) gar von mobernen Driginalnovellen, was afterbingt auch iden früher (1787) einmal rerfudt morben mar.

<sup>1)</sup> Obras. Madrid 1803—5. XVI. 8. 1829. XI. 8. Obras escendas. Nueva edicion class. arregl, correg. e ilustr. c. not. hist. gram. y crit p. D. A. Garcia de Arrieta. Paris 1826. X. 32. — Eingenioso hidalgo D. Quixote de la Mancha. Madr. 1605. 4. 1606. 4. Segunda parte. ib. 1615 4. (Tarragona 1614. 8. Madr. 1732. 4. 1805. II. 8. ift bie Arbeit Avellaneba's u. bemf. Tit.) Primera y segunda parte del ingenioso Don Quixote. Barcel 1615. II. 8. N. edic. comp. la real acad española. Madr. 1780. IV. 4. 1782. IV. 8. 187. VI. 8. 1819. V. 8. Nueva ed. c. nuev. not. estamp. nuevo anal. y comp. in vida de el autor nuev. aum. p. D. J. A. Pellicer. Madr. 1787. V. 8. 1798—1800. IX. 8. c. anot. ind. y var. lecc. p. D. J. Rowle Lond. 1781. VI. 4. c. not. p. Ideler. Berl. 1804. VI. 8. D. Quijote de

. 1

la Manche coment. p. D. D. Clemencin. Madr. 1833 sq. VII. 4. -Novelas exemplares p. M. Cerv. Madr. 1613. 4. 1614. 4. Madr. 1783. II. 8. Dazu La fia fingida. Nov. ined. de M. de C. S. her. v. 1. A. Bell u. C. & Franction, b. Bolf Sit. Anal. Berl. 1810. S. Pell. (Druffa i Bulow, Rov. Buch. B. IV p. 85 sq.) Les trabajos de Persites y Sigismunda, historia setentrional. ib. 1617. 4. Madr. 1781. 1892. II. 8. — Les seis libros de la Galatea. Madr. 1584. Alcala. 1565. Vallad. 1617. S. Paris 1611. S Madr. 1784. II. S. — Viage del Parnaso. Madr. 1614. 8 Publ. ahora de nuevo una tragedia y una comedia ineditas del mismo Cervantes: aquella intitulada la Numancia; esta el Trato de Argel. Madr. 1784. 8. Ueberf. f. Gammtl. Ro-mone u. Rovellen. A. b. Span. v. Ab. Reller u. Fr. Rotter. Stuttg 1839-42. XII. 16. v. Duttenhofer. Pforgh. 1839-40. X. 16. Leb. u. That. b. wal. Junters D. D. DR. nebft Avellanedas neuen Ergablungen a. b. Epan. Dr. v. Bertuch Lpzg 781. II. A. 8. v. D. B. Soltau Königeb. 1800. VI. 8. Lpzg 1825. 1837. IV. 8. überf. v. L. Sied. Berl. 1799—1801. III. A. ebt. 1831. IV. 8. m. e. Gint. v. p. heine. Etuttg. 1837—38. II. 8. Went. b. Derf. u. b. Sigismunda überf. v. J. v. Coben. Augsb. 1782. IV. 8 v Butenfchon. Deibelb. 1789. 8. m. e. Ginl. v Lice. Lyge. 1837. II. & fehrreiche Erzähl. überf. v. Goltau. Konigeb. 1801. VI. 8. v. Ciebs menn Berl. 1810. 8. cf. La Vida de M. C. escrita e illustr. c. var. 2 Annual Porto 1910. C. C. La villa de M. C. Cacilla e India. C. Cacilla e Santompo Dell y decum. ined. pertenecientes a la hist. y liter. de su tompo Dell' J. de. Navarrete. Madr 1819. 8. Vic. de l.os Rios, Vida de D. E. C. in b. Musg. b. Epan. Madb. b. 1780 u. 1787. Pellicer Vida del Anter, b. f. Musg. u. b. Idelor T. V. L. Schiiller Voriez. aver den Den Q. gehouden in het Lexenus, te Utrecht. Utr. 1841. S. B. F. Bienstemann, Don Quichotte et la tâche de ses traducteurs; sclairc. nouv. L latyle et l'esp. de l'orig. Paris 1838. 8. Edinh. Rev. Select. T. II. p. 418 sq. Lardner Lit. and scient. men of Italy, Spain. T. M. p. 120 sq.

- 2) S. Lardner a. a. D. T. III. p. 255 sq. Obras. Madr. 1772, II. 4 ib. 1790—94. XI. 8. Obras escogidas ib. 1200. IV. 8. Obras schools y poesias escogidas. ib. 1796. VI. 12. Obras schools w presa y verso, serias y jocosas recog. y orden. p. D. B. do Orhos. Paris 1840. 8. Ueberf. Gefch. e. Aveftgenics ob. selff. D. D. B. do Orhos. Paris 1840. 8. Ueberf. Besch. e. Aveftgenics ob. selff. n. wanderb. Urat. e. Aitters v. ungefahr. Weimar 1789. 8. Ressen in b. and. West & ib. unterirb. Bissonen ü. Phantassen versch. Geisterscher. Epzg. 1787. 8. Cun Tacado ob. Leben u. Abaten e. Erzschung, überf. v. X. Schoope. Lyg. 1826. II. 8. m. e. Einl. v. Reil. L. Ryg. 1826. 8. D. Glückeitter mit It. v. Guttenstein. Karlér. 1841. II. 8. Schwänfe, Jahrten u. Wentene W. Podillo Podlo de Moding. R. b. Sp. v. Guttenstein. Osibr. 1842. 8.
- 3) El Djable coivelo, novela de la otra vida, traduzida a esta. Madr. 1641. 8. Barcel. 1646. Madr. 1812. 8.
- 4) Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon. Barcel, 1618. 4, 1657. 8, M. ein. Einl. v. Tied beutsch. Berl. 1827. U. 8.
- - 6) Amor y virtud, 6 cinco novelas. Valenc. 1831. 8.

Brundlen 1604. 14. (p. Sausteben) Amberes 1681, 8. Valouc. 1773. 1787. 11, 8. Deutsch (a. b. Franz.) Epzg. 1751. 8.

- 7) La Picara Justina. Bruxell. 1608. 8.
- 8) La garduna de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas. Logroño 1832, 8. Barcel. 1644, 8. Madr. 1661, 8. Deutsch. Bien 1791, II. 8. s. Bibl. d. Rom. 1782, Deckr. p. 25 aq.
- 9) El Patraŭuelo e Primera Parte de las Patraŭas de J. Tim. Alcala 1676 Bilb. 1580. 8. Sevilla 1583. 8. Rosa de romances de Romances sacadas de las Rosas de J.T. esc. orden. y an. p. F. J. Welf. Leipa. 1846. 8.
- 10) neb. d. Reihenf. d. 20mm. Cemml. f. Wolf in d. Wien. Jahrb. 1846. Bb. 114. p. 1 sq. 115. p. 1 sq.
- 11) Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humanidal, philosophia, theologia, geographia, con etras casas cariosas y apazibles. Salam. 1570. Anv. 1599. 8. Hexameron ou six journées trad. en franç. p. Chappuis. Lyon. 1582. 8. Rouen 1610. 12.
- 12) Primera parte de les Noches de Invierno. Pampl. 1609. 8' Deutsch m. Bus. v. M. Deummer v. Papenbach. Rürnb. 1609. 12.
- 13) Navidades de Madrid y noches entretenidas en echo novelas, Madr. 1633, 1663, 4.
- 14) Novelas amorosas y exemplares. Zarag. 1636-47. IL 8. 1658, 4. Barc. 1705. 4.
- 15) Successos y prodigios de amor, en echo nevelas exempl. Madr. 1624. 1723. Bercel. 1730. 4. Para todos. Exemplos morales, bumanos y divinos en que se tratan diversas cientias, materias y faculdades, rep. en los siete dies de la semana. Huesca 1633. 4. c. alg. adio. Madr. 1651. 4. Sev. 1736. 4. u. oft.

### G. 567.

Bir tonnen nun aber bei ber Geschichte ber Entwidelung bes Spanischen Romans nicht stehen bleiben, ohne sogleich ben Mann zu nennen, ber benselben völlig ausgebildet und zur Bolsendung gebracht hat. Dieses ift ber unsterbliche Miguel de Cervantes Saavedra aus Alcala!) de henares (geb. 1549). Er begann eigentlich erst nach seiner umgludlichen Gesangenschlich undigier (1581), in die er bei seiner Rücklehr von der Seuschlacht bei Lepanto (1571) verfallen war, sich wiederum der Literatur, die er schon in dem zartesten Jüngtingsatter gepflegt hatte, zuzuwenden, und schried zuerst seinen Schäferroman Galatea (sein erster, Filena, ist verloren), dann publicitete er einige seiner Rovellen, und um 1605 ließ er den ersten Theil seines Dan Quixota erscheinen, worin es ihm gelang, den duch das

Refen ber vielen Ritterromane, womit fein Baterland überfchwemmt war, gang verborbenen Defchmad feiner Mitbarger ju beffern und maled burch ben fomliden Contraft zwifden bem burd mb burch voetischen Enthufiasmus bes Don Duigote und bem profulfden Egoismus feines Dieners Sando Banfa, burt bie dens treffisch erfundenen als geschickt eingewebten Episoben ein Sittengemalbe ju liefern, beffen feine Sattre von felnem abuliden Berfe irgend eines Bolfes übertroffen wirb, werand erflatlich ift, wie es fommt, bag biefes Buch nicht effein von allen Standen feines Baterlandes bis jum himmel mieben warb, fonbern auch, tropbem bag für anbere Boller immer viele Specialitäten buntel bleiben muffen, auch anbermarts fenn weniger begierig verfchlungen wurde. Diefer ungeheure Erfoln errente aber natürlich balb Reiber, und fo ließ benn ein gwiffer Bfeudonymus, ber fic Alonfo Fernanbes be Avel. laneba nannte, 1614 eine Fortfegung bes genannten erften Shells afticinen. Die in jeber Beglebung binter bemfelben gurudblieb, aber befür auch von Cervantes in ber nun von ibm felbft unternommenen Bombigung feines großartigen Bertes gebuhrenb gegeißelt wurde. Er fief nun baib (1613) feine zwolf Rovellen, 1614 feine Reife jum Barnaf, eine Eritit ber Literatur feiner Beit in Terjuen, 1615 feine acht Luft - und 3wifdenfpiele folgen, und mach seinem Sobe (1617) erschien noch fein größerer Roman Beffles und Sigismunda, eine Art Rachahmung bes Seliobor, war mit großer Einfacheit und Bartbeit gefdrieben und nicht gen unintereffant, aber auch nicht frei von allen fenen Reislen, bie man mit Recht ben Spanifden Romanen Schuld glebe. Leiber war bie große Brobuctivität bes Cervantes nicht eben eintraalic für feinen Beutel, benn er flarb arm, und erft nach feb nem Lobe, wo es thm nichts mehr nuten fonnte, wurde ihm ber wohlverviente Ruhm ungeschmälert zu Theil. Rach fom vofant bie eigendliche Romanliteratur wieber im ihr frühenes Ricts, wenn wir bes Don Francisco be Quevedo p Billenas aus Dabeib (1580-1645) berühmten Erzicheim, worin er besonders mit ficherem Binfet bas Treiben auf ben Spanifden Univerfitaten foilbert2), bes Quis Beleg be fo-Duenas y Guevara aus Ecija (1574-1646) fo geifte

xeich von Le Cage nachgeabnten bintenden Teufel, ein mit vie lem humor und icarfer Cattre entworfenes Gitengemalbe feiner Beir3), bes Bicente Espinel (1544 - 1684) geben bes Marcus von Obregon, eine Mit practifeer Anmeifung für junge Leute. wie fie burd Protection von Grofen ihr Glud maden fonnen. aufnehmen, benn Lope be Bega's Arçabien ift bod immer meit binter Cannaiar, bin er übertreffen mollte, gurudgeblieben 5), und Cerrantes Galatea allein mag, obwohl Rachahmung Gil Polo's und durch allqueicle in tie hantlung fierend eingreifende Couforen und nict jur Cade geherige Berfonen m febr ausgebehnt und faft vermorren, immerbin ale claffife es Berf für tas Genre bes Edaferromans gelten. Rach biefen befferen Gracugniffen folaft Die Romanliteratur gang ein, und erft burd ben Ginfluß Balter Scott's entftanten in neuefter Beit eine arobe Angabl biftorifder Romane von dem englisch geferiebenen und in bas Deutsche übersetten Don Cheban (1828), Goma Arias (1829), Sandoral ober ber Freimaurer (1827) xc. bes Telesforo de Trueba y Cosio (1805-35) an bis auf bes Arancisco Martinez de la Roja Riabella de Golie, Konigin ron Granada (1837-39) binab, die aber eben nur fewace Radahmungen bes großen Unbefannten fint, ohne ben Ramen Evanister Driginalromane, Die fie beansprucken, fülgen ju tow Much in ber lange eingeschlafenen Rovellenliteratur, nad bem burd Cervantes und Lope de Bega Carpio diciele wieder recht angeregt worden mar, machte Carmiento (1831) wieder eine Art von Anfang, und balo barauf (1884) verauftattete man ju Madrid eine Cammlung von ausländischen und ende Hich (1888) gar von modernen Driginalnovellen, was aftertings auch iden früher (1787) einmal verfudt worben mar.

<sup>1)</sup> Obras, Madrid 1803—5. XVI. 8. 1829. XI. 8. Obras escogidas. Nueva edicion class. arregl. correg. e ilustr, c. not. hist. gram. y crit p. D. A. Garcia de Arrieta. Paris 1826. X. 32. — El ingenieso hidalgo D. Quixote de la Mancha. Madr. 1805. 4. 1805. 4. Segunda parte. ib. 1615 4. (Tarragona 1614. 8. Madr. 1732. 4. 1805. II. 8. ift bis Arbeit Avellaneba's u. bemf. Tit.) Primera y acquada parte del ingenieso Don Quixote. Barcel 1615. II. 8. N. odie. corr. p. la real acad española. Bladr. 1780 IV. 4. 1782. IV. 8. 1787. VI. 8. 1819. V. 8. Nueva ed. c. nuev. not. estamp. nuevo snal. y con la vida de el autor nuev. aum. p. D. J. A. Pellicer. Madr. 1777. V. 8. 1798—1800. IX. 8. c. anof. ind. y var. lecc. p. D. J. Rowle. Lond. 1781. VI. 4. c. not. p. Ideler. Berl. 1804. VI. 8. D. Quijote de

la Mancha coment. p. D. D. Clemencin. Madr. 1833 sq. VII. 4. -Novelas exemplares p. M. Cerv. Madr. 1613. 4. 1614. 4. Madr. 1783. II. 8. Dazu La fia fingida. Nov. ined. de M. de C. S. her. p. 3. M. Belf u. G. & Francisen, b. Botf Str. Anal. Bert. 1816. 8. Pell. (Deutsch b Bulow, Rov. Buch. B. IV p. 85 ag.) Les trabajos de Persiles y Sigismunda, historia setentrional. ib. 1617. 4. Madr. 1701. 1802. II. 8. — Los seis libros de la Galatea. Madr. 1584. Alcala. 1585. Vallad. 1617. 8. Paris 1611. 8 Madr. 1784. II. 8. — Viage del Parnaso. Madr. 1614. 8 Publ. ahora de nuevo una tragedia y una comedia ineditas del mismo Cervantes: aquella intitulada la Numancia; enta el Trato de Argel, Madr. 1784. 8. Ueberf. f. Bammtl. Ros mone u. Rovellen. A. b. Span. v. Ab. Reller u. Fr. Rotter. Stuttg 1839-42. XII. 16. v. Duttenhofer. Pforgh. 1839-40. X. 16. Leb. u. Shat. b. weif. Junters D. Q. D. nebft Avellanebas neuen Erzählungen a. b. Span. Dr. v. Bertuch Lpzg '781. IV. A. 8. v. D. B. Goltau Königeb. 1800. VI. 8. Lpzg 1825. 1837. IV. 8. überf. v. L. Sied. Berl. 1799—1801. III. A. ebt. 1831. IV. 8. m. e. Gint. v. D. heine. Etuttg. 1837—38. II. 8. Theat. d. Perf. u. d. Sigismunda überf. v. 3. v. Soben. Augsb. 1782. IV. 8 v Butenschön. Deibelb. 1789. 8. m. e. Einf. v Lick. Tygg. 1837. II. 8. Lehrreiche Erzähl. überf. v. Soltau. Königsb. 1801. VI. 8. v. Siebs mann. Bert. 1810. 8. cf. La Vida de M. C. excrita e illustr. c. var. Del. y decum. ined. pertenecientes a la hist. y liter. de su temps p. M. J. de. Navarrete. Madr 1819. 8. Vic. de l.os Rios, Vida de D. M. C. in b. Musg. b. Epan. Madb. b. 1780 u. 1787. Pellicer Vida del Antor, b. f. Musg. u. b. Ideler T. V. L. Schiiller Vorlez. over den Dom Q. gehouden in het Lesemus, te Utrecht. Utr. 1841. 8. B. F. Riedermann, Don Quichotte et la tâche de ses traducteurs; éclaire, nouv. s. l. style et l'esp. de l'erig. l'aris 1838. 8. Edinh. Rev. Selset. T. II. p. 418 sq. Lardner Lit. and scient. men of Italy, Spain. T. W. p. 120 sq.

- 2) S. Lardner a. a. D. T. III. p. 255 sq. Obras. Madr. 1772, VI. 4. ib. 1790—94 AI. 8. Obras escogidas ib. 1200. IV. 8. Obras jocosas y poesias escogidas. ib. 1796. VI. 12. Obras selectas en prosa y verso, serias y jocosas recog. y orden. p. D. E. de Orhos. Paris 1840. 8. Utberf. Seich. e. Acaftgenies ob. selft. u. wunderb. Ibent. e. Ritters v. ungefähr. Weimar 1789. 8. Reisen in b. and. Welt ob üb. u. unterird. Bissonen ü. Phantassen versch. Geisterscher. Epig. 1873. 8. Sran Cacaño od. Leben u. Thaten e. Erzschung, übers. v. L. Schoppettyg. 1826. II. 8. m. e. Ein. v. Arie. L. Phys. 1826. B. D. Glückeitter mirt. v. Guttenstein. Karier. 1841. II. 8. Schwänse, Sahren u. Ubenteuev bes Pedriko Pablo de Molina. R. d. Sp. d. Guttenstein. Peilbr. 1842. 8.
- 3) El Diable crivelo, novela de la otra vida, tradunida a esta. Madr. 1641. 8. Barcal, 1646. Madr. 1812. 8.
- 4) Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon. Barcel, 1618. 4. 1657. 8. M. ein. Einf. v. Lied beutsch. Berl. 1827. 14. 8.
- 5) Arcadia, press y verses con una exposition de las nombres poet, y hist. Madr. 1602. 8. Valenc. 1602. 8. Auv. 1617. 12. u. Obras. T. VI. Gin and. gel. Stoman ift El Peregrino en su patria. Sevilla 1604. 4. Madr. 1604. Burc. 1605. 8. Bress. 1608. 12. Madr. 1733. 12. u. Obras. T. V. u. Novelas in f. Obras. T. VIII.
  - 6) Amor y virtud, 6 cinco novelas. Valenc. 1831. 8.

g. 568.

Rebren wir num gu ber eigentlichen Boefie 1) wieber gurud, und gwar vor Allem jur Lyrif, fo fallen uns bie beiben foge. nannten Spanischen Borage in Die Augen, Lupercio Bernarbo b'argenfola (geb. 1565), und fein Bruber Bar. tolomes Leonardo (geb. 1566), beren erferer Boeficen, Epifteln und Satiren im Befdmade bes Soras fdrieb. ohne jedoch wie Luis be Leon nur bei ber außeren Form fteben an bleiben, benn auch ber Inhalt tommt bem Borbilbe nabe, obwohl fein Bruber ihn in ber Rachahmung bes fatirifden Ekments noch übertrifft, und außerbem auch bas fatirifche Soneit ber Italianer eingeführt bat 2). In feinen Cangonen fieht man offenbar ben Ginfluß ber Letteren, aber in feinen religiofen Didtungen ift er gang myftifcher Spanier. Bu berfolben Beit traten nun aber in Spanien gerabe wie in Stallen zwei Schulen von Lprifern auf, namild Die Cinquecentiften und Betrardiften. Unter Die erfteren gehort ber icon genannte Bicente Ese winel mit feinen Cangonen, hirtengebichten und Glegieen3), Criftoval be Defa4), mehr ale Ueberfeger befannt, und ber Sonettift Juan Morales'). Ferner find bier ju nennen Manfin De Teraba († 1635), beffer religiose Boeften leiber nur ju viel beibnifche Dothologie enthalten6), Anbre Ren De Artieba, ein guter Sonettiff'), Gregorio Morillo, als Satirifer im Beifte bes Juvenal gerühmt8), ber icon genannte Quis Barobona De Soto 9), beffen Cangonen voll Rallanifder Beichheit find, obwohl auch feine Saitren an bie fruftige Lauge Juvenale erinnern, Bebro Coto ba Rojas, bofannt burd feine Bemühungen in Spanien Meabemieen im Beidmade ber Stalianifden berguftellen (3. B. Academia selvaje), aber angenehmer Birtenbichter 10), Luis Martines be la Blaza, berühmt ale Dabrigalift11), Balthafar be Alcagar, einer ber erften Spanier, Die bas Sauphifche Bersmaaf pur Dbe verwenteten 12), und Bonjale be Argote y Mos lima, du mehr patriotifcher ale wirflich gebotener Lyrife: 13); Unter ben Betracoiffen fieht obenan grancisco be gigues roa, gewöhnlich ber Gtitliche ober ber Spanifche Binbar genannt,

beffen melancholische Sonette aber mertwirbig von feinen beitern Emgenen abftechen 14), bann folgen Chrifto val Sugres, ber Rokahmer Montemapore und Ueberfeger Guarinis, begubent burd feine trefflich verfificirten Schmerzenslieber (endechas 16). mb Bartolomen Caproden, ber mit Recht ber Dichter bet Catholiebsmus genannt werben mag; benn wenn man feine Componen tieft, in benen er übrigene die vorsos esdrujelas. Machahmung der versi schruccioli angewendet hat, so glaubt wen ein mpftifdes Erbanungsbuch ber Scholaftif von fich au beben 16). Bu berfeiben Soule gehoren nun aber noch ber Courtift Juan be Arquijo aus Gevilla 17) und Juan Espinofa (1540-1596), ber ein Bebicht voll acht frawider Galanterie und Emphase jum Ruhme ber Frauen binterleffen bat 18). En Diefe Schule fchtieft fich nun Die Marinese dide an, eingeführt von bem enthufiaftifchen Bortugiefen Banuel be garia p Souga, beffen Sonete burch ihre Ueberbeibungen am Beften mit ben widerwärtigen Brobucken einiger Dieter ber Deutschen Schlefischen Schule verglichen werben tom ma 19). Einen großen Einftuß bat allerdings auf biefe Rid ting love be Bega Carpio ausgeübt, ber in feinen Ros mangen, Sonrette und iderzhaften Gedichten freilich feiner grofen Belchtigfeit im Berfemachen wegen oft incorrect war und wer ber alten claffischen Methobe abwich. Dies that er aber nicht abfictlich, fondern weil er nicht genug feilte und ihm bat Berfemachen ungeheuer leicht wurde, Allein er fand balb Radiahmer, bie ihn offenbar nicht verftanden, fonbern feine Selekr bis jur Bedanterie nachmachten und in ihnen Abfichtlichfeit bermucheten, bagu aber noch jene Aussichweifungen ber Bhantafie Maten, wie fie nur die barockeften Marinissen je hatten erbenden finnen, An ber Cyipe biefer Leute fland, aber Luis Gons gora be Argote 20) and Corbona (geb. 1561, geft. 1627), in fchr talentvoller Ropf, ber burch Reflexion einen neuen Styl count, ben estilo online, d. h. eine von ihm erfundene. Sproche wife, bie burch ihre ladberlichen, bunfeln Figuren und Supere bein, burd ihre gefünftelden und gefinchten Audbrude ber gewöhne lien Robe und Sprechweife fommeftrasts entgegen war. Bon Friem Ruben hierun waren ibm leine mothologischen Reunthiffic

bie: er auf febe Beife ausbeutete, um bamit feinen Stol noch permorrener, ale er fo fcon war, ju machen. Beffer find ihm ferod bie concoptos, die Rachahmungen ber Italianifden concetti's, gefungen, und bamit hat er nicht bles feine Soledades (einfame Balber), fonbern auch befonbere feinen Polifemo angefafit, ber baufig von feinen Landeleuten nachgeahmt wurde und vorzüglich burd ben großen Commentar von Sobrebo ju einem wahren Bolumen angeschwollen ift. Diefem abmten nun Andere nach, und fo bilbete fic bie Coule ber Cuttoristos, welche uber Songoras Berte nur Gloffen und Commentare fdrieben, im Segenfate ju ber ber Conceptistos, welche in ihren Didtungen befonders barauf ausgingen, Die bigarre Sprace und fein Tolent in ben Concetti's nachaubilden. Die bedeutendften unter letteren find Alongo be Lebesma († 1628), ein religiöfer Dicter 21), wonu jene Sprace am wenigften past, ber Sofpro biger Felix Arteaga (v. 1618-88), ein Eglogenbichter22), umb ber Mond Borenge be Bamora, beffen Rebonbillen m Ehren bee beil. Bofeph bas Non plus ultra biefes Genre find 23). Stidlicherweife. fiellten fich bem Ginreißen biefes folechten Go fomade einige Dicter entgegen, Die burd ihre Rudfebr ju bom alten Ciafficiomme eines Boscan, Garctiafo sc. ben Begenfas bes Befferen fcarf hervorhoben; bie bebeutenbften find Antes nie be Espinofa24) (1582-1650), ber nicht blos eine Blumenlefe aus ben alteren claffifden Dichtern lieferte, fonbern auch burd feine lieberfegung ber Bufpfalmen felbft ben richtigen Beg zeigte, Juan Jauregut aus Biecapa (+ 1650), beffen felbaftindiges Bebicht Dropens aber feinen clafficen lleber febungen bes Aminta und bes Lucan nachfieht 25), und bo fonbers ber gebanfenreiche Francisco be Borja, Bring von Esquilade (1578-1658), gewöhnlich ber Dichterfürft genannt, beffen große Angabl von Romangen burdaus au bem Beften, was in biefer Art geleiftet wurde, ju gablen find 26). Ebenfalls fann hier nicht mit Stillichweigen übergangen werben, baf aud noch mehrere ausgezeichnete Dichter gewiffermaßen eine Art von rechter Dette gwifchen ben Glaffetern und Gongoriken reprofen tiren, an beren Spige ber Spanifche Bottaire Don Francisco be Quevebo y Billegas ficht, ber zwar nicht affein in feind

Brofaarbeiten, unter benen befonbers feine gelftreichen Biffanen (Suenos), trop einzelner Sonberbarfeiten, anfprechen, fonbern auch burd feine Gebichtsammlung, die er nach ben neun Dufon eine etheilt hat, und unter benen fich besonders feine comifchen Gebichte auf die Gongoriften, feine Sanglieber (bayles), feine im Bettler - und Diebebialect gefdriebenen, noch beute vom Bolfe gefungenen Zigeunerlieber (xacaras), feine burlesten Canzonen, Sonetts und Mabrigals, feine Satiren im Befcomad bes Suvenal und endlich auch feine ernften Gebichte in ber Danier ber Spanischen Betrardiften auszeichnen, gezeigt bat, wie weit a von allen lebertreibungen und ber Entphase bet Gongoriften entfernt fei, aber fich boch auch nicht gang von bet einmal fo allgemein geworbenen Sucht, ju glangen, und ber Affectation mit folgenden Bigen und Effecthafderet fret gehalten hat27). Reben ibm Rebt ibm giemlich gleich an Talent ber Spanische Anacreon (ben er auch überfest hat) Efteban Manuel De Billegas aus Rajera (1595-1669), beffen Eroticas ihn in ber Runk, Die altelaffice Boeffe zeitgemaß zu modernifiren, in bem ihm angebornen Abel und feiner naturlichen Grazie weit über alle anbern abuliden Dicterfeben, obgleich er nicht immer correct ift und fich ofter bie ungludlichen Concettis erlaubt, ja in feinen Glegieen alle micht fic von bem Congorismus fortreifen läft28). Unter ben anbern gleichzeitigen, aber im Gangen umbebeutenben Lyrifern, wie guis b'Alloa Pereira30), Francisco de Rioja31), Ranuel be Dello (1611-1676)32), Juan be Zarfis Graf von Billemabiana 33) x. tritt befondere not Bere narbino, Graf von Rebollebo33) (1596-1676), freilich nicht auf die befte Beife hervor, benn er bat in feinen poetie fen Balbern, einer feit Gongora Dobe gewordenen Dichtungsart, gezeigt, wie weit fich ein nicht unbebeutenbes Salent vertre ren fann, ba er bie Freiheit von allen Runfigefeten fo weit treibt, in biefer Form nicht allein eine Art gereimten Sandbuchs ber Geschichte und Geographie von Danemart, wo er lange Bes fandter gewesen war, sondern auch eine Abhandfung über Kriegetunft und Bolitif ju geben, die beibe nichts als Brofa find.

1) Pernaso Epañol. Madr. 1768. IX. 8.

<sup>2)</sup> Rimas de Lupercio y Bartolome Leonardo de Argensola. Zereg. 1634, 4. p. Ramon Fernandez. Madr. 1786, III, 8. u. Perm

von Gelebeten aus, wie benn 3. B. ber befannte Wegt Raris V. Arancises be Billalobos 1515 eine lieberfegung bes Amphitruo bes Plantus lieferte 1), bem eine zweite beffelben Studs und ber Becuba bes Guripibes burd Fernan Bereg D'Dliva folgte2), an welche fic bann bie ber im Befdmade bet Blausus verfasten Lufipiele bes Bortugiefen Basconcellos3) und eine pollftanbige lebertragung ber Comobien bes Tereng burd Simon be Abril') anschloffen. Reben biefen Berfuchen, Dit aber nur Eigenthum ber Belehrten bleiben und bas Boff bei feinem gang anderen Character nicht unterhalten fonnten, fucte man burch Rachahmungen ber Celeftina, Die aber ibrem Botbilbe burchaus nachfanden, auf Die moralifde Bilbung einze wirfen, und fo erfdien benn eine Menge von elenden Mora-Midten, wie bie Policiana 1), Lysandro y Roselia 6), Florinea pon Buan Robriques Slorian7), Herbicera8), la Beleria del suefo del mondo ober Comedia tratada por via de fi-Tosofis moral 20., die zwar eifzig gelefen und megen ihrer frommen Edmulk gebührend bemundernd wurden, fich aber felbft ebenfo gut wie die Celeftine ale unauffuhrbar von ber Bubre ausichloffen, ba biefe aneinandergereihten tragicomifden Gemen aus dem gewöhnlichen Leben ohne alles poetische Intereffe ober bas geringfte bramatifche Element bas Gepräge ber Rianlofigfeit ju offen jur Chau trugen.

- 1) Comedia de Planto llamada Anfitrion. Zarag. 1515. Zamora 1543. u. in b. Obras de Vill. Sevilla 1574. fol.
- 2) Muestra de la lengua Castellana en el nacimiento de Hacenles e Comedia de Amphitryon, tomado el argumento de la Latina de Plauto, b. P. de Oliva Obras. Cord. 1586. 4. f. 38 sq. La vengança de Agamenon. ib. f. 76 sq. Hecuba triste f. 100 sq. (beix Etauersp. in Ovosa) u. Parn. Esp. T. VI. p. 191. 251 sq.
- 3) Comedias trad. en Esp. p. D. Fern. de Ballesteras y Sasvedra. Madr. 1631. 4.
- 4) Las Seys Comedias de Terencio conforme a la Edicion de Raemo impr. en Latin, y trad. en Castell. Parc. 1599. 8.
- 5) Tragedia Policiana en la qual se tractan les amores de Peliciano y Philomena, executados por industria de la diabolica Viela Elaudina madre de Parmeno y Maestro de Celestina. Toledo 1547. 4.
- 6) Tragicomedia de Lysandro y Reselia Ilamada Blicia. Madr. 1542. 4. (c. Art 4ten Epcil b. Geleftine).

- 7) Comedia Hamada Florinea: qua tracta de los amores del buen Duque Floriano cò la linda y muy casta y generosa Belisea. Med. del Campo 1554. 4.
- 8) Comedia de la Hechicera. Madr. 1581. 8. v. Anbres de la Rogas Alarcon aus Madeid.
- 9) La deleria del suello del mundo: Comedia tratada por via dephilosofia moral, dirig. à D. F. de la Cerda Duque de M. Celi, juntamente van aqui los proverbios merales, hechos p. Alonso Guajardo Fajardo. Paris 1614. 12. Berfasser war Alongo Guayardo Fazardo aus Corbova, ber auch Proverbios morales en Redondillas (Card. 1586. 8.) hinterlies.

#### §. 570.

So war nun ber Erfte, ber, mabrent bie Berfuche biefer Selehrten und Moraliften verungludten, ber Spanifchen Comobie eine wirfliche Begrundung und Form gab, Bartolomeo be Zorres Rabarro aus La Torre, ber nur acht Luftspiele, in Redondiffen geschrieben und in brei Acte eingetheilt, binterlieff. bei beren Berausgabe ihn wahrscheinlich Leo X. unterflust hat, und bie vermuthlich auch aufgeführt worben finb!). Thatiger noch als er war ber Golbichlager Lope be Rueba aus Sevilla. der fich felbft an bie Spite einer Schauspielertruppe ftellte und får fie feine Comobien, die in bem bamale beliebten Genre ber Schiferfpiele beftanben, fdrieb2); ber Dritte im Bunbe ift ber Buchanbler Juan Timoneba, ber nicht allein Rueba's Stude publicirte, fonbern auch felbft Schafergebichte und 3mis febenfpiele abfaste3). Done mid mit bes Alonfo be la Bega für Die Renntniß bes herenglaubens jener Zeit wichtigen Luftfrielen aufzuhalten4), gebe ich fogleich ju Juan be la Cueva fort, ber querft eigentliche Luftfpiele mit planmäßiger Berwickelung und vollftandig angelegten Situationen, fowie Trauerspiele, in vier Jornadas eingetheilt, verfaßte und mit Recht in Begiebung auf bie Ausbildung bes Rationaldramas ber Borganger bes Cervantes genannt zu werben verbient 5). Ein anberer Berbefferer beffelben, wenn auch nicht ber Erfinder ber Eintheilung ber Stude in 3 Jornadas, ift Chriftoval be Birues aus Balencia, ber, obgleich feine Stude felbft Tragicomedias hießen. weil in ihnen tomifche und ernfte Scenen abwechseln, boch icon ben Berfud machte, zwifden Luftfpiel, worin er übrigens gludlider war, und Trauerfpiel eine Scheibewand aufzuführen 6). Grife, Danboud b. Eiterargejdichte. III. 10

verfdwanben, obgleich man von einem frommen Samiffar ber Inquifition ein eingezogeneres Leben batte erwarten follen. beffen barf man fich nicht einbitben, baß er tros feiner außerorbentiiden Leichtigfeit im Berfemaden und Planentwerfen etmas Bollfommenes ju Stanbe brachte, vielmehr ift er immer im Einzelnen uncorrect, wenn auch überall bas Genie hervorleuchtet. Aber ohne Zweifel bat er bie außere Form bes Svanifden Dramas für alle Beit fefigeftellt, ba er, burd und burch Spanier, auch am Beften wußte, in welcher Deftalt und welchen Stoffen er bei feinen Landsleuten reuffiren tonnte. Co fouf er benn nicht blob bie achte Spanische Comobie, Die himmelweit von bem antiten Luftspiele und bem bes übrigen mobernen Europas verschieben ift, ba fie eine Mischung von ernften und tomifden Scenen enthalt, alfo gleichweit vom Trauerfpiel als von ber Boffe entfernt ift und beren Samptintereffe in ber Berwidelung ber Intrique liegt. Dann bat er aber biefe Combbien wieber in geiftliche und weltliche (comedias divinas v humanas) eingetheilt. Lettere gerfallen wieber in comedias heroicas, unter benen man biftorifde, allegorifde ober mythologifde Stoffe begriff, und comedias de capas y espada, worin Berfonen aus ben boberen Stanben, nach ber bamaligen Dobe gefleibet, auftreten, obidon man bierzu auch die comedias de figuron tens net, wo ein Gluderitter Die Stelle eines vornehmen Beren. ober eine Abenteurerin bie einer vornehmen Dame fpielt. geiftlichen Comobien2) gerfallen wieber in Stude, beren Stoffe aus bem Leben ber Seiligen (vidas de Santos) genommen find, und in Frohnleichnamsspiele (autos sacramentales). Stude find alle febr regellos, und gewöhnlich waren mit ihnen Prologe (loas) ober Zwischenspiele (entremeses), verbunden, bie, wenn fie mit Tang und Mufit begleitet waren, saynetes bießen. um gewiffermaßen bie Bufchauer für ben Ernft ber Autos au enticoabigen, ba bier faft nur allegorifche Perfonen, in ben Geiligenleben aber 3. B. Gott Bater, Jefus, ber Teufel, Stubenten, Spaßmacher zc. jusammen auftreten. Seine biftorischen Comobien erfeben bei ihm die Tranerspiele (mir eine, die Zuchtigung ohne Radfuct, beißt Tragobie) und find größtentheils aus ber Spaniforn Gefdicte genommen; bas befte ift Las Almenas de

Toro. Seine Comobien mit Mantel und Degen malen uns bie Spanischen Sitten auf bas Genauefte, obgleich in ihnen nur Achende Berfonen, ein Alter (velete), ein Liebhaber, eine fcone Front (dama), ein Diener und eine Rammerjungfer, wogu man we einen Spafinacher (gracioso) ober Tolvel rechnen fann, verlommen, was bie foredliche Ginformigfeit biefer Stude erflarlich macht. Die beften find die Bauerin von Xetate und bie Wittme von Balencia. Uebrigens bat Love be Begg in seiner Arte mera do hazer comedias felbft Recenschaft über bie Grunds fite, nach benen er seine Stude versaßte, abgelegt. Sein getrenefter Schuler umb Rachahmer, ber auch fein Leben beforieben bet, ift Juan Bereg be Montalvan3) (1603-39), ber freilich nicht gleiches Genie, aber eber noch mehr Uncorrectheit besit, wiewohl er bas Berbienft hat, bie Autos vovularer gemacht zu baben, ba er flatt ber Allegorie ihnen historische Grundlearn gab, obwohl 2. B. fein Polifemo, worth ber Cyclone bas Indentifum, Die Galatea und die übrigen Berfonen aber theils ben Cianben, theils ben Unglauben barftellen, übrigens auch noch bas Jefustind auftritt, ein Mufter von Unfinn ift. et benn, bag Bebro Calberon be la Barca (1600 -87)4), ber aber, nachbem er 1652 in ben geiftlichen Stanb , geneten war, besonders seit biefer Beit seine berühmten Autos meramentales verfaßt haben mag, sowohl was bie Zahl als ben Berth seiner Stude anlangt, allein mit Love be Bega wettelfern tounte. Er fleht ihm zwar an Ruhnheit ber Erfinbeng nach, übertrifft ihn aber bei weitem an Einheit ber Aus-Mirma und Characteriftit, besonders ber Frauen, sowie an Einindheit und Ratürlichkeit bes Dialogs und ebenso überraschen ben als wahrscheinlichen Berwickelungen und Situationen feiner Intriguenfpiele. Uebrigens hat er auch ben Begriff ber harifden Comobie fcon viel weiter ausgebehnt, benn er ordnete bufelben fogar Schäferspiele (j. B. Edo und Rarciffus) und (el mayor incanto Amor) unter: allein feine biftorifden Stude, de alle mit einem großen Apparat von theatralischem Pomp bafchen find, find nur bann vollfommen gelungen zu nennen, wan er ihren Stoff ber vaterlanbifden Geschichte entlehnen tonnte, wie bieß am beften ans feinem Meifterftude, vom ftanb

haften Bringen, um nicht von feinem Leben ein Traum au reben, erhellt. In feinen Autos hat er unbebingt bas Sochfte in feiner Art geleiftet, wenn auch juweilen bie myflifche Erhabenheit, 3. B. in ber Anbacht jum Rreng, bem Dentfchen, befonders protestantifden Critifer als Sowulft erfdeine, Die jeboch auch ben ihnen in mander Sinfict nabefommenben Trauerfpielen unferes 3. Werner baufig jum Bormurfe gemacht Bebenfalls liegt in Calberon bie gange impofante Große bes Spanifden Catholicismus ausgeprägt, jene Berfuntenheit in ein religiofes Bewußtfein, was und jest taum moglich ericeint.5). Rächft ihm gebührt ein ehrenvoller Plat bem icon genannten Lupercio Argenfola6), berühmten Gefdichtidreiber ber Groberung von Merico, Antonio be Solis?) (1610-86). feinem Freunde, ber nur an Sowung ber Phantafie von tom übertroffen wird und fich in ber herolichen Comobie (a. 8: el Alcazar del Secreto) und bem Intriquenfpiele (3. B. La Gitanella de Madrid) mit Glud versucht hat. Ihn wie Calberon und ben berühmten Agoftino Moreto y Cabanas), ber fpater auch in ben geiftlichen Stand trat und in Frankreich ben von Scarron faft wortlich aus feinem Marques del Cigarral fiberfesten Don Japhet d'Armenie, fo wie burd bie nad ihm pon Moffere bearbeiteten Stude, La Princesse d'Elide und l'Ecole de Maris, in Deutschland aber besenders burch feine ausgezeichnet feine Donna Diana befannt ift, protegirte besonbers ber Ronig Bhilipp IV., ber befanntlich felbft einige Stude unter bem Namen Un ingenio de esta Corte får bas Theater fdrieb 9), und war gewiffermaßen mit Urfache feiner vorzüglichen Entwickelung. Un ihn reihet fich Francisco Lopez De Barate10), unter beffen Studen besonbers La Presumida y la Hermosa baburch intereffant ift, weil er barin ben lenguage culto ber Bongoriften lächerlich gemacht hat, fowie Don Juan be Sog, beffen Castigo de la Miseria unbebingt bie befte Comedia de figuron ift 11), nur baß auch bei ihr bie Bermidelung ber Intrique wie bei allen übrigen leiber gang auf Roften ber Characterifif gefdicht. Andere gleichzeitige und beliebte Dicter find & a. briel Tirfo be Molina12) (b. b. Gabriel Felle), Francisco be Roras, beffen Entre bobos anda el juego von Thomas Corneille in

seinem Don Bertrand de Cigarral verarbeitet ist13), Agostin o Salagar y Torres aus Mexico, ber jeboch ben Gongorismus. dem er anhing, in seinem Elegir al enimico gludlich vermie ben hat14), fowie Antonio Mira b'Amescua, ober be Des cua, Lope be Begas Radahmer, und ber zuerft in feinem Caballere sin nombre einen Bar aufe Theater brachte 15). Alle übrigen Shauspielbicter, bie, wie huerta erzählt, unter Philies IV. allein 3852 Stude jufammenfcrieben, fieben noch unter bem Riveau ber Italianischen comedia dell' arte.

1) Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, comp. p. M. de C. S. Madr. 1615. 4. Comedias y entreme-ses. ib. 1749. H. 4. Numancia u. 3 and Stude im Tesoro d. Teatro Kop. T. I. p. 454 sq. Rumancia z. erft. M. überf. Berl. 1811. 8. Debr. Zwischensp. b. Schack a. a. D. Bb. I.

Swifthensp. b. Schad a. a. D. Bb. I.

2) Coleccion de comedias. Madrid, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 1609—47. XXVIII. 4. (cnth. 332 St. 8. bav. in Vega del Parasso. Madr. 1637. 4. u. 12 Aut. u. ebens. Introm. in b. Fiestas d. santiss. Saramento. Sarag. 1644. 4. C. Berg. v. 339 St. glebt Beya selfis im Prol. 3. s. selfas assi en prosa como en verso. Madr. 1776—79. XXI. 4. (ohne b. Com.) Teatro escojido b. Ochoa Tesoro del Teatro Esp. Paris 1835. T. II. 6. a. Some account of the lives and writings of L. F. de Vega and Guillem da Castro by H. Richard, lord Holland. Lond. 1817. II. 8. Lardner. a. a. D. p. 189 sq. M. Gnt, Stubien üb. 2. be B. G. Bien 1838. 8. Schaufptele übers. v. S. Gr. v. Soben. 2939. 1820. Bb. I. 8. Rosmant. Dichtungen a. b. Span. v. C. Richarb. Maden 1824—28. IX. 8. Strn, 3epter, Stume her. v. C. S. Ecth. v. b. Maleburg. Deeb. 1836. 8. Raifer Otto in Blorens.— fr. bearb. v. 9. v. G. Gassel 1837. 8. Mehr. 8. Kaifer Otto in Florenz — fr. bearb. v. D. v. C. Gassel 1837. 8. Mehr. überf. b. A. Fr. v. Schad, Span. Abeater. Frist. a. M. 1845. 8. Bb. II. u. b. C. L. Dohrn, Spanische Dramen. Berl. 1841—44. Bb. I. II. u. IV.

3) f. Viel Castel, Le drame religieux en Espagne, in b. Révue d. deux mond. 1840. Brux. T. III. p. 255 sq.
4) Primero tomo de las comedias de M. Alcala 1638. 6. Seg. Temo. Madr. 1639. 4. Cem. Valenc. 1652. II. 4. Fama posthuma a la vida y muerte de Lope Fel. de V. C. y elogios paneg. escr. p. los mas esclarecidos ingenios solicitados p. Montalvan. Madr.

5) Autos sacramentales. Madr. 1716. 1759. VI. 4. Comedias p. J. F. de Apontes. Madr. 1683. 1685-91. 1760-63. XI. 4. Comedias rejadas c. les mej. edic. hasta ahora publ. corr. y dad. a luz p. J. Keil. Leips. 1827—30. IV. 4. Teatro escojido, b. Ochoa Tes. del Teatro Esp. T. III. ct. Lardner T. III. p. 278 sq. J. L. Heiberg, De poesess dramat. genere. Hispan. praec. de Cald. de la Barca principe dram. comm. aesth. Hafn. 1817. 8. R. Sofentranz, neb. Catb. Evag. b. wunberth. Magus. Palle 1829. 8. St. B. S. Gmibt, neb. b. Richenstranz, pan Gralenh. Esbanfa. tunnung von England, Schausp. d. B. H. RS. S. Schmitz, ked. a. Retrekks kunnung von England, Schausp. d. D. P. E. Uebers. d. Ind. m. beurth. Ad. áb. Hissmittel, Ausgaben, Uebers. u. Quellen, Werke d. Sald. Bert. 1819. 8. u. Ueb. d. chron. Folge s. Com. in d. Wien. Iahrd. Bd. XVII. U. Bl. p. 1 sq. Bd. XVII. A. B. p. 1 sq. Solger edd. Bd. VII. p. 140 sq. s. Schulze, Ueb. d. standh. Prinz. d. P. G. Weimat 1812. 8. u. im Journ. s. Aur. u. Wod. Kovbr. 1811. p. 681 sq. edd. 1812. Wei p. 306 sq. D. Ulrici, Ueb. Shaftpeares bram. Aunst u. s. Berhältnis zu Calberon und Sothe. Halle 1839. 8. Chasles im Journ. d. Debats. 1737. 11. Juin. 12 et 28 Ivill. Uebers. s. v. Schlegel, Spantische Abeas ter. Berl. 1809. II. 8. etb. 1845. II. 8. Schauspiele übers. v. I. D. Tries. Berl. 1815—29. VII. 8. Auswahl a. C. bram. Werten n. Schsberung s. Leb. u. Schriften. Gotha 1882. 12. Schauspiele übers. v. Id. Martin. Lygg.

6) Isabela u. Alejandra im Parnaso Esp. T. VI. p. 312. 421 sq. 7) Comedias. Madr. 1681. 1687. 4. Varias possias sagradas y profanas que dexó escritas (aunque no juntas ni retocadas), fueron recog. y dad. a luz p. D. J. de Goyeneche. Madr. 1692. 1736. 1742. 4. 8) Primera parte de sus comedias. Madr. 1654. 4. Primera et accumenta parte de sus comedias.

secunda parte. Valenc. 1676. Verdadera tercera parte. ib. 1703. III. 4. Donna Diana a. b. Span. v. X. West. Wien 1819. 1824. 8. Welber buten ift nicht möglich, beutsch v. Richard. Eachen 1827. 12. II. and. b.

Dohrn. Db. II. u. III. f. Viel Castel c. c. D. 1840. 15 Mars. 9) 3. B. Com fam. Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex.

10) Obras varias. Alcala 1651. 4. Poesias varias. ib. 1619. 8.
11) Madr. 1749. 4. b. D. V. Garcia de la Huerta, Theatre hespañol. Madr. 1785. (XVII. 8.) T. I.

12) Comedias de T. de Molins. Sevilla 1627-36. V. 4. S. Viel

Castel in b. Rév. d. deux mond. 1840. 1. Mai.

13) Comedias famosas de D. Fr. de Roxas o Rojas de Zorilla. Sevilla 1680. 4.

14) Comedias de D. A. Salazar y Torres. Madr. 1681—94, II. 4. u. in f. Cithara de Apolo. Madr. 1692. II. 4. 15) S. St. b. Huerta. Aufgez. b. Blantenburg zu Sulzer. 185, II.

p. 541.

**6.** 572.

Bir fommen nunmehro zu bem zweiten Abschnitte biefer Berlobe ber Geschichte ber Spanischen Boefie, namlich zu bem Beltraum von 1701 an, ober ju bem bes Ginfluffes ber Franadfischen Atteratur, wo freilich eine so geiftreiche Critif, wie fie fur ben frühern B. Espinel (Casa de la memoria, im Parn. Esp. T. VIII. p. 354 sq.) gegeben, fehlt. Diefer machte fich theile überhaupt fcon während der Anfänge der Regierung Ludwigs XIV. in Frankreich bemerkbar, theils trat er besonders hervor, nachbem burch bas ungludliche Teftament König Karls II. Spanien einen Franadfischen Bringen als Philipp V. auf seinen Thron hatte erbe-Dit biefem Ereigniffe begann in ber Literatur felbft ben feben. ein hartnädiger Rampf, nämlich zwischen benen, bie ber alten Rationalliteratur anhingen und selbst ihre Fehler für schon etflarten, und bieß war bas eigentliche Bolf, und zwischen ben Bornehmen und Schöngeistern, welche bie Frangofische Literatur weit über bie ihres Baterlandes ftellten, und in biefer nur bas fon fanben, mas mit ben Grunbfaben ber Frangofifden Poetif

ibereinlam und natürlich nun felbft in biefem Geifte bichteten, Seit biefer Beit ichreibt fich nun jener noch beute auf bem Cranifden Theater befonbers bemertbare Bettfreit achtfvanifder Brobucte mit Ueberfetungen ober Rachahmungen frangofifder Dramatifer ber. Um gleich bier fichen ju bleiben, bemerfen wir, bas noch in ber alten Manier Calberon's fchrieben Francisco Bances Canbamo (+ 1709)1), Antonio be 3amora2), beffen bechizade por fuerna am berühmteften unter seinen Studen ift, Boje be Cafijares, beffen domine Lucas3) uns ein trefflices Bild bes Renommiftenlebens auf ben Spanischen Univerfitaten giebt, Bicente Garcia be la Suerta, ber felbft einige beftige Invectiven gegen bie Frangbfifche Manier losticf ') und Ebnard be Gorofiga'), obgleich auf Lettere ber Französische Einfluß ohne ihr Biffen und Bollen eingewirft Dagegen fanben auf ber anberen Seite Don Ramon De la Cruz, v Cane (1728-95), ber in affonirenben Rebonbillen ein actes Bolleluftbiel fouf"), Agofino be Montiano y Enganbo (geb. 1697, geft. nad 1754), beffen Virginio und Ataulpho, mit Ausnahme ber von ihm an bie Stelle ber Alexanbriner gefehten reimlofen Samben allen Anfortiden ber Franzöfischen Critif gemigen follte"), und befonbere bulblaten in neuerer Beit biefer mobernen Borm Ricafio Alvarez be Cienfuegos, Danuel Quintana8) und ber befannte Francisco Martines be la Rofa, aus Granaba (geb. 1788), beffen vinda de Padilla aber foon volitifde Tenbeng bat, bagegen aber zeigt, bas er burdweg burd bas Stubium ber alten Rationalbramatifer achilbet ift') und chenfo wie Leanbro Kernanbes Moratin aus Mabrib (1758-1828) ber Spanifde Moliere, mit Recht ber Bicberherfieller bes Spanifchen Luftspiels genannt werben fann, weil er bas Befte aus ben Frangokiden Muftern aufnahm und Damit Die Rebler und Mangel feiner Borganger befferte, tann auch iener auf ben Ramen bes Reformators ber Spanifchen Tragobie Anfprud maden 10). Allerbinas konnten weber ber eine noch ber andere folden Grfolg erringen, wie bes Breton be los Berreros Marcela im Genre bes Luftipleis ober bes John Garcia Outferres Drama El Trobador (1836), ba erfleres in einem Sage preimal aufgeführt werben mußte, letteres aber fo gefiel, baß feln Berfaffer auf ber" Bubne erfcheinen mußte, was lange nicht bagewefen war. Außer ihnen werben noch M. 3. De garra († 1836 burd Gelbfimorb), Trueba Bofe Runog Malbonado, Madame Sabater, beren See abbie Ertiona ihr ebenfalls heraustufen verfchaffte, x. gerühmt.

1) Poesias comicas, obras posthumas p. Fr. Banzos Condamo.

Madr. 1722. II. 4.

2) Comedias di A. di Z. Madr. 1744. II. 4. 3) Comedias de Jose Can. Madrid. 1744. II. 4.

4) Tragedias de V. G. de la Huerta, ift T. XV f. Theatre.
5) Teatro Original. Paris 1822. 12.
6) Teatro de R. de la Cruz. Madr. 1786. X. 8.
7) Discurso sobre las tragedias Españolas, c. la Virginia. Madrid 1750. 8. Ataulpho ib. 1753. 8. [. erffing Ebeatr. Sibl. St. I.

p. 118 sq.

8) Spre St. b. Ochoa Teatre Rep. T. IV.

9) Obras literarias de D. Fr. Mart. de la Rosa. Paris 1827—34. V. 8. Poesias y las dos comedias de Fr. M. de la R. ib. 1636. 12. Auserl, Schrift. n. b. Span. Urfchr. bearb. v. A. Schafer. Beibelb. 1835.

10) Obras de Leandro Fern. Mor. Madr. 1830. VI. 8. Paris 1825. III. 8. Bon biefem find die Arauerspiele bes Ricolo F. M. ju unterscheiben (Teatro de N. T. M. Madr. 1763. 8.)

#### 6. 573...

Eben fo mager wie bie Ausbente biefes Abfonitts für ble bramatifche Literatur ber Spanier ift, ift fie im Gangen auch für bie übrigen Dichtungbarten. Befchaftigen wir uns querf mit bem Epos, fo führt man bes Bebro be Beralta Grundung Lima's1), Die Eroberung von Mexico bes D. Francieco Ruiz de Leon2) und bes Juan Escoiquiz3) (1762 -1820), bes Grafen be Rorofia Omniade ), bes Don Juan Melendez Baldes (1754—1817) Cuida de Luzbel'), bes fleißigen Juriften Don Relig Jose Reinofo Inacencia perdida 6) nach Mittons Stoffe, bes Ruig be la Bega Be layo7), bes Don Fernando Corrabi mehr lyrifden Torrijos, und bie auf bie Breisaufgabe ber Mabriber Acabemie von ba Belagerung Ramoras burch ben Konig Sancho 1881 einge gangenen brei Epopoen bes Baron be Bigueral, D. Bernando Corrabi (1832) und Don Jose Joaquim be Birues y Spinola (1833) an, allein erft D. Angel be Saavebra, Bergog von Rivas, beffen Paso Bonroso umb Florinda noch in bem Geschmade ber mobernen Frangofifchen

Remantifer waten, versuchte in seinem Moza exposito bie mos deme romanartige Behandlung bes Coliden in ber Mauler B. Scott's in die alten Rationalformen einzulleiben 9). Als comis ider Didter ift nur Jose be Splveftre Marquis von Cuellar ju nennen 10). Bas bas Behrgebicht anlangt, fo wirb biches befonders burch bes gelehrten Comas be Driartell) ans Orviova auf Teneriffa (1750-94) Lehrgebichte über bie Bufif und literarifche Rabein (67), beren Raivetat ber Lafontaine's nicht nachsteht, aufrecht gehalten, obwohl auch bes Ricolas Kernandez be Moratin 12) († 1780) Jagb, bee D. Buan Rope mucens Songales de Leon (Cambido Maria Triques ro 6)43) gwolf philosophiiche Dichtungen in Pentametern (um 1736), bes Diego Antonio Rejon, be Gilva Lehracbicht von ber Malerei14), bie Acfopiiden Rabeln bes Relix Ratia Sama. niego 16) und bie Epigramme bes D. Francisco Gregorie Salas 16) gerühmt werben. Bas entich bie Lveit anlangt, fo batte noch verfucht, ben alten claffichen Stol foftzuhalten, die Roune Donna Juana Ineg be la Erng17) ju Merico, beren mit mauntidem Geifte abgefaßte Sonette ihr ben Ramen ber 10ten Rufe verfchafft haben, obgleich ihre allegorischen religiöfen Brologe (Loas), unter benen El divino Narciso (b. gottliche Rareis == ber himmifiche Brantigam, Chriftus) am Sochften ftefter unbebingt beffer find, und im Gegenfate ju ihr Eugenio Gerarde Lobo 18) (1668) ben Gongorismus. Siebe, ba trat: D. 3gnat cio de Enganio). Claramunt be Suelves p. Gurrea († 1754) mit feiner berühmten Boetif (1737) auf, und warb burd biefe im Beifte Boileau's gefdriebene Rumficritit ber Stife ter ber enticieben frangofifden Soule und fucte burch eigene voetlide Berfuche, größtentheils Gelegenheitsgebichte (g. B. bas Urtheil bes Baris) und fleine Oben und Cangonen, Die Borange ber Fraifgofffden Correctifett und Clegang vor bem bamals noch angesehenen Schwulft ber Gongoriften ins Licht gu ftellen, fonnte es jeboch nicht mit bes wadern Bicente Garcia be la Suerta20) (1720-97) im altnationalen Style geforiebenen Arbeiten aufnehmen, unter benen fich befonbers feine Fifderecloge und Ramanian ... ausgeichnen, : wiewohl biefer babei nicht ungerecht gegen bie Borguge ber Gallieffen war, fonft

warbe er nicht Boltaire's Baire far bie Spanifche Babne bear beitet haben. Anbere treffliche claffiche Lvelfer waren noch Leon be Arroyal21) und Bebro be Montengon 22), beibe Dbenbichter, ber fon genannte Juan Delenben Balbes and Ribera, beffen Anacreontifche Lieber und lyrifden Romangen unübertrefflich genannt werben tonnen, ber Graf be Roroffa2), Bole Bgleftas (1758-91)4), Ricafio Mivareg be Cienfueges († 1812), eigentlich aber nur als Teagifer be bentenb25), bie eifrigen Legitimiften D. Juan Bautifta be Arriaga y Superviela26) (geb. 1770), ein bebeutenbes fathifdet Zalent, und Juan Ricafio Ballego27) (geb. 1777), D. Alberte Lifta28) (geb. 1775), ber ausgezeichnetfte affer lebenben Dichter Spaniene, D. Jose Boaquim be Mora29) aus Cabir (geb. 1790), ber foon genannte Dartine; be la Rofa (wegen feiner Glegie Zaragoza), Manuel Jofe Duintana 30) aus Mabris (geb. 1772), Bablo be Et rica 1) aus Bittoria (geb. 1781), Serafin E. Calberon 12), Manuel Maria bel Marmol33), bie Donna Maria Ros fa Galve;34), D. Manuel Breton be los herreres (geb. 1800 m Quel bet Logrofie), burch feine Luftfpiele aufenf popular 35), Jose Borilla Moral 36), ber beliebtefte unter ben jesigen Lveifern 2c. 37), von benen allen uns R. 3. Bolf in feiner Ploresta de rimas modernas castellanan (Paris 1857. II.) Broben gegeben bat.

- 1) Lima fundada. Lima 1732. II. 4. Berfoieben ift bet St. be Balbeş Poeme hereico hispano-latino-panegyrico de la fundacion de Lima, Madr. 1687. 4.
- 2) Hernandia, triumpho de la fé y gloria de las armas españoles poema heroico; conquista de Mexico, proezas de H. Coriss, blasones y grandezas del nuovo mundo. Madr. 1755. 4.
  - 3) Mejico conquistado poema her. Madr. 1798, III. 8.
- 4) Omninde o la separación de la monarquia arabe-españols. Madr. 1816, II. 8.
- 5) b. Ochos, Tesore de los poem. esp. p. 441 sq. Poesias liricas. Madr. 1785. 1797. III. 8.
  - 6) Inocencia perd. Madr. 1804. 8. u. b. Ochoa p. 449 sq.
  - 7) Don Pelayo, poema hist. Madr. 1839-40. III. 8.
  - 8) Terrijos ó las víctimas de Malaga. Madr. 1835. 8.
  - 9) Poesias. Rd. Seg. Madr. 1820 21. II. 8. (Darin Et Paso)

Mero expósito é Cordóba y Burgos en el sigle décimo, leyenda en doce romances. Paris 1834. II. 12. (Darin La Florinda) Romances historicos. ib. 1836. 12.

- 16) El robe de Prescrpina, Madr. 1731. 4.
- 11) Coll. de obras en verso y presa. Madr. 1787. VI. 8. Fabuliteraries. ib. 1782, 8. Deutsch v. Bertuch. Lpzg. 1788, 12.
- 12) Diana. Madrid. 1765. 8. Las naves de Cortez destruidas, poema ep. ib. 1785. 8. Obras postumas. Barcel. 1821. 4.
  - 13) El poeta filosofo o poesias filosoficas. Sevilla 1775. 4.
  - 14) La pintura, poema did. en tres cantos. Segoy. 1786. 4.
  - 15) Fabulas en verso castel. Madr. 1804, III. 8.
- 16) Coleccion de los epigramas y otros poesias criticas, satiricas y prosas. Madr. 1827. 12.
- 17) Poemas de la unica poetisa americana musa dezima, stror I. de la Craz. Madr. 1690. Barcel. 1691-93. Lisb. 1701. III. 4. Yal. y Madr. 1725. 4.
  - 18) Obras poeticas. Madr. 1758. II. 4.
- 19) La Poetica è Reglas de la Poesia en general y de sus prindes especies. Zarag. 1737. fol. E. Seb. im Parm. Esp. T. II. p. 137. IV. p. 157 sq.
  - 20) Obras poeticas, Madr. 1778-79. II. 8.
  - 21) Las Odas, Madr. 1784. 8.
- 22) Odm. Modr. 1794. 8. Rodrigo, rom. ep. ib. 1793. 8. Ber. f. Profaromane (f. Brunet T. III. p. 441.); der beste ift Ri Eusebie (Madr. 1786. IV. 8.)
  - 23) Possias. Madr. 1799—1809, N. 8.
  - 24) Obres. Madr. 1802, N. 8. Poesias. Barc. 1926, H. 8.
  - 25) Obras poeticas. Madr. 1816. II. 8. Paris. 1821. 18.
- 26) Las primicias ó colecc. de los primeros frutos poéticos de D. J. B. Madr. 1797. 8. Poesias liricas. Madr. 1829-32. II. 8. Paris 1835. 8. Pecsias patriéticas. Lend. 1810. Ed. III. Madr. 1815. 8. Emilia poema did. ib. 1803. 8.
- 27) Oda & Buenos Ayres. Madr. 1807. 8. Elegía al Dos de Maye, ib. 1808. 8. Des Elegías ib. 1819. 8. C. Gtb. b. Welf a.a.D.
  - 28) Possias. Madr. 1822, 8. ib. 1837, H. 8.
- 29) Meditaciones pecticas. Lond. 1826. 8. Leyendas y algunas pecsias sucitas. Paris 1838. 8. Nino segundo, Trag. Madr. 1815. 8.
- 30) Poësias. Madr. 1802. 8. Poësias, incl. las patrioticas y las Tragedias ib. 1821. II. 8.
- 31) Ensayes poéticos. Valenc. 1814. Paris 1817. 8. Pecsias. Berdesux 1831. 8. Létrillas y fabulas. ib. 1838. 8.
  - 32) Posías del Solitario. Madr. 1833, 8.
  - 337 Remancero o pequeña colecc. de remances. Sev. 1834. H. S.
  - 84) Obras poeticas. Madr. 1804. III. 8.
- 35) Poesias sueltas. Madr. 1831. 8. Mehrere Satiren 3 B. Contra et farer filarmónico. Madr. 1828. 8. Contra los hombres en defensa de las mugeres, ib. 1829. 8. El carnaval, ib. 1833. 8. etc., 36) Poesias. Madr. 1836. I—VI. 8.

  - 37) f. Doos im Gefelich. 1846. nr. 133.)

#### §. 574.

Benben wir uns jest nach Bortugal binüber, fomuffen twir mierft bemerken, bag bie Befchichte ber Boche!), biefes Landes burch verfcblebene volitifde Einwirfungen ibrer Geftaltung nad auch in mehrere Abschnitte gerfällt als die Spanifche. Go umfaßt benn ber erfte von 1524-1580 bie Glangepoche berfeb ben, wo nicht allein bio in Inbien gemachten Eroberungen bas Land mit materiellem Reichthum erfüllten, fonbern auch bie gro-Ben Benies fich theils im Connenfchein eines practliebenden Sofes pflegen, theils in ber niebern Sutte ber Armuth gebeihen fonnten. Die claffifde Soule biefer Beit beginnt febr frubichig befonders burch Johann's III. Thatlateit für Die Bollebilbung bervorgerufen, mit beffen Gunftling, bem oben icon genannten Sa be Miranda aus Coimbra (geb. 1494; geft. 1558), ber gwar feine meiften hirtengebichte, worin er Meifter ift, in Spanifder Sprache forieb, aber in feinen poetifchen Gpifteln als würdiger Rachalimer bes Borag und in feinen Blebern als achter Bolebichter ericheint 2). Reben ihm fieht ber Bortugiefifce Horaz Antonio Ferreira aus Liffabon (1528-1569), beffen Doen gang im Geifte biefes großen Manned find, beffen Conette aber mehr an Betrarca erinnern, wie er benn' übethamt im Innern fowohl ale Meußern fich burchgangig an bie Italiann anfolog, und fogar in ber Form auch nicht ein einziges Gebicht im alten Rationalftyle hinterlaffen bat3). Gein Freund, Radab mer und Bewunderer Bebro be Andrabe Caminha († 1589) hat ihn nur in ber Form und im Seple erreicht, und auch hier nur in feinen Epigrammen, an eigentlicher bichterifder Begeisterung aber fieht er ihm welt nach 1). , Gin ans berer Souler Fereiras ift Diogo Bernarbes († 1596), beffen Eclogen und Spifteln, bie unter bem Mitel o Lyma, bem Ramen eines Bluffes, an deffen Ufer er feine birten web ben läßt; juweilen allerdings an Camoens, von bem er fich leis ber Mehreres jugeeignet haben foll, erinnern, ift burdweg ein gemachter Dichter, beffen mit Concetti's burchagener Etyl piel Achntichfeit mit bem Marini's hat'). Auch fein Bruber Agoftinho ba Crug wird befonders wegen feinen geiftlichen Gebichten,

de alle eine febr melandolifde Farbung haben, gefcatelb), ebenfo wie Rernand Alvares do Oriente aus Goa, ber in feiner and einer Mifchung von Brofa und Berfen beftebenben Lusitania transformada eine in ber Form eines hirtengebichte treffe lid eingekleidete Raturschilberung feines Mutterlandes giebt?). Bleichzeitig fallt noch ber Schuflider Gongale be Banbarra ans Trancozo, beffen Bollstieber, worin er eine Regeneration feiner Ration verheißt, noch beute geschätt werden 8). Mein weit überftrablt alle biefe Geftirne am Dichterhimmel Bortugals ber große Quis be Camoens aus Liffabon, ber in feiner Lus. C. X. in ben Worten "Aquelle euja lyra soparasa: Sera mais asamada que ditosa" felbft eine Critif feines traurigen Schidfals gegeben bat. Beberen 1525 in einer alten, aber armen Samilie, erwarb er fic ju Coimbra große Remminiffe in ber Gefdichte und Mythologie, ward aber wegen einer Liebfchaft ju Liffabon aus blefer Stadt nach Gantarem verbannt, wo er anfange burd Dichten feinen Unterhalt ju verbienen fucte, bann aber (1546) ale Bolontar auf bie bamais gegen bie Maroccaner freugende Flotte eintrat. Er verlor bier por Centa ein Auge, fehrte bann, nach Liffabon jurud und schiffte Ach 1553 nach Goa ein, um ba fein Glud zu verfuchen, ab lette eine Satire auf Die bufige Regierung, Die ihn ganglich vernachläffigt hatte (Disparates na India), bewirfte feine Berbannung nach Macas, we er fünf Jahre als proveder mer des defuntes lebte und in ber nach ihm benannten Campensgrotte fein bewunderungswurdiges Gericht forieb. Rad Gog guruch gefehrt, verlor er bei einem Soiffbruche alle feine Sabe und wurde fogar wegen angeblichen Unterschleifes eingesperrt: Ente laffen febrte er nach Liffabon jurud, wo er, wahrend bie Beft wathete (1572), seine (os) Lusiadas (b. h. die Lusianier) publicirte. Allein ba die ihm bafür gewährte Benfion von 15000 Reis = (25 Thir.) nitt ju feinem Lebengunterhalte ausreichte, erhielt ihn ein treuer Sclave burd Bettein, bie er 1579 in einem Bospitale ftarb. Gein großes Epos, worin er bie Thaten feiner Landeleute in Invien feiert, ift burchaangla Driginal; es ift eine Rachahmung ber Aeneide und fucht Die game alte Gefchichte feiner Ration mit ihrem Rubme in thren

Bereich an afeben, verficht aber burch feine Berbindung ber beite nifden Bunberwelt mit bem Chriftenthum gegen ben guten Go fomad. Das Metrum ift ber heroliche Jambus in gereinten Octoven, die 102 Strophen in 10 Gefangen ausmachen. Sein Sampttalent beruht barin, bag er burch ben Zauber seiner Boefie bie trodene Gefdichte felbft poetifc ju machen gewußt bat, ohne beshalb allzusehr von der Birklickeit abzuweichen. Außerbem hinterließ er noch 801 Sonetts, die allerdings auch viel Concetti's enthalten, 16 Canonens ober Romanum in Geschmade Betrarca's, 12 Dben, 15 trefflide Eclogen, 4 Gar tinen, 21 Clegieen, 3 Luftfpiele, eine Wenge Redondillas ober Endechas und Aleinigseiten (voltas, motes und motes glossdos), bie eine Art Schularbeiten find, fowie Octaven an Roronba über bie Schlechtigfeit ber Belt, und die oben genannte Satire 9).

- 1) Parnase Lusitano eu Poesias Selectas dos Auctores Perisguezes antigos e modernos ill, c. not. Paris 1826-27.V. 32.
- 2) Obras de Fr. de Sa de M. Lisboa. 1595, 1614. 4, 1632. 16. 1651. 1677. 8. 1784. 11. 8.
  - 3) Poemas luzitanos. Lisb. 1598. 4. 1771. II. 8.
- 4) Poezias de P. d'Andrade Cam. mand, publ. por ordem de Acad. Real. Lisb. 1791. 8.
- 5) Olyma, eglogas, flores de Lima, rimas varias. Lisb. 1761-70. III. 12. (Varias rimas ao bom Jesus e à virgem gloriosa sua mái etc. Com outras mais do honesta e proveitosa liçam. P. D. Born. naturel de Pente de Lima. Lith. 1770. 8.)
- 6) Soine Sch. fichen in bem III. Bbe. b. Olyma Jeines Benbers u. best. Var. Rim. u. Varias poezias de Fr. Ag. da Cr. collegidas p. J. Caetano de Mosquita. Lisb. 1771. 12.
  - 7) Lusitanja transformada. Lisb. 1607. 8.
  - 8) Rimas. Paris 1605. Nantes 1646. 8.
- 8) Rimas. Paris 1605. Names 1646. 8.

  9) C. Sev. de Faria, Disc. var. Polit. Evora 1624. p. 88—135. Niceron, Mém. T. XXXVII. p. 244 sq. New Lond. Mag. 1769. Oethr. p. 480 sq. Dlla Pottiba 1779. II. p. 253 sq. Reue Edner: unb Bölletibe. 1767. I. p. 35 sq. Ant. de Aranja de Azevedo, Mem. en defeza de Camoès contra de la Harpe, in b. Mem. de Litt. de Pott. T. VH. p. 1 sq. Ein. Rackt. v. Pott. Ett. Erfft. 1779. p. 72-sq. Cruice, Etaden littér. p. 218—233. Ch. Magnin, Not. s. Luis de C., vot L. Lus., Trad. nouv. rev. p. Dubeux. Paris 1841. 18. Denis, Cameess et ses contemperains, vot L. Lus. trad. m. p. Fournier et Desastes. ib. 1841. 18. u. Deff. Portugal. ib. 1846. p. 277 sq. Rackt. 3u Euler 55. I. p. 341 sq. Lardner T. III. p. 295 sq. Adamson, Mem. et the life and writings of L. de Cam. Lond. 1820. II. 8. Obras. Pais 1759. III. 12. Lieb. 1772. 1779—80. 1782—83. III. 8. Paris 1815. V. 18. Os Lusiadas com priv. real. Lisb. 1572. 4. c, alg. ann. ib. 1564. 18. Os Luziadas com priv. real. Lisb. 1572. 4. c, alg. ann. ib. 1564.

8. 1597. 8. 1631. 24. com, p. M. de Faria y Souza. Madr. 1639. II. fol. ill. c. var not. p. J. Garcez Ferreira. Napol. y Roma 1731—32. Il. 4. Coimbra 1×00. II. 18. p. J. M. de Souza Botelho. Paris 1817. 4. 1819. 8. Paris 1823. 32. c. not. p. J. de Fonseca. ib 1846. 8. Rythmos divididas em cinco partes. Lisboa. 1595. 1593. 1607. 1614. 1616. 1621. 4. 1629. 1645. 24. Rimas varias coment. p. M. de Faria y Sousa. Lisb. 1685—89. II. fol. D. Lusade a. b. Portug. in beutsche Ottavereime übers. v. Ab. Hell u. Fr. Ruhn. M. erkl. Unm. u. Not. zu d. Leb. d. Dicht. vers. 2593. 1807. 8. X. d. Port. übers. v. C. C. Heise. 24mb. 1806. Bd. L. 8. D. Lusaden verd. v. J. J. C. Donner. Stuttg. 1833. 8.

#### §. 575.

Reben Camoens ift nun aber ber eigentlich noch ber vorigen Beriode angeborige Bortugiefifde Ennius Bernalbim Ris beuro aus Torrao (1495-1521) ju ermahnen, ber nicht allein burd feine hirtengedichte in Redondillen bas Landleben in feiner bochten Poefie bargeftellt 1), und zu vielen Rachahmungen, unter benen eigentlich nur fein Rebenbuhler Chrifto. vam Salcam2), Gouverneur von Madera, ihn erreicht, Gelegenheit gab, mahrend er bod nur feine Liebe gur Beatrir, ber Tochter bes Ronigs Emanuel, barin ichildern wollte, fonbern aud in feinem aus gleichem Grunde geschriebenen, aber bunfeln und unbeendigten Brosaroman Menina e Moca (bas unschulbige junge Dabden) zuerft ben Berfuch machte, bie Sprache feiner Landeleute zu veredeln. Bar biefer Roman, in bem, wie in feinen Eclogen bie Birten, feine Belben jene melancholifche Trauer characterifirt, die Cervantes an dem über feine Liebe brutenden Don Duirote fo fcon gezeichnet hat, halb dem Genre Des Schaferromans, halb bem bes Ritterromans angehörig, fo in bus Lettere gang ber Kall mit bes Krancisco Morges aus Braga (ermortet ju Evora 1572) Befdichte Balmerins, Die befanntlich ber Bfarrer bei bem in Don Quixote's Biblio. thet angeftellten Bucher-Autobafé ebenfo forgfältig wie ben Somer bewahrt wiffen will, mas eher feine fur bie Sittengefoidte jener Beit wichtigen Gespräche verdienen3), obwohl ber britte von Rernand Alvarez do Driente geschriebene Theil bes Balmerin von England am Besten ben Abstand von feinen Ruftern barthut. Beide maren natürlich Erzeugniffe bes bamale allgemein herrichenden Gefcmade an ben Amabieromanen, Die ja bekanntlich auch ein Bortugiefe, Basco be Lobeira Grafe , Danboud b. Literargefdichte. III.

fcon in ber vorigen Bertobe burch feinen Amadis de Ganla eingeführt hatte.

- 1) Historia de Menina e Moça p B. R. agora de novo estampada e con summa diligencia emend. assai alguas eglogas suas. Ferrara 1554. 8. Evora 1557. Lisb. 1559. Evora 1578. Lisb. 1645. 1785. 8.
- 2) Die Etloge in b. Ausg. b. Rib. v. 1554. f. exxxij sq., f. CLj sq. f. übr. Gebichte.
- 3) Chronica de Palmerim de Inglaterra. P. I et II. Evora 1567. fol. ib. 1592. fol. Chr. de Palm. de Inglaterra, primeira e segunda parte, p. Fr. de M., a que se ajuntad as mais obras do mesmo antor. Lisb. 1786. III. 4. (Terceira y Quarta parte p. Diego Fernandez. Lisb. 1587. fol. Quinta e sexta parte. ib. 1602 fol. f. meine Sagentzeife. p. 425 sq.) Dialogos, con hum desengano de amor sobre certos amores que teve em França com huma dama franceza de Rainha, D. Leonor. Evora 1624. 8.

## §. 576.

Bie bei ben Griechen bie mit Gefang und Tang begleites ten Dionpfien Die Entfiehung bes Dramas herbeigeführt hatten. fo perbanten auch bie Portugiefen ben von ihnen begierig beis behaltenen, mit Bantomimen begleiteten Waffen. und Rriegstangen ibrer früheren 3wingherren, ber Mauren, ben fogenannten mourarias, Die erfte Anregung und ihr Wohlgefallen an Buhnen. ftuden. Der eigentliche Begrunder ber bramatifchen Runft bei ihnen ift aber Gil Bicente (geb. vor 1490, geft. vor 1562), ben man mit Unrecht, benn er hat fich nach fich felbft gebilbet. ben Bortugiefifden Tereng ober Plautus genannt bat'). Er verließ bie juriftifde Laufbahn, ju ber er bestimmt war, fruhzeitig. und publicirte 1503 feine erften Stude, in benen er felbft als Schauspieler auftrat, wie benn auch feine Tochter Baula von ibm ju einer febr berühmten Actrice gebilbet marb; ebenfalls eine Reuerung, benn fruber hatten nur Manner bie Autos barftellen Da fein erftes, jur Feier ber Geburt bes nachberigen Ronige Johann III. gefdriebenes Stud in Spanifcher Sprace (1504) erfcbien, und Lope be Bega fowie Cervantes fich offen. bar nach ihm bilbeten, wie man benn alle feine Dangel auch bei ihnen antrifft, fo fann man ihn mit Recht zugleich auch für ben Schöpfer bes Spanischen Theaters ansehen. Seine (16) Autos, jur Feier bes Weihnachtofeftes bestimmt, laffen aud, um

ber Mobe zu hulbigen, Birten auftreten, allein bie neben ibnen erscheinenben Enget und Teufel, die heilige Jungfrau und allegorifche Berfonen machen mit ben ihnen in ben Mund gelegten iden Erfolalitäten auf uns einen wibrigen Ginbrud. Richts ale bialogifirte Rovellen find feine Comodien; feine Tragicomos bien Reben ben beroifden Comobien feiner Spanifden Rachahmer weit nad, allein feine Farcen, die unferen Luftfpielen gleichen, entbalten viel naturlide Comit und gut gezeichnete Charactere, wenn ihnen aud, wie faft allen fpateren Bortugiefifden Studen. verwidelte Intrique gang abgeht, wogegen befanntlich bie Spanier bes Onten bierin zu viel thaten1). Babrend aber Gil Bincente mit feinen Rachabmungen, ba er fich ben religiöfen Ibeen und bem abenteuerlichen Character feiner Nation anzuschmiegen wußte, recht vopular wurde, fonnte Sa be Miranba mit feinem im claffifden Style ber Alten und ber Stallaner (Arioft und Macdiavel) geschriebenen Luftfvielen (Os Estrangeiros und Os Villalpandos), in beren lettem er bie verhaften Spanifden Solbaten nach bem Mufter bes miles gloriosus lächerlich macht, bod feinen entschiebenen Erfolg für feine classifche Schule erringen2). Dieß gelang aber auch feinem Berehrer, Kerreira3) eben so wenig, obwohl er in seinem Eifersüchtigen (Cioso), bem eiften Characterluftfpiele bes mobernen Europas, einen faulen Rled feiner Ration berührte und in ber Entwidelung ber Kolgen Diefes Laftere viel Phantafte zeigte. Allein zum Berftanbnig bes Stude war icon ju viel Bildung nothig, und biefe hatte bas Bolf nicht, bedurfte fie auch ju feinen lieben Faroas nicht, beren grobe Spafe es ohne Rube begriff. Daber blieb biefes und feine anderen Stude auf bie Darftellungen bei Sofe, auf ben Universitäten und Schulen beschränft, und fonnte nicht ins Bolt einbringen, mas noch welt weniger mit feinem Trauer. fpiele Ines be Caftro ber Sall war, ber zweiten regelmäßigen Tragobie ber neueren Zeit (bie erfte mar Triffino's Sophonisbe), worin fic ber Geift bes mittelalterlichen Chriftenthums gefdidt mit ber griechischen Burbe gepaart zeigt, aber leiber ber lebenbigen handlung und aller Theatereffecte ermangelt, wozu noch mehr feine Anwendung ber Chore beitragt. Aud Camoens4) ach eine nicht miflungene Bearbeitung bes Amphitruo und 11\*

mußte in feinem Filodemo bie fonberbare Ercentricitat ber Abenteurer feiner Beit treffend ju malen, allein bie in feinem Selencus auftretenben Griechen find gute Portugiefen, wie fie bamale Endlich mar ju feiner Beit auch Beorge Ferreira be Basconcellos († 1585) beliebt, allein seine 3 Luftspiele (Ufrosina. Ulissyppo und Autografia) find megen ihrer pedantischen Gelehrtthuerei und ihres widerwärtigen Moralifirens jest nicht mehr lesbar, und fonnten auch damals scon nicht die Autos und Farcas<sup>6</sup>). bie Bortugiefische comedia dell' arte, verbrangen, neben benen fic burd Simon Madabo7) jene an Unwahricheinlichfeit bie Autos noch weit übertreffenten Bauberspiele (comedias magicas) einburgerten, die bis ins 18te Jahrhundert beliebt blieben, mabrend jene burd bie lateinischen Tragicomodien, welche bie Besuiten in ihren Collegien aufführten, und womit fie ben großen Saufen noch mehr verdummten, immer weiter in ben Sintergrund gebrangt wurden.

- 1) S. Barreto Fejo e J. G. Monteiro, Ensayo sobre a vida y escrito de G. V., vor f. Obras a. a. D. T. I. p. I—XXXIV. Bells mann b. Prus Lit. hift. Zafch. 1843. p. 210sq. Compilação de todas sus obras, a qual se reparte em cinco libros. Lisb. 1562. fol. 1586. 4. Obras, corr. e emend. Hamb. 1834. III. 8
  - 2) Comedias de Fr. de Sa' e Miranda. Coimbra 1569-80. 8.
- 3) Comedias. Lisb. 1622. 4. S. Iues de Castro in f. Poemas Lusit. Lisb. 1771. T. II.
- 4) Comedia dos Enfatrios y comedia de Filodemo. Lisb. 1615.4. u. in f. Obras.
- 5) Comedia Ufrosina. Coimbra 1560. Lisb. 1616 1786. 8. Comedia Ulysipo. ib. 1619. 1787. 8. Comedia Autografia. ib. 1619. 1787. 8.
- 6) E. Sammi. bav. spåt, in b. Teatro comico portuguez. Lisb. 1744 -- 61. IV. 8.
- 7) Comedias portuguezas, p. Simač Fr. Bonav. Machado. Lish. 1631. 4.

## §. 577.

Der zweite Abschnitt ber Geschichte ber Portuglesischen Poesse in dieser Periode umfast den Zeitraum von 1580——1683, und obgleich ebenderselbe auch der der nationalen Erniedrigung ift, so hat doch der Einfluß des Camoens das Uebergewicht behalten; denn der einmal von diesem gegebene Impuls riß eine nicht geringe Anzahl bedeutender Manner zu seiner

Rachahmung babin, ohne bag biefe jeboch bloge fclapifche Soul ler beffelben gewesen waren. Ueberwiegend an Talent maren icoch nur die Epiter und Bufolifer. Erftere leiben freilich nod am Mangel ber Ginheit und eigentlichen Runftform, ja fle übertreiben bas an fich icon Bunberbare allaugern, allein bas für find ihre Darftellungen und Charactergemalbe meifterhaft, und auch die Schilderung ber tieferen Befuhle bes menfchlichen Berzens ift ihnen meift fehr gelungen; befondere aber in ber Beforeibung aller gur Rautit geborigen Dinge haben fie fich ale Sobne ber bamaligen Beberricherin bes Deeres gezeigt. threr Spige ficht Beronymo Cortereal, ber, nachbem er Indien und Africa bereift, in der ungludlichen Schlacht bei Alcagar Rebir gefangen, erft fpat feine Freiheit erlangte unb eine foon von Camoens berührte Episobe von bem Unglude bes Manuel be Souga Sepulveba und feiner Gattin Leonora be Sa, sowie bie Belagerung von Diu ju Gegenftanben von Evovden machte1). Diefelbe Leonora und bie Schlacht bei Alcajar Rebir felbft befang fein Freund Quig Bereira Branbams ans Borto, ber aber an berfelben Ungleichformigfeit wie biefer, leibet, babei ibm einzeine wunderfcone Stellen von matten gangen paralpfirt werben 2). Antife Energie und Burbe vereinigen Rauginho Quebebo von Setubal in feinem Alphone bem Mfricaner3) und Sabriel Bereira be Caftro (1572-1632) in seiner Ulyssea, worin er die fabelhafte Grundung Effabons burch Illyffes feiert4), was fpater auch 30a6 Go. mes be Bego und Couza be Macebos) thaten. Alle feine Borganger übertrifft aber Francisco Sa e Deneges ans Borto (+ 1644), ber in feiner Eroberung von Malacca, worin er ben großen Albuquerque ebenso besiegt wie Camoens in feiner Luftabe ben Basco be Sama, was bie Anlage anlanat, Letterem febr nabe fommt 6). Rur an eblem Batriotiemus fann ber tapfere Bras Dascarenhas (1596-1699) mit ihm verglichen werben, ber bie Freiheitsliebe feines großen Landsmannes Biriathus in einem großen Selbengebicht feierte?). Enblich find noch Miguel be Sylveira aus Celorico († 1636), ber allerbings einen fremben Stoff, ben Jubas Daccabaus mablte8), und Grancisco Botelho be Mornes e

Basconcellos, ber bie Grunbung bes Reiches Portugal be- fang ), als Epiter zu nennen.

- 1) Naufragio e lastimoso successo da perdiçam de Man. de Sousa et de S. el Dona Liador de Sá ava molher et filhos, vindo da India para este reyno na nao chamada o galiaō grande S. Joaō que se perdeo no cabo de Boa Esperança, na terra do Natal: e a peregrinação que timeraō rodeando terras de Cafres mais de 300 legoas tê sua morte: comp. en verso heroico et octana rima. Lisb. 1594. 4. 1783. 8. Successo do segundo Cerco de Diu, o año. d. M. D XLVI. ib. 1574. 8. 3n sponistre Sprache bichtete et: Felicisima vitoria concedida del cielo al señor D. Juan de Austria en el gollo de Lepanto de la poderosa Armada Othomana en 1572. ib. 1578. 4.
  - 2) Elegiada o Jornada da Africa. Liab. 1588. 8. 1785. 8. 1785. 8.
  - 3) Alfonso Africano, poema. Lisb. 1611. 8.
  - 4) Ulyssea ou Lisboa edificada. Lisb. 1636. 4.
  - 5) Ulissipo, poema. Lisb. 1640. 8.
  - 6) Malaca conquistada, poema. Lisb. 1634. 16.
  - 7) Viriato tragico, em poema heroico. Coimbra 1699. 4.
  - 8) El Machabeo. Napol. 1638. 4.
  - 9) El Alfonso. Paris 1712. 12. El Nuovo Mundo. Bercel, 1701. 4.

#### 6. 578.

Dbaleich bie Thaten bes Großconnetable von Bortugal Runo Moares Bereira ben Francisco Robrigues Cobo') aus Leiria (ertrant nach 1617 im Tajo) ju einem Gelbengebichte begeistert hatten, so murbe boch biefes profaifche Machwert feinen Ramen nicht auf une fortgevillangt baben, batten nicht feine hirtengebichte biefes fo icon beliebte Genre noch mehr in bie Dobe gebracht. Er hinterließ brei Schaferromane, ben Primavera, Paster peregrino und Desenganado, die ihm jeboch nur ale Unterlage fur seine Sirtenlieber und Cangonen, von benen einzelne die Anwendung ber Affonanzen auch in Bortugal nachweisen, bienten, und einige bidaetifde Eclogen, worin er rein philosophisch moralische Reflexionen vorträgt, ba er nun einmal wie seine Borganger fich in ben Ropf gesetzt batte, bas einformige matte hirtenleben eigne fich am Beften, bas eigentliche Treiben ber großen Belt barguftellen. Bu feiner Soule ge= horen Antonio Ribeira Chiabo2) und Manuel be Beija (geb. 1599), ber feiner Beliebten ju Befallen, ble als eine zweite Beloife in ein Rlofter gegangen war, die Monchetutte wahlte und in biefer seine berühmten Oben schrieb3), fowie Pebro be Pabilla, ber sich aber fust nur ber Spanischen Sprache zu seinen Dichtungen bebiente4).

- 1) Obras politicas e pastoriz. Lisb. 1723. fol. 1774. IV. 8. O Condestabre de Portugal Don Nuno Alvarez Pereyra. Lisb. 1610. 1627. 8. 1785. 8. Romances. Coimbra 1596. II. 16. Lisb. 1654. 8. Primavera. ib. 1619. O Pastor peregrino. ib. 1608. O desenganado. ib. 1614. 4. Fur bie Profa find von höchfter Wichtigkeit seine philosophischen unterhaltungen eines Weltmannes: Corte na aldea o Noites de inverno. Lisb. 1619. 4. 1750. 8.
- 2) Bucolica de dez eglogas pastoris. Lisb. 1586. 8. Collecças des obras em verso de Aut. R. Ch. ord. p. Bente Jose de Sousa Farinha. Lisb. 1783. 8.
  - 3) Laura de Anfriso, poesias. Evora 1627. 4.
- 4) Thesoro de varias poesias. Madr. 1590. 4. 1585. 8. Eglogas pastoriles y juntamente con ellas algunos sonetos. Sevilla 1582. 4. Romancero en el qual se contienen algunos successos que en la jornada de Flandres los Españoles hizieron, con otras historias y pecaias differentes. Madr. 1583. 8. C. Ecloga (m Parn. Esp. T.IV. p. 230sq.

## §. 579.

Reben ben angeführten Dichtern find noch einige Lirifer ju nennen, fo guerft ber Bielfdreiber Manuel be Karia e Souza (1590-1649)1), beffen Sonette und Eclogen lange jum Dufter für eine große Angabl von jungeren Dichtern bienten. obgleich er fich in feiner Abhandlung über bas Sirtengebicht nur ale langweiligen Schematifer zeigt, und ber P. Francisco De Macebo (1596 - 1687), ber angeblich mehrere Taus fenbe von Gebichten binterlaffen haben foll2). Dann folgen bie Songoriften, Die jeboch im Gangen ber Spanifchen gleichnamigen Soule vorzugiehen find, Antonio Barbofa Bacellat (1610-63) mit seinen Saudades, Liebesflagen aus ber Einfamteit, an ber Spige3), Sim as Torezas Coelho4), Quarte Ribeira de Macedo5), Fernan Correa de la Cerda6), Beronymo Babia, beffen Bolyphemifche Glegieen febr gable reich find 7), und mehrere Andere8), ju benen man noch bas Seitenflud ber obengenannten Ronne aus Mexico Ines be la Erne, bie Donna Biolante Do Ceo (geb. 1601) rechnen tonn, beren muftifchen Lieber eben nur aus bem Bergen einer . binter vier enge Bande eingesperrten byfterifden Jungfrau tommen fonnten 2). Undere muftifche Gebichte verfaßten ber Jefuit

Simas Camoene D), Menbez be Barbuba e Bascon: cellos"), bie Benebictinernonne Darta be Desquita Bimentel (+ 1661)12), Luiz be Tovar13) und Manoel Thomas (1585-1665)14), wogegen bie geiftlichen Lieber bes Anbre Runes be Silva ju ben beften Erzeugniffen biefer Beriode ju rechnen find15). Dehr Discellanbichter waren Gone gale Coutinho 16), Manoel Galhegos (1597-1665), Berfaffer bes beften comifden Belbengebichts ber Bortugieien, ber Gigantomachie 17), D. Lucas De Bortugal 18), D. Da, noel be Bortugal19) († 1606), ber aber faft Alles in Spanifcher Sprace fcbrieb, Gomes be Dlyveira 20) und Susman Soares († 1675)21). Einige Epopden von gering. erem Berthe verfaßten noch ber burch feine Romane befannte Buchhanbler Laurenco Craesbecd (+ 1670)22), S. M. Comes 23) und Manuel Moreira Dita24). Als burleslen Dicter nennt man Jacinto Freire de Anbrade (1597 -1657), beffen Kabel von Bolyphem und ber Galatea bie Gongoriffen und ihre Bolyphemen perfiffirt 25), ale Dibactiter aber ift von Bo beutung, besonders in ftyliftifcher Sinfict, Don Francisco be Moura Rollim26), und als beschreibenber Dichter Eloi be Soto Mayor27). Bas enblich bas Theater anlangt, fo fank biefes in biefer Periode ganglich, fo bag Spanifche Schaw fpieler in Liffabon Spanifche Stude barftellten, und nur Bo nige mehr für fic als für bie Buhne forieben. Go hinterlief ber blinbe Balthafar Diag 28) aus Mabrid mehrere Autos, und ber altere Graf Enig Ericepra (1632-90) hand fdriftlich einige Luftspiele, benn bie Trauerfpiele bes Danvel Galhegos, unter benen seine Maria Stuart bas befte ift, tow nen als in Spanischer Sprache geschrieben, bier nicht in Be tract fommen.

- 1) In f. Fuente de Aganippe. T. I. u. IV.
- 2) f. Niceron Mem. T. XXXI. p. 317 sq.
- 3) Obras poeticas. Lisb. 1716. 8.
- 4) in b. Fenix renacida T. II.
- 5) Obras. Lieb. 1743. 1767. II. 4.
- 6) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 7) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 8) Gef. s. sie in b, Fenix renacida ou obras poeticas dos melho-

res engenhos pertuguezen, pab). p. M. Pereira da Silva. Lisb. 1717 -46. V. 8.

- 9) Parnaso luzitano de divines e humanos versos composto pela madre Violante de Céo. Lisb. 1733. II 8. Rimas varias de la madre seror Violante del Ciélo. Rouen 1646. 8.
  - 10) im Fenix renac. q. q. D.
  - 11) im Fen. ren. T. II. p. 3 sq.
  - 12) 3hr Gebicht von ber Rindheit Chrifti ift noch ungebruckt
  - 13) El Santo Antonio. Lisb. 1616. 8.
  - 14) Insulana, poema. Amberes 1635. 4.
  - 15) Poesias varias, Lisb. 1671. 8.
  - 16) in b. Fenix renac. a. a. D.
- 17) La gigantomachia, poema. Lisb. 1628. 4. Obras varias al palacio de buen Retiro. Madr. 1637. 8. Templo de memoria. Lisb. 1630. 4.
  - 18) Psaumes, en latin et franç. Paris 1619. 16.
  - 19) Obras. Lisb. 1607 8.
- 20) Idylios maritimos. Lisb. 1617. 8. Poema historico as accoës del rei D. Joad I.; Sonetos heroicos al rei D. Joad IIII. ib. 1641. 8.
- 21) Lezitania restaurada, poeme her. Lisb. 1641. 4. Rimas varias en alabança del Principe. Porto 1630. 8.
  - 22) Sylvia de Lisardo, recopilada. Lisb. 1668. 4. 1784. 8.
  - 23) Academias morales de las Musas, Bordeaux 1642. 4.
- 24) Poema africano, sucessos de D. Fern.Mascareñas, general de Cepta, en el decurso de seys años que lo fue de Traujar. Cadiz. 1633. 4. Spanisto.
- 25) Varias poesias de Paulo Gonçalves de Andrade. Lisb. 1629. Coimbr. 1658. 8. gehen ihm nichts an, unseres Freire Andr. Geb. fieben im Fenix renac. T. III.
  - 26) Dos nevissimos. Lisb. 1623, 4.
  - 27) C. Seb. in b. Fen. renac.
- 28) Auto del Rey Salamao. Rvora 1612. 4. Lisb. 1613. 4. Auto da Paixao de Christo metrificada. Lisb. 1613. 1617. 1633. 4. Auto de S. Aleixo. ib. 1613. 1625. Rvora. 1616. Lisb. 1838. 4. Auto de S. Catherina V. e M. ib. 1616. Lisb. 1625. 1633. 1659. Auto da Feira da Ladra. ib. 1619. 4. Conselho para bem cazar. ib. 1633. 4. Auto da Malicia das Mulheres. ib. 1640. 4. Historia da Emperatriz Porcina mulher do Emperador Lodonio de Roma. ib. 1660. 4. Auto do Nacimento de Christo. ib. 1625. 1666. 4. Tragedia do Marquez de Mantua. ib. 1664. 4.

# §. 580.

Als nun das haus Braganza die Spanische Ulsurpation verdrängt hatte, beginnt zwar auch fur die Poeffe eine neue

Mera (mit 1683), allein bie eigentliche Bertreibung bes Spanifden Gefcmade und ber Brabomination bes Gongorismus bebt erft mit bem Unfange bes 18ten Jahrhunberte an, wo ber Graf Francisco Xaver be Menefes D'Ericeyra (get. 1673, geft. 1743), ber intime Freund Boileau's, beffen Boetif er überfett hatte, mit allen Rraften barauf himarbeitete, bie Poeffe feines Baterlandes nach ben Brinciplen beffelben umzugeftalten, was ihm inbeffen eigentlich nur in ber Form gelang, benn burd inneres Genie ben Mangel eines Campens ju fuppliren, war er burchaus nicht befähigt genug. Dieß zeigt fich flat an feinem großen Epos, ber Henriqueida, worin er bie burch Beinrich von Burgund, ben Gibam Alphons VI. von Caftilien, be wertstelligte Eroberung Bortugale aus ber Gewalt ber Mauren feiern wollte, aber burch icone Berfe und einzelne gelungene Stellen bie Radibeit und Ralte bes Bangen nicht verfieden Beffer gelang biefes bem 1735 verftorbenen Schap controleur Jose be Couto Biftana2). Unbere gleichzeitige Dichter find noch ber Gefchichtschreiber Antonio Lopes Cas bral, ber berühmte Dufifer Marquis Lesbio († 1709), Joad Jorge be Carvalbo3), ber ein recht gelungenes be roifd fomifdes Bebicht, Gaticanea, ber Sunbe- und Ragenfrieg betitelt, binterließ, Jose ba Cofta, ber in feinen Boeften ben Songorismus wieder ju Ehren bringen wollte, aber fich blos laderlich machtet), Carlos b'Dliveira, Mignel Maurigio Ramalho5) und ber Daler Bietra, ber feine Lebensgefdichte in einem lyrischen Epos gefungen bat. Auch ein Dramatifer wird genannt, Antonio de Lima Barros Bereira, ob gleich er nur Prologe fdrieb ). Gleichwohl waren alle biefe Berfuche nichts Anderes, ale bas fowache Aufflactern einer bem Auslofden naben Lampe, bis unter Bombal, jenem flugen Staate: manne, ber Mefthetiter Quis Untonio Berney burch feine Anweisung jum Studiren biefer Apathie ein Ende machte und bie Dicter Dinis ba Crus, Manuel Ricolas, Chevan Regrao und Theotimo Gomes de Carvalho fic nach bem Rufter ber Italianer ju einer Gefellichaft ber Arcabier vereinigten, wo wie bei biefer Jeber einen Schafernamen erhielt und Alle auf die Bereblung und Berfeinerung bes Gefomade

burd eigene Leiftungen binguarbeiten batten. Allein innere 3mb Biefeiten führten bald bie Auflofung biefer Berbindung, bie gludlicher Beife burd bie Ronigliche Academie ber Wiffenschaften (1778) erfeht warb, herbei. Go hat benn biefe Zeit einige ausgezeichnete Ropfe ber vorgebracht, wie ben uneigentlich fo genannten Bortugiefischen Dindar Antonio Dinig ba Cruz e Silva, ber gwar in feinen patriotifd begeifterten Oben alle großen Manner feiner Ration verewigt hat, aber als Satirifer boch weit bober fiebt, benn fein aufolge eines in ber Rirche zu Elvas zwischen bem Bifcof und Dechanten bei Gelegenheit ber leberreichung bes Beibwebele entftanbenen Streits gefertigtes fomifches Belbengebicht, Hyssope, murbe icon burch feine Einleitung vom ganbe ber Birngefpinfte, einem treuen Bilde bes Buftanbes ber bamaligen boberen Gefellichaft, ibn unfterblich machen?). Sein Rebenbuhler Bebro Untonio Barcas Correo y Salema (1735-75) verbient ben Beinamen bes zweiten Borag nur burch feine treue Rachahmung beffelben, aber feineswege burch fein Talent8), und ebenfo hat Domingo bos Reis Quita (1728-70) als Ibullenbichter gwar manche ber Rlippen, an benen bie alten Claffifer anfließen, gefdidt umfdifft, allein bafur auch burch feine frangofifche Leichtigfeit ihr angeborenes Talent nicht erfegen lonnen9). Ale-correcte Dichter fonnen aus biefer Beit noch Francisco Diaz Gomes10), Magbalena ba Gloria11), Antonio Terreira12) und Manoel Botelho de Oliveira 13) genannt werben. Bas bas Theater anlangt, fo wurde mar iden aus Patriotismus die Spanische Truppe aus Liffabon verbranat, und von Johann V. eine Stalianische Over an ihre Stelle gefest, allein biefe batte leiber bie Entftehung eines Afterfingfpiels ohne Recitativ gur Folge, bas, bem frangofifchen Banbeville ahnelnd, feine Erfolge feinen folechten Bigen, bem außeren Bompe und ben Decorationen verdantte. Sein Erfinder war ein ger meiner Jube, Antonio Jofel4), beffen robe Stude gleichwohl burch eine gewiffe naturliche Comit bem Rationaldaracter ansprachen, und vielleicht eine Art Bortugiefiches Bolfstheater batten berfellen tonnen, wenn nicht ihr Schöpfer feiner Religion wegen 1745 verbrannt morben mare. Sein beftes Stud ift ber Esopo. ber gang bie Rolle bes Arlechino fvielt und lacherlicher Beife

feine Spafe mitten unter bem Spectatel ber Berferfriege berfagt; jeboch find auch fein Don Quirote und Mebea's Zaubereien Unter feinen Radahmern ift S. Sylverio nicht zu verachten. ba Sylveira e Sylva, beffen Ines be Caftro g. B., eine Tragifomobie, am Beften mit ben Trauerfvielen, wie fie bie Repertoire unferer Marionettentheater mit obligatem Barletin bie ten, vergliden werben mag. Gin Beweis für ben folechten Befomad ber Ration ift, bag weber Garcao, beffen Luftfplelen man wahre Comif gar nicht absprechen fann, was fic vorzüglich aus seinem Renen Theater, worin er ben bamaligen Stand beffelben in Bortugal und naturlich Jose's Opern burchbechelt, ergiebt 15), noch Dinig 16), noch Manoel be Souga, welcher ben Lartuffe (1769) und einige andere Stude Moliere's nach Bortugal vervflangen wollte, noch ber fructbare Danuel be Riqueirebo17) ein bauernbes Lächeln bem Bublicum abgewinnen fonnten. In Bezug auf bas Trauerfpiel, fur welches man in biefem gande niemals viel Ginn hatte, machten Bebegade und Duita 18) ben Berfud, mit einander einige Stade in ber Manier ber alten Frangofifchen Claffifer gu liefern, allein fie hatten feinen Erfolg, und erft ber Brafin be Bis meiro 19). in bemfelben Gefdmade gefdriebene Osmia erhielt burch ihre Kronung von Seiten ber Alabemie (1788) wenig-Rens den Beifall ber pornehmeren Gefellicaft, und Joa o Bautifta Come 620) bat burch feine Nova Castro, in ber er übrigens als Rachahmer Ferreira's erscheint, fich unter ben Dramatifern bes mobernen Bortugals eine ber erften Stellen errungen, welche ber fruchtbare, aber langweilige Dimenta be Mauiar21), ber befonbers Stoffe aus ber Rationalgeschichte mabite, niemals er-Ueberhaupt hat auch bie neuefte Beit nichts reichen fonnte. Ausgezeichnetes in bem gache bes Dramas geliefert, und nur bie feit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderts febr in Aufnahme gefommenen 3wifchenspiele haben burch bie fomifche Ratvetat. mit ber fie ben Bolfecharacter foilbern, fic eine bauernbe Stelle auf ber Bubne gefichert. Um nun aber jur allgemeinen Sfiggirung ber Boefie ber Bortugiesen im 19ten Jahrhundert gurudaufehren, muffen wir als ben Glanzbuntt berfelben Francisco Manoel be Rascimento22) aus Liffabon (1734-1819)

bezeichnen, ber zwar mehrere Frangofische Dicter, wie Lafontaine (Rabeln), Chateaubriand (Martyrs) 2c. in feine Ruttersprace übertrug, aber fic bod weber burch feine geheime Bewunderung gegen fie, noch burch seinen langen unfreiwilligen (f. 1778) Aufenthalt in ihrem Baterlande verleiten ließ, feine Rationalität aufangeben, und in feinen gang im Beifte bes Borag gebichteten Den, Satiren und Epifteln freilich fo voll blinder Berehrung bes Antifen ift, bag er fogar ben nationalen Reim verbannen Seine Gonner, Untonio be Araujo be Azevebo, Graf von Barca († 1816) und be Brito († 1826) baben wenig Selbftfanbiges geliefert, wogegen Domingo Darimiano Torres († 1809) als Birtenbichter ziemlich gludlich mar23) und Antonio Ribeiro bos Cantos 24) mit Recht ale eis ner ber Reformatoren ber mobernen Boefie genannt wird, wie beun auch seine Uebersehung bes homer ihrer reinen Sprache wegen nur mit bes Azevedo Souza ba Camara's llebertragung mehrerer Stude Boltgire's verglichen werben fann. Ale berolfde Epifer werben noch Luiz Raphael Sopé 25), 30 fe Ana. Refio da Cofta e Sa26), Alvares do Driente27), Arancisco de Bina Mello28) und Arancisco Jose be Santa Rita Duragan), ale fomifcher Manoel Silva Minarenge31), ale beschreibenber im Geschmade Delille's 3. DR. ba Cofta Silva31) und ale Satirifer Miguel bo Conto Guerreiro32) aus bem Soluffe bes 18ten Sahrbunberts genannt. Leiber ward jedoch ibr Beitgenoffe Baus lino Cabral De Basconcellos 33), Abt von Jagente, beffen trefflice Conette bie Epicuraifde Lebensweisheit mit Boragifcher Elegang pretigen, meniger popular ale ber fublite Danoel Raria Barbofa ba Bogage (1768-1803), weil biefer in feinen leibenschaftlichen Sonetten Die Befühle und Bhafen eines vielbewegten Lebens und glubenben Bergens auf eine Beife m ichilbern wußte, wie fie eben jebem feiner Lanbeleute naturlich war, und fo hat er auch nicht weniger in seinen Fischerbollen reuffirt, obgleich feine in Indien auftretenden Berfonen almiebr ben Bortugiefischen Character verratben, und er in feium nuchternen Dben leiber jugleich ben Grund ju bem Eimanismo, bem modernen Gongorismus, legte 34). llebrigens bat

er fich fonft noch fast in jeber Dichtungeart verfucht, wie auch fein Rebenbuhler Jofe Agoftinho be Macebo35), bem jeboch bas Epos (ber Drient, eine Rachahmung ber Luftabe, obgleich er in ber Borrebe Camoens fur einen Schuler ber Italianer und Spanier erflart) weit weniger als bas Lebrgedicht (bas Radbenten und Remton) gelang. Conft rubmt man noch bie Belrengebichte bes Francisco De Baula Mebina De Basconcellos 36) aus Madeira (Zargueide, nach dem Ramen eines berühmten Seefahrers), bes Antonio Rofe Dforio ba Bina Leitao37) Affonsiada ober Grundung ber Bortugiefifden Monarchie, bes Roque Carvalho Moreira38) Apologie des Haufes Braganja und des Thomas Antonio bos Cantos e Cilva Groberung von Brafilien 39). lleberfeter von Bove's Menfchen und Milton's verlorenem Barabiefe wird ber Catirifer DR. I. 3. Bento Maria Targini Blcomte von Can Lourenco von feinen Lanbbleuten fehr hochgestellt, ebenso ber leberseper bes Birgit DR. F. be Borja Barcas Stodler, ber fich ieboch mie ber fatirifde Conetift Ricolao Tolentino be Almeida41), Joao Xavier be Matos4), Mathao42), Joaquim Fortunato Bala= bares Samboa 43), ber Brafilianer Manoel Claubio ba Coft a 44), ein lieblider Betrardift, ber Bicomte Balmella, Bato Monis, Bebro Lopes Feliciano, ber blinde Feliciano be Caftifo45), 3. B. Pimentel Malbonabo46), Ans tonio Pereira de Souja Colbaso, Antonio Correa, Luis be Silva, Mauginho b'Albuquerque, ber claffice Bucolifer Monteiro ba Roda und bie Damen be Bal. famad, Francisca be Paula, Pozzolo ba Cofta und bie lleberfegerin von Wieland's Oberon Frau von Deunhaus fen mit vielem Glude im Benre ber Lyrif verfuct hat. Enblich find noch bie Berfuche Caftilho's und bes Alexanbre Berculano be Carvalho 48), fowie bee besonbere burd fein Ibrifches Evos Adozinda beruhmten Mefthetifers 3. B. Leita o Garrett49) für bie Reform bee Rationaltheatere anzuerfennen. welche fie theils burch lieberfetungen (auch Caetano Lopes be Moura überfette 1841 Rogebue's Menfchenhaß und Reue), theile burd eigene Arbeiten, worin freilid Garrett am Be-

nigften glücklich war, zu bewerkftelligen fuchten, aber bei weitem bem Bebro Rolasco 50) ba Cunha, ber benfelben 3med verfolgte, nachstanden. Bas endlich noch ben Profaroman anlangt, fo kann man fagen, baf biefes Fad in Portugal gar nicht erifirt, benn weber Rathens Ribenro's 1) Carlos und Rofaura, noch Lobo's Schaferromane, noch J. Moreira's Rarl ber Große 52), noch Craebbeed's Enlvia, noch Theodor Almeida's Feliz independente 53) find eigentliche Romane, und was bie Novellistet angeht, so verdienen weder die Erzählungen 5. Fernandez Trancoso54), noch die 12 Rovellen bes Antonio be Escobar55), noch bie bes Gaspar Pirez be Rabelos6), noch bee Felix ba Caftanheiro Turas cem 57), noch aus ber neueften Beit bes D. Felix Moreno De Monron 58), und ob fie gleich Originalarbeiten find, cigentlich Ermahnung, und einige Novellensammlungen, bie man 1784 ju Liffabon und 1820 ju Rio Janeiro machte, enthalten faft nur Ueberfepungen aus bem Frangofischen, und auch diese nicht einmal von bedeutenden Autoren.

- 1) Henriqueida, poema. Lisb. 1740.4. Fabulas de Ecco y Narciso. ib. 1729. 4.
  - 2) Quiteria là santa e Lisb. 1715. 8.
  - 3) Gaticanea, poema heroico-comico. Lisb. 1715. 8.
- 4) O Imeneo dos Menezes e Castros. Lish. 1740. 8. Nova states ex epigrammatum salibus. ib. 1741. 4.
  - 5) Lisboa reedificada, poema ep. Lisb. 1784. 4.
- 6) Floresta Apollinea, Lisb. 1720. 8. Rasgos metricos em varias pecsias. ib. 1742. 8.
- 7) Odas pindaricas de Elpino Nonacriense. Coimbra 1801. 12. Poesias de A. Diniz. da Cruz. Lisb. 1807—14. IV. 8. Collecção de pecsias ineditas dos methores autores portuguezes (de A. Diniz da Cruz, de Jose Basilico de Gama, de J. Ant. de Cunha e de outros poetas) Lisb. 1809—11. III. 12. Ohyssope, poema heroi-comico. Paris 1817. 1822. 12. Le goupillon, trad. du port. p. M. Boissonnade. Paris 1828. 12.
  - 8) Obras poeticas. Lisb. 1778. 8. Rio Janeiro 1812. II. 12.
- 9) Obres poeticas. Lisb. 1766. 8. Ed. II. corr. emend. e augm. com as obras posthumas e vida do author. ib. 1781. II. 8.
  - 10) Obras poeticas, Lisb. 1799. 4.
- 11) Orbe celeste, poesias da Leonarda Gil da Gama (Magd, da Gloria), Lisb. 1742. 8.

- 12) Musica do Parnaso, dividida em quatro chores de rimas portuguezas, castelhanas, italianas e latinas, con seu descante comico, reduzido em duas comedias. Lisb. 1705. 4.
  - 13) Poemas Lusitanos. Lisb. 1771. II. 8.
- 14) Operas Portuguezas que se representaram ho theatros publicos desta Corte. Lisb. 1746. II. 8. Theatro comico Portuguez ou Collecção das Operas Portuguezas que se representaram etc. ib. 1744 61. IV. 8. 1787. Ed. IV. II. 8.
  - 15) f. b. Proben im Parnaso Lusit. T. V. p. 389 sq.
  - 16) 'Proben im Parn. Lus. T. V. p. 425 sq.
  - 17) O Teatro Portuguez comico e tragico. Lisb. 1804-6. XII. 8.
  - 18) Proben a. f. Inez de Castro im Parn. Lus. T. V. p. 331 sq.
- 19) Osmia, Trag. de assumpto Portuguez em cinco actes, coroada pelo Academia Real das Sciencias de Lisboa em 13 de Mayo de 1788. Ed. II. Lisb. 1795. 4. Prob. im Parn. Lus. T. V. p. 351 sq.
- 20) Nova Castro. Paris 1838 12. Proben im Parn. Lus. T. V. p. 361 sq.
  - 21) Teatro tragico portuguez. Lisb. 1815-20, X. 8.
- 22) Obras completas de Filinto Blysio (Fr. Man. da Nasc.). Paris 1818—19. XI. 8. Versos de Fil. Blysio. ib. 1797—1802. IV. 12.
  - 23) Versos. Lisb. 1791. 8.
- 24) VIII epistolas im Parn. Lusit. T. V. p. 92 sq. Poesias de Elpinio Duriense (Ant. Rib. d. S.). Lisb. 1812. 11. 4.
  - 25) Sonho, poema heroico. Lish. 1786. 8.
    - 26) Triumpho da Innocencia, poema epico. Lisb. 1785. 8.
    - 27) Lusitania transformada Lisb. 1781. 8.
- 28) Triumfo de religiac. Coimbra 1756. 4. A conquista de Goa per Affonso de Albuquerque, com a qual se fundou o imperio l.asitano na Asia. ib. 1759. 4. As rimas. ib. 1727. III. 8.
- 29) Camarura ou Descobrimento da Bahia, poema epico. Lish. 1781. 8.
  - 30) O desertor, poema heroico-comico. Coimbra 1774. 8.
  - 31) O passeio. Prob. im Parn. Lusit. T. II. p. 11 sq.
- 32) Epigrammas portuguezas. Lisb. 1783. 8. Satyras em desabono de muitos vicios, e elegias sobre as miserias de homem, ib. 1786. 8.
  - 33) Poesias. Porto. 1786-87. II. 8:
  - 34) Rimas. 1794. Lisb. III. 8. ib. 1806-14. V. 8.
- 35) Meditação, poema. Lisb. 1811. 1818. 8. Newton. ib. 1813. 12. O Oriente poema. ib. 1814. II. 8.
- 36) Poesias lyricas de Medina. Lisb. 1797. 8. Descobrimento de ilha da Madeira, poema heroico. Lisb. 1806. 8.
- 37) Alfonsiada, peema hereico de fundação da monarquia portugueza pelo senhor rey D. Alfonso Henriquez. Bahia. 1818. 4.

- 36) Braganceida. Liab. 1820. 1l. 8.
- 39) Brasiliada, poema em 12 cantos. Lisb. 1815. 8.
- 40) Obras poetices. Lisb. 1801. II, 8.
- 41) Rimas. de J. X. de M. entre os Pastores da Arcadia porterase Albano Brithreo. Lisb. 1770. ib. 1782. HI. 8.
  - 42) Poesias, Lish. 1802. 8.
  - 43) Obras poeticas. Ed. II. Lisb. 1804. II. 8.
  - 44) Obras poeticas. Coimbra 1768. 8.
- 45) A Primavera, collegao de poemetos. Lisb. 1822. 1837. 8. Certas de Echo e Narciso. Paris 1836. 8. A noite de Castelho. Lisb. 1836. 8. Amer e melancelia e a nevissima Heleisa. Coimbra 1828. 8.
  - 46) Fabeln von ihm im Parn. Lusit. T. IV. p. 446 aq.
- 47) Obras poeticas sacras e profanas com as notas e observações de Fr. de Borza Garço. Stockler. Paris 1820—21. II. 8.
- 48) A voz de propheta. Lisb. 1837. 8. A harpa do crente. ib. .
- . 49) Camoës, poema em X cantos. Paris 1825. 8. Dona Branca en a comquista do Algarve, obra posthuma de J. E. ib. 1827. 8. Adezinda, romance. Lond. 1828. 8.
- 50) Prob. a. f. Arauerspiel O triumpho da Natureza (Lond. 1809.
- 51) Retire de cuidades e vida de Carles e Rosaura, Lisb. 1688. IV. 8.
  - 52) Historia do imperador Carlo Magno. Lisb. 1728-37. U. 8.
- 53) O feliz independente. Lisb. 1786. II. 8. of. La muger feliz, dependiente del mundo y de la fortuna, poema, su autor el Filosofo incegnido (el P. Andres Merino). Madr. 1786. III. 8.
- 54) Les centes e historias de preveyte e exemple. Lisb. 1585. 4. Eust. in b. Bibl. d. Rom. 1778, Avril. p. 178 sq.
  - 55) Doze novelas de Gerardo. Lisb. 1674. 4.
- 56) Novellas exemplares. Lisb. 1650. 1701. 8. Infortunios tragicas de Constante Florinda. ib. 1625. 8.
  - 57) Seram politico, abuso emendado etc. Lisb. 1704. 4.
- 58) Lancas de venturas, a casos do desgraça e heroismo da virtade. Lish. 1794. VI. 8. Ed. III. ib. 1818. 8.

# **G**. 581.

Gehen wir jest wieder über die Pyrenden nach Frankreich mitde, weiches auf die Bildung des letten Abschnittes der Spanischen und Portugiesischen Poeste einen so wesentlichen Einfluß geäußert hatte, so haben wir zuerst mit der Epochs des beginnenden bessern Geschmads in der Poeste dieses Landes zu der ginnen, welche theils durch die immer zunehmende Ausbreitung derte, Dandund d. Literargeschichte. III.

ber Buchbruderfunft, theile befoebere burch Grang 1. (1404-1547), bee Père des lettres, Liebe gu ben fconen Runften, be er ja burd eigene mobigelungene Berfe bethatigte"), und ber Margarethe von Balote, feiner Cowefter, Gemablin be Ronige von Ravarra henri b'Albert, eifriges Unfdiegen an bie ieht auftauchenben Dichtergenies (1499 - 1549)2), herbeinefiltet warb. Dbgleich bie fie umgebenbe Dichterfchaur eigentlich nur bie feger aweier mitten unter ben Feften bes geräufd . und glanwelle Sofes aufgetauchter Genies waren, Die bei allen ibren, in ihm außeren Stellung liegenben gehlern bennoch, b. b. freilich Wer eine mehr ate ber andere, bas große Berbienft haben, eine Re form in ber Sprache mit Bilfe ber Griechen, Romer und 34 lianer bervorgebracht ju haben, welche wenigftens ber fidten Eritif geigen fonnte, wie bie Rationalfprache im Stanbe fet, in alle montide Metra au funen und alle Schwierigfeiten ber Berofunft ju überwinden, fo bag fpater bem Dalberbe ber 6 über fie ungemein erleichtert warb. Clement Darot3), br Sohn bes Rammerbieners Ludwigs XII. (geb. 1495), 3ets Maret's (1457-1517) wer 1468-1528)4), bebutirk id bem jungen Ronig Frang mit einer gelungenen Rachahmung bet Re mand von ber Rofe, bem Temple de Cupido, und warb bann Bor Dei ber genannten Margarethe, ju ber et fpater eine ftraftiche Reigne faßte, wedhalb er aus Franfreich flieben mußte. Burndgeleint, w Biett erawar feines Batere Stelle ale fonigitder Rammerbiener, wet aber balb bes Calvinismus verbächtig; ber Regerei angeflagi, mufte er nach Genf fidchten, und ftarb; ale er bort feiner Ele berlichfeit wegen forigewiesen worben war, im Glend ju Sull ober Ferrara 1544. Obwohl er fich in fehr verfcbiebena Dichtungearten verfucte, fo war er bod in ber Catire und ben Epigramm, worin fein humor ihn jum zweiten Billon madt fowie in ber Epiftel am Gludlichften, und fein beiterer, fom Bafter Zon rief fogar ben Style Marotique ins Leben; allen feine Uebersepungen ber Pfalmen, bes Doid und Birgil fill matt und farblos. Inbeffen hatten biefe Dufter felbft ftim aberwiegenben Ginfluß auf feine Bilbung, benn er blieb famm woh, ein Berefrer ber alten Doeten feiner Ration, wenn in aud bie antifen gefielen. Bu feiner Soule gehoren nun not

Bieter Brobean (1500-40)5), Maurice Scape, (bie nach 1548), ber gefchidte Epigrammatift 6), Dellin be St. Gelais?)., Reffe bes berühmten Octovien be St. G. aus Angenième (geb. 1491, geft. 1558)), beffen Ronbeaur eine Malleble Runbung und Bointe haben, und Frangois Sas bert8) (1520 - 63 - 74), ber Erfinder ber Doppelreime, aus Affonden, beffen Epifteln fich besonders burch eine gewiffe feinen Reitgenoffen mangelnbe Energie bes Characters auszeichnen Liemlich gleichzeitig mit biefer allerbings faft ohne Ausnahme einas frivolen Schule war aber bie Moral und Blatoni. ide Bbilolophie jur Schau tragende ber letten Apologeten bes Miteribums, welche besonbers burch Frang I. unterflügt marb. Diefe vereiniat in ihren Leiftungen allen jenen pebantifden Bombaft nom Adim Liebesflosteln und buntein Allegorieen, an welchen Don Dufrate is wich ift, und warb vorzäglich burch bie lleberfeger ber Mmas Mitomane, Ricolas be Berberay Seigneur bes Effars 4 1552) an ber Spige, gegrundet. Die bagu gehörigen Die . Micher batten alle eine Dulcinea und eine Devife, fur bie fie kimpften, und baber tommen benn jene lanaweiligen Gebichte bes Bean Boudet 9) aus Boitiers (1475-1555), bes trayerseur des voies perilleuses und Uebersegers von Brands Rarrenschiff. bes Midel b' Amboife10) aus Reapel (1500-47) l'esclave Artené, des Bean Leblond (aus Greur + 1550) l'humble espirant 11), bes François Sabert le banni de liesse 2. Bum Breife ibrer eingebilbeten Schonen ichrieb ber Bifchoff pon Dine Antoine Seroet, genannt la Maison neuve, seine Amye parfaite12), La Broberie seine Amys do come13), die Charles Sontaine14) aus Baris (1515-90), auch burch feine Schrift Man Renfarb (Quintil Horatian) befannt, in feiner Contr amye wieder heruntersette. Merfwurdig flicht num aber von biefen jest mit Rocht vergeffenen. Dichtern ber Bollsbichter und Beiftliche Roger be Collerne15) aus Baris (†1540) ab, ber de Brototy bes Roger Bontemps, auch ber Brantaffer bet vielen un balb auftauchenben Sammlungen von Joyeusetes und Epitaphes bie jest noch gern gelefen werben. Bas endlich bas Theaten Whend biefer Beit angeht, fo warb in Bezug auf die alte den ber Moralités und Sotties weiter fein Schritt aur Res 12\*

Torm gethan, ale baß Bierre Gringores (Gregolie, Gringoire) aus Lothringen (geft. 1547-8), ber Dfreetor ber fui Ricen Gefellichaft ber Enfans Sans-Souci, 1512 eine Trilogie. le jeu du prince des sots, l'homme obstiné und La farce de fuire et dire, in ber Charmoche aufführte, worin er mit ber beifenben Schilberung bes bamaligen fittliden und religiöfen Auftandes bei Sofe und im Bolte eine politifde Abfict verband, nämlich bas Aufhegen bes lettern gegen ben Bapk 300 line II., mit bem Lubwig XII. bamale in Rrieg verwidelt war. Seine übrigen Stude, unter benen bie allegorifden bie fomda. fen find, enthalten alle viel natürlichen Big; allein ihn barum ben Brangoficen Ariftophanes ju nennen, geben fie teine Urfache. Mile biefe Dichter gehören nun eigentlich nur gu ben Borlaufern ber Reform, obwohl Thomas Cebillet in feiner 1548 ericbienenen Art poetique Mlain Chartier, Sean be Denne. Clement Marot und Mellin immer noch als bie alleinigen Mufter binftellt. Da trat Joachim bu Bellay mit feiner Minstration de la langue française auf und wies barauf hin, bas Marot zwar wegen feiner Leichtigfeit im Berfemachen und feines Refthaltens an ber gewöhnlichen Sprechwelfe nicht zu verachten. aber bie Sprace ber Frangofen noch ju etwas Boberen Mig fel; um biefen ebleren Sipl ju erreichen, muffe man Die Griechen und Romer nicht blos überfegen, fonbern burch Radahmung fich ihren Geift anzueignen fuchen, jene Grie fereien ber altfrangofischen Boetif, bie Ronbeaur, Ballaben, Bire-Rie, Chanfone, Chante Rovaur, Die ben Gefdmad verbarben, wegwerfen und fie mit bem Epigramm Martials, ben Dben mb ber Satire bes Borag vertaufden, und bie bieberigen Rarcen und Moralitaten burch bie antife Tragodie und Combbie ju erfeten fuchen.

1) S. poetischen Svielereien b. Auguis, Poètes franç, jusqu'à Malberbe T. III. p. 1-30 a. Annal. poétiques. T. H.

<sup>2)</sup> Le Miroir de lame pecheresse, auquel elle recagnoist sea faultes et pechez aussi ses graces 7 benefices a elle faitez p Jesn-christ son espoux. La Marguerite tres noble 7 precieuse sest pre-pesses a ceulx qui de bon cueur la cherchoint. À Alençon 1531. 4. 1533. Lyon. 1538. 8. Marguerites de la Marguerite des princesses, tres-illustre royne de Navarre (publ. p. Sylvius, dit de la Haye). Lyon. 1547. II. 8. 1549. II. 16. Paris 1552. 1554. II. 16. f. Goujet. 7. Xl. p. 404 sq. Lettres de M. d'Angoul. soeur de François I.

publ. d'apr. les mes. de la hibl du roi p. Geniu. Paris 1841 --

- 3) S. St. Marc-Girardin et Chaales, Tabl. de la litt. franç. an XVL siècle. Paris 1829. 8. p. 67 sq. St. Beuve Tabl. hist. et cr. de la possie franç. et du Theâtre franç. au XVI s. Ed. rev. Paris 1843. 8. p. 19 sq. Racht. zu Sulzer Bb. I. p. 141 sq. Niceron. T. XVI. p. 108 sq. Goujet Bibl. Franç. T. XI. p. 37 sq. L'adolescence clémentine autrement les oeuvres de Cl. M. de Cahors, valet de chambre du roy composées en l'âge de son adolescence et plusieurs oeuvres du dit M. Paris 1532. 8. u. ôft. Oeuvres augm. de deux liures Depigrammes, Et dung grand nombre daultres oeuvres par ci deuant non imprimes. Le tout songnensement par lui mesmes reueu et mieulx ordonne. Lyon 1538. 8. u. ôft. Oeuvres. à la Haye 1700. 12. augm. av. l. oeuvr. de J. et de Michel M. acc. d'une préf. hist. (p. Nic. Lenglet du Fresnoy) à la Haye. 1731. IV. 4. ob. VI. 12. Nouv. éd. rev. av. d. not. hist. et un gloss. p. M. R. Auguis. Paris 1825. V. 18. Oeuvres compl. Nouv. éd. augm. d'un essai sur la vie et l. ouvr. de Cl. M. de not. hist. et crit, et d'un gloss. (p. M. F. Lacroix) Paris 1824. III. 8. Oeuvres choisies acc. d. not. hist. et litt. p. Després. Paris 1826. 8.
- 4) Jan Marat de Caen sur les deux heureux voyages de Genes et Venise, victorieusement mys a fin, par le très-chrestien Roys Loys XII. Paris 1532. 1533. 8. Recueil des oeuvres de J. M. ill. poète franç, Epistres. Vers epars. Chantz royaulx. Paris 1536. 1538. 16. Ocuvres. Paris 1723. 11. 8. S. Niceron T. XVI. p. 97 sq. Goujet T. XI. p. 1 sq.
- 5) Les louanges de Jesu christ notre saulveur. Lyon 1546, 1543, 8. f. Goujet T. XI. p. 440 sq.
- 6) S. Goujet T. XI. p. 442 sq. Bull. du Bibl. 1839. p. 718 sq. Delie, object de plus haulte vertu. Lyon 1544. 8. Paris 1564. 16. SavIsaye. Eglogve de la vie solitaire. Lyon 1547. 8. Aix 1829. 8. Arion, églogve. Lyon 1536. 8. Microcosme ib. 1562. 4.
- 7) Ocuures tant en composition, que translation, ou allusionaux Auteurs Grees et Latins. Lyon 1547. 8. Ocuvres poétiques. Lyon 1574. 8. 1582. 16. Paris 1656. 12. 1719. 12. S. q. J. F. Castaigne, Net. Litt. s. la fam. St. Gelais. Angoal. 1836. 16. Goujet T. XI. p. 456 sq.
- 8) La jeunesse du Banny de Liesse, escholier estudiant a Tholese. Paris 1541. 8. Suite. Paris 1541. 8. Le Jardiu de félicité aves la lonange et hautesse du sexe féminin, extr. de H. Corn. Agrippa. Paris 1541. 8. Le combat de Cupido et de la Mort. Paris s. a. (1541.) 8. Le Philosophe parfait. Paris 1542. 8. Le songe de Pantagruel: avec la déploration du feu messire Ant. du Bourg, chanc. de France. Paris (1542) 8. Le Voyage de l'homme riche, faict et comp. en manière de dialogue. Troyes 1543. 8. Les trois nouvelles décases, Pallas, Juno, Venus. Paris 1546. 16. Le temple de chasteté, avec plusieurs épigraumes, faut de l'invention de l'auteur, que de la trad. ét imit. de Martial et autres poètes letins. Ensemble plusieurs petits oeuvres poëtiques. Puris 1541. 8. L'institution de la libéralité chrestienne avec la misère et calamité de l'homme naissant en ce monde. Paris 1551. 8. L'excellence de poésie, contenue en épistres, dixains, huitains, épitaphes, auec plusieurs épi-

- grammes. Lyon 1556. 16. Les Métamorphoses de Capido, fils de la déesse Cythérée, qui se mua en diverses formes. Paris 1561. 8. u. vitl. 2. [. Gosjet. T. XIII. p. 8 sq.
- 9) Lamoureux transi sans espoir. Paris s. a. fol. La depleration de leglise militante sur les persecutions interiores et exteriores. Paris. 1512. 8. Le temple de bone renommee et repos des hommes et femmes illustres, trouue par le traverseur des voies perilleuses. Paris 1516. 4. Le Labirynth de fortune et seiour des trois nobles dames copose par laucteur des renars trauersans et lonps rauissans surnomme le traverseur des voyes perilleuses. Paris (1522). 1524. 4. Le Chappelet des princes. Cinquate rodeaux et cinq ballades. Paris 1536. 8. Opuscules du trav. d. voyes perilleuses. Paris s. a. 8. Poitiers 1526. 4. Les triumphes de la noble et amoureuse dame et lart de honnestement aymer. ib. 1530. 1532. fol. Paris 1535. fol. u. ôft. Les acclamations et epistres et oraisons de la noble dame amoureuse dicte lame incorporee. côtenat la deploration de sa misere. Paris 1535. 8. Les angoysses et remedes damours. Poit. 1536. 1537. 4. Le jugement poétique de l'honneur fémenin et séiour des illustres, claires et honestes dames. ib. 1538. 4. Epistres morales et familières. Poit. 1545. fol. [. a. Goujet T. XI. p. 242 sq.
- 10) Complaintes de l'esclave fortuné, avec 20 épîtres et 30 rondeaux. Paris 1529, 8. Le secret d'amours où sont contenues plusieurs lettres tant en rithme qu'en prose. Paris 1542. 8. Le Penthaire de Lesclave fortune. Paris (1530) 8. Lesclave Fortune. Le Babilon aultrement la confusion de Lesclave Fortune. Lyon 1535. 8. Les contrepistres d'Ovide nounellement inventees et composees. Paris 1541. 8. Aglogue ou carme pasteral, ou est côleun le sortir de lesclave fortune et une lettre de par luy enmoyee a lamy parfaict: Interlaquateurs Jehannot et Perrinet. Paris s. a. 4. Les epistres veneriennes de lesclave fortune priue de la court Damours, nounellement faictes 7 composées par luy. Auecqs toutes les oeuvres par luy reneues et corr. Paris 1532. 1534. 8. Les cet epigrames auecques la vision etc. ib. 1532. 8.
- 11) Le printemps de l'humble espétant, où sont comprins plusieurs petitz ocuvres semez de fleurs, fruits et verdure. Paris 1536. 16. f. Goujet T. XI. p. 116 sq.
- 12) La parfaite amye nouvellement composee p. A. H. dict la Maison neufue, anec plusieurs autres compositions du même auteur. Lyon 1542. 8. Troyes. s. a. 8. Opuscules d'amour p. Meroet, La Borderie et autres divins poètes. ib. 1547. 8. (. Gowjet T. XI. p. 141 sq.
- 13) L'amie de court nouvellement inventé. Lyon 1542. 6. Paris 1541. 8. s. Goujet p. 148 sq.
- 14) La victoire et triumphe d'argent contre Cupido Dieu d'amours, naguierres vaincu dedans Paris, avec la reponse. Lyon 1537.
  16. (b. Antw. ift v. La F., b. Seb. [. v. Almanque Papillon): La contr'amye de Court. Paris 1541. 8. u. m. nr 11 u. 12 in A. de Guelvara Mépris de la cour, avec la vie rustique trad. de l'Espagnol.
  Paris 1544. 16. 1550, 1566. 12. Estreinnes à certains seigneurs et
  dames de Lyon. Lyon 1546. 8. La fontaine d'amours contenant élégies, épistres et épigrammes. Paris 1546. 16. Les ruisseaux de Fontaine, oeuvres etc. Lyon 1555. 8. [. Goujet p. 112 sq.
  - 15) Les oeuures de maistre r. d. C. home tres sayat natif de

Paris, secretaire feu monsieur Dauxerre, lesquelles il composa en la jeunesse. Contenant diners matieres plaines de grant recreation et passetemps, desquelles la declaration est au secod feuillet. Paris 1536. 8. f. Biogr. Univ. T. XXXVIII. p. 4:0 sq. Bult. du Bibl. 1843, p. 299 sq. Merc. de France 1737. Deccr. 1738. Juin. 16) C. Nicaron T. XXIV. p. 147 sq. Singul. hist. et litt. Paris

16) C. Nicsron T. XXIV. p. 147 sq. Singul. hist. et litt. Paris 1738. 12. T. l. p. 358 sq. Melang. tir. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 116. Defaure Hist. de Paris. T. II. p. 518. III. p. 503. 523. IV. p. 126. Geolet T. X. p. 212 sq. Biogr. Univ. s. v. Gringore Villemain im Journ. d. Sav. 1838. Avril p. 212 sq. St. Beuve p. 203 sq. de la Rue Ess. sur les Bardes Auglonorm. T. III. p. 344 sq. G. Berg. f. 2058. S. Brunet T. II. p. 460 sq. — Le chateau de Labeut. Paris 1499. S. 1532. S. u. ôft. Le coasteau damours. Paris s. a. 4. Les sussies de mere sote. Paris s. a. (1516.) 4. 1538. 16. u. ôft. Les messes propos mere sote. Paris s. a. (1516.) 4. 1538. 16. u. ôft. Les messes propos mere sote. Paris 1521. S. u. ôft. Chantx royaulx. Paris a. a. (1525) 4. Notables enseignemens adages et prouerbes. Paris 1528. Rendeaux eu nombre trois cents chaquante singuliers et a tost propos. Paris 1527. S. Lyen 1533. S. Goutredictz de songecreux. tout propos. Paris 1527. 8. Lyen 1533. 8. Contredicte de songecreux. Paris 1530. 8. 1532. 16. u. viel Unb.

### **§**. **5**82.

Inbesten hatte bu Bellay bei feinen Reformbeen icon Jemanben im Sinne, ben er für geeignet hieft, biefelben auszuführen, und biefer war Bierre be Ronfard!) aus Benbome (geb. 1524, geft. 1585), ber wie Marot feine politifche Laufbahn mit bem Dien Lebendiahre als Bage begann, bann mit bem 18ten Jahre in das Coqueretische Colleg eintrat, wo die berubmien Philologen Daurat und Tournebu icon aus feinen Schularbeiten in ihm einen neuen Bindar und homer erblidten, weil er bie burd eifernen Bieis gewonnenen Kenntniffe im Lateinischen und Griechichen bagu anwendete, um die Rationalfprache mi bulofficieen, und fich beswegen einen bigarren Styl angewöhnt hatte, ber tom fcarfe Spottereien von Setten Mellin's de St. Gelais misa, ale er fic mit feinen Anbangern bei Sofe zeigte. Allein gerabe biefe bieber unerhörten Reuerungen zogen bie Aufmertfamteit ber Großen auf ihn, Ronfard warb in furzefter Zeit Befehacher ber neueren Brofodif, und theils auf ben Betrardismus, theils auf ben atten Clafficismus geftutt, fabrte er bie tabuften Formen und Soldebomen in die Sprache ein, und gefattete es, bas bie fcredtichten Brovincialismen ber Frangbilion Batols neben ben fabntlingenbften Griechifden Formen parabiren burften. Damit borte benn bie Berehrung Marot's auf, und Die alte Liebe jur Allegorie machte einer offenen Rachaffung ber

Alten Blat, benen er noch burd bie Italianer, welche ihm ferbft ihre hulbigung bewiesen (g. B. Taffo), nachhalf. Um nun Diefe Apotheofe biefes erften Frangofischen Obenbichters mit gemies Ben zu helfen, scharte fich bie Eltte ber guten Ropfe um ton, wie um einen Brennpunft, und man erbachte num eine Dichter-Bleiabe 2), gang wie einft im Alexandrinifden Beitalter, welche Joadim be Bellay (geb. 1524, geft. 1560)3), fein Berot, Rem yBelleau (geb. 1528, geft. 1577)4), Bonthus be Thyarb (1521 - 1605)5), Amabye Jamyn (1538 - 1583)6) und ber unten gu nennenbe Jobelle, fur welche lettere brei man auch Scevole be St. Marthe") (1536-1625), Sean Antoine be. Baif (1532 - 92)8) und Muret nennt, und Daurat, Ronfarb's Lehrer, bilbeten, Rleinere 216ter an biesem neuen Dichterhimmel find noch Dlivier be Magny (geb. um 1505, geft. 1560)9), Jacques Zahureau10) (geb. 1527, geft. 1555), Jean be la Zaille (geb. 1540, geft. 1608)11), bie Damen Dabelaine (geb. 1530) und Catherine Desroches 12), Mutter und Societ, aus Doitiers (farben beibe 1587 an ber Beft) und Sean Bastife Chaffignet13) (1578-1620). Den Befdluß macht eigentlich ber - Protestant und Rammerherr Beinrichs IV. Guillaume Sallufte, Berr bu Bartas14) aus Montfort (1544-90), ber zugleich auch ben Commentator ber gangen Blejabe abgab, aber burch feine Sarten und Sonberbarteiten, abgefeben bavon. baf man manche einzelne Schonbeiten in feinen Berten ent bedt, alle gehler feiner Goben in fich vereinigte, worin ibm ber gelehrte Argt Ebuard Du Monin 15) (geb. 1557, ermorbet 1586) nicht nachfieht, wie man aus feinem bem Stalianer Cinthio entlehnten Trauerspiel Orbecco ficht, wo Stellen vortom. men, wit "Orbecce frericide, Orbecce meridice, Tu seras pericide, ainsi que fillicide."

Mochte nun bie Bewunderung für ihren Lehrer und Meister noch so groß sein, so waren doch diese Reuerungen so unsfinnig, daß nach 40jähriger Bergötterung dieser Schule eine vernünftige Reform nicht ohne Erfolg und Beifall bleiben konnte. Diese vermochten zwar Gilles Durand Gieur be la Bergerie (1554—1615), Zean Passerat<sup>17</sup>) (1534—

1602) und Ricolas Rapin 18) (1535-1608), welchem befanntlich bie in ber Satire Menippée enthaltenen Berfe gebieen, nicht allein berbeituffibren, weil fie treu gur Kabne Das rots bielten, allein fie unterftutten wenigftens burch ihre Dubofition ben Abt von Siron, Bhilippe Desportes 19) (1546-.1606), ber fich finit ber Rieffifer ben Bembo und Sannagar gum Mufter nahm und in feinen erotifden Liebern fich jener füßlichen Beichheit und bienbenden Granie befieß, wodurch fie fich freilich zu einer Leeture ber Softinge eigneten, aber nichts weniger eine Arenge Eritik ertragen konnen. Bu berfelben Gloffe gehoren ber Bifcoff von Seg, Bean Bertaut20) (1552-1611), ber bereits anfing, eine Arcabifde Schaferfprace einzuführen, S. G. De Laroque21), Claube Ervilly (1561-1636)22), Bital Aubiquier23), Jean be Sponbe (1557-95)24), Bierreganderan be Montgaillarb26) († 1605), und ber Carbinal Bacques Davy Duverron 26) aus Bern (1556-1618); aber Bauquelin be la Fresnape27) (1586-1606) amb Des Dvetau r28) (geb. um 1600, geft. 1649), fein Coin, ber feine Rarrbeit fo welt trieb, baft er feinen Garten in eine Arcabilde Biefe verwandelte und in gebührendem Coftume felbft ben Schifer fpielte, führten jenen Ton ind Elelhafte and, obgleich fein Bater bas Berbienft bat, querft bie Satiren bes Borgg und Arioft in feinen moralischen Spifteln nachgebildet zu haben. Albein ber eigentliche Schöpfer ber Frangofischen Satire ift Detportas Reffe Dathurin Regnier29) aus Chartres (geb. .1573, geft. 1618), ba er bei aller Rachahmung ber Alten bennoch gang Frangole bleibt und als achter Rachfolger Billon's und Marot's erfcheint, beffen eben fo feiner als leichter Spott twater nur von Lafoutaine erreicht worden ift. Was seinen Stul entenet, fo befampfte er awar Malberbe, affein ohne es au wiffen und zu wollen, hat er doch beffen Lehren schon in ber Braris angewendet, ba er fic blos burd fein gefundes Gefühl leiten ließ, und er folgt nur in foweit feinen Duftern, bem Soun und Inaenal, ale er fie fo fpreden laft, wie wenn fie mide Romer, fonbern Frangofen maren. Leiber findet er ju viel Beignugen am Schmug, und barum ift er eigentlich nicht mehr lesbar, Reben ibm verbient Theobore Mgrivba

b'Mubiane'30) (1551 - 1616), ber berühmte Staatsmann genannt ju werben, beffen (7) Satiren threm Styl nach es Ronfarb, threr Sodiefe wegen an Berfine erinnern, und überall ben fittenftrengen Broteftanten zeigen, beffen Baron de Feneste (b. h. d'Apperence, vom Grichischen paireir) ein ebenfo ge treues Bilb bes hofes heinrichs IV. und Lubwigs XIII. glebt, als bie Berfaffer ber Satiro Menippéo von ben Beiten ber Lique und Rabelais vom Sofe Frang I. entworfen haben. Beit maludlider ift er aber in feinen erotifden Gebidten, benn bier erfdeint er formlich als ungeledter Bar, und wenn er bei feinen Liebeserflarumgen in ber Braris eben fo tolpethaft grob war wie bier, so mag er fich nur eines geringen Erfolgs erfrent haben. Ueberhaupt gehort er zu ber Rlaffe ber Solbatenbichter, unter benen wir Claube be Trellon 1), Frangois le Bouls cre be Meffeme 32) (1546-97), ber, wie fewer unter feb nem Chevalier parfait fich felbft verftanb, gar fibr einen birecten Rachfommen bes Appius Claubius Bukher gelten wollte, Marc Bavillon und noch anbere Maulhelben biefer Sorte nemmen. Raturlich konnte also auch von ibm feine entschiedene Reform für bie Sprace und Poefie ausgehen, fondern Diefe war erft bem mit gefundem Gefdmade gepaarten Bleife bes Frangois Rale berbe, eines Coelmanns aus Caen (1555-1628), aufbehalten, bem endlich gelang, mas be Bellan lange vorber burch Ronfard verwirflicht ju feben gehofft batte, namile bie gefat rende Sichtung, Ordnung und Barbe einer Poeffe, welde bis baber regetios awifden pedantifdem Latinifiren und Graeiftren, trivialer Beidlichfelt, emphatifdem Unfinn und grobem humor bin und ber geschwanft hatte, und zulest noch burch ben Sof Beinrichs IV. ben Gascognifden Beigefdmad erhalten Sein erftes Bebicht war eine Radahmung Tanfillo's, Die Thranen bes beiligen Petrus, worin er aber noch als Im hanger Ronfards erfcheint, bann aber warb er in feinen fo teren Gebichten, unter benen einige Dben und bie Ueberfetung bes 145ften Pfalms am Gelungenften finb, vollig fetificantis und corrigirte und befferte fo viel an feinen Arbeiten herum, baß er burchfonittlich jahrlich faum 33 Berfe machte und mit Bottflauber ale Dichter war, wie er fich benn felbft arrangent

des syllabes genannt hat 23). Dafür aber fiellte er auch bie Rogein feft, beren elfernem Scepter fich feitbem bie Frangofifden Didter unterwerfen mußten. Mertwurdig flechen bavon Co-Saften Garnier's elenbe Belbengebichte ju Ehren bes beil. Lubwigs und Seinrichs IV. ab34). Fragen wir aber, wie as wahrend ber Berricaft biefer unter fich fo verfchiebenen Dichter fchulen mit bem Theater26) ausfah, fo ift vor Allem ju bemerten, baß bas Umfichgreifen ber Reformation bie allmälige Bernidtung ber alten Dyfleres jur Bolge hatte, ba ber Clerus wohl ertannte, ein wie gefährlicher Bunbesgenoffe ber nount. Reperet biefes erlaubte Berabziehen bes Seiligften ins Lächerliche fein mußte. Darum erhielten bie Confrères de la passion vom Barlament mehrmalige Berbote, bergleichen Stade aufgie fahren, und als fie, nach einenber aus ben meiften ber ihnen mm Spielen angewiesenen Blage verbrangt, endlich einen Theil bes Sotels von Burgund angefauft batten, um bort auf eigene Aoften ein flehenbes Theater ju errichten, erhielten fie zwar 1548 vom Parlamente ein beftimmtes und ausschließliches Privilegium, allein fie burften nur noch profane und gesetlich ge-Rattete Stoffe barftellen, alle aus ber beiligen Schrift genommene Myfteres wurben ihnen aber aufs Strengfte unterfagt. Daffetbe gefcah mit ben am Meiften von Lubwig XII. begun-Rigten Moralités, Sottles und Farces; benn nachbem juerft unter Frang I. bem Roi de ja Basoche und ben Enfans sans Souci verboten worben war, irgend Jemanden, er fei Fürft ober Burger, auf ber Buhne fo zu bezeichnen, bag ihn trop ber Carricatur Icher ertennen fonnte, ward ihnen 1540 auch unter fowerer Strafe anbefohlen, jebes Stud im Manufcript 14 Sage por ber Aufführung bem Bofe einzureichen und Die ange fricenen Stellen ju freichen, woburd alfo ber erfte Anfang de ner Theatercenfur gomacht warb. Allein ein anderer Umftand fam noch bagu, ber ben Sotties, welchen burch jenes Berbet alles Biguante und natürlich auch ber Belfall bes großen Baye fens entgegen warb, vollends ihr Bisten alten Crebit nahm, nam-16 bas Erfdeinen ber Heberfetungen ber alten Comiter, welchen, nade ben Octavien be St. Gelais 36) bereits im vorigen Abfanitt burd foine llebertramma bes Tereng ben Grund gelegt balls,

unn nad mehrfachen Berfuchen burch Ronfarb's?) Ueberfetung bes Plutus von Ariftophanes, Die er 1549 offentig barfiellen ließ, mit einem bauernben Erfolge gefront wurden, Imbeffen batte Ronfard mit ber alten Dobe eigentlich nur erft ein Borvoftengefecht geliefert, ba ibn feine Reigungen auf ein anderes Schlachtfelb gogen, und baber gebuhrt eigentlich Etienne Jobelle Sieur be Lymobin aus Baris (1532-73)3), ber wirfliche Ruhm, mit Silfe feiner Schiller jene Revolution auf ber Buhne bervorgebracht zu haben, baß bas ergfeberifde Beibenthum mit feinen Göttern und Beiben bie frommen Beiligen und bimmilicen Beericagren aus dem Reibe folge und Rethurn und Soccus die Babne in Befchlag nahmen. fles Stud, die gefangene Rleopatra, war nach ben Ariftotelifchen Grunbfaben jugefchnitten und in ber edigen Steifheit Smeca's gefdrieben, boch einfach angelegt, mit fehr wenig Berwichung und langweilig moralifchen Choren, die nur die Sandlung aufbieb ten, aber nicht gang ohne bramatifches Intereffe und fraftige Stellen. Bleidwohl bewirfte biefe Arbeit eine vollftanbige Umwalgung ber bieherigen Manier, wogu noch fam, bag man es por bem gewählten Kreise Seinrichs II. und feines Bofes in ben Colleges Boncour, Sarcourt, Beauvais, ja felbit im Sotel be Rheims aufführen burfte. Durch ben Erfola aufgemuntert, ließ er eine Boffe, l'Abbé Eugene ou la Rencontre foigen, hie awar nicht fo offen wie ber alte Pathelin Unfittlichkeiten verbigt, bafür aber befto bentlicher feben lagt, wie bamais Che bruch, Beftechung, Simonie ze, für gar nichts gehalten wurden. Bon allen feinen Rachahmern, wie Bean und Jacques be la Zaille (1542-62)30), Antoine Baif40), Jacques Grevin41) (1540-70), Remi Belleau42), Reffin be St. Gelais 43) find eigentlich mur Jean De la Rereufe44) ans Angouleme (1530-56), weil er flatt bes von Jobelle beitebtan 100fplbigen Bers ben Alexandriner für angemeffener bem wagifden Rothurn bielt und anwendete, Gabriel Bounin 45) († 1605), weil er, flatt aus ber alten Befchichte feinen Stoff ju nehmen, ihn einmal ber Türlifden (la Soltane) entlebute, und Robert Garnier 46) (1584-96), ber werft mehr Miche auf bie Swrache wendete und feine Berte ber Burbe bes

tragifden Chofie angupaffen wußte, auch in feinem nach Arioft gelichteten Brudamunte guerft ben Chor als unpaffent wegließ, Leiber haben aber alle noch an bem Fehler ber theils mit und paffend angebrachten, theils mit nichtsfagenben, wenn aud fcon-Magenden Phrafen vollgepfropften Chore ju laboriren, was vormatic barin feinen Grund bat, baß fie ben Geneca für eint nicht folechteres Mufter ale ben Cophocles betrachteten und fo, was fie von biefem gefernt, burch jenen wieber verbarben. Ueber beupt begriffen die Wenigsten von ihnen, obwohl Manche nach und nach von bem finbifchen Gefthalten an antifen Stoffen gus radiamen, bag mobernen Studen burdaus nicht antile Form miagen fonne, bag alfo ber tragifche Chor fur Spifeben bet neueften Zeitgeschichte, wie a. B. bie Ermordung Guise's, Co-Many's ac. war, ein alberner Anadronismus fei, und es lachers no ift, wenn Antoine be Montdreften47), Siene be Bafteville (erfchoffen 1621) feine Maria Stpart in Begenwart eines aus Jungfingen und Jungfrauen bestehenden Chore binrichten laßt. Richtsbeftoweniger gefielen fie, wenn fie auch noch mit ber Rivatitat ber Schauspielertruppe im Botel von Burgund zu fampfen hatten, bie bas einmal baran gewöhnte Bolt noch burch Schäferspiele (bergeries), unter benen aber ets gentlich Dyfterien, Boralitaten und Cotties verfiedt waren, anmioden wußten. Ale Berfaffer von folden Studen werben ber fcon genannte François Sabert 48), Louis Desmas jures aus Cournay (1523-80), Jean Bretog 50), le Jare 51) 2c. genannt. Unbere fucten burd pomphafte Titel, wie bie Schauspielertruppen Deutschlands noch vorigen Sabrhundert, Die Aufmerkfamteit auf fich ju gieben; fo farico Thomas Lecoeq 52) l'odieux et sangtant meurire commandé par le maudit Cain und lies darin als Berforen Le Remords und Le Sang d'Abel aufweien, Beletterwelle batten theilweife Die Berfunde im Schaferfplet, Me befonders auch von Ricolas Rilleuls) und Guile laume Beltarbs) ausgegangen waren, fotvie einige Ueber febungen aus bem Italienifden, wie Dellin's be St. Ges lais Sophonisbe 65), eine Brofanbettragung von Triffin's beriffenten Stude, Bean be la Taille's Comivaux, Bierre

be La rive v 66) and Troves (ask, 1612) auf ben Charles gebracht, bas Stalianifde Luftipiel in Frantreich einmburgen und fich me biefem Ende ber Profa ju bebienen, weil biefe erf lich ber Sprache und bann bem Character bes Bolles am Rachten Lam, alle auch baffelbe in feinem Treiben am Beften barme Rellen im Stanbe war. Dieß gelang ibm auch ziemlich gut, benn er hat offenbar comifdes Talent, und feine Berfonen zeich nen fich alle burch große Raturlichkeit aus, was auch Mollete wohl gemerkt hat, ber Lariven's Esprits feinen Avare nedat bilbet bat. Seinen gufftapfen folgten granois b'Ambolfe57) aus Paris (1550-1620), Dbet be Turnebuss) (den baber 1551-87), welche Beibe aber bochft fomugige Bige lieben, phaleich Letterer in feinem Brofalufipiel, los contens, auerft bie aufgeblafenen Spanier und überhaupt bas Solbaite regiment, freilich nicht gang so gut wie die Satire Menippée, duch feinen Rodomont laderlich macht, und ber Befrenfterfeber Bierte &t Loper 50), Sjeur be la Broffe (1550-1634), ber bie Bosel bes Aristophanes in feiner Nephelococucio auf bie Bunne brachte. Indeffen batte gleichzeitig auch bas Trauerspiel eine Beranberung erfahren, benn mabrend es bisber eigentlich mer rein gelehrte Tenbeng gehabt batte, bewirften bie politifden Birren und Parteiungen in Frankreich in ber erften Salfte bes 16ten Jahrhunderts, bag man es ju politifden Manifestationen branchte, wie fich bieß aus R. J. Rerée's Triomphe de la Ligue 00), Pierre Matthieu's 61) Guisiade, Jacques Gter vin's 62) César poignardé. L. Francois be Chantes louve's 63) Tragédie de Coligny. Claube Billard's Mort de Henri IV. 64) und Louis Leger's 65) Chilperic secomi du nom u. ergiebt, und, wie Simon Belparbab, 2. B. Belland u. bis auf bie Bergeries ausbehnte 67). Eublid führte aber bas enge Berhaltniß, in welches burch bie Religions triege Franfreich au Spanien trat, auch eine Annaherung bes Spanischen Dramas, wie es Lope be Bega und Cal berget geschaffen, und bes Frangofischen Tranersviels berbei, und fo rif benn zu Anfang bes 17ten Jabrbunberis jene Gefdmad. lofigieit in ber nachaffung ber außeren Formen berfelben ein bie få faft 30 Sabre lang in Tragedies merales allego-

riques, tragicomédies, pastorales, tragi-pastorales, Abito becagères, bergeries, histoires tragiques, journées en trugédie obet histories tragédies sans actes mi seènes, martyres, tragédies boargeoises etc. Luft machte, hier findet man einen Difcmafd von Ernft und Scherz, Erwialttaten und Swerbeln, Anadronismen und Gasconnaben, bag man fic wundert, wie ein vernünftiger Menfc au foldem Unfint fein Dhr leiben tonnte. Selbft bie Titel ber Tragobien find ablurd, wie Bhilipp Bosquier's gegen bie Sugenotten geridtetes, aber fur bie Remninif ber Doben jener Beit heute nod intereffantes Stud le petit rasoir des ornemens mondains 63), Chouard Du Monin's La Peste de la Peste. Arancois Auffrave's Zoantropie 60), ein Gemalbe ber golgen ber Baw derkiege 20.; ja Benoit Boron 70) brachte bie 7 Sobffinden ale Rero, Alexander, Mahomet, Epicur, Ardfue, Beliogabal und Setbanapal, und bie 7 entgegengesehten Engenben als Diogenes, Cobrus, Socrates, Solon, Pertinar, Pythagoras und Sippolytus auf Die Buhne, Ueberhaupt fehrte man fich en gar feine Regel mehr, benn wahrend Mande bie Sandlung lange Sahre hindurch fortbauern ließen, gaben Theodor be Bege71) in seinem Sacrifice d'Abraham, wo übrigens ber Satan mit großer Energie gezeichnet ift, und Jean bu Biren in feinen Machabees 72) eigentlich nur Dialoge ohne Unterscheibung in Ort und Scenen, brachten Andere eine Art von Erflarer auf bie Babne, ber noch viel weiter ging ale ber Prolog beim Plaus tus und nach Art unferer Cicerones in ben Theaterbuben bie Bufchauer über bas in Renniniß fette, was während bes Forts fereitens ber Action anderwarts vorgeht. Enblich machte biefem Unfug Alexanbre Barby 73) ein Enbe, indem er bie Statianifche, Spanifde und Griechifde Soule ju vereinigen findte, in feinen Schaferfpielen fich Taffo's Aminta ober vielmehr ibre ungeschickten Rachahmungen jum Rufter nahm und zwifchen ben Schafern und Schaferinnen Satyrn und Rymphen berumfpringen und Unguglichteiten berfagen ließ, in feinen Tragicombbien nichts weiter that, ale bag er bie perfonen unb Stoffe ber Spanier in Frangofischer Sprache aufwarmte, unb endlich in ben Trauerspielen bie Griechische Korm, meift ohne

bas Chor, aber nach Spanifden Bufdnitte, beibebielt, ben Proleg binaufügte und fic babei, wenn auch mit Ausnahme, einer Sprace bediente, beren Robbeit auf den Gedanken bringt, daß er gemeis nen Golbaten ben Mantel ber Gelben und Rouige umgegeben habe. Sein beftes Stud ift bie Marianno, welches bie Rabe Corneille's au abnen icheint. Uebrigens ichrieb gleichzeitig noch Marc Yayillon74), genannt Capitan Lasphrife aus Amboife (1555-1600), eine Nouvelle tragi-comique, beren frecher Ton an die Bugellofigfeit ber alten Sotties erinnert, und ebenso Heft man, bag ben 9ten Mai 1624 in ber Rirche St. Antoine ju Rheims bie Election de St. Nicolas à l'archeveché de Myre bes Ricolas Spret75) von Schilern gegeben warb, was bas leste Auftauchen ber alten Myfteres in ben Rirchen bezeichnet, obgleich Jean Behourt's Esau 76), Jean Baulde's Amour divin 77), Bierre be Rancel's (ach. 1570) Trauerspiele Dina, Josué, Deborah<sup>78</sup>) nur dem Titel nach eimas Anderes find, wie fic umgefehrt auch bie Principante dela Sottie im Sotel von Burgund bis ziemlich um Diefelbe Beit. erhalten baben mag, bis feit 1629 in bem Sotel be l'Argent blefem Theater eine gefährliche Rivalin gegeben warb.

<sup>1)</sup> S. Artigny Mém, de litt. T. L. p. 202 sq. Gowjet T. XII. p. 192 sq. Litt. u. Bölfertbe. Bb. II. p. 449—461. St. M. Girardin p. 112 sq. St. Beuve p. 63 sq. 291 sq. Vaultier in b. Mém. de l'ec. de Caen. 1836. Iteb. f. Sprache f. Oertig's Arch. f. b. Stub. b. neuery Sprach. Elberf. 1846. nr. 1. p. 62 sq. — Oeuvres. Paris 1587. 1604. X. 12. rev. et augm. et ill. de comm. (de M. A. Muret) et de rem. (p. N. Richelet). Paris 1623. II. fol. 1629—30. X. 12. Oeuvres chaisies av. d. not. expl. et une not. biogr. p. Paul L. Jacob. Paris 1840. 18. C. Ausio. f. Scb. in St. Beuve Tabl. a. a. D. 1828. I. Edit. P. II.

<sup>2)</sup> C. R. U. Mager, D. Frangof. Siebengestirn, b. Prus Lit. bift. Maschenb. Bb. II. 1844. p. 1-72.

<sup>3)</sup> S. Mel. tir. d'une gr. bibl. T. VII. p. 163 sq. Menage Antibaillet. T. I. p. 114. 166. 265. Gonjet T. XII. p. 117 sq. St. Beuve Tæbl. e. a. D. 1843; p. 47 sq. 333 sq. u. in b. Rev. d. deux mend. 1840. u. Rev. Univ. T. IV. 8 An. 1840. 15. Novbr. Niceron T. XVI. p. 390. XX. p. 101 sq. Ocuvres françoises rev. et meuv. augm. (p. G. Aubert) Paris 1569. 1573. 1574. II. 8. 1584. 12. Rouen 1592. 12. Ocuvres choisies publ. p. N. Pavie av. une not. de St. Beuve. Angers 1841. 8. Deffense et iHustration de la langue françoise; av. 101 ve et quelques autres poésies. Paris 1549. 1553. 1557. 8. 1661. 4. 1839. 8.

<sup>4)</sup> S. St. Beuve p. 90 sq. 444 sq. Mel. tir. d'une gr. Bibl. T. YII. p. 199 sq. Goujet T. XII. p. 291 sq. Niceron T. XXXI. p. 169 sq.

Oenvrea poétiques. Paris 1578. 1585. II. 12. Lyon 1592. Rouen 1640. II. 8. La Bergerie. Paris 1572. 8.

- 5) S. Goujet T. XIV. p. 34 sq. Niceron T. XXI. p. 292 sq. Mel. a. a. D. T. VII. p. 219 sq. St. Beuve p. 94. Marin, Not. s. là vie de P. de Th. Neuch. 1784. 8. Oenvres poétiques, savoir: trois livres des erreurs amoureuses, un livre des vers lyriques, plus un recueil de mouvelles oeuvres poétiques. Paris 1573. 4. Dagu XII fables des fleurs et fontaines. Paris 1585. 12. Discours philosophiques. ib. 1547. 4.
- 6) S. Goujet T. XIII. p 225 sq. Oeuvres poétiques. Paris 1575. 4. 1577. 12. 1582. 12. Le second volume d. oeuvr. ib. 1584, 12.
- 7) G. Michel de Rochemaillet, Vie de St. de St. M. Paris 1633.

  4. Nicéron T. XIII. p. 112 sq. Camusat Mel. de liter. p. 213 sq. —
  Sammarthani pater et filius (Scaevola et Abelius) Opera latina et gallica tum soluta oratione tum versu scripta. Paris 1633. 4.
- 8) E. Mel. a. a. D. T. VII. p. 207 sq. Goujet T. XIII. p. 340 sq. St. Benve p. 82 sq. Oeuvres (cont. IX livres des poëmes, VII livr. des amours, V livres des jeux, V livr. des passetemps) Paris 1572—73. IV. 8. Les mimes, enseignements et proverbes de J. A. de B. reneus et augm. en cette dern. éd. Paris 1597. 12. Tournon 1619. 24. Toul. 1612. 12. Etreaues de poézie fransoese envers mezurés. au roe, etc. Les leezones e jors d'éziode, les vers dorés de Pitagoras, ansénemans de Faukilides: ansénémans de Naumaçe aux files a marier. Paris 1574. 4. (§. Nodier Mélang. p. 260 sq.)
- 9) E. Goujet, T. XII. p. 14 sq. Les amours d'Ol. de M. et quelques odes de luy: ensemble un recueil d'aucunes Oeuvres de Salel. Paris 1553 8. Lyon 1573. 16. Ses gayetés. Paris 1554. 8. Ses sespirs. Paris 1557. 8. Ses odes. Paris 1559. 8.
- 10) E. Biogr. Univ. T. XLIV. s. v. Nicéron T. XXXIV. p. 207. Goujet T. XII. p. 40 sq. Poésies. Paris 1554. 8. Odes, sonnets et autres poésies gentilles et facétieuses. Lyon 1574. 16. Sonnets, odes et mignardises amoureuses de l'Admirée. ib. 1574. 1662. 16. Poésies mises toutes ensemble. Paris 1574. 8. Dialogues. Paris 1565. 8. 1580 u. ôft.
- 11) S. Nicéron T. XXXIII. p. 235 sq. Les oeuvres poétiques. Paris 1572-73. II 8.
- 12) E. Goujet T. XIII. p. 256 sq. Viollet le Duc, Bibl. poét. Paris 1843. 8. p. 292 sq. Bielands Werfe. Bb XLVIII. p. 230 sq. Oeuvres poétiques. Paris 1574. 4. 1579. 4. Les secondes oeuvres des mesdames des R. mère et fille. Poitiers. 1583. 4. Beide zul. Rouon 1604. II. 12. Les missives des mesd. D. R. avec le ravissement de Proserpine prins du latin de Clodian et autres imitationes et mélonges poétiques. Paris 1586. 4. Der berühmte Pasquier hatte einft 1579 auf dem Busen der Mad. D. R. einen Zich erbliett, und bieset gab zu einer Menge von Gedichten in verschiedenen Sprachen Gelegenheit, die grsammett sind in: La Puce de M. de R. qui est un recueil de divers poèmes grecs, latins et franç. comp. par plusieurs doctes personnages, wax grands jours tenus à Poitiers en 1579. Paris 1581. 1583. 4.
- 13) S. Goujet T. XIII. p. 412 sq. Mepris de la vie ou Consolations contre la mort. Besanç. 1594. 12. (500 Sonetts.)

  Orașe, handoud d. Literargeschichte. III. 13

- 14) C. Goujet T. XIII. p. 304 sq. Girardin p. 200 sq. Ocuvres, augm. de comm. etc. et de leur suite (p. S. Goulard). Paris 1611. 1614. fol. La Semaine ou la Création du monde. Paris 1578. 4. La secolide Semaine. ib. 1584. 4. 3uf. Genève 1601. 1615. 12. Lyon 1607. 24. Göthe stellt f. Semaine styr hoth f. Des hommes célèbres en France trad. de l'Allem, Paris 1823. p. 102. cf. St. Beuve p. 101 sq. 387 sq.
- 15) Nouvelles oeuvres latines et en vers françois. Paris s. a. (1582) 12. Le Quarême diuisé en trois parties. première le triple amour, ou l'ainour de Dieu, du monde angélique, et du monde humain. séconde la peste de la peste, ou le jugement divin, tragédie; troisième, la consuivance du quarême en vers françois. Paris 1584. 4. S. Trag. Orbec-Oronte ficht in f. Phoenix. Paris 1585. 12. u. X. S. Goujet. T. XII. p. 373 sq. Lelut im Merc. de France 1840. 15 Decbr. u. Mus. d. famill. T. VIII. nr. 4.
- 16) S. Goujet T. XIV. p. 229 sq. St. Beuve p. 129 sq. Oeuvres poétiques avec les imitations tirées du latin de Jean Bonnesons. Paris 1587. 8. 1594, 12.
- 17) S. Mel. tir. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 312 sq. Goujet. T. XIV. p. 1 sq. St. Beuve p. 121 sq. Nicéron T. II. p. 320 sq. Kalendae januariae et varia quaedam poematia. Lutet. 1606. 8. Recueil des oeuvres poétiques. Paris 1606. II. 8.
- 18) Ocuvres latines et françaises. Paris 1610. 4. f. Goujet T. XIV. p. 119 sq. Dreux du Radier, Bibl. du Poitou p. 118-150. Nicéron T. XXV. p. 397 sq.
- 19) 6. Nicéron T. XXV. p. 397 sq. Goujet T. XIV. p. 63 sq. St. Beuve p. 105 sq. 415 sq. Dreux du Radier, Anecd. sur D. im Conservateur. 1757. Novbr. Chastes in b. Rev. de Paris 1840. 10. Dechr. Les premières ocuvres. Paris 1575. 4. Ed. dern. 1600. 8. 1607. 24 u. ôft. Les Psaumes de David, mis en vers françois p. Ph. D. P. avec quelques ocuvres chrestiennes et prieres du même autheur. Rouen 1594. 12. u. ôft. Ocuvres choisies d. Desportes, Bertaut et Regnier préc. de not. hist. et cr. s. s. poètes. Paris 1823. 18.
- 20) ©. Goujet T. XIV. p. 149 sq. St. Beuve p. 113 sq. 365 sq. H. Martin in b. Mein. de l'ac. de Caen. 1840. Oeuvres poétiques. Paris 1605. 1620. 1623. 8.
- 21) ©. Goujet T. XIII. p. 428 sq. Premières, oeuvres. Paris 1590. 8. Oeuvres rev. et augm. ib. 1619. 12.
- 22) E. A. de Boniel de Catilhou, Vie de Cl. Exp. Grenoble 1660, 4. Goujet. T. XV. p. 380 sq. Poésies. Gren. 1624. 4.
  - 23) S. Goujet T. XIV. p. 341 sq. Poésies. Paris 1608. 1614. 12.
- 24) C. Goujet T. XIII. p. 335 sq. C. Poésies in b. Academie des modernes l'oètes Franç. Paris 1599, 8. f. 37-57.
  - 25) E. Goujet. XIV. p. 56 sq. Poésies. Paris 1606. 12.
- 26) © Pelletier, Hist. abr. da card. Dup. Paris 1618. 8. Barigny, Vie de D. Paris 1757. 1768. 12. Genjet T. XIV. p. 289 sq. Oeuvres. Paris 1622. III. fol.
- 27) S. Goujet T XIV. p. 78 sq. St. Beuve p. 116 sq. Divers ses poésies. Caen 1605. 1612. 8. Les deux premieres livres de-

faresteries. Poitiers 1555. 8. f. Art poétique in III. B. u. f. V B. Satires haben viel Achnlichkeit mit ben Arb. Boileau's.

- 28) S. Goujet. XVI. p. 110 sq. S. Geb. in b. Delices de la poésie franç. Paris 1620. 8.
- 29) S. Nicéron p. 390 sq. St. Beuve p. 319 sq. a. a. D. u. Portr. litter. Paris 1844. I. p. 144 sq. Goujet T. XIV. p. 199 sq. Oeuvres. Paris 1608. 4. Leyde. 1642. 12. acc. de remarques hist. (de Cl. Brossette) nouv. éd. augm. (p. Lenglet du Fresnoy), Londr. 1733. 4. Paris 1822. 4. av. l. comm. rev. corr. et augm. préc. de l'hist. de la satire en France p. Viollet le Duc. Paris 1822. 18.
- 30) E. Goujet T. XV. p. 235 sq. Nicéron T. XXVIII. p. 203 sq. Senébier, Hist. litt. de Genèvé T. II. Gentlem. Meg. 1818. T. 88. p. 599. sq. hannov. Mag. 1751. p. 337 sq. Lui Ullg. Schweig. Ler. Bb. I. p. 372 sq. St. Beuve p. 144 sq. Les Tragiques donnés au publ. p. le larcia de Prométhée. Au Dezert 1616. 4. Petites oeuvres meslées. Genève 1630. 8. Les Aventures du baron de Foeneste, comprinses en quatre parties. Au Dezert 1630. 8. Cologne 1729. II. 8. Amsterd. 1731. II. 8. Ausg. in b. Bibl. d. Rom. 1786. Avril II. p. 3 sq.
- 31) S. Goujet T. XIII. p. 375 sq. Le Cavalier parfait de S. de Tr. où sont comprinses toutes ses oeuvres. Lyon 1597. 1605. 12.
- 32) S. Goujet T. XIII. p. 86 sq. Les sept livres des honnestés leisirs de M. de la Motte M. Chevallier de l'ordre du Roy et capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté intitulez chacun du nom d'un des planettes qui est un discours en forme de Chronoviologie où sera veritablement discouru des plus notables occurances de noz guerres civiles et des divers accidents de l'autheur. Dédié au Roy. Plus un Meslange de divers poemes, d'élégies, stances et sonnets. Paris 1587. 12. Le passetemps de mess. Franç. le Poulchre etc. Paris. 1597. 8.
- 33) C. Sallengre Mém. de Litt. T. II. V. p. 58—100. Niceron T. VII. p. 40 sq. Goujet T. XV. p. 173 sq. St. Beuve p. 151 sq. Poésies av. un disc. et quelq. remarques. Paris 1630. 4. 1669. 8. 1757. 8. 1764. 8. 1797. 4. 1815. 8. 1522. 8. Oeuvres choisies. Paris 1825. 8. Poésies suiv. d'un choix de ses lettres av. un ess. hist. s. sa vie et si ouvr. p. L. Thiessé. ib. 1828. 8. av. un comm. inéd. p. L. Chemier, préc. d'un not. s. sa vie, publ. p. Tenant et Ant. de Latour. Paris 1841. 18.
- 34) La Henriade et la Loyssée de S. G. procureur du rei Henry IV au comté et bailliage de Blois. Sec. éd. sur la copie împr. à Blois en 1593 et 1594. Paris 1770. 8.
  - **35) &. St. Beuve** a. a. D. p. 173—262.
- 36) Therence en françois prose et rime, aveoques le latin. Paris s. a. (1500.) fol. ift vermuthlich von ihm, obwohl Andere Lube wigs XI. Secretar Guillaume Rippe fur ben Berf. halten.
  - 37) Steht in f. Oeuvres.
- 38) C. Mel. d'une gr. Bibl. T. VII. p. 190 sq. Sánb.: u. Bôlferfbe, 1784. Sb. VII. p. 52 sq. Genjet T. XII. p. 167 sq. St. Beuve p. 209 sq. Sérasez Ess. d'hist. littér. Paris 1839. 8. Oeuvres et meslanges poétiques, prem. vol. Paris 1574. 4. Oeuvres reueues et augm. Paris 1583. Lyon 1597. 12. Le recueil des inscriptions, figures, de-

vises et masquarades ord. en l'hostel de ville à Paris, le jeul 17, de Fevr. 1558. Paris 1558. 4.

- 39) Daire, trag. Paris 1573. 8. Alexandre ib. 1573. 8. Oenvr. poét. de Jean et Jacq de la T. Cont. Tragedies, Comedies, Poemes, Hymnes, Elegies, Cartels, Epitaphes, Chansons, Sonnets, sonnets d'amouret Anagrammatiques. Plus un livret de l'artet maniere de faire des vers François, comme en Grec et en Latin. Paris 1598. 4. Bon Scan bela S. if Saül le furieux, Trag. Paris 1572. 8. La famine ou les Gabéonites, trag. prise de la Bible et suivant celle de Saül. Ensemble plus oeuvr. poét. de J. de la T. (dont les Corrivaux et le Negromant de L. Arioste mise en françois) Paris 1573. 8.
- 40) Er übers. b. Antigone und ben Bunuque bes Tereng und Le Brave nach Plautus in f. Jeux et Passe Temps. Paris 1572.
- 41) ⑤. Goujet T. XII. p. 152 sq. L'Olimpe de J. Gr. Ensemble les autres oeuvres poëtiques dudict auteur. Paris 1560. S. Le théatre de J. G. Ensemble la seconde partie de l'Olimpe et de la Gelodacrye. Paris 1562. 8. Cesar, Trag. Paris 1578. 8. 1606. 12.
  - 42) S. Luftspiel La reconnue in f. Oeuvres. Paris 1578. 1585. T.L.
- 43) Sophonisbe trag. très excell. réprés. et pron. desant le roy en sa ville de Blois. Paris 1559. 8.
- 44) S. Goujet T. XII. p. 52 sq. Les Oeuvres de J. de la P. Avec quelques autr. div. poës. de Cl. Binet B. Lyon 1577. 16.
- 45) S. Goujet T. XIII. p. 245 sq. La Soltane. Paris 1561. 4. Trag. sur le Défaite et occasion de la Piaffe et la picquorée et bannissement de Mars à l'introduction de Paix et saincte justice. Paris 1579. 4.
- 46) Les tragédies de R. G. Paris 1580. 12. 1582. 12. Rouen 1609, Paris 1673. 12 u. bft.
- 47) S. Goujet T. XV. p. 114 sq. Les (5) Tragédies. plus une bergerie et un poëme de Susanne. Rouen (1601.) 8. 1627. 8. ib. 1604. 8. (hier noch b. Trag. Hector.).
- 48) La comédie, le monarque en vers, hint. s. Divins oracles de Zoroastre. Paris 1558. 8.
- 49) 6. Goujet T. XIII. p. 92 sq. Tragedies Saintes. Dauid combattant, Dauid triomphant, Dauid fugitif, Bergerie spirituelle, Eclogue spirituelle. Genève 1583. 8. Paris 1557. 12. Poësie de l'alliance perpétuelle entre deux nobles et Chrestiennes villes franches, Berue et Genève, faite l'an 1558, item une Comédie au monde malade et mal pensé comp. p. Jacq Bienvenu (L. d. M.) Genèv. 1568. 8. Josias, Trag. de M. Philone (L. Desmasures). Genève 1583. 8. Adonias, Trag. de M. Philone. ib. 1586. 8.
- 50) Tragédie françoise à huit personnages: traictant de l'amour d'un serniteur envers sa maistresse, et de tout ce qui en aduint. Lyon 1571. 12, Chartres 1831. 12.
- 51) Lucelle, Tragi-comédie en prose françoise. Rouen 1596. 12. Nouv. mise en vers franç. p. J. du Hamel. ib. 1607. 12.
  - 52) L'Odieux et sanglant meurtre commis par le maudit Caïn

à l'encentre de son frère Abel, extr. du 4me ch. de la Genèse, teg. mor. à 12 pers. av. prol. et epil. Paris 1580. 8.

- 53) S. Goujet T. XIV. p. 294 sq. Les théâtres de Gaillon (en vers) à la Royne. Paris 1506. 4. (4 Gelogen u. 2 Eronersp. La Lucrèce et les Ombres). Achille trag. franç. Paris 1563. 4. (b. 21 Decbr. b. 3. in Coll. Harcourt geg.)
- 54) Le Gnysien on perfidie tyrannique commise par Henry de Valsis ès personnes des... princes Loys de Lorraine, cardinal... et Henry de Loraine duc de Guise. Troyes 1592. 8. Charlot, églogue pastorelle sur les misères de la France et sur la delivrance de M. le duc de Guyse. ib. 1592. 8. G. Goujet T. XIII. p. 246 sq.
  - 55) G. Unm. 43. u. oben §. 559. Anm. 2.
- 56) Les comédies facétieuses de Pierre de L'Arivey Champ. à l'imitation des anciens Grecs, Latins et modernes Italiens a sçanair Le Laquoia, La Vefue, Les Esprits, Le Morfondu, Les Jaloux, Les Escelliers. Paris 1579. Lyon 1597. Rouen 1600. 1601. 8. Trois coméd. de six dernières de P. L. à sçauoir: La Constance, la Fidelle. Et les Tromperies. Troyes 1611. 12. §. St. Beave p. 222 sq.
- 57) Les Reapolitaines, Com. franç. Paris 1584. 12. Désespérades ou églogues amoureuses. ib. 1527. 8.
- 58) Les Contens, com. nouv. en prose françoise. Paris 1584. 8. [. Goujet T. XIII. p. 372 sq.
- 59) Les eeuvres et meslanges poetiques de P. Le Loyer sieur de la Brosse, Ensemble la com. Nephelococugie ou la huée des cocas, non moins docte que facétieuse en vers. Paris 1579. 12. Brotopegnie ou passetemps d'amour. Ensemble une com. du Muet insensé. Paris 1576. 8. cf. Pavie in b. Ann. de la Soc. d'Agricult. Scienc. et Arts d'Angers. 1841. Goujet T. XV. p. 357 sq.
- 60) S. Goujet T. XV. p. 43 sq. Le Triomphe de la Ligne. Leyde 1607. 8. Berf. war vielleicht R. Rapin, ber fie auf Befehl heine richt IV. gegen die Ligue richtete. f. a. Nodier, Quest. de litt. legale, p. 8.
- 61) C. Goujet T. XII. p. 280 sq. Vasthi prem. trag. de P. M. Lyon 1589. 12. Aman seconde trag. ib. 1589. 12. Clytemnestre, Trag. ib. 1589. 12. Eather, Trag. ib. 1585. 12. Guisiade, Trag nouv. En laquelle au vray et sans passion est representé le massacre du Duc de Guise. Lyon 1589. 8. publ. av. un avert. et d. not. p. Lenglat du Fresney. Paris 1744. 8.
  - 62) 6. oben Anm. 41.
- 63) La tragedie de feu Gaspard de Coligny, jadis admiral de France, contenant ce qui advint à Paris le 24 d'Aoust. publ. p. Fr. G. Vigerius. La Rochelle. 1575. 8. av. d. not. p. Lenglet du Fresnoy. Paris 1744. 8.
- 64) Tragédies françoises. Paris 1610. 8. (7 Et.) ib. 1612. 8. (8.) La Mort de Henry IV. Trag. en 5 actes et en vers représ. devent la Reine Marie de Médicis en 1610, l'année même de la mort de Henri IV. Faris 1806. 8.
  - 65) Chilpéric, roi de France, second du nom. Paris 1590. 8.
- 66) Phaëton, bergerie tragique de guerres et tumultes civiles. Lyen 1574. 4.

67) Le premier livre de ses poëmes contenant les délicieuses amours de Marc-Antoine et de Cléopâtre les triomphes d'amour et de la mort etc. Paris 1578. 4.

68) Tragoedie nouvelle dicte le petit Razoir des Ornements mondains. Mons 1589. 8. u. in Bosquier. Opera. Col. Agripp. 1621.

69) Zo'anthropie ou vie de l'Homme. Tragico - médie morale embellie de feintes appropriées au sujet. A la France. Paris 1614. 8. 70) Comédie françoyse intitulée l'Enser poëtique sur les sept

pechez mortels: et sur les sept vertus contraires. Lyon 1586. 8.
71) S. Goujet. T. XV. p. 29 sq. Tragédie françoise du sacrifice d'Abraham necessaire à tous chrétiens pour trouver consolation

au temps de tribulation et d'adversité. Lyon s. a. 12. Paris 1550.

12. Rouen 1670. 12. u. öft.

72) La tragédie des Machabées. Rouen 1599. 12.

73) Le Théâtre d'Alex. Hardy T. I. Paris 1624. 1626. T. II. ib. 1625. 1631. T. III. ib. 1626. T. IV. Rouen 1626. T. V. 1628. T. VI. ib. 1623. 1628. 8. Les chastes et loyales amours de Théagène et Cariclée, réduites du Grec de l'histoire d'Héliodore en huit posture de Theatre en réduites du Grec de l'histoire d'Héliodore en huit posture de Theatre en réduites de Grec de l'histoire d'Héliodore en huit posture de Theatre en réduites de Grec de l'histoire d'Héliodore en huit posture d'huit mes dragmatiques, ou Theâtres consécutifs. Paris 1623. 8. S. St. Beuve p. 242 sq.

74) S. Goujet T. XV. p. 14 sq. Les premieres Oeuvres poétiques du capitaine Lasphrise, reveues et augmentées par l'auteur. Paris 1597. 1599. 12.

75) L'Election divine de S. Nicholas à l'archevesché de Myre avec un sommaire de sa vie en poeme dramatique sententieux et moral. Reims 1624. 8.

76) La Polyxène Tragicom. Rouen 1598. 12. Rsaü ou le chasseur en forme de trag. Rouen 1606. 12. Hypsicratée ou la magna-nimité. ib. 1604. 12. murben sammtsich in ben Coll. d. bons enfans pa Rouen gegeben.

77) L'amour divin, tragi-com. en 5 actes et en vers contenant un bref discours des saints et sacrés mystères de la rédemption.

Troyes 1601. 8.

78) S. Gonjet T. XV. p. 42 sq. Le théâtre sacré. Dina ou le ravissement, Josué ou le sac de Jéricho, Debora ou la délivrance. Paris 1607. 8.

## **6.** 583.

Bas nun bie icone Profa anlangt, fo wurde biefe befonbers von ben Romanschreibern, Rovelliften und Satiritan Indeffen barf man von eigentlichen Romaaufrecht erhalten. nen, wie fie eine fpatere Beit entstehen fab, bier noch nicht fpreden, benn bie burd Ricolas b'herberay (1540-48) übertragenen 8 Bucher bes Amabis, ju benen bann Boileau be Bullion (9), Gohorry (10-14), Antoine Byron (15) und Gabriel Chappuis (16-21) bie übrigen bin sufügten, fonnen hier nicht in Betracht fommen, ba fie, obwohl im Ton gang ihren Originalen abnlich, boch immer nur Ueber, fegungen blieben, wenn auch Berberay burch feine frenge Rad,

abmung bes Caftilianifden Pathos ber Sprace ein bieber noch nicht baaemeienes Aplamb und befonbere Telerlichteit ju geben fucte. Bas nun bie Rovelliften anlangt, fo haben wir bereits in ber voriaen Beriode bie Anfange jener Rachahmungen Boccaccio's in ben Cent nouvelles nouvelles ju beobachten gehabt, allein nur in ber 3weibeutigkeit und Sittenlofigkeit fommen ihm bie Kranzofen bier gleich; fonft ahneln ihre hierber geborigen Arbeiten mehr ben Facetiae Boggio's, ba fie eber Schwante und furte fcanbalofe, meift gegen ben Clerus gerichtete Anechoten enthalten, ale wirfliche Rovellen im Sinne ber alteren Italianer. Dergleichen Sammlungen find bas Heptameron (72° Ergab. lungen) ber icon genannten Marguerite be Balois1), mabriceinlich nur jum Theil von ihr berruhrend, und an Freibeit und Ungebundenheit ber barin mitgetheilten Gefdichten feines Sleichen fuchend (aber freilich ben Reinen war bamale Alles rein!), ihres Rammerbieners Bonaventure Desperriers († 1548)<sup>2</sup>) Nouvelles récréations et joyeux devis (90). bie ienen an Unfauberfeit nicht nachfteben, und wie fie haufig von Lafontaine in feinen Contes et nouvelles benutt murben. obgleich nicht eben viel Originelles barin fteht, und bes Jacques Dver3), herr be Plaisance und be la Bigottlere (geb. um 1540, nict 1520, geft, um 1572), Printemps, aus 5 an eben fo vielen Fruhlingstagen ergablten Geschichten beftebend, bie, wenn auch in ber Sprache geziert, ungleich gearbeitet und in Sipl und Ausführung voll Italianismen, bennoch fich ber Ibee, bie wir jest von einer Rovelle haben, wenigftens mas bie erfte Ergablung betrifft, fehr nabern, anftanbig find und ein bichterifches Beprage an fich tragen, was man bei allen abnlichen Arbeiten Diefer Beit vermißt, wenn fie auch theilweise wieber etwas ju lang ausgewonnen find. Ganglich unterfcheibet fich nun aber von biefen Leuten bes großen Frangois Rabelais4) (geb. 1483, geft. 1553), bes geiftreichen Sprachgenies und Arztes, Gefdichte ber Riefensamilie, Grandgouffer, Gargantua und Bantagruel, worin er alle Rlaffen ber Gefellicaft feiner Beit, unter Lub. wia XII., Frang I. und Seinrich II., Die man falfolich unter jenen Ramen hat verfteben wollen, mit ihren Fehlern auf bas Treuefte gezeichnet, jugleich aber leiber auch bie Religion und

ibre Diener abficitich heruntergefest und laderlich gemacht bat. Man hat lange vergebliche Dube barauf verwendet, bie in feinem Buche auftretenben Berfonen biftorifc ju erflaren und Daffelbe für eine politifche Satire auf bas Konigthum anzuseben, allein es ift im Gegentheil eine feine Apologie beffelben, benn Grandgousier (bie Gute), Gargantua (bie Dacht) und Pantagruel (bie Intelligeng und Liebe ju ben Biffenschaften) mas den jufammen ben Topus eines volltommenen Ronigs aus, indem Pierochole und Bringmarille, Auslander, Die Torannen regrafentiren und fomit ben Rationalruhm erhoben. Diefe reihen fich ber nationale Panurge (bas Universalgenie), Epistemon (bie Biffenfcaft), Carpalim (bie Schnelligfeit), Eusthenes (bie gut geleitete Rraft), Jean des Entommeurs (ein tuchtiger Saufer), Bridoye (bie burgerliche Gerechtigfeit mit ihren Debrechen), Grippeminaud (bas Barlament ober bie Eriminalamter), Dindenaud (ber Raufmann), Tronillogand (ber Bhilofoph), Rondibilis (ber Arit), Ponocrates (ber Schullehrer) und bie papegots (papes), cardingots (cardinaux), évégots eveques), welche ihre Rolle auf ber Isle des Lanternes. où tout se fait en lanternant (bem Concil ju Trient) und ber Isle sonnante où les pardons s'achètent à beaux escus sonnants (ber Rirde Rome) fpielen. Dabei hat Rabelais jeboch nicht verfehlt, eine folde Maffe von wiffenschaftlichen Rotizen einzuflechten, bag man fein Buch billigerweife eine Encyclopabie ber Stubien im 16ten Jahrhundert nennen fann. Uebrigens barf nicht vergeffen werben, bag er jugleich (3. B. I. c. 21) ben Latinifirungen und ber Einführung ber Provincialismen, worauf Bube, Dorat und ihre Gefellicaft ausgingen, einen ftarten Damm entgegenzusegen gewußt bat, wobei uns aber nichts fo unangenehm berührt, als baß wir alle biefe Berlen aus bem Rothe herauszusuchen haben, sowie feine allgugroße Malice, bie nichts in Rube laft. Balb tamen nun abnliche Arbeiten in Menge jum Borfcbein, beren Reihe bas berühmte politifche Pampblet, La Satire Menippée, anführt, beren 3bee von Bierre le Roy, Canonicus au Rouen, ben Dictern Gilles Durand und Bean Bafferat, Florent Chretien, Beinriche IV. Lehrer, Ricolas Rapin, Brevot bes Connetable, Jacques

Silles, Barlamenterath und bem berühmten Juriften Bierre Bithou mitten unter froblichen Selagen gefaßt und in luftiger Gesellschaft ausgeführt worben war<sup>5</sup>). Sie war gegen bie Lique gerichtet und griff ihre Theilnehmer an ben verwundbarften Stellen an, so bag fie Beinrich IV. mehr ale eine gewonnene Solacht nuste, ba man fic von ber Begierbe, womit man fie las, einen Begriff machen fann, wenn man bebentt, bag innerhalb eines Monats vier Auflagen nothig wurden. Sie hat chen nur einen gehler, ber proteftantifde haß zeigt fic namlich auf jeber Seite, und bie allaugebauften llebertreibungen werben mlest widerwartig. Uebrigens ift fie felbft ein Gemifc von fehr hubiden Berfen, beifenben Epigrammen und treffliden Reben, besteht alfo naturlich aus Brofa und Berfen. Dan bat fie oft nachgeabmt, boch find alle biefe Berfuce binter ihr que rudgeblieben; ber befte ift noch bes Bean be la Saille Singeries de la ligne 6). Um nun aber auf Rabelais jurud. mfommen, fo ift zu bemerfen, bag mehrere Dichter ben Roman beffelben ober boch wenigstens einzelne Episoben beffelben zu bramatifiren verfuct haben, fo Montauban, Autreau, Dumerfan z., allein alle biefe Arbeiten haben jest nur noch literatifd biftorifden Berth. Als einigermaßen gelungene Rads ahmungen, wiewohl auch biefe jest vergeffen find, fann man noch bes Onillaume bes Mutelg?) auf bie Bartholomaus. nacht bezügliches Bampblet, bes Louis Regnier, Sieur be la Plande8), eines eifrigen Brotestanten Legende du Cardinai de Lorraine und bie beiben anonymen Satiren La fortune de la cour 9) unb L'île des hermaphrodites 10), bie gleichzeitig fallen, bier in Betracht gieben. Uebrigens riefen bie einzelnen von Rabelais feinem Buche eingestreuten Anecboten ebenfalls abnliche, nur aus folden bestehenbe Arbeiten bervor. Solde Unterhaltungen maren Ricol. Cholière's Ergablungen11), Guillaume Du Boudet's 12) wigige Abendunterhaltungen (Serées). Claube Rouvellet's Comante 13), bes Roel bu Sail, Seigneur be la Berisfane († 1585) Grobheiten 14), des Etienne Tabourot, Sieur des Accords aus Dijon (1547-90) originelle Spaffe 15) und henri Etienne'816) Apologie Berobote, worin er, um ju beweisen, wie jener nicht

eiwa wunderbare Geschichten erdictet habe, eine Masse der sowderbarken Geschichten und Anecdoten aushäuft, die Poggio's Facetiae an Reichhaltigkeit und Mannigsaltigkeit weit übertressen. Bervalde de Berville<sup>17</sup>) aus Paris (1558—1612) hat in seinem Moyen do parvenir eine Rachahmung des Platonischen Gastmahls und des Athendus versucht, aber nur eine langweilig eingekleidete Sammlung von pobelhaften und von der größten moralischen Berdorbenheit und Irreligiosität zeugenden Späsen, die oft noch dazu dunkel sind, zusammengebracht. Der komische Dichter Antoine Cotel<sup>18</sup>) (geb. um 1550) mag endlich als der Chorag der in der solgenden Periode so zahlreichen schmuzigen Lyrifer und Epigrammatisten angesehen werden.

- 1) f. E. Castaigne, Not. biogr. et litt. s. Marg., in b. Annuaire de la Charente 1837. Paul Jacob, inb. Vieux Cont. p. XV XXXVI. Zusg. Bd. Pr. Histoire des Amans fortunez, dedice à l'ill. princ. mad. Marguerite de Bourbon, dachesse de Nivernois p. P. Boisteau dit Launay. Paris 1558. 4. (nut 67 Rov.) L'Heptaméron des Nouvelles de M. de Valois royne de Navarre, remis en son vray ordre etc. déd. à Jeanne de Foix royne de Navarre p. Cl. Graget. Paris 1559. 4. 1560. 4. u. ôft. 1698. IL 12. Berne 1780—81. III. 8. (Amsterd. 1698. 1700. II. à la Haye [Chartres] 1733. 8. mobern. Ept.) u. in Les Vieux Conteurs français rev. et corr. accomp. de not. hist. crit. et bibl. p. P. Jacob. Paris 1841. 4. p. 305. 516. Zusg. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Octbr. T. II. p. 134 sq. Esicianb Es. 28. 48. p. 121 sq.
- 2) S. Niceron T. XXXIV. p. 314 sq. Soujet T. XII. p. 88 sq. Nodier im Bibliologue de Hennebert. Tournai 1840. P. Jacob. p. XIX—XXV. Recueil des oeuvres de feu B. de Periers. Lyon 1544. 8. Les nouvelles récréations et jeyeux devis, contenant quatre-vingt huit contes en prose. Lyon 1558. 4. (90 Etz.) Lyon 1561. 4. (92) Paris 1564. 12 u. 8ft. Amsterd. 1711. II. 12. ib. (Paris) 1735. III. 12. av. d. not. p. Nodier. ib. 1841. 8. II. 8. u. in b. Vieux Cont. p. 181—303. Xu62. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 130 sq. Michtiger eigentifich iff f. Satire gegen ben Unglauben (Dial. I—III, nr. IV gesper eigentifich bazu), das berühmte Cymbalum mundi, en françois contenant quatre dialogues poétiques fort antiques joyeux et facétieux. Paris 1537. 8. av. un comm. p. P. Marchand. Amsterd. 1711. 12. ib. (Paris) 1732. 16. Amst. 1738. 8. 1753. 8. Le Cymb. mundi et autres Oeuvres de B. d. P. réunis p. la prem. f. et accomp. de not. et de notes p. P. L. Jacob. Paris 1841. 8. Xu63. in b. Bibl. d.R. p. 111 sq. 3) S. P. Jacob. 2. 2. D. XXXVIII. Mute La Printermand Vyer.

3) S. P. Jacob a. a. D. p. XXXVIII. Muss Le Printemps d'Yver, contenant cinq histories discourues par cinq journées en une noble compagnie au château du Printemps. Paris 1572. 16. 1574. 16 u. ôft. Rouen 1618. 12. u. Vieux Cont. p. 517—654. Zuss. in b. Bibl. d. Rom. 1796. Jany T. U. p. 23 est.

Rouen 1618. 12. u. Vieux Cont. p. 517—654. Auss. in b. Bibl. d. Rom. 1786. Janv. T. II.p. 33 sq.
4) S. (J. Bernier.) Jugement sur la vie et l. ouvr. de R. Paris 1697. 12. \$it. u. \$518ttbt. 1783. \$55. VII. p. 3—29. VIII. p. 107—127. IX. p. 218—228. X. p. 296—315. Not. et Extr. d. Mss. T. V. p. 132 sq. Nicéron. T. XXXII. p. 337—408. Salverte in b. Revue encyclop. T. XIX. p. 88 sq. 361 sq. M. H. Kuhnheltz, Net.

hist. bibl. et crit. s. F. Rabelais. Montpellier 1827. 12. Brunet. Not. s. deux anciens romans intit. les Chroniques de Garg. on l'on examine les rapports qui existent entre ces deux ouvrages et le G. d. R., et si la première de ses Chroniques n'est pas aussi de l'anteur du Pantagruel. Paris 1834. 8. Bourquelot, Sur la pers. de G. in b. Mém. d. Antiq. de France. Paris 1844. T. VII. p. 412— 436. Nodier, Des matériaux, dont R. s'est servi pour la composition de son ouvrage, im Buil. du Biblioph 1834. nr. 12. P. Jacob, Not. hist. s. la vie et l'ouvr. de R. in f. Xueg. p. III—LXXII. Ginguené De l'autorité de R. dans la révolution présenté. Paris 1791. 8. Delecluse, Rtud. s. Fr. Rab. Paris 1841. 8. St. Beuve a. u. D. p. 263-- Les grandes et inestimables croniqs: du grant 7 enorme geant Cargantua: contenant la genealogie, la gradeur 7 force de son corps. Aussi les merueilleux faictz darmes quil fist pour le Roy Artus come verrez cy apres. Lyon 1532. 4. ib. 1533. 8. (Frang. u. beutsch b. Regis a. a. D. Bb II.) ein gang verschiebenes Marchen, aber vermuthlich auch von Rabelais f. Brunet Not. a. a. D. — Ausg. d. eig. Rom. f. Gargantva. ATAOH TYXH, La vie inestimable du o. tig. 576m. ]. Gargantva. Al ACH TYAH. La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis coposee par L'abstracteur de quite easoce. liure plein de pantagruelisme. Lyon 1535. 16. Pantagruel. Les horribles et espouëtables faitz 7 prouesses du tres renome Pantagruel Roy des Dipsodes, filz du grad geat Gargantua. coposez nounellement par maistre Alcofrybas Nafier. Lyon 8, a. (1532) 8. (nur Th. I. b. Pant.) Gargantua 8, l. 1537. 16. Lyon. 1542. 16. Pantagruel, Roy des Dipsodes, restitue a son naturel, auec ses faictz et prouesses espouventables etc. ib. 1542. 8. u. 57t. (enth. L. L. u. II. bet P.) Le tiers hiure des faicts et dictz heroiques du noble Pantagruel, consés n. M. Fr. Rabelais docteur en medecine et cal-Pantagruel coposés p. M. Fr. Rabelais docteur en medecine et cal-loier des Isles Hieres. Paris 1546. 16 u. oft. Le Quart Liure des faicts et dicts heroiques du bon Pantagruel. Paris 1552. 8. -Ocuvres de M. Fr. R. avec la Prognostication pantagrueline. s. l. 1553. 16. Troyes. 1556. II. 16 u. ôft. Ocuvr. augm. de la vie de l'auteur et de quelques rem. Amsterd. Elzevir 1663. II. 4. av. des rem. hist. et crit. p. J. L. Duchat et Bern. de la Mennoye. ib. 1711. V. 8. Ed. augm. p. Gueulette et Jamin l'ainé. Paris 1732. VI. 8. (Daşu: Les Lettres de R. écrites pendant son voyage en Italie, mis. en lum. av. d. obs. hist. p. M. de St. Marthe. Bruxell. 1710. 8.) Amst. 1741. III. 8. Oeuvres. Paris 1820. III. 18. 1823. III. 8. Oeuvr. d. R. edit, variorum augm. de pièces inéd. des songes drolatiques de P. ouvr. posth. av. l'explic. en regard, des rem. de Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené etc. et d'un nouv. comm. hist. et philol. p. Esmangart et El. Johanneau. Paris 1823. IX. 8. Oeuvr. de Rab. acc. des not. expl. et préc. d'une not. [p. R. Jacob. Paris 1825—27. V. 32. Nouv. et prec. d'une not. [p. R. Jacob. Paris 1825—27. V. 32. Nouv. et paris des chron admir de puis extrait des chron admir de puis extrait des chron admir de puis et paris des chron et paris des chron admir de puis et paris des chrons et paris de puis et paris de augm. de plus. extraits des chron. admir. du puissant roi Gargantua ainsi que d'un grand nombre de var. et de deux chapitres inédits du cinquième livre d'apr. un ms. de la bibl. du Roi et acc. d. not. explic. p. P. Jacob, bibliophile. Paris 1840. 1842. 8. Deutsch: Meister Lr. R. b. Utzenen boctoren Gargantua unb Pantagruel aus b. Brang, verbeutscht m. Eink. u. Unmerk. b. Brantaten b. II. B. v. 1543, auch ein. noch unbet. Sargantua herausg. b. S. Regis. Leipz. 1832 —41. III 8. Ueb. b. Rachahm. Rab. f. Brunet, Essais philol. sur R. Paris 1841. 8. Ueb. b. Ausg. f. Brunet Man. T. IV. p. 1-12.

5) Satyre menippée de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des étatz de Paris, Paris 1593. 8. Turin 1594. 8. s. l. 1649

- 8. av. l. not. de P. Dupuy, Ratisb. 1664. 12. Rd. enr. de fig. augus. de nouv. rem. p. Le Duchat et de plus. pièces qui servent à prouver et à éclaireir les endroits les plus difficiles. ib. 1709. III. 8. augm. de not. et d'un comm. hist. litt. et phil. p. Ch. Nodier. Paris 1824—25. II. 8. av. une not. p. M. Ch. Labitte. ib. 1841. 18. ©. Lacretelle, Hist. de Fr. pend. l. guerr. de rel. T. III. p. 442—464.
- 6) Histoire abrégée des singeries de la Ligue, Paris 1595. 8. u. in b. 2016. b. Sat. M.
- 7) ©. Goujet T. XII. p. 343 sq. Mitistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudichon, trouuée depuis n'aguere d'une exemplaire escrite a la main a la valeur de dix atomes pour la recreation de tous bon fanfreluchistes. autheur abcd etc. Lyon 1559. 1560. 1574. 16. Rouen 1578. 16.
- 8) La Légende de Charles, cardinal de Lorraine et de ses frères de la maison de Guise, décrite en trois livres; p. Fr. de l'Isle. Reims (Genève) 1674. 1576. 1579. 8. u. in b. Mém. de Condé 1742. 4. Supplément.
- 9) La fortune de la cour, ouvr. tiré des Mémoires du Sieur de la Neuville, conseiller du duc d'Alençon, frère du roi Henri III. (p. P. de Dampmartin) Paris 1642. 1644. 8. u in b. Mém. de la reine Marguerite. Brux. 1716. 8.
- 10) Les Hermaphrodites ou lle des H. nouvellement découverte avec les moeurs, lois, coutumes et ordonnances des habitants d'icelle (p. Artus Thomas, sieur d'Embry). s. l. 1605. 12. u. in b. Journal de Henri III. (à la Haye et Paris 1744. V. 8.) T. IV.
- 11) Neuf matinées. Paris 1585. 1586. 12. 1610. 1613. 12. Dagu Les sprès-disnées. Paris 1587. 1588. 12. 3uf. 1611. 1613. 12.
- 12) Les Serées. Poitiers 1584. 16. (nur S. I.) rev. et augm. de l'auteur. Lyon 1615. 1618. III. 8. Rouen 1615. 1625. III. 8. u. ôft.
- 13) S. Goujet T. XIII. p. 209 sq. Les Divinailles en style burlesque. Lyon 1571. 8.
- 14) Propos rystiques de maistre Leon Ladulfi champenois. Lyon 1547. 8. rev. corr. et augm. p. luy mesme. Lyon 1549. 16. Les ruses et finesses de Ragot, iadis capitaine des gueux de l'hostiere et de ses successeurs. Paris 1573. 16. (baff. B.) Balivernies ou Contes nouueaux d'Eutrapel autrement dit Leon Ladulphi. Paris 1548. 16. rev. et augm. p. l. seigneur de la Herissaye. Remnes 1583. 8. Paris 1732. II. 12. Propos rustiques, balivernies, contes et discours d'Eutrapel éd. ann. préc. d'un essai s. l. vie et les écrits
- de N. du F. p. J. M. Guichard, Paris 1842. 8.

  15) Les bigarrures et touches du seigneur des Accords avec les apophtegmes du sieur Gaulard, et les escraignes dijonnoises Ed. dern. de nouv. augm. Paris 1603. 1614. 1662. 12. Rouen 1640.

1647. 8. D. Bd. Pr. v. 1572. 12. enth. nur Bb. I.

16) Introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes ou traité préparatif à l'apologie pour Herodote, comp. en latin p.H. Est. et est ici continué p. lui-même. s. l. 1566. 8. Apol. p. Her. nouv. éd. augm. de rem. p. Le Duchat. à la Haye 1735. III. 8.

17) Le moyen de parvenir, ocuvre contenant la raison de tout ce qui a esté, est et sera. Avec demonstrations certaines et néconsaires, selon la rencentre des effets de vertus. At adviendra que ceux qui aurent nez à porter lunettes s'en serviront ainsi qu'il est escrit au dictionnaire à dormir en toutes langues. S. recensuit sapiens ab A ad Z. Impr. cette année (Hollande) 12. Le Coupe-cul de la melancolie ou Vénus en belle humour. Parm. 1698. 12. (boff. S.) Born. éd. exact. corr. Nulle part 100070032. II. 12. Rd. angus. d'une dins. s. ce livre p. B. de la Monnoye des imitations du M. de P. qui out été faites en vers latins ou françois p. diff. auteurs. (Paris 1757.) II. 12. rev. corr. et mis en meill. ordre publ. av. un comm. hist. p. P. L. Jacob. Paris 1842. 8. S. Nicéron T. XXXIV. p. 232 sq. Melang. tir. d'une gr. Bibl. T. XXII. p. 114. Nodier im Ball. d. Bibl. 1841. p. 743—753. P. Jacob etflárt Notice a. a. D. p. XI sq. u. Vieux Cont. franç. p. XXXIX—XLVI. u. Bull. a. a D. p. 655—673 Stabelais für ben Striaffer.

18) 6. Goujet T. XIII. p. 125. Promier livre des mignardes et gayes poésies. Paris 1578. 4.

#### §. 584.

Beben wir nun jur Geschichte ber Frangofischen Boefie im 17ten Jahrhundert fort, jo nimmt bie Bluthe berfelben, wenn wir namlic bas Drama ausnehmen, eigentlich nur ben erften Theil beffelben ein, wo namlich bas Sotel Rambouillet burch feine geiftreiche Befigerin, die Gemablin bes Marquis Charles Pangennes be Rambouillet, in ihren Salons bie beften Ropfe von Baris vereinigte, und man baselbft in buntem Gemisch Beiftliche, Rechtsgelehrte, Dichter, Staatsmanner und Sofleute ihre Bebanten austaufden fab, mabrend mehrere fpater fehr bes rubmt geworbene Schriftftellerinnen, wie die Scubery, die Sevigné, Die Lafavette, fich diefem Rreise anschlossen und benselben burch ihren Big erheiterten. Selbft Ricelieu fam bin, und man tann fann wohl mit Recht sagen, baß er burch biefe Soireen auf ben Bedanfen eines wiffenschaftlichen Bereins von Belehrten, ben er nachher so glangenb durch die Stiftung ber Academie ausführte, gebracht worden war. Dabei hatten biefe Bufammenfunfte noch bas Berbienft, baß fie zuerft ben Abel, Die Beiftlichfeit und die Elite ber Bourgeoifie einander nabe brachten, daß fie burchgangig ju ben Biffenschaften anregten, well wenigstens bem Richtabeligen ohne literarischen Ramen ber Bugang verschloffen blieb, und daß endlich die Gegenwart ber Das men die Conversation flets in ben Schranten bes Anstandes zu balten mußte, fo bag gwar bie Balanterie bafelbft gebulbet, aber Alles, was irgendwie bie Grenzen bes Decorum übers

foritten batte, freng verbannt blieb. Freilich entftanb baraus iener vebantifche Salonton, ben wir in ben Romanen jener Beriobe, a. B. in ber Astree, beutlich genug wiedergegeben finben, allein auf bie Sittlichkeit wirfte bieg baffte im Gegenfate ju ben Beiten ber Lique außerft vortheilhaft ein. Allerdings barf nicht vergeffen werben, bag auch an fich icon bas Beitalter Beinrichs IV., bie Begunftigung, welche baffelbe ber Reformation hatte ju Theil werben laffen, und bie mit biefer verbundene puritanische Sitter ftrenge trot bem frivolen Sofe Beinrichs einen wefentlichen Einfing auf biefe fittliche Umgeftaltung ber Boefte geaußert hatten, welche auch noch unter Lubwigs XIII. Regierung fortbauerte, obgleich biefe negative Frommigfeit einer bem Mittelalter febr nabetommenben Bigotterie wieber Plat gemacht und bie Reaction bes alten Glaubens eine entfchiebene geworben war. bauerte ber literarifde Areopagus bes Sotel Rambouillet bodftens bis 1650 fort, bann loften fich bie Befucher beffelben in mehr rere einzelne Coterieen und Salone1) auf, von benen ein jeber allen Beift und Big in fich ju vereinigen mabnte, wie z. B. bie Samedis bes Fraulein von Scubery, und bie größtentheils bie Sould an ben Angriffen tragen, welche von verschiebenen Seiten gegen bas morfche Gebaube bes Sotel Rambouillet zu einer Beit ets boben wurden, wo baffelbe burchaus feinen Einfluß mehr auf bie Literatur ausüben tonnte.

1) S. Badiche im Investig. 1844. Novbr. Blått. f. lit. u. 1845. nr. 157 sq.

## ý. 585.

Betrachten wir nun die einzelnen Sterne, welche sich um die Sonne jenes Hauses, die Marquise von Rambouillet, reihten, so werden allerdings Balzac, Baugelas, d'Ablancourt und Menage wegen ihres Einstusses auf die Ausbisdung der Prosa der Sprache und auf den Styl der Renaissance die glanzendsen sein; allein da hier von der Poeste dieser Zeit vorzugsweise die Redeist, so mussen wir auch mit den kleineren Lichtern sulled nehmen, welche ihre Strahlen von hier aus versendeten. Wir stellen die Epiker voran, deren Reigen durch Jean Chapelain (1595—1674) eröffnet wird, dessen Pucelle, obwohl unvollendet, nach zwanzigiähriger darauf verwendeter Arbeit (1656)

dem Ansehn, das er bis babin als critisches Drafel gehabt, auf einmal burch ihren lächerlichen Bombaft ein Ende machte 1). Ebenso einfältig find die hierher gehörigen Arbeiten bes Dess march be St. Sorlin (1595-16762)), bes Beorge be Scuberi aus havre3) (1601 - 1667), bes Darc Uns toine Berard, Sieur be St. Amand aus Rouen (1594 ---1660)4), Die fammtlich von Boileau auf bas Erbarmlichke mitgenommen wurben, und ber Befuit Bierre Lemonne que Chaumont (1602-71), von beffen beiligem Lubwig Boilean sagen founte: il s'est trop élevé pour en dire du mal. il s'est trop égaré pour en dire du bien, da bei allen sels nen Schlern epifches Talent seinem Bebichte nicht abgesprochen werben fann's). Als fomische helbenbichter werben genannt Baul Scatton, bet fic felbst "par la grâce de Dieu malade indiene de la reine Anne" nannte und bafür jährlich 500 Abir. erbict. aus Baris (1610 - 1660), befannter burch feine Fran, bie berühmte Maintenon, ber bie Meneibe in 8 Buchern traveflicte (Die andern fügte Moreau de Bragen bingu) und in benfelben Gente noch einen Typhon bichteteb), und Suillaume be Brebeuf aus Torigny ober Rouen (1618-61), ber merk mit einer Barobie bes 7ten Buds Birgils begann und bann baffetbe mit bem Lucan versnate, aber über Scarron fic nict erheb?).

1) La Pacelle en la France délivrée, poëme héroique. Leyd. 1656. 12. Ed. rev. et augm. Paris 1657. 8. C. Camusat, Mél. de litt. de Chap. p. 233. Viollet le Duc. p. 358 sq. Gruber. Comm. Epist. Leibuit. Tom. Prodr. P. II. p. 1113. Olivet, Hist. de l'ac. franç. p. 97 sq. Goujet. T. XVII. p. 351.

2) Clovis ou la France chrétienne, poëme her. Paris 1666. 12. Marie Madelaine ou le triomphe de la grâce. Paris 1669. 12. f. Nicéron T. XXXV. p. 140 sq. Viollet p. 503 sq. Goujet T. XVII. p. 419 sq.

- 3) Alaric ou Rome vaincue, poëme her. Paris 1665. 12. f. Viollet p. 529 sq. Nicéron T. XV. p. 114 sq. Goujet T. XVII. p. 138 sq.
- 4) Moyse sauvé, idyle heroïque. Loyde 1654. 12. Oenvres, rev. cerr. et augm. Rouen 1663. 12. [. Viollet le Duc p. 500 sq. Nicéron T. XIV. p. 352 sq. Goujet T. XVI. p. 329 sq.
- 5) Saint Louis ou la sainte couronne reconquise, poème hér. Paris 1658. 8. Days Les Triomphes de Louis le Juste. Paris 1630. 16. (. Viollet le Duc. p. 547 sq. Nicéron T. XIII. p. 79 sq. Goujet T. XVII. p. 246 sq.
- 6) Le Virgile, travesti en vers burlesques. Paris 1648. 12. 1668. II. 12. Oeuvres burlesques de Sc. (Leyde). Paris 1655. 12. Les dermières ocuvres. Paris 1668. 12. Les nouvelles ocuvres tragicomiques.

Amsterd. 1668. 12. Ocuvres. Amsterd. 1737. IX. 12. Paris 1786.

7) La Pharsale de Lucain ou les guerres civiles de César et de Pompée en vers françois. Leide 1658. 12. Poésies diverses. Paris 1662. 12. Eloges poétiques. ib. 1661. 12. Entretiens solitaires ou prières et méditations pieuses en vers françois. ib. s. a. 12.

## **§.** 586.

Daffelbe Beitalter, welches bie ichlechten Belbengebicte fouf. brachte noch ichlechtere Romane hervor, zwar gerade feine Rite terromane im eigentlichen Sinne mehr, ba ja Berberay burch feine Uebertragungen bes Amabis bafur geforgt hatte, baß fein Mangel baran fei, allein eine anbere Art Mifchgattung von Schafer - und Ritterroman, eingeführt burd bes herrn bonore b'Urfé aus Marseille (geb. 1567, geft. 1625) Astrée 1), morin bie angeblichen Liebesabenteuer ber Hirten von Lignon in Rorez verewigt werben, und ein ladertider Salonton und hofische Galanterie mit langen, auf Stelzen gehenben Phrafen bergeplarrt wird, wie fie im Sotel Rambouillet Mobe mar. Obwohl jest nicht mehr lesbar, wird bod bies langweilige Buch burch feinen Selben Celabon, ben Drototyb aller fomachtenben Liebes. belben und girrenden Tauber, unfterblich fein. Leiber bat es aber auch noch viele Rachahmungen gefunden, bie bas Original wenigftens an Lange übertreffen. Solde lieferte querft Bauthier be Coftes, Seigneur be la Calprenebe (geb. um 1600. geft. 1667), unter beffen funf Romanen bie Cleopatra ber befte ift. obgleich er fich endlos burd 23 bide Bande hindebnt, und bie von ihm erfundenen Abenteuer über alle Grenzen bes Bahrfceinlichen hinausgeben2). Es ift fast unmöglich, fich burch fo ein Bud hindurchzuarbeiten, allein bie gehäuften Berwidelungen bes Marin Le Roi be Gomberville (geb. 1600, geft. 1674) in feinem Polexandre und ber Fortsehung beffelben, La jeune Alcidiane, erregen nur baburch Erftaunen, bag ber Berfaffer felbft nicht über feinen Gorbischen Anoten confus geworben umb es ihm boch noch gelungen ift, ihn zu entschürzen3). Enblich beschlieft Dabeleine be Scubery (1607-1701), eine treue Besucherin bes Sotel Rambouillet, Die Reihe von lange weiligen Autoren, indem fie eine große Maffe von Banben geschrieben hat, in welchen endlose Unterhaltungen und einen Begriff von

bem zeittöbtenben Gefdwät ber bamaligen wiffenschaftlichen Satons geben, freilich aber auch burd ihre moralifde Tenbeng gewaltig gegen bie frivolen Romane bes 18ten Jahrhunderts abfteden. 3hr berühmtefter Roman ift außer bem Artamene, in welchem ber große Cyrus als ein Mann gefdildert wirb, ber von fruh bis Abend nichts thut, als feiner Manbane feine efelhaften Liebesseufer vorplaret, besonders die Clélie, wo fene großen Selben ber Romifden Geschichte, Mucius Scavola, horatius Cocles ac. fic mit ihren Damen bamit beschäftigen. einander galante Rathfel aufzugeben und jene berühmte Rarte ber Bartlichkeit zu entwerfen, Die fich im erften Theile ber Clelle und beren Entflehung une icon ber gleichzeitige Anecdotenjager Tallemant bes Reaur in feinen Historiettes (T. V. p. 278) befdrieben bat. llebrigens fam weber ein Romer noch eine Romerin in biefen Romanen vor, Die nicht eine Copie irgend eines Burgers ober einer Burgerfrau aus dem Quartiere ber Scubery gewesen mare, wie ein bamals eriftirenber Solusfel auswies 1). Dbgleich biefe Miggeburten ber Literatur leiber noch manche Rachahmungen fanden, fo fouf bod gludlicherweise Baul Scarron5) burd feinen Roman comique eine neue Mera für ben Frangofischen Roman, inbem er barin querft, wenn auch nur in bem piquant und originell genug bargeftellten Comobian= tenleben, zeigte, wie bem Roman bie Aufgabe gegeben ift, in bas practifche Leben einzugreifen und fur biefe ober jene Phafen ber politifden ober afthetifden Buftande einzuwirten. muß auch bier noch Chrano be Bergerac6) (1620-55) erwähnt werben, ber burch feine beiben Phantafteen, bie Reife in ben Mond und die Geschichte bes Reiches ber Sonne, eigente lich ber Bater bes phantaftifchen Romans und bas Borbitb von Gulliver's Reifen, Fontenelle's Belten, Boltaire's Micromegas, Solberg's Ril Rlim's Reise in bie Unterwelt geworben ift, und Die Bergeffenheit, in welche er verfallen ift, burdaus nicht verbient, ba alle jene imaginaren Reifen, mogen fie noch fo gut ihren fatirifden 3wed verfolgen, ihm bod bas Berbienft laffen muffen, ju biefem Behufe querft bie Rationalfprace angewendet ju haben, ba man fruber ju bergleichen Arbeiten fich mur ber Lateinischen bebient batte.

- 1) E. Nicéron T. VI. p. 217 sq. Geujet T. XIV. p. 354 sq. Tilladet, Dissert. recueill. à la Haye 1714. 12. T. II. p. 68-83. A. Bernard, Les d'Urfé, souvenirs hist. et litt. de Forez au XVI et XVII s. Paris 1839. 8. L'Astrée, où sont déduits les diverses effets de l'honneste amitié; avec la V partie, p. Baro. Paris 1633. 1637. (Rouen) 1647. 8. 1733. V. 12. [mobern.] (Bd. Pr. Part. I. Paris 1640. 1612. 4. P. III. 1616. 4. P. III. 1619. 8. [P. IV. Paris 1624. P. V. et VI. ib. 1625. 8., biet ift b. Edduß von Borfet, Sieut be Gaus bettin] P. IV. et V. ib. 1627. 8. P. V ift von Baro Muss. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Juillet T. I. p. 166 sq. 209 sq. u. Dunlop T. III. p. 143 sq. Les Epistres morales et amoureuses. Lyon 1598. 12. Paris 1619. 8. u. bft. La Sireine, poëme alleg. rev. corr. et augm. Paris 1606. 1618. 8. u. bft. C. gt. Et. a. [. Savoysiade ou hist. d. ducs de Savoie en vers b. Rosset Del. de la poës. franç. Paris 1615. 1620. II. 8.
- 2) S. Nicéron T. XXXVII. p. 235 sq. Faramond ou l'hist. de France. Paris 1641. 1661. XII. 8. Amsterd. 1664—70. XII. 8. (vom. VIII. Xh. an ift P. b'Drtigue be Baumoriere ber Berf.) Cleopatre Paris 1648. XII. 8. Leyde 1557. XII. 8. Dunlop T. III. p. 195 sq. Cassandre. Paris 1642. 44. 50. 54. 67. 1731. X. 12. Musz. in b. Bibl. d. Rom. 1780. Octor. T. I. p. 28 sq. II. p. 3 sq. Novbr. p. 3 sq. u. b. Dunlop. T. III. p. 204 sq.
- 3) S. Nicéron. T. XXXVIII. p. 259 sq. Gonjet T. XVII. p. 341 sq. Polexandre. Paris 1647. V. 8. Zusz. b. Dunlop. T. III. p. 186 sq. La Cythérée. ib. 1621. lX. 1642. lV. 8. Alcidiane. ib. 1651. 8.
- 4) ©. Bosquillon im Journ. d. Sav. 1701. Juill. p. 513 sq. Niceron T. XV. p. 132 sq. Clélie, histoire romaine. Paris 1654—61. X. 8. 1731. x. 8. (Xusz. in b. Bibl. d. Rom. 1777. Octbr. T. II. p. 5—214.) Les yeux de Mathilde d'Aguilar, hist. Esp. et Franç. Paris 1667. 1704. Ill. 8. (Xusz. ib. 1778. Octbr. T. I. p. 170 sq.) Artamème ou le grand Cyrus. Paris 1650. Ed. VI. 1658. X. 8. (Zusz. ib. 1775. Novbr. p. 86 sq.) Almahide ou l'esclave reyne. Paris 1661—63. VIII. 8. (Xusz. ib. 1775. Aoust p. 146 sq.) Ibrahim eu l'illustre Bassa. Paris 1635. 1641. 1665. IV. 8. Zusz. b. Dunlop T. III. p. 216 sq.
- 5) Le Romant comique. Paris 1662. 1663. 12. (av. la 3me part. p. A. Offray) Paris an IV (1796.) III. 8. u.bft. Aus. in b. Bibl. d. Rom. 1776. Janv. T. I. p. 75 sq. cf. Olla Potriba 1790. p. 90 sq. Biogr. f. Frauenzimmer St. X. 1785. p. 50—70. Lambert Sel. Gesch. Ludw. XIV. Bb. III. p. 64. Goujet T. XVI. p. 315 sq.
- 6) E. Nicéron T. XXXVI. p. 215 sq. Nodier, Bonav. Desperrier ets Cir. de Bergerac. Paris 1841. 8. u. Bull. d. Bibl. 1838. p. 343 sq. Oeuvres div. Paris 1661. 1677. Amst. 1710. II. 8. L'Histere comique des Etats de la Lune. Paris 1656. 12. Hist. comdes états et empires du soleil in f. Oeuvres. Paris 1741. III. 12. Xu63. b. Dunlop Hist. of fiction T. III. p. 334 sq.

# §. 570.

Eine andere Clique bilbeten aber bie Gelegenheitsbichter und Erzähler, vorzugsweise im Hotel Rambouillet, an beren Spige Bincent Boiture<sup>1</sup>) aus Amiens (1598— 1648) fieht, ber besonders als angenehmer Gesellschafter und

Acts bereiter Bigling angesehen war. Davon zeugen auch feine Bedichte, g. B. feine Epiftel, ber Rarpfen und ber Secht. fowie fein Conett von ber Urania, gegen welches Benferabe fein Sonnet de Job richtete, wodurch fich die Barteien ber Uranistes und Jobelins bilbeten. Uebrigens brachte er auch bie fcon vergeffenen Balladen, Rondeaux und Triolets wieder in Aufnahme. Rudfictlich bes Genies fieht ihm Ifaac be Benferabe2) aus Loons la Foret (1612-91) am nachften, was man aus feinen auf Die Sofballets Ludwigs XIV. gemachten Gelegenheitsgebichten fieht, benn seine 3dee, Doibs Berwandlungen in Rondeaux m bringen, war gang ungludlich. Der Dritte mare Sean Francote Carragin3) aus hermanville (1603-54), ein recht eigentlicher Belegenheitebichter, jeboch auch als Satirifer (1. B. gegen ben lacherlichen Erfinder ber Endreime Dulot) talentvoff, und bodftens in ber gorm tabelnewerth. Enblich wurde die vierte Stelle unter diesen hervorragenden Talenten ber lieberliche Bonorat be Bueil, Marquis be Racan (1589-1670) einnehmen, Malberbe's Schuler im Styl, aber bem Stoffe nach Rachahmer ber Italianer, beffen Bergeries Die Borlaufet ber Astrée waren4). Den zweiten Rang nimmt eine andere Befellicaft ein, bestehend aus Bean Dgier be Combaud aus St. Juft be Luffac (1576-1666), einem gro-Ben Gunftling ber Scubery, Marie von Mebicis unb Anna von Deftreich, beren Gunft er burch ein bubices Sonett auf Beinrid's IV. Tob gewonnen hatte, affectirtem Sirtenbichter, aber gutem Epigrammatifien5), aus Francois Mann arb aus Touloufe (1582-1646), einem einformigen und falten Conettiften, ber aber in ber Korm und Ausgrbeitung tabellos ift 6), aus Claube be Malleville aus Baris (1597-1647), gutem Clegiter 7), aus Antoine Gobeau aus Dreur8), Bifcof von Bence (1605-72), ber zwar harmonischer Dichter, aber bod viel ju fruchtbar war, aus Charles Faucon be Ris, Seigneur De Charleval (1613 - 93)9), einem acten, aber m allen ernfteren Arbeiten unaufgelegten Schöngeift, und enbe ich aus Benriette be Coligni, Grafin be la Suge († 1678), berühmt burd ihre Schonheit und Abenteuer, aber in ber fentimentalen Elegie nicht ungefdidt 10).

Diefer Dichterfdule ber vornehmen Salons fleht aber noch eine Angohl anderer meniger begunftigter Dichter gur Ceite, unter benen wir Theophile be Biau (1590-1626) aus wichnen, unten beffen Ramen feine Feinde eine Sammlung fomuniger und fatirifder Gebid te, Parnasse satirique betitelt, bruden ließen, die tropbem, baß feine Unfduld fpater anerfannt marb, feine moralifde und außere Bernichtung jur Folge batten, was vielleicht auch bewirfte, baß fein ausgezeichnetes Saient nicht die verdiente Anerkennung fand 11). Bierre Batrig (1585-1672) verftand mit schonen Borten nichts zu fagen 12). aber Philipp Sabert (1604-37) hat in feinem Temple de la mort fehr viel Talent gezeigt 13). An Diefen foliegen fic eine Dichterin, Fraulein Marte be Bech be Calages aus Touloufe, beren Belbengebicht Judith beffer ift, ale alle Epopoen ber Beroifer bes Sotel Rambouillet gufammengenommen 14), ber Apologet Ludwige XIII. Julien Colarbeau (1590 - . (1990-1669)15) und ber Tifchler Abam Billaut16), befanntet als maitre Adam. le Virgile au rabot, que Mevers († 1662), beffen brei Gebichtsammlungen, nach feiner Brofeffion Les chevilles, le Vilebrequin und le Rabot genannt ibn bei allen in feinem Mangel an aller Bilbung liegenben Reblern boch als talentvollen Raturbichter becumentiren, mas man von bem Paftetenbader Raqueneau und bem Schloffer Reault taum fagen fann. Aber auch auf bas Theater war ber Salon Rambouillet nicht ohne Einfluß geblieben, wenn man auch anerfennen muß, baß besondere ber Rarbinal Richelien (1585-1612), ben feine Borliebe fur bie Bubne felbft veranlagte, fur Diefelbe gu fcreiben, wefentlich fur biefelbe gewirft bat, indem er burch bie erft von ihm gegrundete Academie française ben Cid cenfiren ließ17). Auf feinen Befehl forieb François Sebelin, Abbe b'Aubignac (1604-76)18) ein folechtes Buch über bas Befen ber bramatifden Poefte und ein noch folechteres Trauerspiel (Zenobie) jur Erflarung beffelben, und auf gleiche Beranlaffung François Metel bes Bois Robert aus Caen 19) (1592 -1662), ber jeboch bas Berbienft bat, bei feinem Gonner die Ibee zur Errichtung ber Academie angeregt zu haben und nicht ohne natürlichen Wie und Sumor ift, und ber lieberliche

Guillaume Colletet (1598-1659), feilich chafelt ein blofer Spridelieder 21). Bei allebem batten birfe fchlecht abgelaufenen Berfuche bas Gute, bas fie auf bie nun erfchelgenben Talente befto mehr Anfmertfamielt jogen, welche bereits Bean Rairet (1604-86) 21) mit Recht erhielt, beffen Sophonisbe (1629), freitich bem Stoffe nach aus Triffin entlebnt, bod bas erfte regel - und planmäßig angelegte Tranerfpiel ber Frangofen ift und ihren Berfaffer, trot ber barin fic befinbenben Sehler, bie ber Beit und ber bamaligen Manier gugufdreiben find, mit Recht zum Bater ber Frangofifchen Tragobie ftempelt, wenn and ber Rubm, bie Form berfelben gefchaffen ju baben, Bierre Cor. neille 22) aus Ronen (geb. 1606) gebubrt. Er bebutirte merft mit bem Luffpiele Melite (1629), Das bei affer feiner Mittelmäßigfeit bod weit über allen früheren bramatifden Berfuchen erhaben ift, wenn auch feine freilich zu folevornbe Rachahmung ber Debea Senecas (1635) bereits ben großen Corneille, wie er in seinem Cid (1636) auftritt, abnen last, worin er fein Borbild, Buillen be Caftro unendlich übertroffen bat und zeigt, bis zu welchem Grabe ber Bollfommenheit fich bas moberne Drama erheben fann, wie er benn auch im Menteur, einer Rachahmung von Bebro be Roras Sospechosa vertad, das erfte Franzofifche Intriguenfoiel nad ben Regein geliefert bat. Mit biefem Stude bort aber auch die Glanweriobe Corneilles auf, benn icon Rodogune (1645) ift nicht in allen ihren Theilen vollfommen, und mit Théodore beginnt die Abnahme feines Talents, welches im Pertharite (1653) eine vollftanbige Riederlage erfuhr, bis enblich Boileau über einige feiner nun noch folgenden Brobucte ie nes berühmte Epigramm forteb: "J'ai vu l'Agosilas | Hélas! Après l'Agésilas | Hélas! | Mais après l'Attila, | Hola!" Seine letten Lebensfahre verlebte er vom Theater gang gurud. gegogen († 1684), indem er ben Ruhm gurudließ, in feinen Teauerspielen jeden Styl angewendet zu haben, der barin zu-Seine Fehler, Die befonders in feinem freilich in Liffica ift. ber bamaligen Beit liegenben Anschließen an Die Spanische Schule liegen, wurden wohl befonders bamit zu entschuldigen feyn, bağ er eigentlich mit feinem orbentlichen Rebenbubler zu wetteifern hatte. Raturlich fant er viele Rachabmer, unter benen Bean be

Motrou23) aus Dreux (1609-50) ber fruchtbarfte ift, wenn auch bie Unregelmäßigfeiten, bie er fich ju Schulben fommen ließ, zeugen, bag er wenig von ber clafficen Schule bat. on folieft fic Triftan L'hermite24) (geb. 1601, + 1655), vom Schloffe Souliers Rammend, ein geborner Dichter, ber mar ber gefährlichfte Rebenbuhler Corneille's war, aber boch balb ver geffen warb, wenn man feine (1637) mit ungeheurem Betfall aufgenommene Marianne ausnimmt, ferner Bierre Duryet (1605-58)25), beffen Trauerfpiele mit Ausnahme bes Scevole mit Recht verbienen, jest im Staube ber Bibliotheken begraben gu fein, ba er blos um Gelb ju verbienen forieb, Gabriel Gilbert († 1680), awar von ber Ration nicht mehr gelefen, aber von vielen fpateren und gleichzeitigen Dramatifern (fo abate B. Corneille feine Rodogune, Racine feinen Hippolyte nach) benutt, ba er in ber Babl ber Coffe und in ber Er findung ber Intrique und ber Situationen ftete gludlich war 26), was man auch von Georges be Scubery, beffen Ibrahim von bem Einfluffe Rotrou's und Corneille's zeugt, fagen tann, ba feine Stude mit Unrecht jest vergeffen finb 27), und endlich Cyrano be Bergerac28), beffen Agrippine leiber von beinahe atheiftlichen Gefinnungen zeugt; bafur bat er aber in feinem Pedant joue bas erfte Frangofifche Brofatuffpiel geliefert, and bem fein Soultamerab Moliere bie zwei beften Scenen ber Fourberies de Scapin nahm. Che wir aber ju einem neuen Abschnitte geben, wollen wir nicht vergeffen, einige Bolisbichtn, von benen wir allerbings ben mattre Adam bereits anführten, noch bingugunehmen. Es giebt beren fehr viele, wir nennen mur Laurent be Briangon 29) und Bean Millet 30), welche beibe im Patois von Grenoble bichteten, bie Bascogner Dichter Den be Garros31), Augie Gailligrb22), Bertranb Larabe33), G. Aber34), Bierre Goubelin36) aus Touloufe (1579-1649), ben Rramer Bean Didel aus Riemes († 1700)36), G. Bebout37), 3. G. Astros 38) und B. Gris maubt30), einen gewiffen Jasmin40) und 3. Martel4) Beziers, ber bie von ben baffgen Kaufleuten auf threm Privattheater gefpielten Stude fammelte, Le Gage aus Montpellier42), D. Rouffet aus Berigord 43) (16261854: Der Januarien Loud di Schladdere" and Come LING-W, Simmer Truck Sode in", der Anderen" and Kontention der Jerum Kraules Sode in", der Januarien Minne war Mit, war den were finer de Note war" und Sommark Laduare", der mann Schladdere Levia Lade and Laduare", der Montention Wieder Anderen Laduare Sode and Laduare Laduare der Montention Wieder der Montention de

- 2) E. Hange, Mine, Paris 1755. 4. Lil. adapt. p. 75 op. Conjet T. LVI. p. 7' op. Santier, St., Grife, k. Rip., Subrops M. V., St., 1761. St., p. 30 op. Lattrees, Americal, 1657—54. R. 15. Company, Paris Sel. V. 1656, Many, Occupy, ib. 1656. 4. Paris U.S. 1753. 1768. H. S.
- 2) S. Commut Mei, de Litt, de Chapelnin p. 194. Grajet T. XVIII. p. 187 mg Micérus T. XIV. p. 394 ng. Sambert 80, III. p. 172 ng. Coureurs Givenna. Paris 1882. H. 12. Thestre. 38. 1886—42. Vl. I. McLamarphanus d'Ovide en randonna. Paris 1876. 4 n. 88.
- 3) S. Sellingre Mém. de Lie. T. l. p. 449 og Nierben T. VL p. 383 og Genjet T. XVL p. 174 og Sombier Rist, hv. de Genéve. T. M. Smelett St. Ml. p. 47. Courven. Porès 1676. 4. Ed. 1039. Ameteud. 1894. 12. Souveilles Geneves. Paris 1684. N. 12. Courses chainies. Punis 1836. 16. Poésics. Coon 1284. R.
- 4) S. Gaujet T. XVIII. p. 265 sq. Riceron T. XXIV. p. 150 sq. fundent St. III. p. 57 sq. Comment p. 256. Ocurres. Paris 1784. II. 12. Benguries. B. 1625. S. Ed. VI. Lyon 1635. S.
- 5) E. Nicérus T. XXXIV. p. 352 sq Goujet T. XVII. p. 135 sp. Soutant III. III. p. 87. Comusat p. 304. 201. Porties. Poris 1686. 4. Apigusamusa. ib. 1658. 12. Les Donnides, Tragrelie. Poris 1658. 12. Amazonte, Pasterole. ib. 1631. 8.
- 6) S. Gosjet T. XVI. p. 56 sq. Sambert Sh III. p. 126. Ocurres. Paris 1616. 4. Le Philandre. Lyon 1621. Paris 1623. 12.
- 7) G. Coujet T. XVI. p. 70 sq. Cambret 20s. IH. p. 31. Podsies. Paris 1649. 4. 1659. 12.
- 8) C. Genjet T. XVIII. p. 269 aq. Riciron T. XVIII. p. 71 aq. XX. p. 111 aq. Semicot Sb. II. p. 41. Camusat p. 262. Ancillon Mci. T. II. p. 291 aq. Artiguy Mém. T. V. p. 219 aq. VI. p. 196 aq. Les Tablesux de la pénitence. Paris 1656. 4 1665. 12. Pocisies chriticanes et morales. ib. 1663. 12. Paraphrase des Panusses de David en vers françois; dera. éd. corr. p. Th. Gobert. Paris 1676. 12.
- 9) C. Coujet T. XVIII. p. 342 sq. Poësies diverses, in b. Recueil de Serci T. I. p. 81. 131. 300. 307. T. III. p. 241. 248. T. V. p. 70. u. b. Barbin Recueil T. IV. p. 305—360. u. b. b. Poësies de 81. Pavin. Paris 1759. 12.

10) E. Goujet T. XVII. p. 301 sq. Recueil de pièces galantes en prose et en vers. Paris 1678. III. 12. 1698. IV. 12. Tréveux 1741. V. 12. Poésies. Paris 1666. 12.

11) C. Niceron T. XXXVI. p. 48 sq. Menage, Antibaillet P. I. p. 112 sq. Chasles in b. Révue d. deux mondes. 1839. T. XIX. Goujet T. XIV. p. 363 sq. Oenvres. Paris 1621. 1698. Rouen 1628. 1636 Paris 1662. II. 12. Nouvelles oeuvres comp. d'excellentes let-tres latines et françoises. Paris 1648. 8. Utb. [. Proces [. Soleinne **V. p.** 161.

12) S. Goujet T. XVII. p. 226 sq. Niceron T. XXIV. p. 169 sq. La Miséricorde de Dieu sur la conduite d'un pécheur pénitent, avec quelques autres pièces chrestiennes. Blois 1660. 4. Poésies di-

verses, b. Barbin, Recueil. T. IV. p. 81 sq.
13) S. Goujet T. XVI. p. 1 sq. Le Temple de la mort, poéme.

Paris 1637. 8.

14) Judith ou la délivrance de Béthulie, poème publ. p. M. de Villandon Paris 1660. 4.

15) S. Goujet. T. XVI. p. 24 sq. La déscription de Richelieu. (Paris) s. l. et s. 4. Les Tableaux des victoires de Louis. XIII ib. **1630.** 12.

16) E. Goujet T. XVII. p. 53 sq. Mem. de M. de Marolles T.I. p. 170 sq. Etrobel a. a. D. p. 63 sq. Oeuvres choisies. Paris 1806-1842. 8. Les chevilles. Paris 1644. 4. Rouen 1654. 8. Le villebrequis. Paris 1662. 1663. 8. Ode au card. de Richelieu. Paris 1639. 4. Ode pour Mons. le Prince. ib. 1648. 4. Le Claquet de la Fronde

sur la Libérté des Princes. ib. 1651. 4.

17) Burope, comédie héroique. Paris 1643. 4. u. 12. (f. Vigneul-Marville, Mel. T. III. p. 1 sq.) Auch ift et Betf. b. unter Desmarets Ramen gebr. Luftspiels: Les visionnaires. (Paris 1637. 4. u. in b. Recueil de pièces galantes cont. le voyage de Bachaumont et la Cha-pelle etc. Trévoux 1750. 12.) u. Ouverture du théâtre de la grande salle du Palais Cardinal, Mirame, tragi-com. Paris 1641. fol. Uebrigent gab er auch ben Stoff an zu b. Comédies des Tuilleries par les cinq auteurs (Boisrobert, P. Corneille, Rotrou, Colletet et Lestoille) Paris 1638. 4. u. L'aveugle de Smyrne, tragi-comédie par l. mêmes. ib. eod. 4.

18) S. Sallengre, Mém. de Litt. T. I. p. 284-320. Goujet T. XVII. p. 406 sq. Niceron T. IV. p. 120 sq. Camusat p. 181. Zerobio nobie, trag où la vérité de l'histoire est conservée dans l'observation des plus rigoureuses règles du poëme dramatique. Paris 1647. 4. Le Martyre de St. Cathérine, Trag. Caen 1650. 4. La Pucelle d'Orleans Trag. en prose selon la vérité de l'histoire et les rigueurs du Théâtre. Paris 1642, 12. La Cyminde ou les deux victimes, trag. en prose. ib. 1642. 4. Pratique du Théstre. Paris 1715. II. 8.

19) S. Nicéron T. XXXV. p. 53-67. Goujet T. XVII. p. 68 sq. Artigny Mém. T. VI. p. 178. Théâtre. Paris 1633-55. X Pièces in 4. u. VIII in 12. (§ Soleinne Bibl. dramat. T. I. p. 240 sq.).

20) S. Lambert Bb. III. p. 58. Goujet T. XVI. p. 259 sq. Artigny Mem. T. VI. p. 104 sq. — Cyminde on les deux victoires, tragicom. Paris 1642. 4. Poésies diverses. Paris 1656. 12. Les divertissements. ib. 1633. 8. L'illustre buveur à ses amis; dern. éd. rev. p. l'auteur av. d'autres gayetez du caresme-prenant. Paris 1640.4.

21) S. Niceron T. XXV. p. 243 sq. Coujet T. XVIII. p. 179sq. Theatre complet. Paris 1630-43. XII. (II.) in 8. u. (X.) 4.

M. S. R. de Pinternille, We in M. J., A Wilvery Mint. in Ma. Interpret C. S. Sant. M. R. 120—27 Marrow F. S. J. R. 49 on J.R. p. 30 on frament Mr. H. R. 142. Mint. 7 Strangenson. The R. J. L. Mint. 7 Strangenson. The R. J. L. Mint. 7 Strangenson. The R. J. Mint. 7 Strangenson. T the west & sorr, we ?! The Plans total or St. I in wife -Baler, pr. Canaer Bb. V v. 19 sec. Chileren Sanne. L. Orth. 'n 186 Il Com. Fr. de Neusconneus. L'empere in graph Photo. 185 h # T. XVIII. 3, 140 sq. 3t. Beure Poor. ist. 7. . 3 . 3 sc. Mil 1 Sent : Berman & Section of Least to ... State to means Sent He left 1988, are to a 12th say Theology & P. Leantevan, some stronger, Assessed, 1988, V 12, are & senson, p. Toubsers, Sensors To., L.L. II. S. w. . met, no nom en momment, n. N. L. Purente, in 1926.
III. S. Compress recompletes in 2 Comp. of Person recommend. A. Th.
Com. ov. L. met. A. recom. Paris 1940. II. A. in 1940. W. C. Arreit.
S. Medicaneck meet aberi. n. L. n. recommend. Medicaneck meet aberi. n. L. n. recommend. Medicaneck meet.

De Ch. steri. n. Bengel Berrows. Sector 1941. h.

I E. Miceron T AV. 3. 2 se Angui, inst. et ist. Press THE C. T. L. p. 225—226. Exercise the Hill p. cl. Man. 1. Remote the Man. 2. Man. 1. Remote the Man. 2. Man. 2. Man.

M. La Marianne, vong hannt, 1872 M. Paris "A. 3. Thebites plat, Paris 1877—181, E. 4. VIII St., et lancar 30. M. p. 34. COM L IVL P 35 SP

5) G. Comiet T XVI. p. 352 sq. Vinerou T. XXII. p. 362 sq. Index St. III. p. 362 sq. Index St. III. p. 362 sq. Index St. III. p. 363 sq. XVIII. sq. III. p. 36 Servete. Puris 6147. 4. Steribut II. and A. Augunia. Ingious. Press. frant. Press. Mil. Dens. issue. ik and &

A Thicker compl. From this - To I was the Con-# T. XVIII. p. 15 14

T Brakins on l'Monte Rann, Tragi-com. Paris 1648. 4 L'a-nou intenique, Tragi-com. ils 1628. 4 hir if h h Thours fraçais gittige Cefeş her Vingt-quatre heures parit is literativals fit.) Convers demantiques et portugues. Paris 1630—88. VII is & n. IN & & a. Compt T. XVII. p. 155 sq.

29) Le mort d'Agrippinn. Punis 2654. 4. Le Polant joud il. 1654 4 2655. 12. 2656. 4

29 Le Bouitel de la Giren, s. l. et a. 4. u. u. f. 2 eal. Gel. Lo Yest de Je Fâye u. La vicutemenci de Courtisse du Recueil des ièces taites a l'ant. long. de Grenoble. Gren. 1002. R

39) Protorale et tragi-comedie de Janin, représ. dans la ville de Germble. Gren. 1633. 4. 1785. u. 1900. S. (cf. Col. de Batina. Mel. de l'Init. fiet. du Busphiné. p. 193 aq.) Xast. b. Champoliton-Figur, Houv. rech. s. l. patein. Paris 1809. 12.) La Faye de Sassenge. Gren. 1631. 4.

31) Pozzias gascusas. Teleso 1587. 4. 32) Les obres. Berdenux 1579. 12. Reudié de Rahastens en Albigez. Les banquet, al cal banquet al belosp de sertes de

mises per so que tout lou moun n'est pas d'un goust. Paris 1584. 12. Lyon 1614. 1619. 12. s. Goujet T. XVI. p. 327 sq.

- 33) La muse piranese. Tolose 1609. 12. La margalide gascove. ib. 1604, 12.
- 34) Lou gentilome gascoun e lous heites de gouerre den gran poude rous Henric gascoun rey di France. Toloso 1620. 8, Lou catounet gascoun. ib. 1611. 8.
- 35) Lasaobras de P. G. augmentados noubélomen de forço pessos, ambé le dictiounari sur la lengo moundino. Toul. 1713. 8. f. Strobel, Franzof. Bolisbichter. Baben 1846. 8. I. p. 43 sq.
- 36) C. Ottobel p. 66 sq. L'embarras de la fiero de Beaucaire. Nismes s. a. 8. Beaucaire 1783. 8. u. im Rec, de poètes gascous.
  - 37) Lou parterre gascouue. Bourdeus 1642. 4.
- 38) Lou trimfe de la lengovo Gascovo ous playdeiats de las quoiiate sasous et deous quoiiate elemens da oiiant lou Pastou de Loumigno. Toulouse 1642. 12. 1700. 1762. 12. f. Brunet p. 102.
- 39) Le dret cami del cel dins le pays moundi o la vido del gran patriarcho Sant Benoist. Toul. 1659. 12.
  - 40) Poésies en patois. Agen s. a. II. 12.
- 41) L'antiquité du Triomphe de Besiers au jour de l'Ascension, contenant les plus rares histoires, qui ont esté représentées au susdit par ses dernières années. Beziers 1628. II. 12. Ucb. b. 3mb. f. Soleinne Bibl. dram. T. III. p. 346 sq.
- 42) Les folies de Le Sage de Montpellier. s. l. 1650, 8. u. im Recueil d, poètes gascons. 1700.
- 43) Grizoulet, lou jaloux otrapat, et los amours de Floridor et Olimpo de Rosilas et d'Omelito et de Grizoulet et lo Morgui, coumedie. Sorlat 1694. 8. Lo disputo de Bacus et de Priapus. ib. 1694. 8. Oeuvres, publ. p. J. B. Lascoux. ib. 1839. 8. [. Brunet, Recueil d'e-puscul. et de fragm. en patois. Paris 1841. p. 75 sq.
- 44) Obros et rimos provensalost reviovdados p. Pierre Paul. Marseille 1795. 4. Strobel a. a. D. p. 29 sq. Henricy, Not. s. l'orig. de l'imprim. en Provence. Aix 1826. 8.
- 45) Lou jardin deys musos provensalos. Aix 1628. 1842. II. 12. (D. Buch u. d. felg. enth. auch Enstspiele f. Soleinne. Bibl. dram. T. III. p. 336 sq.)
- 46) La perlo deys musos et comedies prouensalos. Ays 1665. 12. f. Nodier Nouv. mél. d'une pet. bibl. p. 28 sq.
- 47) Recueil de noëls provençaux. Avignon 1669, 1674, 12, 1763, 1829, 1832, 12.
- 48) Opera jocunda metro macharronico materno: et gallico composita. Ast. 1521. 8. Opera molto piacevole-novamente e con diligenza corretta ristamp. con la sua tavola. Venez. 1560. 8. Terino. 1628. 8. Poésies frauçoises comp. de 1494 à 1520 publ. p. la prem. f. en France av. une not. biogr. et bibliogr. Paris 1836. 8.
- 49) Le Guemen dou peuro Cebery de Breissay sur la pan que la de la guerra. s. l. 1616. S. La Pied-mentoise, en vers bressans. Dijon 1619. S.

H. E. Missenn R. M.M. p. M. sp. M. Mosse, Posterbi des Contemporatus. Resis 1965. M. p. 125 sp. I de Musik. Pole. s. de par. at dis nove. de L. L. Liven 1754. M. Bustoni Bred. He. UDM. p. de su Miss. i de Musica. 1965. 196—207. Europe, Musique de Miss. 1966. p. 257 sp. Musique de Lat. Vice s. de Marique de Miss. 1966. p. 257 sp. Musiques de Lat. Vice s. de Missensis e Liven, most. apropriet de Lat. Vice s. de L. Lain at Ch. Musica. Liven 1856. f. Brown. Liven 1856. f. Nick & Liven de détien de taile se Common Musica. 256. 36 Liven 1856. f. Liven 1866. f. i. Musica. Missen. Miss. p. 286. Propriet de L. L. p.M. p. Musica. de L. Liven 1856. f.

N, Confines questioni..... Cons. spirituals et instructions profields pour approache às chanies sur analist en Proofit; et bus lates. Quimper S. n. §. 1902 §. 1802 §2.

29 Les mile mins et diret enles-benn. Quinque 1999. &

My Kindy das Jangues annuguetts. Champat 1952; &

is E. M. Burre Yahl, a. a.C. p. 67 sq. Vinedet at a Berne indepad Mr. Leiller, artigery Mem. Y. l. a. M. Prignet, New york, a h vie et 1 aura, de R. de h M. Biinn 2023. S. Lan Noith Bourpigness de B. de la M. Kui Burreni publ. er. une trod. lift, en typel p. M. Fentinelt. Paris 1842. S.

# **588**€.

Die geneter Salle bas Zeitalters Laburigs XIV. fegient til jenn graffen Cabiller und Satirille, bem bie Roter burd the fe has Zimmer, we cise hie Solice Meadage's gebidet weeken ber, fintgefundent Gebent geneffennefen feben feine Miffien soppifient gehalt ju faben fociet, is meine Ricolas Beilean Despreaux (ad. 1636, geft. 1711). Er war für gemes Leben findems, nachten einmal 1666 feine erften 7 Coling mit ber Antroche an ben Rinig erfdienen waren, bir Befeigeber bes Foungofffden Parmaf, woju er befenbers burd feine Dichtlung, bie gewiß hoenzens Brief en bie Pifonen Mertift, michingt berechtigt war, benn Riemand vor ihm halte folde Berfe gefdrichen, Riemand afte Siffequellen ber Speache affo geoffnet, Reiner ben Geift feiner Beit und Ration beffer verftanben. Do er fich gleich auch in andern Distangenten verfacht hat, wie 2. B. in der Obe, fo ift er bod in feiner fo ausgezeichnet wie in ber horezischen Sattre und Collect'), und Bacques be Sanlecque (1658-1714), Prior von Garnat bei Dreug, ber ihm von Ginigen en bie Seite gefest wirb, bat ibn auf feine Beife erreicht, was 14 icon aus feiner noch jest gelefenen Satire auf Die foleche ten Prebiger ergiebt2). Uebrigens bewirfte Boilenu's Bergob

terung, bag feiner ber gleichzeitigen Dichter in anbern Radem ibm nur entfernt feinen Borfit am Dichterhimmel freitig mabebeutenbfte unter ben übrigen ift be-Der fonnte. fimmt ber leichtfertige Jean be la Fontaine3) aus Chateau Thierry (1621-95), ber in feinen vortrefflichen Contes, abgefehen von ihrer folechten Tenbeng, boch noch ale Rachabmer ber Stallanifden Rovelliften ericbeint, aber fein ganges Genie in feinen Fables (f. 1668) entwidelt hat, die feinen Ramen me fterblich gemacht haben und ihn ebenfo ale tiefen Denfer, wie als ausgezeichneten Styliftifer bocumentiren. Seine Rachabmer als Dichter von bergleichen, theilweife unmoralifchen Contes not Bernard be la Monnave4) aus Dijon (1641-1728), ber befannte Bolfelieberbichter, Antoine Bauberon de Senece aus Macon (1643-1737), der jeboch ben Unftant nie verlett 5), und Jacques Bergier (1655-1720) aus Lyon, ber leiber feine Dufter nur an Fri volltat übertrifft6). Den Glementen ungetrübter Beiterfeit, ich will nicht bei Allen fagen, unmoralifcher Lebensphilosophie, nach muß man mit ihnen Die fogenannte Epicuraifde Dichterfoule einiger Lebemanner verbinden, an beren Spipe Claube Em manuel Quillier La Chavelle aus La Chavelle (1624 -89) und fein Freund François le Coigneur be 94 daumont (1624-1702)7) fleben, bie jufammen nad Art von horagens bier Satire (B. I.) ihre Reife nach Montvellic befdrieben. Gin anderer Freund Chapelle's war Bean Besnault8) aus Barie (+ 1682), ber leiber nur ju haufig alle Grengen bes Anftanbes überfdreitet (a. B. im bail du coour & Clovis), aber febr bubice Berfe machen tonnte. ben Schule gehören auch außerdem noch ber nachlafftae, aber außerft launige Alexanbre Laines aus Chimay (1650-1710)9) und Buillaume Amfrhe be Chaulieu10) aus for tenai (1639-1720), ber leiber feiner Burbe als Geiftlicher niemals eingebenf und ein wurdiger Genoffe biefer luftigen Ge fellschaft, die unter bem Borfit bes Grandprieur be Bepbome ihre Orgien im Tempel feierten, war, ja beshalb l'Anacreon du Temple genannt warb. Endlich giebt man zu berfelben Soule noch ben Marquis be la Fare 11) aus Bivarais (1644-

1712) und Bean Brangois Leriget be la gape aus Bienne (1674-1731) melder lettere jeboch noch ber anftanbigfte ber gamen Gefefficaft ift. Ratürlich tragen bie meiften ihrer Arbeiten ein triffes Genage, allein freilis mit bem Borberriden bes erotiifen und feirelen Clements, weshalb eigentlich nur ber ernfte Bean Baptife Souffeauis) aus Baris (1670-1741), wie er in feinen Pfeimen, Oben und Cantaten erfcheint (benn in feinen Epigronmen, bie ju ben beften ber Frangofifden Lie tentur gehörten, ift er completer Libertin), und Antoine Sous bar be la Rotte ober ga Motte Soubarit) aus Baris (1672-1731) ber aber auch Opern und Trauerspiele bichtete. bie Iliabe umarbeitete und recht gelungene gabeln und Galogen forieb, bierber geboren. Auch an einigen hirtengebichten im Befomade ber Alten fehlt es nicht; wir nennen nur bes Bean Renand, Sienr De Segrais aus Caen (1624-1701) Athis, eine Radahmung ber erften Egloge Birgile 15) und bie 3byllen ber Rabame Antoinette Du Ligier be la Barbe Deeboulières ans Paris (geb. 1634)16), Die leiber wie ihre Todter "), Die Dembichterin Antoinette Therefe be la Kon be Bois Guerin Deshoulieres aus Paris (geb. 1662, + 1718) 1694 nach langen foredlichen Leiben am Rrebfe Rarb.

Da wir einmal von einigen gelehrten Damen sprechen, sonnen wir nickt umbin, Madame de La Fayette (1632—93). We erwähnen, die durch ihre Zalde und besonders durch die Primeesse de Cleves gewissermaßen die Schöpserin des modernen Französischen Romans geworden ist, indem sie zuerst an die Stelle der dem Alterthum abgeborgten Stosse und der ungeschickten Blattheiten einer erzwungenen und gezierten Zürtlichteit moderne Sujets und natürtliches Interesse sehre bestelle und natürtliches Interesse schlieden (1632—83) in ihren Exilés de la cour d'Auguste 19), die Gräfin d'Ausund (geb. 1650, † 1705) in ihrer Histoire de Hippolyte, eomte de Douglas 20) und Henriette Julie de Castelnau, Gräfin de Murat (1670—1716) in ihren Lutins du ehatean de Kernosy, einem sehrschen auch Memoiren

Diefer Dichtericule ber vornehmen Salons fleht aber noch eine Angohl anderer meniger begunftigter Dichter jur Ceite, unter benen wir Theophile be Biau (1590-1626) ausgelchnen, unten beffen Ramen feine Reinde eine Sammlung fomugiger und fatirifder Gebid te, Parnasse satirique betitelt, bruden ließen, bie trotbem, baß feine Unfoulb fpater anerfannt marb, feine moralifde und außere Bernichtung jur Folge batten, was vielleicht auch bemirfte, baß fein ausgezeichnetes Salent nicht die verdiente Anerfennung fand U). Bierre Batrig (1585-1672) verftand mit schönen Borten nichts zu sagen 12), aber Philipp Sabert (1604-37) bat in feinem Temple de la mort febr viel Tglent gezeigt 13). Un Diefen foliegen fic eine Dichterin, Fraulein Darie be Bed be Calages aus Touloufe, beren Belbengebicht Judith beffer ift, als alle Epopoen ber Beroifer bes Botel Rambouillet gufammengenommen 14), ber Apologet Lubwigs XIII. Julien Colarbeau (1590 - -(1990-1669)15) und ber Tifchler Abam Billautic), befannier als maitre Adam, le Virgile au rabot, aus Merces (+ 1662), beffen brei Gebichtsammlungen, nach feiner Brofeffion Les chevilles, le Vilebrequin und le Rabot genannt, ihn bei allen in feinem Mangel an aller Bilbung liegenben geb lern boch als talentvollen Raturbichter bocumentiren, mas man pon bem Paftetenbader Raqueneau und bem Schloffer Requit taum fagen fann. Aber auch auf bas Theater mar ber Salon Rambouillet nicht ohne Ginfluß geblieben, wenn man auch anerfennen muß, baß befondere ber Rardinal Richelieu (1585-1612). ben feine Borliebe fur bie Bubne felbft veranlaßte, fur biefelbe au foreiben, wefentlich fur biefelbe gewirft bat, inbem er burch bie erft von ihm gegrundete Academie française ben ('id cen. firen ließ17). Auf feinen Befehl forieb François Sebelin, Mbbe b'Aubignac (1604-76)18) ein folechtes Buch über bas Befen ber bramatifden Poefte und ein noch ichlechteres Trauerspiel (Zdnobie) jur Erflarung beffelben, und auf gleiche Beranlaffung Francois Metel bes Bois Robert aus Caen 19) (1592 -1662), ber jebod bas Berbienft hat, bei feinem Bonner bie Ibee jur Errichtung ber Academie angeregt ju haben und nicht ohne naturlichen Big und humor ift, und ber lieberliche

Suillaume Colletet (1598-1659), freilich ebenfalls ein blober Speichelleder 21). Bei allebem hatten biefe folecht abgelaufenen Berfuche bas Gute, bag fie auf bie nun erichelnenden Talente befto mehr Aufmertfamfeit jogen, welche bereits Bean Rairet (1604-86) 21) mit Recht erhielt, beffen Sophonisbe (1629), freilich bem Stoffe nach aus Triffin entlehnt, bod bas erfte regel - und planmäßig angelegte Trauerfviel ber Arangofen ift und ihren Berfaffer, trop ber barin fich befinbenben Sehler, bie ber Beit und ber bamaligen Manier guguschreiben find, mit Recht gum Bater ber Frangoflichen Tragobie ftempelt, wenn auch ber Ruhm, bie Form berfelben geschaffen zu haben, Bierre Cor. meille 22) aus Rouen (geb. 1606) gebubrt. Er bebutirte querft mit bem Luftfpiele Melite (1629), bas bei aller feiner Mittelmäßigfeit boch weit über allen fruberen bramatifchen Berfuchen erhaben ift, wenn end feine freilich ju foleppende Rachahmung ber Debea Senecas (1635) bereits ben großen Corneille, wie er in feinem Cid (1636) auftritt, ahnen lagt, worin er fein Borbild, Buillen be Caftro unendlich übertroffen hat und zeigt, bis zu welchem Grabe ber Bollfommenheit fich bas moberne Drama erheben fann, wie er benn auch im Menteur, einer Rachahmung von Bebro be Roras Sospechosa vertad, das erfte Franzofische Intriquenfoiel nach ben Regeln geliefert bat. Mit biesem Stude bort eber auch die Glangperiode Corneilles auf, benn icon Rodogune (1645) ift nicht in allen ihren Theilen vollfommen, und mit Théodore beginnt die Abnahme feines Talents, welches im Pertharite (1653) eine vollftanbige Rieberlage erfuhr, bis endlich Boileau über einige feiner nun noch folgenden Brobucte is nes berühmte Epigramm forieb: "J'ai vu l'Agesilas | Hélas! Après l'Agésilas | Hélas! | Mais après l'Attila, | Hola!" Seine letten Lebensjahre verlebte er vom Theater gang gurud. gegogen († 1684), indem er ben Ruhm zurudließ, in feinen Teauerfpielen jeden Styl angewendet zu haben, der barin ju-Seine Fehler, Die besonders in feinem freilich in Willia in. ber bamaligen Beit liegenden Anschließen an die Spanische Schuke liegen, wurden wohl besonders bamit zu entschuldigen seyn, bag er eigentlich mit feinem orbentlichen Rebenbubler zu wetteifern hatte. Raturite fant er viele Rachabmer, unter benen Bean be

Diefer Dichterschule ber vornehmen Salons fleht aber noch eine Angahl anderer meniger begunftigter Dichter gur Seite, unter benen wir Theophile be Blau (1590-1626) aus seichnen, unten beffen Ramen feine Feinde eine Sammlung fomuniger und fatirifder Gebid te, Parnasse satirique bettielt, bruden ließen, die tropbem, baß feine Unfchulb fpater anerfannt marb, feine moralifde und außere Bernichtung jur Folge hab ten, was vielleicht auch bemirfte, bag fein ausgezeichnetes Salmt nicht die verdiente Anerkennung fand "). Bierre Batrix (1585-1672) verftand mit ficonen Borten nichts zu fagen 12), aber Philipp Sabert (1604-37) hat in feinem Temple de la mort febr viel Talent gezeigt 13). Un biefen foliegen fic eine Dichterin, Fraulein Marte be Bech be Calages aus Touloufe, beren Belbengebicht Judith beffer ift, als alle Epopom ber Beroifer bes Sotel Rambouillet gufammengenommen 14), ba Apologet Lubwigs XIII. Julien Colarbeau  $(1590 - \cdot$ (1990-1669) ib) und ber Tifchler Abam Biffauti6), be fannter als maitre Adam, le Virgile au rabot, que Rous († 1662), beffen brei Gebichtsammlungen, nach feiner Broftf fion Les chevilles, le Vilebrequin und le Babot genannt, ihn bei allen in feinem Mangel an aller Bilbung liegenben Bob lern boch als talentvollen Raturbichter bocumentiren, mas man von bem Paftetenbader Raqueneau und bem Schloffer Reault taum fagen fann. Aber auch auf bas Theater mar ber Salon Rambouillet nicht ohne Ginfluß geblieben, wenn man auch aperfennen muß, baß befondere ber Karbinal Richelieu (1585-1612), ben feine Borliebe fur bie Bubne felbft veranlagte, fur biefelbe au fdreiben, wesentlich fur biefelbe gewirft bat, inbem er burch bie erft von ihm gegrundete Academie française ben Cid cenfiren ließ17). Auf feinen Befehl'idrieb Francois Sebelin, Abbe b' Mubignac (1604-76)18) ein folechtes Buch über bas Befen ber bramatifden Poefie und ein noch schlechteres Trauerspiel (Zenobie) jur Erflarung beffelben, und auf gleiche Beranlaffung François Metel bes Bois Robert aus Caen 19) (1592 -1662), ber jeboch bas Berbienft hat, bei feinem Gonner bie Ibee jur Errichtung ber Acabemie angeregt ju haben und nicht ohne natürlichen Bis und humor ift, und ber lieberliche

Buillaume Colletet (1598-1659), freilich chenfalls ein blober Sveichelleder 21). Bei allebem hatten biefe folecht abgelaufenen Berfuche bas Gute, bag fie auf bie nun ericbeinenden Talente befto mehr Aufmertfamfeit jogen, welche bereits Bean Mairet (1604-86)21) mit Recht erhielt, beffen Sophonisbe (1629), freilich bem Stoffe nach aus Triffin entlehnt, bod bas erfte regel - und planmäßig angelegte Trauerfpiel ber Arangofen ift und ihren Berfaffer, trop ber barin fic befinbenben Sehler, Die ber Beit und ber bamaligen Manier guguschreiben find, mit Recht jum Bater ber Frangofifden Tragobie ftempelt, wenn and ber Ruhm, bie Form berfelben gefcaffen zu haben, Bierre Cor. neille 22) aus Rouen (geb. 1606) gebubrt. Er bebutirte guerft mit bem Luftfpiele Melite (1629), bas bet aller feiner Mittelmäßigfeit bod weit über allen früheren bramatifden Berfuchen erhaben ift, wenn auch feine freilich ju foleppende Rachahmung ber Debea Senecas (1635) bereits ben großen Corneille, wie er in seinem Cid (1636) auftritt, ahnen lagt, worin er fein Borbild, Guillen be Caftro unendlich übertroffen hat und zeigt, bis zu welchem Grabe ber Bollfommenheit fich bas moberne Drama erheben fann, wie er benn auch im Menteur, einer Rachahmung von Vedro de Roras Sospeedosa vertad, das erfte Franzofische Intriquentoiel nach ben Regeln geliefert bat. Mit biefem Stude bort aber auch die Glangperiode Corneilles auf, benn icon Rodogune (1645) ift nicht in allen ihren Theilen vollfommen, und mit Théodore beginnt die Abnahme feines Talents, welches im Pertharite (1653) eine vollftanbige Rieberlage erfuhr, bis enb. lic Boileau über einige feiner nun noch folgenden Brobucte ie nes berühmte Epigramm forfeb: "J'ai vu l'Agésilas | Hélas! Après l'Agésilas | Hélas! | Mais après l'Attila, | Hola!" Seine letten Lebendjahre verlebte er vom Theater gang gurud. gejogen († 1684), indem er ben Ruhm gurudließ, in feinen Teauerfvielen jeben Styl angewendet ju haben, ber barin gu-Seine Fehler, Die befonders in feinem freilich in Liffia ift. ber bamaligen Beit liegenden Anschließen an Die Spanische Schule liegen, wurden wohl befonders bamit zu entschuldigen feyn, bag er eigentlich mit feinem orbenklichen Rebenbuhler ju wetteifern hatte. Raturlich fand er viele Rachabmer, unter benen Bean be

Diefer Dichterfcule ber vornehmen Salons fleht aber noch eine Angobl anderer meniger begunfligter Dichter jur Ceite, unter benen wir Theophile be Biau (1590-1626) aus seldnen, unten beffen Ramen feine Feinde eine Sammlung fomusiger und fatirifder Gebid te, Parnasse satirique betielt, bruden ließen, bie tropbem, baß feine Unfould fpater anerfannt warb, feine moralifde und außere Bernichtung jur Folge hab ten, was vielleicht auch bemirfte, baß fein ausgezeichnetes Saimi nicht bie verdiente Anerfennung fand "). Bierre Batris (1585-1672) verftand mit fconen Borten nichts zu fagen 12), aber Philipp Sabert (1604-37) hat in feinem Temple de la mort fehr viel Talent gezeigt 13). An diefen foliegen fic eine Dichterin, Fraulein Darte be Bed be Calages aus Touloufe, beren Belbengebicht Judith beffer ift, ale alle Cpopon ber Beroifer bes Botel Rambouillet gufammengenommen 14), ber Apologet Lubwigs XIII. Julien Colarbeau (1590-(1990-1669)13) und der Tifchler Abam Billaut16), bo fanntet als maitre Adam, le Virgile an rabot, aus Rous († 1662), beffen bret Gebichtsammlungen, nach feiner Profet fivn Les chevilles, le Vilebrequin und le Babot genannt, ihn bei allen in feinem Mangel an aller Bilbung liegenben & lern boch als talentvollen Raturbichter bocumentiren, mas man von bem Paftetenbader Raqueneau und bem Schloffer Reauft taum fagen fann. Aber auch auf bas Theater mar ber Salon Rambouillet nicht ohne Ginfluß geblieben, wenn man auch anerfennen muß, baß befondere ber Rarbinal Richelieu (1585-1612), ben feine Borliebe fur bie Buhne felbft veranlagte, fur biefelbe au foreiben, wefentlich fur biefelbe gewirft bat, inbem er burch ble erft von ibm gegrundete Academie française ben Cid cenfiren lief17). Auf feinen Befehl'fdrieb Francois Sebelin, Abbe b' Mubignac (1604 - 76)18) ein folechtes Bud über bas Befen ber bramatifden Poefie und ein noch schlechteres Trauerspiel (Zénobie) jur Erflarung beffelben, und auf gleiche Beranlaffung François Metel bes Bois Robert aus Caen 19) (1592 -1662), ber jeboch bas Berbienft bat, bei feinem Gonner bie Ibee jur Errichtung ber Acabemie angeregt ju haben und nicht ohne natürlichen Big und Sumor ift, und ber lieberliche

Buillaume Colletet (1598-1659), freilich ebenfalls ein bloger Speichelleder 21). Bei allebem hatten biefe folecht abgelaufenen Berfuche bas Gute, bag fie auf bie nun ericheinenden Talente befto mehr Aufmertfamfeit jogen, welche bereits Bean Dairet (1604-86) 21) mit Recht erhielt, beffen Sophonisbe (1629), freilich bem Stoffe nach aus Triffin entlehnt, boch bas erfte regel - und planmäßig angelegte Trauerspiel ber Kranzofen ift und ihren Berfaffer, trop ber barin fic befinbenben Rebler, bie ber Beit und ber bamaligen Manier auguschreiben find, mit Recht jum Bater ber Frangoftiden Tragobie ftempelt, wenn auch ber Ruhm, bie Form berfelben gefchaffen zu haben, Bierre Cor. meille 22) aus Rouen (geb. 1606) gebührt. Er bebutirte guerft mit bem Luftfpiele Melite (1629), bas bei aller feiner Mittelmäßigfeit bod weit über allen früheren bramatifden Berfuchen erhaben ift, wenn auch feine freilich ju foleppenbe Rachahmung ber Debea Senecas (1635) bereits ben großen Corneille, wie er in feinem Cid (1636) auftritt, abnen lagt, worin er fein Borbild, Guillen be Caftro unendlich übertroffen bat und zeigt, bis zu welchem Grabe ber Bollfommenheit fich bas moderne Drama erheben fann, wie er benn auch im Menteur, einer Rachahmung von Pedro de Rogas Sospechosa vertad, das erfte Frangofifche Intriquenfoiel nach ben Regeln geliefert bat. Mit biefem Stude bort aber auch die Glangveriode Corneilles auf, benn icon Rodogune (1645) ift nicht in allen ihren Theilen vollfommen, und mit Théodore beginnt die Abnahme feines Talents, welches im Pertharite (1653) eine vollständige Riederlage erfuhr, bis endlich Boileau über einige feiner nun noch folgenden Brobucte je nes berühmte Epigramm forieb: "J'ai vu l'Agésilas | Hélas! Après l'Agésilas | Hélas! | Mais après l'Attila, | Hola!" Seine letten Lebensjahre verlebte er vom Theater gang gurud. gegogen († 1684), indem er ben Ruhm gurudließ, in feinen Trauerfpielen jeben Styl angewendet ju haben, ber barin ju-Seine Fehler, Die befonders in feinem freilich in ber bamaligen Beit liegenden Anschließen an Die Spanische Schule tiegen, wurden wohl besonders bamit zu entschuldigen fenn, bag er eigentlich mit feinem ordentlichen Rebenbubler zu wetteifern hatte: Raturlich fant er viele Rachabmer, unter benen Jean be

und Franfreich wenigftens feine nicht ohne Wit und Laune gefdriebenen Luftfviele bubnengerecht zu machen wußte 1), Eb me Bourfault aus Burgund (1638-1701)5), Chartes Chevillet, Sieur be Champmeste (aus Paris, geft. 1701), ber Mann ber berühmten tragifden Actrice Marie Desmares, bie ihren Ruf besonders ihren Rollen in Racine's Trauerspielen verbantte b, bie beiben Compagnicarbeiter David Augufte be Bruepe aus Air (1640 - 1723) und Jean be Bigot Balaprat (1650-1721)7) aus Touloufe, beren Grondeur Boltaire felbft über Molière's Doffen geftellt hat, und bie fic unge fabr fo zu einander verhalten wie Scribe (Brueve) und Relesville (Balaprat), und neuerbings ben Stoff ju einem gern geseihenen Lufifpiele von Etienne gegeben haben. Sehr fruchtbar war Antoine Bacob Montfleury (1640 - 85)8), Femme juge et partie fich heute noch auf bem Repertotr erhalten hat. Beniger reuffrite Jean Donneau be Bige (1640-1710), ber Grunder bes Mercure galant, als Luft fpielbichter wie als satirischer Rritifer, ba feine Zelinde on veritable critique de l'école de femmes, worin er feinen Segner Mollère ganglich folagen wollte, eben feinen Erfolg batte, und felbft bie von ihm in Gemeinschaft mit Thomas Corneille go forlebenen Stude (3. B. Circé, l'inconnu ac.) nicht befonbers gefielen ). Bei weitem mehr Talent und Beift hatte einer feiner thatigften Mitarbeiter an feinem Journale Charles Riviere Dufreeny 10) aus Baris (geb. 1648, geft. 1724), wie Molière, Rammerbiener Lubwigs XIV., aber auch ebenfo oft in Gelbverlegenheiten, bie ihn nothigten, für bie Buhne gu Eine andere Urfache, feine Berbeirathung mit einer Schauspielerin (1685), führte ber Buhne einen anbern Autor ju, ben frühern Abvocaten Florent Carton Dancourt11) (1661-1726), beffen Notaire obligeant wohl am Meiften au feinem Rufe beigetragen hatte. Er verhalt fich in ber nie beren Poffe ungefahr ju Molière, wie Regnard ju biefem im boberen Luftspiel. Dieselbe Bahn schlug auch Joseph de Lafont 12) (1686-1725) ein, aber feine Boffen tonnten fic auf die Dauer nicht halten. Biemlich unbedeutend find bie bramatifden Arbeiten Rouffeau's (bie befte f. Flatteur), bes Boubart be la

Motte (Le magnifique) und La Fontaine's; in ber Boffe war aber (roi de Cocagne) giemlich gludlich, ohne beshalb ben Anfand ju verlegen, Darc Antoine le Grand (1668 - 1728) 13), Bir laffen nun bie Gefchichte bes Frangofischen Trauerspiels mabrent beffelben Abichnitts folgen, welches in bemfelben ben letten bebeutenben Schritt vorwarts that, benn Jean Racine14) (geb. 1639 ju La Ferté Milon, geft. 1699), ber war in feinen beiben erften Tragobien, ber Thebalde (1664) und bem Alexandro (1665) nur ein fehlervoller Rachahmer R Corneille's gewesen war und, ale er biefem bas lettere Stud vorgelefen, bas nieberichlagenbe Urtheil batte vernehmen mission: "vous avez du talent pour la poésie, mais non pas pour le théatre," hatte boch balb gemerft, baß fein Genine nicht auf frembem Boben gebeiben tonne, folgte baber ber Retung beffelben und brachte fo (1667) bie Andromaque berwer, weicht aber von Corneille's Manier barin ab, baß er flatt ber republicanifden bie ronalififde Tenbeng verfolgt, bie tragifde, nicht bie beroifde Liebe gur Sauptfade macht und nach biefer feine Stoffe und Charactere guidneibet. Diese Reuerung warb mit einer Begeifterung aufgenommen, welche bie fast überftieg, bie ber Cid einft errungen hatte. Inbeffen führte ber fich immer fleigernbe Beifall, ben fein Britannicus (1669), befonbere aber fein Deifterwert, die in allen ihren Theilen vollendet baftehende Iphigenie, (1674), fowie feine Phedre (1677) erhielt, ihm gwar Gonner und Beiduber in Menge ju, erwedte ibm aber auch Reiber und Angriffe, bie leiber fogar von feinen früheren Lehrern zu Port Royal ausgingen, fo baß er genothigt warb, auf Nicole's Behamiung: "que les poëtes tragiques et comiques étaient des empoisonneurs publics", feine berühmten Briefe an ben Bafaffer ber Hérésies imaginaires folgen zu laffen, bie ibm, trop bem barin gezeigten, eines Bascal murbigen fattrifden Talentes großen Berbruß jugogen. Bielleicht veranlagte bieß auch fein Stiffdweigen von 12 Jahren, bas er nur unterbrach, um (1689) seine Esther und endlich seine Athalie (1691) folgen m laffen, ein Wert, bas tros bes entschiebenen gunftigen Urtheils Boileau's fur feine Zeit ju boch fant, um gehörig vers fanben und gewürdigt ju werben, und erft lange nach feinem

Tobe (1716) bei feiner Aufführung jene Bewunderung verbiente, bie es als bas Dufter eines einfachen, religiofen Dramas bis auf unfere Beiten berab erfahren bat. Auch im Luftfpiel versuchte fic Racine, benn feine Plaideurs (1668), Rachahmung ber Bespen bes Ariftophanes, worin er bie Dangel ber bamaligen Juftig und Abvocatur lächerlich macht, zeigen, mit wie feinem Tact er nichts von ben Alten entlebnt bat, mas nur irgendwie bem Character und ben Sitten ber Frangofen unangemeffen ware. Ueberhaupt ift er bis auf bie neueste Beit ber größte Trauerspielbichter Frankreichs geblieben, ba feiner feiner Rachfolger fo wie er erfannt hat, wie bie Sandlung in einem Drama eigentlich Alles ausmacht, ber jebes anbere Beiwert unterzuordnen ift, gang wie une bieg unfer antifes Rufter, Sophocles, Außerbem erreichte er aber in Sprache fon porgezeichnet bat. und Stol eine barmonifche Bollenbung, wie fie nach ibm Reiner wieber erreicht bat, und mit Recht fann man behaupten, bas burd ihn bie Gefete ber Dichterfprache fur immer feftgeftellt worben find. Darum ift es unbegreiflich, wie wahrend biefer Stern erften Ranges am tragifden Dichterhimmel leuchtete, eine Judith bes Abbe Claube Boper (1688-98), bie an Ralte und Barten ihres Gleichen fucht, nicht blos 17 Borftellungen erbalten, fonbern auch Corneille's beften Arbeiten von ben bamale igen Critifern faft gleich gestellt werben fonnte 15), wenn auch freilich bes Abvocaten Dicel Leclerc b'Albi (1622-91) Iphigenie (1694) burchfieli6), während auf ber andern Seite wieber bes trivialen Ricolas Prabon 17) aus Rouen (1632 -98) Pyrame et Thisbe (1674), ein Bielen nicht ale eine Tragobie, fonbern als eine Parobie einer folden erscheinenbes Stud, und bas noch erbarmlichere, wenn auch mit einzelnen anten Stellen verbramte Seitenflud ju Racine's Phedre, Phedre et Hippolyte, von ben Reibern jenes großen Dichters bis ju ben Bolfen erhoben wurden. Allerdings lebten aber wieber au berfelben Beit einige andere Dramatifer, Die ohne Racine's Erfcheinen vielleicht bober gefcatt worben waren, ale es gefcah und noch gefchieht. Unter biefen fieht obenan Thomas Corneille aus Rouen (1625 - 1709), ben freilich ber Glang feines alteren Brubers verbuntelte, ber aber bennoch burd

bie Leidtigfeit und Elegang feiner Berfe, burd feine Gefdidlisfeit in ber Bahl ber Stoffe und burd paffenbe Benugung berfelben fur bie Buhne ibm gleich tommt, wenn er ihn nicht übertrifft, und eine große Renge Tranerfpiele (bas befte ift le comte d'Essex, ober nad Enbern Ariane) und Luftfpiele, wenn auch lettere ju febr an ibre Spanifden Rufter erinnern (bas befte ift l'inconnu) fdrieb, Die ju ihrer Beit Auffeben genug machten, wie benn bie Tragie tomoble Circé (1675) 42 Mal gegeben werben fonnte18). In ben zwei Trauerfpielen ber Catherine Bernarb aus Rouen († 1712), Laodamie und Brutus 19), gehort wohl bas Befte, was auch Boltaire fur fich ju benugen verftant, ihrem Berwandten, bem Entel bes großen Corneille, bem noch ju ermach nenben Bernarb Le Bovier be Fontenelle aus Rouen (1657-1757), ber auch Thomas Corneille bei ber Abfaffung ber Oper Bellerophon und Psyché unterftust und fich felbft in Diefem Benre nicht ohne Blud verfucht hatte (Thetis et Pelee), aber mit feiner ber Bygantinifchen Gefchichte (457 n. Chr.) entnommenen Tragobie Asper (1680), tropbem bag blefelbe feine Rreunde und Racine's Reiber in ben Journalen als ein Meifter-Rad angefündigt hatten, complet burchfiel. Dehr Glud hatte Bean Gilbert be Campiftron aus Touloufe (1656-1725)20), ber, von Racine geleitet, mit feinen Trauerspielen Virginie, Arminius, Andronic, bemfelben Gujet, wie Schillers Don Carlos (unter anberm Ramen), Alcibiade, Tiridate X. wiel Auffeben erregte, aber weil es ihm an aller Rraft unb Tiefe in feinen Urbeiten gebrach, biefelben nicht auf bie Rachwelt bringen fonnte, was eben fo wenig feinem Freunde Ri. colas Decantre 21) aus Touloufe (1638 - 1708) unb bem Berfefabrifanten Simon Joseph Bellegrin aus Darfeille (1663-1745) 22) gelang, ber bie Rachahmung Chrifti in Baudevilleblieber brachte, von bem man fagte, qu'il dinait de l'antel et soupait du théatre, und beffen Polydore ju bem berüchtigten Epigramm ber 12 P (Polydore pièce plate par Panerace Pellegrin, pauvre prêtre, pitoyable poëte, puant provençal) Anlag gab. Diefes Glud erfuhr bagegen ber Manlius bes Antoine be Lafoffe23) aus Baris (1653-1708) einer Schilberung ber Berichworung gegen Benebig, unter Ro.

mifden Ramen verftedt, bie Penelope bes 26be Charles Claube Beneft que Paris (1689-1719)24), bie Medes bes Silaire Bernarbbe Roquelanne Barons be Lonaepferre25) aus Dijon (1659-1721), ber in feinen Studen bie Liebe gang nach ben Duftern ber Alten aus bem Grid ließ, naturlich aber auch falt und ohne Intereffe bleiben mußte. und endlich ber Absalon bes Kammerbieners Ludwigs XIV. Bofeph Francois Duce be Bancy (1668-1704)26). Da Letterer auch Opern27) fdrieb, fo erinnert und biefes an Bierre (Abbe) Berrin (geft. 1680) 28) aus Lyon, ber guerft ju 3ffy (1659) im Saufe bes herrn be la Save eine funfactige Beftorale (Aleidor) batte fingen laffen, welche von Cambert componirt worden war und bann, burch den Erfolg aufgemuntert, 1669 bas Brivilegium ju einer mufifalischen Academie tofte, wo die fentlich Theaterftude mit Gefang und Duft vorgetragen werben follten. Seine eigenen Producte waren freilich folecht, auch trat er icon 1672 fein Privilegium an ben großen Componifien Qulli ab, allein bennoch muß feiner als bes erften Grunbers ber großen Over au Baris gebacht werben. Gleichwohl mußte aber ein für jene Beit fo eminentes, freilich jest fast vergeffenes Talent wie Lulli bas Publicum mit seinen harmonischen Melobicen bezaubern, fo baß es feines Librettiften Bhilippe Quinault29) aus Paris (1635-88) Berfen jenen Beifall fpenbete, ber bas Befteben ber Oper fur immer ficherte und vergaß, wie unfinnig und abgeschmadt es fet, bag ein Sterbenber ober ein im bochten Barorvomus ber Leibenfcaft Befangener Beit gewinnen tonne, eine Arie zu trällern, was leiber trot bem wieberholten Tabel ber Kritif auch heute noch nicht anders geworben ift.

<sup>2.</sup> April der Krittt auch heute noch mort anders geworden ist.

1) S. Nicéron. T. XXIX. p. 169—205. Merc. de France, Juillet 1735. p. 1556 sq. Août p. 1690 sq. Fr. de Voltaire, Vie de Mol. Amsterd. 1689. 8. (Deutic. 2225. 1754. 8.) Chamfort, Eloge de M. Paris 1769. 8. Reu. Lit. u. Bölteribe. 1790. Septiv. p. 251 sq. Lardner, Liv. of scient, men of France. T. I. p. 97—140. Racht. zu Sulzer Bb. IV. p. 1 sq. Schlegel, Borlef. über dram. R. H. With. I. p. 226 sq. Riccobeni, Obs. s. la com. et s. le génie de M. Paris 1736. 12. Simonnin, Mol. comm. p. l. meill. critiques. Paris 1813. II. 12. Cailhaya, Rtud. s. Mol. Paris 1802. 8. J. Taschereau, Hist. de la vie et d. cuvr. de M. Paris 1828. 8. Ed. augm. ib. 1836. 8. St. Beuve Portr. Litt. T. II. p. 1—62. L. F. Beffara, Diss. s. Molière, s. s. ancêtres etc. Paris 1821. 8. Fortia d'Urban, Suppl. aux div. édit. d. ceuvr. de M. ou lettres sur la femme de M. et poésies de

comta de Modêne son beau-père. Paris 1825. 8. Oeuvres. Amst. 1675. V.

12. rev. et corr. Peris 1682. VIII. 12. neuv. ed. corr. et augm. d.
eeuvr. posth. Brux. 1694. IV. 12. Paris 1734. VI. 4. 1738. VIII. 12.
av. d. rem. gramm. obs. p. Bret. ib. 1773. VI. 8. ib. 1792. VI. 4.
sv. un comm. un disc. prél. et une vie de M. Paris 1819—25. IX.
8. av. l. net. de tous les comm. p. J. Taschereau. ib. 1823—24.
VIII. 8. p. L. Aimé-Martin. ib. 1824—26. VIII. 8. av. une not. p.
Picard et une diss. sur le Tartuffe p. Etienne. Paris 1830. VI. 8.
préc. d'anne not. sur sa vie et s. écrits p. 8t. Beuve. Paris 1835.
L. 8. av. d. not. d. diff. comm. et la vie de M. p. Grimaret. ib.
1839. 4. D. Betz. b. Dig. Musg. b. einz. St. b. Soleinne, Bibl. dram.
T. I. p. 294 sq. 38. Luftipiele u. Poffen f. b. beutfoe Zühnebearb. v. 9.
36decte. Sarid, 1805—6. VI. 8.

- 2) S. Niceron T. XXI. p. 128 sq. Goth. Theater Cal. f. 1788. tambert Bb. III. p. 242. Theatre. Paris 1694—1708. 12. (f. Soleinse T. II. p. 43 sq.) Oeuvr. Bruxell. 1711. II. 12. Oeuvr. av. d. avertiss. et d. rem. p. M. Garnier. Paris 1789—90. VI. 8. av. d. var. et d. not. ib. 1822. VI. 8. av. une not. s. s. vie et s. ouvr. p. Panselier. ib. 1825. IV. 32. Sammtl. Berte. A. b. Franz. Berl. 1757, II. 8. Spielerglad, in Dy's Rebentheater, Pag. 1786—88. Bb. IV.
- 3) Comédies. Paris 1686—94. V. 12. Théâtre. Paris 1742. II. 12. III. 8. Bon ihm ift ein alterer Arauerspielbichter Balthagar Baro aus Balence (1600—1650) zu unterscheiben. (Tragédies et poëmes dramatiques. Paris 1629—51. II. in 8. u. VII in 4.)
- 4) Théâtre. Paris 1772. III. 12. Pièces de théâtre. à la Haye 1682. 12. f. Soleinne T. II. p. 14 sq.
- 5) S. Nicéron. T. XIV. p. 363 sq. XX. p. 79 sq. Théâtre. Paris 1725. 1746. III. 12.
- 6) Théâtre. Paris 1668—82. 12. (f. Soleinne T. II. p. 19 sq.) Oeuvres. Paris 1735. 1742. II. 12. Chefs d'oeuvre dram. ib. 1789. 12.
- 7) S. Nicéron T. XXXII. p. 45 sq. Mém. hist. cr. et litt. p. Br. av. la vie de l'aut. et un cat de s. ouvr. Paris 1751. II. 8. Oeuvr. du théâtre de Br. Paris 1735. III. de Palaprat. ib. 1735. 12. Oeuvr. de Br. et de P. Paris 1755. V. 12. [. Boltmann Gesch. u. Polit. 1801. p. 25 sq.
- 8) Ocuvres. Amst. 1698. II. 12. 1707. II. 12. Théâtre de mess. de M. père et fils, nouv. éd. augm. de trois com. av. d. mém. s. la vie et l. ouvr. de C. deux aut. p. A. Fr. Jolly. Paris 1739. III. 12. ib. 1775. IV. 12.
- 9) Théâtre. Paris 1668-95. V. 12. (14 St.) f. Soleinne Bibl. dram, T. II. p. 8 sq.
- 10) S. Merc. de Fr. 1724. p. 2261 sq. Lettr. ser. et bedin. T. VII. P. L. p. 31 sq. Nicéron T. XVII. p. 129 sq. Schlegel a. a. D. p. 259 sq. Oeuvres. Paris 1735. VI. 12, 1747. 1779. 12. Oeuvr.chois. ib. 1787. 18. 1801. II. 18.
- 11) S. Nicéron T. XVI. p. 287 sq. Théâtre. Paris 1683 1718. 8. n. 12. (S. Soleinne T. II. p. 34 sq.) Oeuvr. à la Haye 1706. VI. 12. 1710. 1742. VIII. 1760. XII. 12. Oeuvr. chois. 1810. V. 18.
  - 12) Théâtre. Paris 1746. 12.
  - 13) Oeuvres. Paris 174?, 1770. IV. 12.

- 14) S. Niceron T. XVIII. p. 1 sq. XX. p. 111 sq. Nadal, Osuvres mel. Paris 1738. 12. T. II. p. 209 sq. Journ. Litt. T. V. p. 372 sq. Mém. s. la vie de J. R. écr. d. son fils. Lausanne 1747. 12. de la Mém. s. la vie de J. R. ecr. d. son his. Lausanne 1747, 12. de la Harpe Elog. d. R. Paris 1772. 8. Schlegel Botlef. II. Abth. 1. p. 170 sq. 192 sq. A. G. de Schlegel, Comp. entre la Phèdre de R. et celle d'Euripide. Paris 1807. 8. (Deutich v. Gollin. Wien 1808. 8.) Lardner T. I. p. 296 sq. St. Beuve, Portr. Litt. T. I. p. 68 sq. 434 sq. Fontanier, Etud. de la lang. franç. s. Rac. Paris 1818. 8. Oeuvres. Paris 1676. II. 12. Amst. 1678. II. 12. éd. augm. de pièces et rem. ib. 1743. 1750. III. 12. Paris 1760. III. 4. av. d. comm. p. Luneau de Boisjermain. ib. 1768. VII. 8. Paris 1783. II. 4. an IX (1801.—5) VII. 8. av. d. comm. p. I. L. Geoffroy. ib. 1808. VII. 8. Théâtre VII. 8. av. d. comm. p. J. L. Geoffroy. ib. 1808. VII. 8. Theatre complet. Parme 1813. III. fol. av. l. not. chois. de tous l. comm. P. L. Aimé Martin. Paris 1820. VI. 8. av. de nouv. not. et étud. s. R. p. Aignan, Paris 1824. VI. 8. Oeuvr. compl. av. l. not. de tous l. comm. Ed. IV. p. A. Martin. Paris 1825. VII. 8. rev. p. R. Auguis. ib. 1825. 26, 4. Utb, b. Drig. C. f. Soleinne Bibl. dram. T. II. p. 1 sq. Athalia beutich v. Maltig. Karler. 1817. 8. Britannicus metr. üb. v. Conz. Tübing. 1825. 8. Phabra bearb. v. Schiller. Stuttg. 1805. 18. Iphigenie überi. v. Peucer, im Claff. Theat. b. Franz. Lpzg. 1823. 8b. IV. Ueb. j. oft wortt. Rachab. Actron's j. Schack, Oram. Lit. b. Span. III. p. 444 sq.
  - 15) S. Olivet Hist. de l'ac. franç. Amst. 1730. 12. p. 327 sq.

16) Iphigenie. Paris 1695. 12.

17) E. Nicéron T. XLIII. p. 371 sq. Michault Mel. T. I. p. 157. Théâtre compl. Paris 1674-97. 12. (f. Soleinne T. II. p. 23 sq.) Oeuvr. Paris 1700. 12. Théâtre. 1732. ib. 12. Oeuvr. ib. 1744. II. 12.

18) S. Dirfching Biogr. Lep. Bb. 1. 2. p. 295 sq. Acta Brud. 1709. p. 150 sq. Hist. de l'ac. d. Inscr. T. I. p. 480 sq. ed. in 12. Nicéron T. XXIII. p. 136 sq. Leffing Dramaturgie. Bb. I. p. 174 sq. Oeuvres. Paris 1682. V. 12. u. b. b. Busg. [. Brub.

19) Brutus, Trag. Paris 1691. 12. Laodamie, reine d'Epire. ib.

eod. 12.

20) E. Bibl. Franc. T. III. p. 46—55. Nicéron T. XXV. p. 162 sq. d'Alembert, Hist. T. IV. p. 131 sq. Oeuvres. Paris 1715. Amsterd. 1722. II. 12. Paris 1732. 1739. II. 12. Nouv. éd. corr. et augm. Paris 1750. III. 12. Oeuvr. choisies. ib. 1810. 12.

21) Géta Trag. Paris 1687. 12. La mort de Néron. ib. 1703. 12. 22) Oeuvres de Théâtre. Paris 1706-1742. 8. (S. Soleinne T. II. p. 57 sq.) Histoire de l'ancien et du nouveau testament mise en cantiques sur des airs d'opera et de vaudevilles. Paris 1705. II. 8. Psaumes de David en vers franç. sur les plus beaux airs de Lulli. Paris 1705. 8. L'Imitation de Jes. Chr. mise en cantiques sur des airs de vaudevilles. Paris 1727. 8.

23) Oeuvres. Paris 1696-1700. 12. Theatre. Amsterd. 1745. 12. Oenvr. Nouv. éd. rev. corr. et augm. de s. poés. div. Paris 1747.

24) Oeuvres. Paris 1682. 12. Joseph, Trag. Paris 1711. 8. Rouen 1711. 8. Penélope. à la Haye 1702. Paris 1718. 8. Zélonide, Princ. de Sparte. Trag. Paris 1682. 8. f. Michault Mel. T. I. p. 1 sq. 25) Médée, Trag. Paris s. a. (1694) 12. Utrecht 1734. 12. Electre.

Paris 1730. 12.

26) Théâtre édifiant. Paris 1757. 12. Débora. ib. 1712. 12. Absalon. ib. 1702. 4.

- 27) C. Durey de Noinville, Hist. de l'Opéra. Paris 1753-57. II. 8. Castil-Blaze, de l'Opéra en France. Paris 1820. 1826. II. 8. Mag. f. b. Eit. b. Musl. 1839. nr. 75-76.
- 28) Première com. franç. en musique représ. en France, pastorale. Paris 1659. 4. Ocuvres de poésies. ib. 1661. 12.
- 29) Théâtre. Amst. 1663. II. 12. (nur 12 St. ohne b. Dp.) ib. 1697. 12. (16 St.) Oeuvr. Paris 1715. 12. compl. Paris 1739. 1778. V. 12. Oeuvr. chois. Paris 1811. II. 1824. U. S. S. 14 Dp. in b. Recueil des Opera. Amst. 1684. 1690. S. Schlegel a. a. D. p. 234. d'Olivet a. a. D. p. 165 sq. Nicéron T. XXXIII. p. 210 sq. Dlla 90s très 1787. IV. p. 87 sq. Ménage Antibaillet T. I. p. 281.

## **§**. 590.

Beben wir jest ju einem neuen Abschnitte ber Befchichte ber Frangofischen Boefie fort, b. b. ju ber bes 18ten Jahrbunberts ober ber von dem Tode Ludwigs XIV. bis gur Frangoffiden Revolution, fo muffen wir bereits feit jenem Ereigniffe bie Anfange jener Unmoralität und Bugellofigfeit ber Literatur berbatiren, welche julest jum Umfturge alles Beftebenben und ju ben furchtbaren Beiten führten, welche bie Befdicte als ein Beispiel, wie weit eine von aller Sittlichkeit und allem religiofen Gefuble verlaffene Ration geben tann, in ihre Annalen eingetragen bat. Buerft muß hier, abgesehen von bem icon feit ben frühern Regierungsjahren Lubwigs gelegten Reime zu einem frivolen Leben, ber befannte Regent, ber Bergog von Dileans, genannt werben, ber burd feine eigenen unmoralifden Reben und Sandlungen , und burch feinen Ilmgang mit ben folechteften Gubiccten, wenn fie nur angenehme Gefellschafter waren, jene Sprechund Schreibfreiheit autorifirte, bie jest in einem Umfange auftrat, wie fie auch ju ben Beiten bes fittenlosen Sofes von Frang I. und ber Lique nur einzelne Emancipirte, 3. B. Rabelais, Beroalbe be Berville ic., jur Chau ju tragen gewagt hatten. Dit biefen anfangs nur Unmoralität im Allgemeinen predigenben Sarifitkellern verbanden fic aber balb Andere, bie auf rein wiffenfcaftlichem Bege fuftematifd alle beiligen Banbe bes focialen Lebens angriffen, ich meine bie fogenannten Philosophen bes 18ten Jahrhunderie. Go groß die Angahl biefer abicheulichen Befellicaft, biefer Spotter über bie bem gebilbeten und eblen Menichen beiligften Gegenftanbe nach und nach warb, fo find es boch vorzugeweise nur zwei, in beren Schriften man ben

Bunbftoff zu fuchen bat, welcher fett 1789 fast ganz Europa, mo nicht in Brand feste, jebenfalls aber in folde Berwidelungen brachte, beren Kolgen amar ein Bolabriger Kriebe vergeffen gemacht zu haben icheint, bie aber gewiß auch bie franthaften Budungen ber focialen Buftanbe hervorriefen, bie wir jest an vielen Orten unseres Baterlandes und ber Schweig in Unglud verfundenden, freilich in ihrem Meußeren verfchiebenen Rrantheitsformen auftauchen feben. Dit einem Borte, jene Danner vertreten jest in einer anberen Belt bie Schritte, burch welche Re ber Unmoralität, Irreligiofitat und Richtachtung aller gottlichen und menschlichen Gesetze in einem großen Theile Europas Thor und Thure öffneten und ju jenen Revolutionen führten, Die in langern ober furgern 3wifdenraumen auf einanber folgten, und wenn fie auch manches Gute mit fich brachten, bennoch nur in ben Ropfen überspannter Enthuftaften aus ber Racht jum Licht führten; benn aus bofer Saat fann nimmermehr eine gute Ernte bervorgeben. Bene zwei Danner find aber auch bie größten Beifter Franfreichs in biefer Epoche gewefen, ich meine Franoois Marie Arouet, mit bem Beinamen be Boltaire aus Chatenay bei Sceaux (geb. ben 20. gebr. 1694, geft. b. 3. Mai 1778) und Jean Jacques Rouffeau (geb. au Genf 1712, geft. b. 3 Juli 1778). Erfterer, beffen abfcredenbes Meußere, ber Typus bes Affen und ber Rage, aber verbunden mit bem icarfen Blide bes Ablers, icon bie bollifde Gefinnung abspiegelte, die in ben bunteln Tiefen feiner Seele verborgen lag, jog foon als Schuler burch einige hubice Berfe bie Aufmerkfamkeit ber berüchtigten Rinon auf fic, Die ihm in ihrem Teftamente (1706) 2000 Franten aussete, um fich bafür Bucher zu taufen, burch bie er in feinen bestructorischen Studien unterflut werben follte. Beitig Theilnehmer an bem fittentofen Rlubb ber Gefellichaft bes Marais, zeigte er burch feine Aufführung, bis zu welchem Grabe ber Schlechtigfeit er gefallen fei, weshalb ibn fein eigener Bater, Rotar am Chatelet, verftoßen wollte. Ale Schriftfteller begann er gwar foon 1712 in ber Baftille, wohin ihn feine Aufführung gebracht hatte, an feiner Henriade ju arbeiten, gab aber fetnen Oedipe (1718) eber beraus, mit bem er amar bereits

burd fein Salent einen großen Erfolg erzielte, aber auch inbiett bie Religion und ihre Diener, freilich unter bem Blibe bes Griedifden Aberglaubens angriff. 3war enthalt feine Henriade (1725) einige auf die Bertheibigung bes Christenthums zu beniende Stellen, allein biefe feste er nur hinein, um ben Berbacht ber Incligiofitat von fich abzuwälzen, ber ihn wiederholt aus Arantnich vertrieben hatte, und andere Stellen, wie I. 229.: "Helas un Dien si bon, qui de l'homme est le maître, en cût été servi. sil avait voulu l'être", find ein trefflicher Penbant ju jenen lailotigten Berfen bes Oedipe (A. IV. sc. 1); "Nos prétres ne sont point ce qu'un vain peuple pense, notre crédulité fait toute leur seience." In feinem Brutus verfolgte er feine Blane weiter, indem er den Maffen zeigte, wie fie fic ben Machthaben gegenüber nur zu zählen hätten, und in seinen Lettres anglaises trachtete er bie Grundpfeller ber Geffitung au umtergras ben. Balb folgten anbere, befonders bramatifche Arbeiten, unter bum ich vorzüglich La Mort de Cesar, als Benbant zu Brus tub hervorhebe (1735). Unterbessen hatte ber bamalige Kronwing von Bremben, ber wenigstens, was die Zweifel gegen bie Religion betraf, fich ju ben Ibeen biefes neuen Beltbegluders hinggogen fühlte, ihn jur herausgabe seines Antimacchiavel veranlaßt, ber beutlich genug seine niebrige Gefinnung zeigte; bie fic balb barauf, trop ihrer fortwährenben Ausfälle gegen bie Tyrannen 2c. nicht schämte, aus ben Sanben ber Pompabour den Rammerherenschtuffel und ben Titel als Hofvoet und Siftoriegraph von Frankreich anzunehmen; ja um in bie Academie aufgenommen zu werden, hatte er (1746) bie grenzenlose Gemeinheit, öffentlich zu erflaren, baß, wenn er je etwas gefchries bin, an dem nut ein sacristain de paroisse Anflos nehe men tonne, er bereit set, basselbe selbst in Studen au reifen, und bebiejete fogar feinen Mahomet bem Bapfte Bene-Mit XIV. Trothem veranlaßten seine Angriffe auf die Regierung und Religion, sowie seine Eitelleit eine folde Opposition pigen ihn, bag er 1750 abermals zu Friedrich bem Großen sidien muste, der ihn zwar ansangs als prince philosophe mit offenen Armen aufnahm, fich aber balb fo mit ihm verunchigte, baß er ihn einsperren und feine Schrift gegen Maupertius (Diatribe du docteur Akakia) burd ben Radriciter & fentlich verbrennen ließ. hierauf begab er fich nach ber Schweiz, wo er, fatt in ber freien, schonen Ratur ein frommer und befferer Denfc ju werben, jene Berfftatte ber Unmoralität auf folug, wo bie Pucelle eine ber foonften Phafen bes Frangofifchen Rationalruhms fcanbete und feine fur bie Encyclopabie geschriebenen Artifel (vereinigt als Dietionnaire philosophique) wurdige Beitrage zu biefem Cober aller (was bie Moral und Religion betrifft) Solechtigfeiten lieferten. Wie groß auch fein Siècle de Louis XIV, und sein Essai sur les moeurs et l'esprit des nations vom Standpunfte der philosophischen Auffaffung ber Geschichte sein mogen, fie find nichts weiter als weitlaufige Ausführungen bes Grundgebantens, daß Briefter und Ronige allein alles Unglud, welches jemals bie Bolfer betroffen, verursacht haben. Allerdings ift jeboch fein legtes bier verfaßtes Trauerfpiel, Tancrede, giemlich rein von berartigen philosophischen Cle-Rad Baris gurudgefehrt (1778) erlebte er gwar noch eine Art von Apotheofe auf ber Buhne bei ber Darftellung seiner Irene, allein ber Tob raffte ihn balb hinmeg, nachbem er noch aubor bem Abbe Gaultier ein Glaubenebefenntnis eingehandigt hatte, worin er, fruber Atheift von Brofeffion, feine Reue befennt und in bem Glauben ber catholifden Rirde flerben ju wollen verfichert. Bas nun aber feine Stellung in ber Literatur anlangt, fo verbient er, abgefeben von feiner Tenbeng, unbedingt ben Ramen eines großen Mannes, benn eine Leich= tigfeit, wie er fie befaß, in allen Rachern ber Literatur, bis gur Mathematif hinab, Ausgezeichnetes zu leiften und frei fich zu bewegen, hat Riemand por ober nach ihm befeffen, und wenn er ja in bem ober jenem Genre mittelmäßig erfcheint, fo lag bieß mehr an feiner eigenen Radlaffigfeit, als am Mangel bes gerabe hierzu erforberlichen Benies. Als Epifer lagt er in feiner Henriade, worin er gezwungen ale Chrift auftreten muß, trop ber glangenben Sprace und Allegorie, immer falt, weil er eben nicht in feinem Elemente ift; allein bennoch hat er tros ber fteifen Form ber Alexandriner ein Mufter bes Frangofischen Epos geliefert, wie fein zweites erifiirt. Als burlestes Gebicht bleibt feine Pucelle bei affer bgraus hervorgebenben Schlechtigfeit

ber Sefinnung immer auszeichnet, und als tragifder Dichter nimmt er auf bem bramatifden Barnag nach Corneille und Racine simobl er theilweise barin als philosophischer Revolutionar erscheint, unbebingt bie nachfte Stelle ein, ba er in feiner Zalre, Alzire, Mérope, seinem Mahomet und Tancred ein selbstfanbiges Trauere biel gefcaffen bat, welches burd bas Borberriden ber Leibenfcaft mb bee Befuble über alles Andere eben gang Driginal ift und mit Recht bie Ehre gehabt bat, von Gothe überfest ju werben. In bem Luftspiel, ber Oper und poetischen Ergablung ift er nur mittelmäßig, feine Epifteln find lebendiger ale bie Boileau's, affein Die Ueberarbeitung fehlt. Als Siftorifer bat er in ber Befdicte Rarle XII, unbebingt großes Darftellungstalent an ben Zag gelegt, allein feinem Beter bem Großen und ben Annales de l'Empire ficht man gleich an, bag er fich bafur bezahlen lies; sein Essai sur les moeurs et l'esprit des nations ift ein großartiger Beitrag jur boberen philosophischen Auffaffung ber Befdicte, tragt aber nur ju viel Spuren ber abfichtlichen Entftellung ber Bahrheit und ber Unwiffenheit, wogegen fein Beitalter Lubwigs XIV. bas Dufter pragmatifder Gefdichtforeibung ift. 218 philosophifder Scriftfteller bebutirte er mit ben Lettres philosophiques (1726) und ließ bann feine übrigen befannten bierber geborigen Arbeiten folgen, bie alle nur ben einen 3med, bie Bernichtung bes religiofen Bewußtseins bei ben Deniden, haben, baber eigentlich feine Unterfudungen, fonbern nur Schmähichriften ju nennen find. Diefelbe Tenbeng ber Ginführung ber Unmoralitat verfolgte er auch in feinen philosophischen Romanen, beren Styl übrigens reizend ift, und in feinen Briefen endlich zeigt er offen feine mabre folechte Gefinnung, bie er in feinen übrigen Schriften bin und wieber verichleiert hat 1).

Wir haben oben als ben zweiten Mann, ber wesentlich zu dem durch die Französische Revolution herbeigeführten Umsturz aller göttlichen und menschichen Rechte beigetragen, Jean Jacques Nousseau bezeichnet, ber, nachdem er vorher als Resormator der Französischen Musik in Bezug auf Rotirung und Character ziemlich unglücklich gewesen, als politischer ober socialer Schristkeller durch seine verneinende Lösung der von der

Academie ju Dijon aufgeworfenen Frage: "haben bie Fortichritte ber Biffenschaften und Runfte Die Sitten verbeffert ober vielmehr verschlechtert?" auftrat, ben Breis erhielt und bann (1753) fein communififches Buch von ber Ungleichheit ber Stanbe folgen Leiber warb er balb burch ben großen Erfolg, ben feine Schriften felbit bei ben bochfigeftellten Berfonen fanben, aufge blafen und verwidelte fic baburd in Inconsequenzen, umter benen fein Brief (1758) über bie Schauspiele nicht bie kleinfte ift, weil er trotbem, daß er felbft eine mit großem Beifalle aufgenommene Oper geschrieben (Le devin de village, 1752), gleiche mohl auf bas Logifchte barin bartbut, bag jebes Schauspiel, felbit bas allermoralifchfte Luftspiel nur bagu bienen fann, bie Sittlichfeit zu untergraben, und ben Beweis bazu nicht blos que ben Folgen bes allzu often Befuchs bes Theaters, fonbern auch aus bem Leben ber Schauspieler felbft führt. Weit bebeutenber find aber feine beiben philosophifden Romane, bie Reue Belorfe und Emil. In beiben fucht er bie Behauptung burchzuführen, bag in ber Religion bie Moral Alles fei, und bag, wenn nur biefe vorbanben, bas Dogma und bie Gottesverehrung felbft nur Rebenfachen feien, fowie bag ber Menfc feine Bflichten nicht aus Achtung vor bem gottlichen und menfolichen Gefete, fonbern aus freiem Antriebe zu erfüllen habe. 3m Emil will er zeigen, wie man nach biefen Grundsäten bie Jugend bilben und fie Alles von felbft finden lehren muffe, Moral eben fo gut als Renntniffe; alfo in ber Reuen Belorfe fommt bie Braris, benn ein Denfch ohne Religion und Glauben ericeint und ba ale ber befte Bater, Satte und Staateburger. Leiber gab er felbit in feinem Brivatleben bie vollftanbigfte Wiberlegung feiner Theorie, benn ein Mann, ber in wilber Che mit einem gewesenen Schenimabden (ber Therefe Levaffeur) lebte und bie mit ihr gezeugten Rinber ins Findelhaus tragen ließ, um fic nicht um fie befummern gu muffen, ber in feinen Befenntniffen bie Frau, Die ihn aus bem Elend gerettet, offentlich cynifd genug an ben Pranger ftellen fonnte, war ber wohl nach folden Grundfagen noch tugendhaft zu nennen ? Sein politifches Glaubenebefenntniß aber legte er in seinem Contrat social (1762) ab, worin er querft, inbem er bie Brincipien bes Souvernements und ber Befete nicht

wie Montesquien in den Gesehen selbst und der Geschichte, sondern in der Ratur des Menschen und der Gesellschaft sucht, die Idee von dem souverainen Bolke aufftellt, welche ihm auch die Ehre eindrachte, daß der Convent (1793) seine Bufte in seinem Sigungssaale ausstellen ließ und jenes unglückseitige Buch, dessen practische Anwendung er selbst in seinem als Commentar dazu geschriedenen Livre sur la Pologne als rein unmöglich erwiesen hat, dei den radicalen Freiheitsenthusiasten die Stelle der Bibel einnahm. Kurz, er ist nur Sophist, aber durch die Bollsommenheit seiner Beredtsamkeit und den Reiz seines Styls bestächt er, und erst die Nachwelt hat richtig über ihn geurtheilt und die Berderbibeit und Unaussübedarkeit seiner Lehre erkannt?).

1) Oeuvres. Genève et Paris 1768-96. XLV. 4. av. d. avertiss. et de not. p. Condorcet. Kehl 1784—89. LXX, 8. (Daşu Table analyt. p. Chantreau. Paris 1801. II. 8.) av. d. not. et observ. p. Palissot. Paris 1792—1802. LV. 8. av. d. not. de Renouard etc. ib. 1819—25. LXVI. 8. 1820 sq. LXX. 8. 1828—27. LXXII. 8. Oeuvr. Table anal. p. Miger. ib. eod. II. 8.) Nouv. éd. coll. s. l. édit. orig. av. d. not. préf. avertiss. p. Beuchot. ib. 1829—34. LXX. 8. av. d. not. et notic. s. la vie de Volt. ib. 1835—38. XIII. 8. La Ligue ou Henri le Grand. Genève 1723. 8. (nut IX Grf.) La Henriade. Londr. 1729. (N. Grf.) La Pucella d'Otleans. prème divisé en grinne. neurr le Grand. Geneve 1/25. 6. (nut l'A Sci.) La Henriade. Londr. 1728. 4. (X Sci.) La Pucelle d'Orleans, poème divisé en quinze chants. Louvain 1755. 12. Londr. 1756. 32. (enth. 18. Sci.) av. d. mot. nouv. éd. Genève 1762. 8. (20 Sci.) ib. 1773. 1774. 8. (21 Sci.) Théâtre. Paris 1809. IX. 8. (Dazu Comment. p. La Harpe. ib. 1814. 8.) Romans et Contes. Bouillon 1778. III. 8. Ueberf. f. Scimmit. Christ. 1783—97. XXIX.8. Auserlef. Berfe. Sci. 30 XXX 18. 8. Superlef. Berfe. 1825. 30 XXX 18. 8. Superlef. Sci. 30 XXX 18. 8. Superleft. Sci. 30 XXX 18. Sci. 30 Schrift. a. b. Franz. v. Mylius u. N. Berl. 1783—97. XXIX. 8. Auserlei, Werke, Ppgg. 1825—30. XXX.16. Momane u. Erzähl. Quedl. 1827—30. III. 8. Sämmtl. Schauspiele. Rürnb. 1766—77. V. S. Zapre üb. v. Eschenburg. Lpgg. 1776. 8. a. d. Drig. Eert v. Wallenberg. Köln 1818. 8. Alzire metr. übers, v. Maltig. Carlst. 1816. 8. u. Fuchs. Brnschw. 1827. 8. Brutus metr. übers, v. Lembert. Reust. a. d. Hards. Brnschw. 1827. 8. Brutus metr. übers, v. Lembert. Reust. a. d. Hards. 1829. 12. v. König, in b. Casch. Bibl. aust. Staff. Bb. 191. Merope, v. Montenglaut. ebd. Bd. 192. D. Tod. d. Casar, üb. v. Pencer, im Class. Therap. nr. III. Das Mädchen v. Dw. leans, übers. v. Lindbemann. Kom (Paris) 1787. 1789. 8. in Blumauers Manier transfirt. Bru Mallim (1742) 1800. 8. D. Genzighe in deutsch trans, überf. v. Lindemann. Rom (Paris) 1787. 1789. 8. in Blumauers Manier travestirt. Reu Gallien (1792) 1800. 8. D. Henriade in deutsch. Heramet. m. gesch. Anmert. v. K. Kleinschmidt. Franks. 1827. 12. üb. v. Fr. Hermes. Berl. 1824. 8. üb. v. Fr. Schöder. Lygg. 1843. 8. — S. Cl. Ann. Nonnotte, Les erreurs de V. Amst. 1766. II. 12. de Luchet, Eloge de Volt. Cassel 1778. 8. u. Hist. litt. de V. id. 1780. T. 1—VI. 8. 3. Spr. v. 3aduesnig, Hist. u. crit. Racht. v. d. Edb. u. Chaptst. d. d. v. B. Augeb. 1777. 1779. II. 8. Rathses, Gesch. v. Beb. u. Chapt d'Alembert, Ressens. Frest. 1780. 8.) M. de Condorcet, Vie de V. suivie d. Mém. de V., écr. p. lui-même. Londr. 1790. III. 8. (Deutsch. Berl. 1790. 8.) Fréderic II. in d. N. Mém. de l'ac. de Berlin 1778. Hist. p. 5 sq. Palissot, Le Génie de V. Paris 1806. 8. Longohamp et Wagnière, Mém. s. V. et s. s. ouvr. id. Grafe, Danboud b. Literargefdichte. III.

1826. II. 8. Berville in b. Rév. Enc. 1829. T. I. p. 609 sq. Sbert, iteberlief. Bb. I. p. 82 sq. Lardner T. II. p. 1—110. Le Pau, Vie d. V. Paris 1819. 8. Paillet de Warcy, Vie de V. ib. 1824. 8. Collini., Mon séjour auprès de V. ib. 1807. 8. Lebas, Dict. de la France. T. XII. p. 944 sq. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1832. nr. 48. Blátt. f. b. L. b. X. 1838. p. 213 sq. Brougham, Men of lett. Paris 1845. 8. T. I. p. 1—92. Utb. f. Hemriade, bir nicht einmal Original ift, ba, um von Garnier's Urbeit abzufehen (f. oben p. 187), schon 100 Jahre früher Giulio Malmignati zu Benedig eine gedichtet hatte (f. Villoison b. Millin Mag. Enc. V an 1799. T. I. p. 299 sq.) f. Dussaulx, Ann. Litt. T. II. p. 1 sq. Utb. f. Arauersp. f. Schlegel Botl. II. X. 1. p. 178 sq. Utb. f. Merope, nach Massei gebichtet f. Etfing Dramat. Bb. I. p. 289 sq. Utb. b. Semicamis f. ebb. p. 8 sq.

2) Oeuvres compl. publ. p. Du Peyrou. Genève 1782—90. XVII. 4. sv. d. not. p. Mercier, Boizard et de l'Aulnav. Paris 1788—93.

2) Oeuvres compl. publ. p. Du Peyrou. Genève 1782—90. XVII.
4. av. d. not. p. Mercier, Boizard et de l'Aulnay. Paris 1788—93.

XXXIX. 8. 1793—1800. XVIII. 4. 1796—1801. XXV. 18. 1804. XX.

12. av. d. not. hist. p. Petitain. ib. 1819—70. XXII. 8. Oeuvr. compl. av. d. not. hist. et d. éclairciss. p. V. D. Musset Pathay. ib. 1823—26. XXIII. 8. (Dazu Oeuvr. ined. suiv. d'un suppl. à l'hist. de sa vie et de s. ouvr. ib. 1825. 1833. II. 8. u. Hist. de la vie et d. ouvr. de R. p. Musset Pathay. ib. 1827. 8.) Oeuvr. compl. av. d. éclairciss. et d. not. hist. p. P. R. Auguis. ib. 1824—28. XXVII. 8. ib. IV. 8 uebers. s. Gammtl. B. übers. v. R. Fr. Cramer. Berl. 7785—99. I—XI. 1. 8. m. Inm. begl. v. Ellissen, übers. v. Jusus, in d. Franz. Rlass. 1843—a4. XXXI. 12. Betenntnisse, id. v. J. S. S. Gustinger. 293g. 1830. X. 16. Emit von bems. 293g. 18-8. VIII. 16. v. Dantschmann. etd. 1844. VIII. 16. (S. X. J. Betchter, 2 v. üb. d. Emil. Bürich 1773. 8.) Jusie oder die neue Peloise a. d. Franz. v. Ab. Dell. Epzg. 18:6. VIII. 16. S. M. D. L. C. Eloge de J. J. R. Genève 1779. 8. Chr. Girtanner, Fragm. üb. R. 2eb. u. Schriften. Bien 1782. 8. Sewedier Hist. de Genève. T. III. Bamel Beauvert, Vie de J. J. R. Paris 1789. 8. Das 19te Jahrd. als Reim in 3. J. R. Geiste. R. d. Franz. v. Schalle. 293g. 1799. 8. de Staël Holstein, Lettr. s. l. écrits et le car. de J. R. Nouv. éd. Straasb. 1820. 8. (Deutsch. 293g. 1789. 8.) Jacobi im beutsch. Berc. 1778. IX. p. 201 sq. Beitr XI. p. 182 sq. Reue Bannight. II. p. 33 sq. Sectuans in d. Lit. u. Böltersnde. 1783. IX. p. 331 sq. Backet in d. Philomathia. Bd. III. p. 1 sq. Baur Lebensgem. Bd. II. p. 3 sq. Degel, Gesch. d. Sphil. III. p. 527 sq. De Pradt, Les quatre Concordats. T. l. p. 426 sq. Chateaubriand, Essai s. les Revolat. Note. Lebas T. XII. p. 175 sq. Lardner Emim. men of France. T. II. p. 111—174. Rogs. f. d. Lit. d. Ros. 1846. p. 612 sq. D. Eit. dat. b. Soleime. T. V. p. 9 sq. Utd. d. spers. bettess. sheressem. Bd. II. p. 111—174. Rogs. f. d. Lit. de C. p. 1840. s. Sec. 1846. p. 612 s

# §. 591.

Da wir einmal bei Boltaire bas bramatifche Element hervorgehoben haben, so wollen wir gleich babei fiehen bleiben, jo boch nur biejenigen bramatischen Schriftsteller hier berühren, bie mehr als einen ephemeren Ruhm erlangt haben. Raturlich wird zuerft vom Trauerspiel die Rede sein muffen, da hier einige Taslente zu erwähnen sind, die einen Bergleich mit Boltaire aus-

ballen. Der Beitfolge nach nennen wir querft La Grange Chancel') aus Beriqueux (1676-1758), ber bas Glud batte, querft fic unter ben folechten Rachfolgern in foweit au erhibiren, daß fein Amasis, daffelbe Sujet wie die Merope. und feine Ino et Melicerte ibn mit Recht überlebten. bings fiellt ibn recht febr in Schatten Brosper Jolyot be Crebillon aus Dijon (1674-1762). Seine Trauerfpiele. die er als Misantbrop auf einem Kornboden mitten unter Sunben, Ratten und bergleichen Thieren, die er fur eine beffere Gekelidaft ale bie Meniden betrachtete, abfaßte, tragen leiber bas Ge mage biefes finfteren Beiftes und bes foredlichften Fanatismus: allein bafür find fie auch trot ihrer Unregelmäßigkeit eben burch ibre großartige Schauerlichkeit ausgezeichnet und weifen ihrem Berfaffer eine ber erften Stellen unter ben Frangofischen Tragie Seine besten Stude find fein Atrée (1707), feine Electre (1709) und sein Rhadamiste (1711), benn sein Catiline (1749) zeugt icon von feiner Alterefdmache, und nur ber Sauptbaracteriftbar in vollfommen burchgeführt2). Jean Baptifte Bis vier be Chate aubrun aus Angouleme (1686-1775) verbient hier nur Erwahnung wegen seiner Troyennes (1754)3), wie Bernard Joseph Saurin aus Paris (geb. 1706, geft. 1781) wegen seines Spartacus4), obgleich er häufig unmoralisch und irreliaios ericheint. Guimond be la Touche aus Baris (1723-1760) fdrieb zwar nur ein einziges Stud, bie Iphigenie en Tauride (1757), allein biefes verschaffte ihm benfelben Erfolg, wie ihn die Merope Boltaire eingebracht batte<sup>5</sup>). Bierre Laurent Bufrette be Bellop aus Saint Flour (1727-1775) folug einen andern Beg ein, er mablte nationale Stoffe, und so brachte benn sein Siège de Calais (1765) einen noch nie geahneten Enthuffasmus hervor, fo bas Ludwig XV. für biefes Stud und bie fruber (1760) von ihm geschiebene Zelmire ihm die Dedaille gab, welche für bieje nigen Theaterdichter geschlagen war, die einen breimaligen entfliedenen Erfolg auf ber Buhne gehabt hatten6). Bu ber alten Robe ber claffifchen Stoffe fehrte Louis Boinfinet be Sie bry aus Berfailles (1733-1804) jurud, und es gludte ihm and, feine Briseis (1759) auf bem Repertoir erhalten ju feben, mas weber feinem Ajax, noch feinem Caton d'Utique (1789). einem elenben Madwerte, ju Theil wurbe?), Den Befchluß maden Antoine Marie Lemierre8) aus Paris (geb. 1721 ober 1733, geftorben 1795), als Panegyrifer und Lehrbichter recht brauchbar, aber ale Tragifer bolgern und characterlos, fo baß felbft fein zeitgemäßer Tell (1766) auf ber Buhne nichts machte, und Jean Baptifte Legouvé9) aus Paris (geb. 1764, geft. 1812), berühmt burch feine Apologie bes iconen Geschlechts (Le Mérite des femmes 1801), aber burch seine Tragodie Epicharis et Mérope, worin et (1793) alimiehr bem bamale herricenben Beichmade hulbigt, und burch feinen Mort de Henri IV. (1806), in welchem er offen beffen Battin Marie be Medicis bes Morbes beschulbigt, unportheilhaft befannt.

1) Oeuvres. Paris 1785. 8. ib. 1758. V. 12. Les Philippiques,

odes av. d. not. hist. et litt. Paris 1795. 12.

2) S. Voltaire, Eloge de Crebill. et crit. de s. ouvr. Lausaune 1780. 8. Dit[ding 50bd. I. 2. p. 367 sq. d'Alembert Hist. T. I. p. 430 sq. VI. p. 11 sq. Schlegel Borl. II. 1. p. 102 sq. Ocuvres. Paris 1750. II. 4. 1785. III. 8. 1796. II. 8. 1812. III. 8. préc. de l'el. hist. p. d'Alembert. ib. 1824. II. 8. av. l. not. de tous l. comm. p. Parelle. ib. 1828. II. 8.

3) Oeuvres. Paris 1754. 8. Oeuvr. chois. ib. 1814. 18.

4) S. Hist. de l'ac. d. scienc. 1787. p. 149 sq. Journ. Helvet. 1741. Janv. p. 80—102. Bibl. Rais. T. XXVI. p. 311 sq. Théatre. Paris 1783. II. 8.

5) S. Millin Mag. Enc. 1807. T. I. p. 67 sq. Iphigénie en Tau-

ride. Paris 1758. 12.

6) Oeuvres complètes. Paris 1779. 1787. VI. 8. Oeuvr. chois. ib. **1811. 182**3. 18.

7) Théâtre et oeuvres diverses de P. de Sivry. Londr. (Paris) 1764. 12.

8) Oeuvres, préc. d'une not. s. l'aut. p. R. Perrin. Paris 1810. 8. 9) Oeuvres complètes. Paris 1826-27. III. 8. f. Sol. T. II. p. 221.

# **6.** 592.

Mehrere ber obengenannten Tragifer schrieben auch für bie Oper, wie La Grange, Boltaire 2c., nichtsbestoweniger muffen aber hier noch einige fehr fleißige Operndichter genannt werben. Diefe waren Antoine Dandet (1671-1748)1), Louis Fuzelier2) (1672-1752), ber aber auch für jedes andere Bad ber Buhne arbeitete und eigentlich nur feiner Fruchtbartelt feinen Ruf verbanft, Bierre Charles Roy (1683-1764). ein wirklich lyrisches Talent, ber burch seine Semiramis (1718) Boltaire ben Stoff zu seinem bekannten Trauerspiele gab 3) und

Louis de Cahufac (Geb. und., geft. 1759), zwar nicht some Geschick, wunderbare Stoffe bequem für die Bühne zu arrangiren, aber eigentlich mehr durch seinen Componissen Rameau als durch sich selbst zu einem dauernden Ruhme gelangt ). Es verdient saum hinzugesügt zu werden, daß die Arbeiten aller dieser Dichter schon durch den veränderten Musikgeschmack von der Bühne verdrängt sind.

1) Ocuvres. Paris 1751. IV. 12.

2) Momus Fabuliste ou les Noces de Vulcain, com. Paris 1719. 8. 議 f. ber. 乞tad.

3) ©. Palissot im Necrologe, 1766. Oeuvres. Paris 1727. II. 8.
4) Le comte de Warwick. Trag. Paris 1742. 8. Pharamond, Trag. ib. 1736. 8. Grigri, ib. 1749. 12, Zénéide et l'Algérien, com. ih. 1744. 8.

S. 593.

Bir wenden uns jest jum Luftspiel, bas in biefer Beriobe eine Ungahl mittelmäßiger und folechter Dichter entflehen fab. unter benen man faum einige wenige beffere berausfinden Co verband Bubnenfenninis mit geschickter Benubung ber Tagesneuigfeiten ber icon erwähnte Schausvieler Da ar c Ant o'ine Legrand (geb. 1673, Tod unb.), ber fogar ben Cartonehe aufs Theater brachte und beffen Roi de coeagne fich auf ber Buhne erhalten bat 1). Indeffen übertrifft ibn an funftlerifcher Bolls endung bei weitem Philipp Rericault Deftouches aus Tours (1680-1754), ber noch übrigens bas Berbienft hat, feinem feiner Stude ben Anftand und bie Sittlichkeit verlett zu haben. Seine beften Luftspiele, Die benen Mollere's faum nachschen, find: Le philosophe marié (1727), l'envieux, le glorieux (1732) und le dissipateur (1736), die sich sämmtlich auf ber Buhne erhalten haben2). Fruchtbarer noch als er war ber unten zu erwähnende Romanschreiber Chamblain be Marivaux aus Paris (1688 - 1763), obgleich nur einige wenige seiner Stude (l'épreuve, les fausses considences, les jenx d'amour et du hasard) bleibenbes Berbienft haben, benn fie alle leiben an einem ju fichtbaren Safden nach Berfeitung ben Intriquen und jenem unpaffenben Salontone, ben bei ihm Die vornehme Dame fo gut wie die gemeine Dagb, ber Bofe mann wie fein Anifder fprechen, und ber nach ihm marivaudage genannt worben ift3). Weit geschickter ift Alexis Diron aus Difon (1689-1773), ber befannte Cynifer, aber wegen feiner Metromanie (1788) unbebingt bes Ramens eines großen Comiters murbig, ba er Einfachheit und Raturlichfeit ber Intrigue mit fprubelnen Bigfunten erleuchtet und feine Comit burch trefflich angelegten Situationen eine burch und burch mahre, feine gemachte ift 4). Seinen Character fann man aus feiner von ihm felbft verfaßten Grabichrift: Ci-gtt Piron qui ne fut rien, pas meme academicien, am Beften beurtheilen. Auch Pierre Claube Rivelle be la Chauffee5) aus Baris (1692- 1754) muß hier genannt werben, benn er ift ein Luftspielbichter im boberen Sinne bes Borte, b. f. in jenem Style, ber awischen Luftsviel und Trauerspiele mitten inne fieht, alfo unferem Schauspiele am Rachften fommt, wo ja auch zuweilen tomifche Stellen portommen. Er bebutirte mit bem Prejuge de la mode, worin er bie alberne Sitte ber vornehmen Gefette fcaft lacerlich macht, bag ein Chemann fich nie verliebt gegen feine Frau zu zeigen babe. Es folgten bann l'école des amis, Mélanide, L'école des mères und la gouvernante, seine bes ften Arbeiten, an welche fich fpater mehrere ichwachere anfchloffen. Rur burch feine fingbaren Couplets verdient bagegen Charles François Panarbe) aus Rogent (1694-1765) ben Re men bes La Fontaine ober bee Dien de vaudeville, benn feine Stude felbft ermangeln allen bramatifchen Berthes. Micht viel beffer find bie meiften Luftspiele bes Louis de Boiffp?) aus Bic (1694-1758), welche, obgleich fiefaft alle nur zu bem 3wede geschrieben wurden, bamale in ber Gefellichaft wahrzunehmenbe Lächerlichfeiten ober Conberbarfeiten burdauziehen, fic burche weg burch eine tiefe Renninis ber menschlichen Schwachen und Fehler auszeichnen, wie z. B. fein Français à Londres, fpater oft nachgeabmt worben ift. Allein fein Homme du jour, auch les dehors trompeurs betitelt, bat ihn unter bie Reihe ber beften Luftspielbichter feiner Beit erhoben. Auch ber unten noch gu nennenbe Mlain Rene Lefage mußhier genannt werben, ba er bei feinem Turcaret ben treffilchen 3wed hatte, bie Riebertrachtige Teit und bie Lafter ber bamaligen Finanzmanner ins rechte Licht zu ftellen, ohne fich wie im Crispin rival de son maître allzusehr feinen Spanifden Muftern anzuschließen. Uebrigens hatte Lesage bereits feit

1713, wo fein Arlequin, roi de Serendib, erfchien, fur bie Bubne gearbeitet, fic aber meiftens ber Oper gewibmet und hier gewöhnlich mit Orneval, Autreau, Lafont, Biron und Framaget jufammen gegr= aus biefer Bereinigung hervorgegangenen Stude veröffentlichte er unter bem Ramen bes Theatre de la Foire. Bleichzeitig lebte ber Schauspieler und Schauspielbichter Bean Canvé, mit bem Beinamen be la Roue (1701-61)8), bem eigentlich nur ein Belegenheitsftud, le retour de Mars (1735), einen Ruf verschaffte, und ber unmurdige Briefter Claube Benri gufée be Boifenon aus Melun9) (1708 -1775), der icanblide Genoffe ber Orgien bei bem Grafen von Caplus und ber berüchtigten Duinault Dufreene und ber Mitarbeiter an ihrem berüchtigten Recueil, jest nur noch burch feine gut angelegte und gut geschriebene Coquette fixée (1746) befannt. Run folgt Louis Greffet aus Amiens (1709-1777)10), fonft wicht von ber beften Seite befannt, aber burch feinen Mechant (1747), wortn er jenes foredliche Lafter ber Gefellichaft, aus Luft am Bofen Bofes ju thun, foilbert, wurdig ben beften Comitern Diefer Periode an die Seite gefett ju werden. Auch ber Bollelieberbichter Charles Colle'1) aus Baris (1709-83) verbient burch sein Theatre de société hier einen Blag, wird indeffen an piquantem Big und trefflicher Benugung ber Bubneneffecte von Chartes Simon Navart12) aus Paris (1710-92) übertroffen, was man am Beften aus feinem Soliman II. ou les trois Sultanes seben tann. Als allegorischer Dramatiter bat fic Charles Stienne Beffelier 13) aus Paris (1733 -65) einen Ramen gemacht, ale Berfertiger von fleinen bramatifchen Scherzen und Spruchwörtern aber Carmontel14) (1717-1806), ber bei bem berüchtigten Bergog von Orleans Die Stelle eines maitre de plaisir befleibete. Einen noch weit größeren und nachhaltigeren Ruf wurde Dichel Jean Ge-Daine15) aus Baris (1719-97) fich erworben haben, hatte er forgfältiger und gleichartiger gearbeitet, und bie burch seine Troqueurs, le roi et le fermier, le philosophe sans le savoir (1765) und la gageure imprévue erregien Erwartungen fater befriedigt. An Geift übertrifft ibn gwar Cbonarb be Corfemblen Desmable 16) aus Gully fur Loire (1722-

1761) in seinem Billet perdu oul'importinent, allein er ficht ibm weit an Ratürlichfeit, bramatifdem Style und fliegenbem Dialoge nach. Befonders gute, aber auch fcarfe Satire enthalten Charles Baliffot'si7) aus Rancy (1730-1814) Nouveaux Ménechmes (1762) und les courtisanes. Bemetfenswerth ift noch Cailhava 18) aus Chandoux bei Touloufe (1731-1813) nicht blos, weil er burch feine Art de comédie (1772) angehenben bramatischen Autoren ben Beg gezeigt hat, wie fie fich nach ben Alten bilben und bie neueren Rufter nicht vernachlaffigen follen, fonbern weil er auch in feinen Studen: les tuteurs (1765), l'égolsme (1771) und ziste et seste (1796) felbft hierzu ben beften Commentar geliefert hat. Seine Menechmes grees (1791), eine Rachahmung bes Plautinifchen Luffpiele, geben eine ausgezeichnete Anleitung, wie man überhaupt bas antife Drama bis auf bas Meußere berab, um es für uns genießbar ju machen, barzuftellen habe, woraus man mehr lernen fann, ale aus bem gelehrten Gefdmas vieler bem Theater völlig unbefannter Bhilologen ober eiteln Salons-Sein Athènes pacifiée, ein aus 11 Studen bes Ariftophanes aufammengeftelltes Brofalufifviel, bas er bem Agathopartes (b. h. Bonaparte) queignete (1797), zeigt vortreffich bie gehler und Borguge jenes großen Comifers, fein erbarmliches Safden nad Bolfegunft und bod babei feine vollige Untenntniß hoberer Bolitif, jugleich aber auch, wie gefährlich und unpaffend es ift, wenn fic bramatifche Schriftfteller ftatt bes moralifden Gle mentes bas politische erforen haben. Bas foll ich endlich von bes lieberlichen Caron be Beaumarcais19) aus Paris (1782-1799) Barbier de Seville (1775) und Noces de Figaro fagen, wo allerbinge einschmeichelnbe Anmuth ber Sprache mit bem blendenbften Big, natürlicher Sumor mit unwurdiger Befinnung gepaart ift, ber besonders aus feiner Mere coupuble (1792), ber Fortfetung jener, hervorleuchtet, worin er Bergaffe, ber bie Sache ber öffentlichen Moral gegen ihn vertheibigte, ale Begearss auf bie Buhne brachte. Auch Diberot20) versuchte fich im Chaufpiel und gab in feiner Poétique du drame eine Gintheilung befielben als drame sérieux, honnéte und tragédie domestique, unterbrudte auch die tomischen Scenen, die La Chauffee noch

beibehalten hatte, allein feine eigenen Stude, la pera naturel und le père de famille find miflungen; benn erftens enthalten fie ein tragisches Bathos, ohne tragisch ju sein, und bann war er überhaupt gar nicht ber Mann, ein burgerliches Familiens gemafbe, wo ber Stand, nicht ber Character bie Sauptfache fern foll, ju foreiben. Der Rachfte, ben wir erwähnen muffen, ift Ricolas Thomas Barthe aus Marfeille (1734-1785), beffen Amateur (1764) bereits burd feine niedlichen Berfe Auffehen erregte, aber noch burch feinen bramatifden Scherz les fausses infidelités übertroffen warb, benen Andere wieder seine Statuts de l'opéra vorgichen?1), fruchtbarer mar noch Choubard Desforges aus Baris (1746-1806), obgleich er fich seit 1782 lediglich ber Oper widmete und nebenbei noch Romane fdrieb, bie übrigens ju ben ungebundenften jener Beit gehoren (j. B. le poete ou mémoires d'un homme de lettres, écrits par lui-même). feine geschickt angelegte bramatifche wenn sich auch nur Bearbeitung von Fielding's befanntem Romane Tom Jones (à Londres) und eine Art Schauspiel, la femme jalouse. auf ber Bubne erhalten haben 22). Richtebeftoweniger fonnte fich ber Bigbold Marquis De Biebre (1747-1789), beffen ichlagende Calembourgs unter bem Titel ber Bievriana gefama melt wurden, mit seinem Seducteur (1783) eines gang anbern Erfolges erfreuen, ba bier Berfification, Plan, Durchführung ber Charactere und Wig gleich ausgezeichnet waren23). Als Begene fabe nennen wir noch bie beiben Terroriften gabre b'Eglans tine24) aus Carcaffone (1755-1794), beffen Philinte de Molière nicht gang übel ift, und Collot b'herbois († 1796)25), wie fein Ramerad einft herumgiehender Comos biant, aber mit mehr Talent als jener begabt, wovon fein Ho. nefice, Adrienne ic. jeugen, und Jean Louis Lapa26) aus Baris (1761 geb.), ber mitten unter ben Greueln bes Terrorismus (b. 2. Januar 1793) und trot bem Berbote bes Municipalrathe ju Baris ben Duth hatte, feinen Ami des lois aufführen ju laffen, worin er bie Grundfage bee Rechts und ber Gesete, Die Riemand öffentlich mehr zu befennen wagte, ben bamaligen Dachthabern von ber Buhne berab ins Beficht au fagen wagte und trop ber bamaligen Gesinnung bes Bolts burch bas Gewicht ber Wahrheit einen ungeheuern Erfolg sah. Roben ihm verschwindet der Vicomte Joseph Alexandre de Segur († 1805), tropdem daß er sast für alle Pariser Theaster schrieb, beinahe gang 27).

Bir haben bei mehreren ber ebengenannten Luftfpielbichter angemerft, baß fie auch fur bas Italianifde Theater 28) fdrieben, baber muffen wir bier nachtragen, baß ju Paris icon felt 1577 im Sotel Bourbon Stalianifde Comobianten unter bem Ramen li Gelosi fpielten und großen Beifall ernteten. Inbeffen batte biefe Gefellicaft fic nicht lange halten fonnen. Run fam 1662 eine zweite Italianische Truppe nach Baris, bie bis 1679, wo ber Ronig ber Sache ein Ende machte, im Theater be Bourgogne Romdbien aus bem Stegreife fpielte. Endlich erfcbien 1716 unter bem oben icon besprochenen Riccoboni eine britte Gefellicaft auf Befehl bes Regenten, Die als bie comédiens de son altesse royale bis ju bessen im 3. 1723 erfolgtem Tobe an bem oben genannten Orte fpielten; von biefer Bett an aber hießen fie Comédiens ordinaires du roi. Anfangs bebienten fie fich ber Italianischen Sprache, und ber Sarletin fpielte in allen ihren Studen bie Bauptrolle; als aber Autreau's für fie berechneter Port à l'Anglais einmal feinen Erfolg errungen hatte, als Marivaur's Arlequin poli par l'amour und Delible's Arlequin sauvage ben groben Sav letin von Bergamo frangofifc verfeinert hatten, ale Dominique's II. (Bierre Francois, 1680 - 1734), Rolle fpielte, Barobie auf Boltaire's Debious Reto biefe (1719) einmal mit großem Jubel aufgenommen worben war, wurde fast fein Trauerspiel von irgend einer Bebeutung geben, bas hier nicht parobirt worben mare. Man fat nun vorzüglich barauf, gute Schauspieler für bie Rolle bes Sarlefin29) ju haben, feste auch alle Runfte ber Bermanblungen und Sconerie in Bewegung, um bie Bufchauer herbeiguloden, allein trotbem verfor bas Bublicum am Ende bie Luft, bie bunbertmal gehörten Spage bes Sarletin immer wieber von Reuem gu boren, und nur burch bie Bereinigung bes Stallanischen Theaters mit ber tomischen Oper (1762) tamen fie wieber in Flor, bis end118 1780 alle Stude mit Italianischen Massen aufgehoben Einen Begriff von ber Beschaffenheit ber fruber bawateen. fethit gegebenen Boffen tann man fich aus ber Sammtung berfelben30) machen, die unter bem Ramen bes Evarifte Sherarbi and Prato († 1700) existirt, ber felbst von 1689 an bie Rolle bes harletin, bie feit bem Tobe Dominique bes Meltern (Joseph D. Biancolelli, † 1688) feinen wurdigen Repräsentanten gehabt hatte, mit großem Belfall Uebrigens ift in Dieser Sammlung nur ein einziges Stud, le retour de la foire de Bezons, von thm, die übrigen find theils von Dominique II. und Dominique III. (Louis, + 1729), sowie von andern bedeutenden Schauspielern ze, biefer Befellicaft. Gine Gesellichaft Spanischer Comobianten, Die mit Andwigs XIV. Gemablin Marie Therefe über Die Pyrenden gefommen war, konnte fic bagegen nur bis 1672 halten, obgleich fie auch sangen und tangten.

- 1) Oeuvres. Paris 1731, 1742, 1770, IV, 12.
- 2) E. Lessing Abeatr. Bibl. Berl. 1754. I. nr. 5. u. Dramaturgie Bb. I. p. 74 u. Berte Bb. XXIII. p. 101 sq. d'Alembert Hist. T. I. p. 343 sq. V. p. 451 sq. Historia Bb. II. 1 p. 3 sq. Oeuvres dramatiques. Paris 1757. IV. 4. Amst. 1755—59. V. 12. Paris 1758. 1774. X. 12. préc. d'une not. s. s. vie et s. ouvr. p. de Senone. ib. 1811. VI. 8. 1821. 1822. VI. 8. Berte, deutsch übers. v. Meisner u. Mylius. Lyg. 1778. Bb. I. 8.
- 3) Théâtre. Paris 1758. V. 12. Comédies jouées p. l. comédiens italiens. Paris 1732. II. 12. Oeuvres. Paris 1779. XII. 8, S. d'Alembert. T. VI. p. 53 sq. Schlegel a. a. D. p. 270. Rachtrage zu Gulzet. Bb. VI. p. 110 sq.
- 4) C. Eloge d'Al. P. Dijon 1774. 8. Ocuvres dramatiques. Paris 1758. III. 12. Ocuvres. ib. 1776. VII. 18. Liège 1776. VII. 12. u. bft. f. Grimm. Corresp. 28b. II. p. 380 sq.
  - 5) Oeuvres. Paris 1762. V. 12. [. d'Alembert T. V. p. 407 sq.
  - 6) Théâtre. Paris 1763. IV. 12.
  - 7) Ocuvres. Paris 1758. 1788. IX. 12, f. d'Alembert T. V. p. 568 sq.
  - 8) Ocuvres. Paris 1765. 12.
  - 9) Oeuvres complètes. Paris 1781. V. 12.
- 10) S. Nécrologe de France 1778. p. 31. 183. Rachtr. 31 Suiget. Sb. III. p. 146 sq. Millin Mag. Encycl. 1796. T. I. p. 380 sq. 34. Beuve in b. Rév. d. deux mondes 1845. T. XI. p. 1099—1114. u. Pertr. d. Contemp. (Paris 1846.) T. III. p. 219 sq. Ocuvrcs. Paris 1803. III. 18. 1811. III. 8. 1824. IV. 32. 1826. III. 24. 1820. II. 8. Ocuvr. chois. préc. d'un ess. s. s. vie et s. ouvr. p. Campenou. ib. 1823. 8.
  - 11) Théâtre de société. Paris 1777. III. 12.

- 12) Théatre: Paris 1763. X. 8. Théatre chaigi. ib. 1816. III. 8.
- · 13) Ocuvres de Théâtre et autres pièces. Paris 1772. 8.
- 14) Proverbes dramatiques. Paris 1766—81, VIII. 8. Théâtre da prince Clenerzou, trad. en franc. p. le Baron de Blessing. ib. 1771. II. 8. Nouveaux proverbes dramatiques. Paris 1811. II. 8. (versch. ban. f.) Proverbes dram. ib. 1825. III. 8. L'abbé de Platre, com. ib. 1779. 8.
- 15) Oenvres dramatiques. Paris 1775. V. 8. Oeuvr. chois. ib. 1813. III. 18. Recueil d. poésies. ib. 1760. Ed. II. 11. 12. C. C. de Salm, El. de S. Paris 1797. 8. Ducis, Oenvr. T. III. p. 409 aq.
  - 16) Qeuvres. Paris 1778. II. 12.
  - 17) Théâtre. Paris 1788. IV. 8, 1809. VI. 8
- · 18) Thicatre. Paris 1781. II. 8. S. Lit. u. Theat. Beit, 1783. p. 97
- 19) Oenvres. Paris 1809. VII. 8. 1826. 8. 1836. 8. Ueb.: Beftes a. 88. bram. Werk. u. Bemerk. üb. f. Leb. u. Schrift. fret bearb. v. Aenelli. Gotha 1832. 12. G. A. Lewald, Beaumarchais. Stuttg. 1839. 8. Mayer b. Prus, Lit. Tasch. 1846. p.3—74. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1834. nr. 132.
  - 20) Oeuvres de théâtre. Paris 1771. II. 12.
- 21) Choix de poésies, Paris 1810, 18. Oeuvres choisies. ib. 1811. 12. L'amateur. ib. 1764. 8. Les fausses infidelités. ib. 1769. 8. La mère jalouse. ib. 1771. 8. L'homme personnel ou l'égoiste. ib.
- 22) Tom Jones à Londres. Paris 1782. 8. La femme jalouse. ib. 1783. 8. Le Poète ou Mém, d'un hommes de lettres. Paris 1798. IV. 12. 1799. VIII. 18. Les mille et un souvenirs. ib. 1799. IV. 12.

23) Le séducteur. Paris 1783. 8. Biévriana. Paris 1800. 18.

- 24) Ocuvres. Paris 1803. II, 12. Ocuvres choisies, ib. 1825, 8. u. 18. J. Soleinne T. II, p. 203.
  25) Lucie ou les parens imprudens, drame en 5 act. et en prose. Paris 1772. 8. Clemence et Montjair, drame en 5 actes et en vers. ib. 1771. 8. le bon Angevin ou l'hommage du coeur, com. 1777. 8. Le paysau magistrat, com. en 5 act. et un proac im, de Calderon. Brux. 1783. 1789. 8. L'inconnu ou le préjugé vaiucu, com. ib. 1790. 8. La famille patriote ou la Médération, pièce nationale. ib. 1790. 8. Les portefenilles, com. ib. 1791. 8. L'ainé et le cadet, com. ib. 1792. 8. Le procès de Socrate ou le regne des anciens temps, com. ib. **17**91. 8.
- 26) Les dangers de l'opinion, drame. Paris 1790. 8. Jean Calas, Trag. ib. 1791, 8. L'ami des loix, com, ib. 1793. 8. La régéneration des comédies en France ou leurs droits à l'état civil. ib. 1789. 12. Falkland ou la conscience, dr. ib. 1821. 8.

27) Dorval ou le fou par amour, com. Paris 1791. 8. Le rétour du mari; com. ib. 1792. 8. G. Soleinne T. II. p. 215.
28) Desboulmiers, Hist. sneedot, du théatre italien. Paris 1789. VII. 8. Exident. f. b. Schautchne 1782. p. 44sq. 1784. p. 274sq. 29) neb. b. Reihenfolge b. harletine. f. Mag. f. b. Lit. b. M. 1838. nr. 72-73.

80) Le théatre italien. Brux. 1691. III. 12. Paris 1697. 1700. VI. 12. Le nouveau théâtre italien. Paris 1753. X. 12. Les parodies de nouveau théâtre italien, ib. 1736. IV. 12.

§. 593.

Betrachten wir jest auch bie Beschichte ber Didtungsarten wahrend biefer Periode, fo burfen wir auch einige religiofe Lebrgebichte hier erwähnen. Die forieb ber Cohn bes berühmten Racine, Louis Racine Paris (1692 - 1768), ba man feinen Bebichten von ber Gnabe und Religion eben fo gut wie feinen geift tichen Dben bie innere Inspiration anficht 1). Weit fteben bes Baul Alexandre Dulard Marfeille аив (1695-1760) Große Gottes in ben Bumbern ber Ratue (1749)2), fowle bes François Joachim be Dierre, ber befannter ale Carbinal be Bernie ift, aus St. Marcel be Parteche (1715-94) Jugenbarbeit, la réligion vengée 3), bie beibe fehr troden find, nach. Ale befdreibenber Lehrbichter in profanen Stoffen gehört bierber ber Marquis be Gt. Lame bert') aus Bezelles (1717-1803), ein eifriger Mitarbeiter an ber Encyclopedie, alfo auch intimer Freund Boltaire's umb Rouffeau's, Atheift und Epicuraer aus Grundfagen, ber bie Brinchpien feiner Schule in feinem berühmten Catechismo universel, bem Schlieftein ju bee helvetius Esprit (1747-1800), niedergelegt hatte, mit feinen Jahredzeiten (1769), Die allerbings einzelne glanzende Shilberungen, aber auch große Blattbeiten enthalten, babei aber gang in ben 3beenfreis ber Enchclobabiften einschlagen. Jubeffen fonnte er bie allgemeine Bewunderung nicht erringen, weil biefe foon Jacques Dontanier Delille5) aus Migueperfe (1738-1813) für fich burch feine (1769) von Boltaire ihrem Driginale gleichgestellte Ueberfenung von Birgits Buchern vom Canbbau in Befdlag genommen hatte. Auf Diefe ließ er num (1782) ein felbitfanbiges, burch einige Berfe jenes großen Dichters (Georg. IV. 116) augeregtes Gebicht vom Sartenbau folgen, bas aber aller Ginheit bebet und falt lagt. Leiber ließ er fich von ben Dachthabern berRevolution verleiten, burch feinen Dithyrambo bie Feier bes Beftes bes hochten Befens ju fanctioniren, beendigte bann feine Ueberfetung (1804) ber Aeneibe und (1805) bes verlorenen Barabiefes von Milton, und ließ bann (1806) fein Schicht, l'imagination, sowie (1809) seine trois règnes de

la nature und la conversation (1812) folgen, die von den Schlem frei find, welche man feinen Jardins und feinem Homme chamwetre (1800) vorgeworfen hat, b. b. er ift hier weniger ge machter Dichter, fonbern er erhebt fich bis zu einem gewiffen Grabe ber bichterifden Begeifterung, wenn auch nicht jum bich-Ren. Inbeffen muß man auf ber anbern Seite anerfennen, baf er bie Sprace burch feine in Die fleinften Details eingehenden Beidreibungen ber gewöhnlichften Begenftanbe verebeit und burd meg eine vorzügliche Runbung bes Berebaues gezeigt bat, affo nicht ber Berberber bes Alexanbriners, wie ihn feine Begner nemmen, genannt ju werben verbient. 3wei anbere hierher geborige Go bichte, wenn wir bes unten ju nennenben Leonarb Bahreb geiten und Dorat's hierher gehörige Berfe abrechnen, find noch bie vier Renfchenalter bes Tragifers Doigny bu die von Einigen bem gr. Julius Alip Bonceau6). aus Baris (geb. 1746) jugefdrieben werben, und bas Ber mablungsgebicht für Ludwig XVI. und Marie Antoinette von Bean Antoine Roucher?) aus Montpellier (1745-94), bas noch nach langer Beit feinem Berfaffer jur Guillotine ver balf. Bir foliegen mit Claube Senri Batelet's aus Baris (1711 - 86) Lehrgebicht von ber Ralerei, bas mehr funftbiftoriiden, ais poetifden Berth bat8). Auch einige bierber geborige Satiren mb poetifche Epifteln bat biefe Beriobe bervorgebracht, wie bes ungludtichen Ricola & Gilberto) aus Fontenay le Chateau (1751-80) 18tts Jahrhundert (1775) und meine Apologie (1778), gegen bie Encyclopabiften gerichtet, bes Jofeph Despage 10) aus Bor beaur (1776-1812-17) vier Satiren (1795) gegen bie Demo gogen und bie bamale in Franfreich berrichenbe Sittenverberbuif gerichtet, einige Epifteln M. D. be Chabanon's (geb. 1780 gu St. Domingo, + 1792)11) und bes Ricolas Joseph Selis 12) aus Paris (1737 - 1802) Epiftel über bie Po banten in ber bamaligen Gefellichaft. Als burlesfes Gedicht möchten wir noch Greffet's 13) Vert- Vert (1783) biether ziehen, welches bie Abenteuer eines Papageis enthalt, ben fid Ronnen aus einem Klofter ins andere gufdiden, und ber eine giemlich gemeine, wenn auch beißende Sprache führt.

1) S. Reue Litt. u. Bollerinbe. 1789. April p. 269. Oeuvres. Paris 1747. 1752. VI. 12. prec. de l'el. de l'aut. p. Le Beau. ib. 1808. VI. 8. La réligion. ib. 1742. 8.

2) De la grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature.

Paris 1749. 12. Oeuvres diverses. Paris 1758. II. 12.

3) S. Baur, Lebensgem. Bb V. p. 519 sq. Oeuvres. Conève 1752. 1776. II. 8. Paris 1797. 8. 11. 12. 1825. 8. La réligion vengée. Parme 1795. fol. 4. u. 8. Le palais des heures ou les quatre points du jour. Rome 1760. 12. Les quatre saisons ou les Géorgiques françoises, ib.

1763. 12.
4) S. Srimm Gorresp. 235. I. p. 478 sq. Cousin, Ocuvr. T. H. p. 423 sq. Les saisons. Paris 1769. 1775. 1796. 4. Poésies. ib. 1795 II. 18. Ocuvres philosophiques, ib. an IX. V. 8.
5) S. St. Beuve, Portr. T. II. p. 63 sq. Edinb. Rev. T. I. p. 26 sq. u. Sel. from the Edinb. Rev. T. II p. 162 sq. Dussauk. Ann. litt. T. I. p. 169 sq. II. p. 545 sq. Oeuvres complètes. Nouv. éd. rev. corr. et augm. Paris 18.4. XVI. 8. av. les textes latins et anglais. ib. 1832. X. 8. av. d. not. ib. 1833. 4. Oenvres posthumes, ib. 18:0 8.

6) Les quâtre âges de l'homme. Paris, 1774. 16. Epître à un homme de lettres célibataire. ib. 1773. 8. La dignité des gens de let-

tres. ib. 1774. 8. Oeuvres. Paris 1826. IV. 8.

7) S. Millin Mag. Enc. III. an 1797. T. V. p. 216 sq. Carrien de Nizas in b. Bull. de la soc desscienc p. Montpellier. Les Mois, Paris 1779. II. 4. av. une not. ib. 1826. II. 12. 1827. II. 32. (f. Bibl. de la France 1827, nr 1174) La France et l'Autriche au temple de l'hymen. Paris. s. a. 4.

8) L'art de peindre. Paris 1760. 4. 1761. 12.

9) &. Palissot Mem. T. I. p. 365 aq. Oeuvres. Paris 1788. 8.

**1806.** 8. u. H. 18. 1822. 8.

10) Quatre Satires ou la fin du XVIII. s. Paris 1801. 8. u. bft. Dazu (Cinq.) Satire litt. et polit. ib. 1801. 8. u. Les cinq hommes. Paris 1796. 18.

11) Oeuvres de théâtre et poësies. Paris 1788. 8.

12) Epitres en vers. Paris 1776. 8. Satires de Perse trad. en franç. ib. 1776. 12.

13) Ber-Bert, frei nach Greffet v. J. M. Schmidt. Danzig 1825. 8.

# S. 595.

Beben wir jest ju ben leichteren Gattungen ber Poeffe über, fo fallen uns gleich bie poetifchen Ergablungen in ber Manier La Fontaine's in die Augen. Leiber haben jeboch 3. 33. 3. 38 illart de Grecourt (1683 — 1743) Canonicus zu Zoure'), beffen burleste Barobie ber Bulle Unigenitus, Philotames, noch bas befte ift, was von ihm vorliegt, ba alles lebrige für einen anflandigen Menschen eigentlich gar nicht lesbar ift, und Der Marquis Stan islas De Bouffler 62) aus Luneville (1737 —1815), beffen Aline befannt ift, die an sich schon allzufreie Manier beffelben über alle Schranfen bes Anftande ausgebehnt.

Ats Rabelbichter werben genannt Benri Richer aus Loneuell (1685 - 1748)3), Louis Jules Mancini, ber Ber nog von Rivernois (1716-98)4), Barthelemy 3m bert and Rismes (1747-90)5) und Mabame Joliveau be Segrais aus Bar fur Aube (1756 geb.)6). Aranoois Marmontel aus Bort (1723-99) aber gebort mit feinen Contes nouveaux, die er vorzüglich für ben Mer cure de France forieb, ther unter bie Schriftfeffer ber Erotica, ale unter bie Bahl ber moralifden Ergabler, ba er Chebruch und Berführung ber Unichuld fo bemantett, bag bie felben eber in einem angenehmen, als wiberlichen Lichte erfcheis nen 7). Es glebt aber in berfelben Periode noch einige Diciter, beren Aruchtbarfeit fich faft auf alle Facher ber Boefie erftredte und unter biefen muffen wir ben Borrang bem befannten Gruns ber bes Journal des dames jugestehen, namlich Claube 30. fenh Dorat aus Baris (1734-80), ber gwar im Trauer und Luffviel eigentlich immer ungludlich war, bafur aber ale ftete fertiger Belegenheitebichter nicht eine nur irgend bebeutenbe Berfonlichfeit unangefungen ließ, fo bag nur fein bidactifdes Epos, la declamation, und einige fleinere Grachlungen, a. B. fein Alphonse, jest noch lefenswerth find 8). Unter feinen Soulern nennen wir Dichel be Cubieres aus Roquemqure (1752-1820), ber feinem Deifter befondere barin abnito war, baß feine Theaterftude gerabe wie bie Dorat's ausgepfiffen wurden ), und Daffon Marquis be Bezan aus Berfaiffes (1741-77)10). Bebeutenber find Dabame (Unne Darie Le. page) buBocage aus Rouen (1710-1802), beren Rachahmuna bes verlorenen Baradiefes von Milton und beren Epos auf Columbus meber bas ungeheure Lob, welches man ihr bei ihrem Leben frendete, noch bie völlige Bergeffenheit, in ber fie fest begraben ift, verbient 11). ba fie boch immer noch Philibert Daffon aus Blamont (1762-1807), ber bie ungludliche 3bee hatte, ein ganges Bolf, bie Schweizer, jum Gegenftande eines Epos ju mablen, ubertrifft 12), und Blin be Sainmore aus Paris- (1733-1807), ben vorzüglich ber Erfolg, ben Colarbeau's Helorse erhielt, ju Rachahmungen berfelben begeisterte 12). Roch formen wir, ehe wir ju ben eigentlichen Lprifern, unter bie übrigens

auch Dorat und seine genannten Rachahmer alle gehören, koms men, die Idullendichter dieser Periode nicht mit Stillschweigen übergehen. Der bedeutendste ist Louis Mangenot aus Pastis (1694—1768) mit seinem Rendez vous 14), doch sollen auch Germain Leonard aus Guadeloupe (1744—93), der auch einen Schäferroman Alexis schrieb 15), Madame Bers dier aus Montpellier (1745—1813), deren Fontasse de Vaueluse bekannt ist 16), und Armand Berquin 17) aus Bors deux (1749—91) nicht vergessen werden. Indessen hat durch sein genaues Studium der Griechen unbedingt die meiste Grazie im Ausdruck sich der unglückliche Andre Marie de Chenier (geb. 1762 zu Constantinopel, guillotinirt 1794) erworden, wie sich ens mehreren seiner Idyllen, z. B. l'aveugle, le jeune malade, la jeune captive 2c., ergiebt 18).

- 1) Oeuvres. Paris 1747. Amst. 1759. II. 12. Luxemb. (Paris) 1764. IV. 12. Paris 1780. IV. 18. 1796. IV. 8. Ausert. Werte, beutsch. Paris (Bett.) 1796. 8.
- 2) Ocuvres. Paris 1803. 8, 1813. III. 8. Ocuvres posthumes. ib. 1815. 8.
- 8) Fables. Paris 1729. 1748. 12. Sabinius et Eponine, trag. ib. 1735. 8. u. Coriolan, trag. ib. 1748. 8.
- 4) Ocuvres. Paris 1796. VIII. 8. Ocuvres posthumes. ib. 1807. II. 8. [. Dussaulx Ann. litt. T. II. p. 337.
- 5) Pétitot im Repert. du théâtre franç. T.XIV.— Oeuvres choisies. Paris 1797. IV. 8. Le jugement de Paris. ib. 1772. 8. Fables nouvelles. ib. 1773. 8. Historiettes ou nouvelles en vers. ib. 1774. 8. Cheix de fabliaux en vers. ib. 1798. II. 12 etc.
- 6) Fables nouvelles en vers, suiv. de quelques poésies. Paris 1802, 18.
- 7) Contes moraux. Paris 1765. III. 8. u. 12. Nouveaux contes. ib. 1801. IV. 8. u. oft. Mor. Erz. Deutsch. Lpzg. 1794 97. 8. Neue Mer. Erz. ebb. 1807. 8.
- 8) S. Dirfching Bb. II. 1. p. 40 sq. Xeutfch. Mercur 1780. St. VII. p. 62 sq. Litt. u. Theat. Beitung III. 3. 1819. p. 819 sq. Chronolog. II. p. 330-346. Grimm. Corresp. Bb. V. p. 161 sq. (Cubières de Palmezeau) Rioge de M. D. Paris 1781. 8. La déclamation théâtrale. ib. 1766. 1771. 8. Fables nouvelles. ib. 1773. II. 8. Oeuvres. Paris 1764-60. XX. 8. Oeuvr. chois. préc. d'une not. p. Desprès. Paris 1827. 8.
- 9) Ocuvres agréables et morales ou Variétes littéraires. Liège 1791. II, 16. Das beste Geb. ist: L'épître à la maîtresse que j'aurai.
- 10) Le théâtre moral. Paris 1783. II. 8. Oeuvres dramatiques. ib. 1811. IV. 8. Lettre à Ximenés. Paris 1787. 8. (gegen Boileau). La Paix ou le traité de Luneville, poëme. Paris 1827. 8. Calendrier ré-Grafe, panboug d. Literargeschichte. III.

publicain. ib. 1795. 1798, 8. Opuscules poétiques. Orienns et Paris 1784—91, IV. 18 etc.

- 11) Oeuvres. Lyon 1762. III. 12. La Colombiade. Paris 1756. 8. (Deutsch in Prosa. Giogau 1762. 8.) Oeuvres poétiques. ib. 1788. II.12.
- 12) S. Beuchot in b. Décade philos. T. LIV. p. 565. Les Helvétiens. Paris 1800. 12. La nouvelle Astrée ou les aventures romantiques du temps passé. Metz 1805. II. 12.
- 13) La mort de l'admiral Byng, poème. Londr. 1752. 8. Sapho à Phaon, Héroïde. Paris 1759. 12. Héroïdes ou lettres en vers ib. 1767. 8. 1768. 8. Amst. 1774. 8. Orphanis, trag. ib. 1773. 8. Jeachim ou le triomphe de la piété filiale, suiv. d'un choix de pièces fugit. ib. 1776. 8.
  - 14) Poésies. Maestricht. 1776. 8.
- 15) Oeuvres. Paris 1787. II. 12. 1788. III. 8, publ. p. Campenos. Paris 1798. III. 8. 6. St. Beuve, Portr. litt. T. II. p. 324 sq.
- 16) Ihre Seb. steh. in b. Almanach des Muses de 1775. 1777. 1785—87. Fragment a. einem Ethrgebicht Les Géorgiques Languedociennes in b. Not. des Travaux de l'acad. de Gard. 1807 et 1810.
- 17) Oeuvres. Paris 1803. XX. 18. Idylles. Paris 1774. 8. Secrecueil d'Idylles. ib. 1775. 8. Romances. ib. 1776. 5. 1788. t2. Pygmalion, scène lyrique de J. J. Rousseau, mise en vers. ib. 1774. 8. E. Archenholz, Minerva. 28b. II. p. 2.9 sq.
- 18) Poésies préc. d'une not. sur l'aut. p. Latouche. Paris 1829. 1832. 8, u. b. b. Oeuvres de Marie Jos. de Ch. T. IX.,

## S. 596.

Bir tommen jest zur eigentlichen Lyrif, b. h. gur pros fanen, benn einige ber jur religiofen gehörigen Dichtungen bas ben wir oben icon besprochen. In beiden Gattungen versuchte fic Jean Jaques Lefranc de Pompignan aus Montauban (1709-1748), benn er ließ 1751-55 feine Poésies sacrées et philosophiques, tirées des livres saints, unter benen feine Baraphrafen einiger Stellen bes Soben Liebes, ber Propheten und Pfalmen wirflich von beifem Reuer ber Begeis fterung zeugen, wenn auch ber boshafte Boltaire von ihnen fagte: "Sacrés ils sont, car personne n'y touche", ericheinen, worauf bann feine weltlichen Dichtungen folgten, unter benen feine Dbe auf Rouffeau's Tod feine befte Arbeit ift.). Allerdings übertrifft ihn bei weitem Franfreids größter Lyrifer, Cou. charb Lebrun aus Baris (1729-1807), bei bem man fic nur wundern muß, wie trop feiner fortwährenden mißliden haublichen Berhaltniffe, feiner beftanbigen Abbangigfeit von

Sonnern und seinem Mangel an Farbe, ba er ebenso wie ber Moniteur und das Journal des débats die jedesmaligen Machthaber verehrte und bie gefallenen vermunichte, er boch eine Driginalitat, einen Schwung ber Phantafte und eine Ruhnheit ber Bebanten bewahrt hat, die, ware er nur etwas correcter und forgfamer im Reilen gewefen, ihn einzig in feiner Manier gemacht haben wurden?). Auch bie Palinods Clindamp's be Malfilatre aus Caen (1733 - 67) durfen nicht vergeffen werben, benn fie verbienten wirflich die Bewunderung, die ihnen ju Theil ward; fein Nareisse de l'île de Vénus entbehrt zwar ber Einheit, hat aber im Einzelnen fo viel Trefflices, bag man in feinem Berfaffer ben treueften Souler ber Claffifer erfennt3). Gine mehr leiche tere Form ber Lprif mabite eine Angahl mehr ober meniger freier Liederdichter, an beren Spige Bean Jofeph Babe') aus Sam (1720-57) fieht, ber in ber feinen Sprache ber Damen ber Salle, bem idiome Poissard, juerft eine Roeffe fouf, die nicht etwa blos in leichten Liebern (bouquets pois. sards), fondern auch in Overn (le suffisant) und burlesten Epopoen (la pipe cassée) auftrat und, abgesehen von dem Inbalt, bem Benie ihres Berfaffers alle Ehre machte. Bu berfelben frivolen Soule, wenn auch nicht in biefer niebrigen Form geboren Bierre Sofeph Bernarb5) aus Grenoble (1710 -75), ber eine Art d'aimer nach bem Dufter ber bes Doib persucte, Die Diefer aber nur inder Freude am Bemeinen gleichfommt, fonft aber bei weitem fdmader ift ale feine Chanson de la rase, die ihn der Bompadour empfohlen hatte, Antoine Bertine) von der Insel Bourbon (1752-90), ber burch verftedte Schilderungen bie Sinnlichkeit besonders ju erregen mußte: und ber Krangofische Tibull, ber eigentliche Schöpfer ber erotifden Elegie, ber unglaubige Lyrifer Evarifte Barny?) (1753-1814), befannt burch feine burlesten Belbengebichte, in beffen Arbeiten fich ber gange Character ber Sansculotten, für die er fo paffionirt mar, abspiegelt. Dagegen geboren gu ber anstandigeren Claffe biefer Lieberbichter Jacques Ca-10tte8) aus Dijon, (1720-1792), ber uns auch noch burch feine andern wigigen Schriften werth geworden ift, Bierre Laufon aus Baris (1727-18119), ber aber auch fur bie Buhne ar-17\*

beitete, und Charles Bierre Colarbeau 10) aus Boinville in Beauce (1732-76), bem es nicht an fconen Borten, wohl aber an Beift fehlte, und ber wie fein Anberer es bamals verftand mit vielen Worten nichts ju fagen. Als Dichter in Frangofifden Provincialbialecten ermahnen wir noch ben Rammader Arnaud Daubaffe11) aus Moiffac († 1720), Jean be Cabanes 12) aus Air (1653-1717), bie eigentlich beibe noch in die vorige Periode gehoren, Coprien Despours rine aus Accoue (geb. 1698)13) und ben Auvergnaten 300 feph Baftural14). Bon Theaterbichtern in Datois nennen wir ben Brovençalen Delabon aus Marfeille15) und feinen Landsmann ben Brofeffor Thomas Thobert († 1777) 16), im Dialecte von Limoufin Courtete be Prabes 17) und in bem von Berigorb ben alteren Abbe gabre aus Chemines in Quercy 18).

1) 6. Dussaulx Ann. litt. T. III. p. 387. Ocuvres, Paris 1784. VI. 8.

- 2) S. St. Beuve P. litt. T. I. p. 130 sq. Dussaulx T. III. p. 287. Oeuvres, publ. p. Guinguené. Paris 1813. IV. 8. (Darin fehlen: Les odes républicaines au peuple français. Paris 1795. 8.) Ocavr. chois. ib. 1821. II. 8.
- 3) S. Dussaulx T. III. p. 292 sq. Narcisse dans l'île de Vénus. Paris 1795. 1810. 8. Oeuvres choisies. Paris 1805. 12.
- 4) S. Fréron im Année litt. 1757. T. IV. Oeuvres. Paris 1758 IV. 8. Lyon 1787. IV. 12.
- 5) L'art d'aimer et diverses Poésies. Paris 1775. 8. 1780. 8. Oeuvres 1775. 18. S. Nécrologe 1776. s. v. Rachtt. 3. Sulget. III. 2. p. 395 sq.
- 6) Poésies, Paris 1678. 12. Les amours. ib. 1782. 8. 1802. II. 18. Am bedeutendsten ist seine Voyage en Bourgogne, eine Rachahmung ber ähnlichen Arbeit von Chapelle und Bachaumont.
- 7) C. Dussaulx T. IV. p. 389 sq. St. Beuve, Portr. d. Cont. T. III. p. 121 sq. Oeuvres. Paris 1808. V. 18. Bruxell. 1826. II. 8. Poésies inéd. publ. p. Tissot. Paris 1826. 18. Oeuvres choisies p. Boissonnade. ib. 1827. 8. La guerre des dieux suivie des galanteries de la bible. Brux. 1830. 18. Die Blumen, beuts v. Muchter. Bert. 1823. 8.
- 8) Oeuvres. Paris 1788. III.8. 1798. III.12. 1816. IV. 8. Oeuvres morales et badines. Paris 1776. II. 8. La guerre de l'opéra. ib. 1753. 12. La pate du chat, conte. ib. 1781. 12. Merte beutsch v. Schatzephag. 1789. IV. 8. S. Bergasse Not. s. Caz. in b. Oeuvr. T. I. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 1. Luben Remess Bb. VII. p. 447 sq. Beuchot im Journ. d. l'impr. 1817. p. 383—418.
- 9) Les A propos de société, Paris 1771. HI. 12. Ocuvres. ib. 1811. IV. 8.

10) C. Grimm. Corresp. 286. III. p. 107 sq. Millin Mag. Rnoyel.. 1811. T. VI. p.327 sq. Oeuvres. Paris 1779. II. 8. 1803. 1811. 18.

11) Oenvres. Villeneuve. 1796. 1839. 8. f. Strobel, Frang. Bolfeb. I.

p. 81 sq.

12) L'historien sincere sus la guerrò doou duc de Savoye en prouvenço en 1707.; peëme prov. inéd. préc. d'une not. s. ce poète et s. s. div. ouvr. p. H. Pontier. Aix 1880. 8, f. Strobel p. 89 sq.

13) S. Bebichte fteben in b. Poësies Bearnaises. Pau 1828. 8. f.

Strobel a. a. D. p. 113.

14) Poésies auvergnates. Riom. 1733. 8.

15) Lou groulié bel esprit vo Suzeto et Tibor, com. Avignon

1790. 1809. Mars. 1826. 8.

16) Cristoou et Fresquière ou la queue de l'âne arrachée, com. Mars. 1825. 18.6. 8. Mesté Mauchuan ou le Jugement de l'ane, com. **b.** 1825. 8.

17) Capioto ou Pastorale Limousine, com. Bord. 1684. Limog. s. a. 12. Ramounetou ou lou Payxan agenés tournat de lo guerro pastourelo en lengalge d'Agen. Agen 1701. 8. 1784. Bourd. 1717.

1740. 1784. 8. La miramoundo, past. Agen 1683. 12. 1709. 1701. 8. 18) Scatabronda, coum Rotterd. 1687. 12. u. 8. f. Champollion-Figeac Charte de commune en langue romane. Paris 1839. p. 11.

## **6.** 597.

muffen bie Beriode der Revolutionszeit geben, ba man in ihr an andere Dinge zu benten batte, als ans Dicten und eigentlich nur revolutiongre Gefange gut hieß, mochten fie nun etwas taugen ober nicht. Wir muffen baber ein neues Stadium ber Literatur nach einem berartigen Interreasum eigentlich erft von ber Zeit annehmen, wo Rapoleon bas Ruber bes leden Staatsschiffes ergriff, wenn wir auch bese bath nicht fagen wollen, daß vorher bie Dufen Frantreich gang verlaffen batten. Bir beginnen mit bem Drama und zwar ber eigentlichen Tragodie, Die merfwurdig wenig Anflang in bem eigentlichen Culminationszeitalter ber Revolution fanb, ba man Rundlich auf ber Gaffe jene blutigen Trauerspiele in natura aufführen fab, bie man boch in biefer Ausbehnung auf ber Butme nicht hatte baben fonnen und baber lieber Schaferspiele und tomifde Opern, wie a. B. die Belagerung von Toulon 1), bie begreiflicher Beife bamale (1794) Auffehen machen mußte, anfah, um fein Bewiffen in Solaf lullen ju laffen. Daber faffen auch die meiften jener Trauerspiele, die wirklich burch bie Energie bes in ihnen geprebigten Republifanismus Bewunderung erregten, mehr in die letten Jahre vor ber neuen Orbnung ber Dinge, als in die spateren, wenn es auch eine Raffe re-

publicanischer (z. B. Marat dans le souterrain des cordeliers. l'ami du peuple ou la mort de Marat) und ropalifischer (Charlotte Corday) Tenbengfiude giebt. Bir nennen querft Jean gran ois Ducis aus Berfailles (1733-1817) einen treuen Schuler Chatespeare's, ben er in seinem Hamlet (1769), Roméo et Juliette (1772), roi Lear (1783), Macbeth (1784) und Othello (1792) nachahmte und bem er eigentlich alle bie Erfolge verbantte, bie feine Stude erlebten, ba unter been feiner eigenen Erfindung hochftens Abufar ou la famille arabe (1792) poetifchen Werth hat2). Mist . übel war Baptifte Delrieu's aus Robez (1760 geb.) Artaxerxo (18023) und bes flets fertigen Apologeten bes Raiferreichs C. 3. Coeillarb b'Aprigny (1760-1823)4) aus Martinique Jeanne d'Arc à Rouen (1819) und bes Luce be Lan cival (1764-1810) Hector, ber nicht ohne Studium ber Claffifer gefdrieben ifts). Allerbinge überragt biefelben bebeutend an Zalent Marie Joseph be Chenier (1764-1811)6), ber bemagogifc gefinnte Bruber bes oben genannten Anbre Ch. jenes eifrigen Royaliften, ben er, wie bieß auch bie von thm in feinem Timoleon an ben Sag gelegten Befinnungen beftatigen, felbft unter bas Beil ber Buillotine geliefert haben foll. Inbeffen mag bie bamalige Stimmung wefentlich ju bem Glade beigetragen haben, welches feine Stoffe, benen man gleich anfieht, wie fie auf Erhipung und Berfuhrung ber Bemuther bes Publicums berechnet waren (3. B. Charles IX. 1789, Henri VIII. unb la mort de Calas 1791, Calus Graechus 1792), erlebten, um so mehr als seine spätere offenbar von ber Schmeichelei bictirte Tragodie Cyrus (1804) gar feinen Beifall fand, benn ber Mann, welcher einft bie Apothéose Marat gefdrieben hatte, war vergeffen, und feine fconen Straben über Tyrannei, Unterbrudung und Tugend ber Armen und Bettler hatten burch bie Schredniffe bes Berrorismus einen gang anderen Commentar gefunden, fo baß felbft bie Erhabenheit eingelner feiner Bebanten, Die Schonheit feiner wahrhaft claffifchen Sprace und die Trefflichfeit feiner Berfe feine Bewunderer mehr finden tomite. Bergleichen wir ihn jeboch mit feinem Borganger am Athenee, mit bem sogenannten Critifer Jean Francois be la

Barye?) aus Paris (1739—1803), fo muffen wir ibm tros bes Erfolges, welcher beffen tragifder Erfiling Warwick (1763) hatte und bem taum feine Radahmung bes Sophocleischen Philoctète (1781) gleichkam, ben Preis jugefteben, obgleich auch Diefer in feinem republifanischen Gifer beftanbig nach Rache foreit, ohne eigentlich recht zu wiffen, wofür. Anftanbiger find und bas Geprage bes bonetten, biebern Republicanismus tragen bagegen bie Stude bes eigentlich mehr burch feine Fabeln berabmten Antoine Bincent Arnault8), bes Baters, aus Baris (1766), befonders fein Cincinnatus, und bes berühmten Berfaffers des so oft nachgeahmten Hermite de la chaussée d'Antin Ettenne be Joun9) aus Souch (1769), beffen große Oper, la Vestale, befanntlich einft ben großen Breis erbielt, Sylla (1822). Der jungere (Lucien Emil) Arnault 10) aus Berfailles (geb. 1787), beffen Pierre de Portugal und Régulus ebenfalls politifche Tendenz haben, hat feinen Bater nicht erreicht, und eben fo wenig hat ber Léonidas (1825) bes Jean Didel Bicatil) aus Bienne (1790-1828) eigentlich inneren Berth, fonbern fceint feinen Succes nur Talmas Spiel verbanft ju haben, es ware benn, bag man nach Aufführung feines Tell, ben bie Cenfur verbot, beffer über thu batte urtheilen fonnen. Ueberhaupt war jenem großen Schaufvieler mancher mittelmäßige Autor bas gunftige Gefdid fondig, welches feine Stude erfuhren, und erft ale bie Bieberberfellung ber Bourbons Ruhe und Frieden nach Franfreich aurudgeführt hatte, thaten fich einige bebeutenbere Talente hervor. Dine mich bei R. B. Barp 12) und Alexandre Buis sant's (aus Limour 1788) 13) Macchabées, benen nur thr Stoff Gintrag that, aufzuhalten, erwähne ich noch Bierre. Lebrun's 14) aus Baris (geb. 1785), bes Sangers ber Thaten ber großen Armee bei Jeng, Mario Stuart (1820), eine fehr gebiegene Radahmung bes Schilleriden Stude, Alexanbre Sous met's 15) aus Toulouse (1788) Clytemnestre (1820), Saul (1821), Cléopatre (1822) und Jeanne d'Arc (nicht mit einem von ibm verfaßten Epos gleiches Ramens zu verwechseln), die burch bas Rener ber poetischen Begeisterung und ben oftern Mangel m Bahrheit in Situation und Characteren verbeden, ben al

lerbings feine Elisabeth de France (1828), eine ungladitoe Rachahmung von Schiller's Don Carlos, an fich tragt, und Jacques François Arfene Ancelot's16) aus Save \_ (1794) Louis IX. (1803), Fiesque (1826), Olga (1828) x., worin er jener gabrifarbeiter, ber er in feinen fpateren Studen warb, noch nicht ift. Der bebeutenbfte Dramatifer wahrenb ber Regierung ber letten Bourbons ift aber unftreitig ber mit Recht gefeierte Sanger ber Messeniennes (b. h. nicht ber alten von 1816, wo ihm noch bie achte Beihe bes Chriftenthums abgeht, fonbern ber fpateren, mo biefer eble Freiheitsfanger von bemfelben erft mahrhaft inspirirt ift) Cafimir Delavignet?) aus Savre (1794 geb.), beffen tragifches Debut, les Vepres Siciliennes (1819), weber von feinem Paria (1820), noch bon feinem Marino Falieri verbunfelt warb, um fo mehr als feine fpateren Stude, g. B. les enfans d'Edouard (1855), wo er ben Difgriff begeht, zwei Rinder zu Selben eines Trauerfpiels zu machen, geradezu miflungen find. Derfetbe Sall ift es mit Charles Liabières Conradin et Frédéric (1826), Jean sans peur (1821), und Jane Shore (1824), wo et auf eigenen Fußen fieht und fich gut nach ben claffifden Duftern gebilbet hat, allein feine Rachahmung von Schiller's Ballenftein (1829) ift völlig verungludt 18). Rur Guillaume Biennet in seinem Clovis (1820) und Sigismond de Bougogne (1825) blieb bem Clafficismus treu. Die romantifo - ibealififice Schule, Die einige Beit auf ben Parifer Theatern prabominirte. führte wohl Repomucene Louis Lemercier aus Paris 10) (geb. 1772) ein; benn mabrent fein Agamemnon (1797) von einer gludlichen Benutung alles bes in ben gleich betitelten Trauerspielen bes Meschylus, Geneca und Alftert portom menben Guten zeigt und einen zweiten Corneille verfprict, bil bet fich in feinem Charlemagne (1816), St. Louis (1820), besonders aber in Frédégonde et Brunehaut (1821) und les martyrs de Souli (1825) bereits jenes romantifche Drama aus, welches ber Schöpfer ber neueren unmoralifden Schauertragbeie. Bictor hugo aus Befangon (geb. 1802), in feinen Tragodien: Cromwel (1827), Hernani (1830), Marion Delorme (1831). Triboulet, Angelo, Lucrèce Borgia, Maria Tudor, le rei

s'amuse (1838), Ruy Blas (1838), auf ben Sheel ber Uns notürlichleit erhob, und trop bes burch einzelne blenbenbe Schonbeiten, Die jene Stude enthalten, erwungenen langjahrigen Beifalls, enblich bei feinem letten Berfuche in biefem Genre, ben ungludlichen Burggrafen (1843), worin allerbings bie Rachkot Ber Bufdauer allzusehr auf die Brobe geftellt wird, es bis zum Muspfeifen brachte 20). Darin wiberfuhr jeboch bas Begentheil bem zweiten bebeutenbern Reprafentanten biefer Soule Alfred be Bigny aus Loches (geb. 1799), ber mit einer Bearbeitung bes Shaffpere'fchen Othello (1829) begonnen hatte, in feinem Chatterton (1835), worin er uns bie leiber felbft verfchulbeten Beiben bes ungludlichen Dichters, indem er fie ben Dangeln ber Gefellichaft jufdreibt, mit einer fo fcauberhaft rubrenben Babrheit zeichnet, bag er bem Publicum ber verfdiebenften Stande unwillfurlich jenen Beifall abzwang, ber ben entichlebenen Eriumph feiner Soule fur langere Beit begrunbete21). Gludlicher Beife ift man aber in neuester Beit von biefem verberbten Ge fcmade jurudgefommen, wie benn allemal Neberfattigung jum Efel führt und alljugroße Anspannung bes Gefühls Absvannung er seugen muß, und hat mit wahrhaftem Jubel jene Rudfehr m ben Clafficismus Corneille's und Racine's aufgenommen, ben wir in ber Lucrece DR. Ponfarb's (1843) finden, worin biefer bei einer ansgezeichnet schönen Sprache fich treu an bas hiftorifche Factum balt und jur Ausschmudung ber Sanblung und größern Berwidlung nur etwas Eigenes hinzugethan bat, indem er in ber Sub lia, ber Gattin bes Brutus, ber feuschen Lucretia, ein unfitte lides Weib, bas mit bem jungen Tarquinius ein, wenn auch mur vorübergebendes Liebesverhaltnif unterhalt, gegenüberflellt. font aber bie gange Schurzung und lofung ber Rataftrophe allein von ber innern Rothwendigfeit ber gangen Sandlung abbangig macht und eben an biefem einfachen Stoffe weit entfaiebeneres Talent entwidelte, als ber altere Arnault, beffen Lueree burt ben thorichten Bufat jum Sujet, Die Liebe ber Lie crecia jum Sertus, nothwenbig icheitern mußte22).

<sup>1)</sup> E. Mag. f. b. Lit. b. Auslandes 1639. nr. 16.

<sup>2) 6.</sup> O. Leroy, Etud. mor. et litt. s. Ducis. Paris 1832, 8. Ocuvres. Paris 1803. 1819. 1826. III. 8. Ocuvr. posth. préc. d'une not. p. Cempenon, ib. 1826, 8.

- 3) Artaxerce. Paris 1808. 8. f. Seleinne. T. II. p. 246 eq.
- 4) Jeanne d'Arc. Paris 1819. 8. Poésies nationales. ib. 1812. 8.
- 5) Oeuvres préc. d'une sot. p. Collin de Plancy. Paris 1826. 8.
- 6) Theatre. Paris 1801. II. 18. 1818. III. 8. (f. Soleinne T. II. p. 206 sq.) Utb. b. beiben Gebr. Ch. f. St. Beuve Portr. litt. T. II. p. 144 sq. 161 sq. Portr. d. Cont. T. III. p. 393 sq.
  - 7) Ocuvres. Paris 1820. XV. 8. f. Dussaulx Ann. litt. H. p. 109.
- 8) Cenvres complètes dramatiques. à la Haye 1817—19. IV. & Paris 1828. VIII, 8. Fables. ib. 1813. 8. (s. a. Soleinne. T. II. p. 216.) Ausw. a. f. bram. Wert. Deutsch v. Severin. Gotha 1832. 12-
- 9) S. Théâtre in f. Ocuvres complètes. Paris 1823—27. 8. T. XVIII—XXII.
- 10) Régulus, trag. Paris 1522. 8. Pierre de Portugal. 1823. 8. Le dernier jour de Tibère. ib. 1828. Cathèrine de Médicis ou les états de Blois. ib. 1829. 8. Gustaphe Adolphe ou la bataille de Lutzen, tr. ib. 1830. 8.
- 11) Léonidas, Paris 1825. 8. Turnus (1810) und Guill. Tell find ungebruckt.
  - 12) Eudore et Cymodocée, trag. Paris 1824. 8.
- 13) Les Machabées. Paris 1822. 8. Le comte Julien ou l'expiation. ib. 1823. Virginie. ib. 1827. 8. Poésies. ib. 1837. 18.
- 14) Ulysse, trag. Paris 1815. 8. Marie Stuart, trag. ib. 1820. 8. Pallas, fils d'Evandre. trag. ib. 1822. 8. Sein Cid d'Andalousie, bet 1826 sehr gefallen hatte, ift noch ungebruckt.
- 15) Clytemnèstre. 1822. Paris 8. Saül ib. 1°22. Cleopâtre. ib. 1825. 8. Jeanne d'Arc. ib. 1825. 8. Pharamond, trag. lyr. ib. 1825. Le Siège de Corrinthe. ib. 1826. 8. Elisabeth de France. ib. 1828. Une fête de Néron. ib. 1830. Norma. ib. 1831. Le gladiateur, trag. ib. 1841. 8. f. Mag. f. b. Eitt, b. Aust. 1846. nr. 63.
- 16) Ocuvres complètes préc. d'une not. s. sa vie et s. ouvr. p. Saintine. Paris 1838. 8. (f. Soleinne. T. II. p. 303.) cf. Blatt. f. b. Ett. b. Musl. 1839. p. 96 aq;
- 17) Les Vépres sioil. Paris 1819. 8. (metr. fiber. v. Schraber. Damb. 1845. 8.) Le Paria, trag. av. choeurs ib. 1821. 8. Marina Falieri. ib. 1829. 8. Louis XI.. trag. ib. 1832. 8. Une famille au temps de Luther. ib. 1836. 8. (Deutsch in Steppe's bram. Derbat. Darmst. 1838. 16. p. 1 aq.) La fille du Cid. ib. 1840. 8. Théâtre. ib. 1826. II. 8. s. St. Beuve, Portr. d. Contemp. T. III. p. 291. 525 sq. Mag. f. b. Stt. b. Unst. 1832. nr. 92-94. 1835. nr. 45. 190-131. 1836. nr. 106. Blátt. f. b. Stt. b. U. 1839. p. 41. 1840. p. 241 sq. Planche, Portr. litt. Brux. 1836. T. II. p. 165 sq.
- 18) Conradin et Frédéric. Paris 1820. Jean-Sans-Peur. ib. 1821. 8. Jane Shore. ib. 1824. Walstein. ib. 1829. 8.
- 19) Agamemnon. Paris an V. S. Pinto ou la journée d'une conspiration. ib. an VIII. S. u. in f. Comédies historiques. Paris 1828. S. La Panhypocrisiade ou le spectacle infernal du seizième siècle, co-médie épique. ib. 1819. S. Daju Suite ou le Spectacle infernal du

dir-neuvidene niècle. ib. 1732. 8. S. Mag. f. d. Lit, d. Aust. 1841. nr. 85.

- 20) Oeuvr. compl. Bruxell. 1842. III. 4. f. Planche T. III. p. 5 sq. Mag. f. d. čit. d. Ausl. 1836. nr. 3. 1834. nr. 52—53. 1841. nr. 85. 1845. nr. 78. Blått. a. a. D. 1839. p. 4 sq. 250 sq. 1837. nr. 22 sq. 1838. p. 1 sq. 446. 1839. p. 97. 1840. p. 41. 437 sq. Werte deutsch. Frankf. 1836—42. XIX. 16. Sámmtl. 33. Stutig. 1835—43. XXV. 16.
- 21) Théâtre. Paris 1838—39. II. 8. f. Mag. f. b. Sit. b. Xutl. 1832, mr. 87. 1837. mr. 86. 1843. mr. 94. Niátt. f. b. Sit. b. Yutl. 1838. p. 193. 305. 367. 1839. p. 121. 429. 1840. p. 477. 587. 577. Planche T. H. p. 147 sq. III. p. 172 sq.
- 22) Lucrèce, trag. Paris 1843. 8. Brux. 1843. 18. Berl. 1846. 12. metr. übers. v. Schraber. Samb. 1844. 12. v. S. Krause. Shemnig u. Schneeb. 1845. 8. v. V. R. Rielo (A. Rolein). Duffelb. 1844. 8, s. Mag. f. d. Lit, b. Aust. 1843. nr. 56.

## §. 598.

Seben wir nun jum eigentlichen Luftspiel über, fo fehlt es allerbinge auch im Beitalter ber Revolution nicht an Dichtern in biefem Genre, aftein Bieles, was bavon auf uns gefommen ift, flößt wahrhaften Efel und Schauber ein, und man begreift faum, wie Die Besunkenheit bes Beschmads so weit gehen fonnte, bag man fich Dinge vormachen ließ, die fich faum in Worte faffen laffen!). Indeffen nennen wir erft einige mittelmäßigere Zalente, wie z. B. Charles Albert Demouftier2) aus Billere Cotteret (1760-1801), beffen Femmes, le misanthrope corrigé und le conciliateur nur vorübergehendes Aufmachten Brouffe Desfaucheret3) aus Paris (1742-1808), defice mariage secret (1784) mit Recht gerühmt wird, Boitet be Monvel4) aus Luneville (1745-1811), ber ein befferer Schauspieler als Dichter war, und beffen amant bourru nicht übel ift, Dves Barres) aus Baris (1749-1832), ben Grunder einer eigenen für bas Baubeville beftimm. ten Buhne (1792) und Berfaffer bes febr oft gegebenen Arlequin afficheur, ben aber feine Danse interrompue noch an froher Laune übertrifft, Marfollier bes Bivetieres6) aus Baris (1750 - 1817), ben Berfaffer ber Nina und ber deux petits Savoyards, ber ein merkwürdiges Talent befaß, die rührendfien und tomifchften Scenen ju verbinden, Armand Charlemagne?) and Bourges (geb. 1753), beffen Agioteur (1796) und Phonume de lettres et l'homme d'affaires (1795) heute noch

an ihrem Plage find, Louis Emanuel bu Baty8) (geb. 1775), bessen valets dans l'antichambre (1804) delateurs (1819) fich burd große Raturlidfeit auszeichnen, und Etienne Bigee9) aus Baris (1755-1820), beffen Aveux diffieiles fein erftes (1783) und beftes Stud find. Run folgt Jean Francois Collin d'Sarleville 10) Maintenon (1755 - 1806), beffen befte Stude mit Ausnahme bes vieux celibataire (1792), l'Optimiste (1788), les chateaux en Espagne (1789) und les artistes, · (1795) augleich bas treuefte Gemalbe feines eigenen Lebens und Characters enthalten. Gein Freund Jean Stanislas Andrieux11) aus Strafburg (1759-1833) bebutirte auf bas Glangenbfte burch feine Etourdis (1785), allein feine folgenben Stude zeugten von feinem Fortichritte, mit Ausnahme ber Comédienne (1816), fo bag er ale Erzähler (3. B. im Meunier sans souci) bei weitem hober fteht. Der britte in biefem Freundschaftebunde endlich Louis Benott Bicarb (geb. 1769, geft. 1828), bat beibe an Leichtigkeit bes Berfemachens und an Fruchtbarkeit übertroffen, boch tann man wit Recht fagen, bag viele feiner Stude, feien fie in Berfen (Mediocre et rampant, les amis du collège etc.) over in Profa (la petite ville, les marionettes etc.) noch heute gern gelefen werben 12). Pigault Lebrun 13), ber unten gu nems nende fittenlose Romanschreiber, bat zwar in feinen Buftipfelen ebenfalls große Leichtigfeit im Arbeiten an ben Zag gelegt, fo baß man ihn ben Frangofischen Rogebue genannt bat, allein nur ber Rame, Theatre revolutionnaire, fonnte fie in jener Bett langer auf ber Buhne erhalten, benn an fich find fie fab und platt und ihr Big ift gewöhnlich mit ben haaren berbeigezogen. Die 17 Stude bes mit ihm an Cynismus wettetfernben Reftif be la Bretonne fonnten bagegen fich nicht einmal auf ben fleinen Borftabtiheatern halten14). Louis Claube Che ron 16) aus Paris (1758-1807) verbankt feinen Ruf eigentlich nur Sheridan, beffen Lafterichule er ale homme & sentiments ou le Tartuffe de moeurs auf bie Buhne brachte. Beit bedeutender ift baber Bincent Pineur Alexanbre Duval16) aus Rennes (1767), beffen Fruchtbartett ber Gate

feiner Luftfpiele teinen Eintrag that, denn les déritiors, le chevalier d'industrie, besonders le tyran domestique etc. merben in ibm immer einen ausgezeichneten Reprafentanten bes Bibern Luftwiels aufftellen, welches in Charles Guillaume Etienne 17) aus Chantilly (geb. 1778) ebenfalls alidichen Beatbeiter (Brueys et Palaprat 1807, l'intrigante 1813) fand, ber vielleicht noch berühmter fein wurde, batte er 66 nur nicht in seinen Deux gendres (1810) eines groben Blociats aus einem alten Stude foulbig gemacht, fo bag One. fime Le Roy 18) aus Balenciennes (geb. 1793), beffen Méfant (1813) und Irrésolu (1819) seinen deux candidats on une veille d'élection (1821), welche verboten murben, nicht nachfiehen, und Cafimir Bonjour19) aus Clermont en Argonne (geb. 1794), beffen altere Arbeiten (la mere rivale 1821, l'éducation ou les deux cousines. mari à bonnes fortunes 1824), allerbinge feinen frateren poramieben find, mit Recht großeres Anseben genießen. Charles Guilbert be Bixerecourt20) hat gwar nur eine große Daffe ephemerer Rleinigfeiten ju Tage geforbert, aber bod besonbers in ben erften Jahren bes 19ten Jahrhunderts einen großen Einfluß auf bas Theater gehabt. Alle übertraf aber an Arudtbarfeit Eugene Scribe21) aus Baris (1791), ber fomobl für Die große Doer, als auch fur bas Baubeville und Lufipiel arbeitete und natürlich bei feiner immenfen Schöpferfraft vieles Mittelmäßige gu Zage forberte, obgleich man gegen 60 feiner Stude, von benen viele bie Runde auf Deutschlands Buhnen gemacht haben (fein Glas Baffer mar bie 1845 auf 41 beutschen Bubnen gegeben morben) als mit entichiebenem Erfolge begleitet aufgablen fann, ben er nur felbft burch die Publicirung immer neuer Ericbeinungen Uebrigens befist er nur eine ausgezeichnete Buhnenfemninis, große Erfindungegabe, und verfieht es, auf leicht erregbare Bemuther großen Ginbrud ju maden, allein tieferes Befühl vermag er nicht zu erregen, und barum werben ihn auch nur febr wenige feiner Arbeiten überleben (recht gut finb : Defar, bie Belbheirath, Die Cameraberie, Die Berlaumbung, Borber, wahrend, nachher ec.), beren außere Form gwar ftete leicht und aciallia. und reich an viquanten Stellen ift, aber fich auch ebenfo von

ber Gebiegenheit ber alten Clafficitat unterscheibet, wie eine ca quette und alle Runfte ber Toilette aufbietenbe Salondame pon ben einfachen, aber barum um fo foliberen Reigen bes befcheibenen Pandmaddens. Biemlich in biefelbe Categorie geboren auch Marc Antoine Desaugiers 22), Bayarb 23), B. be Rod24) und Mageres25), bie ebenfalls eine große Angahl bergleichen blenbender Rleinigfeiten in die Belt gefest baben. obaleich fie fich über Dumerfan's 20), Simnonin's27) und Rougemont's 28) Arbeiten erheben, mogegen Cafimir Delas vian e's école des vieillards (1823) noch mehr als feine comédiens (1820) an bie icone Beit ber Clafficitat erinnern, von ber in feis ner popularité (1839) bie letten Spuren vorfommen. Ale befone bere gludlich ift S. Monnter29) in ber Darftellung bee Ereibene und Lebene ber nieberen Boltsfaffen ju nennen, unb Theobore Leclercq's 30) geiftreiche Sprudwörterfpiele perbienen ben Butritt, ber ihnen in allen gebildeten Saufern au Sheil marb. Bar nun nebenbei auch noch eine Art von biftorifden Schaufpiels feit Lemercier's Pinto (an VIII) befonders burd ben geiftvollen Grafen Bierre Louis Roberer31) gepflegt worden und hatte es fit einen ziemlich fichern Dlas auf ben Barifer Buhnen erobert, fo ward baffelbe befonders burch ben geiftreichen Creolen Alexandre Dumas32) (aus Billers Cotteret, 1803) gehoben, beffen Charles VII. (1831), Tour de Nesle (1832), Henri III. (1829), Richard Darlington (1832), Catherine Howard (1834) 2c. burd einzelne von ber Babre beit ber bodften Leibenschaft gezeichnete Glanzpunfte ben 3m ichauer, fobald fie gut vorgetragen werben, fortreißen und befondere Befühlemenichen fart afficiren, beim Lefen aber Rebem ihre Schwächen offen wahrnehmen laffen, ohne daß es nothig mare, barum erft feinen unmoralifchen Anthony (1831), ober bie ber Onabe ber Schaufpieler überlaffenen feichten Demoiselles de St. Cyr und Halifax, ober ben gar nur auf bie getreue Portratirung ber Sauptperfon baftrten Napoléon (1831) mit obligatem Ranonendonner und Solachtgetummel und ben vollig perungludten Caligula (1838) jur Sand ju nehmen. llebrigens ift auch Dumas weit entfernt, Original ju fein, fonbern feine gange Manier ift ein Amalgam aus Schiller, Gothe, Calberon, Lope

be Bega und Shafspere, was noch recht gut anginge, hatten nicht seine Erfolge eine Unzahl von elenden Rachahmern angeregt, deren Machwerte leider auch die Buhnen unseres Baterlandes aberschwemmen. Deshalb kann sich das Französische Theater nur zu dem neuen Reformator Glud wünschen, der mit Felix Byat<sup>33</sup>) demselben erschienen zu seyn scheint, da sein Diogene an Korm und Sujet unbedingt classisch zu nennen ist und ein staum erreichdares Muster darbietet, wie die großen Schwierigkeiten, welche der Uebertragung antifer Stoffe auf unsere Buhne entgegenstehen, vermieden und bestegt werden können.

- 1) Die Zahl der sogenanden Pièces revolutionnwires ist sehr groß, wie man aus Soleinne's Bibl. dram. T. II. sieht. Die scheußlichsten sind von Guisgoud Pigale (le triomphe de le raison publique), Leonard Bours don le tombeau des imposteurs et l'inauguration du temple de la vérité sansculotide, dedice au Pape), Splvain Marechal (le jugement dernier des rois, Desbarreaux (les potentats sondroyés par la montagne et la raison on la deportation des rois de l'Enrope. Hier zanten sich die Fürsten Europas um ein Stückand. Die Kaiserin Catharina sagt zum Papst: As-tu avalé ton goujon, Saint-Père? Dieser antwortet: Vous avez un avaloir on les grands morceaux passent aisément. Hierauf giebt jene dem König von Preußen eine Ohrsteige und bieser antwortet durch einen Fußtritt und so gehen die Scheußlichskeiten sort) und vondem würdigen Reptäsentanten der Sitten der Sansculotten P. & Gabe, Bersasser einigte pièces libres (s. Soleinne T. III. p. 333), s. B. Julia ou le mariage sans semme, der, als er im Ricetre sans, die übrigen Gesangenen so weit verderbt hatte, daß sie seine insamen Stück, die er hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies er hier für sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies ser hier für sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies ser hier für sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies ser hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies ser hier sie geschrieben, ihm vorspielten. Sine andere Ausgeburt dies ser hier sie de ser der Brandval, Caylus und Piron beigesteuert hatten.
  - 2) Théâtre. Paris 1804. 8.
- 3) Arioste gouverneur ou le triomphe du génie, com. Paris 1801. 8. Le mariage secrèt. ib. 1756. 1818. 8.
- 4) Les victimes cloîtrées, drame en prose. Bord. et Paris 1792.

  8. Paris 1826. 1839. 1834. 8. hatten ungeheuren Erfolg. Les deux mièces, com. Amsterd. 1787. 8. Les trois fermiers, en prose. Paris 1772. 8. Julie, com. ib. 1772. 8. Lerreur d'un moment ou la fuite de Julie ib. 1773. 8. Mathilde et Georgette, com. ib. 1798. 8. L'amant bourra. ib. 1777. 1824. 8. Blaise et Babet ou la suite des truis fermiers, com. ib. 1783. 8. Fredégonde et Brunchaut, rom. hist. ib. 1775. 8. Discours fait et prononcé p. le cit. M. dans la section de la Montagne, le jour de la lête de la Raison etc. ib. an II. 8. (f. Beautieu, Ess. s. l. revol. en France. T. V. p. 252.).
  - 5) Uch, f. Stude f. Querard, France litt. T. I. p. 189 aq.
- 6) Oeuvres chois. préc. d'une not. s. s. écrits p. Mme. de Hautpoult. Paris 1825, III. 8. Ueb, d. einz. Stade f. Quérard T. V. p. 563 sq.
  - 7) Ueb. b. Ausg. s. St. f. Seleinne T. II. p. 226.

- 8) Ueb. b. Ausg. f. Soleinne. T. II. p. 249.
- 9) Ocuvr. dram. avec une not. p. Ladoucette, in b. Bibl. dramat. publ. p. M. Dabo. 1824. IV. Sér. Oeuvres diverses. Paris 1797. 8. Poésies. Cinq. éd. ib. 1818. 8.
- 10) Théatre et poésies fugitives. Paris 1805. 1809. 1822. 1828. IV. 8.
- 11) E. St. Beuve, Portr. litt. T. I. p. 273 sq. Paris 1818—23. IV. 8. (f. Soleinne. T. II. p. 192 sq.). Oeuvres.
- 12) Oeuvres. Paris 1821. X. 8. Théatre. ib. 1812. VI. 8. Brux. 1834. XII. 18. Théatre républicain posthume et inédit. Paris 1832. 8. Reb. b. Drig. Musg. f. Soleinne T. II. p. 213 sq.
  - 13) Théâtre. Paris 1806. VI. 12. (. Soleinne. T. II. p. 199.
- 14) Théatre. Londres et Neufchatel. (Paris, l'auteur) 1784-90. VII. 12. Soleinne T. II. p. 196 sq.
- 15) Caton d'Utique, trag. en 3 actes trad. de l'angl. d'Addison. Paris 1789. 8, Le poète anonyme, com. ib. 1785. 8. L'homme à sentiments. ib. an IX. 8. (ub. b. versch. Tit. f. Journ. de la Libr. **181**7. p. 708.)
- 16) Oeuvres compl. Paris 1822-23. IX. 8. Brux. 1824. XVI. 18. hiervon ift bas Theatre bes Baubevilliften George Duval (f. b. Ausg. b. Soleinne T. II. p. 255) gu unterscheiben.
  - 17) Ueb. f. Stude f. Soleinne T. II. p. 253.
- 18) Le méfiant. Paris 1814. 8. L'esprit de parti. ib. 1818. 8. L'irrésolu. ib. 1819. 8. La femme juge et partie. ib. 1821. 8. (Utberart. v. Montfleury's Stud) Les deux candidats on une veille d'élections. ib. 1821. 8. Une prémière réprésentation. ib. 1825. 8.
- 19) l'Argent, com. Paris 1826. 8. L'éducation ou les deux cousines, com. ib. 1822. 1824. 8.
- 20) S. Nodier in b. Rev. de Paris 1835. Juillet. Théâtre choisi. Nancy 1841 43. IV. 8. Ucb. b. Orig. Ausg. s. Soleinne T. IL. p. 253 sq.
- 21) S. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1832. nr. 58—59. 1836, nr. 19. Blatt. f. b. Lit. b. Lust. 1838. p. 118 sq. Planche T. II. p. 135 sq. Berg. f. Stude b. Querard France litt. T. VIII. p. 582 sq. u. Soleinne T. II. p. 290 sq. Theat. compl. 1828. ParisVIII. ib. 1840. XXIV.8. Oeuvr. compl. ib. 1843. VI. 4. Samml. b. am Meisten beliebt. Théâtre de Scribe. Berl. 1836-46. 8. Aheater in e. Auswahl überf. v. Dralle. Stuttg. 1842 sq. 16.
- 22) D. Berg. s. St. b. Soleinne. T. II. p. 256 sq. cf. St. Beuve, Portr. d. Contemp. T. III. p. 189 sq.
  - 23) Ueb. f. St. f. de Soleinne. T. II. p. 307. 24) Ueb. f. St f. Soleinne. T, II. p. 294. 25) Ueb. f. Stude f. de Soleinne T. II. p. 305.

  - 26) D. Berg. f. St. b. de Soleinne T. II. p. 268 sq.
  - 27) D. Berg. f. St. b. de Soleinne T. II. p. 271. sq.
  - 28) D. Berg. f. St. b. de Soleinne T. II. p. 272 sq.
  - 29) Scenes populaires. Paris 1830-35. II. 8.
  - 30) Proverbes dramatiques. Paris 1836. VIII. 8.

\$1) Comédies, proverbes, parades. Dinan 1824—26. III. 8. f. Seleinne T. II. p. 500 sq. \$2) © Planche T. II. p. 221 sq. \$Rag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. sr. 151. 1834. nr. 52—53. Blätt, f. b. Lit. b. Musl. 1836. p. 43 sq. 1838. p. 89 sq. 286 sq. 1839. p. 340. 377 sq. Ocuvres compl. Brux. 1842—45. VIII. 4.

33) Diogène, com. en cinq actes et préc. d'un prologue. Paris

## **6.** 599.

Beben wir jest zu ben übrigen Dichtungsgrien fort, fo baben wir zuerft vom Epos zu fprechen. In biefem versuchten fich Darfewal be Grandmaifon aus Baris (geb. 1759) mit feinem Philippe Auguste (1826), Auguste Dorion aus Rantes (1770 - 1829) mit seiner Bataille d'Hastings on l'Angleterre conquise (1809) und seiner Palmyre conquise (1815), die amgr ber Befchichte treuer, als bas vorher angeführte, aber leiber von ermubender Monotonie find, Auguste Creuze beleffer aus Baris (1775-1889), beffen scean enlevé (1801) und Chevallers de la table ronde, nicht schlecht und barum faum zu vergleichen find mit ber langweiligen Orleanide (1821) bes Schmeichlers Lebrun bes Charmettes aus Borbeaux (geb. 1785) und ben nicht beffer gelungenen Arbeiten bes Bicomte Bictor b'Arlincourt (geb. 1789 ju Merantris) Charlemagne ou la Caroleide (1818), Lucian Buonaparte's (1772-1840) Charlemagne (Soubon 1814) und la Cyrnéide (1819 Rom) und Barthelemy's (geb. 1796 ju Marfeille) und Mery's (cbb. 1802) Napoléon en Egypte (1828), beffen Erfolg nur ber Stoff bewirfte, Besser gelungen ift die schon erwähnte Bunafrau von Deleane (1846) Soumet's. Roch einige lyrifche Epo poen find hier ju erwähnen, namlich Desjarbin's Première Babylone und Abolphe Dumas' Cité des hommes, bie aber von dem finnigen Ahasverus (1833) Ebgar Quinet's aus Strafburg (geb. 1803), bem wieber fein Napoléon (1836) nachfieht, obgleich bie Form in beiben volltommen gelungen genannt werben fann, übertroffen werben. Der Mertwurdigfeit halber nenne ich noch bas auch in ber gorm profaifche, unter ben Ginfluffen ber Revolution geschriebene heldengebicht les Bataves (1796) von bem Ueberfeger bes homer Paul Jeremie Bitaube aus Ronigsberg (1732-1808), beffen Joseph (1767) Befferes hatte Grafe, Danboud b. Literargefdichte. III. 18

hoffen laffen. 3m tomifden Epos' liegt nicht eben viel von weim wir Jean Baptifte De Junquietes aus Baris (1713-86) Telemague, travesti (1759) und Caquet Bonbec ou la Poule à ma tante (1763) und Paliffot's Dunciade (1764) aus ber vorigen Berlobe, sowie aus ber gegenmartigen Dorat's Baisers (1776), bu Laurene' Chandelle d'Arras (1807), La harpe's Tangu et Félime (1780), St. Buft's Organt (1789), Moutonnet's Galeide on le chat de la nature (1798), Baul Bhilippe Gubin's, beffen Contes (1806) fcon fdmuzig genug find, Conquete de Naples par Charles VIII. (1801), Bean Bons Gutila ume Biennet's aus Beglers (geb. 1777) Philippide (1828), Berchour's Danse ou la guerre des dieux de l'opéra (1808) und Barthelemb's und Derb's au feiner Beit fehr bewunderte Villeliade (1826) ausnehmen, Die aber alle aufammen in gewiffer Sinficht Boltaine's Pucelle nicht aufwiegen, mit ber in ihrer Art bie berkatigte Chezonomie (Sedropolis 1806) wettetfern funn.

Das Lehrgebicht, welches gegenwartig ziemlich barnieber liegt, ward ju Unfange biefes Abfchnitts mehr gepflegt. wollen bier nicht von ber blod ihrer Form nach poetifchen Schis berung ber Bogefen bes Brafen'grancois be Renfcatean') aus Saffais (1750-1828), eines fener übel beruthenen Abel igen, bie burch bie scheußlichften Damphlets (g. B. fein Poroépic) fich bie Gnabe ber Terroriften ju erhalten fucten, reben, aber bafur verbienen eine ehrenvolle Ermabnung bes Marquis Louis de Fontanes2) aus Riott (1751-1821) Fores de Navarre (1778), verger (1788) und essai sur l'astronomie (1789), wenn er auch fein Grece sauvec, an welchem er von Rindheit an gearbeitet! hatte, nicht vollenben konnte. Roch beffer find bes wurdigen Laubflummenlebrers &. Albos (1755-1826) aus Angere 3) von wahrhaftem Mitgefühl für bie Leiben Unberer bictirten Gebichte über bie Barifer Epitaler, einen eigentlich wenig poetischen Gegenftanb, und bes Rene Richard Caftel') aus Bire (1758-1832) Gebichte ther bie Pflangen und ben Bald von Fontainebleau, beren erfteres, nach ben vier Jahredzeiten eingetheilt, von ebensoviel Sachtennt-

nit als Gefdid, auch ben profaischeften Dingen ben Reis ber Boeffe ju verleihen, zeugen. Indeffen ift die Gastronomie (1801), ein Cober für Gutichmedet, Jofeph Berchour's aus St. Symphorien en Laye (1765 — 1832) bei Weitem mehr ins Publicum eingebrungen b, was nicht einmal ben glanjenben Berfen Joseph Alphonfe Esmenarb's 6) aus Beliffane (1770 - 1810) in seiner Navigation und bes beruhmten Gefchichtschreibers ber Rreugguge Joseph Dichaub's aus Bourg en Breffe (1771—1839) trefflichem, halb lyrifdem Printemps d'un proscrit, bem einige gute Gebanten und Mingerzeige uber bas Befen ber befdreibenben Boefte überhaupt vorausgefdidt find, ober Bincent Campenon's aus Guabeloupe (1772-1843) Maison des champs (1809), bas übrigens mehr Beffall fand, als Delille's trois regnes de la nature. welches ihm die besten Situationen weggenommen und mit Recht hoher fieht als feine Paraphrafe ber Barabel vom verlorenen Sohne (1811), wenn gleich biefe feiner finnigen Auffaffung wegen weit mehr Lefer fand8). Berhaltnismäßig noch weniger Gingang fanden G. Legouve's9) Merite des femmes (1819), Charles be Chenebolle's10) Schilberung ber Rrafte und bes Wefens bes menschlichen Beiftes, bie funftafthetifchen Abendunterhaltungen 2. B. Maria g. Baour-Lormian's 11) aus Touloufe (geb. 1772), Antoine Roel Bruno Daru's 12) aus Montpellier (1767-1829) Sternentunbe, 3. B. Rougier's Barons be la Bergerie13) Landban und 3. B. Lalanne's 14) (geb. gu Dar 1772) Potager (1800), Oiseaux de la ferme (1809), Bagnères (1819) z., und St. Bictor's aus St. Domingo (geb. 1772 ster 75) 15) Espérance gar nicht zu erwähnen, benn bag la reliure von Leon é 16) eigentlich auch nur entfernt ein poetifcher Begenftand fet, wird boch wohl Riemandem einfallen.

<sup>1)</sup> Le poëme des Vosges. Paris 1796. 8. Fables et contes suivies des poème de la Lupiade et de celui de la Vulpéide dédiés à Respe. ib. 1814. 8.

C. Dussaulx Ann. litt. T. H. p. 228. Mahul, Annuaire 1921.
 p. 169. Le verger. Paris 1788. 8. Le jour des morts. ib. 1796. 1823. 8.

<sup>3)</sup> Les hospices. Paris 1804, 8. Promenades poétiques dans les hépitaux de Paris, ib. 1826, 8.

- - 4) Les plantes. Paris 1797. 12. Ed. III. 1802. 18. 1823. 8.
- 5) La danse ou la guerre des dieux de l'Opéra. Paris 1808. 18. La gastronomie. Paris 1801. 18. Ed. V. ib. 1818. 18. Gine Rachahmung ift Colnet bu Ravel's L'art de diner en ville à l'asage des gens de lettres. Paris 1810. Ed. III. ib. 1823. 18.
  - 6) La navigation. Paris 1805. 1806. II. 8.
- 7) Le printems d'un proscrit, poëme en IV chants, suivie de l'enlevement de Proserpine et de mélanges en prose. Paris 1827. 8.
  - 8) Poëmes et opuscules en vers et en prose. Paris 1823. II. 18.
- 9) Le mérite des femmes. Paris 1809. 1814. 12. Oeuvres. Paris 1826. III. 8. .
- 10) C. Dussaulx, Ann. litt. T. II. p. 389. III. p. 506. Le génie de l'homme. Paris 1807. Ed. IV. ib. 1826. 18. Etudes poétiques. ib. 1822. 18.
- 11) Veillées poétiques et morales. Paris 1813. Ed. II. 8. f. Dussaulx T. IV. p. 71.
- 12) L'astronomie. Paris 1830. 8. Gine abaliche Arbeit ift D. Ris carb's Sphère, ib. 1796. 8.
- 13) Géorgiques françaises, poëme suivi d'an traité complet de poësie géorg. Paris 1824. II. 8.
- 14) Bagnères. Paris 1819.8. Les oiseaux de la ferme. ib. 1804. 8. Le Potager. ib. 1800. 1803. 1806. 8. Voyage à Sorèze. Dax 1802. 8.
  - 15) Espérance. Paris 1804. 12. u. in f. Oeuvr. poétiq. ib. 1822. 18.
  - 16) Le reliure, poëme en six chants. Ed. II. Paris 1827. 8.

# **6. 600.**

Mir wenden und nun zu ben gabeln und 3byllen, Abichnitte jugeboren, Recht bubich und natür= lich find einige ber hierher gehörigen Berfuce bes Abbe Bean Louis Aubert1) aus Paris (1731-1814), wahrend bes fruchtbaren Jean Jacques Boifarb2) aus Caen (1743-1831) allerdings originellen Arbeiten mehr gur Gattung ber Erzählung geboren und bie Apologen feines Reffen Jean Krancois Boifarb mehrRathfel als gabeln find, beshalb aud meiftens feine Moral enthalten, fo bag bie gabeln bes Barons Antoine Bierre Dutremblay3) aus Paris (1745 -1819), wenn fie auch im Ganzen Rachahmungen La Fontaine's find, icon ber aus ihnen hervorleuchtenben Bonbommie balber für Rinder eine ebenso angenehme als belehrende Unterhaltung gewähren. Inbeffen hat Antoine Frangois le Bailly aus Caen (1756 geb.) unter allen Rachahmern jenes großen

Robulifien am Beften feinen Ton getroffen; ja waren nicht viele feiner Sabein ju lang, fo muste er noch über ihn gestellt werben, da ihre Defonomie felbft burchweg faft aeldidter eingerichtet ift. Recht bibfc laffen fich auch bie gabeln bes Baron De Staffa rt5) aus Malines (geb. 1780) lefen unb find foon ihrer forgfältigeren Ausarbeitung wegen ben meift pofitifden bes alten Republicaners Etienne Goffe6) aus Borbeaux (1773) vorzugiehen. Gine Art Uebergang zur Ibolle Beferte Confant Dubos?) burd feine Fleurs, worin er euf febr anmuthige Beise bie Moral aus ben Eigenschaften ie ber Blume ju gleben gesucht hat. Unter ben Fabuliften por ber Raiferzeit nimmt indes Sean Pierre Claris be Alorian (1755-94)3) aus Langueboc immer noch bie nächke Stelle nach Bailly ein, ba er fo recht ben für Kinber paffenben Ton angefchlagen hat, ben weber B. Dibot9) und ber Bergog von Rivernois"), noch in neuefter Beit Biennetil), Jules Lefebre 12) und Bordat 13) aus Laufanne getroffen has ben, ba ihre Arbeiten zwar burch eleganten Styl blenben, aber der Ratürlichfeit und Einfachbeit ermangeln. In der eigentlichen Ibolle bat nur Anbre Chenier ben Beift ber Alten wiedergegeben, Florian's Galatée (nach Cervantes) und Estelle find nichts weiter als Rachahmungen der Spanischen Mufter, und Lamartine's Jocelyn, abgesehen von ber au-Beren Form und ber abfichtlichen Berunftaltung ber Ibee vom Briefterthum, durfte allein bierber gerechnet werden können 14).

- 1) Fables et œuvres. Paris 1773-74. II. 8.
- 2) Fables. Paris 1771. III. 8. 1803. II. 1821. 8. Fables ib. 1817. 8.
- 3) Fables. Paris 1806. 8. (anonym.) Apologues. ib. 1818. 8.
- 4) Fables nouvelles suiv. de pièces fugitives. Paris 1782. 8. Suite ib. 1804. 8. Ed. IV. suivie du gouvernement des animaux, poème ésopique. ib. 1823. 8.
  - 5) Fables. Brux. 1818. Ed. VI. ib. 1843. 18.
  - 6) Fables, Paris 1818. 8. Hist. d. bêtes parlantes. ib. 1827. sq. 8.
  - 7) Fleurs. Paris 1808. 8.

<sup>8)</sup> S. E. B. Bogel, J. P. Cl. v. Florian u. S. Johnson biogr. lit. gefch., in b.Min. Bibl. d. ausl. Class. damb. u. 2pzg. 1840. 32. Sups stem. D. I. u. II. Oeuvres. Paris 1784 sq. XXIV. 18. 1805. VIII. 8. 1811. 1820. XX. 18. Oeuvres compl. ib. 1824. XIII. 8.) Uebers. if: Sammit Berte ab. v. Förster. Quedl. 1827—28. III. 8. ob. VI. 12.

Fabeln gr. u. D. v. Cabel. Berl 1796—97. II. 16. Fabeln metr. überg. v. Sanhaber. Munch. 1834. 12. Eftelle, beutsch v. Schumann. 3wick. 1830. 8. Salatee v. Mylius. Berl. 1787. 8. v. Sigismund, 3wick. 1839. 8.

9) Rssai de fables nouvelles. Paris 1786. 12.

10) Fables. Paris. 1796. II. 18.

11) Fables. Paris 1843. 8.

12) Fables et méditations. Paris 1837. 8.

13) Glanures d'Esope. Laus. 1837. 8.
14) Jocelyn, épisode, journal trouvé chez un curé de village.
Paris 1836. Il! 8. Brux. 1836. II. 18. Deutid, in S. Camatt. II. 18. ut.
v. Detwegt. (Ctuttg. 1843. VI. 16.) Bb. Y.

#### S. 601.

Unter ben Lyrifern beginnen wir sogleich mit den beren Frantreich Lieberbichtern, befonber& im Intionszeitalter eine Menge gehabt hat, obgleich feiner 300 feph Rouget be l'Iste aus Lond fe Saumier (1760-1836)1) übertraf, ben Dichter ber Marseillaise, bei ber aus jeber Beile bie republicanifche Begeisterung hervorblidt, wie benn auch feine Ration einen abnlichen Schlachtgefang aufzuweisen hat, benn beffer als God save the King ober Rule Britanwie find fast noch der Yenkee doddle und die nicht eben gelungenen Rachabmungen ber Marseillalse, bie Parisienne und Brabangonne und bie Spanische Riegohymne, und eher bie Bolfelieber: als Gott erhalte Franz ben Raiser, Den Ronig fenne Bott ober Beil Dir im Siegerfranz und die ruffifche Rationafhomne Jemanden nun Muth und jur Tapferkeit erweden werben, berfte ihn ber alte Deffauer ober bas Altnieberlandische, Wilhelmus van Nassauwe, inspiriren. Genug, Rouget be l'Bele's Rame wird genannt werben, fo lange Frankreichs Ruhm glangen wird, wenn er auch nur biefes eine Lieb gemacht hatte. Inbeffen wollen wir auch bas einfache Bollelieb nicht vergeffen, in welchem fich zuerft ber oben schon genannte Da beleine Desaugiers') aus Frejus (1772—1827) und Armanb Souffé (geb. 1773)2), ale Baubevillift mit Recht ber Banard bes 19ten Jahrhunderts genannt, mit großem Glude verfuct hatten, bis ber Schneiberentel Dierre Jean be Beranger3) aus Baris (1780), ber jest wie Gouffé ju Beaune. so zu Tours leiber seine Leiber bat verftummen laffen, ihnen bie nicht unruhmlich erworbenen Lorbeeren wieder entrif. Rae

men feinen Siebern Cynismus, Atheismus, Unmoralität x. porwerfen, man muß gugeben, baß er achter Bollebichter ift, benn er bit merft ber Berthelbigung ber Intereffen und Rechte feiner Ration, nicht um eigenen Rubmes ober Privatnubens willen. wie die meinen der fogenannten politischen Dichter unserer Reit. feine Stimme gewidnet und fonnte eben barum ein weit ge-Miriberer Feind ber Bourbons werben, als irgend einer feiner Collegen auf bem Barnag. Allerbinge begreift man nicht, wie du und berfelbe Mann ber Berfaffer ber Bouteille volée, bet Caulois et des Francs, ber Gaudriole, ber Bonne Visille, bes Vientre Savoyard, bes Dien des bonnes gens, bes petit homme gris, Fretillon, worin er, freilich gegen bie Erfahrung, ben Atheisten zwar im Glend, aber boch in bester Laune Rerben lagt, und bes berühmten roi d'Tvetet fein tann. Bergleichen wir ihn mit ben Alten, fo bat er bie Lebensphilofophie bes Epifurders Borag, ohne jeboch wie biefer ein feiner Sofmann ju fein, mit bem cynifchen humor bes Diogenes, bie Befdidilofeit Boltaire's, bie entgegengefetteften Begriffe und Affecte ju einem 3wede (b. b. jur Untergrabung ber Grundpfpiler ber Reftauration) ju benuten, bie moralifche Kraft eines Alcaus mit ber burledfen Laune eines Barny, freilich ohne feine Grazie, die Beiterfeit eines Catull mit ber welchen Schwermuth eines Tibul vereinigt, turg, er ift unübertrefflich, mag er auch einen Bott ohne Dogma und eine Moral ohne Bflichten ver-Unter feinen Soulern ift Daul Emile Debraur') ens Angerville (1798 - 1831) ber vollethumlichfte geworben, benn feine Lieber: Colonne, le prince Eugene, le mont St. Jean, Fansan la Tulipe, Soldat t'en souviens tu? hort man überall, und er ift ein eigentlicher Solbatenbichter, leiber aber bin und wieber etwas zu gemein in bem Sinne ber "zwei fcone neue Lieber," Gewiffermaßen gehoren als politifc wichtig noch Casimir Delavigne's Messeniennes, und einige Arbeiten Reftor be Lamarque's6) und Biennet'67) hierher.

1) Chansons et poésies diverses, av. une not. p. Merlo. Paris 1987. IV. 18. 1842. 18. Brux. eod. 32. Uebrigens hat ihn Beranger in han bekannten Liebe: Sante paillasse, saute pour tout le monde, burch: stiogen.

Ballon d'essai ou Chansons et autres poésies. Paris 1802. 8.
 Ballon pendu ou Chansons et poésies nouvelles: ib. 1804...8, Encore

un ballon ou Chansons et poésies nouvelles. ib. 1807. 8. Le dernier ballon ou Recueil de Chansons et autres poésies nouvelles. ib. 1813. 8. Seine besten Sieber sinb: Saint-Denis, le corbillard, Plus on est de fous plus on rit :c.

- 8) Recueil de chansons. Paris 1805. 12. Second recueil. ib. 1824 Troisième rec. ib. 1825. Quatrième rec. ib. 1828. Cinq. rec. ib. 1833. 12. Oeuvres compl. ib. 1234. IV. 8. Brux. 1843. IV. 32. u. V. 18. S. a. Blâtt. 3. Rèc. b. Litt. b. Ausl. 1836. p. 190 sq. 203. 281. 321. 3265 sq. 1837. p. 20 sq. 61 sq. 97. 121. 202. 233. 253 sq. 261. 288 sq. 316. 407 sq. 432. 462. 1840. p. 415 sq. St. Beuve Nouv. Portr. T. I. p. 69 sq. Reberf. f. Lieber fr. u. beutsch v. Metromanus. Stuttg. 1831 32. II. 8. a. b. Franz, v. Ph. Engelharbt. Cassel 1830. 12. Lundert und brei Lieber üb. v. Ph. C. Nathusus. Stustgm. 1839. 12. Lieberauswahl in fr. Bearb. v. Ud. v. Chamisson. Straffun. 1839. 12. Lieberauswahl in fr. Bearb. v. Ud. v. Chamisson. 3r. Recib. v. Gaudh. Phys. 1838. 12. Lieber in d. Bersm. d. Orig. verd. d. E. S. Studens (L. Serger). Bern 1839—41. III. 16. ebb. 1842. 16.
- 4) Chansons nationales. Paris 1819. 8. Chans. compl. publ. p. Béranger. ib. 1835. 8. Les barricades de 1830, scènes histor. Brux., 1831. 18.
- 5) Messéniennes. Paris 1818. Nouvelles Messéniennes, ib. 1822. 1827. 8. Brux. 1831. 18.
  - 6) La liberté. Paris 1827. 8.
- 7) Oewvres diverses. Brux. 1826. IV. 18. Epitres diverses. ib. 1827. II. 18.

6. 602.

Ein fehr reiches Felb bietet uns die Elegie zur Beicauung bar, und wir muffen uns hier auf bie Anführung bes Bebeutenbften befdranten. Der Erfte, ber bier ju nennen mare, ift jebenfalls Bierre Treneuil aus Cabors (1763-1818), ber bereits als Jungling brei Preise von ber Academie des jeux floraux, bie besonders im sublicen Frankreich wefentlich zur Pflege ber lyrischen Poefte beitrug, erhalten hatte, bann aber ungescheut die ganze Revolutionszeit bindurch unausgesett seine Leier zur Trauer über bie ungludlichen Dofer bere felben filmmte und barum auch (1806) ihre Graber (Tombeaux de St. Denis) mit Immortellen befrangte, was ihm mehr Ehre eintrug, als (1810) feine Gebichte auf Rapoleon's Beirath mit Marie Louise und die Geburt seines Sohnes, obwohl er fater wieber mit aller Rraft ben Martyrertod Bubwigs XVI, feierte1). Gang biefelbe Tenbeng haben bie 12 Trauerlieber bes h. be Tercy 2) aus ber Franche Comté auf die Hinrichtung Ludwigs XVI. und der Marie Antoinette und ben Tob Lubwigs XVII., wogegen Charles Subert Mil-

levope3) aus Abbeville (1782 — 1816) pour auch beei Buder Elegieen, welche gewöhnliche Stoffe verarbeiten und von bebeutenbem lyrifden Talente zeugen, forieb, aber boch eigentich mehr Diecellanbichter zu nennen ift, ba er fogar mehrere Epos poen (Charlemagne à Pavie, Alfred) bichtete. Auch Bouis Brault (1782-1829)4) hat eine Sammlung von Etegieen, Cantaten und Romangen hinterlaffen, aber nur in ber erfteren . Form etwas Gebiegenes geleiftet, ba er barin nicht etwa bies einen eblen Liberalismus, fonbern auch mabihaft poetifchen Sowung entwidelt. In ber Cantate bat er gwar nicht fo als 3. B. Rouffeau und be la Motte Soubard. aber boch mehr ale bie geleiftet, beren Arbeiten Bachelier6), langweiligen Andenfens, gefammelt bat, und in ber Romange ift er auch nicht entfernt bem Schopfer biefer Dichtungsart in Frantreid, François Augustin Parabes be Monerts (1657-1770) aus Baris nabe gefommen, ben freille aus alle Unberen, die ihm nachahmten, wie gabre b'Eglantine, Marmontel, Berquin, Gerard, B. Sugo und Emil Desdamps ebenfo wenig erreicht haben. Much Illric Gus tinguer") aus Rouen (geb. 1786), Fibele Delcroit aus Carency (1790 geb.)8) und Charles Lopfon9) aus Chateau Sontier (1791 — 1820) find mar Aberhaupt Lyrifer, allein ihre Elegieen find ihnen bod am Deiften gio Daffelbe fann man von ben bierber geborigen Didtungen Eugene's Gaulmter 10) aus St. Amand (1795-1829) fagen, benen eine bei ihm aus phyficen und außern Urfacen entfprungene Somermuth befonbere gut fteht. Louis Belmontet<sup>11</sup>) and Toulouse (um 1801) hat moar Tristes im Genre Doib's ericeinen laffen, aber fein Rufter auch barin übertroffen, bag es nicht feine Leiben find, bie er beweint, fonbern bie ber Armen und vom Schidfal Bebrudten, was natürlich auch mehr Mitgefühl erregt. Leon Saleny aus Baris (geb. 1802), ber mit großer Gewandtheit Broben aus bem Dichtergarten ber verschiebenften ganber Europas gegeben bat, bat in feinen Elegieen Originalität mit Ratürlichkeit und Babeheit ber Empfindung ju verbinden gewußt 12). Bahrend Charles be Bernard. Dugrail13) aus Befancon als acter Royalif

mur for geftonte Abrone, Thoman bat, bat ber Bretagner A, Brigen n auf bas. Reigenbfte feine Jugenbliebe ju einem nied-Maen Banbmaben, bas er nach langerer Abwefenheit als Gattin und Mutter wieberfend, befungen 14). Allerliebfte Blumen, mus ber reinen Begeifterung ber Jugend hervorgesproßt, enthale ten; bie Alegiem Charles Dovalle's 15) aus Montreuil . Bellan (1807 - 29). Dies muß man gwar auch ben Arbeiem Adille'is Duclesteur 16) jugefteben, allein bas Allzw schidermuthige und die ewigen Rlagen werben gulest brudenb. Mein driftlicher Sanger ift Sippolyte Morvonnais17) aus: ber Bretagne; bes Borigen Lanbemann. Daffelbe fann man von ben Dichtungen Ebouarb's b'Anglemont's) aus Pont Antemer (geb. 1798) fagen, wenigstens find fie überarbeiteter als bie hierhergeborigen Berfuche bes Legitimiften be St. Baler v 19): Dagegen zeugen bie Dichtungen Erneft Legoupe's, und unter ihnen besonbers bie Glegie auf ben End: feines oben genannten Baters, bie bes Grafen Jules be Resteauter20) and Toulouse und die Jules' de St. Feltx21) wan bebentenbem wrifchen Elemente, mabrend bes Legitimiften Abomard Mennechet 22), Miscellangebichte an ju lang auspobeheiten, Ginteitungen leiben und baburd ben Gefammieinbrud famidien. Die Mosseniennes Delavigne's find ohne 2meifel eleffliche Megieen, allein, wenigftens ben fruberen fehlt bas drifttibe Gottvertrauen, ohne welches mabre Boeffe unbentbar ift. Unter ben Dichterinnen Frankreichs, beren besonbers bas 19te Sehrhembert eine wuhre Legion gabit, zeichneten fich in ber Elegie mes Mabame Bourbic Biot23) que Dreeben (1746-1802). Mabeme, Bache-Bin24) aus Rouen, leiber burch bie Lecture bes Johannes Secundus verbilbet, besonders aber Dabame Abjelande Gillette Bellet Dufreanop25) aus Paris 41765,-1825), beren wahrhaft gefühloolle Elegieen nicht blos suffhieden bie, gebovene, Dichterin beurtunden, sonbern beren in benfeiten Gene gebichteten derniers moments de Beyard (1815) mit Recht gefrant wurden. Die von mabrhaft treuer Mabdenflichfeitgund Bereinung für bie fonjalichen Martyrer ber Rebonntion Dictirten Zequerlieben ber Mabame Sivry, be Banno 326) ente Binney (1780) wurden weniger in Bergeffenheit gerathen

imm. Mitte midit Madame Marcel in e. Des berbas-Malaro re? aus Donal (1787), beren befte Clanie gerabe bie ift, morin Le bas traurige und mit bem Schauspielerftunbe, bem fie por ihrer Berbeirathung mit bem Tragifer Balmore angehörte, noth wendig verbindene leichtfertige, ich will nicht fagen, lafterhafte Leben foilbert, burd ibre von rein enwirtich - fubicetiven Ginfluffen nbangigen Dichtmaen alle ihre früheren Colleginnen überftügelt. eine mit Ausnahme ber Freiheltefdwarmerin, Mabame Amabis Laftu.28) aus Anris (1786), beren Olseaux du meres Ange gardien und Femilies de saule wohrhofte Berlen an nemen find, weie fie benn überbeitebt fur bie rellatofe und Arquerelenie wie geschaffen ift. Reben ben erhabenen und burchbachten Giegieen, ber Mabame Confidune Marie be Theis, Fielle Salm Dyd - Reiffericeib29) aus Rantes (geb. 1767), find bie Dichtungen ber Dabame Bictoire Babois 30), wenter ftens was die auf ben Tob ihrer Tochter bezüglichen betrifft, wehre Angengniffe einer Sappho des mères, wig fie einfigiff Onfel Quals genannt hat. Aus ber Mabemotfelle Glifn Mercoeur<sup>31</sup>) aus Rantes (1809-1820) wurde etwes Ausgezeichnetes geworben fein, ware fie nicht que fruh gefterben, wogegen man ben fodteren Dichtungen ber Dabame be Gie rarbin. (feit 1882) bet Gattin bes befannten Sputtialiffen, 2. B. ihrem Drama Judith, jest taum noch bas, fcome Talent anficht, welches ihr einft, als fie (geboren 1805 gu Maden) noch Mabemoifelle Delphine Gan 22) bief. einen Breis bei ber Acabemie eintrug (devouement des médecins français et des soeurs de St. Camille dans la peste de Barcelous 1822). Mabame Gautier33) erwedte burch für Fombe royale (1822) große Erwartungen, allein ihr Vincent ::de Paule (1832), für beffen Ertrag fie fich einer Lingahl burit bie Cholera verwaister Rinder annahm, erlaubt eben nur barum feine Dabenvifelle Selicie b'SygacM) gefällt. fic fdarfe Ertif: madet Shodneitpoeffeen, allein Raturlidfeit tanin inan ibs micht abfreeden, wahrend Abele Janvier36) foon burdy titte chie Abficht, bie Roth bes Armen an fcbilbern, für fich eine minut, wenn ihr auch nicht ein fo entfichiebenes Salent, wie ber Mabaine Anals Segalus<sup>20</sup>), bie befenbers burd thee von

aller Monotonie und Ginseltiafeit entfernten Livif anzieht, au Rein driftliches Element enthalten enblich bie Sebete Rebt. Dichtungen ber Dabame be Cere Barbe 37) aus Bele be Letteres berricht überhaupt in bem größten Theile ber mobernen Frangofifchen Lyrif vor, feitbem einmal Alphonfe be Lamartine38) aus Macon (geb. 1791) in feinen Moditations und Harmonies gewiffermaßen bie Berebtfamteit eines Boffuet in bie Berfe eines Claffifers ber beften Beit ber Framabfifchen Literatur einzufleiben gewußt hatte und feine Lefer formlich in feinem Gottverfuntenfein berauschte, wiewohl er in feiner Chute d'un ange auf ber anderen Seite wieder bem Pantheismus bas Bort ju reben fcheint. Daffelbe Geprage tragen bie Dictungen D. A. be Latour's 30) und Ebouard Tur. quety's") aus Rennes, welcher lettere bie feinigen felbit poesie catholique nennt und fich zu ber falten Lyrif bes vorigen Jahrbunberis fo verhalt, wie ber prachtvolle Dom einer tatholifden Rathebtale ju ber prunflofen Ginfachheit einer proteftantifden Riche. Cappot be Feuillibe41). und A. be Beauchesne42), Legitimifen aus ber Benbee und Bretagne, nehmen außer ber Religion auch noch bie blinde Anbanglichfeit für die alte Dunaftie, Dien et mon roi, pur Devife und haben eben burd biefe Mifdung bes driftlichen und herolichen Elements mabr hafte Begeifterung beurfundet. Reben biefen ift nur noch bie eigentlich romantische Soule mit ihren Reblern und Borgigen Dabei hat ber Einfluß Deutscher Literatur auf ru nennen. Arantreiche neuefte Dichter bebeutenb eingewirft, benn 3. B. Charles Fournel 43) hat nicht blos mehrere Ballaben Uhlanb's sent gefdict übertragen, fonbern fich auch felbft in feinen eines nen Berfechen offenbar nach ihm und feiner Schule gebilbet, Inbeffen hatte icon früher bie fogenannte romantifche Schule. wielleicht ohne es zu wollen, fich von berfelben Richtung leiten Betrachten wir querft ihres Choragen Bictor Darie Sugo's4) aus Befancon (geb. 1802) Odes et Ballades (1824), so finden wir ibn ba noch entschieden als Ultramontanen und Rovaliken, in den Feuilles d'automne (1831) erscheint er foon vollig lyrift, in ben Orientales (1828) läßt er feiner Bhantafie ganglich bie Bugel ichieben, in ben Chants du cré-

puscule (1835) wendet er fic jur Bolitit, und in ben Volg intérieurs (1839) geigt er ein außerordentliches Talent in Befdreibungen, furg, fo mannigfaltig feine Aber ift, fo harmonifc geigt fich immer fein Ausbrud, nur ift er zu bilberreich, und baburd wird er oft schwülftig. Ziemilch in biefelbe Categorie gehoren bie Dichtungen Alfreb's be Duffei45) (geb. 1810), nut bas man ihnen ju fehr bas Studium Bpron's anfieht, und Evarific Boulay Baty'646) Elie Mariaker ift ein byperromantisches Gebilde voll bunfler und oft unangemeffener Detaphern, in benen er feinen Deifter ftete ju überbieten fucht. Derfelbe gebler zeigt fich auch in ben Arbeiten bes befannten Critifers Charles Augustin St. Beuve 47) (aus Boulogne fur Mer, 1804), besonders in seinen Consolations. Die allerdings burch bie ihnen inwohnende buffere Relancholie auf ben gefühlvollen Lefer feinen geringen Ginbrud machen. Dehr Ratarlice feit haben bagegen bie reves poétiques Emile Souveftre's 48) aus Morlair (1808), fowle bie hierhergehörigen Dichtungen Alexanbre Soumet's 49), befonders feine panyre fille, benn sein Poeme de l'incrédulité ift eine burd und burch von mabren Glauben burchdrungene mahrhaft inspirirte Apologie bes Chriftenthums, in berem erften Theile auf bas Ueberzeugenbfte aus bem vor ber Revolution in Franfreid eingeriffenen Atheismus alle bie Ungludbfalle erflart werben, welche biefes Land feit jener Zeit trafen. Der Ueberfeter von Schiller's Glode Emile Deschampe 50) hat in feinem Robrigo, bem letten So thenfonig, mit großem Glude ben Son ber Altfpanifchen Romangenpoefie getroffen, und vermittelft ber burch ble verschiebenartige Abwechfelung bee Rhythmus belebten Form Diefes Bebichtes einen fconen Benbant ju A. Grun's Lettem Ritter geliefert. Auch fein Freund Alfred be Bigny 51) aus Loches (1799) bat in feinen fruheren Gebichten, Elon, Dolorida und Molse, großes fprifches Talent gezeigt, und bie garte Beichheft Anbre-Chenier's mit ber Rraft eines Pinbar vereinigt, fo baß es ju beflagen ift, baß er fich fpater mehr jum Drama bingezogen fühlte und biefe Bahn verließ. Endlich mag noch Jules Lefevre 52) hier gepannt werben, beffen Dichtungen von einem gang ernften Stubium ber beften Englischen, Deutschen, Italianischen und Sponifchen Mufter zeugen, obwohl auf der andern Seite wieder fein Sipl durch Diefe fremden Ginftuffe geltten hat.

- 1) Poésies élégiaques, éd. augm. d'une not, sur l'auteur. Paris 1824. &.
- 2) La mort de Louis XVI. idylle dans le goût antique. Paris 1820. 8. La mort et l'apothéose de Marie Antoinette. ib. 1817. 8. La mort de Louis XVII. ib. 1818. 8.
- 3) Oenvres complètes. Paris 1822. IV. 8. Poés. compl. préc. d'une not. p. Pengerville. ib. 1843. 12. S. St. Beuve Portr. litt. T. I. p. 398 sq.
- 4) Recueil d'élégies, cantates et romances. Paris 1812.8. Poésies politiques et morales. ib. 1826. 8.
- 5) Recueil de cantates, qui se chantent dans les concerts. Paris 1794. 12.
- 6) Oeuvres. Paris 1750. III. 8. 1796. II. 8. f. d'Alembert, Hist. T. VI. p. 285 sq. Grimm Corresp. Bb. I. p. 335 sq.
  - 7) Mélanges poétiques. Paris 1814, 8.
  - 8) Poésies. Paris 1829. 8.
- 9) Le Bonheur de l'étude. Paris 1817. 8. Epîtres et élégies. ib. 1819. 8.
- 10) Le dévouement des medecins français et des soeurs de St. Camille. Paris 1822, 8. Ode sur le dévouement de Malesherbes. ib. 1820, 1821, 8.
  - 11) Les Tristes. Paris 1824. 8.
- 12) Elégies. Paris 1825. 8. Commode et le gladiateur. ib. 1825. 8. Poésies européennes. ib. 1827. 8.
  - 13) Plus Deuil que Joie. Besançon 1832. 8.
- 14) Marie, idylle bretonne. Paris 1832, 12. Les Ternaires, livre lyrique. 1834, ib. 12. 6. Mag. f. b. Stit. b. Must. 1846, pr. 149.
  - 15) Elégies, publ. p. V. Louvet et Hugo, Paris 1881. 8.
  - 16) Exil et patrie.
- 17) Blégies et autres paésies, suiv. de Sapho, drame lyr. Paris 1824. 8. Les rêves aux mânes du général Foy, suiv. d'églogues et de poésies élégiaques. ib. 1826. 8.
  - 18) Fragmens de poésie. Paris 1832. 8.
- 19) Les morts binarres, poëmes dram. suiv. de Poésies. Paris 1822. 6. Edith de Falsen. Paris 1840. 12.
- 20) Tablesax poétiques. Ed. IV. Paris 1629. 8. Fabl. poét. et Prismes poétiques. Brux. 1832. 32.
  - 21) Poésies romaines. Paris 1830. 8.
  - 22) Contes et poésies diverses. Paris 1827. 8.
- 23) Ihre Gebichte siehen im Alman. d. Muses 1769 sq. Um Best. ff ihre Ode au silenco.

- 24) Chant sacré pour le duc de Bordeaux. Paris 1931. 8. La mort de la vicille année. Paris 1839. 8. Les statues de St. Victor leg. provenç. ib. 1833. 8.
- 25) Elégica suivies de pêtees diverses. Paris 1611. 8. Ed. IV. Paris 1821. 12.
- 26) La profanation des tombes royales de St. Denis 1793, Paris 1806. 8. 1810. 12. Le vingt et un janvier, élégie. Paris 1814. 8.
- 27) E. Mag. f. b. Sit. b. Musl. 1845. pr. 146. St. f. b. Sit. b. Musl. 1839. p. 214. 491. 1840. p. 45. 432. St. Beuve T. I. p. 69 sq. Poésses complètes. Paris II. S. Psuvres fleurs. Paris 1843. S. Les Pieurs. Brux. 1840. 32.
- 28) La chevalerie française. Paris 1821. 8. Poésies. ib. 1826. 1832. 8. Ocuvres poét. Ed. VI. augm. de plus. piéces. inéd. ib. 1838. HL 32. Poésies nouv. Brux. 1840. 32. Strubt originell find that Oiseaux du sacre. Paris 1825. 8. G. St. Beuve Nouv. Portr. T. III. p. 1 sq.
  - 29) Ocuvres. Paris 1842. IV. 8.
  - 30) Elégies et poésies diverses. Paris 1810. 8.
  - 31) Poésies. Nantes 1827. 8. 1829. 8.
- 32) Poésies complètes. Paris 1838. 12. Brux. 1842. 32. Rssais poétiques. Paris 1824—26. II. 8. Le retour ib. 1827. 8.
- 33) L'orphélin du pétit séminaire, él. Paris 1824. 8. La Tombe reyale, poome en lis chauts. ib. 1824. 8. St. Vincent de Paule, poome. ib. 1832. 8.
- 34) Poésies réligieuses. Paris 1824. 8. Heures poétiques et réligieuses. ib. 1828. 8.
  - 35) Les malheurs du pauvre.
- 36) Les Algériennes. Paris 1831. 8. Les oiseaux de passage, ill. 1836. 8.
  - 37) Les soupirs poétiques. Paris 1833. 8.
- 38) Oeuvres complètes. Paris VIII. 8. éd. illustr. ib. 1838—41.

  XIII. 8. Oeuvr. poét. compl. ib. X. 52. Oeuvr. campl. Brux. 1844.

  II. 4. ©. Planche T. I. p. 151 sq. Mag. f. b. ĉit. b. List. 1832. mr. 106. Blätt. f. b. ĉit. b. Zust. 1836. p. 115 sq. 1837. p. 81 sq. '[838. p. 261 sq. 1889. p. 317. 417 sq. E60if, bic fchône lit. Europes. 2pg. 1832. p. 78 sq. St. Beuve Nouv. Portr. (Brux. 1836) P. J. p. 81 sq.
  - 39) Poésies complètes. Paris 1831. 12. Vie intime. ih. 1833. 8.
- 40) Esquisses poétiques. Paris 1829. 8. Amour et fai. ib. 1833. 1834. 8. Poésie catholique. ib. 1836. 8. Hymnes sacrées. Brux. 1834. 32. Primavera. ib. 1840. 82. Fleurs à Marie. Paris 1846. 8.
- 41) Vendéennes et chants hellènes. Paris 1825. 8. Les vendéennes. ib. 1826. 8.
- 42) Souvenirs poétiques. Paris 1830. 16. ib. 1824. Ed. III. 8. 667166 auch unt and. Souvenirs du vieux Paris. ib. 1834. 8.
- 43) f. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1844. nr. 136. Ballades et lais.
- 44) Ocuvres compl. Paris 1838. XII. 8. ob. XXV. 8. [. 2301] a. c. D. p. 7—78.

- 46) Peésies camplètes. Paris 1833. 12. D. best ift s. Speciacle dans un fauteuil. S. St. Beuve. T. I. p. 245 sq.
- 46) Blie Mariaker. Paris 1837. 8. Les Athéniennes. ib. 1827. 8. Odes nationales. ib. 1830. 8. Odes 1844. 8. Tribut aux mânes de Byron, ib. 1825. 8.
- 47) Vie, poésies et pensées de J. Delorme. Paris 1829. 8. Consolations. ib. 1830. 8. Ponsées d'Août. ib. 1838. 8. Poésies complètes. ib. 1840. 8. f. El. f. b. Ett. b. Musl. 1840. p. 188. 269. 401. 433. 578. Planche Portr. litt. T. I. p. 277 sq.
- 48) Les derniers Brétons. Paris 1840. 12. Rèves poétiques. Nantes 1830. 12. Trois femmes poëtes inconnues. ib. 1829. 18.
- 49) La decouverte de la vaccine. Paris 1815. 8. Les derniers moments de Bayard. ib. 1815. 8. Le fanatisme. ib. 1803. 8. L'incrédulité. ib. 1810 8. La pauvre fille. ib. 1814. 8. La divine epopée. poëme. Paris 1840. II. 8.
  - 50) Emile et Antony Deschamps Poésies. nouv. éd. Paris 1840. 12.
- 51) Oeuvres complètes. Paris 1837. VII. 8. [. Rév. Indép. 1846. T. I. P. 331 sq. St. Beuve, Nouv. Portr. T. III. p. 187 sq.
  - 52) Confidences. Paris 1833. 8. f. St. Beuve a. a. D. T. I. p. 231 sq.

#### §. 603.

Es ift nun noch übrig, von einigen anderen Formen ber Poefie ju fprechen, vorzüglich von ber fatirifden. Diese beginnt ber Marquis De Frenilly (1807) mit feinen gut gefdrie benen, wenn auch etwas berben Satiren und Episteln, unter benen fic besonders seine Epitre sur la charité auszeichnet!). Beniger Tiefe haben bie hierher gehorigen Arbeiten Xavier Boniface's aus Paris (1796), ber uns unter bem Ramen Des Geburteortes feiner Mutter Saintine befannter ift und unten noch vorkommen muß2). Bon den gegen die Bolitik ber Rehauration gerichteten Arbeiten Barthelemp's und Mery's tft fcon oben bie Rebe gewesen, so bag wir hier nur noch au erwähnen haben, bag erfterer vom 27. Mary 1831 bis 1. April 1832 ein fatirifdes Bodenblatt, Nemesis, publicirte, welches ibm burch feine Scharfe manche Feinde machte. Bang in baffelbe Beure geboren bie Rerterpoefteen bes jegigen Romanfdreibers Alexandre Pierre Barginet aus Grenoble (1798), an benen jeboch auch fein Freund Dagalon Antheil gehabt hatte 3); fie wurden gar feinen Erfolg gehabt haben, hatte man fich nicht für ihren Berfaffer seiner Sache wegen (er war bes Carbonarismus verdachtig eingeferfert worben) intereffirt, und

Senri Auguste Barbier") bat finen mit feiner von adter Redbeitebegeifterung bietieten Curée (1831) unbebingt ben Rang afudenfen und fich ais achten Sohn ber Revolution gezeigt, ber peniaftens ben Duth hatte, ben bamatigen Rachthabern ins Beficht zu fagen, baf fie bie Raftanien fich von ben braven Rännern in ber Bloufe and bem Reuer batten bolen laffen mb ihnen nichts als bie Scalen bafür gaben. Auch bie polittliden Seinen bes Ueberschers ber divina comedia Antony Desaamps ) zeichnen fic burch Rraft und lebenbige Berfification and, weiches Lettere wenigstens von ben beibenben Dichtengen Theophile Cautier's 6) nicht gefagt werben fann. Souft find noch Biollet le Duc'), ber in feiner nouvel art poétique eine treffliche Apologie bes eingeriffenen ichlechten Befdmads in ber mobernen Frangofifden Boefe gegeben bat, mb Benti be Latonde8), ber in feiner Academie benfelben 3wed verfolgte, bier anzuführen. Bas bie eigentliche Bolispoche anlangt, fo ift biefe in neuefter Beit nicht mehr wie früher fatirifd zu nennen, fonbern bat ein rein lyrifches Element angenommen, was zwar nicht gang von ben trefflichen Sachen Augus Rin Rabre's 9) gilt, wohl aber von benen bes Arifeurs Bacquon Banfemin (b.b. Bacques Basmin, geb. 1797) an Agenio), bes Baders ju Rismes 3 can Reboulii) (geb. 1796), eines findernaturaliftifden Sociatiften und Anbeters Lamartine's, ber übrigens einen Styl fcreibt, ber weit über feiner Sphare liegt, bes Illtrasocialiften Deprotte 12) aus Clermont l'Sérgult, eines Topfers, und bes fentimentalen Buchbruders Segefippe Moreau 13), fowie bes Rattunfarbers Theobore Lebreton 14) aus Rouen, ber wie fein Anderer bie Leiben ber armen Rabrifarbeiter und bie Sowelgerei ihrer Blutfauger ju ichilbern verfieht. Munterer find die Lieber bes Maurers Charles Boncy aus Toulon 15). Uebrigens ift in ber neueften Beit noch eine cam eigene Form ber Satire Dobe geworben, in Brofa nam. lich, wie fie fich und in ben außerft witigen fleinen Physiologies zeigt, worin nicht blos einzelne Fehler ber Menfcheit, fonbern ganger Rlaffen und Stanbe ebenfo iconungelos als fein abgemalt werben und und beswegen weit mehr angiehen, als bie ihrem Ramen mehr als Ehre machenben Guepes bes Roman-Brafe, Danboud b. Literargefoldte. III. 19

sches de la vie privée et politique des animaux und Grandrie's un brille's un autre monde, benen bald viele mehr beiter barbant.

1) Poésies. Paris 1807. 8.

2) Poëmes, odes, Epîtres et Poésies diverses. Paris 1823. 8.

3) Souvenirs poétiques de deux prisonniers. Paris 1823. 8. (unt. Mag. Ram.).

- 4) Jambes. Paris 1832. 8. (Deutsch als: Geißelhiebe für die große Ration, übers. v. Förster. Queblind. 1832. 8.) Il Pianto. Paris 1833. 8. Lezare. id. 1837. 8. Nouv. Satires. id. 1840. 8. Rimes héroïques, im Badel. 1840. T. II. s. Planche in d. Rev. d. deux mond. 1837. T. XI. III Sér. s. Bl. f. d. Lit. d. Lust. 1838. p. 73 sq.
  - 5) Trois satires politiques. Paris 1831. 8.
- 6) S. Bi. f. b. Sit. b. A. 1838. p. 437 sq. St. Beave Portr. d. Cont. T. III. p. 251 sq.
  - 7) Nouv. art. poétique. Paris 1809. 12.
  - 8) Les classiques vengés. Paris 1825.8. l'académie. Paris 1826.8.
- 9) Récul d'uvras patoisas. Mounpéyè.1815. II. 8. Lou sièché de Cadaroussa pouèma patois, segnit d'aou sermoun de moussa Sistré, et d'aou Trésor dé Substantion ou l'Opéra de Castelmaou, coumédia patoisa. ib. s. a. 8. Utb. ihn f. Dicuing in b. Révue de Paris 1843. 26. Novbr. u. de Lavalette in b. Mém. de la sec. d'Aveyron. T, III. p. 326—332.
- 10) Les papillotos. Agen 1835. 18. L'abuglo de Castel-Cuillé. ib. 1836. 8. f. a. Le Troubadour moderne ou Poésies populaires de nos provinces méridionales, trad. en franç. p. Cabrié. Paris 1844. 8. f. a. Magaz. f. b. Lit. b. Musl. 1844. nr. 107. 144. Elátt. f. b. Lit. b. Musl. 1837. nr. 61 sq.
- 11) Le dernier jour, poëme. Paris 1839. 12. Poésies. ib. 1836. 12. f. Blátt. f. b. Lit. b. Lusl. 1836. nr. 89 sq. 1840. nr. 48 sq.
- 12) Lou christ u. die Rlagen eines Aussatzien b. Cabrié. hier stehen auch die niedlichen Fabeln von Groß (u. in s. Rocueil de poésies provençales. Mars. 1763. 8.).
- 15) Le Myosotis, Poésies. Paris 1836. 12. Brux. 1837. 32. (. 1816. b. 21t. b. 2ust. 1840. nr. 71 sq.
- 14) Heures de repos d'un ouvrier. Rouen. Ed. II. 1838. S. S. Stâtt. f. b. Sit. b. Xusi. 1838. nr. 84 sq.
  - 15) Marines, Poésies, préc. d'une not. p. Ortolan, Paris 1844. 8,

§. 604.

Bir find nun bis jum Enbe ber Ueberficht ber eigentlichen Poefie biefer Berfobe gelangt und haben nur noch ben Roman in ben zwei Perioben von Lubwig XV. an bis auf bie neuefte Beit zu besprechen. Diefer gerfällt in bem ber Revolution vorangehenden Zeitalter in zwei Claffen, nämlich in ben eigentlichen Sitten - ober auch Kamilien = Roman und in ben philosophifd-politifden. Ersteren führt Alain Rene Lefage1) and Cargean (geb. 1668, geft. 1747) ein, ber fich fruhzeitig mit ber Spanischen Literatur befannt gemacht hatte und bereits 1704-6 die Fortsetung bes Don Quirote von Avellaneba überfette, ohne bamit fonberliches Glud ju machen. Dann gab er jene ausgezeichnete Eritif aller Rlaffen ber Befellschaft, ben Diable boiteux, eine Rachahmung bes Diablo cojuelo bes Quis Belez be Guevara, heraus, welche aber bas Driginal weit abertrifft, worauf bann fein unfterblicher Gilblas (1715), jener flare Spiegel ber Berirrungen bes menschlichen Berzens mit feinen Somachen und Laderlichkeiten, folgte, ben weber fein Guzman d'Alfarache (nach Aleman), noch fein Bachelier de Salamanque, noch enblich fein Estevanille Gonzalez, surnommé le garcon de bonne humeur (1734) irgentwie et-Er warb baburch ber Schöpfer, ich will nicht fagen reicht bat. bes Frangofischen Schelmenromans, benn feine Belben find im Sangen ziemlich gute Leute, aber boch ber Abenteurergeschichten, beren befanntlich seitbem auch Deutschland so viele aufzuweisen Bahrend aber Lefage ohne 3weifel in feinen Arbeiten noch au febr von ben Spaniern abhangig blieb, muffen wir ben Sittenroman Marivaur's2), wie fich berfelbe in feinem Pavsan parvenu und feiner Marianne zeigt, offenbar für ein Bert acht Frangofischen Geiftes erkennen und bedauern baß er nur Schlechtes beobachten ju wollen fceint, ele Charactere find bei ihm faft ganglich ausgeschloffen. Die Fortfeterin feiner Marianne. Mabame Marie Jeanne Labos tas be Mexières Riccoboni3) aus Baris (1714-92), Reht ihm auf feine Beise nach, übertrifft ihn eher noch an Eles gang und läßt und in ihrer eigenen Lebensgeschichte, ben Lettres de Panny Buttler (1757), einen tiefen Blid in ihr ebles Berg 19\*

werfen. Der eigentliche Schöpfer bes Frangofischen Familienromans ift aber Brevot b'Eriles') aus Sestin (1697-1763), beffen Manon Lescaut, trop bes im Sujet lie genben Fehlers, ein Freubenmabden, bas gwar fpater ein Tugenbspiegel wirb, zur helbin eines Romans zu machen, wegen bes Reichthums ber in ihr entwidelten Phantafie und eines außerorbentlichen Erfindungstalents immer ein Deifterftud blet Mabame Graffigny5) aus Rancy (1694-1758) hat nur burch ihre Lettres Péruviennes fich einen bleibenden Ramen erworben und Boyer b'Argenfon, Marquis be Baulmy aus Balenciennes (1722-1787) und Louis be la Bergne, Graf bu Treffan aus Mans (1705-83) muffen hier wenigftens infofern eine Stelle finben, als Beibe, Erfterer in ber von ihm gegrundeten Bibliotheque des romans und theilweise auch in ben Mélanges tirés d'une grande bibliothèque (b. b. ber feinigen, die jest ber bibliothèque de l'Arsenal einverleibt ift), Letterer in feinen fur bie obengenannte Bibl. d. R. gemachten Auszügen aus ben alten Ritterromanen wesentlich thatig fur bie Erhaltung ber altfrangofischen Roman literatur gewesen find. Einer ber fleißigften Schriftfteller aber im moralischen Roman ift Claris be Florian6) aus Riorian (1755-94), beffen Schaferromane im Spanifchen Ge fomade wir aber foon oben erwähnt haben, und beffen Numa Pompilius (1786), Tell, Eliéser et Nephthali verunglucte Epopden in Brofa find, bie fich nicht einmal jur Unterhaltung für Rinder eignen, ba fie ungemein langweilig find und bodftens gang furge Beit hindurch burch ihre blumeinbe Sprace bestechen können. Auch Gonzalve de Cordone ift so wenig ber große Spanische Belb, wie Numa ein Romer, fonbern nichts ale ein füßlicher Frangofe. Rur feine Ueberfetung bes Don Quixote ift classifc zu nennen, benn fie ift gang Spanisch cal gehalten, und ihr verbankt Florian allein feine Stellung in ber Literatur. Was fein Theater anlangt, wo er bem Sarlefin von Bergamo Frangofifche Rleiber angieht, fo ift es ebenfalls giemlich verungludt, benn man fieht es an ber trubfeligen Figur bes armen Selben, wie ihn ber allquenge Rod überall brudt und fpannt, und wie er fich nach feinem Flidfledhabit gurudfebnt.

Beit bofferer Rinberfchriftfteller ift bagegen ber icon genannie Berauin'), ber von feiner Monatofchrift, l'ami des enfants mit Recht ben Ramen hat, wenn mir auch Jean Ricolas Bouilly's 3) aus Cordrave (1763-1840) auch in Deutschland aern gelefene Erzählungen ihrem 3wede noch beffer zu entfprechen fcheinen. Bie wenig Zean Frangois Marmontel's aus Bort (1723 - 99)9) fogenannte Contes moraux diefen Ramen eigentlich perbienen, babe ich icon oben angebeutet; bagegen gehört fein Bélisaire (1767), wie besonders seine burch ihre endlosen Beidreibungen und bombastischen Styl langweiligen Incas (1777), worin er ben Clerus als eine jedweben Saf verbienenbe Rlaffe binftellt, bereits unter bie Babl ber politifden Tenbenaromane. Freilich tritt biefelbe in Bottaire's mit ben Baffen ber Sophiftif und ber Sinnlichteit ausgerufteten Romanen Zadig, Candide, Voyages de Scarmentado. Vision de Babouc, Micromégas und Ingenu noch mehr hervor, allein bei Boltaire's befannter Berfonlichfeit haben fie weniger gefcabet, wahrend jene fich viel mehr unter bem Deckmantel ber Moral in bie Familien einschleichen, um biefe felbft vollig ju untergraben. Beit gefährlicher noch ift Rouffeau's Nouvelle Helolse geworben, bie, von ber literarifden Seite genommen, ein vollendetes Runftwert ift, von ber moralischen aber bei manchen Unwahrideinlichkeiten und einer faliden Sentimentalität, befonbere burch bie lodent geschilberten Reize ber Bolluft gerabezu permorfen werben muß. Gin gang anberes Buch ift bagegen Bernarbin be St. Pierre's 10) aus Saure be Grace (1737-1814) Paul et Virginie, wo zwar auch bas sentimentale Glement überwiegt, aber bie Characteriftit biefer beiben reinen unfdulbigen Wefen fo gelungen und bie Darfiel-Inng ihrer Liebe mit ihrer reizenden Scenerie fo vortrefflich ift. daß es fower fein burfte, etwas Achnliches aufzufinden. man nun auch nicht leugnen, bag Denis Diberot11) aus Lanares (1712-83) in seiner (jeboch unvollenbet gebliebenen) Religiouse, worin er bie Rolgen fdilbert, welche ein erzwungenes Aloftergelubbe nach fich zieht, ein außerorbentliches Talent ents widelt und burd bie innere Bahrheit unbedingt fur feine Belbin einnimmt, fo ift bagegen fein Jacques le Fataliste, ber

übrigens nicht einmal unterhaltenb ift, leiber bas Brobnet ienes Conismus und Atheismus, unter beren Einfluffe er bie berubmte Encyclopedie, welche ein neuerer Critifer etwas fart ein Babel d'impiété genannt bat, forieb. Seine langweiligen Bijoux indiscrets, beren gange Bointe übrigens giemlich albern if, führen ums ju bem philosophisch-erotischen Romane, ber zwar burch ben jungern (Claube Prosper Jolyot be) Crebillon 12) aus Paris (1707-77), wenn auch gerabe nicht in feinem mit großer Frechbeit gefdriebenen Sopha, bas wenigftens eine vernünftigere Bafis als bie Bijoux indiscrets bat. und bem Ecumoire ober Tanzal et Neadarné, boch envas belicater in seiner Nuit et le moment unb le hasard du coin de fen reprafentirt wirb. Aus ihnen jeboch erhalt man unbezweifelt von ber burch alle Riaffen ber Befellicaft feit ber Regentschaft verbreiteten Gifte ber Freigeisterei, Genuffuct und faben Dufiggangs ein ebenfo mahres als abichredenbes Bilb. Dieselbe Tem beng nur mit viel gemeinerem Conismus verfolgte ber Buch bruder Ricolas Come Reftif be la Bretonne13) que Sacy bei Auxerre (1731—1806), ber eine mahre Fluth fittenlofen Buchern, größtentheils aus Speculation, in Die Bett foidte und fich fpater oft rubmte, bie Revolution burch feine Scanbbucher vorbereitet zu baben. Bir nennen barunter la femme infidele, worin er bie Befdicte feiner eigenen Fran, einer wahren Meffaling, Die fpater von ihrem eigenen Sohne ermorbet warb, ju feiner eigenen Schanbe erzählt, les nuits de Paris, les filles du Palais-Royal unb la semaine nocturne, worin er aus eigener Erfahrung bie Beheimniffe ber Barifer, ben schändlichften Orgien geweihten Spelunken aufbedt, und le drame de la vie, worin er feine eigenen Schandthaten gufammengeftellt hat. Bon Werth ift bagegen, trop ber barin porfommenden gemeinen Schilderungen, le paysan et la paysanne pervertie, weil er barin mit ber überzeugenoften Babrheit nachgewiesen hat, wie zwei vollig tugenbhafte Befen nach und nach burch ben Bergnugungestrubel ber hauptstabt bis ju ber unterften Stufe ber Gemeinheit verberbt werben tonnen. Contemporaines entwerfen ein eben fo treues als schmerzliches Bild von ber fittlichen Gefunkenheit bes weiblichen Geschlechts

in ben untern Stanben, und nur fein Vie de mon pere ift frei von allen Schladen ber ihm anflebenben Gemeinheit und jeugt, wie auch ber moralifch Gefuntenfte gewiffermaßen ein Bergnugen barin finbet, die Tugend und Sittenreinheit ju foils bern, bie er felbft nicht befint. Bie Reftif fich mehr mit ber nieberen Rlaffe ber Befellichaft befdaftigt, fo that bief Cho. berlos de Laclos 14) aus Amiens (1741-1803), einft ber treue Gefellicafter bes foredlichen Philipp Egalité, mit ber biberen, beren grengenlofe Riebertrachtigfeit, Gleichguftiafeit gegen alle befferen Gefühle und Luft am Solechien er in feinen Lieisons dangereuses mit erfchredenber Energie gefchilbert bat, baburd zeigent, wie bie Schredenszeit eigentlich nur bie gerechte Strafe ihrer Schanblichfeit war, abgefeben freilich bavon, bas fie auch bie Befferen verschlang. Darum ift eigentlich bas Leim bes Budes vielleicht ber Jugend fogar ju empfehlen, ges wiß aber, ba es uns bas Lafter in feiner foredlichken Befalt porhalt, weniger gefährlich, als ber berüchtigte Faublas Louvet be Couvray's 16) aus Baris (1760-97), worin bielicberlichfeiten ber bamaligen Sofleute gwar ebenfalls treu acmalt, aber mit einem fo reizenden Mantel verbedt werben, baß offenbare Lafter bochkens als Sowachen erfcheinen und ein nichtsnütziger Roue als ber Typus eines eleganten jungen Rannes ber Jugend nicht jum Abicheu, fondern, man möchte fogen, pur Rachahmung hingeftellt wirb. Leiber hat aber biefe Beit noch gang anbere Ausgeburten biefer Art hervorgebracht, und man muß es jur Schande ber bamaligen vornehmen Ge felfhaft fagen, es waren Berfonen aus ben beften Familien, Die es fich gewiffermaßen gur Chre anrechneten, bergleichen Bider ju verfaffen, wie benn ber befannte Minifter Charles Alexandre Calonne 16) aus Douan (1734-1802) befamt lich bie berüchtigte Félicia, Anbre Robert Anbrea be Rerciat aus Dijon (1739 - 1800) ben fceuglichen Monreseit), und ber berühmte Alterthumsforider Graf von Caylus 18) and Paris (1692-1749), ber ja auch bas foredliche Luft. fiel le bordel fdreiben tonnte, mehrere folder berrlicher Salonbuder hinterließ, um von Sonore Gabriel Riquette's, Grafen von Mirabeau 19) aus Lyon (1749-91) Rubicon, Erotica-Biblion und Ma conversion gar nicht m reden. Dazu tommt noch, bag ein nicht wiberlegtes Gerücht ging, co babe in ber Baftille eine geheime Druderei für erotifche Bucher erifitt und bie Polizei habe felbft bamit Sanbel getrieben 20). Bas half es bann, wenn man ben Rriegscommiffar be Don. tigni in bie Baftille feste, um ihn bort fur feine Thereso philosophe 21), bie übrigens wenigftens bas große Berbienft bat. bie idanbliden Berführungsfunfte einer gewiffen mit Recht allgemein verhaften Briefterfafte offen an ben Pranger ju ftellen, bußen zu laffen. Ja, es ift erwiesen, bag eben jene Converston, ein treuer Spiegel ber bamals in ben vornehmen Cirfein getriebenen Ausschweifungen, von Dirabeau im Gefängniffe gu Bincennes gefdrieben warb, und ber fdredliche Donatien Alphonfe Frangois, Marquis be Sabe aus Baris (1740-1814), ben Rapoleons Beisheit (1803) in bem Irrenhause zu Charenton fein Leben befoließen hieß, wahrend man biefes Ungeheuer eigentlich auf einer wuften Infel bem hungertobe batte preisgeben follen, fdrieb in ber Baftille, wohin feine Graufamteit gegen bie. Theilnehmerinnen Lufte gebracht (1784),befanntlich bie scheußlichen Biis la nouvelle Justine malheurs ou les de la vertu, Juliette sa soeur, Aline et Valicour 21., welche unter bem Titel ber Oeuvres de Fr. de Sales, jenes beiligen Mannes, trop bes ftrengen gegen fie erlaffenen Berbotes noch baufig wiedergebrudt worden find. Sie enthalten bie Beidreibungen ber wie bernaturlichken und raffinirteften Wolluft und babei biabolifcher Graufamteit, benn bie Benoffinnen feiner Scanblichfeiten last ber Belb gewöhnlich zu Tobe martern, und fie follen beweifen, bag Gott, wenn er überhaupt exiftire, fic bod nicht um uns fum mere, und bie Tugend allein ju leiben habe, bas Lafter auf Erben immer triumphire. Uebrigens ericienen ju Enbe biefes 216fonitte mehrere erotifche Romane, bie abfictlich geforieben wurben, um bie Aufführung ber Marie Antoinette ju verbächtigen, 2. B. le cadran de la volupté ou les aventures de Chérubin (Paris s. a. 18.), worin gang offen ergabit wirk, wel den Orgien fich sowohl bie Ronigin, Die freilich nicht genannt wirb, und bie Fürftin Polignac, besonbers unter ber Leitung Caglioftro's, bingegeben baben follten.

- 1) S. Scott, Misc. Works. T. III. (ed. Paris) p. 269 sq. Edinb. Rev. T. X. p. 137 sq. Oeuvres choisies. Amsterd. (Paris) 1788. XV. 8. Paris 1811. XVI. 8. 1821. XII. 8. Hist. de Gil Blas de Santillane. Paris 1713. IV. 12. rév. et corr. ib. 1747. IV. 12. av. un disc. prél. p. Fr. de Neufchateau. ib. 1819. 1825. III. 8. 1925. 1829. IV. 32. (f. J. A. Llorente, Obs. cr. s. le rom. de G. B.: an y tait voir, que G. B. n'est pas un ouvrage original, mais un demembrement des aventures du Bachelier de Sal. man. espegnol encore inédit. Paris 1822. 8. H. Ranceson, Ucb. b. Rom. S. Dl. Betl. 1823. 8.) Uebet. Weste her. v. G. Walterb. Stuttg. 1839 40. XII. 16. Sitblas a. b. Branz. v. W. Walterb. Stuttg. 1839. 1843. 4. D hindende Leufel überf. v. Heft. Winterb. 8. v. Sint m. Mustr. Pforzh. 1841. 4. 1843. V. 16. D. Baccalaureus v. Salamanca üb. v. Kuger. Westen 1802. 8. Sugman d'Alfarache, überf. v. Sleich. Detl. 1828. IV. 16.
- 2) Ocuvres. Paris 1781. XII. 8. av. une not. hist. et d. not. p. Duviquet. ib. 1825.—30. X. 8. Le paysan parvenu. ib.1735. IV. 12. Xu83. in b. Bibl. d. Rom. 1780. Acût p. 97 sq.) Telemaque travesti. Paris 1734. 8. (Xu83. B. d. R. 1775. Acût p. 24 sq. Novbr. p. 205 sq.
- 5) Lettres de Mil. Juliette Katesby à Mil. Henriette Campley, son amie. Paris 1765. 12. Lettres de Mistr. Fanny Butler à Mil. Ch. Alfr. de Caitombridge, ib. 1756. 12. Histoire de M. le marq. de Cressy. ib. 1758. 12. Hist. de M. Jenny Revel. ib. 1762. II. 12. Hist. d'Adelaïde Dammartin, comt. de Sancerre. ib. 1766. II. 12. Lettres d'Elisabeth Sophie de Vallière. ib. 1772. II. 12. Lettres de M. Rivers à S. Ch. Cardignan. ib. 1776. II. 17. Histoire d'Ernestine. ib. 1798. II. (ist best. 38.)
- 4) S. Dunlop. T. III. p. 310 sq. St. Beuve Portr. litt. T. I. p. 248 sq. Oeuvres choisies. Paris 1783. 1811. XXXIX. 8. Hist, d. M. Cléveland, fils naturel d. Cromwell ou le phil. Anglais. Paris 1732. IV. 12. (Beutsch v. Relly. Logis. 1832. III. 8.) L'hist. du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als T. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als T. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als T. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als T. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als E. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als E. I. d. Mém. elier Desgrieux et de Manon Lescaut, juerst als E. VIII. 12. (Deutsch Legal 1834. 1762. IV. 8.) Le doyen de Killerine. Paris 1732—35. VI. 12. (Deutsch Berl. 1782. II. 8.)
  - 5) Lettres d'une Peruvienne. Paris 1747. 12. (anonpm.).
- 6) Gonz. de Cord. Deutsch v. S. Baux. Berl. 1793. II. 8. Rovell. übers. v. Meisner. Lygg. 1786. 8. Ruma Pomp. üb. v. Weinzierl. Münch. 1803. II. 8. v. Sleich. Lygg. 1826. 8. Wilh. Tell. a. d. Franz. v. Schnetzmenn. Halle 1826. 8. v. Lachen 1834. 12. v. Sünther. Jena 1842. 8.
- 7) E. Dussaulx T. III. p. 544. 2m bel. f. L'ami de l'adolescence, le petit Grandisson, Sandford et Merton etc.
- 8) Conseils à ma fille. Paris 1811. II. 12. Les jeunes femmes. Paris 1819. II. 12. Contes à ma fille, ib. 1809. II. 12. Contes aux enfants de France. ib. 1825—26. II. 12. Les mères de famille. ib. 1825. II. 12. Les encouragements de la jeunesse. ib. 1814. 12.
- 9) Oeuvres. Paris 1787—1806. XXXII. 8. ib. 1818—19. XVIII. 8. 1819—20. VII. 8. Oeuvr. chois. ib. 1824—27. XII. 8. Bélisaire. ib. 1767. 8. Les Incas. ib. 1717. II. 8. (Deutsch v. Bobe. Frest. 1783. II. 8.) Ueb. s. mor. pros. Erz. s. ob. b. b. poet. Erzähl. p. 256.

- 10) S. Bussaulx Ann. litt. T. IV. p. 270 sq. 518 sq. St. Beuve, Portr. litt. T. II. p. 104 sq. Geuvr. compl. Puris 1817—20. XII. 8. ib. 1820. XIX. 18. 1826. XII. 8. 1830. XII. 8. 1833. II. 8. Paul et Virginie. Paris 1789. 18. (a. b. Franz. v. Steinhard. Stiga 1789. 8. v. Steichenecker. Frankf. 1827. 12. v. Steich. ebb. 1820. 8. v. Epr. G. N. Janj. Lpzg. 1840. 4. u. bie Indiche Hatte üb. v. Fink. Pforzh. u. Stuttg. 1842. m. II. 4. v. Etsner. St. Gallen 1843. 8. v. Raifer. 2pzg. 1844. 8.) La chaumière Indienne. Paris 1791. 18. f. a. P. L. Lemostey, Etlitt, s. la part. hist. de P. et Virg. Paris 1823. 8. A. Martin, Corresp. de B. de St. P. av. d. rém. s. la vie et s. ouvr. de l'aut. ib. 1826. IV. 8. Mag. f. d. Ett. b. Aust. 1837. mr. 64.
- 11) S. Sirfding. Bb. II 1. p. 7 sq. Raumer in b. 26h. b. Bct. 2c. b. 23. 1845. Sift. 96. Rl. p. 275—289. Mag. f. b. Eit. b. Mst. 1846. nr. 111—114. Sénin in bet Révue Indépend. 1846. T. II. p. 187. 272 sq. Oeuvres. Paris 1798. XV. 8. Berl. 1818—19. VII. 8. Paris 1821. XXII. 8. Mémoires, correspondance et ouvr. inédis de D. av. d. mém. s. Did. p. mad. de Vaudenil sa fille. Paris 1839—81. IV. 8. Jacques le Fateliste. Paris 1796. II. 8. (Deutid b. Rulus. Betl. 1782. II. 8.) La réligieuse. ib. 1796. II. 8. 1799. Ed. III. II. 8. [hiet tit ein Schl. v. fr. S.] (beutid v. Gramer. Riga 1797. 8.) Les bijoux indiscrets. Paris 1748. II. 1797. 12. Au Monomotapa s. 2. 12. L'Hymen, reformateur des abus des Mariages. Paris 1756. 12. Contes et nouvelles. ib. 1773. 12. Les deux amis de Rourbonne. ib. 1822. 12.
- 12) S. Mag. f. b. Lit. b. Musl. 1835. Srimm. Gorrefp. I. p. 446 sq.— Oeuvres. Londr. 1777. VII. 12. Le Sylphe. Paris 1730. 12. Tanzaï et Neadarné (Rd. Pr. als: L'écumoire. Paris 1734. Londr. 1735. II. 12.) Pekin. 1740. 12. Paris 1756. II. 18. Ah quel conte. ib. 1751. IV. 12. Brux. 1755. VII. 8. (m. b. vor. úb. in: Greb. vor. Bs. a. b. Rr. v. Mylius. Betl. 1782—86. III. 8.) Le Sopha. à la Haye. 1742. II. 8. Paris 1743. Pékin 1749. II. 12. (Deuts v. Gasanova. 2989. 1833. 8. Machabm. Le canapé couleur de feu. Londr. 1745. 8. Les amours de Zeo Kinizal, roi de Cosiraus. Amst. 1746. 8. (Magramm str. Louis XV., roi des Français). La nuit et le moment. ib. 1755. 12. Londr. 1756. 12. Les heureux orphelins. Hist. im. de l'angl. Paris 1754. Brux. 1755. IV. 12. Les égarements du coeur et de l'esprit. ib. 1726. 12. à la Haye 1739. 12. Le cabinet de la belle Nina. Paris 1797. 12.
- 13) Monsieur Nicelas ou le coeur humain dévoilé. Paris 1786-97. XVI. 12. La femme infidèle, Paris 1788. IV. 12. Les nuits de Paris ou le spectateur moderne. Paris 1788-91. XV. 12. Les filles du Palais Royal. ib. 1789. II. 12. La semaine necturne. ib. eod. 12. Le ménage Parisien. ib. 1773. II. 12. Le paysan perverti ou les dangers de la ville. ib. 1776. IV. 12. La paysanne pervertie. ib. 1776. IV. 12. (Deutsch v. Rente. Gera 1789. II. 8. v. 3. 2. 38. Arest. Riga 1785. 8.) Les contemporaines ou aventures des plus jolies femmes de l'age présent. Paris 1780 sq. XLII. 12. (Deutsch v. Spolies. Sert. 1781-85. I-XI. 8.) Histoire des campagnes de Marie en Spisode de la vié d'une jolie femme. Paris 1811. III. 8. La vie deuton père. ib. 1778 II. 12.
- 14) Les liaisons dangereuses. Paris 1782. IV. 12. ib. 1833-34. IV. 12. u. bft. Deutsch v. E. F. v. Bonin. Lpgg. 1783. 8. Frest. a. b. D. 1798-99. II. 8. umgearb. v. Marie (v. Steigentesch), Gieß. 1812. Derms. 1823. II. 8.

- 15) Une année de la vie du chevalier de Fauhlas. Paris 1797. V. Six semaines de la vie du ch. de F. ib. 1788. VIII. u. Fin des anours du ch. de F. ib. 1790. VI. 12. 3uf. Ed. III. ib. 1797. IV. 8. ib. 1844. 8. u. ôft. (Deutsch v. Wieland, mit e. Borr. v. A. v. Rogebue. Prg. 1805—10. II. 8. v. Etsner vollst. üb. u. m. Nachr. üb., b. Leb. b. Berf. versch. Rotweil 1837. IV. 8.)
- 16) Félicia ou mes Frédaines. Paris 1784. II. 18. s. a. II. 12. 1784. IV. 12. Amst. 1786.II. 12. Londr. s. a. IV. 12. [Deutsch in b. Priapeischen Romanen. Rom (Berl. 1791—97) Bb. III.]
- 17) Monrose ou le libertin par fatalité. Londr. 1788. IV. 12, Paris 1797. T. IV. 12. (Fotts. b. Félicia).
- 18) Ocuvres badines complètes. Paris 1487. XII. 8. Le Bordel et le J... F... puni; com. en prose, en trois actes. s. l. 1736. 8. Ascona 1747. 8. (f. Barbier, Dict. d. ouvr. anon. T. I. p. 138.) Les confidences reciproques ou anecdotes de la société de la comt. de B. Londr. 1779. V. 12. Les écosseuses ou les ocufs de Pâques. Troyes 1739. 12. Histoire d'une comédienne. Londr. (Paris) 1781. 18. Les manteaux. à la Haye 1746. 8. Londr. 1775. 12. Nocrion, conte allobroge. s. l. (Paris) 1747. 12. Les soirées du bois de Boulogne, à la Haye (Paris) 1742. II. 12.
- 19) Erotica biblion. Rome 1783. 8. Le libertin de qualité ou confidences d'un prisonnier au château de Vincennes. Hamb. 1784. 8. Paris an IV. 12. ib. 1796. 18. (a. u. b. X. Ma Conversion. Londr. 1783. 8. Stambul. eod. 12.) Le Rubicon. s. l. 1789. 8. (with be Retfaint gugefar.)
- 20) C. Manuel, La police de Paris dévoilée. (Paris an II.) T. L p. 23 sq.
- 21) Thérèse philosophe ou mémoires pour servir à l'histoire de D. Dirrag est de Mile. Eradicée. à la Haye s. a. (1748.) II. 8. Constantinople 27000. 12. Londr. s. a. 12. ib. 1785. 12. s. l. 1797. 18. Paris 1829. 12. Brux 1830. 12. u. ôft. (nach And. war b. Marquis b'Argens ber Berf. u. b. Graf Caplus hatte die Bilber bazu erfunden f. Barbier, Dict. d. anon. T. III. p. 322. Dagegen erfchien L'antithérèse ou Juliette philosophe, à la Haye, 1750. 8. u. Iulie philosophe on le bon patriote. s. l. 1797. II. 12.)
- 22) C. Révue retrosp. 1833. T. I. nr. 5. Aline et Valicour ou le Roman philosophe, écrit à la bastille un an avant la révoluties. Paris 1795. VIII, 18. Justine ou les malheurs de la vertu. Ra Hollande 1791. II. 8. Juliette ou le Suite de Justine. s. l. 1796. 8. 1797. IV. 18. La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, suivie de l'hist. de Juliette sa soeur. en Holl. 1797. VI. (X.) 12. (a. b. 64mutit. fleht: Oeuvres de Fr. de Sales.).

## **G.** 605.

Bir können, ehe wir zur Geschichte bes mobernen Romans sorigehen, ben Sethos bes Abbe Jean Terrasson aus Lyon (1670—1750) nicht unerwähnt lassen, ba berselbe burch seine Ausschlichen über bie sogenannten Aegyptischen Mysterien beson-

bers in ber Geschichte ber Freimaurerei feiner Beit viel Spul angerichtet hat 1), obwohl er nichts weiter ift als eine Radahmung bes langweiligen Telemaque bes grancois be Calignac be la Mothe Fenelon2) aus Fenelon (1651-1715), eines burch seinen Styl, ber allerbings faft episches Colorit hat, blenbenben Buches, bas fic aber eben fo wenig jur Lecture ber Jugend eignet, als manche Jugenbichriften, mit benen jest ber Buchermarft überschwemmt wirb. Gin weit go lungeneres Phantaffeftud ift bagegen Cagotte's Diable amoureux3), benn seine Belbin Biondetta vereinigt wirflich Runfte ber Berführung bermaßen in fic, bag ein Beib von biefer Indeffen gebietet uns Art wirflich ein fleiner Teufet fein muß. jest ber beschränfte Raum, ben zweiten Abschnitt vorzunehmen, ber eigentlich zwei Rlaffen von Arbeiten, nämlich bie von rein moral ifder und bie politifd unmoralifder Tenbeng umfaßt. Sattung bat in neuerer Beit besonbere burch ben Dann, ber viele Mangel bes focialen Lebens und im Gangen auch nicht gerabem verwerfliche Mittel angegeben bat, um die Ungleichheit ber Bertheilung ber menfolichen Guter irgendwie erfeten ju tonnen, burch Eugene Sue, einen Bertreter erhalten. Wir beginnen jeboch bier mit ber entgegengefesten Schule, welche vorzüge lich von einigen Damen, Die besonders auch als Jugenbichrift ftellerinnen zu empfehlen find, aufrecht gehalten wurde. Un ihrer Spige fieht bie einftige Erzieherin bes jegigen Ronigs von Franfreich Mabame Stephanie &. Ducreft be St. Au. bin, Grafin be Genlis (1746 - 1830) aus Champcere, ber man leiber mit Recht allgugroße Fruchtbarkeit vorgeworfen hat, obgleich einige ihrer Arbeiten, a. B. Adele et Théodore, Mademoiselle de Clermont, la duchesse de Vallière, le siège de la Rochelle, les petits émigrés unb les veillées du château, nicht ohne Berbienft find, und ihre Diners du baron de Holbach, worin fie mit großem Gefchict bie bebeutenbften Feinde bes Throns und ber Rirde aus ber Revolutionszeit redend einführt und fie mit ihren eigenen in ihren Schriften niebergelegten Marimen folagt, find eine außerft gelungene Satire auf diefe folechte Gefellfchaft und ein ehrenvolles Beugniß fur ihre eigene gute Befinnung 4). Richt unbeliebt find bie Romane ber fruberen

Scaufpielerin Julie Canbeilles) aus Baris (1767-1834), fowie einige ber icon genannten gurftin Salm . D y do), wenn fie auch nicht mit bem bleibenben Erfolge ber allerbings ber Jugend nicht geradem ju empfehlenden Liebesgeschichten ber Mabame Marie Josephine Rifteau Cottin7) aus Tonneins (1773-1807), unter benen ich besonders die Exilés en Siberie und Malvina hervorhebe, ju vergleichen find. Beffer, wiewohl hin und wieder etwas zu fentimental, find bie Romane ber Abele Filleul Dabame be Souga (fruber verebelichten be Flahaut), besonders Adele de Sonanges, worin fie ihre in einem Parifer Rlofter verlebte Jugend foilbert, Charles et Marie und Eugene et Mathilde, in welchem letteren Buche fie bie Schredniffe ber Revolutionszeit als Augenzeugin foilbert8). Inbeffen übertrifft, um von anbern Schriftftellerinnen, wie ber Ones nard, Montolien ac. ju fdweigen, alle biefe Leiftungen in bobem Grabe Unne Louife Germaine Reder, Baronin be Stael-Solftein aus Baris (1766-1817)9), ber befanntlich ihr Baterland auch feine nabere Befanntichaft mit Deutschlands Literatur verbankt (l'Allemagne 1813). als Rind hatte fie burch ihre wisigen Antworten im Salon threr Mutter bie beften Ropfe fener Beit in Bewunderung verfest, und als fie (1787) mit ihren Briefen über Rouffeau bervortrat, jog fie alle Blide auf fic. Leiber mifchte fie fic bald in politifde Sanbel, und auch ihr moralifder Lebenswandel war nicht ber befte, fo baß Riemand fich wunderte, als fie (1802) in ihrer Delphine gang in bem Sinne Rouffeau's ber Sittenlofigfeit und bem Selbftmord bas Bort rebete, ohne, wie jener es in feiner Helorse thut, wenigftens noch ber reuigen Befferung Plat zu laffen. Mittlerweile hatte fie bem gebieterifden Billen Rapoleon's, bem fie mit Recht miffallen hatte, weichen und fich zu einer langeren Reise nach Deutschland, wo fie mit Goethe befannt warb, und nach Stallen entichließen muffen, welches lettere bei ihr bie Corinne (1807), die fie nach ber Improvisatrice Corilla († 1805 in Bologna) gezeichnet haben foll, ale Frucht feiner Ginbrude hervorbrachte, ein Buch, bas ficher eins ber beften ift, welches je aus ber Feber einer Frau gefloffen ift, um fo mehr, ale es trop bes etwas zweidentigen

Characters feiner Selbin nicht ummoralifch genannt werben fann. Ihre hateren Schriften, befonders bie über bie Frangofische Revolution, und ihre Apologie ber Englischen Bufidube find fcwach. And bie Romane ber beiben Frauen Guigot's, ber Bauline be Meulan (1773-1827) und ber Eliga Dillon (1804-1833) 10), find burch bie in ihnen liegende gefunde Moral besonders empfehlenswerth; Erftere aber ift burd ihr clasfices Wert über bie baubliche Erziehung für bie Literatur noch auf andere Beise wichtig geworben. Eine mehr lare Moral finbet fic in ben verschiebenen Romanen ber Mabame Sopbie Gay 11), geb. Lavalette aus Baris (1776), befonbers in Anatole und un mariage sous l'empire. wie auch bie an fich mit vielem Gefühl geschwiebenen Romane ber Bergogin be Duras (1779-1829)12) aus Breft, Ourika und Edouard, burch bie in ihnen ausgeführte falfd philanthre pifche Ibee von ber Ungleichheit ber Lebensverhaltniffe und bes baburd bedingten Unglude einzelner Inbividuen, ohne es zu wollen, ber Moral fcaben. Gewiffermaßen auf ber letten Grenge nach ber unmoralischen Geite bin fteben bie neueren Romane ber Grafin Leiber ift aber ein ausgezeichnetes Talent burd folechte Grumbfage jum Berfechter ber gottlofeften Emancipations ibeen und jum Anflager ber focialen Inftitutionen und bes von Gott eingesetten Chebundes geworben, ich meine namiich bie Baronin Dubevant, geborene Aurora Duvin (1804), welche ihre verberblichen, burch bas fuße Gift ber in ihnen liegenben Ber führung zu einem allgemeinen Autodafé zu verbammenben Bucher bem Ramen George Sanb14) feit 1832 in gefchleubert und trot bes nicht zu verfennenben aw manderlei Mangel bes focialen Lebens ab. ten Ameds. Bellen zu gefells wollen, butch ganglide Richtachtung ber schaftlichen Formen febr viel Bofes angerichtet bat. In Debut machte fie mit ber Indiana, und bann ließ fie eine Anjahl anderer Apologieen des Chebruchs und des Selbstmords gang nach ben Grunbfagen bes St. Simonismus folgen, unter benen Lelia (1833), bas Ronplubultra aller möglichen Berbrechen, jugleich auch ben Moraft ber Gunbhaftigfeit, in ber fie felbft au loben fdeint, von feiner trügerifden Moodbede befreit und of

sen jur Radfolge einladet. Sanz in demselben Sinne sind alle ihre folgenden Bücher geschrieben, jedoch muß man denselden, von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, eine sehr hohe Stelle in der Literatur einräumen und zugestehen, daß sie undedigt das dedeutendste Genie unter allen Französischen Romanschteibern desigt und ihren Werken nur die äußere Form sehlt, um zu den bedeutendsten lyrischen Epopden gezählt werden zu können, denn Alles ist bei ihr Poesie, und ihre Aussassischen der kleinsten psychologischen Ruancen ist unübertresssisch zu nennen. Leiber kann sich Madame Charles Rephaud, die früher unter dem Pseudonym Henriette d'Arnaud<sup>15</sup>) schrieb, nur an Lebendigkeit der Darstellung mit ihr messen, und darum hat sie ihr trop ihres sonst gar nicht geringen Talents und ihrer moralischen Reinheit keinen Eintrag thun können, wie denn das Laster und immer reizender als die Tugend erscheinen wird.

- 1) Séthos, histoire on vie tirée des monuments-anecdotes de l'ancienne Egypte, trad. d'un ms. grec. Paris 1731. III. 12. 1767. II. 12. an III. (1794.) II. 8. 1813. VII. 8. u. 8ft. Deutsch. Brest. 1777. Spg. 1794. II. 8. uebr. ist Mogarte Bauberslöte dar. gen. s. & Sop Bibl. d. Brumann. Krift. a. M. 1844. 8. p. 295.
- 2) Le diable amoureux. Paris 1772. 8. u. oft. Deutsch: Der verliebte Acufel u. b. Corb a. b. Stegreise. Lpzg. 1838. 8. Ausz. in b. Bibl. d. Rom. an I. T. VII. p. 172 sq.
- 3) S. Querbenf, Vie d. J., Paris 1787. 8. Vie nouvelle. ib. 1788. 8. Hist. de la vie et d. ouvr. de F. Amst. 1727. 8. Nouvelle hist. de F. publ. d'appr. s. ordre. à la Haye 1747. 8. F. E. v. Bausset, Ets bensssio, F. n. Orig. Qanbjor. a. b. Franz. (Paris 1809. III. 8.) v. M. stor. Bausset, 1811. 8. de la Harpe, El. d. F. Paris 1771. 8. Beuchot, Mot. s. F. Paris 1829. 8. Villemain, Mél. T. I. p. 376 sq. Lardner, T. I. p. 329 sq. Nisard in b. Rév. d. deux mond. 1846. T. XIII. p. 985—1006. Oeuvres, publ. d'appr. les mss. orig. et les éd. l. pl. corr. Paris 1820—24. XXII. 8. (Daju Correspondance de F. publ. p. la prem. f. p. Caron. Paris 1827—29. XI.8. Hist. d. F. comp. s. l. mss. orig. p. l. card. de Bausset, Rd. III. Versaill. 1817. IV. 8. u. Suppl. aux hist. de Bossuet et d. F. p. M. de Bausset, p. Tabaraud. Paris 1822. 8.) Besançon 1834. XXVII. 8. préc. d'étud. s. sa vie p. Aimé Martin. Paris 1835. (1838.) III. 4. av. une not. p. Villemain. ib. 1825. VI. 8. Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère ou les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris 1699. 12. (anos mm) Les avantures de Téle. p. de la Mothe Fénélon. Paris 1717. II. 12. av. d. rem. Rotterd. 1719. 1725. Amst. 1725. 12. Londr. 1719. II. 12. av. d. rom. Rotterd. 1719. 1725. Amst. 1725. 12. Londr. 1719. II. 12. av. d. not. Paris 1730. 4. Aunst. 1734. 4. eur. d. imitat. d. ms. de la vie de l'aut. etc. p. D. Durand. Londr. 1745. 8. Paris 1783. II. 4. 1785. II. 4 enr. d. var. d. not. cr.; et de l'hist. d. div. étad. de ce livre p. Bosquillon. ib. an VII. (1799.) II. 18. eur. d'une met. p. Féletz, de réfl. s. Tél. d. var. etc. ib. 1810. II. 4. cell. s. l. mss. augm. d. var., p. Adry; ib. 1811. II. 8. Parme 1812. II. fel.

- suiv. d. avent. d'Aristonous. préc. d'une not. p. Villemain. Paris 1824. II. 8. p. la prem. f. conf. au ms. autogr. Paris 1824. II. 8. av. d. not. crit. et géogr. p. Boissonnade. Paris 1824. II. 8. Lyon 1829. HI. 8. Télémaque polyglotte. Paris 1837. 4. (Muss. in b. Bibl. d. R. 1775. Septbr. T. IV. p. 5 sq. Reb. Ma qu'va uy's Exabellis f. ob. p. 307. Sonft etfoien noch bageg. Le Télémaque spirituel. Paris 1899. 8.) Deutfo m. Anm. v. Reigen. Machen 1832. 1837. 8. v. Fink. Stuttg. 1839. 16. S. a. Rag. f. b. Litt. b. A. 1840. nr. 155. 1845. nr. 111.
  - 4) C. L. de Sevelinges, Mad. de G. en miniature ou abr. cr. de s. mém. Paris 1826. 8. Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1837. nr. 65, 105. Adèle et Théodere. Paris 1782. III. 8. Les veillées du château. ib. 1784. III. 8. Contes mordux et nouvelles. ib. 1802—3. VI. 12. La duchesse de la Vallière. ib. 1804. II. 12. Les chevaliers du cygne ou la cour de Charlemagne. ib. 1795. III. 8. Les mères rivales ou la calomnie. ib. 1800. IV.8. Alphonsine ou la Tendresse maternelle. ib. 1806. II. 8. Le Siège de la Rochelle. ib. 1808. 8. Bélisaire. ib. 1808. 8. Alphonse ou le fils naturel. ib. 1809. II. 12. Madem. de la Fayette ou le siècle de Louis XIII. ib. 1813. II. 12. Les Parvenus. ib. 1819. II. 8. Thérésins. ib. 1826. 12. Laurette et Julia. ib. 1836. 8. Athémaïs. ib. 1832. 18. Ueber f. Attén. Rom. u. Gradul. a. b. 3r. v. Xb. Dell. Pagg. 1817—20. XVI. 8. Gréd. be. 5. be la Eal. ebb. 1804. II. 8. Aperefina. Queblinb. 1828. 8. gr. v. 26 Apaptite. Pagg. 1810. II. 8. Alphonfine. Epgg. 1806. III. 8. Mor. Nov. u. Gra. Damb. 1803—6. V. 8.
  - 5) Lydie ou les mariages manqués. Paris 1819. II. 12. Blanche d'Evreux ou le prisonnier de Gisors. ib. 1823. II. 12. Agnès de France. ib. 1821. III. 12. Bathilde, reine de France. ib. 1814. II. 8. Genéviève ou le hameau. ib. 1822. 12.
  - 6) Vingt-quatre heures d'une femme sensible. Phris 1824. 8, Ed. III. ib. 1837. 8.
  - 7) S. Mag. f. b. Lift. b. Aust. 1837. nr. 65, 1841. nr. 106. Ocuvr. Paris 1800. 1817. 1820. V. 8. Claire d'Albe. Paris 1799. 12. Malvina. 1801. IV. 12. Quutfd. Erfft. 1825. III. 12.) Amélie de Mansfield ib. 1804. III. 12. Mathilde. ib. 1806. VI. 12. (Deutfd. Edun. 1805. 12. 2p36. 1806—7. IV. 8) Elisabeth ou les exilés en Sibérie. ib. 1806. 12. (Deutfd. 2p36. 1808. 8. Stuttg. 1839. 12. Grefeld 1843. 12.)
  - 8) S. Mag. f. b. Elt. b. Aust. 1837. nr. 65. St. Beuve Portr. d. femmes. p. 22 sq. Adèle de Senange ou lettres de Lord Sydenham. Paris 1794. 8. (Deutfd. Stuttg. 1795. 8.) Charles et Marie. ib. 1802. 12. Eugène de Rothelin. ib. 1808. II. 12. (Deutfd. Damb. 1808. 1823. II. 8.) Eugènie et Mathilde. ib. 1811. III. 12. La comtesse de Targy. ib. 1822. IV. 12. (Ep3g. 1823. II. 8.) Mad. de Tournon. ib. 1820. II. 12. Emilie et Alphonse. ib. 1799. III. 12.
  - 9) S. Mag. f. b. Lit, b. Ausl. 1832. nr. 77. 1835. nr. 113. 1836. nr. 150. 1837. nr. 63. 1842. nr. 101. 1846. 22. Zeitgenoff. V. Abth. 2 St. p. 18 g. Necker de Saussure s. le charact. et l. écrits de M. de St. Paris 1809. 8. Deutsch v. Schlegel. Straßb. 1820 8. Lardner T. II. p. 296 sq. St. Beuve a. a. D. p. 59 sq. Delphine. Paris 1803. IV. 12. 1820. III. 8. (Deutsch v. Stampeel. Berl. 1803.—4. V. 8. v. Sleich. 2p3g. 1829. III. 8.) Corinne eu l'Italie. Paris 1807. III. 12. Ed. XV. Paris 1838. 8. (Deutsch v. D. Schlegel. Berl. 1807. 1822. IV. 8. v. Sleich. 2p3g. 1827. IV. 8.) Deutschland. a. b. Franz. Berl. 1814, III. 8.

10) 6. St. Beuve, Portr. d. femm. p. 186 sq. 251. f. b. 8it. b. Xusl. 1836. p. 151 sq. Les contradictions. Paris 1799. 12. La chapelle l'Ayton. ib. 1799. V. 12. L'écolier ou Raoul et Victor. ib. 1821. IV. 12. Une famille. ib. 1828. II. 12. — Essais. Paris. 1833. 8.

11) Léonie de Montbreuse. Paris 1803. II. 12. Austole. ib. 18'5. 12. Un mariage sour l'empire. ib. 1832. II. 8. Souvenirs d'une vicille temme. ib. 1834. 8. La duchesse de Châteauroux. ib. 1834. II. 8.

La comtesse d'agmont. ib. 1846. II. 8.

12) S. St. Beave a. a. D. p. 41 sq. Ourika. Paris 1824. 8, (Deutsch. Frankf. 1824. 16.) Edouard. ib. 1825. 12. (Deutsch. Straft. 1825. 12. Sotha 1826. 12.)

- 13) Le jeu de la reine. Brux. 1836. II. 12. Mad. Louise de France. 1b. 1840. Mad. de la Sablière. ib. 1840. La marquise de Parabère. ib. 1842. II. 19. Les bals masqués. ib. 1842. II. Un mari. ib. 1843. Maurice Robert. ib. 1843. Le comte de Sombreuil. ib. 1843. II. Le château de Pinon ib. 1843. Il. Les châteaux en Afrique. ib. 1814. II. La poudre et la neige. 1844. II. Hist. d'un ours. ib. 1845. II. Arabelle. ib. 1845. II. La princesse de Conti. ib. 1846. II. 12.
- 14) S. Planche Portr. litt. T. II. p. 1 sq. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1835. nr. 100. 1846. nr. 69. 148 sq. 1837. nr. 92. 1843. nr. 37. 61. 1844. nr. 1. 30. 88. Bl. f. b Lit. b. Aust. 1836. p.223 sq. 2 sq. 1837. p. 361 sq. 1839. p. 197. 1838. p. 65. 97 sq. 402 sq. 1840. p 105. 541 sq. 8t Bebve, Nonv. Portr. litt. T. II. p. 95 sq. Ruge, Chriften (Mannh. 1846) 28b. II. p. 353 sq. — Valentine. Paris 1832. II. 8. Indiana ib. 1832. 8. Lella. ib. 1833. II. 8. Le secrétaire intime. ib. 1833. II. 8. Jacques. ib. 1834. II. 8. Simon. ib. 1836. 8. Rose et Blanche. ib. 1833. IL 8. Léone Léoni. ib. 1835. 8. André. ib. 1845. 8. Mauprat 1837. II. 8. La dernière Aldini. ib. 1838. L'Uscsque. ib. 1838. Spiridion ib. 1839. Gabriel, roman dialogue. ib. 1839. Pauline. ib. 1840. Les Missisipiens. ib. 1840. Cosima ou la haine dans l'amour. ib. 1840. Le compagnon du tour de France. ib. 1841. II. Un hiver au milieu de l'Europe. ib. 1841. Horace 1842. II. Consuele. ib. 1842. VI. Melchior suiv. de Mouny Robin 1842. Jean Ziska. ib. 1843. La comtesse de Rudolstadt. ib. 1843. III. Jeanne, suivi de Procope le grand. ib. 1844. Le meunier d'Angibault. ib. 1845. III. Isidora. ib. 1845. Teverino. ib. 1845. Le péché de Mr. Antoine. ib. 1846. II. La mare du diable. ib. 1846. 8. Gammtl. Berte. Deutsch v. Ellissen. Lpzg. 1843 aq. 16. s. a. Rev. Indep. 1846. T. III. p. 161 sq.
  15) Aventures d'un rénégat espagnol. Paris 1836. V. 8. Lechâ-

tean de St. Sermain. ib. 1836. II. 8. Elys de Sault. ib. 1838. II. 8. Deux à deux. ib. 1837. Il. 8. Marie. 1543. Gabrielle. ib 1833. Dona Mariana. ib. 1844. Geraldine. ib. 1844. II. Les deux Marguerites. ib. 1845. Pierre Mouton. ib. 1844. II. Edouard Mongeron. ib. 1846. IV. 8. Ausgew. Rom. a. b. Frang. v. Frieberich. Brest. 1838 — 40. XII. 16. Ueb. eing. Ueb. f. Engelmann. Bibl. b. fchon. Wiff. Bb. II. p. 25.

sq. 371.

§. 606.

Unter ben Romanschreibern bes 19ten Jahrhunderts, bie fic rein von den Schladen der Unmoralität erhalten haben, sollte Ducray Dumenil1) aus Paris (1761 - 1819) fteben, benn feine 23 Romane find eigentlich nur Grafe, Dandbud b. Literargefdichte. III. 20

für bie Jugend geschrieben, allein bennoch ift er jumeilen nicht gefahrlos fur ben Character berfelben, fo baf ich Jean Sies Baris (1770)2), ben Grafen Zavier be Raiftre3) aus Chambery (geb. 1775), beffen Voyage autour de ma chambre und le lepreux de la cité d'Aoste burch ihre Ginfachheit befonbere ansprechen, und Louis Unt. Fr. be Marchangh4) aus Clamecy (1782 - 1826), beffen Tristan le voyageur nut etwas au gefünstelt ift, in bie fer Sinfict weit vorgieben mochte. Bei weitem aber übertrifft alle Benannten an Erhabenheit ber Phantafte, mahrhaft poetifchem Talent und Tiefe bes Befühle grangois Auguste be Chateaubrianb5) aus Et. Malo (geb. 1769), und nur bas Gine möchte ich an Rene und Atala, Episoben aus feinen Natchez tabeln, baß bas melancholische Element allen fehr überwiegend ift und bas tragifche Enbe feiner Belben unbefriedigt läßt und gewiffermaßen mit einer Art von Ungufriedenbeit gegen bie gottliche Borfehung erfüllt. Gine eben fo ungemes fene Bhantafie fann man bem Bicomte b'Arlincourt 6) ans Merantris (1789) nicht absprechen, nur bag biefe und hier nicht fo verführt, und auf ihren Flügeln in bas Bebiet ber Traume forttragen au laffen, fonbern fie betaubt und ermubet und (3. B. im Renegat), und nur erft, feitbem er fich auf ben politischen Roman geworfen (Artevelde), ift er mit mehr Beschmad verfahren. Beit angenehmer und eigentlich auch reiner ift, um ben Bielichreiber Etienne Leon be la Mothe Langon aus Montpellier (1790) nicht zu erwähnen?), Die Unterhaltung, welche Charles Robier's8), bes befannten Bibliophilen aus Befançon (1783 - 1844) Erzählungen, wie Therese Aubert, le peintre de Salzbourg, le proscrit ic. gewähren; es spiegelt fich in ihnen jene eble Seele ab, welche fich ihr Berfaffer bis an bas Enbe feines allem Guten und Ebeln geweißten Lebens bewahrt hatte. Ungefahr baffelbe fann man von ben Rovellen bes jovialen Mefthetiters Rubolph Topffer9) aus Benf (1799-1846) fagen, ber ja ben fleinen Leuten burd foft. liche Bilberromane, histoire de Mr. Jabot, de Mr. Crépin , du Dr. Festus zc. fo werth geworben ift und fic and als feiner Sumorif burch feine Voyages en Zig - Zag

rigte. Der pfeubonyme Gavarnito) (Chevalier) murbe ale Stitenmaler, g. B. in feinen Grisettes de Paris, bier unbebingt einen Blat finden muffen, ebenfo wie Louis Repbaud. bet in seinem Jerome Paturot à la recherche d'une position meinle (1843) giemlich bieselbe Tenbeng verfolgte, wie Robier in scinem Peintre de Salzbourg, Proscrit und Essai d'un jenne Barde, namlich die Ausgleichung ber Ungleichheit ber focialen Berhaltniffe, wenn man bei ibm nicht immer ben Bferbeinf des Mephifiopheles unter dem Mantel des Sophifien hervor Wimmern fabe, obgleich auf der andern Seite feine Abficht, die focialiftie iden Traumereien, unter benen wir Cabet's Voyage en Icarie nennen, merfioren, anzuerfennen ift. Auch Guftave Drouineau11) aus la Rodelle gehört in bie Rlaffe ber moralifden Schriftfieller, ben feine Abficht, einem purificirten Christenthume burch feine Bider bei feinen Lefern Gingang ju verfchaffen, ift ehrenwerth : kiber find aber feine Reuchriften nur gang bubiche Gebilbe. ble aber in ber Braxis ungeschickt, wenn nicht laderlich erscheis mm, weshalb ich Abolph Monob's 12) Tendengroman, Lucile, bei weitem über fie ftelle, ba es biefem gelungen ift, Die unendliche Rraft und ben Troft, welchen uns bas Lefen ber Bibel gemabrt, fogar Leuten anschaulich zu machen, bie oft blod aus falfcher Scham elenden Bibelgegnern folgten und biefes beilige Bud mit bem Muden ansahen. Weniger modte ich St. Beuve's Volupté (1834) empfehlen, worin er zwar auf bas Rührenbfte Megewiesen bat, wie die Bolluft alle eblen Gefühle bes Densom vernichtes, allein dadurch, daß er seinen Roué endlich noch Briefter werben und einen Safen gegen bas bofe Gewiffen finben laft, einen Diggriff begeht. Auch Saintine's Picciola, worin jene wunderbare Liebe eines Befangenen zu einem fleinen Bingien (Picciola) auf bas Erhebenfte und unter Einfleche tung ber garteften Reflexionen gefdilbert wirb, murbe noch mehr Eindrud machen, wenn fie für einen so geringen Stoff nicht # lang ware13). Unter ben biftorischen Romanen find nur wenige ven unmoralischer Tenbeng gang rein, wie g. B. Baftor et' 614), Barginets 15), Rarciffe Adille's be Salvanby 16) 406 Conbom (1792), Baul be Muffet' 617), Desnard'6 18), Alfred be Bigny'619), Prosper Merimée'820), ber Prin-

geffin von Craon 21), ber Grafin Choifeul Gouffier2) und Bitet's 23), beffen bramatifirter biftorifder Roman mufterbaft au nennen ift. Leiber hulbigt bie Debrgahl bochft verwerflicen Abfichten und walt fich abfichtlich im Rothe und Blute berum (littérature de boue et de sang). Die Angabl Diefer bier m nennenden Romantifer ift faft Legion und barum fonnen wir nur bie bebeutenbften hervorheben, fo Alphonfe Roper24), Paul Lacroix25), ber befannter unter bem Ramen P. L. Jacob bibliophile ift, aus Baris (1806) und Freberic Soulie 26) aus Foir (geb. 1800), die ihre Stoffe befonders ber Borgett Franfreiche entlehnten, fowie Bictor Sugo 27), beffen Notre dame de Paris fo fcmerfallig betaubend auf unfere Sinne wirft, wie ber alte Bothifche Steinfolof, von bem biefer Ro man ben Ramen bat, um fo mehr, ale bie Art und Beife, wie ber fcanblide Phobus mit ber liebenben Singebung Ge meralba's fpielt und wieber die mahnfinnige Liebe Quafimobo's ju ber lieblichen Zigeunerin uns mahrhaftes Entfegen, wenn aud Bewunderung bor bem grofartigen Phantafiegebilbe, bem es aber burchaus an innerer Bahrheit fehlt, einflogt. Außer ben genannten Romanschreibern muffen wir nun noch einige bedeutenbe Talente bervorheben, bie befonders aus bem Familienleben ihre Stoffe gemahlt haben, babei aber burchgangig eine und biefelbe Tendens, b. b. Bernichtung ber Religion, Tugend und ber jest bestehenden focialen Berhaltniffe, mehr ober weniger vor Mugen Un ihre Spipe gehört ber mit großem tomischen Lalente begabte, aber bocht gefährliche Buillaume Charles Untoine Pigault Lebrun28) (1753-1835) aus Calaie, weil er, obgleich felbft ein vortrefflicher Menfc, ber allerdings auch in feinen Romanen ben Lafterhaften ftete auf Die Galeere ober an ben Galgen fendet, bennoch überall Beuchelet wittert, die Religion und ihre Diener allzuhäufig angreift und ein gewiffes boshaftes Bergnugen baran findet, bie Ratur in ihrer größten Riebrigfeit abzumalen. Biel weiter geht aber noch Charles Baul be Rod29) aus Baffy (geb. 1795), ber Freund und getreue Bortraitmaler ber Parifer Grifetten und Bummler und barum auch in Deutschland zwar ein geiftreicherer, aber auch foabliderer Erfas fur weiland Clauren, er, ber alles

Deilige in ben Staub herabzieht, Die Tugend und Religion biob erwahnt, um einige folechte Bige angubringen, und nur an Solechtigfeit und Sittenverberbniß glaubt, weil er leiber bei feinen Belben und Belbinnen nichts Befferes gefehen hat. Aud Etienne Bierre be Senancourt30) aus Baris (geb. 1770) hat in feinem Obermann ein gefährliches Syftem bes Ribilismus gegeben und gezeigt, wie eine burch bas Stubium ber bestructiven Lehren eines Malebranche, Selvetius, Diberot, Rouffeau, Boltaire 2c, verbilbete Seele in melancholifcher Berweiflung ewig in ber Irre berumgezerrt wird, und und in nuce ein Bilb ber innern Berriffenheit unferer mobernen Religions. mb Belwerbefferer, bie Alles negiren und anftatt bes Pofitiven me nur ben Doloch bes Egoismus und bes Bobliebens binftellen, Eben fo foabliche Grunbfage verfolgen bie Romane bes Chevalier Louis Alexandre Cefar de Beyle aus Gro noble (1776), ber unter bem Ramen be Stenbhal31) foreibt, beffen Roman le rouge et le noir als erfter Cober jesuitischer Theorieen gelten fann, obgleich fein Berfaffer ultrarabical ift. bribmte Feuilletonist bes Journal des debats Jules 3anin 2) aus St. Etienne (1804) hat früher feine gewandte Reber und glangenbe Bhantafie ben ichlechteften Sujets gewibmet; babei find mehrere feiner Bucher, wie la consession, l'ane mort et la femme guillotinée, Barnave bei einzelnen vortrefflichen Stelkn geradezu verfehlt, benn es fehlt ihnen Ropf und Schwanz, und ber Lefer legt fie unbefriedigt und geargert aus ber Sand. In biefelbe Categorie gehort jener literarische Broteus, Dichel Raymond, unter beffen Ramen fic Didel Daffon33) (eigentlich Michel Benoit Gaubicot aus Paris, geb. 1800), Raymond Bruder, Leon Goglan aus Marfette (geb. 1806) und Augufte Ludet verbargen, ber Demotrat Benri be Latouche 34), ber Rachahmer Sterne's 216 Phonfe Rarr35), beffen berühmter Roman, sous les tilleuls, eine Apologie ber raffinirteften Rachfuct giebt, und endlich Sonore Balgac36) aus Tours (geb. 1799), ber Sittenmaler par excellence ber modernen Gefellschaft und bes Private itens in allen Stanben, aber barum auch für alle Stanbe gleich gefährlich; benn trotbem, daß er nur bie folechten und

verberbten Charactere aller Rlaffen flubiert ju haben feeint, bat er bod feine einft an bie Familienmutter geftellte Aufforberung, feine Bucher von ihnen felbft in die Bande ihrer Tochter gegeben m feben, erreicht; bie vornehme Belt, die fceinbar B. De Rod wegen feiner folechten Tenbengen, bie er wenigstens offen gur Schau tragt, nicht fennt, verichlingt feine nur anftanbiger gefdriebenen, aber ebenfo unmoralifden Buder, benn nur wenige, wie Eugenie Grandet, C. Birotteau und le pere Goriot find Bilber Frangoficen Stillebens im Sollandifden Geschmade und nicht burch unfittliche Epifoben gefcanbet, feine Gemalbe bes Parifer Lebens bagegen find gwar mit bem Talente eines Callot und hoffmann entworfen, aber auch mabrhafte Reifebucher und Begweifer jur Gunbe. Die Bucher Jules Sanbeau's 37) fann man baraus beurtheilen, bag er anfangs mit ber Dabame Georges Sand in Compagnie arbeitete, und Toudarb Lafoffe 38), einen coni foen Republifaner erfter Sorte, ber übrigens ben talentvollen Louis Benott Bicarb39) aus Baris (1769-1828) me nigstens in bem Tone, ben biefer in seinem Gilblas de la révolution anschlägt, nicht ohne Befchid nachauchmen verfucht bat, erwähne ich nur, um por ihm zu warnen. 3d habe mir fe boch ben bedeutenbften Romantifer Franfreichs bis gulegt aufgefpart, namlich Eugene Sue ") aus Paris (1804), ber gugleid feinem Baterlande burch feine Seeromane (Plik et Plok, le salas mandre, la vigie de Koat - Ven und Atar Guli) ein aweiter Cooper geworben ift, nachbem er übrigens bie Gefchichte ber Frangoff. fcen Marine mit einem Talente geschrieben batte, nur ein Mann von Sad wie er, ber lange Beit jur See lebt und viele frembe Lander befucht hatte, beburfte, treuer Darftellung ber Scenerie Treffliches ju leiften. er hat einen großen gehler: bei ihm find alle Menfchen mehr ober weniger ichlecht, und nur wenn fie bieß find, geht es ihnen gut, die Tugend allein ift ungludlich. Dies tritt aud aus feinen fpateren Romanen, worin er bie focialen Buftanbe ber Bestwelt foilbert, mehr ober weniger hervor, und nur in einigen biftorifden ber fruberen Beit, 3. B. Latreaumont, d'Heroule Hardi 2c. triumphirt bas Lafter nicht, wohl aber (im letteren) bie Dummbeit und Feigheit. Auersennenswerth

ift es, baß er in feinen Mysteres de Paris, awar mit Uebertreibung, aber theilweise überzeugenber Bahrheit bas Glend und bie Soledtigfeit ber Barifer niebern Rlaffen bargeftellt und babei auf Die Berberbtheit ber boberen bingumeifen nicht vergeffen, bag er in feinem Juif errant bie geheimen gaben ans Licht gezogen, mit benen Jefuitifche Umtriebe einen großen Theil Europas uminimen. in der Mathilde die Berberbtheit des heutigen jungen Abels und endlich im Martin, l'enfant trouvé, die Berglofigfeit ber Geldarifiocratie und großen Grundbefiger und bas Elend ber armen Bauern zc. offen bargulegen gewagt, übrigens auch in leinem Juif errant welt beffere Mittel gur Abhilfe ber brobenben Schredniffe bee Pauperismus angegeben bat, als man von einem Romane erwarten follte. Allein ba, weil er einen ichlechten Briefer fannte, nun alle bei ihm fcblecht find, und weil, wenn einige gute Broletarier, mas nicht felten ift, exiftiren, nun alle Tugenb. belben fein follen sc., ift feine Theorie unhaltbar und find feine Buder gefährlich und tabelnewerth. Weit unter ihm, fomobl an Darftellungsgabe, als an poetischem Salent, fieht fein Rebenbuhler Alexanbre Dumas 41), ber bie Romane mahrhaft aus bem Mermel fouttelt und, ohne bas Berbienft ju haben, socialen Uebeffianben abhelfen zu wollen, nur folechte Sitten verbreiten bilft, aber, weil er bie Aufmerkfamkeit gehörig fpannt, ben Lefer bei feinen vielen Banben bod nicht ermubet, fonbern immer wieber von Reuem angieht. Ein zweiter Rebenbuhler Gue's, Baul Fevala), hat die Erwartungen, die er, unter dem Ramen Trol. top vertappt, in feinen Geheimniffen von London, Die theilmeife langweilig find, erregte, nicht entfprochen, benn fein neuefter Roman, le fils du diable, ift bas Ronplusultra bes unwahrscheinlichten Unfinns und ber widerwartigften Greuel, ein achter Roman, aus boue und sang jusammengesett, und faum werth, in Badftuben gefunden zu werben.

1) Les petits orphelins du hameau. Paris 1800. IV. 12. Le petit carilloneur. ib. 1809. IV. 12. Mad. de Valnoir ou l'école des familles. ib. 1815. IV. 12. u. vielt anb. f. E. S. Revue des romans. Paris 1829. T. I. p. 190.

La dot de Suzette. Paris 1798. 12. Frédéric. ib. 1799. III. 12.
 Six nouvelles. ib. 1803. II. 12.

<sup>3)</sup> Voyage autour de ma chambre, suivie du lépreux de la vallée d'Acate, Paris 1812. 12. Expédition nocturne autour de ma

chambre. ib. 1824, 18. Les prisonniers du Caucase. ib. 1815., 18.

- chambre. 15. 1824. 18. Les prisonniers du Caucase. 15. 1815. 18.

  La jeune Sibérienne, m. b. vot. Ocuvr. compl. Brux. 1829. II. 18.

  u. ôft. f. St. f. b. êtt. b. Lust. 1839. p. 297.

  4) Tristan le voyageur ou la France au XIVe siècle. Paris 1825.VI. 8.

  5) S. Rag. f. b. êtt. b. Aust. 1833. nr. 6. 1837. nr. 45. 1845. nr.

  83. Blatt. f b. êtt. b. Aust. 1836. p. 309 sq. 1839. p. 279 sq. Dussulx Ann. litt. T. III. p. 189 sq. St. Beuve in b. Rév. d. deux mond. 1835. T. I. Mars. u. Nouv. Portr. litt. T. II. p. 5 sq. Oeuvrea.

  Paris 1826 sq. XXXI. 8. 1829—31. XX. 8. 1834—38. XXXII. 8. 1839.

  V. 4. Bruxell. 1830. XXXII. 32. Escrée beutjd. Freiburg 1827 sq.

  LXVI. 16. Ausgew. Es. iberf. p. Ruts. Um 1844. XXII. 16. LXVI. 16. Ausgew. B. überf. v. Rurg. ulm 1844. XXII. 16.
- 6) Le solitaire. Paris 1821. 8. 1825. II. 12. Le rénégat. ib. 1822. II. 8. Ipsiboé. ib. 1823. II. 8. L'étrangère. ib. 1825. II. 8. Les rebelles sous Charles V. ib. 183?. III. 8. Les écorcheurs, ib. 1833. II. 8. Ismalie. ib. 1828. II. 8. Le Brasseur-Roi. ib. 1833. II. 8. Le double règne. ib. 1836. II. 8. L'herbagère. ib. 1837. II. 8. Les trois Châteaux. ib. 1840. II. 8. Ida et Nathalie, ib. 1842. II. 8. Le pélerin. ib. 1842. II. 8. Les anneaux d'une chaine. ib. 1844 II. 8.
- 7) Le Vampire. Paris 1824. III. 12. Bonaparte et le Doge. ib. 1837. II. 8. S. Rév. d. Rom. T. II. p. 27 sq.
- 8) S. Planche Portr. litt. T. I. p. 137 sq. St. Beuve Portr. litt. T. I. p. 450 sq. Mag. f b. Sit. b. Must. 1835. mr. 65. 1832. mr. 15. 1837. nr. 68. 1844. nr. 26. — Oeuvres. Brux. 1832—37. XII. 18.
- 9) Voyages en Zig-Zag. Paris 1845. 4. Nouvelles Génévoises. Paris 1845. 8 u. öft.
  - 10) Oeuvres. Paris 1845 sq. I-III. 4.
- 11) Erneste on les Travers du siècle. Paris 1829. V. 12. Le manuscrit vert. ib. 1831. II. 8. Résignée. ib. 1832. II. 8. Les embrages. ib. 1833. 8. Confessions poétiques. ib. 1833. 8. L'ironie. ib. 1833. II. 8.
  - 12) Lucile ou la lecture de la bible. Paris 1846. Ed. III. 8.
- 13) Jonathan le visionnaire. Paris 1825. II. 12. Une maitresse de Louis XIII. ib. 1834-35. II. 8. Picciola. 1836. ib. 8. Le mutilé. ib. 1832. 8. Un roman en voyage. ib. 1841. 8. Un rossignol pris au trébuchet. ib. 1843. 8. Hist. de la belle cordière et de ses trois amoureux. ib. 1844. II. 8. Léonard le cocher. ib. 1844. 8. L'esclave occher. ib. 1844. 8. L'esclave du pacha. ib. 1845. 8.
- 14) Le duc de Guise à Naples. Paris 1824. 8. Raoul de Pellevé. ib. 1834. II. 8. Claire Catalouzi ou la Corne en 1736. Paris 1838. II. 8.
- 15) Les montagnardes, trad. Dauphinoises. Paris 1826. III. 12. Chroniques impériales. ib. 1833-34. II. 8. Les Hébérard. ib. 1837. II. 8. u. A.
- 16) Don Alonzo ou l'Espagne. Paris 1824. IV. 8. Natalie. ib. 1833. 8. Corisandre de Mauléon. ib. 1835. IL 8.
- 17) (La confession d'un enfant du siècle. Paris 1836. II. 8. ift bon 2 (freb be Ruffet) Anna Boleyn. ib. 1837. II. 8. Le Secret de Javotte, suivie de Pierre et Camille. ib. 1844. 8. Lauzun. ib. 1835. II. 8. La tête et le coeur. ib. 1834. 8. Femmes de la régence. ib. 1841. 8. La Sicile, Naples et Gênes en 1843. ib. 1844. II. 8. u. %.

- 18) Pen March. Paris 1834. 8. Le champ des martyrs. ib. 1837.
- 19) Cinq-Mars. Paris 1827. IV. 8. Stello ou les diables bleus. ib. 1836. 8.
- 20) La Jacquerie. Paris 1828. 8. Chronique du temps de Charles IX. ib. 1829. 8. Mosaïque. ib. 1838. 8. La double méprise. ib. 1833. 8. Colomba. 1840. ib. 8. s. Planche T. I. p. 211 sq. Mag. f. b. Ett. b. Ausl. 1837. nr. 68. Berte. Deutsch. Stuttg. 1846. VII. 12.
- 21) Thomas Morus. Paris Ed. III. 1834. II. 8. Henry Percy. ib. 1835. II. 8. Le siège d'Orleans 1429. ib. 1843. IV. 8.
- 22) Vladislas Jagellon et Hedwige. Paris 1823. II. 12. Barbe Radziwil. ib. 1820. II. 12. Le nain politique. ib. 1826. IV. 12.
  - 23) Les barricades. Paris 1826. 8.
- 24) Les mauvais garçons. Paris 1830. II. 8, (Aug. Barbler hatte mitgearb.) Manuel et Pucinella et l'homme aux Madones. ib. 1834. 8. Venezia la bella. ib. 1834. II. 8. Un divan. ib. 1834. 8. Manoël. ib. 1834. 8. Le counetable de Bourbon. ib. 1838. II. 8. Madem. Beata. ib. 1840. 12. Robert Macaire en Orient. ib. 1840. 8. Mit C. Roger be Beauvoir jusammen schrieber: L'auberge de trois piss. Paris 1836. 8. Bon legt. all. s. L'eccolier de Cluny. ib. 1832. 8. Ruysch. ib. 1833. 8. L'excellenza, ou les soirées au Lido, ib. 1833. Il. 8. Histoires cavalières. ib. 1837. 8. Kélédor, ib. 1829. II. 12. Le casé Procope. ib. 1835. 12. Le cabaret des morts. ib. 1840. 12. Le chevalier de St. Georges. ib. 1841. 12. Le lescombat. ib. 1832. 12. L'infante. ib. 1842. 12. Mad. de Soubise. ib. 1843. 12. Les trois Rohan. ib. 1843. II. 12. Sasia. ib. 1843. II. 12.

  25) Les deux fous. Paris 1830. 8. La danse Macabre. ib. 1832.
- 25) Les deux fous. Paris 1830. 8. La danse Macabre. ib. 1832, 8. Les francs Taupins. ib. 1833. III. 8. Le roi des ribauds. ib. 1831. II. 8. (b. 4. 415 Rom. rél. à l'hist. de Fr. Paris 1838. 4.) La folle d'Orléans. ib. 1836. II. 8. L'homme au masque de fer. ib. 1837. 8. Pignerol. ib. 1836. II. 8. La soeur du Maugrabin. ib. 1838. II. 8. Les aventures du grand Balzac. ib. 1839. II. 8 u. U.
- 26) S. St. f. b. Lit. b. Must. 1837. p. 393 sq. 1840. p. 306 sq. Les deux cadavres. Paris 1832. II. 8. Le port de Créteil. ib. 1833. II. 8. Le magnétiseur. ib. 1834. II. 8. Romans historiques du Languedoc. ib. 1836. II. 8. Sathaniel. ib. 1836. II. 8. Le counte de Toulouse. ib. 1834. II. 8. Le vicounte de Béziers. ib. 1834. II. 8. Le mémoires du diable. ib. 1839 38. VIII. 8. Le mattre d'école, ib. 1839. 8. Le serpent. ib. 1839. 8. La chambrière. ib. 1840. 8. Ralalie Pontois. ib. 1840. 8. Les forgerons. ib. 1841. II. 8. Marguérite, ib. 1841. II. 8. Le château des Pyrenées. ib. 1843. IV. 8. Les drames inconnus. ib. 1845. VI. 12. La tionne. ib. 1846. II. 12. La comlesse de Monrion. ib. 1846. III. 12. Le duc de Guise. ib. 1846. II, 12.
- 27) S. St. Beuve Nouv. Portr. litt. T. I. p. 127 sq. Han d'Islande. Paris 1823. IV. 12. Bug-Jargal. ib. 1826. III. 12. Le dernier jeur d'un Condamné. ib. 1829. 12. Notre-Dame de Paris. ib. 1836. Il. 8.
- 28) Vie et aventures, publ. p. J. N. B. Paris 1836. 8. L'enfant du carnaval. Paris 1796. 11. 8. Le beau-père et le gendre. Paris 1822. II. 12. Monsieur Botte. ib. 1802. IV. 12. Mon oncle Thomas.

- ib. 1799. IV. 12. Le garçon sans-souei, ib. 1817. II. 12. u. Xab. Oeuvr. compl. ib. 1822—24. 21. 8,
- 29) S. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1837. nr. 49. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1838. p. 152 sq. Oeuvres complètes, Brux. 1840—45. T. I.—LXI. 32. Ueb. f. Ausgew. humor. Rom. Deutsch v. Cisner. Stuttg. 1837 sq. Bb. 1—65. 12. v. Carlow. Ulm 1839. sq. Bb. 1—87. 12. Reueste Rom. Lpg. 1843—45. Bb. I. sq. 8.
- 30) Obermann. Paris 1804. II. 8. Nouv. éd. augm. d'un suppl. sv. une préf. p. St. Beuve. ib. 1833. II. 8. Isabelle. ib. 1833. 8. St. Beuve Nouv. Portr. litt. T. I. p. 179 sq.
- 31) Le rouge et le noir. Paris 1830. II. 8. L'amour. ib. 1822. II. 12. Rome, Naples et Florence en 1817. ib. 1817. 8. Armance. ib. 1828. III. 12. Promenades dans Rome. ib. 1829. II. 8. L'abbesse de Castro. ib. 1840. 8. C. Quérard, Litt. Franç. Contemp. T. I. p. 449 sq.
- 32) E. Mag. f. b. Eit. b. Must. 1833. nr. 20 1837. nr. 27, 281 f. b. Eit. b. Must. 1836. p. 269 sq. 1837. p. 138 sq. L'âne mort et la femme guillotinée. Paris 1832. II. 12. Nouveaux contes fantastiques. ib. 1833. IV. 12. Le chemin de traverse. ib. 1836. II. 8. Un coempour deux amours. ib. 1837. 8. La confession. ib. 1837. II. 8. Barmave. ib. 1831. IV. 12. Contes fantast. et cont. littér. ib. 1832. IV. 12. u. Mnb.
- 33) Le maçon. Paris 1828, II. 8. Les intimes. ib. 1830. II. 8. Daniel le lapidaire ou les contes de l'atelier. ib. 1832. II. 8. La l'ampe de fer, ib. 1835. II. 8. Thadéus le resuscité. ib. 1833. II. 8. Un secret. ib. 1835. II. 8. Vierge et Martyre. ib. 1835. II. 8. Les sept péchés capitaux. ib. 1832. II. 8. Ne touchez pas à la reine. ib. 1837. 8. La couronne d'épine. ib. 1828. II. 8. Un coeur de jeune fille. ib. 1844. 8. La valise de Simon le borgne, ib. 1835. II. 8. Souvenirs d'un enfant du peuple. ib. 1838—42. VIII. 12. Un amour perdu. ib. 1842. II. 12. 3. Studet f. Le puritain de Seine-et-Marne. Paris 1832. 8. Mensonge. ib. 1837. II. 8, 3. So şlan (f. 36. f. b. Lit. b. 2usl. 1837. p. 39 sq. Mag. f. b. Lit. b. 2usl. 1846. mr. 40.) Le notsire de Chantilly. Paris 1836. II. 8. Les Méandres. ib. 1837. II. 8. Washington Levert et Socrate Leblanc. ib. 41837. II. 8. Les medecin de Pecy. ib. 1838. III. 8. Les château de France. ib. 1838. II. 8. Les tourelles. ib. 1840. II. 8. Rosemary et Célesta. ib. 1840. 12. Une nuit blanche. ib. 1840. II. 8. Rosemary et Célesta. ib. 1840. 12. Une nuit blanche. ib. 1840. II. 8. Rosemary et Célesta. ib. 1840. 12. La château de Rambouillet. ib. 1841. 12. Le dragon rouge. ib. 1842. II. 8. Un meine meconnu. ib. 1843. 12. Pour un cheveu blond. ib. 1844. 15. Les nuits du Père-Lachaise. ib. 1845, II. 12. Son & u det Frère et Socur. Paris 1838. II. 8. Le nom de famille. ib. 1842. II. 8. Le taligman. ib. 1843. 12. Fontainebleau. ib. 1844. 8.
- 34) Fragoletta, Naples et Paris en 1799. Paris 1829. II. 8. Grangameuve. ib. 1835. II. 8. France et Marie. ib. 1835. 8. La vallée aux loups. ib. 1833. 8. Aymar. ib. 1838. II. 8. Mém. de Mad. Mansou. ib. 1818. 8. Lettres de deux amants de Barcelonne. Paris 8. Clement XIV. et Carlo Bertinazzi. 1827. ib. 12. Lés. ib. 1840. II. 12.
- 35) Sous les tilleuls. Paris 1832. II. 8. Une heure trop tard, ib. 1833. II. 8. Fa dièze, ib. 1834. 8. Le chemin le plus court. ib. 1836. II. 8. Vendredi soir. ib. 1835. 8. Rinerley. ib. 1836. II. 12. Am Rauchen. ib. 1842. 12. Une folle histoire. ib. 1839. 8. Feu Bressier. ib. 1843. II. 12. Voyage autour de mon jardin. ib. 1844. 12. Une hi-

steire invraisemblable, ib. 1844. 1?. Fort en thème, ib. 1846. 12.

- 36) S. Bl. f. d. Lit. d. Luck. 1839. nr. 20. 21. Mag. f. d. Lit. d. Luck. 1842. nr. 90. 1846. nr. 46. St. Beuve Nouv. Portr. et Crit. T. II. (Brux. 1836.) p. 211 sq. Oenvres. Brux. 1838—45. T. I.—VIII. 4. cd. XCIV. 18. Berte. Deutsch. Queblind. 1841. sq. Bd. I.—LIX. 12.
- 37) Mad. de Somerville. Paris 1835. 18. Les revenants. ib. 1840. II. 12. Marianna 1839. II. 12. Mad. de Kérouare. ib. 1842. 12. Vaillance, 1843. ib. 12. Mad. de Vandeuil. ib. 1845. 12. Fernand wivi de Richard. ib. 1844. 12. Mad. de la Seiglière. ib. 1845. 12. Cathérine. ib. 1846. 12. Madeleine. ib. 1846. 12.
- 38) Le lutin couleur de feu Paris 1821. 12. L'habit de chambellan. ib. 1827. IV. 12. Les reverbères. ib. 1834. IV. 8. Souvenirs d'un demi-siècle. ib. 1836. VI. 8. Rudolphe ou à moi la fortune. ib. 1837. II. 8. La revolution, l'empire et la restauration. ib. 1828. 8. Les marionettes politiques. ib. 1829. IV. 12. L'homme du peuple. ib. 1829. V. 12. Le roi de la révolution. ib. 1831. 8. Le pont des soupirs. ib. 1832. II. 8. Le bouquet de Romainville. ib. 1833. II. 8. Jean Ango. ib. 1837. II. 8. Chroniques des Tuileries et de Luxembeurg. ib. 1837. II. 8. Hist. d. Charles XIV (Bernadotte). ib. 1838. III. 8. Le rémouleur ou la jeunesse dorée. ib. 1843. II. 8. Les trois aristocraties. ib. 1843. II. 12.
  - 39) Osuvres. Paris 1821-23. X. 8.
- 40) Pik et Plok. Paris 1831. 8. La coucaratcha. ib. 1832—34. IV. 8. Le salamandre. ib. 1832. II. 8. Le Vigie de Koat-Ven. ib. 1834. IV. 8. Atar Gull. ib. 1831. 8. Latréaumont. ib. 1837. II. 12. Cécile 1845. 12. Arthur. 1839. ib. IV. 12. Deleytar. ib. 18.9. II. 12. L'art de plaire. ib. 1839. 12. Les fanatiques en Cévennes ib. 1840. III. 12. Aventures d'Hercule Hardi ou la Guyane en 1772. ib. 1840. II. 12 Le colonel de Surville. ib. 1840. 12. Le commandeur de Male. ib. 1843. II. 12. Mathilde ou mém. d'une jeune femme. ib. 1841. VII. 12. L'aventurier ou la barbe-bleue. ib. 1842. III. 12. Therèse Dunoyer. ib. 1842. II. 12. Les mystères de Paris. ib. 1842. X. 18. L'a. L'e. L'e. juif errant. ib. 1844. X. 18. Martin l'enfant trouvé. ib. 1846. T. 1—IV. 12. Deutsch. Câmmti. 33. h. Mondélèben. Epgg. 1838—45. 38b. 1—191. 16.
- 41) Isabelle de Bavière. Paris 1845. II. 8, Les trois mousquétires. Paris 1844. V. 12. Une fille du régent. ib. 1844. III. 12. Le corricolo. ib. 1843. ib. 12. George. ib. 1843. II. 12. Albine. ib. 1843. II. 12. Fernande. ib. 1843. II. 12. Amaury. ib. 1843. II. 12. Gabriel Lambert. ib. 1844. 12. Le comté de Monte-Christo. ib. 1845. VIII. 12. La reine Margot. ib. 1845. V. 12. Louis XIV. et son siècle. ib. 1845. IV. 12. La guerre des femmes. ib. 1845. IV. 12. Vingt-ans après. ib. 1845. VII. 12. (Fortf. b. Tr. Mourq.) Les Medicis. ib. 1845. Le chevalier de maison rouge. ib. 1845. II. 12. La dame de Monserens. ib. 1845. VII. 12. Le batard de Mauléon. ib. 1846. II. 12. Més. d'un médecin. ib. 1846. I V. 12. Ausgew. Edviften. Deutsch. 1844 sq. 16.
- 42) Les mystères de Londres, Brux. 1844. IX. 18. (Deutsch. Ppig. 1844 IV. 8.) Les amours de Paris, ib. 1845. V. 18. La forêt de Rance. ib. 1845. II. 18. La fontaine aux perles. ib. 1846, II. 18. La quittance de minuit. ib. 1846. IV. 18. Le fils du diable. ib. 1846 VI. 18. Les fanfarons du roi. ib. 1846, II. 18.

## §. 607.

Rachtem wir fest, fo gut wir es vermochten, eine Sfige ber Entwidelung ber Frangofischen Boefie in ber neueren und neucften Beit gegeben hatten, verlaffen wir ben Continent und geben nach England binuber, um ju feben, ob es auch in ber Literatur feine Rebenbuhlerin, wie dieß mit der Deerherr-Wollte man freilich bier ichaft ber gall mar, überflügelt bat. nach ber Quantitat geben, fo mußte man bieß geradezu vernet nen; allein giebt bie Qualitat ben Ausschlag, fo wird fich bie Bagichale gar febr ju Bunften Englands neigen. Denn wenn wir auch von ben abstracten Wiffenschaften, ju benen icon ber gur Reflexion und Speculation mehr geschaffene ernfte Charafter ber Britischen Ration mehr Reigung, Befähigung und Ausbauer hat, sowie von ben biftorifden Disciplinen ober ber Philologie, wo wiederum ber Frangofifchen Blatterhaftigfeit ber forfchende Fleiß und bie critifde Corgfalt ihrer überfeeifden Radbarn abgebi, absehen, so wird auch die Beschichte ber Boefie eine große Bahl von Mannern aufzuweisen baben, benen es fcmer fein burfte, eine gleiche Gefellicaft gleich hochftehenber Dicter Franfreichs gegenüber ju ftellen, und wie follte bieß auch möglich fein, wenn man bebenft, baß ja aus ber fleinen Stabt Stratford am Avon jenes Deteor am bramatifden himmel aufgeftiegen ift, welches mit bem unverganglichen Glange feines Ramens bas ftolge Gi Wir fonnen baber land, bas ibn erzeugte, erleuchtet bat. auch erft mit ibm die eigentliche Bluthenzeit ber Englischen & teratur begrangen, mahrend bie Beit vor bem Beitalter ber Ro nigin Elifabeth allerdinge ihren Leiftungen nach bei weitem unter bem Riveau bes gleichzeitigen Literaturguftanbes in Frantreich fieht und auf feinerlei Beife ben Erwartungen genügt, Die in ber vorigen Berlobe Chaucer theile burd ben Berth feiner eigenen Schöpfungen, theile burd feinen Ginfluß auf die Beredlung ber Sprache erregt hatte. Die Ratur icheint gleichsam burch eine lange Ruhe fic auf die Seburt eines Riefengeiftes, beffen Lands. mann ju fein mit Recht jeder Brite noch beute ftolg ift, haben vorbereiten zu wollen. Inbeffen barf man boch auch nicht vergeffen, ju ermahnen, bag bas Zeitalter Beinrichs VIII. bas Berbienst beansprucht, zuerst das Souett Betrarca's auf Englischen Boben verstanzt und gepflegt zu haben, wenn auch gerade diese Form der Boeste dem blutgierigen Seiste dieser Zeit am Besnigken zuzusagen scheint und man jenem Tyrannen, dessen misstauischem Tigerblicke so viele Opser sielen, am Benigsten zustaum sollte, selbst Bersuche in diesem Genre gemacht zu haben, was gleichwohl der Fall ist.)

1) Seine und mehrere seiner hosseute elegischelprischen Bersuche stehen bei Surrey Songes aud Sonetes. Lond. 1557. 1. 51 sq. sq. Warton Hist, of Engl. Poetry. T. III. p. 51 sq.

### **6. 608.**

Es liegt in ben engen Grangen biefes Werfes, bag mehme elende Berefunftler biefes Beitraums, beren Leiftungen bibactifder Art waren, hier megbleiben muffen 1); baber ermab. um wir nur noch aus Heinrichs VII. Zeitalter zwei allegoris ide Dichtungen im Geschmade Ludgate's und des Franzosen Octavien be St. Gelais, namlich Stephan Same's, bes Rammerbieners Seinrichs VII, Passe-tyme of pleasure 2) und Billiam Walter's Spectacle of lovers3) besonders durch wohlgeordneten Berebau empfehlenswerth. Eben fo wigig und foat, ale oft scurril und schmuzig und in der Form nachlasfig find die Spottgebichte John Sfelton's († 1529)4), bes jum Dicter gefronten (1489) Rectors ju Dyffe, und acht fomischer Bolfston liegt in ben 600 Epigrammen und bem Berluce, sammtliche Englische Spruchworter in eine fortlaufende petische Erzählung zusammenzufaffen, bes noch zu erwähnenden hamatifden Dichtere John Benwood'). Indeffen fieht, wie bon gefagt, bas lyrifde gad ber Englifden Dichtfunft biefer Briode bei weitem boher, benn ber ungludliche Benry Bos ward, Graf von Surrey (1515-20 geb. und 1547 ente hauptet), ber auf feinen Reisen in Franfreid, Deutschland und Ralien auch die Boefie biefer Lander fleißig fludirt hatte, hat ticht blos in seinen in reimlosen Bersen abgefaßten Songs and Sonnets ben Geift und bie Form Betrarca's getroffen, sonbern and in der Fair Geraldine (einer Tochter des Gerald Lips scab, Grafen von Kildare) eine Laura gefunden<sup>6</sup>). Auch fein

Freund Sir Thomas Wyat?) aus Allingtoncaftie, einst ein Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verdrecherischen Bewbindung mit Anne Bolepn verdächtig, verdannt und (1541) in Wahnstinn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und steifer sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saiter und des Bollstieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolepn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strästlichen Verhältnisses zu seiner Schwester Anne verdächtig, (1536) mit dieser befanntlich auf Heinrichs Besehl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. üb. d. Engl. Liter. in Erfch Encycl. I. S. Bb. AL. p. 186 sq.
- 2) The Pesse tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasant and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1:68. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. f. Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Lond. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1556. 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Cathol. u. Proteft.) A dialogue contayning in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. oft. E. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. H. Howard late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Coll. of Engl. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. f. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T.I.p. 401 sq. Sehr hubsch sind seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Seb. b, Surrey a. a. D. unt. b. Nam. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae Am best. ift f. Complaint of Phillida and Harpalus.

### §. 609.

Bas bas Theater mahrend berfelben Beit anlangt, fo blieb bis zu Anfang ber Regierung heinrichs VIII. ber Character

ber frühren Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart ber alten Mofterien (Miracle-Plays), in bie fich jeboch nun auch bie in efferen gebraudlichen allegorifden Biguren einmifcten, ziemlich berfelbe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Rafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als flereotype fomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab ohne allen außeren scenischen Apparat von berumgiebenben Schauplelerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, daß er, als er noch Bergog von Gloucefter war, eine flebende Gefellicaft in feine Dienfte nahm 1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengflude ju werben, und fo ift benn idon das Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an Se bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele gu fuden. Auch in anderer Beziehung machte ber icon genannte Bobn Stelt on einen Fortidritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorifche, fonbern bereits auch Berfonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Endlich zeigt fich im Hycke Scorner\*), einer offenbar mehr gur Beluftigung, ale Belehrung geidriebenen Moralitat, fcon ein Raupachifder Sill, freis lich aus groberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben von Beinriche VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Etid bifbet mun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London (+ 1565 ju Decheln) wahrscheinlich ben Frangofischen Entremets nachgeabnten Interludes, die burch ihren Wig fich balb beliebt machten, einige Aehnlickfeit mit ben altbeutschen gafinachtespielen baben und viele Rachahmung fanden. Run anderte fich aber theils weise burch bie Ausbreitung bes Brotestantismus ber Stoff, benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionswechfels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, nehrere Stude biefer Art bruden, und fo erfchienen benn aus beiben Feldlagern balb bergleichen rein politische Tenbengflude, mier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholische Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag baeits um 1560 jene witige Beiratheintrique gwifden Berrn

Arcund St-Sunfiling bindung. **Mabn** 

finb und

mr

Captific grants. Mainteconstition. gradia andredon fein, welche ben lieben guffpiel bildete<sup>9</sup>). par seed of the Hawkins Orig. of Engl D. Mas, d. Freely Mas, d. Hawkins Orig. of Engl D. Mas, d. Freely Mas, d. Hawkins Orig. of Engl D. Mas, d. Freely Mas, d. Hawkins Orig.

Hawkins Orig. of Engl. Drama.T.L

small Enterlude and a pitthie written of the sand sand Batatys at The forest Sanday. W. de Worde 1504. 4. ift peri. u. felt the sand poelical works w. not. by Dyce. Lond. 1842 11 o Touche Stell p. 273, 325. Lardner T. 1. p. 273 sq. properties works w. not. by Dyce. Lond. 1843.II.8.

and the state of t

harvar play betwene the pardoner and the frere, the cu-be a mery play betwene the pardoner and the frere, the cu-fact and a very mery enterlude of all maner wethers seew padler. Loud. 1533. II 4. The play of the wether rate and a very mery enterlude of al maner wethers. ib. s. a. (1533.) 4. The play called the four P.; a play very mery enterlude of a palmer, a pardoner, a post-a new padler. Loud. s. a. 4. u. b. Dodsley old plays T. I. p. 51 sq.); A play between Johan the husband, Old the wife and Sir Jehan Priest. s. l. 1533. 4. f. a. Collier T. II. 1996 and f. Collier T. II. p. 384. Lardner T. II. 2006 and 175 m. f. Collier T. II. p. 384. Lardner T. II. p. 296 sq.

- 6) A Tragedye or Enterlude manyfestyng the chefe Promyes of God unto Man, by all age in the Old Lawe, from the tall of Adam to the incarnacyon of the Lord Jesus Christ. s. 1 1538 4. 1744. 8. u. in b. Old Plays T. I. p. 9 sq. u. Marriott p. 223 sq. A newe comedy or enterlude, concernyage the lawes of nature, Moses and Christ corrupted by the Sodomytes, pharysees and papyses. s. l. et a. (1538) 8. 1558. 4. 1562. 8. A brefe comedy or enterlude of Johan Baptystes preachynge in the wildernesse, openynge the crafty assaultes of the hypocristes. s. l. 1547. 4. Kyng Johns, a play ed. by J. Collier Lond. 1838. 4. A brefe comedy or enterlude concernynge the temptacyon of our lorde and sauer Jesus Christ by Sathan in the desert. s. l. 1538. 4. f. Collier. T. II. p. 228 sq. Lardner T. I. p. 287 sq.
- 7) Interlude called lusty Juventus, lyvely describing the fraylty of Youth. Loud. s. a. 4. u. b. Hawkins. 1. l. p. 119-153.
  - 8) Interlude of Youth. Lond. s. a. 4.
- 9) The Marriage of Wit and Wisdom. An auc. Interl. ed. by Halliwell. Lond. 1846 8.

### **§.** 610.

Che mir jest zu ber Schottifden Boefle übergeben, baben wir zu bemerten, daß aus diefer Beriode noch eine Reimchronif übrig ift, die Arthur Relton') ju Shrewsburp für den jungen Ronig Eduard VI. fcrieb, und die fich ihrer Form und ihrem Inhalte nach an bie alteren, oben Bb. 11. p. 416 bereits ermahnten Arbeiten anschließt, nachdem ber Raufmann

und Sheriff von London († 1512) Robert Fabyan2) ein hin und wieder mit Profit durchflochtenes abnibies Wert hatte voraudgeben laffen. Mus fpaterer Bett ift Billiam Barner'63)(1558-1608-9) Albions England, worin gleichfalls. bie Englifte Befoldte ihren Anfangen nach noch ben alten Brut pur Bafie bat. Bas nun aber die eigentliche Schotbifche Bocfie mlangt, fo tritt und hier David Lindfati, aus Garmple ton (1490-1555) entgegen, von Baler Scott als Baysenfonig in fein Marmion eingeführt, ber, obwohl im Bangen Rachahmer des Gawin Douglas und William Dunbar gleiche wohl besonders in der Satire fehr hoch Rebt. Bor ibm verbimen bier noch einen Blag der Schottische Anacreon und beitere Berholikr der Frauen Alexander Scott (um 1462)5) und Clapperton (1550)6). Elebrigens erifiren von Lindfan auch noch einige (8) Interludes und ein Play<sup>7</sup>); wann aber das allefte bekannte Schottische Drama, Philotus, das Ginige fogar bem oben genannten John Bemmood jugefdrieben haben, fill, ift ungewiß.8).

- 1) A chronicle with a genealogye declaryng that the Brittons and Welshemen are lineally dyscended from Brute, newly and very wittely compiled in meter. Lond. 1547. 8. f. Warton T. III. p. 178 sq.
- 2) G. Warton T. II. p. 382 sq. d'Israeli Amen. of Liter. Paris 1841. 8. T. I. p. 216 sq. The new chronicles of England and France. Lond. 1716. fol. F. Chron. newly prynted with the cronycle, actes and deden done in the tyme of Kynge Henry the VII. Lond. 1533. lol. ib. 1542. 1559. fol. w. a biogr. and litt. pref. by H. Ellis. Lond. 1811. 4. f. Ellis T. II. p. 260 sq.
- 3) Albions England or Historicale of the same Island, persecuted from the Lives, Actes and Labors of Saturne, Jupiter, Hercules and Aeneas. With hist. Intermixtures Invention and Varietie, profit. briefly and pleas. perform. in Verse and Prose. Lond. 1386. 1589. 1592. 4. 1597. 1602. 1612. 4.
- 4) Brem of Shir. Copmahouin. 1552. 4. Aue Satyre of the thrie estaits in commend. of vertew and vituperation and vyce. Edinb. 1602. 4. The history of the noble and valient squer William Meltum wawhile laird of Cleish and Bins with his Testament. s. l. 1711. 4. u. b. Pinkerton Anc. Scot. poems. T. I. p. 143 sq. The Warkis of D. L. ot the Mont, alias King of Arms. Newly corrand vind. from the former Errouris and sugm. with sindrie Warkis quhilk was not before imprentit. Edinb. 1568. 4. 1571. 4. Class. 1696. 8. Poet. works w. a life diss. and gloss. by Chalmers. Lend. 1806. 111. 8. S. berühmteftes Geb. ift complaint of the Kings parago, worin et Jatob V. Rathichläge in det Regierungstung etupiette [. a. Pintage, pandous d. Siterärgeschichte. 111.

kerton a. a. D. T. I. p. X sq. Tytler Liv. of Scot. worth, T. III. p. 141 sq

5) Poems from a Ms. written in the year 1568 ed. by D. Laing. Edinb. 1821. 8. 8(nb. b. Baunatyne Auc. Scot. poems. Edinb. 1770. p. 164 sq. u. Hailes Coll. p. 192-211, f. a. Warton T. II. p. 2**8**2 sq.

6) C. Geb. b. Ellis Spec. of early engl poetry T. II. p. 109 sq. 7) Ane verie excellent and delectabil! Treatise intitulit Philotus. Quhairin we may persave the greit Inconveniences that falles out in the mariage betweene age and zouth. Edinb. 1663. 1612. 4. u. b. Pinkerton. T. III. p. 5-63.

8) abgebt. b. Pinkerton a. a. D. T. II. p. 3 sq. 199 sq.

### S. 611.

Da wir ber leichtern Ueberficht wegen gleich bie folgente Periode ber Schottifden Poefie bier mit verbinden wollen, fo bemerfen mir, daß Sir Ricard Maitland (1496-1586), Oberrichter zu Edinburgh und sein Sohn John Maitland (1545 - 95)1), auch ale lateinischer Dichter befannt und ale folder Metellanus genannt, gerühmt werben, wenn fie auch ber Ritter Mlegan, ber Montgomery2) († 1607 — 11), felbft in ber Form ein trener Radahmer ber Italianer, befonders im Sonett übertraf. Benig bedeutend find Jacob's VI.3) eigene poetifche Producte, berm er icon im 18ten Lebensjahre (1584) mehrere publicirt hatte. Als beschreibenber Dichter wird Alexander Sume (1560-1609)4), Beifilicher ju Logie, und als bumorififcher Alexans ber Arbuthnot (1558-83)5), ber ju gleicher Beit tuchtige Bolemifer für ben Protestantismus war, genannt. tenbfte Talent aber unter allen Genannten befaß Billiam Drummonb6) aus hawthornben (1585-1649), obwohl a eigentlich nur das lyrifche Genre mablte und hier vorzugs weise burch feine Melancholie fich jur Elegie bingezogen fühlte, au beren Ausbrud auch fein überaus harmonifchemelobifder Berde 216 Schoitlands erften eigentlichen Dramatifer bau paßte. endlich nennen wir Gir William Alexander Grafen bon Stirling7) (1580-1640), beffen Trauerspiele, unter beren allerdings Julius Cesar bas befte ift, von fleifigem Studium ber altern englischen Tragifer zeugen.

1) Ihre Geb. fteben b. Pinkerton Anc. Scot. poems. Lond. 1786.

2) Poems. Edinb. 1751. 1754, 1768. 12. now first. publ. fr. sev. anc. mss. by D. Laing. ib. 1821. 8. Das befte f. Geb. ift ab. b. Leis benich. b. menich. Cettle: The Cherrie and the Slaie Complyt into Secttis meter. Edinb. 1595. 8. 1597. 4.

3) Praises of Women u. the miseries of a poor scholar to Einkerton a. a. D. f. a. Biogr. Brit. T. I. p. 235 sq.

4) The day estival, in b. Scott. descript. poems. p. 192 sq.

Hymnes or sacred songs. Edinb. 1599. 4.

5) The essaies of a prentise in the divine art of poesie. Edinb. 1534. 4. Poeticul exercices at vacant houres, ib. s. a. 4. Lepanto an heroicall song. s. a. ib. 4. 1603. 4. (Englands Welcome to James. ib. 1603. 4.)

6) Poems upon various subjects. Edinb. 1616. 4. Lond. 1656. 8. The most elegante and elab. Poems of that Great Court - Wit. ib. 1669. 1790. Poems with his life by P. Cunningham. Edinb. 1842. 4. Lond. 1833. 4. Works now publ. from the auth. orig. cop. Bdimb. 1711. fel. Er versuchte sich auch in der Maccarentichen Poesse: Poleme-Middinia, carm. Macaron. acc. Jacobi id nominis Quinti, regis Scotor., cantilena rustica vulgo inscripta Christs Kirk on the green rec. notq. ill. B. Gibson. Oxon. 1691. 4. f. a. Irving. Liv. of Scot. writers. T. 'II. p. 10 sq. Chambers Cyclop. T. I. p. 158 sq. Ellis

writers. T. 'II. p. 10 sq. Chambers Cyclop. T. I. p. 158 sq. Ellis III. p. 62 sq.
7) The tragedie of Darius. Edinb. 1603. 4. Loud. 1604. 4. The tragedie of Croesus. ib. 1604. 4. The Alexandraean Tragedie. ib. 1607. 4. The monarchike tragedies. Lond. 1616. 4 The trag of Julies Caesar. ib. 1607. 4. (Sehr von Shaffpere benutt f. Lardner a. a. D. T.II. p. 390 sq.) Aurora. Lond. 1604. 4. Recreation with the Muses cont four monarchike trag.; doomesday or the great day of the Lords Iudgement; a paraenesis to prince Henry; Jonathan, an her. poem intend. the first boke. Lond. (637. fol. (. Biogr. Brit. T. I. p. 133 sq. Ellis T. III. p. 28 sq.

### o. 612.

Bir tehren jest zur Englischen Doefte zurad und betrachten bie lange Regierung ber Elifabeth, mahrend welcher uns nicht weniger als 72 Dicter aufflogen. 3war find nicht alle bedeutend, aber bennoch gehören unter diefe Babl jene zwei Danner, welche gerade biefes Beitalter ju ber Bluthenzeit ber Englifden Boefte erhoben haben, nämlich Spenfer, ber Arioft Englands, der aber, weil er auf Chaucer's Schultern fand, nicht reines Original und burch feinen Sang jum Allegorifiren etwas einschig ift, und Shaffpere, jenes unübertreffliche Dufter aller Dramatifer. Freilich wußte aber Elifabeth auch die Dichter zu stäten, benn fie mar felbft in ben alten Spracen so bewanbert, daß fie einem Polnischen Gefandten in Griechischer Sprache antworten fonnte, und wenn fie auch felbit nichts Besonberes m Stande bracte (benn ibre von Buttenham in feiner Poetit p. 207 mitgetheilte Ditty oder Complainte ift in jeder Begiehung erbarmlich'), so fand fie boch bei Andern flets bas Richtige und 21\*

Befte heraus, und viele ihrer Sofleute huldigten foon bet Dobe wegen ben Dufen. Der Erfte, welcher bier in Betracht tommen muß, ift Thomas Sadville, Graf von Dorfet unb ton Budburft (1536 - 1608) aus Budburft, ber burd bas lefen von Boccaccio's Bud de casibus principum auf ben Sebanten ge fommen war, einen Chrentempel feiner Ration aufzuführen, in bem alle burd ibr ungludliches Schidigl berühmten Berfonen berfelben von ber Eroberung bes Landes burd bie Rormannen bis jum 14ten Jahrhundert binab eine Stelle finden follen, wobei er fich, wie Dante vom Birgif, fo vom Leiben (sorrow) in die Solle binabführen ließ, um bort aus ihrem eigenen Munde ihr Schidfal ju erwähnen. Indeffen vollendete er feibft nur bie Ginleitung bes Berfes, bas et Mirrour for magistrales nad bem bamale fo gewöhnlichen Dobenamen, Spiegel, nannte, und bas Leben Beinrich Staffords, Bergogs von Budingban, Das lebrige fügte John Siggins, ein Geiftlicher aus Bind. bam (+ um 1602), jum größten Theile bingu, inbem Churd, pard (bas Leben bes Carbinal Boffen), Ricard Baldwyng 1549), George Retrett aus Beiftlicher . (um St. Albans (+ 1579) (bas Leben Sumphrey's Bergogs von Blor cefter), ein gewiffer Francis Dinglen (bie Legende von 30 cob IV. von Schottland) und einige Unbere noch einzelne Stellen bearbeiteten, bis endlich Richard Riccols (1610) eine unberührt gebliebener Legenben , anzabl früher ale eine Winter-nights-vision aufftellte, und ale Soluffein Die Befdicte ber eben geftorbenen Konigin Elifabeth bajufett. Das gange Gedicht ift in Octaven geferieben und enthalt bei viel Schones, manden langmeiligen Stellen bod auch ber Stolg ber Ration, in Diefem Berfe eine Urt Ratios nalwalhalla ju befigen, nicht wenig ju ber Werthichatung bei getragen haben mag, bie es trop mancher Angriffe ber gleid. zeitigen Cattrifer bis in bas Bettalter Chaffpere's und Spenfet binab, welche es verbrangten, genof, benn noch in George Chapman's May Bay (1611), einem gern gefehenen Luftpick, wird ber Mirrour for magistrates an Beruhmtheit neben bie' Gesta Romanorum geftellt 2).

- 1) Copt a. 4 Mile Spee, T. H. p. 196 ap. G: cripien, her. gleich, mehr. Lufet, h. hamat. Lichter, for new Steb. Millet Englands Parnassan on the chorsest Flowers of our mod. Poets. Lond. 1680, 12. von 30 h n 30 h c ns. ham Betvieltene et the Garden of the Massa. ib. 1600, 8, Englands Reisen. Lond. 1680, 4. n. in British Bibliographer. T. Ill., n. Helicum, comprising a selection of English poetry of the Elisabeth-ten age written or publ. between 1575 and 1101, ed by T. Park. Lond. 1885. HL. 4.
- 2) E. Warten T. III p. 181—232. A Myrrovre for Magistrate, Wherein may be seen by example of others with how greens plages vices are punished and howe frayle and ynetable worldly prospecitie is founde, each of those whom Fortune seemeth next highly to favour. Lond. 1550. 4. n. oft. A mirrour for Magistrate, being a true Chronicle-History of the vatimely falles of such various princes and men of note as have happened since the first entrance of Brute into this Handwatill this our ago. Newly entaged with a last part called a Winter Night's Vision being an addition of such Tragodies especially famous are exempted in the future Historie, with a poem annexed called Englands Riss. ib. 160. 4 cd. by Haslewood w. not. ib. 1815. III. 4. u. b. Anderson T. L.

### §. 613.

Bar nun biefes Berf burdaus fein eigentlides Cpos ju namen, fo fann man bief ebenfo wenig von bes fonft nicht maritatien Biftorifere Camuel Daniel') aus Taunton (1562 -1619) Beschichte ber Burgerfriege zwlichen ber weißen und roten Rofe fagen, benn fie ift nur ber außeren Form nad ein Bebicht. was wenigftens zum größten Theile aud auf Barner's foon gemante Arbeit paft, und nur die Schilderung bes Todes von König Aidard in Sir John Beaumont's') aus Grace-Dieu (1582 - 1628)Bosworth Field in mabrhaft berolfd Dagegen bat bas fprifde Epos einen vorzüglichen M Rennen. Aprafentanten aufnweisen an Edmund Spenfer aus Lonben (1553-1599). Er ift ber erfte gefronte Dichter Englands, bef. ft Faery Queen, beren lette feche Bucher leiber noch bei fei. um Lebzeiten verloren gegangen fein follen, eine Art von Rachahmung Arioftos, nicht blos ein Inbegriff ber freilich von ihm umgewandelten Feensagen Irlands und Schottlands ift, sonben jugleich einer Allegorie jur Bafis bient, wo nämlich bie 12 Carbinaltugenben burch eben fo viel Ritter (fo bie Knights of holiness, temperance, courtesy 26.) personificit werben, beren Buhrer ber Ronig Arthur ift, unter bem er feinen Gonner Philipp Sibney verftanden wiffen will, während bie Feen-

tonigin Gloriana bie Elifabeth vorftellen fell. Die Form bat er bem rafenden Roland und befreiten Berufalem entlehnt und fid bazu ber Reiligen Stanze, die nach ihm Spenzerian Stanza genannt wird, und welche allerdings an harmonie und Elegan, ihres Bleichen fucht, bedient. Sein großes Salent tritt befonders in ber Manniafaltiafeit ber Darftellung ber eingewebten Sagen und Abenteuer und in bem wechselnben Bilberreichthum bervor, benned aber hat er bie Seffeln ber pedantifden Allegorie, Die Steifbelt und Rleinlichfeit in ben Befchreibungen ber einzelnen von ihm porgeführten Begenftanbe und jumeilen auch ben falten bofifden Bit nicht vermeiben fonnen, fodaß und heut ju Tage, wo wir und nicht mehr in ben Softon ber Elifabeth jurudverfegen fonnen, biefe Einformigfeit ermubet und bie burd bas Moraliftren ge fidrte Mufion der gangen gabel fogar unangenehm berührt. Dief ift jedoch noch mehr ber gall in feinem Shepheards - Calendar, ber seinen Ramen nach ber Benennung ber benfelben bilbenben 12 Eclogen nach ben 12 Monaten bes Sabres erhalten bat, benn in biefem vermuthlich nach bem Dufter ber Gibnepiden Arcadia gefdriebenen Schäfergebicte, worin er feine ungludliche Liebe au Rofalinde, einem Ebelfraulein, foilbert, macht er ungefahr benfelben widrigen Gindrud burd ben Reifen Salonton, ben a feinen Birten in ben Mund legt, wie bie bolgernen Schafer und Schaferinnen auf ben Bemalben Batteau's. Aud feine übrigen Dichtungen, unter benen wir feine Symnen, Brautlieder und Trauerelegieen auszeichnen, zeugen von hobem Salente3). Rachahmer Spenfer's, wenigftens in ber Form, mochte id noch Benty Billoby († 1596) wegen feines in Berametern (b.b. fechezeiligen Stanzen) gebichteten lyrifden Epos Avisa nennen ;

<sup>1)</sup> The first fowre books of the civile wares betweene the two houses of Lancaster and Yorke, Lond. 1595, 4. corr. and cost in eight bookes. Lond 1609, 4. Utb. f. and. Schr. f. mrin. Xrt. b. Cife u. Gruber Cacycl. Eb. XL. p. 225. Ellis T. II. p. 278 sq.

<sup>2)</sup> Bosworth Field with a Taste of the Varietic of other poems. Lond. 1629, 12, 1749, 4.

<sup>3)</sup> S. d'Israeli, Amen. of Liter. T. II. p. 71 sq. Reightley's Spettol. b. Stem u. Cifen. Sb. I. p. 102 sq. Pecchio Storia della poesia Inglese T III. p. 90 sq. Coleridge Remains T. I. p. 63. Blackwood, Magaz. 1834. u. 1835. (Dunham) b. Lardner Lit. and scient. men of Great-Britain. T. I. p. 312 sq. Ellis II. p. 199 sq. Tied Borfch, gu Chalefpeare. Sb. II. p. XII. sq. Millin, Mag. Bnc. 1818. T. V. p. 21 sq. Works. Besten

a. c. D. T. L. p. L. sp. XXXVIII sp. — The therie queen; the the pheards calemain: ingether with the other works of England's sub-part. Lead. 16 h. 16. ". fal. w. a glass, to which in pref. the life of the author and an essay in alter, poetry by Neghes, Lond. 1715. VI. S. w. the princ. If. of var. crown, to which are added notes some account of the life of Spensor by N. R. Yoodd, the talk. VIII. 8. The poetical works of Edm. Sp. from the true of J. Upton w. crit. and bingr. pref. by J. Aikin. 16. 1815. VI. S. W. an one on his life by G. Bahimson. 16. 1825. VI. 8. 1840. 1842. R. Boston 1848. V. 8. The fairy queen w. sn ex. coll. of the two orig. col. W. a. fit. f. T. Warton, Ohn. on the Fairy q. ib. 1762 1817. II A. Who shepheards calendar, conteyning twelve anglogues proportionable to the twelve monethes, ib. 1579. 4. u. oft.

4) Willobic his Avisa; or the true Picture of a modest mald and of a constant a modest wife. In hexameter verse, Lend, 1844, 4, whereanto is added an apologic, shewing the true meaning of W. h. Av. (by H. Dorrell) with the victorie of English Chastitis never before publ. ib. 1609, 4.

### S. 614.

Bir geben jest jum Lehrgebicht fort und beginnen bler fogleich mit ber Satire, ber in bem freien England felt Beine tid VIII. und ber catholifden Maria faft fein Bugel angelegt wurde. Der bedeutendfte Dicter in Diesem Genro if 300 feph Sall') aus Briftowpart bei Affby be la Boud (1574 -1656), freilich frater ale Bifchof von Greter und Norwich riner ber eifrigften Bertheibiger ber flechlichen Cupremalle, ale welcher er fich auch in ber gegen ble Catholifen gerlateten hich wizigen Rachahmung von Morus' Utoplen, Dem latelnild pfdrichenen mundus alter et idem, auswirs, Ceine & Bacher Sairen hatte er foon im 27ften Lebendjahre als Clubent, wo a noch freifinnig bacte, gelärieben; be bes etres Berlins wiedie, war icht wegen wander Anfahlangen thethuglis namete Nichte. Rad weit beifenter Ers bie fenfen gefanfigen fier beien bes befannten Tramaceles Jihn Murdin'; mehr finishing over expect to alexand the apple 23 1444 Rolls, and Loudok 1564—1645; some and make and biene Beie bet er ber Berramen Jefe 30101 (#16/11) we save the 1500, whites the to have the a ber Branger ber Definithalter geforte plante fich is ind the time generation busines wither an amount in fire

# §. 607.

Rachbem wir jest, fo gut wir es vermochten, eine Sige ber Entwidelung ber Frangofischen Boefie in ber neueren und neueften Beit gegeben hatten, verlaffen wir ben Continent und geben nach England binuber, um ju feben, ob es auch in ber Literatur feine Rebenbuhlerin, wie dieß mit ber Deerherte , fcaft ber Kall mar, überflügelt bat. Bollte man freilich bier nach ber Quantitat geben, fo mußte man bieß geradezu vernet nen; allein giebt bie Qualitat ben Ausschlag, fo wird fich bie Bagichale gar febr ju Gunften Englands neigen. Denn wenn wir auch von ben abstracten Biffenschaften, ju benen icon ber gur Refferion und Speculation mehr geschaffene ernfte Charafter ber Brittichen Ration mehr Reigung, Befähigung und Ausbauer hat, sowie von ben hiftorifden Disciplinen ober ber Philologie, wo wiederum ber Frangofischen Blatterhaftigfeit ber forfchende Bleif und bie critifche Corgfalt ihrer überfeeifden Rachbarn abgebt, absehen, fo wird auch die Geschichte ber Boefte eine große Bahl von Mannern aufzuweisen haben, benen es fdwer fein burfte, eine gleiche Befellicaft gleich hochftebenber Dicter Franfreichs gegenüber zu ftellen, und wie follte bieß auch möglich fein, wenn man bebenft, daß ja aus ber fleinen Stadt Stratford am Avon ienes Deteor am bramatifden Simmel aufgeftiegen ift, welches mit bem unverganglichen Glange feines Ramens bas ftolge Gio land, bas ibn erzeugte, erleuchtet bat. Wir fonnen baber auch erft mit ihm bie eigentliche Bluthenzeit ber Englischen Literatur begrangen, mahrend bie Beit vor bem Beitalter ber Ronigin Glifabeth allerdings ihren Leiftungen nad bei weitem unter bem Riveau bes gleichzeitigen Literaturguftanbes in Frantreich fieht und auf feinerlei Beife ben Erwartungen genügt, Die in ber vorigen Berlobe Chaucer theile burch ben Berth feiner eigenen Schöpfungen, theile burd feinen Ginfluß auf Die Beredlung ber Sprache erregt hatte. Die Ratur fceint gleichfam burch eine lange Rube fic auf die Beburt eines Riefengeiftes, beffen gands. mann ju fein mit Recht jeder Bilte noch heute ftolg ift, haben vorbereiten zu wollen. Inbeffen barf man boch auch nicht vergeffen, ju ermahnen, bag bas Beitalter Beinrichs VIII. bas Bervienst beansprucht, zuerst bas Souett Petrarca's auf Englischen Boben verstanzt und gepstegt zu haben, wenn auch gerade diese Form der Boeste dem blutgierigen Geiste dieser Zeit am We-nigken zuzusagen scheint und man jenem Tyrannen, dessen misstauischem Tigerblicke so viele Opfer sielen, am Wenigsten zustauen sollte, selbst Bersuche in diesem Genre gemacht zu haben, was gleichwohl der Kall ist.)

1) Seine und mehrere seiner hosleute elegischeinrischen Bersuche stehen bei Surrey Songes aud Sonetes. Lond. 1557. 1. 51 sq. sq. warton Hist, of Engl. Poetry. T. III. p. 51 sq.

### §. 608.

Es liegt in ben engen Grangen biefes Bertes, bag mehrere elende Berofunftler biefes Beitraums, beren Leiftungen bibactifder Art maren, hier wegbleiben muffen 1); baber ermab. um wir nur noch aus heinriche VII. Zeitalter zwei allegoris ide Dichtungen im Gefdmade Lydgate's und bes Frangofen Octavien be St. Gelais, namlich Stephan Same's, bes Rammerdieners heinrichs VII., Passe-tyme of pleasure?) und Billiam Balter's Spectacle of lovers3) besonders durch wohlgeordneten Berebau empfehlenewerth. Eben fo wigig und forf, ale oft feurril und fomugig und in ber Form nachlafe fig find die Spottgebichte John Sfelton's († 1529)4), bes jum Dichter gefronten (1489) Rectors ju Doffe, und acht tomifder Boltston liegt in ben 600 Epigrammen und bem Berfuce, fammtliche Englische Eprudworter in eine fortlaufenbe poetifde Erzählung zusammenzufaffen, bes noch zu erwähnenden bramatifden Dichtere John Benwood. Indeffen fieht, wie idon gefagt, bas iprifde gad ber Englifden Dichtfunft biefer Beriode bei weitem bober, benn ber ungludliche Benry Bos word, Graf von Surrey (1515-20 geb. und 1547 ente hauptet), ber auf feinen Reifen in Franfreid, Deutschland und Rallen auch die Boefte biefer Lander fleißig fludirt hatte, bat nicht blos in feinen in reimlosen Bersen abgefaßten Songs and Sonnets ben Geift und bie Form Betrarca's getroffen, fonbern and in ber Fair Geraldine (einer Tochter bes Gerald Figgrab, Grafen von Rilbare) eine Laura gefunden. Auch fein

# §. 607.

Rachdem wir jest, fo gut wir es vermochten, eine Stige ber Entwidelung ber Frangofifchen Poefie in ber neueren und neueften Beit gegeben hatten, verlaffen wir ben Continent und geben nach England binuber, um ju feben, ob es auch in ber Literatur feine Rebenbublerin, wie bieß mit ber Deerhert. fcaft ber gall war, überflügelt hat. Wollte man freilich bier nach ber Quantitat geben, fo mußte man bieß geradeju verneinen; allein giebt bie Qualitat ben Ausschlag, fo wird fich bie Bagichale gar febr ju Bunften Englands neigen. wir auch von ben abstracten Wiffenschaften, ju benen fcon ber gur Reflexion und Speculation mehr geschaffene ernfte Charafter ber Britifchen Ration mehr Reigung, Befähigung und Ausbauer hat, sowie von den hiftorifden Disciplinen ober ber Philologie, wo wiederum ber Frangofischen Blatterhaftigfeit ber forfdende Bleiß und die critifche Corgfalt ihrer überfeeischen Rachbarn abgeht, absehen, fo wird auch bie Geschichte ber Boefte eine große Bahl von Mannern aufzuweisen haben, denen es fdwer fein burfte, eine gleiche Befellicaft gleich hochftebenber Dicter Franfreichs gegenüber ju ftellen, und wie follte bieß auch möglich fein, wenn man bebenft, daß ja aus ber fleinen Stadt Stratford am Avon jenes Deteor am bramatifden himmel aufgeftiegen ift, welches mit bem unvergangliden Glange feines Ramens bas ftolge Gf. land, bas ibn erzeugte, erleuchtet bat. Wir fonnen baber auch erft mit ihm bie eigentliche Blutbenzeit ber Englischen Literatur begrangen, mahrend bie Beit vor bem Beitalter ber Ronigin Elifabeth allerdings ihren Leiftungen nach bei weitem unter bem Niveau bes gleichzeitigen Literaturguftanbes in Frants reich fieht und auf feinerlet Beife ben Erwartungen genügt, bie in ber vorigen Beriode Chaucer theile burd ben Berth feiner eigenen Schöpfungen, theile burch feinen Ginfluß auf die Beredlung ber Sprace erregt hatte. Die Ratur fceint gleichsam burch eine lange Ruhe fich auf Die Geburt eines Riefengeiftes, beffen Lands. mann ju fein mit Recht jeder Brite noch beute ftolg ift, haben vorbereiten zu wollen. Inbeffen barf man boch auch nicht vergeffen, ju ermahnen, bag bas Beitalter Beinrichs VIII. bas Berdenst beansprucht, zuerst das Souett Petrarca's auf Englischen Boden verstanzt und gepstegt zu haben, wenn auch gerade diese Form der Boefie dem blutgierigen Geiste dieser Zeit am Wenigsten zuzusagen scheint und man jenem Aprannen, dessen misstauischem Tigerblicke so viele Opfer sielen, am Wenigsten zustauen sollte, selbst Bersuche in diesem Genre gemacht zu haben, was gleichwohl der Fall ist.)

1) Seine und mehrere seiner hosseute elegisch-lprischen Bersuche stehen bei Surrey Songes and Sonetes. Lond. 1557. f. 51 sq. sq. warton Hist. of Engl. Poetry. T. III. p. 51 sq.

### §. 608.

Es liegt in ben engen Granzen biefes Werkes, bag mehtere elende Berofunftler biefes Beitraums, beren Leiftungen bibactifder Art maren, bier wegbleiben muffen 1); baber ermab. um wir nur noch aus Beinrichs VII. Beitalter zwei allegoris ide Dichtungen im Geschmade Lydgate's und bes Frangofen Duavien be St. Belais, namlich Stephan Same's, bes Asmmerdieners Seinrichs VII., Passe-tyme of pleasure 2) und Billiam Balter's Spectacle of lovers3) besonders durch wohlgeordneten Berebau empfehlenswerth. Eben fo wikig und fderf, ale oft feurril und fcmuzig und in ber Form nachlafe fin find bie Spottgebichte John Sfelton's († 1529)4), bes jum Dichter gefronten (1489) Rectors ju Doffe, und acht tomifcher Bolfston liegt in ben 600 Epigrammen und bem Berfuce, fammtliche Englische Sprudworter in eine fortlaufende poetifde Erzählung zusammenzufaffen, des noch zu erwähnenden bramatifden Dichtere John Benwood'). Indeffen fieht, wie ion gefagt, bas lyrifde gad ber Englischen Dichtfunft biefer Beriobe bei weitem bober, benn ber ungludliche Benry Bos ward, Graf von Surrey (1515-20 geb. und 1547 ente hauptet), ber auf feinen Reifen in Franfreid, Deutschland und Italien auch die Poefie dieser Lander fleißig fludirt hatte, hat wicht blos in feinen in reimlosen Bersen abgefaßten Songs and Sonnets ben Beift und bie Form Betrarca's getroffen, fonbern and in der Fair Geraldine (einer Tochter bes Gerald Fig. stald, Grafen von Kildare) eine Laura gefundens). Auch sein

# §. 607.

Rachbem wir jest, fo aut wir es vermochten, eine Glige ber Entwidelung ber Frangofischen Boefie in ber neueren und neueften Beit gegeben hatten, verlaffen wir ben Continent und geben nach England binuber, um ju feben, ob es auch in ber Literatur feine Rebenbuhlerin, wie dieß mit ber Deerhertschaft ber Fall war, überflügelt bat. Wollte man freilich bier nach ber Quantitat geben, fo mußte man bieß geradezu verneis nen; allein giebt bie Qualitat ben Ausschlag, fo wird fic bie Bagichale gar fehr ju Gunften Englands neigen. wir auch von ben abftracten Wiffenschaften, ju benen icon ber gur Reflexion und Speculation mehr geschaffene ernfte Charafter ber Britifchen Ration mehr Reigung, Befähigung und Ausbauer hat, fowie von ben biftorifden Disciplinen ober ber Philologie, wo wiederum ber Frangofifden Blatterhaftigfeit ber forfdende Fleiß und bie critifche Corgfalt ihrer überfeeifden Radbarn abgebt, absehen, fo wird auch die Geschichte ber Boefie eine große Bahl von Mannern aufzuweisen haben, benen es fdwer fein burfte, eine gleiche Gefellicaft gleich hochftehenber Dicter Franfreichs gegenüber zu fiellen, und wie follte dieß auch möglich fein, wenn man bebenft, daß ja aus ber fleinen Stadt Stratford am Avon jenes Deteor am bramatifden Simmel aufgeftiegen ift, welches mit bem unvergangliden Glange feines Ramens bas ftolge Eb land, bas ibn erzeugte, erleuchtet bat. Wir fonnen baber auch erft mit ihm bie eigentliche Blutbengeit ber Englifden 26 teratur begrangen, mahrend bie Beit vor bem Beitalter ber Ronigin Elifabeth allerdings ihren Leiftungen nach bei weitem unter bem Riveau bes gleichzeitigen Literaturguftanbes in Frants reich fieht und auf feinerlet Beife ben Erwartungen genügt, bie in ber vorigen Beriobe Chaucer theile burch ben Berth feiner elgenen Schöpfungen, theile burd feinen Ginfluß auf die Beredlung ber Sprace erregt hatte. Die Ratur icheint gleichsam burch eine lange Ruhe fic auf Die Geburt eines Riefengeiftes, beffen Lands. mann ju fein mit Recht jeder Brite noch heute ftolg ift, haben vorbereiten zu wollen. Inbeffen barf man boch auch nicht vergeffen, ju ermahnen, bag bas Beitalter Beinrichs VIII. bas Berbienst beansprucht, zuerst bas Souett Petrarca's auf Englischen Boben verstanzt und gepstegt zu haben, wenn auch gerade diese Form der Poeste dem blutgierigen Geiste dieser Zeit am Weinigken zuzusagen scheint und man jenem Tyrannen, dessen misstautschem Tigerblicke so viele Opser sielen, am Wenigsten zustauen sollte, selbst Versuche in diesem Genre gemacht zu haben, was gleichwohl der Fall ist.)

1) Seine und mehrere seiner hosseute elegischsiprischen Bersuche steben bei Surrey Songes and Sonetes. Lond. 1557. f. 51 sq. sq. Warton Hist, of Engl. Poetry. T. III. p. 51 sq.

### **608.**

Es liegt in ben engen Granzen biefes Bertes, bag mehtere elenbe Berefunftler biefes Beitraums, beren Leiftungen bibactifder Art waren, hier wegbleiben muffen 1); baber ermab. um wir nur noch aus Beinrichs VII. Zeitalter zwei allegoris ide Dichtungen im Geschmade Lybaate's und bes Kranzosen Duavien be St. Gelais, namlich Stephan hame's, bes Rammerdieners heinrichs VII, Passe-tyme of pleasure 2) und Billiam Balter's Speciacle of lovers 3) besonders burch wohlgeordneten Berebau empfehlenswerth. Eben fo wigig und forf, als oft feurril und fomulig und in der Form nachlass fig find die Spottgebichte John Sfelton's († 1529)4), bes jum Dichter gefronten (1489) Rectors ju Doffe, und acht tomischer Bolfston liegt in den 600 Epigrammen und dem Berfuce, sammtliche Englische Sprudworter in eine fortlaufenbe poelische Erzählung zufammenzufassen, des noch zu erwähnenden bramatifden Dichters John Benwood5). Indeffen fieht, wie ion gefagt, bas lyrifde gad ber Englischen Dichtfunft biefer Beriode bei weitem bober, benn ber ungludliche Benry Bos ward, Graf von Surrey (1515-20 geb. und 1547 ente hauptet), ber auf seinen Reisen in Frankreich, Deutschland und Italien aud die Boefte biefer Lander fleißig fludirt hatte, hat wicht blos in seinen in reimlosen Bersen abgefaßten Songs and Sonnets ben Geift und bie Korm Betrarca's getroffen, sonbern and in ber Fair Geraldine (einer Tochter bes Berald Siggrab, Grafen von Kilbare) eine Laura gefunden<sup>6</sup>). Auch fein

Freund Sir Thomas Byat?) aus Mingtoncafte, einft ein Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Bewbindung mit Anne Bolenn verdächtig, verbannt und (1541) im Wahnstnn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und stiffn sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saine und des Volkslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolenns, Biscount von Stafford, der, eines fträslichen Verhältnisses zu seiner Schwesten Anne verdächtig, (1536) mit dieser bekanntlich auf Heinricht Beschl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. ab. d. Engl. Liter. in Ersch Encycl. I. S. Bb. AL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. [, Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Bpigrammes, Lond. 1562, 1566, 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566, 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Cathol. u. Proteft.) A dialogue contaying in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547, 1598, 4. u. off. C. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. H. Howard late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Coll. of Engl. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wystt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. [. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T.I.p. 401 sq. Sehr hubich find feine Lieber auf feine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Ram. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae um best, ift f. Complaint of Phillida and Harpalus.

### §. 609.

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang der Regierung Heinrichs VIII. ber Character

ber frahren Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart ber alten Mpfterien (Miracle-Plays), in bie fich jedoch nun auch bie in erferen gebraudlichen allegorifden Siguren einmifcten, giemlich berfelbe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als flereotype tomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefchab ohne allen außeren scenischen Apparat von herumgiehenden Schauwielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, daß er, als er noch herzog von Gloucefter war, eine ftebenbe Gefellicaft in feine Dienfte nahm 1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengftude ju werben, und fo ift benn soon das Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an Se bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele au fuden. Auch in anderer Beziehung machte ber icon genannte John Stelt on einen Fortichritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorifche, fondern bereits auch Perfonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Enblich zeigt fich im Hycke Scorner ), einer offenbar mehr jur Beluftigung, ale Belehrung gefdriebenen Moralitat, foon ein Raupachifder Sill, freis lich aus gröberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben bon Beinriche VIII. Sofleuten feine Gloffen macht. Stud bildet nun aber offenbar ben llebergang zu bes icon genammten John Sepwood<sup>5</sup>) aus London (+1565 au Medeln) wahrscheinlich ben Frangofischen Entremets nachgeahmten Interludes, bie burch ihren Big fich balb beliebt einige Aehntickfeit mit ben altbeutschen Saftnachtespielen haben und viele Rachahmung fanden. Run anderte fich aber theils weife burch bie Ausbreitung bes Protestantismus ber Stoff, benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionewechsels unter ber Ronigin Maria hatte fluchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo ericbienen benn aus beiben Feldlagern balb bergleichen rein politische Tenbengflude, wier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholische Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag bereits um 1560 jene wibige Seiratheintrique awischen Serrn Wit und Dame Witzdom entftanden sein, welche ben Uchergangepunft jum eigentlichen Luftfpiel bilbete ?).

- 1) S. Collier zu Shakspere Works. 1844. T. I. p. XXX sq.
- . 2) Play of Every Man, b. Hawkins Orig. of Engl. Drama. T.L. p. 35 sq.
- 3) The Nigromansir, a small Enterlude and a pitthie written by M. Sk. laureate and plaid before the King and Estatys at Woodstoke on Palme-Sunday. W. de Worde 1504. 4. ift per l. u. fehlt also in: Skeltons Poetical works w. not. by Dyce. Lond. 1843.11.8.

  6. Collier T. H. p. 273, 325. Lardner T. 1. p. 273 aq.
- 4) Hycke Scorner, a morality. W. de Worde s. a. (1522) 4. u. b. Hawkins T. I. p. 77—111. j. Collier T. II. p. 303.
- 5) A mery play between the pardoner and the frere, the curate and neybour Pratte. Lond. 1533. II 4. The play of the wether a new and a very mery enterlude of al maner wethers. ib. s. a. 4. A play of love. ib s. a. (1533.) 4. The play called the four P.; a new and very mery enterlude of a palmer, a pardoner, a poticary, a padler. Lond. s. a. 4. u. b. Dodsley old plays T. l. p. 85 sq. (Old Plays T. l. p. 51 sq.); A play between Johan the husband, Tyb the wife and Sir Jehan Priest. s. l. 1533. 4. f. a. Collier T. II. p. 386 sq. f. Collier T. II. p. 384. Lardner T. II. p. 296 sq.
- 6) A Tragedye or Enterlude manyfestyng the chefe Promyses of God unto Man, by all age in the Old Lawe, from the fall of Adam to the incarnacyon of the Lord Jesus Christ. s. 1 1538 4. 1744. 8. u. in b. Old Plays T. I. p. 9 sq. u. Marriott p. 223 sq. A newe comedy or enterlude, concernynge the lawes of nature, Moses and Christ corrupted by the Sodomytes, pharysees and papystes. s. l. et a. (1538) 8. 1558. 4. 1562 8. A brefe comedy or enterlude of Johan Baptystes preachynge in the wildernesse, openynge the crafty assaultes of the hypocristes. s. l. 1547. 4. Kyng Johan, a play ed. by J. Collier Lond. 1838. 4. A brefe comedy or enterlude concernynge the temptacyon of our lorde and sauer Jesus Christ by Sathan in the desert. s. l. 1538. 4. f. Collier. T. II. p. 228 sq. Lardner T. I. p. 287 sq.
- 7) Interlude called lusty Juventus, lyvely describing the fraylty of Youth. Loud. s. a. 4. u. b. Hawkins. T. l. p. 119-153.
  - 8) Interlude of Youth. Lond. s. a. 4.
- 9) The Marriage of Wit and Wisdom, An auc. Interl. ed. by Halliwell. Lond. 1846. 8.

### §. 610.

Ghe wir jest zu ber Schottischen Boefle übergeben, haben wir zu bemerken, daß aus diefer Periode noch eine Retmedronif übrig ift, die Arthur Relton<sup>1</sup>) zu Shrewsburd für den jungen König Eduard VI. schrieb, und die sich ihrer Form und ihrem Inhalte nach an die alteren, oben Bd. II. p. 416 bereits ermahnten Arbeiten anschließt, nachdem der Rausmann nb Chaff von Lenben († 1512) Robert gabvan?) ein bir und wieder mit Brofe durchflochtenes ibnliches Wert hatte windeden leffen. Sas fraterer Beit ift Billiam Berner's")(1558-1608-9) Albions England, wette gleichfalls bie Englifde Gefeldte ftren Anfängen nad noch ben alten Brat pr Boud bat. Bas mun aber die eigentliche Scottifche Boefie mingt, fo mitt und bier Darib Linbfand) aus Garmple in (1490-1555) enigezen, von Balon Scott als Bappenlinig in sein Marmion eingeführt, der, obwohl im Gangen Radahmer bes Gamin Donglas und Billiam Dunbar gleichnohl befonders in der Satire febr bod fieht. Bor ibm verbimen ber noch einen Blas der Schottifde Anacreon und beitere Berholler der France Alexander Scott (um 1462)5) und Clapperton (1550)6), Elebrigens exiftiren von Lindfay auch 186 cinige (8) Interindes und ein Play?); wann aber bas allefte belannte Schottifche Drama, Philotus, bas Ginige fogar ben oben genannten John Bemmood jugefdrieben baben, Mi, if unecwis.8).

- 1) A chronicle with a genealogye declarying that the Brittons and Welshemen are lineally dyscended from Brute, newly and very wittely compiled in meter. Lond. 1547. 8. [. Warton T. III. p. 178 aq.
- 2) 6. Warten T. H. p. 382 sq. d'Israeli Amen. of Liter. Paris 1841. 8. T. I. p. 216 sq. The new chronicles of England and France. Lond. 1716. fol. F. Chron. newly pryuted with the cronycle, actes and deden done in the tyme of Kynge Henry the VII. Lond. 1533. lol. ib. 1542. 1559. fol. w. a biogr. and litt. pref. by H. Ellis. Lond. 1811. 4. f. Ellis T. II. p. 260 sq.
- 3) Albioss England or Historicale of the same Island, persecuted from the Lives, Actes and Labors of Saturne, Jupiter, Hercules and Aeneas. With hist. Intermixtures Invention and Varietie, profit. briefly and pleas. perform. in Verse and Prose. Lond. 1:86. 1589. 1592. 4. 1597. 1602. 1612. 4.
- 4) Drem of Shir. Copmahouin. 1552. 4. Ane Satyre of the thrie citaits in commend. of vertew and vituperation and vyce. Rdinb. 1602. 4. The history of the noble and valient squer William Meldem wnwhile laird of Cleish and Bins with his Testament. s. l. 17(1. 4. u. b. Pinkerton Anc. Scot. poems. T. I. p. 143 sq. The Warkis of D. L. ot the Mont, alias King of Arms. Nevely corrand vind. from the former Errouris and angm. with sindrie Warkis quhilk was not before imprentit. Edinb. 1568. 4. 1571. 4. Class. 1696. 8. Poet. works w. a life diss. and gloss. by Chalmers. Lond. 1806. 111. 8. S. berühmteste Geb. ift complaint of the Kings palingo, worin et Sasob V. Rathschildse in der Regietungseunst etthetit s. a. Pinton, pandoug d. Siträrgeschiste. III.

kerton a. a. D. T. I. p. X sq. Tytler Liv. of Scot. worth, T. III.

p. 141 sq.

5) Poems from a Ms. written in the year 1568 ed. by D. Laing. Edinb. 1821. 8. Unb. b. Baunatyne Anc. Scot. poems. Ediab. 1770. p. 164 sq. u. Hailes Coll. p. 192—211. f. a. Warton T. H. p.

6) C. Geb. b. Ellis Spec. of early engl poetry T. II. p. 109 sq. 7) Ane verie excellent and delectabili Treatise intifulit Philetus. Quhairin we may persave the greit Inconveniences that falles out in the mariage betweene age and zouth. Edinb. 1603. 1612. 4. u. b. Pinkerton. T. III. p. 5-63.

8) abgebt. b. Pinkerton a. a. D. T. II. p. 3 sq. 199 sq.

### S. 611.

Da wir ber leichtern Ueberficht wegen gleich bie folgende Periode ber Schottischen Poefie bier mit verbinden wollen, fo bemerten wir, bag Gir Richard Maitland (1496-1586), Oberrichter zu Edinburgh und sein Sohn John Daitland (1545 - 95)1), auch ale lateinischer Dichter befannt und ale solcher Metellanus genannt, gerühmt werben, wenn fie auch ber Ritter Alexan. ber Montgomery2) († 1607 - 11), felbft in ber form ein treuer Radahmer ber Italianer, befonders im Sonett übertraf. Benig bedeutend find Jacob's VI.3) eigene poetifche Producte, beren er icon im 18ten Lebensjahre (1584) mehrere publicitt hatte. Ale beschreibenber Dichter wird Alexander Sume (1560-1609)4), Beiftlicher ju Logie, und als humoriftifcher Alexan. ber Arbuthnot (1558-83)5), ber ju gleicher Beit tuchtiger Bolemifer für ben Proteftantismus war, genannt. Das bebentenbfte Talent aber unter allen Genannten befag Billiam Drummonb6) aus hamthornben (1585-1649), obwohl er eigentlich nur bas lyrifche Genre mablte und hier vorzugs weise burch seine Melancholie fich jur Elegie bingezogen fühlte. au beren Ausbrud auch fein überaus harmonifch-melobifder Berd-216 Schottlands erften eigentlichen Dramgtifer bau paßte. endlich nennen wir Gir Billiam Alexander Brafen bon Stirling?) (1580-1640), beffen Trauerspiele, unter benen allerdings Julius Cesar bas befte ift, von fleißigem Studium ber altern englischen Tragifer zeugen.

1) Ihre Geb. ftehen b. Pinkerton Anc. Scot. poems. Lond. 1786. II. 8.

2) Poems. Edinb. 1751. 1754. 1768. 12. now first. publ. fr. sev. anc, mes. by D. Laing. ib. 1821. 8. Das befte f. Geb. ift fib. b. Leis busid. b. musid. Sette: The Cherrie and the Slaie Complyt inte Sect-is meter. Edinb. 1595. 8. 1597. 4.

3) Pruises of Women u. the miseries of a poor scholar a Rinkerton a. a. D. f. a. Biogr. Brit. T. I. p. 235 sq.
4) The day estival, in b. Scott. descript. poems. p. 192 sq.
Hymnes or sacred songs. Edinb. 1599. 4.
5) The essaies of a prentise in the divine art of poesie. Edinb. 1534. 4. Poeticall exercices at vacant houres, ib. s. a. 4. Lepanton hamicall cape a. ib. A. 1673. A. (Parelants Welcome to Issue an heroicall song. s. a. ib. 4. 1603. 4. (Englands Welcome to James. ib. 1603. 4.)

6) Poems upon various subjects. Edinb. 1616. 4. Lond. 1656. 8. The most elegante and elab. Poems of that Great Court-Wit. ib. 1659. 1790. Poems with his life by P. Cunningham. Edinb. 1842. 4. Lond. 1833. 4. Works now publ. from the auth. orig. cop. Edinb. 1711. fol. Er versuchte fich auch in ber Maccaronischen Poefie: Poleme-Middinia, carm. Macaron acc. Jacobi id nominis Quinti, regis Scotor, cantilena rustica vulgo inscripta Christs Kirk on the green rec. notq. ill. B. Gibson. Oxom. 1691. 4. [. a. Irving. Liv. of Scot. writers. T. 'II. p. 10 sq. Chambers Cyclop. T. I. p. 158 sq. Ellis

III. p. 62 sq.
7) The tragedie of Darius, Edinb. 1603. 4. Loud. 1604. 4. The tragedie of Croesus. ib. 1604. 4. The Alexandraean Tragedie. ib. 1607. 4. The monarchike tragedies. Loud. 1616. 4 The trag of Julius Caesar. ib. 1607. 4. (Sehr von Shatspere benutt f. Lardner a. s. D. T.IL p. 390 sq.) Aurora. Lond 1604. 4. Recreation with the Muses cont four monarchike trag.; doomesday or the great day of the Lords Iudgement; a paraenesis to prince Henry; Jonathan, an her. poem intend. the first boke. Lond. [637. fol. [. Biogr. Brit. T. I. p. 133 sq. Ellis T. III. p. 28 sq.

### **9.** 612.

Bir febren jest zur Englischen Poefie zurud und betrachten bie lange Regierung ber Glifabeth., mahrend welcher uns nicht weniger als 72 Dichter auffloßen. 3war find nicht alle bedeutend, aber bennoch gehören unter diese Babl jene zwei Manner, welche gerade biefes Beitalter ju ber Bluthenzeit ber Eng. lifden Poefte erhoben haben, namlich Spenfer, ber Arioft Englands, der aber, weil er auf Chaucer's Schultern fand, nicht reines Driginal und burch feinen Sang jum Allegorifiren etwas einfeitig ift, und Shaffpere, jenes unübertreffliche Rufter aller Dramatifer. Freilich wußte aber Elifabeth auch die Dichter ju featen, benn fie mar felbft in den alten Spracen fo bewandert, daß fie einem Polnischen Gefandten in Griechischer Sprache antworten fonnte, und wenn fie auch felbft nichts Besonderes p Stande bracte (benn ibre von Buttenham in feiner Poetit. p. 207 mitgetheilte Ditty ober Complainte ift in jeder Begiehung abarmlich'), so fand fie boch bei Andern ftete bas Richtige und

Befte heraus, und viele ihrer Sofleute huldigten foon bet Dobe wegen ben Dufen. Der Erfte, welcher hier in Betracht fommen muß, ift Thomas Sadville, Brafvon Dorfet unb torb Budhurft (1536 - 1608) aus Budhurft, ber burd bas lefen von Boccaccio's Buch de casibus principum auf ben Gebanten ge fommen war, einen Chrentempel feiner Ration aufjuführen, in bem alle burd ihr ungludliches Schidfal berühmten Berfonen berfelben von ber Eroberung bes Landes burd bie Rormanten bis jum 14ten Sahrhundert binab eine Stelle finden follten, - wobei er fich, wie Dante vom Birgit, fo vom Leiben (norrew) in die Solle binabführen ließ, um bort aus ihrem eigenen Munde ihr Schidfal ju erwähnen. Inbeffen vollendete er feibft nur bie Ginleitung des Berfes, bas et Mirrour for magistrales nad bem bamale fo gewöhnlichen Mobenamen, Spiegel, nannte, und bas Leben Beinrich Stafforde, Bergogs von Budingham, bas lebrige fügte John Siggins, ein Geiftlicher aus Bind ham (+ um 1602), jum größten Thelle bingu, inbem Churd. pard (bas Leben bes Carbinal Bolfen), Ricarb Baldmyne, 1549), George Berrere aus Beiftlicher. (um St. Albans († 1579) (bas Leben Sumphrey's Bergogs von Blo cefter), ein gewiffer Francis Dingley (bie Legende von 30 cob IV. von Schottland) und einige Undere noch einzelne Stellen bearbelicten, bis endlich Richard Riccols (1610) eine unberührt gebliebener Legenben , anzahl früher als eine Winter-nights-vision aufftellte, und als Soluffein Die Geschichte ber eben geftorbenen Königin Elisabeth bajufett. Das gange Gedicht ift in Octaven geforieben und enthalt bei viel Schones. manden langweiligen Stellen bod auch ber Stoly ber Ration, in biefem Berfe eine Art Ratio nalmalhalla ju befigen, nicht wenig ju ber Berthicatung bei getragen haben mag, die es tros mander Angriffe ber gleide zeitigen Cathrifer bis in bas Beitalter Chaffpere's und Spenfers hinab, welche es verbrangten, genoß, benn noch in George Chapman's May Bay (1611), einem gern gefehenen Luffpick, wird der Mirrour for magistrates an Berühmtheit neben bit' Gesta Romanorum geftellt2).

- 1) Carte a. 5. Ellis Spec, T. II. p. 136 sq. Cs erfoien. ber. gleich; mehr. Inthol. b. damal. Dichter, fo von Rob. Ullot Englands Parnassus on the cheysest Flowers of our mod. Poets. Lond. 1600. 12. von 30 h n 30 ben: han Belvidere of the Garden of the Muses. ib. 1600. 8, Englands Helican. Lond. 1600. 4. u. im British Bibliographer. T. III., u. Helicania, comprising a selection of English poetry of the Elisabethern age written or publ. between 1575 and 1604. ed by T. Park. Lond. 1805. III. 4.
- 2) S. Warton T. III p. 181—232. A Myrrovre for Magistrates, Wherein may be seen by example of others with how grassus plages vices are punished and howe frayle and vustable worldly prosperitie is founde, enen of those whom Fortune seemeth most highly to favour. Lond. 1559. 4. u. ôft. A mirrour for Magistrates, being a true Chronicle-History of the vntimely falles of sych vnfortvnate princes and men of note as have happened since the first entrance of Brute into this Hand vntill this ourage. Newly enlarged with a last part called a Winter Night's Vision being an addition of such Tragedies especially famous are exempted in the furner Historie, with a peem annexed called Englands Eliza. ib. 1610. 4. ed. by Haslewood w. not. ib. 1815. III. 4. u. b. Andersen T. I.

## §. 613.

Bar nun biefes Bert burdaus fein eigentliches Epos gu nennen, fo fann man bieß ebenso wenig von bes fonft nicht ungeschätten Siftorifere Samuel Daniel1) aus Taunton (1562 -1619) Befdicte ber Burgerfriege zwischen ber weißen und rothen Rofe fagen, benn fle ift nur ber außeren Form nach ein Bedicht, mas wenigftens zum-größten Theile aud auf Barner's foon genannte Arbeit paft, und nur die Schilderung bes Todes von Ronig Ricarb in Sir John Beaumont's2) aus Grace. Dieu (1582 - 1628)Bosworth Field iR wabrbaft Dagegen bat bas fprifde Epos einen vorzüglichen Reprasentanten aufzuweisen an Edmund Spenfer aus Lonbon (1553-1599). Er ift ber erfte gefronte Dichter Englands, bef. fen Faery Queen, beren kitte feche Bucher leiber noch bei fei. nen Lebzeiten verloren gegangen fein follen, eine Art von Rachahmung Arioftos, nicht blos ein Inbegriff ber freilich von ifm ungewandelten Zeenfagen Irlands und Schottlands ift, fonbern jugleich einer Allegorie jur Bafis bient, wo namlich bie 12 Carbinaltugenben burch eben fo viel Ritter (fo bie Knights of holiness, temperance, courtesy 16.) personificitt werben, beren Subrer ber Ronig Arthur ift, unter bem er feinen Gonner Philipp Gibney verftanden wiffen will, während bie Feen-

tonfain Storfana bie Elifabeth vorftellen fen. Die germ bat et bem rafenden Roland und befreiten Berufalem entlehnt und fic bagu ber Dieiligen Stange, Die nach ihm Spenzerian Stanza genannt wird, und welche allerdings an Harmonie und Elegani ihres Bleichen fucht, bedient. Sein großes Salent tritt befonders in ber Mannigfaltigfeit ber Darftellung ber eingewebten Cagen und Abenteuer und in bem wechseinden Bilberreichthum bervor, bennoch aber hat er die Feffeln ber pedantischen Allegorie, Die Steifbeit und Rleinlichfeit in ben Befdreibungen ber einzelnen von ihm vorgeführten Begenftande und juweilen auch ben falten höfischen Bit nicht vermeiben fonnen, sodaß und beut zu Tage, wo wir und nicht mehr in ben Softon ber Elifabeth jurudverfegen fonnen, biefe Ginformigfeit ermudet und bie burd bas Moraliftren geflorte Mufion ber gangen gabel fogar unangenehm berührt. Die ift jedoch noch mehr ber gall in feinem Shepheards - Calendar, ber feinen Ramen nach ber Benennung ber benfelben bilbenben 12 Eclogen nach ben 12 Monaten bes Jahres erhalten bat, bent in diefem vermuthlich nach bem Dufter ber Gibnepfden Arcadia geschriebenen Schafergebicte, worin er feine ungludliche Liebe ju Rofalinde, einem Ebelfraulein, foilbert, macht er ungefahr benselben widrigen Gindrud burch ben Reifen Salonton, ben a feinen Birten in ben Dund legt, wie bie bolgernen Schafer und Schaferinnen auf ben Bemalben Batteau's. Auch feine übrigen Dichtungen, unter benen wir feine Symnen, Brautlieber und Trauerelegieen auszeichnen, zeugen von hobem Salente3). Radahmer Spenfer's, wenigftens in ber form, modte id nod Benry Billoby (+ 1596) wegen feines in Berametern (b.b. fechezeiligen Stanzen) gedichteten Inriften Epos Avisa nennen ?

<sup>1)</sup> The first fowre books of the civile wares betweene the two houses of Lancaster and Yorke. Lond. 1595. 4. corr. and coef. in eight bookes. Loud 1609. 4. Reb. f. and. Schr. f. mein. Art. b. Crist u. Gruber Greyel. 28b. XL. p. 225. Ellis T. II. p. 278 sq.

<sup>2)</sup> Bosworth Field with a Taste of the Varietie of other poems. Lond. 1629, 12, 1749. 4,

<sup>3)</sup> S. d'Israeli, Amen. of Liter. T. Il. p. 71 sq. Reightley's Dethol. b. Reen u. Elfen. Bb. I. p. 102 sq. Pecchio Storia della poesia Inglese T iII. p. 90 sq. Coleridge Romains T. I. p. 63. Blackwood, Magaz. 1834. u. 1835. (Dunham) b. Lardner Lit. and scient. men of Great-Britain. T. I. p. 312 sq. Ellis II. p. 199 sq. Tied Borfch. 3u Chalefpeare. Bb. II. p. XII. sq. Millin, Mag. Bnc. 1818. T. V. p. 21 sq. Works. Besten

a. c. D. T. I. p. I. sq. XXXVII sq. — The facric queen; the Shepheards calendar; together with the other works of England's arch-peet. Lond. 16:0. 16:17. fol. w. a gloss. to which is pref. the life of the author and an essay in alleg. poetry by Hughes. Lond. 17:15. VI. 8. w. the princ. ill. of var. comm. to which are added notes some account of the life of Spenser by H. J. Todd. ib. 1805. VIII. 8. The poetical works of Edm. Sp. from the text of J. Upton w. crit. and biogr. pref. by J. Aikin. ib. 1802. VI. 8. w. an ess. on his life by G. Robinson. ib. 1825. VI. 8. 1840. 1845. 8. Boston 1839. V. 8. The fairy queen w. an ex. coll. of the two orig. ed. w. a. sloss, by Birchand. Lend. 1751. III. 4. by Upton ib. 1758. II. 4. u. oft. f. T. Warton, Obs. on the Fairy q. ib. 1762. 1807. II. 8: The shepheards calendar, conteyning twelue aeglogues proportionable to the twelue monethes. ib. 1579. 4. u. oft.

4) Willobie his Avisa; or the true Picture of a modest maid and of a constant a modest wife. In hexameter verse. Loud. 1594. 4. whereunto is added an apologie, shewing the true meaning of W. h. Av. (by H. Dorrell) with the victorie of English Chastitie never before publ. ib. 1609. 4.

## §. 614.

Bir geben jest jum Lehrgebicht fort und beginnen bier sogleich mit ber Satire, ber in bem freien England seit Beinrid VIII. und ber catholischen Maria faft fein Bugel angelegt wurde. Der bedeutendfte Dicter in Diesem Genre ift 30= feph Sall') aus Bristowpark bei Afhby be la Zouch (1574 -1656), freilich fpater ale Bifchof von Ereter und Rorwich einer ber eifrigften Bertheibiger ber firchlichen Suprematie, als welcher er fich auch in ber gegen bie Catholifen gerichteten hichft wipigen Rachahmung von Morue' Utopien, dem lateinisch gidriebenen mundus alter et idem, auswies, Seine 3 Bucher Satiren hatte er schon im 27sten Lebensjahre als Student, wo a noch freifinnig bachte, gefdrieben; fie find eines Berfius wirdig, nur jest wegen mander Anspielungen theilweise unver-Roch weit beißenber find bie bierher geborigen Urbetten bes befannten Dramatifere John Marfton2); mehr fomabfüchtig aber erscheint ber allerdings fehr wipige Thomas Rafh3) aus Lowftoft (1564-1601), benn auf mehr als bittere Beife hat er ben Buritaner John Benry (Ap Benry) (geb. 1559, gehangen 1593), ber ebenfalls aus Bales als Martin Dar Brelate') bie Sierarchie angegriffen bat, an ben Branger ber Deffentlichkeit gestellt, obwohl fich in aubern feiner gleichartigen Arbeiten wieder ein gutmuthiger Bumor offenbart. Auch ber fonft als ber geschichtefte Sonettift biefer Beit befannte George Turberville") (1540 geb., febte bis ned 1597) hat fich in ber Catire versucht, fieht aber bem Bolitifer und Decanten von St. Baul John Donne aus Conbon (1578 -1631)6) ber bie cauflifde Scharfe bes Berflus mit ber Do mofritifden Laune bes Soras verband und eigentlich biefes Genre, bas bisher nur Spott, ober Schmabgebict gewesen mar, vollenbet ausbilbete, bei weitem nach. Mehr Sumorifen ale eigentliche Satirifer maren bie Epigrammendichter Thomas Baftarb7) aus Blanbforb (+ 1618), Der Capitain Ricolas Breton (1555-1624)8), John Beever (geb. 1576)9, beffen Arbeiten Jonson (Enigr. 14) febod ju bod gefteft bat, Thos mas Sarman 10), ber Apologet ber Beitler und Bummler, ver guglich aber Samuel Rowlanbe 11), bem bie Schilberungen bes baueliden Stilllebens in ben Brovingen befonders gelangen, ber noch weiter zu erwähnende befannte Arit Thomas Lodge 12) pl Cambridge (1556 - 1625), besondere in ber fomifchen Ergablung gefdidt, ber außerft fruchtbare Bafferbichter (fo genannt megen feiner Beidafrigung , benn mar Matrofe und er mann) John Taylor 13) aus Glocefter (1580-1654), fcon aud als treuer Anhanger ber Ctuarte ruhmtidft ju nennen, ware er auch nicht Englands erfter eigentlicher Bolfebiater, beffen Big freilich mandmal ju berb, ofter aber auch, weil a ju baufig tam, ju mafferig mar, und endlich ber eben fo geiff reide ale gelehrte Robert Burton aus Lindlen (1576-1639), der unter dem Ramen Democritus junior in Profa etc launiges Bud über bie Gebrechen und Mangel feines Beitalters abgefaßt hat 14).

<sup>1)</sup> f. Warton T. III. p. 103-439. — Toothless Satyrs poetical, academical, moral. Lond. 1597. 8. Virgidemiarum, the three last Bookes of Byting Satyres. ib. 1598. Virgidemiarum, sixe Bookes. Lond. 1602. Oxford. 1758. 8. Satyres with notes by Warton and Singer. Chiswick 1824. 8. Remaining Works. ib. 1660. 4. u. b. Anderson T. II.

<sup>2)</sup> S. Warton T. III. p. 441 sq. The metamorphosis of Pigmalions image and Certaine Satires. Lond. 1598. 12. The acourge of Villanie, coll. with the addit. of newe Satyres. ib. 1598. 1598. Micro-cynicon Sixe Snarling Satyres. ib. 1599. 4. (East. Schreibt Warton T. III. p. 453 bem Thomas Middleton 3u.)

<sup>3) 6.</sup> d'Israeli Misc. of Lit. T. I. p. 19 sq. - Antimartinus. Lond.

1589. 4. (ab. b. and. Schr. geg. Ap henry f. m. Art. b. Erfc u. Gruber 6. 4. D. p. 221.) The enatomic of absurditie. ib. 1589. 4. u. And.

4) The historie of Corah, Dathan and Abiram: applied to the prelacy, ministerie and church assemblies of England. s. l. 1603. 4. i Israeli, Misc. of Liter. T. I. p. 100. II. p. 243 sq.

5) Epitaphes, epigrammes, songs and sonets with a discours of the friendly affections of Tymathes to Pyndara his ladic. Load. 1567, 1570. 8. [. Ellis T. II. p. 152 sq.
6) Poems with Elegies on the Authors death. London 1635, 1639. 1662. 1669, 1719. u. b. Anderson T. VI. E. Is. Walton Life of J. Donne, H. Wotton, R. Hooker, G. Herbert and R. Sanderson. Lond. 1670. 8. w. not. by Th. Zouch. York 1796.

7) Chrestoleros, seven bookes of Epigrames. Lond. 1598. 4. f.

Warton T. III. p. 252.

8) A floorih upon fancie. Lond. 1577. 4. 1582. 4. Bowre of Delights. ib. 1591. 4. 1597. 4. Melancholike humours. ib. 1600. II. 4. The pilgrimage of Paradise. Oxford 1592. 4. (f. beft. Seb.) The will to wit, wits will or with wit. ib. 1606. 4. Pasquil's Mad-Cap and Mad-cappes Message; the Second Part of Pasq. Mad-Cap intit. The Foole's cap: with Pasquil's Passion began by himself and faished by his friend Morphorias and Pasquil's Passe and pasth not ib. (600. III. 4. (6. Worter T. III. n. A.A.). The Good and seth not. ib. 16°0. III. 4. (f. Warton T. III. p. 4'4). The Good and the Badde or description of the Worthies and Unworthies of this Age. ib. 1616. 4. (ausgez. Char.) u. And. f. m. Art. b. Ersch. p. 218 sq. Mis II. p 235 sq.

9) Epigrammes in the oldest out and newest fashion. Lond,

1599, 12

10) Caveat for common cyrsitors, vulgariter called Uagabondes. Lond. 1597. 4. 1592. 4. The fraternitye of vacabondes, as wel of rufling vacabondes, as of beggerly as women as of men, as gyrles as of boyes. ib. 1565. 1575. 4.

11) Humours ordinarie. s. l. et a. 4. Lond. 1607. 1814. 4. Humours looking glasse. ib. 1608. 4. Diogenes Lanthourne. ib. 1624. 1628. 4. Well met Gossip or Tis merly when gossips meet ib. 1619. 1666. 1818. 4. Greenes Greet Haunting-Come-Catchers. ib. 1601. 4.

u. A. f m. Art. p. 220.

12) A fig of Momus. Lond. 1595. 4. Wits miserie and the worlds mednesse discourring the deviles incarnat of his age. ib. 1595. 4. The devil conjured ib. 1596. 4. u. And, f. m. Art. p. 220 sq. cf. El-

lis It. p. 25. sq.

13) Works beeing sixty three in number, coll. into one volume by the author with sundry new additions. Lond. 1630. fol. Poems on various subjects. ib. 1827. II. 8. (Ueb Ging Ausg. f. m. Art. a. u. 9. p. 222 aq.) neb.ion of. R. Southey, Lives of uneducated posts. Lond. 1836. 8. p. 15-87.

14) Anatomy of Melancholy. Oxford. 1628. fol. Lond. 1660. fol.

6. Blis III. p. 4 sq.

## S. 615.

Bas das eigentliche Lehrgedicht anlangt, so ward bieses enhaltnismäßig weit weniger bearbeitet, benn wir konnen hier nur John Davies aus Chisgrove, Attornengeneral für Irland (geb. - 1570, geft. 1626), mit seinem Gebicht von der Selbsteilen nif, nosco to ipsum, und den hiftorifer und Dramatif Samuel Daniel aus Taunton (1562—1619), der ab eigentlich als Sonettist bedeutender ift, mit seinen Episteln m ber Apologie det Biffenschaften, Musophilus<sup>2</sup>), anführen.

- 1) This oracle expounded in two Blegies. Of humane knowled and of the soule of man. Lond. 1599 1602. 1608. 1619. 1622. 4. Anderson T. II. Work for none but Angels and Man that is to able to look into and to know our selves. s. l. 1653. 4. D. lett a all. als: Poem on the immortality of the soul with his relation concerning Ireland. Lond. 1697. 1715. 1733. 8. C. Westminster Halland. 1825. T. I. p. 246 sq.
- 2) The poetical essayes of J. Danyel. Lond. 1599. 4. Poetic works w. Mem. of his life. ib. 1718. II. 8. Works. ib. 1601. 161 fel. 1623. 4. Delia contaying certains sonnets, with the complaint of Resemond. Lond. 1592. 4. 1594. 8.

#### S. 616.

Beben wir jum lyrifden Benre über, fo finden wir, be baffelbe faft am Deiften bearbeitet ward, wie bieß auch fan anders fein fonnte, wenn man an die Menge von lleberfepung aus bem Stalianifden benft, bie bereits ju Anfang biefer Beriof ins Englische gemacht wurden. Dbenan Reben Richard Eb warbe (1523-1566-7), Rapellfnabendirector ber Ronigh Elffabeth, und Lord Edward Bere, Graf von Orford, ihr Dba fammerberr (1534-1604), beren Bebichte einen großen The einer ju jener Beit febr verbreiteten Gebichtsammlung, Paradys of dainty devises genannt, fullen 1). Auch Barnaby Goog (1535 geb.)2) und ber befannte Dramatifer George Gaff coigne (1557-1578), letterer befonbere ein eifriger Radi ahmer ber Alten, bichteten fleifig3), und Ebwarb Dyet (1540 - 1610) hat manche bubice Spielerei au Englands Helicon beigefteuert 1). Dehr Discellandichter, befonbers auch im biftorifden Genre, war ber lieberliche, unten noch ju nennenbe Dramatifer Robert Greene aus Rorwich (1550-1592), ben man jugleich einen ber erften abfichtlich fomus igen Dichter feiner Ration nennen fann 5), weshalb wir ihm gleich einen geiftlichen Lieberbichter, Robert Southwell6) aus Rorfolt (1560-95), einen Besuiten, gegenüberftellen. In bas Bebiet bes leichten Liedes gehoren bie Dichtungen bes berühmten

Bolter Raleigh?) auf Burier 'pt. 1552, hingriffe 1618), die unverdienter Bene per m Bargenentert genuten , mibrend gulf Grenville Ent Enge Enget and Beambange int (geb. 1544, ermordet 1625, 5 mit ber befinnnte Drbe in Beorge Chapman (1557.—1631. ber id end feifiger Ueberfeger Griedufder Entum gewigt bes, fid mehr bibaen Lyrif, eifterer ber refierer macaniden, legerer bet wifden, widmeten. Der fden gezerrie Mianteiter an ber Bes ung bes mirrour for magistrates Thomas Churde ib") war ein fehr begatter ferriger Gelegenbeiterichteter, Sen. Conftable!!) aus Porfitue taregen (nach 1579), ein per Catholif, madte redt tatite Cenette, Die jeboch bon n Thomas Batfon's, cines Jurifien aus London (1560 — )"), Camuel Daniel's und Gir John harringe 1's bee Reltern († 1582) und Jungern († 1612) in ben Scate geftellt werben 13). Der Dramatifer Anthony Dunbay vere fich zwar auch in ber Lyrif, fonnte aber hierin nicht eine liee Bopularitat wie in feinen bramatifchen Arbeiten erm"). Der bedeutendfte von allen aber ift ohne Zweifel Dichael renton 15) aus Harsull in Barwicfibire (1563 — 1681), gefronter, hodft fructbarer Dicter, unter beffen Leiftungen befonders feine hirtengebichte, Shepheards garland, feine m, Sonette und feine Nimphidia the court of fairy, ein Gorifdes Gebicht im Gefchmade Spenfer's, bas beffen Lairy wene an lyrifcher Bartheit faft übertrifft, hervorheben. Much fein Mreibenbes, in Alexandrinern abgefaßtes Gebicht Polyolbion, win er die Raturschönheiten feines Baterlandes fcilbert, mag Recht finnig find bie Didtungen Mit vergeffen werben. be mgtudliden Grafen von Effer, Robert Devereus (1567-1601) aus Retherwood 16), fowle aud ble ge lungen, mehr heiter shumoriftifden Leiftungen Ridard Brathway 1's 17) que Barcop (1588-1673) und ED marb Ling's († 1637)18) verbienen wohl, bag Milton bem Bel im unter bem Ramen Lycidus eine Art von Trauerelegie bi feinem Tobe nachsendete. Bas endlich Chaffpere19) ans langt, fo hat fich berfelbe nicht fowohl in bem Fragmente dueb epifch lyrifden Gebichtes, ber Liebenben Rlage, als in ber

Commlung von 20 fprifden Gebichten in verfclebenen Bet maken, ber verliebte Bilger (the passionate pilgrim) beitich besonders aber in feiner Sonettensammlung (154), die er bei jungen Billiam Berbert, nadherigen Grafen von Bembreft (zwifden 1595-1609), gewibmet zu haben fceint, als eine ber vom Avoll am Meiften auch in diefem Fache begunftigten Grifter ermiefen, und es ift nur ju bedauern, bag fo viele fd ner "juderfüßen Sonette", mit benen er feine naben Freunde ju a freuen fuchte, verloren gegangen fein mögen. Die noch erhaltenen bat man fälfdlich in bestimmte größere Sonettenfränze zu ordnen versuch, eher dürfte man diefelben in kleinere Gruppen vertheilen. Ueberat tritt auch in ihnen, tropdem daß fie nur zu vertrauficher Mib theilung bestimmt maren, jene Begeisterung, jene Dichterfraft bei por, wie fie eben nur ein Chaffvere baben fonnte.

1) Paradyse of dainty devises aptly furnished with sandy pitthie and learned inventions devised and written for the med port by M. Edwards, sometimes of her Majesties Chappel, the rest by sundry learned Gentlemen both of honor and woorshipps a l. (Lond.) 1576. 4. 1578. 1600. 1606. 4. w. introd. rem. by E-Brydges. ib. 1810. 4. (. e. Ellis, Spec. of the early Engl. peetrs (Ed. V. Lond. 1845.) T. II. p. 115 sq. 141 sq. Warton T. III. p. 237 st. 2) Eglogs, Epytaphes and Sonetts. Lond. 1563. 4. (. Ellis T. II.

3) Poesies corr. perf. and augm. by the auth. Lond. 1575. The whole woorkes of 6. 6. newly. comp. Lond. 1567. 4. 6. Brydges Bibliogr. T. I. p. 73 sq. Ellis T. II. p. 147 sq.

4) C. Lieber in Englands Helicon or the Muses Harmony. Lord. 1600. 1614. 8.

5) S. m. art. b. Erfc a. e. D. p. 228 sq. g. B. Merando the tritameronof leve. Lond. 1584, 1587. 4. Gwydonius the Carde of Fancie. ib. 1584. 1587. 1608. 4. Arcadia or Menaphon Camillaes Alarus to slumber; Euphues in his Melaucholy Cell at Silexedra, whereis are deciphered the variable effects of Fortune etc. ib. 1587. 1589. 1610. 1616. 1634. 4. u. in Archaica T. I. (f. a. Censura Liter. 1818. T. II. p. 245 sq.) Pandoste the triumphe of time being the historic of Dorastus and Faunia. Lond. 1607. 1609. 1629. 4. Proben b. Blis T. II. p. 162 sq.

T. II. p. 162 sq.
6) Saint Peters Complaint, newly augm. w. other poems. Lead.
s. a. 4, 1595, 1597, 1599. Edinb. 1600. 4, 1616. 1620. 1630. 1634. 4.
St. Peters Complainte, Mary Magdalene's Teares with other works of the author. ib. 1592. 1596. 1630. 4 Maconine or certaine excellent poems and spirituall hymnes. ib. 1595. 4, 2006. b. Ellis T. II.
p. 169 sq. f. a. Gentlem. Magaz. 1799. Novbr.
7) S. W. R. poems w. a biogr. and crit. introd. by Eg. Erydges.
Lond. 1814. 8. f. a. Ellis T. II. p. 184 sq.
8) The remains of S. Fulk Grevitl, Lord Brooke, being Poems of Menarchy and Religion, Lond. 1670. 8. f. Ellis T. II. p. 229 sq.

- 9) Esthymiae raptus or the teares of peace w. interl. Lond. 1609. 4. Skia nyktos, the shadow of night containing two poet. hymnes. ib. 1594. 4. u. X.
- 10) S. m. Art. a. a. D. p. 230 sq. Ovid de Tristibus in three bookes. s. l. 1580. 4.
- 11) Disaa: The praise of his mistres in certaine sweets somets. Lead. 1592. 4. §. Ellis T. II. p. 267 sq.
- 12) The Ekatompathia or Passionate Centurie of love divided into two parts, whereof the first expressed the Authors sufferance in Love the latter his long farewell to Love and all his tyrannic. a.l. et a. 4. The teares of Faucie or Love distained. Lond. 1593, 4. Elis T. II p. 270 sq. Gentl. Magaz. T. LXVIII. p. 609.
- 13) Die Sonette Seiber in: Nugae antiquae, heing a miscell. coll. et sig. papers in prose and verse by Sir J. H. and others sel. by the rev. H. H. Lond. 1779. w. ill. not. by Th. Park. ib. 1804. 3. Die Epigramme bes Sohnes als: Epigrams both pleasant and serious. Lead. 1615. 1625. 1628. 4.
- 14) The mirrour of Mutabilitie or principall part of the Mirrour for Magistrates selected out of the sacred Scriptures. Lond. 1579. 4. A banquet of daintie conceits. Lond. 1588. 4. The pain of Massace. ib. 1580. 4.
- 15) Peems. Lond. 1603. 4. 1605. 1606. 1610. 1613. 4. 1519. fol. 1651. 3. Works with an hist. essay on his life and writings. Lond. 1752. IV. 8. 1749. fol. (Dagu Appendix. ib. 1753. fol.) The Shepheards primal fashioused in nine Eglegs. Lond. 1543. 4. Lyrick and paterall poems, Odes, Eglogu, the man in the moone. s. a. (1605.) ib. 8. Nimphidia, the Court of Fayrie, b. f. Miseries of Queene Margarite etc. Lond. 1627. 1631. 4. u. (allcin) Lee Prierce Press. 1814. 8. u. b. Halliwell, Illustr. of Fairy Mythology. Lond. 1845. p. 195—218. (Malone in f. Shakesp. ed. 1821. T. V. p. 106. glaubt Sunton for crit burch S. Midsummer Nights Dream auf bir Sier birfu Gebichte gebracht worden) Polyolibion or a chorograph. description of tracts, rivers, mountaines, forests of this renowned isle of Great-Britaine. Lond. 1613. 1612. II. fol. S. a. Bell, Engl. poets. Land. 1839. T. I. p. 1—37.
  - 16) C. Conett b. Ellis T. II. p. 321 sq.
- 17) The golden fleece. Whereto be annexed two Elegies entitled Narcissus Change and Aesons Dotage with Sonnets or Madriguls. Lond. 1611. 8. A new spring shadowed in sundry pithippers. Musophilus. ib. 1619. 4 The poets wiflow or the passionate staphand with sundry delightfull and no lesse passionate sonnets describing the passions of a discontented and perplexed Lover. ib. 1614. 4. Love's Labyrinth or the true Lovers knot, including the disastrous tals of two starcrost Lovers Pyramus and Thysbe. ib. 1615. 4. A strappado for the Divell, Epigrams and Satyres alluding to the time with divers measures of on lesse delight. ib. 1615. 4. u. f., m. Ktt, e. c. D. p. 233 sq.
  - 18) S. Sch. b. Michols Call. of poetry.
- 19) B. Shat. sammtl. Poet. Berte n. bess. Leb. neu übers. Bien 1899. UL. 16. Sammtl. Sprijche Gebichte, b. G. Regis, Shatspeares Almas 18th. Bert. 1836. 16. S. a. Rhis T. II. p. 303 ng.

#### s. 617.

Eine Rebengattung ber Lyrif bilbet bae God gebidt, welches vorzüglich, feitbem Spenfer mit bem genannten Schafercalenber vorangegangen war, immer metr. Aufnahme fam. 3hm folgten feine Freunde John Chalfbiff 188 ifliam Smith2) und Phineas Fletder († 1641 welcher Lettere gar eine Allegorie in Spenfer's Keenfonigin (Book e. IX.), Die Schilberung bes Menfchen, in feinem Purple ! land, mit großem Bilberreichthum, vielleicht etwas zu breit, Auch Drayton ließ in feinem Muse's Elmi führte3). fic zu biefer tanbelnden Boefie verführen ), und ber I Abraham Fraunce legte fich befonders auf Beranla feines Bonners Bhilip Cibney auf baffelbe gach5). G ift noch William Browne6) aus Taviftod (1590-14 wegen ber von ihm bereits in feinem 22ften Sabre geft men Eflogen und vorzüglich wegen seiner Shepheards anzufuhren, wortn er, freilich in ber bamale beliebten ! des Italianers Marino, also auch mit beffen Fehlern, besonde unangenehmen Bafden nach Concetti's, feinen Beitgeneffet wohl durch die melodische harmonie feiner Berfe als and bie gut und naturlich erfundenen Situationen unübertrefft Bei biefer Belegenbeit mag auch noch auf bes ba ten Dramatifere John Fletcher's foftliches Schaferipit faithfult shepheardesse?), hingewiesen werden.

- 1) Thealma and Clearchus, a pastoral history in smooth easie verse publ. by Is. Walton, Lond. 1683. 8. 1970b. in b. se's Library p. 315 sq.
- 2) Chloris or the Complaint of the passionate despised pheard. Loud. 1596. 4. in Sonettenform,
- 3) The Purple Island, together with Piscatorie Egistother Poeticall Miscellanies. Cambr. 1633. 4. Piscatory Edinb. 1772. 8. u. b. Anderson T. IV.
  - 4) The Muses Elizium. Lond. 1630. 4,
- 5) The lamentations of Amintas for the death of Phillistraphr. transl. out of Latine into English hexameters. Load.
  4. The countesse of Pembrokes Emanuel. Conteining the sat passion, buriall and resurrection of Christ, togeather with consultations of Danid. All in English hexameters. ib. 1591. 4. countesse of Pembroke Yuychurch. Conteining the affectionate and vafortunate death of Phillis and Amintas: that in a paster

this in a funerall: both in English hexameters. ib. 1591. 4. The third part of the countesse of P. Yuychurch: entituled: Amintas Dele Wherein are the most conceited tales of the Pagan gods in English hexameters: together with their auncient descriptions and philosophicall explications, ib. 1592. 4.

- 6) Britains pastorals. Lond. 1616. fol. the last leaf suppl. by Ms. It countains several Odes etc. in Ms. adressed to the Author which are supposed to be unpublished. ib. 1625. 8. The Shepheards pipe. ib. 1614. 1620. 8. f. Ellis T. III. p. 99 sq.
  - 7) The faithfull shepheardesse. Lond. s.a. 4. 1629, 1634, 1665.4.

#### S. 618.

Das Schäfergebicht bahnt uns gewiffermaßen ben Beg pm Roman') biefer Periode. Bir haben oben gefeben, bas eine Zeit lang (unter Ebward IV.) die Arthurromane Aufnahme waren, welche unter Heinrich VIII. Lord Ber's Ber's Compilationen einzelner altfranzofischer Romane aus bemfelben und Rarls bes Großen Sagenfreise verbrangten, bis bie Spanischen Romane von Amatis und Valmerin von Enge land ibr Bublicum fanden. Der Beifall aber, mit bem man biefe Radwerfe aufnahm, rief Rachahmungen hervor, und so schrieb benn Emanuel Kord?) Drnatus пир Artefia (1595) mb seine Rachahmung bes Palmerin von Oliva, Barismus, Brity von Bobeim (1598), ein Buch, bas geradezu verschlungen ward, fo daß Genry Robarts' Phaander (1595)3) feines. wege mit ihm wetteifern fonnte. Mittlerweile lernte man aud die Italianischen Rovellen theils durch llebersenungen, theils mid Radahmungen fennen4), und fo wurden benn Rovellenfammlungen, wie Billiam Paynter's Luftfcblog (1566)5) gibtentheile nad Boccaccio, George Bhetftone's6) Heptameron (1582), größtentheils nad Cinthio, ber Elifabeth Brim Aone's') merfwurdige Befdichten und Thomas Fortescue's (1570,8) Balb, nad Spanifd (?) . Frangofifden Quellen bearbeitet; Ekblingblecture. Doch auch biefe verbrangte wieder ein soge mennter Originalroman, namlich bee Dramatifers Phico) aus Rent (1553 — 1600) Euphues, in beffen zweitem Theile eine Apologie Englands in Gegenfat ju anderen ganbern, besonders Reapel, das im erften Theile geschildert wird, vorfommt. Das Buch zeugt vom allerschiechteften Geschmade, hat

aber burd kine nicht recht erflatliche Bopularitat ben Grud ju bem abideulichen Conversationefint gelegt, wie er am bet ber Ronigin Glifabeth Dobe warb, und abnelt burch feine lang weiligen, gefuchten Bergleichungen und fein mibermartiges Brunfet mit flete falfd angebrachter mythologifder Gelehrfamfeit mehrern ber oben besprochenen afteren Frangofifchen Romane, ohne jebos ber Banbegabl berfelben auch nur entfernt nabe ju fommen. Con einen Schritt weiter jum Befferwerben that lobge in in feinem Roman: Rofalinde oder Euphues Bermadinis, worin a übrigens Gamelyn, eine ber falfolich Chaucer jugefdriebenen, aber beffen Beitgenoffen Cofe gehörigen Rovellen febr ftat bemust bat. Sier ift foon bei weitem mehr Sandlung, mi bag bie Intrigue nicht gang follecht angelegt fein fann, geft Darans bervor, bag Shaffpere nicht blos bie gabel, fonban auch bie Sauptebaradtere feines "Wie es euch gefällt" barant entnommen, ja fogar mehrere ber fleinen Gebichte, mit bena Die Profa nach damaliger Sitte burchzogen ift, fur fich benuft Rod weiter ging er in feinem Bintermahrden, benn bie bat er ebenfalls nicht blos bie Intrique aus R. Greene's19 Doraftus und Faunia entwommen, fonbern auch bas Drafel inder aweiten Ecene bes britten Bets und noch einige andere Stelle fol mortlich, naturlich in Berfen, in feine Stude getragen. Beit beffer ift jedoch Greene's Bhilomela ober be Radtigalt ber Laby Figwater, beren erfter Theil, Die Prufung einer Frau burch ihren Mann, viel Mehnlichfeit mit ber Epifobe im Don Quixote bat, wo Anfelmo Camilla feine Frau auf gleiche Beife auf Die Brobe fellt, beren Entwidelung aber of fenbar Boccaccio's Titus und Gyfippus nachgebilbet if. gange Eriahlung ift eine Apologie ber Frauentrene und ficht bem an Schmug fo viel Befallen finbenben Breene eigentid nicht abnlich, benn es zeigt fich barin eine Bartbeit, eine 94 tung por ber weiblichen Tugend und ein Glaube an weibficht Reinheit, bie dem Berfaffer alle Ehre machen. Auch Die gampe Composition, die Berwidelung und die Berarbeitung des Stoffs im Cingeinen ift talentvoll, fo bag, mare nicht zu viel Affectation barin, man bas Buch in ein fpateres Beitalter fegen mochte, weitem noch nicht fo viel Euphuismus barin fichtbar, als in Lob ges

sten genannten Buche. Denfelben Styl behielten noch Brian Ralbante12) in feinem Philotimus und Ricolas Breton 13) in feinen Leiben Mavillia's bei. Endlich macht bier Sir Dbi. lip Sibney 14) aus Benehurft in Rent (geb. 1554, geft. 1586), einer ber ebeiften Charactere feiner Beit, ein mahrhaf. ter Ritter, ben Befdluß mit feiner Arcadia, bie aud, weil er fle feiner Sowefter, ber Grafin Bembrote, widmete, Die Arcabia ber Grafin Bembrofe genannt wird. Das Bud galt lange fir ein Meifterflud, bat aber alle Borginge und Rebler bes Schaferromans und feines Dufters, ber Diana Montemapors, es littet ein geschmadloses Gemisch ber abenteuerlichften Ergabl. moen im Beidmade ber alten Ritterbucher mit ber Scenerie bes landes Arcadien und enthalt baber auch nach ber Manier bit Italianer und Spanier tomifche Stellen, Die naturlich bie Muffon foren. Uebrigens muß man trop feiner Breite, feines hafdens nad Emphase und Concetti's und bes Mangels m Ueberarbeitung (ber Soluf ift von fremder Sand) bie lobenswerthe Abficht bes Berfaffers, ben theilmeife unfittlichen Ritterromanen einen moralischen Substituten ju geben, rubmend anertennen. Bas bie Form anlangt, fo ift bas Buch eine Ert Epopoe in Brofa, benn es beginnt gleich mitten in ber handlung. Indeffen hat er nach bamaliger Dobe bem hauptwafe noch fleinere Gebichte in Octaven, ben Stalianern nachgebilbet, und Eflogen in Alexandrinern und Berametern eingefoben. Diefe Bebichte find gelungen ju nennen, noch mehr aber sein Lieberfranz, Astrophel and Stella, worin er in 108 Sonetten eine gewiffe Laby Rich, Die auch in ber Arcadia als Vilofleg eine bebeutende Rolle fpielt, angefungen bat. Roch if p bemerten, bag nach bem Borgange bes Thomas Dorus in feiner Utopia und Barclay's in feiner Argenis, von benen foon oben bie Rebe war, eine ziemliche Anzahl politifcher Romane, theils in Lateinischer, theils in Englischer Sprache Maien; wir zeichnen bier fogleich aus, obwohl fie erft in bie Midfte Beriobe gebort, bes treuen Anhangers Rarls I. James harrington 16) aus Upton (1611-77) Oceana, eine Rach= ahmung ber Blatonischen Ibee von ber Atlantis und ohne 3meifel bas gelungenfte Bert biefer Art. Er lagt barin unter ber Grife, Danbbud b. Literargefdicte. III. 22

Leitung bes Alphaus Regaletor, des Lord Archon (Crommel) ein Sleichgewicht zwischen den einzelnen Sliedern des Staats eintreten und so denselben erhalten ein "Government estaddished upon a equal agrarian arising into the superstruction of three orders, the senate debating and proposing, the peaple resolving and the magistracy executing by an equal rotation through the suffrage of the people given by the ballot."

- t) Ueb. altere Engl. Rom. f. Mag. f. b. Lit. d. Aust. 1835. nr. # -- 90.
- 2) The most pleasant historee of Ornatus and Artesia. Lond. 1598, 1607. 4. The famous history of Montelion King Knight of the oracle. Lond. 1687. 4. s. l. 8. The most famous, delectable and pleasant history of Parismus. ib. 1696. II. 4.
- 3) Pheander the Mayden Knight. Lond. 1595. 4. Haigh for Devonshire. A pleasant Discourse of six gallant Merchants of Devonshire their lives, adventures and Travailes: with sandrie theire rare Showes and pastimes shewed before the King in Exeter. Lond. 1600. 4.
  - 4) S. Warton T. III. p. 372 sq.
- 5) The palace of Pleasure the first volume containing sixty movels of Boccacio. Lond. 1566. 1575. 4. The second volume containing thirty-four novels. ib. 1567. 1575. 4. ed. by Haslewood. ib. 1813. III. 4.
- 6) Heptameron. Lond. 1582. 4. Daraus the right excellent and famous Historye of Promus and Cassandra, ib. 1578. 4. Besutte be fanntlich Shaffpere in Maas für Maas.
- 7) Tales marveillous in ihren Miscellanea on Meditat. memor. Lond. 1604. 4.
- 8) The forest or collection of Historyes no lesse profitable than pleasant and necessary doone out of Frenche into English. Lond. 1571. 4.
- 9) Rosalynde, Euphues golden legacie: found after his death in his Cell at Silexedra. Bequeathed to Philantus sonnes neurated up with the father in England, Feaht from the Canaries. Lead. 1590. 4. ib. 1612. 4. u. oft. Nust. in Simrod u. Echtermeyer Quell. b. Chaffp. 28b. III. p. 43 sq. cf. p. 280 sq.
- 10) Euphnes or the Anatomy of Wit. Lond. 1579. 1613. 1666. 4. Dagu: Euphnes and his England, Lond. 4580. 1581. 1613. 1617. (m. b. vor.) 1623. 1636. 4.
- 11) Philomela. The Lady Fitzwaters Nightingale. Lond. 1592. 1615. 4. u. oft. A Pair of Turtle Doves or the tragicall History of Bellora and Fidelio seconded with the Tragicall end of Agasia Lond. 1606. 4. Dov. u. Faunin überf. b. Simrod a. a. D. Bb. II. p. 49 sq.

12) Philotimus, the warre betwixt nature and fortune, Lond. 1583. 4

13) The miseries of Mavilla, b. j. The will of wit etc. Lond.

157. 4. u. eing. ib. 1583. 4.

- 157. 4. u. ring. ib. 1583. 4.

  14) C. Brydges Bibliogr. T. I. p. 81 sq. 289 sq. T. Zouch, Mem. of the life and writings of Ph. S. Lond. 1808. 8. The countesse of Pembrokes Arcadia. Lond. 1590. 4. (nur III S.) ib. 1598. fol. (IV E.) Ed. IX. ib. 1638. fol. The works of Sir Ph. S. in prose and verse. ib. 1725. III. 4. Misseell. W. of Ph. S. with the life of the author and ill. not. by W. Gray. Oxford 1829. 8. Almanzor and Almanzaids, a novel. Lond. 1678. 4. Astrophel and Stella wherein the excellence of sweete poesie is concluded. Lond. 1591. 4. u. in f. Arcadia. Ed. VII. Lond. 1629. fol. p. 567 sq. Ucb. f. Arcadia f. d'Israeli Amen. of Lit. T. II. p. 63 sq. Prob. v. f. lyt. Poef. b. Ellis T. II. p. 213 sq.
- 15) Oceana and other Works. Lond. 1700. fol. w. an appendix. ib. 1737. fol. f. d'Israeli Amen. of Liter. T. II. p. 284 aq.

#### 6. 619.

Es bleibt uns noch bas Drama übrig, beffen Bluthenzit aus einigen oben angebeuteten Bründen besonders in biefe Beriode zu feten fein wird, obwohl ber Anfang beffelben noch mit ben letien Regungen der Interludes in der Heywoodschen Korm beatant, von beffen Allegorisationen noch ber neue Brauch, New Custom, gewiffermaßen bas bebeutenbefte Beispiel ift 1). erfte regelmäßige Stud fcrieb, freilich noch auf ben Schultern bes Blautus und Terenz fichend, Ricolas Uball2), Borficher ber Soule ju Eton († 1557) unter bem Titel Ralph Boyster Doyster (vor 1551), von ihm selbst Comedie or Iuterlude genannt, worin er bie Lebensweise eines Londoner Geden Ein abnliches Stud forieb ein Anonymus unter bem Titel Jack Juggler3), worth allerdings noch Vice unter feinem eigenen Ramen vorfommt, bas aber boch fonft nach Blautus gearbeitet ift und in vieler Beziehung icon ben Ramen eines regelmäßigen Lufifpiels verbient. Beibe bilben ben Uebergang m bem erften eigentlichen Rationalluftfpiel, ju Frau Gurton's Rabnadel, welches ber Bischof von Bells und Bath John Still († 1607) gefdrieben hat (1566). Die Fabel ift bie, baf ein luftiger Gefell bie Belegenheit, wo Frau Gurton bie Sofen ihres Saustnechts ausflickt und ihre Rahnadel babei ballert, benutt, biefelbe mit ihrer Rachbarin, ber angeblichen Die bin berfelben, aufammenzuheiten, wodurch bas ganze haus und 22#

Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoncafte, einf ein Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Ber bindung mit Anne Bolehn verdächtig, verbannt und (1541) in Wahnfinn gestorden, darf, odwohl seine Berse gekünstelter und steifer sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saint und des Bolfslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolehn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schwesten Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinricht Beschl bingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. üb. b, Engl. Liber. in Erfch Encycl. I. S. Bb. AL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. [, Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 483. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Lond. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566. 4. (beg. f. a. b. Streit zw. b. Cathol. u. Proteft.) A dialogue contaying in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. off. C. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. E. Heward late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson College Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. [, Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T. I. p. 401 sq. Sehr hubsch find seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Nam. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquas Am best. ift f. Complaint of Phillida and Harpalus.

## **6. 609.**

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang der Regierung Heinrichs VIII, ber Character

ber frühern Moraliteten (Moral-Plays), jener Abart ber alten Myfterien (Miracle-Plays), in bie fich jeboch nun auch bie in erferen gebraudlichen allegorifden Liguren einmischten, giemlich berfelbe, nur bas in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbild bes spätern Clown) als stereotype fomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab obne allen dußeren scenischen Apparat von berumgiebenben Chaufpielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, ale er noch Bernog von Gloucefter war, eine ftebenbe Gefellicaft in feine Dienfte nahm 1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengftude ju werben, und fo ift benn soon bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an 30 bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele gu fuden. Auch in anderer Begiehung machte ber icon genannte John Stelt on einen Fortschritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorifche, fonbern bereits auch Perfonen aus bem wirflichen Leben auftreten ließ3). Enblich zeigt fich im Hycke Scorner ), einer offenbar mehr jur Beluftigung, ale Belehrung gefdriebenen Moralitat, foon ein Raupachifder Till, freis lich aus groberem holze geschnist, ber über bas wufte Treiben ben Beinriche VIII. Sofleuten feine Gloffen macht. Stud bildet nun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London († 1565 zu Decheln) wahrscheinlich ben Kranzönichen Entremets nachgeghmten Interludes, die durch ihren Big fich bald beliebt einige Mehntickfeit mit ben altbeutschen Raftnachtespielen baben und viele Rachahmung fanben. Run anderte fich aber theils weise burch bie Ausbreitung bes Broteftantismus ber Stoff. benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionewechsels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo ericbienen benn aus beiben Feldlagern balb bergleichen rein politische Tendengflude, wier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholisc Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag breits um 1560 jene wißige Seiratheintrique amifchen Gerrn

Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoncafte, einft ein Gunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Bew bindung mit Anne Bolenn verdächtig, verbannt und (1541) in Wahnfinn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und steifer sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Same und des Bolfslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht verzessen werden, noch weniger als George Bolenns, Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schweska Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf heinricht Beschl bingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. ub. b. Engl. Liter. in Erich Encycl. I. S. Bb. XL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasannt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. [, Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 483. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes, Load. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566. 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Sathol. u. Proteft.) A dialogue contayning effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. if. G. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. E. Heward late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson College Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. f. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T. I. p. 401 sq. Sehr hubsch find seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Ram. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae Am best. st f. Complaint of Phillida and Harpalus.

## §. 609.

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang ber Regierung heinrichs VIII, ber Character

ber frühern Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart ber akten Myfterien (Miracle-Plays), in die fich jedoch nun auch bie in enteren gebraudlichen allegorifden Biguren einmifdten, ziemlich berfelbe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als ftereotype fomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab ohne allen außeren scenischen Apparat von herumgiehenden Schauwielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, als er noch herzog von Gloucefter war, eine fiebende Gefellicaft in feine Dienfte nahm1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengftude ju werben, und fo ift benn foon bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an So bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele gu fuden. Auch in anderer Begiehung machte ber icon genannte John Stelt on einen Fortschritt, ba er in feinem Nigromansix nicht blos allegorische, sonbern bereits auch Bersonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Endlich zeigt fich im Hycke Scorner'), einer offenbar mehr jur Beluftigung, als Belehrung gefdriebenen Moralitat, foon ein Raupachifder Zill, freis lich aus groberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben von Beinriche VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Stud bilbet nun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London († 1565 ju Decheln) wahricheinlich ben Frangofischen Entremets nachgeahmten Interludes, die burch ihren Big fich balb beliebt einige Aehntickfeit mit ben altbeutiden Raftnachteivielen baben und viele Rachahmung fanden. Run anderte fich aber theils weise burch die Ausbreitung bes Brotestantismus ber Stoff, benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Austande, wohin er fich wegen feines Religionewechsels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo erfchienen benn aus beiben Relblagern baib bergleichen rein politische Tenbengflude, mier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholische Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag breits um 1560 iene wibige Seirathsintrique awischen Serrn Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoncafte, einft ein Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Ber bindung mit Anne Bolehn verdächtig, verbannt und (1541) in Wahnfinn gestorben, darf, obwohl seine Berse gekünstelter und steifer sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saine und des Bolfslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolehn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schwesten Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinricht Beschl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. üb. b, Engl. Liter. in Erich Encycl. I. S. Bb. AL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1786. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. [. Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Load. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566. 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Cathol. u. Proteft.) A dialogue contaying in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. of the English tongue.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. R. Howard late Earle of Surrey and others. Loud. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Coll. of Engl. Poets (Rdinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wystt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. f. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T. I. p. 401 sq. Sehr hubsch find seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Nam. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquas um best. ist f. Complaint of Phillida and Harpalus.

## §. 609.

Bas bas Theater während berfeiben Zeit anlangt, fe blieb bis zu Anfang ber Regierung heinrichs VIII. ber Character

ber frabern Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart ber alten Mufterien (Miracle-Plays), in die fich jeboch nun auch bie in erferen gebraudlichen allegorifden Biguren einmifchten, ziemlich berfeibe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel unb bas gafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als flereotype fomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben geschab obne allen außeren fcenifden Apparat von berumgiebenben Chaupielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, als er noch herzog von Gloucefter war, eine flebende Gefellicaft in seine Dienste nahm 1). Indessen sangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengflude ju werben, und fo ift benn soon bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an Se bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele au fuden. Auch in anderer Begiebung machte ber icon genannte John Stelt on einen Fortidritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blob allegorische, fonbern bereits auch Bersonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Endlich zeigt fich im Hycko Scorner ), einer offenbar mehr jur Beluftigung, ale Belehrung geidriebenen Moralitat, icon ein Raupadifder Sill, freilich aus groberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben ben Beinrichs VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Etid bildet nun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London († 1565 au Decheln) wabriceinlich ben Frangofischen Entremets nachgeabmten Interludes, die burch ihren Win fich bald beliebt einige Aehnlichfeit mit ben altbeutschen Saftnachtespielen baben und viele Rachahmung fanden. Run anderte fich aber theile weise burch bie Ausbreitung bes Brotestantismus ber Stoff. benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Austande, wohin er fich wegen feines Religionswechfels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo erfchienen benn aus beiben gelblagern baib bergleichen rein politifche Tendengflude, mier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholiste Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag bereits um 1560 jene wißige Beiratheintrique amifchen Geren Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoneafte, einft an Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Ber bindung mit Anne Bolepn verdächtig, verbannt und (1541) in Wahnfinn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und stein sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saint und des Bolkstieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolepn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schweske Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinricht Beschl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. ub. d. Engl. Liter. in Erfch Encycl. I. S. Bb. XL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasant and profitable workes nowe coll and newly publ. Lond. 1568. 1736. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. [, Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 14. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Load. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 156. 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Sathol. u. Proteft.) A dialogue contayning in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. oft. E. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. R. Heward late Earle of Surrey and others. Loud. 15:7. 1565. 1574. 1583. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 17:17. 8. u. b. Anderson Coll. of Engt. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 18:15. II. 4. f. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T.I.p. 401 sq. Sehr hubsch find seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Nam. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae um best, ift s. Complaint of Phillida and Harpalus.

# §. 609.

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang der Regierung Heinrichs VIII. der Character

der frühren Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart der alten Myfterien (Miracle-Plays), in bie fich jeboch nun auch bie in efferen gebraudlichen allegorifden giguren einmifchten, giemlich berfelbe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbilb bes fpatern Clown) als ftercotype fomijde Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab ohne allen außeren scenifden Apparat von herumziehenden Schaupielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, ale er noch herzog von Gloucefter war, eine ftebenbe Gefellicaft in feine Dienfte nahm 1). Inbeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengftude ju werben, und fo ift benn son bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an 36 bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele ju fuden. Auch in anderer Begiehung machte ber icon genannte Bobn Stelt on einen Kortidritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorifche, fonbern bereits auch Berfonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Enblich zeigt fich im Hycko Scorner ), einer offenbar mehr gur Beluftigung, ale Belehrung geidriebenen Moralität, foon ein Raupachifder Sill, freis lich aus gröberem Solze gefdnitt, ber über bas wufte Treiben von Beinriche VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Etid bilbet nun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Semwood5) aus Condon (+ 1565 ju Decheln) wahrscheinlich ben Krangofischen Entremets nachgeghmten Interludes, die burch ihren Big fich balb beliebt machten, einige Aehntickfeit mit ben altbeutschen Faftnachtespielen haben und viele Rachahmung fanben. Run anderte fich aber theils weise burch bie Ausbreitung bes Broteftantismus ber Stoff. benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionswechsels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo erfchienen benn aus beiben Belblagern balb bergleichen rein politifche Tenbengfiude, wier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholifce Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag bereits um 1560 jene wisige Seiratheintrique gwifden Geren

Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoncaftle, einft an Bunftling Heinrich's VIII., dann, als einer verdrecherischen Ber bindung mit Anne Bolepn verdächtig, verdamnt und (1541) im Wahnstnn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und steifer sind die Gurrep's und ihm eigentlich der Ton der Saint und des Bollstieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergesta werden, noch weniger als George Bolepn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines stässlichen Verhältnisses zu seiner Schwestungen und besendig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinrichts Beschl hingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. üb. d. Engl. Liter. in Ersch Encycl. I. S. Bb. AL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Loud. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1786. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. f. Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 14. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 3.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes. Load. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566. 4. (beg. f. a. b. Streit zw. b. Cathol. u. Proteft.) A dialogue contaying in effect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. off. E. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. H. Heward late Earle of Surrey and others. Lond. 1557. 1565. 1574. 1585. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Collect Engl. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. f. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) S. Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T. I. p. 401 sq. Sehr hubsch find seine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl. of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Ram. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae um best. st f. Complaint of Phillida and Harpalus.

# §. 609.

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang der Regierung Heinrichs VIII. der Character

ber frühren Moralitäten (Moral-Plays), jenet Abart ber alten Mufterien (Miracle-Plays), in die fich jeboch mun quo bie in efferen gebraudlichen allegorifden giguren einmifcten, ziemlich berfelbe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Rafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als ftercotype fomifde Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab ohne allen dußeren fcenifden Apparat von berumgiehenben Chaupielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, ale er noch herzog von Gloucefter war, eine fiebende Gefellicaft in feine Dienfte nahm1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengflude ju werben, und fo ift benn son bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an So bermann, bei ber catholifden Rirche Rettung feiner Seele ju fuden. Auch in anderer Beziehung machte ber icon genannte Bobn Stelt on einen Kortidritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorische, fonbern bereits auch Bersonen aus bem wirkichen Leben auftreten ließ3). Enblich zeigt fich im Hycke Scorner ), einer offenbar mehr gur Beluftigung, ale Belehrung geidriebenen Moralitat, foon ein Raupachifder Till, freis lich aus groberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben bon Beinrichs VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Diefes Etid bifbet mun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Sepwood ) aus London (+ 1565 ju Decheln) wahricheinlich ben Frangofischen Entremets nachgeghmten Interludes, Die burch ihren Big fich balb beliebt machten, einige Mehntichkeit mit ben altbeutschen Faftnachtespielen haben und viele Rachahmung fanden. Run anderte fich aber theile weise burch bie Ausbreitung bes Broteftantismus ber Stoff. benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Austande, wohin er fich wegen feines Religionewechseis unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo erfchienen benn aus beiben Felblagern baib bergleichen rein politische Tendenzflude, unter benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholiste Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag bareits um 1560 jene wißige Beiratheintrique zwifden Berrn

Freund Sir Thomas Byat?) aus Allingtoncafte, einft en Bunftling Heinrich's VIII., bann, als einer verbrecherischen Bew bindung mit Anne Bolepn verdächtig, verbannt und (1541) im Wahnfinn gestorben, darf, obwohl seine Berse gefünstelter und steife sind als die Surrey's und ihm eigentlich der Ton der Saint und des Bolkslieds besser zuzusagen scheint, hier nicht vergessen werden, noch weniger als George Bolepn<sup>8</sup>), Biscount von Stafford, der, eines strässlichen Verhältnisses zu seiner Schwesten Anne verdächtig, (1536) mit dieser besanntlich auf Heinricht Beschl bingerichtet ward.

- 1) S. mein Art. ub. b. Engl. Liter. in Ersch Encycl. I. S. Bb. XL. p. 186 sq.
- 2) The Passe tyme of pleasure. Lond. 1517. 4. The history of graund Amoure and la bell Pucell, called the pastime of pleasure. ib. 1553 4.
  - 3) The spectacle of Louers. Lond. W. de Worde s. a. 4.
- 4) Pitthy pleasaunt and profitable workes nowe coll. and newly publ. Lond. 1568. 1786. 12. Certaine bokes compil. by master Sk. ib. 1547. 12. §. Ritson, Bibliogr. poet. Lond. 1802. p. 102 sq. Brydges, Bibliogr. T. IV. p. 589 sq. Warton T. II. p. 332. 489. sq. d'Israeli Amen. of Lit. T. I. p. 225 sq. u. unt. §. 609. nr. 8.
- 5) J. H. Workes with syx Hundred of Epigrammes, Load. 1562. 1566. 4. A parabel of the spider and the flie. ib. 1566. 4. (bez. f. a. b. Streit zw. b. Sathol. u. Proteft.) A dialogue contaying meffect the number of all Proverbes in the English tongue compact in a matter concerning two marriages. Lond. 1547. 1598. 4. u. bft. C. Warton T. III. p. 84 sq.
- 6) Songes and Sonettes written by the right honorable L. E. Howard late Earle of Surrey and others. Lond. 1537, 1565, 1574. 1583. 4. Poems with those of S. Th. Wiat and others his famous contemporaries ed. by Sewell. Lond. 1717. 8. u. b. Anderson Collect Engl. Poets (Edinb. 1793 sq. XIV. 8.) T. I. Works w. S. Th. Wyatt's ed. by G. Nott. Lond. 1815. II. 4. [1. Warton T. III. p. 21 sq. d'Israeli a. a. D. T. I. p. 269 sq.
- 7) & Warton T. III. p. 41 sq. Brydges Bibliogr. T. I. p. 401 sq. Sehr hubsch find feine Lieber auf seine Laute, abgebr. b. Chambers Cycl, of Engl. Lit. T. I. p. 47 sq.
- 8) Mehr. f. Geb. b. Surrey a. a. D. unt. b. Ram. v. Uncertain authors, in b. Ancient songs (1790) p. 123 u. b. Nugae antiquae Um best. ift f. Complaint of Phillida and Harpalus.

# §. 609.

Bas bas Theater während berfelben Zeit anlangt, fo blieb bis zu Anfang der Regierung Heinrichs VIII. ber Character

ber frahern Moralitäten (Moral-Plays), jener Abart ber alten Mufterien (Miracle-Plays), in die fich jeboch nun auch die in efferen gebraudlichen allegorifden Biguren einmifdten, ziemlich berfeibe, nur bag in ben Morals bereits ber Teufel und bas Lafter (Vice, bas Borbild bes fpatern Clown) als fercotope fomifche Berfonen auftreten. Die Aufführung berfelben gefcab ohne allen außeren scenischen Apparat von herumgiehenden Schaupielerbanden, und erft von Richard III. wiffen wir, bag er, als er noch Bergog von Gloucefter war, eine ftebende Gefellicaft in feine Dienfte nahm 1). Indeffen fangen nun nach und nach biefe Moralitaten an, Tenbengftude ju werben, und fo ift benn shon bas Moral-Play of Every Man 2) ein Aufruf an So bermann, bei ber catholifden Rirde Rettung feiner Seele ju fuden. Auch in anderer Beziehung machte ber icon genannte Bobn Stelt on einen Fortschritt, ba er in feinem Nigromansir nicht blos allegorische, fonbern bereits auch Bersonen aus bem wirklichen Leben auftreten ließ3). Enblich zeigt fich im Hycko Scorner ), einer offenbar mehr jur Beluftigung, ale Belehrung geidriebenen Moralitat, icon ein Raupadifder Till, freis lich aus gröberem Solze geschnitt, ber über bas wufte Treiben von Beinrichs VIII. Sofleuten feine Bloffen macht. Stid bilbet mun aber offenbar ben llebergang ju bes icon genannten John Seywood<sup>5</sup>) aus London (+ 1565 zu Recheln) wahricheinlich ben Frangofischen Entremets nachgeahmten Interludes, die burch ihren Big fich balb beliebt machten, einige Aehnlichkeit mit ben altbeutschen Saftnachtespielen baben und viele Racbahmung fanben. Run anderte fich aber theile weise burch bie Ausbreitung bes Brotestantismus ber Stoff, benn bereits ber befannte John Bale aus Cove (1495 -1563)6) ließ im Auslande, wohin er fich wegen feines Religionswechsels unter ber Ronigin Maria hatte flüchten muffen, mehrere Stude biefer Art bruden, und fo erschienen benn aus beiben Belblagern balb bergleichen rein politifche Tendengfiude, mier benen wir bas protestantische Lusty Juventus?) und bas catholiste Interlude of Youth 8) auszeichnen. Endlich mag bereits um 1560 jene wisige Beiratheintrique zwifden Berrn

Wit und Dame Witzdom entftanben fein, welche ben Ikberagngepunft jum eigentlichen Luftfpiel bilbete 9;

- 1) S. Collier ju Shakspere Works. 1844. T. I. p. XXX sq.
- 2) Play of Every Man, b. Hawkins Orig. of Engl. Drama.T.L. p. 35 sq.
- 3) The Nigromansir, a small Enterlude and a pitthic written by M. Sk. laureate and plaid before the King and Estatys at Woodstoke on Palme-Sunday, W. de Worde 1504. 4. ift perf. u. feht also in: Skeltons Poetical works w. not. by Dyce. Lond. 1843.11.8.

  6. Collier T. H. p. 273. 325. Lardner T. 1. p. 273 sq.
- 4) Hycke Scorner, a morality. W. de Worde s. s. (1522) 4. u. b. Hawkins T. I. p. 77—111. f. Collier T. II. p. 303.
- 5) A mery play betwene the pardoner and the frere, the curate and neybour Pratte. Lond. 1533. II 4. The play of the wether a new and a very mery enterlude of all maner wethers. ib. s. a. 4. A play of love. ib s. a. (1533.) 4. The play called the four P.; a new and very mery enterlude of a palmer, a pardoner, a poticary, a padler. Loud. s. a. 4. u. b. Dodsley old plays T. I. p. 85sq. (Old Plays T. I. p. 51 sq); A play between Johan the husband, Tyb the wife and Sir Jehan Priest. s. l. 1533. 4. f. a. Collier T. II. p. 386 sq f. Collier T. II. p. 384. Lardner T. II. p. 296 sq.
- 6) A Tragedye or Enterlude manyfestyng the chefe Promyses of God unto Man, by all age in the Old Lawe, from the fail of Adam to the incarnacyon of the Lord Jesus Christ. s. 1 1538 4. 1744. 8. u. in b. Old Plays T. I. p. 9 sq. u. Marriott p. 223 sq. A newe comedy or enterlude, concernynge the lawes of nature, Moses and Christ corrupted by the Sodomytes, pharysees and papystes. s. l. et a. (1536) 8. 1558. 4. 1562 8. A brefe comedy or enterlude of Johan Baptystes preachynge in the wildernesse, openynge the crafty assaultes of the hypocristes. s. l. 1547. 4. Kyng Johan, a play ed. by J. Collier Lond. 1838. 4. A brefe comedy or enterlude concernynge the temptacyon of our lorde and sauer Jesus Christ by Sathan in the desert. s. l. 1538. 4. f. Collier. T. II. p. 228 sq. Lardner T. I. p. 287 sq.
- 7) Interlude called lusty Juventus, lyvely describing the fraylty of Youth. Loud. s. a. 4. u. b. Hawkins. T. l. p. 119-153.
  - 8) Interlude of Youth. Lond. s. a. 4.
- 9) The Marriage of Wit and Wisdom, An anc. Interl. ed. by Halliwell. Lond. 1846 8.

## §. 610.

Ehe wir jest zu ber Schottischen Boefle übergeben, haben wir zu bemerken, daß aus Diefer Periode noch eine Reimdronif übrig ift, die Arthur Relton') zu Shrewsburd für den jungen König Eduard VI. schrieb, und die sich ihrer Form und ihrem Inhalte nach an die alteren, oben Bd. II. p. 416 bereits ermähnten Arbeiten anschließt, nachdem ber Kausmann

und Shertff von London († 1512) Robert Fabyan2) ein bin und wieder mit Profa burchflochtenes abniiches Wert hatte vorandgeben laffen. Mus fodterer Beit ift Billiam Barner's 3) (1558-1608-9) Albions England, worin gleichfalls ble Englifte Befoldte ihren Unfangen nach noch ben alten Brut pur Bafis hat. Bas nun aber Die eigentliche Schottliche Bocfie mlangt, fo tritt und hier David Lindfauf, aus Garmple ton (1490-1555) entgegen, von Balter Scott als Bappenlönig in sein Marmion eingeführt, der, obwohl im Ganzen Racabmer bes Gawin Douglas und William Dunbar gleiche wehl besonders in der Satire febr hoch Rebt. Bor ihm verbimen bier noch einen Blat ber Schottische Angereon und beitere Berholter der Frauen Alexander Scott (um 1462) 5) und Clapperton (1550)6), lebrigens existiren von Lindsay auch noch einige (8) Interludes und ein Play?); wann aber bas allefte befannte Schottifche Drama, Philotus, bas Einige fogar bem oben genannten John hepmood jugeschrieben haben, Mil, if ungewiß.

- 1) A chronicle with a genealogye declaryng that the Brittons and Welshemen are lineally dyscended from Brute, newly and very wittely compiled in meter. Lond. 1547. 8. [. Warton T. III. p. 178 sq.
- 2) G. Warten T. H. p. 382 sq. d'Israeli Amen. of Liter. Paris 1841. 8. T. I. p. 216 sq. The new chronicles of England and France. Lond. 1716. fol. F. Chron. newly prynted with the cronycle, actes and dedes done in the tyme of Kynge Henry the VII. Lond. 1533. fol. ib. 1542. 1559. fol. w. a biogr. and litt. pref. by H. Ellis. Lond. 1811. 4. f. Ellis T. II. p. 200 sq.
- 3) Albions England or Historicale of the same Island, persecuted from the Lives, Actes and Labors of Saturne, Jupiter, Hercules and Aeneas. With hist. Intermixtures Invention and Varietie, profit. briefly and pleas. perform. in Verse and Prose. Lond. 1386. 4 1569. 1592. 4. 1597. 1602. 1612. 4.
- 4) Brem of Shir. Copmahonin. 1552. 4. Ane Satyre of the thrie estaits in commend. of vertew and vituperation and vyce. Edinb. 1602. 4. The history of the noble and valiant squer William Meltrum wawhile laird of Cleish and Bins with his Testament. s. l. 7. 14. 15. Pinkerton Anc. Scot. poems. T. I. p. 143 sq. The Warkis of D. L. ot the Mont, alias King of Arms. Newly corrand vind. from the former Errouris and augm. with sindrie Warkis quhilk was not before imprentit. Edinb. 1568. 4. 1571. 4. Class. 1696. 8. Poet. works w. a life diss. and gloss. by Chalmers. Lond. 1806. 111. 8. S. berühmtestes Geb. ift complaint of the Kings parago, worin er Natob V. Rathschießeb. ift complaint of the Kings parago, panbuag b. sitetärgeschiegt. III.

Raturlich fann man bei einem folden Bleifotelle tiat Batte. feine Tiefe erwarten, und bie 26 auf und gefommenen Stilde laffen taum erfennen, wie er ju ber großen Popularitat, Die feine Broduck 'genoffen, eigentlich gefommen ift. Die beften find: the four prentices of London, eine feiner alteften Arbeiten im Greene's foen Styl, und die Woman killed with Kindness3). Roca ihn ftellen wir einen andern fehr fleißigen Autor, Thomas Deffer !) († um 1640), ber fic feit 1595 besonbers bemerb bar machte und fonft auch burd feinen Streit mit Ben Jonfon, ber ibn im Poetester ale Demetrins auf die Bubne brack, wofür er ihn wieber in feinem Satiromastix burchbechelte, mab wurdig ift. Er feried viel und mit großer Leichtigfeit, inbeffen machte er auch oft Compagnie mit Chettle, Drapton, Munden, Bebfer und Dibbleton. Seine Arbeiten find mehr fcmujg als wigig, obgleich man ihm einige gute Schifberungen bes nieben Bolfelebens verdanit. Sein beftes Stud ift The honest whore (1604), obgleich er aud aus ber Patient Grissil foviel gemacht bat, als aus einem fo unbramatifden Stoffe gemacht werben fam. Beit berühmter als er ift Georg Chapman (1557-1634), ber Ueberfeger bes homer und hefiod, wenn auch fein Bung d'Amboys bei weitem nicht bas gob verbient, welches man ibm ju feiner Beit spendete. Dbgleich er nicht ohne Berbienf ift, fo fieht man bod, bag er für Die Schilberung ber Leibenfchaf ten nicht recht geschickt ift, übrigens auch Marlowe zu fehrmade abmt; bagegen zeugen feine Widow's Tears und All fools fur fein humoriftifches Talent und feinen unaffectirten Etyl. nun gwar Chapman in letteren beiben Studen offenbar im Ben-Bonfon'fden Beifte bie nadte Birflichfeit bem Romantiid . Bealet vorgezogen, fo ging bed Thomas Middleton ) (felt 1602 -1630), beffen Mayor of Quinborough noch gang int Gente Greene's war, in feiner tollen Belt (Blad World) unb bent Schauberbrama Women beware women vollig ju ber neuen Soule über, behielt aber bed noch fo viel Graftiches in bem letteren Trauerspiel bei, daß er fich felbft nicht flar gewesm fein fann, und hat jest für und nur bedurch Intereffe, baf wir aus ben beiben Studen bie Berberbtheit ber bamaligen vot nehmen Befellichaft abnehmen tonnen. Dbateid fein Diales

reich an naturlider Laune und lebenbig ift, fo hat er boch nirgenbe für etwas Hoberes Ginn, und moralifd ift er gar nicht. fetbe halbheit gewahren wir em Billiam Rowley 7) (f. 1607). bem man bie fatfolich Shaffpere gugefchriebene Beburt Der. in's autheilt, obwohl seine New Wonder, a woman never Vext, im Gangen gelungen genug ift. Anbere ftellen fein Match at Midnight hober. Talentvoller ale beibe Benannte maren John Marfton (feit 1599 - 1633)8), ben Ben Jonfon im Poetaster ale Crispiniano auf bie Buhne brachte, wofür Rarkon wieber beffen angeblide Bebanterje in ber Sophonisbe burch. buttle, obaleis aud noch sein Malcontent und Parasitaster von bebentenbem fatirifchen Solente gengen, und John Bebfter9), feit 1598), beffen Trauerfpiel Vittoria Corombona ober the white devil. welches Suiet befanntlich unser Tied biernach Profa behandelt hat, unter feiner Dutchess of Malfi, einer It Gegenftud zu jener, und unter Applus and Virginia. wo thm auch ein weit poetischerer Stoff vorlag, fteft und beweift, bif auch er von ber an fich lobenswerthen Abficht, bas wirkliche geben mit feinen Mangeln und Schwachen barftellen ju wollen, nicergehalten und an bem poetischen Schwunge verhindert ward; übrigens hat auch er oftere mit anbern Dramatifern in Compagnite gearbeitet. Un ber Spige ber neueren Schule ficht Jonson 16) aus Ben Weftminfter (1573 geb.), aber ber, nachbem er einige gelehrte Studien gemacht und in ben Rieberlanden ale Solbat gefochten hatte, um 1593 jur Bubne überging und mabrideinlich anfange im Curtain auftrat. Sein atteftes une noch erhaltenes Stud, every man in his humour, war 1598 auf bem Globus jum erften Dale gegeben worben und madte folde Senfatton, baf ihn Jacob I., fein Gonner, jum Dichter fronte und jum hofvoeten machte, und auch Carl I. feine Bedeutsamfeit in manderlei Begiehung anerfannte. war bis an feinen Tob (1657) fehr fleißig und hinterließ 18 Dramen, mehrere allegorifde Belegenheiteftude (Court - Entertalnments) und eine Menge Masques, allegorische Singspiele, für beren Erfinder er in mancher Beziehung gelten fann. Seine Bauptftarte mar bas fattrifde Element, wofur ihm auch Deffer in bem seengenganten Sattromastix or the Untrussing of the

Hamaraus Paet tuchtig miett. Abenfo ift er burdaus fine plunvoll und Anbanger ber claffifden Regelmafigfeit, vielleich mpr gu hiftorifd, und baber latt er ber bidderifden Eretbelt augulegen, weggunehmen, au vergräßern, ausguldmuden, meniger Spielraum, ale recht ift. Unter feinen Luftipielen find Die fante Aca Cinthia's Bevels or the Fountain of Self, Love (1609); gegen bie Gitelfeit und Brunffucht bes Sofes gerichtet, der Poetaster, ungufammenhangenbe Ausfafte gegen bie alteren Dichter bet Bolletheaters, befonders Marfton und Detter, und Aberhaupt gegen bas gange bamalige Theaterwefen und bie Schaufpleier. the Bartholemew fair, ein Bamphet gegen ben Architecten und Decorateur Inigo Sones, und Eastward Hoe, woren and Chapman und Marfton geholfen betten, beforbene gegen Me Schotten gerichtet. Die beften feiner Buftfpiefe banenen find bas fcan genannte every man in his humpur mit feinem Seiten flux, every man out of his humour, Volpone or the Fut und the Alchemist, besonders was die Driginglität ber Erfindung und der Bermidelung anlangt; leiber aber find fie auch eimas ge niedelg tomifd und burd fein Beftreben, burdweg Ginheit bes Raums, ber Beit und handlung ju erzielen, genabest unwahr fceinlich; benn wie tonnten fo viele barin vorfommenbe Begebenheiten alle innerhalb eines Tagas vorgeben ? Seine Traverfpiele Seignus bis fall (1603) und Catiliny his sonjuracy (1611), werin & ben Berfuch macht, ben Char wieber einzuführen, ber bei ibm in gereimten, lyrifd gehaltenen, Bemeinplate andfaredenben Girenbet jeben Met foließt, find vollig miflungen, ba fein fletes Bemibm. ber Beldichte vollig treu zu bleiben, auch einen beffenn tragiften Stoff unbrauchbar gemacht haben wurde, und er hier, gereite merfmurbiger Beile von feiner Gewohnheit, Die vom Ariftoteles vorgeschriebene Einheit ju bemahren, abmeident, burchaus uns bramatifd, eber biographifc ericeint, ja ju ber Manier Sade bille's gurudfehrt und alle Rataftrophen nur burd Boten referiten Sonft hat er fich auch noch als Lyriter hexporgethen, und mehrere ju feiner ftarten Bedichtfammlung, bie er befdeiben genug felbft Underwood nonnte, gehorige Arbeiten, wie hab in fein Auffpiel, Die schweigsame Franz, eingetrate Lich, foine beir ben Romanien an Celia, fein Baubenerlich, ein Benbant if

mhem districtions in Macheth, and felu Hue and ony after Capid fonnen Shafwere's beften fprifden Leiftungen an bie , Seite gefellt merben. Geine Epigramme find im Siple Marstials, feine Oben und Epifieln, unter welchen letteren mir fei-. nen Brief en Camben auszeichnen, find gelungene Rachabmungen . des Horns, in feinem Timber or Discovery hat er einen . Schag ber wichtigften, aus tiefer Denichentenninig bervorge--gengenge Betrachtungen miebergelegt, und endlich bat er auch feiner Mutterfprace burd feine Grammatif berfelben melentliche Dienfte geleifet. Bempanbt mit ber Ben Jonfon'iden Soule find die beiden im Beben und Dichten ungentrennlichen Freunde 11) 3 chn fletter aus Loudon (1576 - 1625) und Francis Staumont aus Brace Dieu in Leicefterfbire (geb. 1586, ad. 1615 der 1616), indem auch fie in ihren Luftbielen, bie übrigens matt und voll ber niebrigften Boton und Ameibentigfatten find, und ben weit bober fiehenden Trauerfpielen nur barauf binausgeben, Die niebriaften Leibenichaften und Berbetten gu fotbern. Bmar haben fie in letteren fomobl an Erdebenbeit ber Gebanken und ber Thantafie, und bem ftete am gechurten Drie eintratenben tragischen Bathos ben graßen Meifter the Runft, Chalipere, nicht erreicht, allein ihre Erfindung und Durch-. ficheng en fich bochft femieriger und tiefer Charaftere jeugt war engeborenem, grafem Talent, Wahrheit ber Empfindung, und hochtragifche Situationen geben ihnen auch nicht ab; ebenfo gelient ihnen ber Conversationeton ber boberen Stande beffer als inend einem ber ebengenannten Anhanger ber Greene: Marlowe's Baren fie baber gang frei von Robbeiten, batten fe fid nicht burd offenbar ju weit getriebenes Studium ber Spanifden Dramatifer ju gewaltfainen Berwichlungen und uns wahricheinlichen Lofungen ber Sandlung verleiten laffen, fowie burd baufige Bereinigung mehrerer Sujets in einem einzigen Stude nothmenbig ermubenbe Langen erzeugt, fo fonnte men fr. befonders ba fie auch die Sprache vollig in ber Gewalt baben, umd ibre Diction bem Gocous eben fo angemeffen wie bem Esthurn ift, auch ber Schluß bei ihnen emmer moralifch befriete iand ausfällt, inbem bort Laderlichfeit bie menfclichen Coma. the sad Albernheiten, bier menfoliche und gotilide Strafe bie

Berbrechen trifft, unbebingt für biefenigen, weine Chatfpure nadften fieben, anfeben. Bhre beften Tragobien, Die man aud ebenfogut Tragifomobien nennen tonnte, find the maids tragedy, the tragedy of Valentinian unb two noble kindsmen, bie fie angebild mit Chaffpere gufammen gearbeitet haben, thre beften Ruffpiele ber knight of the burning pestle, gegen bas bamals noch im mer beliebte Ritterthum, the nice valour or the passionate madman, gegen bie bamale überarge Duellwuth, und the wildgoose chasse, gegen bie Reifeluft ihrer Landeleute gerichtet, fowie bie Bleicher allein gehörigen Stude the woman hater und In vieler Begiehung, befonders in bem Busammen Philaster. brangen mehrerer Sandlungen in einem Stude, Rebt ihnen Bbi. lip Daffinger12) aus Bilton bei Salisburb (geb. 1584, geft. 1639, nicht 1640) febr nabe, übertrifft fie aber an Rraft und Begeifterung, wiewohl er bafür auch ofter weit umnathe lider wird und feine Charactere oft bis ins Carricaturartige Mehrere seiner Trauerfpiele, the man of honour, the renegado, befonbere aber bie einem Spanifcen Auto ähnefnbe Virgin Martyr tragen bas Geprage bes finftenn Cotholicismus, wie ihn ein Calberon ju oft gewahren laft, haben aber ohne 3meifel großes bramatifches Leben und Reben bober als eine feiner weit popularer geworbenen Arbeiten, the pleture. The city madam, ber Sogarth bie 3bee gu einem feiner beften haben foll, perbanft a new way to pay old debts, welches erft in neuerer Beit burd Rean's treffliches Spid befannter geworben ift, und a very woman find foon ihrer ausgezeichneten Characteriftif wegen feine beften Leiftungen im Luftspiel, für das ihn wohl auch das in ihm liegende fatirifie Element mehr befähigte. Inbeffen ift feine Frage, bag, batte er früher gelebt ale ju einer Beit, wo bie finftern Puritaner bie Dadt in Banben hatten, feine Stude einen noch gang anderen Ers folg gehabt haben murben, ale es fo ber Sall mar. gleichzeitig fallt John Forb13) aus 3ffington (geb. 1586, geft. um 1650), beffen 'tis Pity She's a Whore gwar voller Greuel, aber ohne 3meifel gang treu im Beife ber Stalians ifden Leibenschaft und Radfuct gefdrieben ift, bie es foilben foll, weehalb fein broken heart mit bemfelben nur an Goeufile,

bit ber barin wordommonben: Berbrechen wettelfem fann. Indeffen ift fein einziges biftarifches Drama Perkin Wakbeck fo hod voetifch, mit fo feiner Characterifif und intereffanim Situationen verseben, so voll bramatifden gebens und in fo berlicher Sprache gefdrieben, bas man fich wundern muß, warum es nicht noch heute ein Caffenftud ber Englischen Theater abgiebt. Bon andern Beitgenoffen biefer Dichter nennen wir noch Rathaniel Bielbie), beffen Lufifpiel: a woman is a weathercoke, nicht übel ift, ben wüthenden Rundlovf Thomas Dau 15) (1595-1650), ber aber ale Ueberfeger und Fortfeger bee guican mehr Rubm geerntet bat, obwohl auch feine Heir und ald couple au ihrer Beit Genfation machten, John Day 167, beffen blind beggar of Bednal-Green recht gemuthlich if, Robert Davenport († 1664)17), beffen City night cap voll fatitifden Sumore erfdeint, und Billiam Cartweightis) aus Rorthway ober Burford (geb. 1611-15, geft. 1643), ber bebeutenber ift als die bret Angeführten, beffen Stude jebod, weil es ihm an Buhnenkenninis mangelt, ohne Zweifel beffer jum Lefen ale jum Aufführensehen gefricht find. Außer biefen giebt es noch eine große Angahl anderer Dramatifer, wie Gud's itng, Brome, Marmion, Sabington, Raubolph, Bisher, Tantis, Coof, Brewer, Billins, Barty, Tab. tet u., bie alle hier aufunablen zu weit führen wurde, ba fie fich über 146 Riveau ber Mittelmäßigfeit nicht erhoben. llebrigens be wate ich : noch, bag: jur Renntnif ber Gefdichte bes Englifden Theaters und ber in ber Shaffpere'schen Periode aufgeführten Stude wefentlich von Rugen ift bas noch erhaltene Sage- und Acenungebuch bes Philip Benelowe 19), eines beguterten Emboner Burgers, Bianberverleihers und Theaterunternehmers, ba in bemfelben genau Tag und Jahr jebes von feiner Gefte fett mifgeführten Studes verzeichnet ift.

<sup>1)</sup> The death of Robert Bearle of Huntington, otherwise called Bobin Hood, of merrie Sherwodde with the lamentable Tragedie of chaste Matilda his faire maid Marian, poysoned at Dunbowe by King John. Lond. 1601. 4. The Downfall of Robert Barke of H. etc. ib. cod. 4. u. being b. Collier Five olde plays.

<sup>2)</sup> The Tragedy of Hoffman or a Revenge for a Father, Land. 1691. 4.

# Cualifice Poefe. Theure.

the deep country. Epsilo. 184. I. p. MEKTHE septible political and several parters of King Edward the Fourth Legithe public by Field. ib. 1842. 8. The rape of Lucrete, a way.

The public by 1888. 4. The Pryredday-do arbbe Richard.

Landon, with the Conquest of Irrusalem, ib. 1615. 1632. 8.1.

Bediev T V7. p. 401 sq. The Royal King and the Loyal faster.

Land. 4637. 4. u. b. Dodstey T. VI. p. 225 sq. A women field. ih. 1846. 8. Int. diff. 4. u. b. Dodstey T. VI.

TV sq. Fortune by Lend and Ben. Land. 4656. 6. public to the property of the little of the li

Patient Grissill. Lond. 1603. 4. ib. 1841. 8. The worder of a King-dome. ib. 1638. 4. u. Dodsley T. IE. p. 23 uq. The Bonest when with the Hamsurs of the patient man and the longing wife, in 1604, 1605. 4. u. Old Plays. T. III, p. 221 aq. (htt hatt: The two verted Courtlean. ib. 1606. 4.) u. The twecoud Part of the Hamsur, ib. 1620. 4. c. 0.1. Whene. ib. 1630. 4. n. Old Plays. T. III. p. 329 sq. Lust's domini or the bascivious Queen. ib. 1657. 4. u. b. Marlowe Works. 7.

5) Bussy d'Ambois. Lund. 3507. 1603. 1614. 4. m. Old Phys. buing a Cant. T. sill. p. 435 sq. The reveng of Bussy d'Ambois. 1613. 4. The conspiracie and tragedie of Charles, dake W. Byron, marshall of France. th. 1600. 1625. S. Al foolds, a senself. sh, 4606. 4. m. Old Plays. T. IV. p. 90 sq. The widowes tested a com. ib. 1612. 3. n. Old Plays. T. VI. p. 113 sq. f. m. 2tt. b. 2. p. 245 sq. Lewell Convers. of sM Poets. Combin. 1845 p. 49

**- 14** 

6) The mayor of Quinborough, a com. Lond. 1981. 4. u.

6) The mayor of Quinborough, a com. Lond. 1967. 4. u. Gilleys. T. XI. p. 90 sq. More dissembles besides witness and Women bewere wemen. Two new plays. ib. 1657. 4. u. Old Plays being a Cont. T. V. p. 3 sq. A mid world, in passible ib. 1608. 4. u. b. Dodsiley T. V. p. 283 sq. Worlds by Dycc. Lond. 1800. V. S. J. m. Urt. p. 243 sq. Ulrici p. 264 sq. Short Scitt. prom. Poffe. p. 210 sq.

V) S. Sielt a. u. D. Bb. M. p. XVI sq. A match at Midsight. Lond. 4632. 4. a. b. Dodsley. T. VII. p. 299 sq. A Short maker. Gentleman. ib. 1638. 4. A new wonder, a women haver with bodsley. T. V. p. 235 sq. The birth of Merlin, ib. 1662. 8. (Dutlid b. Zielt a. a. D. Pb. II. p. 219 sq.) The witch the Birthon, in Trugicom. ib. 1657. 4. (Builtid b. Sielt Gnol. If the Birthon, in Trugicom. ib. 1657. 4. (Builtid b. Sielt Gnol. If the Birth of Inc. p. 143 sq.)

8) f. Lardner T. H. p. 339. Ulrici p. 257 kg. Works. Lond. 1685. 4. The history of Antonio and distribute, the first pure, dead, 1665. 4. The history of Antonio and Generic, we may part. done. Tool.

A. Antonio's Reyenge, the second part. ib, 4604. 4 u. to b. Old Plays T. II. p. 277 sq. Parasitaster or the Thurne. Th. tots. 4 u. b. Dodeley T. IV. p. 17 sq. u. Old Plays T. II. p. 107 sq. The unitended Lend. 1604. 4. u. Old Plays T. IV. p. 1 sq. The winder of women or the Tragedie of Bophonisha. ib. 1106. 4.

9) S. Lardner T. II. p. 322 sq. The white divel or the Tragedy of Funds Coordinate United and death of Vittoria Accorombona, the famous Venetian Configuration. Lond. 1612, 1631, 1672. 4. u. Old Plays T. VI. p. 202 sq. The

zan. Lond. 1612. 1631. 1672. 4. u. Old Plays T. VI. p. 202 sq. The

epoly of the dulchesse of Malby. In 4003, 1966, 1708; 4. Ayu pine and Virginia. s. l. 1654. Lond. 1659, 1679. 4. Works m. flink coll. by At. Byce. 5b. 1630. IV. 8.

coll by At. Byce. 16. 1630. IV. 8.

10) S. Sameaus Virbius or the memorie of B. J. rev. by the friends of the muses. Lond. 1638. 4. Notes of B. J. Conversation with W. Drummond. Lond. 1842. 8. d'Israeli Misc. of Lit. T. II. p. 218sq. Lardner T. II. p. 131 sq. Birlis B. p. 348 sq. Ulrici p. 261 sq. Birlis mm in f. Jahrb. f. Drama. 2p16. 1837 Bb. I. Works. Lond. 1716. VI. w. 181 by P. Whalley. ib. 1756. VII. 8. 1811. 4. w. not. vr. and expl. smb biogr. mem. by W. Gillord. ib. 1816. EC. 8. b. Cornwall. ib. 1838. sq. S. The comicall Satyre of Every Man out of his Humour. 2014. 1800. 4. Every Man in his Humour. ib. 1601. 4. Poetaster as the Arraignement. ib. 1602. 4. Rejanus his Fall. ib. 1605. 1603. 4. Velpone or the Foxe, ib. 1607. 4. 1739. 8. Cynthia's Revels of the Jountain of Self-Love. ib. 1600. 4. The alchemist. ib. 1610. 1812. 5. 1730. 8. B. II. n. d. Edule bargel. in a Supp. p. Puffic. m. Mil. ... 1739. S. B. I. u. f. Schule bargeft. in s. 261600... v. Kuffig. 18. Rug. fiber. u. ert. b. W. St. v. Baubiffin. Lpgg. 1836. II. 8. Ueb. f. Mas-litts of. d'Israeli Cor. of Lit. T. III. p. 77 sq.

11) 6. Lardner T. II. p. 208 sq. Ulrici p. 278 sq. Pocus, Lord. 1810. 1. 1653. 8. Comedies and Tragedies. ib. 1647. fol. Fifty co-position and tragedies. ib. 1679. fol. Workes. ib. 1711; w. not. by Beobeld, Sewart and Sympson. ib. 1758. X. S. w. not. by Colmon.

1778. X. S. Works. ib. 1811. III. w. an introd. and expl. not.

H. Weber. Edinb. 1812. XIV. S. W. by Darley. Lond. ib. 1839.

L. by Al. Byop. Lond. 1841 sq. XIII. S. 1860. 3. Sanut. Equation 1850. 5. Seri. 1808. 8. D. Md, üb. v. D. 25. p. Gerffenverg, Joppeny. 1/03. 0. Beimar 1836. C. D. foone Schendmidden. Weimar 1836. C. D. herrife. Berl. 1848. 8. Ovam. 28. herausg. v. R. Kannegiefer. Berl.

1808. H. 8.

12) 6. Mick, Chatip, Boufd, Bo. II. p. KL sq. Collier. Mein. of the princip anthors. p. XIII. Lardner T. II. p. 253 eq. Davies, the of M. The dram. works of M. and Ford w. an introd. by Ecileridge. Lond. 1839. S. W. by Th. Coxeter. Lond. 4759. 1761. 7. 8. by Manck Mason. ib. 1779. IV. 8. by Sifford. Land. 1806. IV. 8. ib. 1840. 8. IV St. beutsch b. Baubiffin, Ben Jone. M. H. cf. Marsoll Cur. of Lit. T. H. p. 120 sq.

48) S. Lowell e. a. D. p. 234-263. Lardner T. II. p. 295 se The Chronycle Historie of Perkin Warbeck, a Trag. Lond. 1634. 6. anb. St. f. in mr. 12. u. Dram. Works. Lond. 1627. II. 8. · 14) A woman is a weather-cacke. Lond. 1612. A. Amends

Ladies with the merry prankes of Moll Cut-Purse; or the hunew of roaring. ib. 1639. 4.

15) The heire, a cam. Lond. 1622. 1633. 4. u. Old Plays. T. VIII p. 89 sq. The old couple, a com. ib. 1658. 4. u. Old Plays. 7. L. p. 375 eq. The trag. of Aufigenc, the Theban princeste. il. 1831. 4. The trag. of Cleopatra, Queen of Accypt. ib. 1639. 4. The trag. of Iulia Agrippina empresse of Rom. ib. 1639. 1659. 4.

16) The Travailes of the three English brothers, S. Thomas, Anihony and M. Robert Shirley. Lend, 1607. 4. The ile of Guile. h. 1633. 4. Humour out of breath. ib. 1608. 4. Law-trickes or who would have thought it. ib. 1606, 4. The blind beggar of Bednatween with the merry humour of Tom Strowd the Norfolk Yeaban. ib. 1659. 4.

17) A pleasant and witty comedy eatled A new Tricke to Short the Divell, Land, 1639. A. The City Night-Cap or Coads and habes et habes, a Tragicom. 15. 1664. 4. King John and He-Sida, a Trag. ib. 1662. 4. 18) The Royall Slave, a Tragicom. Oxford. 1639. 1640. 4.

18) The Royall Slave, a Tragicom. Oxford. 1935. Rost. 4.

19) The Diary and Account Book of Ph. Housewo ed. by Collier, Lond. 1846. 8.

#### S. 624.

Die nachfte Beriobe ber Englischen Boefie, welche bie ge gen bas Ende bes 17ten Jahrhundert gerechnet gu werben bflegt, hat nur zwei beroifche Epifer bervorgebracht, und beide find taun erwahnenswerth. Der erfte ift ber unten ju ermahnenbe Shaw Bielbidter Sir Billiam Davenant'), ber in einer raubn, unbehuffenen Sprache und gereimten abwechselnben Jamben, it plerzeilige Strophen abgetheilt finb, ohne Phantafie und Befamad bie Befdicte ber Liebe bes Longobarbentonigs w Rofalinde befingt, wozu ber befannte gabulift John Gary eine Fortfepung, Die aber um nichts beffer ift, bingufügte. Rif langweiliger find aber Gir Ricarb Bladmore's3) and Bitificire († 1729), bes Leibargtes Bithelms III., Comich Die mit Recht von Dryben, Arbuthnot, Swift und Pope auf Beftigfte angegriffen wurden. Dehr Antlang fand, mas waf in ber Beit lag, bas geiftliche und moralifche Beibengebicht, bem in biefem verfuchten fich icon Giles gletder (1588-1623)4), Sir Thomas Dverbury aus Barwidfite (158 geb., vergiftet 1613) 5), ber icon genannte Bladmore, vo beffen Schöpfung Abbifon im Spectator (nr. 339) voll Bewunde ung fpricht, befonders Abraham Cowley?) aus Bondon (1618-67), ben Spenfer's Fairy Quoon jum Dichter gemacht beite Seine Davideis ift aber eine, unvollender gebliebene, Jugendubch (er fdrieb fie ale Stubent), benn fie ift mehr eine gut ver ficirte Biographie ats eine Epopoe, fundigt aber inbef ichon ich großes Talentan. Mie übertrifft ber unfterbliche Bobn Milton"; Er war ben 9. Decbr. 1608 ju Condon geboren, flubirte Cambribge, mo er jeboch icon burch mehrere Pfalmparaphrafen und feine ausgezeichnete Symne auf Die Geburt Jesu Auffchen erregte, und jog fic bann nach Sorton in Budinghamfbite i rad, wo et feine Arcadier, Comus, ein allerliebftes Dastenfpiel ble foor erwähnte Glegie Lycibas und bie fehr hubiden Che tanterifiten, l'Allegro und il Penseroso dichiete. Balt barrai

bijudte er Franfreid und Italien, wo er burd ben Anblid von Aidreini's Drama, ber gall bes erften Menfchen, auf bie Bee bom verlorenen Parabiefe gefommen fein foll. Bueudgelehrt, unbetrathete er fich (1646); ba aber feine Frnu feine forects fuft radicalen Gefinnungen verabscheute, fo fehrte fie gu thien Millern jurud, und Milton fchrieb nun fein berüchtigtes Buch bon der Chescheidung; fie vereinigte fich aber fpater wieder mit hm, mas ihn nicht hinderte, feine abfurben Geffinungen weiter tit alhafanatifden Buchern niebergulegen. Mittlerweile von bem linglud, fin Augenlicht zu verlieren, betroffen, bufte er nich tem Tobe Gromi well's auch feine Secretairftette ein, die er bei ihm belleibet batte; mb bictete nun in filler Burudgezogenheit zu Bun Sill Rom, viels leicht in tiefer Reue wegen feiner früheren Diffgriffe, awifchen 1655-65 fein verlorenes Barables, bas anfange aus Saf Men feinen Urheber nur wenig Lefer fand. Er ließ baranf bin Samson, ein Trauerspiel mit Choren, folgen, worfin er bie Allen Griechen faft ju treu copirt hat, feine eigenen Rorpers Mi Seelenfelben aber jugfeich unferen Augen vorführt, ohne bich feinen Studen bramatifches Leben einhauchen zu tonnen ? bit fo finer wie ber Blid feiner erblindeten Augen, eben fo tau und feelenlos ift bier fein Styl. Sein wiebererobertes Parables; bomit er gewiffermaßeit ein verfohnenbed Element feinem vots mgegangenen Deifterwerte jufegen wollte, fonnte mit Redt den fo wenig, weber bei feinen Beitgenoffen noch bei ber Rachwell) Anetemung finden, ate er felbft feine fruberen Berfrrungett meden. Er farb bei 10. Ropember 1674 und befant biter ju Bestminfter ein Denkmal, bas aber feine Infdiriff fut und anderten foll, daß bier ein Bertheibiger bee Ronigs worbes folaft. Gein großes Berf, bas ohne 3meifet feinte imere Berriffenheit und foredlich enttaufote Freiheitefdmatmetet in Leben gerufen bat, tragt allerdings manche Spuren feines fon Lecture Des Somer und Des alten Teftamentes, befonders ber utftifchen Bropheten, allein im Berhalfnis au ben neuereit Didiern ift er burchaus Driginal; und fo fabn vole im Gite sinen jenes berühmte Bild bet' ibm ift, wo Satan über beit ingeheuern leeren Raum bes Chaos fliegt, eben fo erhaben und febftanbig ift bas gange phantaftifche Bebilde, wethes fein

peter met mer fle aufgebaut hatte. Greifich find mente piper wie de feine Episoben von ber Sinbe mit for Sobe ber Dampfen ber emporten gefallenen Engel, be Beier du einer Art höllifden Bulb mente, wommen er fich wohl bie Leute gebacht haben mis be eine ben angludlichen Rarl I. richteten und veruntheilten u. met fereine ale. großartig, allein lächerlich find fie nicht, mi die Betrachten Gritifer behauptet haben. Betrachtet man abn normbe Schilberung, von ber erften Liebe Moams und ba fo muß man co. beflagen, baß, mabrent er bie Ratur und Driginal ift, er an andern Stellen, fogar bei Befchreibung ber Reize Ebens, ju fehr an feine tiefen clai Studien erinnert; benn leiber laft er barin feine Beldo tamfeit ju oft hervorbliden, was fic auch bei allen geograd men und mythologifchen Stellen bes Bedichtes gefat, und wem a fid gar in bogmatifche Controverfen einläft, bann wirb a lanameilig, obgleich feinen Bortraits, mie 3. B. feinem Saten, eine Lavunderungewürdige Berebtsamfeit inwohnt. Sein Sint', ba Ginige, meil er nach Archaismen halcht und nicht frei vet Bellenismen und Bebraismen ift, für bigarr halten, verbint cher ben Ramen großartiger Emphafe und majeftatifder Energie und ift feinem Stoffe gang angemeffen, fo bag man fein Bed mit Recht ein Deifterftud nennen fann, Bie nun aber Die ton bad befte. Epos feinem Baterlande identie, fo lieferte Sas must-Buttlex 9) aus Strensham (1612 geb.), ber, ju Cam bridge gebifbet, med ber Reftauration Secretar bes Lordpraffbenten von Bales, Grafen von Carbury ward, bemfelben feit erfies und beftes tomifches helbengebicht, ftarb aber tres bes unneheuern Erfolgs feines Bertes 1680 in Armuth. eifriger Robalift lieferte er in feinem Hudibras. M beffen Bor wait ihm eine Beneral Cromwell's, Sir-Samuel Lufe in Besford fire, bei bem er einige Beit gelebt hatte, figen mußte, ein troud Bild ber benchlerifden und bummfanatifden Inberendenten ber Grammell'iden Beit; benn fein Selb, ein puritanifder 906 Duirate, ein Gemifd von Brabler und Bebanten, Frommierund Enthufiaßen, Ritter und Friedensrichter, bem er in feinem mig widersprechenden Schreiber Ralph ein, wenn gleich nicht fe

millogo Premplar wie meiland Gandia Ranfa an- bie Seite ge fett. hat, jener Partei mehr gefcabet ale irgend etwas Anberes, benp es machte fie fconungelos laderlich. Leiber if bas Gee bidt nicht vollendet, und jest felbft in England megen vieler Anpielungen ohne Commentar faum verftanblid. Seine groben Spate aber, und die burledfen Uebertreibungen wird die Beit entschuld igen.. Reben biefem Meiftermerte wollen mir jedoch auch bef tudtigen Ueberfetes von Montaigne, Carl Cotton's (1630 -87)10), burlesten Scarroniden, eine Traveftie des erften und verten Buches Birgile, nicht vergeffen, die unendlich hober ftel als bie. abnliche Arbeit bes Mannes, beffen Ramen fie tragt, meshalb auch Milton's Enfel John Abilipps 11), ber in feinem Maroniben, baffelbe mit bem fünften und fecheten Buche mindte, bei weitem jurudfleht. Wer aber wurde hier nicht m Alexand er Bope'& Lodenraub, benfen, worin er bei Geharnheit einer von bem jungen Lord Peter ber Dig Arabella frmor abgefchnittenen und geraubten Lode und ber baburch mthandenen Entzweiung ber beiben Kamilien gmar ben Amed hatte, die weiblichen Thorheiten zu verspotten, aber auch bie getropten gamilien, per verlöhnen, mas ihm auch gelang, gin Abficht. lagt uns feine Langweiligfeit vergeffen, welche Appreheln, wie, L. B. daß funftig Splyhen den Unterrod Beindens, ale ben gefährlichften Boften, bewachen, nicht vertreiben finnen, Seine Dunciade, worin er. ben Dichter Theobald, n. freilich ale. Crititer bes Shaffpere'fchen Style bober fiebt. gefelt, ift mehr icarfe Satire, ale eigentlich fomisches Belbenge-MAL Der Argt Samuel Garthis) aus Dorffbire (1670 -1728), Pope's Freund, jog mar in seiner Armenapothe agen feine Collegen, Die Doctoren und Apothefer, welche finer Anffalt,, woriner den Armen unentgeltlich arzilichen Rath und Imeien reichte, auf bas Boswilligste zu schaben suchten. wit allen. Maffen, ber. Satire ju gelbe, allein feine frohe Laune ich fein beiteren Big, ersegen noch, nicht allein bas ihm abgebenbe Mirifche Genie, und barum laßt er uns falt, um fo mebr, M. T. eigentlich; nur Boileau's Lutnin nachahmt, und erhebt fic nicht ther has Riveau ber Mittelmäßigfeit. Darum füge ich fogleich bifan's eigentlich noch nicht hierher geborige Exercises

of the fan (Bacherubungen), bie et im Speciator (nr. 10%) tudte, hingu, ba fie, obwohl minber berühmt, bod eine weit anges fenere Lecture gemahren. Dit biefer Art von Literatur f in siemlich naber Berbinbung Die fomifche Erzählung, von wie der ber claffice Ueberfeger bes Berfins, Juvenal und Bir Bobn Dryben 14) aus Diowinfle All-Saints in Rorthamptes fbire (1651-1700), anfange Anhanger Cromwell's, auf be fen Tob er feine betühmten Heroick stanzas bichtete, bank Gunftling und Benoffe ber Belage Raris II. und enbid Schmeichler Jacobs II., bem zu Befallen er catholifch marb, feinen fogenannten Fables fehr gute Dufter geliefert bat. Ch And gwar ben Stoffen nach meift fremben Urfprunge, allein mes Die barin angebrachten fomugigen Bilber und bie Ausführung an langt, wenn auch nicht immer Driginal, boch genial. gludte ihm freilich die Satire, was fich aus bem von ihm al Befehl Rarle II. gegen ben ungludlichen Bergog von Monmout geschriebenen Absalom und Achitophel genugfam ergiebt. Seit Apologic bes Catholicismus, the hind and the panther. unter anderen Entgegnungen auch bie außerft wigige Parob Des eleganten Datthew Prior (geb. 1064, geft. 1721) the country-mouse and the city-mouse, hervor, bie the burd Graf Dorfets Gunft Die biplomatifche Laufbahn eröffnet fo bag er es gar bis jum Gefandten brachte. 3war flet feine Alma ober Beschichte ber Seele weit bober, worin er ute Die erhabenften Fragen aus ber Pfychologie und Detaphil fcerat, und burch feine eigenen Unterfuchungen über ben Gie ber Geele (et fest fie guerft, im RindeBalter, in bie Bunnet Dann in Sande und Rufe, im Junglingsalter in bas Berg und Die Mitte bes Rorpers, fpater in ben Ropf, und im Greffen alter lagt er fie gang verfdwinden) bie Unhaltbarfeit und Thorbeit ber meiften philosophischen Sypothefen barthut. Gewiffermaten feit bamit in Berbinbung fein Salomon, worin er fich uber but Streben nach Beisheit und bie Unmöglichfeit, fie ju erlangen ausläßt, feboch hier ben ernfteren gorfder macht. Seine vier fomifchen Ergablungen, the ladle, Paulo Purganti. Protogener and Apelles, und besonders Hans Carvell, worin er bie for moje Geftichte von beffen Ring, welche foon Rabelals que

mentet batte, nicht folechter, aber auch nicht becenter als La fontaine erzählt. Ueberhaupt war er in der niedrigen Zote fict unbewandert, dieß beweift seine Curious maid, ein sonft recht Bas endlich noch die Fabel angeht, fo fiebliches Gedicht. burde bierin wenig Selbständiges gellefert; wie sich zur Geinge bus ben bierber geborigen Arbeiten John Dgilby's # 1676) 16) und Robert L'Eftrange's (+ 1705) 17) ergiebt.

- 1) Gondibert an her. poem. Lond. 1651. 4. Dazu The incompable poem G. vindicated from the witcombats of four esquires finias, Dametas, Sancho and Jack Pudding. ib. 1655. 4. cf. d'Ismii Misc. of Lit. T. II. p. 154-164.
- 2) Gondibert, in f. Works. Lond. 1773. T. IV.
- 3) Prince Arthur, an heroick poem in two books. Lond. 1696. 1. 1714. 8. King Arthur, an her. poem in twelve books. ib. 1697. King Alfred, an her. poem in twelve books. ib. 1723. fol. iza, an epic poem in two books. ib. 1700. fol. cf. Bell T. II. 217 sq.
- 4) Christ's Victory and Triumph in Heaven and Earth, over and after death, Lond. 1610. 4. Cambr. 1632. 1640. 4. u. b. Ander-
- 5) A wife now a widowe. Lond. 1614. 4. (anon.) Ed. VIII. ib. 16. 8. Ed. XVI. ib. 1638. 8. C. başu The illustrious wife or that

Excellent poem Sir Th. O. wife ill. by G. Oldisworth, his nephew. 1673. 8. Works. ib. 1753. 8. cf. Bell. T. II. p. 157 sq. 6) The nature of man, a poem in three books. Lond. 1711. Ceation, a phil. poem in seven books. ib. 1711. 1715. 4. The redemer, a p. in sixth books. ib. 1721. 8. S. Johnson Liv. of Brit. 171 Davideia, in [. Poems viz. Miscellanies, the mistressor love-

7) Davideis, in [. Poems viz. Miscellanies, the mistressor love-times pinderique odes and Davideis or a sacred poem on the bushles of David. Lond. 1656. fol. Works. Lond. 1684. fol. ib. 1707 —8. III. 8. 1710—11. III. 8. Select works w. not. by Hurd. ib. 172—73. III. 8. Works w. not. by Aikin. ib. 1802. III. 8. u. b. Au-denon T. V. ⑤. a. Johnson a. a. D. T. I. p. 1—100. Bell, Brit. poets T. I. p. 38—90. M. Clifford, De vita et scriptis A. C. ed. Witte. Prefi. 1679. 8. Witten, Memor. phil. Decas IX. p. 516—523. Ni-

etron T. XI. p. 196. sq.

8) Paradise Lost, a poem in tembooks. Lond. 1667. 4. in twelve looks. The IV ed. ib. 1688. fol. w. not. by Th. Newton. ib. 1749. by J. Marchant. ib. 1751. II. 8. w. ill. by J. Martin. ib. 1826. M. S. ib. 1830 48. Paradise regaigned, a poem in four books, to which is added Samson Agonistes. Lond. 1671. 8. Paradise lost, bradise regaind'd from the text of Th. Newton. Birmingh. 1759. K 4. 1760. II. 8. Lond. 1795 - 96. II. 8. Par. reg. poems and son-186, and latin poems, w. not. ib. 1779. 8. Poetical works. Lond. 186. fel. 1720. II. 4. w. not. by Th. Newton. ib. 1749—52. III. 4. by W. Haylay. ib. 1794—97. III. fel. w. the princ. not. of var. comm. ill. by H. F. Todd. Lond. 1809. VI. 8. (Dagu Todd, Account of life and writings of M. w. a verb. ind. to his poetry. ib. 1809. 8. Proce works. ill. by Symmons. ib. 1806. VII. 8.) Ed. III. ib. 1826. brafe, Dandouch d. Literargeichichte. III.

- VI. 8. w. rem. by J. Aikin. ib. 1810. III. 8. by Edw. Hawkin. Cxf. and Lond. 1824. IV. 8. w. not. by J. Minserd. ib. 1822. II. 12. 1125. I. Apcolog. Schr. s. m. Urt. 4. Crsch. c. a. A. p. 261. 161. 182. II. W. Berl. Parad. c. ep. Ged. in 12 Ges. m. Unm. v. Bodmer. 3616 1732. IV. 21. eds. 1750. 8. in roimst. Berl. u. m. Unm. v. Bodmer. 3616 1732. IV. 21. eds. 1750. 8. in roimst. Berl. u. m. Unm. v. Bodmer. 3616 1732. IV. 22. v. Rosenstamp. Psorgt. v. Brest. 1792. II. 2. v. 3. D. Pred. 1832. IV. 12. v. Rosenstamp. Psorgt. is 41. 16. Allegro esperase engt, u. beutsch v. D. D. v. Gemmingen. Mannh. 1762. 4. Bis bererod Parad. Basel. Deutsch v. D. Bettger. 2836. 1848. 1846. 8. Dran. BB. Comus. Eimson Ugonistes. U. d. Bostger. 2836. 1848. 1846. 8. Dran. BB. Comus. Eimson Ugonistes. U. d. Engt v. D. Bettl. 1840. 8. J. Toland. the life of J. M. Lond. 1699. 8. (Dazu Amyntor or a Deseace. of M. Life. ib. 1699. 8.) ib. 1761. 8. BB. Dayley, Leb. M. a. v. Basel. Binterthur 1797. II. 8. (Engl. Lond. 1795. 4.) B. de Vericour, M. W. la poésie épique. Paris 1838. 8. Racht. zu Sulzer Bb. VII. p. 1692. Nicéron T. II. p. 165. eq. X. p. 84. sq. Jeurn. Emeyeing. Octor. 1707. T. VII. P. II. p. 168 sq. Fr. Peck, New mem. of the life and poet works of J. M. Land. 1740. 4. Bdinh. Rev. 1825. T. XLII. p. 3554. p. 324 sq. Channing, Works (Glasz. 1840 42.) T. I. p. 15 sq. F. Micolai, Unters (geg. Sattscheb), ob M. f. verl. Parad. a. lat. Schrift. 1839. r. 146. p. 100 sq. Etg. f. b. Sit. b. Will. 1833. m. 25, 120. 1838. Br. 146.
- 9) Hudibras. P. I. Land. 1663. 8. P. II. 1664, 8. P. III smits. ib. 1678. 8. w. ann. and a pref. by Z. Grsy and plates by Mogarth. Cambr. 1744. 8. 1764. 1772. 17.9. 1801. 1806. II. 8. ib. 1678. II. 8. w. not. and the life of the author by Nash. ib. 1793. III. 4. b. Anderson T. V. The genuine remains in verse and prose of S. B. publ. w. not. by R. Thyer. Lond. 1759. II. 8. Ed. H. ib. 1819. (1827.) 8. Posthumous works. ib. 1690. III. 12. 1732. III. 12. 1734. 8. S. Niceron T. IV. p. 267 sq. Brem. Mag. 1757. St. II. 734. 8. S. Niceron T. IV. p. 267 sq. Brem. Mag. 1757. St. III. 76. 3. Reifner, Quartalfdr. St. III. p. 63 sq. Bell T. I. p. 264—38. Johnson T. I. p. 263 sq. Ueb. f. Gubibras, A. b. Angl. (v. d. Bafell m. biff. Anm. u. Apf. etl. (Theilm. ab. v. 3. 3. Boomer.). 3urich 1763. 8. frei verb. v. D. B. Soltau. Riga 1787. R. Auft. Länigeb. 1798. 8. R. verb v. R. A. v. Gruber m. biff. Anm. Bien 1811. II. 8. 3. af. M. verb v. R. A. v. Gruber m. biff. Anm. Bien 1811. II. 8. 3. af. M. vollft. im Bersm. b. Drieg. frei verb. u. m. Gomm. ausgeft. a. 3. Ch. R. 11. p. 423 sq. Ueb. b. Rachahm. b. Hud. f. m. Art. b. Grick. q. 2. D. 276 sq.
- 19) The rape of the look, an her. cam. poem. Lond. 17th 8. (D. Podenrenb, c. fderge. Actionact. a. b. Engl. in beneficien Mrs. s. L. B. Gottfdeb. Epgg. 1744. 4. 1772: 8. fr. u. metr. 4b. b. G. Rudd. Apgg. 1797. 8. M. b. Engl. v. Duttenhofer. Oferge. 1841. 16.) The Duverial, a peem. ib. 1728. 4. in three books weretten in the year 1727. w. not. var. and proleg. of Scriblerus. s. l. et a. 4. Lond. 1728. S. u. 4. The Dunciad, in tour books. ib. 1743. 4. The new Dunciad das found in 1741. w. the prolog. of Scriblerus and notes various ib. 1743. 4. Ucb. f. Sit. Extent f. d'Israeli, Misc. of Lit. T. H. p. 46—94.
- 11) The dispensary, a poem in six cantos. Lond. 1703. Ed. VII. ib. 1714. 8. S. Johnson T. II. p. 292 sq. Journ. Etrang, 1735. Mars nr. V.

- 12) Sourregides or Virgile travestie: heing the first book of V. Acheis in Engl. burlesque. Lond. 1664. 8. Books I—IV. 7b. 1667. 8. B. M. ib. 169. 8. Bartesque upon burlesque or the scotter scott being some of Lucians dialogues put into English fustian. ib. 1675. 8.
- 13) Marcuides or Virgil travestie. Lond. 1672. 8. Don Juni Lamberto or a com. hist. of the late times. Lond, 1664. 4.
- 14) 6. Despen, Schausp. b. Stand b. Unschulb. Steft. u. Setys. 1754.

  8. p. 117—136. Seweit. b. Grf. u. b. Bergnüg. Spag. 1753. 8. St. 1.

  5. 32—63. Scott Miscell. Works. T. J. p. 1—235. (ed. Paris). Johnsten T. H. p. 1—214. Belt T. Hi. p. 1—38. Gentlem. Magaz. 1790. Febr. Urb. f. Reig. g. Magie at. f. Sport, Bauberbibl. Bb. IV. p. 269 sq. Ma Potriba 1787. St. H. p. 152—160. Fables ancient and modern translated into verse from Hower, Ovid, Beccace and Chaucer with stignal poems. Lond. 1700, fol. 1721. 4. 1772. 8. 1797. fol. Miscellusy poems. Lond. 1692. V. 8. Critical and miscellumeous prose works w. not. and lik by E. Malone. Lond. 1800. IV. 8. Bramstic works ib. 1762. VI. 12. Comedies, tragedies and operas. ib. 1761. The poetical works w. not. by J. Warton.ib. 1811. IV. 8. L. b. Anderson T. VI. u. XII. Works w. not. hist cr. and expl. and a life of the author by Sir W. Scott. Edinb. 1811. 1821. XVIII. 8.
- 15) S. Johnson T. III. p. 1—40. Bell T. II. p. 232—263. Differiba. 1783. St. I. nr. VI. Poems. Lond. 1718. fol. 1725 u. dft. 179. II. 8. u. b. Anderson T.VII. Salomo, c. Seb. úb. die Eitelfeit der Est. A. d. Engl. 2739. 1773. 8. Poems on several occasions. Engl. u deufst. 2739. 1783. 8. Ueb. f. Hans Carvell f. d'Israeli, Curios. T. I. p. 92 sq. Uebeth. f. Deff. Misc. of Lit. T. I. p. 189 sq.
  - 16) Fables paraphrased in verses. Lond. 1651. 4. 1673, fol.
- 17) Fables of Esope and of other mythologistes, with morals this reflexions. Lond. 1687. fol. 1692 99. H. S. Umgearbeitet von Camuel Riderbion als: Acrops Fables with instructive morals. Land. 1757. S. 1783, 12.

# §. 625.

Geben wie iest jum Lehrgedichte fort, so mussen wir zurft John Denham and Dublin erwähnen (geb. 1615, im
Bahnsun gest. 1688), bessen Trauerspiel The Sophy Ballern
tick zu der Bemerkung veranlaßte, Denham had broken out
like the Irish rebeltion, 60000 strong, when no person
suspected it." Er god seinem Buterlande das erste beschreibade Gedicht in seinem Coopers-Hügel, zugleich dem ersten
Ansuce in der nachher in England so beliebt gewordenen momissienden Landschaftsmalerei, und hielt sich zuerst darin frei
den jenen platten, unreinen Bersen, deren seine Zeltgenossen so
wie auszuweisen haben, wendete mehr Liebs auf den Sathan
24\*\*

und zeidnete fich befonbers in ber Runft jenes bebeutungevollen, Donderofen Etyle aus, ben wir bei ben fpatern Dichtern England mit Recht fo bewundern. Seine Behler find bagegen allguerde Empfindelei, ju vieles Moralifiren und ju baufige Abiones ungen 1). Reben ihm verdienen Milton's Allegre und Pesseroso bier eine Stelle, weil er barin bie Bemutheftimmnen eines Arobliden und Traurigen bei gleiden und verfdicent Lagen febr gefdidt gefdilbert bat. Enblich bat Alexander Dope2) in feinem Balbe von Binbfor vor Thomfon's Jahres zeiten bie gelungenfte Raturfdilberung gegeben. Beit bober . bebt fic bas philosophische Lebrgedicht, benn bier baben wit ein Dreiblatt von Dichtern gu nennen, wie folde gleidzeite eine andere Ration fdwerlich aufzuweisen haben durfte. Dbenne fieht, ohne Dryben's Religio Laici, jene treffliche Biberlegunt bes Deismus und Apologie ber geoffenbarten Religion, Die, of wohl Bebicht, ben beften theologischen Unterfuchungen an be Seite gefett werben mag ju vergeffen, ber Bilbner bil Englischen Reims und ber Schöpfer einer erft mahrhaft bar monifden Berfification, Ebmund Baller3) aus Colesbill in Barwidibire (1605-87), bem man leiber Soulb geben muß; baß er mit allgu manbelbarer politifcher Befinnung allen Dadb habern von Carl I. bis auf Jacob II. binab ben Sof macht und ber in feinen fyrifden Bebidten, worin er feine gabireides Beliebten feiert, unter benen Laby Dorothea Sibney, bie atten Tochter bes Grafen von Leicefter, ale Sucharissa, tropbem baf fie ihn verschmähte, ben erften Rang einnahm, obwohl er aud eine Philis, Cloris, Celia, Sylvia, Emilia, Amoret 2c. be fungen hat, leiber manchmal ju fabe wirb. Richtsbeftoweniger find feine amel hierher gehorigen Bebichte of divine love und of divine poesie, die erften gelungenen Berfuche, ben Emf bes Segenftanbes mit ber Anmuth bes Ausbrude ju vereinigm. Dag Matthew Brior aus London (1664-1721) in feb ner Alma, trothem baf er fie in Form eines Dialoge amifden Matthew und Richard einfleibet, gludlicher war ale in feinem monotonen Salomon, haben wir oben gefeben; baber nennen wir noch Alexander Bope's") Menfchen, worin er Boling brofe's, freilich erft Chaftesbury und Leibnig abgeborgte 3bem

acididt und pocific aufgefast bat. Dit biefer Form bes Lebrs gebichte fieht nun aber bas eigentliche funftlerifche bibactifche Epos in naber Berbindung, ich meine die Theorie ber Poeffe and Critif in gebundener Rebe. Davon hinterließ uns Bebn Dillon Benthworth', Graf von Roscommon, ein geborner Belander (1633-84), ber fogar einft mit Druben ben Plan gefaßt batte, eine Meabemie gur Austildung ber Englichen Sprace nach bem Borbilde ber Crusca ju errichten, in finem Essay on translated verse ein Mufter, worin er wenig binter Sorgiens Brief an die Difonen, ben er übrigens felbit überfest batte, jurudblieb und auch juerft Milton Gerechtigfeit wiberfebren ließ. Da feine Berfification rein und genau gemeffen ift, fo reduct man ibn unter die Bilbner ber Englifden Dichterfprache. Bud ein anderer vornehmer Berr, John Sheffield, Bergog ben Budingham (1649-1721), fchrieb einen Essay on poetry und on satire, ben Dryben, Bope und Abbison bis an ben Simmel erhoben; allein Erfterer batte mahricheinich bas Befte baran gemacht, und bann mag bie außere Stellung bes Dictere auch bei biefem Urtheil bas Ihrige gethan baben 6). Darum verfcwindet fein Radruhm mit Recht vor Alexan. ber Bope's aus London (geb. 1688, geft. 1744)7), beffen Befehrung burd einen fatholifden Briefter auf bem Tobtenbette auch wieder ein Beweis ift, wie weit Zweifelfucht und Atheismus führen, Essay on eriticism, worin er einen Cober bes mien Beidmade und ber richtigen Auffaffung eines Buche für Die Critifer aller Beiten geliefert, für feine Ration aber bas ar-Mifche Lebrgebicht auf ben Gipfel ber Bollenbung geführt bat, wenn aud Boileau's Art poétique noch bober fieht; bebenft man wer, bag Bope, ale er bieß forieb, erft 20 Jahre alt war, fo muß man über feinen Scharffinn wahrhaft erftaunen. Ebenberfelbe bat and im allegorischen Lehrgebicht burch seinen Temple of fame bas Dedgliche geleiftet, indem ihm weber bes obengenannten Beri #96 von Budingham Temple of death, nach einem Fran-Miden Mufter, welcher Ration überhaupt bie gange Form gebirt, noch bes Thomas Parnell's) aus Dublin (1679-1717) Allegorie (seine funf Visions in Brosa im Spectator und Guardian geboren nicht hierher) an bie Seite gefett werben

und zeidnete fich befonbers in ber Runft jenes bebeutungsvollen. ponderofen Cipis aus, ben wir bei ben fpatern Dichtern England mit Recht fo bewundern. Seine Bebler find bagegen allzueroft Empfindelei, ju vieles Moralifiren und ju baufige Abfowelf ungen 1). Reben ibm verdienen Milton's Allegro und Pengeroso bier eine Stelle, weil er barin bie Gemutheftimmunen eines Frobliden und Traurigen bei gleichen und verfcieben Lagen febr gefdidt gefdilbert bat. Endlich bat Alexander Dope2) in feinem Balbe von Binbfor vor Thomfon's Jahre zeiten bie gelungenfte Raturfdilberung gegeben. Beit bober er hebt fic bas philosophische Lehrgedicht, benn hier haben wir ein Dreiblatt von Dichtern gu nennen, wie folde gleichzeitig eine andere Ration fewerlich aufzuweisen haben burfte. Dbenm fteht, ohne Druben's Religio Laici, jene treffliche Biberlegung bes Detemus und Apologie ber geoffenbarten Religion, Die, obe wohl Bedicht, ben besten theologischen Untersuchungen an bie Seite gesetht werben mag ju vergeffen, ber Englischen Reims und ber Schöpfer einer erft mabrhaft bar monifchen Berfification, Ebmund Baller3) aus Coleshill in Barwidibire (1605-87), bem man leiber Sould geben muß, baß er mit allgu manbelbarer politischer Gefinnung allen Radt habern von Carl I. bis auf Jacob II. binab ben Sof macht, und ber in feinen fprifden Bebidten, worin er feine gabireiden Beliebten feiert, unter benen Laby Dorothea Sibney, Die attet Tochter bes Grafen von Leicefter, ale Sucharissa, tropbem baf fie ihn verschmahte, ben erften Rang einnahm, obwohl er aus eine Philis, Cloris, Celia, Sylvia, Emilia, Amoret &. be fungen bat, leiber manchmal ju fabe wirb. Richtsbeftomeniger find feine amei hierher gehörigen Gebichte of divine love und of divine poesie, bie erften gelungenen Berfuce, ben Emf bes Segenftanbes mit ber Anmuth bes Ausbrude au vereinigen. Dag Matthew Brior aus London (1664-1721) in feb ner Alma, trothem baf er fie in Form eines Dialoge mifden Matthew und Richard einfleibet, gludlicher mar als in feinen monotonen Salomon, haben wir oben gefeben; baber nennen mir noch Alexander Bope'64) Menfchen, worin er Boling brote's, freilich erft Chaftesbury und Leibnig abgeborgte 3bem

affeidt und pocific aufgefast bat. Dit biefer Form bes Lebrgebichts fieht nun aber bas eigentliche fünftlerifche bibactifche Epos in naher Berbindung, ich meine bie Theorie ber Boefte und Critit in gebunbener Rebe. Daron binterließ . uns John Dillon Benthworth 5), Graf von Roscommon, ein geborner Rilander (1633-84), ber fogar einft mit Dryben ben Blan gefaßt batte, eine Meademie gur Aushildung ber Englifden Sprace nach bem Borbilde ber Crusea ju errichten, in feinem Essay on translated verse ein Rufter, worin er wenig hinter Soragens Brief an die Difonen, ben er übrigens felbft überfett batte, jurudblieb und auch juerft Milton Gerechtigfeit miber inten ließ. Da feine Berfification rein und genau gemeffen ift, fo rebnet man ihn unter die Bilbner ber Englifden Dichterfprache. Buch ein anderer vornehmer Berr, John Cheffielb, Bergog ven Budingham (1649-1721), fchrieb einen Essay on poetry und on satire, ben Dryben, Bope und Abbison bis on ben himmel erhoben; allein Erfterer hatte mahricheinich bas Befte baran gemacht, und bann mag bie außere Stellung bes Dicters auch bei biefem Urtheil bas Ihrige gethan baben 6). Darum verfchwindet fein Rachrubm mit Recht vor Alexan. ber Bope's aus London (geb. 1688, geft. 1744)7), beffen Befehrung burd einen fatholifden Briefter auf bem Tobtenbette and wieder ein Beweis ift, wie weit Zweifelfucht und Atheismus führen. Essay on eriticism, worin er einen Cober bes giten Befdmade und ber richtigen Auffaffung eines Buche fut bie Critifer aller Zeiten geliefert, für feine Ration aber bas ar-Mifche Lehrgebicht auf ben Gipfel ber Bollenbung geführt hat, wenn aud Boileau's Art poétique noch bober ficht; bebenft man wer, bas Bove, ale er bieg forteb, erft 20 Jahre alt war, fo mus man über feinen Scharffinn wahrhaft erftaunen. Gbenberfelbe bat and im allegorischen Lehrgebicht burch seinen Temple of fame bas Dogliche geleiftet, indem ihm weber bes obengenannten Beri was von Budingbam Temple of death, nach einem Fran-Miden Bufter, welcher Ration überhaupt bie gange Form gebort, noch bes Thomas Parnell8) aus Dublin (1679-1717) Allegorie (seine funf Visions in Brosa im Spectator und Guardian geboren nicht bierber) an die Geite gefett werben

feine Rachtgebanken vom Tode, und zeidnete fic Seine Geine Geine Gelage geschieben, venderofen & part gene gibertroffen. Seine Spiftel über ben mit Recht pon son 200 gewiffermaßen jum materiellen Lehrgedicht, promite 306n Philips, aus Bromnach in Bergedicht, Empfint 2007 1708) burch feine Theorie ben Mantellen Behrgebiet, ungen b miles feine Decorie ber Bereitung bes ser. phe (1970 perfecte, ber aber feinen Ruf eigentlich nur feiner Saeŧ and ber Bilant bei Riembalm beitelt, und theliweife auch feinem Los per promible Saladt bei Blenheim, bas freilid Abbifon per bes feinige verbuntelte, verbanfte, por ober auch William Ring (1665---1712), ben witzigen Bafoffer ber Tobtengefpräche und einer beventen Ueberfennng pon Dubs Runft ju lieben, nicht vergeffen, ber bem ehrentwersen Beefftealclub feine Rochtunft bebleirte 19).

- 1) 6. Johnson T. I. p. 101 sq. Coopers Hitl. Lond. 1642. Oxt. Lond. 1650. 1655. 4. Cate Major of eld age. in. 1669. 4. Prems and translations with the Sophy. ib. 1668. 1671. Works. ib. 1684. 1704. 8. u. b. Anderson T. V.
  - 2) Windsor Forest. Lond. 1713. fol.
- 3) C. Srit. Sibi. 1928. 1767. Sb. H. Ct. 5. Johnson T. I. p. 328 aq, Rell T. I p. 91—137. Peeres. Lond. 1646, S. Ed. V. ib. 1698. X. Ed. ih. 1722. S. publ. by Filton, ib. 1729. 4. 1744. S. by R. Steckdale. ib. 1772. S. u. b. Anderson T. V.
- 4) Essay on man being the first book of ethic epistles to H. St. John lord Belingbroke with the comm. and not. of W. Washburton. Land. 1743, 4. W. a crit. ess. by J. Aikin. ib. 1796. 8, 1819. 4. Deutsch v. Schmidt. Ppgg. 1756. 8. m. deutsch. metr. Uebers. u. Unni. v. Bothe. Salle 1794. 8. v. hoppscht. Darmst. 1824, 1884. 8.
- 5) S. Johnson T. I. p. 363 sq. Essay on translated verse. Lond. 1684. 4. Poems, Lend. 1717. 8, u. b. Anderson T. VIII.
- 6) E. Johnson T. II. p. 429 sq. Essay en poetry. Lond. 1682.
   4. Works. ib. 1723. II. 4. 1729. 1740. II. 8.
- 7) The life of Al. P. w. rem. on his works. Lond. 1744. 8. W. Ayre's Mem. of the life and writ. of Al. P. ib. 1745. 8. (Warton) An essay on the Genius and Writings of P. ib. 1756—1782. II. 8. Eichtenberg u. Forfier Mag. III. 1 p. 64—100. Gott. Mag. 1782. Gt. I—XI. Seffing Masl. f. Lit. Bern. u. Ppgg. 1785. Sb. II. mr. u. Stit. Olusted Epgg. 1768. 8. Sb. VI. Freie Urth. u. Rack. 1744. p. 508 sq. Johnson T. IV. p. 1—238. Bell. T. II. p. 264—326. Works in Verse. Lend. 1717. fol. 1655. 4. 1736. 8. Prose works. Lond. 1735—41. II. 4. Works publ. by Warburton w. not, ib. 1751. IK. 8. (Dazu: A Suppl. ib. 1757. 8.) w. not. and ill. by Warton. ib. 1797. EX. 8. by W. Leal. Bowles. ib. 1805. X. 8. Poetlenl works. Glasg.

1806. BL. fell. Loud. 1804. VI: 8. 1815. MRV. w. not. and ill. by imself and others by W. Roscoe. Loud. 1824. X. 8. u. b. Andern T. VIII. Estay on criticistn. Lond. 1711. 8. w. acomm. by Warperson. ib: 1743. 4. The temple of fame, 4 vision. Lond. 1715. 8. fammit. B. m. B. Barburtone Komm. u. Anm. v. J. J. Dusch. Altona 788-64. V. 8. Mannh. 1783-85. XIII. 8. Poet. Werte v. Ab. Böttger a. B. Drickes. Logg. 1842. IV. 16. Frembich. u. liter. Briefio. a. b. ingl. v. Gtrebel. Kurpb. 1781. 8. Bers. üb. b. Crit. m. Anm. u. Erläut. l. b. Engl. v. Dambect. Prag 1807. 8. b. Braubach, Bremen 1807. 8.

- 8) Poems on several occas, publ. by Pope. Lond. 1721. 8. Poems, initial etc. to which added the life of Zoilub and his remarks on limers battle of the froys and mice. ib. 1737. 8. by O. Goldsmith. i. 1772. 8. Posthumous works. Dubl. 1758. 8. u. b. Auderson by H. C. Johnson T. H. p. 285 sq. Goldsmith's Works ed. Irving. [. IV, p. 1 sq.
- 9) S. Johnson. T. I. p. 425 sq. Sewell, Life and char. of J. h. Lond. 1720. S. The cyder, a poem in two books. Lond. 1708. h. w. net. by K. Danster. ib. 1791. S. Werks. Lond. 1715. 1726. 1776. 1781. S. u. b. Anderson T. VI.
- 10) S. Johnson T. II. p. 259 sq. Dialogues of the dead, relative to the present controversy conc. the epistles of Phalaris. Lond. 1818. 8. Miscellanies in prese and verse. ib. s. s. 8. The art of bakery in imitation of Horace's art of poetry with some letters Lister. ib. s. s. 8. Original works. Lond. 1776. III. 8.

#### §. 626.

Cine befondere Gattung bes Lehrgebichts ift befanntlich W Catite, Die nathtlich in bem Beitalter eines Rarl II. mit Adbige Bearbeiter finden mußte, obicon nur einige wirts 14 ausgezeichnet find, und wir Pamphlets, wie beren viele bie Migra Streitigleiten ber Rundfoufe und Cavaliere und bie fa-Michen Controversen der Catholifen und Protestanten oder Meett unter sich gerade in dieser Periode eine große Anzahl hworgerufen haben, micht eersähnen mogen. Obenan fleht 30hn Bilmot, Graf von Rodefter aus Ditolen in Oxforbibire (1647), einer ber größten Buftlinge, bie je gelebt haben, bet off, als er nint mehr konnte, reuig gesterben ift (1680). Ran, ber foger feinem Gonner, Ratl II., Satiren auf ihn (1). B. Die Beschichte ber Thoren, Die Biebereinsehung 20.) in de Lafche zu fteden wagte, ware, batte er langer gelebt, Englande größter Sattrifer geworben. Seine befte Arbeit ift int Satire auf bas Riate, eine Rachahmung von Pafferatius' Nati, obicon aus feine Satire auf ben Menfchen, worin er Belleni's abnitide Arbeit, von ber et übrigens unabhangig ift;

übertrifft, sowie feine Badquille auf ben Ritter Seroep wir großem Talente zeugen 1). Rachft ihm mar ber witigfte Mann feiner Beit George Billiere, Bergog von Budinghan (1627-882), ber gwar gebn fleine burlebte und facirifde Blat men, die Gession ber Boeten und die Catire Timon hintertief, allein burd feine berühmte Parobie auf Dryben's in bereifden Berfen geschriebene Schausviele, Die Romobienprobe ober Bieberbolung (the rehearsal), welche 1671 jum erften Dale aufge führt und bann ofter mit großem Belfall wiederholt wurde, bi weitem mehr Auffeben machte. Gine feiner unflatigften Blodphemiten ift feine Litanei, eine fceugliche Barobie bes befannten Bul Sein Begner John Dryben, ber bereits 1662 eine Satire auf die Sollander (on the Dutch) longelaffen hatte, bant (1681) Abfalon und Mhitophel, ein gegen bie Bartet bes Bergoge von Monmouth gerichtetes, von ihm aber unvollendet gelaffenes &c. bidt, ju bem fpater Tate auf feinen Bunfc einen zweiten Theil binaufügte, fo wie feine Dentmunge (medal), eine beigenbe Sattre auf, ben Grafen von Chafteebury und bie Bhige, und fpater, ale er catholifch geworben mar, feine befannte Bertheibigung bes Co tholicismus, the hind and the panther (1687) folget lith, hat endlich in feinem Mac Fleenoe3), worin er feinen Rachfolge in der Stelle als gefronter Sofpoet (er hatte fie, weil er catholife # worden, verloren), ben folechten Dichter Thomas Shadwell lader lich machte, eine ber fconften Satiren gefdrieben, bie Englande. Literatur befist. Bu biefer lieberlichen Befellichaft geborte nun. auch der Dramatifer William Byderley aus Cieve (1640 -1715), ber alles Beilige zu verspoiten magte 1), ber fammige Sir Charles Sedley aus Aplesford in Rent (1639 -1701) 5), der einft die Frechheit gehabt hatte, mit Sir Thomas Dgle und Charles Sadville, Grafen von Dorfet (1637. -1706-7)6), ber ebenfalls eine Angabl fleiner Epotigebichte. voller Perfonlichkeiten binterließ, auf bem Balcon eines offent lichen Saufes am bellen Tage nadt in unguchtiger Stellung in erfcheinen und baburd mit feinen Befellen in einen foweren Criminalproces verwidelt wurde, und bie berüchtigte Dis Mary Danley'), die burch has Lefen after Ritterbucher verbilbet, burd ihren Better verführt und in ber Schule ber Liebetlichfelt

burd, die Bergegin von Chengland ausgebildet († 1724), unger andern, unbedeutenden Schriften auch jenen berühmten politifch fatirifden Ryman, Die Atalantia, verfaßte, ber von graßem Go nie zenat, bad bamalige Bhigminifterium, bas fie laderlich. madte, fewer argerte, ihr felbft aber Befangenidaft und einen Ciminalproces ause. Baren nun aber Thomas Brown's 8). eines Soulmeifters ju Ringfton († 1704), Satiren, tropbem. bas ibm angebarne Laune ju Statten fam, ohne fenberlichen Beifall, geblieben, fo verbient Billiam Balfb (1663-1709). Swilmeifter ber Ronigin Unna, mit boberem Recte bas Loby welches ihm Dryben ale Eritifer und Pope als Dichter fremwien, benntifein Aesqulapins ober Rarrenfpital ift voll lebhafter. Semálde und Anmuth<sup>9</sup>). Wir fommen nun auf Alexander Boby 10) felbft, beffen geinde eigentlich baran fould maren, bag er. fic jur Catire neigte, in ber er fich merft burch Rachabmungen. bes Borgs (6) und bes, Donne (2) versuchte, benen er bann ein mabres Deifterfied ber fotirifden Runft, eine Spiftel an Arbuthnotale Prolog Borangeftellt hatte. Run fam feine Dunciade, morin er fic qu Theobald, ber freilich einen eritifc beffern Lext Shalfpere's ale er felbft geliefert batte, und Gibber, ber ibm im Drama übertraf, raden wollte, welchen legteren er jum gurfien aller Dunfe erfob. Dofur rachten fich nun feine Feinde: babund, bag fie bffentlich ein Bamphlet verfaufen ließen, morinerablt word, Bope babe von gezi Uckelgefinnten, auf bie er-Bufe gemacht, nachbem fie ihm bie Sofen ausgezogen, einen Saifling auf ben-hintern (er mar non Gestalt febr fiein) befommen; fo habe ihn eine gewiffe Jungfer Blount. (biefe liebte Bopt), feine Rachbarin, getroffen, ibn in thre Shutze genommen und an bas Ufer ber Themfe getragen, wo fie ibn in eisnem Rabne in ihre Bohnung geschaft babe. Diefe Gefchidte forint nicht wenig ju Bobe's Tobe beigetragen ju baben, Bon . feinen übrigen Schiffen gehören bierher noch die Aunft in ber-Dictifunft ju finten und die Denfmurbigleiten bes Martinus Criffland, die er mit Swift und Arbuthnot, von denen in dem nächken Abschnitte bie Rebe fein wird, zusammen entworfen hatte, um ben Deifbrauch mit ber Gelehrsamfeit in bem erbichteten leben eines Bebanter au gelbeln. Den Ramen erfeielt biefes :

toutifde But, bas nicht foviel von Bon Duftote als von bir Befdicite bes famojen Befpenfterfebere Dufte batte, von ben Scribierns Gtub, in welchen fic bas genonnte Dreiblatt ju vereinigen pflegir. Indeffen haben fie nur bas eift Bud ferig gebracht und bas Berf alebann liegen gelaffen. Den Galut mig ber berichtigte Daniel be Roeu) aus London (1665--1781) maden, ber, anfange Strumpfwhiter, balb Banquereut made und bann vom Schreiben lebte, aber gewöhnlich einer ber beftigfim Beimer bes jebesmaligen Minifteriums war. Da er aber and He Airche in seinem Ahrzesten Bege mit ben Ronconformitm (1703) angegriffen batte, fo fam er att ben Prangee, ben er burd einen Spmnus feierte, und fpater nach Rubgafe. Sein beits fattrifdes Bert, bas ibn augleid als talentvollen Dicter er weiß, ift ber Bahre geborne Englander, burch John Sute Gin's 14) (Berfaffere bes Observator) Gebicht, Die Rremben, berborgerufen. Bie biefer gielch be for ein eifriger Unbanger bes Derzogs von Monmouth war, fo verenfate fe beite Bope in ber Dunciabe, indem er fügte: "obne Dheen fand boch unverfibamt be foe und unten Tutchin mit entbiblien Raden, ber noch von ber Beifel roth war (biefer hatte namlid jur Strafe burd mehrere Stabte im woftlichen England tild tig burchgepeitidt werben follen)". Inbeffen führt uns ber Rame be Soe von felbft gum Roman, bonn wer fennt nicht feint auf Die Befdicte bes Abenteurers Alexander Gelfief baftriet Robinfoe Crufoe, ob er gleich burch feine meifterhaften Memoirs of a Cavalier noch weit cher får ben Grinber bet Englifden Romans, wie er fpater freille noch mier ausgebiet warb, gelten mag. Biefer batte nambid noch in ben bierber gehörigen Berfuchen ber Rargaret Cavenbifb, bet 5m joght von Rewcaftle 13) halb und hatb ber Guphuismus vorgeherricht, bannt folgte ber frangoffiche Gefcmad, wie er fic in bet obengenannten Atalantis ber Dary Manley, einer inbeernten Radabmung ber Astraea. und in bee Grafen pon Deret, Roger Boyle (1621-1659)16) Parthenison, einer midt einmal vollendeten langweiligen Liebebgefchichte im Ginne Calpreneue's und ber Scubery zeigt. Beffer find gwar bie Re vollen ber Dif Aubra Bebn 15) (1644.... 89) foriffet, aftein bie

tiamotatfiff ber Beft Starto It. bat fie letber nicht refn gefuffen. und nur ihr Raturgemalbe Oroonoko, bas fie als Begleiterin three Baters auf feiner Reife nach Gurinam fcrieb und welches von baber Rammenden Reiseeindruden ift, ift frei von biefen . Schlaufen und hat nepfeld Sowthern ben Stoff zu einem feie ner beften Erquerfpiele geltefert. Ihre Rachabmerin Diftres \$140000 (1696—1758) 16) hat fie in ihren Romanen, ben Berkrungen ber Bebe, ben beschimpften Gatten ze., nur an Schlüpfrigfeit übertroffen, und allein ihre Befdicte ber Dis. Betfp Thoughtleft, bie ber Dig Burnen ben Stoff an ihrer Grekna gellefert zu baben fdeint, ift etwas anftanbiger gefdrieben. Arth Bunber affo, wenn be foe, ber auch manchmat, wie fin ber History of Moll Flandres und mother Ross, nicht ber Beinfte ift, Enthufiagmus erregen mußte. Den geiftlichen Ron man, ben bereits in ber vorigen Beriobe ber Lieberbichter Ridard John (an17) burch feine berühmten Seven champions of christendom eingeleitet hatte, führte foon Richard Bernard in feiner fangweiligen Islo of man weiter18), allein beibe ibertref an Erfolg weit Joh Bunyan 19) aus Elfton (geb. 1628, geft. 1688), ber nach ber Restauration 12 Jahre in Befangnis hatte ausbarren muffen, wo er feine treffliche Bebende schicke, Grace abounding to the chief of sinners, forted, in feinem berühmten allegorifden Romane, the Pilgrims pros gress, ber trop feiner fcwulftigen Doftt beinabe fo viel Aufiden als ber Mobinson gemacht bat und in Eugland wenigstens ebenso häusig, wenn nicht noch mehr als biefer, gelesen Done mich bei fr. Gobwin's 20) phantaflifter, gher langweiliger Reife in ben Mond, einem Borlaufer Swifts, aufphalten, schlefe ich mit ben Reisen bes jungen Corus 21), bes Cholten Anbreas Dichael be Ramfab aus Wor (1686-1743), einem Freimauerraman, ber an Langweiligfeit nur von Xenophons Cyropabie überboten wirb.

<sup>1)</sup> S. Johnson T. I. p. 289 sq. G. Burnet, some passages of the life and death of J. earl of R. Lond. 1680. S. (Deutich hinst: 3. Step, Glaria Dei, Stutich v. Galvér. Gost. 1717. 4. p. 1—100 X.; Step, Glaria Dei, Stutich v. Galvér. Gost. 1717. 4. p. 1—100 X.; Step, Glaria Dei, Stutich v. Galvér. S. R. 1715. 12. Britt Mustard Bb. IV. — Remains of the earl of R. being satyrs, sengmand. 1718. S. Poems on several occasions. Lond. 1718. 4. Poems. 1701. 421v. St. a. S. Werks. 4b. 1620. S. Lond. 1776. 423. Mar.

- derson T. V. The works of the early of Rechester, Recommen, Dorset, the duke of Devonshire etc. Lond. 1721, H. 8. B. 1754, 8.
- 2) S. Brit. Biographic. Bb. X. p. 135 aq. Works. Lond. 1704. 1745. 1764. II. 8.
- 3) Mec Fleenes or a satyr upon the true blew present per Lond. 1682. 4. The medall, a satyre against sedition. ib. 1682. 4. Religio laici or a laymans faith, a peem. ib. 1682. 4.
- 4) Miscollany poems, as Satyrs, epistles, love-verses, sengs, sennets. Lond. 1704. fol. Here and Leander in burlesque. ib. 1603. 3. The posthumous works of W. publ. by Theobald. Lond. 1728. 8.
  - 5) Works in prose and verse. Lond, 1778. IL 8.
- 6) C. Johnson T. I. p. 415 sq. Yart, Idée de la pessie Aug. (Paris 1754. 8.) T. V. p. 331-343, Poems in b. Works of Rechester T. II. p. 329 sq. u. b. Anderson T. VI.
- 7) Secret memoirs and manners of several persons of quality of both sexes from the New Atslantis, an island in the Meditermanean. Lend. 1709. 8. 1791. IV. 12. Memoirs of Europe, teward the close of the eight century, written by Eginhardus, accretary und favourite to Charlemagne and done into English, by the transport of the new Atalantis. ib. 1710. 8. The power of love in seven novels. ib. 1720. 8. Court intrigues. ib. 1711 8. Adventures of Rivelle, ib. 1714. 8. S. Schmit, Leht. f. Braueng. Sb. I. p. 286 sq.
- 8) C. Cibber, Lives of Engl. poets. T. III. p. 204 sq. Works. Lond. 1707. IV. 12.

9) S. Johnson. T. I. p. 451 sq. Aesculapius or the hospital of fools. Lond. 1714. S. Deutjd. Bien 1771. S. S. eret. Seb. b. Dryden Miscell.

10) Des Martinus Seriblerus Leben, Berte und Entbedungen, eine Sattre aber Die Miswendung der Biffenschaften. Ab. I. a. b. Engl. üb. v. D. L. Ibeten. Duisb. 1783. 8. Bb. II. M. Geriblerus nese Basove ob.

bie Runft, in ber Dichttunft gu finten. ebb. 8.

11) The True-born English-man, a satyr. s. l. 1701. 4. Ed. X. ib. 1701. 4. u. in b. Poems on affaire of state. T. II. p. 7 sq. 18th. 6. a. Seb. f. m. Urt. p. 280. Novels. Edinb. 1810. XII.8. Lond. 1839. —40. XVIII. 12. The life and surprising adventures of R. Crasse. Lead. 1719. Il. 8. u. Serious reflexious during the life of R. Cr. with his vision on the angelic world. ib. 1719. 8. (war jurf in The London post or Headcote's intelligence mr. 125—289 eingr.) u. in unjápl. Xusg., a. b. Weber, Popular Romances, consisting of Imaginary Voyages and Travailes. Edinb. 1812. 8. p. 349—582. (f. a. d'Israeli, Cur. of Lit. T. II. p. 237 sq. Den erfen hit. Bell follower for both for bim Komer verfert, haben f. Blátt. f. lit. Haterth. 1844. p. 155 sq.) cf. Scott Misc. W. T. III. p. 304 sq.; Srit. Blogr. Sb. X. Weber a. a. D. p. XXXIII sq. G. Chalmers, Life of D. De F. Lond. 1790. 8. W. Wilson, Mem. of the life and times of D. de Foe. Lond. 1830. III. 8 Bert. Mon. Schr. 1807. Sb. I. p. 102 sq. Mezières a. a. D. T. I. p. 217 sq. Magagin f. b. Eiteratur b. Sudlanbes. 1833. mr. 71. 1840. mr. 38. Urber, f. in alle Gue. Spr. cf. R. Grasse p. De Foe: restit. et trad. neuv. ill. de la vie de D. F. p. Ph. Chasles, de not. s. le matelot Schkirk et s. St. Hyacinthe, de rech.

s. 1980 St. Pernandez, n. les Caralbes et l. Puchthen p. F. Bunfg, Paris 1835. II. 8. Ueb. f. Rob. C. üb. u. m. Rot. verf. v. C. Courtin, Stattg. 1836-36-II. 8. Gef. Romane. ebb. 1842. I-VIII. 16.

12) The Foreigners. Lend. P. I. 1707. fol. u. b. d. Poems on aff. of state T. II. p. 1 sq.
13) Poems and Fancies. Lond. 1653. 1664. fol. Natures pictures drawn by fancies pencil to the life. ib. 1656, 1671, fol. The worlds elie. ib. 1655. fel.

14) Parthenissa. Lond. 1664. 8.

- 15) Histories and novels. Lond. 1696. 8. 1718. 8. 17.2. II. 6. Plays and novels. ib. 1724. IV. 12, 1735. II. 12.
- 16) The tea-table or a conversation between some polite persons at a ladys visiting day. Lond. 1725. 8. The fruitless inquiry, being a coll. of entert. histories. ib. 1727. 8.
- 17) Famous history of the seven champions of christendons. Lond. 1670. 4. 1755. II. 8. ib. s. l. 4. ib. 1824. 16. The most pleasent history of Tom a Lincoln, that ever renowned soldier, the red-rece knight. Lond. 1696. 4. Er fammelte auch bie Bige bes Londoner Sårgers Billiam Dobson († 1581) als The pleasant conceits of Old Hob-sos the merry Londoner. Lond. 1607, 8. publ. by J. O. Halliwell. ib. 1843, 8. Dies find Radahmungen solder früheren Faceline, als ba warm Jack of Dover, his Quest of Inquirie or his privy search for the veriest foole in England. Lond. 1842. 8. und Andrew Boxs kt's Merry tales of the wise men of Gotham, Lond. 1650. 12. ed. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. u. 21.
- 18) Isle of man or the legall proceedings in Man-shire against sisne. Lond. 1627. 8. u. The seven golden candlesticks or the seven fold-state of God's church here on earth. ib. 1621. 8.
- 19) The pilgrims progress. First part. Lond. 1678. P. I and II. XIV. Ed. w. 1675. w. expl. and pract. not. by G. Burder. Coventry 1786. by R. Southey. ib. 1830. 8. (The third part. Lond. 1693. Ed. Pr. il undot.) S. Grace abounding to the chiefe of sinners in a mithfull account of the life and death of J. B. The eight ed. Lond, z. a. 12. fb. 1692. 12. Mezières, Hist. de la litt. Anglaise. Paris 1841. T. L p. 416 sq.
- 20) The man in the moon or a discourse of a voyage thither by Demingo Gonsales. Lond. 1638. 1657. 12.
- 21) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus, Lond. 1727. II. 8, 1760, 1778. 8, 1786. II. 12. Paris 1829. II. 12. u. oft. Deutsch v. 3. Ratheson, Samb. 1728. 8, v. M. Claubius. Brest. 1780, 1796. 8, R. Chapl. u. Franz. Orig. neu übers. v. 3. R. Müller, Garler, 1841. 12. autj. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 63 sq. Ueb. b. Entgegn. bar. f. thb. p. 77. 83. 102. squ

## §. 627.

Bir fommen jest gur Eprif, für welche in biefer Berlobe chentild teine fonderlichen Mufterarbeiten vorliegen, wenn auch de Babl ber Dichter giemlich groß ift. Ale eleganter Eflogen bidier mag guerft Edward gairfax († 1624 - 32)1)

und zeidnete fich befonbere in ber Runft jenes bebeutungevollen. vonderofen Etyle aus, ben wir bei ben fpatern Dichtern England mit Recht fo bewundern. Seine Behler find bagegen allgugroft Empfindelei, ju vieles Moralifiren und ju baufige Abidmeif ungen 1). Reben ibm verdienen Milton's Allegro und Perseroso bier eine Stelle, weil er barin bie Bemutheftimmungen eines Brobliden und Traurigen bei gleichen und verfdichenen Lagen febr gefdidt gefdilbert bat. Enblid bat Alexander Dope2) in feinem Balbe von Binbfor vor Thomfon's Jahre zeiten bie gelungenfte Raturfdilberung gegeben. Beit bober at bebt fic bas philosophische Lebrgedict, benn bier baben wir ein Dreiblatt von Dichtern gu nennen, wie folde gleichzeits eine andere Ration fdwerlich aufzuweisen baben burfte. Dbenan ficht, ohne Dryben's Religio Laici, jene treffliche Biberlegung bes Detemus und Apologie ber geoffenbarten Religion, Die, obe wohl Bedicht, ben beften theologischen Untersuchungen an bie Seite geset werben mag ju vergeffen, ber Bilbner Englischen Reims und ber Schöpfer einer erft mahrhaft hav monifden Berfification, Ebmund Baller3) aus Colesbill in Barwidibire (1605-87), bem man leiber Sould geben mut, bag er mit allgu manbelbarer politifder Gefinnung allen Dadt habern von Carl I. bis auf Jacob II. binab ben Sof macht, und ber in feinen fprifden Gedichten, worin er feine gabireiche Beliebten feiert, unter benen Laby Dorothea Sibney, Die atte Tochter bes Grafen von Leicefter, ale Sucharissa, tropbem baf fie ihn verschmähte, ben erften Rang einnahm, obwohl er aud eine Philis, Cloris, Celia, Sylvia, Emilia, Amoret & be fungen bat, leiber manchmal ju fabe wirb. Richtsbeftomeniger find feine zwei hierher gehörigen Gebichte of divine love und of divine poesie, Die erften gelungenen Berfuche, ben Emf bes Begenftanbes mit ber Anmuth bes Ausbruds gu vereinigen. Das Matthew Brior aus London (1664-1721) in feb ner Alma, trothem bag er fie in Form eines Dialogs mifden Matthew und Richard einfleibet, gludlicher war als in feinem monotonen Salomon, haben wir oben gefeben; baber nennen wir noch Alexanber Bope'64) Menfchen, worin er Beling brote's, freilich erft Chaftesbury und Leibnis abgeborgte 3bem

affeidt und poetifc aufgefast bat. Dit biefer Form bes Lebre gebichte feht nun aber bas eigentliche funftlerifche bibactifche Gos in naber Berbindung, ich meine die Theorie ber Poeffe und Critif in gebundener Rebe. Daron binterließ uns John Dillon Benthworth', Graf von Roscommon, ein geborner Bridnber (1633-84), ber fogar einft mit Druben ben Blan gefaßt batte, eine Acabemie gur Aushildung ber Englichen Sprace nach bem Borbilde ber Crusca ju errichten, in feinem Essay on translated verse ein Dufter, worin er wenig hinter Borgiens Brief an die Bifonen, ben er übrigens felbft überfest batte, gurudbileb und auch guerft Milton Gerechtigfeit widerfebren ließ. Da feine Berfification rein und genau gemeffen ift, fo reduct man ihn unter bie Bilbner ber Englischen Dichterfprache, Bud ein anderer vornehmer Berr, John Sheffield, Bergog von Budingham (1649-1721), fcrieb einen Essay on poetry und on satire, ben Druden, Bope und Abbison bis on ben Simmel erhoben; allein Erfterer hatte mahricheinich bas , Befte baran gemacht, und bann mag bie außere Stellung bes Dicters auch bei biefem Urtheil bas Ihrige gethan baben 6). Darum verschwindet fein Radruhm mit Recht vor Aleran. ber Bove's aus London (geb. 1688, geft. 1744)7), beffen Befehrung burd einen fatholischen Priefter auf bem Tobtenbette auch wieder ein Beweis ift, wie weit Zweifelsucht und Atheiswie führen, Essay on eriticism, worin er einen Cober bes miten Befomade und ber richtigen Auffaffung eines Buche für Die Critifer aller Zeiten geliefert, für feine Ration aber bas ar-Mifche Lebraedicht auf ben Gipfel ber Bollenbung geführt hat, wenn auch Boileau's Art poétique noch höher fieht; bedenft man wer, bag Bope, ale er bieg forieb, erft 20 Jahre alt war, fo muß man über feinen Scharffinn mabrhaft erstaunen. Ebenberfelbe bat and im allegorifden Lehrgedicht burch feinen Temple of fame bas Dagliche geleiftet, indem ihm weber bes obengenannten Beri mge von Budingbam Temple of deuth, nach einem Fran-Miden Dufter, welcher Ration überhaupt Die gange Form gebort, noch bes Thomas Parnell8) aus Dublin (1679-1717) Milegorie (seine funf Visions in Brosa im Spectator und Guardian geboren nicht hierber) an die Seite gefest werben

(† 1626)20), henry Beacham († um 1640)27), Ehomas Dalben26) aus Eretet (1671 — 1736), beffen Hymn to darkness aber hoher fieht ale fein Hymn to light, und Alexans ber Pope megen feiner ausgezeichneten Die auf ben Cacilien tag ermachnt werben, wogegen Briot's Carmen saeculare faum letbar ift. In ber Beroide bat Alexanber Bope burch feinen berühmten Brief ber Seloife an Abalard gwar bas trefflicfte Dufter bes leibenschaftlichen Liebesgebichts, welches bit Englifche Boefie befitt, geliefert, allein bennoch find einige nicht unbebeutenbe gehler barin; auch feine Rachahmung bes Doib fcen Briefs ber Sappho an ben Bhaon ift eben nur Radabme ung, fo bag menigftens bierin Elijah genton29) (1683-1730) aus Chelton ihn übertroffen hat, ber nicht bios eine beffere Ueberfepung bes genannten Briefes ju Stanbe bracht, fonbern auch einen fehr gelungenen Gegenbrief bes Phaon a bie Sappho hinzudichtete, worin er die Berwandlung eines ale ten Schaffers in einen reigenben Jungling auf bas Unmuthigfte geschilbert bat. Ale erotischen Sonettiften nennen wir ben befannten Ridarb Lovelace30) aus Boolwich (1618-58), megen beran feine geliebte Laby Sacheverell gerichteten Gebichtfammlung Lucasta (lux casta). Bahrend ale Elegifer noch außer bem obengenannten John Donne31) ber Bijdof von Chideftet Benry Ring (1591-1669)32), und befonbere Comund Smith 38), ober, wie er eigentlich hieß, Reale aus London (1668—1710), ber, weil er fich so trefflich in die unver foulbete Armuth, bie ihn überfallen batte, ju fdiden gewußt batte, gewohnsto captain Ragg und the handsome slaven genannt wird, burd feine ausgezeichnete Elegie auf ben Tob feines Freundes Bhilips fic einen bleibenben Ramen machten, batte ber gefronte Boet Rahum Tate34) aus Dublin (1654-1715), ber nur Gelegenheitebichter war und eigentlich blos eine einzige leibliche Arbelt, feine Geburtstagsobe auf Beorg I., ju Stande brachte, feinen Ruf nicht auf bie Radwelt gebracht, mare nicht bie von ton und bem Rector ju Clapham Fr. Ricolas Braby ans Cort (1659-1729) gemachte metrifde lleberfepung ber Biatmen in die Liturgie ber Englischen Rirche aufgenommen worden. Enblich muß ich noch zwei Frauen ermabnen, Die fich ale recht

ledliche poetische Talente gezeigt haben. Diese find Marie Lee Chubleigh (1666—1710), unter beren Arbeiten ihre poetischen Bersuche und bie Bertheidigung ber Beiber burch Rasturlichieit fich auszeichnen 35), und Anne Kinsgmill, nachheriga Laby Binchelsea (1720), die eine gute Obe auf den Spleen und recht gelungene Fabeln geschrieben hat 36).

1) Proben inib. Mase's Library p. 364. S. Johnson T. I. p. 406.

Cibber T. I. p. 223 sq. Biogr. Brit. T. V. p. 644 sq.

2) Peems. Lend. 1647. S. III. Ed. ib. 1672. S. IV. ed. w. commadd. ib. 1807. S. Poetica stromata er a coll. of sandry pisces impetry. s. l. 1648. S. S. Bell, Brit, poets, T. II. p. 159 sq.

- 3) Caelum Britannicum, a masque. Lond. 1634. 4. Poems. Lond. 1631. 8. 1654. 1774. 12. Poems, sougs and sonnets, together with a mask. Edinb. s. a. 8. A select. fr. h. poet. works by Fry. Lond. 1810. 8. [. Ellis T. III. p. 140 sq.
- 4) Reliquiae Wottonianae or a coll. of lives, letters and poems with characters of sundry personages and other pieces of language and art. Lond. 1651. Ed. III. 1674. 4. 6. Ellis T. H. p. 323 eq.
- Castera, Lond. 1634. 4. 1635. 1640. 12. w. a pref. and met.
   by Ch. A. Biten. Bristol. 1812. 12. f. Ellis. T. HL p. 185 aq.
- 6) Fragmenta aurea, a coll. of all his incomp. peeces. Lond. 1648. 1658. 8. The works of J. S. cont. all his poems, love-verses, songe, letters and his tragedies and comedies. Lond. 1686. 4. ib. 1770. II. 12. cf. Ellis T. III. p. 223.
- 7) 6. Ellis T. III. p. 91. Bell T. II. p. 138 sq. Griginal poems sever before publ. ed. by Brydges. Lee Prioree Press. 1616. 4. Britannia's pasterals. Lend. 1616. fol.
- 8) S. Ellis T. III. p. 205. Steps to the temple, secred poems with the delights of the Muses. Lond. 1646. 1648. 1670. 8. Poemata et Epigr. gr. et lat. Cantabr. 1670. 8.
  - 9) G. Blife T. III. p. 375.
- 10) S. Rilis T. III. p. 382. Peems on several occasions. Lond. 1684. 8.
- 11) S. Johnson T. I. p. 413 sq. Poems. Lond. 1699. S. Lucebrations in verse and prose. Lond. 1785. 12. The Reason. ib. 1700. The choice. ib. 1700. fol.
  - 12) S. Seb. b. Anderson T. VI. f. Johnson T. I. p. 415 sq.
- 13) S. Johnson T. H. p. 256. S. Poems bei benen Dorset's m. b. Anderson. T. VI.
- 14) Poems, Lond. 1677. 1692. 8. Characters of vice and vertex: ib. 1694. 4. Mausoleum, an funeral poem on Q. Mary. ib. 1696. fol. Miscellanea sacra or poems on divine and moral subjects. ib. 1698. Elegies on her late majesty. ib. 1699. Panacea, a poem upon tea, in II cant. ib. 1700 etc.
- 15) Stirth, geh. f. Peerns, Lord, 1716. Works court his plays and poems, Lond, 1735. 4.

  Onle, pandoud b. Stiredragefoldte. III.

- 16) Poems. Lond. 1704. 8.
- 17) Works, Lond. 1728. III. 8. 6. Johnson T. II. p. 301 sq.
- 18) New poems cons. of satyrs, elegies and odes, together with a choice coll. of the newest court songs. Lond. 1690. Tales tragical and comical transl. into verse from the prose of sev. ant. authors. ib. 1704. Wit and mirth or pills to purge melancholy. ib. 1712. V. 12. 1718. Vl. 1719—20. VI. 8. New Operas with comical stories and poems on several occasions. Lond. 1721. 8.
- 19) S. Aug. Sit. Ung. 1800. p. 1214. Dit besten f. Seb. f. f. Abelard to Bloisa als Untwort auf Pope's Bloise to Abelard, the College Life unb The morning contemplation. Poems. Lond. 1728. II. 8.
  - 20) S. Southey Liv. of uneduc. poets. p. 88 sq.
- 21) S. Ellis T. III. p. 284 sq. Gentlem. Mag. 1796. p. 461. 645. Hesperides. Lond. 1648. 8. Works w. a biogr. not. Edinb. 1823. Lond. 1825. II. 8.
- 22) The works of J. Clev. cont. his poems, orations, epistles. Lond. 1687. 8. (. Bell T. Il. p. 189 sq.
- 23) ©. Bell T. II. p. 169 sq. Paraphrase upon the paslmes of David and upon the hymnes, dispersed throughout the Old and New Test. Lond. 1636. 12. w. a Paraphr. upon Job, Ecclesiastes, Lamentations etc. ib. 1638. fol. 1676, 8. Paraphr. on Salomons Sing. Oxf. 1641. 4.
- 24) S. Bell T. II. p. 215 sq. Ellis T. III. p. 354 sq. Poems. Lond. 1674. Ed. IV. 1682. ib. 8.
- 25) Works. Lond. 1710. IV. 8. 1753. III. 12. 1774. II. 12. Birmingham 1761. III. 8. Dublin 1773. III. 8. [. Johnson T. III. p. 41 sq.
- 26) S. Bell T. II. p. 147 sq. The poetical works of J. D. Lond. 1569, ib. 1773. 12.
- 27) S. Ellis T. II. p. 366 sq. Minerva Britanna or a garden of heroical devises. Lond. 1612. 4. Thalia's Banquet. ib. 1620. 12.
- 28) S. Scb. b. Anderson T. VII. p. 145 sq. Temple of fame, a poem. Lond. 1700. fol. S. Johnson T. III. p. 143 sq.
- 29) Poems on several occasions. Lond. 1717. 8. C. Johnson T. HI. p. 99 sq.
- 30) S. Ellis T. III. p. 253 sq. Bell T. II. p. 210 sq. Lucasta. Lond. 1649. 12. Posthume poems. ib. 1659. 12.
- 31) Donne's works with an account of his life by H. Alfort. Lond. 1839. VI. 8.
- 32) S. Ellis T. II. p. 107 sq. Poems, Elegies, Paradoxes and Somets, Lond. 1657, 12.
- 33) Poems. Lond. 1713. 8. A poem on the death of J. Phil. ib. s. a. fol. S. Johnson. T. II. p. 215 sq.
  - 34) A new version of the psalms. Lond. 1696. Suppl. ib. 1717.8.
- : 35) Poems on several occasions; together with the song of the three children paraphr. Lond. 1709. 8.

96) Nor Poem on the spleen b. Gildon's Miscell. 1701. Poet. Works. Lond. 1713. 8.

### §. 628.

Che wir jest von bem Buftanbe ber bramatischen Boefie in biefer Beriobe felbft fprechen, wollen wir mit einigen Borten bie Orte anbeuten, wo gespielt wurde. Das altefte bestimmte Ebegier mar the Globe auf ber Bankside und Surrevside von der Themfe gelegen, feit 1596 bestehend, aber bei einer Borftellung von Shaffpere's Henry VIII. am 29ften Juni 1613 abgebrannt und fpater wieder aufgebaut; bann bas Rose-Theatre, auf berfelben Bluffeite gelegen, mo feit 1590 purft the Lord Admirals Servants spielten; ferner bas Hope-Theatre auf berfelben Seite um 1602, bas Swan - Theatre auf ber Bankside feit 1597, von bes Grafen von Bembrofe Servants, ju benen auch Chaffpere gehorte, benutt; bas Fortune-Theatre in Golding Lane zwischen Erwplegate und Bhitecroß Street, ungefahr feit 1600 im Ruf und Das erfte tegelmäßige Theater ber Stadt nach bem Muster bes Globe (Shakspere's Theatre) gebaut, 1621 abgebrannt, 1623 wieber aufgebaut und bis 1633 benutt; bas Curtain-Theatre in der Curtain - Road, um 1600 entstanden und bis um 1623 brutt; the red Bull, mabriceinlich awei Theater, namlich eins kit 1611—13 in Bishopsgate und ein anderes feit 1662 in Red Bull Darb am oberen Enbe ber St. John's Street in Clerfenwell; bas Nursery - Theatre in Satton Garben seit 1640; bas Theater in Blak-Friars, zuweilen auch in Begenfage ju bem Globe, auf ber entgegengefetten Seite bes Baffers, the Globe in Black Friars genannt, feit 1601 bon ben Servante bee Grafen von Borcefter, feit 1605 von ba Children of the revels und of her majesty's revels, wer, wie fie fich feit 1609 nannten, von ben children of Blackfriars benutt; ber Phenix in Salleburyhouse, Fleetstreet in Bhitefriars, wischen 1612—62 im Gange: the Queen's Theatre und in fpaterer Beit bes Duke's of ork Theatre genannt und zwischen 1669 - 96 benutt. Gibbons Dennis Court in Bere Street Claremarket mar blos ein improvifirtes

Abegier, an beffen Stelle nachber bas fpgengunte New Theatre bei Lincolne' Inn Rielbs errichtet warb, neben welchem Dieficiel noch ein zweites in Little Lincolns Inn Fields beftanb; auf je nem spielte man von 1696-1760. Das Cockpit-Theatre in Drurplane war bas erfte bem Bublicum geoffnete Schaufpiele haus auf ber Befifeite von Temple Bar, und bie Ramen Phenix, Drurylane und the private house Drurylane find high andere Benennungen fur benfelben Ort, wie es benn auch fd ber Eröffnung (1624) balb ale bee Duke's Theatre, balb ale bes Duke's of York Theatre oper als bas Theatre Royal to Drurplane vortommt, aber eigentlich erft feit 1784 ordentlich ausgebaut und verschönert worden ift. Sonft bestand noch em regelmäßiges Theatre in Saymartet. Das Covent-Garden-Theatre batirt erft feit 1705-20, fowie noch vorübergehind ein Patagonian-Theatre 1793 ju Greter Change in Comer fet Soufe 1654, um 1666 in Banquetting Soufe in Biblie hall und 1633 und 1740 ju Tenniscourt St. James et mabnt werben, um von ben bei Zeften am Sofe, ben Abtelm und Schulen Bondone ac, aufgeführten Belegenheitoftuden bier gang ju fcmeigen.

Bas das Aeußere biefer Gebaube anlangt, fo waren bie Theater von Soly und rund gebaut, nach oben offen und nur burd ein Strobbad über ber Bubne gegen Bind und Beiter geschütt; an bem Dache aber war außen eine gabne mabrent ber Beit ber Borftellung, bie um 3 11hr Rachmittags nach einem breimaligen Trompetenftoß begann, aufgezogen. Sol, Det Die Cavallere und Damen fagen in Logen unter ber Galerie, wiewohl es auch vorfam, daß fie auf befonders beshalb big geftellten Stublen auf ber Buhne felbft fagen, ober bie jungeren Sofherren legten fich gar ber Lange lang auf bie mit Binfen bestreuten Dielen bes Fußbobens bin und ließen fic von ihren Bagen mit Bfeifen und Tabat aufwarten, mabrend bie Burgere leute und bas Bolt auf bem Sofe (Pit) aufammengebrangt fteben mußten. Bewegliche Decorationen führte erft ngch ber Reftauration Davenant ein; porher fucte man nur burd roff Abbildungen von Saufern, Thurmen und Baumen Die Dap fellung ju verfinnlichen; überhaupt half man fich fehr leicht,

benn ein Bimmer, worin ein Tifd mit Feber, Bavier umb Thibe ze. fanb, grigte g. S. ein Gerichtegimmer an. Um ben Drt ber Sanb. lung angubeuten, ward eine große Zafel, worauf ber fragliche Rame mit großen Buchfaben gefdrieben fand, diffgehangt, nachbem fraber eine Art Allegorie, Dumb Show (b. f. fum. mes Schaufpiel), vor jebom Acte bas barin Bortommenbe mimfic verfinntlicht hatte, wie wir bieß noch an bem Stude feben tonnen, welches Chaffpere im Hamlet bem Ronig und ber Ronigin vorfpielen läßt, benn in feitten eigenen batte er biefe Gewoinbeit abgeschafft. Schauspielerinnen traten in ber Regel erft feit der Restauration auf; zwar hatte icon 1656 eine gerbiffe Dre. Coleman ale bas erfte Frauenzimmer bie Bubne beireten, allein der weiterhin zu nennende Prynne erhob barüber einen ungebeueren garm, indem er bergleichen Prauenzimmer für Ungeheuer erfichte, Die unwerth feien, ber menfolichen Gefill. foaft anjugehoren, fo bag erft unter ber Regierung Carle II., ber besanntlich bas Schausviel febr begunftigte, biefe Sitte allge Borber waren bie weiblichen Rollen mit Knaben meiner warb. ober jungaussehenden Dannern befest worden, die man in Weiberileiber gesteckt batte und benen bann billig jene Unzuchtige teiten in ben Dund gelegt werben konnten, an benen bie alberen Englifden Stude fo reid find.

## §. 629.

Bas nun das Drama in dieser Periode selbst anlangt, so schief dasselbe unter Carls I. späterer Regierung und während der Republikzeit beinahe ein 1). Während nämlich die königlich gestunte Partei der Episkopalen das Theater als Kunst- und Sittenditdungsanstalt unterstützte und zu heben suche, sahen ihre politischen Gegner, die Presbyterianer oder Puritaner, es sur einen Ort gottloser Lustvarkeit und Wollust an, indem sie wiede dasselbe als eine Erstndung des Heidenthums, welche die Papisten im Mittelalter zur Täuschung des Bolts in den Mysterien benutzt hätten, betrachteten und als eine Werkstätte des Gögendienstes verabscheuten. So unterschied man denn sehr bald so, daß die Freunde des Theaters Royalisten waren, die Gegnas abet der Boltspartei angehörten. Ratürlich sehlte es auch

nicht an einer polemischen Literatur, welche hier naber m besprechen-zu weit führen würde; es genüge, auf den Titel der Histriomastix<sup>2</sup>) des ftreizsüchtigen Juriften William Prynne († 1669) ausmerksam zu machen, die er 1633 erscheinen ich und wosür er, weil er darin viele Personen von Rang, ja den König Karl I. selbst angegriffen hatte, in den Tower gestelt, 5000 Pfund zu bezahlen von der Sternsammer vernrihdli aus Orford und Lincolns Inn ausgewiesen, seiner Nowe catur verlustig erklärt, in Palace Pard und Cheapstde an den Pranger gestellt und ihm an jedem dieser Orte ein Ohr abgoschitten wurde; sein Buch sollte durch den Henker verdrannt, er selbst aber auf Lebenszeit eingesperrt werden, jedoch verhirdert der Ausbruch der Revolution die Ausschhrung des lehten Beschlusses. Richts bestoweniger blieb auch unter Cromwell diese spekentische Berfolgung des Theaters sach ununterbrochen in Geltung.

1) C. d'Israeli, Curios. of Liter. T. II. p. 243 sq.

2) Der Titel lautet in ber Ueberf. (nach Alt, Theat. u. Kirche. Bei. 1846. 8. p. 546, fpaßhafter Beife alfo: "Diftrio Raftir, Geifel für den Schauspieler ober Komobianten "Tragobie, worin ausführlich bewiesen wird, und zwar durch übereinstimmenbe Entscheidungen biblifcher Stellen, ber gen gen erften Rirche unter bem Gefes und Evangelium, von 55 Synoben, wa 71 Batern und driftlichen Schriftfiellern por bem Jahre 1200 und von mehr als 120 fremben und inlanbifden, protestantifchen und papstitchen Autorn feit jener Beit, von 40 heibnischen Philosophen, Diftoriern, Poeten, von vielen christichen Rationen, Republiken, Raifern, Prinzen, Magiftraten, von befondern apostolijchen, tanonischen, taiferlichen Conflitutionen und von uns feren eigenen Englischen Statuten, Magiftraten, Universitaten, Schriftfiellen und Predigern, bag bie öffentlichen Schaufpiele, (ber mabre Pomp bes Ite fets, welchem wir in ber Taufe entfagen, wenn wir ben Batern glauben) funblich, beibnifch, lieberlich, gottlos und bochft verberblich feten, baf man fle in allen Beitaltern als ein unerträgliches Unbeil für bie Rirchen, Repu bliten, Gitten und Geelen ber Menfchen betrachtet habe, und baf ber Bert ber Chaufpielerpoeten und Chaufpieler, bas Schreiben, Auffuhren und Befuchen folder Stude gefehwidrig, infam und bee Chriften unwurbig fen. Me entgegengefesten Behauptungen merben bier vollftanbig beantwortet; bie Uns gefehlichteit bes Aufführens und Anschauens ber atabemischen Interlabit wird turg bargethan; außerbem tommt einiges Befondere über bas Sangen, Burfeln, Spielen, Gefundheit : Trinten zc. vor." Diefes 1006 Quartfelten enthaltenbe Dadwert ift aber fonderbarer Beife felbft in form eines Schan spieles (baher "Komöbianten-Aragöbie") geschrieben und in Afte und Ste-nen abgetheilt. cf. d'Israeli, Misc. of Lit. T. I. p. 128 sq.

S. 630.

Bas nun die Dramatifer biefer Periode felbft anlangt, fo fpielen einige, die wir bei ber vorigen erwähnt haben, noch

in bie gegenwartige berüber, g. B. Daffinger. Dief fieht man auch aus dem Inhalt, benn mabrend bie altere Balfte noch Chaffpere und Ben Jonfon ju Muftern hat, vermag bie fpatere eigentlich nur bie Frivolität bes Beitaltere Carle II. ale Gigenthumlichfeit aufzuweisen, und man fann wenigstens die Luftwielbidter giemlich über einen Leiften folagen. Uebrigens hat icon Steele im Spectator (nr. 51) eine bochft geiftreiche und witige Ertiff ber Lufipielbichter vom Enbe bes 17ten bis zum Anfange bes 18ten Jahrhunderte gegeben. Saben wir nun aber bereits bemerkt, bag unter Rarl I., trop ber Angriffe ber Buritaner, es nicht an Dramatifern fehlte, fo murbe ich boch zu weitläufig fein muffen, wollte ich die im Gangen boch nur mittelmäßigen Ropfe alle aufführen. Es genüge hier zu fagen, daß besonders Roger Boyle (Graf von Orrery)') und Billiam Sabington2), von benen icon oben bie Rebe mar, ale Tragifer grubmt werben, und bag Thom as Rabbes3) und Anthony Brewer4), jener im Microcosmus, Diefer in ber Lingus bie alten allegorifden Moraltaten wieber auf bie Buhne ju bringen Bon wirflicher Bebeutung in funftlerifder Sinfict fucten. ft eigentlich nur James Chirley 5) aus London (1594 -1666), ber, nachbem er erft ju St. Albans einer Schule vorgeftanden, feit 1629 fure Theater forieb und babei in bie Dimfte ber Ronigin henriette getreten war, aber mabrent bes Protectorats, ale bie Schauspiele ale Teufelewert verboten maren. wieber ju feiner alten Befcaftigung jurudfehrte und wie viele Andere bei ber Restauration von dem unbankbaren Rarl II. machen warb. Er hat 39 Stude hinterlaffen, bie gwar nicht Alle von außerorbentlichem Talente, aber boch von bebeutenber Bihnentenninif, lebenbiger Phantafie und offenbarem Streben nach Moralitat zeugen. Seine besten Leiftungen gehören ebenfalls nicht ine Gebiet bes Trauer, fonbern bes Luftspiels; wir gablen My the wedding, the grateful servant, the traitor, the smester, the lady of pleasure und die Tragitomodie the gentlemen of Venice. Beit wichtiger aber, wenn auch nicht als Dichter, bod für bie Gefdicte bes Englischen Theaters, ift Gir Billiam Daven ant aus Oxford (1606-1666) 6), ber befanntlich querft bie bewegliche Scenerie einführte und bie weiblichen Rollen nicht

down T. V. The works of the earls of Bachester, Bessesses, Dorset, the duke of Devonshire etc. Lond. 1721. H. 8. B. 1754. 8.

- 2) S. Brit. Biographie. Bb. X. p. 135 sq. Works. Lond. 1706. 1715. 1764. II. 8.
- 3) Mec Flecture or a satyr upon theirus blew present per Lond. 1682. 4. The medall, a satyre against sedition. ib. 1682. 4. Religio laici or a laymous faith, a peem. ib. 1682. 4.
- 4) Miscollany poems, as Satyrs, epistles, love-verses, sengt, sennets. Lond. 1704. fel. Hero and Leander in burlesque. ib. 1608. The posthumous works of W. publ. by Theobald. Lond. 1728, 8,
  - 5) Works in prose and verse. Lend. 1778. IL 8.
- 6) C. Johnson T. I. p. 415 sq. Yert, Idée de la poésie Anglis 1754. 8.) T. V. p. 331—343. Poems in b. Works of Rechesser (Paris 1754. 8.) T. V. p. 331-343, Poet T. II. p. 329 sq. u. b. Anderson T. VI.
- 7) Secret memoirs and manners of several persons of quality of both sexes from the New Atslantis, an island in the Mediter-moran. Land. 1709. 8, 1791. IV. 12. Memoirs of Europe, toward the close of the eight century, written by Eginhardus, secretary und favourite to Charlemagne and done into English, by the translater of the new Atalantis. ib. 1710. 8. The power of love in seven novels. ib. 1720. 8. Court intrigues. ib. 1711 8. Adventures of Rivelle, ib. 1714. 8. S. Somit, Lebrb. f. Fraueng. Bb. I. p. 286 sq.
- 8) S. Cibber, Lives of Engl. poets. T. III. p. 204 sq. Works. Lond. 1707. IV. 12.

9) 6. Johnson. T. I. p. 451 sq. Aesculapius or the hospital of fools. Lond. 1714. 8. Deutsch. Wien 1771. 8. G. erot. Geb. b. Dryden **Miscell** 

10) Des Martinus Geriblerus Leben, Berte und Entbedungen, eine Sattre über Die Diffwenbung ber Biffenfchaften. Ih. I. a. b. Engl. ub. v. D. 2. Ibeten. Duisb. 1783. 8. Bb. II. D. Seriblerus nege Badoug ob.

bie Runft, in ber Dichtunft zu finten. ebb. 8.
11) The True-bern English-man, a satyr. s. 1. 1701. 4. Ed. X. ib. 1701. 4. u. in b. Poems on affaire of state. T. H. p. 7 sq. u.b. f. a. Seb. f. m. Urt. p. 280. Novels. Edinb. 1810. XII.8. Lond. 1839—40. XVIII. 12. The life and surprising adventures of R. Crasos. Land. 1719. Il. 8. u. Serious reflexions during the life of R. Cr. with his vision on the angelic world. ib. 1719. 8. (war jurf in The London post or Headcote's intelligence nr. 125-289 einger.) u. in unjahl. Zueg., a. b. Weber, Popular Romances, consisting of Imaginary Voyages and Travailes. Edinb. 1812. 8. p. 349—582. (f. a. d'Israeli, Cur. of Lit. T. II. p. 237 sq. Den erften Ebell foll aber forb Drforb im Zower verfert, baben f. Blatt. f. it. Unterb. 1844. p. 155 sq.) cf. Scott Misc. W. T. III. p. 304 sq. Brit. Biogr. Bb. X. Weber a. a. D. p. XXXII sq. G. Chalmers, Life of D. De F. Lond. 1790. 8. W. Wilson, Mem. of the life and times of D. de Foc. Lond. 1830. III. 8 Berl. Mon. Schr. 1807. Bb. L. p. 102 sq. Mexières a. a. D. T. I. p. 217 sq. Magazin f. b. Literatur b. Austanbes. 1833. mr. 71. 1840, mr. 38. Ueberf, f. in alle Cue. Spr. cf. R. Cruses p. De Pec: restit. et trad. nouv. ill. de la vie de D. F. p. Ph. Chusies, de not. s. le matelot Selkirk et s. St. Hyacinthe, de rech.

s. I'Me Mt. Fernandez, s. les Caralbes et l. Puchches p. F. Dunis. Paris 1835. II. 8. ueb. f. Rob. C. üb. u. m. Rot. verf. v. C. Courtin, Etstig. 1836—36—II. 8. Gef. Romane. ebb. 1842. I—VIII. 16.

12) The Foreigners. Lend. P. I. 1707. fol. u. b. d. Poems on

aff. of state T. II. p. 1 sq.

13) Poems and Fancies. Lond. 1653. 1664. fol. Natures pictures drawn by fancies pencil to the life. ib. 1656. 1671. fol. The worlds elie. ib. 1655. fol.

14) Parthenissa. Lond. 1664. 8.

- 15) Histories and novels, Lond. 1696. S. 1718. S. 17.2. II. S. Plays and novels. ib. 1724. IV. 12, 1735. II. 12.
- 16) The tea-table or a conversation between some polite parsons at a ladys visiting day. Lond. 1725. 8. The fruitless inquiry, being a coll. of entert. histories. ib. 1727. 8.
- 17) Fomous history of the seven champions of christendom. Lond. 1670. 4. 1755. II. 8. ib. s. l. 4. ib. 1824. 16. The most pleasant history of Tom a Lincoln, that ever renowned soldier, the red-rese knight. Lond. 1696. 4. Ex sammelte auch bie Bige bes Sonboner Birgers Billiam Jobson († 1581) als The pleasant conceits of Old Hobson the merry Londoner. Lond. 1607. 8. publ. by J. O. Halliwell. ib. 1843. 8. Dies sind Rachahmungen solcher früheren Facetine, als in waren Jack of Dover, his Quest of Inquirie or his privy search for the veriest foole in England. Lond. 1842. 8. und Unbrew Bors be's Merry tales of the wise men of Gotham, Lond. 1650. 12. ed. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. u. 21.
- 18) Isle of man or the legall proceedings in Man-shire against sine. Lond. 1627, 8. u. The seven golden candlesticks or the seven feld-state of God's church here on earth. ib. 1621. 8.
- 19) The pilgrims pregress. First part. Lond. 1678. P. I and II. XIV. Ed. w. 1675. w. expl. and pract. not. by G. Burder. Coventry 1786. by R. Southey. ib. 1830. 8. (The third part. Lond. 1693. Ed. Pr. ift uniott.) C. Grace abounding to the chiefe of sinners in a sithfull account of the life and death of J. B. The eight ed. Lond. L. a. 12. ib. 1692. 12. Mezières, Hist. de la litt. Anglaise. Paris 1841. T. L. p. 416 sq.
- 20) The man in the moon or a discourse of a voyage thither by Domingo Gensules. Lond. 1638. 1657. 12.
- 21) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus. Lond. 1727. II. 8. 1760, 1778. 8. 1786. II. 12. Paris 1829. II. 12. u. oft. Deutsch v. 3. Matheson. Samb. 1728. 8. v. M. Claubius. Brest. 1780. 1796. 8. R. b. Engl. u. Franz. Drig. neu übers. v. J. R. Müller, Carler. 1841. 12. stutz. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 63 sq. Ueb. d. Grigen. dar. sch. p. 77. 83. 202. sq.

### §. 627.

Bir fommen jest gur Eprif, für welche in biefer Perfobe chentich feine fonberlichen Mufterarbeiten vorliegen, wenn auch bie Bahl ber Dichter ziemlich groß ift. Als eleganter Eflogens bichter mag guerft Ebwarb Fairfax († 1624 — 82).

derson T. V. The works of the early of Bechaster, Dorset, the dake of Devonshire etc. Lond. 1721, II. 8. 12. 1754. 8.

- 2) S. Brit. Biographie. Bb. X. p. 135 sq. Works. Lond. 1704. 1715, 1764, II, 8.
- 3) Mec Fleence or a safyr upon theirne blew protestant pe Lond. 1682. 4. The medall, a satyre against sedition. ib. 1682. 4. Beligio laici or a laymans faith, a poem. ib. 1682. 4.
- 4) Miccellany peems, as Satyrs, epistles, love-verses, sengs, sancts. Lond. 1706. fel. Hero and Leander in burlesque. ib. 1809. & The posthumous works of W. publ. by Theobald. Load. **17**28. 8.
  - 5) Works in prose and verse. Lond. 1778. IL 8.
- 6) C. Johnson T. I. p. 415 sq. Yart, Idée de la pedsie Angl. (Paris 1754. S.) T. V. p. 331—343. Poems in b. Works of Rechester T. II. p. 329 sq. u. b. Anderson T. VI.
- 7) Secret memoirs and manners of several persons of quality of both sexes from the New Atelantis, an island in the Moditer-zonean. Land. 1709. 8, 1791. IV. 12. Memoirs of Europe, toward the close of the eight century, written by Eginhardus, secretary was favourite to Charlemagne and done into English, by the translater of the new Atalantis. ib. 1710. 8. The power of love in seven novels. ib. 1720. 8. Court intrigues. ib. 1711 8. Adventures of Rivelle, ib. 1714. 8. S. Schmit, Pepts. ?. Staueng. 8b. I. p. 286 sq.
- 8) S. Cibber, Lives of Engl. peets. T. III. p. 204 sq. Works. Lond. 1707. IV. 12.
- 6. Johnson. T. I. p. 451 sq. Aesculapius or the hospital of fools. Lond. 1714. 8. Deutsch, Bien 1771. 8. G. erot. Geb. b. Dryden Miscell

10) Des Martinus Scriblerus Leben, Werte und Entbedungen, eine Battre uber Die Miswendung der Biffenschaften. Ih. I. a. b. Engl. ub. b. D. 2. 3beten. Duisb. 1783. 8. Bb. II. M. Scriblerus nege Basove ob.

The London post or Headcote's intelligence nr. 125-289 einger.) u. in unjahl. Zusa., a. b. Weber, Popular Romances, consisting of Imaginary Voyages and Travailes. Rainb. 1812. 8. p. 349—582. (f. a. d'Israeli, Cur. of Lit. T. II. p. 237 sq. Den ersten Etell soll aber Lorb Drford im Zower versert, haben s. Blatt. f. lit. Unterh. 1844. p. 155 sq.) cf. Scott Misc. W. T. III. p. 304 sq. 18rit. Biogr. 35. X. Weber 4. 4. D. p. XXXII sq. G. Chalmers, Life of D. De F. Lond. 1790. 8. W. Wilson, Mem. of the life and times of D. de Foe. Land. 1830. III. 8 Berl. Mon. Schr. 1807. Bb. L. p. 102 sq. Mexières a. a. D. T. I. p. 217 sq. Magazin f. b. Literatur b. Austandes. 1833. nr. 71. 1840. nr. 38. Uebets. f. in alle Cue. Spr. cf. R. Cruset p. De Pee: restit. et trad. neuv. ill. de la vie de D. F. p. Pl. Chasles, de not. s. le matelot Scikirk et s. St. Hyacinthe, de rech,

s. I'lle Mt. Formandez, s. les Caralbes et l. Puelches p. F. Dunig. Paris 1835. II. 8. Ueb. f. Rob. C. ab. u. m. Rot. verf. v. C. Courtin. Etuttg. 1836-36-II. 8. Gef. Romane. ebb. 1842. I-VIII. 16.

12) The Foreigners. Lend. P. I. 1707. fol. u. b. d. Poems on

aff. of state T. II. p. 1 sq.

13) Poems and Fancies. Lond. 1653. 1664. fol. Natures pictures drawn by fancies pencil to the life. ib. 1656. 1671. fol. The worlds elie, ib. 1655. fol.

14) Parthenissa. Lond. 1664. 8.

- 15) Histories and novels, Lond. 1696. S. 1718. S. 17.2. II. S. Plays and novels. ib. 1724. IV. 12. 1735. II. 12.
- 16) The tea-table or a conversation between some polite persons at a ladys visiting day. Lond. 1725. 8. The fruitless inquiry, being a coll. of entert. histories. ib. 1727. 8.
- 17) Famous history of the seven champions of christendom. Lond. 1670. 4. 1755. II. 8. ib. s. l. 4. ib. 1824. 16. The most pleasant history of Tom a Lincoln, that ever renovened soldier, the red-rese knight. Lond. 1696. 4. Ex fammette auch die Bige des Lond hobses the werry Londoner. Lond. 1607. 8. publ. by J. O. Halliwell: ib. 1843. 8. Dies find Rachamungen solcher früheren Facetiee, els da waren Jack of Dover, his Quest of Inquirie or his privy search for the veriest soole in England. Lond. 1842. 8. und Under West of the wise men of Gotham. Lond. 1650. 12. ed. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. u. 2.
- 18) Isle of man or the legall proceedings in Man-shire against sine. Lond. 1627, 8. u. The seven golden candlesticks or the seven fold-state of God's church here on earth, ib. 1621, 8.
- 19) The pilgrims progress. First part. Lond. 1678. P. I and H. XIV. Ed. w. 1675. w. expl. and pract. not by G. Burder. Coventry 1786. by R. Southey. ib. 1830. S. (The third part. Lond. 1693. Ed. Pr. ift uniot.) E. Grace abounding to the chiefe of sinners in a sithfull account of the life and death of J. B. The eight ed. Lond. L. a. 12. ib. 1692. 12. Mezières, Hist. de la litt. Anglaise. Paris 1861. T. L. p. 416 sq.
- 20) The men in the moon or a discourse of a voyage thither by Domingo Gonsales. Lond. 1638. 1657. 12.
- 21) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus, Lond. 1727. IL. 8. 1760, 1778. 8. 1786. II. 12. Paris 1829. II. 12. u. oft. Deutsd v. 3. Ratheson. Samb. 1728. 8. v. M. Claubius. Brest. 1780. 1726. 8. R. b. Engl. u. Franz. Drig. neu übers. v. J. R. Müller. Carlst. 1841. 12. Rus. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 63 sq. Ueb. d. Grigen. dat. [. 60. p. 77. 83. 202. sq.

### §. 627.

Bir fommen jest gur Lyrif, für welche in biefer Perfobe eigentich teine fonberlichen Mufterarbeiten vorliegen, wenn auch bie 3ahl ber Dichter ziemlich groß ift. Als eleganter Effogen-bichter mag zuerft Ebwarb gatrfax († 1624—82)\*)

deman T. V. The works of the early of Bechester, Beccamuse, Dorset, the duke of Devonshire etc. Lond. 1721, H. 8. ik. 1754. 8.

- 2) S. Srif. Biographic. Bb. X. p. 135 sq. Works. Lond. 1704. 1715, 1764. II. 8.
- 3) Mec Flotnot or a satyr upon the true blew pretestant per. Lond. 1682. 4. The medall, a satyre against sedition. ib. 1682. 4. Religio laici or a laymons faith, a peem. ib. 1682. 4.
- 4) Miscolleny peems, as Satyrs, epistles, leve-verses, sengs, councts. Lond. 1704. fel. Here and Leander in burlesque. ib. 1808. 8. The posthumous works of W. publ. by Theobald. Lond. 1728. 8.
  - 5) Works in prose and verse. Lond. 1778. IL 8.
- 6) S. Johnson T. I. p. 415 sq. Yart, Idée de la poésie Angl. (Paris 1754. 8.) T. V. p. 331-343. Poems in b. Werks of Rechester T. II. p. 329 sq. u. b. Anderson T. VI.
- 7) Secret memoirs and manners of several persons of quality of both sexes from the New Atalantis, an island in the Meditermannean Land. 1709. 8, 1791. IV. 12. Memoirs of Europe, toward the close of the eight century, written by Eginhardus, secretary and favourite to Charlemagne and do no into English, by the translator of the new Atalantis. ib. 1710. 8. The power of love in seven novels. ib. 1720. 8. Court intrigues. ib. 1711. 8. Adventures of Rivelle, ib. 1714. 8. C. Comit, 2thtb. f. Staueng. 28b. I. p. 286 sq.
- 8) C. Cibber, Lives of Engl. peets. T. III. p. 204 sq. Werks. Lond. 1707. IV. 12.
- 9) S. Johnson. T. I. p. 45t sq. Aesculapius or the hospital of fools. Lond. 1714. S. Deutjch. Bien 1771. S. S. evot. Ceb. b. Dryden Miscell.

10) Des Martinus Seriblerus Leben, Werte und Entbedungen, eine Satire aber Die Miswendung der Biffenschaften. Ab. I. a. d. Engl. ab. D. E. Ibeten. Duisb. 1783. 8. Bb. II. M. Seriblerus neos Basous ob.

bie Runft, in ber Dichttunft gu finten. ebb. 8.

11) The True-born English-man, a satyr. s. l. 1701. 4. Ed. X. ib. 1701. 4. u. in b. Poems on affaire of state. T. II. p. 7 sq. 1tb. f. a. Seb. f. m. Urt. p. 280. Novels. Edinb. 1810. XII.8. Lond. 1839. —40. XVIII. 12. The life and surprising adventures of R. Crasse. Lead. 1719. Il. 8. u. Serious reflexions during the life of R. Cr. with his vision on the angelic world. ib. 1719. 8. (war surf in The London post or Headcote's intelligence nr. 125—289 einger.) u. in unsibl. Xusq., a. b. Weber, Popular Romances, consisting of Imaginary Voyages and Travailes. Edinb. 1812. 8. p. 349—582. (f. a. d'Isrseli, Cur. of Lit. T. II. p. 237 sq. Den erften Ebelt foll aber 80th Drforb im Komer verfert. haben f. Blått. f. lit. Unterb. 1844. p. 155 sq.) cf. Scott Misc. W. T. III. p. 304 sq.; Srit. Biogr. Bb. X. Weber a. a. D. p. XXXIII sq. G. Chalmers, Life of D. De F. Lond. 1790. 8. W. Wilson, Mem. of the life and times of D. de Foc. Lond. 1830. III. 8 Berl. Mon. Schr. 1807. Bb. L. p. 102 sq. Mexidens a. a. D. T. I. p. 217 sq. Magagin f. b. Eteratur b. Sussianbes. 1833. mr. 74. 1840. nr. 38. Utberf. f. in alle Gue. Spr. cf. R. Grusoe p. De Foet restit. et trad. nouv. ill. de la vie de D. F. p. Ph. Chasles, de not. s. le matelot Schkirk et s. St. Hyacinthe, de rech.

g. 1986 ffe. Fernandez, g. les Caralbes et l. Puelches p. F. Dunis. Paris 1835. II. 8. Ueb. f. Rob. C. fib. u. m. Rot. verf. v. C. Courtin, Stutig. 1836—36—11. 8. Gef. Romane. ebb. 1842. I-VIII. 16.

12) The Foreigners. Lend. P. I. 1707. fol. u. b. d. Poems on

drawn by funcies pencil to the life. ib. 1656, 1671. fol. The worlds elie, ib. 1655. fel.

- 14) Parthenissa. Lond. 1664. 8. 15) Bistories and novels. Lond. 1696. 8. 1718. 8. 17.2. II. 8. Plays and novels. ib, 1724. IV. 12, 1735. II. 12.
- 16) The tea-table or a conversation between some polite persons at a ladys visiting day. Lond. 1725. 8. The fruitless inquiry, being a coll. of extert. histories. ib. 1727. 8.
- 17) Famous history of the seven champions of christendom. Load. 1670. 4. 1755. II. 8. ib. s. l. 4. ib. 1824. 16. The most pleasant history of Tom a Lincoln, that ever renowned soldier, the red-rese knight. Load. 1696. 4. Ex sammelte auch bit Bite bet Loadoner Bürgers Billiam Dobson († 1581) als The pleasant conceits of Old Hobson the merry Londoner. Load. 1607. 8. publ. by J. O. Halliwell. ib. 1843. 8. Dirš sind Rachasmungen solcher frühren Facetine, als de maren Jack of Dover, his Quest of Inquirie or his privy search for the veriest foole in England. Load. 1842. 8. und Unbrew Borshe's Merry tales of the wise men of Gotham. Load. 1650. 12. ed. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. n. 2. by J. O. Halliwell. ib. 1840. 8. u. 2.
- 18) Isle of man or the legall proceedings in Man-shire against sinne. Lond. 1627. 8. n. The seven golden candlesticks or the seven fold-state of God's church here on earth. ib. 1621. 8.
- 19) The pilgrims progress. First part. Load. 1678. P. I and H. XIV. Ed. w. 1675. w. expl. and pract. not. by G. Burder. Coventry 1786. by R. Southey. ib. 1830. 8. (The third part. Lond. 1693. Ed. Pr. if unidit.) C. Grace abounding to the chiefe of sinners in a faithfull account of the life and death of J. B. The eight ed. Lond. a. 12. ib. 1692. 12. Mezières, Hist. de la litt. Anglaise. Paris 1841. T. L. p. 416 sq.
- 20) The man in the moon or a discourse of a voyage thither by Domingo Gonsales. Lond. 1638. 1657. 12.
- 21) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus, Lond. 1727. IL 8. 1760. 1778. 8. 1786. II. 12. Paris 1829. II. 12. u. oft. Deutsch v. Matheson. Samb. 1728. 8. v. M. Claudius. Brest. 1780. 1795. 84 A. d. Engl. u. Franz. Drig. neu überf. v. J. R. Muller. Carler. 1841. 12. ausz. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Novbr. p. 63 sq. Ueb. b. Entgegn. bar. 1. tbb. p. 77. 83. 102. san

### S. 627.

Bir tommen jest gur Eprit, für welche in biefer Pertobe Agentica feine fonderlichen Mufterarbeiten vorliegen, wenn auch Die Bahl ber Dichter ziemlich groß ift. Ale eleganter Eflogendiolor mag guerft Edward gairfax († 1694 — 82)1)

genaunt werben, neben bem ber voreflichlich feldem Dichtutgen bes Ctibifchofe von Rorwich Richard Corbet aus Gwell life. 4580, 4 1635)2), unter benen fein Lebenehl ein bie frem bas Befte ift, und bie faben und folüpfrigen, aber ant tollfittet Persuasions to love, to enjoy bed Stanting Reels 5, Thomas Carew (1577 ober 89 - 1639)3) verfcwinden, welchen letteren ber ebenfalle erotifche, aben murch feinen langern Aufent. balt in Italien gebitbete Lyriter Senty Borton (1568-1639) 7, fowle Billfam Babindton aus Benbite (1605 -1654) in ber an feine fpatere Bamablin Bucin, Sochter bet Bord Bowie greichteten Sammlung von Liebesgebithten, Castura'), Det weitem übertreffen. 3war find bie Arbeiten bes 3ohn Sudling aus Whitton (1609-41)6), ber ale Freinifige unter Guffan Abolut tampfte, fo reget, und jugettos, wie fette abenteuerliches Leben war, aber er ift bafüe burchweg Driginal, und feine Datftellungen ber Leibenfcaft find trop bee uncorrectit Stole immer gelungen ju trennens fonft wurde auch Golbinif feine Dicterfigung fcwerlich nachgeabmt baben. Much Bile ttam Browne (1590-1645) machte, wie wir oben faben, leiblide hirtengebichte?) und Richard Craffami) - (1615 + 1650), ber auch geiftliche Lieber fertigte, wulrbe Befferes geleiftet haben, mare er nicht burd feine allqueifrige Rade abmung Petrarca's und Marini's, beffen Kinbermorb er ubers feste, verbildet worden. Dag Dilton fic mit vielem Gefald und Erfolg in ber Elegie (Lycidas) versuchte, haben wir fton geftben. Beit bebeutenber ift jebod in biefem Genre Abit a'ham Cowley (1618-67), benn feine Elegie auf ten Tob feinet Freundes Berbey und feine tury por feinem. Tobe gefdriebene Complainet, worin er feine gange inneve Bereiffenheit an ben Tag legt; find nicht weniger ausgezeichner ale feine Doen, beuen feitich Bindarifde Begeifterung abgeht, unter benen aber wieler wie J.B. bie an bas Leben, ben Ruf, Die Freiheit, Die Ginfamfeit und befonbere bie an bas Licht vortreffild genannt werben burfen, wenn and feine Dbe an ben Big, bie von Bielen für bie befte gebalten wird, gerade weniger lyrift ift. Seine (11) Radnim ungen Angerone (Anacreantics) und feine erotifden Boeficen an feine Geliebte find ebenfalls rocht brave Die leichten Dief-

twaen ber ichen genannten Dichter Gir 3.obm Danbam und bes Grofen von Radefter), find zwar nicht folecht, cu reichten aber Die übrigen Leiftungen Diefer Danner nicht, fomie bie ber Aphra Behn (1644-89)10) blos eine elegante Leiche tigfeit verrathen. Bas Droben anlangt, fo gilt er fur ben beften Obenbichter, woju ibn auch feine Dbe auf bie Racht ber Dufit befabigt und berechtigt. Sein Beitgenoffe Ebmund Baller, beffen religiofe Boeffeen von Talent und mahrbafter Frommigfeit zeugen, fteht gleichwohl tief unter ihm. Unter ben Miscellandictern , wie John Bomfret aus Luton (1667 -1703) 11), ber in ber poetifchen Epiftel gar nicht übel ift, Charles Sadville, Graf von Dorfet (1637 — 1706)12), Ridard Dufe (+ 1710)13) R., jeidnet fic Billiam Balfb (1663-1709)14), Pope's Gonner, burch feine eben fo geifte anmuthigen erotischen Gebichte aus, mabrent De Dramatifer Gir Beorge Etherege (1636, gen. nad 1678) 15), Billiam Bycherley 16) und Ricolas Rowe (1673-1718)17), ber leberfeper bes gucan ich, nicht über bas Demahnliche binausgingen. Bahrhafter Bolfebichter, befonders im Genre ber Ballghe, mar aber Thomas b'Urfeu 16) aus Greter († 1723), und im Benre bes Liebes Billiam Battifon 19) (1706-1727), beffen Schidfale und Talente ibm mit Becht ben Ramen bes Englischen Malfilatre verschafft baben, is bas wir Stephen Dute (au Anfang d. 18, Jahrh.) que Charles ten bier nur ber Curiafitat wegen noch neunen 10). Richt beigeffen werben burfen bie eleganten Rleinigfeiten Robent herrid's21) aus London (geb. 1591) und bes migigen 3. bn Clevelanb 22) (1613 - 1658), bee popularften Gegnere Crommell's (the Behell Scot). Als Symnendicites muffen George Sanbys (1588-1643) wegen feiner Summe auf bie Goitheit23), Thomas Flatman24), (1633-1688), Dide to und Maler jugleich, wegen feiner Pindaric ades, ber bea tomte Dramatiker William Congreve25) aus Barblat Grange bei Leeds (1679 - 1729) megen feines Mymn to. Harmony, ben John Eccles, in Mufit fente, Druben, wegen feiner genannten Dbe Alexander's Feast, Die Sandel (1785) als Cantate componirte, ber icon ermähnte John Danics

Cinchia and Kadymion (1697), trop ihres anfanglichen Ge folges, fich nicht halten. Freilich folich fich balb eine bablide 3wittergattung ber Oper ein, ale bei ber Groffnung bes new erbauten Saymarfet = Theater (1705) Beter Motteur's Temple of love 3) gang mit Italianifcher Dufitbegleitung gegebra wurde, worauf anfange auf bem Drurplane, bann aber aus auf bem Saymartet. Theater, Dwen Dac Swiny's licher fegung von Stampiglio's Oper Camilla (1706), von Bononcini in Rufif gefest, fo aufgeführt wurde, bag ber Italianer Balm tint die Rolle bes Turnus in feiner Mutterfprache, Die ubrigm Schauspieler aber bie ihrigen in Englischer Sprace fangen und fpielten. 3mar batte Abbifon aus gefranktem Rationalfiel ben befannten Nationalftoff von ber ungludlichen Rosamunde in einer Oper (Rosamond, 1707) verarbeitet und ber Componis Clayton Alles aufgeboten, eine paffende Duft bagu ju geben, allein bie Einführung von zwei bochft absurben fomifden Ba fonen (Sir Trusty und Sir Grideline), welche bas gange tragifche Element floren, ließ bie Abficht, eine gute Englifde Rationaloper ju erzeugen, burchaus verungluden. Go bauerte biefer Unfinn bis 1709 fort, in welchem Jahre Dwen Das Swiny's Uebersegung ber Scarlatifchen Dper Pyrrhus and Demetrius gegeben marb, wo bann mit ber Oper Almaheide bie Italianifche Sprache wieber bie Alleinherricaft errang und bis um 1740, wo Banbel feine lette Dver Dadamia forieb, behielt, wenn auch Sughes (Calypso and Telemachus 1712), Lewis Theobalb (Pan and Sphinx 1717), Mot teur (Thomyris, Queen of Scythia. 1707) Opposition mads ten und Abbifon und Steele' im Spectator gegen biefe uns nationalen Fremblinge ju Felbe jogen. Endlich bewirfte 30hn Bay, ber noch ju nennende Fabulift, burch feine Beggar's Opera eine Umwälzung bee Gefdmade, benn man gab fie 63 Lage lang hintereinander, bie vornehmen Damen gebrauchten Bader, auf benen Arien baraus gebrudt maren, und man horte bas Bortfpiel, biefe Oper mache Gay rich und Rich gay; allein foon ihr zweiter Theil, Polly, burfte nicht gegeben werben, weil barin die vornehme Welt noch mehr als im erften bem Gelachter preisgegeben werden follte. Seine ernfte Dper Achilles blieb weit

plates willeben genannten gurud, und feine Schlfroper Aelb and: Calutela (1727) hieft sich auf dem Hahmurket-Bhedter und durch das Spiel und den Gesang der Mis Ame, der hach wiegen derühmten Mrs. Cibber, und die von Schnbel dazu componite Musst. Aurz, dieser Sieg der Rationalität Aber stenden Angeschmad war wenigsens nicht nachholitg, deine nich die Formar 1762 machte eine llebersetzung von Metastaffo's Attaserse (Artaxerxes 1751) von Thomas Augustine Athaserse (Artaxerxes 1751) von Thomas Augustine Artesere, frostend die Musst dazu componitt hatte, tdahrhaft Furire, frostend die Der, nach der ein halbes Jahrhundert vother vellesten Manier, theils von Italiänern Italiänisch, theils son Englischen Sängern Englisch vorgetragen wurde.

- t) The first day's entertainment at Rutlands house by declarations and musick, after the manner of the ancients. Loud. 1637. A The siege of Rhodes made a representation by the art of perspective in scenes and the story sung in recitative musick, ib. 163. 4. The crucky of the Spaniards in Peru express by instrumentall and vocall musick and by the art of perspective in scenes, ib. 1658. 4.
  - 2) S. Wood, Athen. Oxon. T. II. p. 193.
- 3) Temple of Love, pastoral opera, englished from the Italian all sung to the same music by Signior J. Saggious performed six times at the Haymarket. Lond, 1706. 4.

# ý. 632.

Ehe wir jest zu ber letten Berlobe ber Englischen Boeffe Wiftend ber Regierungszeit bes Saufes Gannover forigeben, finnen wir nicht umbin, mit wenigen Borten einige literarifde Uniernehmungen sut erwähnen, die wesentlichen Einfluß auf bie Orfeltung eines befferen Gefchmads hatten. 30 meine bie ben Richard Steele aus Dublin (geb. 1671, geft. 1729) mb Joseph Abbison and Misson (1672---1719) unternommenen aftheisse literarischen Bochenichriften, beten Zwed ber war, auf Alles aufmertsam an machen, was trgendwie aur Ciema des Stols in den fconen Biffenfchaften gehörte. deser Arbeit begann nämtich Steele ben 12. April 1708, dem er ben Tatter (Schwäher) allerbings anonym heraus Michen anfing; als aber Abbison ben mabren Berfaffer entbest hatte, gab er ben 25. Mai 1709 feinen erften Beitreg Brafe, banbbud b. Literargefdicte. III. 26

(Bemertungen aber Birgil) binein und blieb bann Mitarbeite, bis mit ber 271. Rummer bie Beitidrift am 13ten Janua 1711 einging. Um 1. Dars 1711 begannen fie nun ben Bufchauer (Spectator) in bemfelben Beifte und berfelben gorn, nur bag taglich, mit Ausnahme bes Sonntags, eine Rumma ericbien. Diefe Beitfdrift batte einen folden Erfolg, baß ft balb einen Abfas von 20,000 Exemplaren batte. festen fie auch Diefen nur bis jum 555. Blatte ober bit aum December 1712 fort, bann übernahm ibn Billiam Bond, ber ihn bis jum 3. August 1715 ober bis m 61. Rummer bes neunten und letten Banbes brachte, Diefen lief nun Steele unter bem Ramen Darmabute Mprite am 25. Februar 1714 ben Lover folgen, allein biefer erlebte nur 40 Rummern und endete fcon ben 27. Dai. Gleiche Soldfal erfuhr fein Reader, ber nur vom 12. April bis .10, Mai 1714 bauerte, und besonbers gegen Swift's Examiner, ben biefer feit bem 2. September 1710 ju Goinburgh erfcheinen ließ, und ber bann feit bem 14. September 1715 als III. Band # London beraustam, gerichtet war, aber nur 9 Rummern ju Tage for berte. Un beiben lesteren Journalen hatte auch Abbifon Dell genommen, nachbem er bereits mit Steele feit bem 26. Ral 1713 ben Guardian (Auffeher) hatte erscheinen laffen, ber aus nur bis 1714 bauerte. Ale eine Art Supplement ober politifdes Sageblatt ju Bunften ber Bhige ließ, Steele am 6. Detober 1718 ben Englishman folgen, allein wegen feiner barin und in de mem beifenden Bampblet, the Criais, ausgesprochenen Grund fage ward er ben 12. Mary 1714 aus bem Unterhaufe go Boffen. Weit gemäßigter war ein abnlides volitifches Bodenblatt, weiches Mabifon ben 28. December 1715 unter bem Titel, the Franholder, ericheinen ließ, und aud icon mit ber 55. Rum mer am 29. Juni 1716 folos. Un Radabmungen biefer Seriften fehlt es nicht, bod mag bier nur Samuel 306n' fon's Ramblor ober herumfdmarmer, ber wodentlich gweinal bant 20. März 1750 bis 14. Marz 1754 in 208 Rummerk beraustam, aber in einem alteren Rambier. beffen nr. i vom 3abre 1712 im Britifden Dufeum bewahrt wird, icon einen Rament morganger hatte, und fein Idler ober Dufigganger, ber alle Sone

ibende vom 15. April 1758 bis 5. April 1760 als Beilage um Universal Chronicle erschien, erwähnt werden. So wichtig nun diese Blätter überhaupt waren, da sie sast durchgängig von durch und durch philologisch gebildeten Leuten ausgingen, so anständig war auch ihre ganze Polemis, denn ihre Berfasser waren hochgebildete und äußerlich hochstehende Personen, keine pu Bereinen erst zusammengetrommelte bunte Menge von unswissenden Schreiern, sie schrieben nicht ums Brod, sondern der Ehre halber, ebensowenig buhlten sie um den Beisall des großen Hausens durch Berdächtigungen Andersgesinnter, sondern so nett sie selbst waren, so anständig waren auch ihre Blätter, und die Namen derselben so beschieden, wie ihre eigene Meinung von sich. Darum ihr Ersolg und segensreiches Wirken sie Literatur und Kunst.

1) The tatler by Is. Bickerstaff Esq. nr. I. Lond. 1754. IV. 8. 2. 12. The spectator. Lond. 1747. VIII. 8. 1753. IX. 12. The guardian. Lond. 1750. II. 12. 1752. II. 8. Man begidnet bie Cammiung biete Bockenschriften (Tatler, Spectator, Guardian, Adventurer, Rambler, Idler, World, Connoisseur, Mirror, Lounger, Observer ut Locker on) gewöhntich unter bem Collectionamen by: British Essayists. Lond. 1803—10. XXIX. 8. ib. 1808. XXV. 18. 1817. 1823. XLV. 18. ib. 1825. V. 4. — Ueber X bbison f. Johnson T. II. p. 321 sq. Biogr. Brit. T. I. p. 45—63. Nicéron, Mém. T. XXXI. p. 69 sq. Wood Ath. Oxon. T. II. p. 1023. Airfoing Bb. I p. 11 sq. Sánb. ut. Bôtz. Bt. 1784. St. VI. p. 1085 sq. R. Steele, Mem. of the life and wendings at J. A. Lond. 1724. 8. Th. Tickels, Account of A. hife and Writings. ib. 1726. 12. Knox, Rss. mor. and literary. Lond. 1778. 8. Mezières, Hist. de la litt. Angl. T. I. p. 146 sq. Ueb. Steele f. d'Israeli Misc. of Liter. T. I. p. 146 sq. Mezières T.I. p. 1903q. I. C. F. Abrégé de la vie de R. St. Amst. 1767. 8. Journ. Etrang. 1755. nr. V. Mag. f. b. 2tt. b. Xuél. 1838. nr. 99.

#### **S.** 633.

Hatten wir in ben beiden letten Abschnitten ber Geschichte ber Schottisch en 1) Poefie, besonders aber in dem ersten, einen den Betteiser zwischen ihr und der Englischen wahrgenommen, so verschwindet dieser saft ganzlich, als mit Jacob I. von England eine einzige Krone beide Königreiche vereinigte, und so verschmolz dann mit der Sprache auch die Poefie. Denn sehlt es auch wicht an ausgezeichneten Dichtern, die Schottland hervorbrachte, so gingen doch diese frühzeitig nach London, wo sie allein ein ehrenvolles Feld für ihre Bestrebungen zu sinden hoffen dursten,

und melt entfernt, ihre...Rationalität zu bewahren, fahen fe et tqum noch gerp, gn ihren Schottifden Geburteart erinnert # merben. Dleidmobl hat aber, mabrent bie gelehrten und bie ifden Dichter ihr Land mit bem Ruden anfaben, baffelbe trener Sohne in bem niederen Theile feiner Rinder gefunden, und fe ift es gefommen, bas fich in bem Schottifden Rieberlande (be Sodlanber haben nur ihre alten Bolfelieber und Ballaben er halten, aber theilmetfe partirt und modernifirt) fees eine Bolle bichtung erbielt, welche theilmeife burch bie quie Schulbilbung welche auch bie nieberen Rlaffen bafelbft erhalten, theilmeile burd bie Reigung ber Schotten jur Befelligfeit, ju Sang, Dufif mi Befang, vorzüglich aber burch ihre nur von ber ber beutigen Pole nach übertroffenen Baterignbeliebe, ihren Rationalftola und ibre oft übertriebene Anhanglichfeit an Affes, mas Schottifd beit woher fic que ihre unbegrenzte Liebe und Pflege ihrer Bollspreffe berfdreibt, gehegt ward, Allerdings find berfelben giemlig unge Gerngen gefest, benin fie bewegt fich nur in bem balb ge muthich beitern, bald bufter melanchalifchen, bald gefühlvolle erotifden Liebe, bas nud bisweilen jatirifd politifde Element bejonders ba, wo Emglander bas Stichblatt abgeben, in fic tragt and in ber nationalen Ballabe, beren befte Stude imoch gleiche falls aus alterer Beit berrubren, obgleich in neuerer Beit bie Bermuthung entftenben ift, bag mehrere bisher fur alt gehatten Balloben von ber kaby Glifabeth Barblam (1677-3m Allgemeinen fann man aber bif 1720) 4) : bereichren: Biebererwedung ber Schottifden Dichtigut auf Die Grenuchelt bes gegenwärtigen und folgenden Abidnittes biefer Beriode ftel len, und ale ihren Bater Alan Ramfap3) aus Leabhille in Lamgeffbire (1686-17.58) ansehen, ber feine erften Spornen burd feine unglaublich gefuchten fliegenben Blatter, Die er wi ih nem Denny bas Stiff vertaufte, verbiente. Balo barauf mank er eine Sommlung Schottifcher und Englifcher Lieber, großicht theils aus bem Runde bes Bolles, leiber erlaubte er fich aber barin piele willfürliche Beranderungen, und ichok ben alten Me lobicen fogar neue Terte unter, fo baf er mit biefer Unternehmung mehr fcabete ale nutte. Do nun gleich auch feine beitern Lieber und Kabeln, in benen er nach Horasens Rorgange Cop-

Melfie Ettendlingbeit anbiefft, recht frav find, fo bat et boll Bird fein Galfeifel, the gentle Shepherd, nicht blob feinen Beterlande, fonbern auch ber Gefanntliteratur bas Mufter el nes berurtigen Stilles geliefert, weil es in Allem, ben Berfonen, bei Benfinig, Sprace, bem Ibeengang, ben Gefühlen it. Goottifden Charafter trugt, und zwar fo, wie man ibn beitte noch auf bem ganbe bufetoff findet. Unter feinen Beligenoffen, Die theitweffe' mit gut feiner Siberfammlung beffeuerten, ift befonbere Billam Samilton's Di Bangour (1704-1754) ju nennen, obwohl mebrere fels fter Gebichte in Englifder Sprache gefdrieben find. And Alexander Rof. Schulmeifter ju Forfur (1698-1784) sing blet wegen feiner Eleonore, eines febr gehingenen Schafetichicies, worln er bie läublicen Sitten von Rorbicottland Milbert, genannt werben, wenn auch baffetbe feines fowlerigen Stobiacialvialecto wegen in Schottland felbft welt weniger bei finnt fff als bie Lieber bes Bfarrere John Stinners) gut Augfibe (1721-1807), benen nur Die feiner gelehren Collegen Merander Gebbes (1737 - 1802) und Aleranber Bebfeer) (1767-84), fowie biebes ungfudfiden Schreibere & o-Vert Berguffon (1750-74) ) an Popularitat an bie Sette gefell werben tonnen. Die Scottiden Beber bee Letteren Mugen ungemein viel bagu bet bei, bie großen Garinerfohnes Mos Fert Burn 6 (geb. in ber Rabe ber Rirde von Moman 1759)5 chitities Salent ju weden, beffen foonfte Bluthen' (f. Lieber Melland Mary und Mary in Heaven) alleibings feine Liebe it ber fellbaeftorbenen Dary Campbell Bervorrief, benen bie Bebit duf feine nadhberige Frau, Banneben Armour, bel wettem ificht gleich tamen, wenn auch feln fpater eingetretenes Berbatte Mit ju ber von ihm als Clarinda gefeserten Ders. Matlehofe ihn thenfalls ju mehreren feiner herrlichften Liebesgeblichte begeifferte. Er liefette auch eine große Angabl trefflicher Kleder in Johns bu's Musical Museum unb arbeitete aftere Bolleliebet the, flatt aber viel gir felit ferie Raffoli ficon 1796, leis ba wie viele feiner großen Botfdinger in Roth und Armillit. Ma Blader ift Burns nittl' allein bet eifte feiner Ratibit Gubeth beinage auty einer ber befteit aller Boller, benn fowers fin burfte und alleibis Ellfluchtelt, Richtelt, Bagipeit und Reblidfeit ber Gefinnung fo gepaart finben und babei is vid Befahl und Anmuth, qualeich aber auch fo viel Charafteriftifce in ber Art, wie er feine raube Dunbart und feine Beremaße ju bemibn perficht. Der Erfolg, ben feine Bebichte erlangten, mußte natutia eine Bluth von Rachahmungen erzeugen, Die ale Bebichte in Soot tifder Mundart Schottland und Arland gerabeju überfdwenmig. **M**lerbinas find nur wenige biefer Dichter non wirftida Bebeutung, was man ichon baraus abnehmen tann, baf få bie Debrauhl mehr ber befdreibenben Dichtfunft befleißigte, Gina ber beften, beffen Bebichte oft theilweise fur Burns Gigenthun angefeben wurden, ift Richard Gall10) aus Einthouse (1776 -1801), neben bem auch bie in England ale bramatifche Dicterin, wiewohl ihre Sachen eigentlich nicht jum Aufführen bestimmt waren, befannte Joanna Baillie 11) und bie etwel frühere Dis Sufanna Blamire (1747-94)12) Erwähnung verblenen. Go verging eine Reibe von Jahren, ebe wieber bret Die ner auftraten, die, wenn fie auch ibr Rufter nicht erreichten, bos fo viel Eigenthumliches und Driginelles batten, bas man fie mit Recht als die Choragen einer neuen Bollebichterfcule aufcha tann. Dieje find James Song's), am Ufer ber Ettrid in Selfirtfhire (1772) geboren, und gewöhnlich ber Ettridistin genannt († 1835), beffen Lieber fic besonders burd ibre at muthigen, harmonischen Berfe und ihre boch fliegende Bhav taffe auszeichnen, ber ungludliche Weber Robert Tannabill14) aus Baibley (geb. 1774, farb im Babnfinn 1810), befonbers in ben Raturschilberungen groß, und ber einflige Daura Allan Cunningham16) aus Bladwood (1784-1842), ba mit großem Befdide bie alteren Bolfelieber nachabmte, fraier aber fich mehr aufe Romanschreiben legte, weil ihm bief un gleich mehr einbrachte. Unter ben Dichtern ber neueften Belt ift ber ausgezeichneifte Billiam Motherwell16) aus Glat gow (geb. 1797, geft. 1835), ber zwar unter Buene fich babei aber burch feine burchgangig gleichmäßig werthvollen Ale beiten fic als einen acten Runftbicter ausgewiefen bat. 216 mit big mag man ibm Robert Ricoll'7) aus Auchtergeven in Berthfbire an Die Seite Rellen (1814-1837), obwohl er nur im ernft-melandolifden Liebe vollfommen genannt werben fann. Unie

ben noch bebenben Schottfichen Dichtern find bie bebentenbften ber hauptmann Charles Gray 18) ju Ebinburgh, ber Souhe mader John Strutber 19) ju Bladgow, ber fruchtbare Saficier Alexander Robger 20) auf Caft Calber in Miblothian (1784), Sugh Minelie21) aus Dafty (1792), felbft Motherwell gleichgeftellt, ber Runftfdreinergefell William Dil ler2) in Glasgow, berühmt burch feine Ammenlieber, ber go fibhvolle Weber Billiam Thom 23) in Inverary, ben bas Unglid jum Dicter machte, ber Schrimeifter Billfam Zens nant aus Anftruther24) und viele Andere, Die, weil fie an Muf nad ben Chengenannten flanden, bier nicht naber befprochen were ben tonnen.

Auch in 3rlanb26) blieb, nachbem beffen berühmter Befdicht-Greiber Moore bie meiften Originale ber von Macpherson berausgegebenen angeblich Diffianichen Lieber feinem Baterlande vindicit batte. bie Bolfspoeffe in ber neueren Beit nicht gurud. Einige ber bebeutentbe fin Irifden Boffebichter waren, außer Thom as Doore, von beffen Irish Songs fpater die Rebe fein muß, Richard Alfreb Millitin 26) aus Caffle Martyr (1767-1815), ber Sonettift Ebward Lysaght27) aus Bridhill (geb. 1763), James Bofeph Callanan28) que Cort († 1829 im 34. Ichmejabre), der populare Batrid D'Relly20), George Dgle30) (1789 - 1814), ber Ballabenbichter Camuel Bhyte31) und ber Bolletiebersammier Crofton Crofex32)

<sup>1)</sup> Sehr gelungen ift Eb. Fiebler's Geschichte b. vollstifunlichen Schotz-tion Lieberbichtung. Berbft 1846. II. 8. u. Blatt. f. lit. Unterh. 1845. Mr. 337-842.

<sup>2) 6.</sup> Chambers, Edinb. Journ. 1843. 6. Mai.

<sup>3)</sup> Poems, Edinb. 1721-28. II. 4. Poems, a new ed. corr. and charg. W. a gless, to which are prefixed a life of the author (by 6. Chalmers) and remarks (by Lord Woodhouselee). Lond. 1800. II. 8. Edinb. 1827—29. II. 8. The gentle shephard, a scots patient com. W. a gloss. Glasgow 1788. 4. Edinb. 1725. Bb. 1808. II. 8. The table miscellany. ib. 1724. III. 8. (20) Fables, ib. 1730. 8. Sel poems in b. Sel. Scot. Poems. Belfast 1843. 8. T. I. Sel. poet. Works. Edinb. 1226. Works. Edinb. 1838. 8.

<sup>4)</sup> Poems. Glasgow 1746. Ediáb, 1760. 8.
5) Helenore or the fortunate shepherdess, pastoral tale in the settish dialect. Aberdeen 1768. 8.

<sup>6)</sup> A miscellaneous collection of fugitive pieces of poetry, in b. Posthumous works. Edinb. 1809. 8. T. III.

<sup>7)</sup> Ueber Bribe f. Biebler a. a. D. Bb. L. p. 125 seg.

Beginnen wir mit ber befchreibenben Dichthunft, benn bes beroifde Gpos hat eigentlich, wie wir unten feben werben, feinen ber Rebe werthen Bearbeiter gefunden. hier wird und guerft ber Scheite Sames Thomfon aus Ebnam (1700-48) bobe Bewunder ung einfloßen, ber, vor bem Schwargrode, ben er tragen follte, füchtenb, ohne Soube nach London tam, wobei er nichts befaß, als ben IV. Gefang feiner Jahreszeiten, ben Binter, ber folden Rubn erntete, baß er (1727) ben Commer, (1728) ben Frühling und (1730) ben Berbft folgen laffen fonnte. Diefes Bert ift unbebingt bas befte beschreibenbe Bebicht aller Beiten, benn nirgenbs if bit Ratur erhabener und treuer aufgefaßt und gefchilbert; babei bat aber ber feine Gefdmad bes Dichters alle irgend trivialen Bib ber vermieben und burch feine concife Rurge fich fern von alle Sowulft erhalten. Seine Episoben, wie bas Bematbe tenfoa Liebe im erften Gefange, Die Gefcichte Amelia's und Damon's und bas Lob ber Philosophie im zweiten, fowie bie prachtvolle Somne am Enbe und Die baufig eingeftreuten moraliden Bo trachtungen, fteben unerreicht ba. Sein Bebicht von ber find beit ift febr froftig und ermubend, bagegen fein Schlof ba Trägheit gant Driginal und bes Schöpfers ber Sahrespeitet Beit vollenbeter ift in Anlage und Ausführung bes berühmten Dliver Golbfmith2) verlaffenes Dorf, worin a Die Rlage ber Bewohner von Auburn über Die burd ben Ginfluß flabtifder Ueppigfeit berbeigeführte Beranberung ihrer ein fechen Sitten und bie baraus erfolgte Storung theer einfligen Bufriedenheit malt. Der Schotte Billiam Falconer and Winburgh (1730-69) bat in feinem Schiffbruche bie mit einem folden Greigniß verbundenen furdtbaren Scenen, von benta er auf einer Reife von Alexandria nach Benedig Benge wat, beforieben, und barum eben fo feurig als lebenbig gefdilberij leiber aber fonnte er einen Benbant bagu nicht wieber liefern, benn er ertrant bei einem weiten Schiffbruch an ben Relfen von Macao 3). Mehr im Sinne bes philosophiscen Thomfon's mag bier Da rt Afen fibe aus Remcafte (1721-70), ber auch ale politischer Dichter burch feine Bolatte to

Curio, worfn er ben Lorb Bultenen angeiff, fich ausgeichnete, wegen feines berühmten Gebichtes über bie Freuben ber Phantafie eine Stelle finben'), obgleich James Beattie') (1735-1803) aus Rinfarbine, ein Schotte, ber fden fite feine ferifden Gebichte, unter benen bie liebliche Ballabe, ber Ginfieder, bas Befte ift, eine bobe Ceelle auf Englands Dicterparmas verbient, in feinem trefflichen Minftel ober ben fortidritten bes Benies (1771), in bem Spenferiden Bersmoß gefdrieben, burd feinen völlig reinen Styl und bas außererbentliche Salent, womit er ben Gang ber bichterifden Infpiration foilbert, fich ale einen feiner Geben flar bewußten Mann erwiefen bat, And bes ausgezeichneten Shottifden Glegifers Didael Bruce6) aus Rinneswood (1746-67) Lochleven ift mit ebenso viel Salent als Sachtenutniß gefchrieben. John Dyer aus Aberglafnen (1700-58)?) Rebt in feinem Grongar-Hill in Bezug auf Reflexion und lprifde Begeifterung Denham febe nobe, allein feine Ruinen Roms find matt und laffen talt, wowen wieber Richard Bago (1715-81)8) in feinem Edge-Bill ben alten Duftern nabefommt. In neuerer Beit lieferte Bordsworth eine Sammlung gelungener descriptive akotches, bod übertrifft ihn bei weitem ber Schneibersfohn und Sauhmader Robert Bloomfield aus Sonington (geb. 1766, 1823)9) in scinem Farmers boy, worin er auf bas Erenefte und zugleich Poetischefte Die gewöhnzichften ganbarbeiten 144 ben Eindruden, die er felbft als hirt enfnabe empfunden, bifdreibt, wogegen er in seinen Ufern bes Bbe, einer freilich mehr brifden Composition, noch bober fleht. Gin anderer Raturbichter, 3ohn Clare 10) (geb. 1793), ber Sohn eines Dreichers, und fibft von biefem Erwerbomveig und ber Gartnerei ju Gelpftone kimb, ließ 1818 auf Subscription eine Sammlung von Be-Noten, welche bas Landieben follbern follten, erfcheinen, und wirftid fieht er nicht burch bie Brille eines Runftbichters bie Ratur an, fonbern mit bem ungetrübten feelenvollen Muge bes Raturfohns, bem jugleich ein tiefer Blid in bas Rachtleben feiner Muttererbe vergonnt ift. Auch Camuel Rogers 11), ber Souler Golbimith's, hat in feinem Bergnugen bes Gebachtbiffet und feinem Berfuche über bie Unterhaltung bebeutenbes Talent

ffr blife Att ber Bichtung bewiefen, went ich auch ben Dub einfenber bes befinnten Brebigete und Byrifere Sames Gta hame aus Gladgow (1765-1811) 12) hoher ftellen moch. Anter ben neueften bie Ratur befdreibenben Gebichfen find bie Reblidften Dontgomery's Banberer im Sowefterfand und bes ebengenumten Rogere' Stutten, ohne Thomas Daus tice'e's) und Seintid Calt's 34) Berfuche ju vergeffeit. Bad nun bas eigentliche beroifde Evos anlangt, fo find De bierber gehörigen Berte Maron Sill's (1085-1756)") ungemein flach und nicht beffer ale feine Lebrgeblidte, obgleid et für bas Drama butch fein Theaterwochenbidtt, the prompter (8. h. Ver Ginbelfer) und feine nur etwas ju bilbetreiche Abent Der Schafpielfunft wichtig ift. Richarb Glover's, cite Raufmanne aus London (geb. 1712, geft. 1785), Leonidas, ein alletbings hoch epifcher Stoff, ift gwar in tabellofet Sprace and trefflicen Berfen gefdrieben, aber, ba man barin wahr Begeifterung und- Schwung bee Benfut vermifft, ntat einmal ein regelmäßiges Eposub). Die furg por seinem Zode vollendete und von feiner Lodler, ber Dres! Dalfayil); berausgegebene Bortfetting veffesben Stoffes ift banegelt aud # anberer Sinfict foward und fieht noch unter ber Radahuting bee Leonibas, ber Chigoniabe bes! Geffilden Billiam' Biffe (4 1778) 20), worm blefer ben befahnten, an fic foon nitt felie poetifien Stoff aus ber Mithengeschichte Webens waffle. Boleph Abbifon's altere Campaign und James Thoms fo n's Britannia, ein furges Sibitot in 300 Berfen, fomen bter nur genunnt werben afe nicht hierhergeborte. Wie refigible Epopoen maffen bier John Dgilvie'd's) Bungfes Gerich worln aber bie Phantaffe zu appigund zu viel Bifberreicistum ill Bobin M. Seraub' 620) Bollenfahrt, Ridarb Cumberlanbis Calvarienberg 21) und Dontig o'm ery's Belt vor bet Giff fluth eine Stelle finben, ob man aber Byron's Dbn Jud wilt ihm felbft für ein romantifdes (lyrifdes) Ebos ertlaten will, Winnte nur bann außer Frage geftellt fein, wenn auch bes jungern b'Seraelia2) Revolutionary epic, worth et ifet ben Kampf ber verfchiebenen politifchen Delnittgen in feinen Baterlande in Sinne bes fungen Englands Becimit, bietfit

gezogen werden durf. Diefelbe, Krage tanni manisandienbeiiSh etjep'd Roualt: of Jalom, Coleridge's Christobel und Camphells Theodoric answerfen, wie man bein aus ber ungludlichen Drs. Landon fogenannte wifd romantifde Gt biote, eben fo gut mie Scott's bierbet gehorige Arbeiten bester aux Iprisch-wostischen Erzählung rechnet. Um eigentlich geichlichte Epopoen fann man jest überhaupt in England nicht benten, obwohl Mertonle20), Drimetet) und befondere Bile liam Serbert25) in ihren Berfuchen barin nicht gerate ungludlich waren, wenn man überfieht, beg fie fich gu febr. von

den luxischen Glemante fanturigen ließen.

- 1) B. Johnson, T. IV. p. 245.ag. Baur Lebensgam, Bb. V. p. 473 sq. Leffings Abeatr. Bibl. Berl. 1754. St. I. nr. J. u. Schrift. Bb. XXIII. p. 65 sq. Works. Lond. 1732. II. 4. 1738. II. 8. 1750. IV. 12. w. his last corr. ib. 2759. II. 4. 1783. III. 8, p. 6. Anderson T.E. Poems last corr. ib. 1789. il. d. 1788. IN. 8, n. 6: Anderson T.IN. Poems P. 20 orig, mem. and many new poems. Lond, 1830. II. 8. The beating. Lond, 1728. 1742. 4, 1778. by P. Slockdele. ib. 1793. 8, w. he life of the author by P. Murdoch and an essay on the plan and the character of the poem by Aikin. Hamb. 1791. Lond. 1794. 4. 1797. fol. by Evans. ib. 1802. 8. by Bolton Corney. ib. 1842. 8. Reight. 4. Schicks a. b. Engl. v. Abler. Miris 1764. V. 8. D. Freifeit, 4. Schreed. in V. Sci. im Berson. b. Dvig. u. m. Ann. v. Hans. Scotleri, 4. Schreed. in V. Sci. 1889. Sahresseiten a. b. Engl. v. Poetthen. Scotl. 1758. 1766. 8. in beutsch. Zamben v. Horrieri Mit. 1796. 8. p. 2. M. Schwaft. Berl. 1789. 1805. 8. m. Frit. Afth. u. extl. Ann. p., S. P. u. 3. Horn. R. Scotleri, Sci. 1789. 1805. 8. m. Frit. Afth. u. extl. Ann. p., S. P. u. 3. Horn. R. Scotleri, Berl. 1824. 1836. 12. D. Frühling metr. überl. v. Sp. R. Walt. 1849. 16. 1849. 16.
- 4) The deserted Village. Lond: 1768. 8. Ueberf. D. verinfiche Dorfoth und der Reisende, 2 Geb. a. b. Engl. p. Burbe. Berl, 1796. 1802. 8.
- 3) The shipwrek, a poem in three cantos by a sailor, Land, 1769, 8, Rd. II. W. nost, and the life of the author by J. St. Clare. ib. 1804. S.
- 4) 6. Johnson P. 17. p. 435 sq. Bell. T. II. p. 364 sq. Biogr. Brit. T. I. p. 3 sq. Poems. Lond. 1772, 4, ib. 1607, 12. u. b. Anderson. T. IX. The pleasures of imagination. 1b. 1744. 8. 6. Geb. Hells. b. Dodsley Coll. of poems. T. VI. p. 1—36. Pearch, Coll. of poems. T. III. p. 49 sq. Ueberf. fft; b., Bergnügen b. Einbildungstraft, kulich v. A. v. Robe. Berl. 1804. 8.
- 8) C. Al. Bower, Acc. of the life of J. B. s. 1. 1804: 8. W. Rober, Acc. of the hife and writings of J. R. Edinh. 1812. HIL 8, 1816. H. 4. Edinh. Rev. T. X. p. 171 sq. Cousin Ocuvres T. H. p. 182 sq. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846: p. 288 sq. The Minimus of the progress of genius, in two backs. Lond. 1774. 4. 1298. H. 8. Allegorie, the judgment of Paris. ib. 1765.8. Poems. ib. 1760, 1807. 8. Edinh. 1807. 12. Lond. 1816. 12. w. the poems of Collins by Miller, ib. 1846. 8. p. 1 sq. by Miller. ib. 1946. S. P. 1, sq.

- 6) Posms. Edinb. 1770, 12. u. b. Anderson T. XI.
- 7) Grengar-Hill. Lond. 1727. S. The Ruins of Rome: ib. 1740. S.
- 9) Edge-Hill. Lond. 1767. 8. Poems. ibi 1784. 8. u. b. Anderson. T. XI. f. a. Cary a. a. D. p. 103 sq.
- 9) E. Southey, Liv. of the unoducat. poets. p. 163 sq. The farmers boy. Lond. 1800. 4. Rural tales, ballads. ib. 1802. 4. Good fi-dings. ib. 1804. 8. Wild flowers and banks of wye, ib. 1806. H. 12. ib. 1813—16. II. 12.
- 20) Poems descript. of Rural Life and Scenery. Lond. 1820. \$ The village Minstrel. Lond. 1821. II. 8.
- 11) G. Rogers, D. Freuben b. Gebachtniffes. G. Geb. a. b. Engl. D. X. G. Brufchius. 2pzg. 1836. 8.
  - 12) Poems, Lond. 1807. Il. 8. G. Edinb. Rev. T. XVI. p.2154.
- 13) Grove-Hill, poem. Lond. 1799. 4. Richmond-Hill. ib. 1807. 4.
  - 14) Egypt; a descriptive poem. Alexandria 1824. 8.
- 15) Works. Lond. 1754. IV. 8. Gideon or the patriotic King. 15. 1716. 1749. 8. The nordern star. ib. 1718. 1739. 8. The fancial. 1b. 1743. 8. 6. Diriching Bb. III. 1. p. 155 sq. Cibber Liv. of eagl. poets. T. V. p. 252 sq.
- 16) S. Europ. Magas. 1786. Januar. Bufch, Sanblungsbibl. Sent. 1786. Sb. II. St. 1. nr. 3. Leonidas. Lond. 1738. 8. 1770. 1798. 1804. II. 8. (X. b. Engl. v. 3. X. Ebert. Samb. 1787. 1785. 8.) London et the progress of commerce. ib. 1739. 8. u. b. Anderson T. IX.
  - 17) The Atheniad publ. by Ms. Halsay. Lond. 1787. III. 12.
- 18) The Epigoniad Lond. 1757, 12. 1769. 8. [. Monthly Ber. T. XVII. p. 228.
- 19) Poems. Loud. 1762. 4. 1769. II. 8. Britannia, in XX books. ih. 1801. 4. The day of judgment, ih. 1759. 8. (Deutich v. Martin.

Epig. 1761. 8.)
20) Descent into hell. Lond. 8. Judgement of the fload. ib. **1834**. 8.

21) Calvary or the death of Christ, a poem. Lond. 1810. II. 8. 22) Revolutionary epick. Lond. 1834, 8.

25) Orlando in Koncesvalles, a poem. Lend. 1814. 8. 24) Harold de Buran. Lond. 1835. 8.

25) Attila. Lond. 1838. 8. f. Bl. f. d. Lit. b. Kusl. 1838. mr. 6634

## §. **65**6.

Bas nun bas eigentliche Lehrgebicht anlangt, fo firefft biefes menigftens, bas artiftifc materielle Bente beffelben, febr oft in bas bes beschreibenben Gebiets herüber. Erfte, ber hier genannt werben muß, ift ber Briebenbrichter (geb. 1692, geft. Billiam Comerville aus Elfton 1742), der die Jagd, das Bild und die Sunde befang').

Der foon envahute Raler John Dver (1700-58) facte fic einen noch weit weniger portifden Stoff, ben Ruben bet Bolle und Schafzucht, und wandte benfeiben auf ben Gewerbfielf an2). 3a James Grainger3) († 1757), ber Bets faffer einer gelungenen Ueberfehung bes Tibull (1759), ber forteb fogar ben Bau und ben Gebrauch bes Buderrobes in einem lengen Gebichte von 4 Buchern, Darum war auch Billiam Mafon aus Kingkon won Hall (1725-97), ber befannte Befampfer bee Sflavenhandele, in feiner Apologie und Theorie ber , Englischen Gartenfunk (1772-87), einem ison bes Stoffes wegen weit banfbareren Begenftant, ben er mit feinem großen barftellenden Talente elegant genug burchführte, gludlicher, Er bebiente fic ber reimfofen Jamben (blank vorses), welche iden bei Bhilips von ben Erlitifern heftig getabelt worben waren, bie er aber jur Darftellung von Raturscenen, bie ihm auch am besten gelangen, für febr geeignet hielt 1). Schon mehr ins villosophifche Genre foielt ber Arat John Armftrong 5) aus Caftieton (1709-79) in feiner ebenso einfach eleganten als sciffrid winigen Diatetif (the art of preserving health), bie hm ebenso viel Ruhm als seine schlüpfrige Economy of love Tabel jugog, welche lettere er barum felbft aus ber nachmaligen Sammiung feiner wipigen Schriften ausließ. Reben erfterem berbient feines Collegen Erasmus Darwin6) aus Elton (1732-1802) bibactifc beferiptives Gebicht, ber Botanifde Barten (1781-92), eine ehrenvolle Stelle; leiber ift er nut ein Bert bes talten Berftanbes und ber fleißigen Gelebrfambeit gleich seiner berühmten Zoonomie, übertrifft aber noch bei weiten ben erft nach feinem Tobe erschienenen Temple of nature. Auch einiger tomifden Epopoen will ich bier gebenten, unter benen, außer Comerville's Hobbinol, John Gap's mes Devonshire (1688-1732)7), bes beften gabelbichtera; ben England befaß, Trivia or the Art of walking in the streets of London (1715) obenansteht und sehr viel gemuthe lide Satire in fich foließt; auch fein befchreibenbes Bebidt, rural sports, ift nicht schlecht, und seine komischen Soullen, the Shepherds week, find mit Unrecht in Bergeffenheit gerathen. Comper's ballabenartiges fomifdes Gebicht, John Gilpin.

nchart feiner Garte bufber micht biechet, und .. Eh me Ell'3 Bussind gegen bie bamatigen Liebtingofdanfpieler geridet, # mehr Cative ale tomildes Copet, Daffelbe ift ber gall at Sames. Bramft an's fiftiter Barole auf Sorgant An poeticu, bie Botitif8). Dagegen gebort ber telber gu fruh ve forbenen Dis Mary Bennington 9) (1734 - 50) Barobie von Philips giangenbem Bfennig, bet Rupferheller, fom aber bierber, befonbere aber ber noch ju nennenbe Samline Browne 10) mit feiner Sabalspfeife, in beren 6. Gefängen # abanfoviele Dichter feines Baterlandes (Cibber, Anbr. Philips, Thomfon, Young, Bope und Swift): nachahmend paradict. Auf Matthem Green's aus Sondon (1696-1787)") Spiem, w er burd ben Contraft befonbere Effect macht, ift hier ju erwähnen. Mus neuefter Beit nennen wir besonders ben befannten Ertite Bittiam Gifford 12) aus Affburton (1756 -- 1826), gegen ichlechte Dichter und Dramatifer gerichtet, obgleich aud Coombe's, ber fic unter bem Ramen Syntax verbirgt, Arbeiten nicht bone Attifdes Galy find 13). Bas nun aber bas eigentide virilosophische Lehrgebicht anlangt, fo hat biefes feinen Reifer an Edward Boung 14) aus Upham (1681 geb.) gefunden. Er bebeltirte (1712) mit feiner Epiftel an Borb Sanbebownt, einem politifchen Gebichte, worin er bie von ber Konigin Unn verfügte' Ernennung von 12 Baire rechtfettigte. (1718) fein Jungftes Beriche, bas nicht ohne großartige Sith ben ift, obwohl er Ales burch feine barin angebrachte Apotheck ber Abuigin Anna, bie voll niebriger Schmetchelei war, verbath Ihren Rachfolger Georg 1. fang er mit einem pomphaften Ba neghrifus un, und bann vergingen 90 Jahre, in benen et die Minge fotobter friedenber Gelegenheitegebichte am bie Rinige und ihre Minifter lodließ; obwohl in biefe Belt feine mittimaßige Parapheafe bee Siab (1719) einestheils und feine ficht betühmten Satiren unberetfeite, bie er unter bem Ramen bet Buhnfucht; eine allgemeine Leibenfchafe", publicirte, und fomit femer Ration zweifelsohne einen ber beften Betfude in biefem Gent, beren Sauptverbienft Beift und treue Sittenfchilberung finb, lifett, fallen. Wietlerweile wat er Pfarevicar ju Belliovn geworben, und all er bier viel fauditorn Runimer aufgeheft hatte (#

peler feier Chilodar und dem Man gerfiem i 736-40 m) fele fren 1741, is inder a Lent m der facie und Mich wifen 1741—44 ime unterihann Autyburte. he gleichmigt wie som ber unmannen Gestannfillengfeit Dashalf at fid stages und beud der alt ju ide benommte gichrifabiete Carrier, der ermittent sangen Biller unt dem fall trimerifden geetreten ben feine under besinden, all feine Spa-Mile für des Schweg des Ledens annelen. Jahrfie franct Arien ibn glad in der gespieligen Mait, wonst er den Sob, He burfle Emiglick und ber Bernetung alles Sterbaden ibilbet, er fotest mit ben Serfemann wer ber albemiffen Mufer tel Lobtentangel, und erlift femen fifer fem Bed befielben. fel et auch moch fo mitrig und abflefend. Dabund ermicht er aber auch ben Guet, bag ber goer giert ben Ambern, bie mab. ben, bof finen bem Aufferen ber Gespenfengefoteten bie Same p Bage fichen, fie bod gan biten, miter Billen von finne frigeriffen wird und nicht eber ruit, als bis er alle biefe Antalomben mit ihren Schenfniffen burdwantett bat. Er fant 1765 in feinem 84fter Jahre, nochbem er noch einige weniger bebentenbe Mrbeiten ju Stanbe gebracht hatte. Bon Afenfibe ift foon bie Acht gemefen, baber ermabmen wir bier nad Bobn Dgilo bie'615) Providence in bici Budern (1762), weein er bie Allegorie für bas Lehrgebickt ju Sulfe nimmt, babei aber auch ben gangen Bombaft und bie Ueberlabung berfelben mit hinrintragt und fo uberell bunfel ift. Gludlider war ber Mistellandicter Billiam Sapley 16) aus Chidefter (1745 -1820), benn feine poetifchen Abhandlungen über Ralerei. Orfdicte, epifche Bocfie zc. erhiciten eine Bopularitat, Die man signitich nicht begreift, ba elegante Einfleidung und oft ubelangebrachter Bilberreichthum und gereimte Brofa fic allein noch midt ju poetifden Duftern erbeben tonnen. Er gebort bierber wegen feines Ertumphs ber Characterfeftigfeit (Triumphs of Tempes), worin er in der Geschichte der Serena auszuführen fudt, welches Glud rubige und frfte Befonnenheit bes Characters m gemahren vermöge. Bur alteren Manier febrten Bent p James Bye17) (1745-1813) in feinem Progress of reinement jurud, worin er eine Sefchichte ber Cultur feit bem Beife, Dandbud b. Literargefdicte. III. 27

Urfprünge ber Gefellichuft ju geben verfucht. Der mich # " wähnenbe Robert Dobbley aus Manefielb († 1704), te wuch ein beforeibeibes Gebich, the agriculture, bittelit, ib Bort bierber wegen feiner art of preaching, im eigentiift Brebigione gefdrieben, ferner ber Rovellit Camuel Jufft Brutt 16) (1749-1814) mit feiner gegen ben Stablinbunkt gerfichteilen Humanity ober ben Rechten ber Ratik (1768) i feiner Sympathy (1807), mit welchem eifteren man Rom go'merb "6 19) ju gleichem 3wede gefdriebenen Gebicht in Berbindung bringen fann, und John Brown 2) (1715-00), Bicar ju Rewcaftle, mit feiner Rachabmung ber gwelten Siffe Boileau's, ober "bem Denfchen", worauf er (1756) feinen inf Achen Beifuch über bie Satire (1751) und fparer fein Bebit Aber bie Freiheit (1768) folgen tieß. Auch ber Schotte It. bert Blaitr21) aus Binburgh (1699-1746) mus bin th wahnt werben, beffen bibactifd religiofes Epos, the grate, boll ernfter Bahrheft und mit einer fo barmonfiden Gige Der Spratte geschrieben ift, bag bieg ben haufigen Wobrud biff ben 'erflatlich macht. Co unbebrutend im Gangen bes Quanti Bolln Scott aus Bermondfen (1750-85)22), ber, well & bas Dorfden Amwell, wo er ben größten Theil feines Link hinbrachte, in febr vielen feiner Gebichte felette, gewöhnlich it Didier von Minwell genannt wirb, bibactifd . beforeibenbe Porfice, 12. 9. Amwell, Essay on painting ic. find, fo ausgezeichnet bagegen Englands befter Epifiofograph Billiam Comper 23) att Great Berfhamftead in Bertfordfbire (geb. 1731, ftarb im Babifin 1800), ber in fofern zu Santen einen Begenfan bitbet, ale biefer, an fange vergottert, feinen Rubin noch fiberlebte und jest faft ber geffen ift, Comper, Der aber bei feiner Lebenszeit fuft gar nicht To falbiet warb, jest ju ben Bleblingebichtern feiner Ration gebort. Ihr fer feinen Arbeiten gebort vorzüglich fein Tirocinium bietfe, Poorth er bas bamalige Saufwefen einer ftrengen Critif untereffi, "Weniger ift bieg mit feinen in gereimten Berfen abgefaßten Cpifitin, Bable talk ze, genannt, ber Sall, bie, abgefeben von ber Bris, eigenilich tein profatice Unterfuchungen find, noch weftiger aber mit feinem Task ober Sopha, einem glemlich langen Gibicht in 1000 Amgen, und mehr im Thomfon'figen Sivle gehalten.

eleentilike bischerfiche Phanitafie ghgeht, fo ift er bod burd und and voll Gefühl, und überall geigt er fic pie ftreng rechtlichen Mabrheitefrennb, und in feinem jum Soupe ber Thiere gegen die menfeliche Braufamfeit gerichteten Bedicte tonnen mir feine ben bem Ernfte bes Begenftanbes bedingte Begeifferung nicht genig bewundern. Auch der Baderstohn Billiam Bhiteheab? (1715 - 84), ber es nach Cibber bis jum gefronten Sofbidiar (1757) brachte, barf nicht pergeffen werben, benn abgesehen von seiner trefflichen Obe auf die Tiber und pon feinen Angiben, verbienen feine Epiftel über Die Befahren Des Berfemadens, fein Berfuch über bas Lächerliche (1743) und fein Bodebart, worin er bie ausgearteten Sitten feiner Beit lader Mid macht, eine ahrenvolle Erwähnung. So bebeutend feines Rameneveiters, bes Schneiberfohns Baul Bhitebeab 25) aus Amban (1709-74), satirische Gedichte, the state dunces Men die politifchen Dummfonfe (1733), feine Manners, worin # geradegu bie Berfaffung und bie Regierung feines Baterlanan ben Branger ftellte (1739), und feine Gymnasiado 11744), eine fatirifice Apologie bes Borens, find, fo unbebenand find das didactiffe Gebicht on the enlargement of mind Denbichtere John Langhorne (geb. 1735 ju Rirfby. Stoben in Westmorgland, gest. 1779)26), und hie in ber Frede bocht uncorrecten Troftungen ber Bibel bes Shottifden Dichtere und Beiftliden Thomas Bladlod27) aus Annan in Dumfries (1721-91), eines Maurerfohns, biffen Banegpricus auf Großbritanien übrigens nicht ohne fatirifcen Benh und beffen evifche Ballade in vier Befangen, Graham. Manntlich von Walter Scott benugt worden ift. Der une Midlide, neulich bei une burch Bustow auf bie Bubne gebrote Ridard Savage 28), der unebeliche Sohn ber Braffin Anne Macclesfield, nachberigen Oberftin Brett, und bes Lord Rivers (1697 geb. in For Court Solborn, geft. 1743), belant burd feine unausgefesten, aber fets vergeblichen Berfude, son feiner unnaturlichen Mutter anerfannt ju werben, einer ber Mainellften Dichter, ben England jemals befeffen bat, gebort Mentlich, abgefeben von feinen bramatifchen Arbeiten, mehr bem beforeibenben Benre an, allein fein Wanderer, fein an feine

Urfprünge ber Gefellicaft zu geben werfnicht. Der wos wähnenbe Robert Dobbleh aus Danofiel († 1704), wild ein beschreibeit Gebich, the agriculture, Mittill Bort blerger wegen feiner art of preaching, im this Brebiatone gefdrieben, ferner ber Rovellit Camuel Juff Brutt 18) (1749-1814) unft feiner gegen ben Schibte detforeiten Humanity ober ben Rechten ber Ratik (1768) feiner Sympathy (1867), mit welchem eifteren man ! gomerb 1819) ju gleichem Brede geforiebenen Berbindung bringen fann, und John Brown 20) (1775-Bicar au Rewcafile, mit feiner Radahmung bet inbelien Boileau's, ober ;ibem Denfchen", worauf er (1750) felich Achen Berfuch über bie Satire (1751) und fpater fein Aber bie Freiheit (1763) folgen tieß. Auch ber Shotte bert Blaitr'1) aus Elinburgh (1699 - 1746) mut bi wahnt werben, beffen bibactifd religiofes Cpos, the ge voll errifter Babrbeit und mit einer fo barmonifden E Ber Spratte geschrieben ift, bag bieg ben haufigen Wobtud 1 ben erflatlich macht. Co unbebentent im Gangen bes I John Scott aus Bermondsen (1750-85)22), det, bas Dörfcen Aufwell, wo er ben größten Theil feines hindrachte, in febr vielen feiner Gebichte felette, gewöhn Dimter von Ammell genannt wird, bibactifd . beforeibeite! 1. B. Amwell, Essay on painting it. find, fo authoris bagegen Englunds bester Epistofograph Billiam Compet Steht Berthamftead in Bertfordfhire (geb. 1731, ftarb im 1800), ber in fofern zu Santen einen Gegenfan bilbet, als biefe fange vergottert, feinen Rubm noch fiberlebte und jest fuff geffen ift, Comper, ber aber bei feiner Lebenszeit faft gar net athiet ward, jest ju ben Lieblingebichtein feiner Ration genoti. Ber feinen Arbeiten gebort vorzüglich fein Tirocinium Poorth er bas bamalige Schufwefen einer frengen Ertelf untel "Weniger ift bieß init feinen in gereimten Berfen abgefaßten Ef Table talk 20. genannt, ber Sall, bie, abgefeben von bereigentlich rein profuifde Unterfudungen find, noch weniger a feinem Task ober Sopha, einem giemlich langen Gebicht in P Mingen, und mehr'im Thomfon'fiben Ciple gehalten.

-74) 35) Berfriche über bie Satire, über bie Bernunft (bei biefem hatte Bope mitgeholfen) und über bie Dalerei, in benen allerdinge mehr guter Defomad ale poetifches Salent enthalten ift, Gir Charle 6 Sambury Billiam 637) (1709- 59) Fortfdritte ber Ungufriedenheit, ein febr originelles Bert, und Samfine Browne's (1706-60) Berfuch über bas Beidenen und bie Schonheit. 3ohn Dilbert Cooper (1723-67)39) verbanft feinen Ruf nicht ber fowaden Radahmung Afenfibe's, bie er in feiner Dacht ber Darmonie ju geben verfucte, fonbern feinem Grabe Chaffpere's, einem Gebidte von hoher lyrifder Deifterfchaft. Auch gehören Herber ber gute Ballabenbichter Billiam Julius Didle, tin Schotte (1734 - 1788)39), ber berühmte lleberfeger bes Campens, wegen feines moralifden Gebichtes, Die Borfebung, fowie fein Landsmann David Mallet 40), genannt Dal. 104, aus Crieff in Derthibire (1700- 65), beffen Ballaben nicht weniger berühmt find, wegen feines Berfuche aber bie Mirarifche Critif, ber jeboch burd fein im Style Thomfon's gefdriebenes lyrifd befchreibenbes Gebicht, the Exeursion, in Shatten geftellt wirb. Unter ben neueren bibactifden Dichtern, ju benen ich die fogenannte satanische Schule eigentlich nicht rechnen mag, gebort hierher ber noch weiter ju besprechende Beorge Crabbe aus Albborough in Cuffolf (1754-1832)41), beffen Ge bidt über bie hoffnung fich befonders vor feinen abrigen Dict ingen auszeichnet, bie faft burchgangig an bem Safden nach Darftellung menfchlichen Glenbe und Berberbtheit leiben, wobei bit Dicter fic übrigens nicht einmal von lebertreibungen frei Gleichwohl übertrifft ihn noch bei weitem Thos mas Campbell 2) aus Slasgow (1777-1844) in feiner Bearbeitung beffelben Stoffes, Die mit ebenfoviel Begeifterung mb Befühl, ale Reichthum und Bollenbung ber Diction gefrieben ift, und vielleicht nur baran leibet, bag er allzwiel Sorgialt auf die Correctheit verwendet und aus allzugroßer Menghlichfeit ben Flug feines Benies zu fehr gezügelt bat. Den Befdluß mache bas mit Recht wahrhaft vollethumlich ge-Borbene Bebicht bes Diffenters Robert Bollod aus Duirboufe in Renfrewsbire (1799-1826) in ungereimten Jamben, the course of time 43).

- 1) C. Johnson T. III. p. 166 sq. The chace. Lend. 1757. 8. Habbinol or the rural games, a burlesque poem. IV ed. ib, 1757. 8. ib. 1813. 4. Poems. ib. 1778. 1772. 8.
- 2) The rains of Rome. Lond 1740. 4. Poèms, viz.: Grospa-Hill, the rains of Rome, the fleece, in four books. ib. 1761. 8.
  - 3) The Sugar-Cane. Loud. 1764. 4. u. b. Anderson T. X.
- 4) Poems. Lond. 1759. 8. York 1796. III. 8. Isis, an elegy. Lond. 1749. 4. The english garden, a poem. Lond. 1772. 4. ib. 183. 12. w. comm. by W. Burgh. York 1783. 8. Works. Lond. 1811. 1816. IV. 8. cf. Cary Liv. of Engl. poets. p. 190 sq.
- 5) The art of preserving health, a poem. Lond. 1744. 4. w. a srit. ess. by Aikin. ib. 1795. 8. Peetical works. Edinb. 1781. 8. Lond. s. a. 8. u. b. Anderson T. X. The economy of love. Lond. 1738. 8. [. Cary p. 93 sq.
- 6) The botanic garden, a poem. Lond. 1789—91. 1800. II. t. (Zoenemia, Lond. 1794. II. 4. 1801. IV. 8. Phytologia or the phinsophy of agriculture and gardening. ib. 1800. 4.) Poetical work. th. 1808. III. 8. The temple of nature. ib. 1803. 4, cf. Edinb. Bel. T. II. p. 491 sq. Cary p. 246 sq.
- 7) Fables. Lond. 1727—38. II. 4. ib. 1775. 8. Newcastle 1779.4. Chiswick 1813. 8. Poems. Lond. 1775. II. 8. The shepherd's week in sig pasterals. Lond. 1721. 8. 6. Diriging 88. II. 1. p. 381 sq.
- 8) The art of politicks, a poem. Lond. 1729. 8. 2. 5. Dodsig Coll. of poems. T. I. p. 262 sq. The man of taste, occasioned by an epistle of Pope's on that subject. Lond. 1733. fol.
  - 9) of. Account of her life from her Ms. Lond. 1821. 8.
- (ii. 10) Poems on various subjects, lat. and engl. Lond. 1768. & De animi immortalitate poems. Lond. 1754. 4. Salisb. 1833. 8.
  - 11) The Spleen, and other poems by J. Aikin. Loud. 1796. 8
- 15) The Bavied and Masvied Lond. 1800. 12. 6. Chember, Cycl. T. II. p. 292 aq.
- dance of death. ib. eod. II. 8. English
- 14) Works. Lond. 1757. IV. 8. 1769. VI. 8. 1768. IV. 4. 179.
  1892. III. 8. Night-Thoughts. ib. 1741 sq. w. not. ib. 1891. II. 4.
  1797. 4. u. oft. Ueberf. Werte, beutsch. Mannb. 1784. III. 8. Klagen d. Rahfgebanten, engl. u. beutsch m. kum. v. Ebert. Epig. 1790—94. V. 8.
  1802. IV. Bersen. d. Urschr. v. Gr. v. Bengele Sternau. Frift. 1825. 8. v. Cl. d. Bopenhausen. Cassel 1844. 8. Der Palbmensch ober das Mobeleben a. d. Engl. v. Bruckbedu. Kugsb. 1838. 8. II. U. ebb. 1840. 8. of. Winner. Baggay, Q. III. p. 601 sq. Q. IV. p. 832. Journ. al. Journ. 1766. 44.
  V. p. 117. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 422 sq. Bell, Brit. Poets. T. II. p. 527 sq. Johnson T. IV. p. 837 sq.
- 15) Rona, a poem in seven books, ill. w. a map of the Melicides and engrav. Lond. 1777. 4. The providence. ib. 1772. 4.
- .. 16) S. Cary a. a. D. p. 317 sq. Poems and plays, Lond. 1785.
- 17) The progress of refinement. Oxford 1783, 4. Poems is. 1787. II. 8.
  - 18) The Sympathy and other poems. Lord, 1807, 8.

- 19) Posms on abolition of the slave trade. Lond. 1809, 4
- 20) Bon einem onbern John Brewn ift die Payche or the soul, a peem Lond, 1848. 8. Wen bem unseen baggagn: Thoughts on civil liberty, licentiousness and faction. Lond. 1765. 8. Estay on sating, ib. 1751. Essay on man. ib. 1750. 8.
- 2:) The grave, a poem. Lond. 1756. 8. altered into rhime: to which is added Gray's elegy w. not, and rem. ib. 1790. 8. transp. its rhyme by 6. W. Ruckley. Lond. 1833. 8.
- 22) Poems. Lond. 1782. 8. The house of mourning, a mean; w. same smaller pieces. ib. 1817. 8.
- 22) The negro's compleint, a poem. Lond. 1826. S. Paems. Lond. 1888. II. 12. 1798, 8. 1803. II. a. Foems w. h. posthum. poetry and a shetch of his life by J. Johnson. Lond. 1815. III. S. John Gilpin, a bellad. Lond. 1783. S. The task, ib. 1784. S. Tirocinium or a review of schools. The life and posthumous writings by W. Hayby. Lond. 1803. III. A. Chichester 1803.—6. III. 4. Lond. 1809. IV. C. Trivate correspondence by J. Johnson. ib. 1824. II. S. C. a. Edinb. Rev. T. H. p. 80. L. II. p. 431 sq. Mem. of the early life written by himself. Lond. 1816. II. S. C. f. b. 21t. b. 21t. 1840. p. 498. Linb. Rev. T. LII. p. 431 u. T. II. p. 80.
  - 24) Plays and peems. Lond. 1794. H. S.
- 25) His poems and miscellaneous compositions w. explan. not. on his writings and his life by Edw. Thomson. Lond. 1777. 4. The Manners, a satire. ib. 1789. fol. Steht habit if non Steh arb Ehittheab The solitary, a poem. Lond. 1831. 8.
  - 26) Works, Loud. 1766. II. 8. 1802. II. 12.
- 27) f. Gruber Bitto, b. Arfitet. Sb. I. p. 674 sq. Poems. Edinh. 1986. 1754. 1795. 1796. by Spence w. the life of the auth. ib. 1756. S.
- 28) C. Johnson T. III. p. 172 sq. Works, w. his memetrs by 5. Johnson, Lond. 2777. II. 8.
- 29) Works. Lond, 177A. IV. 8. Dialogues of the dead. Lond. 1760. 8, An additional dialogue between Pericles and Aristides. B. 1760. 8. XVII new dialogues of the dead. 15. 1762. 8. C. Johnson T. IV. p. 470 aq.
  - 39) Works. Lond. 1774. II. S. u. b. Anderson T. X.
- 31) 6. Johnson T. IV. p. 301 sq. Posms on several occasions. Lead. 1766. III. 12 u. b. Anderson IX. u. XII.
- 32) The deity. Lond. Bd. III. 1752. 8. Albions Triumph. ib. 1768. 8.
  - 83) Pestical works. Lond. 1778. 4. ib. 1782. 4.
- 34 Poems. Lond. 1763. 4. Works. Lond. 1791. II. 12. u. b. Anderson T. XI.
- 35) Miscellaneous tracts. Lond. 1759. 1762. 1791. 8. Works and life of B. St. by G. Coxe. ib. 1811. III. 8.
- 36) Poems on several occasions. Lond. 1727. 8. An essay on settre, particularly on the Dunciad. ib. 1730. 8. An essay on reason. ib. 1735. inl.

- 37) Odes, II. Ed. Lond. 1780. ib. 1785. 8. Works, publ. by E. Walpole w. not. Lond. 1822. III. 8.
- 38) The power of harmony. Lond. 1745. 4. Poems on seveni subjects. ib. 1764. 8.
- 39) Poems and a tragedy. Lond. 1794. 4. f. Cary a. a. D. p. 273 sq.
- 40) Works. Lond. 1759. IH. 8. Amyntor and Theodera er the hermit, a poem in three cantos. Lond. 1747. 4. 6. 23. a. b. Anderson T. XI.
- 41) Poetical works with his letters and journals and his life by his son. Lond. 1834. VIII. 8. 1836. VI. 8. f. Edinb. Rev. T. XVI. p. 30 sq. XXXII. p. 118. u. üb. f. Seth. zu Wordsworth. eb. T. XII. p. 131 sq.
- 42) The pleasures of hope, Lond. 1803. 4. Gertrude of wysming and other poems. Lond. 1816. 8. Theodoric and other poems. ib. 1824. 8. Poetical works publ. by Turner. ib. 1828. 1834. Il. 4 a. in b. Works of Rogers etc. Paris 1829. 8. f. Edinb. Rev. T. XII. p. 271 sq. XIV. p. 1 sq. Mag. f. b. 21t. b. 21t. 1842. nr. 25. 6ib fillan a, a. D. p. 257 sq.
- 43) S. Gilfillan, Gall. of lit. Portr. p. 320 sq. The course of time, a poem. Edinb. 1827. II. 8.

#### §. 637.

Bahrend ben vorigen Abschnitt hinfichtlich ber Catire ein trop feiner einzelnen Sehler im Gangen großer Dichter, Alexander Bope, gefdloffen hatte, beginnt biefer mit ben bebeutenbften Satirifer, ben England je gehabt hat, mit 300 nathan Swift. Allein wir fonnen nicht eber von tom bet den, ale bie wir dem Argt John Arbuthnot 1) aus Arbuth not in Rincardineshire (geb. 1670), Swift's und Pope's ver trautem Freunde († 1735), hier eine Stelle vergonnt be ben, ibm, bem Swift bie Ehre augesteht, bag er bie Fronte gur Saupt fache in ber Satire erhoben habe, obwohl er fich felbft bas Berbimf vorbebalt, fie vervollfommnet und eigentlich erft richtig av wenden gelehrt ju haben. Er hat eine ziemliche Anzahl ber artige Schriften hinterlaffen, Die fammtlich von feiner Micht jeugen, mit Lachen bie Babrheit ju fagen, ohne 3emanben Um wipigften ift fein Commentar zu Guftivers wehe zu thun. Reifen, und burch ben unter Swift's Ramen herausgegebenen Roman John Bull hat er bekanntlich ben Grund zu biefer felt jener Zeit fortwährend als Spottname bes gangen Bofes geltenben Bezeichnung gelegt. Bas nun Swift2) feibft anlangf,

fo war er 1667 au Dubin geboren, wiemete fich bem geiftlichen Stande, befam bie hochft einträgliche Stelle als Decant zu St. Batrid in Dublin und farb wahnfinnie 1745, wohn ber Tob feiner Frau, bie er in feinen Gebichten all Stella verherrlichte, nicht wenig beigetragen batte. Er bat ale Jungling ein febr leichtfinniges Leben geführt und fic barin gefallen, auf feinen Reifen mit ben gemeinften Leuten umzugeben, und, um ihre unflathigen Gefprache recht ju genießen, Die unmftandigften Orte besucht; bief macht es erflarlich, warum et in seinen Schriften meiftens so obfeon und unfittlich erfcheint. Des ebeln 3medes wegen muffen wir feine Borftellung wiber bie Abidaffung des Chriftenthums querft erwahnen, worin et bie Denfchen burch Lachen jur Religion ju führen fucht, im Segensat berer, die fie burch Lachen bavon abwendig zu machen Ach beftreben. Sein berühmteftes Werf, bas ihm von Seiten Boltaire's ben Beinamen bes Englischen Rabelgis eintrug, find Gullivers Reifen, einer ber in jenem Jahrhunbert fo beliebten imaginaren Reiferomane, wortn er England all Alliput, Franfreid aber als Blefuscu lächerlich macht, während er ben britten Theil bogu anwendet, Die Chemifer, Dathematiter, De Canifer und Erfindungeprojectenmacher mit fcarfer Lauge gu walchen, was immer noch mehr zu entschuldigen ift, als fein im vierten Theile, ber Reife nach Houphnhme, ausgespieener rafenber Menfchenhaß, ber ihn ju ben ungerechteften Drafumtionen veranlaßt. Sober fieht eigentlich fein prachtiges Darden bon ber Tonne, worin er nicht bas Chriftenthum, fonbern nur bie Tyrannei und Beuchelei ber Briefter und vietifischen Ropfbanger angreift, aber weber ben Bapft (Peter), noch Luther (Martin), noch Calvin (Jack) ungehubelt laft. Ausgezeichnet ift aud feine Buderichlacht in ber St. James Bibliothet, worin er gegen Botton und Bentley, Die Bertheibiger ber Reuern, ju Relbe gieht und fie naturlich ad absurdum fubrt. Trefflich ift fein Unterricht fur Bebiente, worin er bie Schlechtig. felt berfelben als Renner fconungelos aufbedt, allein mit feinem "Borfdlage, wie arme Rinder ihren Meltern ferner nicht mehr gut Laft gereichen, fonbern bem Baterlande nüben tonnen", fann ich mich nicht einverftanben erfidren, benn es liegt boch zuviel Rai

lice in bem Sebanten, Bettelfinder 20/1747-1885) wegen mirthe und vornehme Leute ju verfaufen. Re eine geiftreiche Daober in Effig legen, ober auf anbere Beife well'a ber Damen nen gurichten laffen. Ueber bie fünf fatirifden Stabteflogen ber gen Mary Bertley Montagu') (1690-1762), benen Bope eine fechete binguftigte, worin fich eine Dame über ihre burd bie Blattern verlorengegangene Schonbeit beschwert, fann id litter fein, benn nur die meite, worin gwei Danby's über angeblich von vielen Damen erhaltene Gunftbezeigungen prablen, if gebungen. Der bitterfte Satirifer in biefem Abfchnitt ift ber lieberliche Chartes Churchill') aus Beftminfer (1731-64), ber jebod feine eigenen unfittliden Rachtbeluftigungen im feiner Racht (1760) befconigt, wahrend er in feinem Briefe an Sogarth (1763) Diefen trefflichen Maler, und in feiner Redciabe (1764) bie Ausartung ber Englischen Schauspielfunf sun fogar Borrid an ben Pranger ftellt, ja fogar in feiner Weiffagung bes Sungere bie Rieberträchtigfeit begeht, ben Gaste den ibre Armuth vorzuwerfen. Beffer find fein Autor (1763), fein Befpenft (1768), eine Berbohnung bes Geifterglaubent, in Butler's Manin, wobei er aud Johnson als Pommoso blamirt, fein Bartomenteganbibat, und bie Zeiten, ein mahrhaft foredliches Somalbe, mit bem fehwargalligen Binfel eines Berfins entworfen, Dagegen ift fein Gotham eine beitere Satire auf Die Bebrechen seines Baterlandes, bas man unter biefem Englischen Schöppen Babt ju verfteben bat. Doung's Satiren in Diftiden find amar wisig, aber bach gu febr epigrammenartig, und meil fie fic alle um einen Begenftand, die Ruhmfucht, breben, ermuben fie, Beffer ift Didael Smith's) unmastirtes Chriftenthum, worin er mit ber Laune eines Butler gegen alle Pietiften, Um glaubigen und Freigeifter au Reibe gieht. Samuel John [on') vereinigt Juvenale Beift mit Pope's Darmonie, und fo find fein London (nad Auvenals Sat. H.), gegen bie verborbenen Sitten ber Stadt gerichtet, feine Gitelleit ber menichliden Bunfche (nad Jun. Int. X.), ber Mobeherr, Die Mobedame und die Dabe noch heute angenehm ju lefen, wenn and in einzelnen Details jest unverflandlich, wogegen wieber Golbimith's Bergelung beute nach als Deifterfind gelten tann. Der gleichzeitige Guth

leben., Meis. 1838—39. IV. 71) uns Richmond ober Ravendeworth 7), Barich 1787. 8. Auftlarv 1800. 8.

3) Mix mor unigefommen, beffen Richtswürdigfeit fo weit ging. Das er in einer Stire, Die Betberbnis betitelt, Aber feine eigene moftlofe Lage icherzen tonnte, gebort wegen feiner ausgezeichneten Satire, the ruce, hierher, worin er bie Dichter feiner Beit einer rbenfo firengen ale im Gangen unparteifichen Eritit unterrbieft. Ein weit bedeutenberes Salent ift aber John Boolcot8), as wichtlich Beter Pindat genannt, aus Dobbroof (1788 -1819), ber aber mehr carrifirt als malt, jedoch einer ber vorzüglichften bemocratifchen Dicter Englands ift, Die je gelebt haben. Seine beften Arbeiten find die Louffabe (v. louste. Laus), worin er Georg III. ben er auch ale Sauptperfon in feinem (George) Befuche in bir Braberei von Withbreab fdilbert, laderlich macht, indem biefer eine Laufs auf feinem Teller findet und bann Alles in ber Ruche mi fcheeren befiehlt, und feine Satire auf ben Ratufforfder Joseph Bante, ben er in bem Angenbilite batfiellt, wo er im Begriff ift, ber Meabemie ben Sab ju beweifen, bus bie Bilegen ju bem Befdlechte ber hummern gehoren. Much ber hodftuth bir Maler wird mit Recht laderlich gemacht und bie ibnen von ben Großen au Theil werbenbe unvernunftige Brei tection, worfn er befonders ben Americaner Beft bezeichnet, befortett. Won fatirifd's imagindren Abrofaromanen geboren biecber eines gewiffen Anonymus, R. S., Paroble bes Nobinfon Erufve, bile Leiben und bie Abentetter Beter Billie's 9), und Bobn Rirkby's 10) mehr philosophisch gehaltene Amalgamation He Roblinson Chufet und bes Arabifden Romans Hat Bon Yokdan worin er ebenfalls einen Jungfing, ben Gobn eines Stiffbruchigen, auf einier wuften Infel bie gur Mannearfeit im ben und alle feine Bedürfniffe und Renniniffe ledigita burd feinen abftraeten Beifichnb fieiben tage; leiber ift bas Bud ju wenig befannt geworben, um eine wohlverblente Berühmihelt Unter ben neueren Dictern (benn Didens in Sterne-Rielbing'ider Manier gefdriebene Romane modte ia nicht hierher gieben) belle ich befondets Thomas Doore wegen feiner Beschichte ber Samilie Subge in Paris, worfin er We Betragen ber Engitiden Bouriften ladetlich innicht, Wabbine

Sannah - More 11) dus Stapleton (1747 - 1885) wegen tires Bas-bleu or conversation, worin fit eine geiftreiche Demen und Berrencoterie, die fich unter bem Borfitte ber Damen Robinson und Biogi und ber herren Greatheab, Merry, Bo Aon, Barisns x. als Della Crusca School achilbet batte, . nen bie ebenfo ungarten ale boehaften Angriffe Billiam Sifford's, bes Redacteurs bes Quarterly Review, wiewohl fructios, in Cous nimmt, und befonbere Lord Byron ausjuzeidnen, beffen Englische Barben und Schottifche Crititer (1808), worin er fich gegen bie ungerechte Eritif bes Edinburgh Review aber feine Dichtungen auf bas Beftigfte und Beigenbfte vertheibigt, hierher gehoren. Beniger gelungen find feine Barobie auf Southen's Leichencarmen auf Seorg III., bas Geficht bes jungften Gerichts und fein bromenes Beitalter, aber alle leiben an ju giftiger Galle. Bei weitem gemuthlich heiterer ift Thomas Soob 12) aus Condon (1798-1844), ber auch recht niebliche Lieberden bidtete, in feinen tomifden Taldenbuchern, wird aber an Bis von ber befannten fatirifden Beitfdrift Punch abertroffen.

- 1) S. Memoirs of the tife of J. A., vor f. Miscell. works. 1770.

  12. T. I. p. 3 sq. Biogr. Brit. T. L. p. 236 sq. Brit. Biogr. Eb. X. p. 322 sq. The miscellaneous Works of J. A. Lond, 1751. 1770.

  11. 12.
- 2) Remarks on the life and writings of J. S. by J. earl of Orresty. Lond. 1752. 8. (Deutsch. Deutsch. u. Epag. 1762. 8. Dazu Belany, Observations up. L. Orr. Rem. ib. 1754. 8.) Essay upon the life writings and character of J. S. by Swist. Lond. 1755. 8. Samml. R. Seb. a. b. Brit. Biogr. Bb. VIII. p. 249 sq. Brit. Plutarch Bb. VI. p. 149. Th. Sheridan, Life of J. S. The VII. ed. Lond. 1787. 8. (Beutsch. Dannov. 1795. 8.) G. Monk Berkely, Liter. Relics. Lond. 1780. 8, p. 1 sq. Clibber. V. p. 73 sq. Brem. Magaz. 1756. St. II. ar. 32. Journ. Bncyclop. 1763. Janv. T. I. p. 117 sq. Litt. u. Bbs. Britbe. 1784. St. VI. p. 1063 sq. Hist. Magaz. 1790. Octbr. p. 575. Daux, Lebensgem. Bb. I. p. 75 sq. Edinb. Rev. T. XXVII. p. 44 sq. Johnson III. p. 383 sq. Scott, Misc. Works. T. II. p. 1—260. Mexières T. I. p. 67 sq. Beber Democritos Bb. VIII. p. 95 sq. (X. in 12.) Regis in Backler's Philomathic. Bb. III. p. 85 sq. Works. Dublin 1735 sq. VIII. 8. w. the life of the auth. by J. Hawkesworth. Lond. 1755. VI. 4. ib. 1761. XII. 8. 1763. XIV. 4. 1784 XIV. 8. publ. by W. Scott w. a life of the auth., not. etc. Edinb. 1814. XIX. 8. G. Gebichte b. Anderson T. V. Ueberf. f. Sm. Sat. u. 23. Ib. Buthout's verz, prof. Edurift. a. b. Cagl. v. Pott. Epag. 1798—99. VI. 8. Sumorift. Schrift. 26trift. a. b. Cagl. v. Pott. Epag. 1798—99. VI. 8. Sumorift. Schrift. Surich 1588. 8. v. Rev. überf. Epag. 1810. IV. 8. buthout's verz, prof. Edurift. a. b. Cagl. v. Pott. Epag. 1798—99. VI. 8. Sumorift. Schrift. Surich 1588. 8. v. Rev. überf. Epag. 1810. IV. 8. buthout's verz, prof. Edurift. a. b. Cagl. v. Pott. Epag. 1798. 1810. IV. 8. buthout's verz, prof. Edurift. a. b. Cagl. v. Pott. Epag. 1798. 1810. IV. 8. buthout's verz, prof. Edurift. a. b. Cagl. v. Serve. überf. Epag. 1810. IV. 8. buthout's verz, prof. Edurift. 1843. 4. v. X. Servelb. Stuttg. 1843. 4. v. X. Servelb.

lon. Mris. 1838—39, IV. S. D. Marchen v. b. Monne v. S. Middas, 3krich 1787. 8, Aufklarung b. Bebientenwelt. a. b. Engl. Beig, 1794.

- 3) Six Town Eclogues with some other poems. Lond. 1747. 4.
- 4) S. Siriding Bb. I. 2. p. 211 sq. Brit. Theol. Mages. Bb. I. a 438 sq. Poems. Lond. 1763. 4. ib. 1776. III. 8. w. not. ib. 1804. R. 8. u. b. Anderson T. X.
- 5) Christianity unmasqued or an avoidable Ignorance preferable to corrupt Christianity. Lond. 1772. 8.
- 6) Lindon. Lond. 1738. 4. The vanity of human wishes. ib. 1747. 4. Poetical works. ib. .1787. 8. u. b. Anderson T. XI. Ueber the els Dichter of. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846. 8. p. 1 sq.
- 7) Liberty, a poem. Lond. 1756. 8. The four farthing candles. Lond. 1762. 4. (cine Satire auf Hopb, Golman, Churchill u. Shirles), The rece. ib. 1766. 4. Rur clegifd if fein Krauergebicht auf den Kob feiner Frau: Monody to the memory of a young lady, who died in childhed, with an evening address to the nightingale. Lond. 5. 2. 4.
- 8) The Lousiad, a heroic-comic poem in five cantas. Lond. 1786, 8. Works. ib. 1794. III. ib. 1796. IV. 8. w. a cop. index and some account of his life. ib. 1816. IV. 12. cf. 3eitgenoffen VI. Abthl. IV. p. 89 sq. Public characters. Lond. 1799. p. 205. Deutsch. Erer. 1797. Febr. p. 156 sq.
- 9) Life of Peter Wilkins. Lond. 1750. II. 12. u. b. Weber, Papelar Romances. Edinb. 1812. p. p. 201-348.
- 10) The life of Automathes. Lond. 1745. 8. u. b. Weber a. a. D. p. 563—638.
- 11) 6. Rag. f. b. Eit. b. Eucl. 1834. nr. 122. W. Roberts, Mem. of her life and corresp. Lond. 1834. IV. 8. Works w. not. and a mem. of her. ib. 1833 sq. XI. 8. The bas-bleu or conversation. ib. 1786. 8.
- 12 The plea of the Midsummer fairies and other peems. Lend. 1827. 8. Whims and oddities. ib. 1827. 8. National tales. ib. 1827. Il. 8. Tylney hall. ib. 1834. III. 8. The epping hunt. ib. 1829. 8.

# §. 638.

Die poetische Erzählung bieser Periode ist theilweise bem tomischen, theilweise dem lyrischen Genre angehörig. Bu dem ersteren gehört Swift's liebliches Gedicht: Philemon and Baucis, dem nur sein Seitenstud Cadenus (Anagramm für decanus) and Vanessa (d. h. van Esther) an die Seite gesetzt werden kann. Reben ihm muß der weiter zu nennende William Shen stone ihm seiner Schulmeisterin erwähnt werden, der in dieser reizenden Dichtung in Spenser's Geschmad die Eindrücke seiner Jugend mittheilt. An jenen schließen sich wieder Rallet's Wilhelm

and Margaretha und Einfiebler an. Beit bober feht bes fo tannten Theologen und Bifcoffe von London Robert Lowis (1710-87) Chaice of Hercules, unbebingt eins ber bein in Dobsley's Sammlung (1756) ber Dichter hiefer Beit auf arnommenen Sebidte2), bem wehl Dliver Gofbimith's #4 fender, nicht aber John Say's bierher geborige Arbeiten, noch mehrere berartige Ergahlungen John Berningham's (1727-1812)3) (1. B. Amaballa, the deserter, the fall of Mexico, Honoria etc.), noch bes jungern Ricard Sole († 1808) Curate 1) an bie Seite gefest werben fonnen, obwohl Comper's Rachahmer, James Surbis') aus Bishopftone in Guler (1768-1801), Letteren wenigftens in feinem Village Curaie und feine Adriana übertroffen bat. Cher mochte ich Des Sonetifen Billiam Lible Bowle aus Rings Cutton in Rorthampton foire (geb. 1762)6) Coombe Ellen, Rilfchlacht zc. hierherzichen, Die freilich foon Robert Southen's 7) aus Briftol (1774 -1848) im jugenblichen Freiheiteschwindel geschriebener Wat Tyler und beffelben Jungfrau von Orleans übertreffen, in benen bei weitem mehr mabre Boefte ift, ale fpater in feinen großen fogenannten brifden Epopoen Thalaba, Madoc, ber Slud Ro bamas, ber lette Gothenfonig Theodoric, Alles fur Liebe und ber Bilger von Compostella, worin allerdings eine Menge einzelna Sanbelten vorfommt, die befondere in ben Befdreibungen un Raturidilderungen liegen, affein im Sangen fic bod ju viel mer nierirtes Studium und Monotonie, ja jogar triviale Affectation findet, ale baß man fie fur Mufter erflaren tonnte; borigens fehlt ihnen, um Epopden genannt zu werben, offenbar Einhelt ber Sandlung und eigentliche beroifde Begeifterung. be's fleinere Ergablungen find, abgefeben von ihrem allgemeinen Rebier, bem Saften nach bem Gräfliten, eber Rufter in ber 3ohn Reats8) aus London (1796-1821), ba .Rorm. frub perftorbene Freund Shelley's, ber ihm in feinem Adonals ein umpergangliches Denfmal feste, ift eigentlich in ber Borm und im Ausbrud zu lbrifd, als bag man ihn bierber gieben .fonnte; mehrere feiner Gebichte, wie Endymion, Hyperien, Lamia ac., enthalten leiber ju fuhne Bilber und ermuben burd au lange Abidweifungen. henry bart Dilman aus Low

bon (1794)), ber mit feinem Samor ober bie Rieberinge ber Subfen wenig Einbend gemacht batte, fleht barch feine gang brame. Mide Berfierung von Berufolem, Anna Bolepn, Martyrer von Unthobie, Betfager st. eigentlich ju bod für biefes Genre, fo bas man in Berfegenheit fommt, wohln man ibn feben foll. Derfelbe fac ff ce mit Billiam Cotheby (1757-1838)4) and Conbon, ber fcon mit 22 Jahren burd feine Reife mad Boles affgruneines Aufsehen erregte, aber in feinem Oberon (1798) fein Mufter, Bieland, bei wettem übervaf, Die fein Saul und frinc Constance de Castille an ihm griffere Befahigung ju bem Benre, von bem wir jest forechen, erfennen Heben, ob girid auch bei ihm das Sauptinlent in ben Schiverungen liegt. Beber bat ber berühmte Bifchoff von Calcutta Reginald Seber") aus Malpas (1788-1926) nach feinem bers. liben Palestine nitte weiter in biefem Genre acloricben. Biber fieht barrem John Bilfon 12) aus Dafelen in Gooth fund (geb. 1.788), beffen Isle of Palms und City of the plague eben fo gut, tropbem baf fie im romanelich epifichen Sinte nehalten find, von feinem beftereibenben Salonte gougen, Wie feine rein beferipfiven Sebichte, the anglors tont und the Clyde. 3m letteren Benre Abertrifft ihn feboth foin Lande wan, ber bekunnte Orientalift und Ballabenbichter John Copben ") aus Denholm in Rorburghfhire († 1811). Aud bie millitide eatitin Elffabeth Conbon igb. 1802, vergiftet 1888) gietze ich hierher, benn ihre fammt-Wen Dictimgen, the improvisatrice, the troubadour, the folden bracelet, the golden violet, the vow of the wasrock, geforen gu biefem romantifd-ergliftenben Genre und gelifwa Sh beforeders burd anmuthige Clogony ber Spenche und Presific aus, wenn timen aud eigentliche Liefe abgest und bas melandetilde Clament ju febr hervottelit. Giner ber Saupt Militamaten unferes Genres ift aber eine Breifel Cte Walter Scott's) aus Coinbarg (1771-1932), ber berichnit While tes lifterfichen Romans in England; beint war foon the Andulumen Des Thomas VErreboun in leinen Cie Arthum 19824, mit aufdicomm Erfolge begides gewiet, 6 water binfer feinem bei best legent Minfrel, feines

Maumion, ber Jungfray vom See, Rodeby, bem Lord ber Infeln, Sorold to noch weit mehr ju Theil, und barum feite man ibn ben ausgezeichnetften Dichtergenies feiner Ration at Die Seite. Denn abgefeben von ber form, ju ber er ben alten Rhythmus ber Ballabe mablte, fcheint in ihm bie majeftatifde Rraft Milton's, Die elegante Anmuth Campbell's, Die pollenbet Ausarbeitung Bope's und bas Bener Coutbep's fich baben ver einigen ju wollen, wodurch eben feine Dichtungen jene effectvolle Manniafaltigleit, erftaunenewerthe Leidtigfeit und liebliche Sar monie erhielten, bie uns fo angieben, und es nur bedauern leifen, bag er fo fonell von biefem Bfabe abwich und fic, freilich von bem ungeheuern Beifall, ben feine Romane fanben, verlodt, lebiglich ber Profa juwendete. Uebrigens bat er noch bas Babienft, daß er ein burdaus nationaler Dichter ift, ba feine bei ben und Seldinnen fammtlich hiftorifde Perfonen feines Batte Bergleicht man nun ben Erfolg, ben bie Dichtungen George Roel Borbon, Lord Byron's 16) (geb. 1788 # Lendon, geft. 1824 ju Diffolunghi) batten, fo mar biefer bei weitem entschiedener und allgemeiner, benn man lieft Bpron faft in allen Theilen Europas, wo man wohl Scott's Romane, nicht aber feine Dichtungen fennt; allein es fragt fic, weffen Arbeiten größeren Werth haben. Man fann Byron mit Rect ben Reig ber Mannigfaltigfeit absprechen, benn alle feine Cheraftere, fie mogen Harold, Conrad, Lara, Manfred und Cale beifen, ober ben Ramen Julia, Haidee, Zuleika, Gulnare und Medora führen, find eigentlich nur die Barianten gweier fleter -timen Berfonen, einer manuliden, unter ber er fich felbft por Augen batte, Die Anfter, voll einzelner, großartiger Gefühle, aber mifvergnugt mit fich und ber Belt, und unerfattlich in Ber anuaungen ift, und einer weiblichen (b. b. einer folden, wie er pr finden munichte), die voll Bartlichfeit und Ergebung Alles auf Liebe ju thun und ju tragen bereit ift. Daber erflart es fic benn and, warum feine Charaftere faft fammtlich verzeichnet und falfd : aufgefaßt find, weil er fich eben nicht aus fich beraus benfen und bie Belt und bas Leben nicht mit ben Augen eines Anbern betrachten fann. Gben aus bemfelben Grumbe last fic .. auch fein oft emporenber Stepticismus in Bezug auf Begenftanbe

the Moral canb Brigfon eitharen, fowie feine oft hernocientenbe Bradtum feiner Mitminfden, Die fich fogar bis auf Die Bie dentur erftreifte und ibn veranlaßte, befonbere bas Beitalter ber Monigin Clana, und bier vorzugsweife Bobe jum Dufter au nehmen, benn Mitton, Chaffpere umb bie atten Englifden Drumatiter abmte er greer im Stel und in ber Sprace nach, allein ben immeren Behalt ibrer Berte verachtete er beinahe. Freilich ift er fibit gar nicht von ben Reblern jener barbarifden Gefuntenbeit bes Sivis frei, die et Andern vorwirft, und man imm baber feine Schreibart mit bem beclamatorifden, emphatifden, affectirt comellen, burch oftere Sarten wibrigen Stole Lucans vergleichen. wein man auch auf ber anbern Gelte bie gigantifche Rubnheit feinet Gebanten, ben faft halebrechenden Elug feiner Bhantafte, Die unbeidreibliche Lebendigfeit feiner Bilber und Bergleiche, ben geift reiben Contraft ber ernfteften Erhabenheit und bes cauftifden Costies, bie furchtbare Gewaltigfeit feiner Sprache, Die buffere Banweifing, mit ber er fconungelos die Gefühle bes menfche lichen Bergens aufbedt und zergliebert, bewundernd anftaunen muß. Die bebeutenbfien feiner Dichtungen find: Ritter Sarolbs Marinia aft. mifden 1812-16 gefchrieben, ber Giaour, Die Braut von Abybos, ber Corfax Lara, die Belggerung von Cotinth, Barifina, Manfred, ber Gefangene im Schloffe Chillon, ber Traum, worin er feine erfte Liebe (ju Dif Mary Chaworth). feine Reifen (mit Sobboufe burd Spanien, Bortugal, Griechen ind, Extrus 1809-11), feine ungludliche Setrath (mit Dis Reel Milbant, bie nach ber Geburt einer Tochter, Aba, 1815 fein baus wieder verließ) und feine Berriffenheit ichilbert, Beppa, Sarba, einige Trauerfviele und besonders fein Don Juan. Repteres Bebicht, offenbar von ber poetischen Seite genommen, fein bedeutenbfles Berf, hat ihn nichts bestoweniger wegen seiner Ummoralität ju bem eigentlichen Saupte ber fogenannten fatanischen Dichterfcule gemacht, obwohl er fich fcon im Ritter Barold, worin er fich felbft barftellt, wie er, gleichsam Cain und Ahaeverus in einer Berfon, mit fich und ber Belt zerfallen, unftat und rafilos burd bie Lander fturmt, bes Lafters fatt und mube, jur Reue und Tugend aber zu fowach und abgestorben, eigentlich als Trager biefer gahme ausgewiefen batte. Gleichwohl gilt Grafe, Sandbud b. Literargefdicte. III. 28

ein Anberer, namtid Berch Busibe Shellen 17) and fin Blace in Suffer (1792, extranten 1822) für ben einentilen Brunber ber poetifden Rlaffe berfeiben (benn bie perfaifde finch Saglitt an), nachbem berfelbe in feiner Abhandiung ther Mr Rothwendigfeit bes Atheismus, ber er als Quartiermader bie Ro mane Inftromi und bie Rofentreuger vorausschiefte, und in ber Königin Dab (1812), einem freilich etwas wild phantafiffin, aber mit wundervollen Stellen (j. B. the sensitive Plant) burchjogenen fprifden Cpos, bem Cober feines Suftems, eine There ber Unmoralität aufgeftellt batte, Die nach ber Behambing einiger übelberathener Fanatiter in politifder binfict bie Unfichten ber wuthenbften Rabicalen Rorbameritas und in wille fophifd moralifder bie Lehren Cpicurs, Spinoja's, Bolbad's mi Sume's au einem furchtbaren Teufelscatechismus vereinigt. Biemlich in bemfelben Seifte ift fein gleichfalls balb bibactifds Bebicht Alastor gefchrieben. Beboch fann man ju feinen Gus Ren anführen, baß fich aus bem in feinen Berten überall ber portretenben Enthufiasmus für alles Gute und Gbie unbefind bar ergiebt, bag er eigentlich mehr Pantheift als Atheif wa und, theile von feinen Sagnern vielleicht ungerecht verfchiten, theils von feinen Freunden migverftanben, in Diefen übeln Auf fam. Bu letteren gebort fein bebeutenbfter Schuler Sames Benth Leigh Bunt 18) aus Southgate in Mibblefer (get. 1784), auf ben allerbinge auch ber Umgang, ben er bei feinen Aufenthalt in Stalien mit Byron pflog, wefentlich eingewirft bat. Alle feine Dichtungen, Juvenilia, Feast of the poets, befonbert Francesca da Rimini, bie aber jener berühmten Epffate, bie Dante in feiner Solle berfelben Berfon wibmete, nicht febr nabe fomm, zeugen theils von außerorbentlicher Bhantafte, beren Uewigfdi nur mit Moore's Bilberreichthum vergliden werben tann, theile von einer bewundernemurbigen Sarmonie ber Sprache; allein überall tritt Affectation und jenes Superbolifiren aus ihnen bewor, meldes man ben gangen Bertretern ber fatanifden Schule über haupt jum Borwurf macht und bas ihm und feinen Anhangen ben Efelnamen ber Cockney school von Seiten ber Critifer bes Blackwood Magazine augezogen bat. Beit angenchma ift es baber, bei bem Stifter ber fogenannten Lafiftenfoule (von

take, Coe, weil ihre Glieber fast alle in bar Rabe ber romant-Men Sein von Cumberland und Beftmoreland wohnten), bem trefftiden Dichtergreis Billiam Borbeworth19) aus Codamouth (geb. 1770) zu verweilen, ber zwar weder die Phantafie eines Morre, noch die Kraft eines Byron, noch auch bas beschreibenbe Talent cines B. Scott befigt, bennoch aber wegen ber beitern Einfach. beit und religiofen Farbung seiner Dichtungen, bie, mehrere sprifce abgerechnet, theile jum beferiptiven, theile jum fpeculativ philos fohifden Genre gehören, von seinen Landsleuten neben, wenn nicht über die genannten Dichter gestellt wird. Auch er repräs fentirt eine gewiffe religiofe Richtung, nämlich eine Art driftlichen Blatonismus, beffen Bafen auf die Harmonie Des Universums gebaut find und eine Art von Mpfticismus einschließen, ber fic ben pantheiftigen Theoriern bes Bythagoras zu nabern fceint. Edn bedentenbfies Berf ift bas größere Gebicht the recluse, wides in mei Abtheilungen, the excursion und the white de of Rylstone gerfallt. Bon ben übrigen Mitgliebern feiner Soule, a. B. Southey, Bilfon und Scott, ift bereits den bie Rebe gewesen, von ben übrigen, Coleribge, Los Der ze, wird unten noch weitlaufiger gesprochen werben.

1) The Schoolmistress, in f. unt. anguf. Bett. u. b. Anderson **T. IX.** 

2) Steht auch b. Anderson T. XI.

3) Poems on various subjects. Lond. 1767. 8, Ed. II. ih. 1786.

4) The curate, in ber Devonshire collection.

5) The village carate, a poem. Bishopstone. 1797. 8. Poems.

Oxford, 1808, III. 8.

Oxford, 1808, III. 8.

6) Sonnets. Lond. 1793. 8. Hope, an alleg. sketch. Lond. 1798.

4. The missionary, a poem. Rd. II. Lond. 1824. 8. The spirit of discovery by Sea. ib. 1805. 8. 6. a. nr. 9.

7) 6. Bolff. p. 279 sq. Edinb. Rev. T. I. p. 63. VII. p. 1. XI. p. 31. XVII. p. 429 sq. XXII. p. 447. XXV. p. 1. XXVI. p. 441. XXVIII. p. 151. XXXV. p. 422. L. p. 528. Bl. f. b. tit. b. titil. 1837. p. 241 sq. Reg. f. b. Sit. b. Xuši. 1843. nr. 85. Gilfillan, Gall. of liter. Portr. Edinb. 1845. 8. p. 421 sq. Works. Lond. 1820. XIV. 8. 1837—3. X. 8. ob. XVI. 12. Postical Works. Paris 1829. 8. Works. Lond. 1845. 4.

8) Endymion, a poet. romance. Lond. 1818. 8. The poetical works of Coleridge, Shelley and Keats. Paris 1829. 4. 6. Gilfillan 4. a. D. p. 372 sq.

9) The Belvidere Apollo, with Fazio and other poems. Lond. 1821. 8. Samor. lord of the bright city, an heroic poem. ib. 1818. 8. The fall of Jerusalem, a dram. poem. ib. 1820. 8. The martyr of Antiochia, a dram. poem. ib. 1822. 8. Belshazzar, a dram. poem. ib. 1822. 8. Anne Boleyn, a dram. poem. ib. 1822. 8. The poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall. Paris 1829. 4.

10) Forms consisting of a tour through parts of Serthindsich Wales. Lond. 1796. 4. The Sattle of the Nile. ib. 1799. 4. The sattle of Cuzco, a trag. Lond. 1800. 8. Julian, a trag. ib. 1801. 5. Olem or Huson de Berdeaux, a mask, and Oresten, a trag. ib. 1802. 8. Saul, a poem. ib. 1807. 4. Constance de Castille, a poem is ta cantos. Lond. 1810. 4. Six Tragedies. ib. 1814. 8. Italy, Lond. 181. 1830. 8. Paris 1840. 48. It. and other poems. ib. 1828. 8. 6. Well. p. 311 sq.

11) Palestine. Lond. 1803. 8. Europe or lines on the present

war. ib. 4809. 8.

12) The city of the plague and other poems. Edinb. 1816. I. The Clyde, in J. Leyden, Scotish Descript, poems. Edinb. 1868. p. 88 sq. 65. Weste find gesammett als The recreations of Christophe Worth. Edinb. 1842. III. 8. Ueb. ihn f. Leyden a. a. D. p. 1 sq. Gililla.

p. 183 sq.

13) The poetical remains of J. L. with memoirs of his life by J. Morton. Lond. 1819. 8. C. Scott, Misc. Works. T. I. p. 250 at 14) Poems. Lond. 1872. 8. The improvisatrice. ib. 1825. 8. The troubedour. ib. 1825. The golden bracelet, ib. 1826. The golden violet, ib. 1827. The vow of the peacock. ib. 1835. 8. C. The life and correspondence of L. R. L. Lond. 1839. III. 8. Mag. f. b. th. b. Magt. 1849. nr. 129. 139. C. St. f. b. Sit: b. Magt. 1838. p. 289 st. 1839. p. 98. 555 sq. Wolff p. 369 sq.

1839. p. 98. 555 sq. Wolff p. 369 sq.
15) Poetical works. Lond. 1833—34. XII. 18. Paris 1838. It. 5. Poet. Berte beutsch in b. Laschenbibl. ausl. Class. 3toiden 1621 4. 16. nr. 29. 30. 89. 90. 149. 150. 168. 178—183. 187. 188. 230. 24.

245. 246.

16) S. Mag, f. b. Lit. b. Nact. 1832. mr. 25. 29. 85. 90. 603. 1833. nr. 28. 1834. nr. 25 sq. 1835. nr. 139. 152. 1839. nr. 22. 1849. nr. 7. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1827. p. 2 sq. 209 sq. 383 sq. Rink. Rev. T. Lill. p. 514. XXX, p. 87. XXXVI. p. 413. XI. p. 185.XII. p. 466. XXI. p. 299 XXIII. p. 198. XXVII. p. 277. XXVIII. p. 483. XXXVIII. p. 277. XXVIII. p. 443. XXXVIII. p. 278. XXXVIII. p. 271. XXXVIII. p. 443. XXXVIII. p. 277. Letters and Journalt of L. B. w. not. of his life publ. by Th. Moore. Lond. 1829. 1832. II. 4. Paris 1833. II. Byt. Edensbeight. e. Anat. u. Beurth, f. Schriften. M. b. Engl. Sps. 1825. V. Lake, The Hife of L. B. Frech. 1827. 16. D. Seb. b. E. Myther and Eintig. 1823. 8. b. Mepper, 18. Seben, in Evicine Relect. 180. I. Leigh Hunt, L. B. and some of his contemporaries, w. reell. thas authors life and of his visit in Italy. Lond. 1822. 4. Well. Lond, 1815. VIII. 8. Leipz. 1818. VII. 8. Works with his letter and journals and his life by Th. Moore. Lond. 1832.—18. 1839. XVII. 18. ib. 1839. VIII. 8. The complete works of L. B. repr. fr. the last London edit. w. consid. add. now first publ. coll. iot. and illustr. by Moore, W. Scott etc. and a compl. index which is prefixed a life by H. Lytton Ballwer. Paris 1835. 1839. Repr. fr. ifmmst. Werfe. 1801. 1837. XII. 8. b. Estfd. fiberfest. Swittau 1825.—27. XXXV. 18. Density. Xb. Böttcher. Spig. 1839.—41. 4. ob. XV. 16. überf. b. Werfer. 1961.

1859. 1842. X. 16. S. Bolff, Schöne Lit. Eut. p. 159—223.
17) S. Wag. f. b. Lit. b. Kuell. 1852. nr. 96. 1845. nr. 128 sq. Bl. b. Lit. b. Kuel. 1836. p. 241 sq. Prup, Rieme Schriften (Merfeb. 1847)
17. p. 265 sq. Gilfillan p. 71 sq. Billtomin in f. Iahrb. f. Drink. Phys. 1837—38. Bb. I. J. Medwin, The Shelley papers. Cond. 1838. Rdinb. Rev. T. XL. p. 494 sq. — Alantor and other peeus. Bond.

1416. 8. The revolt of Islam, a poem. ib. 1848. 9. Posthumous plams. ib. 1824. 8. The masque of snarchie. ib. 1832. 8. Queen lieb. ib. 1812. 8. Works. Lond. 1824. 8. Utb. ift: 9. 28. Sp. Poet. Strie in cin. Banbe v. J. Schot. 1836. p. 285 sq. 310. 348 sq. The story of Rimini, a pagen. Lond. 1836. 8. Poetical works. Lond. 1833. 8. A legend of Florence, a Drama. ib. 1840. 8. The palfrey, a pagen. ib. 1842. 8.

a poem. ib. 1842. 8.

19) The excursion, being a portion of the recluse, a poem. Lond. 1814. 4. The white doe of Rylstone, a poem. ib. 1815. 4. Poems w. a new pref. and a suppl. essay. ib. 1815—20. III. 8. Ecclesiastical sketches in verse. ib. 1802. 8. A description of the ministry of the lakes in the nord of England. Lond. 1822. 8. Memorials of a tour in the continent in verse. ib. 1822. 8. Works. Lead. 1836—37. VL 8. Data Supplem. poems ib. 1842. 8. cf. Edinb. Rev. T. II. p. 217 sq. XXIV. p. 1. XXV. p. 355. XXXVII. p. 449 sq. Reg. f. b. 21t. b. Tusi. 1843. nr. 72. Bt. f. b. 2ft. b. Rusi. 1836. p. 286 sq. 1886. p. 181 sq. Gilfillan p. 307 sq.

### **6.** 639.

The wir jest zu ber eigentlichen Lyrit übergeben, find ud einige Sabelbichter biefer Periobe anzuführen. fellen jedoch alle in die zweite Hälfte bes vorigen Jahrhunderts. In ihrer Spige fieht John Gay1), von bem icon mehrmals De Rebe war, ber zuerft (1726) einen Band gewöhnlicher Fabein bublicirte, und bemfelben fpater einen aweiten, politifche athaltenb, folgen ließ, bie aber weniger gelungen waren. Er fand verfciebene Rachahmer, und mertwürdig genug erfaimen eine Menge Fabeln für Frauenzimmer, ale beren Berinfer unter Andern Edward Moore2) (1720-1751), 340mas Marryat3), Alexander Cofen4) und John benry Bynne') genannt werben. Bur alteren Manier tehrm Charles Dennis 6), Samuel Richard son 7) in seiner. wir mit wenig Gigenem vermehrten Bearbeitung ber Fabeln PGfrange's, und Billiam Balbed's) jurud, Robert Dobs. (t) († 1764) versuchte eine Sammlung alterer und neuerer Bakein, und ein Ungenannter trug noch die Allegorie in dieselben hinein 10), indem er g. B. Die Klugheit und Gerechtigfeit, in Jahreszeiten und Malerei als handelnbe Personen einführte. In neucker Zeit haben Bercival") und James Rorth. tote 12), letterer in Evedter's Manier, Sabein gebichtet, nade den icon vorher bie beiben Bewidel 13) Achnliches versucht bellen.

- 1) Fables. Lond. 1727—38. II. S. Deuifd v. J. J. Pelifin. Semi. 1758. S. (. Cibber T. IV. p. 250 sq. Johnson T. III. p. 100 sq."
- 2) Fables and tales for the ladies. Lond. 1749. 1757. 8, 1778. 12, Deutid. Epse. 1762. 8.
- Sentimental fables design'd chiefly for the use of the lasts.
   Lond. 1772. 8.
- 4) Occomeny of beauty, in a series of fables advessed to the ladies. Lond. 1772. 1778. 4.
  - 5) Fables of flowers, for the female sex. Lond. 17:3. 12.
- 6) Fables in verse, Lond. 1754. 8. 6. d'Israeli, Misc. of Li. T. I. p. 44 sq.
- 7) Aesop's Fables with instructive morals. Lond. 1757. 8, 1763. 12. Deutsch b. G. E. Lessing. Ep2g. 1759. 8.
- 8) Febles and and medern in the manner of La Fontains. Lond. 1787. 8. Tales, Apologues, Allegories in verse, ib. 1788. 8.
  - 9) Select Fables, Lond. 1772. 8. 1739. 12. 1779. 12.
  - 10) The passions personified in familiar fables. Lond. 1773. &
  - 11) A fathers instruction. Lond. 1823. 18.
- 12) One hundred fables orig. and selected embel. with an engrav. on wood. Lond. 1828, 8.
- 13) Select fables with cuts designed and engraved by Th. and John Bewick and others, previous to the year 1784. Newceste 1880. 8.

## §. 640.

So reich bie Englische Literaturgeschichte in ben anben Badern ber Boefie ift, ebenfo gabireid find aud bie Enxiter.ber felben innerhalb biefes Abidnittes. Ohne mid bei Doung fo foon auch fein Imperium pelagi fein mag, aufjuhahm, beginne ich mit Billiam Colline') (1720 -56) auf Chichefter, ber fein Debut mit allegorifden und beferiptiven Don machte, aber wenig Beifall fant, bis er feine großere Die auf ben Schottlichen Boltsaberglauben folgen ließ, in ber einige w übertreffilch großartige Stellen vortommen. Ein ebenfo bebet tenbes lyrifches Talent gieht fich burch feine Oben auf bie get benfchaften, ben Schreden, bie Freiheit, bas Mitleiben und ben Abenb; bennoch aber machte Thomas Gray 2) aus Conbon (1716-71) burd feinen Dorfflichhof, eine Elegie, wogu im ber Tob feines Freundes Richard Beft begeiftert hatte, bei weitem mehr Senfation (1749). Inbeffen fiehen feine gorigen Dben, wie bie an bas Unglud, ben Frubling, bie Dufit, be

Bortidritte ber Dichtlunft und befonbers ber lette Batbe, worin ein folder Chuard I. bas Schidfal feines Befolechts vertunbet und fic benn ben Bellen übergiebt, nicht nach, wenn ibm auch nur jene ben Ramen bes Dichters ber Schwermuth und von Selten feines Berausgebers, bes gelehrten Bafefielb (1786), einen Commentar, gleich einem alten Claffifer, verschafft bat. Gernet gebort bierber Thomas Benrofe (1743-79) aus Rembury'), ber Radahmer Collins' und Gray's, ber befanntlich in feiner Abroffe an ben Beift Großbritanniens Amerifas Unabhangigfeit prophezeite, und in ber Dbe, ber Babufinn betitelt, ein Deifterftud in Diefem Some ileferte. Aud Billiam Dafon (1725-97) aus St. Erinity in Botffbire verdanft feinen Rubm weniger feinen befeipitven Boeffeen, ale feinen Oben, unter benen feine herrliche Biffen von ber Beburt ber Wahrheit obenan ficht, wenn auch andere, wie bas Schicfal ber Tyrannet, Die Schwermuth, Unabbingigfeit ze., eben fo gelungen finb. Reben ihm burfen auch Billiam hamilton') aus Bangour in Apribite (1704-54) majen feiner berühmten Schlacht von Glabesmuir und Eo. bias Smollett nicht vergeffen werben, benn Letterem fichern feine Thranen Schottlande, nach ber Schlacht bei Culloben (1746) pfarieben, und eine Dbe auf bie Unabhangigfeit ein bleibenbos Andenfen unter ben Lyeftern. Sober Reben noch Jofeph Barton (1792-1800)5) und fein Bruber Thomas Barton6) (1728-90) aus Bafingftote, ber leiber feine ausgezeicherete Sefdicte ber Englifden Boefie nicht vollenbet bat, benn fie baben beibe miammen eine Soule, bie man nach ihnen bie Bartenfde genannt hat, begrundet, bie, was Erfindung und Phantafte anlangt, fehr boch fleht, allein fehr oft bes logischen Bera findes foweit entbehrt, bag man fie faft vollig regellos findet. Der diere Bruber bat und eine Dufterobe an bie Ginbilbungetraft, ber weite eine noch beffere in feinem Crusade, einem Befange, ben Englifde Minftrele erheben, indem bie Flotte Ronig Ricarbe merft die Geftade Palaftinas gewahr wird, hinterlaffen. Auch feine Bruben ber Meiancholle, feine Dben auf ben erften April und ben Abend, fowie feine Epifteln, Samlet und die Butte, find eles son und jeugen von eigenem, nicht bloe critifdem, fonbern auch Productio - lyrifdem Talente. Als erotifden Elegifer feste man

Sames Sammonb") (1710-42) bis ju Johnfon's, beitig nur fur einen talten, gezierten Bebanten geftatten wiffen wollte, fcarfem Urtheil, neben Tibull; Richard 98 eft. farb m fich (1742 im 26ften Lebensjahre), um bie Gewartungen, welch feine Dbe auf ber Ronigin Raroline Tob erregt batte, in er fillen, bie Barineretochter Dre. Leavor (1722-46) auf Markon 9) lebte ebenfalls nur turge Beit und ift mehr Disch lanbichterin, ebenfo ber Rector von Bimperne Chriftophet Bitt'10) (1699-1748) aus Blanbford, ber Jube Rofet Menbea(+ 1758) 11), und Sterne's Freund, ber Autobibact 3g nei Sando 12), ein Reger (geb. 1729, geft. 1780), ber nicht biel Beift und Befuhl, fonbern auch bewunderungewurbige Moralitä und mahrhaft driftliche Befinnung zeigt. Als geiftlicher Lieber bichter ift ber Theolog 3faac Batte 13) (1674-1748) and Southampton ju erwähnen; nur mare ihm mehr Urtheil und Sefcmad zu wunfden, obgleich ibm wahrhaft religible Begei Rerung und Bhantafte nicht abgeht. Ohne mich bei ber an genehmen Lieberbichterin Laby Burborough (1756), ber Cant Ber Bolingbrote's, aufanhalten, bemerte ich; baf fic awar als Misgeffanbichter bemertbar machten ber Irrenargt Rathaniel Cob ton14) (1721-88) au St. Albans, beffen beftes Gelat fen Pire-side ift, und Elifabeth Singer Dre. Rome (1674-1737) 16), aber hier verschwinden vor ben ausgezeichneten Elegien bidtern Billiam Shenftone (1714-68) and Leafoud ober Bales Dwen in Shropfbire, beffen Birtenballabe tich benben Ruf haben wirb 16), vor Richarb Jago (1718 - 15 - 1781)17), bem feine rubrenben Glegieen, worth befonbers bie Bogel eine bebeutenbe Rolle fpielen, ben Rand des Bogelpoeten verfchafft baben, vor Thomas Sidell' (1686 - 1740) aus Bribetirf in Cumberiand, ber freific and als Ballabenbichter einen großen Ruf bat, bierber aber megen feine toftbaren Glegie auf feines Freundes Abbifon Dob gehort, und w bem Berfaffer ber berühmten Dbe auf ben Andud John Bogan aus Fala in Miblothian (1748-88). In ber Binbarifden Dis verfudten fid am brofe Bhilip 620) aus Leicefter (1671-1749) und ber icon genamte Bilbert Beft, in ber eigentliden De legenheitsebe Billiam Bhitcheab, von bem eine good

Rolle folder Arbeiten aus ben Jahren 1758-85 vortlegen, imber eigentlich patriatifchen aber ber befannte Ganstultforfder 6k Billium Jones aus London (1746-94)4). Min Symaenbichtern fehft es auch nicht, bod beben wie befanbens harver Dart A ten fibe's Sommen auf Die Redtlichfeit und Rajaben??), Thomas Gray's 23) Homne auf die Wibermara tigkiten bes Shidfalt, John Langhorne's24) que Rirleya Sephen in Befimoreland (1735--- 79) Symne auf Die Beff ming und John Ring's 26) († 1787) Radabmung Sebraifder Bfalmen in biefer Form, welche ibm beffer als James Mora tid (1720-60),26) gelang. 3m erotifden Liebe verfucten: fic Mit Bild ber Buchanbler Robert Dobelen (1703-64) aus Manefielb 27) und ber ichon genannte Chriftopher Smart (1722-70), im tanbelnben Benre aber Seorg Granbitte the Landsbown (1667 - 1735)20), Somme Bennus. (1705-87) 29), ber icon genannte Berningham and Cofin Rorfolt (1727-1812), John Aitin") und feink Comefter Anna Latitia Barbaulb aus Ribworth Sastont (1743-1825) 2) in Leicefterfbire. 3m Schafergebichte dute Ambrofe Bhilips bem Theocrit, leiber in etwas ju toher Form nad, etlangte aber gleichwohl mehr Beifall : ale Boye, ber in feinen Eflogen (Messias, nach Befaias cap. 40. und nach Birgifs Poilie), the basset table, einer Darfickung bet lebens ber Stabtbamen, Dinge vorbrachte, bie gerabeju auf ben Lambe und unter ben Birten unbentbar waren. Darum perfe fite biefer jene guerft im Guardian (nr. 40), und bann parobirte er fe aud, und ale einmal John Gap, fein Freund, auf feine Anentaffung im gemeinften Bauernbialect feine Barobiern hatte folgen laffen (Shepherds week), raubte er Philips allen Erebit, um fo mehr, ale auch Shenftone feine Rudenettoge Colemira, the pastoral ballad und feine Rural elegance gang im Bape im Beife eingerichtet hatte, obgleich John Gunningham 2)' bothem wieber mehr Philips Manier folgte. Gine febr einfeitige Birm biefer Sattung bearbeiteten Billiam Colline, Cyles, 3rmin2), ber beinnnte Reifenbe, ber icon genannte Quafer John Scott") und Sugh Mullegan"). Ale Sonettiften batten fic nicht ohne Glud verfnit ber oben genennte 3obn

Scott, Samuel Anight<sup>36</sup>), Kobert Merry (1755—98).37) und Chartotte Smith<sup>36</sup>), und enblic darfen wie auch den bekannten Schattischen Geschrten John Kinkreton aus Edinburgh (1758—1825) nicht vergessen, der in seinen Wimen (1781) einen Bersuch machte, Gesänge aus verschiedunartigen Strophen zusammenzuschen, die er Cadence, Antiphany und Unison nannte, ihnen eine Prelude vorausschickte und mit Shinkzeiten, Melodies genannt, versah. Er gab auch nebend sogmannte Symphomies, in denen Stanzen und Prosa, gereinte und reimfose Berse abwechselten, beraus.

- 1) Poetical works publ. by Langhorne. Lond. 1764. 8. by Mr. A. L. Barbauld. ib. 1797. 12. u. b. Beattie Poems with the live of the authors by Miller. Lond. 1846. 8. p. 226 sq. u. Andersen T. IX. C. Johnson T. IV. p. 369 sq. d'Israeli, Miscoil, of liter. T. I. p. 156 sq.
- 2) Poems publ. by M. Walpele. Lond. 1757. fel. Glasg. 1768. 4. 1787. fol. York 1775. 4. Lond. 1789. 4. 1800. 8. to which are added rem. of his life by W. Mason. York 1778. IV. 8. Lond. 1807. II. 8. w. add. by Th. J. Matthias. ib. 1814. II. 4. w. not. by G. Wakefield. Cambr. 1786. 8. w. not. by J. Mitford. Lond. 1816–1819. II. 4. u. b. Anderson. T. X. G. Dorffirchfof überf. v. 8. IB. Gotts in beffen Gebick. Gotha 1787. p. 87 sq. 1826. S. Johnson T. IV. p. 447 sq. Dirfching 85. II. 2. p. 153 sq. Deutjch. Mett. 1778. St. XII. p. 569 sq. Beit. Platatrá VII. p. 176.
  - 3) Peems. Lond. 1781. 8. u. b. Anderson T. XI.
  - 4) Peems, Lond. 1748. 8.
- 5) C. Cary, Liv. of Engl. poets. Lond. 1846. S. p. 163 sq. Odes. Lond. 1746. S.
- 6) E. Cary a. a. D. p. 146 sq. Poems. Lond. 1777, 1791. 8. s.
   5. Anderson T. XI.
- 7) Love's Elegies, Lond. 1732. 1744. 8. u. b. Anderson T. VIII. 6. Johnson 4. c. D. T. III. p. 161 sq.
- 8) Scint Sch. firten in b. Works of Lord Orford (Her. Welpold) u. b. Mason Life of Gray.
  - 9) Poems. Lond. 1750-52. II. 8.
- 10) Peems and translations. Lond. 1727. 8. 6. Jehnson T. IV. p. 289 sq.
- 11) The chaplet, a mus. entert. Lond. 1750. 8. Robin Hood, a new mus. entert. ib. 1751. 8. The shepherds lettery. ib. 1751. 8. The double dissapointment. ib. 1760. 8. 6. Get. in b. Supplem to Dodsley's Coll. Lond. 1767. 8.

12) Letters, w. mem. of his life by J. Jokyll. Lond. 1893. 8-13) Works. Lond. 1754. VI. 4. u. b. Anderson T. IX. C. John

son T. IV. p. 269 sq. 14) Works. Lond, 1791. II, 8.

- 15)-Minutheness weaks in press and verse publ. by Th. Rows, to which are added poems on several occasions by Thomas R. and to the whole is prefixed as see, of the flyes and writings of the authors. Land. 1739. II. 8.

  16) Works. Land. 1764. III.8. 1773. IV.R. u. h. Andresen T. IX. 6. Johnson T. IV. p. 838 eq.
- 17) Pooms moral and descriptive. Loud. 1764. S. t. L. Dedotte-T. IV. p. 311 sq. d'Israeli Curies. of liter. T. III. p. 101 sq.
- 18) Miscellencous works. Lond. 1753, III, 12, u. b. Anderson T. VIII. f. Johnson T. III. p. 151 sq.
- 19) Poems. Lond. 1781. 8. u. b. Anderson T. XI. C. d'Invest Missell. of lit. T. I. p 67 sq.
- 20) Pasterals, Odes and other peems. Lond. 1748, S. u. b. Auderson T. IX.
  - 21) G. Cary a. a. D. p. 350 sq. Works. Lond. 1799, VI. 4.
  - 22) 3n f. Peems. Lond. 1772, p. 230. 347.
  - 23) 3n f. Poems. Lond. 1775. 4. p. 15.
- 24) Hymnes to hope. Lond. 1761. 4. u. Poet. Works. ib. 1776. IL S.
- 25) Hymnes to the supreme being in imitation of the eastern mars. Lond. 1751. 8.
- 25) The Psalms transl. or paraphr. into Engl. verse. Beeding 1765. 4.
- · 27) Melpemene. Lendon 1753, 8, u. b. Anderson. T. XI.
  - 28) C. Johnson T. III. p. 128 sq. Works. Lond, 1732.
  - 29) Miscellaneous poems. Lond. 1761. 8.
  - 30) Miscellaneous peems. Lond. 1770. 8.
- 31) Poems. Lond. 1778. S. Eighteen Handred and Eleven. a poem. ib. 1811. 8.
  - 32) Poems. Lond. 1771. 8. 1781. 12.
  - 33) Persian eclogues. Lond. 1742. 8
- 34) Eastern ecloques written during a tour through Arabid, lypt and other parts of Asia, Africa in the year 1777. Lond.
  - 35) Amochean and Oriental eclogues in f. Works. Lond. 1799.
- 36) Poems chiefly on slavery and opposition. Lond. 1708. 8.
  37) Elegian and Bonnets. Lond. 1787. 8.
  38) The poetry of Anna Matilda. Lond. 1788. 8. Poetry of the World. ib. 1788. 8. The Album. ib. 1790. 8.

## £ 641.

We have then then emphesial, but, wh in he medermen laghifice Bothe Sharbourt bas briffe Clonant verhaus " and in her heldentheuben, emilitenben und bibacifié

fo Bart abermtent, baf feine biefer Gattungen an fic ren baffebt. Datum gehören aud mehrere ber fchen beimodenn Didter, & B. Borbamorth, Conthey, Liele Bowle, Clare, Crabbe, Reats, Grabame, Campbell Sepe les, fetha Boron und Chellen wieber bierber, wir wellen und aber bei ihnen nicht aufhalten, fonbern vielmehr hier einige Andere befpreden, bie vorzugemeife rein fprifches Deprage tragen, Dhenan ficht bier nun ber werte Bhantaft, Samuel Taplet Coleribge1) aus Ditery St. Mary in Devonfbire (1773-2004), ber, vorzüglich burd bas Stubinu benifder Diftin (er überfette Schiller's Ballenftein) und Bhilofopben (Rant und Bidte) gebilbet, auch in bem Geifte berfelben gebichtet bat. Ste beften gelangen ibm bie leibenschaftlichen Situationen, wieweil ibm auch im Uebrigen weber Reichthum bes Musbruds noch ber monifde Elegang ber Sprache mangelt. Reben ihm mag Charles Mbraham Gltan2) (geb. 1778) eine Stelle finben, mitt beffen Dichtungen jeboch feine auf ben Tob feiner beiben im Reani voit Briftol ertruntenen Sibne gebichtete Donobie am Sidfen febt. Roch weit melancholifder find bie Elegieen (j. 8. an bie Einfamfeit, ben Tob) bes ju fruh verftorbenen Bleifcherfohnet Senty Rirte Bbitc3) (1785-1806) aus Rottingbam, ba man ben Englifden Chenier genannt bat, obgleich er biefen Lyrifer noch weit burch feine mabrhaft innige Tiefe bes Gefühls und feine gang bem Borgefühl feines frühzeitigen Tobes bingegebent Sowermuth übertrifft, bie man fogar fon in bem von ihm im 14ten Lebensjahre gefdriebenen Bebichte, bie Rindheit, ge mahrt.. Aud Charles Lamb (1775 - 1884)4) aus low Von; ber befannte Journalift, bat einige treffliche elegifche Stidt binterlaffen, Die ebenfo von Beift und Driginalitat, ale wahrhafter Empfindung und ebelem Bergen geugen, wobel er fic freills nicht gang frei von Affectation, Tanbelei und pu fclavifder Rachahmung ber alten Meifter aus ber Beit Der Elifabeth wie Shatipere's z., gehalten bat. Diefen Mangel fonnen wir aber Samuel Rogers aus London (1762-1832?)5) nicht vonverfen, weicher in vieler Begiebung Golbfmith abutich if, indem er gang mit jener Ginfacheit jum Bergen fpricht, wie bird biefer große Defiter in feinem Douffirchjof und Bieger von

Belefielb gebate hat. Auch ber Inlander Brorg Croluft fath. 1790) amerite burd feine traffilde Radahmung jehreriber febulten Erabitionen bes Corans, ber Beltengel: betitalt, marin fic befondere eine erhabene philosophific Beltanicamung guffprift, große Erwartungen, allein feine fpateren Leifungen entfpagen dem nicht, und fo muß man Thomas Moore?), 4116 Dublin (1780). bem Ueberfeher bes Anacreon und Rachabmer bes Cotull, ben bie Frangofen, wiewohl mit Unradt, bem unweralifden Barno an Die Seite gefett haben, allein bas Berbjenft; jumefichen, in feine Lallah Mook (1817), befonders aber in die Golfabe beietben, bas Barabies und bie Beri, einen Duft orientalifder Mantafte gegoffen ju haben, welcher nicht liebtider von ben Dichtungen eines Sofig und Saabi ausgeftromt word, with ibm ben Betnamen bes orientalifden Blumenmabdens verfchafft bat. Mich feine Liebe ber Engel (nach 1 B. Mofis 6, 2), ein Stoff, ben and ber von Moore mit berritden Stangen profonifirte Byren mitter bem Titet, Simmel und Erbe, befang, ift mit mabrhaft Danibifder Begeifterung gebichtet, mabrend Byron aberall feinen confiden Stepficismus jur Schau tragt. Allerbings verbanit Roote feine Europaifche Berühmtheit mehr feinen Irish Mo-Weies (1818), fleinen Nebflichen Liebern, bie er acht nationalen Bifden Melobicen angepaßt hatte. Reiner Raturbichter bagegen wit ernfter lieberlegung ift Ebeneger Elliott8), Somieb ju feinem Schurteborfe Masbro bei Cheffielb (geb. 1781), ber wegen finer volltiften Gebichte, worin er ohne Denfchenfurdt bie Sache bes burch bie lebiglich jum Bortheile ber beguterten Laub wifter bestoden Rorngeseine unterbendten Bolles versucht, ber Corn - taw Rhymer ober Rorngefegbichter genannt wirb. Merlude-My ficht von ihm ber rein in Ibealen lebenbe; allerbings aus bemokatifch geftunte James Montgomery9) aus Irvine in Apribire (geb. 1771) ab, benn feine nach herrnhutifden Granbfaten geleitete Erziehung bat ihn ftete in politifder Sinfit ale zaghaften Dutber erfcheinen laffen, und nur in feinen bidreftenben Dichtungen, wo er nicht anftopen fonnte, ift ber Mug feiner Poeffe frei und wahrhaft großartig. Sein Ras minevetter Robert Montgomery, ein Beiftlicher, ift noch vid eniebiger ale er, und tros feines Mangels an Driginalität

und feiner Radlaffintelt im' Stuf' in England fo beift, Daß 1842 von feiner Magegenwart Sattes bertied bie Dift Aufer erfdienen war. An Bartheit ber Empfindung und finiger frim migtelt tomm man Gefterenr bie fehr begabte Dichterin Telicin Dorethea Browne, weichlichte Semane 10) aus Birenel an Die Sette Rellen (1794-1835), Die unr in Bezue auf fer Ungfild in ber Che mit ber burd einen flanbalbien, freifich in ibren Bunften entfichtebenen Scheibungeprocof betangten Cato: itne Elifabeth Sarah Rorton 11) aus London (1808), ber Todler von Thomas und Enfelin von Ricard Beineler Beriban, veraliden werben fann, benn ihre allerbinas gert er Manbenen und gebankenreichen Dichtungen Reben boch in Baugitt foopfertiche Bhantafte binter benen jener gurud. Dine Grund bit man in neuerer Beit Die anmuthigen Boefloen ber Des, Darb Diabeth) (1773-1810), einer Irlanberin, veraellen, weth Re auch in Sprache und wahrem Genins binter ben Leiftungen Der frommen Qualerin Mary Boob, vereblichten Sowitt") aus Coleford in Stocefterfbire (geb. 1806) gurudfteben, Mr freifid bas Stud gehabt hatte, burch ihren hodgebifbeten Got ten, Billiam Bowitt, Rete einen Mentor gur Seite gu habet. Biemtic baffelbe fann man von Dre. Southey (Caroline Bowles) fagen 14), fowie von Mig Gligabeth &. Bat rett 10), ber leberfegerin bes Wefchytifchen Brometheus. Gar m beflagen ift es, bas ber Bfarrer Charles Bolfe 16) ant Dublin (1791-1823) nur wenige in Beitscheiften gerftreut Bebichte veröffentitcht bat; allein bette er auch nichts als faite Elegie auf ben Tob bes General Moore binterlaffen, fein Rant wurde bennoch unvergestich bieiben. And Balter Cavage Lanbor17) aus Josley Court in Barwidibire (1775 gd) bat, obwohl viel in Brofa, nut febr wenig in gebundent - Mebe geschrieben; nichts bestoweniger gebort er aber wegen ber baik an ben Tag gelegten Gebantenfülle, Menfchentenninif und Rrat in bie Babl ber ausgezeichnetften jest lebenben Englischen Did. Gin vortrefflicher Lieberfanger ift auch Bryan Baltet Brocter, ale Dicter unter bem Ramen Barry Cornwall") Befannt, Abvocat zu London (geb. 1815), feiner Baterfladt, wenn ihr auch in Diefer Dichtungeform ber foon genannte Thomas 5000,

biebes aber ber Cheufpieler und Schaufpielnichter Charles Dibbin19) aus Southampton (1745-18:4) bei metem en Bonularität übertroffen baben, Lettever binterließ nabe an 1900 Bollblieber, die er größtentheils felbft in Mufil feste und bund die in fie gelegte acht patriotifche Befinnung und gemüthliche Beiterfeit um Eigenthume ber Ration flempelte, in beren Munbe fle auch überall find, befonders aber in bem ber Matrofen, beren ganger Denfweise er Ab barin angewaßt bat. Reichthum ber Bhantafie und Leichtigfeit fin Beifemachen muß man fowohl Alfred Tennvfon 20) aus Eincolnibire (geb. 1816), ale Thomas R. Bervey21) (geb. 1816 bei Baisley) und befonbers Thomas Sannes Bayly 22) aus Bath (1797-39) jugefteben, allein unter bie fem Rleebatte hat fic ber Lettere besonders burd bie Raturlidfeit feiner Dichtungen und bie Gefälligfeit ber ju ihnen gewählten form hervorgethan, mabrent ber Erftere Leiber ju febr an Reats minnert und barum aus allaugefucht, befonbers im Musbend, sideint. Als Ballabenbichter nennen wir auch Thomas Bas bington Macaulay23), ber in feinen Lays of ancient Rome Riebuhr's 3bee, bag alle von Livius in feiner Romifden Geschichte gegebenen Rotigen über Rome Urgeschichte unf alteren Bolleliebern beruhen, ausgeführt und fo bie einzelnen Belbenie haten berfelben in Ballabenform gebracht. Auch einige Raturbichter leten in biefer Beriobe, wie James Boobhoufe (geb. 1735, lete noch 1803)24), ber Schuhmacher ju Boobftod John Bennet 25), John Freberid Bryant 26) aus London (1758 -91), John Jones27) aus Clearwell in Gloceffer fice (1774 - nach 1827), eine gewiffe Anna Dearelet († 1806) 28), Billiam Anor and Edinburgh († 1825 im 36. Jahre 29), ber rabicale C. Cole 30), ein Dechaniter in Lonbon, und ber Rorbmacher Thomas Miller 31). Unter ben Mobernften Dictern und Dicterinnen nennen wir noch John Sterling32), Rachahmer Coleribge's, 20. DR on dton Dilne 633), Radahmer Borbeworthe, Charles Maday 34), ber wieber mr Soule Bope's und Golbimith's gurudfebrte, ben originellen D. M. Moir36) 1c., R. T. Carrington, Major Calber Campbell, Alaric A. Batte, Billiam Renneby, Thomas Aird aus Bowber, Charles Smain, ben jungern

Gartley Colerivae, 366h Malcolut, 366 mirth Dietertimen bie fabicate Eliza Evof, Laby Enuetife Givart 器 ortley, Mrs. Genty Colecibge, 駅後 Brook, Euffe Anne Lvamley, Mary Chalenor, 1976, Och 104), eine Schottin, und viele Anbere, bie filer alle ju awilijik su weit führen würde.

1) 6. Gilftlan Gall. of lit. portr. p. 265 aq. Wolff, p. 337 g. leg. f. b. 214. b. Andl. 1834. nr. 184. 1836. nr. 71. 1838. nr. 76. 1848. nr. 1 81.7. b. 2it. b. Autl. 1840. p. 465 sq. Biographical sketches of my literay life and opinions by S. T. C. Loud. 1817. H. S. The latter, Me and opinions by S. T. C. Lond. 1817. H. S. The letter, convers. and recollections of C. Lond. 1836. HE S. Gillmann, Med. of C. ib. 1838. S. Coleridge's Table talk. ib. 1838. H. S. Poetjal works. Lond. 1828. HI. S. ib. 1834. HI. S. ueb. f. Sci. D. alte Many, d. b. Singl. v. U. Juster. Sert. 1844. 16. Cis. Differingen v. S. R. C. u. Dr., 2 and Marchan im Bersm. b. Drig. v. Krang. Dang. 1839. h. 2) The brothers, a monody and other poems. Lond. 1826. U. 3) The poetical remains of H. K. Wh. w. an account of illife. Lond. 1807. H. S. u. bft. S. Cary a. a. D. p. 412 sq. 4) S. T. Noon Talfourd, Ch. Lamb w. a sketch of his life Lond. 1837. H. S. Chasles, le XVIII. siècle en Angletogre. (Pass 1846. S.) p. 276 aq. Gilfillan, Gall. of lit. portraits (Edinb. 1845. L. p. 333 sq. Mag. f. b. eft. b. Must. 1835. m. 69. Works. Lond. 1816. H. S. Poetical Works. ib. 1836. H. S. Album verses with a few others. ib. 1840. S.

Album verses with a few others. ib. 1840. 8.

5) The poetical works of Rogers, Campbell, J. Montgomer mb and Kitke White. Paris 1829. 4. Peems. Lend. 1812.18 1834. II. 8. Ode on superstition and other Poems. ib. 1786, 8, The pleasures of memory, ib. 1792, 1801, 1810, 8. The vision of Columbian, Jacqueline, Hamen life, ib. 1619, 8. Italy. Lond. 1823, ib. #4. Y. 1830, 8. C. Edinb. Rev. T. XXII. p. 82 sq. Mag. f. b. th. b. **Cust.** 1834. nr. 2.

- 6) Lines on the death of princess Charlette. Lond. 1818. 8. The sugget of the world, an arabien tale; Schastian, a spanish tale other poems. Lond. 1820. 8. Paris in 1815 and other poems ib. 1821. 8. Catiline, a treg. w. other poems, ib. 1822. 8. Pecial Works, ib. 1839. IL 8.
- 7) 65 Edinb. Rev. T. XXIX. p. 1 sq. Wolff. p. 226 sq. 499 meš 1823. 6t. XX. p. 184 sq. Mag. f. b. Lit. b. Litsl. 1833. ar. 2. Blått. f. b. Lit. b. Xxisl. 1840. p. 17 sq. Epistles and other positional, 1808. 4. 1814 u. oft. II. 12. Lalish Rock. ib. 1817. 4. 1814. u. oft. The Fudge Family in l'aris. Lond. 1818. 8. The loves the angels, an eastern romance. ib. 1823. 8. Irish melodies. Less. 1807—34. X.8. The epicurean, a tale. ib. 1827. 8. Poems. Leipz. 1854. Poetical works. Paris 1841. III. 8. Lond, 1840. X. 8. Works. Less. 1840. XXII. 8. ob. III. 4. Rebett. f. Gebichte a. b. Gngl. v. 3. 2. Schulle. Dermennft, 1830. 8. Die Liebe b. Engel m. engl. Tert v. P. Gr. p. Dangme Breel. 1829. 8. v. Balbuin (3. P. Robe). Berl. 1829. 8. v. J. B. Rouffett Wind, 1834. 8. Lalle Ruth ob. b. mongol. Pringeffin, a. b. Engl. v. Brom be la Motte Fouque. Berl. 1822. 8. v. Witthaus. 3wictau 1828. 8. 16. metr. v. Bueren. Emben 1829. 8. v. F. p. Pechlin. Freft. 1830. D. 3. 6. Mente. Bremen 1848. 8. Das Parabies u. b. Peri v. D. Auf-

- Sintip, 1884., 16. v. Df. Bittn. Sumb. . 1837. 22. Irifche Gofinge Shente. v. M. Cornetins. ebb., 1841. 16. Poetische Berte beutsch v. Ch. Deldert. hyg. 1839—40. 1843. V. 16.
- 8) f. St. f. b. 2it. b. Xusi. 1838. p. 406 aq. Gilfillan u. c. D. p. 346 aq. Gorn-Law Rhymes. Lond. 1832. S. Poema. ib. 1634. IL S.
- 9) f. Mag. f. b. Eit. b. Must. 1834. nr. 1. (cbb. 1842. nr. 50. Edinh. Rev. T. LI. p. 193 sq. üher Robert Montgomery. Bon ihm: Auniv. stayer; death; a vision of heaven; and a vision of hell. Lond. 1828. 4. The omnipotence of the deity. Lond. 1828. 8. Satan, a poem. b. 1840. 8. Oxford, a poem. Oxf. 1831. 8: The Messiah, a poem. b. 1832. 8. Woman, the angel of life, a poem. ib. 1833. 8. Lufter, a poem. ib. 1842. 8. cf. Clarkson, R. Montg. and his reviewers w. some remarks on the present state of engl. poetry. ib. 1830. 2. Greenland and other poems. Lond. 1819. 8. Songs of Zion, hing imit. of psalms. ib. 1822. 8. The pelican island and other piems. ib. 1828. 8. Thoughts on wheels, a poem by S. Roberts, the state lottery, a dream. ib. 1817. 8. Prison amusements. ib. 1797. 2. The wanderer of Swilzerland. ib. 1846. 8. The Westindies. ib. 1840. 8. The poets portfolio. ib. 1835. 8.
- 10) National lyrics and songs for music. Lond, 1834. 8. Hymns of childhood, ib. 1834. 8. Scenes and hymns of life, ib. 1834. 8. The restoration of the works of art to Italy, a poem. Oxford, Rife & Tales and historic poems in verses. Lond, 1849. 8. The steptic, a poem, ib. 1820. 8. The siege of Valentis, a dram. poem: the last Constantine and other poems. ib. 1823. 8 The forest suctuary and other poems. ib. 1825. 8. Edimb. 1829. 8. Songs of the affections with other poems. ib 1830. 8. S. H. F. Chorley, Memor. of Mrs. H. w. illustr. of her liter. character from her historical corresp. Lond. 1836. H. 8. St. f. b. 21t. b. 2011. 1836, p. 109 sp. 1840. p. 186 sq. Mag. f. b. Ett. b. Zuel. 1843. pr. 56. 182.
- 11) S. Mag. f. b. Sit. b. Xusi. 1836. nr. 88. 1846. nr. 55. The serrows of Rosalie. Lond. 1825. 8. The undying one ib. 1830. 5. The dream and other poems. ib. 1840. 8.
  - 12) Psyche with other poems. Lond. 1816. 8.
- 15) The seven temptations, a series of dram poems. Lond. 1834. 8. The forest minstrel and other poems by William and Mary H. ib. 1823. 8. The desolation of Eyam and other poems. ib. 1827. 8.
- 14) Ellen Fitzarthur. Lond. 18:0. 8. The widow's tale and other poems. ib. 1822. 8. The birth day and other poems. ib. 1836. 8. Sellary hours. ib. 1839. 8.
- 15) The Seraphim and other poems. Lond. 1838, 8. The roment of the page. ib. 1839. 8.
  - 16) Proten b. Chambers, Cyclop of engl. liter. T. II. p. 416.
- 17) S. Olffilm a. a. D. p. 232 sq. Peems. Lond. 1785.5. Gebir, cont. Julian and other peems. ib. 1831. S.
- 18) C. Edinb. Rev. T. XXXIV. p. 449 sq. XXXIII. p. 144 sq. Marcian Colonia, an ital. tale w. other poems. Lond. 1820. S. Mibile, pursua 3. States applied in. 111.

remidels, a wilge the 1601. S. The fixed of Thomaty, dis git if Province and other poems, its 1823. S. English sough and the small poems, ib. 1832. S.

- 19) Saw Sings. Lond: 1824. S. w. a mem. of his life and writings by W. Editchiner. In: 1823. S. cf. The protessional life of Mn. D. written by himself together with the words of six blinders appa sel. fr. his works. Lond. 1893. IV. S. Ben feing Some that it subtes, her: Young Arthur or the Child of mystery, a metr. rom. Lond. 1819. S. Comic tales and lyrical fancies, inc. the chesisad, a mock-beroic in five cantos, and the wreath of the loar contos. ib. 1845. S.
- -, 126) Poetns. Loud. 1830-32. II. 8.
  - 21) The poetical sketch book. Lond. 1835. 8.
  - 22) C. Chambers Cyclop. of Engl. lit. T. H. p. 471 sq.
- 13) The lays of ancient Rome. Lond. 1842. 8. Poems. ib. 1843. 8. Rog. f. b. Eit. b. Ludi. 1843. nr. 74.
- 24) D. R. Southey, Lives of the uneditouted posts. Load. 1836.
  8. p. 114 sq. Bolff, Sausichas b. engl. Posfe. Epg. 1846. S. p. 8894.
  - 25) Southey a a. D. p. 122 sq.
  - 26) Southey q. a. D. p. 130 sq.
  - '27) S. Southey a. a. D. p. 169 sq. S. Sebicite obs. p. 181 &
  - 28) \$. Southey a. c. D. p. 125 sq.
  - 29) Songe of Israel.
  - . 30) Poetical and other poems. Lond.
- 35) A liay in the woods, a connected series of tales and possess. Lond. 1836, S. Rural sketches. ib. 1839, S. Songe of the test appends.
  - 32) Miscellenceus prems. Lond. 1839. 8.
- 33) The hope of the world. Lond. 1840. 3. The Salamandrias. ib. 1842. 8.
- 34) Legend of Genevieve and other poems. Land. 1895. 8. Demostic verses, ib. 1843. 8.
  35), Paems, Lond. 1838. II. 8.

## §. 642,

Bahrend die lette Periode der Engitschen Poesse in millioner Beziehung mehr Gediegenes als die frühere leistete, is das höhere Drama sehr hinter den andern Fächern zurünfgeblieden und so andereich besonders im neuester Zeiteibie Wersuchenwaren; die mehren verdesen Sprifer unserer Zeit in demselden unachten, is sind se dammtlich nur höcht mittelmäßtig ausgesalten: "Bet destigt fille in henticke Dickter, ber aber auch iron in die Golge Beriode spiele, ist Colley Cibber." (1671—1757) aus

Loubon, beffen Debut, bas lette Siffsmittel ber Liebe (1698); einen weit größeren Erfolg als alle feine matteren Stade batte. tiat damai ben Sorglofen Chemann (1704) umb ben Ridtfcwbret (1717), eine fcwache Rachahmung bes Tortuffe, ausgeneilmen. Echt Cobn, Bottlieb Cibber2) (1703-57), war Schaus frieler und Schauspieldichter wie er, hat aber nicht viel Sonbers thee gefchrieben und ift bochftens wegen feiner Rachahmung von Ramfay's Echaferfpiel, Pattie and Peggy, ju erwähnen. And feine Frau, Sufanue Matta Cibber, (1716 - 66)3). war eine beffere Actrice als Dichterin, obwohl ihre Ueberfesung wn St. Boir's Ornete gefiel. Det hofmebieus Benfamin Soablen (1705-57)4) aus London verfaßte eins ber beften Stude ber Englischen Bubne in feinem Argwohnischen Chemann, der fein Bruber John Soablen (1711-76)5), ber ebene fulls für die Bubne forieb, erhebt fic durchaus nicht über bas Niveau ber Mittelmäßigfeit. Dagegen gelang es Robert Dobbley 6), ber aus einem Bebienten Dichter und bann Buch babler ward, burch feine Galanteriebube (1785) in Ruf und fomit auch 212 Einnahme zu gelangen; auch machte er ben bas burd erregten Erwartungen burd bas auf eine alte Ballabe bas fice und mit nationalen Bolfeliebern gegierte Stud, ber Ronig und ber Daffer von Mansfield, und beffen gortfebung, Gir John Codle, frine Schande. Der berumgiebenbe Combbiant John Cunningham?) aus Dublin (1729-73) binterlief. war nur ein Stud, Die Liebe im Rebel, allein bieß ift barune merfwurbig, weil Garrid feinen Lugenhaften Bebienten bar-Sein ganbemann Thomas Southern8) aus nach arbeitete. Dublin (1659-1736) fieht bei weitem bober; benn wente and fein erftes Stud, ber Berfifche Bring (1682), als rein politiques Parteiftud (es feiert ben Triumph ber Torys) keinen Berth haben tann, fo feben boch fein nach einer Rovelle ber hira Bebn gefdriebener Oroonvko und feine Ungludliche Bei telh an Lebhaftigfeit ber Sandlung, Energie ber Gedanten und Leidenschaft und Schönheit ber Sprache feinem andern abnilden Colde feiner Ration nad. George Lillog) (1693-1789) bet Moorgate in London geboren, ber Erfinder bes Englischen bingetlichen Trauerfpiele, bat faft nur gumilienbramas gefdrieben:

und: Aets bie Abficht verfolgt, an ber Berbergnis, ber Giben und baublidem Unglud ju zeigen, mobin Dangel an moraliften Brundiaben und Bereliaipfliat führen. Geine beften Stude fin ber Raufmann von London, Die Berderbliche Reugierbe und I. ben von Geversham, befondere aber ber Spieler, ben Saurin in feinem Beverley nachbildete, boch leiben fie fammtlich baras, bag Bedarten und Sprache über bem Riveau bes Standes ba von ibm eingeführten Berfonen fieben. Der foon genannt Wat en Sill (1685-1750) 10), Director ber Oper in Son market, ift in feinen größtentheils Baltaire nachgeahmten (13) Tranerfpielen viel zu affectirt, um fein Talent geborig auszubeuten, bagegen bat ber Sandlungebiener Ebmarb PRoore (1720 -57)11), der schon oben als Fabulif genannt wart, oin gutes Trauerspiel in feinem Spieler geliefert, Gitt machte horace Balpole's 12) Mysterious mother, w wohl auch Dallet13) mit feiner Elvira und feinem Mustapha Glover mit der Boadieea 14) und John home aus 20th (1722-1808) 15) mit feinem Douglas nicht vergeffen werden Durfen. In einem andern Benre, bem fatirifchen, Dichtete ber ebenfo ald: Schauspieler wie als Schauspielbidter berühmte Entreprenen bes Sammartet Theaters Samuel Roote 16) (1716-77) ben man freitich mit etwas ju viel Borliebe ben moderne Briftophanes benannt bat, eine Angabi fogenannter Morgenum tehaltungen, worin er eine Denge allgemein befannter Berfonen, Beamten, Merate, Damen von Rang ar. laderlich machte. Seine beften Stude find ber Cavaller und ber Sinfende Teufel. Rebenbuhler um die Sunft Des Bublicums Danib Garrid1) (1716 - 79) aus Lichfield, Englands berühmtefter Schaufpitet, und gewiß ein großerer Mimifer als weiland Roscine, ber fremb umb Schuler Johnfon's, hat ebenfalls eine Denge fteiner Buf. med Schaufpiele geideleben, benen eine plauante Satire, et beifend etigrammatifches Salent, große Denfchenfenntnis und geiftreide: Erfindung nicht abzufprechen find, bie aber bod, bom Innablrifdem Standwunfte: aus betrachtet, Soote's Leiftungen nach fteben, ! Stine: beften Sunte find ber Lugenhafte Bebiente, put, Wefor bet ben Schatten, ber Bormund, die Brimlice De rath. ber Bauberer ic. George Colmanis), ber Beit : ( ...

(1783-94), hat in feinen 26 Theaterfluden, unter benen man Polly Boncpcomb, die Beimliche Betrath und Die Giferfictige grau ruhmlich auszeichnet, bieß vor feinem Cobne Beorge Colman jun. 19) (1762-1836), feinem Rachfolgerale Birector bes Baymarfet-Theaters, voraus, bas er weit entfeint if, eine folde Bugellofigfeit in Borten und Anfpielungen gewahren m laffen, wie bieß faft in allen Studen bes Letteren ber Rall, 3. B. in ben Luftspielen John Bull, bas Alte arme Sapmarket, ber Arme Ebelmann, the heir of law, worin vorzüglich bas Bortraft bes Bedanten Pangloss entschieden gelungen if, und in ben Doffen ber Luftige Betruger, Die Revue, Wir fliegen Beit bober fieht Urthur Durphy (1727-1805) aus Dublin20), beffen Lehrjunge (1756), Tepplebanb. la (1758), worin ein bidtenber Barbier, ber bie volkifden Binngießer verfpottet, Die Sauptrolle bat, Die Soule Der Lefer, Mes verfehrt, Renne bich felbft, die Alte Jungfer, Die Beimliche hetrath, Alle Belt hat Unrecht zc., ju ben beften Erzeugniffen ber Bobernen Englifden Buhne geboren; fein Trauerfpiel Arminius (1798) hat eine politische Bedeutung, benn es follte bie Rothbenbigfeit eines Rrieges mit Franfreich veranschaulichen. Der Romanfdreiber und Schauspieler Thomas Bolcroft21) aus London (1744-1809) hat nicht blos Deftouches' Glerienx in feiner Soule ber Anmagung fo trefflich bearbeitet, bag man fein Stud einer Originalarbeit fuhn an Die Seite ftellen tann, sondern er hat auch noch in seiner Duplicity und dem viel bewunderten Boad to ruin bas Englische Repertoir mit gwei gut im Driginalftuden bereichert. Uebrigens führte bas Delobrama in England ein. Reben ihm barf aud Richarb Cumberland aus Cambridge (1732-1811)22) nicht vergeffen werben, ein ebenfo frudtbarer Englifder Autor ale bramatifder Dide in und Romanidreiber, beffen Beftinbler ja auch in Deutschland befannt genug ift, obgleich fein faum feltener gegebener Jube unbezweifelt m ben beften Studen feiner Beit gebort. Bei weitem überftrahft tha de Ridard Brindley Cheriban23) aus Dublin (1751 -1816), auch im Englifden Barliamente ale ausgezeichneter Roner und Anhanger von For befannt; benn nachbem er einmal burd feine Rebenbubler, ben St. Batridbiag u. in Aufnahme

aetommen war, lies er bann feine Lafterfdule folgen, ein chrift treffendes als viquantes Bemalde ber Englischen Sitten, bet ibm für immer ben Rong bes erften Luftfpicipictere feiner flo tion in der neuern Boit ficherte. Auch ein etwas fpatent Sind, sine Radahmung bes Rebearent, the critic, if ausp zeichnet und enthullt bas wibermartige Cabalengemebe und bit gemeinen Sinn ber Schaufpieler aufs Trefflichte. Leiber bei aber auch er fich nicht von bem allgemeinen gehler feft alla Anglifden Dramatifer, namliich in einem Stude med Intrimm parallel laufen zu laffen, von benen aber bie eine bie andere aufbelt, fit se halten gewußt. Einige andere gleichzeitig febr gern gefchen Sitte fint fielbing's?, ber aud Mollere (the mier = Payere, the mack doctor == le médecin malgré lui) m Designates (the intriguing chambermaid = le dissipaten) padbilbete, Tem Thumb, eine Satire auf bas Trauerfich mit feinem Bathos, bes Schaufpielers Charles Maflin (1690 - 1797), bea berühmten Darftellers Chylod's") Love à la made, eine Satire auf die Schottifchen Sitten, mb Man of the world (1781), bes gelehrten Townley" High life below stairs, eine burleste Catire auf die albeme Mewohnheit ber Diener, ihre herren nachjudffen, Die bas Gut hatte, bas fie ben Unfug ber Trinfgelber in London abichafft, und mblid Oliver Golbimith's trefflicher Good-naturel man und Stoops to conquer 27), worin besonders ber Digig trefflich und ber Bis ebenjo harmlos als treffend ift. einige Dpern, wie Cheriban's Duegna, Die 75 Mal binter einander gegeben marb, Charles Coffen's gus Brign 1745) Devil to pay (1781) unb merry cebler (1735), beibe von unferem Beiffe, ale "ber Teufel ift loe" und "ba luflige Soufter", begrbeitet, Sfaat Biderfaffe's Padlock, Love in a village, Lionel and Clarissa x. unb Dibbin's Que ker (1777) machten bamals besonberes Auffeben. Unter ben neueften Dramatitern nennen wir querft Robert Sephion2) (1736-1808), beffen Trauerspiele, the count of Narbonne, uad Balpole's Castle of Otranto, und the dake of Braganza, einen entschiebenen Erfolg batten. Daffelbe mar aus ber Sall mit bes hmerromantischen Datthem

Lamis 19) Castle Spectre, bas 16 Abende hinter einenibet mar gen werd; feine Bearbeitung von Soillet's Cabgle und Liebe meter bem Titel: the minister, gestel weniger. Hun famen bis Samilientenbengftide ber Joanna Baillie 30) and Bethwell in Schattland (geb. 1764), Die viel Senfatton machten, be fe durdweg febr darafteriftifch find und ihnen auch Orlatnelität bes Bland nicht abgefprochen werben fann, wenn ihnen and auf ber andern Seite wieder allzulippige Dietien, folect moelegte Situationen, befonders aber Mangel an Befdidlichfeit, bie Auftofung ju verfchleiern, mit Recht jum Bormurf madt. De Colexidge's (Remorse), Scott's (Halidon Hill). Boron's (Manfred, Marino Faliero, Sarbanapal, Me beben foscari, Berner, Cain) und Milman's (Bolohuzung Fall of Jerusalem, Anne Boleyn, Martyr of Antiochia) Spide mehr Gebichte als eigentliche Dramas find, und Bile lian Godwin's Antonio or the Soldier's return (1800), fowie Billiam Sotheby's Julian and Agnes (1800) unt wein Genfation machten, fo muß bier befondere Charles Aobert Maturin 31) aus Dublin (1781-1824), ven bem ned unten bie Rebe fein wirb, ermant werben, ba fein Boxtran, welcher burd Bpron's Einflug (1816) auf bem Drurplane Theater gur Aufführung gelangte, meifterhafte Charactere, habe Enrigie und acht tragifdes Dathos ber Sprache, aber auch jenen froibaren, fatanifden Terrorismus enthalt, ben feine Romane jur Shan tragen. Sein Manuel (1817), "the absurd work of b elever man", wie Byron fagte, und Fredotpho mibfielen mit Recht. Borubergebenben Beifall fanben Richard Lalor Cheil's Eyadne, nach Shirley's traitor concipirt (1820), mb Apostate, John Coward Payne's Bentes (1820) wb Brocter's Mirandola (1821), wogegen 3ames Chetiban Anowles (1787) aus Cort burch feinen Virginius (1820) außererbentliches Auffehen machte, benn hier fowohl als in feinen spateren Studen, the wife, a tale of Mantua, the bunchback, Cajus Gracehus, the blind beggar of Bedanl Green, William Tell, the love chace etc., welches lentge befanntlich auch in Deutschland entschieden Aurore machte, findet man due folde Babnenfenninif, fo trefflide Charaftericoman

und fo fichmes poetifches Colorit, baf, triebe er uicht feine Radiffin ber alteren Dramatifer, wie g. B. Maffingere, oft ins later liche, wendete er weniger Bilber und Metaphern an und bidte er fic von Anachronismen frei, ibm bie Balme unter ben me bernen Dramatifern unbedingt jugeftanden werben mußte 3. and Thomas Lovell Bebbocs' Bride's Tragedy (1828) geftel mit Recht, wenn auch ber Die Mitford Rienni entidichneren Erfolg fab. Unter Gir Comard Lytton Bulwer's Studen tragt the lady of Lyons als romantifet Drama ben Breis bavon, ba leiber fein fraftiger angelegter Ri. chellen ju loder confiruirt ift. Classific find bagegen bet. befannten Juriften Thomas Roon Talfourb Jon (1895) and Athenian captive, gang im Geifte ber antifen Tragboit auf gefaßt, wahrend fein Familienbrama, the mousnere of Giencos, bebrutend fowarder ift. henry Zaplor's Philip van Artevelde (1834) und Edwin the fair, letteres der Engifon Mythengeschichte entnommen (1843), wurden weniger befannt, als fie es verbienen, John Browning's Strafford (18\$7) ift eine febr gelungene Grftlingsarbeit, Leigh Sunt's Logent of Florence (1840) hat bie gehler und Schönheiten be Abrigen Werfe Diefes Dichters, befonbers aber ift es voll von Erne vagangen und eigentlich nur flimirt, Billiam Smith's Athelword (1842) enblich ift gang hubich zu lefen, aber un aufgeführt ju werben, fehlt ihm bas bramatifde Leben und ber fet nifde Effect. Much bie Boffen ber Romanfdreiberin und Coaw fpielerin Mrs. Elizabeth Indbalb33) aus Stanbyfield bei Bury St. Ebmunds (1753-1821) gefielen und brachtn ihr mehr Belo ein, als fie eigentlich verbiente. Wie bie nabern fic auch bie ber Dre. Cowley (geb. Parthoufe) and Theerton (1743 - 1809)34) unfern Ramilienftuden. 30hn Burgonne's Radohmung von Diberot's Sausvater, Die Erbin (1786), gefiel36) eine Beit lang. Auch John Tobin aus Salisbury (1770-1804) machte mit feinem Honey-moon entschiebent Blad, obgleich bas Stud gang im Style ber rombutifchen Dre mas Beaumont's und Fleicher's und in blank verses geschrieben Die fruchtbaren Dichter John D'Reeffe37) ans Dublin (1746-1883) und Frederif Rennold's (1765-1841)\*) jeten eine Maffe von bramatischen Arbeiten hinterlassen, boch fet von Ersteren nur Tony Lumpkin und the agreable surprise, von Legteren nur the dramatist, worin er einen dramatischen Dieter, ein Bild vieler unserer Dickter, nach Bath reisen läßt, "to piek up edaracters", bleibenden Berth. Dagegen von bienten Thomas Morton's") Speed the plough, Way to get married, Cure for the heart ache und School of reform mit Recht, daß sie stehende Cassenstüde wurden. Auch Boole, Theodore Hoof, Blance, Jerrold, Buch sone und haben manches Stück von exhemerem Interesse geschrieben, und neuerdings hat der Geschliche James White einen Cheins von Tragodien aus der Geschlichte der Stuarts begonzen, von denen the Earl of Gowrie und the King of the commons als Ansänge gelungen zu nennen sind.

- 1) Colley Cibber's dramatic Works. Lond. 1721. II. 4. 1758. IV. 8. 1777. V. 12. S. Lardner T. III. p. 276 sq. Schubert Engl. St. 28. VL p. 113 sq.
- 2) The lover. Lond. 1730. 8. Patie and Peggie. ib. 1730. 8. The section. ib. 1757. 8. The Harlots Progress or the Ridotto al fresco. ib. 1753. 4.
- 3) S. Lond. Magez. 1766. June. Sirfching 256. I. 2. p. 214 sq. The oracle. Lond. 1752. 8.
  - 4) The suspicious Husband. Lond. 1747. 8.
  - 5) Love's Revenge. Lond. 1737. 8.
- 6) The Toyshop. Lond. 1735. 8. The King and the Miller of Mansfield. Lond. 1737. 8. Sir John Cockle at Court. ib. 1738. 8. The blind beggar of Bethnal Green. ib. 1741. 8.
- 7) The love in a mist, farce. Lond. 1747. 12. Poems chiefly pestorels. Lond. 1766. 8. ib. s. a. 12. u. b. Anderson T. X.
  - 8) Plays now first coll. Lond. 1774. III. 8.
  - 9) Works. Loud. 1775. II. 8.
- 16) Dramatic works. Lond. 1759. II. 8. Works. ib. 1754. IV. 8. s. b. Anderson T. VIII.
- 11) S. Leffing's Collectaneen 23b. II. p. 169 sq. The gamester, Lead. 1753. 8. Works. ib. 1756, 4. 1781. 12. u. b. Anderson T. IX.
- 12) The mysterious mother, a tragedy by H. Walpole. Strawberry Hill. 1768. 8.
- 13) Mustapha. Lond. 1739. 8. Alfred. ib. 1740. 1751. 8. Elvira. ib. 1763. 8.
  - 14) Bondicea. Lond. 1753. 8. Medea. ib. 1761. 4. 1762. 8.
- 15) The works of John Home, to which is prefixed an accumt of his life and writings by H. Mackenzie. Edinb. 1824. III. 8.

- 16) The dramatic works of S. Fosts, Lond. 1778. VI. 1781. IV. 8. fb. 1797. 1809. II. 8. Berl. 1796. IV. 8. Deuts ebb. 1805. 8. s. W. Cooks, Mem. of S. F. ib. 1805. III. 8. Pitsching Eb. II. 1. p. 259 sq. Deutsch. Mus. 1779. St. VII. p. 13 32. u. in Starz Challen. Eb. IV. p. 182 sq. (Wien. 12.)
- 17) Garrick's Dram. works. Lond. 1796. III. 12. Poet. W. ib. 1785. 48. C. Reinend de St. Albine, Mém. s. Garvrick. Paris 1824. 6. Cam Capiffen Sb. I. p. 96 sq. Davies Mem. of the life of G. Land. 1720. 1605. II. 8. (Deutid. 2936. 1782. II. 8.) Murphy, Life of G. ib. 1785. 5. Stricting Sb. II. 1. p. 306 sq. Semberger Knetb. Bb. I. p. 356 sq. Deutid. 2016. 1776. Et. VI. p. 502 sq. XI. p. 982 sq. 1777. V. p. 445 sq. 1778. I. p. 11 sq. 1777. XI. p. 472. Private corresp. Lond. 6831-32. II. 4.
- 18) Dramat. works. Lond. 1777. IV. 12. 6. Some particular of G. Colm. written by himself. ib. 1795. 8. Mexières T.II.p. 246sq.
- 19) Wags and means. Lond. 1798. 8. Poor old Haymarket. is. 1792. 8. Iron Chest. ib. 1796. 8. Poor Gentleman. ib. 1802. 8. John Shell. ib. s. a. (1802.) 8 Who wants a Guinea? ib. 1805. 8. We sy by night. ib. 1806. 8. Heir at law. ib. 1808. 8. Blue devils, ib. 1808. 8. The review. ib. 1808. 8. Gay deceivers. ib. 1808. 8. u.s. 4.
- 20) The works of A. Murphy. Lend. 1786. VII. 8. C. Lardan T. III. p. 321 sq. A. Foote, the life of A. M. Lond. 1811. c.
- 21) Deplicity. Lond. 1784. 8. Fellies of a day. ib., 1784. 8. The choleric fathers. ib. 1785. 8. School for arrogance. ib., 1791. 8. Best to rain. ib. 1792. 8. The man of ten thousand. ib. 1796. 8. Hear both sides. ib. 1803. 8. The vindictive man. ib. 1806. 8.
- 22) The WestIndian. Lond. 1771. 8. The posthumous dramste works of R. Cumberland. Lond. 1813. II. 8, Ueb. u. a. b. Befinder, bearb. v. ti. v. Koşebue, in f. Bett. Bv. KKKIII. b. Jube. Könişti. 1798. 8. Bien. 1838. 12. D. natürl. Sehn. Lygg. 1745. 8. D. Bruber. Rannh. 1786. 8. D. Cholerische. ebb. 1785. 8. S. Larder T. Ill. p. 1840 sq. Mem. written by himself. Lond. 1806. 4. 1807. II. 8.
- 23) The dramatic works of R. Brinsley Sheridan. Lond. 1891. VIII. 8. Dram. Werte übers. v. Hoffmann, im Class. Abeat. d. 2016. Bd. 21—28. II. Et. v. Fischer in d. Bibl. engl. Eustspieldichter. Epsg. 1839—40. Bd. I. S. Mein. dy Th. Moore. id. 1825. 4. Beitgenossen. VI 2004. 2. p. 131 sq. Mezières T. III. p. 545 sq.
- 24) Tom Thumb. Lond. 1730. 8. The Ceffee-house Politicism. 1730. 8. The letter writers. ib. 1731. 8. The mack decter. ib. 1732. 8. The universal gallant. ib. 1735. 8. u. v. N.
- 25) S. Remond de St. Albine, Mem. s. Macklin. Paris 1624. Love à la mode. Loud. 1793. 4. The man of the world. ib. 1781. 4
  - 26) High life below stairs. Lond. 1759. S. The tutor. ib. 1764.4
- 27) The good-natured man. Lond. 1768. 8. The stoops to conoper or the mistake of a night. ib. 1773. 8. u. in [, Poetical works. ib. 1780. II. 8.
- 28) The count of Nerbanne. Lond, 1781, 8. Braganza. ib. 1775. The law of Lombardy. ib. 1779, 8. The hotel ib. 1783, 8. The cospiracy. ib. 1796, 8. Julia, ib. 1787, 8.

29) The castle spectre. Lond. 1798. 8. The minister. ib. 1797. 3. Rella. ib. 17:9. 8. Alfonso. fb. 1801. 8. Adelgitha. ib. 1816. 8.

30) Josepho Ballilo's series of plays, in which is attempted to delineate the stronger passions of the mind. Lond. 1798—1812. VI. 6. Dazu Suppl. ib. 1836. III. 8. f. a. El. f. b. Eit. b. Zust. 1839. p. 188 pg. Bolff. p. 368 pq. Heberf. Dentich v. Gramer. 2018. 1806. 28b. 8.

31) 6. Planche in b. p. Rev. deux mond. 1833. T. I. u. in f. Portr. Litt. T. I. p. 37 sq. - Bertrape, Lond. 1816. 8. Deutich v.

3ten. Brem. 1830. 8.

32) Die Liebesjagd u. b. Bettler v. Bethnal Green, überf. v. Sufemist,

b. Sibt. Gugl. Enfipicib. c. a. D. Sb. III.

33) A mogul tale. Lond. 1784. 8. The child of nature, ib. 1788.

8. Every one has his fault. ib. 1793. 8. The weddingday. ib. 1794.

8. To marry or not to marry, ib. 1805. S. u. v. 2.

34) The entire plays of Mrs. Cowley. Lond. 1813. III. S. C. Lardner T. III. p. 366 sq. Public Characters. Lond. 1802. p. 437.

36) Draws, and poetic. Works. Lond. 1808, II. 12. 36) The honey moon. Lond. 1805. 8. The school for anthory.

ib. 1866. 8.

37) E. Beker, Biogr. Dram. T. I. 2. p. 548 sq. Tony Lumpkin in town. Lond. 1778. 1780. 1798. 8. The agreeble surprise. ib. 1781. 8. 38) 6. Baker c. c. D. T. I. 2. p. 597. The dramatist. Lond. HT\$9. 8.

39) Speed the plough. Lond. 1798. 8. Way to get married, ih. 1796. 8. A court for the heart ache, ib. 1797. 8. The school of reform. ib. 1805. 8.

## §. 643.

Bir kommen jest zu bem Schluffe ber Geschichte ber Englischen Boefie, nämlich jum Roman , von bem wir gefagt haben, daß er bereits im vorigen Abschnitte eigentlich erft durch de Foe's!) and London (1663 -- 1731) Robinson Cruse (1719) und Abenteuer des Capitain Singleton begründet wurde. An diefen schließt fich nun an der Erfinder des sentimentalen Ros mans Lampence Sterne2) (1718-68) aus Cloumel fe Fland, ber allerdings querft in einzelnen Zwifdenraumm (1769 -67) bie neun Banbe feines Tristram Shandy publicirte. jenes literarifden Protens, worin die fubtiffen philosophifden Bragen mit ben fonberbarften Laderlichfeiten Sand in Sand geben. we die excentrifchen Charactere feiner Landsleute mit einer oft Maellofen Bribliefeit uns vorgeführt werben und leiber baufig bas Seilige und bas Brofane, ber bochte Ernft und ber burlestefte Schore unmittelbar neben einander fteben, und überhaupt ber Conismus and Rabelais. Beroalde de Berville und d'Aubiané zu einer bis mi den Spol und Ausbruck ausgebehnten Resaif vereinigt wird.

Beit bober fieht aber feine Sentimental journey, entftanben guis ben Ginbruden feiner Reife burd Franfreid und Stalien (1767), wiewohl bier eigentlich fein Roman porliegt, fonden Mandes an Burton's berühmtes Bud über bie Delandolk Mebr Befriedigung ... beim Lefen gewährt uns henry Fielding (1707-54)3) aus Charbham Bart in Comerfetibire, ber befanntlich auch als Lufipielbichter aufnat, in feinen Abenteuern bes Jonathan Bilb, bes Jofeph Andrews, ber Umelia und befonders bes berühmten Findlings, Tom Jones, benn fdwerlich burfte ein anderer Romantifer naturlichere Charattere und lebendigere Sittengemalbe gezeichnet haben. Leben ift hier burdweg von ber fomifden Seite aufgefaßt, und bie Menfchen find, wie fie find, mit allen ihren Launen und Mangelh bargeftellt, fo baß freilich ber Sittenrichter viel baran ju tabeln bat, weil auf 3beale auch nicht entfernt Rudficht ge nommen wird, worin Stelbing wohl theilweise feinem angeborenen Charafter, theilweise aber auch bem Bunfche folgte, ben fente mentalen Guflichfeiten Richardson's und feiner Schuler einen Damm entgegenzusehen. Roch mehr ins gacherliche, freilich aba auch nach ber roberen Seite bin, fpielen bie Romane feines Reben bublers Tobias Smollett (1720)4) aus Cameron in Schott fand, ber nach langerem Dienfte auf ber Flotte in London ale Mrgt, wiewohl mit wenig Glud, practicirte, bafur aber befie mehr burch feine Romane Roderick Random (1748), Peregrine Pickle (1751), the adventures of Count Fathon (1758), the adventures of Sir Launcelot Greaves (1768) and the expedition of Humphry Clinker (1771) gewann. Die beften find fein zweiter und fein letter, fein volltifder Roman, the adventures of an atome (1769), ift bagegen weniger gelungen. Stud er fart wie Bielbing in Folge feiner burch Musfcweifunga mander Art gerrütteten Gefundheit (1771). Er hat allerbings mit Letterem bas gemein, baf er burdweg ber Ratur, freilis auch zuweilen in ihrer wibrigen Blofe folgt, aber bafur ift a weit leibenfchaftiicher ale jener, und barum find auch feine Belben fowohl von weit ercentrifderer Ratur als auch bie Abenteuer gehäufter, complicirter und foredlicher als bei jenen. Bas aber bie Sauptfache ift, er giebt bereits ein vollftanbiges

politifches Slaubenebefenntnig und benutt biefe Form, feine Bartet. bie Tories und die Sochfirche, befonders aber feinen Landsmann Lord Bute gegen Billes, ju vertheibigen. Uebrigens findet man and im Peregrine Pickle ben erften Berfuch au ben in Diefem Jahrhundert so in die Mode gefommenen Romanen des high bile, ich meine bie ben Busammenhang freilich etwas aufhaltenbe Episode ber Memoiren ber berüchtigten Laby Bane (+ 1788). Ginen gang merfmurbigen Gegenfat zu biefen lebendigen Sitten. gemalben bilden nun aber bie endlofen Familiengeschichten bes Budbruders Samuel Richarbson aus Derbpfbire (1689-1761) 5), ber befanntlich zugleich in England Die ungluciliche form eines Romans in Briefen aufbrachte, Er bebugirte (1746) mit ber Pamela (gegen Bielbing's Angriffe im Joseph Andrews vertheidigte er fie in einer froftigen Fortsetzung, Pamela in bigh life), worin er nachweißt, wie weibliche mabre Tugend auch une ter ben brudenbften Berhaltniffen nicht unterliegt und fogar bem Nové Actung abawingt. Run folgte Clarissa Harlowe (1748), in neuefter Zeit burch ben Feuilletoniften Janin in eine moberne Form, ppoffen, worin Ridardfon zeigt, wie mahre Reufcheit ber Seele auch nad Befdimpfung bes Rorpere nicht untergeht, und ben Befdluß madte, Charles Grandison (1753), worin er bas Dufter eines in jeber Met, volliommenen Bentlemans aufftellt, meldes 2B. Scott freilich nein fehlerfretes Ungeheuer, bas bie Welt nie erblick", nennt Der ungeheure Erfolg biefer Romone ift jeboch weniger bemie Talente ihres Berfaffers als vielmehr ber Korm und ber morale: fiden Tendeng berfelben zuzuschreiben; benn bei ber bamale berrg Menden Sittenverderbniß dienten fie ben Seuchlern und Bruden pm bequemen Opiat, womit sie fich in einer Tugend, Die fic micht befagen, wenigftens in Bebanten beraufchten. if Ribardion in Bezug auf Die Ginfachheit und Bahrheit ber Emer bindung fein Fehler nachammeifen, nur find feine Unterrebungem # lang, feine Seiben, besonders Grandifon, gu feif, und feing Tugendpringen und Tugendpringeffinnen wiel ju febr 3beale und übepg legte Bernsmetter, als daß man bei ihnen wirftich poetische Leigi denschaftlichkeit sinden sollte. Wenne ihn daher Rouffeau, mitz Comer, Diberet gar mit Mofes, Euripides und Sophocies nere sleicht und b'Beraeli ibre ben Shalipere ber Rovelliften : wennt.

fo braucht man fich nur burd einen feiner banbeteichen Romine burchmarbeiten, und man wied wiffen, was man von find folden Urtheile ju benten bat. Bieber zu einem geing andert Dente gebort ber umgefehrte Canbibe, Der Rasbelas bes gelehren Sein tel John fon ), eigentlich nur in Romanforin gegoffent motalifde Unterfudungen, duein ber feine Satirifer Charles Bobnftone († 1800) 7) neigte fich icon wieber in feinen Advertures of a Guinea ber Manier Smollett's und Lefage's ju, fowie Benth Madengie") aus Ebinburgh (1745-1881) in feinem berühmten Man of feeling, bem er bie weniger gelungenen Nomane the Man of the world und Julia de Roubigué folget Rief, als Rachabmer Sterne's auftrat, ibn gwar an Beinbeit bes Sefahte übertreffend, abet an Driginalität, Rraft und Sumor bin tte that jurideleibend. Beit erhebt fid aber Aber Beibe Dlivet Solbsmith's, aus Battat in Der Jeffchen Graffchaft Lange fort (1728-1774), Vieur of Wakefleid, bas Rufter einer Bamitlen . ich will nicht fagen Dorfgefdicte (ber barin vorfem nienbe Georg ift er felbft, ber Bicar fein Brubet), ein Bud, bas, ofine in gebunbener Rebe gefdrieben ju fein, burch findlides Befühl, Bartheit ber Empfindung und Benius welt iber die abniebe Arbeiten bervorragt und nur von feinem regenden Oebichte, bem Traveller, etwas in ben Schatten geftellt witb. Es verfiehr fich von felbft, bag weber feines gandmanns Senty Stoofe 10) (1706 - 83) Fool of Quality, ber afferbings gut feiner Beit viel gelefen warb, moch ber grantes Broofel († 1789), beren Rubm in England eigentlich nur ihr Dete Bram Rosine grundete, Gefdichte bet Jutte Mandeoille und Emille Montagne, im Gefdmade Ridarbfon's gefarteben, bie Beibett Etfolg errangen. Ebenfo vorübergebent war ber Beffel, ben Borace Balpole12) (4717-07), bet Com bes be Atnatieri Bbigminiftere: Robett Batoole, mit foinem guerft anonelle Deraushegebenen Casile of Otranto (1764), bas er fåt bie Mebersehung eines altern, 1529 ju Reavel gebruften und von ihm ite einer alten Englifden Bibliothet gefundenen Bnas ausgab, uiele womit er bem Sefduiad an ben alten coenteuerlichen Ritte romanten wieber Babit breiffen wollte. Allerbinge gefiel biefet allieliteifeette Schattetremeit, und fo tom es Senn, bas Dis

Elara Recurit) aus Bornia (act. 1729 in Caffott, nifti 1808) and ther Machabana, the old English baron (1777) gleidfull reuffirte und ein Bud ju Stande brachte, welches ned B. Ecott für "a competent commande of those qualities, which constitute a good romance" erflitte. Run werben aber bie Romanfdreiber immer jablreider, und wenn auch Frances Burney14), nachberige Dabame b'Arblan (1793) aus tonn Regis in ber Grafichaft Rorfolf (1752-1840) jest faft ebenfo vergeffen ift, wie ihre einft viel gelefenen Bucher Eveling und Cecilia (denn ihr Wanderer verbient gar frine Erwähnung), wenn ferner auch ber befannte bramatifche Schrifffeller Ridard Cumberland 16) aus Cambridge (1752-1811) ben Rufen, ben fein Arundel (1789) und Henry (1797) arnteten, in welchem letteren jeboch bie bebautenbfte Perfon, bes Bethodiftenpoediger Grechiel Dam, gar nichts weiter ale Fielbing mir in andere Aleiver geftedter Barfon Mbams ift, überlebte, fo bat bagenen fcon fein liberarticher College Thomas Bold (reft 16) in feinen Romanen, befonbers in Hugh Trovor (1794), Die geheimen Bebrechen und faulen Stellen bes vernehmen Gefellichnftelebene fo gut enthalt, baf du Codwin fommen mußte, um ihn in Schatten ju ftellen Guifdieben gelang ju gleicher Beit Billiam Bedforb 37) in finem Vurbelt (1784) bie Rachahmung ber orientalifden Mate detfon, beren ausgezeichnete Epifode, the hall of Eblis, ein Countait gum That ber Ceffgen in Masselus, Low Bwen für unübertrefflich erblart bat, obwohl fcon hicher James Riblen 18), unter bem Ramen Charles Morelt (+ 1705), mit feinen ampeblich aus bem Berffdet ibificiet Tales of the Genti Evede gemust hatte, Robert Bige19) and: Durte in Derbythte (1728-1801) wirte in nicht erwelbiten, mitte ibn nicht B. Scott boffer als manu den: feiner tabentvolleren Collegen geftellt. Dagegen verblemein Mon ihrer Bartheit wegen bie beiben Schweftenn. Cophia (1750 --- 1824) mit Santiet Beo20) ale Berfafferfinnen bit belannten Canterdury Pales eine efrenvelle Eribalfnungi bitte auch Brot an nicht babwel, bag ber bet bet beteren Meditaber or the Bennue's Tale to frinte Weiner or the

inherituppe branckistig, bas Babienst berfalben anersteilnt, gabie if tagegen John Meare<sup>21</sup>) aus Stirling (4720-1809) fait vergeffen, obgleich, fein Zelmen (1786), eine Raciefram pon Emolleit's, Count Fatham, und bas , Gramftud baue Da ward (1796), erfterer ein Mufter ber außerften Richtonftote feit, letterer ber reinften Tugend mit Recht ein bieibenbes. Go badinif verbienen. Sein Mordaunt (1800) bat alle fichte ber in Briefform gefleibeten Romane Richarbfan's, leburdnagt aber Die Borguge berfelben. Bon ber Drd. In d balb221, ber bramatifden Dichterin, ift nur ju fagen, bas ihre Momang A simple story (1791) unb Nature and art (1796), genate bel Egenpheil von bem find, was ber Titel verheißt, magegen bir: Romque ber Mrs. Charlotte Smith23) and Sukt Soufe in Eurrey (1749-1806), befonbert tor Old Manne Money, welches ihr bie burd ihren Raman Desmand, worth fie die Ideen der Krangofifchen Revolution verwat verloomt Bunft bes Bublicums wieder verfchaffte, noch beute tesber find. Bi weiten überftrublt aber biefe fleinen Lichter bas glangenbe Ge firn ber Dre, Ann Rabcliffe 24) (geb. Barb) aus fin ben (1764-1823), bie fich bereits in ihrem Sicilian #0mance, trop ber wilden Regellofigfeit ber Composition bes Plant, als bie erfte wirfliche romantifche Dichterin Emglands in un gehundener Rade auswich, wie fie fpater in ben Mynteries of Lidolpho. (1794) und dem Romance of the forest (1791) eine ungebeure Baularkat erlangte, welche ihr letterbebenier. mander Begiebung noch bober ftebenber Roman, the Italian (170% wicht gereichte. 3hr Sauptfehler, ift ein allugehr bemortretentel Soften nach bem Myfteriofen und Soprerromantifden; allein bei weitem noch übermifft fie bierin Ratth am Gregarb Comiti piehung mit Boron ju vergerichen; ift, allein alle Romanuler in wines Tales of Terror und of Wonder. Ramantie. Tales Fendal Tyranio, besonders aber in feinem anf Steebels Gradblung Santon Barsisa (im Guardian mr. 1489 imit Baille ung von Schiller's Beifterfeber, hafirten ihie aitmemeber Ballabe Alanno bet Bieles aus Munger's Leonore), berachtigten Munk alle jene graufenhaften Galdiebten miammentochte. die : #1 fote

all Rind aus einer Menge alter Beren und Bauberfahder. feiner liebften Lecture, gefcopft und welche bann feine foloffele Bhantafe weiter verarbeitet batte. In ber Saufung affer möglichen Mentener, Die des Lefers Rengier geradezu auf Die Folter fpanum, und infeinem ausgezeichneten Sipl liegt auch ber Brund, warum men biefen an fich eigentlich gang widrigen Compler aller möglichen Sheuftidiciten eine Beit lang bewunderte. Ebe wir ju einem Airelen deffelben fortgeben, wollen wir und an den gartlichen Dialeacu. woran bie Romane ber Dre. Amelia Dpie (Dis Alberfon aus Rompid), die auch eine recht niebliche Dichtung, the orphan boy, hinterließ, fo reich find, erholen 36), um bes Diffenters Billiam Gobwin aus Bitbeach in Cambridge fire (1756 - 1836)27) in Form eines Romans eingefleibeten Proteft gegen Die Englische Criminaljuftig, betitelt, Caleb Willians (1794) ,,a general review of the modes of domestic and unrecorded despotism, by which man becomes the destroyer of man", ben auf ben Glauben an bas Borhandenfein besserer Menfchen, als er fie uns barin vorführt, bafirten Biberftand entgegenzuseben, ber notbig ift, um nicht mit ibm jenes furchtbare Motto, bas er seinem Buche vorgesetzt und wortn er den Menschen an Bildbeit unter das Thier fiellt, une taforeiben ju muffen. Seine fpateren Rovellen, Fleetwood (1804), Mandeville (1817), Cloudesley (1830), beforbers ther bie Compilation, Lives of the Necromancers (1884), find des berühmten Gegners von Malthus' Bovulationstheorie (History of the commonwealth) und des Biographen Chaucer's faum wurbia. Die beiben Schweftern Anna Maria (1780 -1832) und Jane Porter28), befonbere erftere, haben denfalls mehrere Romane hinterlaffen, boch verdient nur ber Don Sebastian (1809) ber Aelteren und Thaddeus of Warsaw (1803) ber Jungeren bier Anertennung. Gine weit beffere Ralerin von Sittenfligen, die nicht wenig auf 28. Scott immirfte, ift aber Maria Ebgeworth aus Ebgeworthtown 29) (1771) in ber Graffchaft Longford, unter beren jable reiden Ergablungen, Die fast fammtlich (3. B. Harrington 1817 gegen die Judenhaffer) eine moralifche Tendeng verfolgen, thre Popular tales (1804), tales of fashionable Grafe, Sandbud d. Literargefdicte. III. 30

life (1809) und Helen (1834) bie popularften find; jeboch wir fie an natürlider Einfachheit und gartlichem Bathos von ber 96 3an Auften 30) aus Steventon (1775-1817) übertroffen. obaleid beren befte Romane, Northanger Abbey und Persussion iebt fall gar nicht mehr genannt werben. Auch Dary Brunton") aus Burrey auf Orine, (1778-1818) wurde ich icon ibret reizenben Stole wegen hober ftellen, ware nur ihr Self-Control (1811) gang rein von Rachahmung ber hauvicharactere in Ein reizendes Dorffamiliengemalbe giebt Richardson's Genre. Dre. Elizabeth Samilton 32) aus Belfaft (1758- 1816) in thren Cottagers of Glenburnie, allein Laby Morgan (geb. Sibney Dienfon) aus Dublin (1789)33), ber man nicht abbrechen tann, bag fie, mit lebenbiger Phantafte begabt, in ihrm Remanen O' Donnel, Florence Macarthy und the O'Briens and the O'Flaherivs, befonders in ber flebenmal binnen amei Sabren aufe katen Wild Irish Girl bie langweilige Manier ber empfinbfamen lie besgeschichten verließ und uns recht lebenbige Genrebifber aus bem Bolloleben bes grunen Ellanbes gab. Allein fie forieb gu viel: barum find ihre Charaftere faft nie gehalten, und ift ihr Sty Im ungezügelt und ihre Composition ju ungeregelt. Rebt ber Bauberroman Frankenstein (1817), ben Dre. Shel. len34) in ber Rabe Byron's am Genferfee unter ber Inspiration feines Vampire, ben biefer gerabe bamals forieb, bichtete, ein furcht bares Schauergemalbe, wurdig bes Binfels Gobwin's, ihres Bar tere und bes Stepticismus ihres Gatten. Reben fie fonnen wir mit Recht ben fcon genannten ercentriften Daturin1) fellen, beffen Romane, offenbar ber Schule Lewis' angehörig, wentsfiend was die Fatal revenge or the family of Montorio anlangt, theilweife auf ben gerabe bamale berrichenben Gefdmad an Schauergemalben fpeculiren; boch find einige, 3.9. Melmoth, abgefeben bavon, bag ber Belb mit bem Teufel einen Batt eingegangen ift, und the Albigenses, nicht mißlungen in Dhne mich bei bem Schottifden Sittenmaler John Galt36) aus Irvine (1779-1839) aufzuhalten, bet übrigens einer ber beften Schuler Scott's ift, und beffen Ayrshire Legatees (1820) und Annals of the Parish (1821) mft Unrecht in Deutschland weniger befannt find, als mande weit ichied,

ten Meliten feiner gandeleute, erinnere ich nur an Thomas Sobe's († 1831)37) Anastasias, cine burd und burd mubre Schilberung Sartifder und Griechifder Buffanbe, mobern bel. imifder Rieberträchtigfeit umb Gelbftincht, aus ber man leb ber nicht allgu vortheilhaft auf ben Berfaffer follegen muß, einen Erifus, ber bei feinem Tobe 180000 Pfund bintertief, und ein Muster jener von bem Marte ber armen Leute fich maften. ben Bampire war, beren Mercur unter feinen Schublingen fo viele gabit. Ginen volligen Umfturg ber bisherigen Form er-Nett aber ber Engelfiche Roman burch Balter Scott 38), bet bin eigentlichen hiftorischen Roman erft fonf und burch feine bierbei befolgte Dethobe augleich fur bie Literatur Deutschlanbs book wichtig geworben ift, ba gerabe bier, wenn irgenbmo, fic due Shaar von mehr ober weniger treuen Rachahmern ber Centificen Soule ausbilbete. Er hatte bereits 1805, ehe er an seine größeren romantischen Dichtungen ging, bie erften fieben Awitel feines Waverloy gefdrieben und hiet offenbat Riefbing's Ralertalent und Fronte zum Mufter genommen, bann, bas Somilide novem prematur in annos befolgend, bas Fragment bef Ceite gelegt. 1813 erft wieber vorgenommen und 1814 beenbit, jeboch anonym publicirt. Der ungeheure Erfolg, ben bas Bud fand, konnte ibn gleichwohl nicht bewegen, seine Daste abunchmen, und so lief er benn 1815 Guy Mannering: 1816 the antiquary, an Reichthum bes humore und Bollfonnenheit bes Dialogs, ein Seitenftud ju Tom Jones und Don Quixote. fowie bie etfte Serie ber Tales of my landlord. bestehend im Black dwarf und Old Mortality, 1818 feinen infilden Rob Roy und die zweite Serie ber Tales of my landlerd, the heart of Midlothian, 1819 the legend of Montrose ober die britte Seele berfelben, the bride of Lammermoor, eine feiner tunftlerifc vollenbeifen und burchbachtften Rovellen, 1826 fein Meifterfild Ivanhoe, unbebingt ben beften bifterifchen Roman after Rationen, the monastery und the abbot. 1821 Kenilworth, bem Einige ben zweiten Rang nach Ivanhoe thrown, und the pirate, 1822 the fortunes of Nigel, 1823 Peveril of the Peak, Quentia Durward, welchen ich ther Kenikworth fese, und St. Bonan's Well, mit Ausnahme

es borin augebrachten (Meg Dods of the Cloikum Inti), bet beften feiner niebrig tomifden Charaftere, eine feiner fomlichen Broductionen, 1824 Redgauntlet, 1825 the tales of the Cruseders, bestebend aus ben Rovellen the batrothed und the telisman, 1826 Woodstock, 1828 the chronicles of Canongate, beren eifte Serie the two drovers, the Highland widow und the surgeon's daughter, und beren sweite the fair mail of Perth, eine ber beften feiner foateren Arbeiten, enthalt, und bit Tales of a grandfather, 1829 Anne of Geierstein and 1831 bie vierte Serie bet Tales of my landlord, Count Robert of Paris und Castle dangerous, ericeinen, welche brei legion Romane auch nicht entfernt mehr bas große Talent bes Bafaffere ber Waverley Novels verrathen. Seine Saudivorpige find feine von teinem feiner Schuler erreichte feine barmonische Durchbildung ber Rabel, feine thematifche Analyse ber menfclichen Leibenfchaften, feine Du manitat und feine Babrbeit und Treue ber ber Beiten und Sittenschilberungen. Ale Beidner von Land fcaften und Sitten fommt ihm Riemand gleich. Bar aus fem Life of Napoleon nichts als ein historischer Roman (1817) fo tann man boch bagegen in feinen Romanen Schottliche Epo cialgeschichte flubiren, und was feine moralische Teubeng und feb nen Sinn fur bas Eble und Gute anlangt, fo fann man ber Jugend feine beffere Lecture ale feine Werfe in die Sand geben. Lediglich möchte man, abgefeben von einigen Bieberbolungen (& B. bie Norne im Pirate ift ein Benbant ber Magbalene Gream im Abt, ber Elebeth im Alterthumler und Dabge Bilbfine im Retter von Ebinburgh), an ibm auweilen bie bie Sandlung ftorenbe gange bes Dialogs, feinen Difbrauch bes fomifden Elements und feine bis jur Carriffrung ausgebehnte Borliebe für's Romantifche (befonders im St. Ronausbrunnen mabus Unter feinen Radabmern nennen wir wegmunichen. John Sibson Lodhart aus Glasgow, feinen Sowiger fohn und Biographen 39), ben icon genannten Profeffer Gir Bilfon40) Mrs. Johnftone41), Sir Thomas Did Lau. ber42), James Soot (1771-1828) 43), Anbrew Biden4) aus Baisley (1788), Thomas Colley Grattan45), 30hn

Banim", Grofton Groter"), Grome", ben fom ge numien Rechmeder Thomas Miller", Mit Braph, bie an Languertiigfeit three Giriden fudt, Dorace Cmitbul, ber mit feinem Brambletye bouse (1826) bebeutenbes Muffcm madte, und ben Englifden Reidebiftoriographen George Barne Raineford Sames 2) aus Conbon (1801), bet frudtbarften und beften ber gangen Gefelifchaft, beffen Durnley und Richelten ihren Muftern nur wenig nachfteben. Der bebentenbfte ber neueren Romantifer ift jeboch ohne 3weifel 20. Sarrifon Mineworth 23), benn feine Romane: Rookwoud (1834), Jack Sheppard, the Tower of London, Guy Fawkes, The Miser's daughter, Old St. Pauls, Windsor Castle und St. James find in Bezug auf Lebenbigteit bet handlung und Erfindung ber Situationen mit einer bramate liden Runft burchgebitbet, bie, litte er nur nicht an einer gewiffen Bilbheit und Robbeit ber Form, ben Berfaffer ju einen ber erften, felbftanbigen Romantifer maden wurben. Eine ane brie Soule bilben Sames Morier4) und James Baillie Brafers, mit ihren Berfiens Boben, ben fie aus eigener Anidanung fannten, entnommenen orientalifden Sittenbilbern, auf de Bope's obengenannter Anastasius vielleicht nicht ohne Gine fuß geblieben war; Laby Caroline Lambie) (1785-1828) gab eine anliche Ergahlung, Ada Rein (1828), allein ber beib berfelben, ein wiberwartiger Don Juan, von Beburt in Georgier, verbirbt bas wenige barin vorhandene Gute total, Die Rethe der fogenannten faftionablen ober Sighilfe , Rovelliften") er, ifint Ebward Soofs) and London (1788-1842), anfanas Dernbichter und Juprovifator, beffen Sayinge and Doinge (1824) frofes Auffeben machten, welches feine fpatern Productionen, tive Gurner Married und ben vermuthlich undchten Paragrina Brace ensgenommen, nicht Ligen Graften. Gein Batpildplet ift Iln. ficificit ber Bearbeitung und Regelleligiele ber fabel, ieln Sampinge link entibiebene Renntoff ber Englichen hibern mus mittlern Steiden, Jan Bontide Acterien une Richtung'ife Alete in ber Geracteunstations. Obstrong northfren 64 he combition Orne ber belaute Ctomberen Asaten :in Benty Bilted, Strait on Marmanto") (pt. 1797,, 2. 6 \$160"), the Lacres, me Guife Mariens, Anny Charitelle

Burpa), Dre. Erellope 64), bie Grafin Bleffington") aus Curagheen in ber Brifden Graffdaft Baierforb, Dig gerrier 66) und R. Plumer Barb 67), beffen Roman Tremaine offenbar ein metaphyfifd.religiofes Element bat, barum aber wenige gefiel als fein do Vere, worth er befanntlich Cannings Ber trait entworfen bat. 216 Brifde Genrebilbermaler muffen Geralb Griffin68) aus Limerid (1803 - 1840), ber Befuffe ber Munster popular tales, Billiam Carleton () auf Brillist in ber Grafichaft Twone (1798), Drs. Anna Marie Sall 70) aus Werford (geb. Fielbing), Charles Lever71) und Ca muel Lover 72) genannt werben, an bie wir bie geiftreiche Dif Dary Ruffell Ditforb 73) aus Alcesfort in Sampfin (1789), bie geniale Malerin Englifder Lanbichaftefcenerk, In ber von bem nachber zu erwähnenben Americans anreiben. Cooper berrührenben Soule ber Seeromanidriftfteller macht Capitain Freberif Marryat74), nad Smollett England befter Seecharafterbilbergeichner, mit feinen Romanen, unter benen id Peter Simple, Jecob Faithfull und Percival Keene für Die beften halte, verbientes Auffehen; jest ift er aber ale Rinder forififteller finbifd geworben und bat fic total ausgefdrieben, was wenigftens feinen Rebenbublern, Capitain Glaffcoam, Capitain Chamter 76), Soward 77) und Dichael Scott 78) aus Glasgow (1789-1835) nicht wiberfuhr, Die fo flug waren, lieber aufzuhoren, als ihre gefammelten Lorbeeren auf Die Romane ber Dif Sarriet Martis Spiel zu feten. nean 79) aus Rorwich (geb. 1802) erwähne ich nur ber Cu viosität wegen, ba fie lediglich ber Form nach hierher gehoren, fonk aber nichts als langweilige Unterfudungen aus bem Gebiete ber Rationaloconomie find. Unter ben mobernften Romantiffen ruht jest ber Baronet Gir Ebwarb Lytton Bulmer") que Saybon Sill (1803) in ber Graffchaft Rorfolf auf ben Lorbeern aus, die ihm feine Romane Falkland (1827), Peiham (1827), the disowned (1828), Devereux (1829), Paul Clifford (1830), Eugene Aram (1831), seine funfleife burchbilbeifte Rovelle, the last days of Pompoji, Riensi, un bedingt das fraftigfte und vollfommenfte Bert feiner Beber, Ernest Maltravers (1887) mit feiner Fortfesum Alice, night

and morning (1841) verfcafft haben, benn feine neueften Brobuck (Godelphin, the last of the barons (1843), Zanoni 1842 und Lucretia 1846) find verbaltnismäßig fowad. Er hat jedoch auch in feinen besten Arbeiten einen hauntiebler, er ift au febr Runftler, Alles ift bei ibm gemacht und verarbeitet, natürlich eigentlich nichts, und barum tonnen and weber bie blenbenbe Elegang feines Style, noch ber Reichthum ber Darftellung, noch bie treue und treffenbe Characterifif und überall hervortretenbe gelehrte Bilbung biefen Mangel einfader Krifde, wie fie Scott überall zur Schau tragt, er-Der Curiofitat wegen rangire ich bie an Talent weit unter ihm Rebende Laby Bulwer81), feine Frau, neben ibn, bie ibn in ihrem Romane Cheveley or the man of honour an den Branger der öffentlichen Meinung gestellt bat. Unter ber Raffe von Schriftftellerinnen, Die bas bieb life jur Tenbeng nabmen, nennen wir noch als besonders ausgezeichnet Mrs. Bore 2), neben ber auch bie icon genannte Mig ganbon 83) (Drs. Maclean) und Dig Ellen Bidering 84) nicht vergeffen werben mogen, mabrent ich bie Rinberfdriftftellerin Dis Grace Renn eby 85) († 1825) blos vorübergebend in Erinnerung bringe. Durch feine eben fo treue als malerifche Darftellung ber tiefen Beheimniffe bes menschlichen Bergens bat Samuel Barren 86) mittelft feines Tagebuchs eines Arzies auch auf bem Continent große Popularität gewonnen, seine Taufend Bfund Renten aber fomen foon ihrer laderliden lebrtreibungen wegen nichts Underes scin als eine bittere Satire auf die Englischen Mittelflaffen. Det jungere (Benjamin) b'Beraelist) gehört gwar auch in biefes Genre, wenigstens was feine früheren Rovellen (Vivian Grey 1c.) anlangt, bie in ber psychologischen Anschauungs. weife Barb's gefdrieben find, allein in neuerer Beit hat er fic um Apologeten ber mabnfinnigen Traumereien bes jungen Eng. lands (Koningsby, Sybil 2c.) aufgeworfen und baburch bei einer sewiffen Bartet nur gewonnen. Als farcaftifder Sumorift mus 3. 2. Peacod 88) genannt werben, beffen Romane, die leiber auf bem Continent ju wenig befannt find, mahrhaft bramatifches Leben haben. Freilich halten fie teinen Bergleich aus mit ben Shriften besjenigen Mannes, von bem man fagen bann, bag

er Fielding's, Smollett's und Sterne's Benie in einer Bafon vereinigt, id meine Charles Diden 6 87) aus Portsmouth (geb. 1812). Er bebutirte mit geiftvollen Stigen aus ben Englifden Befellichafteleben, bie unter bem Titel Skeicher by Boz in einzelnen Rummern bes Evening Chronicle has austamen und fpater (1836-37) gefammelt wurben. barauf erschienen seine Bapiere bes Bidwid Clubbs, bie, obwobl in Blan und Anordnung etwas mangelhaft und lofe, bennoch burd bie geiftreiche Auffaffung ber niebern Boltecharactere (Uncle Toby und fein Diener Sam Weller), die launig fatirifden Scenen und finbliche Gemuthlichfeit bes gangen Ergablungeguffet nothwendig jum Bolleromane werben mußten. Bud Nicholas Nickleby giebt abermals in bem Titelhelben und feiner Frau, die Fielbing's Amelia gleichtommt, ein treuet Bortrait ber Mittelflaffen, und ber Benftonathalter Squeers mit feiner Soule Dotheboys Hall burfte auch bei und Col legen finben. In noch niedrigere Regionen fleigt er in feinem Oliver Twist berab, worin er bie Mangelhaftigkeit ber nieben Erziehungeanftalten und bie baraus entfpringenben furchtbarm Folgen, die Berborbenbeit ber niebern Bolfeflaffen mit ber Energie und Kraft eines Crabbe entwickelt. Dit Deifter Sum: phrey's Banbuhr (1840) beginnt er aber fich gang jener garteren Manier guguwenben, bie wir an einzelnen Stellen in Sterne's empfinbfamer Reise gewahren, indem er mit feinem gutmuthigen Sumor bie ernfteften Seiten bes menfolichen Go fahlblebens beleuchtet. Ebenfo gart ift fein Beimden auf ben Beerbe (1845), ein Marchen, bas, obwohl gang Original, bin und wieber an Anberfon's Methobe erinnert, feine Lebensfolacht (1846) aber, ein fleines Bilbden, welches zeigt, wie eine jungere Sowefter ift Blud ber alteren jum Opfer bringt, jeugt von Reuem von ber um endlichen Geschicklichfeit, mit welcher ber Dichter ben alltäglichfin Erfdeinungen bes Lebens mittelft feiner hochpoetifden Bhantafte ftets eine neue und erhabene Seite abzugewinnen verfieht. In berfelben Manier find die Sylveftergloden (1844), eine Robolbgeschichte, worin bas alte Jahr aus - und bas neue eingelautet wirb, gefchrieben, Barnaby Rubge (1841) bagegen ift wieber ein Bilb aus bem niebem Bolfeleben und Martin Chuntlewit's Abenteuer (1843) eine lehr

reiche Geschichte für Auswanderungsluftige und eine prachtige Satire auf die so viel gepriesene Amerikanische Freiheit.

- 1) S. Chasles, Le XVIII s. en Angleterre. Paris 1846. S. Etud. polit. p. 139 sq. Novels and miscell. Works. Oxford 1840-41.XX. S.
- 2) S. F. Ferriar, Illustr. of St. Lond. 1798. S. Bd. II. ib. 1812. II. 8. Berl. Monatsschr. 1796. Kebr. Scott Miscell. Works. T. III. p. 146 sq. Mezières T. II. p. 327 sq. d'Israeli, Miscellan. of literature. T. II. p. 398 sq. Works. Lond. 1783. X. 8. 1795. VIII. 8. 1843. 4. Tristram Shandy. Lond. 1759 sq. IX. 8. Bd. II. ib. 1760. Paris 1832. 8. u. bst. A sentimental Journey through France and Isly. Lond. 1767. II. 8. Uebers. f. Ar. Sh. Leb. u. Metnungen. a. d. Engl. v. 3. 3. Bode. Hamb. 1774. 1776. IX. 8. v. E. v. Benzler. Opg. 1801. III. 8. v. B. d. Magbeb. 1832.—33. V. 16. v. Batmann. Bruschw. 1839. IV. 16. Empsindame Reise d. Frankreich u. Stalien v. Bode. Hamb. 1768. V. Cuss. d. Bode. 12. v. E. v. Benzler. Opg. 1802. 8. m. d. Lebenst bische. d. Bers. v. Esemen. Essen. Essen. Bruschw. 1840. 16. v. Diezmann. Opsig. 1842. 8. v. Eswald. Batmann. Bruschw. 1840. 16. Briefe an Elisa, a. d. Engl. v. Bode. Opg. 1785. 8. Nürnb. 1840. 16.
- 3) S. Baur Lebensgem. Bb. V. p. 469 sq. Nichols T. III. p. 361 sq. Planche, Portr. litt. T. I. p. 1sq. Scott Miscell. Works. T. III. p. 41 sq. Reu. Litt. u. Bolkertot 1789. St. VI. p. 570 sq. hirsching Bb. II. 1. p. 216 sq. Chasles a. a. D. p. 361 sq. Mezières T. I. p. 335 sq. Roscoe Life, vor I. Works p. V—XXVI. Works w. A. Murphy essay on the life and genius of H. F. Lond. 1762. IV. 4. ob. VIII. 8. Edinb. 1767. 1766. VI. 8. Lond. 1841. 4. u. bst. Tom Jones. Lond. 1750 u. bst. w. not. by Ch. Vvagner. Marburg. 1815 sq. V. 8. Ueber. s. Sessid. h. Com Jones, a. b. Engl. v. Bobe. Lpzz. 1786—88. VI. 8. v. Schmit. Nürnb. 1780. IV. 8. v. Libemann. Leipz. 1826. IV. 12. v. Diezmann. Brnschw. 1840—42. VI. 16. Abent. b. J. Andrews u. s. Freundes Abr. Womms. a. b. Engl. Berl. 1775. 1786. II. 8. üb. v. Dettel. Meisen 1811. II. 8. v. Szars nowsty. Brnschw. 1840. III. 16. Abent. a. e. Reise in b. and. Belt. U. b. Engl. Pyzz. 1811. 8. u. in b. Zaschenb. class. Rom. Jena 1843. 16. Bb. V. u. VI. Emilie Both, neu übers. Lpzz. 1797—88. IV. 8. Umalia. Pyzz. 1764. IV. 8. Jon. Wilb. Kopenh. 1759. 8.
- 4) S. Moore Life of S. Lond. 1772. 8. Scott Misc. Works T. III. p. 63 aq. Roscos a.a.D. p. VII—XL. Mexières T. II. p. 161 sq. Cary, Liv. of engl. poets. p. 119 sq. Nichols Lit. Anecd. T. III. p. 460 sq. Miscellaneous works. Edinb. 1760. VI. 8. Lond. 1797. VIII. 8. by Roscoe. ib. 1841. 4. Uebetf. f. Graf Fathom a. b. Engl. v. Dertet. Oraf Fathom a. b. Engl. v. Dertet. Bitm 1799. IL 8. Ebent. b. Ritt. E. Greaves. Kopenb. 1772. II. 8. v. Rost. Bitm 1791. II. 8. d. Dertet. Skeisen a. b. Engl. v. Bode. Epgg. 1772. 1785. III. 8. v. Doring. Braschen 1839. III. 16. Roberick Ranbom, ib. v. Mylius. Berl. 1790. II. 8. v. Bårmann. Braschw. 1839. IV. 16. Peregriae Picile, a. b. Engl. v. Mylius. Berl. 1785. 1789. IV. 8. v. Bogt. Magbeb. 1817. 28. V. 8. v. Bårmann. Brschw. 1840. VI. 16. Sämmtl. Dumoris Romane. Statta. 1839. 44. XV. 16.

Sumorif Romane, Stutts, 1839—41. XV, 16.

5) S. Rourn. all. Sourn. 1786. 8b. VII. (IV St.) p. 15—27

Mezières T. I. p. 272 sq. Scott Misc. Works. T. III. p. 1 sq. d'Israeli Curios. of Lit. T. II. p. 54 sq. Chasles Le XVIII s. en Angleterre. Btud. polit. Paris 1846. p. 361 sq. The correspondence of St. Paris 1846. p. 361 sq. The correspondence of St. Publ. by A. L. Barbauld. Lond. 1804. VI. 8. Works. Lond. 1783. XX. 8. w. a sketch of his life by S. Mangin. ib. 1811. XIX. 8.

Pamela. Lond. 1740. IV. 8. Clarissa. ib. 1748. VIII. 8. Grandissa. ib. 1753. VII. 8. Ueb. f. Clariffa a. b. Engl. w. Chr. A. Schubt. Mannh. 1790—91. XVI. 8. v. Kofegarten. Lygg. 1790—93. XVI. 8. pamela a. b. Engl. v. Schmit. Liegn. 1772. IV. 8. Gefc. E. Stanbissa. b. Engl. Lygg. 1755. 1780. VII. 8. Clariffa nach Janin's Nob. ib.

a. b. Engl. 2p3g. 1755. 1780. VII. 8. Clariffa nach Jantn's Mob. ib. v. Bobe. 2p3g. 1847. sq. 8.

6) The life of S. J. te which is added Jehnsoniana. Ed. II. Lond. 1785. u. Mag. f. b. 2it. b. Musl. 1833. nr. 30 sq. Bl. f. b. 2it. b. Musl. 1836. p. 247 sq. A. Marphy, Essay on the life and genims of S. J. ib. 1793. 8. Mezières T. II. p. 28 sq. Brougham, Men of letten T. H. p. 1 sq. Begel S. 3. lit. gefd. Suppl. 3. Mintat. Bibl. hank. 1840. 3!. Works publ. by J. Hawkins. Lond. 1786. KII. 8. w. mess. of A. Murphy. ib. 1806. 1816. XII. 8. w. his life by J. Bewell. ib. 1787. II. 4. Alnwick 1816. XII. 8. Ueberf. ift: Maficlaf, c. b. Engl. v. Barmann. Damb. 1843. II. 82. cf. Anderson, Life of S. J. ib. 1795. 8. J. Hawkins, Life of S. J. ib. 1787. 8. J. Boswell, Life of S. J. ib. 1793. 8. S. Weller Singer, Life of S. F. Lond. s. a. 8. 7) S. Scott Misc. Works. T. III. p. 230 sq. — Chrysal or the adventures of a Guimea. Lond. 1760. Ed. III. b. 1761. IV. 8. The history of Arsaces prince of Betlis. Lond. 1774. II. 12. The pli-

history of Arsaces prince of Betlis. Lond. 1774. II. 12. The pilgrim. Lond. 1775. II. 12. The history of John Juniper. ib. 1781. III. 12.

8) The man of feeling. Lond. 1771. II. 8. (Deutsch. Daniig 1771. 8.) The man of the world. ib. 1773. II. 8. (Deutsch. Epig. 1808. II. 8) Julia de Roubigné. ib. 1779. Paris 1837. 8. Works. ib. 1808. VIII. & Scott T. III. p. 251 sq. Planche Portr. litt. T. 1. p. 61 sq. Me-

zieren, T. III. p. 32 sq.
9) G. Baur Lebensgem, Bb. III. p. 436 sq. Mag. f. d. Lit. b. Aust. 1837. nr. 2. Mezières T. II. p. 366 sq. Scott Misc. Works. T. III. p. 124 sq. Irving, Life vor f. Works. Paris 1825. T. I. p. I-CXXIV. The vicar of Wakefield. Lond. 1766. 1800. 8. b. Sanbpr. v. Batefield is. v. Lindau. Dresd. 1825. 1836. 8. v. C. v. S. Quedl. 1828. II. 8. v. & Eb. v. Delenie. Lpzg. 1835. 1838. 8. v. D. Doring. Erf. 1839. 1845. 16. v. G. Fr. Rolb. 3weibr. 1836. 12. m. Holzschn. v. L. Richter. Lpzg. 1841. 1845. 8. Gebichte, beutsch v. A. Bottcher. Lpzg. 1843. 16. D. vet. Dorfchen u. b. Reifenbe, a. b. Engl. v. Burbe. Brest. 1796. 1802. 8.

10) The fool of quality. Lond. 1766. 8. Juliet Granville. ib. 1774. 8. Works. Dublin 1780. IV. 8. cf. Brookiana. London 1804.

- 11) The history of Lady Julia Mandeville, by the translater of Lady Catesby's letters. Dubl. 1775. II. 8.
  12) S. Memoirs of H. W. Lend. 1822. II. 4. Scott T. III. P. Dunlop, Hist. of fiction III. p. 8897. Ragag. f. b. St. b. Zust. 1833. nr. 9.

  Dunlop, Hist. of fiction III. p. 880 sq. The castle of Orangheric Muralto by William Marshal. Lond. 1764. 8. Parma 4704. 1764. 8. Parma 1791. 4 u. bft. Works. Lond. 1798. V. 4. ob. X. 8. 1825. IX. 4. Schriften teutich v. A. B. Schlegel. 2pzg. 1800. 8. D. Burg v. Otranto, e. goth. Gefch. a. b. Engl. v. F. E. B. Mayer. Berl. 1794.
- 13) 6. Gentlem. Mag. 1807. T. II. p. 1283 sq. Scott a. a. D. T. III. p. 174 sq. The champion of vertue, a Gothic story. Lord. **177**7. 8.
- 14) C. Cunningham, Biogr. Gefd. b. Engl. Liter. Lpzg. 1834. p. 122 sq Evelina. Lond. 1779. 1783. III. 12. Cecilia. ib. 1782, 1785. V. 12. Camilla. ib. 1796. 1802. V. 8. The wanderer or femal difficulties.

ib. 1814. V. 12. Meberf. f. Greifig. 2945. 1783. III. 8. Geeilie Worter neu bearb. v. Bromel, Berl, 1780. IL 8. Coeline v. Beife. 299 1779. III. 8. Georginia. Stuttg. 1790—92. II. 8. Ramille. Berl. 1798. IV. 8. Stuttg. 1798. IV. 8. (Deutif. Bremen 1796—98. IV. 8.) Arundel.

- ib. 1780, 8. (Deutsch, Epgg. 1790, II, 8.)
  16) Anna S. Yves. Lond. 1792. VII. 8. (Deutsch v. Moris. Bect. 1792-94. V. 8.) Hugh Trevor. ib. 1794. VI. 11. cf. Memoirs written by himself. ib. 1815. III. 12.
- 17) An arabian tale (the history of the Caliph Vathek) from an unpubl. manuscr. w. not. cr. and explanat. Lond. 1786. 8. Deutsch v. Mohnife. Epig. 1842. 8. S. Mezières T. III. p. 412 sq.
- 18) The tales of the genii. Lond. 1765. 1800. II. 12. ib. 1825. 8. u. ôft.
- 19) S. Scott a. a. D. T. III. p. 238 sq. Mount Hennet. Lond. 1781. II. 8. Barham Downs. ib. 1784. II. 8. The fair Syrian. ib. 1787. II. 8. James Wallace. ib. 1788. HI. 8. The Man as he is. ib. 1792. IV. 8. (Destjø. Sect. 1798. II. 8.) Hermsprong or the man as he is not. ib. 1796. III. 8. (Deutsch. Liegnis 1799. 8.)
- 20) The Canterbury tales. Land. 1797. V. 8. The recess or a tale of other times. ib. 1783. V. 12. The life of a lover. ib. 1804. VI. 12. Ormand. ib. 1819. III. 12. Ueberf. f. Erzähl. a. Canterburn a. h Engl. v. Fr. v. Dertel. Ppgg. 1798. 1810. H. 8. Die Ruinen, ebb. 1786.
- 21) Zeluco, various views of human nature taken from life and manners, foreign and domestic. Lond. 1786. 8. Edward, various views of human nature, taken from life and manners, chiefly in England. ib. 1796. Paris 1833. 8. Mordaunt, sketches of life, character and manners in various countries, including the memoirs of a french lady of quality. ib. 1800. 8.
- 22) A simple story. Lond. 1791. IV. 12. (Deutsch v. D. M. Ete bestind. 2936. 1792. II. 8.) Amma Yves. Lond. 1794. V. 12. Nature and art. ib. 1796. II. 8. (Deutsch. v. Ecibel. 2936. 1797. 1802. 8.) cf. Memeira and Corresp. of Mrs. J. Lond. 1833. II. 8. Mezières. T. II. p. 444 sq.
- 23) S. Scott T. III. p. 262 sq. Dunlop a. a. D. T. III. p. 383 sq. Emmeline. Lond. 1788. IV. 12. Celestine. ib. 1791. IV. 8. The wanderings of Warwick ib. 1794. 8. Montalbert. ib. 1795. III. 8. Marchmont. Lond. 1796. IV. 8. A family story. ib. 1800. III. 12.
- 24) S. Scott T. III. p. 184 aq. The castles of Athlin and Dunbayne. Lond. 1789. 8. The Sicilian Romance. ib. 1790. 8. The gomence of the forest. ib. 1791. 8. The mysteries of Udolpho. ib. 1794. 8. The Italian or the Confessional of the black penitents. ib. 1797. 8. Uebers. Abeling ober bas Abenfeuer im Walbe, Lyzg. 1793. III. 8. Benschw. 1828. IV. 8. Die Einsieblerin am Kejuv. Lyzg. 1801. 8. Ellena. Prag 1802. 8. Der Eremit. Wien 1817. II. 8. Die Ersscheinungen im Schlosse ber Pyrenden. Brnschw. 1818—20. IV. 8. Jafon v. Blondeville. Lyzg. 1827. 1831. II. 8. D. Grab. Breel. 1840. 8. D. Aptei v. Grasville. Prago. 3. IU. 8. Die Atalienerin ob. ber Beichtfluhl b. fowarzen Bufenben. Konigeb. 1797—99. III. 8, Rovellen, Brnichw., 1829. - Miß Anna, d. Priorin. ebb. 1824, III. 8. (u. d. Sit. Mabbalena

- Stofa. ebb. 1816. III. 8.) D. Tobeswette. Weif. 1838. II. 8. Ubolphot Co. heimniffe. Epzg. 1795 -- 97. IV. Bien 1796. IV. 8.
- 25) S. Mezières T. III. p. 172 sq. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1832. nr. 126. The menk. Lond, 1795. 8. u. oft. Deutsch v. F. v. Deutsch \$p\$6. 1797 — 98. III. 8.
- 26) Simple tales. Lond. 1806. IV. 8. New tales. ib. 1818. IV. 8. Tales of real life. ib. III. 8. Tales of the heart. ib. IV. 8.
- 27) C. Edinb. Rev. T. LI. p. 144 sq. XXV. p. 485. I. p. 24. III. p. 437. VI. p. 182. XXXV. p. 362. Gilfillan Gall. of lit. pertr. p. 15 sq. Mezières T. III. p. 214 sq. Fraser Magaz. for town and country. 1834. Octbr. p. 463 sq. Things as they are the Advantures of Caleb Williams. Lond. 1794. III. 12. Paris 1832. 8. (Duité. Riga 1795. 8. Epgg. 1797—98. II. 8.) St. Leon. Lond. 1799. 1801. IV. 12. (Deutsch. hamb. 1810. II. 8.) Fleetwood or the new man of feeling. id. 1804. 8. (Deutsch. Hrift. 1806. 1826. II. 8.) Mandeville. ib. 1817. III. 12. Cloudesley. ib. 1830. III. 12. Lives of the Necromancers. ib. 1834. 8.
- 28) Don Sebastian or the house of Braganza. Lond. 1809, III. 8 (Deutsch ale: D Rrengesritter. Lyge. 1822. II. 89) Thaddeus of Warsaw, ib. 1803. III. 8. (Deutsch. Dreeb, 1825. 1831. II. 8.)
- 29) C. Edinb. Rev. T. XXVIII. p. 490. II, p. 398. IV. p. 329 sq. VIII. p. 206. XIV. p. 375. XX. p. 100. XXII. p. 416. XXXIV. p. 121 sq. U. p. 447 sq. Moir, Treat. on poetry and mod. romance. (Edimb. 1833.) p. 218 sq. Gunningham p. 130 sq. — Popular tales. Lond. 1804. III. 8. (Danish. Obvila 1807. 8.) Belinda. ib. 1803. III. 8. (Deutsch. 2pgg. 1803. III. 8.) Castle Rackrent. ib. 1802. 8. (Deutsch. Grfutt 1802. 8.) Leonors. ib. 1806. II. 8. (Deutsch. 2pgg. 1809. II. 8.) Tales of fashionable life. ib. 1809—12. VI. 8. (Daraus übers. Bivian oder ber Mann ohne Steracter. Pefth 1814. II. 8. Epg. 1815. II. 8. Emilie ob. b. Frauensuff. Pefth. 1815. 8.) Patronage. ib. 1814. IV. 8. (Deutsch. Frift. 1828.) IV. 8.) Harrington. ib. 1817. 8. Ormond. ib. 1817. 8. Rosamond. ib. 1822. 8. Harriet and Lucy. ib. 1825. IV. 8. Helen 1834. III. 8. (Deutsch. Hachen 1834. IU. 8.) Complete Tales and Novels complete. Lond. 1833. XVIII. 12. Paris X. 8. Children and Javenile books. ib. XVIII. 18.
- 30) C. Moir a. a. D. p. 216 sq. (The noble family. Lond. 1771. III. 8. ift von Exts. Euftin) Northanger Abbey. Lond. 1817. III. 12. Sense and Sensibility. ib. 1816. IV. 12. Pride and Prejudics. ib. 1812. III. 12. (Deutsch. Lpzg. 1830, &)
- 31) Self-Control. Lond. 1811. Discipline. ib. 1814.8. Emmeline. ib. 1819. 8.

32) The Cottagers of Clenburic. Lond. 1808. 8. The Letters of a Hindoo Rajah. ib. 1796. II. 8.

33) S. Mag. f. b. Sit. b. Xusl. 1833. nr. 137. 1834. nr. 3. 1835. nr. 14. 59. El. f. b. Sit. b. Xusl. 1837. p. 405 sq. — Florence Macarthy, an Irish tale. Lend. 1818. (Deutsch. Spag. 1821. III. 18.) The O'Briens and the O'Flahertys. ib. 1827. (Deutsch. State 1827. 28. VIII. 12.) The Princess or the Beguine. ibi 1834. (Deutsch. Bal. 1835. III. 8.) The book without a name. ib. 1841. II. 8. 14. piel. Unb.

34) Frankenstein, Lond. 1817. III. 8. Valperga. ib. 1823. III. 8.

Lodore. ib. 1835. 8.

35) Fatal revenge or the family of Montorio. Lond. 1807. IV.

12. Milanth die vermierer, Land. 1880. IV. 13. (Staff). Unfielt 1822. M. J., Whe Adegenera, ib. 1824. IV. 12.

- 36) The Annals or the Parish, London 1821. 3. The Averbire Inputes. ib. 4834. a. on Mackwood May, 1630, The Onion. ib. 1825. Sir Andrew Wytie, Lond. 1834; S. Litterry Mintellusies. ib. 4834. III. 6.
- 57) S. Menibres T. III. p. 445 sq. Anastanius or the mension of a madeum Greek. Lond. 1803. III. S. z. ist. (2/1004) 310. IR. S. tintes. 2008. 1871—S. V. &
- 25 6. Marifut, Lectures on the engl. cionic writers. Lond. 834.

  25 sq. Mag. f. h. St. h. Ist. 1833. mr. 40. 43. 69. 1834. nr. 1.28

  1836. mr. 12. mr. 46. 65 sq. 71. 73. 73. 78. 1837. nr. 47. Delink. Rev. 7. XVI. p. 263 sq. XII. p. 1 sq. XXXIX. p. 158 sq. l. p. 280. IV. p. 477. VI. p. 1. XVIII. p. 139. XXIV. p. 273. XXVIII. p. 11. XXVIII. p. 183 sq. XXIV. p. 288. XXIV. p. 273. XXVIII. p. 11. XXVIII. p. 281. XXIVII. p. 281. XXXIII. p. 12. XXXVIII. p. 18. XXIVII. p. 281. XXIVII. p. 282. XXIV. p. 283. XXIVIII. p. 11. XXIVIII. p. 283. sq. I. Hegg., the demostic manners and private life of S. W. Sc. Clargew 1834. 8. Lockhart, Mem. of the life of Sir W. Scatt. Land. 1837. VII. 8. Porit 1838. II. 8. (Notp. 1. 3616), B. Scatt. Life 1837. II. 8. Rev. 1838. p. 209. 237. 340 sq. 1839. p. 41 sq.) Washington Irving. Abbotslord and Newstead Abbey. ib. 1835. 8. G. 2. Eximer., 265. 2. Bertle B. Sc. ned Mila Combighum, l. 3. B. Delancoupert 2. a. onth. Cuellen. Statts. 1833. 12. Life of Sir W. Sc. w. crit. not. of his writings begun by W. Weir and cost, by G. Allan. Edinb. 2834. 8. Rudg. f. Prectical Works. Edinb. 1834. Naverley Kovels. Load. 1829. 33. XLVIII. 18 ib. 1834. XXIX. 5. (I. hap B. Warner, Illustr. crit. histor. hiogr. and miscell. of novels. ib. 1824. III. 8. Introductions and notes and illustr. to the novels tales and remances. Edinb. 1833. III. 8. Waverley Anecdotes. Load. 1841. (8) Latters. Load. 1832. 8. Complete works including all his Poetical Works, Novels, Miscellanceous prece works, I. ife and Correspondence w. the Authors new prefacy, notes, additions, corrections and various readings of the last Edinburgh edition and a glassary of the Scottinh Works. Paris LIII. 8. (rath. b. Novels XXV. T., History of Scotland I., The poetical Works VI, Life of Hapoleon. VI, Tales of a Grandfather III., Life and Corresp. of Sir W. Sc. by Lockhart IV.) u. oft. Reberf. f. Scimit. 1831.—33. 16. Stuttg. 1827.—33. CL
- 39) Valerius, a roman story. Lond. 1821. III. 8. Adam Blair. ib. 1822. 8. Reginald Dalton. ib. 1823. III. 8. Matthew Wald. ib. 1824. 8. S. Gilfillan Gall, of lit. portr. p. 431 sq.
- 40) Lights and shadows of Scottish life. Lond. 1822. 8. The trials of Margaret Lyndsay. ib. 1823. 8. The foresters. ib. 1824., 8.
  - 41) Clan Albyn. Lond. 1815. 8. Elisabeth the Bruce. ib. 1827. 8.
- 42) Lochardhu. Lond. 1825. 8. The Wolf of Badenoch. ib. 1827. 8. The legendary Tales of the Highlands. ib. 1841. III. 8.
  - 43) Pen Owen. Lond. 1822. 8. Percy Mallory. ib. 1823. 8.
  - 44) The Sectarian or the Church and the Meeting-House, Lond.

- 1829. HI, 8, The Dominie's Legacy, ib. 1830. III. 8; Tunditionary stories of old Families. ib. 1831. 8. The Black Watch, ib. 1833. 8.
- 46) Highways and Byways. Lond. 1823. III. 8. (Deutid. Sci. 1824—28. V. 12.) The Heiress of Bragge. Lond. 1830. III. 8. (Deutid. Sci. 1834. IV. 12.) Jacqueline of Brahant. ib. 1834. III. 8. (Deutid. Sci. 1832. III. 12.) Agnes de Mansfield. ib. 1836. III. 8. (Deutid. Sci. 1836. III. 12.) The masters passion. Paris 1847. 8.
- 46) Tales of the O'Hara Family. I, and II. Ser. Lend. 1825—27. 8. The Croppy. ib. 1828. 8. The denounced. ib. 1830. III. 8. The Smuggler. ib. 1831. 8. Crohoore na Bilhooge. ib. 1828. 8. Pabré nu Moellh. ib. 1829. 8. The Bito' Wrin, and other Tales. ib. 1838. 8. Father Connell. ib. 1842. III. 8. Ueberf. f. b. geddtett Bubn. Orest. 1830. Celle 1833. II. 8. D. haus Rowlan. 2936. 1835. II. 8. % ter and b. alten Burg. 2936. 1834. II. 8.
- 47) Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. Lond. 1827. 8. Legends of the Lakes or Sayings and Doings at Killarney. ib. 1828. II. 8. Daniel O'Rourke, or Rhymes of a Partemime founded on that Story. ib. 1828. 8. Berney Mahoney. ib. 1832. 8. My Village versus Our Village. ib. 1832. 8.)
  - 48) Vittoria Colonna. Lond. 1838. 8. (Deutsch. Gera 1838. 8.)
- 49) Reyston Cower. Lond. 1838. 8. Fair Rosamend or the days of King Henry II. ib. 1839. 8. Jane Grey. ib. 1840. 8. Gideon Gides the Roper. ib. 1841. 8. Codfrey Maverin or the life of an author. ib. 1842. 8. C. Blatt. f. b. Lit. b. Luci. 1838. nr. 44 sq.
- 50) De Foix. Lond. 1820. III. 8. u. viel. A. Ueberf. ift: Roman (V) n. b. II. Auft. a. b. Engl. v. Barmann. Kiel 1835. Bb. I—XV. 8.
- 51) S. Bl. f. s. Lit. b. Tuell. 1836. p. 131 sq. Brambletye House or the Cavaliers and Roundheads. Lond. 1826. III. 8. (Deutide 1826. IV. 8.) Apsly Reuben. ib. 1827. III. 8. (Deutide 1826. IV. 8.) Tor Hill. Lond. 1825. III. 8. (Deutide 1827. IV. 8.) The forest of Hampshire. ib. 1829. III. 8. Zilla. ib. 1828. IU. 8. (Deutide. Stattg. 1829. IV. 8.) Aden Brown. ib. 1840. III. 8. (Deutide. 1829. 1843. III. 8.) Arthur Arundel. ib. 1842. III. 8. (Deutide. 1829. 1842. III. 8.) The moneyed man. ib. 1841. III. 8. (Deutide. 1839. III. 8.) Oliver Cremwell. ib. 1840. III. 8. (Deutide. 1839. III. 8.) Oliver Cremwell. ib. 1840. III. 8. (Deutide. 1838. III. 8.) Masamello. ib. 1842. III. 8. (Deutide. 1839. 1843. III. 8.) Masamello. ib. 1842. III. 8. (Deutide. 1839. 1843. III. 8.)
- 52) Complete Works. Paris 1836 sq. 8. Lond. 1844 sq. 8. Utbef. Romane. 2pgg. 1838 sq. 8. Stuttg. 1838. sq. 16.
- 53) E. Bl. f. d. Lit. d. Aust. 1840. p. 529 sq. Mag. f. d. Lit. d. Utel. 1845. nr. 36. Complete Works. Paris 1834 sq. 1X. 8. Utb. \$\delta\$: Hist. Rom. v. Brudet. Stuttg. 1843. sq. 8. Lpzg. 1838 sq. 8.
- 54) S. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1832. nr. 119. 1834. nr. 69. Complete Works. Paris. VII. 1833. sq. 8. Sammtl. Werte beutsch. Brusch. 1837. XV. 16. Acjicha. ebd. 1835. III. 8. Augsb. 1840. II. 16. Johnd. Brusch. 1832. III. 8. Pajji Baba. Stuttg. 1829. II. 8. D. Mirza. Betl. 1842. III. 8.

55) The Kuzzifbash, a tale of Khorasan. Lond. 1828. III. 8. 6.

Mag. f. b. Sit. b. Musi. 1838. nr. 123. 56) Glenaryon. Lond. 1816. 8. Graham Hamilton. ib. 1820. 8. Ada Reis. fb. 1828. 8.

- 57) 6. Budley in 5. Revue de deux mond. 1865. T. XIV. p. 810-829.
- 58) S. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1844. nr. 142. Novels 1836 41. IX. 8. Romane. Deutsch. Spag. 1842—44. XXVI. 16.
- 59) S. Mag. f. b. Eit. b. Musl. 1847. nr. 9 sq. Matilda. Lond. 1825. 1832. 8. Yes and No, a tale of the day. ib. 1827. 8.
- 60) Granby. Lond. 1826. 8. Herbert Lucy. ib. 1827. 8. Ariington. ib. 1832. 8. Anne Grey. ib. 1835. 8.
- 61) The recollections of a chaperon. Lond. 1833. III. 8. Tre-vylyan. ib. 1833. III. 8.
  - 62) Dacre. Lond. 1834. III. 8.
- 63) Diary illustrat, of the times of George IV. Lond. 1834. III. 8. Works. Lond. 1828 sq. 8. S. Sl. f. b. Lit. b. Lust. 1838. p. 41 sq.
- 64) S. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1832. pr. 127. 1834. pr. 109. 1838. pr. 43. Novels. Paris 1837. VIII. 8.
- 65) Complete Works. Paris 1833. sq. VIII. 8. (Sammtl. deutsch. f. Engelmann, Bibl. d. schön. Wiss. Bd. II. p. 37.) cf. Mag. f. d. Lit. d. Uss. 1833. nr. 40. 81. 1839. nr. 46. 1843. nr. 120. Bl. f. d. Lit. d. Uss. p. 239 sq.
- 66) Marriage. Load. 1818. III. 8. The inheritance. ib. 1824. III. 8. Destiny or the Chief's Daughter. ib. 1831. III. 8.
- 67) Tremaine or the man of refinement, Lond. 1825. III. 8. De Vere or the man of Independence. ib. 1827. III. 8. Clifford or the constant man. ib. 1841. III. 8. Chatsworth or the Romance of a Week. ib. 1844. III. 8.
- 68) Holland-Tide or Munster Popular Tales. Lond. 1827. III. 8. Tales of the Munster Festivals. ib. 1827. III. 8. The Collegians, a second series of tales of the Munster Festivals. ib. 1829. III. 8.
- 69) Traits and Stories of the Irish Peasantry. Dublin 1830. II. 8. II. Ser. ib. 1832. II. 8. (Deutsch v. Roberts. Lpig. 1837. III. 12.) Farderougha the Miser or the Convicts of Lisnamona. ib. 1839. 8. Jane Sinclair or the Fawn of Spring Vale, the Clarionet and other tales. ib. 1841. III. 8. Father Butler. ib. 1839. 8.
- 70) Sketches of Irish Character. Lond. 1829 31. II. 8. The Baccaneer. ib. 1832. III. 8. Tales of woman's trials. ib. 1834. 8. Uncle Horace. ib. 1835. 8. Lights and shadows of Irish Life. ib. 1838. III. 8. Stories of the Irish Peasantry. ib. 1839. 8.
- 71) The confessions of Harry Lorreguer. Dubl. 1839. 8. (Dentid). Machen 1844. IV. 8.) Charles O Malley. ib. 1840. II. 8. (Dentid). Machen 1845. V. 8.) Tom Burke. ib. 1834, III. 8. (Dentid). Machen 1834. IV. 8.) The Knight of Gwynne. Lond. 1847. 8. Our Mess. ib. 1843. II. 8. u. M.
- 72) Legends and stories of Ireland. Lond, 1834-37. H. S. Handy Andy. ib. 1843. 8.
- 73) Our village sketches of rural character and scenery. Lond. 1824—32. V. 8. 6. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1834. nr. 99. 1837. nr. 6. 74) S. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1834. nr. 126. 1836. nr. 68. 124. 135. 1837. nr. 51. St. f. b. Lit. b. Aust. 1837. p. 130. 217 sq. 1838.

- p. 126 sq. Amusing Novels. Paris 1885 sq. 8. Cammil. Berte. ib. v. Kolb. Stuttg 1843 sq. 16. üb. v. Mehr. Brufchw. 1835 sq. 16.
- 75) The naval sketch book. Lond. 1828. III. 8. Sailors and Saints ib. 1829. III. 8. Tales of a Tar. ib. 1830. III. 8. Land Sharks and Sea Gulls. ib. 1838. III. 8. (Deutsch. Machen 1839. II. 8.)
- 76) The Arethusa. Lond. 1836. III. 8. (Deutsch. Brnschw. 1837 III. 8.) Ben Brace. ib. 1835. III. 8. (Deutsch. Brnschw. 1836. III. 8.) u. v. And. Ueb. ift Sammtl. 28. Deutsch. Brnfchw. 1839. XV. 8.
- 77) Novels ed. by Marryat. Paris 1837. VII. 8. ucb. f. b. alte Commodore. Cachen 1838. III. 8. Arbent Aroughton. ebb. 1837. III. 8.
- 78) Tom Cringle's Log. Lond. 1833 111, Paris 1834. 8. (Deutjd. Benjdow. 1839. III. 8.) The Cruise of the Midge. ib. 1834. III. 1836. 8. (Deutsch. Brnichw. 1843. III. 8.) erschienen unter bem Ramen Bilson's.
- 79) S. Mag. f. b. Lit. b. Untl. 1833. nr. 86. 121. Bl. f. b. Lit. b. Untl. 1840. p. 95 sq. Illustrations of Political Economy. Lond. 1832—33. 8. Deerbrook. ib. 1839. III. 8. The Hour and the Man. ib. 1840. III. 8. (b. Reger v. St. Domingo. Lpzg. 1841—42. II. 8.) Life in the Sick-Room or Essays by an Invalid. ib. 1844. 8.
- 80) S. 181, f. b. Lit. b. Aust. 1836, p. 125 sq. 178, 1837, p. 192, 438 sq. 1838, p. 228 sq. 1839, p. 505 sq. Wag, f. b. Lit. b. Aust. 1832, nr. 65, 1835, nr. 78, 1836, nr. 5, 1839, nr. 94 sq. 1838, nr. 45, 58, 1837. nr. 81. 130. 1842. nr. 81. 1843. nr. 49. 1847. nr. 11 sq. Planche, Portr. litt. T. I. p. 88 sq. Complete Works. Paris 1838 sq. 8, Ueberf. Berte. Machen 1833, sq. 12. Stuttg. 1833. sq. 3widau. 1833. sq. 16.
- 81) S. Bl. f. b. Lit. b. Lust. 1839. p. 381 sq. 1840. p. 557 sq. Cheveley or the man of honour, Lond, 1839. III. 8. (Deutlid). Stutts. 1839. III. 8. cbb. 1840. VIII. 16.)
- . 82) Women as they are or the Manners of Day. Lond. 1830. III. 8. Mothers and Daughters. ib. 1831. III. 8. The Fair of may Fair. ib. 1832. III. 8. The heir of Selwood or Three Epochs of a life. ib. 1838. III. 8. The bankers Wife or Court and City. ib. 1842. III. 8, K.
- 83) Francesca Carrara, Lond. 1834. III. 8. Ethel Churchill, ib. 1836. III. 8,
- 84) Who shall be Heir. Lond. 1840. The secret Foe. ib. 1841. Sir Michael Paulet. ib. 1842. III. 8.
- 85) S. Bl. f. d. Lit. d. Lust. 1840. p. 62. sq. Sammtl. Werte. L. b. Engl. v. d. Clemens u. W. Pirscher. Bielefeld 1838. XII, 12. Reutling. 1837—88. XII, 12. ebb. 1847. sq. 8.
- 86) Passages from the diary of a late Physician. Lond. 1837. Rdinb. 1842. M. 8. (Deutsch. Brnichw. 1889. V. 8. Lpzg. 1844. XX. 18. The thousand a — year. ib. 1841. III. 8. Berte deutsch. Stuttg. 1843—44, V. 16.
- 44, v. 10.

  87) S. Wag. f. b. Lit. b. Musl. 1833. nr. 48. 1844. nr. 122. 1845. nr. 75. Vivian Gray. Lond. 1826—27. V. 8. Contarini Fleming. ib. 1832. IV. 8. Henriette Temple. ib. 1836. III. 8. (Deutsch. Bett. 1837. III. 8.) Koningsby. ib. 1845. 8. (Deutsch. Grimma. 1845. III. 16. Tancred. ib. 1847. 8. Sybil. ib. 1845. 8.

  88) Headlong Hall. Lond. 1816. Nightmare Abbey. ib. 1818. Maid Marian. ib. 1822. The Crotchet Castle. ib. 1831. 8. guf. als Novale Land 1827. 8.
- vels. Lond. 1837. 8.

Anmerkung. Auf einen Punkt muß bei ber Geschichte bes Englischen Komans besonders ausmerksam gemacht werden, nämlich darauf, daß derselbe sich, einzelne Zweideutigkeiten bei Fielding und Smollett abgerechnet, frei von unmoralität erhalten hat, wodurch von selbst das Capitel der schmuzigen Romane wegkallt. Rur ein einziger, obenein nicht untalentvoller Autor, John Cleland (1707—69) hat in seiner mehrmals heimlich gedrucken Girl of pleasure (Memoirs of a woman of pleasure. Lond. 1749. Il. 8.), die leider als erster Band der Priapelschen Romane auch ins Deutsche ddregegangen ift, diesem Senre den Stenel der Semeinheit aufgebrückt. Darris List of Covent-Garden-Ladies (Lond. 1789. 1794. 8.) ift das sten ein elendes Machwert ohne allen höhern Werth.

#### §. 644.

Da es feiner Frage unterworfen sein tann, daß bie Litratur ber Bereinigten Staaten einen integrirenden Theil ber bes Mutterlandes ausmachen muß, infofern ihr unbedingte Driginglitat wohl nur blinder Batriotiomus zuschreiben fann, fo wird et auch angemeffen fein, bie bebeutenberen Dichter 1) berfelben Ha folgen zu laffen, beren es unter ber Menge (gegen 150), bie man aufgezählt bat, mehrere ausgezeichnete giebt. Wenn man die Literargeichichte ber Rordameritanischen Dichtfunk bis auf bie Zeit ber erften Anfledler gurudführt, fo wurde ber erfte auf Amerifanifdem Boben gemachte bichterifche Berfuch bet Geiftiden Billiam Morell2), ber 1623 nad Blywouth Colony fam, Beidreibung von Reu-England in Lateinfom Berfen fein; bas erfte Product aber in Englischer Sprace, bas hierher gehört, ift zugleich bas erfte in Britifc Amerika gerudte Bud, namlich eine von Thomas Balbe, Ricard Rather und John Eliot, dem berühmten Indianerapostel, Affertigte Pfalmenparaphrafe<sup>3</sup>). Im profanen Style versuchte fich merft ein Frauenzimmer, namlich Drs. Anne Brabftreet († 1672)4), die mit ihrem jum Gouverneur ber Colonie ernanten Batten 1680 nad Cambridge fam und hier eine Sammlung einzelner recht gelungener Miscellanbichtungen publithie. Run folgte bis jur Revolution eine ziemliche Anzahl bon Dictern, unter benen ich ben wisigen Bonvivant Dather Griffe, Sanbbud b. Literargefdichte. III.

Byles') († 1758 im 82ften Lebensjahre) nenne, weil ba Inhalt feines großern Gebichts, the conflagration, worin # bie Beltzerftorung burch Feuer ichilbert, curios genug ift, und Sames Ralph6), weil Letterer ber einzige Amerifaner ift, ba Dove in ber Dunciabe verewigt bat. Unter ben Dichtern ber Revolutionsperiode, die übrigens eine Menge fatirifder Gebidt, ia fogar ein bramatifches Gelegenheitsftud (the Battle of Buker Hill in five Acts, Philad, 1776 - von Robert Bell aus Maryland) bervorbrachte?), bat ber erfte republifanifde Souverneur von Rem Berfey Billiam Livingfton8) auf Rem Port (geb. 1723, geft. 1790) unverbiente Berühmtheit erlangt, wogegen fein Landsmann Bbilipp Fren eau (1752-1832)9) foon ein gang anftanbiger politifder Dicter ift, bef fen Catiren gegen bie Torppartei feiner Baterftabt ju ihrer 3ch gang popular maren. Beit bober fieht aber John Trum. bull'o) aus Baterbury in Connecticut (1750-1831), bem fein M' Fingal, bie befte Radabmung von Butler's Subibrat, verbiente in Europa befannter ju merben, ale es ber gall if. Er läßt barin einen Friedenbrichter aus ber Rabe von Boffon, D' Fingal, einen blinden Lopalen, in ben zwei erften Gefangen fich mit einem gewiffen Sonorius über die vorgeblichen Berbienft ber Britifden Regierung um ihre Colonie berum bisputiten, bann (Gef. III.) ad absurdum führen und, ale bee muthenb ften Torpemus überführt, theeren und befebern, Bollenbeter in ber Form und eleganter ift fein Progress of Dulness un feine herrliche Ode to sleep. Obgleich aus einem anderen Fach, tann bod Timothy Dwight 11) aus Morthampton in Maffachufette (1752-1817) neben ihn gestellt werben, bem fomohl fein epifches Gebicht, the Conquest of Canaan, w beffen Stoff noch bagu giemlich unpoetisch ift, als fein beschreiben des Lehrgebicht, Greenfield Hill, find entschiedene Deifterficht. Auch Joel Barlow 12) aus Reabing in Connecticut (1755 -1812) verbient bier eine Stelle mit feiner Columbiad, bie auch in Europa trop ihres Mangels an Ginheit und ber Plan lofigleit ihres hiftorifden Steletts viele Freunde gefunden bat, wiewohl in America fein Hasty pudding popularer ift. Da bebeutenbfte unter ben mobernen Dictern feines Baterlanbet ift unbedingt Bafbington Allfton13) aus Gudfarolina 89) Complete Works. Paris 1837 sq. Cammtl. Berte. 2939, 1839, 16. Etutig. 1841. sq. 16. 2939, 1839. sq. 12. E. Mag. f. d. Eff. d. 1842. nr. 5. 1843. nr. 128. 1847. nr. 15. 1844. nr. 100. 1845. f. f. 1846. nr. 39. Bl. f. d. Eft. d. Autl. 1838. p. 413 sq. 1839. p. 17 sq. 308. 461 sq. 1840. p. 70 sq. Mezières. T. III. p. 469 sq. d. d. Eft. d. neuern engl. Com. Poesse überh. f. Mag. f. d. Eft. d. att. 1836. nr. 57.

Inmerkung. Auf einen Punkt muß bei ber Geschichte bes Englischen mans besonders ausmerklam gemacht werden, nämlich darauf, daß derselbe beingene Zweideutigkeiten bei Fielding und Smolkett abgerechnet, frei von maralität erhalten hat, wodurch von selbst das Capitel der schmuzigen mane wegkallt. Aur ein einziger, obenein nicht untalentvoller Autor, in Cieland (1707—89) hat in seiner mehrmals heimtich gedruckten ist of pleasure (Memoirs of a woman of pleasure. Lond. 1749. 18.), die leider als erster Band der Priapelschen Komane auch ins Deutsche rzeiselnist ik, diesem Gene den Stempel der Gemeinheit ausgedrückt. 1816 f. Covent-Garden-Ladies (Lond. 1789. 1794. 8.) ist das spie ein elendes Machwerk ohne allen höhern Werth.

#### §. 644.

Da es keiner Frage unterworfen fein tann, bas bie Lidur der Bereinigten Staaten einen integrirenden Theil der Mutterlandes ausmachen muß, infofern ihr unbedingte Originak wehl nur blinder Batriotismus zuschreiben tann, fo wird Ind angemeffen fein, bie bebeutenberen Dichter 1) berfelben Folgen zu laffen, beren es unter ber Menge (aegen 150). man aufgezählt hat, mehrere ausgezeichnete giebt. M die Literargeschichte ber Rordamerikanischen Dichtkunft Fauf bie Beit ber erften Unfebler aurudführt, fo wurbe fielle auf Amerifanischem Boben gemachte bichterifche Berfuch Bifficen Billiam Morell2), ber 1628 nach Bly-M Colony fam, Beschreibung von Reu-England in Lateine in Berfen fein; bas erfte Product aber in Englifcher Sprace, blieber gehört, ift maleich bas erfte in Britifd-Amerika lucke Bud, nämlich eine von Thomas Balbe, Richard ther und John Eliot, bem berühmten Indianerapoftel, Migte Pfalmenparaphrafe3). Im profanen Style versuchtefich p ein Frauenzimmer, nämlich Mrs. Anne Brabftreet 1672)4), die mit ihrem zum Gouverneur ber Colonie er-Men Gatten 1680 nad Cambridge fam und hier eine bimlung einzelner recht gelungener Miscellandichtungen publis k. Run folgte bis zur Revolution eine ziemliche Anzahl Dictern, unter benen ich ben wißigen Bonvivant Mather Re, Danbbuch b. Literargefdichte. HI.

Byles') († 1758 im 82ften Lebensjahre) nenne, weit ber Inhalt feines großern Gebichts, the conflagration, worin a bie Beltzerftorung burch Feuer ichilbert, curios genug ift, und Sames Ralph6), weil Letterer ber einzige Ameritaner ift, ben Pope in ber Dunciabe verewigt hat. Unter ben Dichtern ber Revolutionsperiode, bie übrigens eine Menge fatirifder Gebichte, ja fogar ein bramatifches Belegenheitsftud (the Battle of Bunker Hill in five Acts. Philad. 1776 - von Robert Bell aus Maryland) hervorbrachte?), hat ber erfte republikanifde Souverneur von Rem Jerfey Billiam Livingfton8) aus Rem Port (geb. 1723, geft. 1790) unverbiente Berühmtheit erlangt, wogegen fein ganbemann Bhilipp Fren eau (1752-1832)9) icon ein gang anftanbiger politifder Dicter ift, bef fen Satiren gegen bie Torppartei feiner Baterfladt ju ihrer Beit gang popular waren. Weit bober fieht aber John Trums bull10) aus Baterbury in Connecticut (1750-1831), benn fein M' Fingal, bie befte Radahmung von Butler's Subibras, verbiente in Europa befannter ju merben, ale es ber Fall ift. Er läßt barin einen Friedensrichter aus ber Rabe von Bofton, D' Fingal, einen blinden Lopalen, in ben zwei erften Gefangen fich mit einem gewiffen Sonorius über die vorgeblichen Berbienfte ber Britischen Regierung um ihre Colonie berum bisputiven, bann (Gef. III.) ad absurdum führen und, als bes wuthendften Torpemus überführt, theeren und befebern. Bollenbeter in ber Form und eleganter ift fein Progress of Dulness und seine herrliche Ode to sleep. Obgleich aus einem anderen Bad, fann boch Timothy Dwight<sup>11</sup>) aus Morthampton in Maffachufette (1752-1817) neben ihn gestellt werben, benn fowohl fein episches Gebicht, the Conquest of Canaan. beffen Stoff noch bagu giemlich unpoetisch ift, ale fein beschreibendes Lehrgebicht, Greenfield Hill, find entschiedene Deifterftude. Auch Joel Barlow 12) aus Reading in Connecticut (1755 -1812) verbient bier eine Stelle mit feiner Columbiad, Die auch in Europa trog ihres Mangels an Einheit und ber Planlofigleit ihres hiftorifden Steletts viele Freunde gefunden bat, wiewohl in Amerika fein Hasty pudding popularer ift. bebeutenbfte unter ben mobernen Dictern feines Baterlanbes ift unbedingt Bafbington Allfon13) aus Cubfarolina

(neb. 1779, geft. 1843), obwohl man ben Einfluß feines Fremdes Coleridge auf ihn ziemlich beutlich wahrnimmt. ber form übertrifft ibn John Bierpont14) aus Litofielb in Connecticut (geb. 1785), ein enticieben mufifalifcher Runftdichter, fewie wieberum Ricard Benry Dana 15) aus Cambribge (geb. 1787) in ber Schilderung ber gewaltigen Leibenschaften (the boucaneer) weit bober ficht und wieber von 3 am e & A. Sille boufe16) aus Rem Saven (1789-1841) an Bartheit bes Befühle und Scharffinn übertroffen wirb. Der Berfaffer ber Shaffpere. Dbe, Charles Sprague17) aus Bofton (1791) hat in feiner Curiosity ein beschreibenbes Gebicht geliefert, in welchem einzelne Stellen (a. B. ber Beighals, ber Romanlefer, ber Reisende) vorzüglich zu nennen find. Rein philofophifder Lehrbichter, nur etwas ju melancholifc, war Carlos Bilcor aus Remport in Rem hampshire (1794-1827)18), was auch von einigen Dichtungen Billiam Cullen Brhant's 19) aus Cummington in Maffachufetts (1794), 3. B. von feiner Hymn to death, Thanatopsis und bem in ber Spenferftange gefdriebenen Bedichte The ages gefagt werben Letterer, obgleich in Stoff und Form, ja fogar in feinen Bilbern Englander, ift boch feinem Geifte und feiner Freibeitebegeifterung nach gang Amerifaner, woher fich auch feine große Much ber lieblich ergablenbe Dichter Jofeph Bepularität fdreibt. Robman Drate20) aus Rem Dorf (1795) barf nicht veraffen werben, noch weniger Dre. Daria Broofe 21) (geb. Cowan) aus Debford bei Bofton (geb. 1795), beren Zophiel, bafirt auf bas bie - Ste Capitel bes Tobias fic als ein fones Seitenflud ju Moore's Liebe ber Engel verhalt, bei ber aber etwas zu viel Rachahmung Southen's entwidelt ift. Mis ein mabrhaft gebornes Dichtergenie, bas freilich etwas ju fructe bat ift, ericheint James Gates Bercival22) aus Berlin in Connecticut (1795), ber besonders in seinen Freiheiteschwarwereien meifterhaft ift. Roch weit popularer ift aber gig= greene Salle d'3) aus Builford in Connecticut (geb. 1795), ben feine fatirifden Gebichte Fanny und bie Cronkers find in Rem Dort in Jebermanns Sanben, obwohl auch feine ansten berofichen Gebichte Marco Bozzaris und the red Jacket 81\*

beliebt finb. Ungeheuer fruchtbar finb Samuel Gribwold Goobrid 24) aus Ribgefield in Connecticut (1796) und Mit. Lybia Sigourney (geb. Suntley) 25) aus Rorwich in bac felben Grafichaft (1797), boch Reben an burchgearbeitetem Runf werth bie Leiftungen bes gelehrten Alterthums. und Gefdichts. forfdere Robert C. Sande aus Rem Dorf (1799-1832)2) und bes trop feiner Talente nicht popular geworbenen Sum. mer Lincoln gairfielb27) aus Barwid in Raffachufeits meit bober. Gin lieblich einfacher Lprifer ift Charles Fenno Soffman 28) aus Rem Dorf (1808), ber in Europa befonbers burch seinen Roman Grevslaer, in Cooperscher Manier, auf welche auch manche feiner Dichtungen binbeuten, befannt ift; rein bas fociale Leben erfaßt ber melobifde Rathantel B. Billi629) aus Bortland in Maine (1807), aber fein Landsmann, ber gelehrte Renner ber Dentiden Literatur Benty Babeworth Longfellow30) aus Bortland (geb. 1807), (er bilbete Bothe's, Chamifio's und Uhland's Sebichte nach, und fein Roman Hyperion. Der an ben Ufern bes Rheins fpiett, th gang beutfc gehalten), if einer von ben wenigen Dichtern Rorbameritas, beren Ramen aus nach Sahrhunderten noch genannt werben mogen, benn an Dater phantafie, funflerifder Durcharbeitung und Blegang ber Sprace erhebt er fich über alle feine Beitgenoffen. Dit Recht fann man ben Romanfdreiber Billiam Bilmore Simms21) aus Charleffon in Subfarolina (geb. 1807) neben ton fellen, benn er ift nicht blos ein harmonifder Lirifer, fonbern feine in bramatifde Form gegoffene Atalantis ift ein practig beforeibenbes Bebicht voll ber iconften Bilber und ber tieblichften Scenerte. Nechter Rationalbichter ift John Greenleaf Bhitter") aus haverhill in Daffachufette (1808), benn feine beften Mrbeiten find gelftreiche Bortratis bes Inbianer und Muffeblerie Bahrend Dliver Benbell Solmes 3) aus Cambribge in Maffadufette (geb. 1809) mehr ale feiner Sumos iftifer erfcbeint, hat Albert Bife34) aus Bofton (1809) bie hohere, melancholifche Gattung ber Lyrit mit Erfolg tuttboirt. Alfred B. Street36) aus Bougbfeepfie (1811) in Ren-Port zeigt bagegen entfchiebenes befchreibenbes Salent, und ben Radahmer ber Boron'iden Form, Arthur Cleveland Coxe 36) aus Mendham in Rew Jersey (1818), ber sich aber später mehr religiöse Stosse wählte, bursen wir hier ebenso wenig als die beiben Bunderkinder Lucretia (1808—25) und Margaretha David son (1823—38)37) vergessen. Den Beschluß möge der Geschichtschreiber und Untholog des Umerikanischen Parnasses Rusus Bilmot Griswold (geb. 1816 im Staate Bermont) machen, der in seinem Buche über Englands Dichter erweisen will, wie das Mutterland mit grundlosem Hochmuth auf die Poesie seiner Colonie herabsteht.

Bas die Geschichte bes Rorbamerifanischen Theaters 38) aulangt, so in von einer Selbkandigfeit beffelben feine Rebe. benn bie während bes Revolutionsfrieges gefdriebenen politifcen Zendengftide fonnen barum noch feine besondere Soule bilben. um fo weniger, als ber Congres von Benfplvanien Schaufviele, ale eine aus England berübergefommene Unfitte. verboten batte, und erft 1798 bie Erlaubnif gu benfelben wieber allgemein in allen Bropingen gegeben warb. Der erfte Ameritanische bramatische Dichter ift Thomas Gobfren 19) aus Wilabelphia (1786-68), beffen Prince of Parthia aber weiter nichts als recht leiblich verfificirte Brofa ift. Der Oberft David Sumphrene 40) aus Derby in Connecticut (1753 -1818) brachte eine Rachahmung von Lemierre's Bittwe von Malabar nicht obne Erfolg auf bie Bubne, aber erft James billboufe gab (1824) feinem Baterlande in bem religiofen Drama Haded, bas in Jubaa jur Beit Davibs fpielt, ein Driginalftud, bas unbebingt ein Meifterftud ju nennen ift, wenn auch bie Ginführung von bofen Geiftern barin etwas 3m Kamilien . Trauerfpiele versuchte er fich fpater Bilbes hat. (Demetria 1840) fowie neben ihm John Real mit fetnem Otho (1819), Percival mit feinem Zamor (1815) und Rathaniel B. Billis mit Bianca Visconti und Tortesa the Usurer. Mrs. Louisa 3. Hall (geb. 1807 als Mis Part) naberte fich in ihrer Miriam (1836), einem geift. liden Drama, icon wieber ju fchr ber auf ber Buhne unausfirbaren Dethobe ber neueren Englischen Dichter, wie Byron's M., fo bas ibr bei weitem ben Rang abliefen Dre. Eliza. beth &. Ellett (neb. Lummis) aus Sobus am Ontariose

(1810) mit ihrer Teresa Contarina (1835), ber man jebos ihr Studium Bellico's sehr ansieht, und Epes Sargent aus Gloucester in Massachusetts (1816) mit seiner Bride of Gema (1836) und seinem Velasco (1837), welche lehteren bedan Stüde mit entschiedenem Erfolge auf den Theatern der vornehmsten Städte seines Baterlandes gegeben wurden.

Bir gehen endlich jum Roman fort, ber, wenn man be Eulenfpiegeliaben bierber rednet, icon mit Joe Miller's Jests 4) im vorigen Jahrhundert beginnt, ohne und bei ber Daffe von Jugenbidriften, bie Samuel Griswold Goobrid unter ben Ramen Beter Barley in bie Belt foidte, aufzuhalten, burd be er wirtlich einen Guropaifden Ruf erlangt hat. bes Ameritanifden Romans (benn bes aftern Charles Brafben Brown's 42) [† 1810 im Soften Lebensjahre] Rachahumg bes Gobwin'ichen Style in feinem Wieland [1798] ift fraß lob) John genimore Cooper (3) aus Burlington an Delaware (1798) hat zwar im Ganzen wohl Scott zun Borbilbe genommen, allein feine Gemalbe bes Seelebens, ba ber Sitten und Lebensweise ber Indianer und feine unübertrefflica Schilberungen ber Urmalber find fo neu, fo frifd, fo mahr, baß man ibn wohl Original nennen fann. Seine beften Ro mane find ber Spion, ber Lootse und ein Cyclus von 5 Re manen (ber Bfabfinber, ber Sirfctobter, ber lette Mobilim, bie Anfiebler und bie Steppe), worin bie weltberühmte Sigur Leberftrumpfe in einer Art lofe jufammenbangenber dronologifde Rolge bie Sauptrolle fpielt. Bas ibn in Bema auf afteilich Moral noch über Scott fellt, ift feine Begeifterung für be Freiheit und bie treue Darftellung bes menfolichen Bergens mit feinen Comaden und Borgugen, wobel er jene burch llebertreibung weber verfchleiert, noch biefe burch romantischen Schmud mit ale nothig hervorhebt. Sein Sauptfehler ift Beitschweifigfeit, theis im Dialog, theils in ber Befdreibung, ber befondere ba, W er außeramerifanifche Stoffe mablt (g. B. Beibenmauer, Mar cebes von Caftilien zc.), aufs Unangenehmfte hervorteitt. Gin fat anderes Genre ber Rovelliftit bearbeitete Bafbington 3rving", aus Rew. Dorf (1780), beffen Sketch Book (1820), Bracebridge Hall (1822) und Tales of a Traveller (1824) feinen Romen auf bie Rachwelt bringen muffen, benn bas fentimental s humor ifice Element, welches barin vorherricht, erinnert nicht blos bin und wieber an Sterne, sondern übertrifft auch bas feinige. Die vier Serien von Saliburton's, eines Richtere in Reufcottland, Clockmaker or Sayings and Doings of Samuel Slick of Slickville (1837-43) wurden ihren Berfaffer wohl auf die Rachwelt bringen, übertrafe ihn nicht an natürlichem humor Rathaniel Sawthorne, ben feine Landeleute Irving an bie Seite fegen, obwohl er bei und leiber faft gar nicht Die launigen Briefe bes Major Jad Downing von befonnt ift. ber Dichterin Mre. Seba' Smith (geb. 1806) find, obwobl etwas rob, boch burch ihren naturlichen humor acht national amorben. John Real (1794), ihr Landsmann, aus Portland, ift in feinen Romanen noch excentrifcher als unfer Soffmann, ber phantaftereiche Billiam ganbor ift feines Stanley wegen Bobwin an bie Seite gefett worben, erfcheintaber weit affectirter, und Joseph E. Real verbient mit feinen Charwal sketches ben Ramen bes Amerifanischen Bog noch weniger, benn feine Cfiggen find weiter nichts als niedrig burleste, farifirte Ausinge aus Bolizeiberichten. James Rirte Baulbing45) aus Bawling bei Rew. Dork (1779) bebutirte mit Irving ausammen in ber erften Serie ber von ihnen unter bem Ramen Salmagundi (1807) berausgegebenen Sfigen, fpater ließ er eine giemliche Angahl von Banben folgen, die auch in Deutschland in Ueberfebungen befannt wurden, allein fein humor ift froftig und gewungen, und feine Raisonnements schläfern ein. Robert M. Birb46), Soffman und Simme find fammtlich mehr ober weniger grelle Rachahmer von Cooper's Sinterwalblerromanen, icod ber lettere von ihnen ift nicht blos ber fruchtbarfte, fonbern ohne Zweifel auch ber begabtefte, und verdiente es, nach Europa berpflangt zu werben. Baren John B. Rennebh's Swallew Barn, Horse Shoe Robinson, Rob of the Bowl 1c. nicht zu breit, fo murben fie ein gleiches Lob beanspruchen können. Aud bie Tales of the Glauber Spa (New York 1832), eine Sammlung von Erzählungen Bryant's, Sanbe', Baulbing's, Billiam Leggett's (1802-40) und ber Mis Sebawid, find werth, überfett zu werben. Die Romane ber

eben erwähnten Unna Sebawid aus Stodbribge in Maffagnicis find nicht übel, boch hat man beffere Producte als gerade biefe im Deutschen unüberfest gelaffen47). Der bebeutenbfte neuere Ro mantifer Charles Sealsfield ober Seatsfielb gehört eigentlich ber Deutschen Literatur an, benn ju Barich leben, forieb er in Dentider Sprace anfangs im hiftorifden Bene ale Rachahmer Cooper's (ben Legitimen und Biret), bann aba gab er eben fo genial entworfene ale meifterhaft ausgeführte Bilber aus ben bobern und niebern Gefellicafte Squatters, und Seeleben ber Bereinigten Staaten, Die foon ihrer natitila poetischen Frische wegen seinen Ramen auf bie Rachwelt bringen muffen. Uebrigens find es fammtlich Tenbengbucher gur Empfah ung bes Republicanismus auf Roften bes Monardismus; allein fein Streben, gelingt ibm nur in ben biftorifden Re manen, in seinen Stigen bagegen befommt man guweilen einen Degout vor biefem Treiben feiner Republicaner 48).

- 1) E. Urt Lit. Sesc. n. Bergl. m. b. Engl. glebt b. Ausl. 1835. nr. 305 sq. Flint im Mag. f. b. Ausl. 1835. nr. 93 sq. 107 sq. 125sq. 145. C. and. v. Engl. Standpuntte aus. s. edd. 1842. nr. 81—83. Samml. u. Unthologie ist: R. W. Griswold, Gems from American femalpoets w. biogr. not. Philad. 1841. 82. u. The poets and poetry of America w. a hist. introd. Philad. 1842. 8. Ed. II. ib. 1843. 8. s. a. 31. s. b. Lit. b. Lust. 1837. nr. 45 sq.
- 2) Nova Anglia, lat. et angl. in b. Collect. of the Massachusetts Hist. Society. Boston 1792. T. I. p. 125-139.
- 3) The whole booke of Psalmes, faithfully Translated into English metre. Cambr. Mass. 1640. 12. S. Scrapeum 1846. p. 249 sq.
- 4) Several Poems, compiled with great variety of wit and learning, full of delight, wherein especially is contained a complet discourse and description of the four Elements, Constitutions, Ages of Man, Seasons of the Year, together with an exact Epitone of the Three first Monarchies, viz: the Assyrian, Persian, Grecies, and Roman commonwealth, from the beginning to the end of the last King; with divers other Pleasant and Serious Poems. Cambridge 1640. 8 cf. Griswold, Curios. of Americ. Liter., hister d'Israeli Cur. of Lit. New York. 1844. p. 13.
- 5) In b. Collection of poems on several hands. Cambr. 1744. 8. 6. Griswold a. c. E. p. 41.
- 6) Zeuma or the Love of liberty. Lond. 1729. 8. f. Griswold Curios. a. a. D. p. 44.
  - 7) Proben b. Griswold, Curios. a. a. D. p. 25-40.
  - 8) Philosophical solitude.

- 9) Pecms. Philad. 1786. Meanmenth in New Jersey. 1795. 8. Philad. 1809. II. 8. Miscellan. Works cont. essays and additional pecms. ib. 1788. 8. A collection of poems on American affairs and a Variety of other subjects, chiefly Moral and Political written between 1797 and 1815. ib. 1814. 8. N. York. 1815. II. 8. 6. Grisweld, Curios. a. a. D. p. 22 sq.
- 10) M' Fingal, a modern epic poem, in four cantos. Philad, 1774. 8. N. York 1795. 8. Hudson 1816. 18. Poems. Philad. 1820. 8. Poetical works. Hartford 1830. II. 8.
- 11) The conquest of Canaan, an epic poem in eleven books. Harderd 1785. 8. Greenfield Hill. New York 1794. 8. America ib. 1772. 8. f. Griswold, Curios. a. a. D. p. 51 sq.
- 12) Vision of Columbus. Hartf. 1785. 12. Ved. to which is added the Conspiracy of Kings. Paris 1793. 8. Balt. 1814. 8. The Columbiad. Philad. 1808. 4. Lord. 1811. 4. S. Griswold, Curios. c. a. D. p. 59 sq.
  - 13) G. Mag. f. b. Sit. b, Xuel, 1843. nr. 104. Poems. Lend. 1813. S.
- 14) The airs of Palestine. Baltimore 1816. S. Boston 1817. 18. Poems. Boston 1840. 8.
- 15) The Buccaneer and other poems. New York 1827. 8. Poems and press writings. ib. 1833. 8.
  - 16) Works. New York 1840. II. 8, Hadad. ib. 1825. 8.
- 17) Curiosity. Cambridge 1829. 8. u. m. anb. Geb. b. Criswold, Peets etc. a. a. D. p. 92 sq.
- 18) The age of Benevolence. New Haven 1819. 8. The religion of taste. Cambridge 1824. 8.
- 19) The fountain and other poems. New York 1842. 12. The Embarge, a satire. With other poems. Boston 1808. 1809. 12. The ages, Thannespais etc. Cambridge 1821. 8. Poems. Lond. and New York 1832. Boston 1833. 8. f. Dag. f. b. Sit. b. Kutl. 1832. pr. 119.
- 20) Croak er Pieces in b. Evening Post of New York 1819, 10. u. 20. Mars. (Dazu The American Flag. ib. 29. May u. Curtain Conversations by Halleck. ib. 24. July) The Culprit Fay bei Griswold a. a. D. p. 141 sq. u. in f. Poems. New York 1836. 8.
- 21) Judith, Esther and other poems by a Lover of the Fine Arts. Reston 1820. 6. Zophiel or the Bride of Seven by Maria del Occidente. Lond. 1833. 8.
- 22) Poems. New Haven 1820. 8. Clio. Charleston and New York 1821—25. III. 8. Prometheus. New York 1821. 8. Select works. New York 1823. 8. Works. Lond. 1824. 8.
- 23) Alawick Castle, Marco Bozzaris and other poems. New York 1827. 8. Penny. ib. 1819 8. Peems. ib. 1836. 8.
- 24) The Outcast and other poems. Boston. 1837. 8. Sketches from a Student's Window. ib. 1841. 8.
- 25) Pleasant memories of pleasant lands. Boston 1842. 12. Pocahemias and other poems. New York. 1841. 12.
  - 25) The bridal of Vaumend, a motr. rom. New York 1817. 8.

Yamoyden, ib. 1820. 12. Ecin Dream of Papantzin im Talienas. New York 1839 u. b. Griswold, Poets etc. p. 209 sq. Writings. N. York 1835. II. 8.

27) The heir of the world. Philad. 1828. 8. The spirit of destruction. ib. 1830. 8. The last night of Pompeji. ib. 1832. 8. Works,

ib. 1841. 8.

28) Winter in the West. New York 1834. 8. Wild Scenes in the Forest and the Prairies. ib. 1837. 8. (Deutsch. Dreeb. 1845. II.8) Greyslaer. ib. 1839. 8. (Deutsch. Stuttg. 1841. 8. s. Mag. f. b. Etc. b. Aust. 1840, mr. 97.) E. Ausw. fein. Geb. b. Griswold a. a. D. p. 261-272.

29) Poems. New York. 1840. 8.

30) S. Mag. f. b. Lit. b. Kusl. 1842. nr. 134, Ballads and other oems. IV ed. Cambr. 1843. 12. Voices of the night, ib. 1840. 12. Ed. VI, ib. 1843. 12. Poems on slavery. ib. II. ed. 1843. 12. Poet. works. Moxon. 1843. 8. Ucb. f. Hyperion (Cambr. 1839. 8.) f. 224 f. b. Lit. b. Ausl. 1846. nr. 56.

31) Lyrical and other poems. Charlest. 1825. 8. Early Lays. ib. 1827. 8. The Tricolor or Three days of Blood in Paris. ib. 1880. 8.

Florida, a poem in five cantos. New York 1839. 8.

32) Mogg Megone. New York 1836. 8. u. b. Griswold a. a.D. p. 322 sq.

- 33) 6. Gcb. theilweise in b. Journ. The Collegian. Cambr. 1830. u. in f. Illustrat. of the Athenaeum Gallery of Paintings. Best. 1831. 8.
  - 34) S. Hymns to the Gods b. Griswold a. a. D. p. 349 sq.

35) Nature. New York. 1840. 8.

36) Advent a mystery. New York. 1837. 8. Athwold a remaust ib. 1838. S. Saint Jonathan, the lay of a Scald. ib. 1838. S. Christian

Ballads. ib. 1840. 8.

37) Biography and poetical remains of Miss Marg. Miller D. by W. Irving. Philad. 1841. 8. (Deutsch. 2p3g. 1843. 12.) Amir Khas and other poems the remains of Lucr. M. D. w. a biogr. sketch by Morse. New York 1829. 8. Poetical remains of the late L. M. D. coll. and arrang. by her mother w. a biogr. by Miss Sedgwick. Philadelph. 1841. 12. cf. Mag. f. b. Eit. b. Must. 1843. nr. 143. Select. fr. the writings of Mrs. Margaret M. D. the mother of L. M. and M. M. D. by Miss Sedgwick. Philad. 1843. 12. 38) S. W. Dunlap, History of the American theatre. Lond.

1833. II. 8.

39) Poems. Philadelphia 1765. 4.

40) The Widow of Malaber or the Tyranny of Custom, a Trag. imit. from the French of Mr. Le Mierre in f. Miscellaneous

Works. New York. 1790. 1804. 8.

41) Ioe Miller's jests or the wit Vademecum. Lond. 1739. 8. Old Joe Miller or the tickler. ib. 1801. 8. New Joe Miller or the tickler. ib. s. a. 8. The laughable jester or J. M. revised. ib. 1808. 8.

42) S. Mag. f. b. Sit. b. Musl. 1834. p. 339 sq. Wieland or the Transformation. New York 1798. 8. Ormond or the secret wines. ib. 1799. 8. Edgar Hunt ley or Memoirs of a Sleep Walker. Philatel 1801. 8. Ira and Isabella or the Natural Children. Bost. 1807. 8.

43) C. Mag. f. b. Eit. b. Xuel. 1832. mr. 82. 1833. nr. 117. 1835. nr. 88. 1834. nr. 25. 1836. nr. 83. 1837. nr. 21. 32. 1838. nr. 40. 73. 1839. nr. 16. 1843. nr. 139. 1844. nr. 129. 1846. nr. 101. Simms, Views and Reviews I for Many Valle 4045. and Reviews, I. Ser. New York, 1845. p. 210-238. - Works, Paris 1839 sq. 8. Novels. Lond. 1844. 4. (nur. e. Ausw. u. 5ft.) Uebers. s. Sammtliche Werte, her. v. Fischer. Frkft. 1827 sq. 12 Amerik. Romane. Stuttg. 1840. sq. 12.

- 44) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1832. nr. 88. 1833. nr. 45. 1835, nr. 36. 63. 1837. nr. 77. 1836 nr. 5. 141. Edinb. Rev. T. II. p. 472 sq. XXXIV. p. 160, XLVIII. p. 1 sq. hermes 1824. Bb. 23. p. 303—330. Works. Paris 1834. 4. u. oft. Ueb. Sammtl. Wette üb. v. Mehr. u. hr. v. Fischer. Frift. 1826 sq. LXXIV. 12.
  - 45) Ueberf.: Pauld. Amerikanische Romane. Brift. 1837-41. VI. 12.
- 46) Ueb. ift: Birb's Ausgew. Amerit. Romane. Freft. 1840-41. VI. 12. (ruth. b Falten u b. Waldteufel; Dagu: Rathan ber Quater, a. b. Engl. 2pgg. 1838. III. 8.)
- 47) Ueberf. ift: Ergablungen u. Rovellen m. Tint. v. L. Rellftab. Lpzg. 1836. VI. 8.
- 48) S. Ruge Schriften. Bb. II. p. 389 sq. Gefammelte Werke. Stuttg. Stuttg. 1845. sq. 12. D. Legitime u. b. Republikaner. Burich 1833. III. 8. D. Birty. ebb. 1835. III. 8. Lebensbilder aus beiben Demispharen. ebb. 1835. III. 8. Morton ob. b. große Tour, Cajütenbuch, Lands u. See. bilber, Suben u. Rorben ze. Scherr, Poeten ber Jestzeit, p. 180. behauptet, ein berühmter Deutscher Dichter sei ber Verfasser, und Sealssielb habe ihm nur die Stoffe geliefert; früher hielt man Follen für ben Bersiefte. Im Borw. f. Werke (I. p. XIII.) sagt Sealssielb selbst, alle seine Schriften seien fast ohne Ausnahme Deutsch geschrieben.

## §. 645,

Rachbem wir jest eine ziemliche Zeit bei ber Geschichte ber Poeffe frember Rationen verweilt haben, wird es angemeffen fein, auch unfer Baterland, Deutschland, nicht zu vergeffen. Betrachten wir jedoch bie Geschichte ber Dichtfunft beffelben, so finden wir, bag eine Morgenrothe berfelben bie feit bem Beit= alter ber Minnefinger auf berfelben liegenbe Finfterniß erft feit ber Reformation zu erleuchten beginnt, und bag mabrend ber Regierung des Kaisers Maximilian I., mit dem befanntlich die letten Bluthen bes Deutschen Ritterthums fielen, nur einzelne Striflicter, wie ber Blit in ber Wetternacht, biefelben für furge Beit gerftreuten. Dit Recht haben beshalb auch bie meifien Deutschen Literarhiftorifer entweder bie Geschichte ber Deutfon Poefie im Mittelalter gleich bis 1519 nach Chr. geführt, ober boch eine Art Borperiode ber neuern Deutschen Boefie in bie Zeit ber Regierung ber beiben Raiser Friedrich III. und Maximilian I. gelegt und fie naturlich mit bemselben Jahre abgegrenat.

§. 646.

Betrachten wir die einzelnen Racher, in benen etwas wahren biefer furgen Beit geleiftet wurde, fo muffen wir leiber einge Aeben, bag ber Rame ber hiftorifden Epopde, ten man einign Brobucten berfelben beigelegt hat, benfelben wenigstens ber Ausführung nach nicht gebührt, benn wer wollte wohl einben Reimereien, wie g. B. bes ungenannten Beilbronner Dicties Beschreibung bes Bauernfrieges in Franken (1526), Die übrigent auch erft in bie folgende Beriobe gehort 1), biefen Ramen beilegen. Es bleibt alfo blos jener langweilige, halb allegorifde, mit Unrecht fo lange bewunderte verfificirte Roman, übrig, ber und feine Reihe von Abenteuern aus bem Leben Marimilians, a eine Brantwerbung um Maria von Burgund gefnupft, in cha fo faber Sprache ale froftiger Anlage und Ausführung mit ben langweiligsten Bieberholungen vor Augen führen foll. ift bles ber befannte Theuerbant2), ben ber Raifer Darimilian ber fonft auch noch Mehreres gefdrieben bai3), felbft erfunben und ausgearbeitet, fein fruberer Bebeimichreiber Reldior Bfinging aus Rurnberg (geb. 1481, geft. 1535 ju Maing), Probft p St. Sebaldus bafelbft (1513), aber überarbeitet und herausgegeben Er bilbet ben Soluß ber bofichen und ritterliche Boefie bes Mittelalters, erinnert ein flein wenig an bie alten Ritterromane, fintt aber faft burdgangig in die Manieriribelt ber Deiftersinger berab. Seinen Rubm verbankt er theils fcb nem faiferlichen Urheber, theils ber prachtigen Ausftattung ber Ed. Pr. 4). Mit ben epifchen Bolfeliebern ftanb es auch nicht viel beffer, fie find mehr ober weniger in jenem Bantelfanger tone gebichtet, ben bas gange Beitalter ber Meifterfinger um Beprage bat, und fie leiben fo ziemlich alle an iener Manier, die wir schon fruher bei ber bekannten Bearbeitung ber Dent fchen helbenfagen burd Caspar von ber Rhon ruglen; barum braucht man nur etwa Martin Maier's aus Rent lingen Ritter Trimunitas (um 1507) anzusehen5), um fic über bie Manier ber anbern ein Bild zu entwerfen.

1) Abgebr. b. Senekenberg Sol. jur. et hist. T. IV. p. 681-715.
2) "Towrdanck bedeutet den loblichen Fürsten R. M. B. Z. O. V.B. vand ist darumb Towrdannckh genannt, das er von Jugent auf all schaften nach Towrdannckh gerächt" s. Pfinzing b. Daltaus a. a. D. p. 2.

3) S. Rhaus Cefc, b. Destr. Gelehrten p. 78—152. Ueber s. Gebenkbücher s. Primisser bei Horman Taschenb. 1823. p. 163 sq. 1824. p. 39 sq. 1827. p. 186 sq. Destr. Plutarch Bb. V. p. 159 sq. Ueb. s. übr. Bucher s. Wien. Jahrb. Bb. 47. A. Bl. p. 77. 78 sq. A. Bl. p. 17. 48. U. Bl. p. 58 sq. S. Jalinerbuch b. Hammer, Faltnerklee p. 94 sq. Ueb. s. Turnier: buch Freibal s. Primisser, Ambrasser Samml. p. 283 sq. u. in Hormany Kaschenb. 1820. p. 279 sq.

5) Ein schon lieb von einem Ritter aus Stepermark, genannt Trimunistas und von eines Königs tochter auf Dennemark, genannt Floredebel. Rurnb. 1532. u. b. Abelung Magaz. Bb. II. 2. p. 61 sq. u. in Körner's Deutsch. Belkelbe. p. 68 sq. s. a. Mone, Ang. 1838. p. 386. 1839. p. 364 sq.

#### **S.** 647.

Im bibattischen Epos haben wir in biesem turzen Zeitraume nur Jacob Mennel's') elende Bearbeitung von bes
Leutpriesters zu Stein am Rhein Konrab von Ammenhausen's (1337) Schachzabelbuch, die eigentlich gar nicht ber Erwähnung werth ift, anzuführen; allein bafür hat ber gelehrte Wishold
Sebast an Brant, taiserlicher Rath und Syndicus in seiner
Baterstadt Strasburg (geb. 1458, gest. 1520) uns in seinem
zu Europäischer Berühmtheit gelangten "Narrenschiff" (so genannt,
weil er die verschiedenen Gattungen von Rarren, die hier aufgenählt werben, nach Schiffsladungen auffährt) ein Gemälbe sei-

ner Zeit entworfen, bas, obwohl poetifd nicht febr bochtom, bennoch fo treffend und piquant ift, bag ber berühmte Bolle prebiger Beiler von Raifereberg aus Schaffbaufen (geb. . 1445), Doctor ber Theologie ju Strafburg († 1510), biefet Gebicht fur murbig erachtete, barauf (110) populare Prebigten au bauen, bie er gewöhnlich lateinisch entwarf und bann beutich mit ungeheurem Beifall hielt. Mandes bei Beiben vortommente Robe und icheinbar Unfittliche fann man mit Recht ber 3ch aur Laft legen, in welcher felbft unfer großer Reformator fic nicht entblobete, in feinen Zifdreben zuweilen ein Botchen aufzutifden?). Dafür find aber feine Bebanten und Meinungen von eben fo ich beutfdem Schrot und Rorn, ale ber Ausbrud berfelben, wan auch ungehobelt, boch ternig und mannhaft, und auch sonft ficht er noch hoher ale fein Rebenbuhler um biefe Art von literarifden Ruhm, Thomas Murner3), Frangiscanermond und Doctor ber Theologie ju Strafburg (geb. 1475, geft. 1536), befannt lich einer ber heftigften und gefährlichften Begner Luther's, bem er machte ihn laderlich. Diefer fcrieb nach Brant's Dufter p Frontfurt a. DR. feine Rarrenbefdwerung und Schelmengunft lateinisch, über bie er bann beutsch prebigte, so bag er flets Spruch worter jum Text ober Thema mabite. Da er nun auch eine, "von blauen Banfen prebigen", wider bie Geiftlichen angewendet batte, welche Marchen und Berfonlichkeiten auf bie Rangel brach. ten, fo nannte man ibn jum Spott ben Banfeprebiger. genannte Schriften haben jum 3wed, bie Rarren aller Stank ju "fdinden", find aber vorzugeweise gegen feine Collegen, bie Beiftliden, gerichtet, wobei er fich natürlich ausnahm, nach bem befannten Princip berfelben: "richtet Euch nach meinen Borten, aber nicht nach meinen Berfen." Bon feinen anbern Satiren gehören befonders hierher feine Gauchmat (b. i. Narrenwiefe), in Profa mit Berfen untermischt, eine Satire auf Die Frauer gimmer und bie von ihnen ine Bodeborn gejagten Liebhaber, fowie bie Mulle von Schwintelsheim, gegen bochgefiellte Dumme fopfe gerichtet. Auch fein Pasquill gegen Luther, "von bem großen lutherifchen Rarren", barf nicht vergeffen werben, ebenfo wie die befannte Satire (Sutten's?) auf ibn. hans 4), worin Rarftbane, ein Bauer, fein Gobn, ein Stubent,

Mercurtus, ein Rotar, und dann Murner in der Franziscanertutte, mit einem Kahenkopfe versehen, sowie nach Murner's
Abtreten, dem Eds Beispiel vorschwebt, auch Luther vorkommt,
und mit einander disputiren. An tüchtigen Zoten ist kein
Mangel, ebenso wenig wie in der "geistlichen Badensahrt",
worin er Alles, was man von einem Bade sagen kann, auf
das Christenthum anwendet. Auch des Hosmeisters in der
Pfalz, Iohann von Morsheims, eines gedorenen Schweizers
(1516), Spiegel des Regiments, den Agricola in seinen Sprüchwörtern vielsach benutzte, und eines Anonymus Welschgattung,
gegen die während des damaligen Italianischen Krieges herrschende Sittenlosigseit gerichtet, zuerst Strasgedicht statt Satire
genannt, will ich der Bollständigkeit halber ansühren.

- 1) Des Ritterlicht, tunftlicht Schachtzabel Spiels unberweyiung, ersclärung, vn verftant, wo here bas tommen, were bas am ersten erfunden, vnnd auf was vrsach es erbacht sen, Auch wie man bas tunstlich lernen ziehen vn spielen solle, sampt ettlicht tunstlicht getheulten spielen. Oppenheym (1520) 4. Ueb. A. v. A. s. Kurz u. Dl. Beissende, Beitr. z. Gesch. u. Liter. Aaran 1846. 8 S. I. p. 28—77. Masmann, D. mittelalterl. Schachspiel. p. 109. 137 sq u. m. A. E. G. Bb. II. 2. p. 451.
- Schachspiel. p. 109. 137 sq. u. m. A. E. G. Bb. II. 2. p. 451.

  2) Deutsch Merc. 1776. I. p. 71 sq. II. p. 168 sq. Deutsch. Mus. 1779. p. 370 sq. Ola Potr. 1782. IV. p. 106 sq. Hannov. Mag. 1767. p. 106 sq. Lit. Wochenbt. Bb. II. p. 39 sq. Jördens Eer. deutsch. Schr. Bb. II. p. 191 sq. V. p. 772 sq. Gervinus Bb. II. p. 391 sq. (184 sq.) Eschenburg Denkmäler p. 297 sq. Erhard Bb. III. p. 350 sq. Etrobel, Beitr. z. Deutsch. Lit. Strasb. 1817. p. 1—35. 49. u. in susge. a. a. D. p. 1—81. Ausg. (s. dar. Strobel a. a. D. u. Flögel Gesch. d. dam. Lit. Bb. III. p. 101—139) s. Das Aarrenschyff. Strasb. 1494. 4. Rürnb. 1494. 4. Rüttling. 1494. 4. Augsp. 1494. 8. Basel 1494. 4. 1499. 4. Strasb. 1497. 4. (Das nuv sch fon on Karragonia, mit besondere sis. ernst und arbeit, von nuwen mit viel schoner sprüch, erempeln vnd zugesetzen hostorien vnd maderien erlengert vn schenberlicher erklert zu Basel. Strasb. 1494. 4. Augsp. 1495. 1498. 4. ist eine unächte, von fremder hand besongte Ausg., dagegen protestirt Br. in:) Rarrenschiff zu Rus und heilsamer Lehrverbrung und Ervoldung der Weissche und zuer schlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht der Martyeit, Blindheit, Irsal und Dorheit aller Stät und Seschlecht, Etrasb. 1540. 4. Der Karrenschiegel. Das groß Karrenschiff. Stasb. 1545. 1549. 4. (verst.) Frit. a. R. 1555. 1560. 8. 1567. 8. Jürch 1563. 8. Strasb. 1564. 4. Belt Spiegel oder Rarrenschiff (darin aller Etänbt schant vnd laster, vppiges leben, groß Karrenschiff (darin aller Etänbt schant vnd laster, vppiges leben, groß Karrenschiff (derin aller Etänbt schen, Erempeln vnd vermanungen zu einem Chrbaren vnd Spristlichen Leben. Sampt gerüster Iv Aberiff

ischer sprach beschrieben, jest aber mit fonberm Mels aus bem Latrin in bas recht hoch Teutsch gebracht. Basel 1574. 8. u. abgebr. b. Scheible, d. Rlofter. Stuttg. 1845. 12. Bb. I. p. 213-814. Die Rarrengunft genandt, ein artiges, ernfthaftes, boch anmuthiges und luftiges Tractatlein u. wieberum aufs neue gebruckt, bie Figuren ins Rupfer gebracht und ber God menzunft, als der ander Theil beigefest. Samt beigefügter Entschuldigum bes Tichters, und Bertheibigung bes Tituls. Brefft a. M. 1625. 8. D. Aar renfchiff v. D. S. Br. nebft beffen Freiheitstafel in ber 13 Stuben zu Strafrenschiff v. D. S. Br. nehk bessen Freiheitstafel in der 13 Studen zu Stadeburg. R. Ausg. n. d. Orig. Ausg. bes. u. m. Anm. vers. v A. B. Strobel. Nebl. 1839. 8. Alein. Ged. v. Br. d. Strobel Beitr. p. 37.sq. — "Bon ben losen Füchsen dieser Welt, gant kurtweilig zu lesen, vnd auch allen Meuschhaften Acutschen Rechtmässiger Eiser, luber die Losen Jücks dien Augendhassien Acutschen Rechtmässiger Eiser, luber die Losen Jücks dien Welt, Unter derer setzamen siguren und Gesichten. o. D. 1681. 8. ist nicht von S. Br., sondern nur von diesem aus dem Riederdeutschen (1495) in Hochbeutsche übertragen. Ueber Iran Bouchet's Begnars traversant les perilleuses voyes des solles städes du möde. Paris 1501. 1596. sol., das er unter dem Namen S. Brant's herausgab. s. Goujet T. XI.

p. 257 sq.

3) C. Jorbens a. a. D. Bb. III. p. 738 sq. Paquot Mém. T. Yll. p. 393 sq. Gervinus Bb. II. p. 417 sq. (410 sq.) Mögel Bb. III. p. 186 sq. Strobel, Gefd. b. Clfasses Bb. III. p. 561 sq. Marchand T. II. p. 92 sq. G. C. Balbau, Racht. v. Sh. DR. Beb. u. Coriften. Rurnb. 1775. 8. (Dagu Panger Unn. b. alt. beutsch. Lit. p. 347 sq. Leffing Berte 26. XIII. p. 129 sq. Alles guf. abgebr. b. Scheible, D. Rlofter 286. IV. p. 506-5eo) Briefe v. Murner b. Strobel, Beitr. p. 65 sq. u. Schetble a. c. D. p. 580-605. Musg. f. D. M. narre beschwerug. Straft. 1512. 4. 1618. . 1522. 4. Die Rarrenbeschwerung, ein gar nubliches, turewepliges onb luftiges Buchlein, In welchem gemeibet vand angezeigt wirtt, was ichund ber welt gauff und Monier fev, mit vil foonen figuren, fampt einem acumen Regifter gezieret. Durch G. Bidram auff ein neuwes pherlefen, Just bie Reimen gemehret ond gebeffert. Strafb. 1556. 1558. 4. Frift. 1565. & Strafb. 1618. 4. u. b. Scheible, D. Riofter Bb. IV. p. 613-892. Dr. Schelme gufft o. D. 1512. 4. Augep. 1513. (1514.) 4. Strafb. 1516. 4 o. 3.4. ebb. 1558. 4. Die alt und new Schelmen Bunfft. Gin icone Getythe b. i. ftraff buchlein viler handt lafter, bie allenthalben in ber welt vom handt genumen. Etwenn burch b. Ih. D. ju Frankfurt am Deyn geprebigt panor genumen. Etwenn ourch d. L.B. Du. zu Frankfurt am Aktyn geptruge jedermann zur leer, vnd niemants zur schmach jedunt wider von newen wer lesen vnd gebessert nach der jedigen Weltlauss. d. D. u. I. 4. Die Schelmen Zunstt, In welcher angezeiget wirdt, aller welt mütwillen, büberen vnd schaltheiten, so in disen zeiten sehr. im schwanck gehen. Frift. 1567. 1571. 1618 8. u. d. Scheible. Bd. I. p. 815—803. D. Schelmenzunst (n. d. L. v. 1513) a. Reue n. Erklaut. herausg. v. E. G. Waldau. Halle 1788. 8. — Die geuchmat zu straff alle wybsche mannen. Basel 1519. 4. Die Sände matt, darinen all weibische Mannsbilde sein hösslich gestrafft, vnd wie seische besseren sollen, aufs trewest vnterrichtet werden. Krift. 1565. R. (s. Deutschbeffern follen, aufs trewest unterrichtet werben. Krift. 1565. 8. (f. Deutste Buf. 1779. Bb. II. p. 170—181) Ein andechtig geistliche Babenfart. Strafb. 1514. 4. Die Mulle von Schwündelsbeym und Grebt Mullen Jargent. Grafburg 1514. 4.

4) Rarfibans mit vier Personen fo onber inen felbs ain gesprech unber Datten. o. D. u. 3. (1520.) 4. Gefprechbuchlein neum Rarfibant. o. D. u. 3. (1521.) 4. f. Panger, Dutten p. 224. 165. Dagen, Deutschl, fit. u. relig. Berhaltniffe. Bb. II. p. 183 ag. — Dagegen erichien Murner Spottgebicht, Bon bem groffen Lutherischen Rarren wie in Doctor Muran befchworen hat." o. D. u. 3. (1522.) 4.

Ξ

- 5) Spiegel bes Regiments in ber Fürften hofe, ba Fram Untrewe ges waltig ift. Oppenh. 1515. 4. Griff. 1516. 4. Straft. 1539. 4. hoffleben, beffen Schlag und Handel, wie Untreu bafelbften von etlichen gepflogen und gefpuret wird. Bon einem Ritter, Reimenweiß beschrieben und von Johann Borfheim. A. 1535 publiciet. Bon neuem übersehen burch Joannem Texterem von Sager. Frift. a. M. 1617. 4.
- 6) Die Betschagattung, ein Strafgebicht. Strafb. 1514. 4. S. Journ. v. u. s. Deutschland. 1791. Bb. II. p. 895.

#### ý. 648.

So farglich im Gangen bie poetische Aber wahrend biefer Zeit fließt, fo hat boch auch ber Deutsche Bolls roman einige wenige Lebenszeichen von fich gegeben, benn icon Darr Treipfauerwein's, bes Geheimschreibers Marimilians I. allegorische Beschichte Raiser Friedrichs III. und seines Sohnes Marimilians (1512), ein Seitenflud jum Theuerbant, gehört hierher, obgleich fie funftlerifc betrachtet nur einen fehr geringen Berth hat1). Auch bas Gebiet ber Rovelle begann fich auszubonen, als gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts ber Decameron übersett worben war; benn nun ließ Johann, Bault, ein jum Chriftenthum übergetretener Jube (Johann Maersheimer), Lefemeifter im Barfugerflofter ju Thann im Elfaß, seine Sammlung von fleinen Geschichtchen und Anechoten, gang in ber Manier ber lateinischen Facetiae erfcheinen, bie febr oft wieber gebrudt warb2), und in Georg Bidram's aus Rolmar, Stadtidreibers zu Burgheim, beffen langweiliger Goldfaben ju feiner Beit viel gelefen ward, Rollwagenbuchlein3), in 3 a c o b Brey's 4), Stadtforeibers ju Mauersmunker Gartengefellicaft, in band Bilbelm Rirchhof's, eines alten Beffifden Rriegers, Bend-Unmuth') und in andern bergleichen Schartefen, ale ba waren. ber luftige Democrit, Cocay Deutscher Labyrinth Beit - Rurber, Erquidfunben, Fliegenwadel, bie Muden ber schandligsten und ber Rarrheit angrangenden Melandolep zu vertreiben, Gemutheer-Bung, Luftiger und pofferlicher Siftorienfdreiber, Staubiger Imgfernpela, Angenehmer Ractifd, Aurzweiliger Bolyhiftor, Hum Larum Lycissmum, Ridiculantium Caprimulgium, Spaße mann's Hiftorifches Scherzfabinet, bes Uhralten jungen Lever Ras luftiger Correspondentz - Beift , Unluftvertreiber, Soul-Wifen, Auremeiliger Stocklich, Genflucties Kinken ober Stu-Coffe, Sanboud b. Literargefdichte. III.

bentenconfett, Teutscher Michel, Viridarium bistoricum u., ibne Racahmungen fanben. Das Sampwerdienft biefer Buder be fteht in Botenreißen und folechten Uebertragen Frangoffiche Bonmote ine Deutsche; bochftens einige Siftorden von che brecherischen Bfaffen und lieberlichen Ronenn fdeinen Driginale au fein, ebeuso einige Bauerntolpeleien; fast alles Andere if fremben Urfprunge6).

1) Der weiß Aunig, eine Erzählunge von den Ahaten Kaiser Maximilian I. Wien 1775. fol. cf. Lambec, de bibl. Vindob. T. II. p. 894. CCCXXII. Wien 1775. fol. cf. Lambec, de bibl. Vindob. T. II. p. 894. CCCXXII. 1847. Bufching, Wöchentt. Racht. St. x. p. 73 sq. 1776. Wei. 2018. 1817. Wurr Zourn. Wb. III. p. 43—52. Hormany Aast. 1847. p. 144—138.
2) S. A. Beith, Ueb. d. Barf. J. P. u. das v. shm verf. Boltsbud Schimps und Ernst nehlt 46 Proben a. dems. Wien 1839. 8. — Schimps vi Ernst heisset das duch mit name. Straßb. 1522. 1535. sol. Das duch Echimps von Ernst genant. Augsp. 1536 sol. Chimps von Ernst duch alle Weithfannbet. Frest. 15.18. 1550. sol. 1563. sol. (umgeänd. A.) 1698. 8. o. D. 1597. 8. o. D. 1609. 8. Frest. 1612. 8. Basel 1618.8. Bern 1548. 1546. sol. Etraßb. 1631. 1677. 8. o. D. 1699. 18. Bormals zu Frestat 1770. 8. ("uss.) m. e. Rotiz v. Idden. Phys. 1822. 8.
3) history von dem ansang von ausgang der beginnenden liebe. Staße o. 3. 4. Der Ir Reittend Bilger. Ein turzweiliges Wüchlein von einm großen Herren, der sich zu dem herren Sanet Jacob verheissen, was er sie

grofen Derren, ber fich ju bem herren Sanet Jacob verheiffen, was er fir abentheuer auff femlicher Bilgerfart erfaren hab. cbb. 1557. 4. Das Guis rab ober weltlich Saffbuch. Muhthaufen 1660. 4. (in Berfen) Der junge Rieben Spiegel. Gin Burgiveilig hiftory zweier Anaben, beren einer eines Ritters, ber andere eines Bawern Cobn war. Colln 1597. 18. Rollpega von Schimpff vnb Ernft, ein turgweilig und luftig Buch, auff neum infammengezogen und in ein Drenung gebracht. Augeb. 1555. 8. o. D. 1857. 8. 1568. 8. Frift, 1573. tol. 1597. 8. Magbeb. o. 3. 8. Mublbaufen e. 3. & Der Goldfaben. Gine ichone liebliche und turgweilige hiftorie von eine armen hirten Cohn, towfried genannt. Strasb. 1557. 4. Frift. a. S. O. S. 8. Bafel 1616. 8. Strasb. 1626. 8. Rurnb. 1665. 8. o. D. 1670 & D. Golbfaben, e. fcone alte Gefch. wieb. ber. v. Gl. Brentano. Deibell. 1809. 8.

4) Die Gartengesellschaft. Schimpfreben, Diftorien und Fabuln. Stuffe. 1556. 8. o. D. 1575. 8. 1593. 12. Rem Garten Gesellschaft. Gin new bib

fdes und fchimpffliches Buchlein. Dagbeb. 1618. 8.

5) Bend Bnmuth, Darinnen funff hunbert und funffzig höfflicher, pie tiger vnb luftiger Siftorien, Schimpfreden und Gleichnuffen begriffen mit gezogen zc. Frift. 1663. II. 8. 1665 sq. III. 8. Wends Unmuth ober er neuerter funffacher Sauns guft in die Belt, o. D. u. 3. 12. Ausbunds gute Poffen. o. D. 1610. 8.

gute Poffen. 0. 2. 1610. 8.

6) Flichart in d. Borrebe jur Gefchichtsklitterung fagt darüber: "Bewirfft man doch von wegen etlicher unbescheiner Wort nit jedes buch: Im wirfft man doch von wegen etlicher unbescheiner Borten im Boccatif Einte novel, des Jacob Binters Wintermeyen, der beiden Statischreiber zu Burdheim und Maursmünster Wickam und Jacob Freyen svon Kollengespräch und Gartenzech: Auch des M. Linders Kahiporygestech "), und des Strayardt Pistorien vertragen: daß ich jest anderer Gulenspieglischer und weglungen

<sup>\*)</sup> a. D. 1658. 8.

iider Art hachern geschweige "Sie find bannoch weit nit, mie bef Poggii Spurcitiarum opus" S. a. Moscherosch, Gesichte III. Ges. p. 143. (ed. Bittmar) Geneschebel b. hoffnann Spend. 3. Deutsch. 2tt. Gesch. 2d. I. p. 21.

## 6. 649.

Bollen wir endlich noch Giniges aber bas Theater mefen in Deutschland wahrend biefer Beit folgen laffen, fo muffen wir merft bemerten, bag bie Faftnachtofpiele, von benen wir gefeben baben, daß fie befonders in ber vorigen Beriode burch Rofen. blat geffegt worben, auch noch in biefer fortbauerten und nicht wenig zum Sebeiben ber Reformation beitrugen, ba in ihnen besonders baufig auf die unter bem Clerus eingeschlichenen Digbeauche bingebeutet wurde. Dieß zeigte fich aber befonbers in ber Soweig, und hier vorzüglich zu Bern, einer Stadt, wo fich, wie aus mehreren bandidriftlichen Raftnachtsfwielen erhellt!), Die Aretheit in religiosen Dingen auf Diese Weife zu belfen mußte. Giner ber offenften Sprecher war ber Maler Ricolaus Das nuel2) bafelbft (1481 - 1530), ber burch feine 1522 bort aufgeführten Kafinachtsfviele nicht wenig bazu beitrug, in biefer Stadt die Reformation einführen zu belfen; benn er griff barin ben Bapft und ben gang von ber Ginfachheit bes Urchriftenthums abgewichenen Elerus offen an und fette feiner Satire burch feine Krantheit (und fein Teftament) ber Meffe bie Krone auf. so bas logar Murner es nothig fand, gegen ihn aufzutreten, Bie gut aber Diefe Anfange aufgenommen wurden, fieht man aus ben Radahmungen, Die fie in Deutschland fanben, g. B. aus bem Reubeutschen Bileamiden Efel3). Bamphilus Gengen. bad bielt fid bagegen in ben für Bafel gefdriebenen Faftnachte friefen frei von Angriffen auf bas Bapftthum4). Run muß man aber biervon bie Lateinischen Schultombbien unterscheiben, beren mir wen eine Partie von Reuchlin, Locher, Brifdlin, Rirdmaper ic. angeführt baben, und bie fpaterbin, auch gang abgefeben von ihrem Urzwede, Die Schuler im Lateinischfprechen m üben, eine polemische Tenbenz nahmen, wie benn z. B. Articolin in feinem auch ine Deutsche überfetten Phasma icht zelotifc alle Lehren, mit Ausnahme ber Luther'ichen, jur Solle verbammt, ber befannte bittere Beind bes Letteren aber, Simon Lemnius, in seiner Monachopornomachia, worm &

einen boch unzüchtigen Chor Babylonischer Freudenmiden auftreten laßt, Luther's Berheirathung mit ber Ratharina von Borg aufe Bitterfte angreift. Ratürlich machte fraterbin bie Lateinische Sprache ber Deutschen Blat, und bieß mußte beim bers bann geschehen, wenn nicht Schuler bie Darfteller bien Comodie waren, fonbern, mas banfia acidet biefem Bwede aufammentraten. mo bann Bürger au Ort ber Aufführung nicht bie catholifden ober evangelisen Soulen, fonbern ber Marktplas, Soubenhof ober ein andar geraumiger öffentlicher Blat war 5).

- 1) 6. Mone, Schauspiele bes Mittelalters. Bb. II. p. 411 sq.
- 2) Ein fast turswylig fasnachtipil, so zu Bern vff ber Dernspinati in bem MDXXII. jare von burgerszünen offentlich gemacht ist, barin di Wahrheit in schimpfs wers vom pabst und siner priesterschaft gemeibet und angezeigt wärt. Item ein ander spyl so zu Bern im Uecktand ber ond angezeigt wärt. Isem ein anber spyl so zu Bern im Uecktand der Gassen der Sassen der im Lechtand der Sassen der Sassen der im Lechtand der Welt, Ielus Christus unser tieber her, it uf einem armen Eselin geritten, auf seinem Daupt die dornin Kron; die einem armen Eselin geritten, auf seinem Daupt die dornin Kron; die einem Adager, die Armen, Wilnden, Lahmen und manchertei Berschaftigigg, als hernach verstanden wird durch die Sprüch, so zween Burm zerbt hand, Rubi Vogelnest und Cleywe Pflug. o. D. 1524. 4. zus. in: Wielaus Manuel, des Benners der Stadt Bern, Kastnachtsspiele. R. Höser. u. d. Ausg. v. 1540 neu abgedr. Bern 1846. 8. u. d. C. Grüneisen, Lein Westers, Walers und Dichters, Kriegers, Staatsmannes und Resonnactors im Isten Ihrt. Stuttg. 1837. 8. (hier a. d. Krankheit d. Messel.) Aus, Allt, Theat. u. Kirche. p. 426—456.
- 3) DER new Deutsch Bileams Efel, Bie bie foon Germania buth arge lift und zauberen ift zur Babft Efelin transformiret worben, jehund abr alf fie vom Baffer auf bem weiffen berg flieffent getrunten, burch Gotti genab ichier wieber zu ihrem rechten Auffiger getommen. o. D. u. S. (1522?) 4.
- 4) Dist sind die prophetien sancti Methodii und Rollhardi, welche sind gespilt worden im XV. und XVII. Jor, uss der herren sanach wertichen ersamen und geschickten Burgeren einer loblichen Statt Basel. a. D. u. J. (1516) 4. (Prob. in Meisters Beitr. I. p. 263 sq.) Dies is die Couchmett, so gespilt ist worden, durch ettlich geschickt Burger einer labilichen statt Basel. Wider ben Chebruch und die sund der Burger einer labilichen statt Basel. Wider den Chebruch und die sund der Burger einer Labilichen statt Basel. Wider den Chebruch und die sund der Burger der Labilichen faat Basel. Wider den Chebruch und die sund der Burger der Labilichen faat Basel. Bider den Chebruch und die sund der Burger einer labilichen faat Basel. Bider den Chebruch und die sund der Burger einer labilichen faat Basel. Bider den Chebruch und die sund der Burger einer labilichen Geschieden der Labilichen Geschieden Geschieden der Labilichen Geschieden Geschieden
  - 5) S. bar. Alt a. a. D. p. 459 sq.

## §. 650.

Die eigentliche Wendung und ber Umschwung, welden die Deutsche Poeffe in der neuern Beit erfuhr, fallt in den Ansang die ger Periade, benn Luther fchuf burch feine Bibelübersebung eigentich

erft bie hochbeutiche Schriftprace, b. b. in ber garbung, welche de in Mittels und Ober Deutschland hatte, er entrif fie jener Baworrenheit und Berwilderung, welche fich feit bem Aufhören ber boniden Ritterpoefie, und seitbem ber Mittelftanb sowie bie nieberen Rlaffen, besonders burd bie Deifterfinger, fich vormasmeife bei ihr betbeilfat hatten, burch bie Einführung ber niebern Bollsmundarten in fie eingeschlichen hatte. Go brachte Luther and erft grammatifche Bestimmtheit in bas Sochbeutiche, und wenn man ihm auch hier und da Robbeit ber Korm. Umperfanblichfeit und Blumpheit bes Ausbrucks jum Bormurf macht. so ift bod bie gange fernige Haltung, ber fraftige Ton und bie lebenbige Frifde ber Sprache von ber Art, bag Luther's Schrif ten für immer Dufter achtbeuticher Gefinnung in Form und Ausbrud bleiben werben'). Dies erftredt fich jeboch nicht blos auf feine Brofa, fonbern auch feine Lieber tonnen, abgefeben ben einigen Sarten, baffelbe Lob beanspruchen. Die anderen beiben Reprasentanten ber Deutschen Poeffe im Reformations. zeitalter find Sans Sads, ber fruchtbarfte Dichter biefer Beit, und Sobann Sifcart, ber ftete bereite und originelle Satirifer und Gelegenheitsbichter bes erften Reformationszeitelters, beffer Ginfluß auf die Bolfsliteratur und die Bildung ber benischern Brofa erft in neuerer Zeit gebührend anerfannt werben ift?). Bas bie nieberbeutfche Sprache anlangt, fo tann von ihrer Geltung in ber Gefdicte ber Boefie unferes Baterlandes nur bis in die Mitte des 16ten Jahrhunderts die Rebe fein; benn von ba an bis jum Anfange bes 17ten Jahrhunderis warbe fie völlig von bem Sochbeutschen verbrangt,

<sup>1)</sup> S. Luther Tifchreben p. 699 a: "Ich habe keine gewisse, sonderliche, cigene Sprache im Deutschen, sondern gebrauche ber gemeinen beutschen Oprache, daß mich beibe Obers und Riederlander verstehen mogen. Ich rede nach der fachfichen Cangelei, welcher nachsolgen alle Fürsten und Konige in Deutschland. Alle Reichsstädte, Fürstenhöfe schreiben nach der sächsstädte, mund unfere Fürsten Cangelei, darum ift's auch die gemeinste deutsche Sprache" s. Kinderling, Gesch. b. niedersach. Sprache. Magdeb. 1890.8. p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Biele Carricaturen, welche aus ben Werkftatten ber holzschneiber Stimmer hervorgingen, und andere von 3. Amman publicirte Bilberbücher und holzschnitte find mit langern und kurzern versisteirten Unterschriften von ihm verseben, auf welche ich für die Sammler der Fischartiana hier aufnerkfam gemacht haben will.

# g. 651.

Daß ber Reiftergefang fich auch noch in biefem Jahrhub bert fort erhielt, fieht man icon aus bem Bauptvertreter bif fetben, Bans Cads, hinreichenb; allein mit ihm fant and bie furge, freilich nur auf zwei Augen flebenbe Bluthe beffeten wieber, welche von ben Singfchulen, bie ju Ende bes 17ten Jahr bunberte faft fammtlich eingingen, nicht erhalten werben fomte; noch weniger aber vermochten bieß bie unter ben Deifferfingern gulitga Gefete und Borfdriften, um fo mehr, ale bie gange Runft von ba Sandwerfern, aus benen bie Deifterfinger faft ausschlieftich be ftanben, aberhaupt nur ale Rebenface betrachtet wurde. Mi Dichter von Gewerbe werben, fo lange bie Turnierluft noch be fanb, bie Bappenbichter, von benen wir foon oben Beitt Sudenwirt und Sans Rofenblut hannten, begeichnt, neben welchen bet ben Sougenfeften und Freischiefen be Britfdenmeifter, und bei Burgerhodzeiten und anbern bergleicht Beftlichkeiten bie Spruchsprecher fortbestanben. Bas enblid ba Berebau und bie Beremeffung anlangt, fo war biefelbe im 6 genfat ju ber mittelhochbeutschen Beit roh und confus, und co mit Dpig erfuhr bie Deutsche Metrit einen entschlebenen Um fowung, benn bie Bemühungen einzelner bervorragenben Ropfe aus ber antifen Metrit bie regelmäßigern Trochaen und Jamba einzuführen, blieben ebenfo vereinzelt flebenbe Ericheinungen, all frühere Berfuce mit Berametern und Bentametern fich nicht fin bas Gebiet ber feltnen Curiofitaten erhoben hatten. blieb ber Reim wie bei ben mittelhochbeutfchen Dichtern We allein abliche Bersart, wenn auch in bem Befen und ber for beffelben mehrere Beranberungen vorgingen. Daffelbe goah mit ben Berereihen, ber Strophenbau aber blieb faft gang fi wie ihn die mittelhochbeutsche Boefie und bie Singsoulen fo Für bie bramatische Poefte, wie fie fich feit be geftellt hatten. Reformation aufthat, blieb ber alte Bers von vier Bebante in Geltung.

## §. 652.

Betrachtet man nun bie Gefchichte ber Dentiden Porter während bes erften Jahrhunderts in ihrer Gesammiheit, fo mus

man fic wundern, daß tros des ungeheuern Einflusies, den Buther auf Die Deutsche Sprache burd Lehre und Beispiel hatte, bas Gebeiben berfelben bei weitem nicht fo groß mar. man batte erwarten follen. Allein ber Grund lag theilweife barin, daß feit bem Berfall ber bofifchen Boefte bie Rurften und ber Abel, überhaupt bie Bornehmen, ja theilmeife auch bie Beift. liefeit, wenn fle namlich nicht verfonliche Intereffen por Augen batte, fich faft gang und gar vom Dichten in ber Mutterfprache milent hielten und eber bas Lateinische vorzogen. Darum ac dichen auch nur bas Bolfslied, das Drama und die poetifche Endhlung; bas Ritdenlied aber ift eine Schöpfung ber Reformetion und gleich fo großartig aufgetreten, daß bie matere Beit iam nachfommen fonnte. Die mit ber Reformation eng ine fammenbengenden Religionswirren und Rriege in Deutschland, bie: Bauernaufflande und andere gleichzeitige politifche Sandel riche eine Menge fatirifder und politifder Gebichte bervor, welche aber, abgesehen von ihrer biftorifd moralischen Bebeutung und thir Bidtigfelt fur bie Geschichte ber Deutschen Schreibfrelheit, tif fehr robe und geiftlofe Reimereien binauslaufen, bochkens Sand Sachiens und Rifchart's Leiftungen auf biefem Belbe aus-OCHOMINES.

# §. 653.

Was num die einzeinen Racher ber Deutschen Boeste wah, imb bieser Beriode anlangt, so fteht freilich das Epos der Reihe mach obenan, allein eigentlich verdient fast feins der Gedichte, weiche man hierher zieht, diesen Namen, denn sie gehoren ziemsich alle in das Gediet der poetischen Erzählung oder des Giden Boltslieds. Zu letterer Klasse gehort des Rectors (1550) zu Wernigerode M. Seorg Thym (Rice) das Zwidau († 1561) Bankelfängerlied von den Abenteuern Thebel Inverserden's von Wallmoden, Fischart's gereimte Bearbeitung des Eulenspiegelbuche'), eines Anonymus Seitenstück zu Thym's Buche in der Schilderung von Heinrichs des Löwen Abenteuern 3), des bekannten Fabeldichters Alberus 4 Loblied auf Luther und wilch das bekannte Lied, die Rachtigall (1567), welche zu ihrer Zeit, sowie andere die Grumbach'schen Händel betreffende

Lieber in Gubbeutfdland einen gar lauten Schlag anhob'), Enblich gehört bierher Johann Sifdart6) aus Main (der Strafburg), ber 1586 Doctor ber Rechte und Amtmann m Korpach war, und 1591, nach Andern wahrscheinlicher schon in Binter 1589 verftorben ift. Seine Schriften find sehr gebireid, und erft in neuefter Beit ift ihm Mandes vinbicirt worbm, was früher entweber andere Berfaffer ober gar teinen befannten baben follte. Dies lag theilweife barin, bas er balb pfetbe nom (Menger ober umgefehrt Regnem, Sulbrich Ellopofficiel [von ellow, Fisch, und oxlygog, hart, = Fischhart], Utila Manfehr von Treubach [im gludhaften Schiff], Zesuwalt Bichart, Binhold Alfofribas Buftblutus), balb anonym auftrat. Sch "gludhaftes Schiff", worin er bie Bafferfahrt beforeibt, wich eine Angabl Buricher Schuben an einem Tage (b. 20. 3mi 1576) von Zürich nach Strafburg unternommen hatten, wo bient eben bes an fich unbebeutenben Stoffs und ber gefchillen Dehandlung beffelben wegen bier eine ehrenvolle Erwähnung.

- Dehandlung besielben wegen hier eine ehrenvolle Erwähnung.

  1) Des Eblen vn Streitbark helbes, Thedel Unuorserden von Wahmoden, menlicher vn Kitterlicher Thaten, vil hübscher wunderdarlicher geschicht vor ehlichen Jaren im land zu Braunschweig, im Stisst halben stadt, zum hepligen Grade vnd kissand warhastig ergangen, kurtweitig stefen, vnd ausst steinig in Reymen gebracht. Nagdeb. 1558. 8. Wulsted. 1563. 8. Straßt. o. I. 8. Eine schacht. Nagdeb. 1558. 8. Wulsted. 1563. 8. Straßt. o. I. 8. Eine keitge vnnd auch kägliche die koria von den thewren vnnd mannlichen Ritter Thedaldo. Durch M. Nastanum in Druck geben. Straßt. o. I. 8. Eine verkürz. Berard. im Kunderden. Bb. II. p. 302 sq. (R. X. p. 308 sq.) Ausz. d. Reichardt, Beit. z. Einsicht ins Seisterreich. Bb. I. p. 603 sq. horst Zauberbiblisth. Bl. II. p. 292 sq. IV. p. 297 sq. S. H. K. Schiitz, Pr. de S. Th. Werniger. 1754. 4. El. R. Reichard, Racht. v. e. wohlverd. Schuleburd. Magdeh. Symnasia a. d. 16t. Ihr. Ragdeb. 1767. 4. Hagen in d. Int. Seit. 1810. nr. 37. p. 295 sq.
  - 2) Der Gulenspiegel Reimenweiß. Freft. o. 3. 8.
- 3) Wahrhafte Beschreibung von bem großen helben und hersost HENRNICH bem Löwen und seiner wunderbaren bochst gesahrlichen Reise. o. D. u. J. 8. Proben b. Reichard Bibl. b. Romane. Bb. VIII p. 127 sq.
- 4) De grote Bolbabt, fo unfe here Gobt borch ben trumen unde born Propheten D. Martin Luther ber Berlot ertoget. In Rymen briffe thosamen gevatet. o. D. 1546. 4. n. b. Fabricius Contif. Luthern. p. 316 sq.
- 5) Rachtigall b. i. aus Joh. Friebr. b. Mittlern, Bergogs gu Cachen publicirten Schriften, vom Urfprung, Unfang und gangem Proces ber Birt burgifchen und Grumbachischen Sandlungen ein turger Auszug. o. D. 1561. 8. u. in Leffings Beitr. 3. Gesch. u. Litt. Bb. I. p. 103 — 134. cf. Autr. Bourn. Bb. X. p. 233. Rlose, Reue litt. Unterh. 3an. 1774. p. 21—37.

Dia Potr. 1783. Bb. I. p. 152 sq. Meusel, Sift. lit. Magaz. 28b. IV. p. 164-170. — E. and. Geb. v. bems. Berf. im Deutsch. Mus. 1779. Bb. I. p. 61 sq.

6) S. Fidgel, Gesch. b. kom. Lit. Bb. III. p. 327 sq. u. Gesch. b. Berleiden p. 234 sq. Jördens Bb. I. p. 518 sq. VI. p. 93 sq. v. Meuses bach in d. Hall Lit. Zeitung 1829. nr. 55 sq. Gervinus Bd. III. p. 121 sq. (l. A. p. 117 sq.) Bilmar, Gesch. d. Deutsch. Lit. p. 363 sq. Ola Potr. 1782. lV. p. 103 sq. Horn I. p. 127 sq. D. glüchasst Schiff. Gin Lobstruck von der glücklichen und wolfertigen Schissfart einer burgerlichen Seseischaft aus Jürkich auf das Schiessen Genetrastung. o. D. u. J. (1576.) 4. Der warme hirsebrei von Zürich. (d. Hand Aber. Krauser) Zürich 1797. 4. Süch. Sch. v. Zürich In e. treuen Aber. herausgeg. u. ert, d. Halling m. e. Einl. v. Uhland. Tübingen 1828. 8. Auszüge d. Weister Beitr. Bd. I. p. 221 sq. u. (Fr. D. Ring), Ueb. d. Reise des Züricher Breptopses. Bayreuth 1787. 8. Wackernagel Deutsch. Lefeb. II. p. 139 sq.

# §. 654.

Bon bem Epos bis jur poetischen Erzählung, fei fe nun end ober tomifc, ift es nicht weit; auch babe ich ichen oben auf ben Reprasentanten berfelben in biefer Beriobe bingebeutet. ich meine ben Souhmacher Sans Sade1) aus Rurnberg (1494-1576). Bie er ber bebeutenbfte Deutsche Dicter blefer Beit ift, so ift er auch ber fruchtbarfte; benn wie er felbft in feiner bis mm Jahr 1567 reichenden poetifchen Biographie jagt, hatte er bis bahin 6048 größere und fleinere Gebichte, mit Ginfolus vom 4275 Meistergefängen, die nicht zum Druck bestimmt waren, gefertigt (f. Summa all meiner Gebicht von MDXIIII Jar an 16 ins 1567 Jar, Bb. V. p. 154 d. Rempt. A.). Er hatte obgleich er nicht viel aus ber Schule mit fortgebracht hatte ("Siebenjahrig barnach aufing, In die lateinisch Soule ging, Darin lernet ich Pueritia, Grammatica und Mufea, Rach folechtem Brauch berfelben Zeit, Golches Mis ift mit vergeffen feit"), benn bag er bie Claffifer weninftens aus Uebersehungen, Boccaccio und andere Bücher der Art, die Bibel, bifterifde Berte bes Mittelalters, Die Gesta Romanorum R. fleißig ftubiert und benutt hatte, fieht man aus ber großen An-Für bie Refor. phl der von ihm citirten Soriftstellernamen. mation war er wesentlich thatig, benn seine 1543 geschriebene. Apologie Luther's, als "bie Bittenbergisch Rachtigall, bie man jest horet überall", zeugt fowohl von feinem eblen, furchtlosen Eifer für bas Bute, ale fie auch burd ihre große Berbreitung

als fitegenbes Blatt nicht wenig jum Befarintwerben bes großin Reformatore unter bem Bolle beitrug, welches auf bie Bent ihm hervorgegangenen Praco vollfommenes Bafeines aus trauen feste und fegen burfte2). Denn fo beliebt er aud in Milaemeinen bei ben Bornehmen war, fo iconte er fie bos nicht, wie man g. B. aus feinen Bebichten: "Bergleichung bei Babft mit Chrifto, in paider leben und paffion, Rlagred ba neun Dufe ober Runft über gang Teutschland, Der flagat Ebrenhold über Fürften und Abel, Bon bem Teufel, bem be Soll will ju eng werben, Der flagenb Balbbruber über d Stand auf Erben, Gin Gefprach ber vier Clement mit gran Babrheit, Der Fuchs mit bem Abler, ber Muller mit bem Stw benten, Philopomenes ber getreue Hauptmann 2c. erfieht3). Er verfucte fich beinabe in allen bamals anaemenbeten Dichtungt aeten; allein wir haben faft nur feine poetifchen Erzählungen, Somante und gaftnachtsfpiele in einiger Bollfianbigieit ber und, von feinen lyrifden Doefieen, theile profanen, theile gel lichen Inhalte'), liegt nur wenig vor. Obwehl in Manden roh und ungefchlacht (baber nennt ihn D. G. Libel, Emist ingenio maximus, ingenio rudis), ift er bod foon feiner leidig beit wegen ein gebotner Dichter, und an Frifche und Lebenbly beit feiner Bhantafte, an natver Einfachheit und bergichet Bir Mas er aber berfeit ift er ein würdiger Bartifan Luther's. far's Bolt gewesen, bas bezeugt foin außerorbenittides Anfan unter feinen Beitgenoffen, und wenn ibm bie fudtere Bott je utt frattet und ale halben Banfelfanger vertebert fint (2. B. Ch. Benift in feinem Helbengebicht: Hand Sache, Altona. Fol.), fo werb Giffe? Apologie (B. 13. p. 123) beffelben, bie er int MI. Shell wie Dichtung und Babcheit, fowie in feinem fcbenen Gelichtet "Bons Sadfens poether Senbung", wom befanneite Bielen (im Denifc. Merc. 1776. April) bad Schufwvet bingufigth aussprach, allein ausreichen, biefe Ibeensverwireung zu gerftreich

<sup>1)</sup> S. Bagenseil De civ. Norid. p. 501. Hirfd im Hamd. Brisfwelf.
1751. p. 561 sq. Dunkel, Racht. v. verst. Gel. I. p. 297 sq. Ranisch, die kt. Lebensbeschr. D. S. Altend. 1765. 8. Fr. Aurchau, Sans Sacht. M.
1820. 8. Litt. Bochendl. Bd. II. p. 11 sq. Olla Potr. 1782. Sb. I. k.
96 sq. 1789. Bd. III. p. 73. Deutsch. Merc. 1776. Bd. IV. p. 75-91.
Idroens Bd. IV. p. 409 sq. Gervinus Bd. II. p. 458 sq. (p. 458 sq. (R. A.) Backentober im Berlin. Deutsch. Jahrduch. Bd. I. p. 291 sq.

D. Beltsbichter D. S. und Grübel, im Zusammendange m. b. geschickt. Entwick. b. Deutsch. Poefie detr. Allend. 1896. 12. Niemeyer, Reform. Banamach 1881. p. OKLV — CLXXXVI. Dossmann, Bortes. üb. D. S. n. ein. unsgedt. Hölder d. Dichters. Lydg. 1843. 8. u. im Serap. 1843. Nr. 10—12. Arng. s. Seht herrliche schone vond wachasste gebicht. Ab. I. Nürnb. 1568. 1560. 1570. 1589 15. O. Ab. II. 1560. 1570. 1591. Ab. III. 1561. 1577. 1588. Ab. IV. 1578. Ab. V. 1579. fol. Rempten 1612—16. V. 4. Augsb. 1772. V. 4. cf. F. J. Bertuch, Prob. a. D. S. Berten. Weinn. 1778. 4. S. D. Höstein, Sehr herrliche, schon und wahrhafte Gebicht, Fabeln und gute Schwent in e. Ausz. a. d. isten Bande m. beiges Wörterkt. Rürnb. 1783. 8. Werte beard. u. herausg. v. J. S. Nüsching. Nürnb. 1816—24. III. 8. distorien u. gute Schwänke. her. (v. B. A. Gerle) v. S. Spätzgen. Frühaus. Posth 1818. 8. Schwänke. her. (v. B. A. Gerle) v. S. Spätzgen. Frühaus. 1816—24. III. 8. distorien u. gute Schwänke. her. v. J. A. Wasser. 1816—24. III. 8. distorien u. gute Schwänke. her. v. B. A. Berte v. S. Schwing. Nürnb. 1824.—180. IV. 8. D. S. spüt Freunde vat. Dichts. v. J. A. Wasser. 1812. 1824.—180. IV. 8. D. S. im Dewande seiner zeit ober Gebichte bieses Reiskrestangers in bers. Sestalt, wie sie zuerst auf einzelne, mit Holzschifte verzierte Bogen (24) gedeudt u. überall unter d. Deutsch. Botte verdreitet wurden. Gotha 1821. sol. Gin noch ungedr. Seb. v. D. S. in d. Beitsche. f. Willit Wiss. Bert. 1846. Bb. 67. D. VI. p. 267—277. VII and. v. Naumann, a. a. D. p. 268 aq. 177 ag.

2) Buch II. Eb. I. p. 54 aq. (2. v. 1568) u. b. Gog IV. p. 33 sq. Er verfaste auch ? Dialoge in Profa ub. b. evangel. Lehre, beren haftlein

a. d. D. p XVII sq. bier befchreibt.

3) 6. polit. Geb. b. Doffmann v. Fallereleben, Polit. Geb. a. b. Deutd.

Borgeit. Epig. 1843. 8. p. 74-146.

4) G. geiftl. Lieber u. Pfalmen b. Badernagel, D. Deutsche Richenlieb Rr. 228—259. p. 168 sq. cf. Rieberer, Einführ. b. driftl. Gef. Rurnb. 1759. 8. p. 221. 270 sq.

## 6. 655.

The wir zu ber eigentlichen Lehrpoesse übergehen können, machen wir noch auf zwei Dichter aufmerkam, die in mancher Beziehung mit hand Sachs, wenigstend als Rachahmer besieben, mammengestellt werden können. Der erste ist der Umarbeiter bes Theuerbant Burcard Walbis') aus Allendorf in Hessen, aufmags Mond zu Riga und lange Zeit Sendbote seines Drobens, als welcher er halb Europa durchog, dann zum Protes hautismus übergeireten und Pfarrer zu Abterode (gest. nach 1554), von dessen Kabelin nach weiter gesprochen werden muß, Er hinterließ in seinem zang neu gemachten Espus, der aus 400 Faboin und Erzählungen in 4 Büchern besteht, auch eine Partie Schwänse im Aten Buch, die wohl größtentheils eigene Ersstadung waren, sich durch concise Rundung der Sprace, Ratütz liebtit und eine für seine Zeit wahrhaft erstaunenswerthe Gerschlichkeit im Erzählen ganz im Geiste eines La Fontaine aus.

geichnen, alfo eines beffern Befanntwerbens in ihrem Baterlinke wurbig find, ale es ber Fall ift. Lebrigens enthalten fine Sowante weit weniger Anguglichteiten und 3weibentigfeiten al bes fonft unbefannten Studiofen ber Bhilosophie und Theologie Lagarus Sanbrub2) abnliche Arbeit. Run führt uns abn Balbis von felbit ju ben Fabuliften biefes Beitraumes; bem enthalten aud bie 3 erften Buder feines Cfopus nur alte, be mals bereits befannte Fabeln, fo hat er fie boch theils gangia umgebichtet, theile auf eine neue und gefdicte Beife erabit, und er ift ber Erfte, ber ben eigentlichen Rabeiftyl feit Bona wieber in unserem Baterlande cultivirte. Das er fich zu volliffen und auch gegen ben Clerus und die Rirche zu polemifiren unterfing ift noch ein Grund mehr, ihn ju ruhmen, und was er baba waate, tann man baraus abnehmen, bag er bie famoje bifink von zwei Maufen, fo bie Bfaffen haben verbrennen laffen, well fie ein Monstranzensacrament gefreffen batten\*), forieb und bick fein Debut (1543) war. Daß felbit & uther einige alte gabeln in feine Manier hearbeitete, ift befannt, weniger aber ber Spiegel ba " Beiebeit, befiebend aus 95 Rabeln bes Cvriffus, welchen Das niel Solamann3), ein Deifterfinger au Augeburg, vermutb lich nach einer bereits vorbandenen Deutschen Brofauberfehms in Deutsche Reime brachte. Original find bie 49 Kabeln bet Schlere guther's, Erasmus Alberus') aus Staben, Bfor au Sprendlingen in ber Betterau, ber, nachbem # ftebenmal von feinen Glaubensgenoffen abgefebt worben war, 1558 als Generalsuperintendent zu Reubrandenburg fact. Er ergablt leiber etwas breit und framt feine Gelehrfamfeit mer als nothig aus, fo bag er weit unter Balbis Rebt. fommen an Raivetat und moralifcher Kraft die 59 gabeln bes guten Dane Sache am nachften, Dartmann Schopper's" von Reumart furze Reimereien jur Erflarung von Solifoniten, bie Johann Bofih6) (1587-97) früher mit lateinifden Uniter forifien verfeben batte, find wie biefe blofe Curiofitaten. Gine abnicht Unternehmung ift bes Elfaffers Datt bia 6 Solzwart?) Bafus, eine Sammlung von Sinnbifbern in Golgionitien, eine bamals \*) Eine conliche scandalose Geschichte von einem hunde, ber eine beste gefressen, erzählt aus Saragosia Gavin, Passe-Partout de l'église remaine. Bb. I. p. 278 sq. besonders burch Alciatus Emblemata sehr im Schwange gehende Spielerei8), mit gereimten Erflarungen ju verfeben. Dicter bat auch in feinem jur Berberrlidung bes Saufes Mirtemberg verfaßten Lufigarten neuer beutfcher Boeterel, einer pebantifden Allegorie mit einem Buft claffifder unverbauter Dr. thologie aufgewutt, jugleich bas allegorifde Lebrgebicht cultivirt. Blobe Reimerei, ohne irgend poetlichen Gelft ift bes Dariin Maricola9) Anweifung jur Inftrumentalmufit, und bes Lutherifden Brebigere ju Joachimethal Johann Matthefius10) aus Rodlit (geb. 1564, geft. 1504), bes Biographen Luther's und trefflichen Rirdenlieberbichtere (er bichtete g. B. bas Bapfilieb: "Run treiben wir ben Bapft hinaus zc.") Saushaltungsfunft, bie feboch bubide Moral und Sinnfpruce enthalt. Am bochften fleht aber unter allen Lehrbichtern Bartholomaus Ringwaldt aus Rrant. furt an ber Ober (1530), Pfarrer ju langenfelb (1567 - 98) in ber Reumart 11), einer von jenen wahrhaft begeifterten pas triotifden Streitern fur ben proteftantifden Glauben, wie es fcon lange feine mehr giebt, beren überzeugenbe Berebtfamfeit ibre barteften Biberfacher beffegte. Sein geiftliches Lebrgebicht. Die lautere Bahrheit, worin er bie Bergleichung eines Chriften mit einem Rrieger burchführt, erlebte in 13 Jahren 10 Auflagen und verfundigt ungefcheut die lautere reine Bahrbeit. obne Unsehen ber Berfon, mit einer naturlichen Rraft, wie fie au Bergen geben mußte. Seine moralifche Bifion, ber treue Edart, wo in ber Manier ber gottlichen Comobie Dante's ber treue Edart bie Bolle und ben Simmel burdmanbelt, ift. irgend etwas Grofartiges, fei es nun freudiger ober fcauberbafter Art gefdilbert werben foll, miflungen, allein wo er fatirifc fein fann, ba ift bie Deifterhand fichtbar. Er bat fich auch als Gelegenheitebichter in ber Fertigung von Sochzeitgebichten hervorgethan und biefe von einer neuen Seite aufzufaffen gewußt, indem er auf eine ebenfo tomifche ale treffende Art bie verfchiebenen Sodzeitegafte nach ihren Perfonlichfeiten anzufingen pflegte. Des fonft unbefannten Bernharb Rlingler 12) Lehrgebicht gegen bas Spiel und einige abnliche Reimereien bes berühmten Johann von Sowargen berg13) erwähne ich nur ber Bollftanbigfeit halber. Den Befdluß moge endlich Johann Bifdart 14) machen

:

1

ŧ

obgield fein Strafgebint: Ernftide Ermahnung an mine lieben Deutschen, mehr fatirifd garnend als eigentlich belehend

achalian ift.

1) S. Strieder, Deff. Gel. Lericon Bb. XV. p. 423 ag. Irbeit B. V. p. 186 sq. Hannov. Magag. 1767. p. 108 sq. v. Gemmingen, Poet. z. Prof. Stüde. Benfchw. 1769. 8. p. 82. Cfchenburg in b. Hamb lutw haltungen Bb. IV. p. 933 sq. Olia Poet. 1783. Bb. 1. p. 128 sq. Ma. Litt. Ang. 1807. p. 135. 240. 1808. p. 133. Gervinus Bb. III. p. 47 sq. — Cfopus, gant new gemacht, vand in Reimen gefasst. Mit sampt Junket newer Fabein. Ourch B. W. Heft. a. W. 1557. 8. ebb. 1548. 1555. 156. 1584. 8. 1571. 1572. 4. Auswahl ein. Fabein und Crzählungen d. B. M. m. kurz. Spracherk. v. J. J. Cscheuburg. Benschw. 1777. 8. — Derhiebter in newer Gesagsweise und kinstliche Reimen gebracht. Frift. 1563 8. — Das Päpstische Reich. If ein Buch lustig zu lesen, allen so die Bahthülleb haben, Darinn ber Bapft mit seinen Gliebern 2c. beschrieben. Darin Kirchmair, s. l. 1556. 8. 1535. 4. S., polit. Fabely b. hop mann a. a. D. p. 165—199.

2) Delitiae historicae et poeticae, das ist: Historicae und Poetis Lureweil. Repmenweise verfasset. Frest. 1617. 8. s. Bragur Bd. III. p.

343 sg.

- 3) Spiegel ber Ratürlichen Bapfhait burch ben alten in Got gelatin Bischof Cyrillum mit 26 Fabeln vond schönen Gleichnussen bescheiden pepud in Teutsche Reymen mit schönen Figur. und hüpschen Außtegungen mit Polischen. o. D. u. I. (Augsd. 1571.) 4. (S. Cschenburg Denkm. p. 363 sp. u. im Deutsch. Museum 1783. Bb. VIII. p. 142—154. IX. p. 313.) D. Polzmann Fabeln. herausg. v. A. G. Neißner. Lydg. 1782. 4. Kunk ber Schreiberen von beren vrsprung und ansang, ersindung der Buchdruckunk, Wien. 1581. 4. (ebenso in Bersen)
- 4) Das Buch von der Augent und Weißheit, nemlich Reun und vierst Fabeln. o. D. 1550. 4. (S. hummel, Bibl. v. seltn. Buch. I p. 424—451.) Kom und vierzig Fabeln so mehrer theils aus Esopo gezogen sammt etlicher Dret dutsche Landes lustiger Beschweg, zu mehrerer Schöpfung der Augend und Beschheit in gute Reime versasse, jedermann nühlich zu lesen und mit schönn fie guren gezieret, dergleichen zuvor niemals in Druck ausgegangen, gestellet durch D. Er. A. Fetst. a. M. 1529. 8. 1590. 8. Journ. v. u. s. d. Dentschaft. 1788. St. VI. p. 512. XIII. p. 4141. Racht. v. ein. Hall. Bibl. E. XIII. p. 82-94. Ihredens I. p. 28—36. cf. Dunkel, II. 3. p. 408. Westel Hydnoposographia. I. p. 41-45. Anal. Hymn. I. p. 13—17. Strieber Bl. l. p. 24. Marchand Dict. T. I. p. 1. Göge Merkw. d. Dresd. Bibl. III. p. 241. Mecktend. Bollsbuch 1846. p. 187—195.
- 5) IIANOIIAIA omnium illiberalium, mechanicarum aut sedentariarum artium genera centinens, carminibus expenses, cam venustissimis imaginibus omnium artificum negociationes ad vivum repraesentantibus. Freft. ad M. 1568. 1573. 8. Aesopi fabulae is prosa subjectis epimythiis disticho vel tetrastiche comprehensis. Freft. 1568. 8. 6. Bragur 25. III. p. 319.

6) Testrasticha in Ovidii Metamorph. L. XV. Freft. 1563. 8

(let. u. beutiche Berfe u. 178 Bolgichn.)

7) Eikones cum brevissimis descriptionibus duodecim primorum primariorumque, quos scire licet, veteris Germaniae heroum. Argent. 1573. 8. (m. 14 Holzschn.) Emblematum Tyrocinia Sive Pich Poesis latino-germanica. Das ist Eingeblümete Istewerk ober Gemähoch Gtraß. 1581. 8. (m. ein. Borc. Fischarts, in Deutsch. u. kat. Bersen u. 71

Deiffen.) Lufigart nemer Beutscher Poeteri. Strafb. 1558. fol. G. Beutsch. Duf. 1785. 8b. M. p. 312. Bragur Bb. III. p. 329 sq.

8) Ueb. biefe Mabe f. Deutsche Biertetjahrschr. 1846. Bb. 36. p. 292 sq.

9) Mussa inftrumentalis, Deutsch, barin das Fundament und Apptication der Finger und Jungen auff mancherlei Pfeifen, als Flöten, Stroms hörner, Jinden, Bombard, Schalmeyen, Sachpseisen und Schweigerpfeissen et. Darzu von dereierlen Beigen, als Welschen, Polischen und keinen Handgeiglein wie die Griffe darauf, auch auf Lauten tunstlich abgemessen werden ze. Bittend. 1545. 8. (m. Holzschu). S. Reichard in Marpung's hist. kr. Beitr. Bb. V. p. 229—245. Uedrigens ist dieß nur Auszug aus seinem grösern Werke, ebenfalls in Bersen: Musica instrumentalis Deutsch, pan welcher begriffen, wie man nach dem Gesange auff mancherten Pseissen allerlen aus soll. Auch wie auf die Orgel, Hartsen, Lauten, Geigen und allerlen anktonnent und Saitenspiel nach der recht gegründeten Tabelthur sen abzusschen. Wittend. 1529. 1542. 1542 (!) 8. S. a. Becter, Music. Liter. p. 836.

10) S. Bragur Bb. III. p. 317 sg. J. B. Matthefius, J. M. Seben beschrieben. Dreeb. 1705. 8. Roch, Gesch. b. beutsch. Kirchenlieds Bb. I, p. 676 sq. cf. p. 77. — Betbüchlein und Deconomia ober bericht: Bom chistlichen Hauszwesen. Sampt XXIIII kurger Hauszgebetlein. — Item, Bon der Dauszwesen. Sampt XXIIII kurger hauszgebetlein. — Item, Bon der Dauszwesen und zucht eines Christl. frommen Weibs, durch A. Corestum. Rurnb. o. J. 18. Oeconomia. Oder Bericht vom christlichen Hauszwesen in Reime gebracht von Kickl herman. Wittenb. 1599. 4. Oeconomia oder Bericht, wie sich ein Pausvater halten sol. Kurnb. 1561. 4. Phg. 1594. 8. Frift. 1598. 8. Wittenb. 1599. 4. Ypzg. 1796. 8. (Das Gesbicht war ursprünglich ein Hochzeitsgedicht auf das Beilager des Bass. Cammerhoefer schule in Dochzeitsgedicht auf das Beilager des Bass. Cammerhoefer schule. Bl. z Leipz. Litt. Zeit. 1807. p. 789. cf. edb. P. 435 sq.) — St. Christophorus. Berdeutscht. Rürnb. 1561. 4. (in Bers.

m. holischn.) 11) S. Kusteri March. litt. Sp. XVI. Dla Pott. 1789. Bb. III. p. 81. Allg. Lit. And. 1800. p. 1281. 1801. p. 296. J. J. Bippel, Leb. h Rart. Predigers und Liederdichters B. R. Berl. 1571. 8. hoffmann p. Fallersleben, B Ringwaldt u B. Schmoff G. Beitr. z. Deutsch. Eitt. Gesch. b. XVI. u. XVII. Ihots. Berl. 1833. 8, p. 1—44. u. Spenden z. Deutsch. Literaturgesch, Epzg. 1845. 8. Bb. II. p. 17—54. Iorbens Bb. IV. p. 358 94. — DJe lauter Warheit. Darinnen angezeiget, Wie sich ein Welts lider bund Beiftlicher Rriegsman in feinem beruff verhalten fol, Allen Stans bm nühlich, wnb ju jesiger Beit fast notig zu lefen. o. D. 1585. 1588. 1597. frest. 1604. 8, o. D. (ebb.) 1621. 8. Erfordt 1585. 8. ebb. o. J. 8. ebb. 1587. 1539. 1590. 1598. 1600. 1602. 8. o. D. (Lpzg.) u. J. 8. Königeb. 1644. 8. (Bearb. D. beutiche mahrheit in poetischer vertleidung burch aller hand Sittenlehren, vorftellende: wie fich ein geift : und weltlicher Rriegsmann feiner Berufegeschäfte mahrnehmen konne und folle: e. Anteitung S. B. R. burch J. B. Brodtforben. Langenfalz 1700.8.) — Chriftliche Warnung bes Trewen Ectarts. Darinen bie gelegenheit bes himels und ber hellen, fampt bem guftande aller Gottfeligen und verbampten begriffen, allen Kromen Chris im jum Eroft, ben verftoctten Gunbern aber gur vorwarnung, in feine gute Keim gefasset. Frest. 15:8. 8. ebb. 1589. 1592. 1596. 1609. 1621. 8. Samb. 1591. 1597. 1598. 1601. 1692. 8. Lypg. 1591. 8. Rürnb. 1**594. Magdeb**. 603. 1607. 1698. 8. Erf, 1638. Königsb. 1644. s. D. 1667. Berl. 1788. Lauch nieberbeutsch: Bon bem trumen Edarbt, fo twe Dage und twe Rechte in finer Krantheit hefft im Geifte verrücket gelegen ze. Samb. 1598. - Bergleichung bes Deiligen Cheftanbes, mit bem hoben Gebeimnis ber eiligen Dreifaltigeit. Frift. a. b. D. 1588. 8. And. Epithal. führt Soffe wann Spenben. II. p. 58 an.

512

- 12) In biefem Buchlein finbeft bu, wie man fich haten fol vor bem fpiel. Köftlich ju lefen und auch lieplich ju horen. Straft. 1620. 4.
- 43) Mor. Ceb. wider bas Morblafter, hinter f. Aeutsch Cicero. Augst. 4534. fol. f. 93—95. Memorial ber Augend. ebb. f. 96—147. Aummetroft ebb. f. 148—153. Ein Buchle wider das Zutrinken. ebb. p. 2 99.
- 14) Abgebr. b. hoffmann, Pol. Geb. b. Deutschen. p. 202 sq. Baden nagel, D. Lefeb. II. p. 133 sq.

#### §. 656.

Bas nun bas fomische Belbengebicht anlangt, so fätt eigentlich nur ein einziges in biefe Periode, nämlich bes Rectors au Magdeburg († 1609) Georg Rollenhagen aus Bernau (geb. 1542) Frofc = und Maufefrieg, offenbar nach ber Homerifden 3bee gebichtet, obwohl er auch ben nationalen Reinede vor Augen gehabt haben mag. Da bie Thierfabel jedoch nur ale Rahmen gebraucht wirb, in welchem er feine moralifden Lehren une vorführt, fo fann man bas Bebicht ebenfo gut fomifches Lehrgebicht benennen. Des Berfaffere fprubelnber Bis lagt une feine Breite vergeffen, allein feine fatirifch fein follenben Indianischen Reisen haben bloß ben lettern Fehler, ohne ben erfigenannten Borgug aufweisen gu fonnen 1). Des Rittere 30 bann Chriftoph Ruds' auf Ballenburg im Somalfalbifden Bearbeitung von Teofilo Folengo's Moschen erwähne ich nut ber Bollftandigfeit halber, benn die Ibee ift noch weniger beutsch als ber Froidmaufeler2).

als ber Froschmäuseler?).

1) G. A. Burcharbt, Leichenpr. a. G. R. Magbeb. 1609. 4. Bragur Bb. III. p. 427—452. Olla Potr. Bb. I. 1783 p. 131. Jördens Bb. IV. p. 378 sq. A. B. v. Schlegel, Krit. Schrift. Bb. I p. 322 sq. u. Ghes racter. II. p. 449 sq. Olbenburg. Blätter Bb. V. P. V. — Froschs meuseler. Der Frosch vnd Mense Wunderbahre Hoffpaltunge, der frosischen aber sehr führt, und Regimenten erzogenen Jugend, zur anmurigen aber sehr nühlichen Leer, aus den alten Poeten z. In Oreven Büchern auffs newe mit vleiß beschrieben vnd zuvor im Oruck außgangen (d. Marcus Huff inns hold von Meusebach, der Jungen Frosch Bortinger vnd Galmeuser im alten Mäschenwigk.) Magd. 1595. 8. 1596. 8. 1600. 8. o. I. (n. 1600). 8. 1615. 8. 1618. 1627. 8. Der Frosch und Mäuse wunderfeltssame hoffhaltunge, Sonst Froschmäusster genannt Irkit. 1663. 8. Siansteicher Froschmäuseler, vorstellend der Froschweisen. Frest. u. Lpzg. 1730. 8. Der Froschmäuseler von Wäuseloch. Lübing. 1819. 12. Der Froschmäuseler, von Markuppfinsholz von Wäuseloch. Lübing. 1819. 12. Der Froschmäuseler, butch. Benedix. Besendix. Besel u. Lpzg. 1841. 8. (Aust. d. Senthe, Deutsche Dicht. II. p. 549—583.) Indiansiche Reisen durch die Lust, Bassel. u. Lpzg. 1717. 12.

2) Mutentring, ein artiges Gebicht, wie die Muten neben jtet Conforten, fic wider die Amanien und jren Benftand zu Felbe gelagert, auch
andich zu beiden teilen ein fracies treffen, und grewliche Schlacht mit eine
ander gehatten haben; in deri Buchern abgetheilt. Schmaltolben 1580. a. D.
1600. 8 Kunftlich beschrieben — durch Balth. Schnutrn von Lendstell. Strafb.
1612. 8. (Umarbeitung) neu herantg. v. 3. G. Buschlag. Lygs. 1806. 8.
28. d. Andg. v. 1600, mit d. Bar. d. Schnutrschen Beard. v. 1612. u. e.
Einl. her. v. Genthe. Eidl. 1833. 1846. 8. Andg. b. Genthe, beutsche Sed.
II. p. 504—599.

## **§**. 657.

Bom fomifchen Epos jur Catite ift ber Beg nicht weit. und daß diese fehr bedeutend seit dem Anfange der Reformation angebaut worben ift, fann feinem 3weifel untertiegen. bier tann weniger von biefen Berfuchen bie Rebe fein, weil gerabe die beften und wigigften Ropfe, (a. B. Ulrich von But ten 1), fic ber Lateinischen Sprache jum Ausbrud bebienten ober aud, wenn fle ja bie Mutterfprade mablten, ben Brofaftyl porsogen. Bon erfteren will ich nur Friebrich Debefinb" ans Reufabt (geb. 1530), Baffor ju Luneburg († 1598), ermabnen, weil beffen Satire Grobianus in Lateinischen Diftichen. indem fie angeblich oller möglichen Robbeit bas Bort rebet, bie tolbenhaften Sitten feiner Beit ichilbert und unter bem Bormanbe, fie ju empfehlen, lacherlich macht. Sie wurde nachber in Deutschen Reimen als in Profa bearbeitet, weil fie ju ihrer Beit gar viel Auffeben machte, burfte aber auch jest noch unwillfurlich eines jeben Lefers Ladmusteln in Bewegung fegen. Bon ber andern Claffe beute ich, um guther's fatirifde Angriffe auf Das Rapftbum bier nicht naber zu ermabnen, nur auf Erasaus Alberus'3) berühmtes Buch: "ber Barfuffer Monche Gufenfpieget", bin, ein Bud, an beffen Umarbeitung wenigkens Rifcart nicht gang unschuldig gewesen sein mag. mag auch bie famofe Teufelsgefellichaft, obgleich fie in bas Gebiet ber Theologie einschlägt, nicht vergeffen werben, wenn auch alle ihre Titel (Fluchteufel, Soffartheteufel, Sofenteufel, Surenteufel, Spielteufel, Tangteufel, Sauffteufel u. f. w.) ober ibre Berfaffer ), unter benen ber grobe, aber platte Chriaf Spangenberg aus herben obet Rordhaufen (geb. 1528, gen. 1604) ware), hier anguführen ju weit führen burfte; ia einer berfelben (Ab. Soubart's Siemans)) ift fogar Grafe, Sanbb. D. Literargefcichte. III. 85

in Reimen gebichtet. Ucbrigens zieht fich diefe Form ber Strafpredigten bis in die nachfte Beriode, menigftens bis um 30jährigen Kriege bin, während einige verfiscirte volltische Sotiren, wie der Efel und Ganstonia, erfterer in Brofa?), letterer in Berfen8), bes Gfele Abel, ebenfalle9) in (fcblechten) Reimen n. auf ber Grenzscheibe ber gegenwärtigen und folgenben Reben.

1) hierher gehört f. Rlag und Bermahnung wiber bie Gewalt bes Pabstes, b. Schreiber, huttens beutsche Schr. heibelb. 1810. 1824. 8. s. Servinus Bb. II. p. 424 sq.
2) Jörbens Bb. VI. p. 16 sq. Flögel Bb. III. p. 309 sq. Grobianus. L. II. Freft, 1549. 8. Grobianus. De morum simplicitate libri III. in L. H. Frckt. 1549. 8. Grobianus. De morum simplicitate libri III. in gratium omnium rusticitatis amantium, conser. jam deune ab aucture emend. et ancti. Lips. 1552. 8. Grobianus et Grobianu, de incultis moribus et inurbanis gestibus. Froft. 1564. 8. 1564. 8. 1584. 8. Ind. 1624. 8. Lugd. Bat. 1642. 12. Hardorov. 1650. 12. u. in b. Delic, poet. Germ. T. II. p. 1082 sq. Grobianus, Bon groben Sitten und un höftichen geberden, Erstmals in Latein beschieben Durch den wohlgelerten M. Fr. D. und jehund verteutschet duch G. Scheidt von Wormbs. Wonnbs. O. 3. (1551.) 4. Erssurd und Grobianus. o. D. 1557. 8. Magdet. o. 3. 8. Grobianus und Grobianus. Bon unstetigen, groben, unhöstächen sitten und Kinzischen gehälben. — Rach der Zeutschen versien G. Scheidigang von newen zugericht und in Reimen gestellet durch W. Spessächingen, 1567. 18. 1586. 8. Der Grobianus und die Grobbeite hab. Bücher von Einfalt der Sitten: zu gefallen allen denm, die Grobbeit Mo Bacher von Einfalt ber Sitten: zu gefallen allen benm, die Grobheit lich haben, vor vielen Jahren in lateinischen Bersen Geheben betten giebbeben bei Mabum. Anicho aber ber tentichen Poeterey vernünftigen Liebhabern, in Alexandrinische Reime, nach Amweisung D. Opitia gegebenen Reguln genan Alexandrinische Reime, nach Amwequng D. Opitu gegevenen meguin geman und vleisig gebracht, an vielen Orten vermehrt und mit einem zu Ende bezigeftigten aussuhrlichen Register herausgegeben durch Wenzel Schriften. O. D. 1654. 8. (Briegt 1640?) u. u. d. & Der unbösliche Misr. Alet. Sittenau. 1708. 8. Der kleine Grobianus von groben, unböslichen Bäuerischen Töhpischen Sitten und Gebärben mit annoch dazu gogebenen anmurkigen Rägeln. o. D. u. I. 8. Grobiani Tichzucht bin ich genant Den Brüdern in Seworden wolbekant. Willefüge 1538. 8. Lud. Tölpels ganz funktinagel nene Bauren Moval mit einem lächerlichen Wörterbuche vermehret und bad Tentsche überleicht von Wolato. Camtichatta. 1752. R. u. b. Gefeible.

bas Acussche Aboute mit einem auchettigen Abortevouse deutschet und und das Acussche berschet von Palato. Kamtschatta. 1752. 8. u. d. Schriffe. D. Schaltzahr II. 1752. 8. u. d. Schriffe. D. Schaltzahr II. 1752. 8. u. d. S. Scholtzahr II. 1753. 8. 1614. 8. dalle 1615. 4. Ausz. in d. Unschuld. Racht. 1717. p. 174—205. 360—401. 916—941. 1718. p. 29—48. 562—595. 725—768. Ucb. d. Buch, einen Auszug d. Ilian consonnisatum Examples is Midat Mark. liber conformitatum S. Francisci f. Floget Bb. III. p. 259 sq. u. bie bei Ebert I. p. 985. nr. 11940. u. m. Lif. Gefch. Bb. II. 2. p. 231 sq.

angef. Gor.

4) Größtentheils ges. im Theateum Dinbolorum. Frift a. 92. 1569.

fol. Die eing. Leufel gabit Ebert Bb. II. p. 930 sq. nr. 22706 auf.
5) Zagteufel. Eisleb. 1560, 4. u. bft. Wiber bie bofen Gieben bas Kruffel Karnoffel Spiel. Ihrna 1562. 4. (f. gibgel Bb. III. p. 320 sq.

Teutid. Merc. 1783. I. p. 74.)
6) Der Sieman b. i. wiber bem Sausteufel. Bie bie bofen Betber ibre frome Menner, und wie die bofen Leichtfertigen buben ibre frome Weiter plagen. Weiffenf. o. J. 8. u. u. b. Tit, Der hausteufel. Freft. 1568. 8.

lebr Germon gehalten worden, burch Lycosthenem Psellionores Andro-

podiacum. Etrafburg 1607. 8.
9) Des Gels Abel bnb ber Sawe Ariumph, von Griphangnus Faber Mirandus. o. D. 1617. 8. u. b. Dornav. Amphith. sapient. Socrat. jocoser. T. I. p. 564-599. f. Roch H. p. 324 sq.

## **658.**

Das bebeutenbfte satirische Genie biefer Neriobe ift aber ber icon genannte Bohann Sifdarti), ein eben fo geführlicher Die befte Satire gogen Besuitionns, die jemale geschrieben ward, fein Bierborniges Jesnitenhatlein , und die beste Satire auf Apo-Raten feine Rebelltab gegen ben jum Catholicismus übergetretenen Jacob Rabe) Beind bes Catholicismus, als es im Lager beffetten einft Murmer für bie Brotestanten gewesen war. Seine Leiftungen zeugen fammtlich von einem wahrhaft toloffalen Talent, mogen fle num Originate fein, wie fein helbengebicht von bem artiichen Leben S. Francisci und S. Dominici, feine Klobhat, worin bet Arlen ber Beiber mit ihren Erbfeinben, ben Flohen, in Reimen bargeftellt wirb, ober feine Apologie bes Bobagras ic., ober Umarbeitungen, wie feine Umfdreibung bes erften Theile bes Sargantua und Vantagruel, ober seine Satire auf Die Aftrologie und Ralenbermacherei, ober feine Berfpottung ber unfruchtbaren Bucherweisheit, fammtlich nach Rabelais, ober endlich feine Umerbeitung von Abilipp Marnir von Abegonde Byencorf der roomscho kerke. Leiber fceint er aber trop feines practifchen bandgreiflichen Biges. boch nickt so ins Bolt **ERD** beungen gu fenn, wie es fein ebler, patriotifder, beutscher Obscurantismus ... unb fein Haß gegen Stun, und fein Streben, nach Aufflarung feiner ganboleute verbiente.

Sieran mochte theilweife feine Sprachfunftelet Urface ich; benn es ift feine Frage, bag er ein eben fo tiefer Sprachfor. ider ale Luther war, wenn auch feine Bortbifbungen aus an bern Urfachen flattfanden als bei biefem. Satte namlich, wie wir gefeben haben, foon Rabelais in feinem Originale bie fowinis ften fprachlichen Rathfel geloft, fo fann man fich einen Bo griff von ber Aufgabe maden, die fic Kildart geftellt batte, wenn er biefe riefenhaften Sprachlicenzen nicht blos umidreibn, fonbern auch nachformen wollte. Bie weit er aber feine fum Sprachrevolution trieb, fieht man auch baraus, bag er ju Enk bes meiten Capitele feiner Ueberfepung bes Gargantua ba Berfuch machte, Deutsche Bentameter und Berameter einzufihren und fich zu biefem Behufe gereimter Diftiden bebiente. fuhn er mit ber Mutterfprache umgesprungen ift, fleht man baraus, bag Binfgraf in ber Borrebe ju feinen Deutschen Apophthegmatibus ergählt, Fischart habe bas befannte Nosce te ipnum faft auf vierzigerlei Beife mit lanter Dentiden gangbara Sprudwortern verandert. Lebrigens murbe ein großer Ind ber von Bifchart geschaffenen Borter noch bente in ber burlettu Sprache gangbar fein, und man fann ihn auch hierin recht gut mit Ariftophanes vergleichen, ben er an cynischer Laune mand mal noch übertrifft, obwohl fein Spott wieberum unfonlige und barmlofer ift. Sehr ju bedauern ift es, daß viele feine fatirifchen Flugblätter verloren fein mogen, andere zu großm literarifden Seltenheiten geboren und unjuganglich in Bibliothen und Rupferftichfammlungen (f. oben p. 501) lagern, noch anbett endlich fremde Ramen gieren; benn wir haben oben gefeben, baf er bie meiften feiner Arbeiten, wenn nicht gang anonym, bod pfeudonpm in die Welt schickte. Daß er aber ein acht beuifder Bolfebichter ift, fieht man theils aus ben ermabnten Berfen # fliegenben Blattern ober Bilbbenfmalern (1. B. feiner Auslegung ber Thiermeffe im Strafburger Minfter), theile aus einzelen in feine Werte eingestreuten Liebern (1. B. bem Erinflied aus ber Gefdichteflitterung J 6. rw. 7. vw: "Den liebften Bulm, ben id hab', Der ligt beim Birt im Reller, Er bat eyn bolime Rodlein an, Bnnb beißt ber Moscatteller" 2c.). Uebrigens war ihm gebundene ober ungebundene Redeweise vollig gleichgultig, und it

benfalls entfichet nur ber augenbilatione Einbruck, ob er bicfe ober jene wählte.

1) (De Bienkorf der h Roomsche Kerke, ghemaect ende by een getogen van Isaac Rabotenu van Loven. o. D. 1569. 8. Amat. 1664. 1733. 6. f. Elogel Bb. III. p. 569 aq.) Bienentorb bes Bepl. Romifchen 3menfdwarms, feiner Dummelszellen (ober Dimmelszellen) huernaufnaffer, Bramengefdwuren und Baspengetog. Sampt Cauterung b. S. Romifchen Rirden Donigwaben : Ginweihung vil Beruuchung ober Fegfeurung ber Imenfod: bnd Griefung ber Bullenblumen. Chriftlingen 1579. 8. ebb. 1580. 1581. 1588. o. 3. (1622 ) &. n. b. Canon herausg, v. Gifelein. St. Sallen 1847. 8. S. a Liter. Wochenbl. Bb. II. p. 254 ag. 422. — Bibb hag, Beiber Trag ber Bbermunder vnrichtige, vnb fpotwichtige Rechtshanbel ber Bibh mit ben Beibern: Min neu gelas auff bas pherkurgweiligft gu belache, wa andere bie Floh mit flechen ic. Durch hultrich Ellopoffleron, auff stage, wa anders die Flog mit stedenke. Out a Pultria Guoposteton, auf ein newes abgestosen von behobete. Strasto. 1594. 8. Floh haz, Weiber Traz. Der wunder vnrichtige vni spotwickige Rechtschandel der Flöh mit den Keldern. Strasto. 1578. 8. gemehret mit dem kod der Mücken und des Flöhes Strauß mit der kauß. ebd. 1610. 8. u. b. Dorman. Amphitheatr. I. p. 31 sq. — Das Philosophisch Chzuchtbüchlein. Oder des Berümtesten und docherleuchtesten Griechischen Philosophie oder Ratürlicher Weisheyt ertündigers von Lehrers Plutardi Naturgescheide Cheliche Gesag oder Berznunft gemäse Echegebott z. Alles auß Griechischem und katenischen mund das Gestschießen Weishelber Speichischen und das Gestschießen Greach verwendet d. E. M. W. Strass 4578. 8. nuni gemale Egegeote & Aute uns Straftett of B. G. M. Straft. 1578. 8. 1579. 8. 1591. 1597. 0. D. u. J. (1607.) 8. Aller Practic Großmutter. Die bickgeprackte Pantagruelinische Btrugbicke Prochist ober Pruchnastische Kastast, Baurenregel vnnd Wetterbüchlin auf alle Jar vnd Land gerechnet and gericht: burch ben vilbeschreiten Mausstörer Binbold Alcofribas Buft-Nutus von Aristephans Rebelftatt: bes herrn Pantagruel zu Landagreuel Bffelteformiret Erb vnd Erzerand vnd Mundphysicus Ihund alles aufs neme ju Lib ber grillengirigen Beitbetrigern : verftodten birnbebaubten, mauls bantolifchen Raturgwangern: ergengt und besprengt. Ein frifchras tureweilig Gelas als wenn man haberfire as. Rum tragen und Brief in Leven ber Rasm Rassichen Mcstitet Biberii Cransii Caldii Meronis Vitellii F. M. D. LXXIIII. Getrucht in Blugelftall zu Altenarren D: Culkus Schalkus Winkalbus im Raerweiben, 1593. 8. o. D. 1607. 8. o. D. 1598. o. D. E. S. (1574.) 8. (Drig. ift nach Gbert I. mr. 7590: "Aller Practiten vnnb Pronoftiden Großvater ... Gemehret und gebeffert burch fich felbft. o. D. u. 3. 4.) Racht-Rab oder Rebeltrah. o. D. 1570. 8. Podagrammifch Erofts Michlein. Innhaltend zwo artlicher Schugreben von berlicher antonft, gefchlecht, Poffaltung, nugbarteit und tiefgefuchtem Bob bes Dochgelehrten gliebermeche finn und garten Fraulins Podagra. Run erftmale gu kigeligem Eroft und tigen und zarten Fräulins Podagra. Run erstmals zu kieligem Aroft und Trejang anbechtiger Pfotengrammischer Personen, ober hand krampsigen und Frampsigen und Frampsigen und Frampsigen und Enterbet) bosiert und publicitt. Durch D. Ellopfeleron. o. D. 1577. 18. o. D. 1501. 8. Straßt. 1604. 1623. 8. — Bon S. Dominici des Predigers minds und Extremind, F. I. Rasen zu Ingelftat bedieirt, das er sich derinnen seiner unverschempten Lesterungen und Bewonnung der Leufeln dei den Kinden (welches die Ras D. Luthern Seligen aufzutrehen begeret) zu erinnern mit zu erschen hab. Gestelt aus Liebe der Warhelt von I. F. Mengern. o. D. 1571.
4. Affentheurlich Raupengeheurliche Seschichtlitterung, Von Ahaten und Kahrn von kurben langen weisen Bollem beschreiten helben und herten Grandsweiter, Saraaantua und Vantaguett. .. Etwan von M. Kr. Rabelais Frans Mir, Gargantua und Pantagruel ... Etwan von M. Fr. Rabelais Fran: Bifd entworfen : Run aber vberfdrecklich luftig inn einen Teutschen Mobel bergoffen, vnd ungefärlich obenhin, wie man den Grindigen laufet, inn one

fer Muter Ballen vber oder bemuter gefeht. Auch gu biefem Ernet mi auff ben Ampos gebrogt und bermaffen Pantagruellich verpoffett, verfei n biefem Arus n und verbangelt, bag nicht ohn ein Gifen Rifi bran mangett: burch 4 ond derrager, das nicht ohn ein Eifen Rift vonn mangert: deut annen Elloposkteron. Getruckt zu Grenesing im Gansteich. 1552. &. (s. Duss. Mus. 1778. Bd. II. p. 543 ng. Gothasich. Mag. d Künste u. Bis. Skl. p. 168 ng. II. p. 987 ng. Fidget Bd. II. p. 438 III. p. 334 ng. Iti. Ang. 1800. p. 372 u. 1141. 1801. p. 6. u. 784. Aod Bd. I. p. III. p. 242.) Affenteurliche vod Bngeheurliche Geschichtschrift Bom din thaten vollenwoldeschrift Bom din thaten vollenwoldeschrift Bom din thaten vollenwoldeschrift Bom din tgaten bie Loten ver ihr langen weiten vollenvoloriquenten Deren Hernbuscher, Gargantoa vod Pantagenel Königen inn Sim vod Kinenreich. Etwan von M. Zr. Rabelais Französisch entworfen. Zaber vberschrecklich lustig auf den Neutschen Nerdalan vister vod vogstlich obenhin, wie man den Grindigen lausst, vertiet durch huldrich Wostleron Reznem. o. D. 1575. S. (Umarb.) Grenstug im Gänserich in S. 1608. 1617. 1620. 1631. S. o. D. 1677. 1682. 1590. 1596. 1600. M. Sargantua und Pantageuel umgearb. n. Rabelais und Rifchart von En Ecftein (Ch. Lavin F. Senber) hamb. 1785—87. III. 8. cf. h. S. Bretfchneiber, Aufanb. n. Probe einer neuen Ausg. v. Sischerts uche. b. Iften Buchs von Rabelais Gargantus. Rürnb. 1775. B. Catalogus G. talogorum durabilis. Das ift ein ewigwerende gorbianifcher Pergamenf und Eirranlanifder Bibliotheten gleichwichtige und richtige Bergeichnet w Regiftratur, aller Furnemer, ausbundiger, fürtrefflicher, nühlicher, ergefliche, foonen, nicht jederman gemeiner getrutter und ungetrutter Bucht mi Schriften. Gebruckt ju Rienenborf bei Rirgendebeim in Wenhergrund. 1500. Schriften. Gebruckt zu Kenendorf bei Rirgendsheim in Menhergrund. 1808. (Paraphr. d. Catalog. d. Bibl. von St. Victor bei Rabelais Pant k. II. ç. 7.) Reve künstliche Figuren biblischer historien grüntlich geristen winit artigen Reimen begrissen. Basel 1576. 4. Das Wunderlichk unerhotek Legent vod Beschreibung des abgeschrten, quartierten, dierhörigen best legent vod Beschreibung des abgeschrten, quartierten, dierhörigen If guiten Hüttleins, ihnen und Reister hans Kasen gewesnen Meisterstück westack, durch Jesuscht Pickart 1580 zu Lauftanich dei Sangwolf Sownach 1591. 1593. 8. Der Zesu: Wieder oder Die unerhoerte Legende von kan Ursprung des vierhörnigen Zesuitenhülleins. Aus Keue zum Drud besch. Chr. Schab. Lyg. 1845. 12. Gebichte von ihm a. d. O. Schadson, Kunspehn Bücher von dem Zelbdaw. Strast. 1617. 4. u. W. Seitzius, Kunszehn Bücher von dem Feldbaw. Strast. 1618 sal. Der Kanstüger Feldlich, durch I. S., d. Alberus, Eleor. d. Francisc. 1614 d. Rurckerteit dem Fr. Iohann Ras und seiner und klieber Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Kinderpuckt. Ermanung an die Bund Baepstler. Zuerst weber vollicher Hale. A. R. G. Bilmar. Rard. 1846. 4. — Ein Fischartianum v. Schal in Serapeum 1846. p. 273. p. 300 sq. — Das Trinkied: Der liebst Baht, dei Hoffmann Geschlachsieder p. 139 sq., wo aber dasselbe ihm absispippochen und weit früher hinausgerückt wirde. fprocen und weit fruber hinaufgeruckt wird.

#### §. 659.

The wir zu ber lyrischen Poesse sorigehen, miljen mit noch bes Spruch worts gebenken, welches früher mit ber fabel verbunden, aber theilweise schon von dem bekannten heinrich Bebel!) von derselben getrennt ward. Der Erfte aber, der him her gehört und das Berhältnis beider zu einander richtig er fannt, burchbacht und geschieden hat, ift Euchartus Eperins aus Königshosen im Grabselbe (geb. 1520), Prediger w Straffe

barf im Manofetbifchen († vor 1601)2), wietbohl feine gereinten Erklarungen sehr unpoetisch find. Run folgt ber weit besammtere Bertheibiger ber Ablaphoristen, Antinomianer und Berfertiger bes Interim Johann Agricola (eigentlich Schnitter iber Encider), aus Gieleben (1492), Hofprebiger und Generals imerintenbent zu Berlin († 1566)3), ber nebft bem befannten Codibtidreiber Sebaftian Frant') (geb. nach 1500, t vor 1545) gugleich eine biftorifc afthetifde Erflarung und Bentindung berfelben versuchte. Luther urtheilte von Aarkola's Bude affo: "M. Gridel bat uns Boffen und flude gufammenlefen, bamit er ein Belachter anrichtete", und Frant vergleicht er gar mit einer Dredhummel, die, wenn fie an einem unfitigen Drie geseffen, fich bann auf ein Menschengeficht fegen wolle. 3d brande nicht zu erwähnen, wie wichtig biefe Bucher für die Beschichte der einbeimischen Sage, Bestitung und Lebensweise find. Co unbedeutend die Sammlungen eines Ungenannten and Agricola, Frant und Bebel find, die in mehreren Auflagen bei Frant's Berleger, bem Buchanbler Christian Egenolf5) # Franffurt am Dain, erschienen (seit 1548), so erwähnen wir fie bod ber Bollftanbigfeit balber, wie eines gewiffen 30hannes Diorinus, eines Boigilanbers (Variseus), ben man filidlid mit Johannes Rolte aus Braunschweig (1635 -1714) verwechseite, welcher fich zwar auch nach bem ihm im Camanenorben beigelegten Ramen Dlorinus benannte, Compis lation aus alteren Sammlungen, allein bes Braunfdweiger Paftore wid Seniors Kriebrich Betri') aus hallerfpringen im Birfienthum Calenberg (1549—1617) atobabetifc in Rialfen eingeiheilte, allerdings mit keinen Erläuterungen versehene "Beifheit ber Deutschen" ift heute noch eine ber vollftanbigften Sammlungen Deutscher Spruchwörter, Die überhaupt eriftiren.

<sup>1)</sup> Proverbia Sermanica collecta atque in latinum traducta, b. Babel. Opuscula. Argent. 1508. 8. 1509, 1512. 1514. Paris 1514. 1526. 4. S. Schethern Stylichkeiten Bb. II. p. 85 sq. und Beitr. St. III. p. 1 sq. Panzer Rachr. v. e. bish. unbek. Ausg. e. sehr settnen Schr. h. Betels. Erlang. 1804. 8. p. 7 sq.

<sup>2)</sup> G. Schelhorn, Ergöhlicht. Bb. II. p. 120 sq. Abelung, Magag. I. 2. p. 154 sq. II. 1. p. 82 sq. 3orbene Bb. VI. p. 77aq. Penverbierum Copia, Ettich viel hundert, Bateinischer und Coutcher iconication viel hundert, Bateinischer und bie Lateinischen auf Teutich

aufgesprochen, mit fconen Sifterten, Apologis, Fabein und Gebichten ge- giert. Eisleb. 1601-3. UI. 8.

- 3) S. Ahomasius, Racht. v. s. Sibl. Bd. II. p. 912 sq. Sincerus, Racht. v. laut. alt. u. rar. Büch. St. IV. p. 138 sq. Scheidern Erzätl. Bd. II. p. 73. 297 sq. u. Beitr. 1. Erlaut. d. Scic. St. III. p. 148. p. 46. Schoffner in Beiße's Mus. f. Scict. 9. Scrige; Samml. v. Arder. v. d. Ahomasi. Bibl. St. 23. p. 911—959. H. Scrige; Samml. v. Art. u. Ren. 1734. p. 16—19. Rugl. Beitr. a. d. noth. u. ang. Bissensch. (Areib. 1773. 8.) p. 435 sq. B. Aordes, M. J. Agr. a. Gisleben, Schriften möglichst vorz. Altona 1817. 8. (cf. hall. Lit. 3 1819. nr. 125.) Bumpt in Wachter & Philomathie. Bd. II. p. 233 sq. Ideben Sd. v. p. 107. Mobnite in Ersch Engel. Bd. II. p. 212 sq. Rd. Pr. (d. I. Ab.) nie berbeutsch: Ornhundert gemeyner Sprickworde, der wy Dudschen von gebrucken, vnde doch nicht weten wo her sie komen durch Is. Ugricolam von Isleve. Magdebotch 1528. 8. (s. Weigand in d. Aug. Rirch. Beit. 1841. nr. 167. p. 382 sq. Gerapeum 1841. p. 382 sq. Die Absassung sept christopert Sprickworter, der wir Deutsche von gebrauchen, vn doch nicht wyssen, wo der sie kommen, durch D. J. X. von Iszleben. Rutnd. 1529. 8. Iswiska 1529. 8. Das ander Aryl Semagner Deutscher Sprickworter, mit jere aussegung, hat Junssen 1529. II. 8. Ersurdt 1529. II 8. Pagenaw 1529. II. 8. Page
- 4) S. Schelhorn Ergogl. Bb. I. p. 109 sq. u. Beitr. Bb. III. p.
  1 sq. Amoen. litt. T. XI. p. 59. Bik, Rarnb. Gel. Ler. fortg. v Rositich. Bb. V. s. v. Abelung, Gesch. d. menschl Rarrheit. Bb. II. p. 11 sq.
  3ördens Bb. I. p. 557 sq. Reue litt. Anj. 1807. p. 420. Lessing Leb. Bb.
  III. p. 237—249. Grimm, Vridank p. CVIII sq. Miller, Befennt. merkv.
  Ranner Bb. VI. p. 165. S. Th. Wald, Diss. de vita, scriptis et systemate mystico M. Franci. Brlang. 1793. 4. Ch. C. am Ende, I.—III.
  Rachlese zu den Racht. v. S. Fr. Leb. u. Schrift. Rund. 1796—99. III. 4. Dagen, Dentschl. Lit. u. retig. Berhältuisse. Bd. III. p. 314—896. —
  Sprichwörter, Schöne, Weise, herliche Cichgeeben, hofsprüch, darinnen den alten vnd nachsommenen, alter Nationen vnnd Sprachen größte vernunft wund lüdgent. Was auch zu ewiger vnnd zeitlicher Weisser, Augent, Jank, Runst, Paußhaltung vnnd Wesen dienet, gespürt vnnd begriffen wurt. Zussammentragen in ettlich Tausent, Inn lusig höslich Teutsch betürzt, Bezscheben vnnd ausgelegt. Frist. a. M. 1541. 4. Annder thens der Sprichwörter begriffen. Jum thens (Prichwörter begriffen. Jum thens Lunicio zusammendracht. Inn gite Germanismos gewendt, Mit hockenstschen Eprichwörtern verglichen vnnd außgelegt d. S. Fr. ebd. 1541. 4. In Schweiz, Dall. umgeschieden vnnd außgelegt d. S. Fr. ebd. 1541. 4. In Schweiz, Dall. umgeschieden vnnd außgelegt d. S. Fr. ebd. 1541. 4. In Schweiz, Dall. umgeschieden Bildertäufers und Beitgenossen Lusbert S. Fr. Eprichwörter, Erzählungen und Fabeln d. Deutsch. Frist. a. R. 1831. 12.
- 5) Sprichworter, Schone, Beife Alugreben. Frift. o. 3. (1548.) 4. u. oft. f. Ropitic p. 27 nq.
- 6) Geiftliche und weltliche Sprichwörter aus allerhand Seribenten zus sammengezogen. Magbeb. 1606. 4. cf. Allg. Lit. Anz. 1796. p. 499. 1797. p. 502. 504. 1212. 1798. p. 1180. 1799. p. 175. 1800. p. 586.

7) Der Toutiden Butflicht, bas ift: Aufertafene, tunge, finneride, lobhafte vod fittige Sprüche und Sprichwörter in ficonen Arinnen oder schlecht
oper Arinn, von allerien Geistlichen und Wettlichen Mesen vod handet bes
gangen Menschlichen Lebens, wie man fie im gemeinem Brauch bat, oder in
gelehrter Leut Buchern findet. Luftig und nublich zu lefen. Allen Weiten
nib Sentschen zu Ehren in Arnet gegeben. Damb. 2005. 4. of. Rehtmoper,
Brufchen. Atrop. Gesch. Bb. 1V. p. 268 ng.

#### **S.** 660.

Bas enblich bie eigentliche Lyrif anlangt, fo fceint eine schwache Spur bes aiten Minnegefangs, freilich in ber bie Deifterfinger verballhornten Manier, fic burd bas. 16te Jahrhundert hingezogen zu haben, worauf bie noch erhab fenen (29) Minnelieber und (5) Spruche bes Beren auf. Bertbeim (feit 1599) Friedrich Reiffenberg († 1642), ble nicht ohne poetifchen Berth find, hindeuten !). Auf aleice Beife blubte auch bas weltliche lveifche (beitere) Botfelieb, befonbere feit bem Enbe bes 15ten bis in bas erfte Drittel bes 17ten Jahrhunderte (1624), wo es durch die Schlestichen Boer im verbrangt wurde, wieber empor, mas fich icon aus ber großen Menge von Liebersammlungen erglebt, die im Berlaufe biefer Beit angelegt wurden, jest aber zu ben größten literarficen Settenheiten gehoren 2). Diese Sammlungen gingen faft fammilic bon Muffern aus, welche bamit einem bei bem unter bem bamaligen Burgerftanbe fo beliebten Gefange fühlbaren Mangel abbelfen wollten. Sie bearbeiteten bie icon vorhandenen Molodieen aus gleich mehrftimmig, erlaubten fich aber leiber auch mit ben Tepten affuviele Beranberungen, Erweiterungen und Umgeftaltungen, in fie warkn fogar bie ihnen unvaffend scheinenben weg und septen neue an ibre Stelle, lieben fich auch besonders feit bem Anfange bes 17ten Jahrhunderts verleiten, Die vorherrichenbe Robe mitzumachen, welfche Melobicen mit übersehten Topten theils chunfuhren, theils nachmahmen. Die Form Diefer Lieberbider fann man am besten mit benen unferer heutigen Choralbider in flein Queerquart vergleichen, mit benen auch ber Rotenbrud große Achalichieit hat. Die bebeutenbften Sammier, anonymer Scherbuder, besorbers ber Frantfurter") nicht zu gebenten, waren Beorg Borfer (1589 - 65)4), Erasmus Roten, buder (1551)5), Anton Scanbellus (1567-76)6),

3vo be Bento (1569-91)3), Orlando de Euffe (1569 -94)8), Chriftian Solland (1570)9), Glias Ricer lans, genannt Ammerbad (1571)10), Aleranber Sten. bal (1574) 11), Johann Bulder (1575)12), Jacob Regnart (1574 - 97)13), Alexander Btenthal (1574)14), Reonhard Redner Athefinus (1576-90)16), Caspar Glanner (1578) 16), Johann Eccarb (1578-89)17), Antonius Gofwin (1581)16), Johann Anifel19), Ricolaus Roat (1583-94)20), Gregor lang (1584-1618)21), Johann Bubler (1585)21), Johann Steurlin (1587)23), Dtte Siegfried Sarnife (1587 -1618)24), Benning Debefind (1588)25), Thomas Rancini (1588)26), Bolfgang Striccina (1588)27), Arang Joadim Bredtel (1588-94)20), Balentin Sausmann (1592 - 1610)29), Ricolaus Bangine (1594-1622) 10), Chriftoph Demantine (1595-1615)M), Bans les Saster (1596-1612)M), Thomis Etebeth (1599)33), Joachim Belig (1599)34), Chris Roph Baiben (1600)35), Mideel Pratorius (1609 - 20)36), Baul von ber Melft (1602)37), Georg Gaft (1602)36), Seth Calvifine (1603)39), Meldier frant (1603-24)40), Conrad Sagius (1604)41), Crafunt Bibman (1606-23)42), Daniel Laghfner (1606)4, Balthafar Fritfd (1608)44), Johann Beep (1607-18)4, 3obann hermann Schein (1609 - 21)46), 30 bann Staria (1609)47), Bobann Staden (1609-18)8), Johann Lyttich (1610) (1609), Camuel Boldel (1609) (1609) web Bane Rubolph Rebmann 51), beffen Sommling pot eine Art Schweizerischer Topographie, babei eber and bie alle Cammlung Comeixerifder Bolletteber ift.

<sup>1)</sup> Migcht. b. Reiffenberg, Nouv. Souvenira de l'Allemagne. Brux. 1843. T. I. p. 207-267.

<sup>2)</sup> Ang. einz. Titel b. Docen. Miscell, Bb. I. p. 256—259, Ras I. p. 141 sq. II. p. 84 sq. Masmann in d. Midnen. Allg. Music. Iding 2838. nr. 21—24) 4. Naithel im Ang. 3. Runde d. Sentissen Missell. p. 147 sq. Gräter, Bragur Bb. V. 2. p. 27 sq. Uhland, Bollstüder. Bb. 1. 2, p. 975 sq. Prob. aus solch. Lieberb. v. Koch im Dentsch. Missell. 1. 776. Bb. I. p. 402 sq. 1781. Bb. II. p. 225 sq. Docen a. 4. D. I. p. 283—288. II. p. 240—257. u. Hossimann von Falleruschen, Die Dents

form Geftiffpufeblieber des 16. in. 17. Infeb. Laig. 1814. 8. - Bei Sor berfiein Gebr. findet fic gar niches hieraber, weil er hier keine Bornefielten fand, felbst aber nichts Reues zu bringen wußte.

- 3) Far die alteste Liedersammlung erflart Docen Bd. I. p. 256 eine solche in lönglichem Saschenformat ohne weltern Altel, "getruckt zu Mains durch Veter Schöffern 1513." Die bekannteste anonyme ist das Frankfarte Liederbüchlein: Liederbüchlein, darinnen begriffen sind 262 alterhand schöne weltsiche Lieder zehählein, darinnen begriffen sind Zwei hundert und sechtig Allerhand schöner Weltlicher Lieder, Allen jungen Gesellen und zächtigen Jungfrauen zum newen Jahr, in Orne verfertigt. Auffe nem gemehret mit viel schönen Liedern. ebd. 1582. 8. 1599. 8. Das Ambrasser (Frankfurter) Liederbuch vom Jahre 1592. her. v. J. Bergmann. Stuttg. 1845. 8. s. o. Bergmann in d. Wissen. Jahrd. Bd. 1699. U. Bl. p. 1 aq.
- 4) Ein aufgug guter alter vn newer Teutscher lieblein, einer recht teutsichen Art, auff allerlen Infirmmenten zu brauchen auserlesen. Rürnb. Ih. I. 1539. 1549. 15.2. (Frische Lieblein) 1560. II. 1540. (1545) 1553. 1563. III. 1540. 1552. 1563. IV. 1556. V. 1556. 4.
- 5) Bergfreyen: Auf zwo ftimmen componirt sambt etficen bergleichen Frantreicischen gesenglein er. Gebr. zu Rurub. 1551. 4. Bersch, ban. ift Bergfreyen, Etliche Schone gesenge, newlich zusamen gebracht, gemehret vnd gebesser. o. D. n. J. (Murub. 1533.) 8. (f. Aue im Anzeig. Bb. VIII. p. 356 sq.) Andere schoene Bergfreyen: aufs new zusamenbracht mit angertesten liedern, so in den andern nicht begriffen find. Rurnh. 1547. 8. Das britte tent der Bergreyen. Eplich schone Bergreyen vom Schneeberg, Annas berg, Marienberg, Freydurg und Santt Joachimsthal, Newlich zusammen gebracht. edd. o. J. 8.
  - 6) Rame und luftige Beitliche Deubide Lieblein. Dreeb. 1567. 1578. 4.
- 7) Reme Acutiche Lieber mit drepen Stimmen durch Ivonem de Bents compositt. Münch. 1591. 4. Reuwe tentiche Lieber mit 5 Stimmen. ebb. 1508. 1570. 1576. 4. Schöne, außerlefene, newe Acutiche Lieber. ebb. 1572. 4. Qvingvo Motetne. Monach. 1576. 4.
- 8) Reume teutsche vod etilde französische Seing mit 6 Stimmen comsponirt Mund. 1590. 4. Sentsche Lieber mit 5 Stimmen. ebb. 2583. 4. Mree Leutsche Lieblein mit fünff Szimmen. Mund. 1560. 4.
  - 9) Reume teutide geiftliche und weitliche Lieblein. Mind. 1570. 4.
- 10) Orgel ober Jufirument Tabulamer. Ein natliches Bactein, in wels dem notwendige erflerung der Orgel oder Infrument Tabulatur, fampt der Application auch froliche deutsche Stüdlein und Muteten, etliche mit Color taturen abgefatt, Desgleichen schöne deutsche Tent, Galliarden und Welfche Paffamehne zu befinden zc. Lpzg, 1571. 4.
  - 11) Frolige teutige Bieber. Rarnb. 1574. 4.
- 22) Geiftliche und meletiche Lieber von berahmten Meiftern Diefer Sunft : mit 4 Stimmen gefeht. Mand. 1575. 4.
- 13) Rem' Antiche Lieber mit Mufil von L. Lechner. Con alcuni madrigali in lingua Italiana. Rurnb. 1579. 4. Acutiche Lieber, mit I St. nach Art ber Reapolitaner ober welfchen Billanellen juvor unterschieblich in I Theil ausgegangen, anjest aber in ein opus susammengebruckt. Rund. 1587. 4. 1611. 4. Aurzweilige teutsche Lieber. Rurnb. 1574—79. III. 4. Tricinia. Aurzweilige teutsche Lieber, ju dreven Stimmen, nach art ber

Respolltanen bbeb Belfchen Billanelleb. ebb. 1508. 4. Rome furpweilige Renofice Bieber. ebb. 1500. 4.

- 14) Brolice newe Teutide unnb Frangofifde Lieber. Rurnb. 1574. 4.
- 15) Reme teutsche Lieber nach Art ber Billanellen. Rurnb. 1577. 4. Ber erft und ander Theil ber Teutschen Billanellen. Rurnb. 1590. 4 Reme fuffige teutsche Lieber nach art ber welfchen Cangonen. ebb. 1583. 4.
  - 16) Reme Deutide Lieber. Malbaufen 1578. 4. Konigsperg 1587. 4.
- 17) Der erft Theil Remer teutider geiftlider und weltlider Lieblein mit 4 und 5 St. Mund. 1578 4. Anderer Theil ebb. 1583. 4.
- 18) Reme Teutsche Lieber mit breven Stimmen burch A. G. componirt. Rarnb. 1584. 8.
  - 19) Reme Teutide Liedlein. Rurnb. 1581. 4.
- 20) Ardliche neuwe tentsche gesang, so jum theil geiftlich, jum theil auch sonft kurdweilig. Frift. 1583.4. MRR newer lieblicher Galliardt mit schonen luftigen Texten componiet und publicier. Altenb. 1593. II. 4. Erfordt 1596. II. Jena 1594. II. 4. s. Deutsch. Mus. 1776. Man p. 402 sq. Meiftus Beite. I. p. 318 sq.
- 21) "Das Erfte Buch, Schoner Rewer weltsicher Lieder, beren Text am meiften von ansehnlichen Frawen vnnd Frewlein selbst gemacht, Composairt Durch Joachimum Langeum. Prag 1606. 8." rubrt von einem ansbern, Joachim E., her, von dem unfrigen aber: Rewe Deudsche Lieder Breslau 1592. II. 8. n. abgedr. b. Rosentranz, R. Beitschr. f. d. Gesch. d. Germ. Bolt. 1832. Bb. I. D. IV. p. 33-69.
- 22) Schoner auserlefener geiftlicher und weltlicher tenticher Lieber XX. burd 3. D. colligirt. Munch. 1587. 4.
- 23) Epithalamia beutider und lateinifder hochzeitgefänge burd 3. Ct. Stadtidreibern ju Bafingen. 1587. 4.
- 24) Newe Auserlefene Tentide Lieber ju funff und vier Stimmen. Delmit. 1588-91. II. 4.
- 25) Nenwe auserlefene Ericinia auß etlichen guten boch bis baber nicht publicirien Authoribus aufammen gelefen, Erf. 1588. 4.
- 26) Das Erfte Bud Remer Luftiger, und Sofflicher Beltlicher Lieber mit 4 und 5 Stimmen. helmft. 1588. 4.
  - 27) Reue Teutiche Lieber met 4 Stimmen. Rurnb. 1588. 4.
- 28) Reuwe furzweitige teutsche Liedlein mit 3 Stimmen. Rurnb. 1588. 4. Aursweitige Reuwe Teutsche Lieblein mit vier und funf St. nach art ber Belichen Canzonetten componirt. Rurnb. 1590. 1594. 4.
- 29) Fragmenta ober 25 noch übrige neue weltliche beutsche lieber meisstentheils mit funff Stimmen. Rurnb. 1602. 4. Fasciculus Reuer Sochzeit und Brautlicher. Rurnb. 1602. 4. Liebliche Frolige Ballotte, ebb. 1609. 4. Reft von Polnischen vnd andern Adusen. ebb. 1603. 4. Die erste Elas Der vierstimmigen Canzonetten Horatii Vecchi durch B. d. ebb. 1610. 4. Tine fast liebliche art derer noch mehr Teurschen weltlichen Lieder. ebb. 1610. 4. Reue Teutsche weltliche Canzonette. ebb. 1596. 4. Ausgung Aus Lucae Marentii vier Theilen seiner Italianischen drenstimmigen Billanellen und Rapolitanen. ebb. 1606. 4. Neue fünststimmige Paduane und Gallarde. ebb. 1640. 4. Neuwe deutsche Lieder, ebb. 1592. 1594. 4.

- 30) Etliche foone teutide geiftliche und weltliche Lieber mitt funf Stimmen componirt. Colln 1597. 4 Deutide Lieber mit brey Stimmen. Bien 1611. 4.
- 31) Reue tentiche weltliche Lieber mit fauf Stimmen. Ratub. 1596.4. Cobine Reme Angerlefene Seiftliche und Beltliche Lieber. Frift. a. b. Db. 1594. 4. Convivalium concentuum farrago, welcher Deutsche Mabrigalia tt. Ichna 1t 09. 4. Augerische Deutschen und Feldgeschreit neben andern Ungerischen Schlachts und Bietorienliedern. Rurnd. 1600. 4. Tympanum militare. ebb. 1615. 4. Fasciculus chorodiarum. ebb. 1613. 4.
- 32) Nede Aratiche gefang nach art ber welfchen Mabrigalien vn Cansporten. Augeb. 1596. Nurnb. 1597. 4. Luftgerten mancherlei gefang, tang, Gallarben und Intraben. ebb. 1600. 1601. 1605. 1610. 4.
- 33) Reme Anfferlefene Weltliche Lieber. Frift. a. b. Db. 1599. 4. Liegnis 1607. 4.
  - 34) Frohliche Reme Teutiche Lieber. Alten Stettin. 1599. 4.
- 35) Reum luftige Dang und Liedlein auf Inftrument und ju Gingen beingtig. Rirab. 1600. 4.
  - 36) Murae Sioniae ober geiftliche Concertgefänge. Regentb. 1606. 4.
- 57) Blam und Aufbund Afferhandt Augerlefener Beitlicher, andtiger Lieber vab Rheymen zc. fowohl auß Frantofficen als Doch vab Riber. Truficen Gefange und Lieberbuchlein jufammengezogen und in Eruct vers ferigt. Deventer 1602. 8.
  - 38) Reue Froliche vub lieblicht Tang. Marab. 1602. 4.
  - 59) Bicimin. 2pg. 1625. 8.
- 40) Remes liebliches Muficalifches Luftgartlein. Coburg 1623. 4. Tricinia nova. Rurub. 1611. 4. Remes Zeutiches Muficalifches Broliches Convivium. Coburgt. 1621. 4. Muficalifche Frolichfeit. ebb. 1610. 4.
  - 41) Reme Deutsche Tricinien. Brift. 1604. 4.
  - 42) Reue Muficalifche Rurbweil. Rarnb. 1618. 4.
  - 43) Reuer Teutscher Lieber Erfter Theil. Rarnb. 1606. 4.
- 44) Reme Deutsche Gefange nach art ber Welschen Mabrigalien. Lpzg.
- 45) Schone auffertefene liebliche Tricinia. Riend. 1611. 4. Studentens gartlein. ebb. 1613. 4.
- 46) Munica boscareccia, Bald Lieberlein, auff Italian Billanelische Indention. Bendes fur fic allein mit lebendiger Stim, oder in ein Clavis ambel, Spinet, Elorba, Bauter ac. ju fpielen. Leipj. 1627. 4. Studenten s Somang, Einer leblichen Compagnie De la Bino : Biera prafentirt. Leipz. 1634. 4
  - 47) Prima von. Remer Meutscher Beltlicher Lieber. Brift. 1609. 4.
  - 48) Venus Kräntlein. Ichna 1610. 4.

  - 49) Reme tentide weltliche Gefanglein. Murnb. 1611. 4. 50) Benns Glodlein, Dber Newe Weletiche Gefange. Narnb. 1613. 4.
- 51) Ein luftig und ernfthaft poetisch Gaftmal und Gesprach zweier Bers, neumtlich bee Riefens und Stockhorns, Sonnetten weife geftellt. Bern 1605. 1606. 1620. 8. f. Daffer, Bibl. d. Schweiz, Gefd. I. p., 431.

## g. 661.

Co zahlreich bie Sibaer biefer weltlichen Lieberbücher ift, bereit fetige Seltenbeit trot ihrer bamaligen großen Berbreitung befonders barens au erfieren ift, bag bie meiften Eremplare berfelben form-Ach zerfungen und als unscheinbar und zerriffen nach und nach weggeworfen worben fein mogen, so flein ift auf ber andern Seite bie Zahl bever, welche als namhafte tvrifche Dichter vor Dois auf geführt werben tonnen; man war jufrieben, vollsthumliche Bio ber mit fingbaren Melobieen gu haben, um bie Berfertiger tummerte man fich wenig ober gar nicht. Anders war es mit bem Rirdenliebel), welches Martin guther2), ber große Reformator, eigentlich erft gefchaffen bat, um bem Botte beburd bas Mittel an bie hand ju geben, beim regetmäßigen Dentichen Gottesbienfte auch in feiner Mutterfprache jum herrn beien und fingen zu fonnen. Seine Arbeiten aber gerfallen theils in lleberfetungen und llebetarbeitungen von anvor entreber noch gar nicht, ober bod mangelhaft verbeutichten lateinischen Befängen. theils in Bearbeitungen einzelner Bibelftellen und Lateinifder Bfatmen, theffe in Berbefferungen ober Uebergebeitungen nibentider gelflicher Bollelicher, theils enblich in frei gedichtete geifliche Beber, beren erftes (vom Jahr 1523); "Run freut Euch, lieben Chriften, gemein" x., allein icon binreicht, seine Bolfsthumlichfeit and und ju erflaren, welche fo groß mar, bag Thilemann Beshuftus (im Jahr 1565) von biefem Liebe fagen tonnte, es feien burd bies eine Lieblein viel bunbert Chriften men Slamben gebracht worben, bie ben Ramen Luiber's vorber nie batten boren mogen. Ueberhaupt liegt in allen Luther foen Bie bern (a. B. Gine fefte Burg ift unfer Bott sc. nach Bfalm 46. Erbalt und herr in Deinem Bort se.) eine folde Rraft, aber auch zugleich eine fo volltommene Seelenfreudigfeit und zubie Bettymperficht, bag fie bem Bolle unwillfürlich ben Glauben einfloßen mußten, nur bie vollständigfte lleberzeugung fpreche aus ihnen, und barum icon allein mufte fie ein fefter Glaube erhalten und farten, was es erflatlich macht, warum mehrere biefer Lieber in ben Religionstriegen zu formlichen Schlachtliebem wurden. letbeigens barfte auch ber fpiefindigfte Ceitifer fcwer-

this an ifmen und Bente etwas Gemittigenes, Unverhanbliches ober Mattes entbeden. Alles ift gleich gut gereint, gielch berttid, gleich melebibs und fingbar, benn mich bie Reine filmmen aut titt bie Worte find trefftich gewählte und verbunden. Das erfe Lutherfice Gefanginad3) erfchien 1524, enthieft aber nur 8 Lider, allein fcon in ber britten Aufliene vom Inbr 1525 war bie Bubl berfeiben bis auf 40 gewachfen, und ber Webarf und Berbonuch berfeiben nahm bermaßen ju, bag fin Jahr 1571 bereits 187 großere und Keinere Befangbucher eriftirten . Unter ben Sachflichen Reformatoren 5) werben in Bittenberg De. Ruftus Bonass) aus Borbfaufen (1490 --- 1555). unb Dr. Baul Cber7) and Rigingen (1511-69), in Rürnberg befonbers Lagarus Spengler (1479-1584)8) unb Bans Sade, unich ben Breubifden Reformatoren Baul von Spretten, genannt Speratus (1484-1554) ) unb 30. hann Granmann 10) (Bolianber, 1487-1541) die trofftiche Rirchentlieberdichter gemmnt. Sonft find als gleichteitig med ber oben envillente Biograph Luther's, Johann Mathe fins, Pfaerer ju Joachinsthal, und fein Schulmeifter Rifo. laus Sermann (+ 1561)11) angufabren, welcher Bebiere befonders für feine fiebe Schulingend bichtete und berfelben feine Lieben (1559) mit ben Borten widmete: "Ihr allerliebften Rine bericin, Das G'fangbuchtein foll ewer fein, es ift fein albet und fein folecht, brum ift es fur Gud Rinder recht. Alt' und gelebrie Leute beburfen's nicht", und die moor find mobl beriche. 3d mbibte wohl wiffen, ob einer imferer heutigen fos genannten Bollsfdriftfteller nur eine einzige Beile in fo actem Bolfstone, voll fufer Ginfalt und Rindlichfeit jufammenbrachte ! Chenberfette hermann war aber auch als Cantor ein ansgeacidmeter Componift, benn viele feiner Lieber bichtete er auf bie Bergrevenmelobieen ber armen Bergleute von Joachimothal, wie benn and Euther felbft "ber Musica 12) nach ber Theologia ben nabeften locum und hochfte Ehre" gab, und mit feinen tunfhoenflandigen Fremiden Konrad Rupf, Ravellmeifter bes Chure fürften von Sachsen, und Johann Balther, Rapellmeifter gut Torgan, gar mande foone neue Beije erfand ober bod alte, foon vorhandene überarbeitete und verbefferte. Diefe murben

batet theise burch ben Mund wandernber Glinger von Stadt zu Sight und Borf ju Dorf verbreitet und nachgefungen, theils unn bem aben armiduten Baltber unb.ben Cantor in Lebe die und nachberigen Buchbrucker zu Bittenberg Ceorg Rham (+ 1548) in besonders bank angelenten Cheralbudern 13) gefamintelt und bem affanteinen Gebrotiche Aberneben. Bei ben fremben ibernebeiteten Delobisen mabite man ftliglich entweber allaemein befannte unb verbreitete Lateinische Commen und Geenenden ober alte urbeutide geikliche Bolfbasianae (2. B. Chrift ift erfanden, Chriftum vom himmel ruf' ich an, nach bam Mincienliebe: Dich Frau van Simmel 2c.), ober man unbm abficilie gang weltliche Bolfeliebermeloviem, wie g. B. bas Liebe "D Gett im bodien Eron, icons auf ber Menfchen Rind u." im Con von "Au fodez bich, Gretlein, fodez bich, bu mußt mit mir baren", und bas Manteride Lieb: "Ich Gottfohn bid erbarme" in ber Weise von "Frisch auf, ihr Sandefrecht alle" gebichtet war. Da fonnte fich bas Bolf fo racht ins Buthers Freilich wollte man bamit maleid bie welbe them bheinfingen. lichen Teste gang verbrangen 14), allein biefen 3med erreichte men : nicht; wenn auch die Rirdenlieber popularer wurden.

1).E. 3. C. Wetel, Hymnopocographia ob. biftoniche Lebensbeschereibung ber berähmteften Lieberdichter. herrnstadt 1719—28. IV. 8. u. Analocia bymnion, b. i. meetwardige Rachlesen zur Lieberdisteile. Gotha 1751—56. II. 8. Ch. Em Roch, Geschichte des Rirchenlieds und Airchengesangs mit besonderer Rücksicht auf Wartemberg. Stuttg. 1847. II. 8.

- 2) S. Badernagel, Das Deutsche Kirchenlied v. M. Luther bis Ric. hermann und Ambr. Blaurer. Stutig. 1841. II. 8. C. v. Winterfeld, Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältnis zur Kunft bes Confages. Ppig. 1843. II. 4. U. 3. Rambach, Ueber Dr. M. L. Verdienst um ben Kirchengesang. Damb. 1813. 8. Gestilliche Lieder. Mit einer newen Bewsehe Dr. L. Lpg. 1546. 8. u. b. Wadernagel p. 129—151. 680.
- 3) Endiridon, beifet auch: etlich driftlicher lieber Lobgesang und Pfels mien, bem reinen Worte Gottes gemäß, aus ber h. Schrift burch manchers let hachgelehrter gemacht, in ber Rieche ju fingen, wie es benn jum Abeil ber reit in Wittenberg in ber Uebung ift. Wittenb. 1524. 8.
- 4) Aufgablung und Befchreib. b. Deutsch. Gesangb. b. 3. Mitte b. 26, Ihbts. bei Badernagel p. 718 sq.
- 5) G. R. G. & Brante, Gefch. d. Salleschen Reformation. Salle 1841. 8. M. Gebauer, Dr. & und seine Beitgenoffen als Rirchenlieberdichter. Seipz. 1827. 8.
  - 6) 6. Lieber b. Badernagel p. 156 sq.
- 7) S. Chr. D. Sirt, Dr. P. Cb. b. Schiller, Freund und Amtegenoffe ber Befermateren. Deibelb. 1848. 8.

- 3) G. C. Daufberf, Lebensbefar. 2. Sp. Rarnb. 1743. 8. 32. 32. Merer, Spengleriana, gefammelt u. berausg. Rarnb. 1830. 8. S. Lieber b. Badrenagel p. 164 aq.
- 9) C. Rhesa, Vita P. Sperati. Regiom. 1823. 8. S. Rieber b. Batteris
- 10) 6. W. B. Rest, Mem. J. Poliandri repraesentata. Lips. 1808. 8.
- 11) Evangetia auf alle Sonn: und Feft Tage im gangen Jar in Ges-fengen für die lieben Rinder in Joachimsthal. Wittenb. 1560. 8. Die Die Storien von der Sindflude, Joseph, Mose, Elia, Elisa und der Susanne, auch ehliche Psalmen und geistliche Lieber in Reime gefast. Lygg. 1563. 8.
- 12) S. Gebicht: Frau Musica b. Wadernagel Deutsch. Leseb. II. p. 29 sq. u. Kirch. Lieb. nr. 801. cf. p. 790.
- 15) E. bibl. Berz. b. Choralbücher v. 1491—1830 v. A. Schmid, in d. Cacilia Bb. XXI. p. 103—116. 154—172. 231—244. Bb. XXII. p. 42—64. 102—128. 179—186. u. C. F. Becker D. Choralfammlungen ber verschiedenen christichen Kirchen. Lpzg. 1845. 8.
- 14) of. Mohnide, hymnologische Ferschungen. Straff. 1831. II. 8. u. v. Ausses, Anzeig. 3. Ande. deutsch. Borg. 1832. p. 118 sq.
- 15) Dief thaten vorzüglich heinrich Anauft und hermann Besspalius, ber erfte in hochs, ber lette in niederbeutscher Sprache (ihre Led. abgede. b. Wadernagel nr. 693—709), wie sich aus den Borneben ihrer Gesangbücker ergiebt (f. ebb. p. 833 b. u. 835 a.) S. a. Gassenhauser Reuter und Berglieblein Christlich moraliter vnnd sittlich verendert ie. Durch D. Ch. An. Frist. a. M. 1571. 8. u. Ripe christlie Gesenge unde Ledu was allerten arbt Melodien, der besten olden büdeschen Leber. Allen framen Spriften tho nütte nu erftilt gemaket unde in den Oruc gegeuen dorch Dern Bedpasium Prediger tho Stade. Lübech 1571. 8. s. Ainderling in d. Bragga II. 1. p. 21—26.) Ueb. beide S. Wackernagel, Airchenlied p. 786. Ued, and, dergl. Umarb. s. Beder, Chorals, p. 3 sq.

## **g. 662.**

Wahrend in ber Folgezeit bis zu Ende bes 16ten Jahrimmberts noch besonders Bartholomäus Ringwaldt<sup>1</sup>) aus Frankfurt an d. Oder (1530 bis um 1600), Melanchthon's Schuler Ricolaus Selneccer<sup>2</sup>) aus Hersbrück bei Rürmberg (1580—1592), durch seine Streitigseiten als General superintendent zu Leipzig mit den Arpptocalvinisten bekannt, und nächt Ringwaldt der begabteste und geseiertste Kirchenliederdichter bieses Abschnitts, Ludwig helmbold<sup>3</sup>) aus Mühlhausen (1582—98), ein sehr prosaischer Kops, den man aber flatt des deutschen Assachen Under hieß, den Deutschen Afterporten hätte nennen sollen, der fromme Martin Schalling<sup>4</sup>) aus Strasburg (1532—1608), der Schüler und Anhänger Gräße, pandoug d. Literärgeschigte. III.

Des Rlocius Moricus Caspar Bienemanns) (Metiffang ber) aus Rurnberg (1540-91), ber Sterbelieberbicter Bay tin Moliers) aus Rrabffaht bei Bittenberg (1547-1606), Martin Bebemb') aus Lauban (1557-1622), befannt burd feine Buffionepredigten, Philipp Ricolais aus Mengeringbaufen im Balbedifden (1556-1608), ber Berfaffer bes berühmten Liebes: "Bie fcon leuchtet ber Morgenfiern", aber auch Anführer ber pietiftifden Jefusminnefinger, und Balertus Berberger"), Pfarrer gu Frauftabt in Grofpolm, feiner Baterflabt (1562-1627), ber befanntlich (1598) w Tage varnichtende Beuerserofè Dicfelbe **ASS** folgenben brunft auf ber Rangel vorbergefagt batte, fic andzeichneten, beforantten fic bie Reformirten faß nur auf Pfalmobicen, wie 1. 9. Ambrofine Lobmafferio), Profeffer ber Rechte ju Ronigeberg, aus Schneeberg in Sachfen (1515-85), eine Deutsche Ueberfetung ber Frangofifden Bfalmen Marot's und Bega's lieferte, bei benen er fich fogar nach ben vorliegenben Melobicen bes beruhmten Lehrers Baleftrina's Claube Goubines (ermorbet in ber Bartholomaus , Racht 1592 ju Lyon) richtete. Inbeffen werben boch noch einige fetbftanbige Lieberbichter auch bei ihnen genannt, wie Joachim Aberlin 11), ber 1541 bie gange Bibel in 3 Gefange brachte, Ambrofine Blaurer 13 aus Conftang (1492-1564) und fein ganbemann 3obann 3wid († 1542), welcher lettere auch jum Bittenberger Gefangbuche beigefteuert bat13). Ratholifder Seits machten fic als Rirdentieberbichter ber befannte Georg Bibel ober Bicelius aus guba (ober Bad 1501-78)14), Bobann Bafdenfteinis) aus Chlingen (1472 bie nach 1536), Martin Dyllius 16), geiftlicher Chorberr in Bengen gu Ulm, und befonbere ber Bropft an ber Stiftetirde ju Balle Didael Beb19) berufimt, welche fomit ihrer Rutterforache vor ben finddernen Dogmatismus ber Lateinifden Rirdenfprade fir Redt Endlich ift noch Dichaef Beiffe wiberfahren ließen. (nicht Beif) aus Reife in Schleften, Pfarrer ber Bobutiden Brübergemeinbe ju Landefron und Aufined angeführen (+ um 1890), ber bie fconften Lieber und Sequengen feiner Glaubentgenoffen ine Deutsche übersehte und mit eigenen vermebrte.

- f) handlatin, Geiftiche Lieber und Gebetttein, auf der Arife, ober font in eigner neth und Sterbens leufften zu gebrauchen. Lyzg. 1590, 12. 1894, 12. Amberg 1600 Ppzg. 1607, 12. Magdeb, 1608, 4. EBangelia, Inf alle Gontag vand Fest, Durchs gante Jahr, neben erlichen Buspfalz men, in Aleim von Gesangweise vertieret, angenehm und sehr nühlich zu sen im vond zu fingen. Frift. a. d. D. o. J. 8. Lönigsb. 1646, 8.
- 2) S. Gleich, Reformat. hift. b. churf. Albert. Einie 1730. p. 92 sq. Claich, Annal. Corles. T. I. p. 89-183. Meufel, Sitt. Bibl. Maga. U. p. 331, Begel Bb. II. p. 210 sq. Seine Lieber in f. Christiche Pfelrum. byg. 1587. 4.
- 3) G. Bechef Lebensbeschr. I. p. 451 sq. u. Anal. II. p. 272 sq. Gerninus Bb. III. p. 38. Drepffig geststliche Lieber. Mühlh. 1591. Enfurdt 1609. 8. Bierzig beutsche chriftliche Lieblein. ebb. 1599. 8. Dffenbarung ber Kruiter. ebb. 1593. 4. (in Bersen) Cropundia sacra b. i. driftliche Lieber S. Gregorii. Mühlh. 1620. 8. Bom heiligen Eheffande 40 Lieblein. ebb. 1595. 8. 41 L. ebb. 1596. 8. Schöne geistliche Lieber über alle Evangelia. Rhh. 1615. Bb. I. Crfurdt 1615. Bb. II. 8.
  - 4) 6. Begel, Lebensbefchr. II. p. 31-35.
- 5) G. J. D. Ader, d. Leb. B. Jena 1718. 1719. 4. u. vor Metiff fanders Chebüchlein. Audolft. 1710. 12. Lpzg. 1616, 8. (in Berf.) Begel II. p. 167—173. Christiche Reimgebete. Erf. 1589, 12.
- 6) Meditationes SS. Patrum. Gorlit. 1594. 8. u. Manuale de Presparatione ad mortem. ib. 1593. 8. (enth. 80 Sterbelicher.)
- 7) Centuriae tres precationum rhythmicarum ober anbächtige Reingebetlein. Lauban 1606. 1603. 1614. 8.
- 8) G. Betel Bb. II. p. 241 aq. Spinel. Templ. honor. p. 17 aq. Freudenspiegel bes ewigen Lebens. Frest. 1594. 1607. 4.
- 9) S. S. Fr. Lauterbach, Vite, fame et fata Herb. Frauft. 1708-
- 16) S. 2. Lauffer, Leichenpr. a. A. 2. Königeb. 1587. 4. Difa Potr. 1783. I. p. 135 sq. Biblia, Darinnen bie Gummeria aller Capitel der gangen heiligen Schrift mit sonderlichem fleis in Deutsche Reime versasset. 1792. 1584. II. 8. Psalmen des Königlichen Propheten Davids in Kentsche wimm verstentlich vand bentlich gebracht, nach französischer Melodep, vand rimm art, mit vorgehender Anzeig eines ziden Psalmes Inhalt, vand fols gendem darauf andächtigem Gebett. heidelb. 1574. 12. Lygg. 1576. 8. 1664. 8. Psalmen Davids nach Französischer Meloday von renme art in tutsche reimen artig gebracht d. A. L. Campt ettichen andern Psalmen vnd fischtliche Liedern. Straße. 1597. 12. Ciel. 1:97. 12. (Deutsch u. Franz.) hancu 1642. 8. Frit. 1623. 8. Bosel 1627. 8. Zurich 1642. 12. Amberd. 1646, 8. (Ueb. d. Ausg. s. Becker a. a. D. p. 172 sq.)
- 11) Bibel ober heilige geschrifft gesangsweps in brit lieber pffs turgste gramen versaffet unnb gestellet burch 3. Ab. Barich 1551. 8. 1565. 8. i. Sineri Samml, v. leut. alt. u. rar, Buch. 1783. p. 82 sq. Webetind Berg. v. rar. Buch. p. 6. 7.
  - 12) S. Badernagel a. a. D. p. 814 sq. Lieber v. ibm. ebb. p. 464 sq.
  - 13) G. Begel Leb. a. a. D.
- 14) S. Bayle T. IV. p. 499 sq. Ort. Gratius, Fasc. rer. expet. et fug. App. p. 784 sq. Eilenb aber boch wohl getroffen Controfactur,

ba Ihrg Migel abgemalet ift, wie er ben Judas Ifcarioth fo gar chaile fleht, burch Er. Alberum. o. D. u. 3. 4. (Gat. in Rerf.) Strobel, Cate. 2. Eit. Bb. II. St. 1. p. 200 sq. 271 sq. A. Neander, De S. V. eiche in ocol. eveng. animo. Borol. 1839. 4. Lieber aus f. Pantes occlesionicus (Chorbuch zt. ihundt new ausgangen zu St. Bictor 1550. 4.) in Bacternagel Airch. p. 90—99. V Lieber a. in Beh's Gefangbüchlein. II. 79 b.—83 a.

- 15) 3wo Lieber von den sphen Worten I. C. und von den gehn Sebsten Sottes aus der Bibel gezogen. o. D. 1515. 8. In diesem Bücklein sepnd degriffen dern Bebickt in Gesangsweys ausgangen durch I. B. das erft von Stittlicher Maieftät, das ander von den zehn Seboten, das dritt von Begrung Söttlicher Gnade. In den gegenwärtigen Arübseeligkeiten. o. D. u. I. 4. II Lied. b. Wackernagel p. 112. 671. s. a. Preuß. Samml. ungedr. Wetund. St. III. p. 195—206. Köhler Lebensbeschen. merkw. Deutsch. Gel. M. II. (Lygg. 1794.) p. 1—22. Will Rürnd. Sel. Err. Bb. I. p. 129 m. Erhard Bb. III. p. 332 sq.
- 16) Passio Christi, gebracht und gemacht nach ber gerümpten Muffes, als man die hymnos gewohnt zu brauchen. And hierbry angezeigt vor ver bem Gebicht, under was Meloden zu fingen wird. o. D. 1517. 4. X Lieder daraus b. Wackernaget a. a. D. p. 114—119. cf. Scheihorn, Ergöhl. a. d. Kirch. Gesch. Bd. I. p. 55 sq.
- 17) Ein Rem Gefangbuchlein Gepftlicher Lieber, vor alle gutthe Chriften nach ordnung Chriftlicher Rirchen Diebenung und Gebrauch ber Gepftlichen Lieber, fo in diefem buchlein begriffen funt, findeft du am Ende biff Bachlins. Leiphigt 1537. 8. f. Badernagel p. 745 u. 795. Beder p. 65 aq.
- 18) Ein Rew Gesengbuchlen. Gebr. zum Jungen Bungel in Behmen. 1531. 4. (Ueb. and. verm. Gef. b. Bohm. Brüb. s. Beder a. a. D. p. 155 sq.) cf. Badernagel p. XXXI sq. 245—310.

#### §. 663.

Benben wir uns nunmehr jum Roman, so muffen wir sogleich im Boraus bemerken, baß dieser in dem gegenwärtigen Abschnitt noch seinem Schöpfer entgegensieht, denn Alles, was während diefer Zeit geschah, beschränkt fich auf die bereits erwähnte Sammlung von Schwänken und Späßen im Seschmack Pamit's, auf die Sammlung der Deutschen ältern Boltebucher durch ben Frankfurter Buchdrucker Feperabend (1587) und die Entfishung der beiden satirisch-komischen Romane, der Fin. kenritter2), bereits vor Kischart, den Einige für den Berfasser halten, aus älteren Lügenmärchen zusammengestellt3) und Prototyp der Abenteuer des herrn von Münchhaufen4), und die Schilbburger oder das Lalenbuch5), gleichfalls nach einer alten Deutschen Märe von Leuten, die klüglich reden und kindisch hambeln (s. Vridane 82, 8 sq.) entstanden. Roch weit bedeutender aber ist die Geschichte des Schwarzkunklers Dr. Fau g.6),

dennahmen Beard. ift: Erster Theil ver Wardastigen historien von' dentiden und abschewlichen Sanden vade Lastern, auch von vielen von' dentiden und eligamen ebentheuren: Sa D. Johannes Faustus, Ein unsten von belthamerschungstänkler und Erzzäuberer, durch seine Schwarzklunkter und Erzzäuberer, durch seine Schwarzklunkter und hat getrieben. Mit nothwendigen Erinners und schwarzklunkter ein dag getrieben. Mit nothwendigen Erinners und schwarzklunkter ein den nach in der Lehr und Warnung außgesen und erkiehet, durch S. R. Widman. Hamd. 1599. 4. Das ander Leht. iso. 8. Der Dritte Abeil. edd. 1599. 8. u. gesommen abgebe. Seille a. a. D. Bd. II. p. 275—804. (Ueber d. verschienen Ausg. u. der pagen, uteber die ättesten Darftellungen der Faustsage. Verl. 188. u. in d. Germania od. R. Zahrb. d. Berl. Deutsch. Ges. Ab. VI. 18—303.) Die erste Ausg. d. Näherschen Verkungen der Faustsage. Verl. 28. u. in d. Germania od. R. Zahrb. d. Berl. Deutsch. Ges. Ab. VI. 18—303.) Die erste Ausg. d. Näherschen Verballhornung ist: Das ärgerereben und schrecklich vor mer vielen Fahren serballhornung ist: Das ärgerereben und schrecklich vor mer vielen Fahren fleißig beschwerzstunfters is Faust, erstich vor mer vielen Fahren fleißig beschwerden von S. R. Dass, jedo ausst neue überschen und mit Erinnerungen, Fragen und Sein vermehret durch I. R. Pstiperum. Rünnd. 1674. 8. u. bst. Eine istschang ist des durch seine Aberschen Berlaten. Bon deins Tolet in Teutscher Sprach beschwerzunft bekannten Christian Von der Erstere Drach beschwerzunft durch D. I. W. arbertger). Berl. 1714. 8. u. b. Schüble D. Bd. III. p. 1—88

D. Klögel, Sesch. d. Dosnarren. p. 283 sq. Clauß Rarrens Die Ersten und werden Feinen gedeutet und erkleret. Eist. 1572. 8. pistorie von karren. Frist. a. W. 1579. 8. 1687. 8. Bon Clauß Rarrens Die Leit und Erderen gedeutet und erkleret. Giel. 1572. 8. pistorie von karren. Frist. a. W. 1579. 8. 1687. 8. Wagdeb. 1605. 8. Bis dem Karren. o. D. 1616. 8. distoria von Clauß Rarren veilandt Edurch abgemerk und verlagen heimen geweinen Ka

# §, 664.

Mus endich die Entwidetung des Deutschen Dramas')
ind biefer Periode anlangt, so ift gu benwism, das
ile im Ganzen fortscheitt, winn auch nicht in dem
ile im Ganzen fortscheitt, winn auch nicht in dem
ile inne andern Gelegenheit angegeben worden, namlich das
installenfein der Poeffe in die niederen Regionen des Bollsinne die vorherrschende Beihätigung der Handwerter und
inne datzer bei der Beschtigung der Kickatur. Subiman num, daß allerdings soit der Reformation fich auch
ivenige Laute aus dem Gelehrtenftande, besonders Guiddissem Genre zuwendeben, so muß darauf erwidert were die fie ängkliches Ausschless an die humals beitebte Germ und bas Gange mit Recht für eine Satire auf den Freis. hieren. Aus Priedr. v. Munchhausen († 1797) gehalten (f. Alg. Deutsche Bibl. B. LXXV. 1. p. 142. Bb. LXXXIX. 2. p 599. cf. Bb. XCVIII. p. 6189, allein erstlich findet fich die Quelle des Buchs zum Sheil schon als Mandacia ridicula dei J. Pet. Lange, Deliciae academicae. Heilbroun. 1606. Lib. III. und dann haben fich ale disherigen genaueren untersuchungen aber den wahren Berfaster als fruchtlos erwiesen. Ein Rachtrag erscheien übrigges zu dem Buche schon: Ropenh. 1789. 8. und ein II—IV. Bb. dazu v. D. Th. Liw. Schoner. Bobenwerder (Stendal) 1794—1800. III. 8.

5) Die Schiltbürger. Wunderseigame Abendiheurliche, vnerhörte, vnd bisher undeschriedene Geschichten und Thaten der obgemelten schiltbürger in Misnopotomia hinder Btopia gelegen. Itum also frisch ... zusammengertagen, und auf Btopischer auch Nothwelscher in Deutsche Sprach gesett. Durch M. Aleph, Beth, Gimel. Misnopotamia 1598. 8. 1605. 1614. 8. 0. D. 16:5. 8. Erneuert b. v. d. dagen, Naurenduch. Dalle 1811. 8. p. 1—214. u. in Marbachs Botteb. Bd. IV. Aur unt. ein. and. Att. als: Das Belenduch Bunderseihame Abentheweitiche, vnerhörte, und dishopotamia hins ber Geschichten und Thaten der Laten zu Lalendurg in Misnopotamia hins ber Fredung gelegen. Durch M. Aleph, Beth, Gimel der Fredung positione beurger Amptman. o. D. 1614. 8. o. D. u. 3. (1710—20.) 8. (Ang. d. Reichard. Bd. III. p. 49–57) und als erster Aheil von: Grillenvertreiber, Das ist: Reuwe wunderbarliche historien, selgame abentheurliche Geschichten, Kauderwelsche Raabschilch was Bedenken: Go wol von den Witzendurglichen, Kauderwelsche Kaathschilch vond im Bert gescht: Erklich in zwer Baheen verfasset: Iseaund aber mit dem dritten Buch, in welchem allerhandt, aus tige, nachdenkliche, auch theils nühliche Rathschläge der Wigendurger, von Bestellung spres nagelnewen, angesangenen Argiments gefunden werden, verwehret: Und denen machen etwann visirliche seigennen Werden, oder meinen cholische Aauben im Kopst herumb fliegen, zu einem sondereinen Kerept dieselm gu vertreiben an Tag geben. Durch Conradum Agyrtum von Wellemant. Campt vorgehendem Formular, allerhandt Oberschriften, wie man odgedachten garlaments-herren ihren Knüttel geben soll. Frest. a. M. 1605. III. & (Inhalt ausgez, d. v. d. dagen a. a. D. p. 448. 489.) Im Alg. s. v. d. dagen a. a. D. p. 426 sq. Görres Bolts. p. 183 sq. Grümm zu Vridane. Prüchwort wurden s. Abendzeit. 1820. mr. 127 sq.

6) Da von Schriber biefes b. dit. Lit. Ab. b. Faufliage fcon in f. Aug. Lit. Gefch. Bb. II. 2. p. 629—633. mitgetheilt ift, so mögen ats es schöpfend hier nur Gommer's übhandl. üb. Fauft in Ersch u. Gruber Enchel. L. Gert. Bb. 42. p. 93—118. Gb. Meper, Sunde in Ersch u. Gruber Faust. We tona 1837. 8. p. 1—29. 306—320. u. bes. D. Dânder, Die Goge von D. Z. Fauft unterf. Gruttg. 1846. 12. u. b. Scheibie Alosier Bb. V. p. 1—262. genannt werden. Die vonfländigste Gammitung der Bouddstächer über Faust, sowie Bergleichung der verwandten Sagen, seiner Borgänger sowie der unter sengen vor den vorbandenen Bauberdücker giebt aber I. Scheibie, das Alosker. Stattg. Bb. II. III. u. V. Derfelbe Selehrte hat amd, zuref der führer angezweiselte Ed. Pr. des Faustbuches (Historia Bon D. Sohann Fenn, dem weitbescheren Bauberer und Gowardfünkter, Wie er sich gegen dem Tenfen unf eine benandte zeit verschrieben, Was er hierzunstäten fein den verlechten benandte zeit verschrieben, Was er hierzunstäten fein verlechten. Geleiften, allen hochtragenden. Archreitigen vand Gottlosen Beussten zum sang zusanzel, vond in Dense versertlichen Beusstein Mann zum sang zusanzel, vond in Dense versertlichen, kann bereitigen Wassen zum gassen gezogen, vond in Dense versertlichen, Kefft. a. Ex. 1587, 8.)

At Fortfehang ift: Des burch feine Zauber-Aunft bekannten Couffup) Boo wes wepland gewesenen Famuli D. I. Fauftens, Leben und Chaten. Gon F. Behotus Tolet in Teutscher Sprach beschrieben und nunmehro mit einer Berrite vermehrt burd D. 3. Marperger). Berl. 1714. 8. u. b. Codible 4. a. D. Bb. III. p. 1-88.

7) S. Flöget, Gefch. b. Pofnarren. p. 283 ng. Clauf Rarrens Die feries o. D. 1551. 8. o. D. 1572. 8. (f. Deutich. Wuf. 1779. 18. p. 420 og.) Sell. a. Dr. 1573. 8. Sechshundert fleben und zwandig hiftorien von Claus Rarren, mit luftigen Reimen gebeutet und ertleret. Gisl. 1572. 8. Diftorie von Claus Rarren. Freft. a. Dr. 1579. 8. 1587. 8. Bon Glaus Barren. Gedebund bet fieben und zwanzig hiftorien. Fein ichimpfliche Wort und Reden, die Erbare Genelut Claufen abgemerkt und nachgefagt haben, jur burgerlichen und feifeiden Lehr, wie andre Apologen bienftlich und bederid. Wit instigen Arimen gebeutet und erklärt. Frift. 1602. 8. Magbeb. 1605. 8. Bon dem Clausz Karren. o. D. 1616. 8. historia von Claus Karren wellandt Churrindian Sächkichen Geweienen hofveren, höffliche und kurweilige Chasperben. o. D. 1657. 8. Des fogenannten Claus Karrens Luft ergöhende hiftoria.

2. D. a. T. R.

o. D. n. 3. 8.

## 6. 664.

Bas enblid bie Entwidelung bes Deutschen Dramas!) whitend biefer Berlobe anlangt, so if ju bemerten, das Wifthe in Sangen fortideltt, wenn auch nicht in bem Roft, ale man hatte erworten follen. Der Grund ift foon den bei einer andern Gelegenheit angegeben worben, namtid bas Sembafentenfein ber Boche in Die nieberen Regionen bes Bollelone um die vochenschade Bethätigung ber Gandwerler und Withhigen Barger bei ber Befbeberung ber Lieratur, Entsynt man nun, baf allerbings felt ber Reformation 64 aus that worker Louis and ben Geleigetenfande, beloeders Golf-Mil, biden Gunt unembeter, fo mus berauf erwitert werla, las de Leading Aniabies on the bound beliebeliess

ber Lateinischen Schullomobien, ihre wenn auch in vieler Sinfint erfpriefliche Rachabmung bes Tereng, ben man bereits vor 1500 abersett batte, und enblich theilweise ihre politisch religible Tenbeng hindernd eintrat. Indeffen fonnen wir aber auch einige wefentlide Fortidritte in ber außern Deconomie bes Dramas wahrnehmen, nämlich Eintheilung in Scenen (Surtragen ober Aurbringen und Sefprach) und Afte (Birfung, Sanbel, Uebung und Ausfahrt), obgleich erftere weit feltener ift, ba bie in Berbaltnif ju ihrer gegenwartigen Rorm übergroße Bahl ber Afte (bis au 19), bie weitere Berfpaltung in Scenen unnothig machte, obaleich bie Raftnachtssviele, bei benen eine fonell und lebenbig fortidreitenbe Sandung Sauptbebingung ift, bei Sans Sachs, bem Sauptbilbner biefer Sattung, noch gang bie von Folg und Rojenblut feftgeftellte Form fefthalt, namlich bie Abwefenheit jeglicher Scenen . und Afteintheilung. Auch ber Rame gaftnachtsfoiel pafit bei Sans Sads ic, noch völlig für ben Inhalt, benn biefer ift immer noch bas Rleib ber niedrigen Boffe, aber aber ben Unterfchieb von Tragobie und Comobie ift man, tropbem baß man biefe Benennungen aus bem Alterthume annahm, noch febr unflar, und man tann vielleicht fagen, bag fich biefe beiben Formen fo ju einander verhalten, wie bei und Trauerfpiel jum Schaufpiel2). Für alle brei Formen bleibt noch ber Collettioausbrud: Spiel. Bas ben Inhalt und ben Stoff anlangt, fo wurde ber Rreis bes bisher Aufgenommenen bebeutend erweitert, man borte auf, blos Gegenftanbe aus ber biblifden und Seiligengeschichte m wahlen, und verbreitete fich nach bans Sadfens Borgang balb über befannte gefchichtliche Begebenheiten; noch öfter aber nabm man Ephioben aus Bollseverien aber bramatifirte Bolleromane und Rovellen ober beliebte Bollefagen, bei Faftnachtefpielen Anetboten und fcanbalbfe Borfalle aus ben baueliden Bolfeleben, und erfant enblid fogar Sabein und Allegorieen für moralifc - politifc - religible Tendenifind. Lettere waren nun ziemlich fowach, allein als Anfange banf man fie immer nicht fo hart beurtheilen, ale es bisweilen ber gell waz. benn felbft bie auf biftorifc romantifche Stoffe gebauten Spiele fleben verhaltnifmafig, bebenft man bie Schwierigleiten eines allegerijden Tenbengfindes, auch für unfere Beit überhaupt auf

olner nicht fonberlich viel höhem Coufe: Eine wefentliche Berdabenung ber gangen inneren und fenferen Form des Dramas'
erfuhr baffetbe erft feit Ende biefes Inhehmberts, wo die sogenammten Englischen Combbianten in Deutschland herumzoffen
und nicht blos Englische Stoffe mitbrachten, sondern auch den Handwurft. ), der übrigens in einem weit altern Deutschen Fastinaciesspiel (1553) vorkommt, als kehende lustige Person im Transerund Lustipiel einsthicten.

- 1) So in: Ain hipfche tragebia von zweien Liebhabenden menfchen, ainem Mitter Galirtus, und ainer eblen jundfrawen Melibia genannt, deren Anfang muefam, das mittel fieß, mit dem allerbitterften jr beyder Sterben beschloffen. Augsp. 1520. 4.
- 2) Im Wilhelm von Orlians unterfcheibet er felbst fo: Bu feben ein arts. lich Comedi, die sich fast vergleicht einer Aragedi, Sehr traurig bis hin zu bem end Da es sich erft zu frewbe wend.
- 3) Der Rame kommt zuerst vor als ber Titel ber Schmähschrift M. butbers auf heinrich, herzog zu Braunschweig: "Mober hans Work. Pittenb. 1541. 4." (s. Erfing Sammtl. Schr. Bb. XI. p. 176 sq.); bei hans Sachs sinden wir Wurft hans als Rame eines großen Fressers (s. Schmeller, Batersch. Betrch. Bb. IV. p. 158.), ader in einem bandschffel. Schmeller, Batersch. Betreschen Reistersingers Peter Probit (v. 1558) kommt dans Burft schon als komische Person vor (s. Gottsched, Roth. Borr. Bb. I. p. 25). Nedrigens scheint auch hier ber Rame ber luftigen Person von einer seine betiebten Bollsspeise hergenommen, denn die Hollander, welche gern daring essen, nannten daher ihren Pickshäring, die Franzossen von ihrer Liebungsgericht ihren Lancareni und die Engländer aus gleichen ursachen ihren Ziedlingsgericht ihren Macareni und die Engländer aus gleichen Ursachen ihren Jaok Pudding. (s. Flögel, Gesch. d. Grotesksomisch. p. 118 sq. u. Gesch. d. hofnarren p. 120 sq. Brand, Popul. Antiq. T. I. p. 81.

#### **6.** 665.

Was nun die einzeinen hierhergehörigen Dramatifer anlangt, so muß zuerft hans Sachs!) genannt werden, meil er nicht dies der fruchtbarste, sondern auch der bedeuteudste und geschätzeste derselben ist. Seine (63) Fastnachtspiele stehen in Bezug auf Erstndung und Ausschührung des Stoffs, heitere Sattre und natürliche Comit höher als seine übrigen Leistungen; denn abgesehen von einzelnen, in der Zeit liegenden Kohheiten, nimmt er und vorzäglich durch seine schonungslose Offenheitzigsteit ein, mit der er gegen die Monche, Weider und überhaupt gegen alle schlichen Leute zu Felde zieht. Seine (50 welte lichen und 26 geställichen) Comödien stehen zwar eiwas niedriger, weil er darin zu sehr moralisitet, aber auch sie bestiedigen und

burd bie burdweg and ifmar haveiltuchtenbe Butherigleit mb Unbefangenheit bes Dicters, feine (29 weltsichen und 28 gib Hon) Tranblich aber find bas Schwächfte, was er überhaut geschrieben hat, well er gewöhnlich ab ovo anfängt, ohne allen Begeiff von benmatifcher Babnenbenugung und babei fo ein felbig ift, baf alle feine Berfonen, mogen fie men Gott Bein, Tenfel. Ennel ober Rolfer und Ronine ber Gelberneit te. beifen, immer wie Rurnberger Spiefburger benten, reben und hatben, und und blos burch ihre Ramen und ben Ort von ber 3bee, bas fie folde felen, abbringen. Rach tom mag ber Preis Baul Rebhun2) aus Berlin, ber Rector ju Rabla, Buridau, Blauen (1525), Suverintenbent au Delenie (1548) und baun im Mate Boigteberg war, gebutren, ber fic befonbert um bie metrifde Ausbildung bes Dramas verbient madte. in bem er in feinen biblifden Chaufpielen, Sufanna (aufgefiltet 1535) und bie Socheit ju Cana, jambifche Berfe von 3-5 und troddifche von 4-6 Sebungen unterfchieb und in eint und berfelben Scene immer ftreng biefelbe Deffung und Reim art festbielt, auch lyrifche Strouben ober Chore ben erfen 4 Acten feiner Sufanne anbing, und nahmen wir nicht aus anderwärts (4. B. bei Johannes Rafros, Girt Birf n. f. Budernagel, D. Lefeb. II. p. 26 sq.) bergleichen Stellen waft, fo tonnten wir barin bie erfte form bee Singfolele au finden meinen. Ale Rachabmer ber Manier Rebbun's in geiftlichen Spielen werben Johann Adermann3) aus 3widau, fein Sanbemann 3 oad im Greff'), Conimeifter gu Deffan (4545), ber gefronte Boet Anugt) (Chnauftinue) in Ridn an ba Spree, 3. Criginger Valleneist), Bobiger auf Marienburg. ber Burider Bunbargt und Steinfdneiber Jacob Ruff?), ba Mundburger Bibliothetar Sixtus von Birfen8) (Refins Betufejus, 1590 - 1554), Leonhard Stodel', Com meifter ju Bartfelb in Ungarn, Samuel Gebel aus hift bergio), Se ba fifan 88 (1541), Barger und Meifterfinger ju Magde burg, Beineich Ratel jum Sagen12), Georgeols(berg)145 aus Brieg in Schieften, Sacharias Babnis) aus Porthaufmit. angeführt. Such ber befannte Philolog Rathan Chyteå u 815) 486 Menginen bei Gefbetben (1543-- 98), eigentlie Rodoff der

Rodhafe genannt, foriob eine gereimte Songobie; in gereinten Anittelverfen bidtete Deldior Reutird 16) (Neofanius), Baftor m St. Beter in Braunfdweig (+ 1597), und in finffilligen Samben 3 o bann Sola ve, Diaconne zu Solofberg (1593)17). Cam myfertenartig aber bietten ihre Stude Beorg Gobel 18), Soulmeifter und Rotar ju Bortig, Johann Sanber, Guperintenbent ju Bahrum im Amte Lichtenftein 10), ber foon oben angeführte Matthias Bolgmart20), ber befamte Cprigt Spangenberg21), ein gewiffer Matthias Charfomibt22), Georg Pondo ober Bfunb 2) aus Gibleben und ber Recter gu Raufbeum Johann Brummer 24), beffen Tragicomedia apostolica foon gang regetrecht in 5 Acten abgetheilt ift, ven benen feber wieber in mehrere Stenen gerfällt, abet eine fo mas fangreiche Infcenefemma verlangte, baf bei ber Aufführung boffelben am Bfingamontog 1592 nicht weniger als 246 Borfonen thatig waren. Enblid gebort bierber noch Sant Gadions Apologet Abam Bufdmann aus Gorfit (geb. 1532, gen. 1600), anfange Schubmader und Meifterfinger, bank Cantor pu Gorifs (1570-72) 26), befannt burd fein Bud über ben olten Meiftergefang. Unbere befchaftigten fich fleißig mit moralifc politifden Tenbengftuden, fo bie unbefannten Berfaffer bes Transerfpiels von ber Reformation, 1524 gu Baris aufgefithet26) und bes Johann Buß ju Cofinib27), 3ohann Code laus (Dobned)28) aus Benbeffein bei Rumberg (1479-1552) in feinem Bodfpiel DR. Enthers, bas fulfatta aud Eh o mas Murner jugefdrieben wirb, Johann Bitte (20) aus Erfurt, in feiner Apologie ber verfohnlich milben Lehre Luther's im Berbaltnis ju bem ftarren Dogma bes Catholicismus, und Badarias Rivanber 30). Superintendent ju Bifchoffemerba, in feinem Lutherus redivivus. Rein moralifd find ber Soul-Bieget (früher Lateinisch geschrieben) bes Rectors an ber Bur-Renfonle ju Grimma Martin Gayneccius 31) aus Borns (1544 - 1611), bes Soulmeiftere ju Gaftrow grang Dmidius 32) Damon und Pythias, ber berühmte Schlomer (Schiemmer) bes Burgprebigers ju Lubed Johann Strfder (Striger?) 33) in nieberbeutider. Sprache, bes Brebigers au finier. thribeim Thomas Birfen ") Combbie gegen Die Doppels

friefet, bas Speculum mundi bes belemtten Battheleinaus. Ringwalb36) und Friedrich Debefinb's36), bes befans ben Berfaffers bes Grobianus, Chriftlicher Ritter. 3m roment ifden Gewande bicteten bagegen außer Sans Sads, Rico. bemus Brifdlin (Frau Benbelgart) 37), Camuel febel (bie foone Dagelone "), ber foon genannte Georg Birdram 39) (ben treuen Edart in Ringwald's oben erwähnter Renier), Ricolaus Roth aus Altenburg (bie Sage vom Grafen von Gleichen und seinen zwei Beibern), der Zesut Georg Gottharb41) ju Golothurn (Die Berftorung von Troja), Badarias Boleus'2), Stebtfdreiber ju Granim Rein in Schleften (ber hunger ber Stadt Samaria) und 34. cob Brifdlin 43), Eduirector ju Baiblingen, bes obenge nannten Ricobemus Bruber (Comoedia vom Grafen Johann von Birtemberg). Un Rafmadtofvielen endlich ift, wie wir et feben baben, bei bans Sads tein Mangel, und auch band foriftlid exiftiren aus feiner Beit noch mehrere Sammlungen, allein als besonders wichtig ift nur der in niederbenticher Spracht acidrichene Papyrius practextatus bes Matthias Sord. beim4) (um 1551) anzuführen, beffen Stoff offenbar bem & teinischen entlehnt war. Daß die Fafinactstiele mit bem Ber fell bes Burgerthums und Bunftwefens und ber freien Reide flabte überhaupt aufhörten, verfieht fich von felbft, um fo mehr, als in ber folgenden Beriode nach Aprer mit bem Erscheinen ber Englischen Romdbianten und ber Einburgerung einer fo reotopen tomifden Berfon biefe gange gorm ber Poffe unnothig mark

1) C. Arbrein, D. Dram. Poeffe b. Deutschen Bb. I. p. 83—108. (wo ein Berg. s. St.) Tied Deutsch. Abeater Bb. I. p. XVII. sq. Solleger, Wien. Stigs. a. b. Mittelalt. Wien 1839. p. 212 sq. Auswahl b. And

ger, Wien. Stigs. a. b. Mittelalt. Wien 1839. p. 212 sq. Auswahl b. Alek a. a. D. p. 17—164.

2) S. Dietman, Sach. Prickersch. Bb. III. p. 351. Weller, All. a. All. Sh. b. Gesch. St. VI. p. 737 sq. Gottscheb, Rott. Borr. I. p. 66 sq. 87 sq. — Ein Geistlich spiel, von der Gottuchtigen und keuschen France Gusannen gant lustig und fruchtbartich zu lefen. Zwickau 1536. 8. 1748. 8. Ein hochzeitspil auss der hochzeit zu Eana, Galilea gestellet, dem von Gott geortneten Ehekand zu ehren, und allen gottsüchtigen Ehekeuten, dessen und jundfrawen zu trost und vonterricht. Ividau 1538. 8. Krnd. 1572 sp. 3) Ein schönes geistliches von verkamma Bohn, Luce am. 15. gehalten in der Chursürstliches Spiel vom verkamma Sohn, Luce am. 15. gehalten in der Chursürstlichen Stadt Zwickau im 3. 1536. 8. Ein geistlich und sast nuhlich Spiel von dem frommen gottsürstigen Wann Abotia durch D. Ac. in Meimen bracht. ebb. 1536. 8.

4) Eine schöne lustige Comedia des Poeten Plauti Auslasia genant durch J. E. deubsch gemacht und jun reim versasset, sok lustig von kurch.

ju lefen. Magbeburg (1565.) 8. Aragebia bes Buche Jubith jun deutiche Mein verfasset. Bittenb. 1536. 8. Manuelan ein schon newes turges biel von der Wett Art und Ratur durch 3. G. zusammen gebracht, nüglich und fast turgweilig zu iesen. Wittenb. 1537. 8. Drey liebliche nugbarliche phistein der dreger Erzbeter vond Patriarchen Abrahams, Isaacs vand Ise-tiebs aus dem Erften Buch Mof, in deubiche Reim verfasset durch — ju zu spielen vad ju losen tröftlich. ebd. 1540. 8. Lazarus vom Lobe durch Chriftum am vierdten Tag erwedt. ebd. 1545. 8.

3. Tragedie von verordnung der Erende ober Regiment, Bud wie Cain Mod seinen Bruder. Metrischen Schwere beiden.

Abet feinen Bruber, Bottlicher Drbnung halben (b. b. wegen der von Sott eingeführten, bem Cain aber mistiebigen Ordnung) erfchlagen und ermorbet bat. Alen Chriften nublich vnb troftlich in lefen. Wittenb. 1539. 8. (Ausg. in b. Blatt. f. lit. Unterh. 1846 p. 887. 891 sq. cf. Melandthon's ED.

v. Bretfcneiber Bb. II. p. 257 aq.)

6) Die Diftoria vom Reichen man, und armen Lajaro, aus bem 16. Cap. Luce, in ein Action verfaffet, febr troftlich und nutlich ju lefen. Dref-

den 1555. 8. f. Gottfcheb Bb, II. p. 210 sq.
7) Ein nub un luftig Spol von ber Erichaffung Mbams und heva auch ihrer bender gall im Paradieß. Burich 1550. 1566. 8. Gin hapfch und luftig Spol vorzyte gehalten ju Bry in dem loblichen Drt ber Endgenofchafft, von bem frommen und erften Epbgenoffen Bilbelm Tellen irem Candemiann Den nimild gebeffert, corrigiert, gemacht van gefpilt am numen Jarstag von einer loblichen van junge burgerichafft zu Burich, im Jar als man gelt M.D.XLV. Burich 1548. 8. Bum zweiten Mal berausgegeben und mit etner Borrede und einem Borterbuche verfeben v. Fr. Mager. Pforgh. 1843.

8. f. Gotting. Gel. Ung. 1843. mr. 192.
8) Eine Traged mit 57 Personen. Judith, eine schone hiftorn in Spyls weiß fur die Augen gestelt, wie man in Kriegesläuffen, besonders so man bon wegen ber Ehr Gottes angefochten wart vm hulff zu Gott bem herrn fichen tuffen son. Strafb 1559. 8. S. Veith, Bibl. Augunt. T. V.

9) Diftoria von Gufanna in Eragodienweife geftellet ju Bbung ber

Jugend ju Bartfeld in Ungarn. Bittenb. 1559. 8.

10) Ein Spiel von ber Belagerung ber Statt Bethulia. Bien 1566. 8. aus etlichen hiftorien gezogen; alle febr lieblich ond annehmlich, etwas traurig wnd frolich ju boren und ju lefen. In dem der Weltlauff grundt-lich furgebildet und angezeiget wird. Belde auch driftlich, aufferbawlich, und nublich, fenderlich fur die Jugendt, jur phung zu halten und zu lefen find. aufe nem in Erud verfertiget o. D. 1566. 8.

12) Eine neme genftliche Metion oder Eragedi, die biftori vom guiden talb Maronie, troftlich nublich van luftig ju lefen und offentlich ju fpielen gesteller. Gorlis 1573. 8. Abealon, Comodie in 5 handlungen in artige

liebliche Renmen gefaßt. Gorlis 1603. Lpig. 1603. 8.

13) Comedia vom gabt Abe und Eve, bif auff den verheiffenen Gabwen Chriftum, Auf funff hiftorien jusammen gezogen, und in eine turbe ordung gefast. Konigeb. 1573. 8.
14) Tragedia Fratricidii, wie Cain und Abel opfer thaten, und dar-

über mewillig worden ic. Mubihaufen 1590, 8.
15) G. Etwas v. gel. Roftod. Sachen 1739. p. 209. 337. 344. 37t.
476. — Tragodia von Abrahami Opffer, in teutschen Reimen gefertiget.

Derborn 1591. 12.

16) Stephanus, ein geiftliche Tragobia. Brufchw. 1591. 8. Stephanus, eine fcone geiftliche Tragebia von bem erften Merterer im newen Toftament nach ber himmelfarth Chrifti. Aus bem Buch ber Gefchichte ber Apoftel am plerten, funften, fechften und fiebenden Capitel, in eine Action Beimgweife, sufammen gebracht. Magbeb. 1592. Rurnb. 1592. 8.

- 17) Bofeph, die gante Stifferia von dem frammen und feuficen Befind, wie er von seinem Brüdern verlaufft, vand die Ainder Serat in Comin tommen find. Rach biblifchem Tept mit allen Buibftaben in eine schle Chriftige von nublide Comobiam erftlich geftelt, durch Chriftianum fint. Echumeistern zu Weiffendurg am Rhein, Behund aus des Shrwitet von bochgel. D. D. Agielli Hunwil lateinischer Combbi gemehrt von gebestert. Durch M. B. S. Schl. Lübing. 1593. 8.
- 18) Die fart Jacobs des Patriarchens, und ber Urfprung der KIIGe fchiecht und Stamme Ifrael, aus dem Bud ber Schöpfung Comodienweike auf hochzeiten und sonften ju Spielen gestellet. Bubiffin 1586. 8.
- 19) Tragocdia von bem aufang, mittel und ende bes heiligen ihemen Mans Gottes und vorleuffers Chrifti, Johannis, des Teuffers, in weicht aller steude verrudung, verlehrungen un vnordnunge, so in dieser letten. Beit der Sathan gewaltigklich anrichtet, abgemalet van für augen geftriet wird. Worin auch der ruchlosen Weitlinder sier Sünder und Britzgeud wird. Worin auch der ruchlose wie Beitrinder fren Sünder und gu warer Bug. Chiffistiger tugenden und rechtmessiger fürunge ihres deruffs und auspies vermaner und gereiht werden. Gestellet und jugerichtet durch 3. S. Magbet. 1588. 8.
- 20) Saul. Ein icon nem Spil, von Runig Saul vad bem hirten De vid. Wie Sauls hochmuth und Etolg gerochen, bes Davids Demithigitt aber so hoch erhoben worden. Durch ein ehrsame Bargerichafft ber lobligen Etadt Gabel gespilt den 6 und 7 Tag Augustiwonaths Anno 1571. 8.
- 21) Chriftliche Comedia von dem cananelichen Benblein Math. XV. Echmatt. 1569. 8. Comodia. Ein geiftlich Spiel vom Evangelie am Sontage Ocuit, von dem beseistene tauben und stummen Menichen, Ence an 11. edb. 1590. 8. Wier driftliche teutsche Comedien oder Spiel, Das ert vom cananelichen Wendlein. Das ander von dem beseistene tauben und kummen Menichen. Das dritt vom fünff gerfen Drobten. Das vield vom Euangelio am Sonntag Judica. edd. 1590. 8. Nicht zu verwechlich ift mit ihm M. Wolf arth Spangenberg, weberg, Sutrger zu Strafburg, von dem and, wie wir später sehen werden, mehrere Stüde vorliegen.
- 22) Tragedia von ben fiben Martyrern und ihrer Mutter, wie biefelbe umbe Gefeh Mofis willen von Antiocho erbermlich gemartert auf bem 7. Cap. bes II. Buche Maccabaeorum in Reime verfaßt. Eißleb. 1589. 8.
- 23) Eine neue Comodia von dem jungen König Salomon, wie er junfang feines Regiments, den letten Willen und Befelch feines Baters vollderinget, und von seinem Gerichte zwerer unzuchtiger Weider. Mit einer vorwebe D. Simonis Gedicii. Frift. a. d. D. 1601. 1604. 8. Swamma. Eintschaft, und nügliche Action auß heitliger Schrift genommen. Wittendiche lustige und nügliche Action auß heitliger Schrift genommen. Wittendich. 8. Der Engel Raphael gestellt durch S. P. in Versen. ebb. 1605. 8. Aragico-Gemodia von einem Abelichen Idngling, der sich in fremde Land begeben. Perlin 1719. 8. Eine turge Comodien von der Geburt des harm Edvisti Von den Prinzen und Prinzestinnen im I. 1589 in Verlin aufgrführt. Rach der Hilge und Prinzestinnen im I. 1589 in Verlin aufgrführt. Rach der Hilge Comodie von wunderbaren Glücke einer Königin als Frankreich, die durch Talandum, ihre herren Bruder, der sie eines Spruntreich, die durch Talandum, ihre herren Bruder, der sie eines Spruntreich fallschlich bezüchtiger, unschuldig zum Tode verdammt, wunderlich ersetzt und von ihrem herrn Carolo Magno wieder aufgenommen nich. Priffe. a. d. D. 1503. 8.
- 24) Tragico-Comedia apostolica b. i. Die Diftorien ber Beiligen Apofteln Gefchichten, immaffen fie vom St. Luca bem heiligen Evangeliffen

beffcheben, bub bem newen Beftement einberleibt in gorm einer Comebign icht, geftefft. Bauingen 1592. 4. 1693. 8. Augeb. 1593. 8. f. Dentiff. Ruf. 1796. 200. II. p. 752 sq.

- 25) Comedia, von dem Patriarden Jacob, Joseph und feinen Brubern, Die ganbe vollfommene Biffori, tury begriffen, jufampt brepen Brfachen, mas rumb biefe Comedia componirt worden. Borlig 1592 8. f. Doffmann v. g. Spenden II. p. 3-16.
- 26) Komoble von der Reformation, gefpielt ju Paris im 3. 1524 ber. Graneifen b. 3agen Beitfor. f. b. bift. Theol. Bb. II. 1. (1838.) p. 156 sq.
- 27) Tragedia Johannis Bug, welche auff dem Buchriftlichen Concilio ju Coffnit gehalten, allen Chriften nuglich und troftlich ju lefen. o.D. u. 3. 8. 23litenb. 1637. 8.
- 28) S. Riederer, Racht. z. Rirch. Gel. u. Buch. Gefd. St. VI. p. 226 ag. Leffing Werte Bb. IV. p. 106 aq. Will, Rurnb. Gel. Ler. I. p. 202 ag. Bodfpiel Martini Luthers Darinnen faft alle Stande ber Menfchen ber griffen, lind wie fich ein veber betlagt ber vest leuffigen foweren Bent. Mann; 1531. 4.

29) Zelotypia, ein bubich vnd nublich Spiel über bas Ste Cap. Numeri, vom Enfferopfer. Darinnen Gottes Born wiber Die Gunbe, ond be-

vor an Chebruch vad Unjucht offenbaret, dagegen den Buffertigen der Beg zur Beferung gewiesen wird. Erf. 1571. 8.

30) Lutherus redivivus. Eine newe Comedia. Bon der langen und erzerlichen Disputation bei der lehre vom Abendniahl, derer so man lus therifd vnd calvinisch, sowol der andern, so man phillippisch vnd flacianisch beige. historischer Bericht, wenn, von wem — solch erbermt. Wesen ao. 24 angifangen vnd geführt bis zu Ende des 92. Jahres. o. D. n. 3. (1593.) 4. s. Alt p. 495 sq.

31) Dren neme fcone und luftige Comodien, I. Allmanfor ber Goule fpiegel. II. Captivi, ber gefangenen Leute Ereu, aus bem Marco Aetis Planto aberfest III., Hausoframes, Saune Pfriem ober Meifter Reds. Bego nenlicht aus bem Latein verbeuticht, und mit bubichen Choris gegieret, deiftlichen Schulen und Leven ju Rus und gute. o. D. 1582, 8. Souls teuffel, d. i. eine icone driftliche nugliche Comodie, nebft bem Almanfor, vad ber Rinder Soulfpiegel. Leips. 1603. 8. Dans Pfriem, ober Meifter Rede, Combbien ober Spielweis gefdrieben, erftlich im Latein von M. H. van benn aus feinem Latein verteutscht von ibm felbft. Jung und alt nich: liden und luftig ju betrachten. Bum andern mal gebr. Lpgg. 1603, 8. Megteb. 1606. 8.

32) Rene Comedia von Dienysit Eiracufant und Damonis und Potbie Brubericaffe. Darinn ber Unterfcheib mabrer Freundfchaft und falfder Deuchelen fein artig fürgebilbet. Doftod 1563. 1578. 1588. 1678. 8.

33) Der Deneich Schlemmer, ein ganfilich Spiel, Darinnen alle gottes wergeffee Wenichen abgemalet gewarnet und ju mahrer Bug vermanet merden, auf bag fie mit bem Schlemmer betehret werden mogen. Magdeb. 1588, 1606. & De Dubige Schlomer zc. Frift. a. d. Db. 1593. 8. Samb. Beifilige Romadie vom erbarmlichen gall Abams und Eva. o. D. 4 2 8.

1590. 8.

34) Camedia. Darinen ben Gotteuergefinen Doppelfpilern, ju emiger Ibidem, Da ben Gemiffenhoffeigen Anrywellern ju bendmurbiger Erinnerung, bie Burffel bund Rarten, famet beren Barben, Gleich, Dochzeit, Tang, Munten, Trumphen, leife bog, wab Rreiben, aus heitiger Gettlicher Gefrifft ariabelich erflatt, mit nambofften erempeln, aus ettlichen aufehnlichen Scribenten bestetigt, und barneben bar Welt Lauff, in allen bespa Calmben im Lehr, Webr, vod Rehrstand, nach jeso ber zeit schwebenden Laftun, und jeso ber zeit schwebenden Lafter pantetlich berichtet burch schupff vand erust, lustig vand lehrhafft mit eingesprengt z. Tübing. 1590. 4. Schespiegel. Ein sehr lustige und lehrhafft wir Comedia, wie diesendig, wie dieten fire Ainder aufziehn und verhepraten z. Auf dem lebendig fünftigen Wort gottes, den Schriften Luthori ze. gezogen, mit einer Borrebe D. H. Mylii u. e. opigrammate Mart. Crunii. edd. 1598. 4.

- 35) Speculum mundi. Eine feine Comoedia, darinne abgebifder, wie vbel an erlichen orten, getrewe Prediger (welche die warheit reden) vorhalsten werden, Bud wiederund, wie angeneme fie feind, ben rechtschenen Shriften, welche Gotte wort lieb haben. And juleht, wie sie von den miderischen biswellen bestig verfolget und bennoch officennals aus jern den wendern biswellen bestig verfolget und bennoch officennals aus jern henden, wnaberlich errettet. Rubtich ju lesen, vud im agiren breglich. Arfit. 1590. Ronigsb. 1645. 8. Plagium Ober Diebliche entfärung zwezer Iungen Derwu und gürften, als Ernest von 14 Jahren, und ülberti von 12 Jaren, des Durchlenchtigken, vud hochgebornen Derhog Arbrichs des andern dieses Ramens, weilandts Chursursticher Mehre, hertslieden Sohnen. And bieselben wiederumd wunderbarlicher Weise durch einen Abdier anst der Darbieselsen wiederumd wunderbarlicher Weise durch nienen Kholter anst der Darbien, sennt derettet, und in das Schloß Abendurg, zu den Estern gedracht worden. Warhafftig geschen. Anno Ehristi 1455. Juvor von dem Maten vond wolgelarten Deren Magistro, Daniele Cramero, damals in Mittenderg, in eine Lutiens der Danielsen, in eine Lutiens des Bellen dauses, und zum troft, vieler betrübten berhen in eine Lustige Dentsche Wediam vertiret. Durch B. R. o. D. u. J. 8. Königsb. 1646 8. Magbeb. 1595. 1597. 4. 1609. 4. s. Allt, Sheat. u. Kirche p. 481 sq.
- 36) Chriftlicher Mitter auf bem VI. Capitel ber Spiftel S. Pauli 3mm Ephefern in ein geiftlich Spiel ober Comedien gefaffet. Alfien im Lineb. 1540. 8.
- 37) Bom Leben, Reiffen, Banbericafften bes großen St. Chriftoffels at. o. D. u. I. 8. Fram Benbelgard, Renfer Deinrichs bef Erften auf Gadien Tochter, vnd ihrem Cbegemabel, Graff Ulrich von Buchborn, herrn im Tingen, am Bobenfee: was fich Anno 915 vnd Anno 919 mit ihnen zugetragen. Rublich und furpweilig zu lefen. Gehalten zu Stutgardt, ben Tag Marti, Anno 1579. Auctore N. Fs. Aub. 1581. 8. Friff. a. M. 1589. 6.
- 38) Siftoria Magelone, fpielweiß in Deutsche reimlein gebracht burch einen Studenten Dit einem unbliden Bnterricht G. Spalatini. Gebr. b. M. Blum. 1539, 8.
- 39) Ein hubich neu gagnacht Spil aus hepliger Biblifcher gichrifft ger jogen, ber treu Schart genannt, barinnen alle flend ber Welt begriffen werden, mit iconen Figuren angezeigt. Graft. 15:8. 8. Sin recht icon Getille Barger: Spiel, Todias genannt, barinnen neben bem bag ber Ingent Gottes Wort und Wert lieblich eingebilbet wirt, hie sonderlich zu iernen genen wie es auch einem frommen Mann übel geht, vil lendenst in Schland ers sehrer, aber Gott immer gnabiglich filffer, und zulett das Sade mir Frenden beschliestet. Alles aus heiliger Schrift gezogen, diffentlich gespielt von einer ehrlichen Bargerschaft zu Strafburg. ebb. 1562. 1551. 8.
- 40) Burbe bei ber hochzeit bes herzogs Briebrich Bifbelne von Cade fen mit ber Pfalgrafin ju Beimar 1591 aufgeführt, aber nicht gebrudt.

- 41) Ein foon inflig Spil ober Aragedi: Bon Berfichrung ber gror im wad voften Königlichen Statt Aroia ober Ilien. Freyburg im Botland. 1389. 4, 1600. 8.
- 42) Tragedia aus heitiger gottlicher forifft, von bem großen schrecklichen mb erbarmlichen Dunger, Acurung und Belagerung der Stadt Samarid, nach inhalt bes 6. u. 7. Cap. in II. B. ber Könige. Frift. 1603. 8.
- 43) Ein schon luftige und turyweilige Comoedia Bon bem Dochgebornen garfien und Graffen Dannsen von und zu Wirtemberg und Frepheren zu Gentifpach. Straft. 1608. 1612. 4. Rebecca und Sufanna, vormahls bes scheichen durch Ricob. Fr. P. L. und Com. Pal. Caes. iho aber un liebs lice trutsche Reimen transferiert. Frife. a. M. 1589. 8.
- 44) Ein schon tort nyegebichtet Spiet ber hiftorien von bem Papyrla produxtato, ber Junge Begend the eynem euenbilde ber Dogeth vorge fellet un tortes yn Rime gebracht un transfereert ex Noct. Atticar. A. Ceflii L. F. c. 23. o. D. 1551. 8.

## §. 666.

Batten wir bei ber Gefdicte ber Deutschen Boefte mabrenb bes erften Jahrbunberts ber Reformation mit Ausnahme weniger Bider und einzelner hervortagender Salente eigentlich du langfames, trages Fortvegetiren ber vaterlanbifden Dichttanft im Allgemeinen gewahren tonnen, fo burfen wir bei, ber Beprechung berfeiben in ber erften Periobe ber neuern Beit, b. h. vom Anfang bes 17ten bis jum zweiten Blertel bes 18tm Sahrhunderts nicht verkennen, daß trog der vielen duberen Sinberniffe, bie einem erfreulichen Gebeiben berfelben im Bege fanben, bennoch ihre Entwidelung eine großere Kunftvollendung wahrnehmen läßt, als man erwarten follte. felagt man nämlich bie traurigen Rolgen, welche ber Sojährige Arieg, die Berwüftungen ber Franzosen auf dem linken Rheinufer, theilmeife auch ber Spanische Erbfolgefrieg und bie Turkentriege für Deutschland nach fich jogen, die hierburch allgemein eingeriffene Armuth und Berwilberung, fowie bie burch jene Kriege und bie Best so oft in ihren besten Kraften becimitte Berdiferung Deutschlands, bie Schwachung ber inneren Bolletraft und ben ibeilweisen Berluft ber beutschen Gelbfianbig-M, fo barf man an eine erfreuliche Entwickelung ber freien Dichttank gar nicht benten, und zwar um fo weniger, wenn man noch Ungunimmt, baß bas politifche Uebergewicht Frankreichs über Denifoland unfere Borfahren veranlafte, nicht blob, wie noch icht, bie Moben und Sitten biefes Lanbes nachaudiffen, fonbern Colle, Dants. d. Literargefciete. III.

and viele Ausbrude und Rebeweisen beffelben ihrer Speache aufjubrangen und fo jenes abideulide Deutschiffrangofifde Ranbermelich berauszubringen, wie wir es in bes Levermates Cor. respondengeift und in bem weit spatern Deutsch. Frangos, in ben meiften Romanen bis gegen 1750, neuerlich gut nachgebilbet in Bronitowefi's Ergablungen, finben, bann mit Rect, aber mit Uebertreibung, von ben Buriften vertrieben und jest in ben Romanen ber Grafin Sahn Sahn und ihrer Rachbeterinnen als ariftofratifc nobel jur Schande ber Deutschen Literatur wieder aufgewärmt fehen. Daß man in biefer Periode bierbei noch nicht fieben blieb, sonbern auch noch Lateinische (besonbere von Seiten ber Belehrten und Stodphilologen) und Italianifde Broden in biefe efle Frangofifche Sprachfuce einschwärzte, fann freilich auch nicht geläugnet werben, ebensowenig aber barf man verfennen, bag bas Bolf, wenigftens bie nieberen Stanbe, aud jest noch nicht seinen Untheil an ber Rationalpoeffe befam. fonbern bag biefelbe fich faft nur unter bem Abel und bem bobern Burgerftanbe bewegte, mabrent jene immer noch entweber mit verbalbornten Reften ber mittelalterlichen Boefie aufrieben fein mußten, ober fich auf Bolfe ., Liebes . und Rriegelieber beidrantten, und auch hier waren, wenn man bie Rirchenlieberbichter ausnimmt, nur wenige Sanger tiefer ins Bolf eingebrungen, unter ibnen aber am Deiften noch Bedberlin.

## §. 667.

Um nun biesen abnormen Zustand ber außern Methodif und Korm ber Poesie geborig wurdigen zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß zwar in dieser Periode aus an sich sehr löblichen Gründen, wahrscheinlich in Nachahmung und nach dem Muster der vielen ähnlichen Italianischen Vereine jener Zeit, mehrere gelehrte Sprachgesellschaften i) gegründet wurden, deren Ausgade es sein sollte, Deutsche Sitte und Sprache im Gegensah zu fremdem Ballast aufrecht zu halten und alles Unächte und Leonische auszuscheiden, die aber leider unwillstriich sich fremden Einstüssen deutschen, weit entsernt, der den Deutschen inwohnenden Reigung, alles Ausländische schon zu sinden und nachzuäffen, entgegenzuarbeiten, dieselbe vielmehr durch Tändeleien und Spielereien

ni Cimbilian unt Kunn, welch ut be Migliebe unte em ander bedingen, menschispens und wildigens. In weits Luciale less und fine Schutzen unt der bentrauffmitigen blemliffeit ber aben Mullerimparifeiten vergienben, und eben bericht Company and these manifestion Could be been effective than alls der geten Auen verlendene alles sentakenande Gebeben laidies. Die erfe twee angeleich per Lebung der Deuriter Enate adirium Coiditumm mar be fradtbringenbe Befellichaft, melde am 24. Miguet 1617 ju Wemm gur bem Chlose Donniten, ber mattherspen Belleinfturg, burd Cadbir von Ermitelen geftellet und partit unter ben Sofen bes fürfen kuturig von Imbelt gefielt, fenft und ber Kalamorben grannt want, 690 Maglieter plitte und bis 1680 ferb bunte. Rad de foige bie aufridtige Sannen. gesellschafts, von Initial Rimper von Linenbalt ju Strofe bun 1635 errices, melde aber balb micher einging. Die beitte war bie Sentidgefinnte Genoffenfdaft", bie am er fm Rei 1643 Pheipp von Beien ju hamburg ftiftete und welche fic in die Rosenpunft, die aus 9. 9 oder 89 Migliebern, in bie Litienzunft, bie and 7 . 7 ober 49, in bie Rageleinzunft, ble aus 5.5 ober 25, und in bie Daupt - und Rautenjunft, Die aus 12.12 ober 144 Mitgliebern befteben follte, aber nur 53 befam, theilte, fo bag fie im Gangen nur 208 Theilnebmer batte. Sie fceint bis 1711 fortgebauert ju baben und concentricte ibre Thatiafeit porguglich in bem moglichften Musforiben aller fremben Borter aus ber Deutsten Sprache und ber Bilbung neuer, welche blos bie Conberbarfeit ber Bifche att'iden Bortformationen, nicht aber ben Beift berfelben batten. Sie mußte barum vielen Spott von Seiten ihrer Begner bulben, besonders auch barüber, baß fie foon Deutsch fatt Teutsch ju foreiben fur gut fanb. Der vierte biefer Spracorben ift ber gefronte Blumenorben ber Sirten an ber Begnig"), 1644 von Georg Philipp Bareborfer und Johann Rlajus pu Rurnberg gegrundet und heute noch, wiewohl in einer anberen Seftalt, fortbauernb. Der funfte ift ber Somanenor. ben an ber Elbe6), ben Johann Rift 1656 (nicht erft 1660) grundete, ber aber mit beffen Tobe 1667 wiederum aufhörte. Ridt ju Stanbe tamen ber beforbeerte Sanbenorben?). Den Christian Franciscus Baullini ju Gifenad 1693 in Borfolga brachte, und ber Leopolbenerben8), ben Caspar Sung Michel b) von Dideleberg ju Dreeben ben Soften Dai ober Dien Juli errichten wollte, fowie bie von Carl Guftav Berand 211 Bien projectirte abntide Gefellichaft (1716)9), und ein von bem Tertius zu Grimma Johann August Egenolf (1717) 10) nergeidlagener abnitider Berein, wohl aber bie Teutide @c fellicaft in Leipzigu), melde 1697 Johann Burcharb Mende grunbete, und bie fich, weil die erften Mitglieber meift aus Gorlig maren, erft bie Gorliger, 1719 aber bie Leutidabenbe Poetifde Gefenfdaft unb 1727 bei Erneuerung ifret Ctatuten bie Teutide Befellfaft maunte. Rwar folgten nun noch mehrere andere abnlice Gefellicaften, allein biefe gehören noch weit mehr ale einige ber julest genammten ber nachften Beriobe an, und werben alfo bier nicht malter zu erwähnen sein. Schlieflich mag bemerft werben, bas and allen biefen Gefellichaften zwar manches Gute und Rubliche fit bas Bebeihen ber Deutschen Sprache unb Boefe bervorge gangen ift, allein bieß batte man ihnen nicht als Corporationen, fondern lebigite ben einzelnen Theilnehmern an benfelben, umber benen bie erften Röpfe jener Zeit waren, ins Befonbere m verbenfen.

<sup>\*)</sup> Man bat von ihm ben Spottnamen ber beutfde Dichel ableiten wollen, allein biefer ift weit alter, und grundet fich fcon auf eine Ergabtung bas Berfaffere bes Simpliciffimus. f. a. Des Bimplicimimi Pralerry und Geprang mit feinem beutichen Dichel. Bebermanniglichen ohne Lachen gu tefen erlandt von Signeur Defmahl. o. D. 1673. 12.

kefen stlandt von Signeur Mesmahl. o. D. 1673. 12.

1) G. D. Schulz, Die Sprachgesellschaften ben 17ten Jahrhunderst.
Betl. 1824. 8. Ueb. s. M. B. N(eumeister). Spec. diss. hint. cr. de poetis German. hujus sec. (XVII.) praecipuis. Viteb. 1705. 4. id. 1706. 5. id. 1706. 5. id. 1706. 4. id. 1706. 5. id. 1706. 4. id. 1706. 5. id.

- 3) G. Mimpler, Erftes Cepüsche seiner Reingebichte. Ctraft. 1643. 4. Renneister De poetis snec. XVII. p. 89.
- 4) Preifter, ber hochpreifmurbigen Deutschaftfinnten Genoffenschaft Bunfte, Kauf und Gelchlechtsnamen. Bittenb. 1705. 8. Reumeiffer e. a. D. p. 118. Crit. Bibl. I. p. 191. Schottet, Ausf. Arb. v. b. Leutsch. Spr. p. 1201. Richt zu verwechseln ift bamit bie ju Anfange bes 17ten Jahrh. ebens fall gu hamburg begrundete Seutsch übende Gefellschaft f. hannob. Mag. 1768. p. 68.
- 5) S. Amarantes (3. herbegen), histor. Racht. von des löblichen hirrtms und Blumenordens an der Pegnig Anfange und Fortgang. Rürnb. 1744. 8. S. B. Banger, Erneuert. Sedachtnis des voe 150 Jahren gestiften Blumenordens. Rurnb. 1744. 4. Erit. Bibl. I. p. 191. Bragur III. p. 424 sq. Mäller a. a. D. Bd. IX. p. XV—XXIV.
- 6) S. Förfter b. Muller Bibl. Deutsch. Dicht. b. 17ten Ihbte. Bb. Al. p. XVII. Ann. Erit. Bibl, I. p. 192. Canborin (Cont. v. Sovelen) bei hochloblichen abelen Schwenen Drbens Deutscher Bimberswan. Edbed 1666. 12. Ahranenfließenber Bimberschwan. ebb. 1668. 8.
- 7) S. Tenzel, Mon. Unterr. 1693. p. S. Crit. Bibl. I. p. 192. Prafc b. Paullini Zeitfürz. erbaul. Luft II. p. 137—151.
- 8) S. S. G. Jungmichel, Reuer Bachsthum ber beutschen helbensprache, urch ben hochpreiflichen Leopolben Drben. o. D. 1695. 4. Grit. Beitr. V. 168 aq. Erik. Bibl. I. p. 192.
- 9) S. Srit. Britt. II. p. 267 sq. u. 6. Heraei Poemata. Norib. 721, 8.
- 10) S. Erit. Beitr. I. p. 193. J. Agst. Egenolf, Consilium de tenstituenda societate, quae barbariem in lingua vernacula coercere tudeat, in f. Tries dissertat, Lips. 1717, 4.
- 11) C. Schediasma de instituto Societatis Philo-Toutonicae poeticae. Lips. 1722. 4. Rachr. v. b. erneuert. Teutsch. Ges. in Leips. 18. 1727. 8. Berg. aller Poetischen Schriften und Mitglieder b. T. Ges. 1826. 1724. 8. Götten, Gel. Europa II. p. 781. Crit. Bibl. I. p. 193.

## **€ 668.**

Haben wir nun bereits barauf hingewiesen, daß allerdings imeine Mitglieder dieser Sprachgesellschaften weit mehr für Deutsche Sprache thaten, als die Institute, zu denen sie gehörzien, so mitsen wir hier besonders Martin Dpig!) anführen, der theils durch den großen Einsuß, den er felbst auf seine Jetigenossen ausübte, theils auch durch eine eigen zu diesem Jweil geschriedene Poetit es dahin zu bringen wußte, daß dassienige Hochdeutsch, wie es und Luther in seiner Dibesübersehung wirden hatte, die herrschende Form für den poetischen Ausstud ward. Jupar hatte vor ihm schon Ernst Schwade von bet Herrschen Bregesen ber Deutschen Prosodie sestgestellt,

allein während ber sonft so tüchtige Bedher lin fic noch an gar nichts binden wollte, finden wir bei Opis schon nicht blos saft genaue Sylbenmesjung, sondern auch sorgfältige Unterscheidung ber Jamben, Trochäen, Dactylen und Anapästen, wenn auch die metrischen Formen noch ohne alle Selbständigkeit und theils den Franzosen und Hollandern, theils den Italianern abgedorgt waren.

- 1) Bon ber Deutschen Poeterei. Brest. 1624. 4. u. in b. Bobm. Lusg. p. 1—70. Als Symnastaft zu Beuthen hatte er schon seinen Aristarchus seu de contemptu linguae teutonicae (Strafb. 1624. 4. u. in b. Bobmersch. Musg. p. 71—78) geschrieben.
- 2) S. Backernagel, Seich. b. Deutsch. herameters p. 40. Gebichte von ihm b. Backernagel, Deutsch. Lefeb. II. p. 191. (p. 235. b. II. A.) Scherfer b. hoffmann, Spenden Bb. II. p. 197. schreibt aber Schwaben alles Berbienft zu und sagt, von ihm habe Opig erft Alles, was er fur die Deutsche Dichttunft gethan, gelernt.

# ģ. 669.

Che wir aber jest zu bemienigen Manne fortgeben tonnen, ber fich in diesem Abschnitte um die Deutsche Boefte so wohl verbient machte und durch Borgang und Beispiel, sowie durch feine Schuler eine befondere Schule grunbete, ift es nothwendig, einige Borlaufer beffelben anzuführen, welche wenigftens mander Begiehung bas Terrain für ihn ebneten, auf bem wirfen follte. Die hervorragenbften Talente unter ihnen find ber Jesuit zu Colln Friedrich von Spee aus Raiserswerth in ber Pfalz (geb. 1591, nicht 1595, geft. 1635), bekanntlic ber erfte Bestreiter ber Herenprocesse (1631), deffen Trug Rade tigall (b. h. feine Lieber follten "trut allen Rachtigallen fuß und lieblich fingen"), eine Liebersammlung, nicht blos burch ibre gefühlvolle Raturanicauung an bie Minnefinger, fonbern aud burd ihre innige Leibenschaft fur ben Seelenbrautigam und Beiland eines ber beften Erzeugniffe biefes Abichnittes marb, und George Robolf Bedherlin aus Stuttgart (geb. 1584, geft. um 1651), ber in bie Deutsche Literatur bie Dbe, bas Sonett, die Efloge und bas Epigramm einführte. Rachahmer ber Frangofen, übertrifft er boch Opig an Tiefe bes Defühls und Ratürlichkeit ber Empfindung, Rraft und Lebendig-

let bes Ausbruck und Schwung ber Mantafie. Im belieb. teffen waren befonders pur Beit bes 30jibeigen Krieges feine Arlego, Liebed, (er neunt sie Bublereien eber geile Lieber) und Erinflieder, obwohl aus feine Doen und Gelegenheitegebible, wenn fie auch weniar revulär wurden, riel Berbienftliches haben, welches bei letteren besenders darin besteht, daß er in hnen fein bloger Lobjubler ift, sendern nur wabret Berbienft leben will. Ale Lieberbichter wird befonters Baul Meliffus ober Schebe3) aus Metrichftate in Franken (1539-1602), ber bie Bfalmen in Deutide Reime brachte, gerühmt, ber and bas Berbienst hat, in einer Racktilbung bes 37ften Pialmens das ältefte Beispiel ber Terzinen in der Deutschen Poefte und zugleich das älteste Sonett in Alexandrinern geliesert zu haben. Schabe ift es, bas von Beter Danaifins") aus Straßburg (1561—1610) nur noch ein einziges Gebicht, ein hochzeitscarmen, vorliegt, denn er fceint in Bezug auf Sprace, rhothnische Genauigfeit und Rundung am weiteften unter allen Benannten gewefen ju fein. Gin mehr religiöfer Dichter ift mblid Johann Balentin Anbred 5) aus herrenberg im Bartembergifden (1586-1654), Abt zu Abeleberg, beffen allegorifches Epos, die Chriftenburg, die Stidfale und Bufiande ber driftlichen Rirche in ben turz vor bem 30jabrigen Kriege vorhergebenben Beitraumen nicht übel foildert.

<sup>1)</sup> E. F. Schlegel, Poet. Taschenb. 1806. p. 127 sq. hauber Bibl. Mag. Bb. III. p. 2. 140. 500. 783. sq. Webbigen, Westphäl. Mag. D. X. p. 475—484. Förster in Müllers Bibl. a. a. D. p. KI—XXX. G. Schwenbler, Fr. Spee von Langenfeld als geistlicher Dichter b. Trust nachtigall Trier 1843. 8. Gülben Augend Buch oder Werfe und Uedung der stürnembsten Augenden, Glaubens, hoffnung und Liebe. Cobl. 1649. 1656. 12. 1666. 1668. 1748. 12. Eoblenz 1829. II. 8. Aruhnachtigall oder gestricket poetische Luswäldlein. Eolin 1649, 12. 1654. 12. 1656. 1660. 1660. 1663. 12 Berl. 1817. 24. A. b. erft. Ausg v. W. Kriessen, Köln 1649, m. Ginseitung u. Erläut. von v. B. hüppe und B. Junkmann. Anhang, die Reichten der ersten Ausg. bearb. v. G. Fölmer. Coesseld 1841. 12. Ex. der. v. 9. L. Willimes. Köln 1812. 1842. 12. A. b. Ausg. v. 1654 im Geste der v. Br. Kell.

<sup>2)</sup> S. Moscherosch, Phil. v. Sittew. Gesichte II. p. 664 sq. Deutsch. Mul. 1779, Bb. X. p. 299—309. Hannov. Mag. 1767. p. 112. Dla Potr. 1788. Bb. II. p. 80 sq. E. P. Conz, Rachr. v. b. Leb. u. Schrift. C.N. B. Labwigsburg 1803. 8. Müller, a. a. D. p. XI—XXVI. Jörbene Bb. V. p. 196 sq. Herber im Deutsch. Mus. 1779. Bb. II. p. 299 sq. — Boch Bächlein Oben und Sesange, Stuttg. 1618. 8. Gestilche und welt.

lice Gebichte. Amsterb. 1641. 12. 1646. 1846. 4. u. b. M. Dyi Canic. Sebichte. Imiden 1823. 12. u. in b. W. Müller, Biblioth. Deutsche Dister bes 17. Ihrts. fortg. v. R. Förster. Epgg. 1822. aq. 6. Gb. IV. s. a. Grinnerungen an Gustav Abolph (Gebicht) enth. seine eigenhändig Heleitung zur Geschicht seines Lebens u. G. A. Wechterlin's Ebenbin Guin Abolphs. Halle 1806. 8. Prob. b. Cschenburg Auserl. St. ebb. III. p. 171—220.

- 8) S. Adami Vit. phil. p. 206. Bruder, Ehrentempel IV. p. 188. Ibrbens Bb. III. p. 515 sq. Di Pfalmen Davide In Aeutsche gesagreymen nach Französischer melobeien wont splben art, mit sönderlichen sich gebracht. Helbelb. 1672. 8. S. weltlichen Lieber b. Zinkgref's Unig. a. Opis. Aeutsche Geb. Strafb. 1624. 4. p. 162 sq. D. Aerzine u. d. Sonti b. Wacternagel Bb. II. p. 95 sq. (p. 122 sq. d. II. A.)
- 4) S. Morhof Unterr. v. b. Deutsch. Bpr. p. 423. DMc Potr. 178. Bb. II. p. 79 sq. Handv. Mag. 1767. p. 111 sq. Jordens Bb. I, p. 178. sq. D. Geb. in b. Burich. Streitschr. Bb. IV. St. 9. p. 7—9.
- 5) S. Selbstblographieb. Sepbold, Selbstb. merkw. Manner. Wintut. 1799. Bb. II. Bers. turz. Lebensbeschr. ber. Bürtemberger. Stutig. 1791. Deutsch. Mus. 1780. St. XI. p. 416 ag. Büttemb. Rep. b. Lit. 182. St. II. A. Ch. Zeller, Epist. gua J. V. A. opusc. var. nov. eißind. Tubing. 1713. 4. Mr. Oh. Burt, Bolkt. Berz. all. in Drud getenn. Lat. u. Teutsch. Schr. b. Gottesgel. J. v. L. Tüb. 1793. 8. u. Racht. in Allg. Lit. Anz. 1798. p. 689 sq. H. W. Clemm, Amoen. acad. (Stutig. 1754.) Pasc. II. p. 1 sq. hofbach, B. A. u. s. Zeitalter, Bert. 1818. 8. hetber, Zerfit. Bl. Bb. V. p. 249 sq. Jörbens I. p. 246 sq. V. p. 717 sq. Geistliche Aurhweil. Strafb. 1619. 12. Christi, Semal. Lab. 1612. 4. Oldstungen z. Beherz. f. uns. Zeitalter, m. e. Borr. v. herber. Epzg. 1788. 8. Nie Christenburg. Alleg. ep. Nicht. u. ein. gleichz. hist. Dict. br. v. C. Grüneisen. Ppzg. 1836. 8. u. b. Ilgen Zeitschr. f. hist. Theol. Bb. VI.

## §. 670.

ben, daß sich die altere Schlestsche Dichterschule, ihren Opih m ber Spike, vorzugsweise mit der Lyrik deschäftigte, wir wollen gleichwohl der früher beobachteten Ordnung halber hier purk einige Worte über das Deutsche Epos während berselben 3ch sagen. Die Blüthe besselben war für Deutschland wenigknet für jeht lange vorbei, und Arbeiten, wie des bekannten Schock ischen Reichshistoriographen Johann Freinsheim ischen (1608—68) Teutscher Tugendspiegel, womit er Bernhard was Weimar seiern und verewigen will, Johann Beter Titzens? (Titlus) aus Liegnis, Conrectors zu Danzig (1659—89), Eusertia, Wolf Helmbard's, Freiheren von Hohenberg?) aus Lengenseld in Niederdstreich (1612—58), (als Mitgild der Fruchtbringenden Gesellschaft der Sinnreiche genannt), habe

vergischer Otiobert, womit er Rubolf von Sabeburg meint, sowie ber unvollendete Bittefind bes Samburger Abvolaten Chri. Bian Seinrich Boftel4) aus Freiburg im Laube Sabein (1658-1705), bes Cebaftian Bielaub') Selb von Mitternacht (Guftav Aboleb) und bes Georg Greflinger, Reiers zu Samburg († 1677) gereimte Befchichte bes 30jabeigen Krieges, Die er als Selabon von ber Donau fdrieb 6), find für ums bloke literarifche Curiofitaten ohne innern poets fiden Berth, an benen theilweife bie loblide Abfict, ben Selben ihres Baterlandes ein Denfmal zu feben, allerdings zu erwahnen fein wirb. Bas bas tomifde Selbengebicht gne langt, fo baben wir blos von Christian Bernite (ober Bernigt, Bernad, nicht aber Rarwed) aus Breufen, Morbofe Souler, ber miest Danifder Refibent au Baris war (geft. um 1740)?) einen Bans Sachs, worin er eigentlich nicht biefen Dicter, fonbern feinen ebengenannten Zeind Boffel, bier im Unagramm Stelpo genannt, ber ihn in einem Sonett einen Safen, ber auf ben tobten Lowen (Lobenftein) bereinspringe, gefoimpft hatte, unter bem Bilbe beffelben, laderlich gu machen fuct, indem er ibn nach Bope's Borgange in der Dunciade feierlich M Sans Sachfens Rachfolger front. Inbeffen rachte Bofteln Georg Sigismund Sunold (1680-1721)8), betennter als Menantes, aus Banbereleben in Thuringen, inbem er Wemiten in einem Shaufpiele als Rarrwed bie Rolle bes Garletin zutheilte, wofår ihn biefer wieber in feinen Epigrammen als Mavins abconterfeite. Einige fleinere tomifche Erzählungen und Comante Heferte Johann Bilhelm gauremberg (Sanns Wilhelm 2, a, Roft.) aus Roftod (1598-1659), und fie geboren au bem Beften, was überhaupt aus feiner Feber tam. Gr bebiente fich zu feinen Gebichten ber nieberbeutichen Sprace, in welcher auch feine 10 beiter-jovialen Satiren auf Die bomaligen Sitten, Die bamalige Tracht, Titelfuct und Poeffe gethrieben find. Diefe Sattren feben noch bober als bes Rectors m Schleswig Johann Radel aus Lunden in Rorbbithmarfen (1618-69) 10) bierber geborige Arbeiten, Die mit Ausnahme ber für undcht geltenben Jungfermanatomie und Jungferniob and weit ernfter find, und bes Churbeanbenburgischen Raths

und Refibenien ju Breslau Baul von Bintler"), ber at Mitglieb ber Fruchtbringenben Gefellicaft ber Geubte bis, Spottgebicht, ber Ebelmann, auf ben Sochmuth und bie Berachtung bes Burgerftanbes von Setten bes Schlefifden Abels. bebienten fic auch mehrere nicht unbebeutenbe Schriftfelle ba Brofa ju biefem 3mede, fo befonbere Johann Didael Moscherosch 12) (feine von ihm erft gemachte griedifd. bebräifche Uebertragung von "Ralbefopf", fonbern ein fon von feinen Borfabren geführter Rame) aus Billftabt im banauifden (1600-69), Confiftorialprafibent ju Sanau, und als Mitglieb ber Frudtbringenben Gefellichaft ber Traument. genannt, ber in feiner allerdings nur in ber Rorm und Ein fleibung beruhenden Nachahmung von des Spaniers Ducode Traumen ober Bifionen (Snenos), Die er bie Befichte Philan bers von Sittewalb nannte, 13 einzelne Satiren auf mander lei faule Fleden feiner Beit hinterließ. Ginige find aufer lebenbige Beitgemalbe, wie a. B. fein Solbatenleben, welches und bas im 30jabrigen Rriege und Deutschen Reiche befonbers eingeriffen Stegreifleben mit wahrhaft poetifden Farben barftellt, anber bagegen ziemlich fowulftig, fo fogar fein Tobtenbeer, gegen bet foauberhafte Juriftenlatein und bas undeutfde Romifche Recht go richtet, und feine Benusnarren, aber an Scharfe und Beift folt d teinem, und eine geschichte Bearbeitung biefer ihr Original in viele Binficht übertreffenden Copie mare zu wünschen. Die einge flochtenen Bebichte verrathen feinen Ginfluß ber Dvig'ichen Schule, fon bern es finden fich genug Barten barin; auch gabit et noch gang wie Bedherlin bie Berefptben ohne Accentuation. Salent voller noch, aber auch breiter und ichwilftiger zeigt fich bet wisige Feind ber Dpisianer und Buriften Johann Balthafar Soupp (ius13) ans Giefen (1610 - 61), gulet Baftor zu St. Jacob in Samburg, beffen manniafaltige fait ifde Auffabe faft fammtlich von augenblidlichen Beitconjunctum bervorgerufen und eigentlich mehr Belegenheiteschriften als wir lich pramebitirte Arbeiten waren. Sie verbreiten fich faft über alle Gebrechen ber bamaligen Beit und enthalten viele treffiche neue Anfichten und Befichtspunite; befonbere ausgezeichnet fin ber gebulbige Siob und ber Rinivitifde Buffviegel. Ginige

Achalichteit mit biefen Arbeiten haben unter ben Schriften bes befannten Biener Hofpredigers Abraham a Sancta Clara 14) ober Ulrich Megerle aus Rrabenbeimftatten bei Doffirch in Schwaben (geb. 1642, geft. 1709) befonbere fein Rattenneft, Merte Bien, Etwas für Alle, Jubas ber Erzichelm, Bui und Bfui x., obgleich fie verhältnismäßig auf einer weit niebrigeren, faft handwurftartigen Stufe fteben. Aud ber befannte Rector zu Bittau, feiner Baterflabt, Chriftian Beife 15) (1642 — 1708) suchte bie Laster seiner Zeit burdzuhecheln und wählte bagu bie Form eines Romans, allein ben geringen Beifall, ben feine froftige Satire fand, verbanfte er mehr feinen übrigen bamals vielgelesenen Schriften, und barum fiel sein Buch bald nachber in verbiente Bergeffenheit, welches Schidfal leiber, aber mit Unrecht, auch Johann Riemer's 16) aus halle (1648-1714), Baftore au St. Jatob in hamburg, Satire auf Die ichlechten Dichter und Berfefabritanten widerfahren ift, benn bier sowohl als in einer andern auf die damalige Redefunk ift viel Treffendes und Bahres, was auch für uns noch zu beherzigen sein burfte, gesagt. Reine Curiosa find sein volitischer Raulaffe, Stockflich 2c.

1) Teutscher Tugenbspiegel ober Gefang von ben Stammen und Thaten bef Alten und Rewen deutschen hercules. Straßb. 1634. fol. cf. Spizel, Templ. honor. p. 357 sq. Struve, Acta litt. T. I. f. 3. p. 18 sq. f. 6. p. 30. Commerc. litter. M. Berneggeri I. et II. Fascic. Argent.

1670. 12. Jordens Bb. I. p. 577—580. 2) Lucretia. Danzig o. J. 8. Proben b. v. Baczto, Preuf. Aempe

1781. Apr. p. 243 sq.

3) S. Jörbens Bb. VI. p. 342 sq. — Der Habspurgische Ditobert.
Criurt 1664. 8. (Ausz. in d. Beitt. zur krit. historie d. deutsch. Spr. Bd. II. St. VIII. p. 541—576.) Die unvergnügte geraubte Projecpina. Resembl. 1661. 8. Luft's und Arzneygarthen, ober die mit deutschen Sapten überzogene Eronharfe bes königlichen Propheten Davids. ebb. 1675. 8. Megensb. 1680. 8.

4) Der große Bittetind, in einem Belbengeb. her. m. e. Borr. u. m. Rache v. Poft. Leb. u. Schriften v. Ghr. Fr Weichmann. Hamb. 1724. 8. Die liftige Juno, wie solche von homer in der Nias Lib. AIV. abgebildet, vom Bischof Gustathius zu Thessand ausgelegt, von Postel in teutsche Berse gebracht und mit Anmerkungen erklätt. ebb. 1700. 8. s. Thieß, Hamb. Sel. Lex. Bb. II. p. 111. Idrbens Bb. IV. p. 210. hirsching Bb. VIII. 1. p. **326**.

5) Der Helb von Mitternacht. Heilbr. 1633. 4
6) Der Deutschen breißigjähriger Krieg, poetisch erzählet. o.D. (Hamb.)
1657. 8. s. Jördens Bb. VI. p. 247 sq.
7) S. Flägel Gesch. b. dom. Lit. Bb. III. p. 462 sq. Jördens Bb. V. p. 307 sq. Schmidt Retrol. Bb. I. 176 sq. Heinze, KI. beutsche Schrift. I. p. 469 sq. Förster b. Müller Bibl. b. Deutsch. Olcht. Bb. KIV.

- p. XXXI. ng. Gin helbengebicht band Sacht genannt aus bem Cagillin überfest von bem Berfaffer ber Ueberfchriften und Schafergebichte, neht einigen nothigen Erklarungen bes Ueberfehers. Altona o. J. (1708) fol.
- 8) Der thörlichte Pritschmeister ober schwärmende Poete, in einer inkign Composite, wobei zugleich eine Critique über eines Anonymi Urbeischten, Schäferzedichte und unverschämte Durchhechlung der Hoffmandball dauschen Schriften. Coblenz (Hamburg) 1704. 8. f. Flögel Bb. III. p. 460 sq. Hanndo. Mag. 1768. p. 83 sq. Beite. 3 crit. Gesch. d. b. beutsch. Spr. Lygg. 1733. 8. St. III. p. 539 sq. Givil, Racht. v. s. Bibl. Bb. VII. p. 706. Dia Potr. 1790. Bb. II. p. 146.
- 9) S. Jörbens Bb. III. p. 150 sq. VI. p. 465 sq. Stöget Bb. M. p. 414 sq. D. Freimüthige 1805. mr. 66. p. 162 sq. De veer elbe brömebe Schertz-Gebichte: Als erfillet: Ban ber Winschen ihigen verborvenn Wander unde Maneeren. 2. Ban almodischer Aleder Drackt. 3. Ban verwegder Gyrake unde Kiteln. 4. Ban Poösse und Ryma-Gebichten. Wet som Anhange van etticken in bussen nyen ingeschietenen Misstrüken. 2.0. 1654. 8. s. D. 1655. 1670. 8. Restect o. J. 8. Joachimi Rachelfi Londinansis Reus verbesserte Teutsche R. Satyrische Gebichte, deme begegesiget (Jan. Wid.) Lauremdergii Scherh Eedichte Samt einem Anhange Etticher in dies beit nen heausgekommener Rieder. Schissischen Keutschen Bersen, Ber ist Liebhaber der edlen Poösis, von neuen wiederum ausseleget und gedruckt. Bremen 1700. 12. o. D u. J. (Cassel 1754.) 8. De nye poleerte utiopische Backes Bübel, entworpen in veer Scherh. Seite Scherhebiss spromet. s. D. n. J. 8. hochdeutsche Uederf. Bier Scherhebiss spromet. s. D. n. J. 8. hochdeutsche und ber Dichtunst Liebhabern (C. Chr. De betind) IM Jahr als hier Die Klebe Klosso. s. D. 8.
- 10) S. hamb. Berm. Bibl. Bb. III. p. 98 sq. (wo ihm die 2 lett. Satiren Jungf. abgesprochen werben.) Idrbens Bb. IV. p. 255 sq. Moller, Cimbr. litt. T. I. p. 507. Schmidt Recrol. Beil. 1785. Bb. I. p. 130sq. Leutsche satirische Gebichte. Frist. 1664. 8. (6 Sat.) Kopenh. 1686. 8. (8 S.) Frist. 1668. 8. (10 S.) 1677. Oldenb. (Landon) 1686. 8. 1868. 1695. Bremen 1700. 1707. 8. Freudurg im hoppensate. o. 3. (Der lin) 8. hamb. 1742. 8. R. d. Drig. verb. von J. J. Wippel. Bert. 1749. 8. R. verb. X. v. Schröber. Alt. 1828. 8. Worhof, Unterricht u. c. is. p. 750 nennt ihn den ersten Satirster in der hochdeutschen Sprack, a verdicht diesen Ramen aber ebensowenig als den des Deutschen Luclius oder Regnier,
- 14) Der Cheimann. Frift. u. 2pzg. 1696, S. G. Flögel. Bb. III. p. 442 sq. Man fcribt bas Gebicht auch C. W. u. Afchien haus p. l. Roch Bb. L. p. 181.
- 12) D. Heumann, Consp. liter. p. 383, Dila Potr. 1783. Bb. fl. p. 95 sq. Strobel, Gesch. d. Etsasses. Bb. IV. p. 480 sq. Ibrbens Bb. III. p. 695 sq. Förster b. Müller a. a. D. Bb. XIV. p. LXXII. sq. Strieder Pest. Set. Sesch. Bb. IX. p. 201 sq. Wunderliche und wartes tige Geschafte Philanders von Sittewald, Das ist Strassischeristen, hauf Michael Moscherosch von Wilftadt. In welchen Auer Weltwesen, Andere Schapeller, mit ihren Ratürlichen Farben der Stiestleite, Gewalts, handelen, Ahorheit bekleibet, offentlich aus die Schau geführet, als in tiem Spiagal dargestellet und gesehen werden. Strasb. 1644. II. 8. ebb. 1680. II. 8. Prausgage, v. D. Ditmar. Berl. 1830. Bb. I. 1. 8. Prob. 5. Sch. d. Müller Bb. XIV. p. 293 sq. Rachammung ist: Philander von Sittewall, Philander internalis vivo redivirus Apparans. Das ist: Selbant Bunderbartiche Bissons, Formen, Geschetz und leibliche Gestalt.

- 1648. 8. u. Complementum, dos ift Discursus historico politici Don Experti Ruperti, von Bunbergeschichten 2c. ebb. 1648. 18.
- 13) S. Witten. Memor. Theol. Dec. X. p. -1396. Spizel. Ameen. 18tt. T. VI. p. 565 sq. Zidet Bb. III. p. 420 sq. Strieber Bb. XIV. p. 43 sq. Idrend Bb. IV. p. 677 sq. Wachler b. Ebert Ueberlief, L. 2, p. 140 sq. u. in [. Biogr. Auf]. Ip39. 1835. 8. p. 1 sq. Lehrreiche Schriffend, beren sich berdes Seist ale Weltliche, weß Standes und Altere sie and steere sied, nahlich gebrauchen tonurn. o. u. 3. (Panacu 1660) H1. 8. (Dagur Ingabe ju seinen Schriften, Antenor, ninivitischer Bußplegel, o. D. u. 3. 8.) Lifft. a. M. 1664. 8. ebb. 1702. II. 8.
- 14) E. Wecherlin Chronol. I. p. 204 sq. hirsching Bb. I. p. 5 sq. Iedens Bb. VI. p. 530. sq. Rebein Gesch. d. Cang. Beredts. Bd. I. p. 77 sq. Wunderwardiges ganz neu ausgehedtes Narren Zest oder eurleuse Officia und Wertstat mancherlen Narren und Natrinnen ic. Frift. 1707. d. Wissen I737. 1751. 1756. d. Centifolium stuktorum oder hundert ausdehns dige Narren in einer neu ausgewärmten Alapatrie:Pasteten. Nurnd. o. I. 4. Schüberungen von 100 Narrinnen in Aupfern dargestellt. cbb. o 3. 4. Sudad der Erg. Schesin, sie estliche Leuth, oder Eigentlicher Cammuss nach biblischer hosens, stetliche Lebensbeschreidung des Assandigen. Boswicht. Werinnen unterschiedliche Diseurs, stetliche Lebres Puncten, Gedicht, und Schächt, auch sehr reicher Borroth biblischer Concepten. Bamb. 1687. 4. Salzb. 1688.—95. 1726. Rärad. 1690. 1709. 1718. 1752. 1775. IV. 4. Reimb dich, oder Ich Listen in unterschiellichen Aractetlen gebruck worden: Runmehr in ein Wert Busammen gereimbt, und zusammengeraumbt. Lucern 1687. 4. Salzb. 1687. 1690. 1714. Sällen 1689. 1702. Augeb. 1714. 1754. 4. Sun! und Pfui der Well. Sun von allen schabtlichen Lugenden, Pfui oder Abscheidung von allen schabtlichen Lugenden Lugenden, Pfui oder Abscheidung von allen schabtlichen Lugenden, 2015. 1710. 4. Rind. 1715. 4. Walzb. 1725. 4. u. viel. And. Sammtliche Werte. Vals sam 1834. sag. 122.
- 15) Die drei argften Erh = Rarren in ber ganten Belt and vielen nars tifden Begebenheiten hervorgesucht und allen Intereffenten zu beferm Rochfinsnen übergeben burch Catharinum Civilem. o. D. 1676. 12. Lpzg. 1704. 12. Magep. 1710. 12.
- 16) S. Moller. Cimbria litt. T. II. p. 729 sq. Laneustein, Stideth. Klich. Gesch. Bb. II. p. 100 sq. Hartmann Reinholds Reime dich ober ich frese dich, das ist deutlicher zu geben Antipericatametanaparbentschannschieribsklicationes poetiene oder Schellens und scheltenswürdigschoftet darischer Poeten in Deutschland, handwursten zu sonderbarem Ausen und Ehren, zu keinem Rachteil der edlen Poesse, unfrer löblichen Ruttersprache, oder einiges rechtschaffen, gelehren Poeten zu belachen und zu verwersen vorgestellt. Northausen 1673. 8. (der Regente bester hospielsten und vort lustiger Hosparnassus. 2014). 1681. Beissenf. 1712. 8. enst. f. denm. Bers.) Lustige Redelunst. Merseb. 1681. Przg. 1717. 8. Enskedner. Merseb. 1684. 8. Grenneduer. ebb. 1690. 8. Der politische Stocksich. Merseb. 1681. 12. Der politische Geschaffe. 1682. 12. Der politische Geschaffe. 1681. 12. Der politische Geschaffe. Der politische Halbssische Daassenschaffe. Der politische Dalbssisch. 1686. 12. Der politische Daassenschaffe. 0. D. 1689. 12.

#### S. 671.

Benben wir und nun jum eigentlichen Lebrgebicht, fo finden wir, daß baffelbe in biefem Abiconitte eigentlich nur wu einem einzigen Manne angebaut warb und biefes war ber, von ben bie altere Solefifde Soule ihren Ramen bat, Martin Dvit von Boberfelbi) aus Bunglau (geb. b. 23. Decbr. 1597, get. b. 20. Auguft 1639 ju Dangig), mit Recht ber Bater ber Deutschen Boeterei (Boetit, nicht Boefie) genannt. Dbwohl # reflectirend, um phantaftereiches, geborenes Dichtergenie ju feln, au gelehrt und benfend, ale bag ibm bie Erfindung batte licht werben muffen, hat er bod bas unfterbliche Berbienft, bie Dent foe Sprache querft jur eigentlichen Dictersprache umgefdaffen # baben, inbem er bie bereits von bem oben (5.549) genanntn Dicter erfundene Silbenmeffung einburgerte, bie fremben Bir ter ausschied, geschickt Archaismen vermied und bie Deutschn auch mit ben Runftwerfen austanbifder Boefie befannt macht, indem er gewiffermaßen ber Schopfer ber Deutschen leberfebungs literatur wurde. Leiber abmte er aber babei bie fremben Did ter, befonders die Sollandischen, ju febr nach und führte ihr Bere und Dichtungearten ein, vorzüglich ben ungludion Alexandriner, ber am Allerwenigsten fur Die Deutfche Bocke und Sprace past. Bas ibn aber am Deiften blosftellt, bas if fein Safden nad Anlaffen ju Belegenheitegebichten und Banegprife auf hochgeftellte Leute, und barum barf es uns nicht mundern, went -er bas treue gactotum und ber Lobhubler bes foredlichen Grafm Dobna bis an beffen Tob war, ja wenn fich ber protestant ifde Dichter nicht icamte, bes Jefuiten Dartin Becanus Manuale ju überschen, und nach Dohna's Tobe wieber bie Gunt ber protestantifchen Dachthaber fucte. Bielleicht batte er nod ofter bie Karbe gewechfelt, allein ber Tod verbinderte ihn baran. Bon feinen Dichtungen gehoren hierher fein Lob bes gelblebens, eine Soulerarbeit und Rachabmung von Birgile Georgics, von beffen Culex und von Boragens zweiter Epode, fein Bebidt auf ben Anfang bes Jahres 1621, ein Trofigebicht bei Bibermartig. feiten bes Rrieges, burch feinen Aufenthalt in Solftein veranlagt und bie Drangfale des Bojahrigen Rrieges ichilbernd, Zlaina (bet vorgerufen burch feinen Aufenthalt an biefem reigenden Orte in

Siebenburgen) ober bie Rube bes Gemuthes, Vesuvius ober von ben Urfachen ber feuerspeienden Berge, Bielgut ober vom hochften Gute, und die beiben Panegprifen, Lob bes Rrieges = Bottes Martis, eine Apologie Dohna's, und Lobgesang des Reides. Alle biefe Bebichte leiden mehr ober weniger an ben oben angegebenen Reblern. Unter feinen nachahmern ift ber bedeutenofte Anbreas Scultetus') aus Bunglau (nach 1642 verschollen), beffen Defterliche Triumphpofaune trot ihres ichwülftigen Titels Leffing's Lob in hohem Dage verdient. Auch Rubolf Dep. ere Sterbenespiegel3) ober Tobtentang ift nicht zu verachten, Ricolaus von Boftel'64), Ratheherrn in feiner Baterfadt Stade (1670-1707), moralifche Gedichte bingegen find eigentlich nur als Berfuche, Die nieberbeutiche Sprache wieber gu Ehren ju bringen, ju loben, wie benn Bartholb Feinb's5) aus Samburg (1664-1721) philosophiste Dichtungen auch nicht über gereimte Profa binausgeben. Chriftian Soff. mann's6) Lehrgebicht über ben Bergbau ift eine trodene Theorie, bie ebenfo gut in Drofa batte geschrieben werben fonnen, bes Bielfcreibers Caspar von Barth?) aus Cuftrin (1587-1658) Deutscher Phonix, eine Apologie ber Unfterblichfeitelehre, und endlich bie Ehr-, Lehr- und Leichen - Gebichte bes Altorfer Profeffore Dagnus Daniel Omeis8) aus Rurnberg (1646-1708) hatten ebenfo gut ungefdrieben bleiben fonnen. Ale gabelbicter find ju ermahnen Georg Philipp Sareborfer aus Rurnberg (1607 - 58), in Der Fruchtbringenben Gefellichaft ber Spielende, in ber Deutschgefinnten Genoffenschaft ber Runftspielende genannt9), Juftus Gottfried Rabener10) Sorau (1665-99), Rector ju Meißen, ber Grofvater bes befannten Satirifere, und endlich Daniel Stoppe11) aus Sitfcberg (1697-1747), beffen nicht in Brofa, wie bie ber Uebrigen, fonbern in Alexandrinern geschriebenen Rachahmungen La Fontaine's und be la Motte's von feiner Coterte, Bottschedischen Schule, benn er war Mitglied ber Deutschen Sefellicaft in Leipzig, vielfach gerühmt und empfohlen murben, bald aber in verbiente Bergeffenheit verfielen. Sonft hat er Ad mehr in niederer Romit bervorgethan und ber Inhalt feiner beften Bebichte betrifft Tabat, Bier ober Raffee und bie Liebe;

auch als Geiegenheitsbichter war er schr siefig, boch lohindit er nicht blos hochgestellte und reiche Leute, wie viele seiner Mit sondern er machte auch Bebichte auf Personen mit Bor- mid Junamen, Amt und Würben, die aber in der Wirlichteit gu nicht existirten. Auch einige Proben von poetischen Episteln finden sich in den poetischen Wälbern von Martin Opid, Paul Flemming, Andreas Ticherning, Andreas Scultetus, Andreas Gryphius, Benjamin Reufirch, dei welchem Lehteren sie aber in naher Berbindung mit seinen Satiren stehen, und endlich in Heinrich Mählphort's aus Breslau (1689—1681), eines zu seiner Zeit sehr geschähren Gelegenheitsbichters und Schüplings Hossmunwaldau's, vermischen Gebichten 122).

- 1) S. Witten, Mem. Philos. Dec. IV. p. 439 sq. Gottsche, &c. 28ch. Lyzg. 1749. 8. p. 175 sq. Erit. Beptr. Bb. VIII. St. 25. p. 54sq. Leizz. Mus. 1792. Einl. p. 29—40. Jördens Bb. III. p. 99 sq. Degewisch in Schlegel Deutsch. Mus. Bb. II. p. 116—157. 285—311. Mand in Rachte. zu. Sulzer Bb. VI. p. 141 sq. Müller a.a. D. p. XXI—XXXVI. Posmann v. Fallersleben in d. Schles. Provinz. Bl. Bd. 96 p. 393 sq. u. Spend. Bd. II. p. 55 sq. u. Polit. Ged. d. Deutschen. p. 211—242. G. G. Lindner, Racht. v. M. Opis Leben. Dirsch. 1740—44. II. 8.—Leutsche Poemata vod Aristarchus Wider die verachtung Aeutscher Sprach Item Berteutschung Dn. Deinstil Eobgesang Zeiu Ehriki, vod Hommin Bachum. Sampt einem andang Mehr auserlessner getickt anderer Tenischen Berteutschung Dn. Deinstil Eobgesangs Zeiu Ehriki, vod Hommin Bachum. Sampt einem andang Mehr auserlessner getickt anderer Tenischen. Dergleichen in dieser Sprach Diebewor nicht ausstenzusch vond Dotten. Dergleichen in dieser Deutscher Poematum burch Ihn selber herausgesch, auch also bermehret vond oberschen, das die vorigen darmitte nicht zu untgleichen sindt. Brest. 1625. 4. Frift. 1628. 8. Brest. 1629. 8. 1637. 8. Danzig 1641. II. 8. Brift. a. M. 1644. II. 8. Musterd. 1646. III. 8. Kil. 1746. III. 12. Frift. a. M. 1648. 8. Steet. o. J. (1690) III. 8. Frift. s. Sp. 1648. 8. Steet. o. J. (1690) III. 8. Frift. s. Sp. 1746. III. 8. Wusterl. 1745. Bd. I. 8. Deutsche Gedichte von neuem überschen, ausgebesch, mit Anmerk. erl. v. Dr. W. Eriller. Frift. a. M. 1746. IV. 8. Umbri. Ged. herausgez. v. Müller Bibl. Deutsch. Dicht. Lygg. 1822. Bd. I.
- 2) Gebichte von A. Scultetus, aufgef. v. G. Ephr. Lessing. Braunschi1771. 8. (Dagu: J. G. Jachmann, Rachlese zu ben v. D. Lessing ausgeGed. d. R. Brel. 1774. 8 u. in d. R. Litt. Unterh. Breel. 1744. u. d.
  Schold, Iweite Rachlese dazu. ebd. 1783. 8 u. Lessings Werke Bb. Ik.
  p. 3 sq. Andr. Sc. Boleslavii Desterliche Triumphposaune. Berl. 1642. 4.
  Blutt schwizend Lods ringender Jesus. Br. o. J. 4. Bostels Chrus. Bb.
  dchtnis. ebb. 1641. 4. Prob. b. Müller. Bb. IX. p. 101 sq.
- 3) Sterbensspiegel, b. i. sonnenklare Borstellung menschlicher Ricklighit burch alle Stand' und Geschlechter ober R. M. Tobten: Danz ergänzet und berausg. dutch Conrad Meyern, Maler in Iarich. 1850. 4. s. Mofmann Litt. d. Tobtent. p. 50. u. im Gerap. 1840. p. 291 sq.
- 4) Poetifche Rebenwerte, bestehend in Dautschen und Lateinischen, Chriftlichen Woral - Arauer - vermifchten = und überfehten Gebichten, Damb. 1708.8.

5) Deutsche Gebichte. Erfter Abeil. Stade 1708. 8. Florilegium ger-

manico - latinum sententiarum proverbialium. Hamb. 1734. 8.
6) Bengprobe ober Reichsteinifder Golbner Cfel, anfänglich aus eigner Befichtigung im Sabre 1659 in Bergmannifcher Rebensart ze, nunmetro aber verbeffert an ben Lag gegeben. Jena 1674. 8. f. Bouterwet Bb. X. p. 233 sg.

7) Deutscher Phoenix. Frift. a. M. 1626. 4. 8) S. Apini, Vit. profess. phil. Altorf. Norimb. 1728. 4. p. 260 sq. Poenmann , Lebensbefchr. gel. Leute. p. 119-126. - G. Gebichte in f.

poemmann, Eedensbeschr. gel. Eeute. p. 119—126. — S. Gedicke in J. Keim und Dichtkunst. Kürnb. 1712. 8. p. 307—382.

9) S. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 305 sq. Doppelmavr, Sch. Rachr. v. Kürnb. Mathem. p. 98—100. Meisner, Journ. s. cit. it. do. I. St. II. p. 17—53. Dila Potr. 1784. dd. I. p. 37 sq. 1789. db. III. p. 85 sq. Dannöv. Mag. 1767. p. 122 sq. Bouterwet Bd. X. p. 179. 236. 376. 403. 4. A. G. Widmann, Vitae curr. S. Ph. H. Altorf. 1707. 4. Rachr. d. Deutsch. Gel. zu Leipz. St. I. p. 150 sq. Müller Bd. IX. p. XXIV sq. — Rathan, Jotham, und Simson, d. i. Geistliche und Editliche Leptgedichte. Münd. 1650—51. 1659. II. 8.

10) E. G. Wagner. Series colleg. zvmn. Freid. Viteb. 1710. 4.

10) E. G. Wagner, Series colleg. gymn. Freib. Viteb. 1710. 4. Meifner im Deutsch. Dus. 1782. Bb. II. p. 163—171. — Rugliche Lehr=

gebichte. Dresben 1691. 8.

1735. 8. f. hoffmann Spenden Bb. II. p. 177—192. 12) Teutsche Gebichte. Breel. 1686. Bb. I. Frankft. 1687. Bb. II. II. 8. Prob. b. Müller Bb. XIV. p. 349 sq. cf. Kahlert in b. Schles. Proving. Bl. 1836. St. I. u. II. Forfter b. Muller a. a. D. p. LXIV sq.

# 6. 672.

Auch im Epigramm, worin fich bereits Bedberlin1) versuchte, that Opis bas Seinige, indem er eine große Menge von bergleichen Dichtungen theils aus ber Griechischen Anthos logie, ober aus Martial und ben Diftiden bes Cato, ober aus des Frangofen Bibrac Quatrains überfette, theils auch felbst einige erfand, die wohl von Rachdenken, nicht aber von epigrammatischem Talent zeugen. Unbebeutenb ift ber Ephorus bes Ulmer Gymnafii Martin Beiler aus Rauben in Stetermark (1589-1621), ber eine Angahl febr nüchterner, fleifer Spigramme lieferte 2), intereffanter bagegen icon Julius Bilbelm Binkgref and heibelberg3) (1591—1685), beffen formannte Emblemata eine Angabl Deutscher Ueberschriften tras gen, bie in bas Bebiet bes Epigramms gehören. ber erfte Deutsche Dichter, ber ben Ramen eines Deutschen Gvi-Grafe, Banbbud t. Literargefdicte. III.

307-361. 351-369. H. p. 236-246. 300-336. M. Ogitzii Shan L. III. Epigr. lib. unus. Frcft. 1631. 8.

. 3) Emblematum ethico-politicorum Centurio. Ed. ult. m

et corr. Heislelb. 1666. 4. Cschenburg a. a. D. p. 259—262.
4) S. Lesing, Liter. Briefe nr. 36 u. 43. (Werke Bb. XXX. p. 80 s.)
Hoffmann v. F. Polit Geb. b. D. p. 262 sq. Iordens Bb. III. p. 430 vl. p. 517 sq. Müller a. a. D. Bb. IX. p. XI—XXIV. — Crist habert Ecutscher Reimen=Sprüche Salomons von Golaw. Breslau 1638. Brefile vo. 3. (1664.) 8. (3563 Ep.) 6. v. G. Auferweit Coing. F. (1702. 8. (will. Berand.) F. v. Logan Sinngebichte, zwiff Bie with Unmerkungen über die Oprache tes Dichters v. K. B. Romite und. E. Leffing. Lpzg. 1759. 8. (1284 Ep.) Ueberarb. v. Ramler. ebb. 1791. Auswahl b. Muller a. a. D. Bb. VI. p. 1—110. f. a. Leffing Berk VI p. 198 sq.

5) Epigramme. Dangig 1645. 8. Selabons weltliche Lieder nebft m

Anhange Schimpf : und ernfthafter Bebichte. Frift. 1651. 8.

6) G. Deutschen Ueberfchriften in f. poetifchen Bildbern. p. 200-7) G. Eschenburg a. a. D. Bb. III. p. 135—158.

8) Epigrammata ober Bepfchrifften. Jena 1663. 8. u. in f. tud Bed. 186. II. p. 451 sq.

9) &. Jorbens Bd. II. p. 459 sq. Muller a. a.D. p. XX sq. Kra Chrysophili Hamburgensis Schimpff: und Ernsthaffte Clio. c. D 10

Unrysophin Hamburgensis Schimpf: und Ernphaffte Clio. 6. D. III. Jena 1642. II. 8. Kuswahl bei Müller Bibl. Bd. VII. p. 71 sq. 100 Poetische Wälber. Freft. 1698. Fr. u. Lygg. 1707. II. 8. Bell. Lygg. 1718. II. 8. E. Ludoviei hist. schol. P. I. p. 46. D. Fr. Homas Lebensbeschr. gel. Männer. p. 179. Isrbens U. p. 275 sq. VI. p. 186 11) S. Clarmond T. V. p. 195 sq. Morh. Vita hint. f. Diss. sq. Hamb. 1609. 4. Moller vor f. Polyhistor T. II. u. T. III. p. 6-3 Idens III. p. 689 sq. S. Besschriften, in f. Deutsch. Gebichten. tin. Irfft. 1702. 8. Bb. III. p. 369-510. Ausw. a. f. Geb. (Riel 1682. 6. Müller Bb VIII. p. 175 sq. 12) Ueberschriften oder Boggrammata in kurzen Satten. huran

12) Ueberschriften ober Bpigrammata in furgen Sattren, furger reben und furgen Sittenlehren bestehend. Amft. 1697. 8. (VI B.) ichriften, Epigrammata in acht Buchern, nebft einem Anhange von eine Schäftergedichten, theits aus Liebe zur Possis, theits aus Sas der Magnage von eine Gchäftergedichten, theits aus Liebe zur Possis, theits aus Sas des Magnag geschrieben. Hamb. 1701. 8. 1704. 8. (X S.) Zürich 1749. 8. 30. 33. Bodmer. ebb. 1763. 8. C. Wernikens Ucherschriften, nehk Lieberschinge, A. Grophius u. A. Olearius epigrammatischen Gedichten, v. Ramier. Lyzg. 1780. 8. Proben b. Müller Bd. XIV. p. 163 sq. 13) Dichterische Bersuchgabe bestehend in Teutschen und Lateinst Ausschlaften, wie auch ettlichen Getingendebicken oder Liebers. Basel ich Machael der Geder der Bersuchskann Greienschlaften. Paseilen der Geder der Gebergen Gebergen bestehen der Diebergen Gebergen der Gebergen de

Reinholbs von Freienthal (Grob) Poetifches Spazierwäldlein, bestim vielerhand Chren: Lehr: Scherrz: und Strafgebichten o. D. 1700. 8. 14) Geiß: und Weitliche Gebichte. Brieg 1652. 8. Magbeb. u he

1656. 8. Leich : Gefange und Grab : Schrifften, Brica 1746. 8.

## §. 673.

Am Reichken unter ben einzelnen Fächern ber Da Poefte in diefer Periode ift bie Lyrif ausgestattet. uns um so weniger wundern, als der Stifter der Erften 64 Moen Soule, Martin Dvis, den die Arnothringende Gefesson Waet, in biefen bie Thorheit ber Belt mit ladelnbem Munbe aufgezogen." Die beften feiner Epigramme find 1. B. bas an bie Soleficen Boeten, Remportifder Unfinn, bie neue Frauleinidat x. Bergleicht man ihn mit Logan, ben er übrigens nicht gefannt ju haben fceint, fo übertrifft er ihn unbebingt an Liefe ber Besbachtung und Menfchenfenninis, wogegen er an naiver Einfacheit, geraber und ichlichter Chrlichfeit ibm nachftebt, nicht aber an Reinheit ber Sprace, ba logau viele Sarten und Fehler gegen bie lettere und ben Berebau enthält. Uebrigens in es falfc, Diefen mit Ratull und Dionyfius Rato, jenen mit Martial m vergleichen, benn beibe find rein Deutsche Drigingle und fonnen burch jene Busammenftellung nur verlieren. Dowohl grob, find bod Johann Grob's 13) aus Lichtenfteeg im Soggenburgifden (1630-97), Ratheberrn zu Berifau, Belfdriften oft febr treffenb und piquant. Roch muß ich auf eine Afterabart des Epigramms aufmetfam maden, auf Die fogenannten Leberreime, welche ber Rector ju Riel und bann zu Thorn heinrich Scavius erdacht hat, wobei er Berfe ju Stande brachte, wie: "Die Leber ift vom Becht und nicht bon einer Rub, Dedt boch ben Brautigam und Braut fein warme m", ober "bie Leber ift vom Secht und nicht von einer Gans, bie Ragb beißt Ursula, ber Sausfnecht aber Sans," Uleberhaupt falt es an folden erbarmlichen Dictern unter ber Daffe ber Selegenheitebichter in Diefer Beriode nicht, und als Benget Sherfer 14), befannt burd feine fcauberhaften Grabfdriften (1 8.: No wie vergebens ift, o Tob, Du Stredebein, Umb Deine Bürgeren Unwill: und brämftig fein, bu Bürger General! hetifin bergleichen Ohren, Die bofe Borte nur vermochten burchpbohren, Dit guten hielt ich inn, Du folteft wohl erfahrn, ich wolte meines Theils gewißlich Dir nicht fparn, Du tanber Biteric 2c.) einft fang: "Solte man auch biefer Tagen Bofer Dichter Maul, juschlagen! D fo wurd' umb ein Gebichte Manchem fein gant Angefichte, Braun: .und Blau es fo burchrennen, daß man faum ihn wurde fennen", fprach er fich felbft bas Urtheil, wenn man flatt "Bofer Dichter" batte "Schlechter Dister" lefen wollen.

2) S. f. Geiftliche und weltliche Poemata. (Xmft. 1646.) 206. I. p. 36.

<sup>1)</sup> S. Efchenburg, Auserl. Stude b. besten Deutschen Dichter. 28b. IIf.

307-381. 351-369. II. p. 236-246. 300-336. M. Ogitzii Silvarus. L. III. Epigr. lib. unus. Freft. 1631. S.

. 3) Emblematum ethico-politicorum Centuria. Ed. ult. audir

et corr. Heislelb. 1666. 4. Cschenburg a. a. D. p. 259—262.
4) S. Lessing, Liter. Briefe nr. 36 u. 43. (Werte Bd. XXX. p. 80 sq.) Hospinann v. J. Polit Geb. d. D. p. 262 sq. Isrbens Bd. 111. p. 436sq.
VI. p. 517 sq. Maller a. a. D. Bd. IX. p. XI—XXIV. — Ersteldustert Leutscher Reimen: Sprücke Salomons von Golaw. Breslau 1638. 18. (enth. aber 200 G.) Gal. v. Golaw Deutscher Ginn-Betichte brey Laufun. Breflam o. 3. (1664.) 8. (3553 Ep.) S. v. G. Auferweite Geiftt. Frift. 1702. 8. (will. Berand.) F. v. Logan Sinngebichte, zwolf Biffe mit Anmerkungen über bie Sprache bes Dichters v. R. 28. Ramler und C. E. Leffing, Lyg. 1759. 8. (1284 Ep.) Ueberarb. v. Ramler, ebb. 1791. 6. Auswahl b. Maller a. a. D. Bb. VI. p. 1—110. f. a. Leffing Berte VIII. P. 198 sq.

5) Epigramme. Dangig 1645. 8. Geladons weltliche Lieder nebft einem

Anhange Schimpf z und ernsthafter Gedichte. Frift. 1651. 8.
6) S. Deutschen Ueberschriften in s. poetischen Währern. p. 800-201.
7) S. Eschenburg a. a. D. Bd. III. p. 135—158.
8) Epigrammata oder Beyschriften. Ina 1663. 8. u. in s. truss.
6ed. Id. ii. p. 451 sq.
9) S. Jördens Bd. II. p. 459 sq. Wüller a. a.D. p. XXsq. Erassi.
Chryspoliti Hamburgensis Schimpse, und Ernsthafte (Tig. a. D. 1681.

9) S. Jördens Bd. II. p. 459 aq. Müller a. a.D. p. XX sq. Kraimi Chrysophili Hamburgensis Schimpff; und Ernsthaffte Clio. o. D. 1688. In. a. 1682. II. 8. Luswahl bei Müller Bibl. Bd. VII. p. 7t sq. 10) Poetische Bädder. Frift. 1698. Fr. u. Lpzg. 1707. II. 8. Bril. s. Ludoviei hist. schol. P. I. p. 46. D. Fr. Poemans, Lebensbescher. gel. Männer. p. 179. Jördens H. p. 275 sq. VI. p. 252 sq. 11) S. Clarmond T. V. p. 195 sq. Morá. Vita hint. s. Diss. seed. Hamb. 1609. 4. Moller vor s. Polyhistor T. II. u. T. III. p. 6-26. Identift. p. 689 sq. S. Besschriften, in s. Deutsch. Schicken. Lüb. u. III. p. 628. 8. d. Miller Bd. VIII. p. 369-510. Lusw. a. s. Ged. (Riel 1682. 8.) b. Müller Bd. VIII. p. 175 sq. 12) Rederschriften oder Kolgrammata in hirzen. Sathen. Suram Sak.

12) Beberfchriften ober Epigrammata in furgen Sattren, furgen the reben und furgen Sittentehren beftebenb. Umft. 1697. 8. (VI B.) Ueber febriften, Epigrammata in acht Buchern, nebft einem Unhange von etiide Schaffergebichten, theils aus Liebe gur Posnie, theits aus Daß bes Biffe gangs geschrieben. Hamb. 1701. 8. 1704. 8. (X. S.) Zürich and Izas ver von 3. 3. Bohmer. ebb. 1763. 8. E. Wernikens Ueberschriften, nehk Drienk, Tschernings, A. Grophius u. A. Olearius epigrammatischen Gebichten, pr. v. Ramler. Lygg. 1780. 8. Proben b. Müller Pb. XIV. p. 163 sq. 13) Dichterische Bersuchgabe bestehend in Teutschen und Lateinischen Aufschriften, wie auch ettichen Stimmgebichten ober Liebern. Basic 1678. 12.

Reinsolbs von Freienthal (Grob) Poetliches Spazierwalblein, bestehend in vielerhand Chren: Lehr: Scherrz: und Strafgebichten o. D. 1700. 8.

14) Geift: und Weltliche Gebichte. Brieg 1652. 8. Magbeb. u brinf.

1666. &. Leich : Gefange und Grab : Schrifften, Bricg 1746. 8.

# 6. 673.

Am Reichsten unter ben einzelnen Sadern ber Deniden Poefie in dieser Periode ift die Lyrif ausgestattet. uns um so weniger wundern, als der Stifter ber Erften Solle Moen Soule, Martin Dpis, den die Fruchtbringende Gefellcall

mit Recht ben Gefronten nanute, natürlich icon ber Bollftan: biefeit halber, fich ihr ebenfalls widmete. Wir haben bergits adeben, baß ciaentliche bichterifche Begeisterung ibm abging, baß allo Relierion und Streben nach Boblrebenbeit bei ihm immer feine Lobgebichte hemotireten. Benn biervon wesentliche Beneife geben, fo liegt bieß freilich in ber Sache, benn Gelegenheitsgebichte können nun einmal keinen wahren poetischen Benins aufweisen. Unter feinen weltlichen wrifden Ge bidien, Oben und Gesangen find einige recht bubiche Lieber, wenn aud bas erotifde Gebiet ibm nicht fehr hold mar; feine Sonette bagegen find blos Rachahmungen ber Stalianer und Frangofen, und unter feinen geiftlichen Poeffeen ift blos feine Umidreibung bes boben Liebes in hrifden Strophen entichieben gelungen zu nennen. Enblich verfucte er fic auch im Schafergebicht, aber feine Rymphe Bercynia ift eine ganz fteife Zierpuppe, und nur einzelne Stellen in Profa (Diefe wechselt mit Berfen 46) find Stolmufter barin fur jene Beit, bie treischen Stude bagegen febr matt. An Radahmern Dvisens fehlte es naturlich midt, benn er bilbete ja burd fie eine formtiche Soule, Die auch, weil feine Souler größtentheils Solefier maren ober weil mabrend bes breißigiabrigen Rrieges Schlefien felbft') als bie Soble bes guchles (Dobna), ber befanntlich die wenigsten Subner in ber Radbarfchaft feines Aufenthaltsortes flichtt, fonbern allemnt weiter gebt, noch am Benigften litt, und die Boeten dafelbft miter ber Megide von Dohna's Bunftling ficherer als ananberow ju fein meinten, gedeiblich fortblubte. Raturlich gerfallt Die Lyrif bier denfalls in eine weltliche und geiftliche, und barum fprechen wir auch bon ber erfteren werft. Gie mufte, wollte man nach ber Bobl threr Bfleger geben, einen boben Standpunit eingenommen baben, allein Radahmungen auslandischer, felbft geschmadlofer Mufter, ber von Opit ber Lyrif aufgebrudte bidactifche und reflectirende Charafter und bie Maffe von Gelegenheitereimereien, bie von ben bamaligen Theologen und Babagogen vorzugsweise 46 Ronopol angesehen wurden, verhinderten burdaus einen fondleren Aufschwung, und barum ift auch von diefer Schule nu eine ffeine Angahl wurdig, bier erwähnt ju werben, wenn 311)2) feinen

Collegen auf bem Dentiden Belicon einen gar foon Ringenben Banegvrifus gefungen bat, ber uns Maleid icon ein merindit. iges Beifpiel von gegenseitiger Löbhudelet ber löblichen Literatm: und Journaliftencotericen liefert.

1) C. Bouterwet Bb. A. p. 11 nq. A. Rahlert, Schleffens Inthil an ber Deutschen Poeffe. Berl. 1835. 8.

2) Die Stelle ift theils ber bafelbft ermahnten Ramen, theils ber metb würdigen Orthographie wegen wichtig. Es heißt bort v. 142 v.; "Echm an wie sich bewäget Der beutsche Heiston, wie unser Mars aufeltimmt, Der helb von Voberfelb di suhsst leibendich mus wärden, Des muhtes unmuht schwündt, und reist sich von der arben zu dahm, was himilisch ist. Kom, schaue, wi Dich thit, das gange deutsche reich, und andre sungen lehrt; Wie Hinder wieder wirde und bestamt ber wahrte Delb im trigen Und fangen metfter wurd; wi bich nahd met begnugen Der grobffe Buchner ehrt, ber burch erteuchtte Man, Dehm fid tein Bigero noch Maro gleichen tan. Der grunds gelahrte Bahrt hat auf rein Jisten noch marr gleichen tan. Der grunds gelahrte Saper vor aus auf beutsch gesungen, Und Mämming aussgetrütt, was manchem auf ba zungen Zwahr ift, boch kläben bleibt. Der Wätkerlein süngt mit, So vihl als ihm vergönnt. Benator, Köhler, Schmid, Mein Rumpler und men Weinz; di mit ben beiben Böhmen Di faber eingetaucht in Aganippe ftise men; Dahrsbörfer, Oleahr, mein Rift, mein Petersohn, mein Schottel, Fix Keltaus, dehr seine beibensehrschen Mit mirten hat vermischt. Lund, Azerd, Schneiber, Grummer, Freinzheimer, Hartman, Lidz vergenden ihre kanner In unste tichterei Mein Brahm' und hahneman, Jah Schweinig, heins kind und Volon finat mas er kan. Mill. Bermann, Lidz Schreinig, heins kind und Volon finat mas er kan. flus und Plav fangt was er tan. Mist, herman, Cfcherning, Doch und Golan spiten alle: Mein Schlüter, Bachman, Weiss und Rinkart geshn mit schalle Den wähg der ewigkeit. Des Buhchholz kluger geist Umschreibt das schone buhch, mit dohn sich Vogel reisst Aus seiner fakrolichkeit. Bacm! schöne bubch, mit dahm sich Bogel reist Aus seiner stärblichkeit. Word! mein geist, halt innen, halt in, und malt auch an di abten tichterinnen, Dasburch das Deutsche Reich und seine Freie blüht, Di Lachmund süngen lähet, und Fräudiginn' erzüht. Schau' auf, Lustinne, schau, wi die die Schwarzin ehret, Aanzt üm den mirtensstot, und deinen ruhm verwebes, Wi die von Rosentahl, die äble Parnassin; wi di von Hohendorf; Sost Wissmarin; Sah wi dich Pilbegond von Westoon so desinget, Auf dochst niders beutsch di libes seiten zwünget; Wi die di Duhmswaldh die rühmlich macht detant, Daß auch von Braunschweig ab ind reiche Rider land Ihr klarer tohn erschallt. Schau, was di Schöne tichtet; Und wis sider ein lod deit aller wält anrächtet; wi jenes Abelsdie dort von Guhten au Dich ehrt und andre mehr, di zwahr von beinem tau entnüß wirten, doch vihluscht und andre mehr, di zwahr von beinem tau entnüßsert, doch vihluscht im dunklens kum, verwunder mich nut seite fi ber libe gollen : Drum bin ich wullens fum, verwundre mich nur felle ich mich wundern mabg, und nanne feine mehr. Roch eins, ei liber fcau! wi alle beine fachchen, Di able Magbalebn von Beverfurt tann med-chen, Und graben nabch ber tunft bein bilb in tupfer ein, Das auch Disse teles ibr labrling felbft mul fein."

### **s**. 674.

So einsam wie Bedherlin unter ben Dpiglanen bat fleht, benn er fang, wie Befen fagte, fo viel als ihm vergonni ebenfo hat fich Julius Bilhelm Bintgref (nicht: Binigriff) aus Deibelberg (1591 — 1635)1), obnobl Dvigens Spriss freund, boch fuft gang frei von ber Manier bes letteren et batten; wenigftens athmen feine Goldatenlieber einen gang anberen Beift ale bie gemachte Lyrif ber Duistiden Schule und wurden auch jur Beit bes breißigiabrigen Rrieges fleißig gefungen. wie man aus mehreven Schilberungen jener Beit fieht. dete Rachabmer Opinens find Baul Flemming?) aus Sartenftein im Beigtlande (1609-49), ein Mann, ber fich viel in ber Belt umgesehen hatte, und befanntlich als Sofjunter mit einer Solfteiniden Gefandtidaft burd Rubland bis nad Berfien gegangen war, wo er fich ohne 3weifel mit ben alten herrlichen Sichtern biefes Landes befannt gemacht hat; benn manche feiner Den haben einen faft morgenlanbifden Schwung, fo bag es mar ju bebauern ift, bag er nicht befannter wurde und felbit eine Dichterfdule grundete. Sein Reifegeführte, ber Sofmathematifus und Sofbibliothetar bes Bergogs Friedrich III. von Solfteine Bettorp, Abam Dicarius3) (eigentlich Dehlenfolager) aus Midereleben (1600-71), in ber Frudtbringenben Befellichaft ber Bielbemuhte genannt, bat mehrere orientalifche Spruce und Sinngebichte in feiner Ueberfetung von Saabi's Guliftan fo gludlich nachgebildet, baß fie fur Deutsche Driginale gelten Auch ber weiter unten ju nennende berühmte Draformen. matiler Andreas Gryphius (Greiff4) aus Großglogau (1616 - 64), obwohl feine Gebichte mehr in bas geife lide gad folagen, gebort hierher; benn feine Sonette find fur thee Beit ausgezeichnet zu nemmen, und mare er nur nicht fo oft melandolifd und batte er nicht ju viel Rirchhofegebanten, fo tonnte man fon ber Innigfeit feines Befühls wegen über biefe einfeitige Ridtung binwegichen; in ber Fruchtbringenben Gefellichaft bieß er ber Unferbliche. Dann ift Anbreas Tidernings) aus Bunglan (geb. 1611, geft. 1659) nach Lauremberg's Tobe Profeffer ber Dichtfunft ju Roftod, obwohl vielfach überschäpt, hiere ber ju gleben, benn er hat febr viel mit Opig gemein, feine Eprage und fein Berebau find correct und feine Gebanten und Biber reifild burchdacht, aber auch bei ihm vertritt Reflexion Me naturliche Dichterbegeifterung, und in feinen Gelegenheits: schichten ift er nun vollends matt. Auch in Konigeberg finben 14 brei Licherbichter, welche bie Opipifde Manier in Breugen

pur Geltung benchten. Der erfin i berieben ift ber Preinfiche Dberregierungsfecretie Robert 9 00 enthan Wobmibn) 6) and Abnigeberg (1900-48), bam befenbas bas Belegenheits bicten feln leicht von ber hand ging, wienehl nicht eben viel enehr von feinen Bichtungen abrig ift und er auch größtentheils muter bent Ramen Berinthe fdrieb. Sehr viel verbantte ibm Simon Dad?) and Memet (1605+59), Brofeffor ber Boefie an ber Amineberger Univerfitat; benn berfothe rettete ihn von bem gel-Rigen und leiblichen Untergange, ben biefem beften geiftlichen Lieberbichter feines Inbrhunderts feine erbamliche Stellung als Collaborater an ber bafigen Domfdnie, wo fein elenber Gehalt, ben ibm gelbenngrige Collegen noch fcmalerten, und bie Rringungen und Bebrudungen, Die ibm feine Borgefetten an ber Soule, nieberträchtige Dummtopfe, ju Theil werben tiegen, fin faft aufricen, bereitet haben wurde. 3m Rirdenliche ift er noch ausgezeichneter als in ben weltlichen Dichtungen, allein auch bier hat er ben Ton bes Bolfetiebes faft immer aufs Sludlichte getroffen, und an naiver, trenbergiger, inniger Go muthlichleit, fowie an einer bamale beispiellofen Leichtigkeit und Go fälligleit ber Sprache und bes Berebaues, fommt ihm feiner feiner Beitnenoffen aleich. Mertwurdig ift feine Bortiebe fur ble unpoetifche Beige, Die er fo weit trieb, bag er einft fang: "ba it Bott und bich (b. b. ben großen Churfurften) fann geigen." Bierin fitmmte fein Freund, ber Dritte im Bunbe, Seinrid MIbert (nicht: Alberti)8) aus Lobenftein im Boigtlande (1604 - 68), Cantor gu Ronigeberg (f. 1631) mit ibm überein, ber allerdings ebenfalls auch als Rirdentieberbichter weit bebentender ift und ju feiner Beit burd bie fconen Melobieen, Die er au feinen Liebern au componiren wußte, bei Suma und Alt, Soch und Gering in großem Unseben fanb. Dicies Rices blatt fang, geigte und trant in einer von Albert angelegten Rurbishutte, wo die einzelnen Rurbiffe mit bem Ramen feiner Freunde in Reimen befdrieben waren, bie von ihm bann componirt und von ber Gefellidaft im Chore abgefungen wurden. Auch Badarta 6 Lunbt9) ober Lunb(ius) aus Rabel im Bergogthum Schledwig (1608), besonders burch ben Dpipianer August Buchner, Professor ju Bittenberg, gebilbet, Roniglider Sofferretar ju Ro

venbagen († 1667), hat einige radt bibide Erbidte binterial fen, in benen gefahlvolle Barme mit Reflexion gepaart ift. Der bereits ermainte Chriftono Comburg wurde vielleicht, auch oine Rachabmer der Frangofen und Sollander ju fein, mandes Gute geleiftet haben, ber ebenfalls iden genannte Anbreas Scule tetus aber ift bod wahl von Leffing überfchatt worben, mabrenb andere begabtere Ropfe, obwohl Gelegenheitsbichter, wie ber oben berührte Daniel Schoppe, Danielvon Casplo 10) ans Rofchwig im Lieguitifchen (1605-60), einer ber gefine nungstuchtigften und freifinnigften Manner feiner Beit, beffen Babliprud war: "Bo Freiheit ift und Necht, ba ift bas Batriand", Glias Rajor11) aus Breslau (1587-1669). Chriftoph Colerus aus Bunglau († 1658)12), Georg Ben-Deil), Chryfofomus Soolb14), Rifolaus Beuder15), Stadtricter ju Coln an ber Spree († 1674), ein ebenje neiver als geschichter Belegenheitsbichter, ber befanders qute alte Bollsweisen für fich au benuben wußte, bei weitem bober fichen und bod nicht erwähnt werben. Ger nicht übel find bie in baffetbe Gebiet gehörigen Lieber und Dichtungen ber Sibylla Somerg(in16) and Greiftmalbe (1621 - 38). und übertreffen wenigftens bei weitem bie ber fodter fo vergetterten Cophie Schwarz, gebornen Beder († 1791); allein Dpipens Bround, August Budner 17) aus Dresben (1591-1661), Profesior ber Boefie au Bittenberg, in ber Fruchtbringenben Befellichaft ber Genoffene genannt, ift einer von ber ungabligen Maffe jener professores poeseos, die eben blod darum diese Stelle ju befleiben fcheinen, bamit ihre Souler von ihnen lernen, wie ein Dichter nicht fein foll. Lieft man fein Lobgoidt auf ben einstigen Rector magn. Sperling, fo hat man villig genng, und es ift daber bier noch zu erwähnen, das er fricher grundlos fur ben Erfinder bes beutiden Sexameters ausgiatien wurde, obwohl er baburd, bag er feine Schuler, in deren jedem er einen Avollo zu feben wähnte, mir Dict funft ermunterte, nicht ohne Berbienft ift. Ein anderer Abarmtider Dichter biefer Art war Gottfrieb gindelte baufi8), Stadtrichter m Leinig (um 1634), ber fich Georg Bederfecter von Lagen nannte und ein achter Feberfuchfer war.

ţ

ı

!

ì

Beffer ift fon ein gewiffer Syphantes, Mitglieb bes Edwanenorbens, eigentlid Beberm) genannt, trop feinet Studtigfeit aber ein gang bebeutenbes Dichtergenie ber außerft fructbare Bafob Cowieger (Cowiger) und Altona (geb. um 1630-40, geft, nad 1065-7), in ber Deutfd. gefinnten Genoffenfchaft ber Flüchtige, als Mitglieb bes Gibichwanenorbens Fitibor ber Dorferer genannt, beffen geharnfote Benut, eine Gebichtfammlung, worin er "mitten amter benes Ruftungen im offenen Felblager fewohl feine ale anderer guter Freunde verliebte Gebanfen, furzweifige Begeniffe und . Erfindungen" ergählt, und (18) Mabrigale himmelwielt von ben metften Reimereien feiner Beit verfchieben find, ja fogar bas lette Bebend biefer bon ihm mit Reisbicen verfebenen Samming, welches er bem Briants widmete, ift, abgefeben von ben fcblivfrigen Stellen, bie er aber recht gefchielt entiduibint ("ber Rato nennt ed Boten, fingt er, Bas ich bifther gefeht. Ber if benn je gewesen, Der ihm es zwang zu lefeni? Wem biefes nicht ergest, Dem bab' iche ja verboten"), originell (er fast : " bies Beben bleibet mein; Aud forieb ich mire allein") unb hat mandes von ber Bunther'iden Laune. Ginen mertwurbigen Degenfat ju ber erotifden, jugellofen Dufe Sowieger's bilben Die abficitlich feufch fein follenben Liebesgebichte (größtentheils auf eine gewiffe Marnia) David Schirmer's 21) aus Banpendorf bei Freiberg (geb. um 1623, geft. nach 1682), in ber Deutschgefinnten Genoffenschaft ber Befdirmenbe genannt, ber, ebenfalls burch Buchner gebilbet, feit 1650 auf beffen Empfchlung in Dresben Sofbichter war, ale welcher er nun bei affen Geburte. und Ramenstagen, Berlobniffen, Beilagern und fremben hohen Befuchen Dben, Tafellieber, Bechfelgefange, Terte an Balletten und Singfpielen aus bem Mermel foutteile und noch ale durfürfticher Bibliothefar (feit 1656) in blefer Beidaffigung fortfubr. Satte er nicht bieweilen ju fehr gefünfteit, (Euwido tief ihm tangen Bu feinem Spiel bie Augen, Darans er pflegt gu foiegen Dit goldbelegten Spiegen Die beifen Benudpfeile; Bas Bfeile? — Benusfeile; Richt Seile — Benusbranbe; Richt Brande - Benuebande: Richt Ganbe - Benuefletten: Richt Rietten - Benueleiten zc.), was Ginige veraniaft bat,

ibn für ben Borlaufer ber Soffmannewalbau - Lobenfiein'ichen Manier angufeben, fo tonnte man wohl fagen, baf et in feinen Liebern befonders burch iftren muffdalifden Bobliaut und ihre heitere Gemunhlichfeit feines Gleichen fucht. Uebrigens hat er auch Sonette im Statianifden (Marini's) Sefchmade, fowie bie erften unter biefem Ramen gebrudten Benifden Clegieen in Alexans brinern gefertigt. 3m letteren Genre thaten fich auch ber unter ben Bemitfchafern, als beren Mitglieb er Fontano bieß, ju embatus ende bedeutenbfte Deutsche Sprachforicher jener Beit Juftus Beorg Soottel22) aus Eimbed im Sannoveriden (1612-76), Bof : Ronfiftorial - und Rammerrath zu Bolfenbattel, Sefains Rompler von Lowenhalt23), ber Stifter ber aufrichtigen Tannengesellschaft zu Strafburg, und ein gewiffer G. M. Richter 25), hervor. In Mabrigaten, einer Runftform, bie wohl ber vbengenannte Johann Leo Safter auf ben Dent fom Barnaf verpflangt bette, verfuchten fich Caspar Biegler25) aus Leipzig, Brofeffor ber Rechte ju Bittenberg († 1690), ber fic felbe Cart - Bintho nannte, ber fcon genannte Schwieger, ein ge wiffer 3 ob a nn 3 ac o b i 26) und ber Branbenburgifche Sifteriograph Martin Rempe 27) aus Ronigeberg (1637-82), ale Begnipfcafer Damon, ale Mitglied bes Schwanenorbens Alcobor, ale Mitglieb ber Deutschgefinnten Genoffenfchaft ber Unfterbliche, und in ber Fruchtbringenden Gefellichaft ber Erforene genannt, Dine mid bei bem Dufter eines niebriggefinnten, friedenben Poeten, bem Anbreas Riblmann 28) aus Querfurt, auf phalten, will ich bier nur noch zwei ber fruchtbarften, aber theile weffe auch matteften Dichter biefer Beriobe anführen. Der erfte if Johann Rift 29) aus Binneberg im Bolfteinifden (geb. 1607), ber fcon ale Souler, wie Opis, ben Pegajus beftieg, bann aber als Brediger ju Bebel an ber Gibe († 1067) bis an seinen Tod nicht aufhörte Berfe zu machen, So fair tha feine Zeitgenoffen gepriefen und überichatt haben, foviel Sabel hat ihm die Rachwelt zu Theil werden laffen, und barum hat er aud, abgesehen von manden andern Bergleichepuntten, eine merfwürdige Achnlichfeit mit bem guten Bottideb. feiner großen Brudtbarfeit, bie ihm in ber Fruchtbringenben Gefellicaft ben Ramen bes Ruftigen eintrug, mag wohl feine

unbegernzte Gitalicht aln gutes Theil South getragen haben; benn er wollte mit aller Gewalt ein großer Theolog fein, barnn fpielte er ben Bietiften und "trieb bas große Betf ber Engel, geiftliche Lieber ju bidten." Und in ber Dentichen Sprace wollte er ben Ton angeben; barum fiftete er ben unmum Some nenorben, Er molite von feinen Beitgenoffen gepeiefen fein; barum lobte er fie. Go gelang es ihm benn, bag Leute, wie Sart borfer, Rlaj, Budely, Schottel, Siegmund von Birfen, Defeberofd ze. ibn bis an ben himmel erhoben, fo bag, er balb von allen Theilen Deutschlands aus als ber Rotbifche Apolici, ber Surft ber Bocten, ber Gott bes Deutschen Barmas, bas auserwählte Rufteng bes herrn, ber große Cimberfcman u. angeinngen warb und einem großen Theile feiner Berte eine Bugabe von bergleichen Chrengebichten feiner Freunde und Lobbubler beifugen tonnte, gerabe fo wie ein hobitopfiger boberer geift lider Beamter in einer Deutschen Refiben, Die Radrifel ichin gefdriebener Beburtstagegebichte, welche bie unter feiner Suchei flebenben Soulmeifter bes ganbes jedesmal ju feinem Coburistage liefern mußten, wenn fie nicht dicantet und turbirt werben wollten, regelmäßig auf ber Ronigliden Bibliothet ben felbft wieberlegte, um feinem einftigen Biographen aftes Beterial im Borque jurecht ju maden. Dit bicfem Binfel batte jebod Rift nur bie Eitelfeit gemein, benn er ift nicht ohne gute Gebanten, erhabene Stellen und poetifde Bilber, und nur, weil er fein Talent, mit vielen foonen Worten nichts fagen zu tonnen. gar ju fehr ausbeutete, wirb er flets platt und juweilen linbifd. und wenn man Befen's Worte: "Aus feiner geber es rinnt fo foon" verandert in, "es rinnt ja fo", fo hat man bas befte Urtheil über feine Baffrigfeit. Bir fommen nun ju bem Boriften Philipp Befen 30) (Befe, Caften, Bilip von Bejen, Bilip Befen von Fürftenau, Philippus Caesius over Coesius) aus Priorau bei Bitterfelb (1619 geb.). Diefer ließ ichen als Schuler an Salle ein lanaweiliges Gebicht bruden, und in Bittenberg wurde er nun burch Buchner formlich jum Dicter geweeft. Sier forieb er auch (1640) feinen Deutschen De lifon, bem er in Leipzig unter bem Ramen Ritterhold von Blanen, einen pomphaften Liebedroman folgen ließ, die Abriatifche Rofe"Seell, 1637. 8. Frenders und Drauerhiele, auch Oden und Gannette. feell, u. deipg. 1663. 12. Um ein merkl. verm. beutsche Gebichte. her. v. fr. Brest. 1698. LII. 8. Ausenbest Gebichte; her. v. Welker. a. a. D. i. II

5) S. Ola Potr. 1783. Bb. II, p. 89 sq. Schmib Retr. Bb. I, p. 123 sq. Chenburg a. a. D. Bb. III. Borb. 5-26. D. worte. Deutsch. Poet. verf. Neifterst. Rostoc 1721. St. II. 16-44. Wilten, Mem. phil. Dec. VII. p. 338 sq. Iörbens Bb. V. 98 sq. Müller a. a. D. p. XVI. sq. — Deutscher Sch. Früling Brest. 22. 1649. 8. Auffe mene übersehen und verbessert. Rostoc o. 3. 8. Bore bet Somers Deutscher Getickte v. A. A. (d., ausgesendet und verlegt Rostoc o. 3. 8. Bore kofted. 1655. 8. Auswahl b. Müster Bibl. Bb. VI. p. 27 sq.

Rofted. 1655. 8. Auswahl b. Müffer Bibl. Bb. VI. p. 27 mg. 6) S. Jarbens Bb. IV. p. 372 sq. Müller a. a. D. p. XVI sq. S. j. Mahski, Leb. F. R. Rob. Königeb. 1755. 4. S. Geb. find mit in D. herd Krien a. a. D. eingerückt und fiehen in einer Auswahl b. Müller

1. V. p. 163 sq.

7) E. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 330 sq. M. Lillenthal, Mr. Preußen Bd. I. p. 159—195. p. 855—857. Acta Boruss. T. II. 342—946. Gelehrt. Preuß. Bd. II. St. 5. p. 366—373. Nru. Bücherf. schin Wiff. Bd. IV. 4. p. 376—383. IX. 4. p. 349—361. X. 2. p. 1436. d. Baczło Preuß. Exmpe. 1781. II. D. St. IV. Apr. p. 221 sq. cVI. Sunius p. 370—372. Journ. d. n. f. Deutschland 1788. St. IX. 235 sq. 1789. St. X. p. 413 sq. 1794. St. XI. p. 995. 1792. St. XI. 807 sq. Idens Bd. I. p. 366 sq. VI. p. 3 sq. Wetkerst. d. voot. sq. Jorten. Rost. 1721. cf. II. p. 45—80. Ola Potr. 1784. Bd. I. lag. 1789. Bd. III. p. 87. I. Fr. Laufon, D. Lorbermúrd. And. a. d. Reduer, S. D. u. sting freunde als Airdenlieberbidter. Abing. I. S.—Churbrandenburgische Rost. Wichen. Long. Ronigsb. o. 3. 4. Poetische Werke. Low und Scepter, poetischen. Adnigsb. o. 3. 4. Poetische Werke. edb. 1696. 4. Answ. b. St. a. a. D. Bb. V. p. 1—162. Als Chasmindo schieb er den 1869. 3. Surgweil. Beitvertreiber, her. v. C. X. W. v. Bb. O.

1. p. 541 sq. Rüfter a. a. D. p. XVI. sq. — Poetsich Musicalisches Maldein, das ift: Arien oder Atlodopen Etticher theils Seiftlicher, Wüfter a. a. D. p. XVI. sq. — Poetsich Musicalisches Maldein, das ift: Arien oder Mtelodopen Etticher theils Seiftlicher, Weltlicher, zur Andacht, gnten Sitten, kuscher Liebe und Ehren-Luft über Lieber. In ein Positiv, Clavicimbel, Abeorde oder anderes vollste Infrument zu singen geseht v. d. Alb. Erstlich gedr. zu Königsb., (1632) fol. Arien Etsicher theils gestilicher theils weltsicher Lieber. In Arien. Kabeil, darinnen diesenige gestiliche Lieber, so in seinen sechs unterstum Abeiten vorhin in Folio gedruckt, jezo aber zu besterem Auh und fampt dem Basso continuo sin solche kleinere Form als ein Vade m zum Druck besördert und verlegt von A. Prose. Lyz. 1657. &. Ander Atheil, darinnen diesenige weltsiche Lieber, so zt. Zum Brieg. & Partitura oder Aabulatur D. A. Musscalischer Kürbis: Hütten, Brimmen. o. D. u. J. (Königsb. 1651.) sol. Auswahl b. Müller a. Edb. V. p. 197 sq.

H. Bouterwet Bb. X. p. 177. Moller, Cimbr. litt. T. H. p. M. Förster b. Müller a. a. D. p. XIII—XXV. Poematum juvem L. IV. Hamb. 1635. 12. Z. L. Allethand artige Deutsche E., Poemata, Sampt einer zu End angehengter Probe außertesenschen, finniger, ktuger Hosse zu Gedente Keen, Apophthegmata genannt. 1636. 4. Vinc, Fabricii Poemation de stupendo et admirabili

Adrilgen (Bertigen) vedftbiren, in ber Fruchtbilingenben Befetite als Bobirebender auftreten und den Eitel Rafferlicher Pfalzeraf. gefränder Dichter und Sachficher Rath führen in belefen († 1889). liebrigens ift er nicht ohne poetifches Talent, und wiele feiner Reber find voll Gefähl, frifder Biber und lebenbiger Munter-Beit, fo bag man ibn weber nach ber lächerlichen Rlago bes Boramus und ber Thiebe, einem unfreiwilligen Benbant zu ber befannten Einlage im Sommernachtstraum (Abr. Rofem. S. 146 sq.), noch nach Berfen wie "Ja felbften bi falten Sobis-Deutschen Darf feiner gur luft Dehr folagen und peutiden, Das liben ift ihnen von felbften bewuft. Der hinige, fpinige, wagige knabe, Das ippige, fipride, fliprige find, Go gibeig gefünnt, Bringt anblich bi tapferften Belben jum grabe, 3um guabe, ba tonige, ba grobffe, ba wenige gobr tobbliden fcmatesen mit rothliden bargen, In libe, In brannenber Bebe, Staffen deaurig und trübe 2c." beurtheilen barf.

1) S. Witten, Diar. Biogr. Gedani 1683. T. II. 3orbens 36. Y. p. 656 se. Cidenburg Ausert. Ct. b. beft. Deutsch. Dicht. Bb. III. p. 40 se. Muller q. a. D. p. XI sq. S. Geb. in: Martini Opicii Teutsche Pormata und Ariftarchus ic. Campt einem anhang Mehr auserlefiner geticht anderer teutscher Poeten, Dergleichen in biefer Sprach hiebevor nicht austommen. Straft. 1624. 4. Auswahl b. Eschenburg a. a.D. p. 235—262. u. Maler Bibl. 8b. VII. p. 1—26.

2) S. Bacharid, Auserl. Stude. Brnschw. 1771. Bb. II. Borb. p. 1—64. Müller a. a. D. Bb. III. p. IX—XXVII. Jördens Bd. I. p. 544 sq. VI. p. 97 sq. Sadedusch, Liedlind. Bibl. p. 354. Barnhagen von Ense Biogr. Denkim. II. Aust. Bb. IV. p. 1 sq. Manso in d. Rachte. su Gulger Bd. VI. 1. p. 172 sq. Schmid Rekrol. I. p. 83 sq. Wechtl. sm. hymn. I. 5. p. 39 sq. u. Hymnopoeogr. I. p. 242 sq. Samml. e. ands. ses. St. d. d. d. fr. Kunste zu Leipz. I. p. 209—224. Acutsche Poemaka. Ebbed 1642. 8. Seifts und weltsiche Poemaka D. Kl. Nauchburg (Kana) 1665. 8. Inna 1651. 1660. 4. Raumb. 1666. Werseb. 1685. 8. Erteskab. Sebichte. Und d. alt. Samml. ausgew. u. m. Kl. Leb., begl. v. G. Schwab. Stutig. 1820. 8. Unserl. Ged. v. Müller, a. a. D. Bd. III.

3) G. Jördens Bd. IV. p. 93 sq. Moller Cimbr. litt. T. II. p. 263 sq. Niceron. Mem. T. XL. p. 195 sq. Chausepié T. III. s. v. R. lit. Unz. 1807. p. 259. G. Ausen. v. epigr. Ged. d. Dl. b. Ramker. Samml. d. best. Sinngeb. d. Deutsch. Doet. Bd. I. p. 83—132. Andere b. Müller Bibl. III. p. 125 sq. 2) G. Bacharia, Auserl, Stude. Brnfchw. 1771. Bb. II. Borb. p. 1-

Samml. b. best. Sinngeb. b. Deutsch. Poet. Wb. I. p. 83—132. Andert b. Maller Bibl. Bb. IX. p. 125 sq.
4) S. Schmid Retrol. Bb. I. p. 113—129. Rasser, Borl. üb. b. Gesch. b. Deutsch. Poet. Bb. II. p. 212—318. Beitr. z. kr. Gesch. b. bentich. Sper. Bb. II. p. 212—318. Beitr. z. kr. Gesch. b. bentich. Spr. Bb. VI. 21. p. 479 sq. Olla Potr. 1783. 2, p. 90 sq. 1789 St. 3. p. 85. Jörbens Bb. II. p. 263 sq. VI. p. 250 sq. Müller a. a. O. Bb. IV. p. XI—XXXII. Gervals im Freihasen 1841. Juni p. 283—318. Bres bow, Rachgel. Schr. Berl. 1823. nr. II. p. 67—118. C. Anorre, Leichenpt. a. A. Gr. s. D. 1665. 8. — Grneuerter Parnas. Danzig 1685. 8. — Gerbichte. Lepb. 1639, 12. Arauerspiele, Obzn und Sonnette. Fris a. M. 1650.

8. Breil, 1657. 8. Frenden- und Erauerfpfele, auch Oben und Sannette. Breil, u. Beipg. 1663. 12. Um ein merkt. verm. beutsche Gebichte, her. v. Chr. Gr. Brest. 1698. III. 8. Ausertef. Gebichte, her. v. Dealler. a. a. D. Bd. II.

5) S. Dla Potr. 1783. Bb. II. p. 89 sq. Schmib Retr. Bb. I. p. 9 S. Nat Jott. 1703. 20. 11. p. 05 sch. Summe Nett. 20. 12. p. 94 sq. Raffer Bb. II. p. 173 sq. Cschendurg a. a. D. Bb. III. Sorb. p. 5—26. D. vortr. Deutsch. Poet. verf. Neißerß. Rostoc 1721. St. II. p. 1—44. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 338 sq. Isrbens Bb. V. p. 93 sq. Müller a. a. D. p. XVI. sq. — Deutscher Ged. Früling Brest. 1642, 1649. 8. Euffs neue überfehen und verbessert. Rostoc o. I. 8. Borstrad des Gomers Deutscher Geticke v. A. Afch., ausgeseinet und verlegt in Raffest 42656. in Roftock. 1655. 8. Auswahl b. Mütter Bibl. Bo. VI. p. 27 mg.

6) G. Jarbens Bb. IV. p. 372 sq. Muller a. a. D. p. XVI sq. G. Op. Pifaneti, Leb. & R. Rob. Ronigeb. 1755. 4. G. Geb. find mit in D. Alberte Arien a. a. D. eingerucht und fteben in einer Auswahl b. Mittler

- 80. V. p. 163 sq.
  7) S. Witten, Mem. phil. Dec. VII. p. 330 sq. M. Eilienthal, Ertint. Preußen Bd. I. p. 159—193, p. 855—857. Acta Boruss. T. II. p. 942—946. Gelehrt. Preuß. Bd. II. St. 5. p. 366—373. Reu. Bücherf, b. schlaussiff. Bd. IV. 4. p. 376—383. IX. 4. p. 349—361. X. 2. p. 149—156. b Backlo Preuß. Tempe: 1781. II. D. St. IV. Apr. p. 241 sq. 149—156. v Baezd Preuß. Tempe 1781. II. Q. St. IV. Apr. p. 241 sq. St. VI. Junius p. 370—372. Journ. v. n. f. Bentschland 1786. St. IX. p. 235 sq. 1789. St. X. p. 413 sq. 1791. St. XI. p. 995. 1792. St. XI. p. 807 sq. Jörbens Bb. I. p. 365 sq. VI. p. 8 sq. Metstert. d. vostr. deutsch. Poeten. Kost. 1721. cf. II. p. 45—80. Ola Potr. 1784. Bd. I. p. 43 sq. 1789. Bd. III. p. 87. I. gr. Lauson, D. Lorberrwürd. Add. a. d. gr. Preuß. Dichter. S. D. u. seine Freunde als Kirchenliederdichter. Tübing. 1828. 8. — Churbrandenburgische Kose, Abertsche Metr. Libing. 1828. 8. — Churbrandenburgische Kose, Abertsche Metr. Libing. Roligen "Konigsb. o. J. 4. Poetische Metre. edb. 1696. 4. Ausw. b. Müller a. a. D. Bb. V. p. 1—162. Als Chasmindo schried er den schwaizen "Kurgweil. Zeitvertreiber, her. v. C. A. W. v. W. o. D. 1668. 8." 1668. 8."
- 8) S. L. v. Baczto, Preuß. Tempe 1781. April p. 283 sq. Idrens Bb. VI. p. 541 sq. Müller a. a. D. p. XVI. sq. Poetisch Musicalisches Luft: Baibtein, das ift: Arien oder Metodenen Etticker theils Seiftlicher, theils Beltlicher, zur Andacht, guten Sitten, kuscher Liebe und Chren: Luft bienender Lieder. In ein Positiv, Clavicimbel, Abeorde oder anderes vollsstämmiges Instrument zu singen geseht v. h. Alb. Erstlich gedr. zu Königed.
  o. I. (1633) fal. Arien Etticher theils gesstlicher theils weltsicher Lieder. Königeb. IV. 1648. VIII. fol.-Arien. Erfter Theil, barinnen biefenige geiftliche Lieber, fo in feinen feche unters ichiebenen Abeilen vorbin in Folio gebruckt, jego aber zu befferem Rut und Brand fampt bem Basso continuo in folde tleinere Form als ein Vade Mecum gum Druck befordert und verlegt von A. Profe. Lugg. 1657. & Arien. Anber Mieil, barinnen biejenige weltliche Lieber, fo tt. Bum Bricg. 1657. 8. Partitura ober Tabutatur D. A. Muficalifcher Rurbis Dutten, mit 3 Stimmen. o. D. u. 3. (Königes. 1651.) fol. Auswahl b. Muller a. 4. D. Bb. V. p. 197 sq.

9) S. Bouterwet Bb. X. p. 177. Moller, Cimbr. litt. T. H. p. 370 sq. Forfter b. Müller a. a. D. p. XIII—XXV. Poematum juve-milium L. IV. Hamb. 1635. 12. Z. L. Allerhand artige Deutsche Ges dicte, Poemata, Sampt einer zu End angehengter Probe außerlesener, schafffinniger, kluger hoff; vnd Schert; Reden, Apophthegmata genannt. Ripi. 1636. 4. Vinc. Fabricii Poemation de stupendo et admirabili

- caon qui in Mallandia tempere pastia contigit. Petiff Gelicht von einem felgamen und wunderberlichen ffalle, ber fich in holland bei weierender Pell zugetragen: vberfege v. B. L. Daud. 2636. B.
- 10) C. G. Ringe, Hymnapocogr. Siles. Boc. II. Bertian 1752. p. 1—72. Ernfins, Bergnüg. Maff Stunden. Bb. Aldt. p. 5—31. Rabiert in Prug Lit. hift. Aafdend. 1844. p. 131—152. Siebengefirn Königticher Bufe. Brieg 1671. 8. G. Rede aus b Grabe in Gryphii Open. p. 5.66vag. C. Unverfängliches Bedenken b. Ringe a. a. D. p. 200—236.
- 11) S. Gebauer Diss. anthol. p. 300 sq. Stief, Hist. juhil, scholast. Vratisl. p. 78. 52 Seb. p. thur in f. Schodiasmata germanica. P. I. II. Olsano 1636. 8.
- 12) 13 Celegenheltegeb. v. ihm zwifch. b. 3. 1630—51 befaf Doffmann v. Fallereleben. f. 9:0 Buch. a. b. Bibl. beff. 1843. p. 17.
  - 13) Cordianus und Palladium, 2 Solenne Reben. Cantan 1880. 4.
- 14) Monument, gratitudinis Heinrico II. Breslau 1641. 4. (Aarsterenschlacht) Sieges Fahn und Chren-Säule dem Herrn aller herren. Des 1645. 4.
- 15) S. Micolai in Bicfiere Beel. Blatt. 1797. Jul. p. 80 og. Förfter b. Müller a. a. D. p. LXXVII aq. Die rechte, klingende, inflige Paufer von hundert finnerichen Scherzgedichten, nach des Autoris Tode in Dednung gebracht von D. Che. Pfeffer. Berl. 1702. 12. Ausw. b. Mäller Id. AIV. p. 408 aq.
- 16) S. Schwarzin vohn Greiffswald aus Pommern beutiche petitische Serbichte. Bum imal herausg. u. verl. b. G. Gerisch. Danz. 1660. II. 4. f. Fr. horn in Frauentaschenb. 1818 u. in s. Poes. u. Beredes. b. Deutsch. ib. l. p. 299 ng. Roch Bb. II. p. 94 ng.
- 17) S. Clarmand T. II. p. 179 ag. Studer Chrentempel L. Beb. p. 38 sq. — Bennacht - Gebanien und Nachtmahl des Peten. Beitend. 1618. 4. Poemata selectiora. Lips. 1694. 8.
  - 18) Deutsche Gefange. Samb. o. 3. 8. Deutsche Lieber. Lpgg. 1644. 12.
- 19) Poetifche Mufen über bie himmelfchone Rubella, treuvertiebte Garpe Uffe und falfchherzige Florinda. Gtudft. (Damb.) 1681. 12.
- 20) E. Bonterwet X. p. 202. Moller Cimbe, litt. T. I. p. 613. Cicenburg a. a. D. Bb. III. Borb. p. 54—62. u. im Bragur Bb. II. p. 420—427. Dla Potr. 1784. I. p. 45 Förster b. Müller a. a. D. p. XI—XXV.— Liebesgrillen b. i. Luft, Liebes, Scherts und Ehrenlieber, beren gar wenige aus bem Rieberlandischen übersetzt, bie meisten aber aus eigener erfinnung zu Papier gebracht und in zweien Büchern absecheilet. Bu bem mit schönen und zwar neuen gar unbekannten Relodien von unterschiedlichen in ber Sing und Orgelkunft wolersahrenen, guten Freunden gezieret. Damb. 1654. Ah. 1. 4. Neberschriften b. i. kurze Gedichte. Stade 1654. 12. Ger bett Räucherwert aus Col. 1. 9—14 in einer zu Stade gehaltenen Predigt A. 1655 vorgestellet. ebb. 1655. 8. Des Flüchtigen städtige Zeitvossen, d. i. Luft und Liebes, Schertz Ehrz und Sicheider. Bon neuem durchgezssehen vom Autore selbsten zugleich mit dem andern Ehril vermehrt. ebb. 1656 12. Wandlungsluft, welche in allerhand Berbindungs Sochzeit Reuszightes und Liebeschässern bestehet. ebb. 1656. 12. Erftes gestliches Luftzgemach, Lübech 1656. 12. Berlachte Benus, aus Liebe der Tugend und trutschaftenten Gemüttern zur ergebung ausgesetes. Glückadt 1659. (Damb.

- 860.) 12. Abeliche Bofe, welche den getreuen Schafer Siegerich und bie nankelmüthige Abelmuht den; sdelen und und keuschen Jugend vorstellet. Rückl. 1659. III. 12. Die versührte Schäferinn Gynthie durch listiges Racherlen des Jtoridans. Stütek. 1860. 12. Seitkilde Seekenangst zur Zelt der inschtung. Pombe 1880. 12. Seicherer Schitd weber die Berteumbungspfeile. künk 1660. 12. Die geharnschte Benus, ober Liebeslieder im Ariege gesichte, mit neuen Sefaugweisen, zu singen und zu spielen gesehrt, nebenst ticken Sinnreden der Liebe, versertiger und lustigert Gemührten zu Gesallen erausgegeben v. Filden dem Dorffener. Damb. 1660. 12. Filidor's erster deil der Arauers, Luss und Becheliele oder Lusspsiele von dem vermeinen Prinzen Florider in Siellen herrn Alberta Antonia, Geafen von Ichwarzburg und Aemilias Julianase, Gräsin von Barby auf der größt. Beplager den 7. Junf 1865 in dem Schosspeck vorgestellet. Iena 1665. Luswahl d. Müller Bd. XI. p. 1—160.
- 21) S. Bouterweck Bb. X. p 207 sq. Ebert Gefch. b. Dresbn. Bibl. 1: 41 u. 211. Förster b. Muller a. a. D. p. XXVI—XLVI. Poetische logengepusche. halle 1650. Dresb. 1653. 8. Bon ihm selbsten aufs steißigke berschen, mit einem gant neuen Buche vermehret und in allem verbesserterungigeben ebb. 1657. 8 Singende Rosens oder Liebess und Tugendlieder, n die Waste gefet durch Ph. Stollen. ebb. 1654. fol. Poetische Rautens pusche in 7 Buchern herausgeg. ebb. 1863. 8. Bobyesang von Tesu Christo. 1898. 8. Dresb. 1665. 8. Poetische Rachtwachen über das Leiden brifti. ebb. 1670. 8. Buch Tesu Sirach in allerhand Reimarten. Bert. 555. 8.
- 22) S. Bonterwet Bb. X. p. 226 sq. Reichard, Berf. e. hiff. d. beutsch. Sprackt. p. 99—131. Gesenie, Meyerrechte Bb. I. p. 235—238. Betet Liederdick. Bb. III. p. 121 sq. Amarantes, Hft. Kadr. v. d. Blumenord p. 267 sq. Deutsch. Mert. 1784. März p. 270—214. Leitz. k. Lit. Anz. 1797. nr. 31. p. 321 sq. nr. 100. p. 9.77. Jördens Bb. IV. b. 614 sq. Leinenkatio Germaniae expirantis. Der nunmehr hinz krebenden Romphen Germania elendeste Adockslage Bruschen. 1645. 4. fruchtbeingender Luftgarten gestlicher und weltlicher Gedichte. Wolfend. 1647. 8. Reuerfundenes Freudenspiel, genannt Friedenksfätz; in Gegendarf ister Churstiticher und Fürstlicher, auch andere voerahmen Personen, in m Fürstlichen Burgsaal zu Brounschweig im I. 1642 von lauter Lieinen kaden vorgestellet. Wolfend. 1642. 1648. 4. Eine Probe b. Müller Bd. X. p. 117 sq.
  - 23) Erftes Gebuich feiner Reimgebichte. Strafb. 1647. 8.
- 24) 3wei Geb. v. ibm,-in b. Lang. Beschäftig. e. Geseilsch. a. b. Lande. bt. 11. p. 201 sq. 210 sq.
  - 25) Deutscher Mabrigalen erfter Berluch. o. D. 1678. 8.
- 26) Unterricht von Madrigalen. Lpzg. 1663. 8. Poet. Luftgedanken in Nadrigalen. Hall und Beite 1668. 8. s. Roch 18. p. 145. Arnhel Monatt. Interr. 1660. p. 499.
- 27) Amarantes, Rachr. v. Pegnie Doben p. 288-330. 853. Roch II. 145 sq. Salanische Muschnstuft u. Poetische Lustgebanken. o. D. 1665. Reugrünender Palmenzweig der Deutschen Gelben Sprache und Poetrer in einer gebundenen Lobe Rebe vorgestellet. Jena 1664. 12. Geistliches kt tänger Ic Lieber. Königsb 1675. 12. Poesis triumphans oder Siegess racht der Dichtkunft gegen die übetgefinnte Zeit, in drepen Strafgedichten. bb. 1676. 12.
- 28) S. Biefter in b. Berl. Bidtt, 1797, p. 353-389. Roch II. p. Grafe, handb. d, Rittrategefcichte, III.

202 ng. Politischer Aractat von Staats: und Liebes: Sachen, wicht mit fich führen ben Arieg bes Streits ber Ehre und Liebe zwischen ben Aavaliem,

Courtijanen und Damen. Damb. 1664. 8.

29) S. Dia Potr. 1784. Bb. I. p. 46 sq. Moller Cimbr. litt. T.l. p. 546 sq. Bietel, Hymnopocogr. 11. p. 358 sq. Witten, Mem. thest. Dec. XII. p. 1578. Renmart, Renfproff. Palmbaum p. 50 sq. 467 sq. Amarantes a. a. D. p. 260 sq. Binterfeld, b. evangel. Kirch. Gef. il. p. 360-440. Istebens Bb. IV. p. 366 sq. Gervinus Bb. III. p. 269 sq. Müller a. a. D. p. IX—XV. — Musa Teutomica, Allechand Spigrammatam R. Samb. 1634. 8. (f. Catal. hint. un Emile ... 240) Multer a. a. D. p. IA—A.v. — Ausm Feutonica, auergano apigrummatum et. hamb. 1634. 8. (f. Catal. bibl. un. Frest. p. 248.) b.i. twifcher poetischer Mideklaneen erster Theil, Zweiter Druck. ebb. 1637. 12. ebb. 1640. 8. Poetischer Luftgarten, das ist allerhand anmuthige Sedicke. ebb. 1638. 8. Danzig 1631. 8. Poetischer Schanplah, auf welchem allerhand Waaren, gute und bose, kleine und große, Frendes und Leid-zwignik zu finden. ebb. 1646. 8. 1664. 8. Teutscher Parnassius. Lineb. 1652. Ruur den eleichen Bandeller Dannbil auf trutider Parnaffus. ebb. 1652. 8. Ropenhag. 1666. 8. Des Daphnis aus Eimbrien Galathee. Euneb. 1642. Damb. 1642. 8. Des eblen Dafuit auf Cimbrien besungene Florabella. Damb. 16.56. 8. 1668. 8. Ariege : und Fic benefpiegel, Damb. 1640. 4. Allerebelftes Erben ber gangen Belt. ebb. 466. 12. Alleredelfte Thorheit der gangen Belt. ebb. 1664. 12. Alleredelfte Er findung ber gangen Belt. ebb. 1667. 12. Erbanliche Monatsgefprache. giff. 1663. 12. Lob & Trancrs und Rlaggebicht über gar zu frühzeitiges abfinda D. Dpigens. Damb. 1640. 8. u. b. Lindner, Ceb. Dp. 286. II. p. 133 4 Capitan Spavento oder Rotomontades espannolies b. i. Spanistellis schneidereien. Aus dem Frangofischen in Teutsche Berf gebracht. Samb. 1615. 1636. 8. Starter Schild Gottes wiber die giftige Mordpfrile falfcher und verläumberifcher Bungen. ebb. 1644. 8. Solfteine erbarmtiches Rlag: mi Immerited, durch Friedelieb von Sanfteleben. ebb. 1644.8., (u. in f. Paras) 6. geiftl. Geb. Cammi. f. : Mufitalifches Geelenparabies. Lunch. 1856. & Reines muficalifches Scelenparabies, in fich begreifend die aller fürtrefflichfin Sprücke ber heiligen Schrift alten Testaments, in ganz lehr: und trop reichen Liebern und Derzensandachten. Lüneb. 1660—62. II. 8. himmlifcher Lieber, buneb. 1643. 1648. 1652. 8. Reuer himmlischer Lieber sonberbard. Buch. ebb. 1651. 8. Passionsandachten. Damb. 1648. 1654. 8. Reut hold beilige Passionsandachten in Liebern. ebb. 1664. 8. Sabbathische Seelening. Lebr : Eroft : Bermahnung und Barnungereiche Lieber über bie Evangelien. Buneb. 1651. 8. Frommer und gottfeliger Chriften altägliche haufmuft ober Mufitalifche Undachten. Luneb. 1654. 8. Mufitalifche geftanbachten. ebb. 1655. 8. Mufitalifche Ratechismusandachten. ebb. 1656. 8. Mufitalifche Ratechismusandachten. ebb. 1656. 8. Mufikalifche Areug s Treff : 20b : mb Danefchuhle in Gebichten. ebb. 1659. 8. Die verschmabete Gitelkeit und bit verlangte Ewigkeit. ebb. 1668. 8. Ausw. a. f. weltl. u. geiftl. Geb. b. Mich. ler. Bb. VIII. p. 1—174. Ausg. f. Theat. St. Das Friede wanschaft. Deutschland in einem Schauspiel vorgestellt und beschrieben Samb. 164%. (u. b. 2. Monfieur Sausewindt ober bes Eblen Joh. Riften x. Rieberan fchenbes und nunmehr Briebebefeeligtes Deutschland Coun 1649. 12.) Damb 1649. 8. Rurnb. 1653. 8. o. D. 1806. 8. (hier p. 43-112. nur Unsing) Das Friebe jauchgenbe Deutschland, welches vermittelft eines nenen Coou fpiele theile in ungebundener, theils in gebundener Rebe und anmufbigen Liebern te. porftellt 3. R. Rarnb. 1653. 8. Perfeut b. i. eine neue Eras gobie, welche in Befdreibung theils mahrhafter Gefchichten, theils luftigt und anmuthiger Gebichte einen fonnenklaren Belt und hoffpiegel jebers manniglichen prafentiert und porfellet. Damb. 1624. 8. Ballenftein. Gin Arauetspiel. o. D. 1647. 8.

30) S. Moller Cimbr., litt, II. p. 1023 sq. Neichard, Berf. c. hift. b.

beuts. Spr. p. 152—196. Ahief, Bers. e. Sel. Sesch. v. Hamburg II. p. 303. Idrbens Bb. V. p. 606 sq. Zeltner, Theatr. vir. erudit. p. 565 sq. Ma Potr. 1784. Bb. I. p. 39 sq. Förster b. Müller a. a. D. p. NLVII—LKI. — Hochbeutscher Pelison, ober grundrichte Acims gur bochbeutschen Dichts und Reimkunst, wie ein hochbeutsche Keimband und Sedicht auf allerlei Art ohne Zehler recht und zierlich zu versassen und Sedich auf allerlei Art ohne Zehler recht und zierlich zu versassen und Sedich auf allerlei Art ohne Zehler recht und zierlich zu versassen und Sedich auf allerlei Art ohne Zehler recht und zierlich zu versassen und Sedich an der Sprese 1636. IV. 8. Krühlingslust oder Eods Liv. 8. an und Sölln an der Sprese 1636. IV. 8. Krühlingslust oder Eods Liv. and Liebestieder. Ham b. 1642. Danzig 1648. 12. Hamb. 1650. 12. (s. Deutsch. Mus. 1786. Bb. II. Detbr. p. 312—320) Dichter Rosengebüsche Borschmad ober Götters und Romphenlust in reimloser Rede mit Reimbänden vermischet an das wohls zehnene Lustrede von Kraft und Wirkung der Liebe, mit unmert. Hamb. u. Rok. 1645. 8. Amsterd 1646. 12. Dichterische Jugends und Liebesslams man, in etlichen Lobs Luft und Wirkung der Liebe, mit unmert. Hamb. u. Rok. 1645. 8. Amsterd 1646. 12. Dichterische Jugends und Liebesslams men, in etlichen Lobs Luft sund Liebesliedern, mit artigen Sangwetsen. Hamb. 1651. fol. Ariegslieder bei Betrachtung der himmlischen Ariegsbieden und hilber Angelssslehe vorsassen beitigen Angelssselber bei Betrachtung der himmlischen Ariegslieder von Hamb. 1670. 8. Dichterisches Rosens und Kreudenlieder gezieret. Hamb. 1670. 1672. 8. Reiselieder zu Wasser und Klagrede über das Leiben unsprese deitunden. Kamferd. Löhl. 8. u. b. J. Ch. Beekmann, Access. hist. Anhalt. p. 563—582. Reismene oder gedundene Arauers und Klagrede über das Leiben unspedorenen Issus kins. Hambe. 1637. 4. Sand 1638. 4. Salomonis, des Edzässchen Kritiche Reiben unspedorenen Issus der Edden Frauer vord. Amsterde Feder Vord. Amst. 1637. 12. Mischtiger Lehrgesange von Christin Achologung und B

## §. 675.

Ehe wir zur zweiten Schlesischen Schule forigeben burfen, muffen wir noch einige Begnitschäfer hier besprechen, die duch ihre ungeschäften und übertriebenen Nachahmungen jener tandelnden Italianer, wie Marini, Loredano 2c. waren, und durch übertriebene Anwendung der beliebten Concetit's derselben, womit leider auch Flemming manches seiner schönen Ges dichte verdorden hat, der Deutschen Lyrik auf jenen Gipfel des lingeschmacks verhalsen, wo derselben nachher durch Lohenstein, hosmannswaldau und Consorten beinahe der Hals gebrochen worden wäre. Wir wollen als die Vertreter dieser Berkehrtheiten nur die brei Häupter des Pegnesischen Schäferordens) ansühren, obwohl auch sein der Opis und seinen Rachahmern, mehr noch bei Rist und

Refen fic mandes Schafer : ober Schafartige biefer Art find, und besonders Jacob Sowieger und David Soirmer in pieter Begiebung eine Art von Amalgamation beiber Ger len in vielen ihrer Gebichte bewerfftelligen wollten. Erfte, ber bier in Betracht fommt, ift Georg Bhilipp Sare. borfer aus Rurnberg, wo er Ratheberr mar (geb. 1607, gefte 1658), vorzugeweife ber Gelehrte genannt, in ber gruch bringenden Gesellschaft ber Spielenbe, in ber Deutschgefinnten Benoffenfcaft ber Runftspielenbe, unter ben Begnitichafen Strefon benannt, fonft auch noch als Chilias, Deletephilus und Duirinus vorfomment, ein gelehrter Bebant, was feine Dialogifde Encyclopable, Frauenzimmer Gefprachwiele beilielt, binreident beweift. Er bitbete fich ein, Jebermann bie Bofft und Reimfunft eintrictern ju fonnen, mas freilich in Beju auf Die laderlichen Allegorisationen, Wortverbrehungen, Inc. gramme und andere bergleichen findifde Boriflaubereien ber fall war, nimmermehr aber in Sinfict bes wirflichen poetifden Be nice und ber Anlage. Er und feine Genoffen brachten auch jene unnatürlichen Spielereien ber Griechischen Anthologie (3. B. bab Ei bee Simmias 2c.), Gebichte in Form von Arangen, Baumen X. Darzuftellen, wieder auf, und fo bilbete man felbft bie beiben Spibm bes Parnag ab \*2). Berühmter als Dichter, aber feineswege beffer, ift fein Freund Siegmund von Birten3), ober, mit er por feiner Erhebung in ben Abelftand bief. Betulius aus Bib benftein bei Eger (geb. 1626. geft. 1681), faiferlicher Pfahr graf und gefronter Dichter, in ber Fruchtbringenben Befellicaft ter Erwechfene geheißen, in ber Deutschgefinnten Genoffenschaft all Riechenber und unter ben Begnisschäfern als Floriban obe

<sup>\*)</sup> S. b. Rymphe Roris erfte Taggeit p. 83 sg. Dobe Berge welcher Beibe nebret unfer Dirtefreube : Spigen Connenftralen morgens mablen und erhiten wohne auf fo großen Binen, Phobus und bie Pierinnen welcher Luftbereichte Frucht unfer Degnie Dirt Montan für bie Geres und bem Pan Schaut bie neubegrunten Sugel befingen 8u bat Schaut bie neubegrunten Dugel munfchen pfeilgefdwinde glugel, balb wir auf ben Pfeiffen Blingen, und ber Dereb zu Wifche fingen.

Taufenbicon vereirt. Der Dritte im Bunde endlich ift 30 hann Rlaj') (Klajus ober Clajus) aus Meißen (1616 geb., geft. 1656), erft Lehrer an der Sebaldusschule zu Rürnberg, dann Brediger zu Kihingen am Rhein, in der Deutschgefinnten Gerioffenschaft der Fremde genannt. Er ift wo möglich noch afrentirer, wisloser und platter, als seine schon angeführten beiden mdern Cumpane, und gehört jeht nur noch in die große Anzahl er literarischen Sonderlinge der Deutschen Vorzeit.

- 1) G. Tittmann, D. Rurnberger Dichterfcule. Dareborfer, Rlaj, Birs m. Getting. 1847. 8.
- 2) S. Meisner Zourn. s. alt. Lit. Bb. I. St. II. p. 17—53. Osla botr. 1784. Bb. I. p. 37 sq. 1789. Bb. III. p. 85 sq. Hannov. Mag. 767. p 122 sq. Neumark, Reusproß. Palmb. p. 463 sq. Amarantes p. 13—79. Reichard p. 136—152. Witton, Mem. phil. Dec. VII. p. 305. g. Bill. Nürnb Gel. Ler. Bb. II. p. 34 sq. Jördenß Bb. II. p. 332 q. VI. p. 250 sq. Müster a. a. D. p. XXIV. sq. A. G. Wickmann, istae carric. G. Ph. H. Altors. 1707. 4. (Ausz in b. Rache. u. Uns nert., w. b. Sprache 2c. b. Deutsch. bete St. I. p. 150 sq.) Frauens muergesprächspiele. Rürnb. 1641. Bb I II. 8. Gesprächspiele ebb. 1642—40. VIII. 12. herzbewegliche Sonntagsandachten nach ben Cvangelien: Kurnb. 1649. 8. herzbewegliche Sonntagsandachten nach ben sonntagslichen histleteten ausgearb. ebb. 1652. 8. Rathan, Jostpam und Simson, ober pistliche und weltliche Lehrgebitet und Räthsel. Kurnb. 1650—51. 1659. I. 8. Proben b. Müller. Bb. IX. p. 1—64. s. Anm. 4.
- 3) S. Die betrübte Pegness, ben Leben Runst und Augendwandel nt seigerden Floridans, D. S. v. B durch 24 Sinnbitder in Aupfern zur dulbigen Rachehre fürstellend und mit Gespräch und Reimgedichten erklärend und ihre Blumenhirten. Rürnb. 1683 8. Amarantes p. 79—158. Hagen, Mem. phil. Dec. II. p. 191 sq. Jörbens Bb. I. p. 83 sq. V. p. 742. sq. y. 16. p. 564. Olla Potr. 1784. I. p. 39 sq. Jäthenstein, im Jahrb. d. Böhm, Mus. 1829, p. 430 sq. Müller a. a. D. p. XXIX sq. Deutscher Mivenberg. Rürnb. 1650. 4. Geistliche Weihrauchkörner. ebb. 1652. 12. spriftliche Sterbebereitschaft. ebb 1670. 12. heitiger Sonntags und Kirschmandel. ebb. 1681. 8 Strena Direaen J. Ph. Magnet. archiep. D. 1654. 4. (in D. Spr.) Pegness, oder der Pegnis Blumgenos-Schässpröchseichte in neun Tagegeiten melst versasset und herausgegeben durch spriden. Rürnb. 1673—79. II. 12. Ausw. b. Müller a. a. D. p. 77 sq.
- 4) S. Dla Potr. 1783. p. 134. 1784. I. p. 38 sq. Amgrantes p. 34 sq. Jördens I. p. 206 sq. VI. p. 824. Will Bd. I. p. 195 sq. Müler a. a. D. p. XXVII. sq. Pegnesisches Schäfetgedicht in den Beris wryischen Gefilden angestimmet von Strefon und Claius. Rürnd. 1644. 4. Beihnachtsandacht. Rürnd. 1644. 4. Bon der Ablens und himmelsahrt Sesu Sprifti. ebd. 1644. 4. 844. 4. Bon der Hollens und himmelsahrt Sesu Sprifti. ebd. 1644. 4. Brudengedichte der feligmachenden Geburt Christi zu Ehren gefungen. ebd. 1650. 4. Das ganze Leben Jesu Christie. ebd. 1651. 8. rc. Biete Ged. v. hu a. in d. Pegnesis Bd. I. Ausw. b. Ruller a. a. D. p. 65 sq.

§. 676.

Satte bie erfte Schiefifde Coule, wenn ihr auch ber eigentliche bichterifche Benius abging, bod in vieler Begiebung portbeilhaft auf bas Bebeiben ber Deutschen Poefie eingewielt und iebenfalls febr belebende Auregung gegeben, fo ichabete bie ameite Solefifde Soule bafür befto mehr; benn obiden fie ben leichten Berebau und bie reine Sprache ber Dpinifchen Coule annahm, fo vertaufdie fie bagegen bie Rlarbeit und Durdbadtbeit berfelben mit Cowulft, Bombaft und Spertein und fahrte jenes abicheuliche Spielen mit Bilbern und Antithefen. barten Metaphern, unfinnigem Phrafenfram und froftigen Comcettis und Bortwigen ein, welches Marini, unfeligen Andenfens, num Berberben ber Literatur feines Baterlandes erfunden batte. Außerbem aber brachten ibr Stifter und feine Rachtreter noch ieme Unfittlidfeit und mabrhaft fcmuzige Frecheit in Die Deutsde Poeffe, an bie ein geborner Lyrifer eigentlich nicht benfen follte, wenngleich allerbings auch bierin, g. B. bei Gunthez, Ausnahmen Ratifinden mogen. Der Stifter biefer Coule in Chriftian Soffmann von Soffmannewaldau aus Breelau (1608-79), Borfteber bee Rathe feiner Baterfabe. ber auf feinen langiahrigen Reifen burd bie Rieberlande, Enge land, Fronfreich und Italien bas Leben recht ausgefoftet baben muß, benn fonft batte fich fein an und fur fic bebeutenbes Zalent nicht an fo fommigen Bilbern ber Sinnlidfeit erfreuen fonnen. wie wir biefelben bis jum Ueberbruß in feinen galanten Bo bidten und verliebten Arien antreffen, und ob er auch Rets Detete: "D Gott behute mich vor zc. ber Schwinbfuct ber Bernunft, fo man bie Liebe nennet", fo muß er boch nach ber Braris, bie feine Gebichte verrathen, ein vollenbeter Beiberfenner gewesen fein. Mandes feiner Gpigramme ift gar nicht übel. fo 3. 8. bas auf die Befuiten (3d tont ein Tittrich febn au geofier herren herte. 36 janbte ganber an, mein hochmuth war bis Rerbe. Der Dund verehrte Gott, ben Teufel Bert und Ginn. Mein Lefer bente nach, wer ich gewefen bin) ober bas auf Bhilip II. (Bier ruht ein Ritteremann, Der raube Reiche Berftorer, Den Rom verehret bat, als einen Kirchen Mehrer. Biel mehret

fag id nicht, was hier vor Beine liegen. Gin Bort: bie Afche rendt nad Anoblaud, fann nicht trugen.) zc.; allein beshalb ion bentiden Apollo und feine Beroiden omni liade maforen m nennen, wie die bamatigen Eritifer thaten, ift Tollheit. Bebrigens ift er ein acht ariftofratifder Dichter, und bie lufterne Simtibfeit, Die er ausftromt, ift nichts als ber Refler ber Befinnung ber vornehmen Welt feiner Beit, und barum ift es que aent in ber Ordnung, daß er juweilen, wie in feiner Demuthe immg vor Bott, ben frommen und gerfniridten Gunber fvielt'). Einen faft noch großern Ruf, und jedenfalls noch mehr Ginfluß auf die Literatur hatte Daniel Caspar von Lobenflein me Rimptid im Fürftenthume Brieg (geb. 1635, geft. 1683), Protofenbifus von Breslau und ebenfalls, wie es damals unter bem Abel Mobe war, burd vielfache Reifen gebilbet. Dbwohl er fcon ale 15jahriger Schuler burd Die Abfaffung feines niet aang werthlofen 3brahim Baffa fic ale Dicter von Profession gegeigt bat, fo fann man doch nicht fagen, daß fich in feinen übrigen Arbeiten, befonders ben lyrifden, unter benen ich Die Spacinthen, Brabgeriste, Rofen, Liches, und Sochzeitsgebichte, fowle (6) Beroiben besonders hervorhebe, bedeutendes Talent zeige; benn feine Simmelefchuffel ober geiftlichen Bebichte, größtentheils in Alexan. binern, find nichts als theologische Untersudungen in gebundener Rebe, und feine Thranen (ber Mutter Gottee, ber Marie Ragbalene, eines armen. Gunbers unter bem Rreuge) nichts weiter als eine überall jufammengeftochene, mit iconen Bhrafen und Blumen aufgeputte verfifigirte Barentation. Auch fpricht er in ber Borrebe ju feinen Blumen von fich felbft mit ziemlich wenig Buverficht, benn er mußte recht gut, bag ibm eigentliche poetifde Erfindungsgabe und Genie abgebe, und biefer Mangel um burd gute Reflerion, Antithefen, Concettis und Centengenbombaft verbedt und ersest werbe"). Bu ben Rachtretern biefer Aldung, die fic bis auf Bodmer und haller herab erhielt, gehörten besonders Benjamin Reufirch3) aus Reinfe in Sole fin (geb. 1665), Hofrath und Prinzenlehrer zu Anspach († 1729), ber befanntlich die ungludliche 3bee hatte, ben lange weiligen Telemach Fenelon's in noch langweiligere Alexandriner pu überfeben, wenigftens in feinen früheren Bebichten, ber als Romanfereiber befannte Dichen Deinvid Anfeim von Ziegler und Klipphausen'), ber die Tollheit beging, in leine heben liebe des Alien und Reuen Testaments heraiden einzusiden, worin sich Adam und Era, die Wöchnerin Garaund Abrahamu, ihre Schnsuckt vorziehen, und August Bobse, genannt Talander, sowie der schon genannte hunold'), ein Berläuser (schon 1702) des samosen Bersassen des Complimente tuch Alberti.

1) S. D. G. v. Lehanftein, Lobrebe b. d. Chr. v. D. auf Amelianist Leichenbegängniß. Breslau 1756. 8, Wernite Ueberschriften p. 122 st. Beitt. z. krit. Gesch. d. Deutschen Spr. St. III. p. 496 sq. El XXIX. p. 181 sq. Olla Pott. 1784. Bb. I. p. 42 sq. Bouteveret Bb. I. p. 288 sq. Dusch, Briefe z. Bild. d. Geschm Bresl. 1773. Bo. III. p. 401—413. Bodmer Ehar. d. Deutsch. Ged., in s. Set. Jurich 1734. p. 301—413. Bodmer Ehar. d. Deutsch. Ged., in s. Set. Jurich 1734. p. 301—413. Bodmer Ehar. d. Deutsch. Ged., in s. Set. Jurich 1734. p. 30. sq. und Andler der Eitten. Jürich 1746. Bd. II. p. 15.—171. Maßein d. Schles. Wen. d. 1792. März p. 203 sq. Jördens Bb. II. p. 448 sq. VI. p. 349 sq. Förster bei Müller Bb. XIV. p. XIII sq.—Deutsche Uebersetungen und Gebichte. Bresl. 1673. 8. Sinnreiche Hebersetungen und Gebichte. Bresl. 1673. 8. Sinnreiche Hebersetzleine und bisher ungedruckte Gebichte, nehft einer Borrebe von der Deutschen Poesse. Lpzg. 1195—1727. VII. 8. ebb. 1734. VII. 8. Lusu. d. Wedler Bb. XIV. p. 1—78.

2) S. Dla Pott. 1784. Bb. II. p. 70. 1789. Pb. HII. p. 99. 1394.

2) S. Dup Potr. 1784, Bb. II. p. 70, 1789. H. MI p. 90, 189. Db. I. p. 78 sq Bouterwei Bb. X. p. 296—399. Jörbens Bb. III. p. 443 sq. VI. p. 518 sq. Bodmer a. a. D. p. 32 sq. Beitr. z. tr. hift Et. III. p. 496 sq. XXIX. p. 282 sq. Manfo Beit. zu d. Schief. Hr. Et. III. p. 446 sq. XXIX. p. 282 sq. Manfo Beit. zu d. Schief. Hr. I. 793. Febr. p. 37 sq. Hagen Mem. phil. p. 266 sq. Observ, Isl. Bb. I. p. 138—155. Revek. a. d. anmush. Brt. 1782. p. 86 sq. Schmidt Reft. Bb. I. p. 138—155. Revek. a. d. anmush. Brt. 1787. p. 137 sq.—Traver: und Enstgedichte. Brest. 1680. 8. 1689. 8. Sämmtt. geiß: and welttiche Gedichte. Leipz. 1783. 8. Mehr. a. in B. Reufirch, d. v. Hommanswaldau u. and. Deutschen ausert. u bish. ungede. Ged. Epzg. 1881. 8. Blumen. Brest. 1680. 8. Rosen. edd. 1650. 8. Geistliche Gedantra. ch. o. 3. 8. Himmel Schlüsser o. D. u. J. 8. Ope einthem o. D. u. J. 8.

ginthen a. D. u. F. 8.

3) S. Bouterwef Bb. X. p. 333 sq. Bodmet Geb. p. 41 194 L. Mahler b. Sitten Bb. II. p. 29 sq. Pannov. Mag. 1768. St. VI. p. 51 sq. Rachr b. Deutsch. Ses. zu. Leipz. St. IV. p. 652 sq. Leipz. Mannov. Nag. 1768. St. VI. p. 51 sq. Nechr. b. Deutsch. Ses. zu. Leipz. St. IV. p. 652 sq. Leipz. Mannov. 1782. p. 51 sq. Dirsching Bb. VI. 1. p. 126 sq. Beitr. b. histische Sp. 178. Sp. 123 sq. St. 15. p. 474 sq. St. 19. p. 517 sq. Isobers Bb. IV. p. 18 sq. Salante Briste und Sprift. 1825. 8. Satiren und poetische Briefe. Krift. 1757. 8., û. b. handen Belti. Ged. Dreed. 1731. II. A. Bb. I. p. 389 sq. Austriff. Schicke m. e. Borr. v. d. Leb. d. Dichters. kegl. v. 3. Syr. Soutsche Megeneb. 1744. 8. (s. Nachr. d. Leipz. Deutsch. Ges. St. IV. p. 635 sq.) Die Begebenhetten des Prinzen von Ithaka, oder der seinen Bater Ulysses suchenbe Aelemach a. d. Kranzös. in Deutsch. Berft. u. Ppzg. 1739. II. 8. (s. Beitr. z. krift. dift. d. Poets. Bb. I. 1738. Krift. u. Ppzg. 1739. II. 8. (s. Beitr. z. krift. dift. d. Deutsch. Spr. edd. VI. St. 24. p. 801—624.)

. 4) Belbentiebe ber Coniften Alten Teftaments. Apag. 1691. 17:34. 8. — D. b. Cor. M. u. Reu. Zeft. II Zh. ebb. 17:0. 1737. 8. (ift v. George Christian Lehme aus Liegnib 1684—17:7.)

5) Berliebte, gutante und fatirifche Grb. Damb. 1703. II. 8. Theatrali ifche, vermifchte und geffliche Gebichte. ebb. 1716. 8. .

´§. 677.

. Die ber weltlichen Lyrif gebt bie geiftliche bei ber Sole fiden Equie Sand in Sand, und wenn auch Opis verfalt. , wifmaffig war wenig getiefert bat, fo wirfte bod fein Beifpiel fe, tag faft alle feine Souler, sowie die Mitglieber ber Fruchts bringenden Gesellschaft als Rirdenlieberbichter auftraten. tirlid bemirfte fein Ginfluß tm Berglait Periode gefälligeren Berebau, größere Correctheit und Reinheit ber Eprade, allein leiber trat auch oft unangenehme Breite an Die Siefte ber aken, fornigen, fraftigen Bebrungenheit, was um fo wunderbarer ift, als die Trubfale, welche ber breißigiabrige Aring über Dentschland brachte, am erften ju einem energifchen Trofilicbe im Leiden batten auffordern muffen. Siermit foll icood nicht gefagt fein, ale batten nicht bereits vor ihm mehrere ans tere Edleffer, wie Delchior Liebig1) (geb. 1529, gel nach 1589), Prediger ju Rottwit, Poter Titus?) aus Freie fabt (geb. 1542, geft. 1613), Prebiger ju Beuthen, ber Brede laur Barger und Meifterfinger Marcus Bungel3) († nad 1601), Badarias Richter's aus Breslau, Prebiger ju Cabfchit im Burftenthum Jagernborf (+ nach 1610), Joachim Bartorius'), Rantor und Lehrer ju Schweidnis (um 1591), Martin Kinner<sup>6</sup>) von Scharfenstein aus Leobschätz (1534 - 1597), wo er Syndicus war, fich ebenfalls in biefen Belbe verfucht. Der begabtefte und geregeltfte ber gangen Opit iften Coule ift aber ber glaubeneftarte Johann Geermann?) aus Raudten in Rieberfchleften (1585-1647), Pfarrer gt Aden an ber Ober, ein wahrhafter Kreugträger, ber unter am bern bas fcone Lieb: "Ach Gott, ich muß in Traurigfeit 26.4" verfast hat und befonders unfern Seiland als Grundton ju allen feinen Liebern wählte. Auch Anbreas Gryphius!) bictete 64 Kirchenlieber, bie war faft alle nur von ber Gitellet ber Welt umb bem Sobe handeln, aber im Gegenfab gu

ber Dpiblichen Trodenheit voll achten Schwunges find und in wahrhaft Lutherifder Erhabenheit und Ginbringlich leit, obne bid bollen Seralbefteit ju entbebren, nebichtet wurden. Stemming9) hat gwar mehrere geiftliche Bebichte, aber nu ein einziges Rirdenlied : "In allen meinen Thaten u.". verfaft, bas aber allein icon feinen Ramen auf Die Rachwelt bringen wid. Sein sie Greib !!), Abrefat gu Gufrau, feiner Baieffat, in Catefen († 1645), ift gleidfalle einer ber gebiegenften Didte ber altern Selefifden Stule. Leiber find eter fowohl fein Sieber als die der meisten andern gleichzeitigen Kirchentlieberdichter net men Leine und jur Betrachtung ale jum Singen geelanet, obwoll Bobann Rift, ber nicht weniger ale gebn verfdiebene Biete fammlungen, ju benen wieber verfctebene Componifien bie Melobien esfunten und gefett hatten, verfaßte, ju feiner Zeit fo beliebt war, bas bas Dorfgefinde feine Lieber auswendig lernte wi bie Ainder in den Shulen fie abfingen mußten. aber viele berfelben (611) au breit und bie Biteffpincht barin formtich langgezogen; ja ce tonnte 3. B. feiner Reut immitifchen Lieber fonberbares Buch, worin er aber nicht felik erfahrene, fondern nur gebacte Lebensmitanbe formlich bank werfemaßig verfeite, nicht andere ale mafferig fein, und feine bolen and Gimmeleticber voll efelhafter, bin und wieder faft laecter Schilberungen ber Sollenpein und himmelsluft, batten bie Dudn vigentlich ju theem Befangbuche erheben follen, fo gut wift fie für fie. Rift's Freund, 3obann Bofel") aus ilffenbein in Franken (1600-83), ftrafte bas Eprüdwort "Jujifa, Sofe Chriften" Lügen, und obwohl Abvofat, hielt er doch all Tage Beiftunbe, rief bei jebem Glodenichlage (!) ben Berraott ## dine felige Enbftunde an, und las und fammelte effrig Leien prebigten, von welchem Blunber er über 4000 gufammenbrackt Unter feinen Liebern ift bas befte: "Bas traur' id not!" Der woodrhaft fromme Dichter Martin Rinfart 12), 1006 biatomis in feiner Baterfladt Gilenburg (geb. 1586, geft. 1649), ber freitich ohne allen Grund mit Ronfard verglichen worten if, hat fic feine Baterfladt während ber Drannfale bes britte fabrigen Arieges und ber bamit (1637-38) verbundenet foredicen Best und hungerenoth ale makeinfter Rabbeife

anciet, und in feinen Liebern, ju benen bas bochberlieute Bolfde lirdenlieb, nach dem Abiding bes Beftebalifden Briebens as bichtet, "Rum bandet nile Bott", gehört; fic burcharfreibs: ale einen berg . und geniulthwollen, wenn aud funftipfen Dicter gepigt. Das bie Ronigsberger Dichter Gimon Dard und Swinrid Albert, "ein ber Storblichteit Befliffenet", in ifmat Anthebutte beim Glafe Wein Sterbelieber fabricirten und abfangen, war gang grot; allein leiber icheint auf ben voetifchen Ochalt berfelben bas in Diefer Frucht liegende Bitigma einen großen Ginfluß ausgeübt zu haben, benn fo fromm und beidantid fie auch find, bie Weledisen bagn find oft beffer als bie Conte. Runt beginnt aber für bas Rirchenlied eine neue Beriebe, namtid bir vorherrichenbe Richtung bes Gefablebenes und ber Gichjetinitat, befonbere burd Baul Gerharb 13) und feine Gal brhervorgerufen. Diefer war 1606 - 7 ju Grafenhainichen in Catim geboren, warb 1657 jum britten Diebengt nach Bow in berufen, bort aber, will er als althutherifder Beiste gegen bie Meformitten von ber Rangel berab ale Rober gebonnert hatte, von bem großen Churfurften (1667) abgesett und lebte bann als Prediger gu Lubben († 1676). Er ift unbedingt in biefet priebe berjenige Dichter, ber Luther am Rachften tommt, feine Outfreudigleit ift ungehendelt, und feine gefühlvolle Ginfusbeit erfeht hinreichend, was ihm an Kraft und Gener abgeht. Um Beften beurtheilt man ihn nach feinem beruhmten Liebe: "Beficht bu beine Wege", bas er aber noch vor feiner Abfetung (um 1659) in Berlin bichtete, alfo nicht erft auf ber Rofe von bort, wie die Sage geht. Much feine frühere Lanbodmutter, bie Cemablin bes großen Churfurften, Luife Benriettell), Ich ter des Grochatthafters ber Rieberlande Friedrich Beinrich von Dranien (geb. 1627, geft. 1667), fleht ats Lieberbichterin febr bod, wofür ihre Lieber: "Jefus meine Buverficht", "Gott, ber Reichthum Deiner Gute" 2c. zeugen. Ebenfo bat ber Braund idweigide Sofprediger Andreas Seinrid Budols15) aus Schöningen bei Salberftabt (geb. 1607, geft. 1671) unter feinen gahlreichen Liebern manches gute, allein 76 Lieber bes Dangiger Rectors und Prebigers 3ohann Raufifa") aus Bethelberf bei Breiberg (1617-69), find,

stwool fromm und gut gemeint, bod mur trodene Paudie fen ber Coangelienterte. Bei weiten baber ficht Brote Reumarti2) aus 2006fbaufen (geb. 1621, geft. 1681), Beimar'ider Bibliothelar und Raifertider Sof. und Bialgraf Ergiet winhalter ber Grudelfringenben Gefellitaft, in ber er be Sproffenbe bieß, und als Pognitididfer Thuefis ber Burette ste bee Deerfachfifte Thyofis genannt; benn fomobe feine wettlies ais geiftlichen Lieber find Erzeugniffe eines mabrhaft lammfren men Gemuthe, wofür fcon fein berühmtes Lieb: "Wer mit ben fieben Gott lagt walten", beffen merfwurdige Entfichmt und Amerantes in feinen biftorliden Radrichten von ben ich biden Blumenorben S. 884 mittheilt, gengt. Lieft man it (63) Bieber eines anbern Mitgliebes biefer Gefellicaft, bil Giegprungenben, ober bet Bergogs von Braunfdweig : Bofim battet Anton Ufrich (1633-1714)18), fo begreift mit wicht, wie ihr achtlutheranifder Berfaffer geitlicher, noch obmit febr problematifder Bortheile wegen gum Catholicismus übe Der Greifemalber Diafonus Johann glite tanten frante. per 19) aus Cubla im hermebergifden (1618-78) erinnet in feinen fprachlich nicht vollenteten Liebern bereits an Manier ber fpatern Dyftifer und Dietiften, tras man ben beiten Juriften Grut Chriftonb Somburg20), von bem fcon oben th Rebe mar, und beffen Lieber befanbere in bas Gebiet ber Buf. mit Sterbelieder gehoren, und 3 o hann &rant, Burgermeifter in feiner Baterflabt Guben (1618-77)21), bem Borlaufer bes Mingrind Gileftus und Geiftesverwandten Berbarb's, nicht jum Bermit machen tann. Roch mogen, ale ju berfeiben Richtung geboris Chriftian Reymann 22) aus Araticen im Biffener Anik (1607-69), Rector ju Bittau, Berfaffer bee berühmten 86 bes: "Meinen Jefum laß ich nicht" und Johann Gest Sibinud23) aus Unterneffa bei Beibenfels (1624 - 79% Mierret an ber Dibmarfirche ju Raumburg, von bem bas ficht "Me: Menfichen muffen flerben", berrührt, bier ermabnt werben

War nur ein kleiner Sheil ber Kindmilibn ber Opipianer und ber ihnen verwandten Schule eigentich find bar gewesen und hatten fich biefelben mehr ber von Bauld in ben Pfalmen besiebten Manier zugennebet, ohne fich bie Luft

der ulten Urtetherifden Geftinge aneignen gu tinnen, fo führte man ber Begnitifeder Binmenenben erft recht bie bonigfiffe Sentimentalität des Sobenliedes in bas Rindenlieb ein, und gerichtete somit ben erften Mieiter jener Brufe von iconen Endachtsworten, welche nachber Die Mofiler weiter fontbenten hierzu legte. Beorg Bhilipp Sarebare Den Grund fer, und Siegmund von Birten, ber Rachfolger befielben als Dberhaupt ber Pegnipfdafer, ber fic in bem Orben ber dethen bie Blume Floramor jum Cinnbild genommen und bie Da effe: "Die ben himmel verliebt" gemablt batte, unbe 3 ab amn Alai, ber Berfuffer bet Lieber: "3d babe einen auten Rampf gefampft zc." und: "Giuft fprach ber fuhne Jongthanes." bitmelten in Diefem Sinne fort. Auch ber Raufmann Uns breas Ingolftetter24) aus Rumberg (1633 --- 1711). Bowanter genannt, beffen Symbol bie Ringelblume mar mit ber Ime ferift: "Rach ber Engelftadt ringend", und ber Boofeffor ber Sheologie ju Altorf Chriftoph Beuleiter 23), fein Lanbemonn (1659-1706), Brenian genannt, ber fic bie Blume Ariebelar mit ber Umfdrift: "Dit Gott und Denfcben" gum Ginne bild mablte, bliefen in baffelbe Gorn, und an fie folog fich nad Das Mitglied Die Schwanenordens, wo er Steurophilus bief. Micael Frant 26) aus Saleufingen in Sachfen (1609. # 41), af Bader, bann Stadtfduilehrer ju Coburg, an.

Dictein der zweiten Schlesischen Schule hervor, wo das KirchenDictein der zweiten Schlesischen Schule hervor, wo das Kirchenlied wieder reines Andactolied wird, aber boch schon beutlich herv vortretende mystische Clemente enthalt. Der bedeutendste dieser neueren Schule, auf welche wohl Jasob Bohme und seine Schuleten nicht ohne Einfluß geblichen waren, mar Angelus Sielesius 27), wie er sich nach dem Spanischen Mystiser Ishann ab Angelis nannte, indem er damit zugleich sein Gebuttsland andeuten wollte, aber eigentlich Johann Scheffler geheißen, aus Arestan (1624—77). Er hatte schon als Jüngling die Schriften Kauler's, Bohme's, Schwentseld's, Ruysbroet's 2c. sietzig studiet und badurch zu seinem Separatismus den Grund gelest, der ihn wie manchen andern Frommler neuerer Zut zuscht zum Absall vom Lutherthum veranzasete, worauf er erst Ange bei Ferbinand III. warb, barm aber ins Beftitentiefet trat und barin 1677 farb. Stine woch vorfandenen Rieber fab wohl alle por feinem liebertritt verfaßt, obwohl fcon mebeece Variante an bie Jungfrau Maria und andere Beilige gerichtet find. In ber Borvebe qu feiner Seelenfuft ermabnt er bie verliebte Ceele, chaig them Ertofer zu lieben, ben bolbfeligen Daphnis, form Mitigen-Corybon, treuen Damon, Die Rrone- allet tingendhaften Schafer und Schaferimen, in bem bie mifretigt Sulathe (Strigfeit), Die ebte Sophia' (Beisheit), Die foone Cantio (Coonbeit) sc. enthalten fei. Erop after Beifer Sanbelefen : 4 er jeboch immer ein burch finnige Liefe, liebliche Inrigerti und mitte Bartheit ausgezeichneter Dichter und warbe vielletet obne jene Nebertreibung ber erfte Lyelfer feiner Beit gewofen fein, Mud ber Rabbalift Chriftian Anort von Rofen. roth 28) aus Altrauben im Solefifden gurftenthume Bolfan (geb. 1686, geft. 1689), bidtete viele (75) Bieber, gu bemen er auch bie Delovicen componirte, und fie find fammflich im Beidmade bes Angelus gefdrieben, in welchem aud bie 25 Bider ber Lubamilte Elifabeth, Grafin von Schwarzburgs Mubolftabt (1640-72)\*) abgefaßt finb. In manderlei geil igen Beziehungen fand ju ihr Ababverus Fritfch 30) aus Mücheln bei Salle (1629—1701), ate Juftgrath bei threm Bater angeflefit, fpater aber Kangler ber Univerfifat Jema. fiftete ju lauter frommen llebungen eine Fruchtbringenbe Befusgefelicaft, bie bofe Bungen beut ju Tage ju ben Dudern gerechnet haben wurben. Bu berfetben Rlaffe gehört noch Gottfried Soffmann 11) aus gowenberg am Bober (1658-1712), ale Conrector ju Lauban am Dueis, Schmoldens Lehrer, Dann wher Rector ju Bittan (1703) und Berfaffer bes Lieben: "Berglich lieb hab ich bich." Bie hoch ihn fein Freumb Jobann Reunberg 32) aus Somiebeberg in Schleften (1658 -1737), Dberpfarrer ju Birfdberg, fcatte, geht baraus bervor, bas er ein Leichengebicht auf ihn bichtete, bas mit ben Worten aufing: "Rur Ginen Soffmann hab' ich in ber Belt gefunden." Wird ber Brofeffor ber Theologie am Gymnaftum gu Aftenburg Raspar Reumann 33) aus Brestau (1648-1715) foric eine Angahl geiftlicher. (3B) Lieber, Die als Anhang ben von

hm heraufgegebenen "Rem aller Gebete" begleiten und von großer Glaubensfärfe gengen, wenn er and noch nicht:fo weit ging. bas er mit bem befannten Verfaffer bes unverbrantiden Geelenfdabes Christian Scriver34), dem hofprediger ju Queblinburg († 1618), fang: "36 bin Dein und Du bif mein, allerliebftes Befulein." Ueberhaupt ichlugen Die Dichter ber Spener'ichen Coule, Die fogenannten Manner ber Gebnfucht (nach einer friden Belebung ber evangelischen Rirche), sammtlich einen fett vaninftigen Mittelweg ein, fie bichteten gwar practifc erbauliche Andactelieber, allein es weht in ihnen ein Beift gefunder fredme wigfeit und mabibaften Glaubene, ber himmelmeit von bem finften Dopfticismus eines Ruhlmann, Arnold 2c. verfcbieben ift. In der Spige ber gangen Schule ficht Bhilipp Jacob Epener35) aus Rappoltemeiler im Obereliaß (geb. 1685, neft. 1705), erft Oberhofprediger in Dreeden (f. 1686), fode ter aber Bropft an der Rifolailirche in Berlin (f. 1691). Dowohl er nur 9 Lieder bichtete, fo verdienen biefelben bod bmen feines Meifters, Paul Berhard's, an die Seite gefet ju werben. Que fein Diaconus in Berlin Johann Casper Shabe36) aus Ruhndorf (geb. 1666, geft. 1698), ber ber fanntlich tie Ohrenbeichte abschaffte, bat einige gute Rirchenlieber binterlaffen. Soher fteben jeboch bie frommen Andachtelicher bes Bribern Friedrich Rubolph von Canis37) aus Berlin (1654-99), jenes auch als weltlicher Dichter befannten ebein Mannes, der zuerft fein natürliches Talent bazu anwendete. 14 von ben Beffeln bes Ungeschmads ber ameiten Schlefischen Soule lodjumachen und einen beffern Beg einzufdlagen, und bie mit Recht an feine Seite geseten Simmelfdiuffel bes Freis herrn von Abichat 38), fowie bie chenjo erhabenen ale gemithvollen (72) Lieber bes Bredigers zu Bromen, feiner Baterftadt, Boadim Reanber30) (geb. 1640, geft. 1680), bes erften namhaften Dictere ber Deutschen Reformirten Ricche, an welche M die Lieber bes Oberpfarrers von Bersbrud bei Rurnberg, Chriftoph Titius 40) aus Bilfau bei Breslau (1641 -1 708) und des Mufifdirectors an ber Domfdule ju Bremen Lana rentius Laurentii41) aus Busum in Schleswig-Bolftein

- (1660-1722) anfallogen, Die fich befonders burd Ginfucer beit und matartice Salbung auszeichnen.
- 1) Proben von Soffmann v. Fallervieben, Speut, 3. Deutich. Sie. Gefc. 28b. 11. p. 199 aq.
- . 2) Ein Revet Quadragenimale sc. Bectl. 1603. 8. f. hoffmann a. a. D. p. 205 sq.
- 3) Der Pfalter Gebetweise, sambt einem turben Summarifchen inhalt und orbentlichen Register bes ganben Pfalters z. Liegnig 160t. 8. f. hoffmann a. a. D. p. 210 sq.
- . 4) Ein Rühlich, Lehr, Aroft, Beth und Gesangbuchlein, Für betrübte, freige Gewiffen ze. Görlig 1583. 8. Drey Reme Lieber und Gefange wiber ben Arcten. Breft. 1594. 8. Geiftlich und Leiblich Argney, Aroft, Lehr, Gebet, Gesange, Danfjagung und Zubereitung, wiber die geschwinde und fahrliche Seuche ber Peftilent ze. Liegnit 1610. 8. f. hoffmann a. a. D. p. 283 ug.
- 5) Der Pfalter, Gefangsweife, Inn vorftendliche Deutsche Beim vad auff allerlen befante, und in unsern Kirchen gebrauchliche Thon ober Meter beien, geseht, und in Druck verfertiget. Breflam 1591. 8. f. hoffmann p. 219 ag.
  - 6) Preben b. hoffmenn a a. D. p. 236 sq.
- 7) S. Witten Mem. theol: Dec. V. p 6:4. Begel Lebensbeschr. I. p. 385—403. Evangel. Kirch. 3cit. 1832 nr. 27—29. I. D. Decemann, Ebrengeb. b. schles. Gettesgel. J. D. Glogau 1759 8. Devoti musica cordis Haussund Herz Musica. Epzg. 1844. 1663. 12. Betst. 1650. 12. Sonntages und Hefts Evangelia. Brest. 1650 8. Exercitium Pietatis. Bbung in der Gottscligkeit. Das ist Indrunslig Scusser. edd. 1650. 12. Rew umbzegessened und verdesseres Schließglöcklein. Bett. 1655. 8.
  - 8) S. Begel Bb. I. p. 355 sq.
- 9) G. Begel Lebensbefcht. I. p. 242 eq. u. Anal. hymn: I. 5. p. 39 eq.
- 10) Bortrab teutscher Gebichte, poetische Luft : und Unluft. Frefe. a. b. Db. 1643. 8.
- 11) Musica christians. 1634.8. hiftorisches Gesangbuch. Schleufingen 1861. B. s. s. Segel Aual. hymn. Bb. II. p. 287.
- 12) S. Begel Lebensbeschr. II. p. 344. Dietman Gachl. Prieftersch. M. p. 809. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. II. p. 555. E. Plato, M. R. nach f. auß. Leb. u. Wirten. Lyzg. 1830. S. herzbuchlein in geistlichen Oben. Lyzg. 1863. 8. Der zehnsache biblische und Liechenhistorische Local und Gebentring in Reimen. ebb. 1629. 8.
- 13) S. Crenii Animadv, T. III, p. 179 sq. Betlin. Mon. Schr. 1810. Febr. p. 107 sq. Weigle Bb. l. p. 312 sq. Müller a. a. D. p. XXII—XXXVIII, Dila Pott. 1784. Bb. II. p. 74 sq. Dannov. Rag. 1767. p. 120 sq. Jördens Bb. II. p. 95 sq. VI. p. 140 sq. Koch. Bb. I. p. 150 sq. II. 281 sq. L. B. Noth, P. Gerh. Lpzg. 1829. 8. P. Gers hand's Leben und Lieber von Langbeder. Betl. 1841. p. 1—284. Dans und Kirchenlicher. Betl. 1667. fol. 1676. 24. u. in Baf. Förtsch, Reuverm. griftl. Wosservelle. p. 409 sq. Rürnb. 1683. 8. Efsteb. 1700. 12. 3erbit 1707, 12. Wittenb. 1723. 12. Geistl. Lieber. Betl. 1821. 1827. 1838. 12.

- er. v. Backernagel. Stuttg. 1843. 8. Geiftliche Anbachten in 120 Liebern er. v. D. Schulz. Berl. 1842. 8. Auswahl b. Willer. 286. VII. p. 106-221.
- 14) S. 3. Begführer, Leb. b. Churf. Louife, Gem. Fr. B. b. groß. fhurf. Lpzg. 1838. 8. Roch Bb. I. p. 258 sq. Kirchner, Schlufanm. zu brijchow, Nachr. v. alt. u. neuern Lieberbichtern. halle 1771. 8.
- 15) S. Jörbens Bb. l. p. 238 sq. Witten, Mem. theol. Dec. XIII. 1. 1708 sq. Rehtmeper Braunschw. Kirch Hit. Bb. IV. p. 596 sq. 642 sq. 676 sq. Westel Bb. I. p. 132 sq. Strieber Bb. II. p. 58 sq. Dentscher poetischer Pfatter Davids. Rinteln 1640. 12. Geistliche beutsche Poemata. Bruschw. 1651. 4. Christliche gottselige Hausandachten. ebb. 1663... 8. Hausliche Sabbaths Andachten. Bruschw. 1665... 12.
- 16) S. Binterfeib a. a. D. 20b. II. p. 152 sq. Lobfingende Bergundanbacht über bie Coangelia. Danzig 1656. 8.
- 17) S. Dla Potr. 1784. Bb. I. p. 41. Bouterwek Bb X. p. 209 sq. Betel Bb. II. p. 220 sq. von Backto, Preuß. Armpe 1781. April p. 246 sq. Amarantes p. 384 sq. Jörbens. Bb. IV. p. 23 sq. Förster b. Müller B. a. D. Bb. XI. p. XXV sq. Poetisches mustealisches Luftwaldlein. Hand. 3657. II. 8, Poetische fust gerflanzter Musicalische pretischer Luftwald. Irna 1657. II. 8, Poetische historischer Luftgarten. Erf. 1666. 12. Pertentrone. 1672. 8. Davischische Ehrentrone christischer Potentaten. 1675. 12. Geistliche Arien. Wehm. 1675. 8. Betrübt verliebter, doch endlich hocherseuter hist Filamon wegen seiner edlen Schäferymphen Bellistora. Königsb. 1648. 8. (a. in s. Poet. 1912. Lukky.) Auswahl b. Müller Bb. XI. p. 161—202.
- 18) S. J. C. Bohmer, Mem. aeterna D. Ant. Ulrici. helmft. 1714. 8. Betel Bb. I. p. 61 sq. hirsching Bb. I. p. 43 sq. Chursufliches Davids : harpffenspiel zum Fürbild himmelflammender Andacht mit ihren Arien herausgeg. Rurnb. 1667. 8.
- 19) G. Mohnile Opmnol. Forsch. Bb. II. p. 1 sq. himmlisches Eufigärtlein, in welchen zu finden allerhand auserlesene, schone Beicht Goms munion: Gebet : hiftorien: und Lieder: Blumlein gepflanzet aus bem großen Paradiesgarten der heiligen Schrift und reinen Kirchenlehrern. Greifem. 1661. V. 8.
  - 20) G. Betel 286. II. p. 454 sq. Geiftliche Lieber 3ena 1659. II. 8.
  - 21) S. Begel Bb. I. p. 264-275. Geiftliches Gion. Guben 1674. 8.
- 22) S. Chr. Weisii Mem. Chr. Keym. Zittav. 1689. 8. Ludovici Hist. rect. schol. celebr. I. p. 74 sq. J. G. Kneschke, Pr. dipl. cont. quo Chr. K. lawrea poet. est ornatus. Viteb. 1630. 4. Wetzel, Hymnopoeogr. II. p. 39 sq. Misc. Lips. T. II. p. 642 sq. Mnemosyne sacra s. Biblia monost. memoriel. expr. Lat. German. Gorlic. 1645. 1646. 8. 1652. 8. Stettin. 1687. 8. Abel und Troft ber Gläubigen aus der Blut freunbschaft des im Fleisch geoffenbarten Gottes Zesu Christi. 1661. 4.
  - 23) S. J. B. Liebler, Rachr. v. Alb. Leben und Liebern. Raumb. 1728. 8.
  - 24) E. Roch Bb. I. p. 179 sq.
  - 25) E. Amarantes a. a. D. p. 472—479.
- 26) S. Unschulb. Rachr. 1725. VI Beitr. p. 904 sq. Winterfelb Bb. II. P. 473 sq. Koch Bb. I. p. 181 sq. Geiftlicher harfenspieler. Coburg 1657, 8.

- 27) S. Betel Anal. hymn, Bb. I. 1. p. 24-40. u. Lebenbeige. I. p. 57-61. Scultet. Hymnop. Siles. p. 8. Litter. Bodenbl. Bb. II. p. 14, gr. horn in Frauentaschenbuch 1819. Rannegießer im Berl. Graff 1807. p. 588. 719. Muller a. a. D. p. XXXVI sq. Der Cherubini Banbersmann ober geiftliche Ginn = und Schlufreime gur gottlichen De Sandtromain vort griptigte inn and vapapten gut goding schaufschaft alleiend. Weige der 1674. 1675. 1689. 12. Krff. 1713. 12. Mannb. 1827. 8. Sulzb. 1829. 12. Peilige Seelen-Luft Obr Geistliche hirten Lieber der in ihren Jejum verlieden Psyche, mit Meie dien von G. Josepho. Brest. 1657. 1668. 1697. IV. 8. Bert. 1702. 8. Münch. 1826. 8. Mannb. 1838. 12. Sinnerische Beschreibung der 4. ichm. Dinge. Glat 1689. 8. Die toftliche evangelifche Perle. ebb. 1667. 8. Betribt Psphe. Brest. 1664. 8. Alaglieb. ebb. 1664. 8. Geiftliche Sprücke a. d. Cher. Wand. Berl. 1820. 8. Auszüge bevorw. v. Barnh. v. Enfe. ebb. 1833. 8. Auswahl b. Müller. Bb. IX. p. 143—190.
- 28) S. Winterfelb Bb. II. p. 512 sq. Reuer Delicon mit feinen neun Mufen. b. i. geiftliche Sittenlieber. Rurnb. 1684. 8.
- 29) S. Begel Lebensbeschr. II. p. 92-102. Stimme ber Freundis. Rubolft. 1687. 12.
- 30) S. Rleine Schriften b. verft. fürfil. Schwarzb. Kanglers A. &. m. beffen Biographie v. fr. C. v. Mofer. Coburg 1792. 8. — himmelstuft und Weltunluft. Iena 1670. 8. 3wei und fiebenzig neue himmelife Jefuslieber. ebb. 1668. 8.
- 31) G. Begel Anal. hymn. Bb. II. p. 302. Erbauliche Dentette von etlichen Mitteln gnr Lebensheiligkeit und ben gemeinften Jugenbfunden, ber. v. Chr. Altmann. Berl. 1717. 8.
  - 32) S. Otto, Ber. b. Oberlauf. Soriftft. Bb. II. p. 714 sq.
- 33) S. Fr. P. Tonte, G. Reum. Leben. Brest. 1741. 8. Rem alle Gebete. Brest. 1728. Berl. 1737. 8.
  - 34) S. Wichel Ceb. Bb. III. p. 147-153.
- 35) S. Nova litt. German. 1705. p. 82 sq. Gleich Ann. Eccles. T. II. p. 429—484. Gerber, Hif. b. Wiebergeb. Bb. II. p. 275 sq. Koch I. p. 191 sq. W. Ooßbach, Spener und seine Zeit. Berl. 1828. II.8. E. D. Canstein, Ausführl. Lebensbeschr. Sp. Leipz. 1729. 8. berm. b. Lange. Dalle 1740. 8. Knapp in b. Hall. Wöchentl. Ung. 1783. nr. X—KII. p. 145—183. Baster Sammlungen. Sahrg. 1837. Asehel Lebensbeschr. 26. III. p. 233-241. -
- 36) G. Roch Bb. I. p. 199 sq. Babler Sammlungen 1837. Betel Bb. III. p. 22 sq. - Fasciculus Cantionum bas ift zusammengetragent geiftliche Lieber eines in Chrifto feligen Lehrers und Geelen Sirten. Cont. 1099. 12. Geiftreiche Schriften nebft feiner Lebensbefchr. griff. u. Leip 1720. V. 8.

37) S. Betel Anal. hymn. Bb. I. 2. p. 26-29.

38) S. Wegel Anal. hymn. I. 1. p. 43 sq. 39) S. Reig. Hift, b. Wiebergeb. Bb. IV. p. 42 sq. Koch Bb. I. p. 204 sq. — A und \Omega S. R. Glaub = und Liebesübung aufgemustert burch einfältige Bundeslieder und Dankysalmen. Brem. 1679. 1680. Befel 1692. 8. Frankf. 1712. Thurnau 1716. 12.

40) Morgen : und Abend : Ratechismus : und Tifch . Beicht : unb Communion . Lob = und Beft ., Rlang = und Eroft ., Grab = und himmelelieba. Rurnb. 1701. 8. Gunbenfcmergen, Aroft in Bergen, Lobestergen. Rurnb.

1664. 8. Simmelreife, Geelenfpeife, Engelweife. ebb. 1670. 8.

41) Kvangolia melodica b. i. geistliche Lieber nach bem Sinn ber ore bentlichen Sonn : und Festiagsevangelien eingerichtet. Brem. 1708. 8. S. Betel, Anal. hymn. Bb. II. p. 546 sq.

## §. 678.

Rann irgend etwas fic an bie fromme Doefie biefer Beriobe anfoließen, fo werben es bie Enomologieen fein, welche freilich wie bie Spruchwörtersammlungen richtiger nach bem Lebrgebichte angeführt werben mußten. Dit ihnen fieben auch die Stammbucher in Berbindung, beren Ramen feit bem 16ten Jahrhundert aufgekommen ju fenn fceint; wenigstens findet er 16 bereits bei Beiler II Cent. ep. 65. Sie find jebenfalls eine Fortsetzung ber alten Briameln und enthalten mancherlei An ber Spige ber hier ju nennenben Schriftfeller fieht ber bekannte Julius Bilbelm Binkgref, ber eine sehr gute Sammlung von allen Deutschen Spruchwörtern anlegte, ju ber bann noch Johann Leonhard Beib. ner aus Ottersheim, Prorector ju Riemagen, einen britten meniger gelungenen Theil hinzufügte1). Auch die Sammlungen Johann Buchler's2) aus Glabbach, Rectore in Bicrab, bes oben foon genannten Friedrich Betri3), Burcharb Ben 6. fdebel'64), Bfarrers ju Barmbrunn (?) aus Schweinfurt, Johann Ratthias Soneuber's5), und besonders Chriftoph Lehs mann' 86) aus Finfterwalbe in ber Rieberlaufig, erft Stabtfdreibers ju Leinzig, bann Sonbici zu Beilbronn (geb. 1568, geft. 1638) Bolitifder Blumengarten, ben Leffing herausgeben wollte und Couppine fur bie befte Schrift nach ber Bibel bielt, enthalt viel Lefenswerthes in Brofa und Berfen. Als politischer Ropf und Deutscher eleganter Brofaift mitten unter ben Schmierereien und ber Bortmengerei ber Bojahrigen Rriegszeit tritt nun ber finnige, oft fowarmerifde Samuel (von) Butfoty?) aus Breslau (1612 geb.), kaiferlicher Rath († 1678), ber leiber m ben untreuern Lutheranern gehorte, bie von ihrem Glauben abfielen (1660), um zeitliche Guter und Ehre zu erlangen, entgegen. Den Beschluß moge endlich ber oben schon (S. 555) ans geführte Johann Riemer8) aus Salle (1648 - 1714) maden, ber bie altefte Sammlung Deutscher Aphorismen, von benen jedoch nur ein kleiner Theil wirklich fein Eigenthum ift, ebirt hat und auf diefe Ibee, durch ein alteres Bert von Duirinus Pegens geführt worden zu sein scheint, unter welchem Ramen sich aber ber uns schon bekannte harb, borfer) verkappt hat.

- 1) Der Teutschen Scharpffinnige kluge Sprüch. o. D. 1624. 8. Stroßt. 1626. 8. 1628. 8. 1639. 8. Teutscher Nation Denkwürdiger Reden, Apophthegmata genannt, Anderer Theil. ebb. 1639. 8. Lepben 1644. II 12. Oritter Theil zusammengetragen durch J. L. Weidnerum. ebb. 1644. 12. Amsterdam 1653. III. 12. ebb. 1655. V. 12. m. B. C. Weisens. Fiff. 1693. 12. Ausw. v. B. F. Guttenstein. Wannh. 1835. 8.
- 2) TNOMOMOTIM seu memoralium cum primis germania gallicaeque linguae, sententiarum brevis et aperta, latino carmine, inspersis rhythmis festivissimis. Col. 1602. 12. Muss. b. hoffman Spenden. Bb. I. p. 1 sq.
  - 3) Proben b. hoffmann a. a. D. p. 9 sq.
- 4) Bthica Christiana Rythmica. Ein Chriftliches icones Reimbud: Gott ju Ehren, vnb ber garten bluenten Jugent, auch allen benen, welchen Bucht zc. Leipz. 1619. 8. Proben b. Hoffmann a. a. D. p. 21 sq.
- 5) Teutsches Reimen : Buch, Darinnen Tugerlesene weltliche Poemst und Politische Sentenz, Lehren und Sprüche zusammengetragen. o. D. 1647. 12. Gebichte. Strafb. 1644—56. II. 8. s. hoffmann a. a. D. p. 27 sq.
- 6) S. Morhof Unterr. v. t. Deutsch. Sprach. p. 687. Erh. Chr. Ban, Leb. b. ber. Chr. Lehm. n. viel. unbek. u. geheimen Rachrichten, m. e zwies. Anh. Frist. 1756. 8. Florilegium politicum. Politischer Blumas garten. Darinn außerlesene Politische Seutens, Lehren, Reguln und Sprickwörter auß Theologis, Jurisconsultis, Politicis, Historicis, Philosphicis, Poeten und engener ersahrung unter 286 Lituln zu sondern nüten und lust Hohen und Riedern im reden, raten und schreiben, das gut Prauchen und das böß zu meiben, in locos communes zusammengetragen. D. 1630. 8. Frist. 1638. 12. Lübech 1639. 8. Frist. 1640. 12. edd. 162. IV. 12. Prob. b. Hoffmann I. p. 36 sq.
- 7) hoffmann v. Fallersleben, S. v. B. als Geburtstagsgratulant jum 6. Juni 1829. Dillenburg (Brest.) 8. u. in f. Spenden Bb. I. p. 83–90. Reichard Offi. d. Openfel. 80 per p. 210 sq. a z Kunspundert, Sinnens Geiß; und Lehr-Reiche Reden und Semüths' Uedungen: zu der Hochdeutssan Kanzelley. Brest. 1666. 8. U.—3 Pathmos: enthaltend: Sonderbare Redu und Betrachtungen zc. Epzg. 1677. 8. (a. u. d. Tit. Reale Staats: und Sittenschule auserlesener Moralien, schafssinger Reden und curienser Betrachtungen zc. Ausgesertiget durch Ferd. von Blumenau. Ppzg. 1707. 8.) U.—3. Wolf-Bedauter Rosenschul, Darinnen ein curioses Gemüs, in als Stüden, allerhand nühliche und belustigende Raritäten und curiose Sacht, Beit: Welt: und Staats:Rosen; auch Seelennährende gute Frühte, in sechst hundert Sinnreichen, ungemeinen Reden und Vetrachtungen sindet. Kürnd. 1679. 8. Ausz. d. hoffmann a. a. D. p. 91—124.
- 8) Apophthegmatischer Bormund, oder Oratorisches Lexicon, bestehnd In 1556 nachbenklichen und zum Theillustig : und Lehrereichen Erempeln, Ihrib aus bem Munde kluger Leute, meist aber aus ehlichen Collegiis, barinnen ab sonderlich Sinnereiche Gleichnisse, Kuryweilige Erempel und Lustige Echri

Spruche abgehandelt werben. Richt uur Orotorischen Liebhabern, fondern auch gelerten und andern Leuten jur Beluftigung, Auff vielfaltige Erforderung herfurgegeben. Merfeb. 1687. 8. G. hoffmann a. a.D. p. 125-154.

9) Artis Apophthegmaticae, b. f. ber Kunft: Quelle ber bentwurb: igen Cobfprüche und ergöhlicher hofreben in 3000 (6000) Grempeln. Rurnb. 1655. 1662. II. 8.

## §. 679.

Die Renntniß ber Italianischen Literatur, welche burch bie Opitianer in biefer Beriobe erlangt warb, mußte naturlich auch bas Schäfergebicht in Die Deutsche Literatur einführen, und fo fonnte es nicht fehlen, bag baffelbe theils felbftanbig, theils auch als Allegorie und Bision bearbeitet und bramatifirt marb. Rufter war hierin Opis felbft mit feiner von uns bereits erwähnten Rymphe Hercynia gewesen. Ohne mich jeboch bei einigen seiner Radabmer in seiner eigenen Soule aufzuhalten, gebe ich sogleich m ben Begnitsichafern1) über, für bie icon ihres Ramens wegen Diefe Dichtungsart am besten ju paffen ichien, benn Sellmig batte bereits in feiner Rymphe Roris S. 118 gefagt, "baß folde Aling, und Singspiele auch benen garten Bollenbegern und Shafen, gemeiner Sage nach, die halbe Daftung fein follten." Leiber biente aber bas Schafergebicht fehr oft blos ber Lobhubelei gegen Bornehme jur Folie, benn fo war icon Dpit in seiner Bercynia ber Lobredner bes graflich Schafgotschischen Saufes geworben, und boch ift es baburch noch nicht fo lang. weilig, als wenn unter ben Namen ber eingeführten Bersonen gewiffe Tugenben, Biffenschaften und Runfte bargeftellt werben follten, wie & B. Diana bie Jagb und Ban bie Welt bebeuten foll. Das erfte Dufter biefer langweiligen Art von Gebichten lieferten hareborfer und Rlaj in Compagnie in ihrem Begneflichen Schafergebicht, angestimmt in ben Berinorgischen (Rorie, b. h. Rurnbergifden) Gefilben, wodurch nach ber gewohnlichen Annahme bie Stiftung bes Blumenorbens herbeigeführt worden sein soll. Gang in bemselben Tone ift von Birten und Rlaj in ber Pegnisschaferei Die Fortsetung geliefert worben, und wie bort bie Episobe von ber hirnverrud. im Schäferin Bamela, welche fich fur bie ungludliche Germania anfieht und poetifche Schwarmreben führt, ben Gang ber

handlung unterbricht, fo gefchicht bies bier burd einen we nehmen Schafer, ber in maccaronifdem Rauberwelfd bie Riche einer Dorfpbrone ober Stallnomphe befingt. Das brute Be bicht, welches allenfalls noch unter ber Ungahl von schafign Schafergebichten ju erwähnen fein wirb, welche bie Blumenritte ausbruteten, ift Johann Bellwig's2) aus Rurnberg (gel 1609, farb ale Leibargt bes Rarbinals von Bartenberg # Regensburg 1674), welcher unter bem Ramen Montane forieb, Rymphe Roris, worin aber eigentlich nur eine potiffe Topographie Rurnberge unter bem Bilbe ber Befdreibung be Tempels ber genannten Rymphe, in bem bie Bilber aller um be Republik verdienten Männer mit ihren Bappen, Devilen x. 🖛 gehangt find, gegeben wirb, bem ber theatralifde Plunber ba Emblemen ze. antlebt. Am meiften hat ohne 3weifel Birter biefes Fach ausgebeutet, benn er bebiente fic biefer Korm # ben Belegenheitsgebichten, in benen er fich Titel und Snabat gefdente erbettelte. Dergleichen find fein Rorifder Fobus, wern er 1677 ben Rurnberger Ratheberrn Georg Sigmund gin von Saimendorf jum Reujahr anschnurrte, feine Biffonen, W Dannebergifde Belbenbeut und Guelfis, erftere befonbers # Ehren Anton Ulriche, Bergoge von Braunschweig, letiere pr Berherrlichung bes gangen Welfischen Saufes bestimmt und gien lich weit bergeholt, benn Guelfis, bie neunhundertjährige Tof ter ber Hercynia, läßt Floridan und feine Freunde in eine unterirbifden Bunberbau Belfifde Belbenbilber fcauen. & ner gehört hierher fein Dftlanbifder Lorbeerbain, worin et i Deutschen Raiser von Rudolph von Sabsburg an bis auf & binand felert, besgleichen feine Friederfreute Teutonic, eine Mi von Roman in befonderer Begiehung auf ben Denabrudion Frieden, wie fich benn auch feine Begnefifche Gewrächwilgie fcaft, wo eine Rymphe Gilvia ben Scepter führt, bierhericht Roch bei weitem schwächer find bie ebenfalls bicher läßt <sup>3</sup>) 2c. gehörigen Dichtungen Rla ['e'), namlich bas Schwebifche Fride und Freudemahl und die Irene, beide auf ben Beftphillion Frieden bezüglich, aber faft =, fraft = und gefcomadlos.

1) S. bar. Littmann, D. Rurnberger Dichtericule a. a. D. p. 26-

<sup>2)</sup> Die Rymphe Roris, in zwepen Tagzeiten vorgestellet, barben mas

mien fabne Cebichte und wahrhafte Gefdichte, nebenft unterfichlichen fligen Ratzeln, Sinn: und Reimbilbern, auch artigen Gebanben mit an:

tracht. Rurnb. 1650. 4. 3) Der Rorifche Fobus beim Eintritte bes 1667 neuen Chriftighes beret von den Blumengenossen an der Pegnis. Aurnd. 4. Dannebergische eldendeut, in den Testischen Blumsteldern beglorwürdigt. Damb. 1648. 4. leetse oder Rieder-Sächsischer Lorbeerhann. Dem hochfürstlichen uralten ause Braunschweig und Lüneburg gewidmet, auch mit dessen Alten und tenen Stammtafeln bepflanget. Rurnd. 1669. 12. Oftlandischer Lorbeerhann. n Chrengebicht von dem hochloblichen Erzhaus Defterreich: Ginen gurften-negel in XII Sinnbilbern und oben fo viel Kapfer, und Lugend Bilbnife n, neben bem Ofterreichischen Stamm = und Zeitregifter, Turglich vorstellend : immmt einem Anhang von Ehrengedichten an Fürsten, Grafen und herren. bb 1657. 12. Die friederfreute Teutonie. Gine Geschichtsschrift von dem mtiden Friedensvergleich, was bei Abhanblung beffen in bes D. Rom. Reiche Rabt Rurnberg, nachdem felbiger von Osnabrud bahingereifet, Dentwürziges vorgelauffen, mit allerhand Staats : und Lebenslehren , Dichtereven, ma barein gehörigen Rupffern gezieret, in vier Bucher abgetheilet zc. ebb. 652. 4. Pegnefifde Gefprachfpielgefellschaft von Rymphen und hirten bei em Binoifd : Grag: Ottingifden hochgraftiden Beilager aufgeführt. ebb. 1665. 12. (Floriden und Myrtillus) Rorifdes hirtengefprache, von etlichen

Beidgenoffen am Pegnieftrand. ebb. 1667. fol. 4) Schwebisches Fried : und Freudenmahl, zu Rurnberg ben 25. bes berbimonats 1649 gehalten, in jeto neuüblichen hochteutschen Reimarten. Rurub. 1549. 4. Irene, das ift vollständige Ausbildung des zu Rurnberg geschlossenen Friedens. 1650. 4. (u. als Th. II.) Geburtstag des Friedens der rein Reimteutsche Borbildung, wie der Groffmächtigste Krieger und Siesetfürft Mars aus dem längst bebrängten und höchstbezwängten Teutschland seinen Abschied genommen ze. ebb. 1650. 4.

## **6**. **680**.

Wenden wir und nun jum Roman, so tonnen wir mit Recht die eigentlichen Anfänge bes Deutschen Rationalromans Wefer Beriode auweisen, benn daß biefen Ramen ber Simplicis= finus bes pfeudonymen Samuel Greiffenfohn von birichfelb ober Berman (b. h. herrmann) Schleifheim von Sulgfort, wie er fic anagrammatifc nannte, unter bem man fic aber Chriftoffel von Grimmelsbaufen!) aus Seinhausen (um 1625 geb.) ju benten bat, ber zuerft in Bischof them Ariegevienften fland, bann Schultheiß zu Renchen im Sawarzwald ward und, wenn auch nicht schon 1672, boch wichen 1673 — 83 verftarb, im vollen Daße verbient, fann feinem Zweisel unterliegen. Derselbe schrieb querft ben feuschen Befoh (1647), bann mag fein Simplicissimus gefolgt fein, ein Bud, bas, wie die Schelmenromane ber Spanier, die Form einer Autobiographie trägt, aber, flatt fich in die Erzählung von Betiler. und Beutelidneiberabenteuern ju vertiefen, Die groß:

Rachahmung ber fremben Schaferromane ift, gefchrieben, m eingeflochtenen Briefe (a. B. S. 88, bes Eiferiche Antel erungsbriff an Sargewährt) find Dufter von Unfun. gelehrte Ercurfe find beigefügt, fo "ber tihrfprung und Bef ung ber Stat Benedig" (S. 202 2c.) und ein "Auter wurf ber alten und izigen Deutschen" (S. 251 xc.), welcher bejo burch bie babei gegebenen Rotizen über bas bamalige Leben ben Universitäten und ben Lurus bochk intereffant ift. beiben anbern Romane Befen's, Affenat (eine Bearbe ber Gefchichte Josephs) und Simson (nach Ballavicini's betiteltem von Stubenberg überfesten Buche) find iche biftorifde Gemalbe, aber mit bufterer, faft theologifder gart Bu ber Rlaffe ber biftorischen Romane gebort auch bee St ifden Oberften Dietrichs von Berbere) aus Berbach im Beffifchen (1584 - 1657), bes Ueberfegers Taffo's Artoft's und Freundes Opigens, ber ihm mehrere feiner ! zueignete, Dianea (1644), worin eigentlich ber breifigi Arieg und bie Belben beffelben, wiewohl unter Schaffen vorgeführt werben, fo wie Chriftian Bilbelm be born's7), eines Danifden Oberften, ber 1670 Defantie Spanien war, Aeyquan ober Befdicte bes großen ! Bu ben Sittenromanen gehört ohne Zwelfel ber Scheim bes E. S.8), in bem bie Aufschneibereieen eines nie aus bem ! baufe gefommenen Sandwerteburiden über feine angeblich in fo Ländern bestandenen Abenteuer referirt werben, und welcher mich von ber Ergablung feiner burd eine Ratte, Die feiner Mutter ein gerriffen batte, von biefer mit bem Befen vertrieben und feiner 64 zwifden bie Beine gelaufen und in ben Leib gefahren war, berbeige ten 4 Monate ju zeitigen Geburt an in einem fehr fom und unflathigen Tone gehalten, aber im Gangen bod for göglich ift und eine Art Amalgam von Gulenfpjegel, Sinte umb Grobianus bilbet. Uebrigens fieht man aus bem Stol, in genannten Frau - Mutter - Sprache, und ben angehängten und Trauerspielen, worin das damalige Studentenseben in Manier ber Logisvermietherinnen und Birthinnen, Sausburichen umzugeben, geschilbert wirb, bag offenbar ganze Buch eine Satire auf Leivzig ift. Auf abnliche Bu

und Ducerzüge feines Seiben mit ben afmiden Monoiren ifte geben bis 1602) bes Sans von Comeiniden"), eines Schlefifden Rittere (1552-1616), werin bas lieberliche Le ben ber herren von Abel jener Beit bargeftellt werben foll, fo fieht man boch ben Unterfcbieb naiver Ginfachbeit und Raturlichteit von plumper Gemeinheit. Das fic ebenso and eine Menge von Rachahmern, die theilweife einzelne Rebenperfonen aus bem Simpliciffimus beganbeiten [fo Trubfimplen 3), Spring. insfelb4) 2c.], fanben, zu benen man noch im 18ten Jahrhunbert besonders bie Aventuriers aller möglichen Rationen rechnen fann. braucht faum erwähnt ju werben, um fo weniger, ale faft tein cingiger feinem Dufter auch nur entfernt nabe fam. bod Brimmelehaufen feinen achten Bolleroman hatte von Stapel laufen laffen, mar bereite Philipp (von) Befen (1645) 6) auf bie Bee gefommen, "baß es wohl bas bafte ware, wan man mas eignes fdriebe, und ber fremben fprachen bucher nicht fo gabe bauffig verbeutschte, fonberlich weil in ben meiften meber fraft noch faft ift und mehr ein weit-fcweiffiges, ungemäffenes geplauber in fich halten." Da es nun nach feiner Anficht ,we ber einem Deutschen nachtheilig, noch einem Reiften zur funde pu radnen, wan er fich mit einer feufden libes befdreibung beluftiget" ac., fo glaubt er, es fet auch ihm nicht gu "verbenten, wan er auch (weil wir noch jung fein, und bas libesfeuer une ter ber linten bruft in follem fuben entfunden) ein und bas andere feusche libes getichte fdreibe", und fo forberte er jene Abriatifche Rofemund (fo genannt weil fie mitten auf bem Abriatifden Meere geboren worden) ale Ritterhold von Blauen pu Lage, von ber ber Memfige fagte: "Gi - labet felb-felbft in biefem Bubd, und in bem lafen fdmabet fobr augen, als ein bilb, bas gabn und raben fann, bahr-über fic entfatt und wundert ihdermann." Dbgleich nur feine Leipziger Bafdmamfell ju bem Portrait gefeffen hatte, fo fagt er bod in ber Borrebe: "bi überirbifde Rofemund, bi nicht alein aus hohem blubt entfproffen, sondern and durch ihre angebohrne geschicktigfeit und albr zu foldem namen gelangt ift, bag man fi mehr ein angel als manfcenbild gu nannen pfläget" 2c. In biefem gartlichen Tone ift nun bas gange Bud, welches übrigens nichts weiter als eine verungtudie

Rachahmung ber fremben Schaferromane ift, gefchrieben, unb be eingeflochtenen Briefe (1. B. S. 88. bes Giferiche Aus-fert erungebriff an Barg-wahrt) find Dufter von Unfinn. Aus gelehrte Excurfe find beigefügt, fo "ber Uhrfprung und Beforde ung ber Stat Benedig" (S. 202 x.) und ein "Aurber ale wurf ber alten und izigen Deutschen" (S. 251 x.), welcher besondet burch bie babei gegebenen Rotigen über bas bamatige Leben af ben Universitäten und ben Lurus bochk intereffant ift. belben anbern Romane Befen's, Affenat (eine Bearbeitung ber Beidicte Josephs) und Simfon (nach Ballavicini's giele betiteltem von Stubenberg überfesten Buche) find fceinber biftorifde Gemalbe, aber mit bufterer, faft theologifder garbung. Bu ber Rlaffe ber biftorifden Romane gebort auch bes Some tiden Dberften Dietrichs von Berber6) aus Berbershaufa im Sefficen (1584 - 1657), bes Ueberfegere Taffo's mi Arioft's und Freundes Opitens, ber ihm mehrere feiner Bak preignete, Dianea (1644), worin eigentlich ber breißigiabis Arieg und bie Belben beffelben, wiewohl unter Schafernama vorgeführt werben, fo wie Chriftian Bilbelm Sage born'67), eines Danifden Dberften, ber 1670 Befandter t Spanien war, Aepquan ober Gefdicte bes großen Mogul Bu ben Sittenromanen gehort ohne Zweifel ber Schelmuffch bes E. S.8), in bem bie Aufschneibereieen eines nie aus bem Batto baufe gekommenen Sandwerteburiden über feine angeblich in fremben Banbern bestandenen Abenteuer referirt werben, und welcher gwargleit von ber Ergablung feiner burd eine Ratte, bie feiner Rutter ein Rich gerriffen hatte, von biefer mit bem Befen vertrieben und feiner Schwefer zwifden bie Beine gelaufen und in ben Leib gefahren war, berbeigeführ ten 4 Monate ju zeitigen Geburt an in einem febr fomnigen und unflathigen Tone gehalten, aber im Ganzen bod fchr & goblich ift und eine Art Amalgam von Gulenfviegel, Finfentite und Grobianus bilbet. Uebrigens fieht man aus bem Stol, ber for genannten Frau - Mutter - Sprache, und ben angehangten Ent's und Trauerspielen, worin bas bamalige Stubentenleben und bie Manier ber Logievermietherinnen und Birtbinnen, mit ihren Sausburfchen umzugeben, geschilbert wirb, bas offenbat bas gange Buch eine Satire auf Leipzig ift. Auf abuliche Beife

foibert bas bamalige Stubentenleben ber Acabemifche Roman bes Universalichmierers Everharb Guerner Sappel9) aus Marburg (1648-1690) welcher trop feiner Breite baterhin mehrere Rachahmungen hervorgerufen bat, wo ohne Aweifel wirfliche Tollbeiten ber bamaligen bemooften Saupter und Buriden nadergabit werben. Derfelbe Schriftfteller erhob in einer Menge von bidleibigen Schartefen auch ben fogenannten politifch = geographischen Geschichteroman auf ben Stofel bes Ungeschmads, indem er talendermäßig bie Begebenheiten eines Jahres ju einem Gangen verarbeitete, und bann folde icone Bucher, wie ber Deutsche Carl (auf 1680), ber Engellandifche Chuard (auf 1690), ber Baverifche Dar (auf 1691), ber Cachfiche Bittefind (auf 1692), ber Schwabifche Ariovift (auf 1698) zc. find, ju Stande brachte. nun zu ben eigentlichen Liebesromanen in Zefen's und feiner Anhanger Manier gurudgutehren, erwahne ich ber Merfwurdigfeit wegen noch eines gewiffen Pfeudonymus, Ramens Sales mondonis 10), Fregier Meneas, eine Art Baraphrafe ber Amebe in Brofa und foauberhaftem Style, ber biftorifd phiblogifde Anmertungen beigegeben find und welcher ein Trauerfpiel ben ber Dibo aus bem IV. Buche ber Meneis in Berfen vorangebt. Daffelbe ift mit gereimten Choren verfeben, von benen besonbers dasjenige, wo bie Allgewalt ber Liebe geschilbert werben foll, bochk fpashaft ift; man lefe nur Berfe, wie: "Bas tuhn nicht Lyngerichetten, Bilbe Bolfe, fneller Bind, Und was Sangfte, wan fie smaften Das wo ires gleichen find! Baum, Man, Rlip, fale, Blus, barg, Baumen, Konnen ihren Lauf nicht faumen", der: "Fabra hat fo Ch gebrochen 3ft zu eignem Kinde frochen." Stud Georg Reumart fchrieb eine berartige erbarmtiche Shiengeschichte, Die alle Fehler ber auslandifden Sirtenromane, aber feine ihrer Borguge hat11). Es wurde zu weit führen, wollte man hier bie Reihe biefer langweiligen, gber theilweise mit fampigen Stellen gar artig burdwirften Liebesgefbichten burchgeben, wie beren (eine berartige ift bie Gefdicte von ber Debea, wobei aber nicht etwa an bie bekannte Zauberin zu benten ift), in Unthi hevorwucherten, befonders feitbem ber Deutsche Ungeschmad bifelben fo verichlang, baß formliche Lobnfabritanten, unter benen,

neben bem bereits erwähnten Sappel, Muguft Bobie" ant Salle (geb. 1661), ber unter bem Ramen Salanber forie und ale Brofeffor ju Liegnit (nach 1730) farb, eine ber w ften Stellen einnimmt. Theilweise mag ju biefer gangen gom bas Erfdeinen ber Amabisromane beigetragen baben. w feit 1569 in Deutschland befannt und beliebt geworben warn und bie, befonders was ihre fpateren Fortfetungen anlang, tbeilweise an ungudtigen Stellen nicht arm finb. Unwefen entgegenzutreten, "um bie Amabisfouten und bas foant füctige Amabisbuch ju verbrangen", unternahm nun ber iden genannte geiftliche Lieberbichter Un breas Seinrich Budolt" beiben über alle Begriffe lebernen Bunbergefdidin von bem driftliden teutschen Grobfurften Berfules und ben Bohmifden Ronigliden Fraulein Balista, fowie von Bertulists · und ber Berfulabiela. Er will barin eine Bemutheerfrifdun liefern, bei ber anbachtige Seelen nicht geärgert werben, mi weil die Liebe jum Baterlande feinen Roman ausgebrutet, fo will er bem Spanifchen Sochtrab, ber Italianifden Rubmredigit und bem Frangofifden eingebilbeten Borgug gum Boffen benet fen, bag bie Teutschen nicht lauter wilde Saue und Bahrn, fonbern auch manden trefflichen gurften und Ritter unter fi Bu biefem 3wede bat er geiftliche Lieber und Bebat beigefügt; boch fehlt es nicht an Ueberfallen, welche feine leuschen Prinzestinnen auszufteben baben, und barum empficht er auch im Herfulistus (S. 121 2c.) angelegentlich bas ho rathen, weil "ber Jungfernftand, in- reiner Reufcheit geführt, ein heiliger und faft ein Bunberftand fet, aber biefe Bak ohne bofe argerliche Gebanten und Begierben, feine gante le bend Beit bif ans graue Alter bingubringen, wegen angebohme Fleifches . Schwachheit fehr wenigen gegeben, baber auch unfer Beiland faget: Diefes Wort faffet nicht jebermann" u. Die felbe Richtung, awar etwas geschickter als ber übelberathene 30% theologe, verfolgte ber icon ermabnte Anton Ulrid, Bergog von Braunfdweig 14) in feiner Sprerin Aramena, einem auf bie Geschichte ber Ifraelitischen Batriarden gegrin beten Romane, und in ber Romerin Octavia, worin bie Rom ifche Raifergeschichte von Claubius bis Besvafian mit entit

wirb. Inbeffen außern auf ihn icon bie Romane ber Scubery zc. fren Einfluß, und fur feine Beit wußte er biefelbe noch baburd piquanter ju machen, bag er eine Menge von Anefboten aus bem Leben feines und frember Bofe (3. B. bie Episobe von ber Pringeffin von Celle, ber Bemahlin George I., ber Detavia Bb. VI. p. 104, 182 sq. b. II. A,) mit einwebte und mehrere wichtige politische Begebenheiten, wiewohl unter falichen Ramen, mittheilt. Go intereffant bieß nun aber auch fur ben Befichteforfcher ift, fo fdwierig bleibt es immer, bas Richtige barunter berauszufinden. Uebrigens fann man fich einen Begriff von ber Breite biefer Bucher machen, wenn man bebenft, bag in bie Eramena ein ganges Schaferfpiel: Jafob um Rabel betrogen, und im IV. Theil ber Oftavia gar ein epifches Gebicht, Buch ber Geschichte Davids, Ronigs in Juba, fowie im I. ein Trauerspiel, ber fterbenbe Dedipus, eingerudt ift. Noch weiter iging in bem heroifch galanten Romane ber uns bereits befannte Daniel Cadvar von Lobenfte in 15), beffen furche terlicher Balger: Arminfus und Thusnelba, auch heute noch für Runftfreunde baburch von großer Bichtigfeit ift, weil et mit Rupferflichen von ber hand bes berühmten Sandrart ge-: siert ift. Der Inhalt betrifft auf fast 8300 Selten in Duart, bie eng und in zwei Spalten gebruckt find, bie befannte Gefcicte von bem Aufftande und ben Rampfen bes Arminius mit ben Romern und feiner Liebe jur Thuenelba, und ift jugleich dne Schapfammer bes gangen gelehrten Bufis von Renntniffen aus allen Theilen ber Biffenschaften, Die fich Lobenftein gefammelt und bier aufammengepfropft hatte, um jebe einzelne Materie ober alle Gefichtepuntte vollfommen foulmäßig und philofophifd zu erponiren und fo feinen Roman gemiffermaßen um Brennpunft aller bamale mogliden Rachgelehrfamfeit ju machen. So langweilig und unromantifd nun aber biefes zu feiner Beit angeftaunte, fest aber mit Recht vergeffene Bud ift, fo finden fic bod einige in Styl und Bortrag gelungene Stellen barin, Die ebenfo wie mehrere feiner Bebichte, von feinem leiber falfc geleiteten Benie Beugniß geben. Uebrigens ift fein Arminius fon feiner forgfältigen Ausarbeitung wegen unbedingt ein Juwel unter ber Daffe ber por und neben bemfelben auftauchenben belben . und Liebesgeschichten, Die größtentheils jugleich ver-

tappte Sofintriquen mit berührten, was freilich folden, bie wemoge ihrer Stellung bavon wiffen tonnten, ju fcbilben icht fallen mußte; bei blogen Lobnichmierern aber vertrat bie Rie lichkeit, baß biefes ober jenes fo, wie fie es fich ausbachte, batte gefchen fonnen, bie Bahrheit, und barum muß ma fic. felbft wenn man aus biefem Grunde, um fic uber bet bamalige Sofleben ju unterrichten, biefe Bucher lieft, noch for porfichtig fein. 3ch fubre aus ber gangen Gefellichaft nur be Beinrid Anfelm von Biegler und Rlipphaufen" aus Rabmerig in ber Oberlaufit (geb. 1653), Stifterathe # Burgen (+ ben 8. September 1697, nicht icon 1690), beruchtigte Affatische Banife an, beren anderer Titel, "bim bod muthiges Begu", Gelegenheit ju ber fonberbara Berwechselung mit Beru gab, aber foon feines Anfang Donner und Sagel, bie rächenben Bat wegen, "Blig, Reuge bes gerechten Simmels" ac., bie verbrehten Ropfe be bamaligen Lefewelt betäubte und eine Menge anberer Banifen, die Deutsche, Englische zc., nach fich jog, ja von bem befannten Friedil Reldior Grimm als Trauerfpiel (1743) und von Joadim Beran als Oper (1710) behandelt ward. Manches in biefem Bud Ergablte mogen gleichzeitige Sofanetboten ihrem Berfaffer an be Sand gegeben baben, aber ju Menantes' . ober Du nold'817) Europäischer Sofe Liebes. und Selbengeichichte haben wirkliche Berfonen bie Data geliefert, wenn auch & & bas tragifche Ende bes ungludlichen Grafen Ronigsmart, beffa Defdichte er unter anbern Ramen ziemlich treu erzählt, bem bit gerlichen Autor verborgen bleiben mußte, ber bafür in feinem Sathrifden Roman aufe Betreuefte Samburgifde Liebebaren turen berichtete, über beren Authentie man nicht in Zweifel fem wird, wenn man bie Prügel veranschlagt, bie ibm bafur theile jugefagt, theile wirflich jugefommen fein follen. Beide Scans bale er aufgebedt, fieht man aus bem G. 206 sq. mitgetheilten Schreib . Calender auf bas Jahr Benerifder Aventuren ban A. 1580 ber Sangerin Caelia, worin Stellen wie "2. 3an. Auf einer Gafteren gewesen A la Compagnia dei Mercanti uft hauptmann Sculteto und vielen andern Officieren; Did be rauschet; Handgreifliche Discurse mit Sculteto. indem er mid nach Saufe begleitet" noch au ben feinften geboren. Auch einige

imaginare Romane, abgesehen von Grimmelehausen's Rurber und fursweiliger Reisebeschreibung nach ber obern und neuen Mondewelt (III. Th. f. Berte v. 1713. C. 599 1c.) und feinem fliegenden Banbersmann nach bem Monde (Berfe, 1684, III. S. 661 2c.), fallen in biefen Zeitraum, fo ber golbene hund (1675)18) nach ber von Lucian und Apulejus im Efel ausgeführten 3bee, ber Frangofische Gyges (1687), ber unfidibar unter ben Menfchen berumwanbelt19), und bie Gefchichte ber Sevaramben20), eines fabelhaften Bolfes, welche lettere beibe aber ben Frangofen angehören, und nur nach Deutschland eingeschwärzt wurden. llebrigens fehlt es nicht an Sammlungen fleinerer Gefdicten und Rovellen; als folde werben außer ben Besprachspielen genannt: Beraflitus und Demofritus (1652), Viridarium historicum (o. 3.), ber Gefdichts. fpiegel (1654), ber große Schauplat luft, und lehrreicher Beididten (1650), ber große Schauplas jammerlicher Morbgeicidten (1652), Siftorischer Schauplas (1692), und wie biefe Soartefen alle beißen mogen.

1) Die Racht. über ihn sind in allen frühern lit. Schrift, verworren und salsch, das Richtige entbeckte erst Echtermever in b. Hallsch. Jahrb. 1838, nr. 52—54. und bann Passow in den Blätt. s. lit. Unterh. 1843. n. 259—264. p. 413 sq. 430 sq. Ueb. d. lit. Elem. s. Jördens Bb. II. p. 423 sq. — Ausg. sq. Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch das ist die Beschreidung des Lebens eines seltsamen Baganten genannt Melchior Sternstels von Fuchshaim, wo und welcher gestalt er nehmlich in diese Welt gesommen, was er darinnen gesehen, gelernt und ersahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freiwillig quittirt. Ueberaus nüßtich und mesmiglich nüßtlich zu lesen. Mömpelgart 1669. 12. (V B.) Reu eingerichteter und viel verbesserter abentheuerlicher Simplicissimus. Das ist Ausschliche, unerdichtete, und techt memorable Lebens Weschwicketer allenthalben viel verbessertet übentheuerslücher Simplicius Simplicissimus. Das ist Ausschliche, wunderlichen und schamen Baganten, Rahmens Melchior Sternssels von Fuchshaim, wie, wo, wann auch welcher Gestalt er nemlich in diese Welt gesommen, wie er sich derin verhalten, was er merk und benkwürdiges gesehen, gelernet, gepractisciert, auch warum er solche wiederum freywillig und ungzwungen verlasseh hart, auch warum er solche wiederum freywillig und ungzwungen verlasseh hart, was einer Borrede, samt 200 anmuthigen Aupstern und 3 Constantion. Bon German Schleisheim von Sulssort. edd. o. 3. 12. o. D. 1670. 1671. 8. Kürnd. 1685. 8. 1705. 8. Gesammtausg. all. Simpl. Schr. 1683—85. III. 8. Desgl. u. d. Lit. Des aus dem Exade der Bergssensteiten angeschlere Lebenswandel. In dereyen Theilen auf und vorges keite durch German Schleissen von Sulzsort. Kürnd. 1713. III. 8. Besach. s. Der im vorigen Jahrhundert so weltberusene Simplicissi von Einslätzische in einem neuen Kleide nach dem Schnitt des Sahres 1790. Erkst. 1790—91. II. 8. Abenteuerlicher Simplicissimus, in (3. Ch. 2. haten.) Bibliothet der Ibenteuert. Wagdeb. 1810. Bb. I. 8. Schaltheit und Eins

falt ober ber Simplicissimus des 17ten Ihdts. im Gewande des 19ten. En F. Weisser. Berl. 1822. 8. Die Abenteuer des Simplicissimus, herausgu, v. Balow. Lpzg. 1836. 8. Ausz. in Reichard's Bibl. d. Romane. Bb. IV. p. 125—140.

- 2) Luft und Abenteuer bes Schlesischen Ritter hans von Schwinicha Bon ihm felbst aufgeset und berausg. v. J. G. G. Bufching, Lpig. 1800 —23. III. 8. s. Preuster, Blide in b. vat. Borg. II. p. 39 sq.
- 3) Kruh: Simpler: Ober Ausführliche und wunderselgame Lebnis Beschreibung der Erhbetrügerin und kandstörzerin Courasche ze. Ebens witig, annehmtich und nüglich zu betrachten, als Limplicissimus selbst. Abs mit einander Bon der Courage eigner Person dem weit und breitvestanm Simplicissimo zu Berdruß und Widerwillen dem Autori in die Kadictier, der sich vor diesmal nennt Philarchus Grossus von Arommenda auf Greiffsberg ze. Gedruckt in Utopia dei Felix Stratiot. o. J. 8. u. in k. Ausg. d. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. Bd. II. p. 109—226.
- 4) Der selhame Springinsselb ze. Aus Anortnung bes weit und bent bekannten Simplicissimi verfasset und zu Papier gebracht von Ihilards Grosso von Arommenbeim. Gebr. in Paphiagonia bei Felix Etrans. 1690. 8. u. in b. Ausg. b. Simpl. Schr. v. 1683 u. 1713. 28b. II. p. 1-103.
- 5) Abriatische Rosemund. Amsteltam 1645 ebb. 1664. 12. Affact b. i. berselben und des Josefs heilige Stahts-Liebe und Lebensgeschick. Amst. 1670. 8. Simson, eine Helbens und Liebesgeschichte. Rurnd. 1679. 8 (Liebesgeschichte von Aleomedes und Sophoniste oder Africanische Soloniste der Helle. Amst. 1646. 12. u. Ibrahims des durchlauchtigen Basse der beständigen Jadellen Wundergeschichte. Amsterd. 1645. IV. (IL.) 12 Bweibr. 1665. 12. sind nur Uebers. d. Deliodorus u. d. Scubery.)
- 6) S. Jörbens Bb. V. p. 305 sq. Reumart, Reufpross. Deutsch Baimbaum. p. 232. 432 sq. Etrieber Bb. XVI. p. 584 sq. Bouterwel Bb. X. p. 257. Dianea; ober Rathselgebichte, welchem unter viel annuthie Tugnissen, hochwichtige Staatssachen, bentlobliche Geschichte und kingsmiss Rathschielage, vermittelf ber mejefiat. teutschen Sprache tunftzierl. vertoepe Rurnb. 1671. 8. (b. Buch ift anonym, allein nach Gervinus Bb. III. p. 398 stedt sein Rame als Anagramm in ber Unterschrift ber Debication: "Mrebe bir von Arewe.")
- 7) Arpquan ober ber große Mogul, b. i. Chinefifche und inbifche Stattis. Rriege und Lebensgeschichte. Umft. 1670. 8.
- 8) Schelmusselb Wahrhastlige curibse und sehr gefährliche Reisebung zu Wasser und zu Lande. In hochdeutscher Frau Mutter Sprack an den Tag gegeben von E. S. Geder. zu Schelmusselb ir diesem Jahr. die Schelmusselb wahrhaftige, curibse und sehr gefährliche Reise: Beschreibung zu Wasser und zu Lande in Iweyen Theilen curibsen Liebhabern vor Tugen geleget und mit Iweyen Luft: und Trauer: Spielen versehnen. Betst. u. 298-1750. 8. (Angehängt: La Vie, La Maladie Et La Mort De L'Honnele Pennme. Das ist: Der ehrliche Frau Schlampampe Leben, Krankeit und Tool, in Iweyen Luft: und Trauer: Spielen vorgestellt und aus dem Französischen ins Deutsche überset von Schelmusselbys Reisegefährten. ebd. 1750. 8.) Schelmusselhos wahrhaste, curiose und sehr gefährliche Reisebschreibung zu Wasser und zu Lande; auf das Neue an das Licht gestellt, vermehrt und verbessert durch vereundum Hilarium (Brentano). Düsselbort ille. 8. her ausg. v. R. Spät, genannt Frühauf (X. W. Gerte) Vert. 1821. 8. Du Veressen. Bibl. 4.

intg. v. 1750 angebundenen "Bunderbahre Avanturem bestehend in einem icherlichen Gespräch zweier lustigen Welt-Brüder namentlich Bruder Phis in und Bruder Stephan, Welche viele Reiche der Welt und gang undekannte lander burchwandert woselbsten einander ihre bewundersmurbige Schickfale, andes Gebräuche, Sitten und Gewohnheiten auf eine lächerliche Weise ersehlet haben, welche der eurieusen Welt zur Belustigung entworssen, Der vohlbekante Deutschle. Frest. u. Lpzg. 1760." fabricirt hat.

- 9) Der akabemische Roman, worinnen bas Studentenleben vorgebilbet sirb in einer ichonen Liebesgeschichte. Ulm 1690. 8. Die Tit. s. übr. Rom. 1. 204 Bb. 11. p. 261 sq.
- 10) Der Frygier Aeneas, wie er, nach schmertzentfündlichen Ableben iner eblen Kreusen, Entschlagung ber trübsäligen Dibo, mit ber hulbreichen winde beseifgt, iggo ben ber Liebsäligken Deutschinne in beruhrter Annehmsichkeit befriedigt worden. Stargarb o. J. 12. A. u. b. Tit. Reu eingekteiseter Deutscher Birgilius nach Art ber Ariana und Arcadia, von D. G. bb. 1658. 12.
- 11) Betrübt verliebter boch endlich hocherfreuter hirt Flamon wegen iner eblen Schafernymfen Belliflora, Ronigeb. 1648. 8.
- 12) S. Bedmann Bibl. b. Reisen Bb. I. p. 284 sq. Bouterwed Bb. X. 335 sq. Drephaupt Beschreib. b. Saaltreises Bb. II. p. -593 sq. 3ore ens Bb. VI. p. 579 sq. S. Romane führt Roch Bb. II. p. 251 sq. an. licht ganz übet find z. B. Die Amazoninnen aus bem Alofter. Coun 1698. Umor am Hofe ober das spielende Liebesglud hoher Sendenpersonen. 1893. 1710. 8. Die Liebes Irrgarten, in welchem hoher Versonen unterschiese me Liebesgeschichten vorgetragen werden. Weissenb. am Rorbg. 1724. 8.
- 13) Des chriftlichen beutschen Groffürsten Hercules und ber Bohms ichen königlichen Fraulein Valisca Wundergeschichte. Brnschw. 1659. 4. 676. 4. 1693. 4. 1744. II. 8. (abgek. und modern.; e. Umarbeit, ift: Die entschen Fürsten aus dem dritten Jahrhundert, e. Originalritteroman. Ag. 1781—83. IV. 8.) Ausz. d. Reichard, Wibb. d. Romane Bb. I. p. 11—61. Der christlichen königlichen Fürsten Herculiscus und Herculislas, anch ihrer hochfürstl. Gesellschaft anmuthige Wundergeschichte, in sechs Buchen abgesasset, und allen Gotts und Augendsergebenen Geelen zur Anstschung der Gottessurcht und ehrliebenden Ergöstlicheit aufgeset und mit stichen Aupferküden gezieret. Bruschw. 1659. 1676. 4. Derkulistus und herkuladista anmuthige Wundergeschichte. Frift. 1713. 8.
- 14) S. Deutsch Mus. 1785. Bb. I. Mai p. 462 sq. Idrbens Bb. I. b. 55 sq. VI. p. 719 sq. Die durchlauchtige Syrerinn Aramena. Runnb. 669. 8. R. A. ebd. 1678. V. 8. (Umarb. v. S. Albrecht u. d. Ait.: tramena, eine sprische Geschichte, ganz für unsere Zeiten umgearb. Bert. 1782—83. III. 8.) Prob. a. b. dar. vort. Schaf. Sp. v. Meister in b. Ichrist. d. Gentsche Geschichte, gen. in Mannheim. Bb. II. p. 172—182. Icavia, Römische Geschichte, der hochiblichen Nymphen Sesculschaf an der Denau gewoldmet. Runnb. 1686—1707. VII. 8. Die römische Detavia, gednd. verm. o. I. ebd. Bruschw. 1712. VII. 8. (Dazu Bb. VII. Bien 1762. 8. ur Fragm.) Schlistel zu einz. Gesch. im Leipz. Allg. List. Anz. 1797. nr. 5. p. 658. nr. 118. p. 1214. nr. 141. p. 1451 sq. 1708. nr. 116. p. 174. 1799. nr. 98. p. 964 sq.
- 15) Großmuthiger Feldherr Arminius ober Derman nebft seiner Durche auchtigen Ahufnelba in einer sinnreichen Staatss, Liebess und helbenges hichte. Leipz. 1689, II. 4. 1731. IV. 4. (b. dieser Ausg. s. d. Apfr. v. bandrart) Ausz. Arminii glorwürdige helbenthaten. Lpzg. 1703. 8. u. Graße, handt. d. Literargeschichte. III.

Arminius enucleatus ober Realia et. aus Lobenfteins Arminio. Sun. 1708, 8. f. a. Journ, v. u. f. Deutschl. 1792. St. IX. p. 765 sq. Breitinger Abh. v. b. Gleichniffen p. 463 sq. u. Disturse b. Mahler Eh Ml. p. 105—112. Mendelsohn Br. b. neueste Lit. betr. Ah. XXI. Br. 313, p. 139 sq.

- 16) S. Otto, Ler. b. Oberl. Schriftst. Bb. III. p. 561 sq. Ihrand Bb. V. p. 623 sq. Echart = Leibnig Mon. Ausz. 1701. p. 35 sq. Matische Banise ober blutiges Pegu, in historischer und mit bem Mantie im Petben = und Liebesgeichichte bebeckten Bahrheit beruhende ic. Lygg. 188. 1690. 1721. II. 8. (Bb. II. von 3 ohann Georg Hamann † 1733) 1738. 1753. Konigsb. u. Leipz. 1764. 1766. 8. cf. Beitr. z. krit. hit. b. Deutsch. Spr. Bb. II. St. VI. p. 274 sq.
- 17) Der Europäischen hofe Liebes und Delbengeschichte. Damb. 1704. 8. Satirischer Roman ober allerhand wahrhaffte, lustige, lächerliche und galante Liebesbegebenheiten. Denen als ein Anhang die Eindenfetdische Fama und allerhand urtheile von neuen Buchern beigefüget worden. Frift. u. Ling. 1726. 8. Samb. 1705. 1732. 8. S. ob. p. 556. u. (Bebel) Gehein Rache. u. Briefe v. D. Menantes Leb. u. Schriften. Coln 1731. 8. Moller Cimbr. litt. T. II. p. 389 sq.
- 18) Güldner hund ober Ausschrliche Erzehlung, wie es bem so ge nannten Cavalier aus Böhmen, welcher nicht, (wie ettliche mit Unwahrtet vorgegeben,) wegen greuticher Gottestäfterung, sondern durch Zaudern, is einen Hund verwandelt worden, bishero ergangen, Und wie er wieder sowie menschliche Gestalt überkommen: (Go nühlich und lustig zu ich als des Apulesi gütdener Est, oder Samuel Greifen Sohnt Simplicius Simplicius imus;) Erstlich in Polnischer Sprache beschrieben, anieh abn, benen Böhmischen kands Leuten zu Ehren verteutschet von Cosmo Pieris Bohemo. Gedr. zu Mrzecowih 1675. 18. Ander Theil., Das ist, Fram Erzählung, wie es dem so genannten Cavalier aus Böhmen, welcher ir einen Hund verwandelt worden, in seiner Hunds Gestalt ben unterschiedige her ersten ergangen, welche der Autor, wegen seines schleunigen Abzugs, der ersten Theil nicht beistügen können ze. ebb. 1676. 18.
- 19) Französischer Gyges von Terpo Mirisano. Augeb. 1687. 12. (Auf. b. Reichard Bibl. d. Rom. Bb. XXI.) Diefes Buch, das Gervinus BIII. p. 391 für ein Deutsches Driginal halt, ift blos Uebersegung einer im Schamack des Diable boiteux gefaltenen moralischen Fiction, d. Gyges Galles (Paris 1659. 12. 1660. 4. Lug. B. 1660. 1661. 1669. 4. Argent. 1665. 16.4 12. Ged. 1676. Mediol. 1694. 12. Trad. en fr. Paris 1663. 12. Aufin d. Bibl. d. Rom. 1779. Decbr. p. 3—30), den der Capuziner Jachtrias von Eisieux († 1661 im 79. Leb. 3.) unter dem Ramen Petrs Firmianus geschrieben hatte (f. Placc. Theatr. anon. p. 283.).
- 20) Geographisches Kleinob aus zweinen sehr ungemeinen Ebelgesteins bestehend, darunter der erste eine historie der neuersundenen Boller Seitrambes genannt ze., der andere aber vorstellet die setzamen Begebenhim. herrn K. G. eines Englischen Kauf herrens, welcher von den Fetzeichen Seis Aubern zum Sklaven gemacht und in das Inwendig kand von Africa geführt worden ze. Ansänglich durch den Autorem selbst son Africa geführt worden ze. Ansänglich durch den Autorem selbst son Africa geführt worden ze. Ansänglich durch den Autorem selbst son Africa geführt worden ze. Ansänglich durch den Autorem selbst son Africa geführt worden ze. Ansänglich durch ein Autorem selbst son Africa geführt worden zu sie Geren, der der Geben, hernach in diffentlichen Druck in Englischer Sprache hernach werden, der Anschellen, de

b. Bevar. a. b. Franz. übers. v. Berf. b. Siegfried von Lindenberg (Maller v. Ihehoe). Iheh. 1783. II. 8. Der Bersasser war Denis Kairasse auch de Bestas und d'Allais genannt, aus Langueboc. Die erste Ausg. ift: Bistoires des Séverambes, peuple qui habitent une partie du troissième Continent, ordinairement appelé Terre Australe. Paris 1677. II. 12. ib. 1678—79. III. 12. Brux. 1682. V. 12. Amst. cod. 12. ib. 1716. Bixev. II. 12. Auss. 1682. V. 12. Ausst. cod. 12. ib. 1716. Bixev. II. 12. Auss. Le Clerc Bibl. Ch. T. XXV. p. 402 sq. Us ift eine Rachamung der Terra Australis des Joseph Dall s. Marchand Diet. hist. T. I. p. 10 sq.

## **6.** 681.

Bir baben in ber vorigen Periode gefeben, wie handwerfemabla und geschmadlos mit bem Drama verfahren warb. und barum ift jest icon ein großer Fortichritt in bemfelben angus merfen, namlich, bag bie eigentlichen herumziehenben Comobiantenbanden, bie bereits in ber letten Salfte bes fechezehnten Sahr hunderts ju Bien, Tubingen ac. jum Borfdein famen, jest gewöhnlicher wurden, benn 1605 hielt ber auch als bramatifche Shriftfteller zu nennenbe Bergog Beinrich Julius von Braunfdweig eine Art fiebender Soffchauspielertruppe, und icon 10 Jahre vorher muffen die fogenannten Englischen Romodianten 1), die fic bis nach 1659 unter biefem Ramen erhalten haben mogen, in Deutschland berumgezogen fein. So wenig nun einestheils anbaß hierunter wirkliche Englander unehmen ift. fteben find, bie auf feinen Fall ber Deutschen Sprache, Die man bamals in England gar nicht trieb, fo machtig gewesen waren, bag fie barin mit Erfolg batten agiren tonnen, fo go wungen ift aber auch anderntheils die Unficht, daß man fich barunter Deutsche zu benfen habe, bie, nachdem fie in England als Rauflente conditionirt, wieber auf ben Continent berübergefommen maren und bier Englifde Stude, welche fie ine Deutsche überfest, bann felbft bargeftellt und bavon ben Ramen, Englische Combbianten, befommen hatten. Babriceinlicher ift es vielmehr, bag biefe Schauspieler beswegen fo genannt wurden, weil fie bie ins Deutsche übersetten Stude ber Englischen Buhne, Die Damals für gang Europa Muftertheaterschule war, fpielten, von benen wir bekanntlich noch eine Sammlung vor uns haben?). biefem Gefcomade bichtete nun aber Salob Aprer, Rotarius Bublifus und Gerichtsprofurator ju Rurnberg 3), zwijden 1595

um bie 1617 (1618 war er fcon tobi \*) breifig Tragobien un Comobien, welche in vieler Beziehung jene Luft am Graufgen und Burchtbaren, jenes Beraufchen im Blute und jene belieb ifchen Lufte jur Coau tragen, Die wir bereits fruber an ba Emplifden Tragifern jener Beit ju bemerten Belegenbeit fanba. Mandes hat er benfelben gang ungescheut nachgeschrieben, fe Tommt 3. B. feine "Tragebie von bem Griechifden Repfer # Conftantinopel und feiner Tochter Polimperia mit bem gehengen Boratio in 6 Acten" juweilen gang wortlich mit ber Spanish tragedy überein. In feinen Studen führte er auch ben Emp lifden Sanswurft ), balb ale Jann Boffet, balb ale 34n ober Clam ein, ber von nun an ale ftchate tomifde Perfon mit in bie Tragobie, wenn aud unter anden Ramen, hinuber genommen wirb. In ben fruber von ibm ge fdriebenen gafinachtefpielen fieht er übrigens weit unter ban Sade, theile wegen feiner Sprache, theile wegen ber barin bem fdenben Breite, aber in ben Tragobien zeigt er mehr theatralifed Sefdid, obgleich auch ba bie Diction matt und frafilos & Reben Anrer if nun aber befonbere ber Bergog Beinrid Julius von Braunfdweigs) (1554-1613) ju erwahnen, befanntlich einer ber geiftreichften und gebildetften gurften feint Beit, ber uns eine giemliche Angabl von Gowanten ac. unter bem Ramen Hibaldeha (b. t. Henricus Julius Brunsvicensis ac Luneburgensis dux edidit hunc actum) geliefert hat, # unbebingt von weit mehr Benie als bie Aprer fchen Stude zeugen, wenn auch an ihnen ber Ginfluß ber Englifden Comodiantes gar nicht verfannt werben fann. Sein beftes Stud, eine In Borlaufer bes Horribilieribrifax, ift bie von ibm mit bem Ra men Vincentius Ladislaus Satrapa von Mantua unterzionek Comedia H. J. D. B. E. L. E. P. J. H. L. worin et de nen achten Rrautjunfer, Bramarbas und Feigling ju gleicht Beit trefflich gezeichnet bat. Roch in bemfelben Genre bidite

<sup>\*)</sup> Rach Idrbens Bb. VI. p. 557 ftarb er aber schan 1605, elein ba gu Ende des Opus theatr. die Zahl 1610 steht, worauf jedoch schan im Catal. dibl. Roner. T. II. p. 115. nr. 2544 ausmerklam gemacht if, se erbebt sich ein neuer Zweisel, trochem daß auf dem Titel das Jahr 1618 aus gegeben und dort Aprer schon als tobt genannt ist, wenn man nicht 1610 blos für die Absassungsgeit der Fastnachtespiele halten will.

ma Georg Mauritius a) aus Rurnberg (geb. 1539), wo er als Rector an ber h. Geistschule farb (1610), seine 10 Stude, besgleichen Rubolph von Bellinkhausen?) (geb. 1567, gest. 1647), anfangs Schuhmacher, bann Bote bei ten sieben Nemtern zu Ofinabrud, und einige andere weniger webeutende.

- 1) S. dar, die strefflichen Borlef. üb. b. Gefch. d. Deutsch. Eheat. v. R. C. Prus. Berl. 1847. 8. p. 91 sq. cf. Tied Teutsch. Th. Bb. I. p. (XIII sq. Gervinus Bb. III. p. 96 sq.
- 2) Englische Comedicu und Aragedicu, das ist: Sehr schone herrliche wa außerlesene geist= vnd weltliche Comedi vnd Aragedi Spiel, Sampt dem Nätlbering, welche von den Engelländern in Deutschland agirt vnd statten worden vnd zwor nie in Druct außgangen u. o. D. 1620. 8. inglische Comedicu vnd Aragedien d. i. Sehr schone herrliche vnd außerschme geist: vnd weltliche Comedi vnd Aragedischiel Spiel Sampt dem Pickelhering, selche wegen ihrer artigen Inventionen, kurhweiligen, auch thells wahrsassigen Geschicht halber, von den Engländern in Deutschland, an Königlichen ihner vnd Fürstlichen Hösen, auch in vornehmer Reichs:, Sees vnd Hansel Städten seven agirt vnd gehalten worden vnd zuvor nie in Druck auße außen. Zum andern mal gedruckt und corrigirt. Allen der Comedi vnd Fragedi Liebhabern vnd andern zu lieb vnd gefallen, dergestallt in offenen dem gegeben, daß sie gar leicht darauß Spielweiß wiederum eingerichtet wh zur ergestlichkeit vnd Erquickung des Gemültig gehalten werden können. hier Ahril o. D. 1624. Liebestampst oder Ander Ahril der Englischen sondbien vnd Aragödien, in welchen sehr schote Ahril der Englischen sondbien vnd Erquischen vnd zugegangen. o. D. 1630. 8.

  a. Tiech, Teutsch. Abeat. Bb. I. p. XIX sy. Als Probe s. edd. vnd Wiltein.
- 3) S. Aicd Bb. I. p. XVIII. sq. (er nimmt an, baß seine Stück 1610 geschr. s., bageg. cf.) helbig in Prus Lit. Taschenb. a. 1847. p. 447 q. OPUS THEATRICUM. Dreißig Ausbündtige schone Comedien und tragedien von allerhand Denkmurdigen alten Romischen Distorien und ansten geschichten von gesichten Sampt noch andern Sechs und reissig schonen lustigen und turzweitigen Fasnacht oder Possen Spilen, Durch Berland Den Erbarn und wohlgelährten Derrn herrn J. A. 2c. Auß manderley alten Poeten und Seribenten zu seiner weil und lust mit sondern sleiß nammen colligirt und In teutsche Reimen Gestweist und lust mit sondern sleiß personlich Agiren fan, Sampt einem darzu gehörigen Register. Ründb. 618. fol. V Stück b. Tied Bb. I. p. 165—365. D. Inhalt a. b. Kehrein dram. Poesse Bb. I. p. 146 sq. u. Jördens Bb. VI. p. 557 sq.
- 4) S. Gervinus Bb. III. p. 107 sq. Mone Schausp. b. M. A Bb. I. 1. 335 sq. weist aber die lustige Person schon in einem Stude bes 14ten thbte., die Kindheit Jesu, nach.
- 5) Comoedia H. J. D. B. E. L. E. P. I. H. L. Bon Vicentio latrapa von Mantua, Acmpfer zu Roß und Fuß Weitand des Edlen und frenvesten auch mannhasten und streitbaren Barbarossae Rellicosi von Kantua, Ritter zu Matta chriiden nachgelassenen Sohne, mit zwölff Personen gespielt, zu Wolffenbuttel. Magbeb. c. 3. 1591. 8. Comoedia e., wiche vorhin in Prosa zu Wolffenbuttet 1599. gebruckt, jego aber in Reim sebracht durch Eliam Herticium. Wittenb. 1601. 8. Tragica-Comedia

PBTRO, MARtino und Johanne, als die umb ein erbicaft und Adament streiten, abgemahlet und aufspeführet durch M. R. Agiret aber von Gymnas. zu Eisteben in der Neuftadt post ferias Caniculares. 1618. L

- 3) Amantes amentes. Das ist: Ein sehr anmuthigs Spiel von der blinden Liebe ober wie mans deutsch nennet, von der Lessien, Mille nach get vnd weise der jedigen getroffenen Venus Solbaten auf gut Sachsich gewimet, Runmehr zum vierten mal durchsehen und Augiret. Magdeb. 1814. 8
- 4) S. Fr. Horn, Dichtkunft u. Berebtf. b. Deutsch. Bb. II. p. 258 n. Bolfft. Samml. bes hierh, gehor. Apparats v. Scheible Alofter Bb. K. (Fauft III.) p. 649 sq.

**683.** 

Mit ber ersten Schlefischen Schule mußte nothwendig is Befen bes Deutschen Dramas eine große Beranberung einimit ber gange Beift berfelben und ihres Stiftere verlangte eine lehrtere und gebilbetere Form, ale baffelbe bisher gehabt bal baber werben von nun an bie geiftlichen, an bie alten Dyfail erinnernden, Comodien wieder in die Schulen verwiesen'), fie im Gegenfat zu ben catholifden Jefuiten . Lehranftalten, in bal man, wie wir oben gesehen haben, meift Lateinische Comb aufführte, noch einige Beit in ber Mutterfprache forigef wurden, bann aber feit bem Anfange bes 18ten Jahrhund ganz verschwanden, wenn man nicht bie Tyroler Paffionshi welche von Bauern verfertigt und gefpielt zu werden pfig hierher rechnen will2). Inbeffen forantte man fich bier blos auf bas geifiliche Element ein, fonbern man fucte in d Anwandlung von poetischem Sinne bas Schuls und Smban leben felbst barzustellen und in ber freilich etwas zu ge Darftellung ber bosen und gefährlichen Seite beffelben ber had wachsenben Jugend einen Warnungspiegel vorzubalten. Di hatte im vorigen Abschnitt bereits der Rector zu Grimma San neccius, wie wir gefeben haben, einen Unfang in feine Schulteuffel ober Schulfpiegel gemacht; in Diefer Beriobe fa biese Mode Albert Wichgrevius') aus hamburg in late hoer Sprace und ber Abvofat Johann Georg Col zu Raumburg in seiner Comobie vom Studentenleben in unf Muttersprace fort. Letteres Stud, von ber funftlerife ifden Seite genommen, ift zwar werthlos, aber, beruckfi man bie genaue Darstellung bes bamaligen Universitätslich historisch wichtig und trot seiner Breite jett noch ganz unie linbern perfpottet wirb. Ernfter ift bes fcon genannten Rays in Rinfarb2), ter auch ben Munfterichen Bauernfrieg namatifirte, Giflebifder Chriftlider Ritter, worin er bie alte Barabel wa ben brei Cobnen, bie, um ihre Aechtheit ju erweifen, nach em herzen ihres geftorbenen Baters fdiefen muffen, auf (Berus) ben Bapft, Martin (Luther) und Johann (Calvin) anvenbet, und natürlich Luthern ben Sieg bavon tragen last. Das Swift hieraus ben Stoff ju feinem Mabreben von ber Loune genommen, wird fich niemals erweisen laffen. Roch mache auf bas in plattbeuticher Sprache geschriebene bocht originelle mpipiel von der Löffelet aufmertfam, worin ein gewiffer Angelius hhrbere Liga, unter bem man fic ben befannten Georg Rollenbagen3) ju benten haben wirb, bie Sefahren und Migfelt ber Berliebten ju foilbern verfuct bat. Enblich mogen uch in Diefe Boropigische Beriode, nachdem einmal ber Sandwurft ftereotype fomifche Berfon geworben war, die Anfange ber inentliden Bolfsichauspiele, Die auf Brivattheatern mahricheinlich postentheils improvifirt und ertemporirt, jedenfalls niemals aufge-Erieben ober wenigstens nicht gebruckt wurden, und in ihrer Befenbeit fic nachber auf die Marionetten ober Buppeniheater servflangten, fallen. Bie fie ungefähr befchaffen gewesen fein mogen, ann man aus ben verschiebenen Buppenspielen vom Dr. Fauft ibuchmen, die awar immer variirt wurden, aber boch alle auf einen Urfern binausliefen , ber eben in einem jener Boltsichausviele, bie nur eim Bolke beliebte und ihm aus Bolfsbuchern gang genau befannte Stoffe aufgriffen, gelegen haben mag.4).

1) Tetxelocramia. Das ift: Eine luftige Comobie von Johan Tetel's thiaf Aram, wie Gott ber heer benselben, Iho für Hundert Jahren burch tien erwehttes Auftzeug, D. Martinum Lutherum, in trafft bes heiligen frangelli vmbgestofen vnnb ausgetrieben, und sein Göttliche wort bakegen auter vnb rein, wider die Antichristischen Kömischen Grewel in Deutschlandt u Predigen hat angesangen und weit und breit hat erschallen lassen. Bum bubl Jahr und Fremden: Fest 1617, Erstmaln zu alten Stettin, Jeho in Bittenberg. 1617. 1618. 12.

<sup>2)</sup> Der Giftebifche Chriftliche Ritter. Eine newe und icone Seiftliche Fembbia, barinnen nicht allein die Lehre, Leben und Banbel bes letten beuts ichen Wundermanns Lutheri, sondern auch seiner vond zusörderft des herrn beifigt zweider vornehmften Haupfreind PAPats und CALVINsken, so wohl sis anderer vielfältige Rath und Fehlschläge, auch endlicher in Gottes Wertschlachter und gewißer außgang, diß an den nunmehr bald zukunstigen kingsten Agg: berdes nach schoner Poeitscher und verdlähmter Art, und ienn auch hiftorischer richtiger Barbeit in 3. Rittern, Brubern, PSEVDO-

PETRO, MARtino und Johanne, als die umb ein erbicaft und Adment ftreiten, abgemahlet und auffgeführet durch M. R. Agiret abet von Gymnas. zu Gifleben in der Reuftadt post ferias Camiculares. 1618. L

- 3) Amantes amentes. Das ift: Ein sehr anmuthigs Spiel von be blinden Liebe ober wie mans deutsch nennet, von der Leffelen. Alles nach at vnd weise ber jedigen getroffenen Venus Golbaten auf gut Cachfich geriemet, Runmehr gum vierten mal durchsehn und Augiret. Magbeb. 1614 &
- 4) G. Fr. horn, Dichtkunft u. Berebtf. b. Deutsch. Bb. II. p. 26 s. Bolft. Samml, bes hierh, gebor. Apparats v. Scheible Riofter Bb. V. (Fauft III.) p. 649 sq.

g. 683.

Mit ber erften Schlefischen Schule mußte nothwendig in Befen bes Deutschen Dramas eine große Beranberung einirden, ber gange Beift berfelben und ihres Stifters verlangte eine p lehrtere und gebilbetere Form, als baffelbe bisber gehabt batt, Daber werben von nun an bie geiftlichen, an bie alten Dyfinia erinnernben, Comobien wieber in bie Schulen verwiefen 1), w fle im Gegenfas zu ben catholifden Jefuiten , Lehranftalten, in benen man, wie wir oben gefehen haben, meift Lateinifche Combbin aufführte, noch einige Beit in ber Mutterfprace fortgeführt wurben, bann aber feit bem Anfange bes 18ten Jahrhunbeit gang verfdmanben, wenn man nicht bie Tyroler Baffionefpick, welche von Bauern verfertigt und gespielt zu werben pfiegen, hierher rechnen will 2). Inbeffen forantte man fic bier nicht blos auf bas geifiliche Element ein, fonbern man fucte in eine Anwandlung von poetischem Sinne bas Soul - und Studenten leben felbft barguftellen und in ber freilich etwas ju grellen Darftellung ber bofen und gefährlichen Seite beffelben ber herans wachsenden Jugend einen Warnungespiegel vorzuhalten. hatte im vorigen Abschnitt bereits der Rector ju Grimma Say' neccius, wie wir gefehen haben, einen Unfang in feinem Schulteuffel oder Schulfpiegel gemacht; in biefer Beriobe febt biefe Mode Albert Bichgrevius') aus Hamburg in Latelin ficher Sprache und ber Abvotat Johann Georg Schod') ju Raumburg in feiner Comobie vom Stubentenleben in mien Mutterfprace fort. Letteres Stud, von ber funftlerifd, poets ifden Seite genommen, ift zwar werthlos, aber, berudfichtigt man bie genaue Darftellung bes bamaligen Univerfitatolebens, piforifc wichtig und trop feiner Breite jest noch gang unier

baftenb zu lefen. Gegenfate barin find zwei Heberilde Stubenten, Amanbus und Floretto, jener ber Cobn eines Raufmanns, Diefer ber eines Ebelmanns, welche mit Silfe ibres Dieners Bidelharing eine Menge toller Streiche begeben und beshalb relegiet werben, und ein gewiffer Badel, eines armen Bauers Aind, ber es aber burch feinen Bleif bie jum Magifter bringt. welche lettere bochft feierliche Begebenheit im VI. Act und ber Didter nicht vorenthalt. Mercur fpielt, mahriceintich nach bem Mufter des Blautinischen Amphiteno, dabet die Rolle eines Es fommen barin gang orbentliche Bor und Amischenredners. Stubentenprügeleien vor, aber auch fehr fomugige Stellen, a. B. ein Bett auf bem Theater, worin ber gute herr Amanbus mit einem Mabden liegt und "galanifirt", fo bas man nicht begreifen fann, wie man von ber Jugend folde Stude aufführen ober boch ihr vorführen laffen fonnte. Bie weit aber and bierin die Geschmacklofigkeit geht, fleht man aus den bem , Chelmuffely angehängten zwei Luftfpielen von der Frau Solame pampe, welche ebenfalls in Leipzig fpielen, und worin leichtfertige Rabden und lieberliche Studenten bie Sauptrollen haben.

- 1) S. Schlager p. 215. 303 sq. 353. Lewald Airol I. p. 31 sq. Som us in Phillips Sift. Pol. Blatt. Bb. VI.
  - 2) S. bar. Prut Borlef. a. a. D. p. 142 sq.
- 3) Cornelius Relegatus. Eine Rewe luftige Combbia, welche gau artig ber falfchgenannten Studenten Leben beschreibet, Erfilich in Lateinischer Sprache beschrieben burch M. A. W. Iebo aber auf vieler Ansuchen und begehr in Teutsche Sprache vbersett burch Johannem Sommerum Cycnaeum. Magbeb. o. J. (1618.) 8.
- 4) Comedia Bom Studenten Leben. Ppzg. 1618. 1668. 8. S. Bouters wet Bb. X. p. 285 sq. Jordens Bb. IV. p. 605. sq. Prut p. 138 sq.

## §. 684.

Bir haben gesagt, daß das Drama in biesem Abschnitte burch Opig') einen gelehrten Anstrich betam; benn daß es nicht sogleich flassisch werben konnte, lag nicht an seinem guten Billen. Statt selbs Musterftude zu schreiben, hielt er es nämlich für besser, burch gereimte Uebersehungen antiker Tranerspiele Ansleitung zur Renntniß ber Ansichten ber Alten über das Besen ber Tragodie und Gelegenheit zu Rachbildungen berselben zu

Darum übertrug er bie Erojanerinnen bes Seneca und acben. Die Antigone bes Sophocles, fur feine Beit und ben Stand ber bamaligen Philologie gar nicht übel, wenn man auch barin ben lleberfeger überall mahrnimmt. Bebeutenber aber ift Anbrege Gropbius 2), weil er fic beftrebte, felbft ale bramatifder Schöpfer aufzutreten, und barum fann man ibn auch, trogben bağ er fic vorzüglich nach bem Sollanber 3oft van ber Bonbel gebildet und biefen befonbers in bem Bathos bes Chors, eines Damale bei bem Streben, antife Rufter nachzubilben, umerlaglichen Beftanbtheils bes Trauerfpiels, überboten hat, als ben Bater bes (gelehrten) Deutschen Dramas betrachten. Er bat fieben Trauerfpiele, funf Luft - und zwei allegorifche Singfpiele binterlaffen, und hier bereite Stoffe aus bem Privatleben (A. B. Carbenio Inbeffen fechen feine Trauerfpiele und Celinbe) verarbeitet. burd ihren sonberbaren Styl und ihre noch merkwurdigeren Chorgefange (Reien) gar febr von bem ab, mas wir beut au Tage unter biefem Ramen verfteben, feine Lufifpiele aber, Berr Beter Squeng, worin berfelbe Stoff behandelt ift, ben Shafipere's Sommernachtstraum bietet, ohne bag man barum an ein Blagiat auf Grophius' Seite ju benfen hat, wiewohl er burch bie nad bes Comifers Cox aus ber Epifobe bes Sommernachtstraums gebildeten Doffe, Bottom the weaver, gemachte Arbeit bes Altorfere Brofeffore Daniel Schwenter aus Rurnberg (1585 -1636) barauf gefommen war, biefelbe umguarbeiten und an publiciren, wie er felbft in ber bagu gefdriebenen Borrebe (b. Tied S. 233) bekennt, und Don Horribilicribrifar, jenes eine Satire auf die schmuzigen Bettelpoeten, biefes auf die renommistifden Offiziere, find trot vieler platten und niebrig gemeinen Spage hochft bramatifd wirtsam und zeugen von wirf-Gin Mittelbing awifden Trauerfpiel und Luflichem Talent. wiel ift fein Berliebtes Befpenft. Bei ben Trauerfpielen ift es burdweg vorzüglich auf Effect abgefeben, und zu biefem 3wede fceint ihm bas Grafliche bas geeignetfte Mittel; allein an eingelnen, großartigen und gut gehaltenen Charafteren fehlt es auch bier nicht (folde find z. B. in ber Ratharing von Georgien bie gleichnamige Ronigin; im Bapinian, ber gleichnamige Rechtsgelehrte). ben übrigen Trauerspielbichtern biefer Beriobe murbe ber blie

meinbe Rlaj3) eine bobe Stelle einnehmen, wenn man namlich ber Gefdmadlofigfeit bie Rrone ertheilen wollte, benn fein Engel. und Dradenftreit, beffen Scene ein hellgeftirntes Simmelsfelb t ift, ber aber gleichwohl ju Altenburg mit Beigebung eines großen 2 Brogramme (1662) aufgeführt wurde, und nun gar fein Rinbesmorber Berobes, wo Deutschland eine Rolle bat, beibes offenp bar Berfuche, Die alten geiftlichen Dofterien wiedereinzuführen, s erregen baffelbe Sefuhl in une, welches wohl Berobes bei ihm ge-; habt haben muß, wenn bie Seifter ber gemorbeten Rinder ibn n im Traume veinigen und er feine Angft und feinen Jammer mit folgenden Borten Luft macht: "Rommt, alle Teufel fommt! a Berreiffet meine Seele! Berret, gerftudet, Berfleifchet, gerfinidet. Bauchet und fcmauchet, Rabert und abert, Redet und ftredet, a Benfet, ertrantet, Schwenfet, verrentet, Taufet, erfaufet, Foltert g und poltert, Senget und brennet, 3madet, gerhadet Arm und Johann Rift's Friedejauchzenbes Teutschland blot ein Belegenheiteftud, aber feinen Ballenftein follte man bod einmal mit bem Schiller'ichen vergleichen, mare es auch nur, um ju erfahren, wie ber gleichzeitige Dichter ben gefallenen helben, beffen Andenken bamals noch frifch genug war, anges feben bat. Gewiffermaßen im politischen Busammenhang mit # biefen Studen fieht bes Bartholomaus Unborn'4) (eigent= lid Barth. Anhorn ab Hartwis) aus Mayenfeld in Graubundten (1566-1640) Pomeris, allerdings in Lateinischer Eprache und nur mit Deutschen Argumenten, und Parthenia. eine Fortfetung bes etftern, fowie ber Schlufftein bagu, ben , ber Stettiner Brofeffor Johann Micralius') ale Agathander publicirte; benn mahrend in ber erfteren Tilly nach ber ieht hinreichend wiberlegten gabel als graufamer Berftorer Dagbeburge anathematifirt wird, fioft ber Dichter bes Agathander in die Ruhmposaune fur die von Guftav Abolph bewerfftelligte Errettung Augsburgs. Daß bie mabren Ramen immer hinter Allegorieen verstedt liegen, wird die damalige Zeit (1632 -33) entidulbigen laffen. Auch bie icon genannte Dichterin Sibylla Sowarg6) bat ein bergbrechendes Trauerfpiel geidrieben und ben Brand ihres Dorfdens Fretow mitten unter ber beibnischen Gotterwelt vorgeben laffen. In des Bre

bigers Dicael Johannfen's7) aus Bergeborf in Sachfen (+ 1679 ober 1699) Tob Abels, ber freilich von Rlop-Rod's Composition gewaltig absticht, gefallen mir am Beften Die Chore ber Teufel und Engel; benn wollte man beut zu Tage biefe Ibee nachmachen, so tonnte man ein Caffenftud zu Bege bringen.

- 1) Die Arojanerinnen und Antigone in b. Ausg. f. Berte v. 1690. Bb. I. p. 202-288. u. p. 159-201. f. dar. Prut in d. Sall. Jahrb. 1846, mr. 57 sq. p. 449-504.. u. in f. Riein. Schrift. Bb. I. p. 160 sq.
- 2) S. Servinus Bb. III. p. 432 sq. Bouterwet Bb. X. p. 149 sq. Bied im Deutsch. Ab. Bb. II. Borr. p. VII sq. Prus Borles. p. 150 sq. Ermund, Andenten an B. Gr. Glogau 1804. 8. Seine bram. Werte feben in ben Musg. f. Gebichte. Gein Carbenio und Gelinde auch bei Tied, Dentid. Theat. Bb. II. p. 82-144. Gein Peter Squent ebenf. baf. p. 233—271 und modern. b. Bredow Rachgel. Schr. p. 119—204. Sein Hotzerbrifar ebenf. b. Aieck p. 145—231. Ueb. d. Bezieh. b. Pet. Sq. zum Engl. s. Aieck p. XV sq. u. Bergl. Gr. mit Shakpeare v. El. Schlegel, Werke Bb. III. p. 27—64.
- 3) Bollen : und himmelfarth Zefu Chrifti, nehft barauf erfolgter ficht barer Musglefung Sottes, bes beiligen Geiftes ze. Rurnb. 1641. 4. Derobes ber Rinber Morber, nach art eines Tranerspiels ausgebilbet und in Rurnberg einer beutich liebenben Bemeinbe vorgestellet. cbb. 1645. 4. Der leibenbe Spriftus in einem Arauerspiel vorgestellet. ebb. 1645. 4. Engel und Drachens Springs in einem Araucriptet vorgesteute. evo. 1045. 4. Engels und Orachens Leeit. o. D. u. J. (Rürnb. 1645.) 4. Erneuertes, vermehrtes und in fünf werschiedene Handlungen eingetheiltet Freudenspiele, d. E. u. Dr. St. ges nennet v. Spr. Funke. Altend. 1662. 8. Das gange Leben Christi. edd. 1651. 4. Arauerrede über das Leiden seines Erlösers. Rürnd. 1645. 4. (ebenf. dram. geh.) Auferstehung Jesu Christi, in jeho neuüblichen hochdeutschen Reimarten verfasset, edd 1644. 4. s. Bouterwet p. 267 sq. Aittmann, d. Rürnd. Dichterschule. p. 163 sq. u. üb. d. Eng. u. Dr. Str. El. Schleget Recke Bd. III. p. 1—26. Berte Bb. III. p. 1-26.
- 4) Parthenia Pomeridos Continuatio: Gin new Comodica = Spict. barinnen abgebilbet wird bie Dochgeit ber fconen Parthenia und barauff folgende Straffe, bes ungutigen vermeinten Brautigams Contilis , Rebent bes Tgathanders helbenthaten, die er ben hochbebrengten Rymphen im alemannischen Lande zu gute in schneller Epl verrichtet hat. Exhibiteret im Bintermond, des andern Jahrs nach der Befreyung Pomeris von Philas lethe Parrhesiafte. o. D. 1632. 4. s. a. Dunkel Racht. Bb. II. p. 651 mg.
- 5) Agathander pro Sebastavincens, et cum virtutibus triumphans, Pomeridos Partheniae continuatio. Gin new Poetisch Spiel, von bem Siegreichen Beiben Mgathander, Belcher umb ber bebrangten Sebafta und anbrer alemannifden Romphen willen, Biber bie bende Buteriche ben Contill und ben Laftlewen, herrlich fleget und mit ber himlifden Eufebia und anbern Tugend-Framen im Lande ber Lebenbigen triumphiret, bargeftellt im Wintermond bes britten Jahrs nach ber Befreyung Pomeris. o. D. 1633. 4.
- 6) Trauerfpiel wegen ber Ginafderung ber Ctabt Fretow, in ihr. Gebicht.

Dangig 1650. 4.
7) Bon Cain bem Brubermorber, driftliches Trauerfpiel. Damb. 1652. 8. f. Boutermet Bb, V. p. 327.

#### s. 685.

Es bleibt bier nur noch bas Schäferfpiel übrig, welches befamitlich Dpig') burch feine Rachahmung von Rinuccini's Davhne, welche zugleich die erfte Deutsche Over ift, in die Deutsche Boefie einführte, und bamit für alle bergleichen bofifche Brachtaufzuge ben Ton angab, wie benn bas genannte Stud von bem Churfurfilich Sacfischen Ravellmeifter Sout componirt und zu Torgau (nicht, wie man gewöhnlich annimmt, zu Dred ben) 1617 aufgeführt warb. Aehnlich mar Simon Dach's2) (vicubonum Chasmindo und Sichamond) Sorbuifa (b. b. Borussia), von ihm fur bas Jubelfeft ber Universität Ronigsberg (1644) verfaßt, und von Studenten aufgeführt, freilich wie alle Belegenheitsftude, ermubenbe Allegorie, gleichwohl aber immer noch beffer, ale bie fürchterlichen Gefprachefpiele Sare borfer's, die wenigstens theilweise (fo Melifa ober ber Bleichniß Freudenspiel Bb. 111., bas Schauspiel teutscher Spruchwörter aus bem Frangofischen überfett Bb. II.) in biefe Deriobe geboren, ob. wohl Anguft Auge burger's3) bierber ju ziehenbe Arbeiten mit Recht beliebter waren. Borgugemeife hofifche Gelegenheitebichter, wie wir icon faben, waren Jatob Sowieger4), beffen verführte Schäferin jedoch heut zu Tage nicht gut über bie Breter geben tonnte, und Davib Schirmer, ber in Dreeben nichts weiter ju thun hatte, als Singspiele ju fabriciren, unter benen ich fein Ballet, Baris und helena 5), welches in unferem Sinne übrigens Oper und nicht Ballet, in welchem befanntlich nichts geprocen wird, ift, besonders hervorbebe, obwohl fcon in bem weit altern Dungerifden Bauernfrieg von Rinfart ein forme liches Ballet vorfommt. Enblich gehoren hierher auch noch bie fegenannten Birthichaftenb), eine Art von Sofmasteraben, wo ber betreffende Furft und feine Gemablin, ober, wie es in Dresben unter August bem Starfen Sitte war, gewohnlich eine feiner Maitreffen ale Schenfwirth und Schenfwirthin fungiren und als folde ben hofftaat, ber als Bauern und hochzeitsgafte etfdeint, bewirthen. Der Zwed berfelben war, bas leben ber niebern Stanbe barzuftellen; allein bie Bofbichter benutten biefe Borm mehr baju, ihren Gonnern grobe Schmeicheleien an ben

Sals zu werfen. Die komische Berson ftellt bort fast immer ein Scheerenschleifer vor, weshalb Canit biese Birthschaften geruben Scheerenschleiferwirthschaften nennt. Am Meisten scheinen bie Stude zu Dresben und Berlin Mobe gewesen zu sein, und einben sich auch noch einige bieser Gelegenheitsarbeiten und ben Berten Canitens, Besser's und anderer bergleichen heibier vor.

- 1) Abgebr. in Op. BB. Brest. 1690. Bb. I. p. 66- 84. u. Aied B. II. p. 61—80. Auch bes Anbreas Gruphius Singspiel Majuma, p. Feier ber Bahl Ferbinands III. geschr. u. 1653 aufgef, und sein tuft v. Gesangspiel Piastus (in f. Geb. p. 605. 625 sq.) gehören hierher.
- 2) Das Schauspiel Sorbuisa, zum Beschluf bes feverlich begangen acabemischen Zubelfestes in Prenfen, in ber hohen Schule zu Königsten prafentiet. Königsb. 1644. 8.
- 3) Schäfferen auf bem Frankösischen Antonii Montchrestiens bet teutsch voerseget, und mit nothwendigen Antonii Montchrestiens bet teutsch voerseget, und Aupfierfluchn, nach Inhalt des gangen Werts vermehret. Dresd. 1646. 8. Reisende Et. Dresd. 1640. 4. 1642. 8. Arnalde und Lucenda, aus dem Griechischen über sett. ebb. 1642. 8.
  - 4) Die verführte Schaferin. Dreeb. 1660. 12.
- 5) Ballet von bem Paris und ber Delena, in Oresben auf bem Risse saal gehalten. Oresb. 1750. fol. S. üb. d. Ballets Gervinus Bb. III. p. 460 aq. Prut p. 166. hilscher, b. Sammler Bb. II. (Oresb. 1837) p. 550 aq. Rochlid, F. Freunde b. Tonkunst Bb. II. p. 281 aq.
- 6) S. Fibgel Gesch. b. Grotesk. p. 241. Plümike Theatergesch. v. Besse p. 58. Pruh p. 164 sq. Förster, Friedr. With. I. König v. Pr. Bb. l. p. 299 sq.

### §. 686.

Auch die zweite Schlessische Schule war verhältnismässem Gebeihen des Dramas nicht sehr gunftig. Denn kann aus nicht geleugnet werden, daß Daniel Caspar von Lobent flein. unbedingt dramatisches Talent hatte, was sich som aus seiner Jugendarbeit, dem Ibrahim Bassa (nicht zu werwechseln mit seinem letten Stüde Ibrahim Sultan), ergiett, und unbedingt deweist, daß sein Dichter recht gut wuste, was zu einem Trauerspiele erforderlich sei, so sind doch wieder seine Cleopatra, Agrippina und Epicharis vollkommen versehlt, und selbst die an sich poetischer gehaltene Sophonisbe wird durch ihr frostiges Allegoristren, das falsche Bathos, den bombakischen Bortschwall und besonders durch das widerwärtige Morden, sowk

bas Anhaufen anderer Greuel widerlich. Diefe Stude find fammtlich in ben jur Tragobie ungeschickten Alexanbrinern geschrieben, und befichen aus funf Aften (Sandlungen) in Choren (Reven), die iheils in Jamben, theile in Daftylen gebichtet und größtentheils Un Radobmern allegorischen . Bhantafteen vermendet find. biefes fehlerhaften Beidmade ift fein Dangel, allein wir wollen hier nur zwei ber bebeutenberen erwähnen. Der erfte ift ber Movocat Johann Chriftian Sallmann2) aus Breelau (1650 - 1704), beffen Trauerspiele aber balbe find, und wo z. B. bie Catharina nod England Mufter eines vertehrten Begriffs vom Befen bes Trauerfpiels ift. Ceine Marianne erinnert bei weitem mehr an Lobenfiein's Cophonisbe. Daffelbe ift mit ber fleifen Maria Stuart bes Laufiger Ebelmanns August von Haugwig3) Ronflantin Chriftian Debefinb4) aus Rheineborf. Sachfischer Steuercaffirer zu Dreeben und ale Mitglied bes Somanenorbens ConCorD genannt, wurde gar nicht erwähnt werben, batte berfelbe nicht abermals ben Berfuch gemacht, bas biblifche Spiel auf bie Buhne zu bringen, obwohl feine fammtliden Arbeiten nichts weiter als alberne Speftafelftude finb, bie gu feinem bestimmten gache bes Dramas gezogen werben fonnen. Dagegen hat ber befannte Chriftian Beife 5) Bittau (geb. 1642, geft. 1718), wo er Rector war (pfeudonym Sigismund Gleichviel, Catharina Civilis, Demetrius Mercator, Tarq. Cat. e Xardo), in seinem Masaniello ein Trauerspiel geliefert, bas icon ftofflich intereffant ift, obwohl es als eine etwas unbeholfene Radahmung bes Chaffpere'fden Tones erfcheint, aber bennoch, wenn man die Blanlofigfelt und theilweise mißlungene Anoführung feiner Beit auschreibt, mit Recht bas Lob verbient, welches ihm Leffing (Briefe an feinen Bruber nr. 79. 28. Bb. 28. S. 200) ju Theil werben lagt; benn bes Selben Bahnfinn erinnert mar, wie fcon Leffing's Bruber (ebb. nr. 82. 6. 208) bemerft, nur infofern an Lear, als man ben foredlichen Abfand awifchen Beife und Shaffpere gewahr wird, wofter aber bie Charafteriftif ber Reapolitaner und ihrer iconen Stadt fehr gut gelungen ift. Weit gludlicher war er noch als Luftfpielbichter, benn er fehrte barin von ber abgeschmadten Biererei bet

Lobenfteinianer wieber gut. Matur genitel und lief Schr me feiner Manier und feinem Belieben neben. Sen gelmonte ift fein baurifder Machinellismus, in welchen bewielen webe foll, wie ber Machiavellismus, nicht bies in ber vernann Belt, fonbern auch in ber Bouerphatte ju Saufe ift. Gin Plattheiten und berbe Spafe mag feine Zeit entfaubigen; d lein fein hauptfehler, ber ihm bie Banbe binbet, ift. wie & and felber in ber Borrebe m feinem Aittaner Theater eineine fein Leben im Schulftaub und in einer Meinen Statt, wohne er natürlich einseitig und fleinlich werben mußte. Radabmern bitbet ber ungeschidte Dichael Rongehl6) at Aremburg in Breußen (geb. 1646, geft. 1710), Burgemelle ber Stadt Aneiphoff, gefronter Dicter und als Pegnitidife. Brutenio genannt, ben llebergang jur Oper, benn fein Lufipil ber verfehrte und wiederbefehrte Pring Tugendhold, if ein wie tiges Spettafelftud, in welchem moralifche Bibeltiraben mit be niedrigften 3weideutigfeiten abwechseln und die Furie Megin neben Freund Pidelharing und bem Geifte Arifipps auf i Bei weitem reicher ift Die Beit ber meinn Bubne fommt. Shlefifden Soule an Reft - und Singspielen und Doen de Balletten, beren lebergang in einander befonbers burd eine gewiffen &. C. Breffand, beffen Doppelte Freude ber Duja (1695) und Circe und Penelope jedoch nicht gang folight find (1696), vermittelt warb. Daß biefe Aftergattung 🐱 Dramas damals so in die Mode tam, verbanfte man theils Beaniss dafein und ber Ruruberger Schmeichlerceitig. theils bem practiliebenben Sofe Sachsens, wo bie meiften ba bier zu erwähnenben Stude auffamen, benn erftere batten post. thre gange Beisheit freilich geitig, bereits in ber Beriode nach ben Befteballiden Frieden, losgelaffen, letterer aber ichien von Mufen aewiffermaßen bestimmt zu fein, ben Unfinn ja nicht untergeis m laffen. Es war aber fcon burd loben fein felbft in feiner muflifden Bereinbarung ber Sterne und ber Gemuther (in f. Rofen 1680 S. 116 sq.) hierzu ben Anfang gemacht worben, und Bareborfer') hatte in feinem Aufzug ber VII Tugenben, Planeten, Tone ober Stimmen (Gefpr. Bb. V.), wogu ber Rurp berger Organift Siegmund Gottlieb Staben (1617-55) eben

p wie ju Staf's Melobramen bie Mufit gefett batte, bie atten ichen Riechentsmarten mit ben fieben Rarbinaltugenben miampen auftreten laffen, bann aber hatte er noch ein für vier Etimmen gefettes fonberbares fdaferlidet Cingibiel, ein geift. ides Balbgebicht ober Freubenfpiel, genannt Seelewig (ebb. D. IV.), folgen laffen, wortn Gerlewig, Die menfchliche Geele, uf Antrich bes bollifden Geiftes Trugewalt, von ben hirten Muntelina. Reidemuth und Chrenlob verführt werben foll, aber und ihre Befpielin Bergigild (Bemuth) und ihre Sofmeifterin Buffilda) gerettet wirb. In biefem fonberbaren Stude gab s viel ju feben, die genannten Damen traten in Sammt und Bebe auf, und weil die Scene oft wechfelte, fo hatte Sardiefer, wahrscheinlich an die Alten bentend, im Sintergrunde ine in wier Abtheilungen getheilte Scheibe anbringen laffen. velde gebreht wurde, fo baf allemal biejenige Abtheilung jum Boridein tam, Die man brauchte. Thatiger noch mar Birten8), bun fur Die Rurnberger Friedensfeier fcrieb er feine Margenis Bermanis) und ließ fie 1651 aufführen, obwohl fein auf Ottavio Biccolomini's Befehl gefdriebenes Friebensichauspiel (1650) worin fic bie Concordia mit der Eris balgt, ibm nehr Ehre einbrachte. Sein Ballet ber Ratur und bas Singfpiel Sophia beziehen fich auf bie Bermahlung bes Martgrafen Chriftian Ernft ju Branbenburg mit ber Gadfifden Bringeffin Sophie Erdmuthe (1662), aber ein größeres, erft teteinifd gefdriebenes, bann Deutfd bearbeitetes Schanfpiel, Bivde, nicht eine Die befannte Dhythe des Apulejus, fonbern eine sant banen verschiebene Allegorie bes Gunbenfalls, bes Irrthums und ber Erlofung bes verflarten irbifden Leibes, war bereits fur bie Darftellung auf einer flebenden Bubne bestimmt, beren es in Deutschland, befonders feit bem herumziehen ber Englifden Romobianten, mehrere gab. In Dreeben, wo noch beute im befigen Loniglichen Rupferftichtabinet eine febr vollftanbige Sammbing von berartigen Festspielen ju finden ift, waren die ftereotypen hospoeten bie Stuben biefer Unform, und awar find hier besonbas ju ermahnen Johann von Beffer<sup>9</sup>) aus Frauenburg in Rurland (geb. 1654), anfange Oberceremonienmeifter in Preugen, Dann in Sachsen (1717-29), ber nicht wenig Achu-Orife Sandbud d. Literargefdicte. III, 40

Bidfeit mit einem Studeritter hatte, und eine Benge von Ge legenheitegebichten, worunter viele erotifche und fommige fich (1. B. bie Rubeftatt ber Liebe ober ber Schoof ber Belichtn, ein Seitenftud ju Roft's Beifigneft und Schoner Racht), font mehrere folder Befipiele gefdrieben bat, bie nichts als fift Reimereten find, befonders aber fein Rachfolger im Aute, it ibm bei feinem Leben ichon oft unter bie Arme greifen mill Johann Ulrid von Ronig10) aus Eflingen (geb. 1664, + 1744), beffen Gelegenheiteftude trop ihrer fleifen Grandena mi foleppenden Breite von etwas mehr Doefe und Gefcmadzunt baber auch beliebter waren; die meiften feiner Dvern find bod fcon in hamburg gefdrieben, und bas gelungenfte feiner Sie ift ein Luftwiel in Brofa, Die verfehrte Belt. Uebrigens, foth fic fowohl Beffer ale Ronig, befondere aber bie fom ermahnten Begner Bernife's Dofte (11) unb (Menantes), welche lettere beibe eine tuchtige Ungabl Dom und Singfpiele vom Stapel laufen ließen, fireng ber Lobenficht iden Caule an, obwohl Gunold frater von blefem falfchen Bege 📫 ber umfebrte (vor 1713), und barum foll bier als Gegenfat (er # horte zwar auch zu berfelben Schule und ift noch bazu oft gan muftifch, hat aber bei weltem mehr Gefcmad als fie) ju bifa geiftlosen poetischen Buderbadern, wie fie Bernite nannte, no der freisinnige Bartholomaus Keind 13) aus Sambut (geb. 1664, ftarb im Gefängniß zu Rendeburg 1721, weil er gegat. Danemark gefdrieben hatte) ermahnt werben, ein philosophil gebildeter Ropf, beffen Opern (z. B. bie Reapolitanifche gifce verfdworung) nicht blos in Unlage und Form an unsere jebige Opernterte erinnern, sondern fie auch in jeber Begiehung but thren poetifden Berth und ihre Anlage übertreffen.

1) S. Tied a. a. D. Bb. IV. p. AVIIsq. Bouterwet Bb.A. p. 35, sq. Seine Arauerspiele in b. Ausg. s. Geb. S. Ibrahim Baffa b. Aied B. II. p. 273—344.

2) Bouterwet Bb. X. p. 326 sq. - Arauer, Freuben: und Collie

spiele. Berl. o. J. (1673.) 8.

3) Prodromus poeticus. Dresben 1684. 8. Schuldige Unschuld ober Mark.
Stanzela Königin von Schottland. Trauerspiel in ungebundener Reie. o. D.
1683. 8. Obsiegende Augend oder der bethöte boch wieder betährt Goldsmann. Mische Spiel in Bersen. Dresd. 1684. 8. B. C. D. Flora tuft: Spiel in ungleich serficenten Reimen. etd. 1684. 8.

in ungleich zerftreuten Reimen. ebb. 1664. 8.
4) G. Jorbens Bb. VI. p. 15. Bouterwet Bb. X. p. 325 sq. Beffl Hymnep. Bb. I. p. 167 sq. — Reue geiftliche Schauspiele bequemet per

Bufft. Dents. 1676. 1676. 8. Spelige Arbeit über Frend und Leib ber atten ub neuen Zeit in Musikbequemen Schauspielen angewendet. ebb. 1676. 8.

- 5) S. Gurbling Gel. Gesch. Bb. III. p. 4489 sq. Stolle Racht. p. 18th. Bb. VII. p. 668. Dla Potr. 1784. Bb. II. p. 78. Docen Miscell. Bb. I. p. 80. Bouterwef Bb. X. p. 3.8. Jördens Bb. V. p. 244 sq. örfter b. Müller a. a. D. p. XLIV sq. G. Hossmann, Pr. ad mem. ren. Chr. W. Littuv. 1709. 4. S. Gromer, Vita Chr. W. Lipn. 1710. 8. S. bram. Eb. sq. 1683. Dresb. 1699. 8. king Ingenblust. Epig. 1684. 8. Freimuthiger und höstlicher Redner von er Pronunciation und Action ebb. 1693. 12. Comödienprobe. ebb. 1696. 12. king Probe von der vertrauten Redetunst. ebb. 1700. 8. Abeatralische Sitenstehre. Jistau 1719. 8. Der politische Redner. Opig. 1677. 1681. 1688. 601. 1694. 8. Reverläuterter politischer Redner. ebb. 1694. 8. Ueberfüsstendern der grünenden Ingend ebb. 1668. 1672. 1677. 1681. 1678. 1691. 8. kingericher Machiavell, ein Lustippiel. Zittau 1679. Dresd. 1681. Grf. 1725. 8. kuptrebelle Masaniello. Ppig. 1682. 8. z. Geine Ivr. Geb. s.: Ueberfüsste. d. k. z. Ing. Der grünen Ingend nothwendige Gedanken. ebb. 1675. 1690. 8. kisse Gebanken, das ist allerhand Chren zuste Arauers und Lehrgebichte in mannichen Jahren nach unterschiedener Gelegenheit mit ausgeschen. Epig. 683. 1690. 8. Geschliche Lieder. Budissen Gedanken herausgegeben. Epig. 683. 1690. 8. Geschliche Lieder. Budissen 1719. 8. Proben b. Müller Bibl. deutsch. Dicht. Bb. XIV. p. 293 sq.
- 6) S. Amarantes p. 438 sq. Wetel Hymnop. Bb. II. p. 50. Reu. lichers. b. schon. Wiff. Bb. IV. St. 5. p. 437 sq. Jördens Bb. VI. p. 21 sq. Die vom Tode erweckte Phonizia, eine anmuthige Sicilianische lichicht, in einem Mischielle Tragico Comoedia. Königed. 1680. 8. die unschmütig beschulbigt Innocenzien Unschulbig, beschichte Genuer ich Geschicht in einem Mischipiel. ebb. 1680. 8.
  - 7) 6. Tittmann b. Rurnberger Dichterfcule. p. 191 aq.
- 8) S. Tittmann a. a. D. p. 179 sq. Margenis, das vergnügte, etriegte und wieder befriedigte Teutschland. Rurnd. 1679. 12. Teutscher beigs Ibs und Friedens Einzug, in welchen Anfaügen dei allhier gehaltenem phanschildem Kürstlichen Amalsischen Areubenmahl, Schauspielweiß Borskutt durch S. B. P. C. L. Rürnd. 1650. 4. Singspiel, betitelt Gophia. Ihmeunt 1662. fol. Ballet der Ratur, welche mit ihren vier Elementen ich fröhlich und glückwünschend vernehmen läßt dei der Deimführung Fr. kömuth Cophien, Peinzessin zu Sachsen, nach Bayreuth den 30. des Winsmanars in einem Tage vorgestellet. edd. 1662. fol. Schauspiel, Psyche auf in Schauspiel gebracht in Rürnberg U. 1652. Zeht aus dem Latein in deutsche verseht. edd. 1679. 12. und in f. Deutsch Dickt. Das Bivium Ders Miss oder Tugends und Lasterleben, u. Zwietrachts Tug und Eintrachts Schut in f. Deutschen Redes Binds und Dichtunst. Kurnd. 1679. 12.
- 9) S. D. Deutsch = Bes. zu Lpzg. Rachr. St. II. p. 301—330. v. bem Al. Schriften Ah. II. p. 254 sq. Bobmer Char. b. Deutsch. Dickt. p. 529 sq. Abrbens Bb. I. p. 78 sq. V. p. 738 sq. VI. p. 563 sq. Gaber II. P. 57 sq. Dannöv. Mag. 1768. p. 81 sq. Barnhagen von Ense Denkm. Bb. IV. (p. 281 sq. I. N.) p. 245 sq. M. J. H. p. 195 sq. Schriften bies in gebundener und ungebundener Lede, so viel man beren theils aus ihrem ehemaligen Drucke theils auch aus Mar Freunde schriftlicher Communication zusammenbringen können. Lpzg. 1911, 1729, 8. Schriften nebst dess. Leben u. ein. Borber. v. J. U. König. 18. 1732. 11. 8. Es gehört hierher s. Frühlingskest Florens 1696, der

Sieg ber Schönheit über bie Selben 1706, in f. Geb. 2pgg. 1718. p. 46.

306 sq.
10) S. Moller, Cimbr. lit. T. II. p. 430. Hannov. Mag. 1768. Et.
VII. p. 101 sq. Jördens Bb. III. p. 55 sq. VI. p. 420. Bouternet B.
X. p. 343 sq. Prub Lit. hift. Taschend. 1843. p. 414 sq. — Theatraffick Gedickte. Hamb. u. Leipz. 1713. 8. Cedickte aus s. Mfr. ges. u. herands.
(v. A. L. Ross). Dresd. 1745. 8. Die verkehrte Belt, ein Luftspiel in sw. gebundener Rede. Hamb. 1725. 1746. g. Rhea Silvia. edd. 1720. 8. In durch Berachtung erlangte Gegenliede oder Joroaster. Lyg. 1717. 8. x.

11) Er fchrieb 25 Opern, die der Lapellmeifter Kapfer componirte, fa das Hamburger Theater, theils als felbständige Arbeiten, theils als Uckafebungen und Rachahmungen aus dem Griechischen, Italienischen, Rempfi-

ifchen und Dollanbifden.

12) Geiftliche Singspiele. Damb. 1704. 8. Abeatralische Gebichte. 68. 1706. 8. Auserlesene u. noch nie gebr. Gebichte unterschieb. berühmt u. gefchickt. Mann. guf. getr. u. nebft f. eig. aus Licht geft. Dalle 1718. 8. 604.

Scb. a. f. beff. Beit, mo er v. b. Lobenft. Manier abwich.

13) S. Thief Gelehrt. Geich. v. Damb. Eh. 1. p. 177—184. Ibb. VI. p. 87 aq. — Deutsche Gebichte bestehend in musicalischen Schusspielen, Lob. Gludwünschungs: verliebten und moralischen Gedichten, ernf: und scheschaften Sinn: und Grabschen, Catiren, Kantaten und allerband Gattungen. Sammt einer Borrebe von bem Temperament und ber Gemithe beidaffenheit eines Poeten und Gebanten von der Opera. Stade 1708. Eh. 1. 8.

#### §. 687.

Bie nun bie Oper überhaupt, besonbers in bem bamel ber ernften und fomifchen Dufe fehr holben Samburg, wo be gefronte Boet Richter fcon 1612 eine teligiofe Dper, "be erschaffene, gefallene und aufgerichtete Denfch", fcbrieb, ibm Sie batte, was man icon baraus abnehmen fann, bag ba dortige berühmte Kapellmeister Reinhard Revfer aus Leinig (1673 - 1739) aftein über 116 Singfpiele und Dvern componirt hatte, fo war diese Stabt auch jugleich ber Ort, wo bes w geheuren Brunkes wegen, ben man babei zu entwickeln pfiegt, besonders aber vieler-unanftandigen Stellen balber, die in biga Theaterflüden vorfamen (man benfe nur an das in eine Opa umgearbeitete Luftspiel Bon ber Frau Schlampampe), benn fom B. Keind batte in feiner Abhandlung über die Dwer gefagt. er tenne nicht zwanzig Berfonen, bie ein Stud recht m bent theilen wußten, fich ber berüchtigte Theaterftreit erzeugte"). Da Sanbiduh warb guerft von bem finftern Beloten Dr. Anton Reifer, Baftor an ber St. Jafobiffrde zu Samburg 1681 burd feine Theatromania, wortn er bas Theater für Lenfeit werf erflarte?), hingeworfen und von M. Chriftian Rand's er in feiner Theatrophania bie driftliche Over wenigstens queenommen wiffen wollte, aufgenommen, worauf Reifer') und er Cantor am Berberiden Gymnafium ju Berfin Dartin beinrid Buhrmann') ben Rampf beffenungenchtet weiter führten. war vertheibigten ber Theaterunternehmer Gerhard Schotte gu amburg aus finanziellen Rudfichten6) und ber Paftor an ber ufigen Ratherinenfirde Elmenborft?), ber felbft einen Operntext sidrieben hatte (Drontes, ber verlorne und wiebergefundene Bring me Candia) daffelbe hartnädig, allein diefes Alles fructete nichts wein, ale bag man übereinfam, ein Gutachten von den Universitäten Bittenberg und Roftod einzuholen, welches barauf hinauslief, Dern mit retigiofen Stoffen feven julaffig, alle andern aber Aber bamit war die Sache ber folechten Dvern wd nicht abgethan, benn zu Arnfladt erschien 1705 eine Oper, it Alugheit ber Obrigfeit in Anordnung bes Bierbrauens, ju jamburg 1710 Le bon Vivant oder die Leipziger Meffe, zu dutlack 1714 bie Kunst zu schmarozen und Kröhlicher Brüber Baufluft, 1715 ebendaselbst die ausgelernte Kuplerin und 1716 harlequine Sochzeit, Rindbetterin - Schmauß und Rarrifche Che mb Luftige Birthschaft, 1725 ju Samburg bie Samburger Bolactzeit oder der mißlungene Betrug, worin beim Singen Dofen gefauft, gefolachtet und verzehrt wurden ic. llebrigens borten bie Opern in Leipzig foon 1720, in Hamburg8) aber **1737** auf.

<sup>1)</sup> C. Schute, Samb. Theatergefch. Damb. 1794. p. 26 sq. Staublin Mich. b. Borftell. v. b. Sittlichkeit bes Theaters. Gottingen 1823. 8. Prus 1. 221 sq. Gulzer Ah. d. schön. R. Bd. I. p. 736 sq.

<sup>2)</sup> Theatromania oder bie Berte ber Kinfternif in b. öffentlichen Boaufpielen. Rateb. 1681. 12.

<sup>3)</sup> Theatrophania gur Bertheibigung ber driftlichen Schauspiele, inbaberheit ber mufital. Opern. Samb. 1682. 8.

<sup>4)</sup> Det gewiffenlose Abvotat mit feiner Theatrophania turglich abgekrtigt. Hamb. 1682. 8.

<sup>5)</sup> Die an der Kirche Gottes errichtete Satanstapelle. Colln 1729. 8.

<sup>6)</sup> Bier Bebenten von Opern. hamb. 1693. 8.
7) Dramatologia antiquo-hodierna d. i. Bericht von ben Opers

<sup>9</sup>iden. Damb. 0. 3. (1688.) 4. 8) E. Berg. b. Samburg. Op. f 1698 giebt Beffing, Collectan. Bb. 11.

<sup>1.214</sup> sq. u. v. 1678-1728 b. Matthefon, Mufic. Patriot. 1728. p. 177-100. Ueb. b. Opern Raifers ic. f. Des Befchr. b. St. Samburg I. p. 196 aq.

anlangt, fo hat great and him Ganther Geimamel abile mib maude Ginfalle Friedtich's won Sugeborn find mit genng, allein Bernibe's Urberfchriften bleiben bod in bife Rett und einig baftebenbe Matfter, mit benen fich nicht Mit gelbiged aneffen dann geund welche frattrimmt bieiberfibnten Luie. nett benen gefammengeftellt gu werbemfür lethere feine Sonbeile übertrafen. In Bejug auf bis Louis muffen wie merk auf ib leibigs Beinnafwiisbichterei einen Blid werfen, bie am meld wort ben fogenaunten Sofbichterit gepflegte warb. Unter bid nimmt Ben jamin Reutird, befondere feit bet Al wo er ber Soffmannewalbanifchen Manier ober, wie er ful ber Musteteller - Ambrafuchen - Bibeth - tenb Bifam = Dichtei al fante and fich ale feloviicher Rachaltmer Caninent ber fin abflicen Sofelei bes Beitelters Ludwigs MIV. und ber f ben, gepudexten Politur Bottenu's aufchloß, wenn ihn gi foin Betteln und Sofiren bei bem Ronig Friebrich I. Bouther michts nutte, eine bebeutenbe Stelle ein; bod id and ber trottene Frommter Sans von Mffig 8) aus Bu (geb. 1650), geft. 1694), Rammeramtebirector ju Schwitzt, nie, Beffer und bet formgemanbte Ronig nicht vergeffen w au beren Gefellicoft noch Gunther's Radabmer Gottf Benjamin Sante (geb. 1678, geft. nach 1735)9, forbetide per Dreeben, berüchtigt burch feine gereinte Bill um Gehnlichulage an August ben Starfen und burch fein Satiren: verarbeiteten Stabtflatichereien, gezogen werben Mis eigentlider Lieberbichter ift befonders Sans Freihen mann von Abic at 10) aus Barbis in Schleften (get. 19 gent 1600) beebalb bier an bie Spine au ftellen, meil gerabe an ihm recht bentlich feben fann, wie ber verberbliche bi Asim'ide Ginfluß, auch bei einem bas Richtige fühlender mit wahrer Phantafie und mit von gegierter Empfindelei wit ferintem Befühl erfühlten Dichter ichaben tonnte, benn er if fich trop aller Mube nicht von den drückenden Feffein ist A tanbenben Schwulftes losmaden, wiewohl feine lieberfetung Pastor ido weit über ber hoffmannsmalbau'fden fich. foin garbenlieb, bie fdmarge Rigetline, ju ben fconften Be ben biefer gangen Periode gehört. Friebrich von Canit bierin weit gludlicher, obgleich er eigentlich fein bervorftechant

mufelt. Im Bejug auf bas tomifche Belbengebicht lient midie por als bes befannten. Sachfifchen Doft, und Reifecommiffars Bobenn Chriftian Eromel'e') aus Dresben († 1757) niet gang mishingene Perfifage ber abidenlichen Dentid. Frem uffiden Sprachmengerei, Die er ale bie Avantures von Deutfch. Brangos in Die Belt foidte, und welche zugleich eine tomifch fatirifde. Childerung verfdiebener von ihm in Sachien, Breufen und: Infland erlebten Begebenheiten in foredlichem Rauberwelfd ger ben follen. Birtliche Boefie finbet fich freilich nicht barin, jeboch Ranches. de recht ergoblich erzählt, wie g. B. gleich zu Anfange bie Gefchichte mit bem Bogelleim, womit er einen Abtritt befdmiert hatte. Dit bem Estraedicte fab es auch nicht viel beffer aus, bem Bartholomaus Reinb5) war feinem Stoffe, Die Unfterbitafeit bar-Cale au beweifen, nicht gang gewachfen, und nur feine mehr biftorifc als speculativ gehaltene Darftellung ber philosophischen Ibeen if winnen zu nennen; Barthold Beinrich Brodes 6) aus; Samburg (geb. 1680, geft. 1747) bat mehr guten Willen als wirfliches Talent in feinen religiöfen Gebichten entwickelt, ob. mobl einzelne Stellen, wie 2. B. Die Rofe, Die auf bas Ungewitter jaigende Stille, die Betrachtung bes Mondicheins in einer angenehmen Frühlingenacht, rein ale Befdreibungen genommen, meifterbeft find, und Friedrich von Sageborn, beffen bierber geherige Arbeiten eigentlich erft in ben folgenben Abschnitt fallen, if war einfach und flar, aber boch zu wenig philosophifer Roof, um etwas Bollfommenes zu Stande zu bringen. Mit ber poetifchen Epiftel fteht es icon beffer, benn bie pleid ju erwähnenben Dichter Gunther und Canis beiten icon: bet weitem mehr Talent, fo bag etwas Gebiegenes von ihnen qu marten mar, und fie haben biefen Erwartungen auch entforochen. Comfo verhalt es fich mit ber Satire, in welcher ber Freiherr Brichrich Rubolyh Lubwig von Canig?) aus Berlin. : 1654, geft. 1699) theils in (9) Originalen, theils in (8) Neberfehnngen Borgugliches leiftete. Ihm ichloß fich ber ichen emalmte Benjamin Reufird, ber freilich etwas mafferig A, an, und flicht fomit gewaltig von bem Genie Gunther's, bas blefer überall und auch bier in feinen gabireichen Strafpredigum an ben Tog legte, ab. Bas enblich bas Epigramme

antengt, fo hat gwar and bite Ganther Gelungenes geitht mb mande Ginfillefriebtid's von Sageborn find with genng, allein Bernite's Unberichriften bleiben bod in bien Beit nod einzig baftebenbe Mufter, mit benen fich midte Glib geitiges meffen fann, und weiche fpatter unt bietberfichnten Emin, mit benen gefenmengefiellt gu worbemfur lettere feine Schante if. abertrafen. In Bejug auf bis Lynif muffen wie gwerft auf bie letbigs Beinemhritebichterei einen Blid werfen, bie am meifte work ben fogenannten Bofbichternt gepflegt warb. Marter biefet nimmt Benjamin Reutird, befenders feit ber get, wo er ber Goffmannewalbanifden Manier ober, wie er fast, ber Musteteller - Ambrafuden - Albeth - und Bifam = Didatetel et fante und fich als felavifder Radaltmer Caninents ber fine abliden Sofelei bes Beitaltere Lubwigs MIV. und ber bie ten, gennberten Bolitur Boiten's aufdloß, wenn ifm sidt foin Betteln und Soffren bei bem Ronig Friedrich I. wa Boutfet nichts nutte, eine bebeutenbe Stelle ein; bod fda and ber trodime Frimmler Sans von Mffig 3) aus Berlit (ach. 1650, geft. 1694), Rammeramtebirector au Schwifus, Ca: nia, Beffer und bet formgewandte Ronig nicht vergoffen webm, pu beren Befellichaft noch Bunther's Rachabmer Bottfrich Benjamin Sante (geb. 1678, geft. nach 1785) 1, Mit forveiler me Dredben, berüchtigt burch feine gereinnte Binfach um Gehnlitejulage an Auguft ben Storfen und burd feine Satiren verarbeiteten Stadtflatichereien, gezogen werben mi. Alls eigentlider Lieberbichter ift befonbere Sans Reelberr #f. mann von Abidab 10) aus Barbis in Schieften (geb. 1646, gent. 1609) beshalb bier an bie Spige au Rellen, weil mit gerade an thm recht deutlich feben fann, wie ber verberbliche Bobar flein'fche Ginfluß, auch bei einem bas Richtige fühlenden und mit wahrer Phantafie und mit von gegierter Empfindelei wet co ferintem Gefühl erfüllten Dichter fdaben fonnte, benn er fam fic trop aller Dube nicht von ben brudenben Reffeln bei be taubenben Schwulftes wemachen, wiewohl feine Ueberfepung bes Pastor ido welt über ber hoffmannsmalbau'iden fict, und foin Farbenlieb, bie fowarze Rigelline, zu ben foonften Bold ten biefer gangen Pertabe gebort. Friebrich von Canis we hierin weit gludlicher, obgleich er eigentlich fein bervorfichentel

pedifert Soint fatte und bat refiethenbe Gene feinen Biblefeiten viel beffer gefagte ale bad briffe; benn wenn ben Shantaffe und Lebentrigfelt abging, jo werfte er baffer fic bod fler und bentid andpatritien, feste ben bilberigen auf Sieben gehenben Sendoft meticities Cinfutfeit entgegen, und feine Cyunde mer win, bestimme, ja felbst annutstig und meinbild, und fo gelang of the, other Goffmennstvalbeit und Lebenfeit an Salent und Bruie ingentrate ju übertreffen, bemod bas Publicum geng file fich ju growimen und bie Schiefifde Schule willig ihres Ginfinfes gu bernaben. Damit fall aber nicht gefagt fein, als fei a ber Cingige gewefen, ber eine folde Befdmodbrevolution bowerffeligt habes vielmehr haben bie Rieberfichfichen Dichter und unter finen vorzäglich ber etnit votigible Brodes, ber teber an wiel moratifirt und burd feine vortreffliche Abficht, Die Beldheit und Gate Bottos in ber Saitberung ber Ratur befondens hewerpuheben, amoeilen langweifig, ja war zu oft Acintic wied tab fich aber bas Gebiet ber phofice theologischen Befcreibung in die hobern Regionen einer freien Bhantafie wie auffdwingt, fonie ber ebenfo leichte als geschmadvolle Lieberbichter Bages born, ber guerft ben heitern Son bes Beshfinns in feinen Erini- und Liebestiebern anzufchlagen wußte, babei aber ebenfoweit von erpungener Empfindelei als tober Lifternheit entfernt war, bas Mafte baju beigetragen. Die Bahl ber gu ber Rieberfacfichen Conte gehörigen Dicter und Dicterinnen ift giemlich groß (68), nicht alle aber find gleich bedeutend, und ihren Bilbtan nadflebend: barum find nur Chriftobb Seinrid Amthor 11) aus Stollberg in Thuringen (geb. 1668), Jufterath in Rovenhagen († 1721), ber fleißige Bucherfammist Midael Riden aus Samburg (geb. 1678. geft. 1717)12), Professor am bafigen Somnasium, und ber Rector ju Reuminfer Johann Beccan aus Burg in Femern († 1729)13) bier m erwähnen. Gebt man aber bie galanten Gebichte Philander's von ber Linbe, unter welchem Ramen fic ber gefehrte Professor ber Gefchichte ju Leibzig, feiner Baterflobt, Johann Burdarb Mente (1675 -1782)14) verftedte, burd, monte man faft benfen, er gehöre auch zu jenen tierarifden Charlatans, bie er befanntlid in zwei Lateinifden Reben fo fcommet los verfolgte, und man muß fich munbern, wie die faft noch

foledtern Frimereien bes Beippiger Poffeeretars Chriftian Ariebrid theurici<sup>16</sup>) and Stohen (1700-64), ber bas Monafes als Picanber mattratirte, fo viele Auflagen erleien Bonnten. Reellich: rerftanb er bas Sitelmachen aus bem Grunbe: fo bidbete er teine Sarorbunng, eine Bofterbunng, eine Bausapotipele ber Liebe und eine Runft gu thffen nebit Uinterricht wan affen babel vorlommenben Umflanben, und in feinem Rounessimmer- Safchenfalenber auf 1781 finden fich Rupfer, wie "bie Werfammiung ber Sahnreibe, brei Jungfern folggen fich um ein Baer Junggefellenhofen, ein Frauengimmer im Sembe fucht filobo, bie ein Satyr auf einem Ambos mit bem Sammer tobtfoligt 10."; Die meifte Bewandtheit hatte er abrigens im Feetigen von Duchlibeten. Darum wenbe ich mid nun gu bem Manne. der, weitre er in andern Berhattniffen gewefen, gewiß eine der undamelihuetiten Blerben unfered Baterlanbes gewerben fein muthe, bam and fo foon, trop bem Drude ber Beit und feiner Mo annth, ift bod feber Boll an ibm Dichter, was ibm auch Gothe Dictung und Babebeit II. S. 81) augefleht, ich meine ben armen Johann Chriftian Banther aus Striegan in Schleffen (geb. 1695). Derfelbe zeigte ichen frubzeitig großes portifdes Talent, als er aber, vom innern Genius getrieben. fic weigerte, wie fein bartibpfiger Bater verlangte, Debicine m Arbiren, fonbern ben Dufen bulbigte, fo word er, befonbers weil er auch burch eine ungladliche Liebe auf folechte Bene an rathen war, von feinem Bater verftogen und farb im tiefften Cland, ohne bag einer ber vielen großen herren, bie fich an foinen Liebern ergöst hatten, ihm eine Unterflühung gereicht batte, m 3ma 1723, ale er eben aus Bermeiffung über feine Sitfe lofigfelt baran ging, boch noch bie ihm von feinem Bater einft gezeigte Babn einzuschlagen. Betrachten wir feine Dichtmaer. fo muffen wir leiber befennen, bag viele feiner galanten Bebidte, befonders feine lieberfegung ber Ruffe bes Bobannes Secundus. fein Sochzeitsfcherz, offenbar feine finnilde und im Schung ber Comeinheit verfentte Ratur jur Schau tragen; allein fo rob and feine Boten fein mogen, fo poetifch ift er boch bei aller foiner moralifden Gefuntenheit, in welche ihn übrigens unr bie Borgweiffung, um im Strubel ber Wolluft fein Unglitt ju vergeffen,

geftärzt hatte, und ba, wo er ebberen Ginbruden inachgiet, wo Die Berriffenheit feines Gemuthe fein tiefes Gefahl burchbilden laft, ba feben wir, bag er, wie feiner foiner Beit - und Berufdgenoffen es verftand, bas Berg in feinenaftiebern öffnet, und aus feinem reiden Born bes Befabls und Minigen Gemitte tiafeit foopft, ben leiber feine moralifde Bernitztung wohl verschlämmen, aber boch nicht ganz vertrocknen und erschönfen founteib). Bas nun bas geiftliche ober Rirdenlieb an langt, fo ift leiber gerade biefer Abidnitt bas Beitalter ber Ente ftehung ber Separatiften und Bietiften in ber Proteftantifchen Rirde. Bu ben erfteren hatte natürlich Sacob Bohme, noch mehr aber fein fomarmerifder Unbanger Johann Georg Sichtel (1664-1711) ben Grund gelegt, und fein balbtolier Souler, ber Beifterfeber Quirinus Ruhlmann aus Bres lau (geb. 1651, verbrannt zu Mostau 1689).17), batte in feinem einft viel gelefenen und beshalb jest feltenen Rubtwieiter ben Unfinn auf die Spite getrieben, ja felbft Spener hatte bei bem beften Billen burch feine Angriffe auf bie nuchternen und fait laffenden Rangelvortrage feiner Beit biefer falfden Richtung erft recht, auch bei ben Rubigern und Bernunftigern, einen Jumpile gegeben, und fo eniftanben benn zwei Barteten unter ben bamaligen Theologen, von denen die einen zufrieden waren, Mudker ju werben, und fich bierin erft recht burch bas Befen ber Rim und einzelner Italianer und Frangofen bestärten. während bie andern fich gang von ber Brotoftantifchen Rirche losting ten und eine separatistische Rirche in ber Rirche bilbeten. beibe Theile wirfte ber Ginfing ber jungern Schlefichen Soule-wejens tid ein. und aus mehreren Befangbuchern 18), bie voll ber wie brigften, oft efelhafteften Bilder und Gleichniffe find, tann man recht flat feben, wie weit fich ber menfchliche Berftand, wenn er einmal auf Abwegen ift, verirren tann. Die gabl ber Unbanger beiber Schulen ift febr groß; boch wollen wir von ben Muftifern nur bie brei Reprasentanten berselben anfahren, namite ben **Spilliagen Chiliagen S**ottfried Arnold. 19) aus Annaberg (1666-1714), julest Baftor ju Berleberg in ber Altmart, ben bekannten Berfaffer ber Rirchen, und Regerbiftoria, Die fogar auf Gothe's theologifde. Anftaten einigen Einfluß andge

abt bat, und foeffen Lieber gang nuch ber Manier bes Bobisliebes eingerichtet find, aber wenigftens von einer wahrhaft hettigt Begeifterung jougen, bann 3obann Bithelm Beterfen and Donabrud (geb. 1649, geft. 1727) welcher unbebingt ber be gabbefte unter aftein feinen Meinung bgenoffen ift, und beffen Lieber fo wohl three Driginativit ale three Eprade wegen thethweife meifichef m nennen find, und ben Reformittet Gerbard Berfteegen") aus More (1647-1769), ber eigentlich ein Banbinacher, bath m Mahlheim an ber Ruhr formlid Conventifethalter mb improvificender Brebiger, ju feiner Beit firft ate Bunbertifte angefeben und Berfaffer von (111) Liebern war, von beitt er felbft glaubte, baß fie mur bie faffen tonnten, melike burd bis Mbedbeung bes fleifches, ber Ginne, Bffrete med Begierber fich funia, geiftlich und ftille gemacht hatten. Obwohl er fich Malic Berfamurlungen bielt, war er boch tein eigenticher & Paratift und wollte barum auch micht zu ben Herrnsputern titte meten. Ein folder war aber Johann Conrad Dippel") and Franfenfiein in Seffen (geb. 1678), Eint und Golbmader, be, nadbem er langere Beit auf ber Infel Bornholm im Befangniffe geisten, aud aus Schweben ausgewiesen warb, weil er alle Belt laftette, wie er benn aud feit 1697 bie evangetifche Rirche beftänbig als Christianus Democritus in einer Menge giftiger Bamphiete angriff, web ju Berleburg 1734 farb, obgleich er 1713 ein Betent ver boeitet hatte, worin er fagte, er werte bis 1808 feben. gebort nicht hierher, feine Berlehrtheiten zu befprechen; allein Bingenborf beurtheilte ibn falfc, wenn er fagte: "was Spener nicht erweinte, bas wollte Dippel erlachen." Mitten gwifden ben Mofiltern und Separatiften fleben aber bie Bietiften, welche biffen Ramen jeboch im ebleren Sinne tragen, ba fie bas 3beal gu verwirfiden fultan, welches fich Spener unter einem Orthoboren gebacht hatt. Sie befamen übrigens biefen Ramen fcon bei ihrer Entftefung als Spottmanen, und man bezeichnete eigentlich berunter bie Stubenten, welche fic an Evener's Schaler, Die biblifde fich logien hielten, naber anschloffen. Zuerft wendete ibn 1989 Carpyon au Leingig bei einer Leichemprebigt auf einen bererigen Stubenten, Ramens Born, an, und ber Brofeffor Joadin Belet mades ein Gebicht beau, webdes anfing: "Es ift jest Stade

botannt bar Rapi' ber Bietiften; Bab ift ein Bietift? Der Gottes Wort findiert und mich bemfelben auch an beilig Leben führt!" Indeffen verfolgte man die Anhanger Diefer Gante feine bald und vertrieb fie aus Leinzig, worauf fie größtentbeite (1691) Belle als Professoren ber Theologie angeftellt wurden, und bicfe Stadt, fomtt ber Git bes Bictismus werb. Sie erhieften nen pon ihren Begnorn, die meiftentheils als Duthobare in Dittenberg befannt warm, Die Ramen Sallenfer, Bietiffen, Cheverjaner 20. allein fie brauchten fich berfelben nicht zu fehämen : benn weit bavon entfernt, bas ju fein, was man jeht barunter ven ficht, namlich fingere Ropfbanger und unter bem Mantel ber Frommie feit fich verbergende Dudmanfer und Seudler, nahmen fie vielmehr Armafittiche Richtung auf ein thatiges in bem Glauben und bes Riebe lebendiges Chriftenthum. An ber Guite ber alteren Sale Miden Bietiften Dichterfoule ftebt ber berühmte Stifter bas baffgen Baifenhaufes Muguft hermann Frante23) oud Libed (geb. 1663, geft. 1727), ber jeboch als Brofeffer ben Theologie an der neugestifteten Universität und als Brediger bei weitem mehr wirfte, als burch feine wenigen, wenn auch falbungepollen Lieder. Biel mehr leiftete in diesem Bunfts fein Schwiegersohn, ber ansgezeichnetfte Rindentleberbichter ben ganen Schule (burch fein jum Gebrauche fur die Ging = und Betfinden im Baifenbaufe beftimmtes Gefangbud), Johann Anaftafine Freglinghaufen24) aus Banbersheim im Fürfenthum Bolfenbuttel (geb. 1670, geft. 1639), Gubertus bet Babagogiums am Baifenfaufe, ber ju gleicher Beit far fein Befangbuch, in welchem fich 44 von ihm felbft gebicherte Sicher befanden, bie befannten harocteriftifden Dallifden Mes lediern erfand. Unbere hervorragenbe Lieberbichter find noch 3andim Jufus Breithaupt25) aus Rorbhaim im Dans niverfchen (geb. 1685, geft. 1732), Abt ju Rlofter Bergen, ber angeblich bie meiften feiner Lieber auf ben Anieen liegend schichtet baben foll, Johann Daniel Berrnfdmibt26) and Bepfingen in Schwaben (geb. 1675, geft. 1728), Cobirector bes Baifenbaufes in Salle und Berfaffer von Rerntiebern, weiche im Freylinghausen'iden Gefangbuche fteben, fowie Chriftian Friedrich Richter27) aus Goran (geb. 1676

geft. 1711), beffen (38) Lieber beren Ves Augeins Siches febr nabe kommen, wur wit dem Unterfcliebe, daß fie wenige muftid find.

Bes um bie bramatifde Literatur in bicfer Udm gangeperiobe anlangt, fo ficht es bamit ebenfalls glemlich windig aus, obgleich man in berfelben etwas gang Gigenthamliches findet, namile bie fogenannten Daupt = und Staatbactionen 26). ant fonderbare geschmadlofe Dachwerfe, bie aber in biefem Abfchitte bas eigentliche Rationalichausviel bifben. Sie waren bas Eigentum ber berumalebenben Truppen, eriftirten wohl ledigtich im So mufcript und erbten fo von einem Director auf ben andern font, ohne je gebrudt ju werben. Bemobnitch bestanben fie aus eine Saubthandlung, ber eigentlichen Fabel bes Stude, in welche alle auftretenbe Berfonen entweber große und vornehme herren, am liebften Tyrannen, ober minbeftens berühmte Berbrechet felt außten, und entlehnten thre Stoffe entweber aus bamals wie gelefenen Liebesgefchichten ober politifden Begebenheiten und Softwenturen, bie irgendwie Auffeben gemacht hatten. Deifter theils war ein 3wifdenfpiel eingeschoben, welches Ballet und Der mit allem nur möglichen Decorationebeimert, verbunden mit einer allegorifden 3bee, in Musfabrung brachte, und vielleicht mit bem in neuefter Beit fo berfichtigt geworbenen Refblager in Schleffen manche Achneichfeit gehabt haben mag. Als unumftogliche Roch wendigfeit figurirte barin ber Sanswurft, ber mit feinen pobel haften Spafen, von benen nur noch bie Bajagos ber Runt witergefellschaften ein etwas verwischtes Bitt geben, bie obligate Begleitung bes tragifden Bopfpathos bilbete. Go wenig ber mattiches ober poetliches Intereffe biefe Stude an und fur fic Inden tounten, fo erbarmlich geiftlos fie auch waren, fo erlang ben fie bod eine folde Beliebtheit, bag fie alle anderen Silde, mit Ausnahme ber Oper, von ber Babne vertrieben, und went ja einmal etwas Anberes, wie g. B. Die erfte Frangofifde Comobie (1696) ju Leipzig in ben brei Schwanen, auftaudit, fo feffette bieß nur auf gang furge Beit burd ben Reig ber Reif beit und verfant bann wieber in feine frubere Dunfelbeit. Erf in neuerer Beit find einige folder Arbeiten burd bie Radforite uingen ber Geleirten bekannt geworben 29); Die meiften fennt man nur aus Comobiengetteln, beren befanntlich ber Biener Dichter

Safafti eine geofe Gamming (über 18006) gefanntemefracht Gin foldes Stud 33) warb ben 3. Juni 1799 m Deesben gegeben und fichrte ben Titel: "Tragaedia Aemilian Paul Papiniaume ober ber fluge Shantaft unb Mabrhafter Ralenber : Mather," Die luftige Berfon beift bier Trarneus, bem nicht immer bentete ber Beifet "Sandwurft z." 31) eine folde an, aber merlaglich war es, bag eine vonlom: Bur Anffahrung biefer Stude bienten vorzüglich bie berume aichanden Schanfpielertrutppen, Die fich vorzugeweife auf einige geofere Stabte beschräntten; benn nachbem bie von Che. Rore marten (1669) in Sachfen vorangegangen war, folgten bie pan 3obann Beltheim (Belten) in Dreeben 32), Rurnberg, Breblau. Berlin und befonders hamburg, bie von Joseph Anten Steat nith, früherem Courtifan ober Luftigmacher ber vorigen, fibe Bien 2c. Andere Truppen gingen noch weiter: fo tam unter ofnem herrn von Quoten 1720 eine nach Robenbagen, beren Ere bicmlichleit theilweise mit Urfache war, daß Golberg ihr gegenaber eine acht Danifche Rationalbuhne ju fcaffen fucte, und eine andere, Die Spiegelbergifche, ging mitten im Binter 1710. aber ben angefrornen Belt nach Bothland. Inbeffen fanben biefe Befellichaften noch giemlich einenhaft ba, wenn man fie mit ber Menge ber in ben erften breißig Jahren bes 18tem Jahrbunderis herumziehenden Schmierern vergleicht, die noch weit unter bem Gemalbe waren, welches uns Sogarth von eines berfelben in seinem Baterlande entworfen bat. Reben ihnene erhoben fich bie Marionetten, und Buppentheater, bie fich gutest ber Saupt, und Staatbactionen bemächtigten und mit bem Aereolypen Casperle verhältnismäßig nur wenig verfeinert fic bis auf ben heutigen Sag erhalten haben, wenn man nicht ben Sanswurft nur unter anderem Ramen in ben Biener Local. poffen als Staberle ze. noch jest wieberfinden will 33),

Bas endlich ben Roman während dieser Periode betrifft, so fann man nur brei Phasen besselben annehmen. Das bedeutendster Original ist ohne Zweisel der im Irrgarten der Liebe herumtaumeinde Cavaller. ) eines gewissen E. von S., der jedoch nicht zu verwechseln ist mit einem albernen unstitlichen Buche neuerer Zeit, der Herr B., genannt. Er ist ohne Widerrede der erste schmuzige Roman.

ber Deutschen, beffen Gelb, ein geneiffer Gerr von Ethenfich, be maleid ben Twous bes bamatigen Abeis vorftellt, ein leidefin miger, tieberlicher Cavalier, ber icoch fplenbib ift unb, nachen er ber Benus Bulgivaga febe jabtreiche Opfer, befonters in Staffen, gebracht hat , julest fromm und Beibenber wirb. Diefer Mo man bat au feiner Beit viel Beifall und Radabmer gefunden. Die moeite Rlaffe ber Romane biefer Beit, eine Wit verfeinerter Simplich fimi, deren Tendeng ift, ju zeigen, was ein Manfc, ber du elaentliche Erziebung aus bem Raturguftanbe berpergegangen ift. leiften fann, und welche zugleich die Gußigfeiten ber freiheit und la gebundenbeit barthun follen, umfaßt bie Beit ber Rachalmung ber Robinfone 16), die mit 1722, nachdem einmal 1721 Robins Crufoe ins Deutsche überfett worben war, ihren Anfang mir men und durch die Reisen ber Weltumsegler und die Abenieux einzeiner aus ber Turtei und ben Barbaresten gurudgefehrte Studeritter, fowie aud burd frembe abutide Literatur fie wefentlich verftarften, fo bag ihre Bahl beinahe ein halbes fine bert erreichte und Leute aus allen Ländern Europas, ja ant aften Stanben umfaßte, ja julest fogar Beiber mit einfalof, j. & Robunfe mit ihrer Tochter Robinsgen, wobei afterbings einzein wahre Defdicten mit unterliefen, wie benn bem Gadfifden Re binfon (1728), bem angeblichen Ahn ber Laufiber Familie Ritichier, jedenfalls eine folde ju Grunde liegt. Den Befdint Defer Literatur macht ber Wengel von Erfurt (1788), und burd Campe's Umarbeitung bes Urtopus zu einem Rinber Dude ward nun fofort Diefen abentenerlichen Buchern für be Butunft ihre Stelle angewiefen. Die britte Rlaffe bangt mit der zweiten zusammen; es And bieß die Romane der Abanturiere 36) und ber Avanturieres, von benen eingeine aud Bahns enthalten mogen, g. B. ber Dresbner, Leipziger Avanturier und ber angeblich aus bem Frangbfifden überfeste Ameritantide Freibeuter; ber befte ift aber eines gewiffen Stofiberger Rammer fecretairs Ludwig (?) Sonabel († mifden 1760-81), ber mir ter bem Ramon Difanber fdrieb, Infel Felfenburg 37), weiche in bem Rahmen einer abenteuerlichen Infelentbedungegefdichte, gleich bem Decamerone, einzelne bubid andgebachte, wenn aud etwas rob gearbeitete Rovellen einfaließt.

- 1) D. Min. Opt. Sh. IV., p., 415.,qq. u. in b. Campl. h. 3duhf-itrifffer. St. X. p. 3-81.
2) August im Sague, Dobbingelist, affet Gefang die Einholung. Dreeb.

136. fol. u. in Muigs Sieb. Drieth, 1746. & 188+243. G. Breitinger,

rit. Dicht. p. 349—376. 8) G. Cidenburg in Bag. Poet. Morten. 286. IV. p. 1—30. 31—110. mid Biogr. d. Dicht. Ab. II. p., 359 -- 411' in Refrol. d. porn. Doutsa. t. Bb. I. p. 278—321. µ. Journ. v. µ. f. Deutschl. 1791. St. VIII. iching Bb. H. Z. p. 250 sq. Lefting Goll. g. Liter. Bb. I. p. 125 sq. p. 1,140 , sq. Zöriens Hb. III. p. 286, sq. VI. p. 253 sq. Bant Lex migem. Bb. III. p. 494 sq. — Berfuche einiger Sebichte ober erlefene toben poetifche Rebenftunden. Hand. 1729. 8. Berfuch in pontifien Fex in und Erzählungen. Samb. 1738. 8. Comminna neuer. Dben, und Lieber. aub. 1747. 8. 1751. 8. 1756. 111. 8. Sammtliche poetische Werke, Hamb. 186. 1757. 111. 8. m. s. Lee. u. Cher. u. m. Ausg. s. Briefwechsels begt. 8. 3. Cichenturg. Damb 1800. V. 8,

4) Die Avantures von Deutsch Francos mit all fein Scriptures mit it foorn Ruffer-Blatt viel luftigt ju lef uff trop trop Allertnab. Comonment es if tebruct. bu Dref ic. o. 3. (1745) 8. Bripg. 1736. 8. Rupnb. 772. 8. (bier ift a. Eb. II.) Dagu: Radridt von ehne Rrieg, Die in Die bemmerffeit fein Untefang Benomm, foite man nenn Rufffich Speit ge.

D. 1760. 8.

5) Die fürnehmfte Weltweisen, Die Fortpflanzung ber menschlichen Geele, b Unfterblichkeit ber Geelen, in f. Deutich. Geb. p. 563. 480. 560 ag. 6) C. P. Schaffshausen, Mem. B. H. Br. Hamb. 1750, S. u. S. 6) E. P. Schaffshausen, Mem. B. H. Br. Hamb. 1750, 8. u. 4. Inrinna, Biogr. sel. T. I. p. 287 sq. Götten's Zehleb. Gel. Euroga h. I. p. 8—42. III. p. 742. Hitching Bo. i. 2. p. 1—5. Wisiand's bette Guppl. VI. p. 245 sq. Keue Bückerf. d. (c). Wiff. Bd. VI. 6. p. 168 sq. Jörden's Bd. I. p. 215 sq. V. p. 778 sq. VI. p. 590. Gervinus B. HI. p. 547 sq. Prut p. 65 sq. Irdicke Bergnügen in Gott, deficiend a physikalische und maralischen Gedichten. Ab. I. Damb. 1721, 1724. 1726. 1737. 1752. 8. Kh. II. ebd. 1727. 1730. 1734. Eh. III. 1728. 1730, U. 1732. Xh. V. 1736. Lübing. 1739. Sh. VI. Damb. 1739. Kh. Vill. Hamp. 1742. Eh. VIII. 1746. Kh. IX. ebd. 1748. 8. Xuseng d. dornehmften Gedichte h. B. H. ges. v. Killens und Passedom. damb. 1738. 8.

1738. 8. 7) Rebenftunben unterfchiebener Gebichte. Betl. 1700. 1702. 1703. 1708. 712. 1714, 1715. 1718. (bis hierh, anonym) 1719. 1727. Zürich 1737. 8. febichte, mit s. Eedensbeschr. vers. v. J. u. König. Berl. 1750. 1766. Sera 1770. 8. Proh. b. Müller Bd. XIV. p. 241 aq. C. überh. Jacobs in l. Nacht. zu Sulzer III. 2. p. 448 aq. D. Deutsch. Ges. zulzerh. Nacht. zu Sulzer III. 2. p. 448 aq. D. Deutsch. Ges. zulzerh. Nacht. zu Sulzer III. 2. p. 448 aq. D. Deutsch. Ges. zulzerh. Nacht. zu Sulzer III. p. 426 sq. Schmid Redr. l. p. 155 sq. Weister Char. I. p. 226 sq. Särdens I. p. 293 sq. V. p. 818. VI. p. 596. Förster b. Müller p. IXXVIII aq. Olfa Potr. 1790. II. p. 145. Jour. Etrang. 1757. Juin. 3. 205 sq. Sarnhagen v. Ense Denko. Bd. IV. p. 169 sq. 8) Gesammelte Schriften, hestehend in Gebichten ze. Drest. 1719. 8. 9) Essentiche und mozolische Gehichte Schweidnig 1723. 8. Orest. 1784.

9) Geiftliche und moralifche Gebichte. Schweidnig 1723. 8. Drest. 1781

-35. IV. 8.

10) S. v. Abichab, Betrachtung funfgigjabrigen Lebenslaufe, e. Geb. in 1788. 8.) p. 144 aq. Kurge biogr. Radr. v. Schlef. Schriftt. (Grottfau 1788. 8.) p. 1 sq. Jörbens Bb. V. p. 699 sq. VI. p. 537. Müller a. c. p. xxv sq. — Poetische ueberschungen und Gebichte. Liegnig u. Brest. 1704. II. 8. prob. b. Müller Bibl. Bb. VI. p. 111 sq.

11) S. Sannov. Mag. 1768. p. 86. Bobmer Char. b. Deutsch. Geb. 1 401 sq. p. 34 sq. Jorbens 25b. V. p. 748 aq. - Poetifcher Berfuch Grafe Danbbud b. Literargefdicte. III.

efniger beutfder Gebichte und Ueberfehungen. Fleneb. 1717. 8. Dentide Ga.

m. Ueberfehungen. II. Auft. Rendeb. 1734. 8.
12) G. J. G. Busch, Mem. M. R. Hamb. 1761. fol. hiefdig
Bb. IX. 2. p. 192 sq. Meufel Bb. XI. p. 258. G. Geb. b. Ghr. &.
Beichmann u. Kohl, Poefie ber Rieberfachsen. Samb. 1721—38. VI. 8.
13) Julaffige Berturzung mussiger Stunden, bestehen in ellerhandelt lichen Poeffeen, als namentich in verliebten, satyrischen und Centifu.

Damb. 1719. 8. Bulaffige Berturgung in geiftlichen Gebichten und Centein. cbb. 1719. 8.

14) Galante Gebichte. Lpgg. 1710. 6. 1713. 1722. 8. Echerghaft .

bidte. ebb. 1713. 1722. 8. Bermifchte Gebichte. ebb. 1710. 8.

15) S. hirfching Bb. VII. 2. p. 283 sq. Abelung Forts. zu 366k Bb. II. p. 1919. Jordens Bb. II. p. 349 sq. Abelung Forts. zu 48 - Ernke, scherzhafte und satirische Gebichte. Lpzg. Ab. I. 1727. 1732. 1736. 1748. Ab. IL 1729. 1734. 1749. Ab. 111. 1732. 1750. Lb. IV. 1737. 1751. 8. Ab. V. 1751. Sammlung vermifchter Gebichte. Bifft & Ppig. 1768. 8. Deutsche Schauspiele, bestehend in bem atademischen Sala brian, Ergfäufer und ber Beiberprobe, gur Erbauung und Gemuthergoten

entworfen. 1726. Berl. 8.

16) 3. Chr. Gunthers aus Schlefien curieuse und mertwurdige Lebents und Reifebeichreibung, welche er fellft mit poetifder geber entworfen mi an einen guten Freund überschidet, nebft einem Unbange einiger von im entworfenen, noch ungebruckten Briefe. Schweiden. u. Leipz. 1732. 8. (Beil. g. fr. hift. b. Deutsch. Spr. Bb. I. p. 247—267.) Hannov. Mag. 1786. VI. p. 89—91. Leipz. Muf. Alm. 1782. p. 54 sq. Begel Amal. hyms. Bb. III. p. 469 sq. hirsching Bb. II. 2. p. 204. Ibrbens Bb. II. p. 278 sq. VI. p. 253. Pruh Gottinger Dichterb. p. 56 sq. hoffmann, b. Che, G. G. litt. bift. Berf. Breel. 1832, 8. u. in f. Spenben, Bb II. p. 115-176. de Bar, Rousseau et Gunther. Hamb. 1750. 8. (C. C. Siebrand b. i. Chr. C. Steinbach) 3. Chr. G. bes bet. Schlef. Diatel Beben u. Schriften gebr. in Schleffen 1738. 8. - Sammlung von 3. 94 . theils noch nie gedr. theils schon (einzeln) berausg. beutsch u. lat. 🤲 Breel. 1723. 8. Fortfet. ebb. 1724. 8. Reue Fortf. ebb. 1727. 8. Camml. v. 3. Chr. G. bis anhero ebirten beutschen und lateinifchen Gebichten Reue überfeben. Brel. u. Leipg. 1735. 8. 1739. 1742. 1745. 1747. 1751. 1764. 8. Proben u. Musmahl b. Muller Bibl. Bb. X.

17) G. Gabebufch Lievi, Bibl. Bb. II. p. 144. Schröch, Lebensbeffe. Bb. II. p. 257 sq. Urnold Regerh. Bb. III. p. 192. Bayle T. III. p. 25 4 Harenberg im Mus. Brem. T. II. p. 651-687. Abelung Gefd. menfchl. Rarrh. Bb. V. p. 3-90. Bertram Gel. Gefc. p. 41. - Al pfalter ober die Bunffgehngefange. Umfterb. 1684. 3meiter Theil. ebb. 100 . 8. Befentlicher Rubipfalter. Das Bunber ber Belt. ebb. 1686. 8. Driffe Theil. ebb. 1686. 8. (enth. VIII B. u. 117 Lieber; eigentlich follten et I B. werden) f. Rachr. v. e. hall, Bibl. Bb. VIII. p. 295 sq. Freyles

Anal. p. 504. Begel Lebenebefchr. Bb. IV. p. 293 ag.

16) g. B. Anmuthiger Blumentrang aus bem Garten ber Geneink Gottes zc. ans Licht gegeben. Strafb. 1712. 8. Jefuslieber für feine Glie ber, fonderlich fur die Rleine und Reine, die mehr im Befen haben ale im Cheine. ebb. 1720-23. II.i8. Prob. bergl. unfinn. Lieber a. b. Porfifen Bert. Gef. 28. v. 1703 im Gefellschafter 1847. nr. 80. f. a. Deutsche Bir telj. 1838. II. p. 249 sq.

19) Lebenstauf von ihm felbft befchr. Epag. 1716. 4. 3. Chr. Colet, Radr. v. G. A. Yeb. u. Cor. Bittenb. 1717. 8. 3. Grufii Gebachtuffet auf G. M. Perleberg 1719. 4. Reimann Hist, litt. b. Deutschen. Bb. V. p. 667-700. Strieber Deff. Del. Cofc, 28b. I. p. 143-162. Diffin

- 10. I. p. 68 sq. Steiz, Sifforie ber Wiedergeborenen Ab. IV. Sosbach, hener u. f. Zeit. Bb. II, p. 105 sq. Das Geheimnis der göttlichen Goe bid. Lpzg. 1700. 8. Poetsiche Yob: und Liebessprüche nach Anleitung des sehenliedes Salomonis. ebb. 1700. 8. Geistliche Lieder, bearb. herausg. u. a. c. Lebensbeschreib. Arn. vers. v. A. Anapp. Stuttg. 1844. 8.
- 20) E. Leb. von ihm feloft beschrieben. o. D. 1717. 8. Gertram, Lüstung. Kirch. hift. p. 216 sq. (Bruschw. 1719. 4.) Blümler, Ablehnung. Auflagen, womit ihn D. He. in stebensb. beschwert hat. o.D. 1718. 8. Beget Lebensbesch. Bb II. p. 283 sq. Lessina Briefe b. Lit. betr. Bb. I. 40 sq. Stimmen aus Ion. o. D. (halle?) 1698. II. 8. Reue Stims am aus Jion. o. D. 1701. 8. (300 Ps.)
- 21) S. S. Lebensbeschreibung. Soling. 1775. 8. B. G. T. Geifte iche und erbauliche Briefe über bas inwendige Leben und mahre Bes. d. hipiftenth. Bb. II. Ih. III. Roch Gesch. d. Kirch Lied. I. p. 219 sq. beiftliches Blumengartlein inniger Seelen ober kurze Schlusreimen, Bes tachtungen und Lieder über allerhand Bahrheiten des inwendigen Christens hums zur Erweckung, Stärkung und Erquickung in dem verborgenen Leben Bott. o. D. 1731. 8. Duisb. o. J. 12. harfenspiel der Kinder Zions, Gamml. erbaul. Lied. edd. o. J. 8.
- 22) S. Baur Lebensgem. Bb. I. p. 295 sq. Grit. Bibl. Bb. I. 1749. b. 244 sq. hirfching Bb. II. 1. p. 21 sq. Strieber Bb. III p. 89 sq. kabric. Hist, Bibl. P. IV. p. 483 sq. Abelung Gefch. d. menfchl. Narry. bb. 1 p. 814 sq. Adermann, Leb. D. Lyzg. 1781. 8. G. Bb. hoffmann, ib u. Meinungen D. Darmft. 1782. 8. hofbach a. a. D. Bb. II. p. 116 sq. S. Lieber in d. obengen. Gef.
- 23) S. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 335 sq Guerite, M. D. Fr. Mine Dentidrift gur Catularfeier feines Tobes. Salle 1829. 8. C. Lieb. in Fregl. Gef.
- 24) S. G. Chr. Anapp, Leb. u. Char. ein. gelehrter u. frommer Mannet d. vor. Jahrb. Halle 1829. 8. u. Franke's Stiftungen Bb. II. St. III. A. D. Riemeyer. Leb. u. Char. des J. U. Fr. Halle 1786. 8. Geifts reiches Sesangbuch, den Arrn alter und neuer Lieder, wie auch die Roten der unbekannten Welodeyen und dazu gehörige nühliche Register in sich hals mid. Hall 1704. 8. III. A. ebb. 1706. 8. u. öft. Dazu als zweiter Ah. Rents geistreiches Gesangs Buch, ausertesene, so Alt als Reue geistiche und übliche Lieder, nebst den Roten der unbekannten Melodeyen in sich haltend ze. 62b. 1714. 8. u. öft. u. beide Ab. zus. als: Geistreiches Gesangbuch, den Arn alter und neuer Lieder in sich haltend. Teho von neuen so eingerichtet, das alle Gesänge, so in den vorhin unter diesem Ramen herausgekommenen Bestangbüchern beständlich, unter ihre Rubriken zusammengebracht, auch die Roten alter alten und neuen Melodeyen beigefüget worden und mit einem Betbericht herausg. von G. A. Francken. Palle 1741. 8. 1771.8. u. öft.
- 25) S. C. Exporin's Memoria Caplatoniana. Salle 1725. 8. dr. dribaupt, Befchr. b. Saaltreifes. Th. II. p. 594 sq. Sammlungen feliger Lieber. Salle 1767—71. III. 8.
- 26) G. Pregizer, Gottgebeil, Personen a. b. 3. 1723. p. 625-537. 6. tieb. im Freyl. Gef.
- 27) S. Roch Sb. I. p. 244 sq. S. Lieber als Anhang gus. B. Bom Afprung und Abel ber Seele. Salle 1718. 8.
- 28) Sehr gut ift bie Cache erbrtert v. Pruh Borlef. ab. b. Gefch. b. Dmifch. Theat. p. 177 sq. 193 sq. Lindner a. a. D. Ginl. p. 5-81.

einiger deutscher Gebichte und Ueberfequngen. Fleneb. 1717. 8. Deutsche Con. Ueberfequngen. II. Aufl. Rendeb. 1734. 8.
12) G. J. G. Busch, Mem. M. R. Hamb. 1761. fol. Dirfcin

12) G. J. G. Busch, Mem. M. R. Hamb. 1761. fol. Dirfding Bb. IX. 2 p. 192 sq. Meufel Bb. XI. p. 258. G. Geb. b. Gpr. 3r. Beichmann u. Kohl, Poefie ber Riebersachfen. Damb. 1721—38. VI. 8.

13) Julaffige Berturzung muffiger Stunden, bestehend in allerhand weite

Hoen Poeffeen, ale namentlich in verliebten, fatprifden und Ginn : Cebiden. Damb. 1719. 8. Bulaffige Berturgung in geiftlichen Gebichten und Cantain. ebb. 1719. 8.

14) Galante Gebichte. Epig. 1710. 6. 1718. 1722. 8. Echerzhafte Go

bidte. ebb. 1713. 1722. 8. Bermifchte Gebichte. ebb. 1710. 8.

15) C. hirsching Bb. VII. 2. p. 283 sq. Abelung Forts. zu Jider Bb. II. p. 1919. 3brbens Bb. II. p. 349 sq. Abendzeitung 1:05. mr. 62.

Gruffe, scherzhaste und satirische Gebichte. Lpzg. Ab. I. 1727. 1732.
1736. 1748. Ab. IL 1729. 1734. 1749. Ab. 111. 1732. 1750. Ab. IV. 1737. 1751. 8. Sh. V. 1751. Sammlung vermifchter Gebichte. Brift. a. Lpig. 1768. 8. Deutsche Schauspiele, bestehend in bem atabemischen Schiesbrian, Ergfaufer und ber Beiberprobe, gur Erbauung und Gemutheergogung

entworfen. 1726. Berl. 8.

16) 3. Chr. Gunthers aus Schlefien curieuse und mertwurdige Lebens. und Reifebefdreibung, welche er fellft mit poetifder geber entworfen and an einen guten Freund überfchicket, nebft einem Anhange einiger von ibm an einen getan getandten Briefe. Schweiden u. Leipz. 1732. 8. (Beitz. g. tr. hist. de Brutch. Spr. Bb. I. p. 247—267.) Dannov. Mag. 1762. 8t. VI. p. 89—91. Leipz. Mus. 1782. p. 54 sq. Weigel Anal. hyma. Bb. HI. p. 469 sq. dirsching Bb. II. 2. p. 204. Jördens Bb. Hi. p. 278 sq. VI. p. 253. Prug Göttinger Dichterb. p. 56 sq. hoffmann, C. Che. C. litt. hist. Bers. Bress. 1832. 8. u. in s. Septemben. Sb. II. p. 215—276. de Ber. Rousseau et Coucher. Hamb. 1750. 8. 65. 115-176. de Bar, Rousseau et Gunther. Hamb. 1750. 8. (5. C Siebrand b. i. Chr. G. Steinbach) 3. Chr. G. bes bet. Schlef. Dichters Leben u. Schriften gebr. in Schleffen 1738. 8. — Sammlung von 3. Ghe. . theils noch nie gebr. theils fcon (einzeln) berausg. beutfc u. lat. Gel. Breel. 1728. 8. Fortfet. ebb. 1724. 8. Reue Bortf. ebb. 1727. 8. Samml. v. 3. Chr. G. bis anbero ebirten beutiden und lateinifden Gebichten aus Reue aberfeben. Brel. u. Leipg. 1735. 8. 1739. 1742. 1745. 1747. 1754. 1764. 8. Proben u. Auswahl b. Müller Bibl. Bb. X.

17) G. Gabebufch Lievi. Bibl. Bb. II. p. 144. Garbath, Lebensbefche. Bb. II. p. 257 sq. Urnold Regerh. Bb. III. p. 192. Bayle T. III. p. 25 sq. Harenberg im Mus. Brom. 'T. II. p. 651—687. Abelung Gefch. Remidel. Rarrh. Bb. V. p. 3—90. Bertram Gel. Gefch. p. 41. — Right pfalter ober die gunffzehngefange. Amfterb. 1684. 3weiter Theil. ebb. 1685. 8. Befentlicher Rublpfalter. Das Bunber ber Belt. ebb. 1686. 8. Dritter Abeil. ebb. 1686. 8. (enth. VIII B. u. 117 Lieber; eigentlich follten es X B. werben) f. Rachr. v. e. Sall, Bibl. Bb. VIII. p. 295 sq. Freytag

Anal. p. 504. Begel Lebenebefchr. Bb. IV. p. 293 sq.

18) g. B. Anmuthiger Blumentrang aus bem Garten ber Gemeinbe Sottes zc. and Licht gegeben. Strafb. 1712. 8. Jefuslieber für feine Sties ber, fonderlich fur die Rleine und Reine, die mehr im Befen haben ale im Cheine. ebb. 1720-23. ILi8. Prob. dergl. unfinn. Lieber a. b. Porfifden Berl. Gef. 28. v. 1703 im Gefellichafter 1847. nr. 80. f. a. Deutsche Bier telj. 1838. II. p. 249 sq.

19) Lebenslauf von ibm felbft befchr. Lpgg. 1716. 4. 3. Chr. Coler, Rachr. v. G. A. Leb. u. Cor. Bittenb. 1717. 8. 3. Grufit Gebachtnifrebe auf G. U. Perleberg 1719. 4. Reimann Hist, litt, b. Deutschen, Bb. V. p. 667-700. Strieber Deff. Gel. Gefd. Bb. I. p. 148-162. Dirfding

- B. I. p. 68 sq. Steig, Siftorie ber Wiebergeborenen Ab. IV. Sofbach, henre u. f. Zeit. Bb. II. p. 105 sq. Das Geheimnis ber göttlichen Gos bia. Lygg. 1700. 8. Poetifche Yob's und Liebessprüche nach Anleitung bes sofmliebes Salomonis. ebb. 1700. 8. Geistliche Lieber, bearb. herausg. u. t. Lebensbeschreib. Arn. vers. v. A. Anapp. Stuttg. 1844. 8.
- 20) C. Leb. von ihm selbst beschrieben. o. D. 1717. 8. Bertram, Lieg. Kirch. hik. p. 216 aq. (Gruschw. 1719. 4.) Blümler, Ablehnung. Auslagen, womit ihn D. Pet. in s. Lebensb. beschwert hat. o.D. 1718. 8. Beset Lebensbesch. Bb II. p. 283 aq. Lessing Briefe b. Lit. betr. Bb. II. 40 aq. Stimmen aus Zion. o. D. (Palle?) 1698. II. 8. Reue Stims im aus Zion. o. D. 1701. 8. (300 Ps.)
- 21) S. S. L. Lebensbeschreibung. Soling. 1775. 8. 23. G. S. Geifft fie und erbauliche Briefe über bas inwendige Leben und mahre Bes. d. heistrath. Bd. II. Th. III. Roch Gesch. d. Rirch. Lied. I. p. 219 sq. wistliches Blumengartlein inniger Seelen oder kurze Schlufreimen, Ber watungen und Lieder über allerhand Wahrheiten des inwendigen Christens und greuckung aur Erweckung, Startung und Erquickung in dem verborgenen Leben 1 Gott. o. D. 1731. 8. Duisb. o. J. 12. harfenspiel der Kinder Bions, Samml, erbanl. Lied. edb. o. 3. 8.
- 22) S. Baur Lebensgem. Bd. I. p. 295 sq. Crit. Bibl. Bd. I. 1749. 244 sq. hirsching Bd. II. 1. p. 21 sq. Strieber Bd. III p. 89 sq. bbric. Hist. Bibl. P. IV. p. 483 sq. Abelung Gesch. d. mensch. Narrd. R. I p. 314 sq. Adermann, Eeb. D. 2pzg. 1781. 8. G. Bd. hospmann, b. w. Meinungen D. Darmst. 1782. 8. hosbach a. a. D. Bd. H. p. 18 sq. S. Lieber in d. obengen. Ges.
- 23) S. Baur Lebensgem. Bb. III. p. 335 sq Guerite, A. D. Fr. fat Dentidrift jur Catularfeier feines Tobes. Salle 1829. 8. S. Lieb. Brept. Gef.
- 24) S. G. Ehr. Anapp, Leb. u. Shar. ein. gelehrter u. frommer Mankt b. vor. Jahrb. Salle 1829. 8. u. Frank's Stiftungen Bb. II. St. III. L. D. Mirmeyer. Leb. u. Shar. des J. C. Fr., Dalle 1786. 8. Geifts tides Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Raten abelanten Welodepen und dazu gehörige nühliche Register in sich hals w. Salle 1704. 8. III. A. ebb. 1706. 8. u. öft. Dazu als zweiter Ab. Intel geiftreiches Gesangs Buch, auserlesene, so Alt als Reue geiftliche und idliche Lieder, nebst den Roten der undekannten Melodepen in sich haltend ze. ib. 1714. 8. u. öft. u. beibe Ab. zus. als: Gestreiches Gesangbuch, den km alter und neuer Lieder in sich haltend. Zeho von neuen so eingerichtet, als alle Gesange, so in den vorhin unter diesem Ramen herausgedommenen stanzbüchern bestählich, unter ihre Radvillen zusammengebracht, auch die betra alter alten und neuen Melodepen beigesüget worden und mit einem betreicht herausg. von G. A. Francken. Salle 1741. 8. 1771.8. u. öft.
- 25) S. C. E. Erporin's Memoria Caplatoniana. Dalle 1725. A. Breihaupt, Beschr. d. Saaltreises. Th. II. p. 594 sq. Cammlungen Miger Lieber. Dalle 1767—71. III. 8.
- 26) S. Pregiger, Gottgebeil, Personen a. d. 3. 1723. p. 625-537. k. tieb. im Freyl. Ges.
- 27) S. Roch Sb. I. p. 244 sq. S. Lieber als Anhang guf. B. Bem kfprung und Abet der Secte. Salle 1718. 8.
- 28) Gehr gut ift bie Cache erörtert v. Pruh Borles. ab. b. Gesch. b. wufch. Abeat. p. 177 sq. 193 sq. Lindner a. a. D. Einl. p. 5—61.

Abhanblung über bas Bunberbare in ber Bocke ben fiele in Boben aus, und von nun en entbrannte ber Streit milde belben aufs Seftigfte. In ben Literarischen Briofen (Bb. VIII. 6. 177 sq.), we Bobmer unter bem von ihm angenemman Ramen ale Germann Arel vortommt, wird er ein Reforitat Bahnidreier und fonadifder Mann genannt, ber in ber Go Aberall willtommen fet und mit zujaudgenber Bewunderung getrommelt werbe. llebrigens follest fic bie Soweiger St im Gegensat zu ber Frangofischen Richtung ber Leipziger, an Englander an, und bie Ueberfegung von Milton's Berlem Barabies burd Bobmer ift jugleich auch auf Rlopflod's Rie im bochten Grabe einflufreich gewefen, welcher lettere Di kiber auch Bobmer's unbegrunbete und fonberbare Befant bes Reimes unterflügte, aber bafür auch felbft binreichend bi mußte.

Iwischen beiben Schulen stand num die Gesellschaft Bremer Beiträge 6), welche allerdings von der Leipziger ausstader, als Gottsched seine Drafonischen Gesehe des Geschund und der Eritif dictirte, von derselben sich trennte und sich wu der Englischen Literatur, sonach also zu der Schweizer Spinneigte, und dadurch, daß sie Hageborn zum Führer weine Art Bermittelung zwischen den Rieder- und Obeschlerberbeisührte. Ihr Stister war der Hofrath Karl Christ Gartner?) aus Freiberg (1712—91), Prosessor zu Ischweig, der (1744) eine literarische Zeisschrift unter dem Meue Beiträge zum Bergnügen des Berstandes und Witherausgab, derselben aber, um sie von I. I. Schwaber Leipzig erscheinenden Belustigungen des Wisses und Berkatzu unterscheiden, den Orudort Bremen vorsetzte und sonit einen Ramen für die ganze Gesellschaft ersand.

Gine vierte Dichterschule bilbete fich zu halle, wo Came Gotth o ib Langes) (1711—81), Prediger zu Laublimm halle, seiner Buterftadt, und Jacob Im manuel Byra? Cottbus, Conrector am Colnischen Symnastium zu Berlin (17—44), thetis in Abhandlungen und Liebern gegen Griffie zu Jogen, theils ben Berfuch machten, in Liebersetzungen und Radil ungen ber Hornischen Bebichter ber Spleenmaße ber Alten wiebernich

# **6. 689.**

Rachbem wir bie Uebergangsperiobe ju ber Regenterein ber Deutschen Boefle betrachtet baben, tommen wir alle t ber Glangperiobe unferer Rationalliteratur, welche und plife in Die Mitte biefer gangen Beit fatt, Die von Gottde bis auf unfere Tage berabgeht. Man fank fie unbehat bas Bettalter ber Wiebergeburt nennen, und wie fie ben uien Befdmad, eine gefunde Eritif und eine wahre Boefie ge Baffen bat, fo wird fle auch endlich bie geiftige Freiheit und k Emancipation von ben Zeffeln bes Gertommens und eines ben seit bem Enbe bes 18ten Jahrhunderts nicht mehr ange uffenen haltens an alter Ungebuhr umb geiftiger Bevor-Undung gebären, welcher allein es mbalich sein wird, bas best einer unter feinem außern Ginfluß flebenbent Dichtfunk kvorzubringen. Man tann aber biefe gange Beriode bequem in ler Theile gerlegen, namitch in bie ber erfien Biebergeburt who die Leitziger und Schweizer Schule und besonders butch Ming und Mopfled (von 1720—65), in die ber fermlichen bymeration burd ben Gottinger Dichterbund, herber, Schiller 16 Siche (1765-1800), in Die ber Romantifchen Schule burd Lied), ber Batrivtifden Begeifterung (burd Rorner, Arnbt, Mentenborf) und ber Universatitat (bedingt burd bie Begelianer) 1800-1830), fowie enblich in bie ber mobernen Literatur, wed das junge Deutschland eingeführt, und burch die in ihrem beifte, aber mit eleganterer und gefdmadvollerer Tenbeng und wm, fortbichtenben Inbanger berfelben (1880 2c.) vertreien 1),

1) Sidft wichtig barüber ift: 3. hillebrand, bie beutiche Mationals tractur feit bem Aufange bes 18ten Ihbes., besonders feit Lessing bis auf Ecgenwart, hillorisch und afthetische kritisch bargest. hamb. u. Gotha 185-46. IR. 8.

## **§. 690.**

Wir fehren jest zu bem erften Abschnitt ber vorliegenben beise purud, wo bereits bemerkt worden if, daß burch eine keine Manner und there Anhänger, die wieder zusammen einzelne ihnten bildeten, eine Regeneration der Nationalpoesse hergesset wurde, was shelts in übern persontlichen Leiftungen lag,

- 4) S. Nathlef Gesch. jehtleb. Gel. Th. VI. p. 366—405. Mist.in Schweiz. Mus. 1783. Schmib Recrol. Bb. II. p. 811—871. (bay Sun. v. u. f. Deutsch. 1792. St. VIII. p. 665—657.) Hirsching Bb. i. p. 382 sq. Deutsch. Mus. 1783. Bb. I. Hebr. p. 169 sq. II. p. 187. III. p. 383. Toens Bb. I. p. 119 sq. V. p. 757 sq. VI. p. 570 sq. Servinus Bb. V. p. 56. 154 sq. Goethe Bb. XXIV. p. 223. XXV. p. 79. 92. XXVIII. p. 9 sq. XLVIII. p. 107 sq. L. Weister, Ueb. Bodmer. Acroama de J. J. Bodmero. Tur. 1783. 8.— Vy gmalion und Clife. Frift. u. Lygg. (Zúrich) 1747. 8. Aritische Esbelle und Clegieen. Zürich 1747. 8. Roah, ein helbengebicht. Zürich 1752. 4 Berl. 1705. 8. Zürich 1772. 8. (D. Roachibe ganz umgearb.) Basch. 178. 8. Die Tächter des Paradieses. Zürich 1754. 4. Calliope. Zürich 1769. 8.
- 5) S. Rathlef Gesch. jehtleb. Gel. Bb. VI. p. 405-425. Coethe B. XXV. p. 77 sq. Gruder Bilbers. jehtl. ber. Schrifts. VII 3ch. Melber. Barich. Sh. II. p. 78-85. hirsching Bb. I. 1. p. 394 sq. Beir. h. b. Urch. b. Deutsch. Parn. Ab. III. p. 167-185. Journ. Helv. 178 Mars. p. 3-12. I. J. Hoff, Botles. v. ask. Ges. in Jürich b. Und Breit. gew. Jürich 1777. 8. Jörbens Bb. I. p. 209 sq. V. p. 774 vI. p. 585 sq. J. & Lavater, Hill. Lobr. a. J. Breit. Jürich 1771.
- 6) S. Hannov. Mag. 1768. St. XXVII. p. 401 sq. Rabener's di her. v. Welse. p. 23 sq. Kloh, Deutsche Bibl. b. schön. Wiss. B. I Et. X. p. 371 sq. Ebert Episteln. Bb. II. p. 17 sq. Kramer, Klapks Bb. I. p. 139 sq. Kramer, Leb. Gellert's. p. 48. 46 sq.
- 7) S. Siesete in Benetens Jahrb. f. b. Menschheit 1791. St. f. p. 265 sq. Schlichtegroll Retrol. 1791. Bb. I. p. 29—50. Iorbens Bh. p. 3 sq. VI. p. 127. Ah. Stoofe, tleb. Konr. Arn. Schmid's u. K. Gartner's Berb. um b. Deutsche Lit. helmst. 1792. 8. u. in Wiede Phil. Mag. Bb. II. 1. p. 3—44. Schiller, Braunschw. schöne Lit. p. 4
- 8) S. Schmib Retrol. Bb. II. p. 792 sq. Journ. v. u. f. Das 1792. St. VIII. p. 653 sq. Meister Char. Deutsch. Dicht. II. p. 1883 36rbens Bb. III. p. 140 sq. VI. p. 463 sq. Echtermeier in d. Jahrd. 1838. nr. 1.39. Ehirsis und Damon, sreundschaftliche Lieber. I 1745. 8. halle o. 3. (1749). 5. (Abirsis Pora, Damon Lange) is ische Oben (33) Halle 1747. 8. (eig. Rachahm.) Der Komet. Halle 174. uebers. d. Horaz. Oben s. Lessing Berm. Schr. Bb. IV. p. 308.
- 9) S. S. Schmib Biogr. d. Dicht. Th. II. p. 275 sq. u. Redick. 201 sq. hirsching Bb. VIII. 2. p. 208 sq. Jörbens Bb. IV. p. 219 — S. Ged. bei benen Lange's.

### §. 691.

Betrachten wir nun die einzelnen Dichter, weiche fid bie Führer ber einzelnen Dichterschulen bieser Beriode grupte fo ift unbedingt ber berühmteste ber Leipziger 1) Schule, unter W. Mitgliebern ich jedoch leineswegs die blinden Anhänger Gotifch verfanden wissen will, da ihre Mitglieber größtentheils ihren eigen Weg gingen und nur ihre erfte Anregung diesem Manne verdand

gegingen, und die neuere Zeit hat unparteisis das Richtige erkannt; Me Dichter ift er freilich erdärmlich, wie denn schon Lessing (B. Bd. XXIII. S. 337 sq.) von seinen Gedichten, die Lahaler 4 Groschen kosten, sagte, man bezahle mit 2 Thaler das Lächerliche und mit 4 Groschen ungefähr das Rühliche darin; denn er ist nichts weiter als regelrechter Pedant, und obwohl Umsbildner der Leipziger Poetischen Gesellschaft zur Deutschen kann er doch hier nur als Sprachformer in Betracht kommen. Weit mehr Beist und Geschmack hatte seine Frau Luise Abelgunde Bictorie Gottsched, geb. Culmus, aus Danzig (1713—62); denn mehrere ihrer kleineren Gedichte sind geradezu vorschallch zu nennen, besonders aber ihr Lusspiel, die Hausfranzösin, abwohl sie gegen das apodistische Ansehen ihres Mannes. sich nicht aussehnen durste 3).

An ber Spite ber entgegengesetten Schweizer Schule fanb Asbann Bacob Bobmer4) aus Greiffenfee bei Burich feb. 1698, geft. 1783), in vieler Begiebung mit Gotticheb m vergleichen, indem er theils ebenfoviel perfonliche Meinung son feinen Dichtergaben begte, theile auf ber anbern Geite stenfo großen Gifer zeigte, Die gefuntene Rationalliteratur zu feben, mas er auch burch hinweisung auf Die Refte ber alt. benifden Boefie that. Als Dichter fehlt es ihm ebenfalls an "Bocfie und Talent, und Boethe's Urtheil, Bobmer fei theoretifd und practifc zeitlebens ein Rind geblieben, findet fich in feiner Roudibe beftatigt. Sein Freund Johann Jacob Breitinger6) sons Burich (1701-1776), Brofeffor bafelbft wie Bobmer, Melt die gange Soule weit mehr aufrecht als Bobmer, und feine Rritif ber poetifchen Runft, bem abnlichen Berte Gottfoos entgegengefest (1740), giebt theils ju gleicher Beit eine Art Griduterung ju bem von ihm und Bobmer berausgegebenen momlifch-afthetifden Blatt, ben Disturfen ber Maler (1721), d. b. ber menschlichen Sitten (es fprechen barin lauter bethute Maler, g. B. ale Solbein meift Bobmer, zuweilen mb Breitinger), gegen welches befanntlich in Samburg ber Batriot und Gottided's Bernunftige Tablerinnen gerichtet waren, heils liefert fie eine Urt von Befenntniffdrift ber Coweiger Soule ber Leibziger gegenüber. Bobmer enblid fließ auch bund feine

fromb. Evenso fann man noch bie beiben kehching Briebrid Rarl Raftmir Freiherr von Rreng" aus ben burg vor bet Sobe (1724-70), wo er es, tropben bef nan Antobibact war, bis jum Geheimen Rath bracte und me in feinen Grabern eine Rachahmung von Doung's Racigebania Bentertieß, und Johann Bhilipp Loreng Bithof") auf Duisburg (1725-89), Bentheimifden Sofrath und tellent bafelbft, unter beffen Acabemifden Gebichten ich befondert mit feine Moralischen Reger; eine Revue ber verschiebenen Othe feligfeitospfteme und feinen Sofrates ober von ber Schich bingewiesen haben will, hierherziehen. Enblid mußte erwartet webei baf Chriftian Lubwig Liscow !!) aus Bittenburg im Son rin'ichen (geb. 1701, geft. 1760), ber eine Zeit lang Ge netofeeretair bei Graf Brubl in Dresben war, plotte aber in II gnabe fiel und gefangen gefeht murbe, ju berfelben gabne foweren batte, allein biefer treue Freund Sageborn's m Deutschlands geiftreichfter Satiriter in biefer Beriobe bat in berühmten Borrebe zu feiner Ueberfetung von Longin's Abba fung über bas Erhabene ju categorifd feine hinneigung m Schweigern und feine Abneigung gegen Gotticheb erflatt, daß man in 3welfel fein burfte, welcher Bartet er angchi Seine Satiren, in benen vorzäglich bas ironische Element herricht, find in Profa und beinahe vollig perfonlich; am verfellften ift noch fein Lob ber ichlechten Schriftfteller gehalt

Unter ber Someiger , ich fage nicht ber Bobmer , Breith fden, Soule 12) ift ber book liebenemurbig gemutbiliche, aber l etwad zu melancholifche Albredt von Salleris) and Bern (17 -77) zuerft zu nennen, ein ebenfo gelehrter Medieiner ate Thes und als Atterarbifterifer faft einet ber bebeutenbften feiner Geine Dben und feine beruchmte Glegie auf Mariane, fein befchad bes Gebicht, Die Alpen, sowie feine philosophischen Gebicher ble Ewistelt, ben Glauben und Unglauben werben ihn w lid machen. Reben thm gehoren hierber ber berfetben Rie folgende Rart Friedrich Drollinger aus Burlad (19 -1742), welder aber faft not gelehrter ericeint 14), ber bekannte Daker und Rupferfieder Salomon Befinde and Burta (geb. 1730, geft. 1787), beffen Cpoe, ber

Mirin. Befenflich wirfte auf fie bie Leibnig Bolffice Bbilewhite ein, welche bier burd Baumgarten und Meier vertreten warb. mb beehalb kann man auf biefe beinahe bie gange Grundung tet Sallifden Soule gurudführen. Spater jog fich biefelbe nehr nach halberfladt zu Gleim bin, obwohl in Salle in bem Mannten Bhilologen Alot abermals ein Tribun auffand, ber n sowargallichter Anmagung ein literarisches Faustrecht begrunim wollte, welches aber Leffing (in ben Antiquarifchen Briefen) Heber ju Grunde richtete. Das Grundprincip jener Ballifden Dichterfoule war Anacreontifd . Horagifcher Lebensgenuf, wie ich blefer besonders auch in den Gebichten Hageborn's und Glein's besprickt, und von Letterem in seiner Ermahnung eines Belm offen an ben Sag gelegt ift. Bon Salle und Salberflabt gog d nun bie eigentliche höhere Critif nach Berlin, wohin burch Sulzer, Bodmer's Anhanger, gewiffermaßen das literarifche Element aus tt Coweig gefommen war, und wo die Literaturbriefe, an beien fich bekanntlich Lessing, Menbelssohn, Ricolat und Ramler stheiligten, das Forum abgaben, von dem die Deutsche Nationalheratur ihr firenges, aber geistreiches Urtheil zu erwarten hatte. hre Hauptflüße war Kriedrich II. und die mit ihm beginnende lufflamna.

Mg. 1751. 8.

751. 8.

2) Gefamm. Poet. Schriften mit Gottschebs Borr. Epza. 1725. 8.

2) Gefamm. Poet. Schrigsb. 1740. 8. s. Weetel Anal. II. p. 602.

3) G. Reneft. a. b. anm. Gel. Bb. XII. 1762. p. 465. 352. 531.

78 sq. Götten Gel. Eur. Bb. II. p. 93 sq. III. p. 803 sq. 2a Noche domona 1783. St. VIII. p. 748 sq. Handby. Mag. 1762. p. 629 sq. du. bentsch. Weete. 1888. Chris. p. 209 sq. 3debens 3b. II. p. 286 sq. VI. p. 246 sq. Formey, Rl. de Mad. Gottsch. Berl. 1767. 8. — Cammisselfe Uchiere Gebühre. Epzg. 1763. 8. Briefe. Dresb. 1771—72. III. 8.

- 650
- 4) E. Rathlef Cefd. jehleb. Cel. Th. VI. p. 386—405. Lift.in Echweiz. Mus. 1783. Schmib Recrol. Bb. II. p. 811—871. (day 3em. v. s. s. e. f. Deutscht. 1792. Cel. VIII. p. 665—657.) hirsching Bb. i. p. 82 pq. Deutsch. Mus. 1783. Bb. I. zebr. p. 169 sq. II. p. 187. III. p. 88. Sörbens Bb. l. p. 119 sq. V. p. 757 sq. VI. p. 570 sq. Gervinus Bl. V. p. 56. 154 sq. Geethe Bb. XXIV. p. 223. XXV. p. 79. 92. XXXIII. p. 56. 154 sq. Geethe Bb. XXIV. p. 223. XXV. p. 79. 92. XXXIII. p. 9 sq. XVVIII. p. 107 sq. 2. Meister, Ueb. Bobmer. Zürigt 1783. 8. Pogmolion und Citie. Fethe. u. Lygg. (3arich) 1747. 8. Aritische Cobsedie und Clegicen. Zürich 1747. 8. Roach, ein helbengebicht. Zürich 1752. 4 Berl. 1705. 8. Zürich 1772. 8. (D. Koachite ganz umgearb.) Basich 1767. 8. Roagmente in d. erzähl. Dichtart. Zürich 1754. 4. Calliope. Zürich 1767. 8. Die Xöchter des Paradieses. Zürich 1768. 8. Xpollinatien. Tübingn 1769. 8.
- 5) G. Rathlef Gesch. jehtleb. Gel. Bb. VI. p. 405—425. Goethe Bt. XXV. p. 77 sq. Bruder Bilbers. jehtl. ber. Schrifts. VII 3ch. Meiler bet. 3arich. Th. II. p. 78—85. hirsching Bb. I. 1. p. 394 sq. Beitr. in b. Urch. b. Deutsch. Parn. Ah. III. p. 167—185. Journ. Helv. 1771 Mars. p. 3—12. J. J. hef, Borles. v. ask. Ges. in 3arich b. Undak. Breit. gew. 3arich 1777. 8. Jörbens Bb. I. p. 209 sq. V. p. 774 sp. VI. p. 585 sq. J. L. Lavater, hist. bobr. a. J. J. Breit. 3arich 1771. 8.
- 6) S. Dannov. Mag. 1768. St. XXVII. p. 401 sq. Rabener's Brith. ber. v. Weiße. p. 23 sq. Kloh, Deutsche Bibl. b. schon. Wiff. Bb. III. St. X. p. 371 sq. Chert Epifteln. Bb. II. p. 17 sq. Kramer, Klopfod. Bb. I. p. 139 sq. Kramer, Leb. Gellert's. p. 48. 46 sq.
- 7) 6. Gieset in Genetens Jahrb. f. b. Menschiet 1791. St. IV. p. 265 sq. Schlichtegroll Retrol. 1791. Bb. I. p. 29—50. Iobens Bb. II. p. 3 sq. VI. p. 127. Ab. Roose, Ueb. Konr. Arn. Schmid's u. R. Spift. Cartner's Berd. um b. Deutsche Lit. helmft. 1792. 8. u. in Wiedelung Phil. Mag. Bb. II. 1. p. 3—44. Schiller, Braunschw. schone Lit. p. 424.
- 8) C. Comib Retrol. Bb. II. p. 792 sq. Journ. v. u. J. Deutschi 1792. St. VIII. p. 653 sq. Meister Char. Deutsch. Dicht. II. p. 106 sq. Ibrbens Bb. III. p. 140 sq. VI. p. 463 sq. Echtermeier in b. hal. Inches. III. p. 140 sq. VI. p. 463 sq. Echtermeier in b. hal. Inches. Inches
- 9) G. Schmib Biogr. d. Dicht. Th. II. p. 275 ag. u. Retrol. p. 201 ag. hirsching Bb. VIII. 2. p. 208 aq. Jörbens Bb. IV. p. 219 a. . Geb. bei benen Lange's.

### §. 691.

Betrachten wir nun die einzelnen Dichter, welche fich und bie Führer ber einzelnen Dichterschulen biefer Periode grupphta, so ift unbedingt ber berühmtefte ber Leipziger 1) Schule, unter dem Mitgliebern ich jedoch teineswegs die blinden Anhanger Gottsch's verftanden wissen will, da ihre Mitglieber größtentheils ihren eigene Weg gingen und nur ihre erfte Unregung diesem Manne verbankte.

fauf aber fid griftentheils an ben Bremer Beiträgen beibeiligt batten. ber anfprmdelofe Chriftian Burdtegott Gellert ?) aus Sainiden bei Freiberg, Brofeffor ber Philosophie ju Leibzig (1715-69), ber ale Dben : und geiftlider Lieberbichter bochbe rabmt und burd feine Sabein und Ergablungen Bolfsbidter Reben ibm nennt man mit Achtung Soban 2 acoporten if. Elias Solegel3) aus Reisen (1718-49), Brofeffer an ber Ritteracabemie ju Goroe, und ale Dramatifer unten ange führen, fowie feinen Bruber Bobann Abolf Solegel4), Experintendenten ju Sannover (1721-93), ale Brebiger und Lebroidter von Ruf, Johann Friedrich Breibert von Croneafs) aus Anfpad (1731-58), wo er Bof . und Juffgrath war und burd feine frubzeitige Opposition gegen Bottideb's Autofratie, femie burd mehrere Lebrgebichte literarifd befannt marb. ben wigigen Brofeffor ber Dathematif ju Gottingen Mbrabam Botthelf Rafiner6) aus Leipzig (1719-1800), beffen Epigramme immer folagend, wenn aud jumeilen allzubeifend und giftig find, und endlich ben Cachfiden Steuerrath Gott. lieb Bilbelm Rabener") aus Bachau bei Leipzig (1798 -71), einen ebenfo geiftreichen ale genialen Satirifer, ber nur etwas m birect ironifd ift und, wie fcon Goethe bemertt bat, blos bie Thorheiten feines Ctanbes angriff, ohne es ju wagen, gegen bobere Berfonen aufzutreten, weil er von Diefen protegirt ward. Sonft folof fid noch in mander Sinfict ber Gadfiden Saule Chriftian Selix Beifes) aus Unnaberg (1726-1804), Oberftenerfecretair ju Leipzig, an, obwohl er geltig mit Botticheb in Rampf gerieth und eigentlich mehr mit Gellert und Anbener gufammenhing. Dit Leffing, Der fein wirfilch großes Pottifdes Talent, auf welches wir not meidlommen werben, A fachen wußte, ftanb er in naher Freundichaft, und ale Critifer bat er burd bie Serandache ber Bibliothet ber labnen Bifenibalten (vom V. Banbe an) fic einen Ramen ale burchgbibeter und unparteitider Aunftricter erworben. Wie Luiller france wir tim burd feine gelftiden und Amejonenlicher, welche lepere aber feine Rachahmung ber Glein'ifen fich, und mas a fix die Jugad war, baffix blingt allein ichen, offen feiner Madeliber zu genefen, fein beute noch nicht vererfine Kinder

Wenfo fann man noch bie betom Leficiant Reiebrid Rarl Raftmir Freiherr von Rreng") and fow burg vor ber Sibe (1724-70), we er es, trebbem baf eran Antobibact war, bis jum Ocheimen Rath bradte und mie in feinen Grabern eine Radahmung von Boung's Radigebanien binterließ, und Johann Bhilipp Loreng Bithofib) and Duisburg (1725-89), Bentheimifden Sofrath und Leibart bafelbft, unter beffen Acabemifden Gebichten id befonbers auf feine Moratifden Reber, eine Revue ber verfchiebenen Gild feligfeltefpfteme und feinen Sofrates ober von ber Schind bingewiesen haben will, hierherziehen. Enblid mußte erwartet werten, baf Chriftian Lubwig Liscom 11) and Bittenburg im Some vin'fden (geb. 1701, geft. 1760), ber eine Zeit lang Cabi netsfeeretair bei Graf Bruhl in Dresben war, plottic aber in Ungnabe fiel und gefangen gefeht wurde, ju berfelben gabne go foweren batte, allein biefer treue Freund Sageborn's un Deutschlands geiftreichfter Satiriter in biefer Beriobe bat in ba beruhmten Borrete zu feiner Ueberfetung von Longin's Abhand fung über bas Erhabene ju categorifch feine hinnelgung ju ba Soweigem und feine Abneigung gegen Gottided erflart, all bag man in Iwelfel fein burfte, welcher Bartet er angebork, Seine Satiren, in benen vorzäglich bas ironifde Element vov berricht, find in Profa und beinahe vollig perfonlich; am und verfellften ift noch fein Lob ber fchechten Schriftfteller gehalten.

Unter ber Schweizer, ich sage nicht ber Bobmer-Breitingn's schule 12) ift ber hocht liebendwürdig gemüthliche, aber ieben etwas zu melancholische Albrecht von Haller13) aus Bern (1708 — 77) zuerst zu nennen, ein ebenso gesehrter Medieiner als Theolog, und als Literarhistoriser fast einer der bedeutendsten seiner Zeit. Seine Oben und seine berühmte Eiegie auf Mariano, sein beschreiben des Gebicht, die Alpen, sowie seine philosophischen Gedichte übst die Ewigseit, den Stauben und Unglauben werden ihn unstehtlich machen. Neben ihm gehören hierber der berseiben Richtung solgende Karl Friedrich Drollinger aus Dursach (1688 — 1742), welcher aber sast noch gesehrter ersteint 14), und ber bekannte Mater und Lupfurstader Salomon Gehner") aus Zürich (ged. 1730, geft. 1787), dessen Epos, der So

Siedt, mit beffen Ibullen, filmmtlich in Brofe, ausgegeichnete Raturfoliberungen enthalten, aber auch allzweiel Empfindelei und fifblides Turteltanbengitren verrathen, Unter ben eigentlichen jur Befellichaft ber Bremer Beiträge geborigen Dichtern nimmt der berühmte Ueberfeber Milton's und erfte mobernificende Boarbeiter Deutider Bollebacher in Berfen (Mufeline x.) Ju ftu 6 Briebrid Bilbelm Badaria 16) aus Brantenbaufen (geb. 1726, geft. 1777), Professor am Carolinum ju Braunfdweig. Die erfte Stelle ein; benn wenn aud foin Renommit, ein febt midt mehr recht verftanbliches treues Gemalbe einer alten Winfe aus Jena, beffen Raufluft bie Leipziger Balanterie nicht ban-Warn tonnte, ein bei manden Langen nur theilmeile pollenbetes tomifches Epos ift, fo ift boch fein Murner in ber Bolle und bas Schumpftuch bochft ergoblich. Der Ueberfeber Doung's, Sofrath 3. bang Arnolb Chert17) aus Samburg (1788 -95) bat gibar Lieber und poetifde Epifteln gefdrieben, allein biefe find weniger bedeutend als fein perfonlider Ginfing burd jene Ueberfegung auf bie Richtung feiner Soule gewelen. Baft baffelbe ift von bem Confiferialrath au Braunichmeig Ronrab Arnoth Comib que Luneburg (1716-89) gu fagenis); und thenso verbienen bie Doen an Davbne und Die geiftlichen Bieber bet Camerintenbenten au Conberebaufen Ritolaus Dietria Gifefe 10), aus Cfoba in Ungarn (geb. 1724, geft. 1765), ber eigentlich Roszeghi geheißen haben foll, hier genannt ju werben, obaleich er in lenteren von bem den Johann Un. breas Cramer20) (1723-88) aus 36hflabt im Erzachirge Cangler au Riel, bei weitem übertroffen wirb.

Die Halische ober Preußische Schule 21), an beren Spige ber schan genannte Lange ftand, hat gwar im Anacreontische Stragischen Liebe recht Braves gelesstet, allein beshalb ihrem Stifter über Horag selbst zu ftellen, wie dieß der parteilsche Ramier that, ift Unfinn. Um höchten fieht unter dieser Gesellschaft Ewald Christian von Aleift. and Zehlin bei Coblin spicken. 1715, gest. 1759 an den in der Schlacht bei Annersvorsthatenen Bunden), Preußischer Major und Freund Glein's, Lessing's und Beise's, der in seinem beschreibenden Gedicke, der Friefing, das in den Ratursphilderungen wahringt untbere

# 654 Deutsche Poefie. Die Ballifch : Prengifthe Coul.

treffild genannt werben mag, bas eigentlide Deutsche Ratme biet erft gefcaffen, wie benn auch feine Glegiern (& B. feine Com fucht nach Rube) wahrhaft elegisch und feineswegs hoperfenb mental find. Beit weniger Salent batte Johann Ludwig Gleim23) aus Ermeleben bei Salberftabt (1719-1803), Domiecretaix in lesterer Ctabt; benn feine von patriotifder 60 finnung bictirten Rriegelieber eines Grenabiers riechen nas Buderftaub und nicht nach Bulver, und barum bat fie auch fci Grenadier fingen mogen; feine Anacreontifden Lieber haben wi Diefem großen Lyrifer nur bas fpielenbe Element, feine Betruch ifden Lieber bezeugen, wie Betrarda nicht fang und fein religible Bergebicht, Sallabat ober bas rothe Bud, worin angeblid ik Lebeen eines Morgenlanbifden Beifen vorgetragen werben, # adt Breufifd profaifd und nicht entfernt orientalifd. Bohann Beter lla24) aus Anfpac (1720 - 96), wo a Director bes Landgerichts mar, ift als erfter Obenbichter bie m nennen, beffen rein philosophische Dbe, Theodicee, in ber a Beibnig Bolffice Religionsphilosophie vorträgt, bennoch portife ift, mahrend unter feinen Lehrgedichten feine Runft, flete froblid # fein, gelungen genannt werben muß. Sober jedoch fieht in ber San monte bee Berebaues und ber Lebenbigfeit ber Lyrif, wogu fein rein Frangofifde Bilbung nicht wenig beitrug, Johann Rie tolaus Bob26) aus Borms (1721-81), Babifder 60 perintenbent zu Rirchberg und Binterburg; benn feine Elegien und 3bollen, an benen leiber Ramler's fritifde Scheere berum gefdnigelt hat, find recht hubid und lange nicht fo fteif wir Diefes falten, gelehrten Bogenbieners Friedrichs bes. Großen, ber nidt son ihm miffen wollte, Bedidte, mabrend bagegen Bogens Dabde infel, Die Ronigin ber Deutschen Elegieen, bem Ronig vollen Beifd in der Literature allemende abzwang. Rarl Bilbelm Ras ler's 26) aus Colberg (1725-98), Brofeffore ber fcbinen 284 fenfchaften am Berliner Cabettenhaus, bes einzigen Dichters be Berliner Soule, lprifde Dichtungen, unter benen bie gang mis Borag geschmiebeten Den nach benen Riopflod's, mas allerbings ki bem Mangel an Obenbichtern in bicfer Periode nicht allzwiel fagen wil für feine Beit am Sochken fleben (a. B. An ben Frieden, Die Ronige) verdienen ibm freilich noch lange nicht ben Ramen bes Deutschen Sort

flein Schlegel urtheilt (Char, u. Arit. Bb. II.p. 357) allerinas auf ber andern Seite wieder viel zu lieblos von ibm. a Ramler's Cantaten unter ber Daffe ber erbarmlichen Brouete biefer Battung Epoche machen. Enblich gebort als Dignon iefer Coterie noch bierber bie zwar talentvolle, aber bamals od überfdate Unna Luife Rarid 27), geborne Durbad, ewohnlich bie Rarfdinn genannt (geb. 1722 auf bem Bamuer bei Sowiebus, geft. 1791), unter beren Belegenheitsgeichten manches Sute ift, was man um fo mehr bei ihrer burftigen briebung (ihr Bater war ein armer Schenfwirth) und ihrem taurigen, erbarmlichen Leben mit ihrem bem Trunte ergebenen Ranne, bem Soneiber Rarid, anertennen muß; übrigens war k aud bie erfte Deutsche Improvisatrice. In naber Berbinbung ut Gleim, feinem Freunde, wenigstens in feinen frubern Prouctionen, fteht Johann Georg Bacobi28) aus Duffelborf geb. 1740, geft. 1814), erft Canonicus gu Salberftabt, bann Regierungerath ju Freiburg, ber in mehreren von ihm berausthebenen Tafchenbuchern unter vielen frielenben und tanbelieen auch manche treffliche und wahrhaft ausgezeichnete Lieber 3. 8. bas von Solty parobirte Lieb: Wenn im leichten Sirmfleibe ic.) und zwei febr bubide bichterifde Gemalbe, bie Binitte und Sommerreife, geliefert hat. Die beiben gabelbichter mblid Dagnus Bottfried Lichtwer29) aus Burgen, Bormunbicafterath ju Salberftabt (1719-83), nach Gellert ber lefte neuere Deutsche Babelbichter und Berfaffer eines gelungenen Dactifden Gebichtes, worin er bas Raturrecht nach Bolfiden Brunbfagen erlautert, und Johann Bilbelm Billamov 30) me Mohrungen, eine Zeit lang Rector ber Deutschen Soule in petersburg (1736-77), ber fic auch in ber fur unfere Boeke und Gefühle wenig eignenden Dithyrambe versuchte, haben nehr von Bleim als von Bellert und hageborn und fonnen laber mit ber genannten Soule in Berbindung gebracht Daben.

Endlich ift noch bie Desterreichische Schule<sup>31</sup>) zu nennen, die ich nach Rlopftod, bem sie, "als bem Obersten ber Barben Teuts ich seibst entriffen", folgten, bilbete, und weil bieser in ichnen vaterländischen Oben bekanntlich als Barbe die alte nor-

### 656 Dentiche Porfie, Die Deftyrichifde Ganie.

bilde Mathologie mit in ben Arold feiner Ibem jog wir the felbe aum Trager feiner Begeifterung nabm, aber auglich bie Ralte Standinaviens mit bineintrug, fo wählten auch feine Radahmer Diefelbe Form, indem fie das nuchterne Bathos Di fans mit bingunahmen, und fo bas mit Recht jest verhalte Barbengebrull in Die Deutsche Literatur einführten. An iben Spine Rand ber eble Befuit und gelehrte Bibliograph Didail Denis 32) aus Scharding (1729-1800), Der Ueberkte Difian's, ber fich felbft in feinen Dben ben Barben Gined nammit, und mit welchem man gewöhnlich Rarl Daftalier33) a Bien (1731 - 95) jusammenftellt, theils weil er bemselben Drie angehörte, theils weil er fein Rachahmer mar. Erzeicht bat @ ibn aber nicht; blos in ber Ralte fommt er feinem Dufte gleid, und auch ber Stoff, Berberrlichung bes Defterreichifde Raiferhaufes, past ju ber gangen Form nicht. Ferner # boren zwei Proteftanten bierber, namkie Rarl Friedris Aretschmann<sup>34</sup>) que Zittau (1738), wo et als Gericht actuar florb (1809), der wegen einiger von ihm nach dem Dufte der Klopftod'ichen Barbenpoefie gefertigten Dichtungen ber But Rhing ulphf genannt ward, und der berühmte Berfaffer des Ugellie Beinrich Bilbelm von Gerftenberg35) aus Tonbern (ga 1737), gulest Danifcher Juftigbiecetor bes Lottos gu Altem (geft. 1823), welcher burch fein Gebicht eines Stalben (1766) ebenfalls au diefer gahne geschworen bat.

<sup>1)</sup> S. Prus, D. Gott. Dichterb. p. 116 ag.

<sup>2)</sup> S. Beur, Beb. Gem. Be. II. p. 444. Jochans Bb II. p. 54 an VI. p. 140 sq. hirfching Bb. II. p. 396 sq. huber's Lobschr. a. Geses a. b. Franz. übers. Lpzg. u. Schleiz 1771. 8. Jani in Nicerons Kade. Bb. XXIV. p. 246 sq. Geethe Schr. Bb. XXV. p. 127 sq. 136 sq. XXXIII p. 10 sq. J. A. Gramer, G. Leben, ppg. 1774. 8. u. Sch. Bb. X. h. Höring, Ghr. F. G. Leben m. s. Brief. u. a. Wittheil basges. Greig 1838. II. 8. — Fabels und Grzählungen. Lpzg. 1746. 8. 2 oft. Geistliche Oben und Lieber. ebb. 1757. 8, u. 5st. Sämmtl. Schrift. Lpzg. 1769. 1784. X. 8. 1839. X. 16. 1840. VI. 16.

<sup>3)</sup> S. Cramer Gell. Leb. p. 39 sq. Schmid Redrol. p. 231 sq. Societ W. Sb. XXIV. p. 225 sq. 249. XXV. p. 192. Idrbens IV. p. 461sp Lit. Briefe Ah. XXI. Br. 311—312. p. 107—138. J. H. Schl. Lebin k. Ed. Schl. Kopenh. 1770. 8. u. inf. Wert. W. p. 1—52. — Batt hr. v. J. H. Schlegel. Ropenh. u. Spg. 1761—79. V. 8.

<sup>4)</sup> S. Schlichtegroll Rectolog 2790. I. p. 88. u. 1998. Bb. I. p. 71cf 121. Iorbens Bb. IV. p. 521 aq. Fabeln u. Erzählungen, z. Drud ich

Die. Gleiner. 2pgg. 1769. 8. Bremficte Gebichte. hannen. 1787-89. L. 8. D. Ungufriedenen, e. Lehrgeb. ebb. 1789. 8. Geiftliche Gefange. Cammi. .-III. Lpgg. 1772. III. 8.

5) 6. Sisfding Bb. I. 2. p. 333 sq. Jordens Bb. I. p. 853 sq. Y. 35 aq. VI. p. 600. Schmid Biogr. d. Dicht. I. p. 108—131. u. Rectot. p. 882 sq. Schriften ber. v. uz. Spzg. u. Ansbach 1760—61. 1770—8. II. 8.

6) E. Jörbens Bb. II. p. 571 sq. VI. p. 378 sq. Putter Gel. Gefch. Stringen Bb. I. p. 173 sq. II. p. 153 sq. Bathinger Biogr. jestl. impte. Bb. I. p. 46 sq. C. G. Heyne Blog. Kestneri. Gott. 1804. 4. in f. Opusc. T. V. p. 226 sq. Leipj. Aug. Lit. Ang. 1801. nr. 158. 1468 sq. Reufel Ler. b. p. 1750 perft. brutch. Schriftl. B. VI. p. 369 4. Schlichtegroll Retr. 1800. Bb. II. p. 172 uq. — Bermischte Schriften. litenb. Bb. I. 1755. 1773. 1783. Sb. II. p. 1772. 1783. 8. Reueste ube and angebr. Sinngebichte und Einfälle. Marb. 1761. 8. R. U. II. Bemmlungen. Leipg. 1800. II. 8. eb. 1820. II. 8. Dreifig Briefe und mebr tre Sinngebichte. Darmft. 1810. 8. Gef. Poetifche u. Profaifche foonwiffene haftl. 28. Beck. 1841. IV. 8.

7) S. Jöedens Bd. IV. p. 232 sq. Niceron Nachr. Bb. XXIV. p. 82 sq. Hieron Back. Bb. XXIV. p. 82 sq. Hierong Bd. VIII. 2. p. 346 sq. Baur Lebensgem. I. p. 96 sq. Deutsch. Nus. 1782. Bb. VIII. p. 163 sq. XII. p. 530 sq. Goethe Bs. KXV. p. 74 sq. 294. XXVI. p. 113. 195. XLIX. p. 168. — Immattiche Schriften. Epzg. 1777. VI. 8. m. e. Borw. u. b. Leb. b. Beet. B. Dettepp. Stuttg. 1839. IV. 8. Satyren. Epzg. 1751—55. IV. 8. Extrem. Epzg. 1751—55. IV. 8. Extrem. Epzg. 1761—55. IV. 8. ite Aufl. ebb. 1772. IV. 8. Briefe v. ibm felbft gef. u. n. f. Tobe m. e.

aut. too. 17/2. 19. 8. Streft D. igm seige. L. n. 3. Love m. e. dacht. v. s. Leb. u. Schr. her. v. Ehr. F. Weiße. Lygg. 1772. 8.
8) S. Shr. F. Weiße's Seibstblogr. Lygg. 1806. 8. 1807. 8. C. G. seur, Chr. F. W. e. Beitr. f. Gall. verd. Deutsch. Lygg. 1805. 8. Dyg b. R. Bibl. d. schön. Wiss. Bb. LXX. 2. p. 179 sq. D. Freim. 1804. R. 259. p. 514 sq. Idrbens Bb V. p. 248 sq. Worgenbl. 1840. nr. W sq. d. R. Ihofe, Lygg. 1760. 1766. 8. Aleine lyrische Gebichte. ebb. 1772. III. 8.
1808r. f. Kinder Lygg. 1766. 8. R. ihr. F. Schernhafte Keider, Lyg. 1768. 8. u. ift. Schernhafte Keider, Lyg. 1768. 8. u. ift. Schernhafte Keider, Lyg. 1768. 1763. 8. koer f. Kinder. Epzg. 1768. 8. u. oft. Scherzhafte Lieber. Epzg. 1758—1763. 8. Beitt. 3. Deutschen Abeater. Epzg. 1759 sq. 1767—71. V. 8. Luftspiele. 339. 1783. IVI. 8. Komische Opern. ebb. 1777. 111. 8. Arauerspiele. ebb. 776—80. V. 8.

9) S. Lobrede a. D. Fr. A. R. Freih. v. Er. Freift. a. M. 1772. 8. Strieber Deff. Gel. Gesch. Bd. II. p. 348 sq. III. p. 544. Schmid Reerol, dutsch. Dicht. Bd. II. p. 463 sq. Isrbens Bd. I. 347 sq. V. p. 834 sq. p. Oden u. Lieber. Freift. 1750. 8. Oden und andere Gebicke, auch II. proj. Mi. IV. U. ebb. 1769. II. 8. Die Gräber, e. phil. Geb. Frut. 1760. 8.

- 10) S. Strobtmann Reu. Gel. Europa Zh. III. p. 694 sq. XIII, b. 117 sq. 236 sq. Jörbens Bb. V. p. 553 sq. J. G. Leidenfrost, k. fanebr. in mem. J. H. W. Duish. 1769. 4. Gebichte. Bremen [75]. 8. Aufmuntexungen in moralischen Gebichten. Dortmund 1755. 8. Rademische Gedichte. Cleve n. Lpzg. 1782-83. II 8.
- 11) G. E. Fr. Sander, Papiere tes Rleeblatts p. 207-248. Intell. Bl. R. Leipz. Litt. B. 1806. St. 56. p. 889 aq. Jordens 286 III. p. 393 p. serys riff. 3. 1846. St. 36. p. 889 ng. Jotoens Bo III. p. 395 g. VI. p. 504 sg. (ab. f. Leb.üb. Berwire., Genaues erft in:) G. A. v. 1848 "Reie Trene. 1906. April u. Juni. I. helbig, Liscow. Dresd. 1844. 8. Baja Biendarg in d. hamb. Lie. Dt. 1845. nr. 7—13. hand in d. Den. kt. 3eit. 1845. nr. 100. Blatt. f. lit. Unterh. 1846. nr. 231—232.) B. C. L. Lifd, Ehr. L. L. Leb. n. d. Acten d. Großb. Mett. Geh. Koch. Bewein 1846. 8. n. Mertlenburg Jahrbuch. f. Gefchichte. Bb. A. 1846.
  1. 97 ng. — Gammlung faireifcher und ernsthafter Ghotiken. Front. Brife, Banto. d. Lineriegephichte. III.

fomaden Stellen herausfanden. Beit poetifder erfdeint Rade in feinen lyrifden Dichtungen, befonbere in ben geiftlichen Die ift er mahrhaft Davidifder Begeisterung voll; aber and t ber weltlichen Lyrif hat er einige vortreffliche Lieber (an fami Selmar und Selma, der Sommerabend, die fünstige Gestell Baterlandelied für Deutsche Mäbchen 2c.) geliefert, und min feiner auch in die Gefangbucher übergegangenen geiftlichen Ha (a. B. Sint' ich einst in jenen Schlummer 20., Ausenstehn, auferftehn ac.) gehören zu ben iconften Rirchengefangen, bie wir bei Rur feine mit politisch patriotischer Tenbeng gebichteten Bath lieber, wo bie Norbische Muthologie bie Bafis ift, laffen und seine bramatischen Dichtungen, die theils daffelbe Elmi (hermannefdlacht, hermanns Tod, hermann und bie gunt enthalten und von ihm Barbiete genannt wurden, theils Stoffe bem alten Teftamente entlehnten, find Bebilde eines schrobenen Geschmack und zeugen sowohl von völliger Und niß ber Buhne als auch von Mangel an aller bramatif So rein-religios aber Rlopftod mar, und fo an und von allen Schladen ber irbifden Sinnlichfeit die Regie find, in benen fich feine Phantafte bewegte, fo finnlich bag ift bas Element, welches bie Arbeiten eines andern ge Dichtere feiner Beit burdgieht, ich meine ben beiter sion Ironifer Christoph Martin Wieland<sup>2</sup>) aus Oba beim\*) bei Biberach (geb. b. 5. Septbr. 1733). ju Rlofter Bergen und Tubingen und liebte bier feine Sophie Buttermann, Die nachherige Frau von La Rode, burch bie Berausgabe ihres Romans, bas Kraulein von S beim, in die gelehrte Belt einführte, vollig platonifd, auch feine morglischen Erzählungen (1752) und fein Lebred Bon der Ratur der Dinge (1751), beide im Haller M Sageborn'iden Geifte gefdrieben, zeugen. Bodmer (1752) in die Soweiz, wo er fic von Rlopfod geiftert fühlte und fehr fromm warb, wie feine Bfalme

<sup>&</sup>quot;) S. Morgenblatt 1807. nr. 269. p. 1076. Allein Bieland fall. 3. neuest. Ausg. b. Agathon (S, R. I, 1. p. 23), führt Biberach all Geburtsort an.

- 20) (B. C. Christiani) Gebächtnistebe ber Univ. Kiel auf ihr. verem. kanzler J. A. Gr. Riel 1788. 4. Riemann's Schlesw. Holft. Prov. Bl. 788. 4. III. p. 379 sq. IV. p. 89 sq. VI. p. 381 sq. Jörbens Bb. I. 329 sq. V. p. 828 sq. Baur Leb. Gem. Bb. III. p. 363 sq. Pirsching Bb. I. 2. p. 319 sq. Sammtliche Gedichte. Dessau 1782—83. III. 8. Hins relassen Gebichte herausg. v. s. Sohne K. F. Cramer. Hamb. 1791. III, 8.
- 21) Ueb. halle : halberftabt f. Prug p. 145 sq. ub. Berlin ebb. p. 37 sq.
- 22) S. Fr. Ricolai, Ehrengebächtniß a. Ew. Chr. v. Kl. Berl. 1760. Schmid Biogr. d. Dichter Bd. I. p. 1—67. u. Rekrol. II. p. 387 sq. 30urn. v. u. f. Deutschl. 1792. VIII. p. 647 sq.) Pommersch. Arch. d. kissenschl. 1734 St. I. p. 163—177. Meister Char. Bd. II. p. 181—222. Esching Bd. III. 2. p. 269 sq. Berl. Mon. Schr. 1789. Jan. p. 85 sq. brens Bd. II. p. 641 sq. VI. p. 388 sq. Sämmtl. Werke her. v. kmier. Berl. 1756. IV. 8. ebb. IV. 21. 1782. IV. 8. Sämmtl. B. nebst. Dichters Leb. u. s. Briefen an Gleim her. v. W. Körte. Berl. 1803. II. 8. ebb. 1830. 1840. II. 16.
- 23) S. Meusel Gel. Deutschl. Bb II. p. 576 sq. IX. p. 431. XI. 275 sq. Lpzg. R. Lit. Zeit. 1803. Int. Bl. nr. 97 sq. Herber Abrastea, IX. p. 101 sq. u. Fragm. üb. d. neu. Deutsche Lit. 1767. Samml. II. 338 sq. D. Freimuttige 1804. nr. 73. 129—133. Jacobi in d. Iris Ph. 40 sq. Reue Berl. Won. Scht. 1802. Wai nr. 5. Deebt. nr. 4. 183. Deebt. nr. 1—3. 1804. Jan. nr. 5. Febr. nr. 2. Maix nr. 6. Jore Bb. II. p. 139 sq. VI. p. 188 sq. W. Körte, Gl. Leb. a. s. Schrift Palbst. 1811. 8. Obscurantenalmanach 1798. p. 298—314. Pruß a. a. p. 146 sq. u. Lit. Hit. Assch. 1843. p. 447 sq. Sämmtl. Schrift Lygg. 1758. 1802. IV. 8. Sämmtl. Werte Erste Orig. Ausg. a. b. Metre Handlich ift d. W. Körte. Halbertt. 1811—13. VII. 8. (Dazu: Supsmentband. Vater Gleims Zeitgedichte v. 1789—1803. Lyzg. 1841. 8.)
- 24) S. Schmid Biogr. d. Dicht. II. p. 287 sq. Deutsch. Merc. 1797. unius nr. 2. Schlichtegroll Nedr. 1796. I. p. 65 sq. Allg. Lit. Ang. Bo. nr. 5. u. 33. Jördens Bd. V. p. 130 sq. Eprische Gedichte. Berl. 49. 8. Lyrische u. and. Gedichte. Ansp. 1755. 8. Lygg. 1756. 8. Sammtl. etische Berte. Lygg. 1768. II. 8. 1772. ebb. II. 8. Wien 1790. 8. Poet. ette her. v. Cht. F. Weise. Wien 1804. II. 4.
- 25) S. Baur Leb. Gem. Bb. V. p. 528 sq. Schmid Refrol. II. 799 sq. Meister Bb. II. p. 280 a. hirfching Bb. II. 2. p. 102 sq. bebel in herber's Abrastea St. X. Jörbens Bb. II. p. 191 sq. VI. p. 8 sq. R. Berl. M. Schr. 1809. Juni p. 331 sq. Bermischte Gebichte v R. B. Ramler. Mannh. 1785. III. 8. ebb. 1807. III. 8.
- 26) S. Jördens im Berl. Mus. Alm. 1791. p. 161 sq. u. Ler. Deutsch. u. Pr. Bd. IV. p. 262 sq. Schlichtegroll Retr. 1798. I. p. 83 sq. idingt in Raml. Poet. W. Schr. 1802. Mai nr. 5. Decbr. nr. 4. 1803. Iv. nr. 1. 1804. Januar nr. 5. Febr. nr. 2. Mai nr. 6. Ah. Heins hers. e. biogr. Stizze R. n. e. turz. Darst. s. poet. Char. Berl. 1788. her. n. s. f. Tobe v. Gödingt. Brt. 1800. II. 8. Lyrische Sd. her. n. s. Tobe v. Gödingt. Brt. 1800. II. 8. Lyrische ichte. ebb. 1772. 8. Oben. Berl. 1768. 8. Geistliche Cautaten ebb. 1760. 18. 8. cf. J. Ros, Krit. Briese üb. Göt und Ramler. Münch. 1809. 8.
- 27) S. Meister Bb. II. p. 799 sq. Sonnenfels Ges. Schr. (Wien 1822.) I. p. 316 sq. hirsching Bb. 111. 2. p. 186 sq. Deutsch. Mercur 1803. th. p. 271 sq. Schlichtegrou Retr. Suppl. 1790—93. I. p. 287 sq.

Berl. Mus. Aim. 1792. p. 163 sq. Jörbens Bb. II. p. 607 sq. Vl. p. 386 sq. Herber Berte Bb. XX. p. 387. — Auserleseme Gebichte. Bal. 1764. 8. Reue Gebichte. Mietau u. Lpzg. 1772. (1774.) 8. Gebichte u. ftp., Lobe her. nebst ihr. Lebensl. her. v. ihr. Tochter (E. v. Klenke gc. L) her. Berl. 1792. 1797. 8.

- 28) S. Grabmann Gel. Schwab. p. 29 sq. Jörbens Bb. II. p. S. sq. VI. p. 355 sq. Sämmtt. Werfe. Palberft. 1770—74. III. 8. Intal. Lieber her. v. J. G. Schlosser. Basel 1784. 8. Theatral. Schriften. bys. 1792. 8.
- 29) S. Weiblich Biogr. Rachr. v. jestleb. Rechtsgel. Ahl. I. p. 467 m. Schmid Refr. Bb. II. p. 872 sq. u. Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 657. Hisching Bb. IV. 1. p. 255 sq. Jördens Bb. III. p. 36 sq. VI. p. 503 sq. M. G. E. Etb. u. Berdienste ans Licht gez. v. F. E. Cichholz. Halb. 1784. 8. Vier Bücher Aspoisson Charles Bed. 1758. Greifsw. u. Leipz. 1761. Berl. 1762. 1775. 1782. Das Recht in Bernunft. Lyzg. 1758. 4. Schriften her. v. s. Enkel E. M. v. Hott m. c. Borr. u. Diogr. L. v. F. Gramer. Halberst. 1828. 16.
- 30) S. Schmib Retrol. Bb. II. p. 686 sq. u. Journ. v. u. f. Denick. 1792. St. VIII. p. 649. Jörbens Bb. V. p. 487 sq. Dithyramics. Berl. 1763. 8. 1766. 8. Dialogische Fabeln. ebb. 1766. 1791. 8. Samul. poetische Schriften. Epzg. 1779. 8.
  - 31) 6. Prut b. Gotting. Dichterb. p. 159 sq.
- \$2) S. Denis Lit. Rachl. Bb. 1. p. 1—55. 56—71. Lpzg. Lit. An. 1801. nr. 157. hormant Destr. Plut. Bb. V. p. 197 sq. Jordens St. p. 377 sq. VI. p. 19 sq. Offians und Sineds Lieder. Wien 1784. V. 8. (Dazu: Rachlese aufges. u. her. p. J. v. Reber. Wien 1784. 4) ebb. 1791—92. VI. 4. Liter. Rachlas her. v. h. Fr. Freiherr v. Achs. Wien 1801. II. 4.
- 33) G. Jörbens Bb. III. p. 457 sq. VI. p. 519. De Luca Sel. Och. I. 1. p. 314 sq. Gebichte nebst Oben aus bem horaz. Wien 1774 1782. 8.
- 34) S. Otto Ler. d. Oberl. Gel. Bb. H. 1. p. 836 sq. III. 2. p. 749. Isrbens Bb. III. p. 106 sq. VI. p. 444 sq. Sammti, Bak Lpgg. 1784—1805. VII. 8.
  - 35) Gebicht eines Stalben. Epages 766. 4.

### §. **692**.

In mancher Beziehung, wenn auch nur entfernt mit ben oben genannten Schulen zusammenhängend, ragt bod werdlich über alle berselben Angehörige Friedrich Gottleb Rlopftock') hervor, ben schon Goethe einen außerordentlichen Mann nannte. Er war den Z. Juli 1724 zu Queblindung gedoren, kudierte 1739—45 zu Schulpforta, und dann zu Jena, wo er den Messach entwarf und die drei ersten Gesänge, obwohl in Prosa, niederschieb. Nun trat er als Hausselchrer zu Langewschalz (1748) ein, wo er jene unglückliche Liebe zur Friedersch

Comibt (Fanny) faste, bie ihn (1750) ju Bobmer nach Burich Mete. Bon hier rief ihn Bernftorf ab, ber ihn nach Ropenhagen ma, wo er bis zu beffen Sturze (1771) blieb. Mittlerweile batte er eine furge, bochft gludliche Che mit Margaretha Moller (Meta) geführt (1757-58), foritt aber bod, trogbem baß er Le nie vergeffen konnte, (1791) zu einer zweiten Bermablung mit 30wanne non Binthem, eine Bittme, und ftarb ben 17. Dara 1803. Mis Dichter betrochtet bat er fein Deifterfiud in feiner Defe fabe (1748-73), einem religiofen Epos, beffen Selb ber Kloser ift, und worin Milton fein Borbild war, geliefert. utbient gwar, als eigentliche Epopoe beurtheilt, in feiner Gebumtheit biefen Ramen nicht, an einzelnen Schonbeiten aber, beimbere wo er fein Berg und Gefühl reben lagt (a. B. bei ber Boilberung bes gefallenen Engels Abbabonna), ift es unenblich Ihn aber beshalb mit homer ober auch nur mit Dante mfammenzuftellen, wird immer ein binfender Bergleich bleiben. und don ber fromme Berber tabelte an ihm ben Dangel an finne ider Begreiflichfeit, an Rationalität und an freier, von theolog. ider Orthodorie unabbangigen Auffaffung, wozu noch bie allautrofe Ginformigfeit bes Gangen und bie in ber gange ber Beit. velche er barauf wendete, liegende Ungleichheit ber Ausführung Unermeflich groß ift aber bas Berbienft biefes Beichts um Die Deutsche Sprache und Ausbrudeweise, welche mit bm erft einen wahren Aufschwung nimmt, und hat er auch ben Berameter, ben gleichzeitig mit ibm auch Rleift in feinem Frubing anwendete, nicht erfunden, fo hat er ihn boch zuerst burch de Confequeng feiner thothmifden Ausbildung auf ben Gipfel er Bollenbung gebracht, wohin ihm faft Riemand wieber au pigen wagte. Uebrigens erfannte bie großen Schönheiten biefes Bedichts wohl zuerft Bodmer an, ber es auch in feiner Roachibe sachmahmen suchte, wogegen ihn Gottsched (Reu. a. b. Anm. Bel. 1752. S. 62) in Beziehung auf Religion zu verbachtigen wete, und fein Anbanger Triller mar bumm genug, in feinem bmifden Epos, ber Burmfamen, ben von Rlopftod gewählten berameter laderlich machen ju wollen, aber auch Leffing forieb 11 Briefe über bie erften 16 Berfe bes Meffas (2B. Bb, XII. 5. 61), welche mit gewohntem Big und Scharffinn bie

fcmaden Stellen herausfanben. Beit poetifder erfdeint Risphil in feinen lyrifden Dichtungen, befonbere in ben geiftlichen Da ift er mabrhaft Davibifder Begeisterung voll; aber auch in ber weltlichen Lyrif hat er einige vortreffliche Lieber (an game, Selmar und Celma, ber Commerabend, bie funftige Belicht, Baterlandelleb für Deutsche Daboben 2c.) geliefert, und mehren feiner auch in die Befangbucher übergegangenen geiftlichen Biae (A. B. Gint' ich einft in jenen Schlummer 2c., Auferftebn, ju auferflehn 2c.) gehoren zu ben foonften Rirdengefangen, Die wir haber Rur feine mit politifch patriotischer Tenbeng gebichteten Bartolieber, wo bie Rorbifde Mythologie bie Bafis ift, laffen fat, und feine bramatifchen Dichtungen, bie theils baffelbe Glemen (Bermannefdlacht, hermanns Tod, hermann und bie guntal) enthalten und von ihm Barbiete gengnnt wurden, theile im Stoffe bem alten Teftamente entlehnten, find Gebilde eines w forobenen Gefomade und zeugen fowohl von volliger Unterne niß ber Buhne als auch von Mangel an aller bramatifen Anlage. So rein-religios aber Rlopftod war, und fo erhaba und von allen Schladen ber irbifden Sinnlidfeit Die Regiona find, in benen fich feine Phantafte bewegte, fo finnlich bagen ift bas Element, welches bie Arbeiten eines anbern großa Dictere feiner Beit burchzieht, ich meine ben beiter sjovialm Bronifer Chriftoph Martin Bieland" aus Dberbot heim#) bei Biberach (geb. b. 5. Septbr. 1733), Er flubint au Rlofter Bergen und Tubingen und liebte bier feine Couffet Sophie Guttermann, die nachherige Frau von La Roche, die a burch bie herausgabe ihres Romans, bas Fraulein von Sten heim, in bie gelehrte Belt einführte, vollig platonifc, worm auch seine moralischen Erzählungen (1752) und fein Lehrgebist. Bon ber Ratur ber Dinge (1751), beide im Saller Rich. Sageborn'iden Geifte gefdrieben, zeugen. Run ging er # Bobiner (1752) in die Soweiz, wo er fich von Klopftod be geiftert fühlte und fehr fromm warb, wie feine Bfalmen ober

<sup>\*)</sup> S. Morgenblatt 1807. nr. 269. p. 1076. Allein Wieland setiff, Bort. 3. neuest. Ausg. d. Agathon (S, B. I, 1. p. 23), führt Biberach als sting Geburtsort an.

hubfindungen eines Chriften (1755) beweifen; batt aber tam as finntiche Element bei ihm jum Durchbruche, und mit feiem Austritt aus Bodmer's Saufe und feiner leberfiebelung ach Bern fing er an, fich gang in bie Urme ber Frangofischen Bernunftphilofophen und Gludfeligfeitelehrer ju werfen und micuraer au werben. Rad Biberad (1760) gurudgefehrt. wer Cangleibirector warb, ergab er fich jener uppigen Sentimentalität mb finntichen Beltanichauung eines Crebillon, Die fich in feiun tomifden Erzählungen (1762), bem ironifden Splpio pon Rofalba (1764), einer Satire auf die vornehmen Frommler. einem berühmten Agathon (1766), einer Art allegorifden Autobiographie (d. h. wie er gehandelt haben murde, wenn er Agathon gemefen mare) und Scelengefdicte, welche 3been bann in Mufarion (1768) und feine Gragien (1769) weiter aus-Abrten, ausspricht. Rebenbei hatte er burch feine Ueberfesung bes Shaffpere bem Bublicum eine nicht blos anregende, fondern mahrhaft verebeinde Lecture geboten. Bald barauf rief ibn bie Berpatn Amalie von Beimar (1772) ale Ergicher ihrer Sohne, bes berühmten Rarl August und Conftantin, an ihren Sof, und bier fcrieb er benn, nachdem er fich fcon vorher im 3bris (1768), bem Reuen Amadis (1771), bem anmuthigen Gandelin (1776), im Bintermarchen und Beron von bem Griechischen Boben in die mittelalterliche Ritter. und Feenwelt verfest batte, obwohl er wieder in der Oper Alceste (1773) bas Alterthum modernifiren fucte, mas ihm aber ein geiftreiches, humoris fifdes Bamphlet von Goethe, Götter, helben und Bieland (B. Bb. XXXIII. S. 257 sq. cf. XXVI. S. 321 sq.) betitelt 1419g, feiner unübertrefflichen Dberon (1780) nach ber bem Ouon von Borbeaur, einem altfrangofifden Ritterromane, ju Grunde liegenden Sage und ber im Shaffpere'ichen Sommernachistrozume enthaltenen munderschonen Episobe vom Beenfonig Oberge und ber Titania. In biefem berrlichen Epos, von bem Sihe fagte, bas, fo lange Boefie Boefie bleiben werbe, es auch filb ein Deifterftud poetifcher Runft geliebt und bewundert werden wurde, wollte er namlich bie Idee von einer treuen Liebe, welche von ber Borfehung trop allen fich ihr entgegenstellenden Bibermartigfeiten zu einem gludlichen Ende geführt werbe, verberrfichen. In pfeler Beglebung tann man ibn bimbe mit Meiofts vergleichen; benn mag man bie berrlichen Berfe, bie vollenbete Sprace und bie Runk, Bronie und humer mit ber em Beften Romantit gefdidt ju verfdmeigen, betrachten, immer ift a wahrhaft unübertrefflich. Bon nun an neigt er fic aber wiede aur beitern Democritifd - Epicutaliden Dibactif bin, wie feb Gofbner Spiegel (1772), Die Abberiten (1774), Beregrinnt Broteus (1791), Agathobamon (1795) und befonders fein Ariftipp (1800) beweifen, in welchem letteren er Die Summe und bas Refultat feiner wahrhaft bas Griechische Leben in fich aufnehmenben Studien ber alten humanitat barbietet und gemis bie Bronie bes Socrates, wie wir fie uns vorftellen, wenn nicht jebenfalls gludlich nachgeabmt bat. abertroffen, doch Bad Merigens Diefer feine Kritifer für bie Bildung ber Den iden Liberatur und die Kenntnis bes Alterthums burch feinen Deutschen Mercur (1773) und fein Attifdes Dufeum (1796) geban, ift zu befannt, ale bag es hier noch weiterer Beurtheilung bedürfte, Er ftarb hochbesahrt ben 20. 3am. 1813.

218 ber britte große Geift biefes Abidnitte leuchtet uns nun Gotthold Ephraim Leffing3) aus Cameng (geb. b. 22. 3an. 1729), ber Schöpfer ber Deutschen Claffifchen Brofe entgegen, ber bereits auf ber Schule ju Deifen Blautus und Terenz effrig flubierte und bann in Leipzig feine Reigung furt Theater burd bas Spiel ber madern Reuber'fden Befellichet noch mehr angeregt fab, fo bag er foon wit Beife fur baffelbe gufammen arbeitete, und fid um bie eigentliden Univerfitateftubien fo wenig fummerte, bağ er felbft geftebt, er wife nicht rect, was er in Leipzig und Bittenberg, wo er Magifter warb, eigentlich Andiert babe. Er machte fic barauf in Berlin mit Ricolai mad Mofes Menbelfohn befannt und farieb in Botsbam (1755) fein bargertides Schauspiel, Dig Sara Sampson, in welchem er, burd Diberot's Dramen angeregt, ber bieberigen Frangofischen Rich tung bes Deutschen Dramas, Der er felbft in feinen fruberen Studen (ber Freigeift, Jube, Schap se.) gehulbigt hatte, ben Arieg ertiarte und baburch ber Bater bes Deutschen Rationalfamiltenbramas warb, welches feinen Glangpuntt in Schiller's Rabale und Liebe fand, burd Iffland's, Robebue's und ber Beifenthurn Rührftude wieber fant, und erft in neuerer Beit nach

iemild werunglidten Berftichen (s. B. Chaarb Develent's, ber Meda Bfeiffer n.) burd Guttow (Beifes Blatt, Berner, Bebbel (Magbalena) st. einigermaßen wieber Savage) Leffing manbie fich ihren gebracht warb. nun rößten Thatigfeit ben Literaturbriefen gu, beren eigentlicher Brunder er war, und forieb baneben, burch Bindelmann anpregt, ben laofvon, worin er nachweisen wollte, wie bie Schonjeit threr felbft wegen in ber Runft Hauptziel fein muffer 1766), und barauf (1767) Minna von Barnbelm, worter r merft ein Deutsches Rationalbrama auf vaterlandifdem Grund und Boben febuf, bas alle Borguge ber Sara Samplon, aber nicht jenes Uebermaß ber rhetorischen Breite und bes Larmope anten batte, welches man bier ausftellen fonnte. Beiter fabrie er feine Anflichten über bas Drama in feiner berühmten Same burglichen Oramaturgie (1768) aus, worin er mit bem größten Scarffinn bie Mufter ber Frangofifchen Tragiter analvert und kritfirt, wonad er als Musterstud ober, wie ein talentvoller Kritifer fagt, ale lebendige Dramaturgie feine unferbliche Emilia Gas latti (1772) folgen ließ, in welcher er bie. Geschichte ber Birginia aus Livius (III. 44.) im modernen Gewande bearbeitete und feinen 3wed, bamit ber auftaudenben Sypertragif ber Sturm. und Drangveriobe (besonbers bem Ugoline) einen Damm burd Die barin entwidelte griechtiche Runft entgegenzustellen, fo wirffam ermidte, baf. mabrend alle jene Producte eines verfehlten Bo fomade fehr balb von ber Buhne verfcwanden, Leffing's Deiftere wert, bas man aber feben, nicht lefen muß, wie fcon Gerben bemerfte, noch beute ju ben feltenen Berlen gebort, welche juweilen auf bem unfruchtbaren Buhnenmeere auffdwimmen. Leiber wurde feine Thatigfeit unangenehm durch die Anmagungen bet pebantifden Rlot in Salle, bie er jeboch burch feine Antiquarifden Briefe vernichtete, geftort, und nachbem er ale Biblioheier zu Bolfenbuttel (1770) bie Bolfenbuttelichen Fragmente bes S. S. Reimarus, worin befanntlich neben bem gang ente fdieben gusaesvrochenen beiftischen Rationalismus ein bogmathe und bistorisch wohl geharnischtes Angriffsspftem auf das Christenthum erfolgte, ebirt batte, fiel ihn ein orthoborer Belote, ber Samburger Bafter Goeze an, ber aber von ihm mit ber etitrellften Ironie gebuhrend abgetrumpft warb. Die bebeute

enbfte biefer polemifden Schriften ift bie neuerbings bem bilanten Defonomen Albrecht Thaer (1752-1828) erunblet w gefdriebene Erziehung bes Menfdengefdlechts, in welder er prophalis ein neues Evangelium und eine Beit ber geiftigen und meralife Bildung verheift, wo ber Menic bas Oute thun werbe, wit es eben aut ift, nicht blos, weil es bie Schrift geboten babe. Enblich (1779) ericbien fein unfterblicher Rathan, worin a poetisch bas verwirklicht, was er in dem ebengenannten Bede philosophisch beducirt batte . und augleich in Doc febres gelegten Unficht Mund über ben tiven Religionen die feinige an den Tag legt, und feine hamp lebre, in der Menfchenliebe Gott ju lieben, burchführt. De Rorm ift auch bier, obwohl ebenfo vollendet icon wie der Stoff, ben er aus Boccaecio's Decameron genommen hatte, nur Ro benface, und ber eigentliche Rern, Befampfung bes fanatifden Aberglaubens und ber pfaffischen Sophikit durch rationelle Intel ligenz, liegt flar am Tage. Leiber ftarb er bald nach biefen Programm feiner Gefinnung, am 15. Febr. 1781, nachbem a, wie fein Freund Mofes Menbelofohn fagte, mehr als ein Der fdenalter feinem Jahrhundert vorausgeeilt mar.

schmalter seinem Jahrhundert vorausgeeilt war.

1) S. (A. Fr. Cramer) Klopstod. Er und über ihn. Dessau 1781—83.
1782—93. V. 8. u. Klopstod in Fragmenten a. Briefen von Tellow an Elsa. Damb. 1777—78. 1778—80. II. 8. J. G. Gruber, Kl. Ledem. 1988.
1832. 8. Klopstod u. s. Freunde, Briefwechsel ze. her. v. Klamer Schmidt. Palberst. 1810. II. 8. Reaulas: Auswahl a. s. hinterl. Papierrn (her. v. St. A. d. Stodius) Pyzg. 1821. II. 8. K. v. Morgenstern, Rtopstod. E. Borles. Dorpat 1807. 16. u. Kl als vaterl. Dichter. ebb. 1814. 4. J. D. Thies, Kl. wie er sich seit einem halben Iht. Altona 1805. 8. Odring, Led. Kl., in s. Berten Guppl. Bb. I. Fr. Pseisser, Obthe u. Klopstod, m. Beilagen. Lyzg. 1842. 12. Gervinus Bb. IV. p. 114 sq. Hillebrand, Bb. I. p. 96 sq. Bilmar p. 480 sq. Jörbens Bb. III. p. 3 sq. VI. p. 401 sq. Goethe W. Bb. XXIV. p. 129 sq. XXV. p. 294 sq. XXVI. p. 114.
200. 140. 327 sq. — Werte. Bb. I. VII. Lyzg. 1798—1810. 4. Sammtl. Berte. Ipzg. 1798—1821. XII. 8. ebb. 1823—26. XII. 16. (Dazu: Kl. Seammtl. Sprachw. u. Xesth. Schr. n. b. übrig. bis jest noch ungedr. Ibb. Bed. Driefen 2c. herausg. v. Bed u. Spinbler. Lyzg. 1830. VI. 16. u. l. Supplem. S. Leb. Doring. Weimar 1825. 16.) Sammtl. W. ebb. 1839—40. 4. Erste vollst. Xusg. ebb. 1844. X. 12. (Dazu: Sammtl. W. ergänzt in drei Bänden durch f. Drieschsel, Ibensgeschlichtliche u. and. interr. Beitr. v. D. Schmidlin. Stuttg. 1839—40. III. 16. Döring, Genius a. Rl. Werten, als Register zu s. Ges. X. II. 18.

2) S. J. G. Gruber, Ch. M. Wieland gesch. Altenb. 1815—16. II. il. Leben. Reu beard. Lpzg. 1827—28. IV. 8. (in s. Bd. L.—LIII). P. 3.3. Schäbelin, Julie Bonbell, die Freundin Rousseau's und Wielands. Bert 1838. 8. D. Döring, Gh. M. Wieland. G. biogr. Denkin. Sangerhausse

18. 18. Servines Bb. IV. p. 193 sq. Hillebrand I. p. 130 sq. Getthe B. 28b. IV. p. 33 sq. VI. p. 239. XIII. p. 49 sq. XXV. p. 88. 90 g. XXVI. p. 72. 325 sq. XXXII. p. 231 sq. XLV. p. 190. XLVIII. p. 171. 179. Iordens Bb. V. p. 345—467. Sammit. Werte. Lygg. 1794—802. Bb. I.—XXXIX. u. Suppl. Bb. I.—VI. 4. u. 8. Sammit. W. her. J. S. G. Gruber. Lygg. 1818—28. LIII. 8. u. 16. (Daju Witeland's beibfishiberung v. Sruber. Lygg. 1826. 12.) ebb. 1839—40. XXXVI. 6. ([. dazu I. Guither, Genius a. W. Werten. XIs Regist. zu dessen 2. s. J. B. L. J. Beden p. G. G. Lesing. Berl. 1793. III. 8. A. G. Grade. Les

3) S. Leben v. C. G. Cesting. Berl. 1793. III. 8. D. Gl. Grave, Lefs ing's Lebensgeschichte ober Lesting als Mensch darzestellt. Lpzg. 1829. 8. fr. v. Schlegel, Ueber Lessing, in seinen Char. u. Crit. Bb. I. p. 370 sq. 1. Geift a. dess. Schriften. Lpzg. 1804. 1810. III. 8. Chr. G. Schüf, leber Lessing's Genie u. Schriften. Dalle 1782. 8. 3. Fr. Schint, Char. Lessings. Legs. 1806. 8. u. im Panth. d Deutschen B. II. C. N. Diller, Daile 1782. 8. 3. St. Schint, Char. Lessings. Brinnerungen a. G. C. Leffing. Deiffen 1841. 8. Gl. Mohnite, Leffingiana. bpig. 1843. 8. Berber im Deutsch. Derc. 1781. Detbr. p. 3-29. Dervinus By. 1843. 8. Petver im Beutsch, Werte. 1781. Detbe. p. 3-29. Gervinus Bb. IV. p. 318 sq. Hillebrand I. p. 205 sq. Schüller, Braunschweigs schöne Bitt. p. 93 sq. Jothens Bb. III. p. 234 sq. VI. p. 487.sq. Morgenbl. 1844. nr. 91 sq. Goethe Schr. Bb. XIX. p. 251 sq. XXV. p. 79. St. 106. 166. 181. 315. XXXI. p. 118. — Sammtl. Werte. Berl. 1771—94. XXX. 8. (Dazu: als Bb. XXI. Leff. Leben v. Schink. Berl. 1825. 8.) Sämmtl. Schrift, her. v. J. Fr. Schink. Berl. 1825.—28, XXXII. 12. Reue rechtm. Ausg. v. X. Lachmann. Berl. 1839.—40. XII. 8. (Dazu Smoother Bb. enth Briefe an Lessing n. Weberren. Berl. 1840. 8.) Bes Cupplem. Bb. enth. Briefe an Leffing v. Mehreren. Berl. 1840. 8.) Ge fammelte Berte. Reue rechtm. A. 2989. 1841. X. 16. Cammtl. B. in eis nem Banbe. Epgg. 1841. 4. (Lettere beib. Musg. enth. nur e. Muswahl).

4) G. B. Rorte, Albrecht Thaer, fein Leben und Birten als Ergt und tandwirth. Lpag. 1839. 8. (bageg. cf. G. E. Guhrauer, teff. Erzieh. b. Menfcheng. Erit. u. phil. erörtert. Berl. 1841. 8.)

### **6.** 693.

Betrachten wir jest die einzelnen gader ber Dictlunft innerhalb diefer Beriode, fo wird fich im eigentlichen Epos nichts finden als Bodmer's Bilhelm von Dranfe (1774), Roadibe (1752), Silbebold und Bibrade (1777) 1c., des befannten Daniel Bilbelm Triller's aus Erfutt, hofrathe und Profeffore ber Medicin ju Bittenberg (1695 - 1782), eines blefen Reimfdmibs, Sachfifder Bringenraub 1), Des Deftreidifden . Landidaftefecretare Frang Chriftoph von Schenb († 1777) Berefiade?), des Sachfischen hauptmanns Christoph Otto Breiherrn pon Schonaich aus Amtis in Der Rieberlaufis (gcb. 1725, geft. 1807) Arminius und Heinrich ber Bogler3), elende platte Reimereien, obgleich ihr Berfaffer Die Frechheit hatte, in feiner Menbenif in einer Rug nicht blos über Die Schweiger, fenbern and iber Rlopftod als Renerer ben Stab ju brechen, tines gewiffen Bohann Chriftian Enno') and Beilin (geb. 1708, geft. 1783) Radahmung ber Alopfted'iden Deffiabe

unter gleichem Titel, und bes icon genannten Badavia Schöpfung ber boue und Unterwerfung ber gegalfenen Bugel (1760), fowie, ffen unvollendeter Cortes (1766), Die leiber aud an feiner leibigen Gallomanie frant liegen. Much Bieland idrieb eine Brufung Abrahams (1753) und einen Eprus (1759), ben er aber nicht vollenbete, und Rleift's Ciffibes und Bacides (1758) ift mehr poetifde Ergablung als Enopoe. Bas bas tomifde Belbengebicht anlangt, muß por Ertiler's icon genanntem erbarmlichen Burmfamen (1751), ber unverdienter Beife Die Ehre batte, Begenschriften hervorzurufen, und por gomen's Bafpurgienacht geraben gewarnt werben; allein abgefeben bavon. bas 3ad aria's vortreffliche Dichtungen, bie beften biefes Mb fonitts, foon oben ihre Stelle fanben, hat bod Bobmer's Arminius Schönalch (1756), eine Satire auf bes ermabuten Bottfdebianers Schonaich hermann, Die aber wieber von Diefem ungeschidte Sinngebichte (1755) hervorrief, manches Bubiche, In Usens Sieg bes Liebesgottes (1753), in bes Danifchen Suftie rathe Johann Jafob Dufd aus Celle (1727-88) Lovee und Schoofhund ), freilich ohne eigentliche Vis comien, und in bes Regiftratore Johann Friedrich Lowen6) aus Clausthal (1729-71), welcher ber Erfte war, ber eine Gefdicte bes Deutschen Theaters (mehr ber Schauspieler) forieb, im Bantelfangertone gefdriebenen Romangen findet man mandes Trefflice. wie benn auch bes befannten Johann Chriftoph Roft?) aus Leipzig (geb. 1717, geft. 1770), Dberfteuerfecretars ju Dresben. Zangerinnen, Borfpiel, fowie theilweife auch feine Schafergebichte bierhergehoren. Bare Letterer nur weniger fomugig, fo tonnte man manden feiner Arbeiten Gefdmad abgewinnen, aber feine fcone Ract (Befdreibung ber Brautnacht), fpaterbin ohne fein Biffen gang in Rupfer geftoden, und feinen Beitgeift wurde felbft ein Cafanova nicht anftößiger geschrieben haben. Bur rein poetifden Erzählung gehören Bleim's Alexis und Glife (1771), Dufd's Tempel ber Liebe ober Andon und Themire, Bieland's bem Mittelalter entlebnte fleinere Bedichte und bes bef fifden Bibliothefare und Debaillenbiebe ju Caffel Rubolph Erid Raspe's aus Sannover (1736-94) Sermin und Bunibe eine Rachahmung biefes Benres (1760)8), Unter ben Gatiritern, beren Corpphien Rabener und Liscom wir oben

bon befpracher, muffen jebod aud Beirrid Gottlob's on Juft ig) aus Bruden in Thuringen, Breuff jen Berghaupt lanns in ber Darf (+ 1771), Dichterinfel, Criebrid Juft tiebel' 610) aus Biffelbach bei Erfurt (1742-85) Dabroen om Bute, Borfdlag jur Abhalfe bes Brobmangels ac., Die an iecow's Geift erinnern, Bobmer's gerechter Momus (1780), porin er freilich bas bamalige Treiben in ber Literatur eimas erteitfc an ben Branger ftellt, feine Ausfälle auf Eriller und Bottfcbeb, Die wenigstens gerechter find als feine Angriffe auf Ne Bremer Beitrage (Bom Raturlichen in Schafergebichten, 1746), Bieland, Gleim und Jacobi (Bon ben Gragien bes Rieinen), Saller's Dann nach ber Belt (1783), und Sageborn's, bet icon ale Gymnaftaft ju hamburg im Patrioten (St. CXI) eine Satire auf die damals jo vorberrichende Gallomanie forieb, Gelehrter (1740) und Schwäger (1744), eine Rad. ahmung ber befannten Boragiften Satire (1, 9), hier eine Stelle finden, gegen welche bes gelehrten Brofeffore Johann Jo. adim Sowabeil) ju Leipzig (1714-85) Bertbeibigung Bottfcbeb's, auf beffen Theaterwuth Johann Chriftoph Roft ein recht bitteres, aber gelungenes Bamphlet, ber Teufel an herrn Gottideb, Runftrichter ber Leipziger Schaubitine, (1755) fertfate, worin er fic, wie in feinem Borfpiel bis zum Gente Boileau's erhob, gegen bie Schweizer vollig mifrathen ju nennen ift. Bahlreich ift bie Bahl ber Lehrgebichte; bod ift auch manches Brave barunter, fo fann man boch nicht fagen, bag eiwas hervorragendes ober Ausgezeichnetes bier zu ermabnen mare. Denn, abgefehen von Eriller's geiftlofen, banbereichen Rads ahmungen Brodes', laffen felbft Albr. v. Saller's Alben (1729), bei foonen Gingelheiten, falt, und feine Unterfudungen über ben Urfprung bes llebels (1784) find profatio, ebenfo Bobmer's fritifde Lobgebichte. Sober fieht Chriftian Briedrich Zernig 12) aus Tangermunde (1717—45), ber feine moralifden Lebriate in ber lofen, aber fraftigen Manier des Lucres aussprach und hier nur im projaifchen Ausbruck ben Schuler Sottideb's verrath, mabrent feine Schafergebichte wenig mehr ale triviale Reimereien find, fowie von Eronegt, beffen Einsamfeiten, ein bopbeites Lehrgebicht, Stadtleben, Gin-

labung aufs gand und Glud ber Thoren Sageborn's Bei fen (1741), Bludfeligfeit (1743) und Freundichaft (1748) nicht nachfieben: Auch Byra bat ein fehr bubiches bibacified Talent in feinem Tempel ber Dichtfunk an ben Tag gelegt, und wer fennt nicht Gellert's Denfdenfreund und Rremb fcaft, Bebichte, bie, wenn fie auch nicht gerabe bichterifden Ge nius verrathen, bod icon wegen ber ehrenwerthen Befinnung ibres Berfaffere nicht vergeffen werben burfen? Rafiner bu fic auch in diesem Fache versucht (3. B. Ueber bie Reime, wa ben Rometen ac.), allein er hatte beffer gethan, nicht allimid au unternehmen : benn ihn übertrifft icon bei weitem Duis in seinen Biffenschaften und in seinen Bersuchen von ber Bw nunft, Loewen in feinem Abel und Benug bes Lebens, Creus in feinen Grabern (1760), einem vortrefflichen Gebick, fowie in feinem Berfud vom Menfchen, ja felbft Ugens Berfus über bie Runft, ftete froblich ju fein, ragt unendlich über im bervor. Wenn Gleim in seinem rothen Buche bie tieffinnige Doftit bes Orients nadahmen wollte, fo ift es ibm nur fet wenig gelungen, und auch Bieland bat in ber Ratur ber Dine ober ber vollfommenen Belt (1752), im Anti = Dvid (1752) und in bem Musarion oder der Philosophie der Grazien (1768) bat Relb bes Lehrgebichts betreten; aber fein lebendiger humoriftifca Character fpielt bod immer eine fo bervorragende Rolle, baf er ben eigentlichen 3med feiner Dichtungen vergißt und in je nes Mijdbing von Ernft und Laune verfallt, bas nun einmal mit bem mabren Lehrgebichte unvereinbar find. Ernfter und voll tiefer Reflexion ift aber Leffing in feinen Berfuden über Die Religion und die menfoliche Gludfeligfeit; allein man bat bick seine Leiftungen fast ganz vergeffen, als er in den Dund seines Rathan, freilich im dramatischen Gewande, iene Spruche ber Beibbeit legte, welche an Tiefe schwerlich von der vielgerühmten Beibheit ber Braminen übertroffen werben durften.

<sup>1)</sup> S. Samb. Beitr. z. hift. b. Sel. Bb. II. p. 142 sq. Jörbens V. p. 86 sq. Poetische Betrachtungen über verschiedene aus der Ratur mb Sittenlehre hergenommenen Materien. hamb. 1725—55. VI. 8. Reuekstope ische und moralische Fabeln in gebundener Rede. hamb. 1740. 1750. 8. Der Cächsische Prinzenraub, ober ber wohlverdiente Köhler, in einem Gebichte fürgestellet, in vier Büchern. Frest. a. M. 1743. 8. Der Burmsmatt, ein helbengebicht. Erster Gesang, welchem bald noch 29 andere folgen sollen.

- s. D. 1751. 8. Die geprüfte Poden Instalation, ein phys. moral. Gebicht. Krift. a. DR. 1766. 8.
- 2) Therestade. Wien 1746. 4. (f. Dumut. Mon, Ausz. Bb. I. 142 sq. B. 4. p. 749 sq.)
- 3) S. J. Schwabe b. Lorbeerfrang, w. b. Fr. v. Sch. v. b. 1864. Phil. Fac. zu Lyzg. erh. h. Lyzg. 1752. 4. Morgenbl. 1808. nr. 16. Reu. Leipz. Litt. 3. Int. Bl. 1808. nr. 20. p. 306 sq. Jörbens Bb. IV. p. 607 aq. Permann ober bas befreite Deutschland Lyzg. 1751. 1753. 1760. 4. 1805. 4. Peinrich ber Bogler ober die gebämpften Punnen. Berl. 1757. 4. Oben, Satiren, Briefe und Rachahmungen. Lyzg. 1761. 8.
- 4) Meffiabe in 12 Ges. Amfterb. 1762. 8. Gebichte. Berl. 1782. 8. Cefftliche Lieber. Hamb. 1758—64. IV. 8. S. Reu. Gel. Europa. Bb. XVI. p. 980 sq. Meister Char. Deutsch. Dicht. Bb. II. p. 27 sq. Meusel Lex. b. v. 3. 1750 verft. Deutsch. Schr. Bb. II. p. 258. Jörbens V. p. 838 sq.
- 5) S. Hirsching Bb. II. 1. p. 64 sq. Jörbens Bb. I. p. 406 sq. VI. p. 28 sq. Korbes, Ler b. Schlesw. Holft. Schriftst. p. 456 sq. Sämmtl. Poet. Witona 1765—67. Bb. I. u. III. 8. Berm. Werke in versch. Art. b. Dicht Jena 1754. 8 D. Tempel b. Liebe. Hamb. u. tyg. 1757. 8. Das Toppee, in s. Berm. W. Der Schooshund. Alt. 1756. 8.
- 6) S. Jordens Bb. III. p. 416 sq. Schmid Retr. Bb. II. p. 561 sq. Schriften. Damb. 1765-66. IV. 8. Romangen. Damb. 1762. 1769. 2766. 1771. 8.
- 7) Schmid Retrol. Bb. II. p. 435 sq. u. Blogr. b. Dicht. Bb. II. p. 412 sq. Schäfererzählungen. Berl. 1742. 1744. 8. Die schöne Racht. Berl. 1763. 8. Das Borspiel, e. sat. cp. Geb. in 5 Ges. Dresb. 1742. 4. Bern 1743. 4. 1772. 4. Der Teufel an herrn S. Utopien. 1755. 8. u. in Schmids Anth. b. Deutsch. I. p. 213 sq. u. in b. Berl. Mon. Schr. 1805. Inn. p. 31 sq. Bermischte Gebichte. o. D. 1769. 8.
- 8) S. Strieber Beff. Gel. Gefch. Bb. XI. p. 221 sq. Lemgo. Auserl. Bill. Bb. 16. p. 264 sq. hirfching Bb. IX. 1. p. 107.
- 9) Die Dichter Insel nach ihren verschiedenen Landschaften und ben barin besindlichen Ginwohnern sowohl, als auch derfelben Gottesbienft, Staats und Rriegsverfassung unpartheisch beschrieben benebst einem Lobs und Belbengedichte. Lpgg. u. Wittenb. 1745. 8. Scherzhafte u. satyrische Schriften. Berl. 1760—65. III. 8.
- 10) Sammtliche Schriften. Wien 1786—87. V. 8. S. Journ. v. u. f. Beutschl. 1786. St. IV. p. 310 sq. hirsching IX. 2. p. 270 sq. Jörbens Bd. IV. p. 849 sq.
- 11) Eritischer Sade, Schreibe und Taschen Almanach auf bas Jahr 1744, gestellt burch Chrys. Mathanasium. Winterthur (Lygg.) 8. Boll eingeschandtes Tintenfafil eines allezeit parat sependen Brief Secretary 2c. Bon R. D. Vito Blaurockelio. Aufstein 1745. 8.
- 12) S. Schmib Retr. I. p. 191 ss. Ibrbens V. p. 602 sq. Ber- fich in moralischen und Schafergebichten. Damb. Lpgg. 1746. 8.

# 872 Deutsche Poefle. Fabel. Poet. Epiftel. Epigramm.

# §. 694.

Bas nun die gabel anlangt, so hatte Triller mit is nen Acforliden Rabeln von ben Schweizern viel ausmitchen; wenn aber Bobmer fic einfallen ließ, Beffing's vortreffiche Rabeln me parobiren, weil biefer große Critifer feine Rabelthente etwas mitgenommen hatte, fo war bieß fehr kleinlich und unge Da nun Johann Abolph Schlegel's und Giund Ergablungen unbebeutent, Lichtwer's iele's Kabeln Billamov's Kabeln aber bereit8 fo will ich nur Gellert's Ramen nennen und bemerfen, bei feine gabeln nicht blos faft in alle Europäifche Sprachen ibm fest wurden, fonbern auch noch beute in ben Sanben bet Bil tes und ber Jugend find, und mogen auch einzelne beutzwiest wegen ber barin ausgesprochenen Maximen (bie beutigen Baum pon Gelenau ließen fich feinen misliedigen Pfarrer aufnothigen, und ein Amtmann von heute fonnte auch nicht mehr eine Sprack fichren wie ber Gellert'fche) nicht mehr paffen, fo liegt boch in affen eine fo gefunde, hausbadene Moral, bag, wer nach ift lebt, nothwendig ein guter und practifcher Menfc werben mit In ber poetifchen Epifiel baben fic nicht obne Gind 3obans Elias Schlegel, Ug, Jacobi (3. B. an das Bublicum), Sleim, Wieland und besonders ber foon genannte Riebel (t. B. an Die Deutschen Dichter) verfuct. Das Epigrams bat nur wenig Bearbeiter gefunden, und unter biefen bat Lejfing bem und im Martial gegebenen Mufter fic am Deiften genabert, obgleich Raftner, ber freilich am Bigburchfall it, noch entidiebeneres epigrammatifdes Salent batte, wenn er aus daffelbe leiber zu oft zu hamifden Berfonlichfeiten migbrauchte; Rretfdmann ift allerdings weit gutmutbiger, aber auch viel unbebeutenber. Das bichterifde Gemalbe führt uns pu lprifchen Poefte uber. Sier ftebt Saller oben an, denn feint Mipen, wenn auch eigentlich beschreibend, gehoren ebenfe gut wie Rleift's Frühling, ber aber von feinem Berfaffer nodmatt umgearbeitet werben follte, als berfelbe Thomfon's Jahreszeiten tennen gelernt hatte, biefer Sattung an, und verbienen Rieif's Lob, der ju Saller am Schluffe feines Frühlings fagte, er habe

fid die Pfeiler bes Simmels, bie Aben, die er befungen, ju Chrinfaulen gemacht, vollfommen. Gefner's Ract (1750). in Brofa, hat alle gehler und Mangel, Die man an feinen 30plien rugt, Dufchens Catiberungen aus bem Reiche ber Ratur und Sittenlehre (1757) hat ein Critifer in ben Literature briefen (II. G. 319. 371) mit Recht für einen unmigmmen bingenden Cento aus Pope, Thomfon, Young, Saller, Rieff und vielen Anbern erflatt, und 3acharia's Tageszeiten (1755). fowie fein Tempel bes Friedens (1756) und Layti ober Die gludliche Bufel find fomach (1777), fo bag bie allerdings in Brofa abgefaften Goitberungen Sans Bilbelm's von Berften-, berg, ber Abend, ber Tabaf, bie hochzeit bes Bacons und i ber Bennes zc., weit gelungener zu nennen find. Unter ben 1 3byllen bichtern biefes Abfdnittes muffen allerbings uns bereits befannten Johann Ricolaus Gog, rab Arnold Comid und ber frahverftorbene Chriftian Briebrich Bernit, ber befonders als Rachahmer Briechen wenigstens eine richtige Ibee von bem Wefen biefer Dictart hatte, genannt werben, allein eigentlichen Europa. , foen Ruf erlangte nur Gebner mit feinen faft in alle lebenbe Spraden überfesten Ibulien, beren bochk harmoutid. i melobiste Brofa viele folechte Reimereien aufwiegt. Genannt an werben verbient auch fein letter Solffer, fowie fein Sodfer-, roman Daphnis, in welchem er aber bie Klippen ebenfalls nicht vermieben bat, an benen foon fo Biele, welche fich in biefem Gente wefuchten, gefdeitert find. Unter Rleift's ibollenartigen Gra jablungen ift ber elegifd gehaltene Amont bie berühmtefte, Die befte aber feine Fifcheribylle Brin, obwohl auch fein Miron und , seine Bris hier erwähnt werben muffen, weil er barin querft bie bias legifche Form wahlte. Ronnte man endlich Roft's 24 Schafagebichte, welche größtentheils locale, temporelle und . fatirifche Anspielungen enthalten, jest noch verfteben, folglich auch richtig wardigen, fo wurden bie großen Fehler, bie fie wie seine übrigen Berte haben, por ber naiven Schalfheit, bem witigen humor mb bem allerliebften, ungezierten Berobau, ber fie auszeichnet, verschwinden:

Bas nun bie eigentliche Livif anlangt, fo haben grorin ber Dbe Lange, Ilg und Cramer Giniges gefeiftet, allein femd poffenbet und critifd rein floffen fie erft aus Ramler's ficht; dann nabm fic Rlopftod biefes Genres an, und mit der ibm allein eigenen hoben Bhantafie und jener wahrhaft gib lichen Begeifterung fang er jene erhebenben Gefange, welche in Die Unfterblichkeit verschafften, und erfand nicht blos felif neue Metra, fondern wußte auch bie ber Alten fo nachubiton, wie Reiner per ober nach ibm. Leffing und Johann Abolph Soleg el ubten zwar biefes Benre auch, allen erfterer bit fon baburd, bag er uns vier an fic critifd vortrefflice Gib wurfe ju Dben in Brofa bintertieß, gezeigt, bag er tein geber ner Dbenbichter war, fonft batte er ja biefe nicht nothia achall, und legterer bietet nur einzelne Soonbeiten. Billamov fe burd feine Dithpramben, bie übrigens, wenn man bie Sowiein feiten betrachtet, mit benen er an fampfen batte, allen Aufpruden genügen, mur bewiefen, wie biefe Form ber Boefie für mien Sprache etwas Unmbalices ift. Die Rachatmer von Alovftoff verungtfidter Barbenpoefte endlich wollen wir bier mit Stillichmeign abergeben. Unter ben Elegifern beffelben Abidnitts ift it Auswahl nicht groß, aber bafür find bie Berfuche in biefen Genre auch faft burchgangig als gefungen angufeben, mit Canigens (einzige) Etegie auf ben Tob feiner Doris, Sair ler's Oben auf Marianens Krantbeit und Tod und auf Elle Bobmer's Elegie auf biefelbe Mariane, und enblich Rlot Rod's elegisch gehaltene Doen (z. B. an Kannt, Die frühm Graber, Die Barben 2c.). Gleim hat auch bierin nichts Bo fanberes geleiftet; bagegen ift Ramler's Elegie auf ben So bes Bringen Seinrich von Preußen befannt genug, und ber die Gellert bat burch feinen Tob brei febr gelungene bochft geführ volle Erquerelegieen von Seiten Gramer's, Beife's un Denie' bervorgerufen. 216 Cantatenbidter trat aud 3.6 ant Elias Solegel auf, affein nur Ramler gelang es, aus Diefer ungeschidten Form etwas Claffices ju machen; man ich mur feinen Bugmalion und fein freitich nicht gang originelles Alexanderfeft. Als beitere Lieberbichter verbienen bier eine Sielle Badaria, Gifete, Uz, Leffing; Gog, Lowen, Cronegi

und besonders Christian Felix Beise mit seinen Amazonen und Ainderliedern, Gerken berg mit seinen niedlichen Tändeleien, der von Gottsched unterftitzte Raturdichter Gott lieb Fuche<sup>1</sup>) aus Leppersdorf (1722—99), und der Sanderling Johann Joach im Ewald<sup>2</sup>) aus Spandau (1727—67) mit ihren Liedern, sowie endlich Ludwig Friedrich Lenz<sup>3</sup>) (1717—80) mit seinen Gesängen für Freimaum, den erften dieser Art in Dautschland.

Das geiftliche Lieb bat bagegen einige vorzügliche Dichter aufunveifen. 3d will jedoch nicht fagen, daß hierher bie muftifchen Sepernaturaliften ber jungern Hallifden Schule (1720-1740). Carl Beinrich von Bojasty 4) aus Jantowe in Rieberfolefien (1690-1774), ber Berfaffer bes befannten Gulbuen Schatfafleine, Dr. Johann Jafob Rambach 5) aus Salle (1693-1735), aulest Brofeffor ju Giegen, und ber Berfaffer bes Bunglauer Catechismus Ernft Gottlieb Bolters. borf6) aus Friedrichsfelde bei Berlin (1725-61), ber fich besonders nach ben Berfaffern ber betannten Cothner Lieber, weiche ber hofprebiger Johann Lubwig Courab Allendorf') aus Josbach bei Marburg (1698-1773) und Legpold Frang Friedrich Lehr8) aus Rronenberg bei Frant furt a. M. (1709-44), Diaconus zu Cothen, gebichtet batten, bilbete, allein gehoren. Jene namlich find auch die bedeutendften Gaupter biefer Schule, aber wichtiger ift noch bie Burtemberger Dichterfchule, welche, ale ein reinerer Pietismus befonders burch ben Emfluß Spener's entftanden war, fic mit ben Sallifden Dip-Milen in Berbindung feste und ihre hauptftute in bem Bralaten von Alpirebach Dr. Johann Albrecht Bengel9) ans Binnenden (1687-1752), ber jedoch nur 10 Lieber bichtete, fand, weil biefer, von Franke felbft gebitbet, eine formliche Schule ahnlich benfender Manner herangog. Die bebeutendften Dichter bice Rreifes find aber Dr. Johann Reinhard Bebinger 10) aus Stuttgart (1664-1704), Brobft ju Berbrechtingen, Philipp beinrid Beifenfeett) aus Bidberg (1697-1767), Probft zu Dentenborf, ber Thomas a Rempis Rachfolge Christ in wohllautenbe Berfe brachte, ber Bfarrer ju Steinheim Bhilipp Griebrich Hiller 12) aus Muhlhausen ein ber Eng (1699 43\*

-1769), ber größte Bieberbichter nach Gerhard und welchaft geiftreicher Bolfebichter, bann Dagbalena Gibulla Rieger (in 13), bie Todter bes ebengenannten Beifenfee aus Rai bronn (1707-86), die nur zuweilen etwas zu myfifch fufilis wirb, ber berühmte Bublicift Johann Jacob von Pofer"), ber bie meiften und beften feiner geiftlichen Befange (aber 1200) als Staatsgefangener ju Sobentwiel bidtete, und ber beitige Braufetopf, ber Generalmajor Bbilipp Friedrich Rieger" aus Stuttgart (1723 - 82), burch feine jahrelangen Leiben als Gefangener auf Sohentwiel wohlbefannt. Bie viel übrigent auch noch von Anbern gebichtet murbe, geht icon aus ber gefen Ungabl ber Burtemberger Gefangbucher mabrend biefer 3ch bervor, welche von 1664-1732 beinahe die Bahl funffe erreichte 16). Eine britte Dichterschule biefer Periode bilben bi Sanger ber Berrnhuter ober Dabrifden Brubergemeinbe, ban Bleber größtentheils in bas Befangbuch berfelben (1734) über gegangen find und an beren Spige ber berühmte Stifter ber felben, Graf Ricolaus Lubwig von Bingenborf17) and Dreeben (1700-1760), ein außerft fruchtbarer (er verfaßt über 2000 Lieber), aber oft nur gu überfpannter Gefühlebichen, flebt, beffen Leben ber Berfolgungen wegen, bie er auszufteben batte, giemlich mertwurdig ift. Seine Lieber breben fich faft alle um bie 3bee einer mahren Gemeinschaft mit Chrifto, bem Gefreuzigten, ber Bruber unter fich und bes Mittleramts bes Seil. Beiftet und fiehen eigentlich benen feines Gobnes Chriftian Renatus aus herrnhut (1727-52) nad. Endlich ift noch bie ienen oben erwähnten Schulen entgegengefeste Oppositions partei ber Orthoboren ju ermahnen, auf welche, obgleich fie eigent lich Feinde ber Bietiften, wenigftens ber jungern Sallifden Soule, waren, jeboch lettere nichtebeftoweniger einen bebeutenben Ginfluf ausübten, fo baß fie eigentlich nur eine Bermittlung gwifden Gub jectivitat und Objectivitat ju Bege brachten. Dadurd nahma fle aber wieder eine falfche Richtung, weil fie (4. 8. 30s bann Abam Lehmus 18) aus Rothenburg an ber Tanter [1707-88], wo er auch Superintenbent war), fic einfallen liefen aber alle mögliche einzeine Glaubenelehren und Sate bes driff lich proteftantifchen Lehrbegriffs Lieber zu bichten. Done mis

bei ben Ginzelnen aufzuhalten, nenne ich ben Rachahmer Rift's Salomon Frantis) aus Beimar (1659-1725), wo er als Confistorialfecretair fungirte, und den zweiten Opin ober Schefifden Rift Benjamin Comolfe20) aus Brauchtichborf im Fürftenthum Liegnis, Dberpfarrer ju Schweidnis (geb. 1672, geft. 1737), ber auch als Rangelrebner berühmt ift, als geiftlider Bolfelieberdichter gwar Gerbard nicht übertroffen bat, aber dock eine so allgemeine Beliedtheit erlangte, daß seine (1188) Andachtslieder noch beute in feinem Baterlande zu den gewöhnliden Saubliedern gehören, und bie gange evangelische Rirche in Deutschland nicht anftand, viele berfelben in ihre Sefanabucher aufumehmen. Er ift augleich ber lette Auslaufer ber eigentlich herzensglaubigen Richtung; benn als einmal bie Bolf - Leibnizische Philosophie (feit 1740) bem Bietismus ju Salle ein Enbe gemacht batte und bie nüchterne Critif ber Gottscheb'ichen Leibziger Coule auftauchte, fo trat talte Berftanbespoeffe an die Stelle bet alten religiofen Begeisterung, und als enblich Christian Zimmermann zu Langenwiese im Schwarzburghoen, Propft zu Uelben (1702-83), ber Reprafentaut ber Sottidebianer, 1740 bas neue Hannover'iche Befangbud auf Befehl bes Confiftorit bafelbft als Segenfas "gegen bie Pietift ifchen Abgeschmadtheiten" berausgab, nachdem ihm fcon 1735 bas Rorbhaufiche Gefangbuch, worin felbft viele Lieber Luther's Gerhard's, weil "unter ihnen viele alte, fehr folechte und unidmadhafte fic befanden", weggeblieben waren, vorangegangen, fo folgte jene beillofe Beit ber Mobernifirung ber alten Gesangbuchelieber, mit welcher, freilich in guter Absicht, Die lepte Beriode des Deutschen Rirchenlieds seit Gellert ihren Anfang nabm

<sup>1)</sup> S. Jördens Bb. I. p. 580 sq. VI. p. 120 sq. Reue Lieber coms ponirt von Doles. Lpzg. 1750. 8. Gebichte eines ehemals in Leipzig Aubiersenben Bauernsohns her. v. D. A. Offenfelber. Dresb. u. Leipz. 1771. 8.

<sup>2)</sup> Sinngebichte und Lieder. Berl. 1755. 8. (anonym) Dreeb. 1757. 8. berausg. v. K. D. Jörbens. ebb. 1791. 8. Gebichte, herausg. v. G. Fr. Balther. Lpzg. 1806. 8. f. Jörbens Bb. I. p. 489. VI. p. 75 sq.

<sup>3)</sup> Freimaurerlieber. Altenb. 1743. 4. 1746. 8. u. 4. 2pgg. 1746. 8. (anon.)

<sup>4)</sup> S. Lebenstauf v. ihm felbst beschr. ber. v. Knapp. Salle 1801. 8. Leb. B. v. Lebberhofe. Beibelb. 1846. 8. — Uebungen ber Gottfeligkeit in allertei geiftlichen Liebern. Salle 1749. 8. III. X. ebb. 1771. 8.

- 5) S. D. Bittner, Lebensb. R. Lpzg. 4787. III. A. 8. Poetfiche Feftgebanten. Jena 1726. IV. A. 8. Geistliche Poefiern. Gießen 1735. II. &.
- 6) Die evangelischen Pfalmen, Cothen 1751-52. IL 8. 28. Reu. gef. u. m. b. Berf. Lebenst. gemehrt v. C. F. Schneiber. Dresb. II. X. 1842. 8.
- 7) Cothnische Lieber. Cothen 1723. Königeb. 1746. 8. (Stimmen aus 3ion.) Stargarb 1740. 8.
- 8) Leb. u. Lieber. E. v. G. G. Giefen. Epag. 1746. 8. u. in b. Roffen. berg. Samml. nugl. Mater. Ab. I. St. V.
  - 9) S. J. M. L. Leb. v. J. Chr. g. Buck. Stuttg. 1837. II. M. &.
- 10) S. Anapp, Christoterpe 1836. p. 269—330. Betel Lebensbeiche. I. p. 380 sq. u. Anal. hymn. II. p. 259 sq. Strieber Bb. V. p. 364 sq. Andchtiger Gerzensklang in bem innerften Deiligthum Sottes. Study. 1700. 1705. 1713. 8. Passionsspiegel, Stuttg. 1702. 1716. 8. Gesangs mit Gebetbuch sammt Lebensregeln. ebb. 1700. 8.
- 11) S. M. Spb. Riegerin Geifil. u. mor. Seb. II. Samml. 1746, & Kahang. Detingers Gelbstiogr. her. v. Samberger. Stuttg. 1845. 8. 900 giber Gottgeb. Poes. 1777. p. 280 sq.
- 12) S. Anapp, Christoterpe 1842. Roch Bb. I. p. 314 sq. Parebiesgärtlein geiftlicher Gebete in Liebern. Rurnb. 1729—31. 4. Aubing. 1744. 8. Geiftliches Liebertifflein. ebb. 1762—67. II. 8. Geiftliche Lieber 3. erft. M. ges. n. b. Abr. s. Leb. v. Chmann. Reutling. 1844. 8.
- 13) Berfuch einiger geifil. u. moral. Gebichte in b. Drud geg. v. D. B. Ariller. Frift. 1743. 8. Reue Samml. Stuttg. 1746. 8.
- 14) S. Leb. 3. 3. Mt. v. ihm f. befchr. Stuttg. 1777. 8. K. Fr. Lebeuhofe, 3dige a. b. Leb. 3. 3. Mt. heibeth. 1643. 8. Roch Wb. L. p. 335 sq. Funfzig geistliche Lieber. Tübing. 1732. 8. Sammung von fünf und vierzig Krankentiebern. ebb. 1757. 8. Gefammelte Lieber, so zum Theil schon vormals gedruckt, zum Theil aber bisher noch ungebe. gewosen. Genth. 1766—67. II. 8.
- 15) S. Schiller, Das Spiel b. Schickals, in s. Al. Prof. Schik. Bb. I. p. 563 sq. (W. Bb. XI.) Paulus im Sophronizon 1824. D. N. p. 1-9. 9-16. 17-24. D. V. p. 31-52. Hoch Wattends. Dentes. 1868. I. i. p. 41-52. Koch Bb. L. p. 335 sq.
  - 16) E. Rod Bb. I. p. 342-355.
- 17) S. Epangenberg, Das Leb. b. Gr. v. 3. Barby 1771. ag. VIII. 8. v. Schrautenbach, Erinn. a. b. Gr. v. 3. 1828. 8. Knapp, Lebensstätzt b. Gr. v. 3. in best. Samml. s. Geb. J. W. Berbeck, Biogr. Gr. v. 3. Gnabau 1845. 8. Barnhagen v. Ense, Leb. b. Gr. v. 3. Berl. 1825. 8. u. in f. Denkw. Bb. V. Euriositäten. VIII. 6. p. 490 ag. Geistliche Gebichte b. G. v. 3. geschetet v. I. Knapp. Stuttg. 1845. 8. Deutsche Geb. Frest. u. Epag. 1735. I. Barby 1766. 8.
- 18) Davids Pfalter nach bem Seifte ober neues, volffanbiges, deiff: evangetisches Gesangbuch. Rothenb. 1762. 8. Jesus in mehr als 100 Liebern a. alle Gonns, Fest, und Feiertage. ebb. 1776. 8. Jesus in 365 Dom bes. u. angebetet. ebb. 1772. 8.
- 19) S. Betel Anal. hymn. I. 6, p. 44 ag. Geiftliche und weltliche Poeffeen. Zena 1711-16, II. 8.
  - 20) S. Gourn Gel. Europa, Bb. II. p. 289 sq. Begel Eebensbefor.

18. III. p. 83 sq. Hamde. Meg. 1788. p. 84. Aluge Hymsescogy. Les. Dec. II. 1752. p. 158 sq. Jüle in Ilgen Krifcht. f. hift. Theol. 184. Eh. I. p. 141—156. W. Jürgensen, B. Schm. Etwas ber ihn u. H. him. Schleese. 1826. 8. Hoffmann v. Hallerkleben, E. Ringwaldt u. B. Schmolle. Bresl. 1833. 8. u. in f. Spenden 3. D. Lit. Seich. Bd. II. p. 3—114. — Heilige Flammen der himmlisch gesinnten Seele in 50 Arien. Striegan 1704. 12. II. mit 50 Lieb. verm. A. edd. 1785. 12. III. m. 40 ied. verm. A. edd. 1705. 12. III. m. 40 ied. verm. A. edd. 1714.) 12. Das in gebundenen Seuszen mit Sott vernadene andachtige Perz. Bresl. u. Liegn. 1715. 12. Eines andachtigen Persens Schmuck und Aspet. Bresl. u. Liegn. 1715. 12. Gines andachtigen Persens Gchmuck und Aspet. Schwesden. n. Jauer 1718. 12. Eines andachtigen Persens heilige Andachtssummen Budsfi. 1717. 12. Frudendl in Tranzigekit. Bresl. u. Liegn. 1720. 12. Andachtiger Perzen Beth: Altar zur allerheil. Dreisaltigkeit. Piefdb. 1720. 12. Schon Aleider sür einen betrübten Seist. Bresl. 1725. 12. Geistlicher Pedweihrauch. Strieg. 1706. 12. Rosen nach den Dernen. Janer 1714. 12. Mara und Ranna. Bresl. u. Liegn. 1715. 12. Bochim u. Beistreiche Schriften ges. u. m. e. Borr. v. d. Autoris Leb. u. Schrift. vers. Aüden. 1740—44. II. 8.

#### **s**. 695.

Bas bas Deutsche Theater in biefem Abidmitte anlangt, to ift bereits barauf aufmertfam gemacht worben, baß baffelbe ward Gottscheb 1) eine völlige Ilmwaljung erfuhr. Er hatte namlich nicht ohne feines Gefühl gemertt, daß mit ben bisberigen Undingen von Staatsactionen und Sandwurftiaden nichts aupufangen fei, und fand, indem er die Frangosen, wie im Trauerfpiel einen Corneille, Racine, Brabin n., im Luftfpiel einen Destouches (von Moliere nahm er nur die ernftern Sachen gu Onaben an), De La Chauffee zc. flubierte, bag, wenn seine Landeleute nicht Driginale sein fonnten, fie boch wenigftens im Stande fein mußten, fich nach jenen zu bilben. Run fam bie befannte Friederife Caroline Reuber(in)2) and 3widay (1700-68) on ber Spipe einer Schauspieletgefellicaft nach Leinig (1728), und Gottides, ftatt fic wie andere Gelehrte von bem Schaufpielerftande und Theaterbefuche gleich einem Contumazhause angflich jurudjuziehen, bot fich ihr jum Befduber, Eritifer und Dramaturgen an und überzeugte fie bald, daß man an die Stelle ber jest auf bem Repertoir befindlichen Stude bie Runftwerfe ber Frangofen zc. feten muffe, um ben Brud mit bem alten Schlenbrian gang unbeilbar in machen, ließ er ben harlefin (1787) öffentlich von ihr auf

ber Babne verbrengen3), nachbem er bereits früher (1728) ber Regulus des Bradon als das erfte tunftmäßige Tranerfpiel bite Er forieb aud felbft eine Art von Da aufführen laffen. Rertrauerfpiel, ber fterbenbe Cato genannt, ein langweilige, aufgewärmtes Bericht von Abbifon's und Deschamps' Arbeita. bas aber, theils weil es gegen bie Erbarmlichfeit ber bieberiga bem Bublicum vorgeführten Stude immer noch auf bas Ber theilhaftefte abftach, theils burd bas treffliche Spiel ber Same icausvieler zu einem Caffenftud warb, bis 1756 im Drud 10 Auflagen erlebte und fpater auch recht gut parobirt warb, Coode madte. Außerbem ließ er noch eine Schaubuhne, nach ben Regein ba alten Grieden und Romer eingerichtet, erfcheinen (1741-45), beren feche Banbe aber nicht blog Frangofifche Dufter, fonben auch Arbeiten von ihm, feiner Frau und mehreren feine Souler, sowie Bearbeitungen Solbergifcher bielt, die wesentlich auf die Geftaltung bes Deutschen Ent wiels einwirften. Mittlerweile hatte fich fein freundschaft liches Berhaltnif mit ber Reuberin, Die er formlich tycar nifirte, aufgeloft, und als er aus Rache, weil fie nicht mir auf ihn boren wollte, fie überall anidwarzte und berabfette. fo brachte fie ibn ale Carricatur in einem besonders von ihr ver fasten Borfpiele, ber allerfoftbarfte Chat (1741), ale Zabin auf bie Buhne, und nun war es mit feiner allgewaltigen ber Da er nebenbei in ben befannten Streit mit schaft zu Ende. Bobmer gerathen war und fich trop feiner unerträglichen Me maßung Bloben genug gab, fo begannen auch feine Leipzige Bunger an feiner Unfehlbarteit zu zweifeln und felbftanbiger # Dit ber Einführung Shafipere's und mit bem Auf treten Leffing's gerieth er enblich balb in eine ebenfo große Bergeffenheit, ale vorber feine Berühmtheit gewefen war. Unter jenen auf eigenen Sugen flebenben jungeren Leipzige Dramatifern ift unftreitig Johann Glias Schlegel ber be beutenbfte, beffen Canut fur feine Beit gefungen ju nennen wer, und besonders in Folge bes befannten Edhof trefflia Spiels oftere Bieberholungen erfuhr, wahrend vielleicht feine oft gegebenen Luftfpiele, 3. B. ber Dubigganger und bie flumme Schonheit, welche Leffing in ber hamburger Dramaturgie (St. 13. Bb. VII. p. 59) "unfer beftes fomifches Driginalluftivie"

neunte, folger fichen. Gellett fiefente in ben glettichen Gamefinn bas eifte Dentide rufrende Luftfpiel, und feine Beifdweller, feine transe Fran und fein Lood in der Lotterie, in denen mande Datheiten (g. B. von ber Mutterbefdwerbe ze.) vorfommen. melde bie Zeit entschuldigen, find voll ber beiterften Laune und felbft voll guter Characteriftit, aber obne eigentliches bramatifcas Benie, und es "organt" fic etwas m viel barin. Unter ban Udrigen ift ber fcon genannte Denrici ober Dicanber ein gang niebriger, pobelhafter Bofenreißer, wie fein Ergfaufer mb feine Beiberprobe beweifen, wogegen Ro Johann Chrife ian Rrug er') aus Berlin (1722-50), anfange (lieberlicher?) bubent ber Theologie, bann Schauspieler, nach Moliere gebilbet hatte und großes fomifches Talent befaß, bas er leiber auch jum Gemeinen migbrauchte; aber Bubneneffecte mußte Leaterer , ftets ju erzielen (j. B. in feinen gandgeiftlichen und Canbibaten, gidn Bergog Midel, ber bas meifte Glad machte, gebort ibm bagegen nur ber Form nach an), und wenn es felbft auf Roften , fdner fruberen Collegen gefcheben mußte. Enblid ift noch ber , foon erwähnte Schaufvielbirector Bofepb Anton Stra. , nisty6) aus ber Rabe von Schweidnis (um 1680-1727), " bet'feit 1708 gu Bien fein Befen mit größtentheils ertemporirten gemein niedrigen Boffen (Sanns Burft) trieb, ju , erwähnen. Auch im Schauspiel ward Einiges geleiftet, benn ohne mich bei ben verungludten Berfuden Bobmer's und einigen , bleibergeborigen Arbeiten ber Frau Gottideb aufaubalten, bemette ich nur, bag Gellert's Sylvia, wie alle berartigen Stude, in recht fliegenden Berametern gefdrieben ift und ber ibm eigenen Toalfhaften Laune ebenfalls nicht ermangelt, bas Roft's Doris und Berftedter Sammel um nichts weniger fdmutia als feine anbern icon genaunten Bebichte fint, aber bamale , trat gut unterhalten haben mogen, wo man ein 3biden in Chren vertragen tounte, bag enblid Gleim's Blober Colfer wie alle Erzengniffe Diefes Dichters bes eigentlichen Genius trmangelt, aber ausaczeichnet aut burchgearbeitet und Bulfert, and viet auflindiger und feiner gehalten ift als alle Minlibe gleichzeitige Arbeiten, und mit Racht affen fphiern detertigen Leiftengen jum Muffer bienen fonnte. Dper geb mert Johannes Abolph Cheibe aus Beimig (1708-76), frater Danifeber Ravellmeifter ju Agenhagen, in seiner Thubnelda (1748) neben einer Theorie bin bas Befen bes guten Singfpiels ein vernünftiges ernftes Sing wiel und eine Art tomifd politifdes Gelegenheitsflud mit Gin, worin fic eine acte Deutsche Gefinnung über bie Berbanik des Spanischen Erdfolgefriegs ausläßt, wo aber auch bei ide Asauerbotschaft, die Ludwig XIV. 2c. erhält?), derselbe speit mit allemal eine Stadt oder ein Land ausbeicht, tounte felbft f eine nicht gang miflungene grotest. fomische Oper gelten.

1) S. Prus Bortef. p. 229 sq. hetbig in b. Blatt. f. lit. Unini. 1844. nr. 186—188. Gervinus Bb. IV. p. 50. 110. 367.

- 2) Reinhardt Theaterkalenber 1777. p. 78—84. Blumner Gefd. d. Leipz. Theat. p. 44 sq. Schüt, Gefd. b. hamb. Abeat. p. 209 sq. Sa vinus Bb. III. p. 474. IV. p. 362 sq. D. B. Mayer, Leben u. Abam ber weitberüchtigten Frau Reuberin. 3wickau 1744. II. 4. R. Roos, Bunk Steine (Lygg. 1821.) Bb. I. p. 117 sq.
- 3) Mofer, harletin ob. b. Grotest Komische. hamb. 1761. 8. 300.
  1777. 8. Lit. Br. Th. XII. p. 806. 327 sq. Lessing hamb. Dram. 18. Bb. XXIV. p. 130 sq. (s. a. Flögel Gesch. t. Grot. K. p. 147 sq. 18. Gesch. b. Kom. Lit. I. p. 44 sq.) Weber, Demotritus Bb. XI. p. 18. og. geigen bagegen, wie ber Danswurft immer blieb u. bleiben wirb.
  - 4) Tentiche Schauspiele. 2pgg. 1726. 8.
- 5) Poetische und Abeatralische Schriften ber. v. Löwen. Lpzg. 1761, 6 (Dazu: Die Geistlichen auf bem Lande. Frift, u. Lpzg. 1743. 1744. 8.) E. Inc. 200 ap. 1743. 1744. 8.) E. I. p. 117. VI. p. 447. Schmid Retr. Bb. I. p. 266 ap.
- 6) S. Ricolai Reifebefchr. Bb. IV. p. 567. Fr. Dorn, Poef. u. Br. 388. II. p. 279 ag. Fr. Graffer, Offtor. Bunteclei. Brunn 1824. 8. Die Potriba bes durchgetriebenen Zuchsmundi. o. D. 1722. 1728. 8. Hamb Burft. Gebr. in bief. Jahr. 4. Pingenthal 1787. 8.
- 7) Der vom Print Engenio und Duc de Mariborough ander Ludovious der XIV. König in Frankreich. v.D. u.J. 4. (. Rehrein Donn-Poef. I. p. 251 sq.

### **6.** 696.

Mochte nun aber auch Gottscheb erfannt haben, M bas Deutsche Theater einer entschlebenen Reform bedürfe, fo we er boch freilich nicht der Mann, dieselbe burchzuführen, weilthm an eigentlichem Genie fehlte und feine pedantifche, eingebie bete Schulweisheit fich nur bei Meußerlichfeiten aufhielt, im ben eigentlichen Arebeichaben mit ber Burgel auszuschein. Dieß war bem großen Leffing 1) vorbehalten, ber juerft bas 1864 fen bes Soonen und bie 3bee ber Runft bestimmte und bund eigene Mufterarbeiten bie Ausführung berfelben madwies. Es #

iereite bemerft worben, bag 'Leffing's Stubentenanfenthalt n Leipzig, wo bie Truppen ber Reuber(in) und Schonemann's mit einander wettelferten, ungemein auf feine Richtung fur bas Dramatifche einwirfte, und er gewiffermaßen feine eigentlichen Brat-Rubien an ben Ragel bing, um fic gang biefer Reigung binuben zu konnen. Er forieb baber balb fur bas Theater, und io unbebeutend ber Runftwerth feiner früheren Stude ift, fo fanden Diefelben (4. B. ber junge Belehrte 1747) Doch eine fehr gine fige Aufnahme. Run ging er nach Berlin, wo er mit Mulius mfammen die Beitrage jur Siftorie und Aufnahme bes Theaters. eine Art Ginleitung ju einer Befdichte und Critif beffelben. farieb, und feine Sara Campion, bas erfte burgerliche Schauwiel ber Deutschen, vollendete und (1755) aufführen ließ. Mit blefem trat eine formliche Revolution des Theaters ein; benn nadbem er bie fernige, einfache Brofa bem hergebrachten Alexanbeiner fubfittuirt und Leute aus bem burgerlichen Leben und Mittelftande fatt ber bieber unabanberlich nothwendigen Rurden und Selden eingeführt hatte, betrachtete man es überall als bas Rufter eines Deutiden Rationalbramas, und fomit mußte tom Das berofiche Tranerspiel weichen. Gine anderweitige enticiebene Reform, womit ber bieber vorherrichenbe Frangofische Befchmad gang enticieben in ben hintergrund gebrangt ward, beftanb barin, daß Leffing burch eine Reihe von Auffahen gegen Gottfcheb nachwies, was Shatfpere für ein Meifter in ber bramatifden Aunft und, wie fcbimpflich es fei, biefen Dichter nicht gu tennen ober gar ju verfebern, und wie fich feber Bebildete beftreben muffe feine Schönheiten tennen ju lernen 2). Balo barauf erfcbien feine Minna von Barnhelm (1767), eigentlich ein Familieninftfoiel, in Betracht ber Beit feines Erscheinens aber (bes fiebeniafrigen Riege), ein politisches Preußisch patriotisches Lufispiel, und biefes war nach Goethe's Urtheil "bie erfte aus dem bebeutenben Leben gegriffene Theaterproduction von fpexific temporarem Gebatt." Ein Beweis bes Erfolgs, ben bas Stud hatte, ift ber, baß es in hamburg vom 21. Mary bis Ende April 30 Male bei vollem Saufe gegeben warb. Ale nun mittlerweile in Samburg von Privatversonen ein Theater gegrundet ward (1766-67), rief man Leffing ale Dramaturgen bin; ba aber viele außere und innere Umftinde dem jungen Institut in den Beg unten, so lofte sich das ganze Unternehmen schon zu Ende des ersten Ichne (1767) auf, und wenn auch Leffing's große Boee, den Dudschen ein Rationaltheater zu schaffen, nicht in Erfüllung gin, so hatte diese Zeit dach die berühmte Dramaturgie hersespdracht, welche das klassische Muster für alle ahntiche Arbeita gedieben ist. Endlich vereinigte Lessing noch in seiner Emilie Galotti und in Rathan dem Weisen das romantisch antike die Shaffpere-Griechische Eiement, welches er allein als maßgem für alle dramatische Boese ansah.

- 1) S. Gervinus Bb. IV. p. 318 sq. Prut a. a. D. p. 273 sq.
- 2) G. Stahr, Shatespeare in Deutschland, in Prut Literarbift. Ich

### §. 697.

Es bleibt jest nur noch übrig, einige andere ber gleib zeitigen Dramatifer zu besprechen. Bas bas Trauerspiel . langt, fo ift werft Chriftian Relix Beife zu nennen, be amer ebenfalls auf eine Reform bes Theaters bachte, aber burt feine Bermittlungsfucht, die Manier Shaffpere's mit ber be Frangolen ju vereinigen, eine fo fonderbare, weder talte noch warm Mixtur ju Stande brachte, baß fein Stude: Romeo und July Richard III. 2c. zwar einzelne schöne, nicht ohne Schwung be Phantafie geschriebene Stellen enthalten, aber im Bangen bod nicht Bollfommenes bieten. Auch in seinen Lukfvielen (z. B. Amalia, den Poeten nach der Mobe 2c.) ift manches Gute, den aufer ordentlichen Erfolg aber, ben feine fomifchen Opern (j. B. W Jagb, ber Dorfbarbier, ber luftige Schufter 20.) erfuhren, 1600 bankte er bei weitem mehr Siller's Composition berfelben, obgleich manden gang hubscher Bis ift (3. B. bie Dorfdeputirten paffar größtentheils beute noch!). Eronegt's Cobrus batte ben wit bem Berliner Buchandler Ricolai bei ber Stiftung ber Biblio thet ber foonen Wiffenschaften (1756) auf bas befte Deutsche Trans fpiel gesetzen Preis bavon getragen und bes Joadim Bili helm von Brame1) aus Beißenfels (1738-58) Fregeff (in Brofa) bas Acceffit erhalten, und fieht man von ber fran sokiden Steifbeit bes Alexandriners und bem übertriebenen Bathon,

iswie von bem etwas unnaturliden Belbenmuth ber Sauptperson ei bem erftern (f. Leffing Dram, I-V. 28. B. 24. S. 11 sq.), mb bem Dangel an Sandlung und eigentlichem tragifden 3ntereffe bei bem zweiten ab, fo verbienen fie auch biefe Auszeichnung. Beinrich Bilbelm von Gerftenberg'62) Ugolino, Die etannte foredliche Episobe aus Dante's Bolle, ift, wenn auch furchtiar foon, bod geradezu unmöglich aufzuführen und ber gange Stoff manbettich, Bobmer3) aber, ber jeboch Leffing's Emilie Galotti einen Oboarbo Galeotti und Beige's Romeo ben neuen Romeo zc. migegengeftellt batte, ichrieb auch bier ben Sungerthurm von Bifa ale Gegenftud; allein alle feine blos von Reib und Dypositionswuth ne Leben gerufenen Stude find nichts werth. Da, wie wir iben faben, Rlopftod's Dramen, mogen fie patriotifc ober biblifd fein, burchaus aller bramatifchen handlung entbehren. jo wollen wir als Luftspielbichter nur noch Theodor Gots iteb von Sippel4) aus Berbauen in Oftereugen, Burgermeifter in Königsberg (1741-96), wegen feines berühmten Mannes nach ber Uhr, und Rarl Friedrich Romanus') ses Leipzig, Rriegsrath in Dresben (1731-87), wegen feines Crisvin ale Bater, worin er eigentlich ben Sanswurft wieder einführen wollte, nennen. 3m Schaferfpiel, worin fich auch Pfeffel verfucte (ber Schat), gehört befondere Rarl Chriftian Gariner bierber, beffen Geprufte Treue, fern von affer Sentimentalität und Ziererei, fich burch naturliche Elegang und laune anszeichnet. Im Singfpiel versuchte fic Bieland (bie Babi bes hercules) mit mehr Blud als im Trauerfelel (Johanna Gray) und in ber antif-modernen Oper (Alcefte), in welchem letteren Benre Daniel Schiebeler6) aus Bannover (1711-71) und Johann Benjamin Dicaelis?) aus Bittau (1746-72), Die allerdings bas tomifche Senre wählten, Beachtung verbienen.

<sup>1)</sup> S. Jörbens Bb. I. p. 204, V. p. 773. Schmid, Biogr. b. Dicht. L. p. 132 aq. u. Retrol. Bb. I. p. 371 sq. — Arauerspiele, (herausg. v. C. Ersting.) Berl. 1768. 6. Uebrig. siehen Eronegk's und Brawe's Preisskick in b. Bibl. b. schön. Wiss. Bb. I. II. Anhang.

<sup>2)</sup> Schriften. Altona 1815. III. 8. S. Jörbens Bb. II. p. 101. VI. p. 163 sq. Schmid Retr. Bb. I. p. 698. D. Freimath. 1808. mr. 248—211. 1809. mr. 2—3.

- 3) Politifche Schaufpiete. Burid 1788. III. 8. Drei neme Arantfpiete. ebb. 1761. 8. Reue theatralifche Berte. Linbau u. Chur 1768 sq. 8.
- 4) S. Jörbens Bb. II. p. 403. VI. p. 333 sq. Schlichtegroff Rand. 1796. Bb. II. p. 171. 1797. i. p. 123 Beitgenoffen Bb. IV. 1. p. 143 sq. Selbftbiogr. Gotha 1801. 8. cf. Leffing Dramaturgie nr. 22. 33. 33. XXIV. p. 161 sq. Sammtl. Werte. Berlin 1827—28. XII. 8.
  - 5) Romobien. Dresben 1761. 8.
- 6) S. Jörbens Bb. IV. p. 434 sq. Schmib Retrol. Bb. II. p. 52. Gefamm. Werte. m. Biogr. ber. v. Efchenburg. Samb. 1773. 8.
  - 7) Operetten. 2pgg. 1774. 8. Sebichte. Erfte Samml. 1769. 64. 8.

#### **G. 69**8.

. Wir kommen endlich innerhalb biefes Abschnitts zum Dab iden Roman, bei welchem die sentimentale Richtung vorherrick, eingeführt von Gellert's Sowebifder Grafin (1746), Die, p ibrer Beit faft verfchlungen, beute aber mit Recht vergeffen un fo nuchtern ift, ale bie berüchtigte Bafferfuppe barin. ift bie Rachahmung Richardfon's barin bereits beutlich geme aber bei weitem nicht fo gegludt, wie in bes besannten Politifet und Moraliften Johann Didael von Loen's aus Frank funt a. M. (1694-1776) Reblichem Mann am Sofe 1), eter be ber Jugenbarbeit bes noch zu erwähnenben berühmten Mabres bichtere Du faus?), Granbifon bem 3weiten, allerbinge einer Ber mottung ber Empfindelei ober ber Deutschen Grandisone. trat ber Bredlauer Bropft Johann Timothens mes 3) aus Betwid bei Stargarb (1738-1821) mit feine Seididte ber gamy Billes (1766) auf, ber gwar gang entfdieben Richardson zum Mufter nahm, aber auf den Titel seines Buch feste, "fo gut als aus bem Englischen", und es bald formité verschlungen fab, bis feine fprüchwörtlich geworbenen Reifen Se phiens von Memel nach Sachsen mit einem an fich bochft we bebeutenben Stoffe Deutschland einen achten Drigingiroman gaben. ben man, abgesehen von feiner Breite und ftellenweise fich zeigenben Frommelei, noch heute wegen feiner praftifchen Lebensanfichen lefen tann, wenn man nicht vor den feche biden Banben, in benen übrigens auch viele bamals oft gefungene Lieber vortommen, mendidredt. Geine foateren Arbeiten (j. B. für Eltern und Cheluftige, Mamfell Hermine 2c.) find unnuber Blunber. Bem

Diefand befanntiid bie Marie Cophie La Roche') mit irer Gefchichte bes Frauleins von Sternheim (1771) in Die Deutsche Literatur einführte, fo fann man ihm bieß nur Danf piffen, obgleich ibr Erfolg zu mehreren folechtgerathenen Arbeiten erfelben Schriftftellerin Anlag gab; aber ber bereits ermannte Dufch 5), ber es über fich gewann, in feche biden Banben ber bie Bilbung bes Gefchmads ju fdwagen, zeigt gwar in felsem Rael Ferdiner ober bem Berlobten zweier Braute einen für fine Beit recht guten, feibft blubenben Stol, allein er ift bod mur in füßlich - faber Borganger ber Slegwart - und Bertherperiobe. Thrifian Dpig6) aus Betereborf bei Birfcberg, Brorector ber . Stadtfcbule ju Liegnit (1745-87), batte bagegen bie vertanftige Idee, Fielding's Tom Jones nachzuahmen; ba es thm aber an gehörigem Genie fehlte, fo brang er nicht burch und ward bald vergeffen. Run fam Bieland mit feinem erften fomifchen Romane, dem Don Sylvio von Rosalva (1764), ber aber viel von Cervantes und Marivaux bat; bann folgten bie befannten Romane, in benen bas griechische Leben gefchilbert wirb, unter welchen bie Abberiten, ber ernftere Agathon und unbebingt bie Balme verbienen, ba in ihnen Sorazische Lebensphilosophie mit Lucian's schalthafter Ironie und bumoriftifder Centimentalität gemifct ift. Sterne's Diefe Romane haben alle einen Fehler, fie find nicht Deutsch, and das ift ber Grund, warum man fie fcon lange nicht mehr lieft, und wenn man Bieland ben Boltaire ber Deutschen neunt, fo mag bieg in mancher Beziehung, bis auf Die gelehrte Bildung und Moral, die boch bei Wieland bei weitem größer war, tiotia fein, allein Boltgire war unter allen Umftanben Franbek, und welchen volltischen Einfluß seine Schriften übten, wife im wir, wahrend in letterer Begiebung Bieland völlig Rull mar. Die tomtiden Romane ber Deutschen follen fpater gusammenge nommen werben, bier will ich nur noch erwähnen, bas Saller's volitifde Romane, Ufong, worin Mäßigung bes Despotismus burd politifche Cinrichtungen, Alfreb, worin eine gemäßigte Monartie, und Fabins und Cato, worin ber Borgug ber Ariftocratie vor ber Democratie gepriesen wird, burchaus gar feinen Erfolg hatten.

### 688 Deutsche Poeffe. Der Gottinger Dichterbund.

- 1) C. Bebigen Beffphil. Mages, Bb. IV. p. 18 aq. Corthe illing. Bb. I. p. 162 sq. Der rebliche Mann am hofe ober Begebenheiten bes Grafen von Rivera. Frift. 1740. 8. u. oft. (Musz. in Reichard Bill. b. Ram. I. p. 103 sq.)
- 2) Granbison ber Bweite, ob. Geschichte bes herrn von St. In Briefen entwoffen. Eisenach 1760-62. III. 8. Lpgg. 1761-82. 1808. II. 8.
- 3) S. Jörbens Bb. II. p. 395 sq. VI. p. 332 sq. Beitgen. mr. XXXI. p. 121 sq. Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Lpzg. 1770 73. etb. 1775. ebb. 1786. VI. 8. (Anhang bagu. ebb. 1776. 8. unächt) Geschichte ber Mis Fanny Wilkes, so gut als aus bem Engl. übersett. Lpzg. 1770. 1776. 1781. II. 8. Hur Tödere ebler hertunft, eine Geschichte. Lpzg. 1787. 8. Für Emmund Chelustige unter ben Aufgeklätzen im Mittelstande. Lpzg. 1789. B. Gur wilden literarische Märtyrer und beren Frauen. Lpzg. 1789. S. (u. m. b. Ait. Meine, herrn Grundlagers und unsern Lpzg. 1789. S. (u. m. b. Ait. Weine, herrn Grundlagers und unser Frauen Geschächte.) etb. 1798. II. 8. Berheimlichung und Eile ob. Lottchens u. ihrer Rachbarm Geschächte. Berl. 1802. II. 8. Anna Winterfeld ober unsere Abcter eingewiesen in ihr gektänktes Necht. Eine Gesch. in Briefen v. Meister. Gorba 1801. B. Mutter, Amme u. Kind in der Geschichte herrn Leopold Kerters. Wert. 1811. II. 6. Mehrere seiner Romane schrieb er pseudonym als 3 em ehr und dr. Reiser seiner Feiner Romane schrieb er pseudonym als 3 em ehr und dr. Reister.
- 4) Geschichte bes Fraulein von Sternheim, herausg. v. G. M. Wielend. Lpgg. 1771. II. 8. Rosaliens Briefe an ihre Freundin, Maria v. St. Wetenburg 1779—81. Bb. I—III. Offenbach 1791. Bb. IV. 8. Briefe an Lina. Lpgg. 1785. IV. A. ebb. 1807. III. 8. u. v. A.
- 5) Geschichte Rarl Ferbiners, aus Driginalbriefen. Brest. 1776—88. Ratler. 1779—30. III. 8. Der Berlobte zweier Braute, eine vollig unge arbeitete Geschichte Karl Ferbiners. Brest. u. Lpgg. 1785. III. (VI.) 8.
- 6) Geschichte bes herrn von hohenberg u. b. Fraulein von Blumenthal, nach bem Geschmacke bes herrn Fielding. Langens. 1757. 8.

### §. 699.

Gleichzeitig bereitete fich in einer Stabt, die bisher wenig ober gar nicht ben Musen gunftig gewesen war, in Göttingen, angeregt durch Adfiner's Leitung der dort schon seit 1739 bestehenden Deutschen Gesellschaft, aber noch mehr durch die Und versalität der Bibliothef und später auch durch Hepne's gestereiche Behandlung der Alten, ein Bund von Dichtern vor, der zu dem Ausgezeichnetsten, was das lette Biertel des 18ten Zahrhunderts hervorgedracht hat, gehort, und von dieser Stadt den Ramen des Götting er Dichterd undes!) erhielt. Die erste Anregung dazu hatte ungefähr in demselben Berhältnis, wie sich Gäriner zu der Stiftung der Bremer Beiträge verhielt, ein vielseitig gebildeter Mann, wenn auch selbst nur ein sehr undedeutender Dichter, gegeben, nämlich Heinrich Christian Boje aus Meldorf im Herzogthum Schleswig (geb. 1744, geft. 1896.

at Danifder Ctaterath)?) inbem er gufammen mit Friebric Bilbelm Gotter aus Gotha (1746-97)3), einem leichten Dicter im Frangofifden Gefdmad, nach bem Dufter bes Rranadiiden Almanac des Muses (1765) den erften Deutschen Rufenalmanad (1770)4) ju Gottingen erfdeinen ließ, ju bem er felbft wenig, Gotter etwas mehr, Denis, Gleim, Die Raridin. Billamov, Thummel, Aretichmann, Rlopftod, Gerftenberg und Ramler, befonders aber Rafiner, beigefteuert hatten. Leiber fiel Rlog (in b. Deutsch. Bibl. Bb. V. St. 17, S. 122-141) gleich giftig über biefes Unternehmen ber und brachte es babin. daß noch in bemfelben Jahre ju Leipzig ibm ein Almanach ber Deutschen Dufen als Rebenbuhler, ber aber auch jugleid Das critifde Benferfdwert fdwang, entgegengeftellt marb. Allein trotbem wird Boie's Almanach noch heute mit Achtung genannt, wabrend ber bamale fo gepriefene Leipziger (welcher von Somit. wie biefer felbft in ber Unm. 4 angeführten Stelle fagt, nicht, wie man annahm, von Wieland herrührte) langft vergeffen ift. Uebrigens ließ fich Boje burd jene Angriffe burdaus nicht Abren, fondern feste ibn, obwohl allein, bis 1775 fort, worauf ihn Bog (1776) übernahm, ber aber bekanntlich, als er nad Samburg überfiebelte, bort einen neuen Samburger Rufenalmanach grundete; von 1776 bis 1778 führte ihn Bodingt weiter, bis 1794 Burger, und von 1795 an Rarl von Reinbarb, bie er mit 1805 abicblog. Der Leipziger Almanach hatte fich nur bis 1787 gehalten, aber von 1784 ben Titel, "Boetifde Blumenlefe" angenommen. Unterbeffen hatten fic, M Botter bereits 1769 Gottingen wieber verlaffen batte, anbere jungere Dichter an Boje angeschloffen, und unter biefen ment Sottfried August Burger5). Diefes außerorbentliche Dictergenie warb ben 1. Jan. 1748 gu Bolmeremenbe im halberflabtifden geboren, wo fein Bater Prediger war, fin-Werte gu Salle', mo Rlot ibn ausbildete (eine Probe feiner Studien ift feine bem Originale gleichftebenbe, wunderherrliche Ucberschung bes Pervigilium Veneris) und ihm ienen wahre baft antif ebein Befdmad beibrachte, ber bie meiften feiner Sariften giert, ibm aber auch jene finnliche Frivolität eingeflost baben mag, bie ibn, ale er 1768 nach Bottingen ging, bort in Grafe Danboud b. Enterargeldichte. Ill.

4

ble ungemeffenften Ausschweisungen à la Bunther fürzte. Er warb 1772 Buftigbeamter zu Altengleichen und ging bafetbft jene ungludtiche Ehe mit einer ungeliebten Battin ein, mabrent mel der er leiber ein bochft zweideutiges Berhaltniß mit feiner Sowagerin Bugufte Leonhard (feiner Molly) vor ben Augen feiner Kran unterhielt, und diefelbe auch nach bem Tobe ihre ungludlichen Schwefter (1785) beiratbete. Leiber lok ber Tob (1786) ben langft gefchloffenen Bergenebund wieber, und nachdem er außerorbentlicher Profesor in Gottingen geworben, ließ er fich (1790) ju einer britten Che mit einem jungen Sowabenmadden verleiten, Die fich beim Lefen feiner Berte, obne ibn je gesehen zu haben, in ihn verliebte und fich ihm burch bas bo tannte Gebicht: "id bin ein Dabden aus Cowaben 2c." aur Fren angetragen hatte. Geine Che mit Diefer ale Glife Burger, geb. Sabn, fo berüchtigten Berfon lief aber fehr folecht ab, benn er mußte fic (1792) von ihr fcbeiden laffen und ftarb faft im Glende ben 8. Juni 1794. Mit Boje mar er 1770 befannt geworben. worauf biefer fein befanntes Bedicht: Berr Bacque zc. Almanach für 1771 aufnahm. Schon vorher hatte fic an Barger Ludwig Beinrich Chriftoph Bolty6) aus Darien fee bei Sannover (geb. ben 21. Decbr. 1748, geft, ben 1. Septbr. 1776) angefchloffen, beffen melandolifden Character feine berühmte Elegie auf ben Tob eines gandmaddens und feine Dbe an die Ruhe hinreichend bezeichnen, ber aber tros feiner bem Befen und ber Lebensweise Burger's fcoroff ente gegengesehten Sentimentalitat und Soudternheit merfwurbig mit ihm harmonirte. Diefer machte ihn wieder mit bem weichen Johann Martin Miller") aus Ulm (geb. ben 3. Decbr. 1750, + ben 21. Juni 1814 ale geiftlicher Rath und Decan in feiner Baterfladt) befannt, ber Burger bei bem Stubium ber alten Minnefinger unterftutte und mit ihm jufammen, um fich jum achten Bolfebichter ju bilben, "in ber Abenbbammerung bem Baubericalle ber Ballaben und Saffenhauer, unter ber Linbe bes Dorfe, auf ber Bleiche und in ben Spinnftuben taufchte." Beibe wurden nun burch Burger Boje jugeführt, mit bem mitte terweile auch Johann Beinrich Bog's) aus Sommereborf m Medlenburgifden (geb. ben 20 gebr. 1751, geft. ben 29 Mary 1826 ale Babenicher Hofrath ju Beibelberg) burd

Alfner, bem biefer einige Bebichte (Dben) jugefendet hatte, befannt geworben, und als nun biefer (1772) felbft nad Giotingen fam, trug er wefentlich jum Busammentreten jener ausgezeichneten, von Bog felbft in einem Briefe an Brüdner (1. S. 83. 87 sq.) mit Begeisterung daracterifirten Ropfe bei, die sich feit dem Monat Mai 1772 wöchentlich einmal unter Boje's Borfit versammelten, wo die Broducte eines Jeden pargezeigt, beurtheilt und von Boje verbeffert wurden. Der elecut: tide Bund ward jedoch erft ben 12. Septbr. gwifchen Bog, ben beiben Miller, Sahn, Solly und Behre bei einem Abende pagiergang gefdloffen. hauptelemente waren Freundichaftsen. thufiasmus, abstracte Freiheitsliebe, Raturfdwarmerei und bas Barbenwefen, weshalb auch Rlopftod's Rame, jedoch nur wegen feiner Doen, nicht wegen feiner Meffiade, von ihnen wahrhaft abgöttifc verehrt warb, obgleich man bisher mit biefem großen Dicter noch nicht in perfonliche Berührung getreten war. Diefe warb erft vermittelt, ale Chriftian Graf ju Stolberg9) (geb. b. 15. Octbr. 1748 ju Samburg, geft. als Landrath gu Bindebre bei Edenforde ben 18. Jan. 1821) und fein Bruber Friedrich Leopold 10) (geb. ben 7. Rovbr. zu Bramfiebt, ward 1791 Prafibent zu Eutin, 1810 catholisch und ben 6. Decbr. 1819 ju Sonbermühlen im Denabruckfoen), bie übrigens burd ihre Stellung im burgerlichen Leben bem Bund auch außeres Gewicht verfcafften, bas Bundesbuch (eine Sammlung von Gedichten ber Mitglieder) bemfelben mittheilten, und ber Bund ben 2. Juli 1773 Rlopftod's Geburtstagsfeft feierlich beging, indem fie beffen Dben vorlafen, Raffee bagu tranten, Bieland's 3bris mit Fugen traten und fich an beffen Schriften, Die fie ju Sibibus gemacht, Die Pfeifen anzunbeten. i literarifche Stellung, welche ber Bund einnahm, concentrirte fic vorzugeweise auf beffen Beitrage zum Musenalmanach, und obgleich berfelbe im Auslande (Leipzig ausgenommen) die entichiebenfte Anerkennung fand, und Rlopftod burch zwei Besuche, Die er bem Bunde machte, feine Achtung und Theilnahme far benselben beutlich zu erfennen gab, so warb er bafur in Bottingen felbft befto mehr angefeindet, verfetert und verfpottet, ja De nina (nach Bog, Leben Solty's S. XXX figb.) icamte fic nicht,

Die Busammenfunfte bes Bunbes mit bem herenfabbath auf bem Blodeberge zu vergleichen. Dieß hielt aber Rlopftod nicht eb. in bem Bunde bas Mittel ju feben, einen allgemeinen Sund Deutscher Dichter ju einer wirflichen Gelehrtenrepublit (freilie batte er mit bem fo betitelten Buche 1774 flatt Rubm nur Merger eingeerntet) ju vereinigen. Dowohl mittlerweile Leffent auf Rlopftod's Empfehlung furge Beit (1774) bem Bunbe ned beigetreten war, fo lofte fic bod berfelbe faft unmittelbar nad ber auf, nachdem bereits vorher (1773) die Stolberge Gib tingen verlaffen hatten, und Miller nach Leipzig und Ulm, fein Better nach Beglar, Leifewig nach Sannover, Sahn nach 3me bruden gegangen maren, und ale (1774) aud Boje Gottingen verlies. fo blieb nur nod Bog jurud, ber Boje's Radfolger ale Rebacter des Musenalmanache geworden war; allein auch er kehrte (1775) Bottingen ben Ruden und ging nach Samburg und Banbebed, wohin ihn Rlopftod und Claudius riefen, Burger mar icon porba feinem Berufe gefolgt. Solty farb bald nacher (1776), und fo mer benn ein Berein gesprengt, ber bas berrlichfte 3beal einer Sto dentenverbrüderung war und bleiben wird. **Wichtia** bas von Boje und Dohm 1776 gegrundete und von Erfteren bis 1791 fortgeführte Inftitut bes Deutschen Dufeums, m beffen Boefieen die fruberen Bundesmitglieder fleuerten.

1) S. R. E. Prus, Der Gottinger Dichterbund. Lpzg. 1841. 8. (and gez. Arb.) hillebrand Bb. I. p. 327 sq. Ruge Schrift. Bb. I. p. 112 sq. Paulus Sophronizon 1827. p. 49 sq.

2) S. Prus p. 193 sq. 348 sq. Korbes Ler. b. Schleswig Soll. Schriftft. p. 25 sq. Jörbens 28b. V. p. 765 sq. VI. p. 582. — Gebichte. Brem. u. Lpgg. 1770. 8. S. fpat. Geb. im Gotting. u. Bogifchen Dufes

3) S. Sachf. Prov. Blatt. 1797. April p. 312 sq. Reu. Deutsch. Merc. 1797. April p. 398 sq Schlichtegroll Refr. 1797. Bb. II. p. 248 sq. Borbens II. p. 197 sq. VI. p. 236 sq. Gebichte. Gotha 1787—88. II. & Singspiele. 1. Bochn. Eps. 1778. 1779. 8. Schauspiele ebb. 1795. 8. Liter. Rachlaß Gotha 1802. 8.

4) Ueb. d. erst. Deutsch. Alm. s. Ebert Ueberlief. Bd. I. 1. p. 203 sq. ueb. d. Gesch. d. Göttinger Muscnalmanach f. K. v. Reinhard, Gött. Musculm. a. 1805. Münster 1804. (1807) 12. Borr. u. Gesellschafter 1823. ar. 400. Ueb. d Gesch. d. Leipz. Alm. s. Schmid Lit. d. Poesse. (I.Bd. Epzg. 1776.) p. 82 sq. ueb. d. Unterschied des letzern u. der Poetische Blumenless seinen Deutsch. Merc. 1776. Bd. I. p. 191 sq.

5) G. L. Ch. Althos. Ein. Rochen n. d. parnehmst. Lebensteinsteinder.

5) S. L. Ch. Althof, Ein. Racht. v. b. vornehmft. Lebensumftanben. S. Bargers. Gotting. 1798. 8. (u. in b. Ausg. f. Cor.) G. S. Durgers Epeftanbegeschichte. Berl. 1812. 8. Doring, Burg. Leben. Berl. 1826.

12. Schlegel Ehar. u. Crit. Bb. II. p. 1 sq. u. Grit. Schr. II. p. 1 sq. Boltmann in b. Zeitgen. Bb. II. 2. nr. VI. p. 99 sq. Hilberand I. p. 341 sq. Strbens Bb. I. p. 251 sq. V. p. 793 sq. VI. p. 591 sq. Schiller Bs. VII. 2. p. 268 sq. Pruh p. 207 sq. 377 sq. Sammtliche Werke her. v. K. v. Reinhard. Hamb. 1817. I—IV. u. VI. 8. Sammtl. Schriften. String. 1796—98. 1798. 1817. 1821. IV. 8. Sammtl. Bb. 1829—33. VIII. 16. Berl. 1824—25. VII. 12. herausg. v. N. W. Bobs. Ging, rechtm. Musg. Götting. 1835. 4. u. ebb. 1844. IV. 8. (Dagu: G. A. B. lettes

Manuscript. Lpzg. 1345. 8.)
6) S. Schmid Reft. Bb. II. p. 640 sq. Alman. b. Deutsch. Wus.
1778. p. 133 sq. Jördens Bd. II. p. 438 sq. VI. p. 340 sq. Prus p.
354 sq. — Gedichte, bes. v. b. Gebr. Stollberg u. J. H. Bos. Hand.
1783. 8. Berm. v. Bos. ebd. 1804. 8. Sammtl. Ged. her. v. Geister. Halle 1762. 1800. 8. 1803. II. 8. Wien 1803. 8. V. all. rechtm. Al. Konigsb.

7) & Gradmann Gel. Schwaben. p. 386 sq. Jordens Bb. III. p. 575 sq. Beitgenoffen Bb. IV. 2. nr. XIII. p. 73 sq. Sillebrand I. p. 373. Bebichte. Ulm 1783. 8. Lieber u. Gebichte aus bem Siegwart, in Dufit ge-

fest v. D. G. Zurt. Berl. 1780. 4.

8) S. Deutsches Museum 1783. Bb. I. April p. 343 sq. Korbes Bericon ber jestlebenben Schleswig : Dolfteinischen Schriftfteller. p. 373 ag. Beitgenoffen nr. A. p. 185 sq. Jorbens Bb. V. p. 154 sq. Abrif meines Lebens. Rudolft. 1818. 8. u. Antisomb. Bb. II. p. 176 sq. I. I. Gorets, J. B. Bog und feine Tobtenfeier. Strafburg 1826. 8. S. E. G. Paulus, Lebens's und Lobtenkunden über I. D. Boß. Heibeld. 1826. 8. D. Boulus, Lebens's und Lobtenkunden über I. D. Boß. Heibeld. 1826. 8. D. Döring, J. H. B. u. s. Leb. u. Wiek. hargest. Weimar 1834. 12. (harte urtheile von Schlegel Arit. Schr. Bd. II. p. 97 sq. u. Menzel Deutsche Liter. Bd. II. p. 79 sq. Günstige von Wieland Neu. deutsch. Merc. 1791. April. Goethe Werte Bd. XXXIII. p. 146 sq.) hillebrand I. p. 350 sq. Frud 394 sq. — Sämmtliche poetische Werte herausg. v. Abr. Boß. Rebk.

Pruh 394 sq. — Sammtliche poetische Werke herausg. v. Abr. Bos. Rebst. e. kebensbeschr. u. Char. v. Fr. E. Th. Schmib. Lygg. 1835. 4. Sammtl. Beiichte. Königsb. 1802. VII. 8. 1825. IV. 8. Briefe nehft erläut. Beilagen her. v. B. Bos. Halberst. 1829—33. III. 8. Ppag. 1840 III. 8.

9) S. Järdens Bo IV. p. 727 sq. (über Spriftian) u. 731 sq. (über Fr. Leop.) A. Ricolovius, Ueb. Fr. Leop. Gr. zu St. Mainz 1846. 8. Fruh p. 236 sq. 386 sq. Hillebrand I. p. 363 sq. Zeitgenoffen mr. XXII. p. 77 sq. Bos, Wie ward Frih Stolb. ein Unstreier, im Sophronizon 1819. h. III. u. Bestätigung d. Stolb. Umtriebe. Stuttg. 1820. 8. Gegen Brithes Stuttg. 1822. 8. I. J. A. Schott, Bos u. Stolberg ober ber Ivmpf bes Zeitalters zwischen Licht und Berdunkelung. ebb. 1820. 8. Gotthe, Jugendbriefe an Auguste Stolberg, in der Urania 1839. 12. u. Bette Bb. ALVIII. p. 88 sq. 133 sq. 148 sq. (üb. Sprift. u. Ar Leop.). Em. Schücking, D. Fürstin Galigia u. ihre Freunde, im Rhein. Ightb. samst u. Poesse. 1840. Ruge Schriften Id. I. p. 84 sq. — Der Gebrüber Stolberg Gebichte her. v. G. Chr Boie. Lygg. 1779. 1821. 8. Baterländische Stolberg Gebichte ber. v. G. Chr Boie. Lpgg. 1779. 1821. 8. Baterlanbifde Gebichte. Damb. 1810. 1815. 8. Gebichte. Bien 1822. 8. D. Gebr. Ct. Gefammelte Berte. Samb. 1820—25, XX. 8.

6. 700.

Che wir turg überlegen, worin benn eigentlich bie Birt famleit bes Gottinger Dichterbundes bestanden, muffen wir nod Ratthias Claubius aus Reinfeld im Holfteinfchen (1740 -1815) erwähnen, ben man aber mehr unter bem Ramen.

# 694 Deutsche Poeste. Der Gottinger Dichterbund.

Momus ober ber Banbebeder Bote (fo genannt me einem politischen Blatt ber gleichnamigen Stabt bei Sambun) fennt. Er ift ein Bollebichter, ber, wie Berber (Brieft a Merd II. G. 35) fagt, in feinen Bedichten, Die fast ohne Inhalt find, die Silbersaiten bes Bergens ju rubren wußte, ein bieben Deutscher mar und mit einer merfmurbig findlichen, religiofa Raivetat ben Leiermann machte, babet aber manche barliche Lieber voll Rraft und Saft zu Tage forberte (Am Met, am Rhein zc.), wenn auch viele andere (wie ber Riefe Goliath) uns mabrhaft findifd ericbeinen muffen. Er geborte gwar nicht felbft jum Dichterbunde, fand aber mit ihm in ben freunbichaft lichften Beziehungen und begte gang gleiche Spupathicen, fe baß er weit eber hierher ju gablen ift als Leisewis und Rre mer, welche eigentlich gar nichts im Geifte beffelben geschrieba haben, benn bie Trauerspiele ber erften Beiben und bes Lettera apologetifche Biographie Rlopftod's geporen nicht Untersuchen wir alfo, welches gelb ber Boefie ben Gottingen am Deiften zu banten hat, fo ergiebt fich fogleich, baß biefel Wer fennt nun aber nicht Barger's die Lprif fein wirb. Romangen und Balladen, ich meine nicht jene Travefticen à la Blumauer (1. B. bie Geschichte von ber Europa) im Banfel fangertone, fonbern jene Leonore, auf bie er mit Recht flolg fein und fich ben Didengis. Chan ber Ballabe nennen fonnit. Eigentlich mar er freilich nur Rachbichter fremder Dufter, befondas Englischer, Die er aus Berch's Sammlung (1765) fennen gelant batte, und leiber finft er oft ju einer popularen Bemeinheit berab, und Schiller hat in ber bekannten Recenfion (21. Lit. 3. 1791. nr. 13 sq.) feiner Gebichte faft in Allem Recht, was er ihm Schuld giebt. Bei allebem bat ihn feiner ber fpatern ober mobernen Dichter, bit feine Bilbheit und Ungebundenheit nachahmten, erreicht, und iden baraus, bag er nie aufhören wird, bie Jugenb, beren Befdmad nod unverborben ift, ju begeiftern, fann man abnehmen, bag er ein Bog bat fic war geborner Bolfebichter gewefen fein muß. in allen Arten ber lyrifden Dichtung versucht; feine berumt Uebersehung bes homer ift schon als Bilbnerin ber Sprace claffifch au nennen, felbft wenn man ben acht antiten Geift, ben fie an fich tragt, in Betracht giebt, aber bas eigentliche Glement, worin

w mabrhaft groß war, ift die Ibolle, ich meine nicht bie robe Bierbefnechtelbulle ober ben etzwungen gemutblichen fiebenzigften Beburistag, fondern feine Luife, welche Schiller mit Recht ale ben Briedischen Muftern sehr nahe verwandt ansah, und als tabelswerth fonnte nur die allzugroße und allzu geregelte Rafvetat und faft Bete berechnete Sandlungeweise ber einzelnen Individuen erscheinen. Bas die Stolberge anlangt, fo find fich biefe in ihren literarifchen Bestrebungen ziemlich gleich gewesen. Bon Rlopftod's Barbenpoefie begeiftert, affte Friedrich beffen Patriotismus bis pur Laderlichkeit in feinem Freiheitsgefange nad, wo es beißt: "Der Tprannenroffe Blut, ber Tprannenfnechte Blut, Der Eprannen Blut, ber Tyrannen Blut, Der Tyrannen Blut farbte Deine blauen Wellen", und lieferte bamit ein Brobchen Tyrannenblutdurft, ben burichitofe Bierbegeifterung fcmerlich wieder in abnlicher Beife empfunden bat. Um recht Deutsch ju fein, babeten Beibe vor aller Belt Augen auf ihrer Soweigerreife, gerichlugen in ben Gafthofen bie Spiegel und machten bie Lobredner ber Revolution; allein feit 1780 trat bie Reaction ein, 1800 ward Friedrich catholisch, jog fich von ber gangen Welt gurud und lebte blos in bem pietiflischen Salon ber gurftin Galigin; auch beschenkte er bie Belt mit feiner Beschichte ber Religion Befu, einer feurigen Apologie bes Ultramontanismus. Uebrigens find faft alle feine lyrifden Arbeiten überfparmt und ermungen, felbft feine Kreibeitolieber und berühmten Symnen, feine Ballaben, unter benen felbft bie befte, bie Bugenbe, übertreibt, leiben an bicfem Gebrechen. Solty, in feinen Raturgemalben Rleifi's Radahmer, ift zu fentimental-melancholisch, um Die Ginformigfeit gut ju vermeiben, aber immer wird er einer ber garteften Clegifer ber Deutschen Regenerationspoefie bleiben. Noch mehr als jener trieb endlich Miller, von beffen Romanen unten bie Rede fein wird, welche noch mehr als Goethe's Werther einer Renge mondideinberauschter Junglinge und hysterischer Jungfrauen bie leeren Ropfe verbrebte, Die fentimentale Gefühlspoefte

auf die Spige. Und so haben wir benn das ganze Berbienst bes Göttinger Bundes gewissermaßen mehr in der Anregung zur Boefie für Andere, als in eigener allseitiger Wirksamkeit zu suchen.

ba feine wirkliche Thatigkeit nur einseitig war,

Demagogen - und Freiheitelleber unenblich ibeibit und von ber bie unverburgte Sage geht, bag eben biefes Caife. an welchem aber Schiffer feinen Theil gehabt batte, bie einenfice Urfache feiner zehnjährigen, fcredlichen und ungerechten Ginte ferung auf bem Adperg gewefen fei, aus welcher ihm nur fein Somne auf Kriebrich ben Großen, Die übrigens nichts werien Die Characterftarte ihres Berfaffers beweift, wieder loshalf. In man Beziehung tann fein gandemann Bilbelm gubwig Belte Iin7) aus Bothnang im Burtembergifden (1739 -92) ibm ausammengestellt werben, benn wie er war aud Bei Beitungefdreiber, und wie biefen feine Deutsche Chronit (f. 177 fo brachten Befhrlin feine berüchtigten Denfwurbigfeiten Bien, wenn auch nur ein halbes Jahr, ine Befangniß, weg ihm feine übrigen Bamphlete, 3. B. Anfelmus Rabiofus Ro burd Deutschland, befondere gegen Augeburg gerichtet, bas fche in Bezug auf Norblingen geschrieben, zc., ihm gewöhnlich nur! meisung aus bieser ober jener Stadt juzogen. llebrigens er ein noch weit mufteres Leben als Soubart, mar aber (vor Saft) Freigeist wie biefer, obwohl er Wieland's, Schubart aber ftod's Schuler mar, glubenber Batriot wie biefer, und chen fe Berehrer Boltaire's und ber Frangofen, als biefer Angle und Chaffperianer gewesen war. Als Dichter mar er bie Gelegenheitebichter und auch ba nur unbedeutend, ale Se aber nicht ohne Talent, obgleich mehr Basquillant ju n Schubart bagegen fann für einen ber beften Lvrifer Beit gelten, und feine oben angeführten Compositionen, Aba und bie Furftengruft, fowie feine Bebichte aus bem Rein, ben ihn ben Sturmern und Drangern an. Als politica. Obenbichter gleich vergeffen ift jett ber Krangofen Lorenz Leopold Hasafafa8) aus Bien (1749-18 erft Jesuit, bann Brofeffor ber Mefthetitam Thereftanum b Als fentimentale Elegifer im Gefdmade Bolty's verblenen eine volle Erwähnung Friedrich von Matthiffon9) aus & bobeleben bei Magbeburg (1761-1831), befannt durch fein gezeichneten Schilberungen, wenn auch etwas manierirt, 3.4 Baubeng, Freiherr von Salis-Seewis 10) aus Sem Graubunbten (1762-1834), beffen Lyrit burd Einfacheit

Mande Achnitoteit ift zwifden ihm und Stilling, nur bag biefer bei weitem mehr Gefühlemenfc und bingebenber Unbachtler ift, wahrend wiederum Jean Baul's und Berber's Sumor. ber, wie er felbft fagt, ben alten Samann aushamannifire, und Lavater's Religioneibeen viel von ihm aufnahmen. Begiehung bedeutender fieht neben ihm Johann Gottfrieb von herder2), ein Soullebrerfohn aus Mobrungen in Die preußen (geb. ben 25. Mug. 1744), ber, nachdem er ju Ronigeberg flubiert, querft ale Lehrer an der Domfdule ju Riga (1765) feine bekannten Fragmente jur Deutschen Literatur (1767) fdrieb, welche feine allfeitige Bilbung in bas beutlichfte Licht ftellten, indem fie jugleich eine Art von Supplement ju ben Literaturbriefen fein follten. Etwas Achnliches maren bie fritifden Balber, bebeutend hoher aber fanden icon bie von ihm, Goethe und Mofer (1778) gufammen berausgegebenen Blatter für Deutsche Art und Runft, worin er als jener zwar " frenge, aber boch immer geiftreiche Critifer auftritt, ale welcher , er folde Epoche machen follte. Rachbem er in ben mit ausgezeiche : netem Geschmad und Taft gewählten Stimmen ber Bolfer (1768) ale Bolfelieberfammler bie Bahn gebrochen, folgten feine theologischen Schriften: Die Aeltefte Urfunde Des Denfchengefdichte, Die Briefe uber bas Studium ber Theologie, ber Beift ber bebraifden Boefie, feine driftlichen Schriften und Buder jur Beforderung ber humanitat, in benen er nach und nad von ber poetisch speculativen Beltanschauung zu einer ethisch-, practifden Richtung übergeht und fich ale mahrer Drthobox chenfo gegen bie ichablichen Aufflarungeversuche ber ungläubigen Reuerer, als gegen ben retrograden Schriftwortglauben ber Rin-Actlinge auflehnt. Auf bem Gebiete ber Philosophie find feine Been ju einer Philosophie ber Geschichte ber Menfcheit (1784), fein hauptwerf, welches er aber leiber nicht vollendete und ein Bert, worin er sich die Aufgabe ftellte, das Schidfal ber Rationen aus bem Buche ber Menschheit M lefen. erideint uns darin als ber geiftreichfte Efleftifer Beit, in welchem Bellenische Lebensfrifche mit Indifcher Lebenswurde vereinigt, bas driftliche Element, beffen poetische Auffeffung feine Reigung und Runft des Allegorifirens glangend barthut, niemals verleugnet. Unter feinen Boeficen find bie geinngensten seine Legenden, sein wundervoller Civ, nach Spenisen Romanzen bearbeitet, seine Epigramme und seine Paramytism. Als Ueberseher ift er stets ausgezeichnet, mögen nun horen, Bersius, Pindar, Balbe oder Sadi seine Duelle sein. Seine die gerliche Laufbahn begann er (1770) übrigens als hosprediga in Budedurg, vertauschte aber diese Stelle mit der eines Generalsuperintendenten und Oberconsistorialraths zu Weimar, wad (1801) in den Abelstand erhoben und flard daselbst der 18. Dechr. 1803 viel zu früh für die Wissenschaft.

- 1) S. Istebens Bb. VI p 270 ng. Schlegel Wus. Bb. IR. p. 28sq. Ruge Schriften Bb. I. p. 52 sq. Hillebrand I. p. 285 ng. Prus p. 177 ng. Derber W. z. Eitt. u. R. I. p. 124 sq. Scheffner's Leben (Lpzg. 1821) p. 285 ng. Schriften herausgeg. v. Roth. Berl. 1821—25. VII. 8. D. Fr. Cramer, Sibyllinische Blatter bes Magus bes Rorbens. Leipz. 1819. 8. Ab. Un. Rirner, Weishelitssprüche und Wisterben aus hamanns und Kants summ. Schrift. auserl. u. alph. geordnet, m. e. eint. Character. Amberg 1828. &
- 2) Sammtliche Werke herausg. v. C. S. hepne u. v. Müller n. 3.C. Müller. Stuttg. 1805—20. XLV. 8. Sammtliche Werke. Stuttg. 1827—1830. LX. 12. (naml.: Jur schönen Literatur und Kunst. XX, Jur Milosophie und Geschichte XXII. Zur Retigion und Sheologie XVIII.) In gewählte Werke. Stuttg. u. Tübing. 1844. 4. s. In Jörbene Wob. II. p. 361. VI. p. 298 sq. Gervinus Bb. IV. p. 452 sq. Muge Schristen I. p. 157 sq. Milebrand I. p. 295 sq. G. Ar. Dang u. I. G. Gruber, Scharcteristikow bers. Lpzg. 1805. 8. G. G. Jülleborn, I. G. hervber. Dresd. 1800.8. MacCharl. v. herber, geb. Flachsland, Frinnerungen a. d. Leben herders. Pausgeg. v. I. G. Müller. Stuttg. 1820. II. 8. ebb. 1828. II. 12. h. Ibring, herbers Leben. Weimar 1829. 16. Em. G. v. herber, Lebensbill sie nes Baters I. G. v. h. Erlangen 1846. III. 12. Fean Paul's W. Bb. 41 p. 166 sq.

#### S. 702.

Ehe wir jest zu einem andern Dichterkreise fortgehen, gebenken wir noch einiger gleichzeitigen Dichter, so der Epika Johann Baptist's von Alxinger aus Wien, hostbeater secretair daselbst (1755—97), dessen Doolin von Mainz und Bliomberis steißig gearbeitet, aber langweilig sind 1), Ludwig heinrich von Ricolay's?) aus Strasburg (1737—1820), der es die zum Aussischen Geheimen Rath brachte und einisk Rittergedichte nach Bojardo und Ariosto, sowie mehrere poetische Exzahlungen im Geschwade Wieland's schried, welche das schwagblungen, auf dem sie gedruckt wurden, nicht verdienen, sowie Friedrich August Müller aus Wien (1767—1807), philosophischen Docenten zu Erlangen, bessen unendlich lange Nit

Deutsche Poefie. Sturm = und Drangperiode. 703

holas, ber. v. R. Fallenftein. Lyag. 1841. IV. 12. A. G. Eberhardt, fiche in Tiebge's und in Etifa's (v. d. Recte) Leben. Berl. 1844. 16.

- 12) Leben u. auserlesene Werke herausg. v. bess. Sohne B. B. J. sambt u. Schwiegerschne Fr. Lautsch. Stuttg. 1826—28. III. 8. Zeitgeffn Bb. III. 4. p. 132 sq.
- 13) G. Jörbens Bb. II. p. 157 sq. VI. p. 197 sq. Zeitg. I. 4. p. 19, Gebichte. Freft. a. M. 1780—82. III. 8. IV. A. ebb. 1621. IV. Die Schlittenfahrt her. v. Meißner. Wien 1783. 8. Sinngebichte. Lpzg. 18. 8. Lieber zweier Liebenben. Lpzg. 1777. 1779. 1819. 8.
- 14) S. Jörbens Bb. IV. p. 169 sq. E. Stöber, Blätter bem Anbenden Law. Straßb. 1816. 8. 3. 3. Rieber, G. E. Pf. e. biogr. Entw., n. Bersuchen. Suppl. Stuttg. 1820. 8. Poetische Bersuche. Basel 1789 lb. III. 8. IV. 8. u. V. A. Stuttg. 1802—21. X. 8. Prosaische Bersuche. 1810—12. X. 8. Fabeln u. poetische Erzähl. u. Ausw. her. v. D. aff. Stuttg. u. Tüb. 1840. II. 16.
- 15) hinterlaffene Gebichte, burchg. v. Ramler u. ber. v. Mofes hire f. u. 3. 3. Raufch. Burich 1792. II. 12. cf. Jörbens Bb. III. p. 129 sq. p. 459. Schlichtegroll Retr. Bb. II. 1790. p. 351 sq.
- 16) S. Schirach Mag. b. Deutsch. Erit. Bb. II. Ah. I. p. 68—104. mid Retr. Bb. II. p. 571—613. (Zus. im Journ. v. u. f. Deutschl. E. Ct. VIII. p. 648.) u. in s. Ausg. v. M. Werk. Bb. I. p. 54-56. ms Bb. III. p. 557 mg. Fabeln, Lieber u. Satiren. Lpzg. u. Aurich k. 8. Poetische Werke. Giess. 1780. II. 8. Wien 1791. IV. 8.

#### §. 703.

Gine Art Kortsehung bes Gottinger Dichterbundes bilbet Rheinische und Mailanbische Dichterfreis, beffen Mittelpunkt -Meutschland und hier besonders Strafburg war, wo fich eine bil von Dichtern zusammengefunden hatte, die hauptfächlich von Where angezogen, jenen Sturm und Drang 1) nach einer blution bes Deutschen Geistes und Geschmads in fich emiden, der gewiffermaßen, wenn auch in einem ganz versüngten Mabe, schon bei Rlopflod, Bieland und Lesting hervorge= n und in ben Samann - Berber'iden Reformideen noch beutlicher Borfchein gefommen mar. Man fann ben Theilnehmern k Richtung große Genialität nicht absprechen, leiber aber bihnen der äfihetische Sinn für das Moralisch. Eble und . Im es, daß fich in ihren Leiftungen zwar das traftgenialische ient, aber auch rohe Sinnlickeit, Luft am Gemeinen und murlichen ausspricht. Das natürlich hier Ausnahmen zu bren find, und Soethe's Bob, Berther, Prometheus und t (bas Fragment) mehr noch als Schiller's Rauber, lo und Rabale und Liebe bie ebelfte, erhabenfte Botengirung

ber befton Fruchte biefes wilben Dichtergartens find, braudt mie erft ermabnt zu werben. Dit ben meiften Raturanlogen wer unter ber Menge ber biefer Richtung beigugablenben Didin will Ratob Michael Reinhold Leng?) aus Sefwegen bi Rigg (1750-92) ausgerüftet. Er befaß febr viel Reigung .... Theater und großes Talent fur bas Romifche (bafur jeugt in Hofmeister und die Soldaten), allein er hatte von Shatten nichts weiter gelernt, ale beffen Renitenz gegen bas betim liche, und fo wollte er benn alle Schranken ber bieberigen w matifchen Boefie einreißen, wodurch er jene munberlichen 3 bilder hervorbrachte, an benen wir wohl fpracliche Gewand und Ruhnheit zu bewundern, aber leiber auch die bare Robbeiten zu beklagen haben. Die natürlich vollig unguffi bar find. Trop ihrer folupfrigen, frivolen Stellen find feine Si barum fogar von benen vergeffen, Die fich an bergleiden faubern Phantafteauswüchsen ju erfreuen pflegen. Domobl 1 gang rein von biefem Unrathe fieht boch bei weitem ! Friedrich Maximilian von Klinger3) aus Frank a. M. (1753-1831), ber es bis jum Curator ber Uni fitat Dorpat und Beneralintenbanten brachte und ber Be einer natürlichen Tochter ber Raiserin Katharing wurde, baba es fich felbit jum Ruhme anrechnete, bas er, was er fet und f aus fich felbft geworben und feinen Character und feine In fo redlich ju entwickeln beftrebt gewesen fet, bag er fein wil Emporfommen nur ale natürliche Kolge bavon zu betrachte Man fann feinem befannten Breisftude, ben 3willingen (17 wit welchem befanntlich Leifewißens Julius von Sa concurrirte, das zweifelhafte Berdienft zugefteben, daß es in ner wilben Unnatur, in feiner bis auf die hochfte Boton triebenen Leibenschaftlichfeit, jene Sturm - und Drangperiote boren habe ), welche von einem andern in Schottland friede Drama beffelben Dichters ben Ramen befam, unter mahrhaft bamonifcher Inspiration concipirten Stide mehrere beffelben Schlages folgen, unter benen ber Gi am ftartften an Schiller (Don Carlos) und Dito an 🖣 (Bob) erinnert. Run folgt eine Reihe von Romanen, M Sowung ber Phantafie ebenfo wenig abzusprechen ift, ale ang ber Berfe bee Borigen noch abertrifft, und enblich ber gang in fer Mamier bidtente, freilich erft in Die Folgezeit geborige briftoph Muguft Siebgell) aus Garbelegen (1752-341), Deffen Elegie auf Die Coladt bei Runereborf weit Wer tit als feine besonders von den Frauen so viel gepriefene rania, tre, obwohl an einzelnen iconen Stellen nicht arm, bod me Einheit und viel ju fußlich ift, als bag fie auf ben Raen eines flaffiden Berfes Anfprud ju machen batte. lopfted's und Bleim's Freund Rlamer Cherharb Rarl dmibt 22) aus Salberftabt (1746 - 1824), ein boch gemuthder Dicter, gebort mit feinen Liebern und Elegieen bierber; allein nichtiger ift er noch burd feine poetifden Spifteln, in benen er felbft copolb Briebrid Buntber von Godingf 13) que Gruingen (1748-1828), deffen beste Arbeit die Lieber zweier kebenden find, worin er fic (als Amarant) und seine nachverige Sattin Demoiselle Bogel (Rantden) verewigt bat, übertrifft. Endlich wollen wir, ba uns bes Letteren Schlittenfahrt, eine voetische Erzählung, an dieses Genre erinnert, noch den in bemfeiben ausgezeichneten armen blinden Bottlieb Ronrab Bfeffel 14) aus Rolmar (1736-1809), ber nach Gellert une bedingt ber befte Deutsche Fabelbichter ift, erwähnen, und mit bem Anhanger Ramler's, ben in ber Manier, aber nicht bem Bente Martials bictenden Ephraim Rofes Ruh15) aus Breslau (1731—90), ber als Jube burch seinen trefflichen Charafter viele Christen beschämt hat, diese Ueberficht ber feiner Soule angehörigen Dichter biefer Ulebergangeperiobe befoliegen, wenn wir aupor noch rubmlich ber im Juvenalischen Beifte geschriebenen Satiren (besonders ber Bedanten und ber Schriftfeller nach ber Mobe, gegen bie Anglomanie gerichtet) bes fruhverftorbenen Johann Benjamin Dichaelis16) aus Bittau (1746-72) gedacht haben.

<sup>1)</sup> Bliomberis. Lpzg. 1792. 1802. 8. Doolin von Mainz. Lpzg. 1787. 1797. 8. Gebichte. Salle 1780. 8. Reueste Gebichte. Wien 1794. 8. Sammtliche Gebichte. Riagenfurt 1788. II. 8. Sammtliche Schriften. Wien 1812. X. 8 f. Aug. Lit. 3eit. 1797. nr. 126. p. 1050 sq. Leipz. Aug. Lit. Anz. 1797. nr. 142. p. 1459 sq. Jördens Bb. 1. p. 36 sq. V. p. 711 sq. VI. p. 552 sq.

<sup>2)</sup> G. Jorbens Bb. IV. p. 64 sq. - Elegieen und Briefe. Strafb.

- 1760. 8. Bermischte Gebichte. R. E. Berl. 1778—86. IX. 8. Bemischt Gebichte und profaische Schriften. Berl. 1792—1810. VIII. 4.
- 3) Abelbert ber Bilbe. Lpgg. 1793. II. 8. Alfonfo. Gotting. 1790. 8 Richard Comenherg. Berl. 1790. 1819. 8.
- 4) Sammtliche Werke. Königeb. 1801—3. 1832 VII. 8. ebb. 1821 IV. 12. Stuttg. 1839—40. V. 16. m. Unm. erläut. v. A. Kistseger. Mischen 1839—40. II. 8. Birgils Aeneis ober Abentheuer bes frommen helm Uteneas. Arabsfirt, bie ersten 9 Bücher enth. Wien 1784—88. (Eine Frief. die letten brei Bücher enth. v. Schaber. Frift. 1794. 8. ift erbärmith bester: Blumauer im Olymp ober Virgilius contra Blumauer punch labesactae Aeneidis. Lpzg. 1792. 8.) f. Jördens Bb. I. p. 99 sq. V. p. 745 sq. VI. p. 565 sq.
- 5) Meldior Strigel, ein heroifch sepisches Gebicht für Freunde ber fin und Gleichheit in sechs Gefangen. 2pzg. 1794. 1799. 8. Gebichte. Bim lich 1791. 8. Reuere Gebichte. ebb. 1805. 8.
- 6) Todesgesange. Ulm 1767. 8. Augsb. 1778. 8. 1800. 8. Gebicht ab dem Kerker. Jürich 1745. 8. Sammtliche Gebichte. Fetft. a. M. 1787. 8. 8. her. v. s. Sohne. ebb. 1802—3. II. 8. Bermischte Schriften per. v. s. Sohne. Jürich 1812. II. 8. Sammtliche Gedichte. Stuttg. 1842. 8. Schmelte Schriften u. Schicksale. ebb. 1839—40. VIII. 16. cf. Schubarti & den u. Gesinnungen. Bon ihm selbst im Kerker ausgeseht. Bb. I. Stutt 1791. 8. Bb. II. her. v. s. Sohn Ludwig Schubart. ebb. 1793. 8. B. Schobart, Schubarts Character Erlang. 1798. 8. Baur Lebensgem. Bb. II. p. 511 sq. Idreden Bb. IV. p. 639 sq. Pruh Literarh. Taschen 186.
- 7) S. Schlichtegroll, Retrol. Suppl. 1790—93. Abth. I. p. 250—35. Ibrbens Bb. V. p. 207 sq. Denkmürdigkeiten aus Wien. Rördinger 1777. 8. Anselmus Rubiosus Reise durch Oberbeutschland. Salzb. u. Les (Rörblingen) 1778. 8. Felleisen. Rörblingen 1778. 8. Chronologen. Rus. Epzg. (Rürnb.) 1779—81. XII. 8. Das graue Ungeheuer. (Rürnba) 1784—87. XII. 8. Hoperboreische Briefe. (Rürnb.) 1788—90. VI. 8. Pawgrafen (Rürnb.) 1791. 8. (Dazu: Paragrafen aus W. Rachlas. Altm. 1796. 8.) cf. W. E. B. Geist, von Welthrin janior. Stuttg. 1823. 8.
- 8) Das gerettete Deutschland, e. Obe. Wien 1795. 8. Ehrenrettung bei Raisers und Mopftocks. ebb. 1782. 8. Bermunschungen, ben Franzosen & sungen. ebb. 1793. 8. Biele Geb. in Zeitschr. u. Alman. zerstr.
- 9) S. Reu. Deutsch. Merc. 1790. April p. 441 sq. Schiller Kl. Pol. Schrift. Bb. IV. p. 268 sq. (W Bb XVIII.) Jördens Bd. III. p. 4594. VI. p. 519 sq. Schlegel Krit. Schr. Bb. II. nr. 2. Zeitgen. nr. IV. p. 3 sq. p. Wring, Fr. v. M. Leben n. d. zuverl. Quellen bearb. Jürich 1833. 12. u. Ledens ereignisse v. Carl August, Großherz. von Weiener, von Möser, Falk, Seum, Lichtenberg u. Matthisson. Quedlind. 1840. 12. Lieder. Brest. 1781. Dessau 1783. 8. Gedichte. Mannh. 1787. 8. XIV. U. Zürich 1844. 12. Schriften. Ärich 1825—29. VIII. 15. (Dazu: Literarischer Nachlaf netk. Unsw. v. Briefen seiner Freunde. herausg. v. J. R. Schoch. Bett. 1835. IV. 12.)
- 10) Gebichte, ges. b. Matthisson. Zürich 1793. 8. 1835. 8. u. n. Matthissons Gebicht. ebb. 1808. 1823. 12. s. Jörbens 28b. IV. p. 430 of
- 11) Elegieen u. vermischte Gebichte, Salle 1801 sq. 1814 sq. III. & Urania. Salle 1800. XII. A. Lpzg. 1845. 8. Werte herausg. v. Eberhatk. Salle 1823. 1832. 1835. X. 12. Lpzg. 1841. X. 16. cf. Leben u. pocision

Deutsche Poefie. Sturm = und Drangperiode. 703

Rachlas. her. v. R. Fallenftein. Lpgg. 1841. IV. 12. A. G. Gberharbt, Blide in Tiedge's und in Elifa's (v. d. Rede) Leben. Berl. 1844. 16.

- 12) Leben u. auserlesene Werte herausg. v. bess. Sohne B. B. J. Schmidt u. Schwiegerschne Fr. Lautsch. Stuttg. 1826—28. III. 8. Zeitge noffen Bb. III. 4. p. 132 sq.
- 13) S. Jörbens Bb. II. p. 157 sq. VI. p. 197 sq. Zeitg. I. 4. p. 3 sq. Gedichte. Freft. a. M. 1780—82. III. 8. IV. A. ebd. 1821. IV. 8. Die Schlittenfahrt her. v. Meißner. Wien 1783. 8. Sinngedichte. Lpzg. 1778. 8. Lieder zweier Liebenden. Lpzg. 1777. 1779. 1819. 8.
- 14) G. Jörbens Bb. IV. p. 169 sq. E. Stöber, Blätter bem Anbenden Pf. gew. Straßb. 1816. 8. J. Rieber, G. C. Pf. e. biogr. Entw., n. Pf. Bersuchen. Suppl. Stuttg. 1820. 8. Poetische Versuche. Basel 1789—90. III. 8. IV. 8. u. V. A. Stuttg. 1802—21. X. 8. Prosaische Bersuche. 6b. 1810—12. X. 8. Fabeln u. poetische Erzähl. u. Ausw. her. v. H. hauff. Stuttg. u. Tüb. 1840. II. 16.
- 15) hinterlassen Gebichte, durchg. v. Ramler u. her. v. Moses hir schel u. J. J. Kausch. Burich 1792. II. 12. cf. Jördens Bb. III. p. 129 sq. VI. p. 459. Schlichtegroll Retr. Bb. II. 1790. p. 351 sq.
- 16) S. Schirach Mag. d. Deutsch. Erit. Bb. II. Ih. I. p. 68—104. Schmid Refr. Bd. II. p. 571—613. (3us. im Journ. v. u. f. Deutschl. 1792. St. VIII. p. 648.) u. in f. Ausg. v. M. Werk. Bb. I. p. 54-56. Iothens Bb. III. p. 557 sq. Fabeln, Lieber u. Satiren. Epzg. u. Aurich 1766. 8. Poetische Werke. Giess. 1780. II. 8. Wien 1791. IV. 8.

### §. 703.

Eine Art Fortsetzung bes Gottinger Dichterbunbes bilbet ber Rheinische und Mailandische Dichterfreis, beffen Mittelpunkt - ... Subdeutschland und hier besonders Strafburg war, wo fich eine Anzahl von Dichtern zusammengefunden hatte, die hauptfächlich von Shatfpere angezogen, jenen Sturm und Drang 1) nach einer Revolution des Deutschen Geistes und Geschmack in sich em-Pfanden, ber gewiffermaßen, wenn auch in einem ganz verjungten Rafftabe, schon bei Klopftod, Bieland und Lessing hervorge= treten und in ben Samann - Berber'iden Reformibeen noch beutlicher um Borichein gefommen war. Man fann ben Theilnehmern dieser Richtung große Genialität nicht absprechen, leiber aber fifte ihnen ber afihetische Sinn für bas Moralisch. Eble unb . fo tam es, daß fich in ihren Leiftungen zwar das traftgenialische Clement, aber auch robe Sinnlichkeit, Luft am Gemeinen und Unnatürlichen ausspricht. Daß natürlich hier Ausnahmen zu flatuiren find, und Soethe's Got, Werther, Prometheus und Kauft (bas Fragment) mehr noch als Schiller's Rauber, Biesto und Rabale und Liebe bie ebelfte, erhabenfte Potengirung

ber beften Fruchte biefes wilden Dichtergartens find, braucht nicht erft ermabnt zu werben. Dit ben meiften Raturanlagen wer unter ber Menge ber biefer Richtung beigugablenben Dicter wehl Ratob Micael Reinhold Leng?) aus Sefgwegen bei Riga (1750-92) ausgerüftet. Er befaß febr viel Reigung wu Theater und großes Talent fur bas Romifche (bafur zeugt fct Bofmeifter und bie Solbaten), allein er hatte von Shaffpen nichts weiter gelernt, als beffen Reniteng gegen bas Berfons liche, und fo wollte er benn alle Schranten ber bisberigen ber matifden Boefie einreißen, wodurch er jene munberlichen Bat bilber hervorbrachte, an benen wir wohl fprachliche Gewandicht und Rubnheit ju bewundern, aber leiber auch bie barodin Robbeiten ju beflagen haben, bie natürlich vollig unauffile bar find. Trop ihrer folupfrigen, frivolen Stellen find feine Stick barum fogar von benen vergeffen, Die fic an bergleichen w faubern Phantafteauswüchsen ju erfreuen pflegen. Obwohl nick gang rein von diesem Unrathe fteht boch bei weitem biffe Friedrich Maximilian von Klinger3) aus Frantfint a. M. (1753-1831), ber es bis jum Curator ber Union fitat Dorpat und Generalintenbanten brachte und ber Gemal einer natürlichen Tochter ber Raiferin Ratharina wurde, dabei abs ce fic felbft jum Ruhme anrechnete, bag er, was er fei und bake aus fich felbft geworden und feinen Character und feine Anlaga fo redlich ju entwickeln beftrebt gewesen fei, bag er fein maten Emportommen nur ale natürliche Folge bavon zu betrachten bate. Dan fann feinem befannten Breibftude, ben 3willingen (1774), wit welchem befanntlich Leifewigens Julius von Tarm concurrirte, bas zweifelhafte Berbienft zugefteben, bag es in fc ner wilden Unnatur, in feiner bis auf Die bochfte Boteng go triebenen Leibenschaftlichfeit, jene Sturm - und Drangperiobe ge boren habe ), welche von einem andern in Schottland fpielenba Drama beffelben Dichters ben Ramen befam, Er ließ biefen unter mahrhaft bamonifder Inspiration concipirten Stude me mehrere beffelben Schlages folgen, unter benen ber Gunfiling am ftartften an Schiller (Don Carlos) und Dito an Gothe (Bob) erinnert. Run folgt eine Reibe von Romanen, benen Sowung ber Phantafie ebenfo wenig abzusprechen ift, als man

Benaumen tann, bat feine Ibeale a priori unmögliche, von bem Bimfel eines Bollenbreughel hingeworfene Phantasmagorieen find, benen ber Alles mit ber angelaufenen Brille bes finftern Menfchenhaffers betrachtende Dichter, den Bieland treffend ben Edevenblutfaufer genannt bat, bas nuglofe Untampfen bes Menfcen gegen bas unerbittliche Fatum barftellen wollte. bas auch von andern biefer Soule angehörigen Dichtern beliebte Mbbild eines Alles umfaffenden und ftete unbefriedigten Biffens Dranges, ift nun ber Reprafentant ber epifchen Brobuctivitat Rlinger's, und in biefer Cage liegt ber Ctoff ju ber Mus-Pabrung ber unabwenbbaren Schidfalbibee, welche freilich erft bem Suvitershaupte Boethe's jur vollftanbigen Lofung aufgehoben blieb, Da Alinger bas Tiefe jener gabel wohl ahnen, nicht aber ge bubrent wiebergeben ober auch nur faffen tonnte. son Berubigungeopiat im Gegenfage ju ber bier von ihm gefdilbersem Berriffenheit enthalten feine Befdichte Giafars bes Barmes ciben und fein gauft ber Morgenlander. Riebriger noch ift ber als Drama bearbeitete und beffhalb mit größerer Lebenbigfeit und bemegliderer Sandlung gehaltene Sauft bes Malers Arieb. rid Muller's) aus Rreumach (1750-1825), wo ber Bet. ein wilber, ungeberbiger Befelle, gleich einem Sunde in Die Rette Des Berfommens beißt und mit bem Teufel Ramerabicaft macht. weil Diefer ihm burd feine offene Manier jufagt. Boetifder und edler ift feine Genovefa, und mehrere feiner 3byllen find in Benna amf landliche Raturlichfeit im Begenfat ju ber Befiner'iden abftracten Sentimentalität vortrefflich, ja jum Theil icon ale Dufterbilder far Bof ermahnenswerth, wenn auch auf ber anbern Seite wieber burd allmiede Derbheit und mande triviale Details (Die Schafe four, bas Ruffernen) profaifch wiberlich. Dhne mich bei ben Stolberge aufzuhalten, Die in vieler Beziehung auch hiers ber geboren, gebente ich noch furg bes Ludwig Philipp Sabn6) aus Trippftabt in ber Bfalg (1746-1813), ber in feinem Aufruhr von Bifa, berfelben Episode aus Dante, Die and Berftenberg im Ugolino mabite, ein Bendant zu Diefem Stude lieferte, meldes biefes an Schauerlichfeit und Braflichfeit überbietet, und um fo arger ift, ba er ba aufhort, wo Berftenberg anfangt, alfo bie furchterliche Sungerfataftrophe gar nicht bat. Brafe Dandoud t. Literargefdichte. III. 45

## 706 Deutsche Poefie. Sturm: und Drangperiebe.

Sublid geboren just Danner hierher, Die auf bem aufoden Grengen biefer Caule fleben, namtic auf ber auferften Stehn Bobann Seinrid Jung, genannt Stilling?), aus Grub im Raffauifden (1740-1817), erft Coneiber, bann Can meifter, bierauf berühmter Mugenargt, nachber Brofeffor ber Ciaale denomie (in Seibelberg und Marturg) und endlich ale Frank bes herzogs von Baben Ratl Friedrich in Rarlerube leban und auf ber außerften Linfen (bas beißt nach ber finnlicht Beite bin) Bobann Bafob Bilbelm Beinfe8) aus gangm wiefe bet 3imenau (1749#-1808), ein Gauter Biclandi, welcher ihn aber bereits 1778 bas apolalyptifche Thier nannt, als thu felbft Goethe (B. Bb. XXX. p. 201) und bie Gib tinger Gel. Anzeig. (1787 nr. 125), ja fogar wet (Befdicte ber Boefe. Bb. XI. p. 575) für einen w origineliften Ropfe Deutschlands aufahen. Er war bereits in 17ten Jahre in Die Schule von zwei Madden gefommen, mit benen er einige ber fconften Jahre verlebte und bie ihn noch etwas weiblicher als Mufarion in ber Bafdidlonifden Lebensweisheit unterrichteten (fein Berbaltnis ju thnen mochte baffeibe fein, wie cinft bas Cofanova's ju ben beiben Schwestern), bilbete ban feine wolluftig. melandolifde Gluth in Stalten weiter aus und ward aulest bei bem Churfürften von Maing Friedrich Joigh von Erihal Borlefer und Bibliothefar, ale welcher er finte Amifden ben beiden Genaunten besteht nur ein Berührungs punft, namlich in ber Schwarmerei, Die freilich bei Stiffing in feinem Bange wim leberfinntiden und Unfichtbaren (eine Brucht band if feine Theorie ber Geifterfunde), welche Richtung fich theile in seinen adceilschen Schriften, theile in feinen Romanen, be fonberd aber in feiner (abgefehen von feiner Ueberfpanntheit) bibdifd bodft intereffanten Jugenbarfdichte ausspeicht, bei Beich aber in feinem wahrhaft rafenden Drange nuch materiellem Ein mengenuß bervortritt, ben er theilweise feinem eifrigen Subium ber Soffmannswalbau'iden Gebichte verbanfte. Er bat biefe

<sup>\*)</sup> Co nimmt man gewöhnlich an, allein ein Recenfent in b. Ien. 22. Beit. 1843. nr. 89 hat fast gur Evidenz erwiesen, bas er fcon 1746 gebott warb.

m friebrich von Schiller') vor Augen haben tonnen. & wurde ben 10. Roubr. 1759 ju Marbach in Burtemberg wheren, war ber Cohn eines Offiziers und erhielt ben erften Gleentarunterricht von einem Bfarrer, Ramens Moser, bem er in Maubern ein unfterbliches Dentmal gefest hat. In Lubmias. g befam er bie erfte Schulbildung, und bie Borftellungen bem bafigen Softheater mogen in ihm ben erften Sang fur Shaufpiel erregt haben. Bom Bergog Rart liebgewonnen, er in jene Militairbildungsanftalt, Die guerft auf bem Luftbfe Solitube, bann in Stuttgart unter bem Ramen ber hohen Rarleple bestand (1773); hier mußte er ber Reigung zur belogie, welche er fühlte, entjagen und fich fur die Jurisprus m entscheiben, fattelte aber balb wieber um und fina an dicin zu fludieren. Bon den Classifern trieb er hier nur Blutard. aber heimlich Gerftenberg's Ugolino, Goethe's Gog von bibingen, Rlopftod, Leffing, Leifewig 2c., befonders auch Goe-Berther, und ba er foon hier einer unter ben jungen ben gegen bie Strenge ber militairischen Bucht gebilbeten Dofitionspartet angehörte, welche ben Gefegen berfelben zum auch die Doefie pflegte, so begann er theils selbft zu dich-(1. B. ben Eroberer), theile fublte er fic ju bem ungluch Soubart hingezogen, beffen Fürftengruft ihn fo begeifterte, a ibn fogar auf bem Asperg befuchte. Bei feinem Ausaus ber Karlsschule (1780) warb er Regimentsarzt und folder ließ er seine langere Zeit vorher beendigten (1777) liber brucken und in Mannheim aufführen, welcher Bor. ung er zweimal bem Gesetz zuwider beiwohnte, und als er ir mit 14tägigem Arrest bestraft warb, verließ er, da ihm überpt die militairische Uniform viel zu enge war, heimlich edem Musitus Streicher Stutigart (1782). Er lebte nun Beit lang in ziemlich gebrudten Berhaltniffen, bichtete für Mannheimer Buhne Rabale und Liebe (1784) und Fiesto 83), hielt fic einige Zeit bei ber Frau von Wolzogen Bauerbach im Meiningischen auf, wo er fich in die Tochter iben verliebte, und febrte bann nach Mannheim jurud, fer ein abnijdes Berbaltniß mit Margaretha Sowan anbfte und bie erften Alte bes Don Carlos forieb, wofür ibn

ber Bergog von Beimar gum Rath ernannte. Dit berfenn mabe ber Mieinischen Thalitt (1784), welche fpater (1786) Die Bene Thatia bieß, warf er fic gang bem Builde in Die Arme und lebte bann von 1785-87 in Go theils in Leivzig und bem nahegelegenen Dorfe Gobis. in Dreeben und auf bem im Dorfe Lofdwith gelegenen ! berge Rorner's, bes Baters bes Freiheitebichters, und trat rend biefer Beit in ein etwas zweideutiges Berhaltniß mu Bat barauf ging er (1787) nach Beimar, von Arnim. wo aus er eine fpater (1790) burd bie Che befiegen binbung mit Charlotte von Lengefelb in Rubolftabt enin in beren elterlichen Hause er auch Goethe (1786) fennen is ber ihn grar angerlich mieb, aber boch bafur forgte, baft (1789) für feine Gefcichte bes Abfalls ber Bereinigten A Canbe jum außerorbentlichen Professor ber Geschichte in Jene nannt warb. Borher (1787-89) hatte er, burch bie be von Caglioftro, ben Rofentremern und ahntiden Bebeimmiffia ungeregte Seimlichthuerei und bad bamit verfnipfte Unwefenvera ben Geifterseher geschrieben, ben er wohl beebalb midt volle well er fich nicht die Kraft zutraute, ben bochgespannben auf paffende Beife wieder in Rube ju feten. Rellung ju Jena beginnt übrigens eine vollige Umgeftalbung Schiller's Lebens - und Denfweife, benn an bie Stelle bes! ligiofen Stepticismus tritt bereite ernftere Epeculation, und ungemeffenen Frethetiefdwimmeret und Auflehnung gegat positive Gewalt feben wir foon im Don Caelos (1784), in Mebergang bilbet, reine Sbeatffrung feiner Freiheiteibeen und haupt ein tieferes Buelidgeben und Berfenten in fic fette, pu nicht wenig fein effeiges Studien ber Santischen Still: Urtheilsfraft beitrug, Die jugleid jur Boine batte, baf & mehr ben rein wiffenschaftlichen Befrebungen bingab (1798 1793 Gefdichte beb 30jabrigen Rrieges) und eigentlich erft II wieber jur Dichtlimft gurudlehrte, machbem er wahrend bifel mit Sothe in ein naberes Bertiffunts getreten war, bem er bekanntlich (folt 1796) in ben Tenien, m butt wohl auch Soethe ben erften Gewanden einnegeben batte, Michten Dichtem und Svitterrichtern, u. B. Dicolni und

de Lebren von ber Emancipation bes Fleifdes, freilich poche ider und geniemäßiger als neuerbinge Bustom in feiner in ieler Begiehung mittelmäßigen Bally, in bem berühmten Runft. amon Arbinghello (1787), ber ibm vom funftlerifden Standunite aus allerdings eine bleibende Stelle unter Deutschlands lafficen Romanen erobert bat, niebergelegt, bann bie abicheulichen legebenheiten bes Enfoly aus Betronius überfest, (1778), me r feine Ruditaten noch unverfchamter ale biefer ju Martie bringt. enen feine Laibion (1774), worin er Die Philosophie ber Freudens nabden und Bordelle entwidelt, feine Rirfden (nach Dorat 1773). ind feine Ergablungen für junge Damen (1775), theife eigene Irbeit, theile Cammlung trivialer Broducte Diefer Art folgten, ein Latechismus ber wolluftigen Frivolitat, ben felbft bie fceinbar Michere Bilbegard von Sobenthal (1795) und Die (unachte?) Romong noch weiter ausführen. Um aber nicht noch einmal auf biefen Schmuz jurudfommen ju muffen, wollen wie bier gleich noch bemerten, bag Beinfe nicht etwa ber Erfte ift, ber biefer erotischen Literatur bie Bahn brach, fonbern bag er b biefer Richtung erft burch ben Freiherrn von ber Golg') (geb. 1738) gebracht warb, in beffen Ginne bann ber Berfaffer ber Rubitaten (Berlin 1797) und Ausschweifungen (Fraufabt 1795), Blumauer in feinen erotifden Bebichten, ber unbefannte Dicter ber Rhapsobieen Amore (Dangig 1795), ber Brofaiter Chriftian August Sifder 10) aus Leipzig (1771 -1829) unter bem Ramen Althing (3. B. Gefchichte ber feben Sade, Dofenflude, Sanndens Sin . und Berguge, ber Bahn mit neun Suhnern 2c.), Die Berfaffer ber fconen Diana (Berl, 1796), ber henriette (Samb. 1808), ber Glife ober ber Befenntniffe einer Bublerin (Colln o. 3.), ber Galanterleen von Bretlau und Berlin (1785), von Wien (1784) und von Franffurt am Main (London e. 3.), bes Lebens ber Madame Souwit (Cothere 1792), Julius von Bog und von Schaben te foren frivolen, freitich aber erbarmlichen Romanen fortforieben, mer von Thummel's Inoculation ber Liebe (1802, in Berfen) ficht bober, wogegen bie beiben größern anonymen poetischen Erzählangen Therefe (Lyag. 1806) und bas Barabies ber Liebe (Berl. 1801) ebenfalls idledt find, wie benn fast bie gange Deutide erotifde

## **G**. 705.

hatten wir bei Shiller brei Berioben feiner bidien Thatigfeit wahrgenommen, namlich bie ber ungezügelten Bhon und des absoluten Freiheitsbranges, die bes durch philosophisch dung beherrschten Genies und endlich die der erhabenen, sittis ligibsen Berklarung, so muffen wir beren noch mehrere ba Manne annehmen, welcher unbedingt der Hauptreprasentant fer gangen Periode ift, bei Johann Bolfgangvon Goethe Diefer unfterbliche Bierftrauch bes Deutschen, Dichtergen ward den 28. August 1749 zu Frankfurt am Main gebe wo fein Bater faiferlicher Rath war, ein hochgebildeter M ber burch seine an Deutscher Belletriftif ber regenerativen G reiche Bibliothet ben in feinem Cohne liegenden Genius wie Diefer wurde auf ber bafigen Soule tudtig claffifd gebildet und h nachbem er hier bereits ein fur bie Ausbildung feines Charaftet wichtiges Liebesverhaltniß mit feinem Greichen, bem Ilrbid Gretchens im Fauft, eingegangen war, (1765) bie Unwerftigt lich

<sup>5)</sup> So forieb er fich felbft, alfo nicht Gothe,

ur Briebrid von Schiller') por Augen baben tonnen. ir wurde ben 10. Rovbr. 1759 au Marbach in Burtembera eboren, war ber Cohn eines Offigiers und erhielt ben erften Gle. ientarunterricht von einem Bfarrer, Ramens Dofer, bem er in m Raubern ein unfterbliches Dentmal gefest bat. In Lubmigs. urg betam er bie erfte Schulbildung, und bie Borftellungen uf bem bafigen Softheater mogen in ihm ben erften Bang für as Schaufpiel erregt haben. Bom Bergog Rart liebgewonnen. wer in jene Militairbildungsanftalt, Die guerft auf bem Luft Bloffe Solitube, bann in Stuttgart unter bem Ramen ber boben Rarisdule bestand (1773); hier mußte er ber Reigung gur Ebeologie, welche er fühlte, entjagen und fich fur bie Jurispruieng enticheiben, fattelte aber balb wieber um und fing an Redicin au Aubieren. Bon ben Claffifern trieb er bier nur Blutard. as aber beimlich Berftenberg's Ilgolino, Boethe's Bob von Berlichingen, Rlopftod, Leffing, Leifewig ze., befondere auch Goebe's Berther, und ba er icon bier einer unter ben jungen Beuten gegen bie Strenge ber militairifden Bucht gebilbeten Dopofitionspartet angehörte, welche ben Gefegen berfelben jum Eros auch die Poefie pflegte, fo begann er theils felbit ju bichten (3. B. ben Eroberer), theile fühlte er fich ju bem unglud. lichen Schubart hingezogen, beffen Fürftengruft ihn fo begeifterte, baß er ihn fogar auf bem Asperg befuchte. Bet feinem Austritt aus ber Karlbichule (1780) warb er Regimentbarat und als folder ließ er feine langere Beit vorher beendigten (1777) Rauber bruden und in Mannheim aufführen, welcher Bor. feffung er zweimal bem Gefet zuwider beiwohnte, und als er Dafür mit 14tagigem Arreft beftraft warb, verließ er, ba ibm überhaupt bie mititairische Uniform viel zu enge war, heimlich mit bem Duftlus Streicher Stuttgart (1782). Er lebte nun eine Beit lang in ziemlich gebrudten Berhaltniffen, bichtete fur bie Mannheimer Buhne Rabale und Liebe (1784) und Fiesto (1783), hielt fich einige Zeit bei ber Krau von Wolzogen Bauerbach im Meiningischen auf, wo er fich in bie Tochter berfelben verliebte, und febrte bann nach Mannheim jurud, wo er ein abnliches Berbaltnis mit Margaretha Soman antrapfte und bie erften Alte bes Don Carlos fcrieb, wofür ihn

ber Abfdich an bie Erwahlte, Williamm und Abfaid bild fic auf biefe Liebe. Rachbem er bier als Doctor ber Mit. einer Biffenschaft, Die er aber weber bier noch in Lebuis und lich fludiert zu haben icheint, promovirt hatte, verlies er bie Cial (1771) und begab fich nach Beglar, um bort bei bem Reich kommergericht fich in ber juriftischen Braris zu üben. Er befuchte mun bie bebeutenbften Stabte am Ribein und an ber Sin und fernte babei auch ben Rriegerath Johann Beint De er d2) in Darmfladt (geb. 1741, ericos fic 1791), iden eritifden Dephiftophiles, fennen, naberte fid Lavater, Liegle Bakebow, Jacobi, und als nun mittlerweike die Stolbagt tommen waren, beredeten fie ibn (1773), an ihrer Comin veife Theil au nehmen, was er auch trop feiner leibenfcaftill Liebe gu feiner Litt (Fraulein Schonemann aus Offenbach, 1845 als Frau von Türfheim), ber ebelften und reinften mer vielen Bergensverbindungen, that, In Diefe Beit fallt n fein eoftes großes Berf, ber Got von Berlichingen (177 idu eigentliches hiftorifdes, fondern ein Familien- Drama in Shelip fcer Beife, Dem Frangofifden Gefdmade foroff enigegen und barum von Friedrich bem Großen eine imitation delest de ces mauvaises pièces anglaises genanni, vom Dui Botte aber mit Enthufiasmus als ein Rationalftud bu und nicht gang mit Unrecht ein schones Ungeheuer von genannt, bie fich an bie vollige Gefdmadoumwaljung not! gewöhnen konnten. Da es eine Jugenbarbeit ift, fo burfen wi Schattenfeiten, g. B. bas faft gang :mangeinbe politifde Ci ber Reformation und der von ihr herbeigeführten geistigen ungen, nicht zu ftreng nehmen, fonbern es eben für ein gif bes Weteor, welches die bunfle Racht bes bamalinen literad himmels erleuchtete, ansehen, mas es ihm felbft mar. Me allgemeine Bomunberung nicht zu fich kommen ge laffe, er bald (1774) feinen Berther folgen, ein Buch, welchet won mehreren Seiten bie bebhafteften Angriffe erfuhr, aber meenblich in die gange bamatige Lebensftimmung ber Ratio griff und eine Denge Berther nicht blos dem Coftime fondern lauch in ber That nach fich jog. Der Selb war Wilhelm Jemefalem, ber Sohn bes berühmten Abes Jemis

we afterbings vebantifde Schulweishelt berrichte, obwohl Gotte ida's Anfebn bereits im Abnehmen begriffen war, und bie Bore trage Bellert's und Clobius über Literaturgefdichte und Sivilalf ebenfalls nicht zu ben geiftreichften gehörten, fo baf bas junge Dictergenie burd biefelben nicht befonbere gehoben werben fonnte. Richtsbeftoweniger machte fich baffelbe in zwei bramatifchen Aleinigfeiten, ber Laune bes Berliebten, wogu ibn eine vorübergehende Liebschaft mit einer Stellvertreterin feines Greichens, einem Mermoen, veranlaßt batte, und ben Mitfoulbigen, einer Rachahmung ber von Leffing in feiner Minna von Barnbeim angefologenen Tonart, fowie in mehreren lyrifden Bebidten Enft, welche aber fammtlich bas Geprage einer tiefen, mit feinen Berbaltniffen boch unzufriebenen Berftimmung an fich tragen. Seine Befanntichaft mit Behrifd, bem Sofmeifter bes Grafen von ginbenau, und mit Defer, bem Director ber Leipziger Beidnenacabemie, fowie Leffing's Laofoon (1767), wirften booft wefentlich auf die Entwickelung ber in ibm liegenden Lieblingbibee, ber Bermablung ber Runft mit ber Poeffe, ein. Rad Frantfurt gurud. gefehrt (1768), wirfte bas bamals bort fehr im Somunge gebende fupernaturaliftifde, aldimiftifd - theofophifde Treiben mehrerer Belehrten und Merate, in beren Mitte er eingeführt warb, besonders aber fein Umgang mit einer religibsen Somarmerin, einem mit feiner Familie befreundeten Fraulein von Rettenberg. wefentlich auf Die Entwidelung feiner mpftifchen Raturanfchauung cin. Balb mußte er aber nach bem Billen feines Batere feine Beimath abermals verlaffen und Die Universität Strafburg beieben (1769-71), wo er mit herber befannt wurde und burd biefen ber in ihm burd feinen Aufenthalt in Leivzig erregten Reigung fur Frangofifde Seichtigkeit und Ruchternbeit mtführt, mit ber Englifden Literatur befreundet und gur achten Deutschen Grundlichkeit und Tiefe hingelentt warb. Dier ward er auch mit ben obengenannten Jungern ber fraftgenialischen Shule befannt und fnupfte jenes von Manchem mit zweibentigen Ladeln befrittelte, aber Beiber murbige Berhaltnis mit Brieberife Brion, ber Tochter bes Bfurrers zu Sefenheim, an, wovon er (ale Fernando) in ber Stella (Friederife) ein tief poetifce Gemalbe entworfen bat; auch jene unübertrefflichen Lieber:

und in Brofa vollenbet, jenes unübertreffliche Offenbannglie ftrument feiner Dichterweihe, bas leiber von Schlegel (Ark. Son). Th. I. p. 15 sq.) völlig migverftanben ift. Bie werde übrient Boethe, bem, wie er felbft in feinen Benetianifden Epigrammen fog, Die Areibeitsapoftel flets jumiber maren, für bie von ber Frangifica Revolution aufgestellten Freiheitsfage Sympathieen emplan, feben wir aus bem Burgergeneral, ben Aufgeregten und be Unterhaltungen ber Ausgewanderten, bie fammtlich in biefe 34 (1798) fallen; auch ber Großfophta, worin er bie Umtife Caglioftro's und ber Rofenfreuger fcbilbern wollte, gebort in bif Allein ber Sohepunft feiner bichterifden Thatigleit fil awifden 1794-1805, in fein Bufammenwirfen mit Selle welche Beit er felbft als Epoche machend anfab. laß baju gefdah burd Schiller, ber zwar Goethen als einen milei benen Beiftesantipoben angefehen hatte und von biefem gleiche nicht gesucht worden war, nun aber (1794) sich schriftlich ihn wandte, um ihn gur Theilnahme an ben Soren, bie a State, Boltmann und B. von Sumbolbt jufammen berausge wollte, einzulaben. Goethe ließ fic auch nicht lange bit fondern lieferte unter andern Beiträgen ben größten Theil Romifden Elegieen binein, Die er bereits 1788-90 nicht Eine gleiche Theilnahme erfuhr ber Soille farieben batte. Musenalmanach (1796), ber bie horen, welche vorzuge Brofaifdes aufnahmen, gewiffermaßen fuppliren follte, fonders aber ber zweite Jahrgang ber Tenien (1797), ! Die beiben Dichter mit merfwurdiger Uebereinftimmung über Lemte ju Gerichte fagen, welche fich bamale an ber Liter und Boefie verfündigt batten. Daß natürlich biefer fogen Surienalmanad von ben Betheitigten folecht aufgenommen beweifen Gegenfdriften, wie Dan. Jenifc's Literarifde S ruthen , 3. Raspar Manfo's Gegengefdenfe an bie Subi in Jena und Weimar von einigen bantbaren Gäften, Ric Anhang baju, Cranzens Doffabe, bie Trogalien jur Berte ber Tenien, und wie alle biefe Pamphlets fonft beißen migt

<sup>&</sup>quot;) cf. Die Kenien aus Schiller's Musenalmanach fur bas 3ahr in Geschichte, Abbrud und Erlauterung berfelben. Danzig 1833. 16.

Geretair bes Berre von Siefer, Sengal. Braunfife. Undurgifden Subbelegatte jur Bifitetien bes Reichelammergerichts ju Beblet. Goethen felbft flüchtig bestennt. Diefer hatte fich nach Einigen wegen einer umgludlichen Liebe ju ber Battin eines freundes, nach Unbern. weil er bie von hochmuthigem Abelsbunfel mittenen Reinfenam nicht batte verschmerzen fonnen, erfchoffen, Subeffen faeint Boethe bei ber Grundiber Berthers theilweife fich felba vor Munen nehabt au baben, ba auch er bamais in einem abntiden Berbaltniffe ju einer verheiratheten Fran, ber Tochter ber Contie La Moche in Brantfurt, fanb. Auf Berther folgte Clavige (1774), and fury barauf (1775) gog ibn ber junge Bergen von Beimar, ber ibn auf einer Reife burch Anebel's Barmite telung batte fennen lernen, ale Legationerath in feine Refibent, wo er bas damalige fleife Sofceremoniali vollig verbrangte und, obne gerabezu ben maitre de plaisir ju machen, boch ben Mittelpunk ber Leitung einer Menge von Luftbarfeiten jeber Art abgab. Domphi mit einige Dpern, welche überdiaß mehr Belegenheiteftude maren. bie Rrudte Diefer Beit find, fo fann man boch icon bie Mude arbeitung und erfte Unlage von mehreren feiner bebeutenbiten Arbeiten in die genannte Periode legen. Lebrigens fallt auch bierherein fein Berhattniß gu ber geiftreichen Frau von Stein. Enbile ging er aber, burch einen Durft nad Beranberung und vielleicht auch von einer gemiffen Ueberfättigung getrieben, 1786 nach Italian. nachtem gr (1779) aum Birtlichen Gebeimen Rath und (1782) aum Rammerpräftbent einengt, fowie in den Abelftand erhoben worden war. Rach breijahriger Allewefenheit fehrte er (1788) noch Weis war mend und leate die Eindrude biefer Reife in feiner une fterblichen Stallanifchen Reise nieber. Mittlerweile begonn bas weite Stadiem feiner geiftigen Entwidelung ober fein Liebergang von ber Dictiodiume ber form, wie fie bie Sturm . und Drone. pariobe hervorgebracht hatte, ju ber Beobachtung berfeiben, Boaben bavon find feine Inhigenie (1787), bereits früher (1779) in Brofa vollendet, baun fein Egment (1788), ebenfalls font 1775 in Frankfurt begonnen, befanutlich von Schiffer in ber befannten Recension (M. L. 3. 1788. nr. 227 u. 19. 80. XVIII.) nicht gang richtig beurtheilt, und endlich Taffe (1790), healtlirter Berther, ebenfalls 10 Jahre früher engelangen

pollendet, ift mit Ausnahme ber feliher (1786?) toneipiten Colie non ber Belong, welche er bem Bolfebuche entlant bat, delle die Benoels, wie Goethe in feinem After zur Relanne me Allemorificen, die er febon ale Jungling einige Beit pufplit que utiletere, unb, abgefehen von einzelnen febr foonen Cabe im Gangen barof und mit bem erften gar nicht in Begliff m bringen Die Tenbeng ber gangen tieffinnigen Compfile bei ber er abermale feine eigene Berfontichfeit vor Augen bat besteht barin, bie Aufgabe ju lofen, wie bas Biffen mit bei Leben zu verföhnen und in Einflang zu bringen, die Bis idenft aber von ben Reffeln ber Schulmeisbeit, ber firelit Dribaborie und ber theoretischen Formal-Abstraction au befreien Won biefem Standpunkte aus ift nun biefe großartige Soof am betrachten und bet ber Beurtheilung beffelben von einzelner witchfen ber Bhantafie (ber Ballvurgienacht) und manchen Rite taten (g. B. ber Scene in Auerbade Roller) abgufeben, Die ibn Grund in ber temporellen Berriffenheit, in welcher ber Dichtet nieberfchrieb, finden werben. Dit biefem Berfe ichlieft auch eign hich bas Material ab, nach welchem wir ben großen Beifter ju bei theilen haben, benn feine fpateren Arbeiten (von 1813-3 welche man vorzugeweife nach feinem Beftoftlichen Die (1819) die Orientalisch = allegorische Epoche feiner Bitfen aenannt bat, fint, feine Sonette und Bilbelm Meiftere Ba jahre ober bie Entfagenben (1821 - 29) etwa ausgenen giernich umbebeutend, und verfolgen biefelbe myftifche Richtung ? en benn überhaupt bie letten Jahre feines Lebens befondatt bem Stubium bes orientalifden Myficismus binbracht, farb als Beimarischer Premierminifter ben 22. Marz 188 und mit ibm fiel Die Bluthe ber Deutschen Poefie (fur inn ab, beren befte Rraft bereits Schiller mit Яđ mommen batte. Ueber Boethe's Character ift wiel gefti worben, befondere hat man bie acht driftliche Blaubens an ihm vermift, ihm Ettelfelt und Gelbftfuct im Grabe vorgeworfen und in biefer Beziehung ben ebien Si weit über ihn geftellt; allein einen folden Jupiterstopf if ju beurtheilen, wird immer unendlich fower fein, und es mag be genugen, auf bie ihm gemachten Bormurfe aufmertfam gen

Rad wichtiger aber warb fein Berhaltnis mediller burd bei im tritifche Blide auf mehrere feiner Berte, fo auf bie letten Bacher von Bilbelm Meifter, ber 1777 begonnen, 1785 bis mm fecheten Buche vollendet und 1796 gang beenbigt warb. du tieffinniges, vielfach migverftandenes Characterbild ber Lebendweise und bes Schauspielertreibens im 18ten Jahrhunderts, bas belountlich Fr. 2B. Buftuchen (und Apel) in einem gleich betitelten Berte nicht ungeschickt parobirte (1821), und auf hermann und Dorothea, jene wunderherrliche epifche 3bylle, ju ber ihm bie befannte Saluburger Auswanderungsgeschichte bie erfte 3bee geliefert batte. Much hier ift, wie im Bilhelm Deifter, Die Characterifif ber einzelnen Berfonen, von benen bie gange Entwidelung bes Stoffes abbangt, unübertrefflich, fowie Anlage und Ausführung, Ibeengang und Dentweise eben fo rein Deutsch find wie bie Sprache. Run folgte die Ratürliche Tochter (1803), befanntlich auf bie Memoiren der Stephanie Luife von Bourbon . Conti bafirt , ein Stud. bas Goethe felbft awar ju feinen beften gablte, bas aber von neueren Critifern vielfach getadelt worben ift. Dit Schiffer's Tode fehlte ibm fortan ber zweite Theil feiner felbft, und er fühlte fich feines Dichtergenius fo beraubt, baß er fich mehr pur Brofa binneigte; es ericienen nun feine Bablverwandtichafe ten (1809), feine Rovellen (1807), theilmeife nad Frangofifden Muftern, Binfelmann und fein Jahrhundert (1806) und endlich Aus meinem Leben, Dichtung und Babrheit (1811-22), neben welchen Werten auch feine Farbenlehre, ein viel zu wenig gefanntes, tieffinniges Werf, feine grundliche Gelehrfamfeit in ben Raturwiffenschaften an ben Tag legte. 3war erschien 1807 auch ber erfte Theil bes fauft, allein wir wiffen ju gut, bag er bereits 1773 und 1788 mehrere Scenen gearbeitet batte. bas mabrent feiner geiftigen Berbrüberung und feines Bufame menwirkens mit Soiller bas Meifte baran geschehen war. fer erfte Theil ift es nun auch, ber als bas genialfte Deutsche Rationalbrama eigentlich in Betracht fommen fann, benn ber weite, von ihm zwischen 1825-31 in feiner Gefammtheit

muth, Weimars Musenhof, p. 125. Gervinus Bb. V. p. 451 sq. Laun in b. Blatt. f. lit. Unterh. 1846, mr. 320. cf. mr. 290 sq.

wollenbet, ift mit Hudnahme ber felther (1780?) concipieten Chiefe pen ber Selma, welche er bem Solfsbuche entlichnt bat, daidt ols Bewelt, wie Goethe in feinem Atter gur Reigung gun Millowortstren, Die er fcon ale Jungting einige Beit verfolgt, emudlibrte, unb, abgefeben von einzeinen febr fobinen Gebn ten Gangen barof und mit bem erften gar nicht in Bergiel m bringen Die Tenbeng ber gangen tieffirmigen Composition bei ber er abermale feine eigene Berfonkicfeit vor Augen bam befteht barin, bie Aufgabe ju lofen, wie bas Biffen mit bet Leben au verfohnen und in Einflang gu bringen, Die Biffen fchaft aber von ben geffein ber Schulweisheit, ber firelien Dribeborie und ber theoretifchen Formal - Abftraction au befreien fe Bon biefem Standpunfte aus ift nun biefe großartige Sairfim an betracten und bei ber Beurtheilung beffelben von einzelnen an witchfen ber Bhantafie (ber Ballpurgionacht) und manchen Rrivell taten (& B. ber Scene in Auerbade Roller) abzufeben, Die ibm Seund in ber temporellen Berriffenbeit, in welcher ber Dichter f nieberfchrieb, finben werben. Dit biefem Berfe ichliebt auch eigen Ho bas Material ab, nad weidem wir ben großen Deifter ju bem theilen baben, benn feine fpateren Arbeiten (von 1813-32) man portugemeife nach feinem Beftoftlichen Diva (1819) Die Drientalifch allegorifde Epoche feiner Birffanki genannt bat, find, feine Sonette und Bilbeim Reiftere Banba faire ober bie Entfagenben (1821-29) etwa ausgenomma giemlich unbebeutend, und verfolgen biefelbe myftifche Richtung, wi er benn überhaupt die letten Jahre feines Lebens befonders mi bem Stublum bes orientalifden Dufticismus binbrachte. farb ale Beimarifder Premierminifter ben 22. Mart 1831 und mit ibm fiel Die Bluthe ber Deutschen Poefie (fur immet, ab, beren befte Rraft bereits Soiller mit fich binwege nommen batte, Ueber Boethe's Character ift wiel geftritt worben, befonders hat man bie acht driftliche Glaubensflaff an ihm permift, ihm Eitelfeit und Gelbftucht im fold Grabe vorgeworfen und in biefer Beziehung ben eblen Sall weit über ihn gefiellt; allein einen folden Jupiterefopf rid au beurtheilen, wird immer unendlich fower fein, und es mag bah genugen, auf bie ibm gemachten Borwurfe aufmerfam genaff

n haben. Mit ihm ging übrigens aud Beimar's weitgefcichte lice Bedeutsamfeit für Deutsche Kunft und Biffenschaft unter, mb biefe Stadt fant feitdem wieder in jene nichtige Aleine lädterei zurud, aus ber fle Deutschlands Dichterheroen für turze geit geriffen und zum wahrhaften Musentempel erhoben batten.

1) Schriften Bert. 1775. HI. 8. 1777. HI. 1779. FV. 8. Epag. 1787 -kamen: Berzeichnisse über sammtliche Gorthesche Werke nach ber Ausgabe ihre hand u. dem Rachlasse, verf. v. Ehr. Ah. Mustulus unter Mitwiss my Riemer's, ebd. 18.5. 8.) Poetische und Profasse Werke. Berke. Prachtausse we. ebd. 1-36. 1846. II. 4. Sammtliche Werke. Bollft. neugeordn. A. duttg. u. Tübingen 1840. Al. 16. (Dazu Chr. Ab. Museulus, Alphab. kamin's Register. ebd. 1842. 16.) Dazu: Nachgelassen Werke. ebd. 1842. 7. 16. Ed. Boas, Nachträge ges. u. herausg. Lyzg. 1841. 1846. III. 16. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796—1832, her. v. str. B. Niemer. Berl. 1833—34. VI. 8. Briefwechsel zwischen Schren 1794—1805. Etuttg. 1823—29 VI. (f. Hall. Lit. 1830. nr. 29. —) Priese an S. Werk pon Goethe. Berder. Weitsland leit. 1830. nr. 29. -) Friefe an D. Mert von Goethe, Berber, Bieland mb anbern bebeutenben Beitgen. ber. v. R. Bagner. Darmft. 1835. II. 8. briefwechfel zwischen Riopftod und Goethe im J. 1776. Lpzg. 1833. 8. Br Gocthe's mit einem Rinde (Bettina von Arnim, geb. Brentano). Bert. 835 - 1837. III. 8. R. Bagner, Briefe aus bem Freundestreise von Beethe, herber, hopfner und Merd. Leipz. 1847. 8. Briefwechset wichen Goethe und Schult in b. 3. 1825 - 29. Bonn 1836. 8. G. Briefe w ben Jahren 1768 - 1812. her. v. D. Doring. Lpgg. 1836. 4. 3. \$. Bermann, Befprache mit Gotthe in ben letten Tagen feines Lebens. Apgg. 1823-32. 1837. 11. 8. Briefe und Auffage a. b. 3. 1786-1756. 3. erftene nale ber. b. A. Scholl. Weimar 1846. 8. Briefmechfel zwifchen Goethe u. B. D. Jacobi her. v. M. Jacobi. Epzg. 1847. 12. Goethe's alteftes Lieders uch, her. v. E. Tick. Berl. 1844. 8. u. im R. Jahrb. d. Berl. Deutsch. Mr. 30 VI. 1f. Biehoff, Archiv 1846. D. IV. p. 62 sq.) Goethe's Friedes od. VI. (1. Biehoff, Archiv 1846. D. IV. p. 62 sq.) Goethe's Friedes itk. Bon Freimund Pfeiffer. Anh.: Geschneimer Lieberbuch. Epzg. 1844. 8. f. Biehoff a. a. D. p. 78 sq. A. Fr. Rate, Ballfahrt nach Gesenheim. bert. 1:40. 16. u. J. Chr. Freieisen, Die beiben Friederien in Sesens 1940. 16. u. J. Chr. Freieisen, Die beiben Friederien in Sesens 1940. 18. 12. s. d. S. 703 Ann. 2.) Fr R J Schüe, Goethe's Phis osophie. Hamb. 1825—27. VII. 12. — G. D. Doring, G. Leben. Beimar 1823. II. erg. A. ebb. 1833. 16. Goethe, E. biogr. Denkm. Jena 1841. 16. l. Goethe's Gethstiblographe. A. f. Brief zusammengestellt. Altenb. 1847. 16. l. Falck, Goethe aus näherem personlichen Umgang dargekellt. Lyzg. 1832a. 1836. 16. G. G. Gervinus, Ueber den Goetheschen Briefwechsel. Epzg. 1836. h. K. Ar. Gössbel. Unterbaltungen zur Schilberung Goethescher Dichts und bentweife. Schleufingen 1834-38. III 8. 2. Ricolopius, Ueb. Goethe Bite bertifft. Radrichten. Spag. 1828. Bo. I. 8. K. Ev. Schubarth, Bur beurtheilung G. mit Beziehung auf verwandte Literatur. Bert. 1817. 1820. I. 8. Barnhagen v. Ense, Gothe in den Zeugniffen der Mittebenden. Bert. 1823. I. Samml. 8. C. Bogel, Goethe in amtlichen Berhaltniffen. Jena 1834. 8. C. G. Carus, Goethe. Bu beffen naperem Berftandnis. Lygg. 1838. l. Fr. B. Riemer, Mittheilungen über Goethe. Bert. 1841. II. 8. u. Briefs. u. a. Goethe. Lygg. 1840. 8. Fr. Pfeiffer, Goethe u. Alocftock. Lygg. 1842. 16. Reminiscenzen. Goethe's Mutter n. Brief. u. Aufzeichn. 3. Chasact. merkw. Manner u. Frauen v. Dorow, Lygg. 1842. 8. Goethe's StuRieber nach Frangofifden Opernmelobieen erfand, und Chrifton Ariebrid Reanber22) aus Edau in Gurland (1724-1802), Brobft ber Doblenfchen Didcefe in Curland und augsweife Rachahmer Alopftod's und Cramer's, nachaette Bas Rlopftod als religiofer Dichter war, in fi oben angebeutet worben, obgleich man auf ber anbern Seite gefteben muß, bag feine Rirchenlieber zuweilen etwas m Bathos und Declamation enthalten. Derfelbe Fehler wht ben allau thetoriffrenden Dben und Liedern Johann Andre Gramer's mit Recht jum Borwurf gemacht, obicon que aberall mabre Religiofitat an ber Stirn tragen. M. Chrift Chriftian Sturm 23) aus Augeburg (1740-86), W berühmte Sausandachteidriften bis zu Anfange biefes Sabi berte in teiner mahrhaft driftlichen Familie fehlten, ift fe bier als besonders in feinen gablreichen Liebern wirtlich Canger ber Brofe und Bute Bottes in ber Schopfung Borfehung ju nennen; barum fteht ihm auch ber bei Rangler Dr. Auguft hermann Riemeper24) aus (1754-1828) trop feinem Stubium Rlopftod's nad. berühmte Bhyfiognomifer Johann Caspar Lavater" Burid (1741-1801) ift tropbem, bag ibm meber Riopfial Gellert, noch Cramer genügten, und er bie driftliche Gini und teligiofe Begeifterung am Sochften ftellte, unwillfurlie thetifch geworben. Unter ben aliglaubigen Lieberbichten Abichnitte find noch ber Stifter ber in Burtemberg unter Ramen ber Dichelianer befannnten Separatiftengemeinbe dael Sahn26), ein Bauer aus Altborf bei Boblingen ( -1819), furz gewöhnlich Dich ele genannt, ber unenbild (166 au 40 Berfen ausgebehnte) langweilig profaifche Lieber ber icon ermanie Johann Abolph Schlegel, befter und Lieber wieder einmal wahrhaft jum Rirchengefang waren, und Johann Gottfried Schoner 27) aus 3 bei Schweinfurt (1749 - 1818), Bfarrer gu St. Sen in Rurnberg, befanntlich ber Erfte, ber in Deutschland ein gefellfcoft grundete, ju nennen. Unter ben Reformiria vormasweife bierber Dr. Friedrich Rrummader Tedlenburg in Befiphalen (1767—1845), Prediger

is 1817) am Barg, nicht aus Schonfeld in ber herricaft Unneberg, ein ernfter, pathetifder Sanger in ber Manier Binbard. wie Friedrich Rarl gubwig von Anebel9) aus Bal. pftein in Franten (1744-1834), ber berühmte leberfeber es Lucres, foliegen gewiffermaßen bie Bottinger Richtung ab. lecht naiv und fingbar find die Sagerlieber Carl Qubwig Cber. arb Beinrid Friedrich's von Bildungen 10) aus Caffel 1754-1822) und bie Cfollen Friedrich von Ropfen's 11) 1737- 1811) aus Magbeburg, befonders aber bes Buricher anflere Johann Dartin Ufteri'2) (1763-1827) Bolfe. der, unter benen wir nur auf bas berrliche "Freut euch bes eben6" binweisen, indem wir babei jugleich auf Baul Uftei's 13) mehr politifde Bolfegefange hingebeutet haben wollen. nter ben erfteren Lvrifern nimmt Carl Philipp Cong 14) ne Bord (1762-1827) eine bedeutenbe Stelle ein, obmobil fich feineswegs mit ber mobernen Somabifden Soule auimmenftellen läßt, fonbern mehr einen Mittelweg awifden ber prit Schiller's und Alopftod's einschlug. Mehr religios if Samuel Gottlieb Burbe15) aus Breslau (1753-1830), n elegischen Genre aber ausgezeichnet Stegfrieb Auguft Rablmann 16) (aus Leipzig (1771 — 1826), wenn auch ber ngludlide Johann Chriftoph Briebrich Solberlin17) us Louffen, nicht aus Raislingen im Burtembergifden (1770 -1843) ale geborner und claffifd burchbilbeter Dichter weit Much ber patriotifde Dicter Friebrich Mugus on Stagemann 18) aus Bierraben in ber Udermart (1763-840) wurde hierher gehoren, mußte er nicht unten unter ben beibeitebidtern eine beffere Stelle finben, wo freilich ber gleichfinnte Gottlieb David hartmann 19) aus Ludwigeburg 1752-1775) foon ber Zeit wegen nicht genannt werben fann. ils religiose Rirchenlieberdichter muffen natürlich bie Schuler Gelstt's, beffen geiftliche Dben und Lieber immer in bobem Anpen feben werben, von Eronegt, Ug, Johann Friedrich men, Jafob Friedrich Febberfen20) aus Schleswig 1736 - 88), Propfiqu Altona, befondere aber Dr. Balthafar fünter 21) aus Lubed (1735-93), Brebiger zu Ropenhagen, bittlieb Conrab Pfeffel, ber feine für Schulmede gebichteten Grafe, Danbb. d. Literatzeichichte. III.

garten's 33) aus Grevismublen im Dedlenburgiiden (1316 -1828), Brofeffore ber Befdichte ju Greifemalbe, phanides und gefühlvolle Ibyffen, Jufunde und bie Infelfahrt, Die der ebenfo wie feine Legenben an allzuvielem falfden Bathot late riren, fo bag ich bes Danen Jens Baggefen 34) aus Sin for auf Seeland (1764 — 1826) Barthenais reife, welcher fein Epos auf Coof's Beltumfegelung, Dem befonbers aber feine miklungene humoriftifche fomifche Bu Abam und Eva, bei weitem nachfteben, immer noch von obwohl fie nur Rachahmung von Bogens Luife ift und burd foung von mythifden und phantaftifden Befen und Glem in moberne Buftanbe theilweise barot fceint. Aud ber genannte Ufteri hat in feinen Ibollen, worin er ube feinen Bolfebialeft beibehalt, bei manden anftofigen Deth Bogens nieberbeutide Ibyllen nicht ohne Sefdid nadmi gefucht. Am gludlichften traf übrigens in ber fpatern Georg Daniel Arnold 35) aus Strafburg (1780-1829) ber von ihm anonym herausgegebenen, bramatifch gehaltenen 3 ber Bfingfimontag (1816), fogar burch ben babei angewen Etfaffifd . Strafburgifden Dialett ben Bebel'iden Ton, und the (B. Bb. 32. S. 240 sq.) hat feiner Dichtung tele ringes Lob gezollt, wenn er fagt, man vernehme in bei bie Rachfommenschaft feiner Landeleute, Cebaftian Brand Gepler von Repfereberg. Die allerdings alteren morgentie 3byllen bes befannten Ueberfegere bes Sofas Sa fob grid Somibt's aus Blaftengefle 36) (1730-1799) mochte id für bebeutenb halten, und ftelle fogar noch Chriftian wig Reuffer's 37) aus Stuttgart (1769-1839) Sa dem Lande über fie, der aber noch lange nicht den treff Fischeridhllen bes Regierungssecretairs und Archivars ju ! Frang Zaver Bronner's 38) aus Sochfabt (geb. 17 In bas beschreibenbe Benre mit bibaftifor aleichfommt. calität folägt bas philosophische Lehrgebicht bes Doctor Medicin Balerius Wilhelm Reubed39) aus # (1765-1847), ber Befundbrunnen, ein, wohl beinabett bibattifde Epos, welches wir haben, bas auch im Bu bem Berameter, ber Deffiabe nicht nachfteht und ebenfe

Unegatius in Bremen und Berfaffer bes berühmten Bibellatechismus. Dichter einer großen Angahl von allegorifd bibattifchen Liebern, bie aver burd firchliche Frommmigfeit ausgezeichnet, aber boch im Berberfchen Tone gehalten, etwas ju blumeind find. Den Uebergana endlich an ber Rengeit bilbet ber phantafie und gemuthreiche Sowarmer Friedrich von harbenberg 29), nach einem Rittirgute feiner Familie Rovalis benannt, aus ber Graffdiffe Mansfeld (1772-1801), beffen allerdings zu fubjectio und gehaltene (15) geiftiche Lieber gleichwohl act , theffd find und Beugniß geben, wie richtig ibn Tied bes Artheilte, wenn er fagte, er gleiche unter ben Reuerern am Reb fen bem unfterblichen Dante. Uebrigens gehort Johann Seina tia Bilbelm Bitfdel30) aus Benfenfeld (1769- 1847), Stadipfarrer ju Ragenhochftabt, zwar ale Erbauungelleberbichter. "thet wohl nicht wegen feiner berühmten Morgen- und Abenb. wher in Gefangen (1800) hierher, benen jene ungeheure Berbreits mig, welche fie erfahren haben, mit Recht zu Theil geworden ift. Unter ben provinciellen Bolfebichtern fleht fcon ber Beit nach "Wenan Johann Rontab Grubel31), Burger, Stabtflafch. met und harnifdmacher ju Rurnberg, feiner Baterftabt (1736 -1809), ein Geiftesverwandter Sans Sachfens, bem Goethe (88, 80, 32, 6, 137 sq.) mit Recht große Anerfemung wie Betfahren ließ, obgleich er (ebb. S. 128, 132 sg.) Johann Feter De bel32) aus Saufen bei Schopfheim [nach Anbern aus Dafel] (1760-1826), protestantifcen Bralaten ju Raristube, 100 bober Rellt, beffen im Schwäbischen Bolfeblalect gefchriebend Memannifde Gebichte (1801), unter benen man befonber M Wiefe hervorzuheben hat, und an bie man bas nicht weniger Britimte Schatfaftlein bes Rheinischen Sausfreundes (1808) ans Miegen fann, von einer borfifden Raivetat, einem gutmuthigen Su int und einer kindlicher Laune zeugen, wie nur bas treueffe Our und bie befigemeinte Theilnahme an ben Freuden und Leb Dit bes Bolfes Achnliches hervorbringen fann, und darum auch Me Die jest noch nicht erreichten Mufter ber Dorfgefdichten mb Bollefatenber gebiteben finb. 'Raturlich ift ein großer Theil Mitter Gebichte ibbllenartig gehalten, und bie Erwahnung Diefes Schred fibri und unwintutlich auf Lubwig Theobul Rofes

garten's 25) aus Grevismublen im Medlenburgifden (1758 -1828), Brofeffore ber Befdichte ju Greifewalte, phante und gefühlvolle Johllen, Julunde und bie Infelfahrt, Die ein ebenso wie feine Legenben an allzuvielem falfden Bathot late riren, fo baß ich bes Danen Jens Baggefen 34) aus Am for auf Seeland (1764-1826) Barthenais ober Aba reife, welcher fein Epos auf Cool's Beltumfegelung, Demit befonbers aber feine miglungene bumoriftifche fomifche Cont, Abam und Eva, bet weitem nachfteben, immer noch vorgite, obwohl fie nur Radahmung von Bogens Luife ift und burd Si foung von mythifden und phantaftifden Befen und Glemenn in moberne Bufiande theilweise barot fceint. Auch ber ibn genannte Ufteri bat in feinen Ibollen, worin er übrigen feinen Bollebialeft beibehalt, bei manden anftogigen Derbien Bogens niederbeutiche Ibullen nicht ohne Gefchied nachmehmn gefuct. Um gludlichten traf übrigens in ber foatern 34 Georg Daniel Arnolb35) aus Strafburg (1780-1829) ber von ihm anonym herausgegebenen, bramatifd gehaltenen 30% ber Bfingfimontag (1816), fogar burch ben babet angewenten Effaffic . Strafburgifden Dialett ben Sebel'iden Son, und Ge the (B. Bb. 32. S. 240 sq.) hat seiner Dichtung fein P ringes Lob gezout, wenn er fagt, man vernehme in beifcha bie Ractommenschaft feiner ganbeleute, Gebaftian Brand Bepler von Repfereberg. Die allerbings atteren morgenlanbife Ibollen bes befannten Ueberfegere bes Sofas Satob Ariebris Somibt's aus Blaffengefte 36) (1730-1799) mochte id fam für bebeutenb halten, und felle fogar noch Chriftian gub wig Reuffer's 37) aus Stuttgart (1769-1839) Eng # bem Lande über fie, ber aber noch lange nicht ben treffife Fifderibyllen bes Regierungefecretairs und Ardivars au Manu Brang Zaver Bronner's 38) aus Sochabt (geb. 1759 aleichfommt. In bas befdreibenbe Genre mit bibaftifder & calitat folagt bas philosophifche Lehrgebicht bes Doctors ber Mebicin Balerius Bilbelm Reubed 39) aus Amfakt (1765-1847), ber Gefundbrunnen, ein, wohl beinabe bet bif bibaltifche Epos, welches wir haben, bas auch im Berind bem herameter, ber Deffiabe nicht nachfteht und ebenfo wei willommener Cachtenninif, ale Beherrichung bes Stoffes und ter Eprache, fowle angebornem Dichtergenie zeugt. Burbig wiben fic bie floffahnlichen Beilquellen am Taunus (1814) 168 Freiherrn Johann Sfaac von Gerning (0) aus frantfurt am DR. (1769-1837) baran. Weniger bebeutenb & bie allerbings gemuthliche Rinderwelt Rrummacher's, vahrend feine Barabein ausgezeichnet find und von Rofegaren's Legenben nicht übertroffen werben. Auch bes gefchmach walen Mefthetifers Beorg Schat 41) aus Gotja (1763-D5) Rabeln im Leffing'iden Style geboren hierher, und pergefe en werben burfen weber bie wigig gutmuthigen Epigramme Bobann Chriftoph Friebrich Saug'642) aus Rieberftogingen m Burtembergifden (1761-1819), beffen Sunbert Superbein auf herrn Bable große Rafe befannt genug find, noch Me Satiren bes Legationerathe Johann Daniel Fald") me Dangig (1770-1826), unter benen bie heiligen Graber m Rom und die Gebete, die politifche Satire Elyfium und Cartarus, fowie bas gegen ben Pietismus, in ben er übrigens in feinen fpateren Lebensjahren felbft verfiel, gerichtete Drama, Me Uhue, hervorzuheben find, noch endlich Friedrich Chrifton & Beifer'64) aus Stuttgart (1761-1836) geiftreiche fatire foe Binfelftride und poetifche Satiren, Die nur an allmarober Bilfertigleit ber Composition und Mangel an Zeile leiben. Der Epiter giebt es nur wenige, boch nennen wir ehrenvoll bes Berliner Interimofommanbanten Rarl Anbreas von Bo. publambfi 45) aus Dufdlig bei Gorlig (1759 - 1817) fantbirpus, melder nicht ohne ausgezeichnete Darftellungsgabe 4, befonbers aber bie in bie neuefte Beit berübergreifnden Epopoen bes Ergbifchoffs von Erlau Johann Labis. 4v Byrfer46) von Felfo-Cor aus Langh in Ungarn (1772) tunifias und Rudolfias, befennen jebod, baß feine Berlen ber beiligen Borgeit und feine Bilber aus bem Leben Befu und ber Apoftel bei veltem weniger Phantafie, bagegen aber mehr Phrafen aufzuweisen jaben, als bas bem wilben, geftorten und gerriffenen Beifte bes un-Midlicen Freiherrn Frang Unton Joseph 3gnag Maria 10n Connenberg 47) aus Dunfter (geb. 1779, tobtete fic felbft 1805) entfprungene hochpoetifde, aber form . und regellofe Cpos

22) Selftliche Lieber. 1. Samml. Riga 1766. 1768. 1779. 3. N. Commi ebb. 1774. 8. cf. Bruchftude a. R. Leb. v. Ch. Gl. Conft. v. b. Redt, be

v. G. M. Diebge. Berl. 1804. 8.

23) cf. Chr. Ch. St Leben u. Character v. 3. Fr. Febberfen. De 1786. 8. — Sammi geistlicher Gefange über bie Berte Gottes in ber the tur. Dalle 1774. 8. Gefangbuch für Gartenfreunde u Liebhaber b. Rat Damb. 1781. 8. Lieber u. Rirchengefange, ebb. 1780. 8. Lieber auf bir bob Keft & Passions und Bustage. Coburg 1795. 8. Gebete u. Lieber f. Rinde Balle III. A. 1776. 8. Gefangbuch für Kinder von reiferem Auer, d. 1777. 8.

24) Gebichte. Lpgg. 1778. 4. Geiftliche Lieber, Dratorien u verm bichte. Dalle 1814. 1819. 8 Geiftliche Lieber. ebb. 1820. 8. cf. M. D. I mener, Bur Erinnerung an beffen Leben und Birten herausg v. A. 3m u. 3. G. Gruber. Salle 1831. 8.

25) Sammtliche Berte. Augeb. 1836-38. VI. 8. Ausgewählte 66 ten ber. v. 3. K. Orelli. Burich 1841-44. VIII. 18. (Dagu Suppl. 3 hundert christliche Lieber. Reue burchg. Ausg. ebb. 1844, 18.) Bermi gereimte Gedichte vom Jahr 1766 bis 1785. Winterthur 1786. 8. lefene driftliche Lieber. Bafel 1808. 8. 3meihundert driftliche Lieber. 3 1776. 1833. II. 8. Lieber fur Leibenbe. (Binterth.) 1787. 8. 906. 2pag. 1781. II. 8. Schweigerlieber. Bern 1764. 1789. 8. cf. Scho Tagebuch von einem Beobachter über fich felbft. Lpgg. 1771. 11. 3. C. benebefchr. von feinem Tochtermann Gefiner. Lpgg. 1801-3. III. 8. 28. Jung, Erinner. an 3 C. E. Freft. 1812. 8. 3. D. Meifter, 3 C. biogr. St. Burich 1802. 8. G. Schulthef, 3. C. E. als Dichter. 1801. 8. F. Berbft, 3. G. L. nach feinem Leben, Lehren u Birten bar Ansbach 1832. 8. U. Degner, Beitr. jur nah. Kenntnis u. wohrn ftellung 3. G. L. Briefe f. Freunde an ihn u. a. nah. Umgang. 8 1836. 12. Goethe B. Bb. XXX. p. 213 sq. Jörtens Bb. III. p. 15 **VI.** p. 467 sq

26) Schriften und Ecbenslauf. Tubingen 1819 sq. X. 8.

- 27) cf. Baster Cammt. f. Liebhaber driftl. Bahrh. 1819. p. 73-Altes und Reues aus bem Gebiete ber innern Scelenkunde v. Scha Epgg. 1824. Bb. II. p. 246 sq. 308 sq. Bb. III 1838. p. 163. 183. 229. 242. 254 sq. — Einige vermischte geistliche Gebichte. Rurnb. 17 Einige Lieder zur Erbauung. ebb. 1776. 8. Bermischte geiftliche Lieder Gebichte. 1790. 8. Troftlieber. ebb. 1803. 8. Gebichte gur Berberte 3efu. ebb. 1818. 8.
- 29) Festbuchlein. Effen. 1808—19. 1821—33. III. 8. Die Kinbe ebb. 1805. 1813. 8. Parabeln. 1805. ebb. 8. VII. 2. ebb. 1840. I Apologen und Paramythieen. ebd. 1809. 8.
- 29) cf. Ruge Schriften. Bb. I. p. 247 sq. Beine Romantit p. 19 Mergenblatt 1344. nr. 52 sq. — Schriften ber. v. L. Tiect u. F. v. gel. Berl. 1801. II 8. IV. 21. ebb. 1326-46. III. 8. (Ueb. d. und d. Bo. II. p. 189 sq. mitgeth. Auff. f. Theol. E. Bl. g. Rird. 3. p, 526 sq.)
  - 30) Morgen = und Abendopfer in Gefangen. Gulzb. 1806. 8. n. f
- 31) Gebichte in Rurnberger Mundart. Rurnb. 1798. III. 8. IV ebb. 1823 5. V. 8. Sammtl. Werte nebft Witschels turger Lebensbell ung Gr., Goethe's Beurtheilung b. Grubel'ichen Gebichte und Burme far bazu. Rurnb. 1835. 8.
- 2) Alemannische Gebichte, Aarau 1803. 8. VIII. pollst. Drig. L 1843. 8. (in hochbeutscher Munbart v. Scheffner. Konigeb. 1811. 1817

- 5) Blatter. Stralf. 1824. S. I. Berl. 1829. S. II. u. 141. A. Sebichte. 34ffelb. 1801. 8. Zumpfgebichte a. b. keldzug v. 1813. ebb. 1814. 8. Sammtl. poetische Werte. Rostock 1836. 840. V. 12.
- 6) Gebichte. Berl. 1786. 1802-5. II. 8. Sebichte a. b. hauslichen tes en. Berl. 1827. 8. Epigramme. I. Samml. Berl. 1820. 12.
  - 7) Gebichte. Reuftrelig 1803. 8. cf. Jorbens Bb. V. p. 785 sq.
- 8) Geb. in Matthiffon's Lyr. Unthologie. Bb. VI. p. 229 sq. Baterl. Rufeum Damb. 1810. D. V. p. 393 sq.
- 9) Sammlung Meiner Gebichte. Lpzg. 1815. 4. Literarischer Rachlas u. briefwechsei ber. v. K. A. Barnhagen v. Ense u. Munbt. Lpzg. 1835. 1840. II. 8.
- 10) Gebichte. herefelb o. J. 8. Lieber fur Forftmanner u. Jager. Mis ma 1788. IV. Sammi. 1816. 8.
- 11) Epifteln; jum Anhang vermischte Gebichte. Magbeb. 1801. 8. pmmus auf Gott n. ein. geiftlichen Liebern. Magbeb. 1792. 1804. 8. Stosen ob. Tischens gur ben liter. Clubb in Magbeburg. ebb. 1794. 1805. . cf. 3orbens Bb. VI. p. 757 sq.
- 12) Dichtungen in Berfen und Profa nebft e. Lebensbefchr. b. Berf. er. v. D. hef. Berl. 1831. III. 12.
- 13) Rleine gesammelte Schriften m. e. Borr. v. D. 3schoffe. Xaran 832. 8.
- 14) Sebichte. I. Samml. Aubing. 1792. 1818—19. II. 8. Reuefte Samml. Ulm 1824. 8.
- 15) Poetische Schriften. Bresl. 1803-4. II. 8. Bermischte Gebichte. 18. 1789. 8. Geiftliche Gebichte. ebb. 1817. 8. Geiftliche Poeffeen. ebb 787. 8. s. Sorbens Bb. I. p. 242. V. p. 792 sq. VI. p. 591.
- 16) Gebichte. Salle 1825. 1835. 8. Sammtliche Schriften. Rebft M. Hographie. Epzg. 1839-40. VIII. 8.
- 17) Gebichte. Stuttg. 1826. 8. Stuttg. 1843. 16. (Dazu Rachträge v. Müller, Moberne Reliquieen. Berl. 1845. 186. I.) Sammtl. Werke m. lachlaß u. Biogr. v. S. Schwab. ebb. 1826. II. 8. cf. Teuffel in b. Mosatsbl. z. Allg. 3eit. 1837. Februar. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1836. p. 75 p. Delbig in b. Bl. f. lit. Unterh. 1847. nr. 60 sq. Monch im Alb. b. t. Ber. zu Rurnberg 1845. nr. 2.
- 18) historische Erinnerungen in lyrischen Gebichten. Berlin 1828. 8. einnerungen an Elisabeth (feine Gattin). Sonette. Als polote, gebr. (Berl.) \$35. 8. Kriegsgefänge aus b. Jahren 1806—15. halle 1814. 1815. 8. Das I. u. II. Anhang. ebb. 1816. 8. III, Rachtr. m. Anh. ebb. 1818. 8.
- 19) hinterlaffene Schriften u. m. e. Rachr. v. f. Leb. herausg. v. 3. br. Bagenfeil. Gotha 1779. 8. cf. Jorbens 28b. VI. p. 281 sq.
- 20) S. Fr. B. Bolfrath, Leb. F., in b. Rachr. v. Leb. u. Enbe gut- finnter Menfchen. Salle 1776-90. Bb. VI.
- 21) S. B. M. Leben u. Character v. f. Sohne Dr. Fr. M. Kopend. 191. 8. Schlichtegroll, Retrol. 1793. Bb. 1. p. 322—364. hente Arch. b. Kirchengesch. Bb. I. St. IV. p. 6 sq. — Geistliche Cantaten. Gots 1769. 8. Geistliche Lieber. Copend. 1778. 8. N. Samml. Lpzg. 1773. 8.

22) Gelftiche Lieber. 1. Samml. Riga 1766. 1708. 1779. 3. II. Connt. 66. 1774, 8. cf. Bruchftude a. R. Leb. v. Ch. El. Conft. v. b. Redt. br.

v. C. M. Miebge, Berl. 1804. 8.

23) cf. Chr. Ch. St leben u. Character v. 3. Fr. Febberfen. bank. 1786. 8. - Samml geiftlicher Gefange über bie Berte Gottes in ber Sto tur. Dalle 1774. 8. Wefangbuch für Gartenfreunde u Liebhaber b. Ratu. Damb. 1781. 8. Lieber u. Kirchengefange, ebb. 1780. 8. Lieber auf bie boin feft s Paffions : und Buftage. Coburg 1795. 8. Gebete u. Lieber f. Rinber. Balle III. A. 1776. 8. Gefangbuch fur Rinber von reiferem Alter, etc.

24) Gebichte. Lpgg. 1778. 4. Geiftliche Lieber, Dratorien u. verm. Sa bichte. Dalle 1814. 1818. 8 Geiftliche Lieber. ebb. 1820. 8. cf. M. D. Rie meyer, Bur Erinnerung an beffen Leben und Birten herausg v. A. Janis u. 3. G. Gruber. Salle 1831. 8.

25) Sammtliche Berte. Augeb. 1836-38. VI. 8. Ausgewählte Soci ten her. v. 3. K. Drelli. Burich 1841—44. VIII. 18. (Dagu Suppl. 3mb bunbert driftliche Lieber. Reue burchg. Ausg. ebb. 1844. 18.) Bermijdt gereimte Gebichte pom 3abr 1766 bis 1785. Winterthur 1786. 8. Muste lefene driftliche Lieber. Bafel 1808. 8. 3meihundert driftliche Lieber. Biri 1776. 1833. II. 8. Lieber für Leibende. (Binterth.) 1787. 8. Pocfes. 1781. II. 8. Schweizerlieder. Bern 1764. 1789. 8. cf. Gebeime Epig Tagebuch von einem Beobachter über fich felbft. Lpzg. 1771. II. 8. C. fe benebefchr. von feinem Aochtermann Gefner. Lpzg. 1801—3. III. 8. Ju. B. Jung, Erinner. an J. C. E. Freft. 1812. 8. J. D. Meifter, J. C. L. E. biogr. St. Jurich 1802. 8. G. Schultheft, J. C. E. ale Dichter. ch. 1801. 8. g. Derbft, 3. G. L. nach feinem Leben, Lehren u. Birten barget. Ansbach 1832. 8. U. Degner, Beitr. jur nah. Kenntnis u. wahren Das ftellung J. C. L. Briefe f. Freunde an ihn u. a. nah. Umgang. Lys. 1836. 12. Goethe B. Bb. XXX. p. 213 sq. Jörtens Bb. III. p. 15534. VI. p. 467 sq

26) Schriften und Ecbenslauf. Tubingen 1819 sq. X. 8.

- 27) cf. Baster Cammi. f. Liebhaber driftl. Bahrh. 1819. p. 73-96. Bites und Reues aus bem Gebiete ber innern Scelentunde v. Schubert. Epgg. 1824. Bb. II. p. 246 sq. 308 sq. Kb. III 1838. p. 166. 183. 192. 229. 242. 254 sq. — Einige vermischte geistliche Gebichte. Rurnb. 1725. 8 Ginige Lieber zur Erbauung. ebb. 1776. 8. Bermischte geistliche Lieber und Gebichte. 1790. 8. Eroftlieber. ebb. 1803. 8. Gebichte gur Berberrlichung 3efu. ebb. 1818. 8.
- 28) Feftbuchlein. Effen. 1808-19. 1821-33. III. 8. Die Rinbermelt. ebb. 1806. 1813. 8. Parabeln. 1805. ebb. 8. VII. 2. ebb. 1840. H. 12. Apologen und Paramythieen. ebd. 1809. 8.
- 29) cf. Ruge Schriften. Bb. I. p. 247 sq. Beine Romantit p. 195 sq. Mergenblatt 1344. nr. 52 sq. — Schriften ber. v. L. Tiect u. F. v. Schle gel. Berl. 1801. II 8. IV. 2. cbb. 1826-40. III. 8. (ueb. b. Unachtheit b. Bb. II. p. 189 sq. mitgeth. Auff. f. Theol. E. Bl. 3. Rirch. 3. 1826. p. 526 sq.)
  - 30) Morgen : und Abendopfer in Gefangen. Gulgb. 1806. 8. u. off.
- 31) Gebichte in Rurnberger Munbart. Rurnb. 1798. III. 8. IV. X. ebb. 1823 - 5. V. 8. Cammil. Berte nebft Bitichels turger Lebensbefderibe ung Gr., Goethe's Beurtheitung b. Grubel'ichen Gebichte und Burms Glofe far başu. Rurnb. 1835. 8.
- 2) Alemannische Gebichte, Aarau 1803. 8. VIII. pollft. Drig. M. ebb. 1843. 8. (in hochbeutscher Munbart v. Scheffner. Königeb. 1811. 1817. IL

- , v. Freih. v. Bubberg. Heibelb. 18.77. 8. v. J. W. Artlan. Stuttg. 224. 8. v. Fr. Girardet. Lpzg. 1821. 16.) Schahtäftlein bes Rheinischen nuskreundes. Stutta. 1811. 8. u. öft. Sammtt. Werke. Karler. 1832 A. VIII. 8. 1838. VIII. 8. ebb 1843. V. 12. ebb. 1846—47. III. 8. ef. ionn Paul, Kahemberger. Bb. I. p. 142 aq. (W. Bb. LI. p. 76 aq.) i. G. Schultheiß, J. H. H. Befn. E. Ihylle in des Schwarzwaldes alles iannischer Mundart. Heidnischen E. Ibylle in des Schwarzwaldes alles iannischer Mundart. Heidnischen Literatur angeschlossen an eine Characteristik i. P. D. Lyzg. 1846. 8. u. in d. Europa 1845. Bb. I. p. 40. 129 aq.
- 33) Dichtungen. Lpzg. 1788, II. 8. (nur Samml. f. M. lpr. Geb.) IV. I. Greifew. 1812—15. VIII. 8. ebb. 1824—27. XII. 8. Gebichte. Lpzg. 789. II. 8. Die Inselfahrt ober Alopfius und Agnes. Berl. 1804. 8. Jusunde. G. landl. Dicht. Berl. 1803. 1843. VI. A. 8. Legenden. Berl. 1804. 816. II. 8. Poeffeen. Lpzg. 1798. 1802. III. 8. Rhapsodiern. Roft. 1790—4. 1800—1. III. 8. Psyche, M. Mahrchen. Lpzg. 1789. II. A. 8.
- 34) Abam und Eva ob. b. Geschichte bes Sundenfalles. E. humorift. toos. Lygg. 1826. 8. Gedichte. Hamb. 1803. II. 8. Parthenais ob. d. Als enteiste. Lygg. 1804. 1819. II. 8. heibeblumen. R. ein. Prob. d. Decania. Imftrb. 1818. 8. Poetische Werte in Deutscher Sprache; her. v. d. Sohnen es Berf., Carl u. August Baggesen. Lygg. 1836. V. 8. cf. Biographie, derbeited fornemmeligen efter hans egne haandstrifter og efterladte litteraire irbeider af A. B. Rjobhon. 1842. II. 8. Wolbech Rordick Lidstrift. 1828. id. I. p. 165 sq.
- 35) Der Pfingstmontag. Luftspiel in Strafburger Munbart in V Aufz. Berfen. Strafb. 1816. II. A. 8.
- 36) Poetische Empfinbungen u. Gemalbe aus ber heil. Geschichte. Ale pna 1759. 8. Wiegenlieder. Gotha 1770. II. 8. Sammlung ein. Kirchens ieder. Gotha 1779. 8. Gebichte. Lpzg. 1786. 8. s. Schlichtegroll Rekr. 796. 8d. II. p. 133—170. Jördens Bb. IV. p. 581—593.
- 37) Kleine epische Dichtungen u. Ibollen. Stuttg. 1833. 8. Bermischte Bebichte. Stuttg. 1805. 8. Auserlesene lprische Gedichte. ebb. 1816. 8. Der Lag auf bem Lande. Lpzg. 1802. Reutl. 1805. 1815. 8. Poetische Schriften. Pig. 1827—28. III. 8.
- 38) Fischergebichte u. Erzählungen m. e. Borr. v. S. Gesner. Zürich 787. 8. Schriften. Zürich 1794. 8. Der erste Krieg ober 60 metrische Oichtemgen. Aarau 1810. 8. Lufffahrten ins Idvikaland. Gemüthliche Erzählungen md neue Fischergebichte. Aarau 1833. II. 12. cf. Leben von ihm selbst bes chrieben. Zürich 1795—97. 1810. III. 8. Jörbens Bb. I. p. 221 sq. V. 182. VI. p. 590.
- 39) Debichte. I. Bochn. Liegnis 1792. 8. Der Gesundbrunnen. Lpgg. 786. 1809. 8. cf. Schlegel, Charact. u. Grit. Bb. II. p. 233 sq. Jörbens 8b. IV. p. 11 sq.
  - 40) Die Beilquellen am Taunus. Epig. 1813. 12. 1814. 16.
- 41) Blumen auf dem Altar der Grazien, Lpzg. 1787. 8. s. Jacobs in R. Bibl. d. schön. Wis. Bb. LX. 1. p. 159 sq. Schlichtegroll Rett. 795. Bb. II. p. 193—236. Jördens Bb. VI. p. 737 sq.
- 42) Epigramme und vermischte Sebichte, Berl. 1805. II. 8. Fabeln, beibelb. 1818. 16. Gebichte. Auswahl. Epzg. 1827. II. 8. Imelhundert Opserbeln auf H. Wahls ungeheure Rase. Stuttg. 1804. Brunn 1822. 16. Binngebichte. Läbing. 1791. 8. Epigrammatische Spiele. 3arich 1807. 8.

-1822) Dito von Bittelebach, das befannte Baradesich ber Couliffenreißer, sowie endlich 3fcoffe's Abailing, ber Banbit, ber M feiner Beit und bis in Sabre Diefes 3abrhunderte binein wenigftens auf fici Brovingialbuhnen noch immer volle Saufer machte, was grauliche Schauergemalbe Traugott Benjamin Berger aus Behlen bei Virna (1754 - 1810)7) Galora von Ba erlangen fonnte. Auch an fogenannten Rührftuden fehlte es nicht, benn icon Satob Johann Engel aus Parchim (1741-1802) Ebelfnabe (1770) und banff Sohn (1772), zwei langweilige Stude, gehören in Diefet Bent, ber ju feiner Beit vielgepriefene Deutsche Sausvater bes Babifden nifter Dtto Beinrich von Gemmingen9) (1754 1836), im Diberot'ichen Styl gehalten, und bes Schauf lers Buftav Friedrich Wilhelm Großmann ") aus! lin (1746 — 96), Familiengemalbe: Richt mehr als fe Schuffeln, welches großes Aufleben machte, obgleich Se (B. Bb. XXVI, S. 196, XXXI, S. 50) es unappetitlic m trieben die Sache auf die Spite. MIS Luftivielbichter fe gu ihrer Zeit Johann Friedrich Jünger aus Leitzig (13 -97)11) und ber Abenteurer und Schausvieler 3.6 Chriftian Branbes12) aus Stettin (1735-99), beffen \$ felbft ein mahrhafter Roman ift, freilich ohne auf boberen pod Berth Ansprud maden zu burfen, jener mit ber Entfil und bem Rranfen in ber Einbildung, biefer mit bem ger Raufmann, ber Bochzeitfeier und bem ganbjunter in Berlin, fachen Beifall, Chrift oph Friedrich Brenner's 13) aus ! (1748-1807) Luftfpiele enthalten awar manche Derbbeiten, auch fehr viel naturlichen Big, und mande, vorzüglich weim gefpielt werben (a. B. bas Raufchden), laffen fic auch jest noch Sober fleht icon ber Samburger bodber aut mit ansehen. und von Schiller ale ber bebeutenbfte Schausvieler feiner angefebene Schausvielbirector Ariebrid gubmig Sorit aus Sowerin (1743-1816), ber freilich burch feine gefdidte und gefdmadvolle Bearbeitung Shaffpere's f Deutsche Buhne weit mehr Einfluß auf die Deutsche bran Bilbung batte, ale burch feine eigenen Brobucte, welche tre

92. 1816. 8. (Daşu Anhang. ebb. 1816. 8.) cf. v. Schindel. Bb. U. p. b sq. Beligenoffen. mr. XI. p. 76 sq.

57) S. v. Schindel Bb. III. p. 23 sq. Zeitgenoffen Bb. II. 3. p. 44. Döring in nr. 54. — Auserlesene Dichtungen her. u. m. Biogr. u. ar. begl. v. Fr. R. J. Schüt. 2pzg. 1824—25. 1834. VI. 8.

## §. 707.

Bir holen jest nach, was in ber bramatifden Literatur ahrend biefer Beit gefchah, und bemerten fogleich, baß fcon r ziemlich mittelmäßigen Leiftungen ber meiften Schauspielerfellicaften halber, wenigftens ju Anfange Diefes Abschnitts, e Buhnenbichter mit vielen Sinderniffen, Die theilweise aber aud a bem verborbenen Befcmade bes Bublicums lagen, ju tampfen Da ich von Rlinger's Zwillingen, welches Stud ben on ber hamburger Theaterbirection, S. Charlotte Adermann nd Kr. &. Schröber, auf bas befte Trauerfpiel über ben drudermord ... ausgesetten Breis erhielt, mit feinem falfden kathos aber eigentlich bem Conradin beffelben Dichters nachkht, ichon oben gesprochen habe, fo bemerte ich noch, bag 30. ann Anton Leifewig1) aus Sannover (1752-1806) mgerechter Beise mit feinem von Leffing, ber bas Stud querft Poethe jufdrieb, und von Schiller bewunderten Julius von Tarent ei jener Bemerbung burchfiel und fich leiber baburch verleiten jes, ber bramatifden Boefte für immer Balet zu fagen und ein schones Talent zu begraben. Die meisten der ührigen in diese Zeit iellenden bramatischen Broducte find Rachahmungen einzelner Stude Leffing's, Schiller's und Goethe's; besonders rief bes latteren Got von Berlichingen eine Menge jener heillosen Rita taftude, bie fic theilmeise noch nach Rogebue, freilich etwas bealifirt, fortpflanzten, bervor. Die beften barunter find wohl Me groben Bilber einer groben Beit bes Grafen Joseph Aus Buft von Sorring2) que Munden (1754-1826) Agnes Bemauerin und Caspar ber Thoringer, Jakob Daier's) 416 Mannheim (1739-84) Suft von Stromberg, Johann Repomud gangefelb'64) († 1786) Ludwig ber Baier, bie Morifchen Stude bes Reichsgrafen Friedrich Deinrich Julius von Soben<sup>5</sup>) aus Anspach (1754—1831), besonders Mr Brang Maria Sabo's6) aus Chrenbreitstein (1756

-1822) Dito von Bittelebad, bas befannte Barabajen ber Couliffenreifer, fowie enblich 3fcotte's Aballing, ber guit ber au feiner Beit und bis ín bie zwamian Sabre biefes Sabrbunberts binein wenigftens auf fleinen Brovingialbubnen noch immer volle Saufer machte, was wi araulide Schauergemalbe Eraugott Benjamin Berget's aus Beblen bei Pirna (1754 - 1810)7) Salora von Bradi Much an fogenannten burgerlicht erlangen fonnte. Rührftuden fehlte es nicht, benn icon Satob Johann Engel' aus Parcim (1741-1802) Ebelfnabe (1770) und banften Sobn (1772), zwei langweilige Stude, gehoren in Diefes Bente, m ber zu feiner Beit vielgepriefene Deutsche Bausvater bes Babifden M nifter Dito Beinrich von Gemmingen9) (1754-1836), im Diberot'ichen Styl gehalten, und bes Schaufe lere Buftav Friebrich Wilhelm Großmann") aus 84 lin (1746 - 96), Samiliengemalbe: Richt mehr als fc Souffein, welches großes Aufteben machte, obaleich God (B. Bb, XXVI, S. 196, XXXI, S. 50) es unappetitic name trieben bie Sache auf bie Spipe. Mis Luftfpielbichter fante gu ihrer Beit Johann Friedrich Junger aus Letpzig (175! -97)11) und ber Abenteurer und Schaufpieler 30hauf Chriftian Branbes12) aus Stettin (1735-99), beffen gen felbft ein wahrhafter Roman ift, freilich ohne auf höheren poeiffe Berth Ansprud machen ju burfen, jener mit ber Entfichum und bem Rranfen in ber Einbildung, Diefer mit bem geabeln Raufmann, ber Sochzeitfeier und bem Landjunfer in Berlin, wie facen Beifall. Chriftoph Friedric Bregner's 13) aus tin (1748-1807) Luftfpiele enthalten zwar manche Derbheiten, abi aud fehr viel naturliden Bis, und mande, vorzüglich wenn fie fi gefpielt werben (a. B. bas Raufdden), laffen fic auch jest noch mit Sober fleht icon ber Samburger bodberihm aut mit anseben. und von Schiller ale ber bebeutenbfte Schausvieler feiner 3d angefehene Schauspieldirector Friedrich Ludwig Schrober aus Sowerin (1743-1816), ber freille burd feine fid geschickte und geschmackvolle Bearbeitung Shaffvere's für 🕷 Deutsche Bubne weit mehr Einfluß auf Die Deutsche bramatifch Bilbung batte, ale burd feine eigenen Brobucte, welche trot be

nten Characterifif ber barin auftretenben Berfonlichfeiten und ihrer etrefflichen Bubnentenninif nicht viel mehr ale nüchterne, obwohl mrabachte Borlaufer ber Iffland Rogebueifchen Richtung finb. Beine beften Stude find ber Better aus Liffabon, ber Ring. as Bortrait ber Mutter, ber gahndrich, ber Murrtopf und Stille Baffer find tief. Bichtiger ift ale bramatifder Dichter ber ebenfalls mbaezeichnete Schauspieler und Berliner Theaterbirector Auguft Bilbelm Ifflanb 15) aus hannover (1759-1814), beffen lamillengemalbe mit großer Belt - und Menfchentenntniß gefdrieben. willich aber ohne eigentlichen poetifchen Genius find, dabei theil. beife ju fehr moralifiren, Die Burgertugend allzuftart als mige Bedingung bes menfoliden Gludes und ber Boblfahrt wranftellen und jumeilen auch unwahrfdeinlich find (1. B. bie Spie-Sein beftes Stud find die Jager, obwohl auch Dienft. Bidt von Danchem fehr hod geftellt wird llebrigens marb wi ihm bas eigentliche Luftspiel ftets jum Schauspiel, benn es thit ibm burdaus bie vis comica, wie felbft feine berühmten bageftolien , feine Erbichaft, Selbftbeberrichung, Ausfteuer zc. zeigen. luch Friedrich Bilbelm Biegleri6) aus Braunfdweig (1761 -1827), ebenfalls Schauspieler, hat eine große Bahl von Theaerftuden gefdrieben, an benen man leiber die bramaturgifden Bemerfungen, Die er überall eingeflammert beifugt, nicht gerabe Beifterhaft ausgeführt findet; boch halt er feine Charactere, sowie te Epannung ber Buschauer gut, ohne babet etwas Bollfombenes ju liefern. Sein bestes und befannteftes Stud ift ein Morifches, Parteiwuth, unter ben Luftfpielen find Ernft und Scherz, de Großmama und das verfaufte Kind hervorzuheben. Botter eriffiren einzelne gelungene Stude, a. B. ber Erbichleicher, vas öffentliche Bebeimnis, ber Giferfüchtige, und von bem Defterzidifden Relomaricallieutenant Rornelius von Apren = 10ff17) aus Wien (1733-1819), beffen Tragobien fcmad ind, zwei bodft gelungene, jest leiber vergeffene Boffen, ber boftung ober bie nobeln Baffionen (ber Deftreichifche Landjunter) mb die große Batterie. Das bebeutenbfte Talent unter allen Benannten befaß aber unftreitig, ohne es gehörig ju cultiviren, benn tbenutte es nur jum Bielichreiben, Auguft Friebrich Berbi. and von Robebue 18) aus Beimar (1761 geb., 1819 ermoret), ber feinen Ruf burd bas befannte Ruhrftud, Menfchenhaß und

Rene grunbete, von bem es in ben Tenlen bieß: Deriband nein havon verfpurt' id beim heutigen Stude Reine Rum jeboch Reue, Die hab ich gefühlt." Go erbarmtich und und ralifd biefes Schauspiel auch an fich ift, fo machte es bod n feiner Beit Epoche und mag ibn veranlaßt baben, nod and bergleichen halbtragifche Stude ju foreiben, wie 3. B. ben Can gelft, bie von Dahlmann in feinem Berobes vor Bethin ausgezeichnet parobirten Suffiten por Raumburg, Die Rreufeite Die Sonnenjungfrau zc., welche faft alle ziemliches Blud but bie in ihnen angebrachten Theatereffecte und anbern Exchai machten, aber ale Runftproducte vollig werthlos finb. Gil licher ift er im Luftspiel und ber Boffe burd naturlichen S rafche Sandlung, draftifche Berwickelung und lebendigen Dials mobel er jeboch auch bie grobften 3weibeutigfelten (1. B. Rebbod) nicht vermeibet, um bie Lachmusteln ber Bufchaun ! Bewegung ju fegen. Bu leugnen ift jeboch nicht, baf fc Deutschen Rleinftabter und Carolus Magnus, bie Fortfeten berfelben, ber Bilbfang, Birrwarr, bie Pagenftreiche, bie 30 ftreuten, ble Berwandtichaften, bas Intermeggo zc. noch be weit mehr Effect machen, als manches moderne an fich viel bober fi benbe, aber mit weniger Gefdidlichfeit angelegte Luffiviel. weiter batte er es gewiß bringen fonnen, batte er nicht poi gefdrieben, benn nur in ber Fruchtbarfeit fann man ibn Lope be Bega vergleichen, fonft bleibt er immer ein Molie manqué, wie ibn ber Berfaffer bes Democritus genannt be Rod erwähne ich bes Reichsgrafen Friebrich Alone vo Brubli9) aus Dreeben (1739-1793) Branbidagung, well allerbings unter ber Daffe feiner eitfertig aufammengefariebent Stude noch bas befte Luftspiel ift und bekanntlich an eine grat fame Banblung Friedriche bes Großen erinnert, indem biefa be Colof von Brubl's Bater aus fleinlicher Race batte in Brand ftett Much ber unten zu erwähnende unglückliche Bezei b viel fur's Theater geschrieben, allein ich mochte boch anfiche Lebrigens un thn barum ben beutschen Maripaux zu nennen. foon feiner Erbarmlichfeit halber Rarl Friebrid Benefer". aus Schaffhausen (1761-1825) hier einen Blat finden, ba 6 burd fein Donguweibden, bie Teufelsmuble am Biener Bergen

wiffermaßen ber Bater ber Blener Localzauberpoffen geworden ift. in warbiger Genoffe von ihm ift ber allezeitfertige Opernbichter im. Schifaneberz') aus Regensburg (1751—1812), befom Zauberftote noch heute beweist, wie weit auf ber einen Seite Abgeschmacktheit gehen kann, während auf ber andern ber 19thre Tonmeister selbst bei bem elendesten Texte etwas Aussestichnetes liefern kann.

- 1) S. Jörbens Bb. III. p. 231 sq. VI. p. 482. Wietand Rau, Dentich. Rercur. 1806. Bb. III. p. 281 sq. Schiller, Braunschw. schöke Liter. p. 13 sq. Julius von Larent. Epzg. 1776. IV. A. ebb. 1828. 8. Schrift. Wien 1817. 12. Schriften, z. erst. M. vollst. ges. u. m. e. Lebensbes hreib. b. Autors eingel. (v. Schweigger). Braunschw. 1838. 12.
- 2) Agnes Bernauerin. Mannh. 1780. 1791. 8. Caspar ber Ahorringer. Bien 1785. 1811. 8.
- 3) Der Sturm von Borberg. Mannh. 1777, 8. Fuft von Stromberg.
- 4) Lubwig ber Bierte, genannt ber Baier. Mand. 1780. 1782. S. [monpm).
- 5) Schaufpiele. Berl. 1788-91. IV. 8. Abeater. Aarau 1814-19. 以 8.
- 7) S. Idrbens Bb. V. p. 735. Galora von Benebig. 2036, 2778, 8. Maria von Mebicis o. D. u. J. 4.
- 8) S. Jörbens Bb. I. p. 444. VI. p. 61 sq. Fr. Ricolai, Gebächtiffe farft auf 3. 3. E. Berl. 1806. 8. Merkel, Skizen a. m. Erinnerungebuch. Riga 1824. 8. p. 307—334. Schriften. Berl. 1801—6. XII. 8. ebb. 4844—46. XII. 16.
- 9) Der Deutsche Sausvater. Mannh. 1791. 8. (ift umgearb., fras. X.f. Minch. 1780. Berl. 1781. Mannh. 1782.) f. Ibrbens Bb. VI. p. 157 gg.
- 10) S. Jörbens Bb. II. p. 257. VI. p. 249 sq. Schlichtegroll Retrot. 1798. Bb. II. p. 43 sq. Schauspiele. (Wittenb.) 1806. 8. Reue Schaus spiele. Altenb. o. J. 8. Singspiele. nach ausländischen (ital.) Muftern für ber Beutsche Schaub. her. Frift. 1783. Bb. I. 8.
- 11) Luftspiele. Lpzg. 1785—89. V. 8. Abaatralischer Machial. Regentb. 2003—II. 8. Comisches Theater. Lpzg. 1792—95. III. 8. cf. Idebons Bb. B. p. 522 sq. VI. p. 361 sq.
- 12) S. Frbens Bb. I. p. 179 sq. V. p. 770, VI. p. 585. Schlichtes wal Retr. 1799, Bb. I. p. 159 sq. Bb. Alexis in ber Penetope 1847. p. 1 sq. Gelbstbiographie. Berl. 1799. 1802. II. 8. Sammtische bramatische Scillen. Samb. 1790—91. VIII. 8.
- 13) C. Idrbens Bb. V. p. 775. VI. p. 589 sq. Schauspiele. Lyg. 1792. 1820. IV. 8. Gingspiele. Lyg. 1796, 1820. 8. Operation. ebb. 1778. 8.
- 14) G. Fr. E. Bb. Meyer, Fr. E. Schröber. Beitr. 3. Abe. b. Menfch. u. b. Kunftere. hamb. 1819. 1822. II. 8. — Dramatifche Werte. her. v.

ans Turnen benkt, manchen Groschen einträgt, ich meine bie baufmin Räuberromane mit obtigatem Brand, Mord, Rothzuckt, Entfitzung und sonstigem honeiten Gefolge. Ihr Bater ift ber befannte Bei marsche Bibliothesar Christan August Bulpius aus Beina (1763—1827), bessen Rinabo Rinaldini<sup>8</sup>), zu weichem ber Sest nach selbst Goethe zum Spase einige Capitel betgetragen haben soll, von hysterischen Kammermäden, Gesellen und Gymnasiaßen verschingen warb und manchem ber letzteren ben tollen Gedansen einzu, in bes Walbes düstern Gründen ben Schnapphahn zu nadu, wie dieses zu Anfange des 19ten Jahrhunderts auf de Kürstenschule zu Grimma Wehreren eingefallen war.

Gine andere Richtung verfolgten bie Rachtreter eines fo mes. Duich zc. ober bie Bertreter bes Burgerlichen und fie An ber Spige berfelben fieht ber geniale 30 mitienromans. adim Chriftian Friedrich Souls,9) aus Machin (1762-98), freilich nicht wegen feiner banbereiden Albeite à la Richardson, mohl aber wegen frincs Moris (1785), w feiber ju Enbe bes erften und Anfang bes zweiten Theils eine bill folüpfrige Schilderung ber Brautnacht enthalt, und meger fein Leopoldine (1791), da fowerlich ein Anderer ihm an D turlidleit ber Empfindung und Darftellung ghichfommen bid Much Gottbelf Bilbelm Chriftoph Starfe aus Ben (1762-1830) mit feinen zahlreichen Bematten aus bem bied Leben gebort hierber, wenn er aud jest wie Blei in bmil bibliotheten liegt, benn feine fleinen Genrebilver fint in Ert beffer ale bie mobernen Dorfgeschichten, weil fie mein lider find und in Mandem an die jest fo beliebten Romane be Bremer erinnern. Ebenfo ift Friebrich Bouterwed' 610) @ -1828) aus Diter bei Godiar Graf Donamar bier gu emi ber aber foon an hiftorifd und abenteuerlich ift, als bag er reint millengemalbe beißen fonnte, und Engel's berühmter Loren ber von manden Eritifern bie an ben Simmel erhoben marba eigentlich nur in Bezug auf ben Styl und bie Ansfibrunel Charactergemalbes vollfommen genannt werben, inbemiber felbft gar ju fpiegburgerlich, und bie Sauptperfon nod lang vicar of Wakefield, fonbern ein altfluger Galbaber ift, ber d wurdigen Cumpan in bem optimiftifchen Buche: Sallo's gildi Abend (1783) von Christian Friedrich Sintents (1750

bollen Safver a Spaba mit feinen Anappen und Bechbribern und güdeigen Jungfrauen, Burgverlieben und Pfaffen und bem gangen Spettafel bes ritterlichen Mittelattere fich wurdig an Spiegens zwolf folafenbe Jungfrauen anreibt, und enblich Briebrid Abriftian Solentert3) aus Dreeben (1757 -1826), ber Dritte im Bunbe, von bem aber bie jegigen Rite terneichichtenfoche blos bie langeweitige Bartle jum Rufter nehe men tonnen, ba fie überhaupt ihre brei Urbilver blos an haarfraubenden Etteln übertreffen; benn wen follten 1. B. E. Scoper's Schauerruinen ber Unfenburg und ber haargepf ber Bolle (Der Epul . Beifter . und Rauberbiftorien Allerfurchtbarfte: Rorbbaufen 1836, II. 8.) nicht neugierig machen? Beit gefdidter find bagegen die fcon mehr ber Rovelle fich nabernden Sagen ber Borreit von Beit Beber') ober, wie er eigentlich beifit, Beorg Bhilipp Lubwig Leonhard Bachter aus lichen im Bineburgifden (1762-1822) gefdrieben, wie benn auch Frau Chriftiane Beneditte Eugenie Raubert') geb. Bebem freit aus Leinzig ( t 756-1819) einige recht brave biftorifche Romane vom Stapel laufen lief (j. B. hermann von linna, Balter von Monbarry), Die aber, trotbem bag felbft Balter Scott ihnen Bieles zu verdanfen baben will, bod über ihren Reuen Belfemirden, bie übrigens nichts weiter als Rachahmungen ber beribmien Botfemarchen von Johann Rarl Muguft Dufaus ans 3ena 6) (1735-87) find, vergeffen wurden. ber baben wir aber feit ben Rinber : und Bausmachen ber Bebritber Grimm einen anbern Begriff von bem Befen bes Bollsmardens und wiffen jest, daß jene Mierprodufte, wo tel angebrachter Sumor und phantaftifces Beimerf ben Reis ber vollsthumtichen Raivetat verbrangen, que mir ju ben Duban bee Ungefdmade geboren. Babre Berlen in biefem truben Motte von ungeschichten Radahmungen ber Ritterzelt find aber be gang tur Gelfte bes Mittelalters und mit ber gefdidteften Serierie und paffenbften Locatitat gefdriebenen Briefe eines Swierzimmers aus bem funfgehnten Jahrhundert, von bem go kipten Remmer beffetben, Baul von Stetten?) aus Mageburg (1781 - 1808). Mich aud Sailler's Rauber fonfen Leibe bibliothelenfutter, bas auch jest noch, wo man fatt and Surnieren Beife Dabbut ). Literargefdiffe. III. 47

and Turnen benkt, manden Grofden einträgt, ich meine bie beitimin Räuberromane mit obtigatem Brand, Mord, Rothzutt, Entfihmy und sonftigem honeiten Gefolge. Ihr Bater ift der bekannt Admarfche Bibliothefar Chrift an August Bulpius and Beinn (1763—1827), deffen Rinalde Rinaldini<sup>8</sup>), zu welchem der Gegenach selben Geben Geben Geben Geben Geben Geben Geben Geben Kammermäden, Gefollen und Gymnasiasten verschinger ward und manchem der letzteren den tollen Gedanfen einzut, in des Waldes dustern Gründen den Schnapphahn zu madn, wie dieses zu Anfangs des 19ten Jahrhunderts auf in Fünfenschule zu Grimma Mehreren eingefallen war.

Gine andere Richtung verfolgten bie Rachtreter eines bames, Dufd ac. ober bie Bertreter bis Burgerlichen und fa-Un ber Spige berfelben ficht ber geniak 3e mittenromans. adim Chriftian Briebrich Souli9) aus Dagbebug (1762-98), freilich nicht wegen feiner banbereiden Albenie à la Richardson, mohl aber wegen frince Moria (1785), be felber ju Ente bes erften und Anfang bes zweiten Theils eine biet folupfrige Schilberung ber Brautnacht enthalt, und meger feine Leopoldine (1791), da fdwertich ein Underer ibm an De türlidicit ber Empfindung und Darftellung ghichfammen bie aud Gotthelf Bilbelm Chriftoph Starfe que Benben (1762-1830) mit feinen gabireichen Bemalben aus bam bautiden Leben gebort bierber, wenn er aud fest wie Biei in ben & Dibliothefen fleat, tenn feine fleinen Genrebilder fint in in Urt beffer als bie mobernen Dorfgefdichten, weil fie mabridit lider find und in Mandem an die jest fo beliebten Romane ber fr. Bremer erinnern. Ebenfo ift Friebrid Boutermed' 610) (1766 -1828) aus Der bei Gotler Graf Donamer bier au envillen. ber aber foon zu biftorifd und abentenertid ift.: als bag er reines & millengemålde beißen fonnte, und En a el's berühmter Lorens Stoft ber von manchen Eritifern bis an ben Simmel erhoben warb, fam eigentlich nur in Bezug auf ben Sinl und bie Ausfichrung biet Charactergemalbes vollfommen genannt werben, inbem ber Sief leibft gar ju fpiegburgerlich, und bie Sauptperfon noch lang fin vicer of Wakefield, fondern ein altfluger Galbaber ift, ber einen wurdigen Eumpan in bem optimiftifden Buche: Sallo's gibdlicht Abend (1783) von Christian Friedrich Sintenis (1750

-1829) and Berbft findet. Saft burd und burd moraffa find aber biefe Bucher alle, und barum maren fie mobi ber Jugend in bie Sanbe ju geben, als manche unferer mobernen Ingenbidriften, bie bei blefer bereite Gefühle und Ibeen anregen, bie sehn Bahre fodter von felbft tommen. Inbeffen batte einen weit bedeutenberen Ginfluß auf Die Bifbung bes Gefdmads als affe Benganten Muguf Seinrid Johann Lafontaine 12) aus-Braunfdweig (1758-1831), ben Schlegel mit Recht ben Dolb ber Rinder genannt bat, weil er bie Rinderliebschaften noch weit mehr ins Große getrieben hat als Soulg. Uebrigens ift er ein feichter, nuchterner, theile fentimentaler, theile bumorinischer Bielidreiber, ber, mag man nun im Rubolph von Berbenbera Die Buftanbe bes Ritterthums, in Rlara und Rlafrant Die Greuel ber Revolutionszeit und in Roschens Geheimniffen bie alliage lide Brofa einer gang gewöhnlichen verliebten Perfon lefen, immer berfetbe bleibt, fo bas fetba fein Romulus, benn auch er uniernahm bie Berfulebarbeit, einen antifen Roman au foreiben. ein gang gemathlicher Burger mit Bopf und Berrude ju Indeffen ift er tierin boch immer noch Driginal. itim fectut. wahrend bes Brager Brofeffors Muguft Gottlieb (von) Meiß. ner13) aus Banten (1753 - 1807) Alcibiabes, Spartacus. Elfer ic., bie feinen Gligen noch nachfteben, fowle Sanas Angeline Refler's aus Gernborf in Ungarn (1756-1689914) Marc Aurel, Arifibes und Themifioffes, feite unglikt. iligen Bwittergefcopfe ohne Birn, blos verfehlte Rachahmungen ber Bielandichen elaffifd-mobernen Richtung find. Bir wollen alfo lies bet biefenigen Schriftsteller anfithren, bereit Ergablungen und Rovellen bas Ramilienfeben von ber humoriftlichen Sette betrachten. Wir baben ba se wennen bie banbereiden Artebric Guftan Solling 15) aus Dreiben (1766 - 1889), beffen Reuntibter, Bulbo von Bohnebom ze. gar nicht ohne Big, Denfchen- und Rebenstements geferieben finb, Friebrich gaun 16) (Friebrich "Auguft Coulse) aus Dreeben (1770 geboren), unter beffen febr aut flutificien, nur etwas zu breiten Romanen ble mit bem flereotopen Bitt bie gelangenften find; Robebuelt), ber jeboch mehr Reigung jur bramatifden Literatur empfand, obwehl er mandes Gute, 3. B. Leontine, Billibert, Die Beiben ber Ortenbergifden Familie rc.

und die femifice Geftbichte maines Baters, ober wie es min. bağ ich geboren werbe, febrich, in feinen Ergächlungen abn bi meltem von Muton Ball's 18) (b. b. Chriftian Loberett Seine's) and Leuben bei Commatich (1751-1821) Gralifund talent ausgeftochen wirb, Muguft friebrich Gunft Laugbein 10) aus Rebeberg bei Dresben (1757-1835), ber in mehreren größeren Rovellen (Magifter, Zimpele Benutighet, be Ritter ber Babrbeit 2c.), fomie in feinen Gewänfen gereintiet, mas er balte leiften fonnen, wenn er mehr gefeitt und wenigt gefchrieben batte, und ben auch als Luftipielbidter befannten 3er bann Stephan Goube aus Alvenflibt bei Dagbeim (1771-1839), beffen fomifde Ergablungen rocht interefent und aut erfunten find 20). Auch Beinrid Clauren obe, wie er eigentlich beift, Ratt Gottlieb Camuel Sem, aus Dobrituge (1771 geb.) 21) gebort gewiffermaßen hierhe, beffen Buder mandem Rabden burd ihr Beer von Miffionite, Gibfdoften und anbern phaufibel gemachten Gingofaffen ben Sof verbreht und durch ihre Liceli's und Etfi's manden femarmaifan Bungling veranlaßt baben, in ber Schweiz Mabden ju fude, wie fie nicht find und nicht fein fonnen.

Belungener als biefe Salbbeit von Geers und Einft if Die eigentlich tomifche Partie bes Deutschen Romans. Da Rührer berfeiben ift bed Berlinen Budbanbiere Chriftoph Friedrich Ricolai22) (1783-1821) Gebalaus Rogentin worin Bielifmus und Gierardle, Gendelei und Berfolgmat fucht Empfindelel und Schwarmerer an ben Meanaer geften werben, von bem fie end Stiffing's Opposition im ber Schriebe bed Sirten Inaben 1775) nicht fodenachen fonnte. Wein Dicker Mant zücktigt big Aufgeblasenheit junger Corporismuslinge und einer bilbeter Araftgenice, fein Sennronius Gundbert aber ben fod muth ber Rangianer, melde wie Buthie vom Derfufe but thre Weisheit in unpopfländlichen Tenninologiern in die Weit fchieften und babet alles Aeltere verachteten. Biditiore mit if Johann Getilieb Conmmel23 aus Colombut in Salefien (1748-1813), beffen Spiebent zine bentiche Guin auf Moberriebung ift. Sud Mufand fall bier genaunt wen ben mit feinem trefflichen Bbuftognowischen Reifen, worin er Bevater und fein Spftem, fowie die bamals auf die Spise ge

tricbene Githenettenwuth ficherlid macht. Ferner geboren bierber Gramer mit feinem nicht miffungenen Grasmus Schleicher und Baut Pfen, und ber Sonberling Johann Rarl Bezel2, que Conberdhaufen (geb. 1747, farb im Bahnfinn 1819) mit feinem Sobias Anaut und Peter Maris, ben beften ber Opera Dei Wenelit. benn fie fleben trop bes juweilen gefuchten Bibes weit über Marivaux's Arbeiten, mit benen man fie vergliden bat. S.br bebeutenb ift bes Freiherrn Abolph Frang Friebrid gub wia's von Anigge 25) aus Bredenbed bei Bannover (1752-96) Roman meines Lebens, in welchem er mit iener feinen Beobachtungegabe, jener practifden Lebenephilofophie, ble fich in feinem Bude uber ben Ilmgang mit Menfden am Befter ausfpricht, eingeine mabre Begebenheiten aus feinem eigenen geben beforict ; aber auch fein Beter Claus, ber Deutsche Gil Blas, und Die hinterlaffenen Papiere Des Gerrn Etaterathe von Schab fepf find vortrefflich und werben feineswegs von Rarl Arieb. rtd Babrbt's26) aus Bifcofemerba (1741-92), mit ber effernen Stirne, Beben und Thaten bes Baftore Rindviglus auf gewogen. Auch bie biographische gorm mablten Debtere, fo Alinger in feinem Diimplamplaeto, worin er bie Rrafigenies ber Sturm . und Drangveriobe vor bie fritifde Alinge nimmt, Seinrid Cottfried von Bretfcneiber27) aus Bera (1739-1810) in Seorg Ballere Leben und Sitten, Rarl Bhilipp Moriga) aus Bamein (1757 - 93) in feinem befannten Anton Reifer, jenem medmarbigen Character : und Lebensbilde feiner eigenen Bilbungsrode bis gu tem Bunfte, wo er unter bie Schauspieler ging. Bewohnlid nimmt man an, bag ber fogenannte (30 hann Bottmerth) Ruller von Inchoe29) (bort lebte er) aus Sanburg (1744-1828) burd feinen bumoriftiden Giegfrich von Eithenberg ber eigentliche Bater bes fomifden Romans geworben fet, allein beshalb affe bie Benannten fur Stefpater ju balten, ift boch etwas ju viel, benn eigenHiden feinen Big bat er nicht, fonbern nur bie Babe, uber Alles Lachen ju erregen. Geon mehr bumorififche Fronie berricht bagegen in feinen Romifden Romanen aus ben Papieren Des braunen Mannes, worin er bie bamatigen gefellichaftlichen Buftanbe nur etwas zu breit folle bert, obwohl er bod noch febr binter ben in gleicher Moudt Bridricbenen Lebensläufen in auffleigenber Linie (1778), Die ihrem

erftern Theile nach eine loder jufammenbangenbe Gefiftbiogratie, im lettern eine Barmbrafe ber Rantifden Erlit ber reinen Bermak ift, und binter ben Rreus und Queergugen bes Ritter # 66 3 (1793-4) unferes foon oben befprochenen Stypel'63) p rudfieht, bes gefdicteften Apologeten ber Franenemancipalin (Ueber bie forperliche Berbefferung ber Beiber) und revolutie naren Rosmopoliten à la Rouffean (leber Befetgebung un Staatenwohl), ber mar immer Sonberting, aber aud geiftreide Beobacter ift. Bud Georg Chriftoph Lichtenberg") aus Dber Ramfabt bei Darmftatt (1752 - 1799), ber be rubmte Erflarer ber Sogarth'iden Rupferftibe (1794), Die & eigentlich erft ihrem tiefen Sinne nach bem Rublicum aufge foloffen bat, gehort hierher, obgleich die meiften feiner Sariften, etwa feine book geiftreide Beleuchtung ber Lavater feben Stis mereien (Limorus) ausgenommen, nur aphorififde Blatter go nannt werben burfen. Endlich ift noch ju ermachnen Moris Auguft von Thummel'632) aus Sconfelo bet Leinig (1738-1817) Reife in bas mittägliche Franfreich (1791 -1805) übrig, eine nur etwas lufterner gehaltene Radahung von Borifs (Sterne's) empfindfamer Reife, burdaus felt eigentlicher Roman, fonbern Die Edilberung eines burd eine Reife und Liebesabenteuer von ber Spootonbrie geheitten Et bengelehrten, ber nur mandmal etwas ju fromme Schunten beudelt (er meint burdgangig fic felbft), enthaltenb, ausgegeid net flylifirt und in recter Mitte gwifden Gentimentalitat und Bronie gehalten, fo bag fie ihrem Dufter nicht nachfieht, welche befanntlich als Ganges auch nicht vollenbet ift, fonbern bei ausge geichnet erfundenen Situationen ebenfalls an Breite leitet. Sehr gelungen ift fein in Profa eingefleibetes Belbengenicht Bilhelmine (1766), beffen Berth icon baraus bervorget, das es ben Sebaldus Rothanter bervorrief und in viele Enrada überfest marb. Freilich ift jest eine große Menge biefer und abnlider Scriften vergeffen, mabrent Bean Baul Friedrich Richter 33) aus Bunfiebel (1763-1825) immer unvergefile in bem Bergen febes fühlenben Deutschen, wenn auch von Raudem mifverftanben, wohnen wird. Der Beltichmerz, ben bille. brand mit Rect in allen feinen Shriften ausgevrägt findel,

erflatt fic durch seine von Jugend an gebrudte pecunidee Lage, Die ihn auch ju jenen bittern fatirifden Erguffen hinriß, Die in feinen Gronlandischen Prozessen (1783), ber Auswahl aus bes Teufele Bableren (1788) ac. berportreten, und erft als feine aubere Stellung beffer warb, folgten Buber, bie mit freiem Sumor, bod über ber Erbenluft erhoben, die menfdliche Rleinigfeiteframerei und Erbarmlichfeit beleuchten. Diefe Groche beginnt mit ber Unfictbaren Loge (1793) und bem besperus (1795), einer fonderbaren Composition, Die man feinen Berther nemen mag. Ale Apologet ber Unfterblichfeit und bee Glaubens an Gott ericeint er im Titan (1800), feinem Trlumpho gefange, bem Rampanerthal (1797) und ber unvollenbeten Gelina (1804), als freifinniger Deutscher im Breibeitebuchlein (1805), worin er die Befahrlichfeit ber Cenfur barthut, in ber Briedenepredigt (1808) und besonders in ben Dammerungen (1808- 9), ale finblich-gemuthvoller Maler von Jugenbbilbern im Quiutus Firlein (1795), ben er bann im Siebentas (1796 ic.) fortfette, worauf er ben Shluffein baju in ben Blegeliahren (1803 xc.) hinzufügte. Uleberhaupt enthalten theils der Bedperus (mo er theils im Bictor, theils im Emmanuel fic verforvert zeigt), theils ber Firlein, ber Ciebenfae, ber Titan und endlich tie Flegeljahre, mo er wieder in den Gebrüdern Bult und Balt feine Doppelnatur fditbert, eine giemlich volls Panbige Schilderung feiner Bilbunge = und Lebenereife. Critifer, woju ihn bas foon in feiner Rindheit übertriebene Buderlefen gemiffermaßen gestempelt batte, erfdeint er in ber Aleinen Buderfdau, einer Sammlung früher gefdriebener Ro confionen (1825), als Bipctoleg aber in ber Levana (1807), einer Ergiebungelebre, besonders fur Rutter gefdrieben und voll bon trefflichen Bemerfungen, wie man bieß von einem Manne amarten fonnte, beffen Lieblinasbeschäftigung ber limgang mit ber Ainderwelt mar, und im Quintus Firlein, wo er bas eigne Jugend. kben fo reigend und gemuthvoll, als fet er felbft noch Rind, fchildert. Seine Bauptfebler find Bielfdreiberei und Formiofigfeit, welche leptere fic allerdings baraus erflart, baß ibm bie Darfiellung feines Innern über Muce ging; allzuvieles Einmifden von Go lebrfamtelt wird feine Lefemuth entschuldigen. Bewiffermaßen

fann Rari Chriftian, Graf ju Bougei. Cternan") an Maine (1777-1832) mit ibm weglichen werben, beffen ib graphifer Roman, bas golbne Rath, leiber Ratt bem grath liden Glement Jean Bant's aberall bas Geprage bes Ministe boffes an fic trant, weehalb ich Jung Stilling's Jum, Bunglingsjehre, Banberichaft und baubtides Leben verift, welches ben Entwidelungsgang eines zwar fdwarmerifden, die findlich fromm gutmutbigen Characters auf das Treuefte feibert fo baß Mander vom Befen beffetben nur befimegen abgefdredt wirb, mil man feinen Berfaffer fur einen Pietiften umb Beifterfeber am feben und ju erflaren gewohnt ift. Auch ber treffliche Fried rid Seinrid Bacobi35) aus Duffelouf (1745-1819) einer ber ebelften Bhilosophen, bie je gelebt haben, indem a ti Berbreitung bes Glaubens und ber Liebe ju feiner Samten gabe madte, gebort hierher mit feinem Bolbemar (1779) w Couard Affwill's Brieffammlung (1792), Romanen, Die Da feineswege ale philosophifd . unperflandliche Buder gu' fdenn, fondern eifelg ju fludieren baben wird, wenn man ben 644 tiefer und aufgeflarter Lebensweisheit und Menfarnfentuif, ben fie bergen, ju beben gebenft. Bribes, wahre Empfindung und Bis, gelonet Ernft Bagner's 36) (1764-1812) auf Rofborf bei Deiningen, Reifende Maler (1806) und Bifiliale Anficten bes Lebens (1806) aus, obwohl er im 986 cines 40jahrigen Fibelicugen fich wieber mehr ber Bean-Baulita Manier nabert, Dagegen find bee Friedrich Anbreas Bais lifd37) (1754-1788) aus Leipzig, eines fonft mittelmäßige Allegoricenbichtere, ber Friederife Belene Unger38), gd. von Rothenburg aus Berlin (1751-1813), ber Chrifient Cophie Lubwig 39), geb. Fritfde aus Ragwit (1764-1815), ber Therefe Suber (1764-1829), diet Tochter bes berühmten Bhilologen Benne, befonbere aber ber Eriebb rite Cophie Raroline Auguste von Bolgogen") and Rubelfadt, geb. von Lengefelb (1763-1847) und ber Stie belmine Raroline von ABobefer42), geb. von Rebent and Berlin (1769-1807), beren Gilfe ungablig oft madguint wurde, Romane bereits recht gute Anfange Des Dentiden & milieuromans, und noch weit genug von ber Sprecfentimentalität

lines Lafoutaine 2c. auffernt. Balbromantifd i bollifde Familienpmatte tieferte bagegen Chriftian gavin Canber 40) aus bachoe (1756-1819), ber nebenbel noch bas Berbienft bat. nie Deutschen mit ben vorzüglichften Berfen ber Danifden Bieratur befannt gemacht ju baben, und Ufrich Segner") aus Binterthur (1759-1840) bat in feinem liebliden Rature pemalbe, die Molfenfur (1812), uns fo gefdict mitten in fein Baterland ju verfeben gewußt, bag wir es nur bellagen tonnen, bos feine Schriften in Deutschland nicht befannter wurder. Balb batten wir aber Johann Martin Miller's Giege wart 45) vergeffen, ein Bud, bas neben Goethe's Beriber Die Empfinblamfeiteperiobe in ber Literatur fouf und burd feine fuft weibifde Empfindelei einen mertwurdigen Ginflus auf fein Beitafter (1776) ausübte, welches erft eines fo farten Stofies bedurfte, wie die Rrangofifde Revolution und die in ihrem Go folge gebenben Babre ber Deutschen Rnechtschaft gaben, um fis aus ber lethargifden Beidlidfeit ju ber mannlichen Erhebung ber Befreiungefriene aufaufdwingen. Intereffant find barin übrigens noch beute bie Schilberungen bes muften Lebens bes bamaligen ganb. abels, Des Beamtenftandes auf bem Lande und bes Treibens ber catholifden Geiftlidfeit auf ben unter ihrer Leitung fiehen. ben Univerfitaten und Rloftern, wiewohl bie barin gegen ben Catholicismus gezeigte offenbare Conniveng für einen proteRante ifden Beiftliden, wie Miller war, fehr umpaffend erfdeint. genuge, noch auf bie Jugenbromane von Raspar Briebrid Loffins (1753 - 1817) aus Erfurt, Gumal und Lina (1795), auf bes großen Babagogen Bohann Seinrich Befas loggi's 46) aus Burich (1746 - 1827) Lienhard und Dertrub (1787) und auf bes größten Deutschen Jugenbidrififtellers 304dim Seinrid Campeir) and Deenfen im Braunfdweige ffden (1746-1818) Robinion (1779), ber in alle Goraden iberfest ward, und Theophron (1783) aufmertfam gemacht ju haben. Enblid erinnere id nod an bes Deftreidifden Saupte mand griebrid Bilbeim (von) Depern") (1760-1829) aus Ansbad Jugenbarbeit Dya Ra Core, einen per ibifden Freimaurerroman (1787), worin er in morgenlanbifder Bifterfprache mit ebler Begeifterung beachtenswerthe Blane ju

Loga. 4789-94. 31. 8. Empfindsame Reifen bureh Deutschlund. Mind. 1770-72. 111. 8.

- 24) Lebensgeschichte Thomas Knaut's bes Wrifen, sont ber Einnig genannt. Lpzg. 1774—76, IV. 8. Dermann und Mribe, e. bon. Rangen 1780. IV. 8. Kakerlat ob. Gesch. e. Rosenkrugers. th. 1786 Weste bes Washnstuns von Wrzel vem Gotimenschen. Erf. 1804. IV. 8. f. Jörvens Bb. V. p. 332 sq. 3rigers Bb. IV. 3. p. 141 sq.
- 25) Geschichte Peter Claufens. Frift. 1783—85. III. 8. Der Memeines Lebens in Briefen. ebb. 1781—83. 1805. IV. 8. Schriften, ha 1804—6. XII. 8 f. Kurze Biogr. d. Freih. v. A. Hannov. 1823. 8 L bete, A. Fr. v. An. Hannov. 1844. 8. Bod in Prut Lit. hift. Life. 1845. nr. V.
- 26) Des wepland hochwurdigen Pastors Rindvigius Leden und Ans Licht gestellt von Kasimir Renatus Denarée. Ochseuhausen 1798.
- 27) Graf Cfau, tom. Delbengeb. 1768. 12. Familiengeschickt bil ters Ferbinand von Thon. Rurnb. 1775—76. II. 8. Ballers tom Sitten, Rolln 1793. 8.
- 28) S. Schlichtegroll Reft. 1793. Bb. II. p. 169 sq. Suppl. Map. 182 sq. Goethe B. Bb. XXVII. p. 254. XLIX. p. 186sq. B. in Prub Lit. hift. Safch. 1847. p. 1—72. Anton Reifer, e. pfockl. man Berl. 1785—90. IV. 8. (Dazu als Bb. V. Erinnerung a. b. if 10 Lebensj. meines Freundes A. R. als ein Beitr. z. Lebensgeich. i. Moris ausg. v. R. F. Klischnig. Bect. 1794. 8.)
- 29) Romische Romane aus ben Papieren bes grauen Mannet. Gie 1786 91. VIII. 8. Siegfried von Lindenberg. Samb. 1779. V. 1. 1790. Jena 1830. IV. 8. Reu herausg. u. glossier von Millert Schotten Tenare gefandt an den Leipziger Eremit. Lpzg. 1830. III. 8. cl. 3d Bb. III. p. 721 sq.
- , 30) Rreug = und Queerzüge bes Ritters von A bis 3. Berl. 1785 111. 8. Lebensläufe nach auffteigender Linie nebft Beilagen U, B, C. 1778—81. 111. 8. if. E. E. Borowski, Ueb. b. Autorschickfal bes Ba Buchs: Ueb. die Epe — die Lebensläufe ze. Königb. 1797. 8.)
- 31) Bermsichte Schriften, n. bess. Tobe a. 1. hinterl. Pap. gd. 4. v. S. Chr. Lichtenberg u. Fr. Arfes. Götting. 1800-5. IX.8. Russ. bess. Schr. Sichtenberg u. Fr. Arfes. Götting. 1844. VI. 16. Ausschriften blatung zu Hogarthe Aupserstichen. Götting. 1844. VI. 16. Ausschriften Ettlarung zu Hogarthe Aupserstichen. Götting. 1774—1816. XII. C. L. Edw. Aoch, Racht. v. Lichtenberg. Freib. 1800. 8. G. E. Licht. Raximen u. Einfälle. R. bess. Gyaracteristik her. v. G. Jörkent. 1830—35. II. 8. D. Böring, Lebensumrisse v. Gart Ausgust Groch. 1840. 12. Jörbens. Bb. III. p. 334 sq. VI. p. 39. Edlichtegroll Rekrol. 1799. Bb. II. p. 97—220. Abr. G. Kant Elegium G. Chr. L. Gotting. 1799. 4. Zeitgenossen 88b. IV. 6. p.

- 10) Semalte aus bem hauslichen Beben. Benfchw. 1793-98. IV. 8. /ll. 8. etb. 1827. V. 8.
- 11) Graf Donamar. E. Samml. v. Brief. a. b. Jeit. b. Tjahr. Kries et. Reue umg. Dr. A. Götting. 1798—1800. III. 8.
- 12) Rudolph von Werdenberg. III. A. Berl. 1819. 8. Alara du Plessis mb Rtairant, Gesch. zweier Liebenden. III. A. ebb. 1801. 8. Quinctius hapmeran von Flamming. ebb. 1795—96. (pseudon. als G. Freier) ebb. 1798. V. 8. Agathe oder das Grabgewölbe. Przg. 1817. 8. Ecence od. Des reiung Roms in Dialogen. Przg. 1788. 8. Moralische Erzihlungen. Bert. 1800. VI. 8 Familiengeschichten. Bert. 1803. XII. 8. Semilien bes nenschl. herzens in Erzählungen. Palle 1807—10. XV. 8. Aleine Romane mb moralische Erzählungen. III. A. Bert. 1804—10. XII. 8. Schilderungen us dem menschlichen keben in Erzählungen. Dalle 1812—19. X. 8. Scittens piegel für das weibtliche Geschlecht. Soliten 1804—11. VI. 8. u. v. A. cf. I. G. Gruder, A. kas. Leitens piegel für das weibtliche Geschlecht. Soliten Dalle 1832. 8. Schlegel Arit. Echrist. Bb I. p. 290 sq. Zeitgenossen Sd. VI. 1. p. 132 sq.
- 13) Sammtliche Berte her. v. G. Auffner. Wien 1811—12. LVI. 8. Effigen. III. umgearb. A. I—XIV. Sammtl. Epzg. 1792—96. 8. f. Otto, ler. d. Obertaus. Schrists. Bd. III. 2. p. 559 sq. Jördens Bd. III. p. 173 sq.
- 15) Edriften. Erste Sammlung. Dretb. 1810-30. L. 8. 3weite Samml. 18b. L. 8 Sammtl. Edriften. ebb. 1828-36. LX. 16.
- 16) Sefammelte Schriften. Stuttg 1843 sq. 26. I-VI. 16. Memoiren. Bunglau 1838. 111. 8. u. viel. A.
- 17) Leontine. Riga 1808. II. 8. Philibert ober bie Berhaltniffe. Ros nigtb. 1809. 8. Leiben ber Ortenbergischen Familie. Leipzig 1785. 1792. II. 8. Kleine Romane, Erzählungen 2c. Epzg. 1805—9. VI. 8.
- 18) Abetheib und Aimar. Altenb. 1800. II. g. Bagatellen. Epig. 1786 89. II. 8.
- 19) Sammtliche Schriften. Stuttg. 1836. III. A. ebb. XVI. 1845. 16. Cammtl. Gebichte n. c. Biogr. d. Berf. Stuttg. 1838. 1841. 1843. IV. 16.
- 20) heitere Stunden. Dreeb. 1821. 1828. III. 8. D. meift, fein. Ges jall. in f. Lafchenb. b. Liebe u. Freunbichaft f. 1814.
  - 21) Scherz u. Ernft. Bier Sammlungen. Dreeb. 1820-28. XL. 8.
- 22) Leben und Meinungen b. D. Mag. Sebalbus Rothanter. Salle 1773. 1814. III. (Ueb. b. Leb. u. b. M. ec. ebb. 1773. 8. Sendschreiben an b. Berf. b. Leb. ec. von beffen weil. untergeb. Schulmeifter. Lpzg. 1774. 8.) Geschichte eines bicken Mannes, worin drei Deirathen und brei Kore, nebft viel Lebe. Berl. 1794. 1814. II. 8. Leben und Meinungen des Sempronius Gundibsert, eines Deutschen Philosophen. Berl. 1798. 1814. 8. ef. 3. S. Sichte, Fr. Ric. Leben und Meinungen. Stuttg. 1821. 8. L. Fr v. Godingt, Fr. R. Leben u. liter. Rachlaß her. Berl. 1820. 8. Jördens Bb. IV. p. 32 sq.
- 23) Spigbart, eine komis tragifche Geschichte für unser pavagogisches Jahrh. Lpgg. 1779. 8. Wilhelm von Blumenthal ober bas Rind ber Ratur.

Lega. 4780-84. 14. 8. Einpfindfone Bleifen burch Drutschland. Bitml. 1770-72. 111, 8.

- 24) Lebensgeschichte Thomas Anant's bes Beisen, sonft ber Stund genannt. Lyza. 1774—76. IV. 8. Dermann und Meibe, e. bom. Anna. Lyza. 1780. IV. 8. Aakertat ob. Grich. e. Rosenkreugers. ebb. 178. E. Berte bes Wahnsuns von Bergel bem Gottmenschen. Erf. 1804. IV. 8. he spiete best. 1778—87. IV. 8. s. Jörvens Bb. V. p. 332 sq. 3ritgenfis. Bb. IV. 3. p. 141 sq.
- 25) Geschichte Peter Clausens. Frest. 1783—85. III. 8. Der Immeines Lebens in Briefen, ebb. 1781—83. 1805. IV. 8. Schriften, hann 1804—6. XII. 8 s. Aurze Biogr. b. Freih, v. A. hannov. 1623. 8. I.C. bete, A. Fr. v. An, hannov. 1844. 8. Bod in Prug Lit. hift. Tash b 1845. mr. V.
- 26) Des wepland hochwürdigen Passors Aindvigius Leben und Aussaus Licht gestellt von Kasimir Acnatus Denarée. Ochsenhausen 1798. E. &
- 27) Graf Cfau, tom. Delbengeb. 1768. 12. Familiengeschickte bei 3m ters Ferbinand von Thon. Rurnb. 1775-76. Il. 8. Ballers Erben & Sitten, Roll 1793. 8.
- 28) S. Schlichtegroll Actr. 1793. Bb. II. p. 169 sq. Suppl. 1864 p. 182 sq. Goethe W. Bb. XXVII. p. 254. XLIX. p. 186 sq. B. 1866 in Pruh Lit. hift. Safch. 1847. p. 1—72. Anton Reifer, e. pfodol. Ruman Berl. 1785—90. IV. 8. (Dazu als Bb. V. Crinnerung a. b. latt 10 Lebensj. meines Freundes A. R. als ein Beitr. z. Lebensgesch. b. 4. Morig ausg. v. A. F. Alischnig. Berl. 1794. 8.)
- 29) Komische Momane aus ben Papieren bes grauen Mannes. Stitis. 1786 91. VIII. 8. Siegfried von Lindenberg. hamb. 1779. V. A. id. 1790. Jena 1830. IV. 8. Reu herausg. u. gloffert von Millers Schatten & Eenare gesandt an den Leipziger Eremit. Lpzg. 1830. III. 8. cl. Jörden Bb. III. p. 721 sq.
- 30) Areugs und Queerzüge bes Ritters von A bis 3. Berl. 1793—9.
  111. 8. Lebenstäufe nach auffteigender Linie nehft Beilagen 21, B, C. 18.
  1778—81. 111. 8. (f. L. E. Borowski, Ueb. d. Autorschickfat bes Berl. d. Buchs: Ueb. die Erbe die Lebenstäufe ze. Königb. 1797. 8.)
- 31) Bermischte Schriften, n. best. Tobe a. s. hinterl, Pap. ges. u. fr. v. C. Chr. Lichtenberg u. Fr. Aries. Götting. 1800-5. IX. 8. Reut wind v. bess. Schnen veranst. Dr. A. Götting. 1844. VI. 16. Aussührliche Geklärung zu Gogarths Aupserstichen. Götting. 1844. VI. 16. Aussührliche Erklärung zu Gogarth's Aupserstichen. Götting. 1774—1816. XII. Lick. E. C. Lew. Roch, Rachr. v. Lichtenberg. Freib. 1800. 8. G. E. eicht. Ben. Maximen u. Einfälle. R. bess. Characteristik her. v. G. Jördens. kys. 1830—35. II. 8. D. Doring, Lebensumrisse v. Gart August Großt. v. B... Lichtenberg. Quedlind. 1840. 12. Ioedens Bd. III. p. 334 ag. VI. p. 500 ag. Echlichtegroll Rekrol. 1799. Bb. II. p. 97—220. Abr. G. Kasslar, Klogium G. Chr. L. Gotting. 1799. 4. Zeitgenossen Bd. IV. 6. p. 64
- 32) Sammtliche Werke. Lpg. 1811—19. 8. (Dazu als Bb. VII: Eckn M. v. Ab. v. I. C. v. Gruber. Lpg. 1819. 8.) ebb. 1820—21. 1822. VI. 8. ebb. 1839. 1844. VIII. 16. Reife in die mittäglichen Provinzen was Frankreich im 3. 1785 bis 1786, Lpzg. 1791—1805. X. 8. Wilhelmin. Abat. 1764. 8. Die Inoculation der Liebe. ebb. 1771. 8. f. Beitgemoffen. Aus Reihe. Bb. I. 4. me. 28. p. 129 aq. A. W. v. Schleget Krit. Sacik. Bb. I. p. 309 aq. Jörbens Bb. V. p. 59 aq. Schiller Al. Prolaise

hrift. Bd. II. p. 146 sq. Garve Briefe an Wrife. Ab. II. p. 168 sq. **y** 20.

33) Cammtliche Berte. Bert. 1826-28. LX. 8. (Dagu: Babrheit u 3. 9 Beben. Bert. 1826-33. VHI D. &.) Dagu : 3. P. Etterarifcher nchief, Berl. 1836—88. V. 8. Commitiche Werke. II. A. her. v. G. lefter. Berl. 1840—42. XXXIII. 8. (Bagu: Der Papiervoche, J. H. 185. aus f. Rachl. herausg. v. E. Förfter. Arkfit. a. M. 1845. II. 8.) psgewählte Werke. ebb. 1847. sq. XVI. 8. Nachtr. zu f. W., b. A. Mülstr, Reliquien Berl. 1845. Bb. I. undaht st. Der Pietift. E. relig. Zeite man in 16 Tracten. In f. Rachl. vorgef. u. her. v. C. Gohring, Grimma-115. 8. — cf. Briefe an Fr. D. Jacobi. Gera 1799. S. Brief: 116. 8. Dietmar, Speaterbriefe von Goethe und Freundschaftliche Briefe m 3. Paul. Berl. 1835. 8. 8. Borne, Denfrede a. 3. 9. Fr. St. Erlang. 13. Paul. Werl. 1835. S. v. Sorne, Wentres w. J. y. Fr. w. erung. M. S. P. Doring, I. P. Fr. R. Leben u. Characterifik. Lygg. 1830—1. H. S. N. D. Spazier, J. P. Fr. Richter. E. biogr. Comm. Gerk. 1833. S. L. Richter. E. biogr. Comm. Gerk. 1833. S. Find (b. h. C. Fr. Aunz), I. P. Fr. R. Bays hit 1841. S. u. Erinnerungen. Epzg. u. Schleusingen 1836—39. Bd. III. urthe W. Bd. Vk. p. 113 sq. Jördens Bd. IV. p. 839 sq. Barnhagen Ense, in Mund's Diesturen. Bd. II. p. 1 sq. Gervinus Bd. V. p. 209 p. Hillstrand Bd. III. p. 74 sq. Ordemann in d. Hamb. Lit. Blatt. M. nr. 48—51. Ruge Schristen Bd. I. p. 220 sq. Zeitzenossen nr. 8. . 150 sq.

34) Das golbene Ralb. Gotha 1804. II. A. IV. 8. Der alte Abam, neue Familiengeschichte. Gotha 1819. IV. 8. Das hoftheater von Bas tteria od. Sprichtmortspiele. Lpzg. 1828. IV. &

35) Berte, Lpgg. 1822-24. VI. 8. Chuard Muville Brieffammlung r. m. e. Zug. v. eign. Briefen. Lpzg. 1792. 1826. 8. Wolbemar. edu, r. m. e. Zug. v. eign. Briefen. Lpzg. 1792. 1826. 8. Wolbemar. edu, 779. III. A. 1826. 8. Auserfesener Briefwechsel, her. v. Fr. Roth. edv. 825–27. II. 6. ef. Fr Schlichtegrall, Caj. von Weiller u. Fr. Thiersch, fr. D. J. n. s. eeb., Ledt. u. Werken darg. Münch. 1819. 8. C. Weise, indictatische a. Fr. D. J. Dalle 1832. 8. Ruge Schriften Bb. I. p. 28 sq. 1861. 1852. 8. Ruge Schriften Bb. I. p. 28 sq. 1861. 1862. 8. Bb. XXVI. p. 279. XXIX. p. 106 sq. XXX. p. 191 sq. 1861.

ichtigel Char. Bo I. p. 1 sq. Sillebrand Bo. I. p. 441 sq. 36) Cammtliche Schriften, her. v. Fr. Mosengeil. Lyzg. 1827 — 28. III. 8. Die reisenden Maler. Lyzg. 1806. 1820. 111. 8. Willibalds Ansichten 18. Lebens. ebb. 1509. 1822. 111. N. 11. 8. G. Br. Mafengeil, Briefe üb. Dichter E. 2B. Schmalfalb. 1826. II. 8.

37) Gedichte herausg. v. Junger. Spzg. 1784. 8. Rettchen Rofenfarb.

**78**- 17**8**2—83. 11. 8.

38) Julden Grunthal, e. Penfionegefchichte. III. voll. umgearb. u. m. Aten Bbe. (v. 3. C. Stug) verm. A. Bert. 1798. It. 8. Uebrigens wird barlotte von Ahlefeld, geb. v. Geebach, irrig für die Berfufferin mahl biefes als anderer Romane berf. Dichterin angefeben f. Schindel Bb. 1 6 H. p. 876 sq.

19) Die Samilie Dobenkamm ober Gefdichte ebler Menfchen, Lygg. 11. M. IV. 8. Denriette ober bas Beib, wie es fein tann. A. b. Fani,

Matamum gezogen. Lpzg. 1806. 1816. 8. u. viel. A.

49) Tradiungen. Drufchw. 1890—2. III. 8. Erzählungen. Lufey. 1830:
43. VI. 8. Sie hatte übrigens Antheil an ben meisten Werken (Stuttg.
19. IV. 8.) ihres Mannes Ludwig Ferdinand Duber.
41) Agass von Lillen. Berl. 1298, III. 8. Erzöhlungen. Etuttg. 1895—
11. 3. Gradium Berl. 1298, III. 8. Erzöhlungen. Etuttg. 1895—

7. IL. 8. Carbelia. Ppag. 1840. L. 8 f. Ergang. 281. 3. Converf. Lexicon 107, 12r. 2. (3b. H. p. 630 sq.)

toraine bemibrte (1804). Sovanf begleitete er (1805) finnum Stoel auf ihren : Reifen: burch Ralitn, Frankitie, Dentitte und Schweben, hielt 1808: ju Bien felne" berifung Mi beimgen über brametifde Etteratur und Rinft, eine ! (1809) abennale nach Goweben, bealeitete (1818) ba l velnien von Coweben ale Secretar, warb geabelt unt mut aatlundrath ernannt, lebte bann in Coppet bei fran von & his zu ihrem Tobe (1817) und ward, nachdem er in P Canbfrit Anbiert hatte, Profeffer ber Indiffen Literatur Bonn, ber er fic bis an feinen Tob (+ 1845) mit griff Sifer widmete. Sein Samptverdienft befleht nun eben in fill unbefteittrnen lieberfohungstalent, welches fich nach Gerba bilbet batte, in feinen bochft fcharffirmigen Characterifilien Artifen ber gleichneitigen Deifferwerfe ber Literatur, wo mit Ha bei feiner Borliebe für die Englische und Spanifel mantif zuweilen einsotig ift, und in feiner Bermittelung bit benatur mie bem Leben, wobet ihn freitich felte Bruber t Bante. 216 productivem Dichter fehlt es ihm über an Dig ildt, als Lyrifer ift er zu wenig gemüthvoll, und foger im nett, wo er, was bas Technifch : Formelle anlangt, unbebigf Der ift vermißt man bas eigentlich belebenbe herz kaber (befondere im Mulenalmatad von Wendt 1882) eine Wenge achiebte und Epigramme auf Deutschlanbs Dichter und Ridl Bb. H. w. 147 sq.) losgelaffen, bie ihres Infalts wegen folden Mannes, wie Schlegel war, vollig unwerth fint, d man feine Ausfalle gegen Robebne's ze, Treiben eber entich wird, wenn man beffen Benehmen gegen ihre in Anfallag (Rottebue's Rattung ober ber tugenbhafte Berbaunte; ein wiel in 2 Aften). Dennoch fteht fein Beuber Rart belm Friedrich von Gebiegel3) (ges, 1772) als \$ hinter ihm, wiewshi er ihn als Dicter Moutriffe. führte wie fein Beuber aufangs ein etwas auffichtes & leben; benn nachbem er erft als Docent at Jenn geldt aing er mit feinem Bruber nach Berlin, wellte bann die (1892) in Droeben, biett bierauf in Barts Bortefunget findicte bas Inbifde, warb au Coun mit feiner gent then, arb, Menbellsohn fatholifch, thelis welf er fo cher Band

finer naturliden fittliden und geiftigen Regeneration bitractee. Reiber führte biefes angfliche Anfoliegen an die mittelalterliche Romantif und Mpftif, welche auch ber neuen Schule ihren für Die Literaturgefcichte theils Ramen gab unb Biebererwedung altbeutider Runft und Die bamit verbundene Bervorfudung ber alten norbliden Sagen und Deblogie. theils burd Bearbeitung, llebertragung und Radahmung ber Dei-Ber ber auslandifchen Romantif, wie Calberon, Chaffpere, Dante, Mrioft, Taffo, Lope De Bega, Campene tc., von unendider Bid. tiafeit ift, auf ber andern Seite wieber ju geiftigen Bertrungen, Denn ale folde muß man fr. v. Solegel's, Ab, Duller's, 3. Berner's und Brentano's lebertritt jum Catholigismus (auch Tied und A. 28. von Schlegel hat man, wiewohl falfolich, baffelbe Schuld gegeben) anfeben. Dan fann bie gange Soule in brei Ele mente zerlegen, namlich in bie philosophische Section (Johann Bottlieb State [1762-1814] aus Rammenau bei Camene und Friedrich Bilhelm Joseph von Schelling aus Leonberg im Burtembergifden [geb. 1775] mit ihrer Raturphilosophie, melde lotter mit feinem 3bentitatsfoftem und feiner Philosophie bes Abfoluten zu einem neueren Spinozismus umbilbete, an ber Spipe), in die critische und endlich in die productive, mit welchen letteren beiben wir es bier affein ju thun haben.

to An Der Spige biefer, ber critifchen Abtheilung ber neuern Comantit, fteben gwei Bruber, einer Kamilie entsproffen, bei ber 100 gewiffermaßen berfommlich geworben war, fich als Dichter Perporguthern, ich meine bis Schlegele. Der altere Bruber Wannaft Withelm von Schlegel2) aus Sannover (geb. 14867) ward fon bei feinem Aufenthalt ale Student ju Got. illigen von Burget als geborner Dichter onerfannt, trat in Jena wit Shiller in Berbindung, wo er befanntlich feine unfterbeiche, filter pon Tied reubirte lieberfehung bes Shaffpere fertigte, ich Webendum begann (1798) und afthetifche Borlefitngen über Die Theorie ber Runft als außetorbentlicher Brofeffor hielt. Seterauf ging er nach Berlin, wo er mit Tied in Berfehr trat und (1802) americhe Borlefungen bielt, jugleich aber ale Meifter ber Ueberfebungsfunft fich in ber tlebertragung bes Calberon und in ben Blumenftraußen ber Stallenifden, Spanifden und Bortugiefifden &

tenatur bemifrte (1804). Stevauf begleitete er (1805) Run un Stoel auf ihren : Reifen burd Rafitn, Franfitie, Dentfeins und Courten, biett 1808: ju Bien feine beriffenten Ber befangen über brattatifde Etteratue und Runft, ging buit (1800) abennals nad Goweben, begfeitete (1818) ben Sieneinem von Coweben ale Secretar, ward geabelt und min b antipudenth containt, lebte bann in Coppet bei firten von Einf bis m ihrem Lobe (1817) und ward, nachbem er in Bat Candrit Anbiert batte, Profeffer ber Jubifden Literatur & Bonn, ber er fic bis an feinen Tab († 1845) mit griffen Gifer wibmete. Sein Samptverbienft befteht nun eben in feint unbefteittenen Ueberfehungstalent, welches fic nach Gerber p bildet batte, in seinen bachft scharffirmigen Characteristicu un Erhifen ber gleichzeitigen Deifterwerfe ber Literatur, wo er int hich bet feiner Bortlebe für bie Englische und Exantice A mantit jumeilen einschig ift, und in feiner Bermittelung ber benatur mit bem Leben, wobel thu freilich felte Bruber- unter Babte. Ale productivem Dichter fehlt es ihm aber an Driefind itat. als Lyrifer ift er zu womig gemüthvoll, itnb fogar im Es nett, wo er, was bas Technifd - Formelle anfaugt, unbeblugt Mit Ber ift, permift man bas eigentlich befebenbe bern. Leiber bei # (befonders im Mufenalmanad von Bendt 1882) eine Renge Saff achiebte und Epigramme auf Deutschlands Dichter und Arfifter (A. Bb. H. p. 147 sq.) losgelaffen, bie ifres InBalis wenen dit folden Mannet, wie Schlegel war, vollig unwerth find, studt man feine Ausfalle gegen Robebur's ze, Treiben eber eutschulbigit wirb, wenn man beffen Benehmen gegen ibn in Anfalgs beidt (Robebue's Rattung ober ber ingembhafte Berbaunte, ein Sad foiel in 2 Aften). Deunoch fteht fein Beuber Rart Mit belm Briebrich von Schiegel3) (ges, 1472) ate Dufell binter ihm, wiewohl er ihn als Dichter identeiffe. führte wie fein Bruber aufangs ein eiwas unflates Literatus leben; benn nachbem er erft als Docent ju Jenn golde fatt, ging er mit feinem Bruber nach Berlin, weilte bann einige fich (1802) in Drothen, hielt hierauf in Baris Borteftugen mit Ambierte bas Inbifdie, warb ju Collin mit feiner Frau Der then, aub, Manbelliobn fathollich, thelis weil er fo eber Bergebung

he feine etwas zu lodote Auffahrung zu, fluben koffie, walls edl ibm bas Impofante bes catholiscen Airchenweiens aufmach. n, begab fic bann (1898). nad Bien, wo er Soffemeide ward. maleitete ben Ergharzog Johann (1809) nach Italien und vermtigte für biefen bie befannten fulmingnten Wraclamationen men Ravolcon, warb endlich. Logationsrath beim Bundestage mb lebte von 1819-29, wo er fart, in rubiger Mufe einzig en Biffenschaften. Sein beruchtigftes Bud ift bie Lucinbe 1799), bie leiber wegen ber vialen enfloßigen, üppigen Stellen mb ben offen geptebigten Ibeen von ber Emoneivation bes Melfdes bachens bem Bhilofophen und Literarbiftoriler au lefen elaubt ift; feine Gabicte aber find jum großen Theile wortreffid (1. B. Die Glogie; Bertules Mufagetes), und fain Ramamenepelus Roland wurde, batte er nicht barin bie Affonang wechführen wollen und barum oft gewingene Berfe machen naffen, daffelbe Lob beanspruchen; ja fogar fein fonberbares Kangerfpiel Marcas (1802), welches in Weimar ganglid Riasco machte, erfuhr biefes Unglud mobl nur feiner Formlofigfeit balber, benn auch bier wollte er bie Affonang erzwingen und fogar Meinwallendem Rhyibmen neben einander, 3. B. Conette, Stone Beginen u. burdfeben, mas freilich nicht anging (f. Goethe B. B. XXXI. S. 120 sq. 141:). Für ben Literarbiftorifer werben feine freilich etmas einfritige Beldichte ber Boeffe ber Brieden und Riper (1798), feine Befdichte ber alten und neuen Literatur (4815) und feine Abhandlung über Sprache und Belebeit der Inder (1898), tropdem daß bie Biffenfcaft jest une mblid weiter gefdritten ift, immer unentbehrlich bleiben. Stiftednermanbte, Schlegel's find noch Abam Muller and Beilin (1779 - 1829), beffen Borlefungen über bie Amtiche Willenschaft und Literatur (1807) eine formliche Bergotterung bes Romanticismus enthalten, und ber berühmte Ueberfeger bes Cophocles Rarl Bilbelm Berbinand Col-86x 5) aus Samet (17:80-1819), beffen Werfe: Erwin ober Aefprace, über bas Schone und die Runk, sein aftheiliches Sp dem enthält, bas eine Art Bermittlung mifden ben in ber Romantif Anfactquoten Bhilosophemen (1815) fein foll; für bie Literaturge foldte ift er jebod burd feinen Briefwechfel um Bieles wichtiger Grife, Danbb. b. Literatgefchichte. III. 48

geworben. Ferner gehort hierber Bilbelm Remmanne) (1794 — 1835), ein außerft frinfiger Ropf, und endich Belebrich August Bern hard aus Berlin (1770—1820), von dem einige plungene Sedichte in Tied's und Schegel's Mufmalmanach (1866) flehen, die aber jeht ebenso vergeffen find, als feine zu fin Beit mit Bewunderung aufgenommenen Bambocciaden (1767—1800) und sein Apnosarges (1801), ein Pendant w

Mibenaum.

Un ber Spige ber productiven Romantifer fleht aber die Breifel &u bwig Tie d') aus Berlin (geb. 1773), einer ber grofin Renner ber Englifden und Spanifden Literatur, ben unfer 30 alter aufzuweifen hat, ber Sauptvertreter ber Gronte ber Ste mantifer, begabt mit einer Bhantafte und Intelligeng wie fin anderer feiner Meinungeverwandten, ein wahrhaft nationen Dicter, ber ben Beift ber antifen und mittelalterliden Birera gang in fid aufgenommen und mit bem Deutschen Genis auf eine Beife gu verforpern gewußt hat, Die ihn für iman ju einem ber wichtigften Reformatoren ber Deutfden moberen Literaturepode ftempeln muß. In feinen fruberen Arbeiten, ba Romanen Abballah und Billiam Lovell (1795) ber Chim und Crangperiobe angehorent und im Beter Bebrecht (1795) ber Aufffarungerichtung bulbigenb, tritt er guerft (1797) als thaten Dicter in ben Bollomarchen auf; allein fein feiner humet geligt fic nod entidiebener im Deftiefelten Rater (gegen 80 tiger's literarifdes Ereiben gerichtet) und im Blaubart (genn bie beliebten Ritterromane eines Spieg 2c.), bie freilich beite, weil bie Beit ju ihrem Berftandniß vorüber ift, jest faft blos ues ber Literaturgefchichte angehoren fonnen. In bem Runftlerroman, Sternbalb's Banberungen (1798), tritt er bereits in Die Bich bes romantifchen Dipfticismus ein, obwohl feine eigentliche bichterifde Rraft, in ben Romantifden Dichtungen (1799), 30 bino, Genoveva, Octavian (1805), Bhantafus (1812) und Fortunat'(1819) concentrirt, ihn in ber Runft, ben alten Botte fagen ben Duft bee Mahrdenhaften ju laffen und babet boch ber bumoriftifden Bronte bes Shaffpere'iden Bud freien Lauf # geradhren, ale Meifter erfcheinen läßt. Geit ber Zeit webunk er fich aber, abgefehen von feinen unfterblichen Arbeiten in ber altenglifden Literatur, ausschließlich ber Socialnovelle, b. \$.

mieninen Richtung ber Navellifte, welche es fich jur Aufgabe mot, ihre Dichtungen an bie Forberungen und Intereffen ber wit und bes Lebens angufnubfen. Bie et ober theils buch ine auberordentliche Rlarheit und Stoffbeherrichung, theile burch ie Anmuth und Rundung ber Sprace bas faum erreichbare. Rufter biefer feit bem Erfcheinen feiner erften Rovellen unend id oft nachgeahmten Richtung geblieben ift, weiß Bebermann. Daß abei auch mandes Befdwähig. Breite, Ungeniegbare, mit allewiel Reflerion Berfette (a. B. ber Berenfabbath) mit unterlief, laft is nicht verfennen; allein Unberes, wie 3. B. Die Befellicaft mi bem Lande, Die Bogelicheuche, worin er mit trefflichem humor bas leinliche Literatenthum Dreebens abmalt und vernichtet, Dichterden, jene munberherrliche Sollberung bes Lebens Shafipere's. Marlowe's und Greene's, ihrer Contrafte und Begiehungen ju mander, ift ragegen unbebingt meifterhaft, ja noch eins ber itten Rinder feiner Dufe, Balbeinsamfeit, gehört bei einzelnen Mangenehm berührenden unaftbetifden Bigarrericen gu bem Beften, was er geschrieben bat. Beniger spricht fein letter größerer Romen an, Bittoria Accorambona (1839), ber, obwohl auch er ben großen Dichter verrath, bennoch bes Inhalts megen, ber ber grauenemancipation bas Bort rebet, bedenflich ericeint, um fo mebr, ale barin unnüger Beife frivole, unmanulice gufternbeit und graufenhafte Begebenheiten gehäuft find. 216 eigentlicher Dicter in gebundener Rebe ift er jeboch weniger gludlich, benn bas Befühl in feinen Gebichten ift gemacht und ihre infere Form gefünftelt, Mandes fogar ungeniegbar. Endlich smb noch seine bramaturgischen Blätter (1826) zu erwähnen, the Buch, welches mabrhaft beweift, daß auch nach Leffing, bem # feeilich nicht gleichfommt, ba er auch in feinen beften Critifen th B. ber über Wallenftein) einfeitig ift und gu weit geht Welbft in ber über houwald's elenden Leuchtthurm), Jemand im Stande fet, in diefem Kache etwas Gutes au leiften wab bie mabre, natürliche Einfachbeit bes Schonen zu erkennen. Son demfelben Standpunkte aus hat man auch seine Krisik Me Deblenfdlager'ichen Correggio (in Rraufling's Morgenpitung 1827) au betrachten, aus ber Jeber lernen fann, wie man due Dichtung überhaupt aufzufaffen und ju analpfiren bat, wenn man fich einen Rritifer nennen will. Roch gebort bier-48\*

ber feln fremb und Mitarbeiter (an Sternbache Bambermant ber gemittoolle Bilhelm Beinrid Badenrober at Berlin (1772 -- 97), beffen Bergenbergiefungen eines tal liebenben Riofterbrubers (1797) bas Brogramm ber veligifc multiden Runftafteil ber Romantifden Soule enthalten, be den meitere Ausfahrung feine Phantafteen über Rund (1792) und Sternbalb's Banberungen bieten. Bie in letterem Bale Bitheim Meifter Mufter war, fo ift bas noch mehr ber Rall it Ranglis' unvollendetem Beinrich von Ofterbingen, ber In flarung bes gangen menfaliden Lebens in ber Bocke, eine Bade, bas bei vielem mahrbaft Schonen bennech ju viel fone muthigen Dofticismus enthalt, als bag es geniebbar mie Etwas Mebnides unternahm ber allerbings nur theilmeile biffe Coule angeborige griebrid Baron be la Motte Ronguel and Branbenburg (1777-1848), ein wahrer, aber einigermein ontrirter Batriot, ber freilich ju einer etwas unpaffenben Beit bu Baparb fpielte, und mit feiner antifen Ritterlidfeit fich munbaie genna in bem mobernen Frade ausnahm, mit feinem Mitmin, ben # unter bem Ramen Bellegrin forieb. Unter feinen Romann. Die besonbere bas Rorbifche Ritterthum mit feinen Drachen u. perberrlichen follten, ift ber Bauberring ber befte, am poetifeeln aber fein Darchen Unbine. Seine übrigen Ritterromane. fic wiberlich und verhalten fich jum wirflichen Ritterthum wie bie Malteferritter von beute gu benen bes 16ten Sahrfumbent. Mud ale lyrifder Dichter hat er fich verfuct, und unter feine patristifden Liebern ift mandes Gelungene, Bei weitem geniefe und natürlicher ift aber Lubwig Moim von Arnims, and Berlin (1781-1831), beffen Sauptfehler barin beftebt. mf feine Bhantafte ungeregelt ift und bas er fets, wenn er in feinen Romanen, 1. B. ben (unvollenbeten) Rronempachten. ber Bapftin Johanna ic., einen muhrhaft poetlichen Unfauf genen men bat, nacher Alles unter einander, wirft und bas Ilme berigfte jusammenmifcht. Im Drama fonnen wir then feber noch weniger Befchmad abgewinnen. Gein Mitarbeiter in feine portrefftiden Boilelieberfammlung, bes Anaben Bumberbern. ber man ebenfrit jenen Mangel an Ginbeit und Blan jum Bermust maden fann, ift Clemens Brentang 40) que frent

ut a. M. (1778-1844) gewesen, ein Mann, ber wie Meim überall nach Chaffpere'fcher Senlatliat ftrebt und barum ine beften Brachte burch feine ju baufig angebrachten Wie erbirbt (a. B. in bem Luftfpiel, Bonce be Reon 1804). Dies R auch ber Grund, warum feine Rinbermarchen, in benen übrigens in wahrer Schap von Boeffe enthalten ift, taum bas man eben urd fie jum frohlich = lachenden Rinde geworben, ploblic vieber burch irgend eine humoriftifd fein follenbe, aber fratennfte Rarrifatur fatten. Run gehort aber in ben innern Bund tr Romantifer auch noch ein Bierblatt von Tragifern, beffen Bernountt ber phantaftifde Dofffer Badarias Berner41) me Ronigeberg (1768-1823) bilbet, ein Mann, ber in nancher Begiehung mit Calberon Achnlichfeit bat, infofern biefer nambis in feinen geiftliden Studen bie gange betaubenbe Boefie bes Ratholicismus entwickelt. Co zeigt er fich uns in ben Sobnen bes Thale (1803), mit benen er feine Laufbabn ale brama-Mider Sartfifteller eröffnete, in bem Rreug an ber Offee (1806), und felbft in feinem Luther (1807) ober ber Beibe ber Rraft, in Letterem, wo eine Apotheofe bes Proteftantifden Glaubenshelben geboten werben foll; ift aber bie übertriebene Romantil gang am unrechten Plate und Luiber einem in Allegorieen foweigenben Dominitaner weit abulider als einem bas Buviel bes tathe Michen Dogmatismus vertreibenben Reformator. Außerbem ift w burch feinen 24ften gebruar, beffen Quelle in mei Ge Wichten an fuchen ift, Die ber befannte Bater Abraham a Santa Clara in feinem Sellfamen Bemifd . Bemafd (Burgb. 1704. 6. \$7 u. 47) mittheilt, ber Bater ber befannten Schicfals - ober fratififden Tragobien geworben, obgleich ihm teiner feiner Radabmer an trefflicher Eprache und ergreifenben Darftellung biefer finfteren Braueiscenen, wohl aber in Saufung bes Schredlichen gleichges dommen ift, wie man 1. B. aus ben aus Frangofischer Quelle herborgegangenen Drei Tagen aus bem Leben eines Spielers feben tonn, beren letter Theil febr Bieles von ber Rataftrophe bes 24ften gebruars bat, Abolph Dullner 22) aus langenborf bei Beifenfele (1774- 1829) hatte, wie er felbft (Bien. Belifct. f. Runft, Lit., Theat. u. Dobe 1823 nr. 104 sq.) bemeeft, vine Bergleichung bes 24ften gebruars mit ber antilen Solle

falltragobie unternommen; ba er aber feine Arbnilafelt fach, to persudie er in seinem 29ften gebruat eine Annaberung ber mobernen und antilen gatumbibee, blieb aber weit binter Bir mer jurud, und wenn oud feine "Sould" ju ihrer Beit große Genfation machte (1816), fo ift bod aud hier allzuviel Bom fenbrumt und gemachtes Pathos, als bag fie bei ber eigentlichen Ceidtigfeit ber Characteriftit und ber Unmoralität ber Sandlung is auf bie Lange batte behaupten fonnen. Unter feinen übrige Beiftungen nennt man noch Ronig Bugurb und Die Albameferin, affein beibe find bis auf bas graufige Element boch febr fowat. Biemild baffeibe ephemere Gtud madte Chriftian Erns Freiherrn von Souwald's aus Straubig in ber Rieberlauft (1778-1845)13) "Bild", ein fententiofes und phrafenreidel Erad voll Bilber und iconer Borte, aber burdaus feine Do buction ber Adben ber ewigen Beltorbnung, fonbern ein blinbet Rind bee Bufalle. Sein Leuchtthurm, in bem ber Babnim jum bamonifden Lenter bes Geldfals wirb, ift ebenfalls die bramatifche Diffgeburt, und Fluch und Segen ein actes Riffeftud für überfpannte Romanbelbinnen. Enblid idlieft bide Reibe ber fataliftifden Borturner Frang Grillyarger14) and Bien (1790 geb.), beffen hypertragliche Abnfrau (1816) bie Unnatur Diefer Richtung auf ben bochften Gipfel treibt, aber für Belbenfpieler mit guten Reblen und tudtigen gauften burch ihren Seiben Baromie immer ein nublides Stud bleibt. Huch bie altiubifde Ibee barin, "bie Cunben ber Bater werden bis ins britte und vierte Glieb geradt", ift wohl tragifd, aber driftlich unwürdig. Beffer if in mander Beziehung Ronig Ottofare Glud und Ente-(1824) und fein Goldenes Blief, eine eble Tragodie im antifen Sinue (1823); aber feine Cappho (1819), ein mobern antifes Traverfpiel, welches mohl eine Rachahmung von Goethe's Talle vorftellen foll, ift ebenfo verungludt ale fein Begenftud ju bem berühmten Leben ein Traum, ber Traum ein Leben (1840), wenn es fic auch, wie überhaupt bie fammtlichen Stude ber eben genannten Tragifo - Romantifer, recht gut lefen laft, ba ihnen, wie foon bemerft, foone, roetifche Sprache und anmuthiger Berebau nicht abjusprechen und ihr oft hohler Bhrasenfram unter blumenreichem Bilberfdmels aut genug verbedt, Griffparger

MR aber ohne 3weifel ein poetifder Kopf ift. Wie birfe gange Richtung aber burch Caftelli's Schickfaleftrumpf und Plasen's Berhängnisvolle Gabel parobirt wurde, ift befannt.

- 1) D. Deine, Bur Geschichte ber neuen schonen Litteatur in Deutschad. Paris 1833. II. 8. u. b. Romantische Schule. cbb. 1836. A. Goethe d. Bd. XXXI p. 422 sq. Echtermeyer in b. Dall. Jahrb. 1838. wr. 1874. 163 sq. u. umgearb. in Ruge Schr. Bb. I. Gervinus V. p. 569 aq. Mebrand Bb. III. p. 199 sq.
- 21 E. de Golbery, Not. s. A. G. de Schlegel. Strasb. 1834. 8. eine Rom. Schule p. 123 aq Galusky in b. Rev. d. deux mondes. XIII. p. 359—442. Illustrirte Zeitung 1845. Bb. V. p. 55 aq. Rege idriften. Bb. I. p. 334 aq. Braun b. Lewald's Europa 1845. Bb. I. 24. Hilletrand Bb. III. p. 254 aq. Blått. f. liter. Unterhalt. 1845. 1167 aq. Kinkel im Kafch. Bom Rhein 1847. p. 217 aq. Oeuvres wites en français et publ. p. Ed. Böcking. Leips. 1846. III. 8. u. lette her. v Eb. Böcking. Lyzg. 1846—47. XII. 8.
- 3) S. Ruge Schriften Bb. I. p. 503 sq. heine p. 114 sq. hillebrand b. III. p. 269 sq. hegel, Gesch. b. Phil. Bb. III. p. 642 sq. Barna 1gen v. Ense, Gallerie v. Bilbniffen. Bb. I. nr. II. u. XI. Cammte de Merke. Wien 18.2—25. X. 8. II. verm. A. ebb. 1846—47. XV. 8. Richt barin enthalten ift:) Lucinde. Ein Roman. Ab. 1. Bert. 1799. 8. days: [Fr. Schleiermacher] Bertraute Briefe üb. Schlegels Lucinde. Lübed 19. 8. hamb. 1835. 8. B. Bermehren, Briefe üb. Schl. Lucinde. Jene 190. 8.)
- 4) Bon der Idee der Schönheit in Bortefungen geh. zu Dresben 1807. ett. 1809. A. Bortefungen über die Deutsche Wiffenschaft und Literatur, h. zu Dresben 1806. Dresb. 1806. 1807. B. f. Barnhagen v. Enfe, Gastie von Bildniffen aus Rabels Umgange. Lpzg. 1836. Bb. 11. ur. XIV.
- 5) Erwin, Bier Gesprache über bas Schone und bie Runk. Berlin 1 5. 8. Philosophische Gesprache. I. Samml. Berl. 1817. 8. Nachgelaffens driften und Briefwechsel. Herausg. v. L. Tied und Fr. v. Raumer. Epst. 26 11. 8. Bachmann im hermes 18\_9. Bb. 32. p. 165—198.
  - 6) Schriften. Lpgg. 1835. II. 8.
- 7) S. Auge's Schriften. Bb. 1. p. 353 sq. heine Romant. p. 150 sq. nemant Arch. f. Gefch. 1825. ur. 36. 106—120. Branis in d. Borw. s. ilter. Acceromd. Bd. I. II. N. A. Steff ns, Bas ich erlebte. Ale Bort. f. Avent. (Schriften) Bd. 1. VI. u. N. I. G. toff ns, Bos ich erlebte. Ale Bort. f. Novell (Schriften) Bd. 1. VI. u. N. G. Baube, Moderne Characterift. annh. 1835. Bd. II. p. 145 sq. (Zchmähartitel f. Ah. Schack, Unifina und arbarei in d. heutigen kiteratur. Mainz 1828, 8. u. Schlester in kewates meterrevue 1835 Jahra. I.) Hillebrand Bd. III. p. 283 sq. Echtiften ut. 1828 sq. Bd. 1—XX. 8. Gefammette Rovellen II. 9. Britleft. 1844—1. III. 8. Britleft. 1844—45. III. 8. Bitteria Accessiven. Brest. 1840. 1-41. II. 8. Dramaturgifde Diatter. Brest. 1872—26., 16. Remantischen Diattungen. Hena 1729—1800. 18. 8. Peter Lebrechis Alematech. Brest. 1767. III. 8.
- 8) Murin. Berl. 1809. II. S. Ecrana, e. Mittergebint. Tibing. 1814. Crichte. Stude. 21. 1816—27. V. S. Ber Zauberring, e. Mittersonal. imb. 1816. IL. I. 8 Undine, in f. Jahreszeiten, Berl. 1914. D. J. (1V. N. ). 1835. 8) u. viet. A. Geifflide Gerinte. M. e. Borr. v. Mette. Parl. 18. 18. Lutgemährte Bork. halle 2042. XII. 12. f. Lebenszeichichte auf-

- geg, v. ihm felbft. Salle 1840. 8. u. Goethe und einer geiner Babunden E Geine Lebensgefch. Bert. 1840. 8. Ruge Schriften. Bb I. p. 386 g Deine Romant. p. 200 sq. Jean Paul Rt. Pücherschau Bb. I. p. 286-233. higig in b. Preuß. Allg. 3. 1843. ne. 55.
- 9) S. Seine Rom. p. 231 sq. Muge Coefft. Bb. I. p. 396 ag. C. B. in b. Grengboten 1847. nr. 21. p. 825 sq. Cammtliche Becke. Bet. 1846---47. XIX. 8.
- 10) G. Heine a. e. D. p. 209 sq. Auge 20. I. p. 386 sq. Glent a. a. D. Bb. I. p. V.—LVIII. Godmi ob. bas fteinerne 1986 ber 2006 ter. Ein verwilberter Roman. Freft, 1801. II. 8. Satyren u. poetifche Spick. 1911. 4. Marchen her. v. G. Gorres. Etuttg. u. Aub. 1846. IL 8.
- 11) Cammtliche Berte. Grimma 1844. XIII. 8. Dagu als 186. XIV u. XV. 3. 28. Plographie u. Characteriftit nebft Driginalmittheilungen en u. A.v. 5. W. Flograppie u. Sparactristen note Deigentaliteiseitungen wie beff. bbiche. Tagebüchern her. v. Schüt, ebb. 1841. II. 8. I. E. His, gebens abrif. 3. B. Betl. 1873. 8. Seistessgunfen aufgefangen im Detange mit weiland F. V. 3. Werner. her. v. Jstorus Regionvontans. Wangb. 1827. 8. Auge Schriften. Bb. I. p. 386 sq. Heine Roman. p. 275 sq.

  12) Dramatische Werke. Berste. Benschweite Weiserb. 4828.

f. Schriftfteller, Buchbanbler u. Rechtsgelehrte. Bolfenb. 1828. 16.) da. 1832. 4. Rovellen, Ert. I. Spag. 1829. 16. Bermifchte Schriften. Stute. 1824—26. II. 8. cf. Echue, Mulners Leben, Character und Geift. Deifen

13) Das Bilb. Lpzg. 1822. 8. Die Feinbe. ebb. 1825. 8. Fluch n. Ge gen. ebb. 1821. 8. Der Furft und ber Burger. fpzg. 1823. 8. Der Peuchtthurm. Die Deimtehr. 3wei Trauersp. ebb. 1821. 8. Bermischte Schriften. ebb.

1821. II. 8. Die Serrauber. ebb. 1830. 12.
14) S. D. Grengboten 1846. nr. 44. p. 177 sq. Die Ahnfrau Bien 1817. VI. X. ebb. 1844. B. König Ottofars Glud und Enbe. ebb. 1825.8. Sappho. ebd. 1819. III. X. 1822. 8. Das golbene Blief. ebb. 1822. 8. Des Meeres und ber Liebe Wellen. cbb. 1840. 8. Der Araum ein Leben. chh. 1840. 8.

# 6. 710.

Nachbem wir bisher bie unmittelbar zu ben Romantifern ju jablenben Dicter betractet haben, muffen wir jest noch berjeniaet gebenten, welche, wenn fie auch nicht unmittelbar biefer Schuk angehörten, bod in vieler Beglehung bie Richtung berfelben einfolugen. Wir wollen gleich Bettina von Arnim1), geb. Brentono aus Frankfurt a. DR. (geb. 1785) voranftellen, be fie ja fo nahe mit zwei Rorpphaen biefer Schule geiftig und leiblich verwandt ist. Diese hochbetagte Sibylle ber romantischen Literaturperiode, wie fie ber geiftvolle Mundt nennt, bereits burd Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde jur Europäischen Berubmibelt erhoben, hat in ihren Schriften balb pantheififde Somebereligion (Gunterobe, Bb. 1. p. 254), balb freien Staat

Dies Bud gebort bem Ronig), balb Frauenemancipation von bem Standbunfte aus und mit Talent gebrebiat, aber aud ine bedenftide Berworrenbeit in den Bauptbegriffen ihrer fetbfte machten Bhilosophie gezeigt, und fieht bierin bei weitem ber ebenfo erfibmien und gleiche Intereffen verfolgenben Rabel2) Antos ife grieberife Barnhagen van Enfe, geb. Levin que Berlin (1771-1833), einer ber größten Reinbinnen bes Chriften. bund (f. Rabel Bb. I. p. 263), nad, Die gwar als Schrifte kellerin felbft nicht auftrat, aber burch ihren pfpcologisch. boft intereffanten Briefwechfel bargethan bat, wie fie burd ibre ferfonliefeit gewirft und mit welcher Reinbeit bes Scharffinns k die manderlei Buftande und Greigniffe ihrer Beit aufgefaßt ub beleuchtet bat. Run wird es nah Erwähnung biefet gentlich gang frei baftebenben Conberelemente ber Romantif gewiß affend fein, Die patriotifden Bertreter biefer Soule ju nennen. In ber Spige berfelben ficht ber moberne Tyrtaus Rarl Theobox lorner3) aus Dresben (geb. 1791, fiel bei Rofenberg in ber Rabe wa Babebufch im Dedlenburgifden 1813), Lugom's, bes fühnen lagers, Abjutant, ber Dichter bes Schwertliebs und ber Bilben land, beffen Leier und Schwert am Beften zeigt, wie ber raufende Jugendmuth fowohl bas eine wie bas andere gu thren weiß, ber aber leiber nur zu viel von Schiller, bem Freunde rines Baters, in fic aufnahm, fo bag er im blinden Eifer, efonders in feinen Trauerspielen, Bring und Rosamunde, nur de Schattenfeiten feines Deifters nachgebilbet bat. Uebrigens pb er nicht viel auf Durcharbeitung und Feile und ift aud ter ein adter wilber Jager. Reben ibm fleht Friebrich Rarimilian Schenfvon Schentenborf4) aus Bilfit (1784 -1817) (nicht aus Königeberg 1783-1819), ein frommer Dichn voll heißer Baterlandeliebe, beffen Lieber: Die Freiheit, ber Bauernland und bie Deutschen Stabte ju ben herrlichften Brobuften er vaterlandifden Lyrit geboren. Hud Stagemann nimmt 46 Freiheitsbichter burch bie Rraft feiner Rriegogefange eine the Stelle ein, und bag feine allerbings etwas au grell berortretende Misbilligung ber Bolnifden Revolution ibm fo vie m Tabet migg, fann feine warme Baterlanbellebe beehalb noch udt in Bergeffenheit bringen. Ber fennt aber nicht Ernft

Morib Arnbis) aus Schorib auf Rigen (geb. 1760), beffeifift Der Beit (1806) ein unvergängliches Denfmal Deutschen Rute bleiben wird? Ben batte fein Bolfelieb: Bas ift bes Derfan Baterland? noch nicht begeiftert? Und wer erfennt in fint Rrieges und Wehrgefangen, unter benen ich nur: Bas blig Die Trompeten? Sufaren beraus!" und fein Lied von 646 nennen will, nicht ben achten Bollefanger? Aber mabrend wi auch Rudert mit feinen Bebarnifcten Conetten (1814) Brabern von Ottenfen, fomie, gouque's, ber übrigens ibmi ber fromme, gottvertrauende Kriegsheld ift, wenn er aus it feinen geiftlichen Bebidten viel zu febr an bes Angelus Gib fins andactige Blumelei erinnert, fraftige Schlachtlieber mit vergeffen, muß bod ber eble heinrich von Rleift' a Branffurt a. b. Der (1776 geb., erfdoß fich mit feiner & liebten, Abolphine Sophie Benrictte Bogt, gebornen Scha, 1811), ber politifche Berther feiner Beit, wie ibn Dundt nemt, bier eine ehrenvolle Stelle finden, benn fein unbefriedigtet Schut nad ber Befreiung feines Baterlands, concentrirt in feine m aludlide Leibenschaft, führte für ihn und feine Beliebte im traurige Rataftrophe berbei, Die Beiber Leben ein Biel fift Dit reichem Talent begabt, bas aber eben feiner unentichieben Berriffenbeit balber nicht jur vollfommenen Ausbifdung gelangen fonnte, fdwanft er zwifden ben Stidfaledichtern (Familie Stret fenftein 1803) und ben Romantifern (im Rathchen von bei bronn 1810, und in dem eigentlich beffern Pring von Sombiff 1809), wogegen er in bem mit meifterhaften Schilderungen ber gleichzeitigen Buftanbe burchflochtenen Romane, Dichael Rob baas fic ganglich ber Tied'iden Soule nabert,

Gine andere Rebenschule bilben die sogenannten phinistischen Romantifer. Un der Spie berselben mag der Sondrung Ernst. Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann's aus Königsberg (1776—1822), ein wunderlicher Chatscia, fichen, ber aus Hamann und Jean Baul nur das unnatürlichen, der aus Hamann und Jean Baul nur das unnatürlichen, dem die Glewent in sich ausgenommen zu haben scheint, mit dem dann jene sinstern, geisterhaften Frahen hervorgingen, wie wie in den Phantastestücken in Callots Manier (1814), der Ciriren des Teufels (1816), den Rachtstuden (1817), den Sole

benebrübern (1819) 2c. vor uns feben. Inbeffen foll beshalb iner Genfalität, wie fich biefelbe befonbers in feinen fatirlichen Schriften, Rlein Baches (1819) und ben Lebensanfichten bes Laters Murt (1820) leicht mahrnehmen lagt, bier fein Gintrag ethan werden, wiewohl Chriftian Beieflog's') aus Sagan 1780-1828) Bhantafieftude, obgleich poetifc nicht fo bochlebend, bod im Gingelnen (bas große Loos, Eps ber Zwiebels duig, bie Bubelmuge) weit wohlthuenber wirfen. Roch glack ider ift Bilbelm Sauff9) aus Stuttgart (1802-27) bad ber ironifd bumoriftifden Geite bin mit feinen Demoiren 188 Satans (1826), obgleich er feinen großen Ruf mehr bem visigen Mann im Monde (1825), womit er befanntlich bet Blauren'ichen Lieberlichkeiteromantif einen tobtlichen Sioß beis brachte, und feinem bochft gelungenen biftorifden Romane, Licotenftein (1826), verbanft. Indeffen mochte ich boch auf bemfelben Bebiete bem geiftreichen Sumor Abelbert's von (eigent. ha Louis Charles Abelaide be) Chamiffo 10) be Boncourt fauf bem Schloffe Boncourt in ber Champagne 1781 geboren und 1838 geftorben), bes großen Beltumfeglere, ben Borgug ertheilen, benn fein Beter Schlemihl (Jubifd Deufd = Ungludsvogel), ber feinen Schatten fucht, ift eine traurig - fomifche Shilberung feiner eigenen Gemutheftimmung, wie er, ein mit Leib und Seele feinem Baterlande anhangender Frangofe bod burd feine perfonlichen Berhaltniffe mitten unter ben Reinden beffelben vereinsamt ju leben gezwungen ift. Wie gut ibm bies gelungen, folgt aus bem miggludten Berfuche bes geiftreichen Briedrich Sorfter, eine Fortfegung beffelben ju liefern. Aber aud als lyrifder Dicter, befonbere in feinen Romangen, ift er bocht originell, und im Bemuthlichen (bie alte Bafchfrau) und Sumor ififden (bas befannte Lieb vom Bopfe ober bie tragifche Gefeichte) ift er ebenfo ausgezeichnet als im Schauerlich. Malerifchen (bie größere poetifche Ergablung Salas p Gomes). wird er an poetischem Genlus und Lebendigfeit von bem geifts miden Sittenmaler (Rom, Romer und Romerinnen Bilbeim Muller11) aus Deffau (1795 - 1827) überboffen, beffen Gebichte aus ben hinterlaffenen Papieren eines reisenden Balbhorniften (1824) und bezühmten Griechen

ben Chor in ber Riobe und ben Biefchen burdmebringen, it mie fungen, feine Berfe aber find faft immer folkett. Run mien tie Bruber Seinrich Bofewh 17) (1772 - 1811) und Rote thaus 18) von Collin (1779 - 1821) folgen, Beite de große Shaffperianer und eben beshalb zu wenig Driginge in auch Sotiller nicht ohne Ginfluß, wenigftens auf lesten, te Abrigens weniger begabteren, geblieben ift. Sein Berfud, mit Shaffvere's Borgange eine Reihe gufammenbangenber Drann al ber paterlanbifden Befdicte ju geben, verdient jebod Aneienn Der altere ift am berühmteften burch feinen auch von Ge (B. XXXI. S. 199) nicht gang gemigbilligten Regulut worben, aber leiber fieht man ihm allzusehr bas fleifige bium feines Duftere an, und barum lagt er fait. Unter fe frateren Studen find Coriolan und Maon noch bie be Auch ale Romangen - und lyrischer Dichter ift er thatig gene allein er erfceint immer ju fdwerfallig und fdmulftig, wie foger berühmte Ballabe, Raifer Rarl auf ber Dartinswand, Much Johann Seinrid Apel 19) aus Leinia (1771-18# ber befannte Berfaffer bes Gefpenfterbuche (mit Laun), it einen Rung von Rauffungen, ber aber nur burd Rittefpet in fleinen Stabten Epoche machen fonnte. find Ernft Friedrich August Rlingemann's20) Braunfdweig (1777-1831) romantifch fein follenbe, icht geffene Stude; benn wenn man ben, vorzüglich auf Heineren Bi Mter gegebenen Sauft mit feinen Rlinger'ichen Granein gen hat, weiß man, was man von ben übrigen, unter benen b noch eine ber beften ift, ju balten bat, obgleich ber Abgen von braftifdem Bubneneffect ift, und heinrich ber gintler Deutsche einzelne gut gezeichnete Charactere enthalten. Lather ift noch verzeichneter ale ber Werner'iche. achoren überhaupt bie meiften Ritter - und Rauberftude in Rategorie; ba aber von ihrem Musterspiegel, bem Aballine, i Die Rebe war, fo laffen wir billig ben gangen Rram in ber \$ derkammer ber Theaterbibliothefen und wenden uns ju Mi Deblenfoldger21) aus Friedrichsberg bei Rovenbager & 1779), ber aber, wie fein grober Untagonift Baggefen. bingt in bem Deutschen Dichterftaat bas Ehrenburgerricht

m jeber Begiehung geifteeverwandt fleht ibm Guftav Gamab133 16 Ctuttgart (geb. 1792) nab, inbem er faft biefelben Stup im wie diefer verfolgt und ihm im Liebe und ber Romanae. ine fein Radahmer ju fein, unter Milen am nadften fommt. Rur b fein Befichtetreis weiter, er ftreift weit über Deutschlands wen hinaus und hat noch bagu ein mehr driftliches Gepeiges n fid ale ber Freund bes Rorbifden Beidenthums Ubland m letterer Begiebung, fic aber leiber allgufebr ber Dufif na und, wie fic aus feinen philosophifden Schriften ergiebt, une n benen wir besonders feine Seberin von Brevorft (188Q) ervorheben, übertrifft Schwab noch ber Beinsberger Dbergmitsmi Juftinus Rerner14) aus Ludwigsburg (geb. 1786). mier ben neueren Dichtern wohl berjenige, ber ben Zon bes iltbeutiden Bolfeliebes am Beften getroffen bat, wie Riemanb, ur fein fones Banberlied : "Boblauf noch getrunten", mut iumal gehört, bezweifeln wirb. Allerbings enthalten faft alle eine Lieber und Romangen eine gewiffe buftere Schwermuth, bie Dobl eben aus feinen baufigen Befuden bes Rachtgebietes ter Ratur erflatlich ift, und fein Gebicht: Die vier mahne finnigen Bruder, giebt ein Bilb feiner fcmerglichen Berriffenbeit. Der Bierte, ber bierber gebort, ift Guftan Pfiger 15) aus Btutigart (geb. 180?), ber gelehrte Rritifer und trefftige Die brifer, bem befanntlich von Goethe (Briefwedfel mit Belter ur. 820) jenes harte Urtheil fam, daß von ihm und feiner Boule nichts Tuchtiges hervorgeben fonne. Bie Unrecht ibm pefdah, geht aus feiner Antwort barauf, Buverficht, bervor, weide ben fprechenbften Beweis bes Segentheils lieferte.

Da von den andern zur Schwädischen Schule gehörigen Dichtern weiter unten gesprochen werden muß, so will ich hier wich einige Dramatifer erwähnen, die unbedingt zur Romantischen Schule zählen. Der erste ist Wilhelm von Schütz. and Berlin (1776—1847), bessen Trauerspiele Lacrimas (1802) und Riobe (1807), jenes Fr. Schlegel's Atarcos, dieses L. W. von Schiegel's Jon nachahmend, alle Rehler ihrer Auster theiten, während seine späteren historischen Trauerpiele, z. B. Karl der Kuhne, zwar einzelne gelungene Stallen weben, aber im Ganuen das versehlt sind. Sein Berluch.

ben Chor in ber Riobe und ben Gielden burchmiringen, ift nib fungen, feine Berfe aber find faft immer ichlecht. Run mier tie Briber Seinrid Sofenbit) (1772-1811) und Rab thausis) von Collin (1779-1821) folgen, Bebe at große Shaffperianer und eben beshalb ju wenig Driginak, & auch Sotiller nicht ohne Einfluß, wenigftens auf lezien, te Meigens weniger begabteren, geblieben ift. Sein Berfud, ad Chaffpere's Borgange eine Reihe gufammenbangenber Drames al ber vaterlandifden Befdicte ju geben, verdient jebod Aneitenung Der altere ift am berühmteften burch feinen auch pon Ged (B. XXXI. S. 199) nicht gang gemifbilligten Regulus P worben, aber leiber fieht man ibm allgufebr bas fleisige Sw Dimm feines Dufters an, und barum lagt er falt. Unter frim frateren Studen find Coriolan und Maon noch bie bean Auch ale Romangen - und lyrifder Dichter ift er thatig genein allein er erfceint immer ju fdwerfallig und fdmulftig , wie foger fit berühmte Ballabe, Raifer Rarl auf ber Martinemand, zie Rud Bobann Seinrid Apel 19) aus Leipzig (1771-1816). ber befannte Berfaffer bes Gefpenfterbuchs (mit Laun), fanit einen Rung von Rauffungen, ber aber nur burd Ritterfpetieft in fleinen Stabten Epoche machen fonnte. Richt viel beffa find Ernft Friedrich August Rlingemann's 20) auf Braunfdweig (1777-1831) romantifch fein follende, jett war geffene Stude; benn wenn man ben, vorzüglich auf Heineren Bilim Mter gegebenen Bauft mit feinen Rlinger'iden Granein gefcha bat, weiß man, was man von ben übrigen, unter benen bickt noch eine ber beften ift, ju halten bat, obgleich ber Abasvemi von braftifdem Buhneneffeet ift, und Beinrich ber Finlier un Dentide einzelne gut gezeichnete Charactere enthalten. Enther ift noch verzeichneter ale ber Berner'iche. Bewiffermafet geboren überhaupt bie meiften Ritter - und Rauberftude in bif Rategorie; ba aber von ihrem Dufterfpiegel, bem Aballino, fom Die Rebe war, fo laffen wir billig ben gangen Rram in ber Blub berfammer ber Theaterbibliothefen und wenden uns in Maan Deblenfolager 21) aus Friedricheberg bei Rovenbagen (gd. 1779), ber aber, wie fein grober Untagonift Baggefen, mit bingt in bem Deutschen Dichterftaat bas Ehrenburgerrecht ber

lmt bat, ba er unfever Mutterfprache, wie nur einer ibres uften Cobne, fic madtig gezeigt bat. Er bat eine große Mae dl von bramatifden Studen geliefert, unter benen bie ber webifden Sage entnommenen unbebingt bie falte Brijde ihrer decalitaten febr gut wiedergeben, was auch Goethe (28. XXXI. B. 245. 259) in Bezug auf ben Safon Jarl (1806) ges Abrend anerfennt. Allein in allen ift eine ziemtich unverbante domantif fictbar und wur bet einem Marchen ber Taufend und einen fact nadgebildete Mladbin ober bie Bunderlampe ift ein giemlich Inflerifd vollenbetes Darden, mabrend auf ber anbern Seite binem Correagio, ber bie Reibe ber Runftlerbramen eröffnet, bei reffender Characteriftif ber einzelnen barin auftretenben berpor ngenben Berfonlichfeiten im Bangen bod bie bobere bichteriiche Beibe, wie fie ber Tuffo unbedingt an fich tragt, fehlt, wede mgen er unbefriedigt laft. Aus fein neueftes Stud, Ding, at ben Erwartungen nicht entsprochen, und im tomischen Rade B'er auch nicht febr gludlich, wie feine Lieb' chne Strumpfe bewift. Unter ben Rachtretern ber im Correggio vorgezeideneten Babn A ber gemuthvolle Ariebrich Rind22) aus Leiptig (1768 -1843) ju nennen, beffen "van Doche gandleben" jest blos 10d ber Literaturgefchichte angehört, mabrend fein bem Apel'fden Befrenfterbuche entnommener, nicht eben febr poetifder Freifchus urd Beber's großes Tongenie feinen Ramen bis auf Die patefte Beit verewigen burfte.

Run giebt es auch noch einige Rovelliften, die ich hierher ichen mochte. Un der Spige derselben sieht Leopold Scheser<sup>23</sup>) aus Mustau in der Riederlausit (geb. 1784), ein chrisder Pantheist, der in der Raturanschauung schwelgt und wie in Kind mit den Blumen, mit den sleinsten Utomen dew ihen zu spielen psiegt (Laienbrevier). Dieselbe Richtung versagt er auch in seiner Lyrif, doch kann man ihm darin mit Recht ezwungene Empsindelei und hier und da sogar Kleinigkeitstämerei vorwersen, obgleich Alles bei ihm auf Romantit hinsubläust. Hierzu kommt noch das oft unpassend angebrachte umoristische Element, welches Jean Paul abgeborgt ift, aber, it allzweiel Resterion vereinigt, immer die Handlung aushält und is Musion verdiebt, was man am Besten gewahr wird, wenn

man feine abolgens aus bemfelben Grenche feir femblic et foriebenen Rovellen lieft. Dies fann man nun freifig bie frudtbaren Dichter ber Ctunben ber Unbacht Johann beige rid Daniel Bicoffe24) aus Magbeburg nicht jum Bo wurf maden, benn feine jahlreichen Rovellen fint, wenn al micht claiflich, boch alle bochft moralisch aund aum aeifen Theile febr aut erfunden und fvannen bas Intereffe bes b fers, fo Mamontade, Addrich im Poot, der Freihof von Ann st., und verbienen wirflich ben Ramen Erheiterungen, wie ju Beitfdrift bieß, in welcher er fie gewöhnlich erfcheinen ich Seine Gelbfican geigt in feinem Eptegelbilbe einen ber de ften Menfchen, Die je lebten, und ift ein Buch, welches be Ingent mit Auswahl in die hand gegeben, unbedingt anread wirfen muß. Etwas Achnlides bietet Seinrid Steffent' aus Stavanger in Rorwegen (1773-1845), ber berint Raturphilosoph, in feinem unter bem Titel; "Bas id atou! befannten Dentwürdigfeiten, obgleich biefelben neben feiner einis Entwidelungsgeschichte eigentlich noch mehr bie gleichzeitigen 30 begebenheiten und Berhaltniffe mit berühren, alfo nicht bie nach ber pfrobologifden, fondern auch nach ber bifterijd : ihnm liden Geite bin von großer Wichtigleit find. Geine Rovellen, wie benen bie vier Rorweger am Sochften fleben, find gwar af eine Art biftorifche Bafis gebant und ihre Scenerie ift, befondet were er fle aus Rormegen geben fann, fo flar und frife afie bargeftellt, wie fie nur ein Dahl malen tann, allein er gick bier wur feine eigene Subjectivität wieber, und überall pinch Ad feine althuberanische Orthodorie und seine in naturphilosof iffe Speculationen versentte Ratur, wie er benn auch in is mem letten Romane, die Revolution (1887), furchtlos fin mitraconfervativen Grundfage ausspricht und offen bie Reacht als das einzige Geilmittel ber verborbenen geschichaftlichen 30 Minbe betrachtet.

<sup>1)</sup> Die Ganderode. Gin Briefwechsel. Grünberg 1840. II. 8. Die Bagehört bem König. Merl. 1843. II. 8. (f. A. St. Bettina u. ihr Königsted Damb. 1844. 8. Ruchlofigkeit der Schrift: Dies Buch gehört dem Aide Gin unterthäusger Fingerzeig, gewogt von Leberecht Fromm. Bern 1844. 6. 3. Fund (E. Fr. Rung) Bettina. Geistes und Charanden bief. 6. 3. Fund (E. Fr. Rung) Bettina. Geistes und Charanden bief. 6. 62. Mundt, Gesch. d. Lit. d. Gegenw. p. 317 st. 218. Gesch. 1846. 12. Mundt, Gesch. d. Lit. d. Geschw. D. Lit. 223 sq. Nühne, Mannl. u. weibl. Char. Bo, I. nr.17-71.

- 2) Rabel. G. Buch b. Enbeitens für ihre Freunde. Ger. v. R. A. Barns gen v. Enfe. Berl. 1834. III. 8. 3. Fund, Ragel. Geiftes v. Characters em. bief. großen Frau. Bamb. 1835. 12.
- 3) Sammtliche Werke, her. u. m. e. Boriv. vers. p. K. Streckfus. berl. 1836. 1835. 4. ebb. 1637. 4. 1838. 1847. IV. 8. s. f. P. A. Erhard, h. K. Sein Leben m. e. ausführl. Beurth. s. Schriften. Aunfladt. 1824. 8. k. B. Lehmann, Lebensbeschreibung u. Aodenfeire E. Ah. R. Halle 1819. Bung. Scheiften Bb. IV. p. 60 sq. 3ettgenoff. nr. II. p. 5 sq. Lebenss eschreib. merkw. Manner Bb. I. p. 138. sq.
- 17 4) Gedichte. Stuttg. 1816. 8. Poetischer Rachlaß. Beri. 1892. 16. Die Kutschen Städte. Frkft. 1814. 8. Studien. Berl. 1810. I. 8. Auf den Aod K. Kaiserin Maria Ludovika Beatrix. Bier Gefänge. Frkft. 18 6 8. Semmt Ihr Gedichte. Berl. 1837. 8. S. Ruge Schriften. Bd. IV. p. 68 aq.
- 5) Gedichte. Roft. 1804. Frift. 1818. 8. Lpzg. 1840. 1842. 8. Araelie Ge Gedichte. Stuttg. 1829. 8. Mehrere Ueberschriften. Rebft e. Jugabe z. Imbifchen Musenlanach für 1832. Tpzg. 1831. 8. Rebenftunden. Lpzg. 286. Bb. I. 8. Mährchen und Jugenberinnerungen. Berl. 1818. 1842. Al. Grinnerungen aus bem außern Leben. Lpzg. 1840. III. X. ebb. 1842. 8. Ruge Schriften Bb. IV. p. 72 sq. Kühne Europa 1847. mr. 28. Geenzsetm 1847. mr. 24. p. 467 sq. Steinmann Rephistophiles. Bb. I.
- 6) hinterlaffene Schriften ber. v. E. Nied. Berl. 1821. 8. Gefammelte Weiften. ebb. 1826. III. 8.
- 7) Ausgerochlte Schriften. Berl. 1827—28. X. 12. Erzählende Schrifs m in einer Auswahl. Stuttg. 1827—31. XVIII. 16. Sefammette Schriften. derl. 1844—46. XII. 12. cf. J. E. hibig, A. D. Leben u. Rachlaßled. 1823. II. 8. Erzählungen aus D. lehten Lebensjahren, sein Leben md Rachlaß her. v. Mich. Possmann, geb. Korer. Stuttg. 1839. V. 12. kacht. 3. S. v. Arth. Müller, Reliquien. Berl. 1845. Bb. II, 3. Hund, kacht. 3. f. B. v. Arth. Müller, Reliquien. Berl. 1845. Bb. II, 3. Hund, k. 1 sq.
  - 8) Phantafieftude und Diftorien. Dreeb. 1824-28. XII. 8.
- 9) Cammil. Schriften geordin. u. m. e. Borw. vers. v. S. Schwab. Btuttg. 1830—81. XXXVI. 16. ebb. 1837. X. 8, m. b. Dicht. Leben. ebb. 1840. V. 12. cf. Zeitgenoffen III. R. III. 7, p. 43. sq.
- 10) Werke. Lpzg. 1836. IV. 8. (Dazu als Bb. V. u. Vf. Leben u. Kiefe her. v. I. Eb. hibig. Lpzg. 1836. 8.) II. A. ebb. 1842. VI. 8. Gerichte. Lpzg. 1831. 12. IX. A. ebb 1847. 16. Peter Schlemihls wunders die Geschichte her. v. La Wotte Fouqué. Rürnb. 1814. 8. V. A. ebb. 839. 8. (Dazu Fr. Förster, P. Schl. heimfebr. Lpzg. 1843. 16.)—Ueb. b. He Princip im Schlemihl u. Fauft f. Lösch im Alb. b. lit. Bereins zu Marnberg 1845. p. 1 sq.) S. Barnhagen im Freihafen 1838. P. IV. 1 sq.)
- 11) Sebichte aus ben hinterlassenen Papieren eines reisenden Walbhors iften. Dessau 1824—26. II. 8. Lieder der Griechen. ebb. 1822—25. II. 8. kure lieder d. Gr. Lpzg. 1822—23. II. 8. Krueste Lieder d. Gr. ebb. 1824. Lenische Reisen und epigrammatische Spaziergange. Ppzg. 1827. 8. Bersthate Schriften m. e. Biogr. N. begl. v. G. Schwab. Lpzg. 1830. V. 6. Griechentieder. R. A. Lpzg. 1844. 8. Gedichte her. n. m. e. Biogr. L begl. v. G. Schwab. Lpzg. 1837. II. 16. Nachtr. zu s. Schr. v. Arth. Päller, Reliquien. Bb. I. s. Mundt, Freihafen. 1838. Bb. I. p. 165 sq.
  - 12) S. S. Schwab, in b. Moodrofen, Maich. v. Mengel. Stuttg. 1826' Grife, Sandoud D. Literargeichichte. III. 49

- 12. G. Pfizer, Uhland u. Rüdert. Stuttg. u. Tübing. 1837. 8. Edmann Befpr. m. Gotthe. Lygg. 1836. Bb. I. p. 64. II. p. 358. Monnich, L. M. a. f. Gedichte, im Alb. b. Rürnb. Lic. Bereins 1844. ne. III. R. My. Ueb. b. poetischen Richtungen unserer Zeit: Depne, Platen, Mind, Rückert, das junge Deutschland. Gelang. 1838. 8. L. Windand. Gelang. 1838. 8. L. Windand. Altend. 1839. 8. W. Milk. d. Dramatiser der Zestzeit. D. I. Uhland. Altend. 1839. 8. W. Milk. 1817. Cantig. 1815. XII. C. edd. 1845. 16. Baterlandische Collin. Tüb. 1817. 8.
- 18) Gebichte. Stuttg. 1828—29. II. 8. Reue Ausw. ebb. 1838. 8 da 1843. 16.
- 14) S. Strauß in b. Hall. Jahrb 1838. nr. 1 sq. u. 3wi fichilik Blätter. Altona 1839. p. 1 sq. Rev. d. deux mond. 1842. Juillet. Witter a. a. D. p. 212—129. — Dichtungen. Stuttg. 1834. 8, III. I. ch. 1814. II. 8.
- 15) Gebichte. Stuttg. 1831. Reue Camml. ebb. 1835. 8. Dichtust epischer und episch : lprifcher Gattung. Stuttg. u. Tub. 1840. 8.
- 16) Cacrimas. Schausp. ber. v. A. B. v. Schlegel. Berl. 1892. & Der Grafin von Gleichen. Arag. ebb. 1806. 8. Karl ber Rip. Drama. Grimma 1821. 8.
- 17) Sammtliche Werte. Derausg. v. M. v. Collin. Wien 1812-18 VI. 8. Gebichte. Wien 1812. 8. Arauerspiele. Berl. 1828, III. 8. Uch. b. Regulus f. Schlegel Arit. Schr. Bb. II. p. 122 sq. u. Fr. horn Frend liche Schriften. Bb. I.
- 18) Dramatifche Dichtungen. Pefit 1817. IV- 12. Rachgelaffene Stiffe. Musgem. u. m. biogr. Borw. verf. v. 3. v. hammer. Bien 1827. II. 12.
- 19) S. Zeitgenoffen nr. XII. p. 171—182. Morgenbl. 1816. Bb. IV. 222. 274. Polyidos. Arag. Lpzg. 1803. Kallierhoe. ebb. 1807. Die Aitoffe. Dresb. 1806. 8. Herakles in Lybien. Ahmiftocles. Er. Lpzg. 1808. 8. Im v. Kauffungen. Arauersp. Dresb. 1809. 8.
- 20) Dramatische Berte. Brufchw. 1817—18. II. 8. Beiträge jur Dat fchen Schaubuhne. Bruschw. 1824. 8. Abeater. Stuttg. 1809—20. III. 8. Dram. Werte. Wien 1810. VII. 8. Aunft u. Ratur. Blatter aus meine Reisetagebuche. Bruschw. 1823—27. III. 8.
- 21) Schriften. Brest 1826—30. XVIII. 16. II. A. ebb. 1839. II. A. Sebichte. II. A. Stuttg. 1844. 8. Lieb' ohne Strümpfe. Lpzg. 1844. 8. Samlebe Baerker. Kjöbhon. 1843 sq. XXIV. 8. Selbstbiographie is Sef. B. Bb. I. u. II.
- 22) Gebichte. Lpzg 1808. 1817—19. II. A. IV. 8. Reuere Gebichte ebb. 1825. 16. Theaterschriften. Lpzg. 1821—25. IV. Schon Ella, ein Heitertrauersp. ebb. 1825. 8. Das Frenschützbuch. Lpzg. 1843. 8.
- 23) S. C. B. in b. Grenzboten. 1847. nr. 53. p. 426—440. Avollen. Lpzg. 1825—29. V. 8. Reue Rovellen. ebb. 1831—35. IV. 8. Lobbechet. Rovellen. Stuttg. 1833. II. 8. Die Gräfin Ulfelb ober bic 24. Robettinder. E. hift. Rom. Berl. 1834. II. 8. Leine lyrifche Werte. Frank, 1834. I2. Laienbrepier. Berl. 1834—35. II. 8. IV. A. ebb. 1844. 8. Kleine Runane. Bunzl. 1836—39. XI. 16. Ausgewählte Werte. Herl. 1845. II. 6. Bigilien. Gebichte. Guben 1843. 8. Gebichte. III. A. Berl. 1847. 8.

24) S. Ruhne in b. Europa 1847, nr. 30. — Sammit. ausgem. Sarau 1826—27. XL. 16. Lusgew. belletr. Schriften. Aaran 1826, Alf. il

Kusgew. Dichtungen, Erzählungen u. Rovellen. II. verb. A. ebb. 1830. X. 12. I. 4. ob. Ausgew. Rovellen u. Dichtungen. ebb. 1836 VIII. 8. ebb. 1838—39. XVI. 16. 1841. VI. 8. 1845. X. 12. Eine Selbsschau. III. A. ebb. 1843. 8. (s. geg. d. B. Zeitschr. f. Phil. u. Kath. Aheol. Bonn 1847. Jahrg. VIII. I. p. 44—67.) cf. E. Münch, h. 3sch. geschild. n. s. vorzügl. Erbensmomenten u. s. Schrift. Haag 1831. 8. — Zum Berfasser ber Stunden ber Andacht bekennt sich 3sch. in der Selbsschau (Karan 1842.) Bb. I. p. 840—249.

25) Novellen. Brest. 1837. XV. 8. Dazu: Die Revolution. ebb. 1837. III. 8. Bas ich erlebte a. b. Erinner. nieberg. ebb. 1840—45. X. 8, cf. h. Gelzer, 3. Erinn. an h. Steffens. ebb. 1845. 8. Illuftr. Zeitung 1846. Bb. VI. p. 102 sq. Kuhne Europa 1845. Bb. I. p. 189 sq.

### S. 711.

Che wir jest die gleichzeitigen, felbfianbigen Leiftungen in ben verfcbiebenen Fachern ber Dichtfunft beobachten, muffen wir vor Allem bie ganze Soule betrachten, welche Bermittlung ber Romantif mit ber Literatur ber Segenwart Gewöhnlich verfieht man barunter bas unternommen bat. iunge Deutschlanb1) mit feinen Abfenfern, Auch thellt fich in zwei Aefte, namlich in die fritische und productive Beite. Preilich hat diese Schule von der Romantif eigentlich nur bie Sinnlichkeit mit überkommen, benn bie bort mit iener verbundene Andacht fehlt hier gang, und bafur hat fie bie Botitl in ihren Bereich gezogen, und von den Philosophemen berselben über bie Frage: Bas tonnte Deutschland sein, wenn es frei ware und fein burfte, wenn es ein einiges, einziges Deutschknd ware? und was ift es, da es eben unfrei ift? hat bie gange Schule ihren Ramen befommen. Es verftebt fic alfo von selbst, daß die Tendenzen dieser Schule destructive faatlichem und fittlichem Boden sein muffen; benn daß neben ber politischen Freiheit auch bie freie Rirde und bas freie Beib m ben frommen Bunfden berfelben gehoren werben, bebarf naturlich keines naberen Beweises. Wohl aber ift hier gleich ber große Crititer und Siftoriter Bolfgang Dengel2) aus Bab denburg in Schlefien (geb. 1798), der achte Deutsche Mann im Segenfat zu den Franzosenfreunden, zu erwähnen, der bekanntilich auch als Dicter eine bedeutende Rolle einnimmt, aber hierher gehort, weil er es war, ber zuerft bem Treiben berfelben einen feften Biberftand entgegenfeste und fo, freilich wiber thren

Billen, biefelben theilweife gur Umtehr zwang. Seine viellich verfeherte Literaturgefdicte (1828) wird trop feiner ju beftign Angriffe auf Goethe und Segel, Die Jungbeutiden und Sege lianer, und ber babei vortommenben Uebereilungen immer eint Der geiftreichften Bucher bleiben, fowie ben von tom aufgeftellta Regein ber Rritif fets jeber mabrhaft wiffenschaftliche Rrulla wird folgen muffen.

Das ben sammtlichen Choragen bes jungen Deutschland Benialität und vielfeitiges Talent nicht abgesprochen werbenden, braucht nicht erft naber beleuchtet ju werben; allein Dberfiide lichfeit geht ihnen leiber auch nicht ab, und nimmt man mu noch ihren Mangel an driftlider Glaubigfeit bingu, fo wir feine Frage fein, bag allen ihren Productionen mehr ober weige bas hera fehlt, und biefer Mangel burd Raifonnement mb fonbiftifche Reflexion nicht erfest wird, obgleich fie freilich auf ba anbern Seite auch wieber bie gerabe fowebenben Zeitfrage gefdidt zu erfaffen und zu benugen und, falls man fic m vor ihren gehlern in Acht nimmt, anregend ju wirfen im Simt find. Daß fie übrigens in ber Gegenwart, etwa Beine alle ausgenommen, burdaus nicht mehr feft an ihren früher ausge fprodenen und verfochtenen Brinchpien ju halten icheinen mit als Soule jedenfalls gerfallen find, braucht nicht erwähnt # werben, benn Guptow hat in ber neuen Sammlung feiner Benk faft alles früher Difliebige entfernt, und fo tann man the Birffamfeit eigentlich jest nicht mehr als Ganges, fonbern w nod im Einzelnen verfolgen, ihr Bufammenwirfen nach einen Biele aber als abgethan anfeben, um fo mehr, als bie 3mg hegellaner, obwohl befonders baftebend, bennoch in vieler bie Bot, wenigftens was Staat und Rirche anlangt, biefelbe Richtung verfolgen, wenn auch auf einem welt wiffenschaftlicheren Boom Rebend, was benn auch ber Grund war, bag bas junge Deutschland in ben Sallifden Jahrbudern (1838), welche bas unenblid groft Berbienft gehabt baben, ber Unwiffenschaftlichfeit und ben ein gerofteten Difbrauchen auf jebem Bunfte bes geiftigen lebens entgegengearbeitet ju haben, febr beftige Angriffe erfahren hat.

Che wir aber zu bem eigentlichen Corps bes jungen Deutschlands übergeben, muß querft ber Mann genannt werben, beffen Schriften in politifcher Beziehung vielfachen Einfluß auf bie Ausbildung beffelben gehabt bat, ich meine gubwig Borne") ober, wie er ale Jube, che er getauft warb, bieg, gab Barud. aus Frantfurt a. DR. (1786-1837), ein Benie erften Ranges und einer ber ebeiften Menfchen, ber aber, weil er feine Beit verfannte, ein misanthropischer Jean Baul warb, ben er auch bis an ben himmel erhob und nach welchem er feine Brofa Seine Briefe aus Baris zeugen einestheils von mahrhafter Baterlandeliebe, anderntheils aber auch von unausführbaren rabicalen Traumereien eines Timon, bem es nicht barauf antommt, fein Baterland zu fomaben, weil es nun eben iene fogenannten Retten, in bie es gefchmiebet fein foll, nicht fiebt; aber bie vielfachen trefflichen Bemerfungen über Runft und Wiffenschaft verbienen allein foon, bag man fie lieft, benn fast allenthalben, wo er nicht von feiner Monomanie, überall Rnechtschaft ju wittern, beherricht wird, trifft er ben Ragel auf ben Ropf, was auch mit seinen bramaturgischen Blättern ber Kall ift. Reben tom gebort ber von Bielen, felbft von Borne, nicht jum eigentlichen jungen Deutschland gerechnete Beinrich Beine4) aus Duffels borf (geb. 1799 \*) hierher, ebenfalls ein getaufter Jube, ber fic befanntlich an Borne, ber feine frivole Behaltlofigfeit mit Recht getabelt hatte, in feiner Characteriftif biefes Mannes bitter genug rachte. Er ift ein geborener Dichter, was er auch recht gut weiß, benn er fagt arrogant genug: "Ich bin ein Deutscher Dicter, Befannt im Deutschen Land, Rennt man bie besten Ramen, Go wirb auch ber meine genannt", und in ben Reifebilbern (Ib. I. nr. 65. S. 62): "Mir traumt': ich bin ber liebe Bott und fit im Simmel broben, Und Englein fiben um mich ber, Die meine Berfe loben - Ja, Jung, ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' bie Erbe, 3ch hab's ja immer Dir gefagt, Daß ich mas Rechts noch werbe." Dan fieht aus Diesen Proben schon seine mabrhaft freche Recheit und barf fic daber nicht wundern, wenn er in andern Gebichten (g. B.

<sup>\*)</sup> So giebt man gewöhnlich bas Geburtsjahr heine's an, allein Martin, les poètes contemp. de l'Allemagne. Paris 1846. p. 332 behauptet, aus heine's eigenem Munbe gehört zu haben, bas er ben 1. Januar 1800 geboren fei.

R. Seb. S. 111 (c.) die Frivolisht bis zu einer wahrhaft chiff Gemeinheit treibt. Much feine neuefte Sattre auf Deutfclants Auftanbe, Atta Troll ber Bir (querft in ber Eleganien Mich f. 1846. nr. 1-10 erfdienen), voll von fonugigen Seellen mbil trivial vobelhaft, enthält boch wieder fo viel Treffendes, mie baft Boetifdes, bag man ben alten Seine nicht vermißt. Rebabilitation bes gleifches bat er abrigens unter allen biefer Schale anachörigen Bungern am Frechften bas Bort (in ). Romant, Soule gerebet. Hebrigens ift es mertwurbig, wie in ihm immer me Raturen , eine gart gefühlvolle und eine bamonifie, m Doch ift er in Gefellichaft ftets fat. Lampfen icheinen. und berum bemerft Borne, fein ganges Talent liege blos in ben Singern. Reben biefen beiben alteren Anfülbrern biefe Soule ift ale ein febr bebeutenbes Talent Razl Guston's aus Berlin (geb. 1811) anguführen, ein Mann, ber ale Si lefaph und humorift, obwohl er in lesterem Benre meinens Andgezeichnete (Deffentliche Charactere, Raba Guru, Briefe ciad Rarren an eine Rarrin) lieferte, bei weitem nicht fo ausgebeit teten Ruf erlangt bat, wie ale Rovellift (a. B. bie Bellenbrant Gelbfttaufe, - ber tomifde Roman, Blafebow und feine Goine tft mißlungen) und Dramatifer, ale welcher er, mit befondenen Gefold feine Buhnenfenninif benubenb, (bas Bertbilb Rero co bort natürlich nicht hierher, obgleich bramatifches Salent and aus ihm hervorleuchtet) eine Reihe bochft effectvoller Stude (Ridard Savage, Berner, Patful, Gin weifes Blatt 2c.) bis sete, benen eigentlich nichts fehlt (felbft bem fonft ausgezeichneten Trauerfpiele, Uriel Moofta) ale bie innere Babrbeit, Die pen Bergen tommt; benn bei ihm ift Alles berechnet, und bie ob fowebenben Beitfragen find flug genug in bas Bereich feiner Stoffe gezogen (fo im Urbild bes Tartuffe Befuitentiederei amb Bietiftenhaß, im Uriel Acofta bas lichtfreundliche Am bampfen gegen bas hergebrachte Dogma, im Bopf und Schwert Berfpottung ber alten guten Beit mit ihrer Steif heit, aber auch mit ihrer Bieberfeit und Treue), wasihnen benn auch trop einzelner großer Sowachen (fo im Urbild bes Sertuffe ber gang erbarmlich gezeichnete Character bes großen Lubwig XIV. bie Bergerrung bes ebeln Lamoignon jum beudlerifden Duder, und ber viel ju oft wieberholte Sonupftucheffect) naturlich reichen

deland cintrua, und mar nicht blod bei einzelnen Tiraben men Polizet 2c., fonbern auch im Allgemeinen. Seine abscheuliche lally (1835), worin er ziemlich fcamlos feinen Atheismus und ine Fleischemancipationsibeen jur Schau trug, traf bas grantmier Anathem, obgleich ber beffere Theil bes lefenben Dublicums g auch ohnebieß nicht gelefen batte. Reben ihn mochte ich rinen Rebenbubler auf ber Bubne, Beinrich Laube6) aus Borottau in Schleften (geb. 1806) ftellen, ber auch als Rovellift Reisenovellen, bie Bandomire, Grafin Chateaubriand) einen brenvollen Blas unter Deutschlands neueren Romanschriftfellern immimmt und ebenfalls burch feine bie Beitftimmungen bochft goidt benugenben Luft - und Schaufpiele mit Recht einen nicht eringen Ruf erlangt bat. Saben auch einige feiner Stude, nie Monatbeschi, Rococo, Struenfee, nicht einen folden allgemeinen brfolg gehabt, wie bie Guglow'fcen, fo lag bieß boch mehr in Berhaltniffen, und fein Botticheb und Bellert, befonbers ber feine Rarlefculer haben mit Recht bei manden Unmahr-Beinlichleiten ben Beifall bavongetragen, ben ihr funftlerifder Berth beanforucen fann. Das feine Deutsche Literaturs paidte (1839) nicht fo gerieth, wie fie bei einem fo gepanbten Autor, wie Laube ift, hatte gerathen fonnen, liegt boch Dobl in feiner fur wiffenschaftliche Arbeiten allzugroßen Bluchtigwit, was fic auch besonbere aus ber völlig miflungenen Beubeitung ber früheren Deutschen Literaturperiobe ergiebt, ba bie Deteren Abianitte beffer gearbeitet finb. In bemfelben Genre versuchte id ein anberer Schilbhaler berfelben Schule, Theobor Dunbt') me Botebam (geb. 1807), beffen Runft ber Deutschen Brofa 1837) ebenfo geiftreich als literarbiftorifc wichtig ift, wogegen eine Borlefungen über allgemeine Literaturgefchichte (1846) eben wir als folde ju betrachten finb; benn enthalten fie auch viele reffende und geiftvolle Bemerkungen, fo find fie boch immer ju berflidlid, um eigentliches wiffenfchaftliches Intereffe beaufpruchen u burfen. Sober feben feine Borlefungen über bie Literatur ia Gegenwart (1842), befanntlich eine Art Fortsehung von fr. von Solegel's Gefchichte ber alten und neuen Literatur, de ihrem Mufter burchaus feine Sambe macht. Im Gefdich ichen behandelt find feine fritifden Characteriftiten (Bobiafus

# 776 Deutsche Poefie. Das junge Deutschland.

1835, Dioffuren 1836 x., Freihafen 1838 x., Bilot 1840 x3 und feine Reifeschilderungen; in feinen Rovellen ift er nicht gam & gludild, benn es fehlt ihnen bas mabre, belebenbe Brind (1. B. Thomas Munger, Mendoga), und ich modte ihnen fogar bie feine Frau Quife geb. Dublbad (1814) vorgieben, welche es iber Ach gewonnen hat, verföhnend die obschwebenden socialen Es flicte zu behandeln. Leiber bat auch er in feiner in ben Bobw ifden Babern fpielenden Rovelle: Dabonna, Unterhaltungen mit eine Beiligen (1835), jene heillofen beftructiven Grunbfage vom frein Beibe aufgeftellt, welche jur Auflofung aller fittlichen Berbaltuffe Darum wird Casanova als Mufter ba führen müßten. Bilbung bargeftellt, und burd Difdung von Andacht und Cim lichfeit wird die Bereinigung bes Protestantismus und Catholicis Deshalb fieht auch eigentlich als Rovellift de mus ergielt. anderer, wenigftens bem Seifte nach mit bem jungen Deutschland namlid Kerbinanb Dicter bober, Rubne") aus Magbeburg (geb. 1806), ber jegige geiftreist Berausgeber ber Europa (feit 1846), benn feine Riofternovella (1838) gehoren ju bem Beften biefer Art, und feine Dannlicha und Beibliden Charaftere (1838), fowle feine Portraits und 6 houetten (1843) laffen ihn als ebenfo verftandigen und fcarffinnigen als freimuthigen Beobacter erfdeinen. Endlich mag noch ba wiffenfcaftlichfte von allen Bliebern biefer Soule Bienbarg ) aus Altona (1803) bier ermahnt werben, ba gegenwärtige tapfere Rampfer fur Deutschlands Rechte gegen W Danischen Mebergriffe, benn feine afthetisch fritischen Schriften geugen burdweg von einer Bediegenheit bes Biffens, eine Durchbrungenheit von Begeifterung für Recht und Bahrheit, baß es nur zu bebauern ift, baß er noch fein größeres, wiffen schaftliches Wert, fonbern immer nur ephemere, bie Beitfragen berührende Schriften in die Belt gefchickt bat. Daß übrigens der Sipl bei allen genannten Dictern und Eritifern burchgangig piquant, oft fogar vollendet ericeint, bedarf taum ber Erwahnung.

1) S. D. Marggraff, Deutschlands jüngste Literaturs u. Eulinrepost. Sharacterifiten. Lygg. 1839. 8. C. D. Dense, Deutsche Dichter der Geges wart. Etläuternde u. kritische Betrachtungen. Sangerhausen 1842. 16. K. Gublow, Götter, Helben, Don Quirote. Abstimmungen zur Beurcheilung ditterarischen Epoche. Damb. 1838. 8. u. Beiträge zur Geschichte ber neucka kiteratur. Stuttg. 1839. III. A. 12. G. D. Marbach, Ueber moderne Lie

natur. In Beiefen an eine Dame. Erfte Sendung: Sinieitung; Mengel. weite Sendung: Borne, heine. Dritte Sendung: Gustow, Wienbarg, qube, Kuhne, Lenau, die schwäbische Schule, Bettine, Mahel. Lygg. 1836—
8. 8.

- 2) Rareiffus. E. bram. Marchen. Stutty. 1830, 8. Abbezahl. E. bram. E. ebb. 1829. 8. Deutsche Strectverse, Deibelb. 1823, 8,
- 3) Sesammelte Schriften. Hamb. 1829—34. 1835, XIV. 8. Damb. 840. VIII. 8. Dazu nich Bt. XV. Paris 1838. 12. Bb. XVI. Etuttg. 840. V. 16. Rachgelaffene Schriften. ebb. 1840. V. 16. Rachgelaffene Schriften. Rannb. 1844—47. IV. 12. u. Ges. Schrift. Bb. XVII. Franz. Schr. u. kachtr. m. Biogr. Lpzg. 1847. 16. cf. Eb. Meper, Gegen T. Görne. Alb. 1831. 8. u. Rachtr. z. b. Beurtty. b. Borneschen Br. a. Br. 1832. 8. E. Backbaus, L. B. in s. liter. Wirken. Bittau 1837. 12. Ch. kaumann, Börne als Shar. in b. Liter. Frift. a. M. 1837. 1841. 8. h. sine, Ueb. E. Börne. Hamb. 1840. 8. R. Gustow, Börne's Islen. Damb. 1840. 8. R. Gustow, Börne's Islen. Damb. 1840. 8. u. in s. Kert. Bb. VI. p. 1—302. Rachtr. zu s. Keller. Moderne Relsquien. Bb. II.
- 4) Das Buch der Lieber. hamb. 1827. 8. V. A. ebb. 1844. 8. Reme ledicter. ebb. 1844. 8. Atta Aroll, e. Commernachtstraum. ebb. 1847. 8. LRév. d. deux mond. T. XVII. p. 973 sq.) Gedicte. Berl, 1822. 8. Reifes lber. hamb. 1830—34. IV. II. A. ebb. 1840—44. III. A. 8. Der Golon. 8b. 1834—40. IV. 8. cf. Steinmann. im Tafchenb. f. Deutsch Lit. Cofn. Hinfer 1834. p. 67—97. N. J. Stephoni, D. D. u. cin Bild auf unsere kit. halle 1834. 8. G. Pfizer in b. Deutsch. Bierteljahrschr. 1838. I. p. 87—247. Rodnagel, Deutsche Dichter d. Gegenwart. Darmst. 1842. D. L. Borne, Urtheil über D. H. Frest. 1840. 8. A. Boden, Jur Characterists J. Mainz 1841. 8. Saphir Humorist 1837. nr. 26. Ruge Schriften. Bd. p. 8. sq. Abendzeitung 1846. nr. 37. Epigonen. Epig. 1846. Bb. IL. p. II. R. Meyr, Ueb. d. poetischen Richtungen unserer Zeit. heine, Platen, Pland, Rückert, das junge Deutschland. Erlang. 1838. 8.
- 5) Gesammelte Werke, Bollft. umgearb. A. Frift. 1845—46. All. 6 bumatische Werke. Lpzg. 1842 sq. 1—1V. 8. Bermischte Schusten. Lpzg. 842. III. 8. S. D. Hoff, K. Gubtow u. b. Gublowgraphie. Mannh. 1836. 2. Senbschreiben an K. G. B. e. Freunde b. Wahrheit. Mannh. 1836. 3. Muft. Seitung 1844. Bb. II. p. 122 sq. Abendzeit. 1847. nr. 6—10. 1846. bl. d. Dorfenh. 1846.
- 6) Moberne Characterififten. Mannb. 1835. II. 8. Reisenovellen. Lpzg. 1810. 1834—36. VI. 8. Das Jagdbrevier. Lpzg. 1841. 16. Franzbiffce Michloffer. Mannb. 1846. III. 8. Des Abnigstädte, im Norden, Lpzg. 1845. II. 8. Die Bandomire. Aur. Erz. Mitau 1842. II. 8. Gräfin Charkubsfindb. Lpzg. 1843. III. 8. II. 11. ebb. 1847. III. 8. Dramatische Werke. 1845 up. 1—V. 12.
- 7) Gesammeite Schriften. Lpzg. 1843-44. II. A. Charactere und Schnatienen. Wismar 1837. 8. Spaziergange u. Weltsahrten. Altona 18:18-39. III. 8. Bollerschau auf Reisen. Stuttg. 1839. I. 8. Die Geschichte er Gesellschaft in ihren neuerem Entwickelungen und Problemen. Berlin 844. 8. sq.
- 8) Weibtide und mannliche Charactere. Lpzg. 1838. II. 8. Rtofternovellen. bb. 1838. II. 8. Sompiri. Blatter aus Benebig. Benfow. 1864. 8. u.
- 9) S. E. Bienbarg u. b. junge Liberatur. Marb. 1806. &. Berifichte Schriften. Altona 1860. Bb. L. 8, Bur neueffen Literatur. Damb.

1838. 8. Wanderungen burch ben Thiertreis. ebb. 1835. 8. Acfheiffelich gage. ebb. 1834. 8.

#### §. 712.

Es bleibt jett mer noch übrig, bie anderen Dichtmelein ber neueren Literaturepoche ju befprechen, unter benen allerbig Die Lyrif, porzüglich die politische, bas Drama und k Rovelle am Reichlichften vertreten ift. Ratürlich ift es abn w rabem unmbalich, bier alle beachtenemertben Erfcheinman B berühren, beren tros ihrer Unmaffe immer noch eine febr pok Rabl ift, und ich vertoeife baber im Allgemeinen auf bie & ben trefflichen Blattern für literarische Unterhaltung in and fen Beitraumen mitgetheilten Collettivertiffen über bie necht Erzeugnisse ber Lyrit, ber bramatischen Literatur und bet B mans, wobei benn auch bie fleißigen Tafchenbuchrenuen wu ? bem Sabre nicht ju überfeben find, benn auch biefe für W Salon berechneten eleganten Sammlungen von Roveller Gebichten fehren noch immer jebes Jahr wieber und focine in außerer Pracht in neuester Zeit erft wieber einen befonde Auffdwung nehmen zu wollen, nachbem ber Geschmad an im felben etwas nachgelaffen bat.

## §. 713.

Betrackten wie zuerst das Epos, so liegt allerding Manches vor, was eine ehrenvolle Erwähnung mit Recht wo dient, allein es muß gleich bemerkt werden, daß in der neucht Zeit kein eigentliches heroisches Epos im strengen Syl met vorkommt, sondern dasselbe mehr in die Lyckt hinüberspielt, und folglich saft nur von lyrischen Epopden, was sie auch p wöhnlich der Form nach in den wechselnden Bersarten sind, is Rede sein kann. Im alten Siyle ift noch von Karl Egos Ebert<sup>1</sup>) aus Prag (geb. 1801) ein nationales heldengedicht, Biak, gedichtet worden, aber Ernst Konrad Friedrich Schulze<sup>3</sup>, aus Geste (1789—1817), früher Nachahmer Wieland's, ist dereits in seinem in Sprache und Inhalt gleich ausgezeichnist romantischen Epos Cacilie, worin er seiner früh verstorbens Beliebten (Cacilie Tychen) ein unvergänzliches Denfmal geschat, und in seinem Breisgedichte (für die Urania 1818), in

quaberten Rofe, beffen wurderfconen Berfe (Detaven) in neuefter leit nur etwa Robe in feinem unvollenbeten Gebichte, bom granbten Schleier (1843), gleichtommt, einen lyrifd eleglichmiendelikhen, leiber aber auch allminbliden Ton angefdlagen. er bem eigentlichen Epos nicht eigen ift. Unbedeutend ift Be. er Friedrid Ranngieger's aus Glindenberg bei Magbeum (1774-1853) Sataris ober bie Befreiung Schleftens 1811), und auch Abolf Frang Aurdau's aus Straffund 1788) Artona (1828) und Abalbert ber Brenfen Apoftol 1831) erregten ebenfowenig Auffeben als bes Ballaben und lomangenbichters Friebrich Albert Grang Rrug von tibba3) aus Gatterfabt bei Querfurt (1776 - 1843) Manberbeg (1823). Letterer bat bekanntlich auch bie bekannte Bronitenfage, ber Schmidt von Buterbogt (1884), in Romangav um ju behandeln verfucht, und barum fugen wir bier gleid Enaftafius Grun, von bem weiter unten gefprochen werben mit feinem berrlichen Gpos auf Raifer Maximilian II., um letten Ritter (1880), einem Romangenfrange, an. Uns mfelben Schule burfen wir noch ben feurigen Benau mit feb um Savanarola (1838), ber freilich faft nur lerifde Clemente m fich trägt, - nicht aber mit feinem in Form und Musführung erfehlten Rauft, und Carl Bed mit feinem Roman in Berfen, Bunto, bem Ungarischen Rogbirt (1841), bei bem ber Begafus Unbings ein feuriger, aber auch unbanbiger Ungarifcher bengft ift, hierher gieben. Aud Lubwig Bedftein aus Reiningen (1801) gehört hierher, ber madere Sagenforfder, 1881), sein Kauftus (1831), seine Halmonstinder (1830), sein Luther 1834) und besonders sein wohlgelungener Tobtentang (1831) ragen fammtlich episches Element in fich, wiewohl auch hier bie form lyrifd ift, wie er benn ebenso in seinen Arabesten (1882) mb fleineren Bebichten burdweg viel Talent gu biefem Benre rigt. Boch gelungen ift ferner 3mmermann's Romanien. tyclus Triftan und Ifolde (1841), obwohl mir bes Soweigers fictere Abraham Emanuel Groblid Ufrid 3wingli 1840) und Ulrich von hutten (1845), Strauf's Richard 1841), Pfarrine' Rarimann (1841), fowle Calomon Cobler's Entel Binfeiriche (1837) und Columbus (1846) ibher ju fleben fdeinen, was allerbings mit gubwig Auguft

ten, ble jemals gelebt baben, und gwar ein folder, in ite bles einen großen Chat von Biffen in fich aufgenomme W fonderni es auch verbaut und geschielt weeberzugeben wufte. bat ihm Schwaghaftigleit vorgeworfen, weil er jebe Belm bervorfucht, einen Bis zu machen, und bann eine Refe ! Bonmote aus ben verfcbiebenften Literaturen anbringt; alle trifft immer ben Ragel auf ben Ropf, und wenn er fid : mal in einem Citat irrt, fo kann man ibm bei ber ment Menge von Rotizen, bie er in feinem Kopfe berumbm. gern verzeihen, benn feine Sattre ift immer barmist, m hat von feinen beiben Goben, Boltaire und Rouffeau, bie Borgüge in fic aufgenommen, und fo ift aus ihm jener b Democritus geworben, bem bas ridendo dieere veram bet Rorm ift, und biefe befolgt er fogar in feinen vieles bodt achtenswerthe Material enthaltenben Buchern, Die Rind bas Ritterwesen und bas Papsithum, wenn ihm auch p inbem er bas burch biefelben eingeriffene Unwefen betrachte Balle überlauft, und er bann in feiner Bitterfeit in weit aud bas Gute verfennt und bas Rind mit bem Babe ve Bon allgemeinem Intereffe find feine Briefe eines in De land reisenben Deutschen, ein Buch, aus bem man lanen wie man reifen foll, und bas feber Reifenbe befidnbig als buch mit fich führen follte, wenn auch die Zeiten mb fich jest fo geanbert haben, bag ber gute Beber, wenn # Reife noch einmal machen follte, Deutschland taum wieber nen wurde. Allein bankbar wollen wir ihm für alle Bucher fein, benn man tann aus ihnen unenblich wiel ! und zwar nicht blos Rotizenfram, fondern aud practifce erfahrungen. Saben wir turg Ludwig Dantel Jaffrif (1769-1881) feiner und Theodor Seinrid Friedrich aus Ronigeberg in ber Reumart (1776-1819) grober Salt bact, fo wird und auch Rarl Friedrich Moris Capi eigentlich DR ofes, wie er früher hieß, aus Befth (1794), Augenblide beschäftigen, beffen Zalent in Bortipielen und bourge wirtich fabelhaft ift, und ber bie Runft befitt, aus al umbebeutenbften Dingen feine Laune, bie übrigens heiter gemuff ju üben. Mehrere ber von ihm in biefem Sinne gefertigien

im nicht Rudert's Beishelt bes Breihmanen (1886b), welche er felbft nur får Bragment gehalten wiffen will, fee gleich ein reicher Born foftbarer Lebendubitofopbie im acht mormilindicher Sprache und Gedantenfolge ift, fowie bas Laienbrevier idefer's und Sallet's Begenftud, bas Laienevangeitum, von men aber bas lettere viel zu viel ernwungenen. Sumar enthält, bierherechnen will. Im tomifchen Epos baben wir freilich Boe-De's trefflichen Reinide Fuche (1794), ber eben burd bie Maffung ber gabel von Seiten bes großen Deifters gunt biginal gewoeben ift, allein Rarl Gottlieb Brabel's aus lathau in der Riederlaufit (1791, nicht 1785), des launigen hablers, Feldherrmeante (1815) find eben nur eine fcembafte und Baggefen's Abam und Goa bat baeine gelungene Stellen und ift ju gefünftelt, Derfelbe Mangel wit fid auch fur ben Uneingeweihten an Anaftafius Grau's Mbelungen im Frad (1843), trop ihres feinen, aber tiefer liegenben fumors, bemerkbar, benn es fehlt ihnen bas mabre belebende, all-Mfanblide fomifde Clement, welches Carl Auguft Rortum's 1) D Rühlheim (1745—1824) Jobfiade (1783) auszeichnet; was auch mander gelehrte Rritifer über biefe treffliche Gain gegen Bopfgelehrfamkeit und Bebanterie vornehm binwegichen. wir ift Bieles barin, wenn and mit grellen Farben aufgetragen, und wie fluvide Examinatoren, wie bort in der berühmten Examensome mben Branger geftellt werben, und fo lüberliche Canbidaten giebt es fente noch. Ein Benbant baju von g. Sallen bleben, bie Sof-Mabe (1836), ift miflungen. Bei biefer Gelegenheit ermangele Anicht, noch auf einige treffliche Satirifer in Brofa aufmertfam an moden. An die Spige ftelle ich bie bocht launige Sammel Inger Reife (1818) bes befannten Rittere Rarl Beinrich 1885), be mit viel unschuldigerer Bronie geschrieben ift, als feine Dent-Midigleiten, worin er schonungslos und perfid ben Mantel mandem ibm nur auf confibentiellem Bege mitgetheilten Seheimniffe abzieht, aber allerdings hochft wichtige Materialien in bie Geschichte seiner Beit bietet. Beit fruchtbarer ift ber mihmte Berfaffer bes Demofritus Carl Julius Beber3) Sangenburg (1767—1852), einer ber belefenften Gelehr

unter bem bunfeln Laubbache aufzusuchen, wie jener dittie Ritter, und nur bie herrlichen Glodenbiebe Ebuard Morife'in aus Lubwigeburg (geb. 1804), beffen Bebichte auch fo mi in ihrer seelenvollen Gemuthlichkeit mit ihrem leichten Anten von humor ju ben beften Erzeugniffen ber jungern Somibilion Soule gehören, haben tropbem, daß ihrem Berfaffer ber im kommliche Herameter im Bege fand, und er zwei ganz falle Somante ju verbinden hatte, jener holden Schonen ben Beil Breitig gemacht. Auch Abraham Emanuel gröblich gehört hierher, ber fromme Schweizerdichter (aus Brugg, ch 1796); benn abgefehen bavon, baß er ber einzige wahrhaft beutende Fabelbichter ber Reugeit ift, bat er auch mit grein Befdid bie Zeitfragen, freilich faft immer aus vaterlandin Boben, in heiterer Laune ju beleuchten gewußt. In ber powi tifchen Eviftel ift fast gar nichts geleiftet worben, und auf im Epigramm hat feit ben Xenien gwar A. B. von Calie gel wieder dieselben Saiten angeschlagen, aber ihr Ton brita und nur unangenehm und iconbet ihren Ganger; Gutin hat zwar feinen Berfuchen jenen berühmten Ramen gegeben, lein es ift auch bei ihm nur bei bem Ramen geblieben. 3chooil bemerten, daß allerbinge Einzelnes unter ben Dichtunen neueren Zeitvoeten vorfommt, was ben Ramen "Evigramm" vollem Mage, besonders in dem politischen Genre, beaufpul allein als besonderes Fach tann man baffelbe boch nicht fübren.

1) Die Jobsiade, e. tomisches Gelbengedicht. Samm 1799. II. 8 u. bevorw. v. Enkel d. Bers. W. E. G. D...g. V. A. ebb. 1839. 16.
2) Merkwürdige Reise über Erlangen, Dresden, Sassel, Fulla Dammelburg. I—Alte Zahrt. München, Ansbach u. Rarub. 1818—18
3) Sammtliche Werke. Stuttg. 1838—45. XXX. 8. Demokrive hinteriassen Papiere eines lachenden Philosophen. Stuttg. 1843. XX. Deutschland od. Briefe eines in Dautschland reisenden Deutsch. Ein 1826—27. 1835—36. 1844. IV. 8. s. zeitgenoss. III R. Bb. V. 1.

141 sq. 4) Belt u. Beit. Berl. 28b. I-IV. 1846-18. 28b. V. Stutte ! 26. VI. Beibelb. 1828. 8.

5) Erfter, zweiter und britter satirischer Feldzug. Berl. 1814-S.
Cattrischer Zeitspiegel. ebb. 1816—19. VII. 8.
6) Humoristische Abende. E. Cyclus Borles. Augsb. 1830. 16. Minielte Schriften. Stuttg. 1832. IV. 8. Reueste Schriften. Munch. 183. 12. Saphir am Plaubertische. Berl. 1843. H. 12. Fliegentet Berg. 1846. II. 8. Wilbe Rofen. ebb. 1847 16.

fichte find wirklich in ihrer Art ausgezeichnet, und barum mag Her neben ibm ber gelehrte Bibliograph, Bolybiftor und geifte Mit Berausgeber bes Deutschen Charivari (feit 1842) Ebuarb Maria Dettinger?) aus Breslau (1807) feine Stelle finben, Wifen Joujoux und Rarrenalmanad von Big fpruben, und ber in Rinen humorififden Romanen ebenfoviel Ergählungstalent als At-Mides Salgu verbreiten weiß. Uebrigens bat er burd bie Grundung Rines Journals jedenfalls ju zwei boch wibigen und geiftreichen Minlicen Blattern Beranlaffung gegeben, ich meine gu ben Mundder Fliegenben Blattern (f. 1846) und ju ben Duffelborfer Monateblattern (feit 1847), welche fic bie Aufgabe gefiellt hiben, alle Rlaffen ber Gefellichaft unferes Baterlanbes mit ihrem Barfen Laugenfalz zu begießen und rein zu waschen. bit mit großem Freimuth und Gefdid Abolph Glasbrenfer8) (pfeudonym Brennglas) aus Berlin (1816) fur feine Baterfladt in feinen fcheinbar niebrigen Bolfebilbern mit großem Bind verfuct, wenn auch hier und ba einige folechte Bige mit unterlaufen, und barum ift es nur ju bebauern, bag ber in Piner Sronie mahrhaft unübertreffliche Guftav Theodor Bedner aus Großfahrchen in ber Rieberlaufit (1801), ber fine fatirifden Donnerfeile unter bem Ramen Difes in bie Bett foidt, nicht mehr foreibt und nur cohemere und fpecielle Stgenftanbe (gewöhnlich aus ber Mebiein) in feinen Bereich zieht.

In kleineren beschreibenden Sedicten sehlt es auch nicht, wier den größeren verdient eigentlich nur Bechstein's Sonnde (1832) Erwähnung, dessen gange Einrichtung mich an die beiter gemüthliche Idplie erinnert, in welcher Christian August Gottlob Eberhard's) (1769—1845) and Belgig Idplie: Innacen und die Kächlein zwar keine Rebenbuhlerin von Hermann Idposition geworden ist, aber doch die vielen Auslagen, welche erlebte, mit vielem Rechte verdient, denn die gange Treubersteit üres Berfassers ist in dem melodissen Gebichte ausdrägt. Ein anderes idplisses Gedicht von ihm, der erste Mensch, finicht tief genug, obgleich anmuthig. In neuester Zeit hat bed i tiens Baldfränkein (1843) mit ihrer Staffage von bissen Waldem Waldelien und labyrintsischen Laubgängen, Steuten und Duellen mit Recht manchen Phantasten gelodt, es

unter bem bunfeln Saubbade aufminchen, wie jener giudite Ritter, und nur Die berrtiden Glodenbiebe Ebward Dorife's" aus Lubwigeburg (geb. 1804), beffen Bedichte auch fo mit in ihrer feelenvollen Bemuthlichfeit mit ihrem leichten Auflug von Sumor zu ben beften Erzeugniffen ber jungern Schwabijden Soule gehoren, haben tropbem, daß ihrem Berfaffer ber ber lommliche herameter im Bege fant, und er zwei gang ifofit Somante zu verbinden hatte, jener holden Soonen den Brit **Arcitia gemacht. Auch Abraham Eman**uel Froblidu) gebort bierber, ber fromme Schweigerbichter (aus Brugg, ga. 1796); benn abgesehen bavon, baß er ber einzige mahrhaft be beutende Fabelbichter ber Reugeit ift, bat er auch mit großen Beidid bie Beitfragen, freilich faft immer aus vaterlandiden Boben, in beiterer Laune ju beleucten gewußt, In ber poer tifden Epiftel ift faft gar nichts geleiftet worben, und aus im Epigramm hat feit ben Xenien gwar A. 28. von Cale gel wieder biefelben Saiten angeschlagen, aber ihr Ton beribt und nur unangenehm und icanbet ibren Canger: Buston hat zwar seinen Bersuchen jenen berühmten Ramen gegeben, ab lein es ift auch bei ihm nur bei bem Ramen geblieben. Bebodiff bemerken, daß allerdings Einzelnes unter den Dichtungen te neueren Zeitpoeten vorfommt, was ben Ramen "Epigramm" mit vollem Dase, besonders in bem politifden Genre, beaufprust allein als besonderes Fad fann man baffelbe bod nicht auf führen.

1) Die Jobsiade, e. komisches Helbengebicht. Hamm 1799. M. 8. In.
u. bevorw. v. Enkel d. Berf. W. E. G. D...g. V. A. ebb. 1839. 16.
2) Merkwürdige Reise über Erlangen, Dresden, Cassel, Fulba mat Hammelburg. I—Albe Zahrt. München, Ansbach u. Rürnb. 1818—33. 3
3) Sammtliche Werke. Stuttg. 1838—45. XXX. 8. Demokritos obs hinteriassen Papiere eines lachenden Philosophen. Stuttg. 1843. XII. 18
Deutschland od. Briefe eines in Dautschland reisenden Deutschen. Sindt.
1826—27. 1835—36. 1844. IV. 8. s. zeitgenoss. III R. Bb. V. 1. p. 141 sq.

4) Belt u. Beit. Berl. Bb. I-IV. 1846—18. Bb. V. Chattg. 1822. Bb. VI. Deibelb. 1828. 8.

5) Erfter, gweiter und britter fatirifcher gelbgug. Berl. 1814-16. &

Satirifder Jatipiegel. ebb. 1816—19. VII. 8.
6) humoriftische Abende. E. Cyclus Borles. Augeb. 1830, 16. Scimmelte Schriften. Stuttg. 1832. IV. 8. Reueste Schriften. Munch. 1832. II. 19. Caphir am Plaubertifche. Berl. 1843. H. 12. Bliegenbes Alban-Epag. 1846. II. 8. Bilbe Rofen. ebb. 1847 16.

- ; 7) Bud ber Liebe. Benl. 1838. 12. MI. A. 1847. 12. Joujoux. Die sor, fat. Lefetabinet. Epzg. 1843 sq. 12. Marrenalmanach. ebb. 1843 sq. 2. Ontel Bebra. Memoiren e. Epituraers. Epzg. 1842. VII. 16. 1847. L. 16 x.
- ... 8) Berkin wie es ift und trinkt. Logg. 1841. sq. 8. Intereffante Shar geteristiten a. b. Berliner Bolksleben. Berl. 1837—43. XIII. 8. Schilbers figen aus bem Berliner Bolksleben. ebb. 1841. sq. 8. Die jungfte Balls megienacht. Bern (1842) 8, u. M.
- , 9) Gefammelte Schriften. Dalle 1830. XX. 16. Der erfte Menfc und nie Erbe. Dalle 1828. 1834. 8. Sanchen und die Ruchlein. Dalle 1822. 8. E. M. Spag. 1844. 16.
- 10) S. Fr. Th. Bifcher, Kritische Gange. Tubing. 1844. Bb. II. Rebichte. Sauttg. 1818. B. Iris. G. Samml. erzähl. u. bram. Dicht. ebb. 1839. 8. Ibplie vom Bobensee ober Fischer Martin u. bie Glockenbiebe. Binttg. 1847. 8.
- 11) Fabeln. Aarau 1825. 1829. 8. Elegien an ber Wiege u. Sarg. Lpzg. 1835. 8. Das Ebangelium St. Johannis in Liebern. Lpzg. 1835. 12. Der unge Deutsch Michel. Geb. Zürich 1843. 8.

#### §. 715.

Es ift oben foon bemerkt worben, daß bie Lycil in ber Mueften Beit die meiften Bertreter gefunden hat, und barum wollen wir jest bie namhafteften ber ihr angehörigen Sanger 200fimmenftellen, und zwar nach bem Borgange Gobede's bes gefehrten Bonners berfelben, (Deutschlands Dicter von 1813-43. Bunn, 1844. 4.), nach ben einzelnen ganbern Deutschlanbe, benen fie angehoren, biefelben ju gruppiren fuchen 1). Beginnen wir mit Befiphalen, so wird vor allen der jest in England in einer Art freiwilliger Berbannung lebenbe tunftreiche Ueberfeber Berdin and Freiligrath 2) aus Detmold (geb. 1810) ju nennen fein, ein mit einer außerordentlich lebendigen Bhantafte begabter Dibter, ber besonders in den aus der Localität tropischer Länder krigeholten (erotischen) Gebichten eine wunderbare Rraft bewiefen 6. B. im Ronig ber Bufte), jugleich aber auch, was bie Form mlangt, querft in Deutschland bie aus Alexanbrinern gebilbete Strophe angewendet bat. Er hat fich in neuerer Zeit befonbers ber radicalen Partei in die Arme geworfen und in diefem Sinne eine Menge an einzelnen Schönheiten reicher, aber in bochft wiber Phantafie fowelgender Gebichte, von benen einzelne jadoch fowaliftig genug find (z. B. bas burd bie Leipziger Augustereigniffe von 1845 hervorgerufene fliegende Blatt, bas mabrhaften Grafe, Sandt. D. Liserargefcicte, III. 50

Terrorismus athmet), verfertigt, bie mertwurbig von bet 3mb beit feiner früheren Muse (a. B. bes Orafels ber Blumen) de fleden. Aud Seinrid Stieglis3) aus Arolfen (geb. 1843) befannt burd ben Opfertob feiner Frau, gebort wegen bei feine frühere Entwidlungeperiobe fallenben Bebichte bierber, fem bie in ber poetifden Ergablung ausgezeichnete Annette Elb fabeth von Drofte ju Bulshof aus Dunfter (Gait 1838), ihr Landsmann, ber elegante Rritifer und Rovellik & vin Souding (1810), ber Epigrammatift Lubwig Biff aus Bevelinghoven bei Maden, ein Beraelit (geb. 1807), icht, wie ber Borige, etwas ju überfpannt liberal (Gebichte (1836, ber gluthvolle Chriftian Joseph Dagerath aus Luni bei Julich (1815 geb., Gebichte 1838) und endlich ber from Bictor Strauf aus Budeburg (1809 geb., Gebichte 1841, Lieber fur bie Rirde 1843). Reicher noch ift ber Rhein w treten. hier ragt vor Allen Rarl Joseph Simrod') # Bonn (1802) hervor, ber beruhmte Sammler ber Dention Bollebucher, ber fein ganges Streben bem Deutschen Alterthum wient und fich fo in ben Gefang beffelben bineingebacht bat, baf fiz eigenen Dichtungen faft in bem Tone ber beften mittelie Deutiden Bebidte erflingen. Mit welchem Geschicke er übrige bas beutsche Alterthum zu verjungen verftebt, bezeugt ich ausgezeichnete Mobernifirung bes Belbenbuchs. Ilnier fema kleineren Boefieen ift ihm bie Ballabe und Romange am Bom In letterer Sinfict, ber poetifden Bearbeitung W Sage, find auch ausgezeichnet Bh. R. Joseph Anton Bib helm Smets (auf einer Reife feiner Mutter ju Reval 1796 geboren, Gebicte 1840), Rarl Bolfgang Bilbels Maller (Ballaben und Romangen 1842), Guftav Bfatt rius, ber Rachahmer Simrod's ic. Den Umbichter (?) bes Rhein liebs (angeblich ift bas Original eine Art propincielles Boll lieb") Ricolaus Beder († 1846) fennt Bebermann, ale

<sup>\*)</sup> Abgebr. u. b. Eft.: Dat Ohnberleeb, in b. Munbart ber Gegnb von Dbenthal u. Schlebusch, b. Firmenic, Bolleufimmen Bb. I. p. 444. Drei andere Baniationen, in ben Munbarten von Arefeld, Befet und Dingba bei Bocholt (ebb. p. 411. 374. 375) scheinen aber bem Beckerschen Liebe blet nachgebichtet.

Ibelbeid von Stolterfoth, Stiftsbame zu Geisenheim. ie ebenfalls viele Rheinsagen (1835, 1839) poetisch bearbeitet at, ift nur gemuthlich, die bobere poetifche Beihe fehlt ihr, und p flebt fle tief unter bem berühmten Ebuarb von Soent us Duffelborf (1788-1841), beffen Dichtungen aber freilich tros bred Schwunges zuweilen etwas zu frommelnd aussehen (Chriftliche Malmblumen 1831 Charitas 1834 - 42). Da nun Seine, ber gentlich bier zu nennen ift und beffen Bud ber Lieber zu ben bervorragendften Broducten biefer Schule gehört, icon oben ermabnt murbe, fo bließen wir gleich Beinrich Rinfel aus Dberfaffel bei Bonn 1815) bier an, ber ein fehr bedeutendes felbftanbiges Salent in feinen Bedichten (1842) bewiesen, und in feinem oben genannten, größeren Bebichte, Dito ber Coun, neben anmuthigen Schilberungen und pohiftingenden Berfen eine mabre poetifche Beibe verrathen bat, Inter ben Elfaffer Dichtern fieht ein Bermanbtenpaar obenan, bas icht bloß zu ben beften Lprifern ibres Baterlandes, fondern berhaupt Deutschlands gebort. 3d meine Ehrenfrieb Sto. aus Strafburg (1779-1835)5), befonbers 1 34 urd feine Gedichte in Strafburger Munbart, und feinen Sobn lubwig Abolf Stober aus Strafburg (1810), ber in einen Liebern und Ballaben überall im Gegenfate au feinem Bater besonders einen frommen Ernft zur Sauptaufgabe feiner Reben biefen Dichtern werben noch Aus Rufe gemacht hat. und Lamen aus Rehl (1772), ein tuchtiger Republifaner, Beorg Daniel Birt aus Strafburg (1804), Friedrich Dite, ber aber eigentlich B. Better beißt, vorzüglich im Sagenaften ausgezeichnet, und Rarl Canbibus, ein achter Boltsichter, hervorzuheben fein. Bur Seffen murbe grang Dingelebt6) aus Saleborf in Dberheffen (1814) vorzugeweife genannt berben muffen, ber fruber ju ben politifden Dichtern gablte, ohne Doch ultrarabical ju fein, fpater aber anbere Begenftanbe in en Bereich feiner Dufe jog. Biel weiter ging früher noch Juguft Abolf Lubwig Follen (Follenius) aus Gießen 1794), ber übrigens noch bas alte wichtige Element ber Burbenfcaft, die Frommigfeit, treu bewahrt und bie Rraft bes Deutschen Jugendmuthes befonders auch auf feine biftorifden Dichtungen übergetragen bat. In Baben ragen Alois Bil. 50\*

helm Soreiber (1765) aus Rappel in Baben, burg fin Romangen und Ballaben befannt, Muguft Conegler (m) Muguft Balmer genannt, aus Freiburg im Breifgan 1806, Eduard Brauer und Joseph Baber, hampflaglich alle foidte Bearbeiter alter Sagenfloffe, hervor, wie bie Samming bes Erfteren und Letteren ausweisen. Fur bie Sondi befonbere unter ben gabireichen Gangern ihrer Berge, with früher ihre Lieder in bem Taschenbuche Alpenrosen (1811-3) nieberlegten, ber liebenemurbige, gemuthvolle 3 obann Rubeli 2B p f (1781 - 1830) aus Bern (Legenben und Sagen), h gelehrte Befdichtschreiber ber Befdichte bes Broteftantife Rarl Rubolf Sagenbad aus Bafel (1801), ber fon ? nannte Gröhlich, ber anmuthige Lanbicaftemaler Rari It bolf Zanner aus Marau (1794), beffen religiofen Goil übrigens aus ber gangen Soule bie vorzüglichften find, und ba bibact & ottfrieb Reller (Bebichte 1847), beffen liebliche Bin ungetrübt von aller politifden Somarmerei, lebiglich ber Bitte hall eines mahren Patriotismus und reiner Begeifterung für # Berge und grunen Thaler feines Baterlandes find, angufifm

Bas die Schwäbische Schule anlangt, so find bie w Sauptführer berfelben bereits oben ermahnt worben. In Mi foliefen wir noch Rarl Briebrid Bartmann Raper # Redar - Bifcofebeim im Rraidgau (1786), beffen frifde Rem foilberungen (Lieber 1833, Gebichte 1840) vorzäglich anjete ben trefflichen Romangenbichter (Lieber 1823) Rarl Gruneifet aus Stuttgart (1802), gegen ben ber unten au nennenbe # bert Rnapp in bemfelben Genre febr jurudfleht, ben leiben pi verftorbenen, aber verbilbeten Bilbelm Friedrich Baiblis ger7) aus Beilbronn (1804-30), beffen Gebichtefreilich einel fomulftig und undurchgearbeitet erfcheinen, ben talentvollen Singt Bermann Rury aus Reutlingen (1813 geb., Gebichte 1834, Dichtungen 1839), ben fcwungvollen Bilbelm Binnet mann aus Stuttgart (1807 geb., Sebicte 1832, 1899), ben frommen Ebuard Bogt (Gebicte 1839), ber et in fe nem fconen Gebichte: Die Lieber ber Beit, aemaat bat, modernen Richtung ber neueren Tenbengvoeffe fuhn enige gutreten, ben gartfinnigen Raturbicter Riclas Raller #

angenau bei Ulm (1809), ber (er ift Schrifteger) befanntlich ine Lieber (1837) felbft feste, corrigirte und brudte, und bie aft allgufraftigen, beinahe wilben, aber wahrhaft poetischen Beinge Alexanbers Grafen von Burtemberg (geb. 801 zu Ropenhagen, geft. 1844).

Bas Baiern anlangt, fo muffen wir naturlio bier ben tonig Qubwig (1786 ju Strafburg geb.) voranftellen, beffen Geichte Ach fowohl auf bem politifden als religiöfen Gebiete bemegen, und befondere in fprachlider Begiehung hier und ba Unloß gefunden haben, obgleich fie andererfeits giemlich viel Lob enteten, mas er übrigens felbft febr richtig ju murdigen mußte Difficon an mid: "Daß bic nicht taufde bas reichliche Lob, enn was bu gebichtet, Ungepriefen blieb's, fageft Du nicht auf em Thron"). Allerbings verschwinden alle andern Lyrifer biefes landes gang vor zwei bemfelben Boben angeborigen Dichtern, eren Ramen ich nur ju nennen babe, um ber Beiftimmung jebes Bebilbeten gewiß zu fein. Der erfte ift Friedrich Rudert8) ms Schweinfurt (1789), ber auch unter ben patriotifden Didern biefes Zeitraums bereits genannt worben ift, obgleich er merft nur als Freimund Raimar befannt war. Er ift ein wirtider Dichter, und faft Alles, mas er fcreibt, ift mabre Poefie. Darum bat er fic auch in allen Formen ber gebundenen Rebe verudt, und ale Tednifer fleht er unübertroffen ba; ja wenn auch eine bramatifchen Berfe aus inneren Grunben fich nicht jurwirflicen Aufführung auf ber Bubne eignen, fo enthalten fie boch wele meifterhafte lyrifche Gebilbe. Mertwurdig ift es, bas er tros eines Ginbringens in bie Mpftit bes Drients fic boch gang win und ungetrubt von bem Ginfluß berfelben erhalten hat, indem er bas Bebeimnis, eine wahrhaft poetifche Beltiprache entbedt ju iben, treu bewahrt, babet aber fein Thema: Beltpoefte ift Beltverfohnung (3. B. Belt und 3d, Soluflieb ac.), überall Ardführt. hat er juweilen auch manches weniger Bebeutenbe, Deniger Tiefe, faft Ungenügende geboten, fo mag bieß feine Entbubigung barin finben, baß er gewiffermaßen allquoft jum Dicten gepret worben ift. Sehr gelungen find unter feinen ubireichen fleineren Gebichten besonders bie Berlen und ber Niebesfrühling zc., obwohl auch biefe eigentlich mehr ben benfenben

Beift als bas Berg anfprechen. Hebrigens fceint mit aus ei Rudert ber Solug jenes fconen Sonette angewendet wein au fonnen, womit Uhland einft Rerner'n angefungen bat. I febr naber Beiftesverwandticaft ju Rudert Rebt Anguft Sal pon Platen . hallermunb9) aus Ansbach (1796 - 1835), obgleich er ihn als Meifter in ber form noch übertrifft mi in ber Bollenbung bes im Sanzen oft noch tieferen Inbalt eine Rraft und Energie gezeigt bat, bie fich wenigftens nicht burchgangig bei Rudert finbet. Daburd ift er auch als & fampfer jeber Unwiffenfonftlichfeit, Flachbeit und Formiefigit in ber Deutschen Boefte so bocht bebeutend geworben; ficilis bat er bamit jenes befannte niebrige Bebicht Deine's, won berfelbe mit feinem Ramen tanbelt, hervorgerufen, aber bui feine begeifterte Liebe jur Runft bafür auch jeben mahrbefta Freund ber Biffenfcaft ju feinem Anbanger und Berehrer ge wonnen. Belden Ginflug übrigens Rudert auf ihn ausgemit hat, tann man aus feiner Reigung für bie orientalifde Bock abnehmen, von ber feine Gafelen eine berrliche Brobe licim, an benen man wieber, wenn man fie mit ben abnlichen Arbeiten Rudert's vergleicht, ben Unterschied zwifden beiben Dichtem fter Dieren tann.

Benben wir uns jest zu ben Deftreidifden Dichtern, fo ge ben wir, ba wir von bem talentvollen Ebert bereits oben go fprocen haben, jest gleich ju Lubwig Muguft Franflat Chraft (1811) über, ber im epifch-lyrifden Genre Treffliches geliffei hat, wie fein Sabsburglied (1832) beweift. Als Ballabenbidin # befonbere fruchtbar ber volfsthumliche (a. B. vom Bring Eugen) 34 hann Repomut Bogl (1802) aus Bien, wirb aber an innem Berthe berfelben von feinem ganbomann gubmig Salirf (1802-1852) übertroffen. Beit weniger wichtig ift Johann Sabriel Seibl aus Bien (1804), fowie feine Lanbeleute Ernf Freiherr von Feuchtereleben (1806), Beinrid Ritte vet Levitfdnigg (1810) und abolf Ritter von Tidat bufdnigg aus Rlagenfurt (1809); aber auch ber mit bief fcwunghafter Phantafte begabte Chuard Duller aus Bin (1809), ber übrigens in feinen Rovellen befonders burd fit ironifches Clement wirfen will, bat nur in feinem gurt im

Biebe (1842) etwas wahrhaft Boetifches geleiftet, feinen anbern Brobus tionen fieht man gar ju fehr bie Bemühung an, etwas Driginelles bervormbringen und burd Phrafen ju betäuben, und fo verfällt benn auch er in bas ungludliche Bafden nach Allegoricen und Bilbern, welches ben eben genannten Dichtern Deftreichs vorzugeweise eigen if und womit fie ben ihnen mangelnben eigentlichen Genius gu verhallen fuden. Done mich bei bem talentvollen, ungludlichen Raturbichter Joseph Emanuel Silfder aus Leitmerit in Böhmen (1804-37), beffen Dichtungen (1846) sein tiefes Bemuth fcbilbern, welches aber leiber ber enge Sofbatenrod frühreitig erftidte (er war Deftreidifder Corporal), aufzuhalten, ba ibm foon ber madre Prut ein icones Dentmal (Ri. Schrift. Bb. II. 6. 254 sq.) gefett hat, gebe ich fogleich zu bem bebeutenbiten Dichter, beffen Deftreich fich gegenwartig rubmen fann, über, ich meine ju Anaftafius Grun 10) ober, wie er eigentlich beißt, Anton Alexander Graf von Auersperg aus (Laibad) Thurn am Sart in Rrain (1806). Er trat querft mit feinen Blattern ber Liebe (1830) in Beine's Manier auf, ohne jedoch beffen Cynismus fic angeeignet ju haben; hierauf jog er burch feinen Letten Ritter (1830) Aller Augen auf fich und gierte benfelben für immer mit unfterblichem Lorbeer, wornach feine Spagiergange eines Biener Poeten (1831) folgten, in benen er mit bem deiften Freimuth, ber fühnften Begeifterung fur Fortidritt und Recht gegen bie veralteten Inflitutionen feines Baterlanbes ben hanbiduh hinwarf und babet, ohne Form und Anftanb gu verlegen, eine Bahn betrat, bie viele feiner ganboleute, bejonbers in neuefter Beit die jungen talentvollen Bohmen Sartmann, Deiß ner, Rollett, Sornic., einzuschlagen magten, aber allju folupfrig und gefahrood fanden, um ohne zu ftraucheln auf ihr fortzutommen. Beniger spricht Manche sein "Schutt" an, vielleicht weil er barin ben Beben feines Baterlandes verläßt und bas geträumte 3beal in einem andern Welttheile, ber freilich wieber viele Schattenfeiten bat, fucht. Ueberall geigt er fich jeboch ale ebeln Dann und wahren Batrioten, ber mit einem Gebanten. und Bilberreichhum, mit einer Rlarbeit und Innigfeit jum Bergen fpricht, baß man unwiberftehlich von ihm fortgeriffen wirb (4. B. bas Baterland, ber lette Dicter). Diefelbe Urfprunglichfeit tragt fein

chler, aber ungludlicher Beitgenoffe an fic, Ricelaus Benau") ober, wie er eigentlich beißt, Ricolaus Riembich Ebler von Strehlen au aus Cfatab im Banat (1802), ber befonbas als Raturfdilberer groß ift, obwohl auch bie ibm nie feblante Reflexion unenbliche Tiefe bes Beiftes verrath, und feine Bole lieber zeugen, wie warm fein berg fur Freiheit folagt, wenn a diefelbe auch in Amerifa, wo er mehrere Jahre lebte, nicht zu finden boffte (4. B. ber Urmalb). Benn jeboch bei ihm bas bamonifdmelancholifde Element vorwaltet, bann fceint er fcon bie Boe empfindung feines gegenwärtigen traurigen loofes gu haben und madt auf und einen boch fdmergliden Ginbrud. Mis Gleetter erwarb fich einen hoben Ruf ber Dichter ber Rachtlichen Denichen Bofeph Chriftian Breiberr von Beblib12) (geb. 1790 auf bem Schloffe, Johannieberg bei Jauernid im Deftreidifcen Solefien) burd feine Tobtenfrange, welche er ber Erinnerung großer Lobten, Selbherren, Liebenber, Dichter und Freunde ber Menfcheit, bei benen er vergeblich bas Glud fucht, weißt, Razl Ferdinand Drarler (Manfred genannt) aus (1806) aber ift in feinen Liebern boch allzu weichlich und bei nabe mabdenhaft, ale bag biefelben nachhaltend wirfen fomnten wogegen auf ber anbern Seite ber Ungarifche Bergelit Rarl Bed (geb. 1817), bem poetifche Beibe nicht abgebt, bod in feinen Rachten und Liebern vom armen Manne gar zu viel um gemeffenen Radicalismus und überfpannte Begeifterung für bas Ber letariat verrath, als bag wir biefe Mangel über ben mabren Sebalt ju vergeffen vermochten.

Auch Schlesten hat einige bedeutende Dichter hervorgebracht, unter denen Friedrich von Sallet<sup>13</sup>) aus Reiße (1812—43) troß seines Paniheismus und seines oft unangenehmen weltschmerzenden Humors gewiß nicht der schechteste ist, wenn er auch seihft dem Don Duirote eine Lobrede halt. Diese launige Raivetät gelingt freilich seinem Landsmann Joseph Freiherm von Eichendorf (geb. 1788 auf dem Schlosse Ludowig dei Ratibor) weit besser, da erals frommer Sanger nicht jene Zerrissmiseit, eine nothwendige Folge des Societämus, verräth wie jener, und darum derauscht man sich auch recht gerne mit ihm in der Erinverung an die alte Ritterzeit, ohne der Gebrechen derselben zu gebensen <sup>42</sup>). Dawir Wolfgang Menzel's bereits mit gebührender

Hire gedachten, so bleiben und nur noch ber munter-treuherzige Sänger ber hiftorie von Roah August Ropisch aus Breslau (1799), einer ber populärsten Bolfsbichter, ber durch seine liebliche Idhle, Ewald und Bertha (1829) rühmlichst bekannte August Rahlert aus Breslau (1807) und der kindlich unschuldige Sänger Hermann Rletke (1813), der beiden Ebengenannten Landsmann, sowie die liebliche Dichterin der Glycerion (1823) Agnes Franz aus Militich (1795—1845), die sich durch ihre poetische Erzählung Sonnenhold (in der Urania 1821) zuerst einen Ramen machte, zu nennen übrig.

Der bebeutenbfte unter ben Dichtern Sachiens ift ohne 3weifel Julius Dofen'15) aus Marienet im Boigilande (geb. 1803), ber freifinnige Romantifer, ber burch feinen "Anbreas Sofer" und "bie letten Bebn vom vierten Regiment" ein mabrer Bolfebichter geworben ift, neben bem ber Sanger ber Liebe (1840) Abolf Betere aus hamburg (1803) und bie Thuringifden Sagenbichter Abolph Bube (1802) Lubwig Bedftein (1804) Meiningen aus und Philipp Beinrich Belder aus Gotha, fowie Abolf Bottger, ber mobernen Soule angehörig, bier nicht vergeffen Breufen fann fic ben liebenemurbigen Rarl werben follen. Borfer aus Raumburg (1784-1841) jest vindiciren, ber leiber faft nur fur ben Augenblid bichtete, und auch Boppinger ober, wie er fich lieber nennt, Beib aus Salber-Baht (1781) bat mehrere bem Rheinischen Sagenfreise entnommene mite Romangen geliefert; aber bober ficht icon Bilbelm Bader. nagel aus Berlin (1808), ber berühmte Renner bes Altdeutschen, der fich fo in den alten Minnegefang bineingearbeitet hat, bef er felbft ein Minnefanger warb, bagegen aber auch, wie biefe, ernfteren Gefühlen feine Begeifterung widmen tann, wie feine Beitgebichte (1843) beweisen, die ihn nicht vor bem Berbacht gefont baben, ein Rudichrittsmann auf bem Gebiete ber Bolitit and Religion au fein, und freilich fein fo freundliches Bublicum fanben, als feine foftlichen Beinlieber. Saben wir Chamiffo's sen foon gebenken tonnen, fo wird natürlich fein Rachahmer Brang Freiherr von Gauby 16) aus Frantfurt a. b. Dber (1800-40) bier ermabnt werben muffen, wenn auch fein fonbabar ironifdes Element, bas wohl ben übeln Beigefcmad von feinem Studium Seine's erhalten bat (Grato 1829), bei weitem nicht

fo wohlthuend wirft wie feines Muftere launige Gemutbliafdi. mba ber anbern Seite wieber feine allerbings zeitgemäße Begeiftam für ben großen Berbannten auf Belena (Raiferlieber 1835) trop ihrer Bebeutsamteit im Gingelnen boch nicht bie felalit, jur Sache geborige Burbe erringen fann. Aud feine Stib fagen, worin er bie ariftofratifche Bappengefchichte felert, brie Rod weniger Erfprünglichfeit venich nicht burchgangig an. und Chuard Ferrand ober, wie er eigentlich beißt, Chuart Soula aus ganbeberg an ber Barthe (1818-42), tropa bag ibm bie Difdung Beine'fder und Gidenborfider Eleman gut genug gelungen ift. Raturlid wird ber gelebrte Literarbiffette Robert Chuarb Brus aus Stettln (1816), ber freilichmir fatirifd:volltifder Dichter (Bodenflube) ift, bier eine Stelle b ben, infofern ibm innere Befähigung jum Dicter gewiß nit abjufpreden ift. Im mermann aber wirb beffer unten genant werben, benn als Lyrifer fceint er boch allgu geziert und # fogar ju fonderbar, ale bas ich feine Lieber mit ben milben, jatta, und einfaden Dichtungen bes Bbilipp Engelbarb Rathufin (1815) aus Althalbensleben bei Magbeburg und bes geleine Dito Friedrich Gruppe aus Dangig (1804), ober gar # ben liebliden und frifden bes mit Recht booft popularen Dalm Robert Reinid aus Danzia (1810) in Bergleich bringen Unter ben Rieberfacffchen Dichtern bat ber beribet Berfaffer ber Benbifden Beidichten Lubmig Giefebredt Mirow in Meflenburg Strelig (1792) nicht blos mehrere ausgade nete epifche Dichtungen (1827) geliefert, fonbern fieht auch ale triffe bod, fowie Lubwig Sonabel aus Lubwigeluft (1792), rubmlidft befannte Sannoveride bramaturgliche Schriftfteller, im Lieber mit recht vollethumlicher garbe übergogen, und griebrid Bilbelm Rogge aus Luneburg (1809), ber als Stuben au Gottingen einen aweiten Dichterbund au grunden gebook welcher freilich viel guten Billen (Reuer Sottinger Mufenalmann 1832 u. 34), aber feine Rrafte batte, recht gelungene Ballete im Gefdmade Uhland's gebichtet bat. Indeffen wird wet Emanuel Geibel aus Lubed (1815), ber Breußifche De bichter, ein frommer confervativer Sanger, ber (1842) fin volitifde Unfichten, Die auf eine Berfobnung ber beterogenen 🦇

mente binaustaufen, in feinem befannten Bebichte an Bermegh eröffentlicht bat, ben Breis bavontragen, wenn wir ben Belfall es Rublifums, welcher in fieben Jahren ebenfo viele Auflagen einer Bebichte (1840-47) nothig machte, in Anfolag bringen. In bochft bedeutendes Salent ift ohne 3weifel auch Friedrich bebbel aus Weffelburen im Dithmarfifden (1813), beffen Ahne, faft alttestamentliche Phantafie noch mehr aus feinen tiefen Famatifden Productionen hervorleuchtet. Seine Driginalität und ein Beruf jum Dichter wird fich indeß noch glanzenber aus feinen trigrammen berausftellen. Mechter Batriotismus leuchtet aus en Liebern Leberecht Dreve's aus hamburg (1816) hervor, ihne daß fie jeboch bas burfchitofe Element bes allerbings talentvollen freimund (Friedrich Wilhelm Bictor) Bfeiffer's aus Gutin 1810) entfalten, welches allerbings auch viele Befange bes berühmten Merarbiftorifere Seinrid Auguft Soffmann von Fallere. leben (nach feinem Beburteorte fo genannt, geb. 1798) jur Schau ragen, obwohl fie babet trop ihrer Buth gegen Bhilifter, Polizet, Beneb'armen und Cenfur immer noch eine gewiffe Gutmuthigfeit 13ebrigens ift berfelbe ein geborner Bolfebichter und perrathen. felbft feine wie lucus a non lucendo betitelten Unpolitischen Lieber (1840) foliegen nicht aus, bag, hatte er im Mittelalter gekbt, er einer ber berühmteften Jongleurs geworben ware, benn jum Trouvere ift er boch etwas zu berb. Uebrigens find feine Dichtungen faft immer fingbar, und bekanntlich fingt er fie am liebften Abft bei einem Glafe Bein vor. So trefflich feine Rinberlieber (1843) Condurch ihre Melodieen find, fo wenig fann man fich mit ber von ihm in ben Gaffenliebern beliebten Manier befreunden, und barum find une bee Sangere Belgolanbe Ernft Langrebr's, ber fraher nur ale Sfibor Burger befannt war, aus Celle (1803) Bettlerlieber, bie trop ihrer humorifilicen Farbe burchaus nichts von bem roben Broletariategebrull haben, bei weitem Heber. The ich jedoch zu ben eigentlichen Beitgebichten ber beueren Beit übergehe, fei ber hochgebilbeten Rufe Rarl Go. bede's aus Celle (1814), bes verbienten Sammlers Reneren Dichter, Die gebührende Bulbigung bargebracht. mag noch ber fruhverftorbenen, gludlichen Rachahmerin bes Pinbar Elifabeth Rulmann aus Betersburg (18081824) ein Immortellenkranz auf ihr frühes Grab geing werben 17). Ich fann endlich nicht umbin, hier noch mit einigm Worten einiger Provinzialbichter zu erwähnen und flelle Sebaftian Gailer aus Beisenhorn (1714—77) mit seinem Schriften (1843) im Schwäbischen Dialekt an die Spite, an den fich Grübel mit seinen Gedichten in Rurnberger Mundart und hebe mit seinen Alemannischen Gedichten, sowie in neuesten Zeit unter Andern Ehrenfried Stöber mit seinen Steinh durger Liedern, Johann Gabriel Seidl mit seinen Gedichten in Riederöftreichischer Mundart (1844), Franz von Kobell mit den seinigen in Oberdaterscher und Pfälzischer (1839, 1843), Franz Stelzhammer mit seinen Liedern im Dialect der Gegund ob der Enns (1844—46), und der Baron Anton von Klescheim mit dem Schwarzblattaus 'n Weanerwalt (1846) auschiefen.

Bas nun bie eigentliche politifche Boefie ber Deutschen am langt, fo bat Brugens gelehrte Bufammenftellung ber in biefen Senre irgend bebeutenben Dichter unferes Baterlandes (in L Literarh. Tafdenb. 1843. C. 251 x), an ben fic hoffmann's Sammlung berfelben vom 13—17. Jahrhundert (1842) und Margaraff's Politifde Gebichte ber Rengelt von Rlopfod en ac wiffermaßen als Commentar wurdig anschließen (1843), binreichen bewiefen, bag nicht erft bie Reugeit biefes forrige Rind geboren bat, fonbern bag ju allen Beiten bie Briefter ber Dufen ihre Ungufriebenheit mit ben politifden Buftanben ihres Baterlanbes in gebunbener Form auszusprechen nicht ermangelten, und gar manche Soffnungen, unerfüllte Bunide, Rlagen unb unausfilfe. bare, ibeelle Blane in Borte gefleibet murben. beswegen, weil bem Dichter mande Freiheit gufteben muß, nicht allaubart aufnehmen, fonbern ihrem Schidfale, wenn fie nicht gerabe aufreigend find, überlaffen follte. Bir werben baber ohne Beiteres auch einen erfreulichen Blid auf Diejenigen Beitgebichte werfen formen. bie fic bamit beschäftigten, bie Deutsche Jugenb guite Rampf gegen frembe Unterbrudung ju entflammen, und brauchen bier nur auf bas zu verweisen, was wir oben fdon. Stagemann's, Arnbi's, Konque's, Schentenborf's. Rorner's, Rudert's, Uhland's Berbienfte bierin m bemerfen Gelegenheit hatten, wogu wir noch bie rubmliche Gr-

wahnung ber Rriegelieber (1813) Rarl Friebrich Gott. lob Begel's aus Baugen (1779-1819) hinzufügen. mehr ber neueren Beit geboren 2B. Muller's, Stieglig's. Somab's Beitgebichte an, und Rarl Follen aus Biegen (1795 geb., ertrant 1839 auf bem Erie See bei Long 36lanb) reprafentirt noch bie alte eble Richtung bes Burfdenthums, wenigftens theisweife. Die neueren Beitbewegungen felt 1830 riefen Blaten's , Bolenlieber, Duller's und Pfiger's Griechenlieber und bie Spa-, ziergange eines Biener Boeten hervor, allein unter ben neueften politifden Dictern ift, ohne Boffmann, Freiligrath, Brus, Anoren vergeffen ju wollen, ber bebeutenbfte Beorg Berwegh 18) aus Stuttgart (1816), ber in feinen Gebichten eines Lebenbigen (1841) gwar ein eminentes Talent, aber auch eine fo hyperradicale Gefinnung verrathen hat, daß fie, wenn fie aufforbert, bie Rreuge aus ben Grabern ju reißen und bamit bie Thrannen zc. tobtzuschlagen, zugleich auch die Gesetze ber Aeftbetit verlett und die Sprace des Broletariers annimmt. womit jeboch nicht gefagt fein foll, baß nicht vieles Borgugliche in Sprace, Form und Inhalt von ihm zu Tage geforbert worden fei, was man fogar feinen bittern, ftofflich folecht gewählten Emien nachfagen fann, worin er feine Buth gegen Deutschlanbs Brofe austobt. Uebrigens ift auch ihm wie hoffmann ber Deutsche Michel ein Greuel, und barum will er lieber bie Deutschen Franen burch feine wilben Rosen inspiriren, was ibm aber eben fo wenig gelingt, wie ben Diavolini, welche Boffmann Better Dideln (im beutich, Tafc, 1847, p. 1 2c.) eingiebt. Bie wohlthuenb wirft bagegen die verfohnende Milbe eines Geibel im Gegenfage gu bem ewigen Barteigefdrei, welches herwegh g. B. in feinem Gebichte an Freiligrath (1842) erhebt, worin er freilich auch richtig prophegeite, wenn er endigt: "und meinen Lorbeer flechte bie Bartei." Db aber eine politische Boefte, wie fie in ben Gedichten Ernft Ortlepp's aus Dropfig bei Zeit (geb. 1800) fheint, wirksam ober consequent sei, da ihr die Cholera ein ebenfo paffenber Stoff ale bie Unterbrudung Bolens ift, mochte man fdwerlich behaupten tonnen, ohne Ortlepp beshalb fein anertanntes Talent absprechen ju wollen. Unter ben neueften politifden Sangern fdeint übrigens, abgesehen von feiner obligaten Exaltirtheit, noch Abolf Schirmer (Bebichte 1846) ber begabtefte.

Bas nun enblich bie religiofe Boefie ober bas Richm lied ber neueren Beit von 1817 an angebt, fo find awar and in Diefer Gattung Dichter 19) voll warmer, neubelebter Frommigfeit aufes treten, allein leiber ift bie Babl ber Unglaubigen ober boch ber in bolenten Chriften fo groß geworben, bag, wer noch irgendwie in bem Sinne und Tone eines Luther fingen wollte, Gefahr laufa burfte, entweber fur einen Pietiften ausgeschrieen ober bod wo nigftens mitleibig belachelt ju werben. Bene wenigen achten Glaubens fanger ftammen übrigens aus ber Beit ber Befreiungsfriege, w ein Arnbt und Schenfenborf und viele Anbere als Borfampie für bie Befreiung bes Deutschen Riechenliebes von ben Beffen ber nudternen Berftanbespoefie bes porigen Bahrbunberte auf Banben , und Schleiermacher in feinen Reben über Gott (1799) und feiner driftlichen Glaubenelehre (1821) bie moberne Auf flarung flegreich mit befampfte. hiermit bangt nun pon ber Berliner Synobe (1817) gegebene Lofung gur Befane buchbreform jufammen, worauf Arnbt (Bon bem Borte und ben Rirchenliebe, Bonn 1819) feine gewichtige Stimme fur bie Batreibung ber fogenannten Aufflarungspoefte aus ben Befangund enblich (1833) Bunfen mit bem von buchern erbob, ibm und gleichgefinnten Freunden, g. B. Tholud, bearbeiteten trefflichen "Berfuche eines allgemeinen evangelischen und Bebetbuche jum Rirden. und Sausgebraud" folgte, welcher viele Benoffen in feiner Bemubung fand, bie alten Rernlieber mieber in ihrer Driginalitat ans Licht ju fellen. Auch Burtenberg bat in neuerer Beit (1839) biefelben Grundfage bei ber Bufammenftellung eines neuen Gefangbuches befolgt, und es ift nur ein gleiches Berfahren fur bie übrigen Deutschen ganber ju wunfden. Ale fraftige Rirdenlieberbichter ber neueften Beit nennen wir nur noch Arnbt, Schentenborf, Rudert, Johann Baye tift pon Albertini aus Reuwied (1769-1831), Seinrid Momes aus Magbeburg (1793-1834), Johann Friebrid pon Mener aus Frantfurt a. DR. (geb. 1772), Juftinus Rerner, feinen Beiftesverwandten Carl Muguft Doring aus Marti Abenbleben im Magbeburgifden (geb. 1783), einen ber fruchtbarften Rirchenlieberdichter, Ferbinand Sauthal (ps. 8. &. Frante) mit feinen trefflicen Bebeten, Liebern und Bebichten (1838), Carl Johann Bhilipp Spitta aus Sannever (1800), beffen Bfalter

web harfe (Birna 1833) bis jest bie 12. Auflage erlebt hat, Bustav Sowab, Carl Grüneisen, besonders aber Alzbert Anapp aus Tübingen (1798), einen achten Raturdichter, und einen der reichbegabtesten, frommen Lytifer der Jestzeit, bessen frischeste Bluthen sein Taschenduch Christoterpe (f. 1831) enthält, zu welchem überhaupt ber Kern der modernen frommen Sänger seine besten Spenden liesert. Die catholische Kirche endlich hat nur einen bedeutenden Dichter hier auszuweisen, den ebeln freisinnigen Ignaz Heinrich von Bessen Freihertn von Amspringen aus Dresden (1774).

- 1) S. J. Scherr, die Poeten der Jestzeit in Briefen an eine Frau. Etuttg. 1844. 8. J. Seidlig, Die Poesse und die Poeten in Destreich im Jahre 1836. Grimma 1837. II. 8. D. Loren, Wiens poetische Schwingen und Febern. Leipzig 1847. 8. N. Martin, Poetes contemporains de l'Allemagne. Paris 1846. 8. H. Blaze, Ecrivains et poetes de l'Allemagne. Paris 1846. 8. H. Bud, die Sanger unserre Tage. Mitend. II. A. 1847. 8. Al. Jung, Briefe über die neueste Liter. Damb. 1837. 8. u. Botlesung. üb. d. maderne Liter. d. Deutsch. Danz. 1842. 8. Ed. Prug, Borles. üb. neu. Liter. Leipz. 1847. 8.
- 2) S. Dingelftebt im Jahrb. b. Literat. 1839. p. 221—256. Robnagel, Deutsche Dichter ber Segenwart. Darmftabt 1842. D. I. p. 1—86. Ruge Schriften Bb. II. p. 238 sq.
  - 3) 6. Charlotte Stieglig. E. Dentm. her. v. Th. Munbt. Berl. 1835. 8.
- 4) S. Munnich im Alb. b. lit. Bereins zu Rurnberg. 1846. p. 54-74. Kinkel Tafch. Bom Rhein. 1847. p. 247 sq.
- 5) Cammtliche Gebichte und fleine prosaische Schriften. Stragb. 1835 -36. 8.
  - 6) Lieber eines tosmopolitifden Rachtmachters. Damb. 1840. 1842. 8.
- 7) Gebichte, her. v. Cb. Morife. Samb. 1844. 12. Gefammelte Berte m. b. Dichters Leben v. D. v. Canig. Samb. 1840-42. IX. 16. S. Prug, Al. Schriften. Merfeb. 1847. Bb. II. p. 213 sq.
- 8) Gesammelte Gebichte. Erlang. 1838—40. VI. 8. u. viel. A. s. Pfizer oben §. 710. Anm. 12. Robnagel, Deutsche Dichter. Erlaut. S. II. 3. C. Braun, Fr. R. als Lyriter. Siegen u. Wiesbaden. 1844. 8. Ruge Schrift, Bb. II. p. 157 sq.
- 9) Gesammelte Werke. Stuttg. 1839. 4. (Bollftandiger ift:) ebb. 1843. 1847. V. 8. s. dess. Briefwechsel mit 3. Mindwis. Lpzg. 1836. 8. 3. Mindwis, Platen als Dichter und Mensch, ebb. 1839. 8. Ruge a. a. D. Bb. I. p. 455 sq.
  - 10) G. Conftitution. Staatsbürgerz. 1836. nr. 192.
- 11) C. Uffo horn, R. E. seine Ansichten in Tenbengen. Damb. 1838. 8. Saltaus in b. Rovell. Beit. 1846. nr. 124—129. Prus Rl. Schrift. Merseb. 1847, Bb. I. p. 292 sq.
  - 12) 6. Conftitut Staatsbürgers. 1836. nr. 196. p. 782 sq.
  - 13) C. Leb. und Birten n. Mittheil. a. b. Bit. Rachlas beff. Brest.

- 1844. 8. Frei im Banbeltern 1847. nr. 2 nq. Chumtliche Schriffen. Breel. 1845. III. U. 1844—47. IV. 16.
- 14) S. Robnagel a, a. D. H. p. 87 sq. Berte. Bert. 1912-43. IV. 8.
- 15) S. Paltaus in b. Muftr. Beitung 1845, Bb. IV. p. 256 m. 286 sq.
  - 16) Cammiliche Berte. her. v. A. Müller. Berl. 1844. XXIV. 16.
- 17) Cammtliche Gebichte, herausg. v. R. gr. v. Groffeinrich. M. &. Bilbn. u. b. Dentmale b. Dichterin. III. M. Lpgg. 1844. 8.
- 18) Gebichte eines Lebenbigen. Mit einer Debitation an b. Berforbran. VII. A. (6000 Gremplare) Burich u. Winterth. 1843. A. I. 16. ebb. A. E. 1844. 16. (3uf. 1841—44. ebb. II. 8.) f. a. G. Derwegh, Fragm. 3. 46. b. Aages. M. b. Biogr. b. Dichters, her. v. Al. Publicola. Rurnb. 1843. 16. G. Scherr, G. Herwegh. Eit. u. pol. Blätter. Winterth. 1843. 8. Biffer, Kritische Gange. (Tubbing. 1844.) Bb. II.
- 19) Besonders empfehlenswerth ift: Geiftliche Blumenlese aus Deutigen Dichtern von Rovalis bis auf die Gegenwart. Mit einem Anhange im graphischer Rachrichten, ber. v. D. Riette, Berl. 1841. 8.

## S. 716.

Saben wir jest bie Saupigattungen ber Deutschen Bock in ber neueften Beit burchgegangen, fo wird es angemeffen fein auch ber bramatifden Dichtfunft einen wenn auch me oberflächlichen Blid ju fdenfen, um bie hervorragenoften Leiftungen auf fhrem Gebiete vor une vorüberziehen ju laffen. Bir faben foon oben gefeben, wie Friedrich von Solegel's Alarces, ein Amalgam von uralten und mobernen Bebanten und Rorme. Riemanben ansprach, allein auch feines Brubers 3on (1803) fonnte tros Goethe's Beifall (2B. Bb. XLV. S. 8.) feinen bauernben Blat auf ber Buhne gewinnen, weil er fich bei weiten noch enger an bas Antife anfolog ale Goethe's Sphigenie, umb besondere ber Berebau in biefer Manier nun einmal nicht für une ift. Die Tied'ichen ironifch-humoriftifchen Luffbid marchen find faft gar nicht jur Aufführung geeignet, abgefeben bevon, baß es auch g. B. unangemeffen fcheint, einen fo ausgezeid neten Alterthumsforfcher, wie Bottiger war, im Geftlefeiten Reter bem Gelachter einer theilweise ungebilbeten Denge preiszugeben. Rleift's Rathden mit ihrer hyperfentimentalen Ratvetat bat unverbientes Glud gemacht, Brentano's Bonce be Leon entwidelt zwar bramatifdes Leben, allein Die Laune fprubelt barin boch zu ungezügelt, und Die luftigen Muftanten leiben an bemfelbe

Ichter; Arnim's Gleichen aber find fo fonberbar, wie bie ibrigen Leiftungen beffelben Dichters, und Fouque's Ritter. bide baben wohl einzelne gute Stellen (besonders Sigurd), ale ein manche (3. B. bie Irmenfaule) find geraden byperromana ifder Ungefchmad. Eichenborff bat vorzüglich im Guelin ion Romano (1828) die fraftige Sand watten laffen, die wir n feinen epifden Dichtungen mabrnehmen, Danches aber is n ted gefaßt, und bie wilbe Beit entfculbigt faum bie unge unbene Dichterticeng, welche es auch unmöglich machte, bas in Drama: "Deperbeth's Sludund Ende (1828)", womit er bie Ruller'fche Clique und Clauren's Frivolitatepoefie ju nichte naden wollte, burchbrang. Auf die antile Richtung, die 30s eph von Collin's Regulus, Coriolan ze. und Apel's Mis oller, Bolvibos 2c. verfolgten, baben wir oben ichen aufmerfiam macht. Aud Seume batte nicht ben geregelten Begriff pon en forberungen, bie man an ein Drama ju ftellen hat, und barum feit Miltiades (1808), ber nicht einmal einem wirklid voefor Benie entfprang, unbedingt verfehlt ju nennen. wien wir von ben Reprafentanten ber Schidfale-Tragobie thren Ract-Schauerftuden oben und fdon die genommen; wir fonnen baber ju ben mehr felbalanbigen ingifern fortgeben, um fo mehr, ale auch Rorner's rhetoriffe trauerfpiele fcon oben ihre Burbigung fanben. Run tann nan aber bes icon ermabnten Chuard von Schenfi) Ber har acht tragifche Momente nicht absprechen und muß ihm we pfleben, bag er bas Broblem, ein Stud ohne Liebesverhaltnig m liefern, gut genug geloft bat, und bas auch feine Rrone von Brorn unbemeifelt viel bramatifches Leben enthalt, obwohl auf Mandern Seite wieder Breite ihrem Ginbrude Gintrag thut. 3mm er. nann bat vielerlei bierber Beboriges geforieben, allein feine Era-Wie Carbenio und Celinbe, sowie fein Merlin, find bach mehr freie Mantaffeen, und feine viel gerühmte bramatifirte Siftorie, Gin Trauerbiel in Tprol, leibet auch an jener Regellofigfeit, jener unbestimmten Radeiferung Chaffpere's und Gothe's und jenem ewigen Schwanten miden ben romantifden und fatirifden Elementen, ale bag s auf der Bubne wirkfam fein tonnte. Ebenfo hat Beblig als Kagiter bei weitem feinen fo gliudlichen Burf gethan, ale mit Grafe, Sandbuch d. Literargefchichte. III. 51

feinen Lobienfranzen, und weber Rerfer und Krone, noch Serr wieder fannte eine bauernbe Stelle auf ben Repertoirs erringen. Biel bine tenber ift bagegen Midael Beer's 2) aus Berlin (1800-33)# (f. Goethe B. XLV. p. 337.341) burdbacter Baria, und auf fein Struenfee, obwohl auf ber Buhne taum fo witfian all Laube's ahnliche Arbeit, übertrifft biefe boch fowohl an foun Charafterifif, als fobner Sprace und eigentlicher Bedigmid, bie fic aber nicht befdreiben, fonbern nur empfinden ift. Beter Friedrich von Uedtris aus Borlig (1800) auf mit feinem Drama Alexander und Darius große Erwartung, bet fet foateren Stude leiber nicht entforachen, obwohl fie in Spus und Bersbau theilweife gelungen waren. Bu bebauern if de bas großartige Talent Chriftian Friebrich Grabbe'sh aus Detmold (1801 - 36), ber vielleicht ein Deutider Shaffper bit werben tonnen, batte nicht bie Berriffenheit eines Byron, " tenuirt burd cynifde Befuntenbeit, bie gewaltige Benialität find Beifes untergraben und fo jene coloffalen, aber in ber Eping rofen und unausgebilbeten Probucte, wie ber Bergog von Gottink Sannibal, Marius, bervorgebracht, welche an riefenhafer Concount freilich noch burch feine Bobenflaufen und feinem bijarren 94 Iman und Kauft überboten werben. Bir wenben und um # bem viel bewunderten Grafen Joadim Eduard von Ming Bellinghaufen ober (pseud.) Friedrich Salm (# A fau geb. 1806), beffen Grifelbis (1835), morin q de meifter hafte Scilderuna bet Miles bingebenben befanntlich bie Reibe über alle Bubnen & Liebe entwirft. macht hat und vorzüglich burch ihre wahrhaft trefflice Sprik allgemeinen Beifall gewann, ben feines feiner übrigen Sich mit Ausnahme feines Sohnes ber Wilbnis (1843), wieber erlangs fonnte, worin er mit vielem Gefdid bie fentimentalen Spupathien M Damen-für fich zu intereffiren wußte. Sein Sampiero (1844), walt bie mannlide Rraft und ben Batriotismus in feiner farrfien 60 widelung foilbert, bat natürlich burd biefen plobliden Coninf eben fo viele Anfechtung, ale feine fruberen Stude Bemuntch ung erfahren; bod barf feinem Berfaffer burdaus bas Seibins nicht gefomalert werben, burd feine blenbenbe Grifelbis in cint an wahren bramatifchen Schöpfungen armen Beit men will

Binn für bie Buhne erweckt zu haben. Run muß ich awei the fruchtbare Theaterbichter erwähnen, von benen ber eine meriaftens fic vorzugeweise ber tragifchen Seite widmete. Es if te Bofeph von Auffenberg 1) aus Freiburg im Breibagu geb. 1798), ein mit vieler Anlage jum bramatifchen Dichter mabter Schriftfteller, ben besonbers eine hochpoetische, wenn ma nicht immer gebilbete Sprache, Befdid, effectvolle Situaionen berbeiguführen, und Talent für bie Auffaffung biftorifch. ragifder Charactere auszeichnen, bem aber auf ber andern Seite de Zeile und bas Leben fehlt, weil er zuviel febrieb und barum feine Maractere nicht aut balt. Am Beften find fein Lowe von Rurbiftan mb fein Rordlicht von Rafan, in welchem letteren ber Cofaf Bugatidem weit beffer gezeichnet ift, ale in bem gleichnamigen Bude Bustow's. Ernft Benjamin Salomon Raus 184 5) aus Straupit in Solefien (geb. 1784) übertrifft ibn minabe an Fruchtbarfeit und Bielfeitigfeit, benn er bat befannts id nicht blos bas Trauerspiel, fonbern auch bas biftorifde Baufpiel und bas Luftspiel febr fleißig bedacht. Im erfteren Bente haben Ifibor und Diga mit ihrem Schlufinalleffecte, wie bie Tochter ber Luft, noch am Meiften Glud gemacht; m zweiten, bem hiftorifchen, liegt fein bramatifcher Cyclus, bie Bobenflaufen, por uns, allein hier find auch nur einzelne Barticen gelungen, und mabrend burdweg Tiefe ber Auffaffung Durchbringung ber Charactere fehlt, blenbet ber Dichter und Theaterpomp und fcone Flostein. Am Deiften haben me bem gangen Rahmen Friedrich und fein Sohn (Th. II. wn Raifer Friedrich II.) und Ronig Engio Erfolg gehabt, allein 106 mahrhaft weibische Gewinsel und bie Jammertone, welche nanche Darfteller biefer Rolle im funften Afte, ehe fie in bas trab binabfabren. ertönen laffen . machen bie itt blos veinlich und unafthetisch, sonbern wahrhaft ekelhaft. bemfelben Benre versuchte fich auch Botthilf Auguft Freiper von Maltis (1794-1837), beffen Alter Stubent gur bit ber Bolenspmpathieen großen Erfolg hatte, im Sans Robb mas; allein es ift auch mviel Bhrasenvrunf barin, und eben tefe Tiraben von Menfchenrechten, Gleichheit 2c. beftechen wohl ir ben Angenblid, balten aber nicht wieder. Der trefflice Ly-51 \*

rifer Julius Dofen bat une eine giemliche Angabl von beit firten gefdichtlichen Studen geliefert, fo Beinrich ben ginfler (1836), Cola Rientl, Johann von Deftreid, Bernhard von Beimar R. allein eigentliches bramatifches Leben fehlt ihnen, Die tyrifden Stellen find wohl gelungen, bie Berfe melobios, auch bie bant Baraftere gewöhnlich gut aufgefaßt, aber ber Gefammicinbent last talt, weil nicht auf alle Partieen gleicher Fleif verwandt, Mandes au gerfloffen und felbft unafibetifdift (inbem g. B. Bernbar) von Beimar einen gangen Aft binburd firbt) und überhaupt fich bie Erwartung ju bod gefpannt war. Bermann Rarge graffe Zaubden von Amfterbam (bie befannte Duvefe) ich nicht bas verbiente Blud gemacht, wie auch bes wackeren Re Dacteurs bes Grenzboten, 3. Ruranba's, Beife-Rofe. bann Baptift von Babibas aus Bien (geb. 1780) bat fic burch fein Studium Calberon's und Shafiveres viel m febr jum Bafden nach Theatereffecten verführen laffen, wie fein Rarl von Bourbon und fein Thaffilo, wo mabre Deselein auf bie Buhne tommen, bezeugen. Dagegen ift Bilbelm von Rormann's (1802-1837) Deutscher Bauernfrieg (1827) einer gang anberen Anerfennung werth, ale er fie bieber er fabren bat, und auch Ebuard Duller bat in feinem Reiter Bilgram (1829), obgleich ber Grundgebante an Goethe's Rand erinnert, eine ergreifenbe Composition geliefert, welche bas al gemeinere Befanntwerben wohl verbiente. 3. g. Babrbis († 1847) Lichtenfleiner und Brabesbraut, beren Stoffe nicht einmal Originale finb, fonbern zwei befannten Rovellen entletut wurben, find bei vielen Mangeln, unter benen fehlerhafte Auf faffung ber Beit nicht ber fleinfte ift, burd einzelne effectreiche Stellen auf ber Buhne nicht unwirffam geblieben. Ueber Gut tow's Ricard Savage, Berner, Pattul, Bugatichem lagt fic im Gangen baffelbe fagen, was wir oben icon über feine gante bramatifche Birffamfelt bemerften, namlich bag aus ihnen aberall viel Geschid zu effectvollen Situationen, aber qua bie Bemuhung, folde hervorzubringen, hervorleuchtet, eigentlices productives Talent aber ihrem Berfaffer fehlt, was feibft fein Urfel Acofia barthut, ber weber jenes übertriebene Lob ber Clique, noch ben berabwurbigenben Tabel ber Gegner verbient. Dit Recht

ber zollen wir bem Dichter Dant, in ber jest an guten Studen p armen Beit etwas geleiftet ju haben, mas, wenn es auch jur Beit Boethe's und Schiller's mabricheinlich giemlich fpurlos porüberjegangen mare, jest bod antegend zu wirfen vorzüglich im Stande if. Laube's Leiftungen haben wir bereits oben beprocen, bod ift bierbei ju bemerten, bag er im Bangen im Buffpiel mehr Glud gemacht hat, als im Trauerfpiel. Prut bat benfalls mehrere gebiegene Stude, ale Rarl von Bourben, Dode von Sadjen, Erich XIV., geliefert, leiber bat aber fein Min Rarfes Gervorheben ber volltischen Tenbene bem gebeihliden Erfolge berfelben wefentlichen Gintrag getban. nialfte Tragifer ift jest unftreitig Friebrid Debbel, benn shaleich feine Maria Magbalena fogar einen etwas unafibeilichen Stoff bietet, fo hat er boch überall in Sprace und Inhalt bas Benie mtwidelt, welches ihm in bobem Grabe inwohnt, und babei eine natur-Hoe Rraft und Gebiegenheit ber Charactere und flare Glieberung ber Sandlung geboten, bie ihres Gleichen fucht 6). Auch feine Jubith, feine Benoveva und sein Diamant find ganz eigenthumlich, was man auch bem Tob Danton's bestalentvollen Beorg Buchner aus Golbelau bei Darmftabt (1813-37) nadrühmen fann. 3m eigentlichen Schaus fold hat Frau Johanna Franul von Beiffenthurn?) geb. Grunberg aus Robleng (1773-1847) eine große Dafferbetorifder und fentengiofer Stude geliefert, unter benen eigentlich nur 30. bann, Berzog von Gotbland, fich über bas Riveau bes Mittelmäßigen ethebt, mabrend alle andern in die Categorie ber gewöhnlichen obemeren Rubeftude geboren. Gine andere fruchtbare Dichterin unb, wie die lenigenannte, felbft Schausvielerin ift Charlotte Bird, geb. Bfeiffer (baber Bird . Bfeiffer)8) aus Stuttgart (geb. 1800), die nicht ohne Gefdid theils frembe Romanftoffe numfinhen, theils andere ju componiten verfieht und, obgleich manche iheer Leiftungen faft trivial genannt werben mogen, boch auch emiges Beffere geliefert bat, fo bie Bunftlinge, Thomas Thyrnau, bie Marquife von Billette, vorzäglich aber Rubens in Mabrid. Auch 30. bann Ludwig Frang Deinhardftein's 9) aus Bien (geb. 1792) Sans Sachs verbient, trop ber ganglich verzeichneten Bigur bos Coban Seffe, unfere volle Anertennung, ba er in biefem Stude, sowie auch in Garrid in Briftol, Salvator Roja 2c.,

feinen 3wed, ein Runftlerbrama ju liefern, weit gefalter erfüllt, ale Friebrich Rinb, ber in feinem gambleben San Dod's eben nur ein ibpflifches Gemalbe ju bieten vermodt. Enblid bat in neuefter Beit . Frettag mit feiner Balenten (Fragm, in ber Rov. Beit. 1847 nr. 165.) verbientes Auffeben gemacht, obgleich fein offenbar großes Salent einen bocht guel beutigen, ich mochte fagen bebenflichen Stoff mabite. Unter bet Luftspielbidtern find ale febr fruchtbar ju nennen: Reinbed 10) aus Berlin (geb. 1768), beffen Doppehvette und Sculbbrief feine besten Stude find, Briebrid Lubwig Somibt 11) aus Magbeburg (1772 - 1841), ber murbig Rachfolger Corober's in Samburg, beffen Leichtfinniger Ligner befanntlich Breieftud marb, und August Friedrich von Steigentefc 12) aus Regensburg (1774—1827, nach Ibern + 1826), beffen Briefwechsel acht fomische Situatism Auch Rarl Bilbelm Salice Conteffa13) and Birfdberg in Schleften (1777-1825), ber beliebte Rovelle bat mehrere artige Rleinigfeiten geliefert, unter benen man: 36 bin mein Bruber, sowie: 3d bin meine Schwester, hervorbeit. Ebenfo bat Sanag Friedrich Caftelli aus Bien (ad. 1781) eine Menge leichter, aber lebenbiger und anmutige Luftfpiele gefdrieben, bie gwar fein bobes Talent, aber vid natürlices Gefcid verrathen. Julius von Bos Brandenburg an ber Bavel (1768 - 1832) befaß viel femifchen Bond, aber leiber bat er manches 3weibeutige, bat effectiv unaufführbar ift, geliefert, und ich erinnere bier nur a feine befannte Schilberung bes traurigen Journaliften. und & teratenlebens: Runfilers Erbemwallen, um ihn vor unverbiente Bergeffenbeit zu bewahren. Rarl Gottfried Theobor Binfler, ber ale Theobor Bell und Grunber ber Dres bener Abendzeitung befannter ift, aus Balbenburg (geb. 1775), batte etwas leiften tonnen, wenn er es nicht fur bequemer gehalten batte, bie Producte unserer überrheinischen Rachbarn burd Ueberfegungen bei une einzuführen. Bengel. Stern au's Gwich worterspiele bes Softheaters von Barataria, bie nur ben Ramen von Bareborffer feligen Anbentene haben, eignen fich tros bes beißenben Bites und ihrer acht fatirifden gaune nicht jum Das Rarl Auguft Lebrun aus Salberflabt Aufführen.

1790) Talent für bie Romit bat, wird Riemand beweifeln, ber feine Rummer 777 gefeben bat, bie obgleich nicht originell wie feine humorifiliden Ctubien und feine Drillinge, in ber Gesammtanficht bober ale biefe ftebt. Boall4) aus Breslau (1780-1833) ift trot feines ausrezeichneten Luftspiele: Eigene Bahl, beinabe foon vergeffen, pas um fo befrembenber ift, ale baffelbe wirflich verbient, ein Meibenbes Repertoirftud ju fein, wenn auch feine beitere Theatersucht wegen ihrer Seitenhiebe auf Berner, Robebue und Die Gallomanie jest theilweise veraltet foeint. Jobann Repomut Abolf von Schaben aus Dberborf in Baiern (geb. 1791), entwidelt ebenfalls, wie 3. von Bog, viel angeborenes tomifthes Talent, ift aber wo möglich noch anzüglicher als biefer ment hat baber ben meiften feiner Luftspiele felbft ben Beg ver-Der berühmte Schauspieler Bius Alexander Bolff aus Mugeburg (1784-1828) bat mit feiner Breciofa viel Blud gemacht, bas jeboch wohl nicht blos ber lieblichen Compofition Beber's jugufdreiben ift, benn ber alte Schlofhauptmann mit feinem latonifden: "Ihr tonnt's immer noch ein Ral boren" ift eine fehr gut erfundene Sigur, Albin Johann Baptift von Debblhammer (1777-1838), befannter unter ben Ramen Albini und Ellrich, bat Debreres geschrieben, was immer gern gesehen werben wird; ich zeichne nur: Runft und Ratur, fowie feine gefährliche Cante aus, und barum fellt man ihn im Benre ber bramatifden Rleinigfeiten noch über Rarl Lubwig Blum 15) aus Berlin (1786-1844), unter beffen sabireiden Studen am befannteften Capricciofa und Golbs fomlede Tochterlein find, welches lettere freilich etwas ju fentimental ift. Der burch feine Raffee Apologie, ale Begenhebel bes politifden Liebes, befannte grang von Elghols aus Berlin (1791) hat in ber von Goethe (2B. Bb. XLV. S. 345.) mit vielem verdienten Lobe in bas Publifum eingeführten Bofbame eine lobenswerthe Apologie ber Che burd Liebe in einer febr fein angelegten Intrigue ju geben unternommen, und and in "Romm ber" und "Geb' bin" zwei niedliche Rleinige friten geboten. Als bie Schöpferin bes boberen Befellichafts. Luffpiels tann man unbebingt bie Bergogin Amalie Frieberife Augufte von Sadfen 16) aud Dreeben (geb. 1794) betrachten, beren Luge und Bahrbeit, Fürftenbraut, Landudit. Better Beinrid. Dheim z. ausgezeichnet find, obgleich ber End Diefer Stude theilweise mit von bem gerunbeten Bufammen ber Darfteller abhangt, und in ihnen bie Abficht, Die Richtige jeglider eraltitten Baffion ju folibern, faft ju beutich beren leuchtet. In ber Boffe (3. B. im Morber) ift fie weniger alkatio allein in einer parteilofen Critif auf ihre gebier aufmertfam gemaft. fonnte fie fur bas Drama eine fr. Bremer merben. 30 hann Bil belm Lembert ift nicht ohne Talent, aber burdaus nie Di ginal; Rauvad mit feinen Schleichhanblern, feinem Beitgeiß n. fett beinabe icon ine alte Regifter gefommen, benn fein icabenfrein Sill, ein Dephifto Gulenfpiegel in nuce, und fein alberner Schellefant Bolberg) find von ihm ju oft benuht worben. Rarl Zop fer 17) auf Berlin (geb. 1791), beffen Bearbeitung bes gamin de Perit bem beutiden Baffenjungen bas Genie bes Frangofen nicht de bauchen fonnte, bat im Freien nach Berfdrift ein Stud ge liefert, bas man "um ein billiges Sonorar" immer recht gent einmal wieber fieht; feine übrigen Stude aber, A. B. be Lagebefehl, Rarl XII. auf ber Beimfehr ze., find alle ju feir auf Effecthafderei bafirt. Unter ben neueften Luffpielbidten hat Ebuard Bauernfelb aus Bien (geb. 1802) nicht blob einige gefdidt componitte Conversationsflude (bie Befennt niffe, Burgerlich und Romantifd) geliefert, fonbern auch in Deutschen Arleger und Großjährig bas politifde Tenbeng-Lub fpiel verfuct, allein fein Biener Liberalismus ift unfern fummen Schwarmern ju jahm, und barum haben biefe Stude aufen halb Deftreich nur wenig Onabe gefunden. Deinhard Rein's Rothe Coleffe und 3mei Tage and bem Leben eines Ruchen find ebenfalls bei und giemlich fpurlos vorübergegangen, und Philipp Eduard Devrient's 18) aus Berlin (geb. 1801) Berirrungen, worin er bie Emancipationswuth ber Franen gun Stoffe nimmt, paffen aus Mangel an innerem Leben, ber aus feiner fleißig burchgearbeiteten Treuen Liebe bemmend entgegengetreten ift, beffer jum Lefen. Da wir und über Gustow's und Laube's Luftpiele, bie ebenfalls nur hobere Conversationsfiat find und baber ibren Erfolg ibeilweise mit von einem burdplingig feinen Gefammtfplel zu erwarten baben, foon oben ausspraden. jowirbhier noch & ub wig & elb mann mit feinem Portrait ber Belieb. In; feinem Cobn auf Reifen und feiner Coonen Atbenienferin ebrenboll genannt werben muffen. Inbeffen modte unter Allen bas wife natürlice Talent für's guffpiel Roberid Benebir") Ametheilt werben, beffen Breis-Lufipiel, Doctor Bespe, worin et bir partie donteuse bes Literatenthums burchzieht, sowie fein Stedbrief, fein Better und fein Alter Magifter, amar feiner And als fein Bemooftes Saupt, taum aber fo flar wie biefes burthun, wie ihr am Beften mit Bregnern ju vergleichenber Berfuffer bet einiger Beile leicht einer unferenerften Luftfpielbichter werben Bas nun bie Boffe anlangt, fo freift Bieles in ben den angeführten Studen einzelner Luftfpielbichter febr nabe an bus Gebiet berfelben, allein in neuefter Beit baben 30bann son Blog's Choleramanen und feln Bermunfdener Pring febr wiel Blud gemacht, weil er in benfelben, ohne ju roben Dite tein au greifen, blos burch bie bocht geschichte Benubung tomifter Momente bie vollftanbigfte Birtung hervorbrachte. Uchrigens ichlagen bie Biener Lieberfpiele großtentheils auch in biefes Bente ein, fo Anbreas Abolf Bauerle's aus Bien (geb. 1784) Stabert und Faliche Brima Donna, in weldem letteren Stude er befanntlich bie Triumphe ber Catalani perffilte, Mathias Stegmeyer (+ 1820), beffen (nad Mollere's Monsieur de Pourceaugnac gearbeiteter) Rocus Bumpernidel (1811) freilich fein Driginal ift, aber bod fic recht gut mit anfchen laft, Johann Reftrop aus Bien (geb. 1801) mit feinen gaftnachtepoffen: Bu ebener Erbe und im erften Stod, Za-Homan, Gulenspiegel, Ginen Jug will er fic machen, Lumpaci Bagabunbus (feinem beften Stude, nad Beisflog's Ergablung: Das große 2008) ac., Friedrich Raifer, beffen beibe Stude: Sie ift verheirathet und Doctor und Frifeur wenigftens jener groben Boten ermangein, an benen befonders fein Borganger fo teld ift, wiewohl and bei ihm bie Localcomplets und Bortwhe bie Sauptfade find, und Raber (er fdreibt unter bem Ramen B. B. Emben, b.b. Bon wem benn?) mit feinem Beitumfegler Ind Artefliden Brunnen, Die freilich mehr burd Etatiftenfpelialet, Emp und militairifche Evolutionen, Bulverbampf und Pferbe

gu Caffenftuden geworben finb, als burch innern Schalt, wie wohl einige gludliche Ideen ihnen nicht abgesprochen wein tonnen. Das eigentliche beutiche Baubeville fouf Rart Chunt von Soltei20) aus Breslau (geb. 1797) in feinem Min Relbberrn und feinen Bienern in Berlin, wie benn auch fein Lenore bas einzige acht beutsche Rationalschauspiel ift, wiche wir haben; allein in bem ernft-Tomifden Genre, wie 1. 8. in Lorbeerbaum und Bettelftab, berührt er unangenehm. Mit Louis Angely 21) aus Berlin (1786-1835) batte ale bentier Baubevillift etwas leiften fonnen, batte er nur nicht feine Site an Localificung frangofifcher Bebaltlofigfeiten verfdwenbet, im feine Sieben Dabden in Uniform, feine Schneibermamfelt, im Chepaar aus ber alten Beit, fowle felbft fein Beft ber Sandwalt, find gar nicht übel und fein Lift und Bhlegma bat foger bifat Berth. Endlich mag noch ber bochft eigenthumliche Ferbinen Raimund 22) aus Bien (geb, 1790, erfchof fic 1836 a Bergweiflung, weil er fic von einem tollen Sunde getiffe glaubte) hier genannt werben, beffen Bauberfpiele, unter bent man ben Berichwenber, ben Albenfonig und Denichenfeinb, fonk ben Bauer ale Millionair, fur bie beften balt, eine fonberier Mifdung von heiterem Scherz und tiefem Ernft, Beiter und Realem, Geifterreit und irbifdem Treiben bieten, babi aber bochft poetifde Stellen enthalten und vorzuglich burd im Arenge Moral einnehmen, fo bag fie immer als Dufter in Benre bes Bauberfpiels gelten werben. Das fatirifde Drame blubte befonders ju Anfange biefes Abidnitte, wo Dabi mann feine Suffiten vor Raumburg und feinem Triumphir ben Biertelemeifter gegen Robebue's Rubrftude, Johann Bubs wig Casper aus Berlin (geb. 1796), ber berühmte Ach feine Rarfuntelweihe (1827) gegen bie Bfeudo=Romantif, In' ton Richter aus Langendorf bei Beißenfels (1797-1827) ben für einen Autobibacten (er war Buchbruder) febr gefungend Gumenibes Dufter gegen bie Duller'fden Beremiaben (1819) lobließ, was ihm beffer gelang, als &. S. Chr. Geper aus Eisleben (1780 - 1821) mit feinem Bethlebemilifchen Rinber mord (1825) und ber Reuen Delifah (1823), und ablif Platen feine an poetifdem Berth boch über allem Genannten

ehende Berhängnifvolle Gabel nach Muller, Robebue x. flief, woie feinen leiber ju sehr übertriebenen romantischen Debipus egen Clauren, Immermann, Lind, Raupach, Fouquex. toben lief 23).

- 1) Schauspiele. Stuttg. 1829-35. III. 8.
- 2) Sammit. Berte, ber. v. Eb. v. Schent. Epgg. 1835. 8. Degu: R.
- 3) Dramatische Dichtungen. Rebst e. Abhanbl. fib. d. Shakespeare-Maske. Freit. 1827. II. 8. Die hohenstaufen. ebb. 1829—30. II. 8. Don man u. Faust. Frest. 1829. 8. Hannibal Duffeldorf. 1835. 12. Die herstaunssschlacht, Drama. Grabbe's Leben v. Ed. Duller. Duffelb. 1838. 8. Lachte. zu s. Wert. b. Arth. Müller. Moderne Reliquien. Beet. 1845. 8b. cf. E. Williomm, Ueb. Grabbe, in s. Jahrb. s. Drama. Lygg. 1837. 5b. I. Immermann, Taschenb. dram. Drigin. Lygg. 1838. p. 1 29.
  - 4) Sammtl. Berte. Siegen u. Biesbaben. 1843-45. XXI. 12.
- 5) Dramat. Werte tomischer Sattung. hamb. 1829—36. IV. 8. Dras natische Werte ernfter Sattung. etb. 1830—44. XVI. 8. s. Gne in b. Bien. Jahrb. Bb. 80. p. 129. 82. p. 124. 85. p. 160. Rötscher in ben Bertin. Jahrb. 1838. nr. 81 sq.
- 6) S. Gubis Monatsfor. f. Abeater. 1846. nr. 2. g. S. in b. Grenze boten 1845. nr. 25. p. 501 sq. Fel. Bamberg, Ucb. b. Cinflus b. Weltzus kanbe auf bie Richtungen ber Runft und über bie Werke gr. D. Damburg. 1846. 8.
  - 7) Schauspiele. Wien. 1810—36. XIV. 8.
  - 8) Berte. Epig. 1847 sq. 8.
- 9) Dans Sachs. Wien, 1829. 8. Abeater. ebb. 1827. I. 8. Kunftlers bramen. Epgg. 1845. II. 8.
- 10) Cammtliche bramatische Berte. Rebft Beitr. 3. Theorie b. beutschauspielbichtung u. 3. Kenntnif b. gegenwartigen Standpunkts ber beutschen Bubne. Cobleng 1817—22. VI. 8.
- 11) Schauspiele. 2pgg. 1804. 8. Reue Damburger Buhne. Damb. 1824. 8. Reue Schauspiele. Damb. 1807—11. II. 8.
- 12) Gesammelte Schriften. Darmft. 1829. V. 8. Luftspiele. Lpzg. 1813. II. 8. II. 2. Darmft. 1823. II. 8.
  - 13) Gammtliche Schriften ber. v. C. v. houwalb. Lpgg. 1826. IX. 16.
  - 14) Euffpiele. Breet. 1817. 1823. 8. f. Laube, Moberne Char. Bb. I.
  - 15) Theater. Berl. 1839-44. IV. 8.
- 16) Driginal-Beitrage jur beutschen Schaubuhne. Dresben 1836 sq. I-VII. 8.
- 17) Luftspiele. Berl. 1830-35. II. 12. II. A. ebb. 1839-43. Bb. I. III. VI. 8.
  - 18) Dramatische und bramaturgische Schriften. Lpzg. 1846. IV. 8.
  - 19) Gefammelte bramatifche Werte. Epig. 1846. I-III. 8.
- 20) Theater. Breslau. 1845. 4. f. beffen Bierzig Jahre. Berl. 1843—44. IV. 8. Abendzeitung 1847. nr. 47 sq.
- 21) Baubevilles u. Luftspiele. Theils Driginale, theils Ueberfehungen und Bearbeitungen. Bunachft fur b. Konigeftabter Theater ju Berlin. Berl. 1828—1834. III. 8. II. A. ebb. 1842. IV. 8. Reueftes Comifches Cheater. Damburg 1836—41. III. 8.
  - 22) Sammtliche Werke ber. v. J. R. Bogl, Wien. 1837. IV. 8.

23) Im Allg. f. Blebenfeld, bas beutsche Theater, in Bran's Minne 1847. April. p. 53 sq. Ergang. Bl. g. Convers. Ler. 1847. Bb. II. ar. St.

## §. 717.

Bir foliegen biefe Stige ber Befoichte ber beutiden Bofe jest mit bem Roman und ber Rovelle. Buerft beginne wir mit bem bifterifden Roman, ben befonbere bie Balter Scottomanie bet und einburgerte, und indem wir nur auf it bebeutenbften Erfdeinungen auf bem Bebiete beffelben binneija, laffen wir manches Anbere, was barum nicht etwa als feld angenommen werben foll, unerwähnt. Dhenan ftebi Rarl Spindler1) aus Breslau (geb. 1797) icon ber Babi fine Berte wegen, Die an Werth einander febr ungleich find. Er if da neuerlich (im Bogelhandler von 3mft, Fribolin Schwertbage) mehr auf bas Benre bes localen Familiengemalbes gefommen, obgleich ber erfte Band feines Baftarb (1826), womit er feinen Rufe ben Weg bahnte, ein Deifterftud ift und wohl über feinen Juben, bem Anbere allerbinge ben Breis ertheilen wolla, # feben fein murbe. Seine übrigen größeren Berte, bie Rome von Onabenzell, ber Ronig von Bion, ber Invalibe, fale einzelne fehr gelungene Steffen, erreiden aber bie genannia Bewiffermaßen fann Ludwig Stord aus Rubla in niði. Meiningfeben (geb. 1802) neben ihm genannt werben, ben fein Freifnecht (1830) zeugt im erften Theile von großem So lent, bas in biefem Grabe feiner feiner anbern Romane (weter bie Beguine, noch Rung von Rauffungen, noch ber Jatobeffen) aufzuweisen hat. Dag auch er, wie Spindler, ben Anoten bat f verwidelt hat, daß er ihn mit ber Art zerbauen mußte, ift belle genewerth, minbert aber bas Berbienfiliche feiner Arbeit nicht. Mit Ro verbienen fein Bandemann Qub mig Bedfein, ber aber in feine Bahrten eines Duftfanten (1837) und seiner Clarinette (1840) großes Talent zum Social-Roman zeigte, im Tollen 34 (1838) und im Grumbach (1839), Beorg Chris unb Rian Bilbelm Memus Doring aus Caffel (1789-1833) in feinem Roland von Bremen, feinem Birtenfrieg mi feinem Sonnenberg, vorzüglich Erfterer, alles Lob, welche Frifde ber Darftellung und Raturlichfeit ber Composition

braend beanspruchen fonnen. Leiber icheint Rarl Frang van ber Belbe2) aus Breslau (1779-1825) fpater ermattet zu fein, fonft murben auch feine fpateren Arbeiten bie Erwartungen, welche feine Lich. tenfteiner, fein Maltefer, feine Batricier, feine Biebertaufer, fein Armeb Splenflierna, feine Chriftine und ibr Sof erregt batten, noch beffer befriedigt haben. Roch fruchtbarer war Auguft von Erom. 1(83) (eigentlich Rarl August Friedrich von Bigleben) aus Tromlit bei Weimar (1773-1839), ber mit einem befonberen rhetorifden Darftellungstalent gefdidte Bortraitirung bervortretenber Berfonlichfeiten (bie Bappenheimer, Frang von Sidingen, Sforga) verband, aber bie Schilberungen gebrochener Bergen und überhaupt ungludlicher Familienereigniffe etwas ju febr gellebt zu haben fcheint. Much Bhilipp Bilbelm Beorg Auguft Blumenhagen4) aus Sannover (1781-1839) ift nicht mehr, beffen hiftorifche Rovellen burch Lebenbig-Beit und effectvolle Rraft ber Darftellung und fo angogen und burch ihre fiefe Semuthlichfeit wahrhaft zu ruhren wußten. Bon bem finnigen Bilbelm Sauff ift nur fein Lidtenftein ale Dentmal übrig, welches uns fagt, wieviel bie beutsche Literatur an biefem Dichter voll geuer und leben verloren hat. Auguft von Dveln-Bronitowsty<sup>5</sup>) aus Dreeben (1783—1834) hat in eblem Batriotismus feine Rrafte nur feinem Baterlande gewibmet und und fo einen Cyclus polnischer Rovellen geliefert, bie mit Treue und Bahrheit bie großen Charactere feiner Ration Silbern und in benen besonders ber immer ber Beit, wo fie pielen, bochft angemeffene Zon ju loben ift; fein befter Roman Biel hat and Raroline Dichler6) ik Hippolyt Boratynefi. geb. Greiner aus Bien (1769-1844) gefdrieben, benn fle bat eine Angahl Rovellen (ber fcmarge Frit ift bie befte) bie bin und wieber jeboch nicht über bas-Riveau bes Gewöhnlichen binausreichen, und mehrere größere Rationafromane, die fogar theilweise die Drei-Sandenahl, bas gewöhnliche Daß bes biftorifden Romans, überfdrei. ten, geliefert. 3mar ift gegen bie gefdichtliche Treue nicht verftoffen. auch fur eine Frau ein ziemlich murbevoll rubiges, fraftiges und . energifdes Darftellungetalent vorhanden, aber bie Charafterifiif if matt, und barum fieben fie alle weit hinter threm Mgathofles mit, einem Buche, worin fle nicht blos bie Schwierigfeiten

bes antifen Romans fiberwunden, fonbern aud, abgefeben von eiwas m moderner Sentimentalität und phrasenreider Reflexion, de burd und burd poetifches Gebilbe geliefert hat, bem nur bie mannfide Rraft mangelt, um claffic genannt ju werben. beft großen Ruf erlangte mit Recht Bhilipp Joseph von Rebfues aus Tubingen (1779-1842), früher nur burd mehrere treffliche Reifeschilberungen befannt, befonbers burch feinen Ecipio Cicala, ein in jeber Begiehung vollenbetes Runftwerf, bas von pielen Rritifern fogar über Balter Scott's befte Mo beiten geftellt wirb. Seine Reue Debea und fein Caftel Gona obwohl ebenfalls gelungen, fleben jeboch jener Dufterarbeit noch. Da wir einmal von bem großen Unbefannten fprechen, fo wie es angemeffen fein, bier Georg Bilbelm Seinrid biring aus Breslau (1798) folgen ju laffen, ber unter bem Ramen Billibalb Alexis fdreibt und bem lefenben Bubiifum pormasmeife als acht patriotifder Breußifder Rationalcomantife befannt ift, ba in feinem Cabanis (1832), feinem treffliden Roland von Berlin (1840), feinem Falfden Balbemar (1842), feinem Sans Jurgen (1846) ober Den Sofen bes herrn von Bredow vorzugeweise Stoffe aus ber Bergangenheit ber Brew fifden Geschichte mit vieler Lebendigkeit, ftreng biftorifcher Ereme und ansprechenber, malerifder Scenerie behandelt find, wenn aud mandes locale Detail, g. B. in bem lettgenannten Remane, fleinlich erscheint. Uebrigens verbantt er feinen Ruf eigentlich feinem Ballabmor (1824), einem Romane, ben er unter bem Ramen Balter Scott's als, angebliche Ueberfebung publicirte, um ju zeigen, bag es nicht eben fower fei, Sept, Manier und Erzählungsweise bes erwähnten Schriftkellers nadmbilben, welcher Berfuch allerbings baburd, bag er langere Beit fowobl Deutsche als englische Lefer taufchte. probehaltig erwies. Sein ganbemann gubwig Reliftab? aus Berlin (geb. 1799) bat eine große Angabl fleinerer und größerer Novellen geliefert, aber vorzüglich ift er hier wegen seines Wildschützen (1835) und feines Jahres 1812 (1834) ju nennen, bas im Gangen gelungener ift, als bes gemuthliden Dorfbarbiers gubwig Berbinand Stolle aus Dres ben (geb. 1806) Jahr 1813 (1838) mit feiner Fortfetung,

obwohl ich gerabe bie von Bielen beiben Schriftftellern jum Sauntfehler angerechnete Benutung biftorifder Specialwerfe über i jeme Rriegejahre nicht fur ihren Sauptmangel halten machte. ; Ernft Billtomm's aus herwigsborf bei Bittau (geb. 1810) Ballenftein, Bilbelm Robert Beller's aus Groß-Drebnis bei Stolven (geb. 1813) Bilbelm von Dranien, G. Rarl Serloffohn's aus Brag (geb. 1802) Montenegriner, Umgar, letter Taborit und Morber Ballenfteine, fowie Guftav von Beeringen's aus Dehler bei Duhlhaufen (geb. 1799) Frantifde Bilber (fein beftes Bert), Balfamtrager, Beachteter, Bagen bes Bifchofe zc. lefen fic recht gut, allein einen bauernben clafficen Werth werben fie ebensowenig behalten, als Rarl Abolf son Bademann's") aus Grunberg in Schleften (geb. 1787) achtreiche hiftorische Rovellen, die alle recht lebendig poetisch geforie ben find und, wo ber Berfaffer Selbfterlebtes (aus ben franifchen Befreiungefriegen) und Selbftgefebenes foilbert, burd ein boch malerifdes Colorit angieben, und bes Grafen Friebrich von Ralfreuth aus Bafewalf (geb. 1790) viel ju wenig befannte Ebba Brahe, Der phantafievolle von Berned (pseud. Bernbt son Gufed) bat in feiner Fortfegung von Tromlig Bielliebden fic gang bie Manier beffelben angeeignet, allein fich zuweilen in Dunfelheiten verloren. Theobor Mugge's (geb. 1808) Revellen freifen foon weit mehr an bas fociale Element an, und als booft gewandte Darfteller und Bewältiger großartiger Stoffe erweift ibn fein Louffaint (1840), obwohl biefer fein Beld boch vielleicht etwas ju ibealifirt ift ). Saben wir noch wenige Augenblide bei Fanny (Frangista Chriftina Johanna Friederite) Tarnow 10) aus Guftrow (geb. 1782) verweilt, beren Ergablungen freilich jest icon fast eben fo vergeffen find, als ber Emilie Friederite Sophie Lohmann11) (1784-1840) aus Magbeburg, Tochter ber Berfafferin ber Jafobine (1794) 3ohanna gr. 2. aus Bittenberg (1749-1811), bober fiebenbe gefchichtliche Rovellen (z. B. Dorothea Cappel), fo wenden wir uns jest ju bem Pfarrer Johann Bilbelm Meinholb 12) aus Retgelfow auf ber Infel Ufebom (geb. 1797), ber befanntlich einen Roman forieb, um ju beweifen, bag auch in ber Bibel anscheinend gleichzeitige Sprace

ŗ

bes antilen Romans überwunden, fonbern auch, abgefchen w eimas zu moberner Sentimentalität und phrasenreicher Reflezion, de burd und burd poetifdes Gebilbe geliefert hat, bem nur bie mamile Rraft mangelt, um claffifd genannt ju werben. baft großen Ruf erlangte mit Recht Bhilipp Joseph vol Rebfues aus Tubingen (1779-1842), früher nur bus mehrere treffliche Reifeschilderungen befannt, befonders burch feine Scipio Cicala, ein in jeber Beziehung vollenbetes Aunfwal, bas von pielen Rritifern fogar über Balter Scott's befte In beiten gestellt wird. Seine Reue Mebeg und fein Caftel Copt, obwohl ebenfalls gelungen, fleben jedoch jener Dufterarbeit mit Da wir einmal von bem großen Unbefannten fprechen, fo wie es angemeffen fein, bier Beorg Bilbelm Seinrid bi ring aus Breslau (1798) folgen ju laffen, ber unter bet Ramen Billibalb Alexis foreibt und bem lefenden Buil fum vormasweise als acht patriotifder Breußischer Rationalrommitte befannt ift, ba in seinem Cabanis (1832), seinem treffila Roland von Berlin (1840), feinem Kaliden Balbemar (1849), feinem Sans Jurgen (1846) ober Den Bofen bes herm te Brebow vorzugsweise Stoffe aus ber Bergangenheit ber Im fifden Befchichte mit vieler Lebenbigleit, ftreng biftorifder Trem mi anfprecember, malerifder Scenerie behandelt find, wenn aus manches locale Detail, g. B. in bem lettgenannten Ro mane, fleinlich erfcheint. Uebrigens verbanft er feinen Si eigentlich seinem Ballabmor (1824), einem Romane, ben a unter bem Ramen Balter Scott's als, angebliche lebafetung publicirte, um ju zeigen, bag es nicht eben fomer fet, Sit Manier und Ergablungsweise bes erwähnten Schriftftellers nat abilben, welcher Berfuch allerbings baburd, bag er langer taufak, 3ett fomobl Deutsche als enalifde Lefet probehaltig erwies. Sein Landsmann Lubwig Relifab) aus Berlin (geb. 1799) bat eine große Anzahl fleinere und größerer Rovellen gellefert, aber vorzüglich ift er bier wege feines Bilbidugen (1835) und feines Jahres 1812 (1834) ju nennen, bas im Gangen gelungener ift, als bes gemuth. liden Dorfbarbiere Ludwig Berdinand Stolle aus Dre ben (geb. 1806) Jahr 1813 (1838) mit feiner gorifchung

bowohl ich gerabe bie von Bielen beiben Schriftftellern mm Sauptfehler angereduete Benutung hiftorifder Specialmerte über iene Rriegejahre nicht für ihren Sauptmangel halten michte. Ernft Billtomm's aus herwigsborf bei Bittau (geb. 1810) Ballenftein, Bilbelm Robert Seller's aus Groß-Drebnis bei Stolpen (geb. 1813) Bilhelm von Dranien, G. Rarl Berloßsohn's aus Brag (geb. 1802) Montenegriner, Ungar, letter Taborit und Morber Ballenfteins, fowie Buftav von Beeringen's aus Debler bei Dublbaufen (geb. 1799) Frantifde Bilber (fein beftes Bert), Balfamtrager, Geachteter, Bagen bes Bifchofe zc. lefen fic recht gut, allein einen bauernben clafficen Berth werben fie ebenfowenig behalten, als Rarl Abolf son Bademann's8) aus Grunberg in Schleften (geb. 1787) ablreiche hiftorische Rovellen, die alle recht lebendig voetlich geschrie ben find und, wo ber Berfaffer Selbfterlebtes (aus ben fpanifchen Se freiungefriegen) und Selbfigefebenes fdilbert, burd ein bodft malerifches Colorit angieben, und bes Grafen Friebrich von Ralfreuth aus Basewalt (geb. 1790) viel zu wenig befannte Ebba Brabe. Der phantaffevolle von Berned (pseud. Bernbt von Bufed) hat in feiner Fortfetung von Tromlit Bielliebden fich gang bie Manier beffelben angeeignet, allein fich zuweilen in Dunfelheiten vetloren. Theobor Dugge's (geb. 1808) Rovellen freifen foon weit mehr an bas fociale Element an, und ale booft gewandte Darfteller und Bewaltiger großartiger Stoffe erweift ibn fein Louffaint (1840), obwohl biefer fein Saben wir noch belb boch vielleicht etwas ju ibealifirt ift 9). wenige Augenblide bei ganny (Frangista Chriftina Bobanna Brieberite) Tarnow 10) aus Guftrow (geb. 1782) verweilt. beren Erzählungen freilich jest ichon fast eben fo vergeffen find, als ber Emilie Friederite Sophie Lohmann11) (1784-1840) aus Magbeburg, Tochter ber Berfafferin ber Jatobine (1794) Johanna Fr. 2. aus Bittenberg (1749-1811), bober ftebenbe gefcichtliche Rovellen (z. B. Dorothea Cappel), fo wenden wir uns jest zu bem Pfarrer Johann Bilbelm Meinbolb 12) aus Retgelfow auf ber Infel Ufebom (geb. 1797), ber bekanntlich einen Roman fcrieb, um zu beweisen, bag auch in ber Bibel anscheinend gleichzeitige Sprace

Ì

noch nicht ein Eriterium ber Wechtheit eines Budes fei; bebei er namlid als acte Rloftereronifen - Ergablung feine De Schweibler, Die Bernfteinbere (1839-48), ausgab, Jame fomobl bier, als neuerbings in feiner Stonia Bort, ber 26 flerhere (Rov. Zeitung 1847, Bb. IV.), gang und gar ben fleffin trodenen Styl ber (folechtern) beutfden Chroniften taufden nachgenhmt, ift aber auch, weil er gar zu treu fein wollte, unverfilmblid und langweilig geworben, und was ble lettere Erzählung anlangt, fo fann füglich gefagt werben, be biefe Rorm bes bifterifden Romans ichwerlich einen bauentin Beifall ju ernten gefdidt ift. Beit beffer ift es, fo wente als moglid bie Sprachformen jener roben Beit ger waffin, wohl aber fid in ben Beift und bas Leben berfetten bineline benten, und bief gelang icon beffer bem großen Orienteillim Bofeph von Sammer-Burgfall aus Gras (geb. 1774) in feiner gleiche Tenbeng verfolgenben Gallerinn auf ber Riennend' burg (1845), noch mehr aber Bilbelm von Chegy aus Bert (geb. 1801), ber bereits burch feine Banba Bielopolefa (1831) und feinen Rahrenben Souler (1885) vortheilhaft befannt war, i bem erften Banbe feines großen Malefigbuches (1847), wo er bis Tagebuch eines Scharfrichters aus bem 16. Jahrhundert mis theift, bas in Form, Inhalt und Ausfahrung wirfich aus gezeichnet genannt ju werben verbient. Einen wahrhaft enernich Erfolg hatten bie Romane ber Frau Angufte von Baels gow, geb. Bach aus Berlin (1792), Gobwie Cafite (1887) und St. Roche, worin bas romantifchiftorifde Glement von waltet, während ihr Thomas Thurnau und Jafob van ber Res mehr bem focialen Genreroman nahelommen. 3hr Saubtverbienft befieht in bem Talent, bas Intereffe bes Lefers befiendig in Shahib ung ju erhalten, boibft lebenbiger Darftellung, Bemaltigung bis Stoffes umd trefflicher Saltung ber Charactere, aber ihre Selben And puwellen entweber blos Ibeale (Thomas Thornan) son unmögliche Driginale (Jafob van ber Reed), und thre beibet febigenannten Berte fangen an, Langeweile gut erregen fint gar an febr ibre Abfunft bon einer Dame jur Schan gu teagent, Im Benre bes Geeromans verfucte fich Beinrich Smit and Altong, und hat nicht blod eine große Angahl fleiner Robellen,

was derben anbetenthalt Richerbritfe ober Ganburger find, und is: famantilich auf bem Meere fpielen, fenbem and- ein großeres lemdine, Munter, geliefert, bas jeboch, weit babon entfernt, Raman p: feite, michts weiter als lofe aufammenhangenbe Buge und beanden beiten aus bem Leben biefes Sochelben enthalt. Uebrianns niten aber alle biefe Rovellen zwar einen Bergleich mit Marrhat's. lint aber wit E. Gue's ober Cooper's Geeramanen aus, Einen ath tine fochale Leben fvielenben Ranber-Roman bietet und mbibig Startlof in feiner Girene (1846), einer Schiffermb Kohlengeschichter allein obgleich es barin Morb und anderen nutifigen Bubehor genug giebt, fo ift boch trot bes eleganten binte ber Berfaffer nicht im Stanbe, einen Rauber-Roman in dierem Sinne au fthaffen; benn felbft feine Delbin ift eine singelibreite Rarrin, burchaus fein wahrhaft mannlicher Charge m. Gewiffermaßen gehören auch bes geiftvollen Berfaffers ber Boule ber Soflichfeit und bes Geiftes ber Rochung, Carl Beidbrich's Freiheren von Rumobe aus Trentboef bei 26 bel (1799-1843), Deutsche Derifwarbigfeiten (1832) biethen. bat fie eine Art von Memoiren-Roman vurfteffen, fowie Rarl Birberia von Boltmann's aus Olbenburg (1770-1817) Momoiren bes Freih, v. 6-a (1815) ebenfalls nicht mißlungen find, Beben ber biftorifden Revelliftit fann ber biographifde Rutnen bement eine Stelle finden, benn biefes an fic noch viel bebenflichere Genre als jene Mijdung von gefchichtlicher Mahrheit, und Siction bat nicht wemig Bearbeiter gefunden. bitbem Tied biefe Form in feinem Dichterleben und feinem Contoene in Die Dentiche Literatur eingeführt batte. Bir neme wen ale feine Rachfolger auf Diefem Bebiete Chuard Boas aus Canbeberg an ber Barthe (geb. 1815) mit feinen Deutschen Dilletn (1857), Ernft Billfomm mit feinem Boron (1889), befonders aber Seinrich Ronig, weil diefet in folitem Dicten und Tracten Billiam's (1889) Shaffpere's Giellung im Leben in einen weit umfaffenberen Bocue geftallt bat, ale bief Zied biabfichtigte. And M. von Sternberg hat in Teinem Moltere (1834) und feinem Leffing (1834) ettet Mehaliches verfuct, allein Gewandtheit in ber Salem Convertation und plaumiter Stol berocktigen noch nicht, Die

'Drafe, Dunboud b. Etterargifcichte. III.

Mefe jenes geisten Cebifers Deutschanbs m comelien, wher m follbern, und fo hat thu fogar S. Rurs in feinen Seineils fabren Gailler's (1848) obwohl aud biefe ger me wiel Me aletes und Bonnbartiges enthalten, Abertroffen. Mu ex badis Eningia (1837) ift viel ju breit unb ju fowalftig für de Unterhaltungsbuch, bie gange Borm aber unangemeffen, weil Jemank ber fich um biefen großen Steptifer überhampt fummert, fowerfic eine romantifde Quelle wählen burfte; beffer ift jebod feine Schifte une bes Dichers Rubim Dichter und Raufmann (1840). Cher fingt man Ortlepp's Phantaflegemalbe Beethoven (1836) für m taffle erachten, benn fo wenig wie biefes großen Deiftel Epmphonicen fat jedes uneingeweihte Dhr beftimmt find, fo gewiß wird auch nur ein wahrer Berehrer beffeiben fic mit ben Dider in feine phantaftifden Traumgebilbe vertiefen, aber balie bigt erwaden. Um gefdidtefien hat übrigens Dito Diller in feinen Barner (1845), beffen romantifdes Leben freilich auch zu einer Ramite toffer geeignet ift, ale griebrid Boigte' Solty (1844) bie Stitel Brate geetroffen und und ein frifdes, vollet, freies Gemalbe bide großen, aber ungladlichen Benies geboten. Etwas Mebnliche unternahmen fur bas große Bublifum 3. Eb. Sigig und B Baring, indem fie in ihrem Reuen Bitaval (1842) Die mid tinden und intereffanteften Eximinalgeschichten ber nemen Beit bearbeiteten, weil geuerbach's Darftellungen ber mertmathle Aen Berbrecher (1828), trop bem, bag fie für bem Juriffen mentbebriid find, für ben Laten etwas ju boch gegeben formen.

Dewissermaßen gehoren zu ber hiftorischen Rovelle and bis unter bem Titel Dorfgeschichten neuerlich erft ausgesont wenen Genrebilder. Wir haben oben geschen, baß in gebundener Rebe schon manche Borlaufer dieser Gattung vorlingen; allein obgieich der Zeit nach der Irwisch-Fripe (Urania 1889) ber Dichterin Abelheid Reind old auch hannouer (1802—32), dieunter dem Ramen Franz Berthold auch einen gediegenen historischen Roman, König Sebastian (1839), hinterließ, voranstehen michte, welcher, allzugroße Sentimentalität und einzelne, sieb von Franzen falfch gusgeschafte Züge abgevechnet, auch sonft sehr getungen ist, so hab der Schweizer Jeremias Gotthelf burch seinen Bilder und Sagen aus der Schweiz (1842), A. Weill, der besand lich die Geschichte des deutschen Bauernfriegs (1847) zu einem

Bolisbuche ju maden gewußt; bet, in feinen Sitten. mathen aus bem elfaffifchen Bolfeleben (1843), por Man her Berthold Auerbach aus Rordfletten im Burtembergben (geb. 1812), ein Braelit, in seinen in ihrer Art clasfigen, nur ju monotenen Schwarzwälber Dorfgefchichten (1848) mit Bellemmener Urfprunglichfeit uns angeblich treme Bilber aus bem Belieben bes Schwarzwalbes geliefert, Die, obgleich weit bavon entmmt, und einen erfcopfenben Blid in bie armen Butten biefer Gegend mit ihren Leiben und Freuden thun ju laffen, Doch nur Ibullen find. wher, mabrend und jene widerwartigen Schilberungen fittlicher Berworfenheit und eines bis jur Thierrohheit herabeefuntenen Dro-Letariats, wie sie uns in ben Rachahmungen von Sue's My-Jeres de Paris über Berlin, Bien, Amfterbam ic. vorliegen, mit Gfel und gurcht vor biefer Spora erfullen, bie marmften - Sumpathieen für feine Lieblinge einfloßen, obgleich auch er neuer-Lich (Urania 1844) in ben Straftingen fich auf jenes bebenfliche Bebiet gewagt bat. Etwas breiter nur und umftanblider, fonft aber , andt anfcheinend gleicher Raturlichfeit, Treue und Dalergenie forieb Sofef Rant feine alten und neuen Bilber aus bem Bohmer-Bab (1843, 1847) und feine Bier Bruber aus bem Bolle 41844), welche freilich ber Broletariats-Rovelle, wie fie und in G. Billfomm's Beigen Sclaven (1845) und Grenzen. Marren und Lootfen (1842) geboten wird, naher Reben. Wenn A. von Sternberg in feinem Baul (1845) bagenen aus bem Greme ber Gefellichaft in bie niebrigften Regionen berfelben binabfteigt, fo fieht man gleich ben vornehmen Berrn, Der mit Glacebandiduben an Die Butten ber Armuth flouft. Sid . aber von ben baraus hervorbringenben contagiofen Mich men abgehalten fieht, weiter als eben nur bis an die Thure m Einzelnes Gelungene findet fic auch in dem auf Die matudiden Beberguftanbe Begug nehmenben Romane ber Louife Dat o: Solog und gabrif (1847), mahrend unter vielen andern Rade ahmungen biefes Genres DR. DR artell's ober, wie er eigentlich beißt. Don Bod bamm er's aus Berlin (geb. 1785) Lahmer Sans (Urania 1842) mb R. Seller's Rovelle Unter Bauern (Berlen 1844) wie berum ju bem eigentlichen Stillleben bes Dorfes jurudlebren. Daffeibe thut mit großer Benialitat und entichiebenem Dar-

Bellungbidlent, freific fic einen anbern Beittheit, Friebold Berftader aus Samburg (geb. 1816) in feinen Stiff bifbern (1847), worin er und auf Autopfie und Gelbfiericht baftrie getreue Bilbet aus bem Bfanger- und Sintermabietlich porfubtt, unter benen einige (3. B. bie Burkenne) geraben mi gezeichnet find. Bas übrigens von biefem bochft talentvellt Autor au erwarten fieht, zeigen foon feine Streif - und Jagbatt, (1844) worth er feine eigenen Abenteuer in Ameritas Babon fotbert. Sehr nabe fieben nun biefem Genre fene Refielitie sber Characterbilber aus bem wirflichen Leben, welche in bich Rorm von einigen bervorragenben Berfontichfeiten bes immit Deutfolanbe, wie Seine, Laube, Munbt, Rubue & in die Literatur eingeführt wurden, aber ihre Saudiftage b bes Richen Bermann Lubwig Beinrid Budler-Rusfau b), Barone ju Grobit, aus Rustau (geb. 1785) Brife eines Berftorbenen (1880), Semilaffo in Afrita (1836), So milaffo's vorlettem Beltgange (1835) x. fanben; Bachern, w fie eben nur ein mit Allem gu einem comfortablen Beben and auchfteter genfaler Ariftofrat foreiben fonnte, bet tros feine tronffden Blaftribeit aberall ben geiftreiden Beltgamger wo tath. Befonbere gludlich find Theobor von Robbe and Stadkabt (1798-1844) in seinen Sumoriftifchen Reib bilbern (1843), Ebuarb Boas in feinen Rorbitaten (1845), Dage in feinem abnitoen Berfe; Carf Sheer bor Griefinger 14) aus Rirchbach im babifden Somme walbe (1809-46) in feinen humoriftifden Bilbern auf Schwaben (1839) und feinem Sfigenbuche (1841), von Gaubt in feinen Benetlanifden Bilbern, feinem Berlinet Bilberbuche, feinem Momerginge und feinem Tagebuche eines wanbernben Schneibengefellen, fowie Dingelftebt in feinem frifdfraftigen Banberbude (1889-45) und B. M. Duber in feinen Stinen aus Che nien (1828-33), währenb Bed ftein's oben genannte Rafirtet eines rolfenben Mufifanten und feine Clarinette bod wohl bei billod fder Bafie (g. B. in ber Schilberung feiner Abentener in Orbider land) girotel Bittion enthalten. Sehr gehingen find ber Bran Eherefe von Baderadt, geb. von Struve, Beiefe and bem Siben (1841) und Menfchen und Gegenben (1845),

pas in Being auf Bewandtheit ber Darftellung auch ben Ermerungen and und an Frankeit (1842), ben Reifebriefen 1841) und ben Orientalifden Briefen (1844) ber Graffin ba bahn bahn jugeftanben werben mag, wenn barin auch meine barofe Ibeen, g. B. wo fie über ben weiblichen Pelavenmarkt philosophirt, etwas fehr unweiblich erscheinen. Richt ios piquant oberfiacito find aber die garten Characterfinde po Emma von Rienborf (Frau von Suffow) Mus ber Begenwart (1844) und ihre Reifescenen aus Bapern, Typol. mb. Schwoben (1840), die von einem eblen Gemuthe jeugen. baben Boltel's Bienig Jahre, die eigentlich auch nur eine bet Banberjournal ihres raftlofen Berfaffere geben, gewiffere bafen bier eine Stelle ju beanfpruchen, fo werben bieß mit wed großerem Redte thun Sein rich Ronig's Stationen (1846) mb vorgüglich Johann August Lewa (b'6 15) aus Roniesben (geb. 1793) Aquarelle aus bem Leben (1886), bie burd idne Sauslidleit (Rurnberg und Samburg) 'und fein Ponorama von Munden fumplirt werben fonnen, ein Buch, bad, bet man es einmal jur Sand genommen, gewiß von Riemantem unbefriedigt weggelegt werben wird, benn bat Jemand objectives Darfiellungstalent, fo ift es gewiß Lewald. vieler Beziehung gehört auch ber weitgereifte Robl bierber, ber, 3. 8. aber Rufland und England book gelungene Benrebilber getiefert bat, wenn auch die Debraabl feiner trefflichen Reifewerte coft fodter angeführt werben tann. Ebenfo mogen bie heitern Cartons and der Reisemappe eines beutschen Touriften von Rarlvon Saile bronn er (1887), fowie bie Memorabilien bes alten Schiffstapitains Brang Beifen's über Belgoland (1844) bier genannt merben.

Ginen wesentlich bebeutenden Theil der neueren Bolletristik nimmt aber der spetale Roman für sich in Anspruch, aus dessen Gebiete wir allerdings bereits mehrere Proben anzusühren Geologenheit hatten. Es ist bekamt genug, daß Endwig Tied hier gewissermaßen durch seine Novellen den Grund legte und soll zwieße Nachahmer fand, denn bei weitem nicht Alle sosten siche Tiese so geschick auf, wie Karl Abolf Gudow aus Mankerberg (1802—47), der bekanntlich unter dem Namen Posgaru (Nos vap or'; d. h. warum sollte das nicht Ieber

fonnen ?) Biele bupirte, indem er fle gwang, feine Rovellen (Biebedie ididten [1829], Bermanos [1830] x.) für acte Tied ide aminneli Reuerlich bat fich befondere Rubolf Bilbelm Leopold Can von Reubell aus Ronigeberg (geb. 1808) burd feinen Bel genfalen, bas fociale Leben mit ber Romantif verbinbentit Roman Außerhalb ber Gefellicaft (1847) ale einen ben Gef eines Meifters vollig in fic aufnehmenben Dichter erwiefen, weine man bei ber aus bem Bude bervorleuchtenben Urfprunglichelt Im nicht überhaupt eber fur felbftanbiges Original ju nehmen bil Bale batten wir aber Beinrid Joseph Ronig") aus guffe (1791) vergeffen, beffen Sobe Braut (1831) und Clubiften & Maine (1847) offenbar politifc fociale Tenbeng - Robail find, bie und, wie seine Balbenfer (1836), ben Berfaff als einen eben fo liberalen, ale aufgeflarten Rathofften et laffen. Seine Rovellen: Deutides **Seben** gina, eine wahrhafte Bergenegefdichte, 1842, und Beronite, eine hoch intereffante Beitgeschichte, 1844), verleugnen ben boben Ruf nicht, ben fich ihr Berfaffer in ber beutfchen Riers tur bereits erworben bat. Emerentius Scavola ober, wie er eigentlich beift, von ber Bepben, Boftbirector in ber Reumark, verfolgt in feinen leiber etwas zu weitfdrweifigen Rovellen, die Erbfunde (1834), Learofa, die Mannerfeinde (1835), Abolar, ber Weiberverächter (1833), Leonibe (1835) und Andronifa (1836), ebenfalls die Ausführung einer befilmmten 3bee, allein es fehlt ihm die Bahrheit bes wirficen Lebens, und barum fonnen wir uns mit feinen Belbinnen und Belben nicht recht befreunden. Dogleich nun Gustow in mehreren feiner Rovellen etwas gezwungen ift, fo bas man ihm allzufehr bas Sireben nach Urfprünglidfeit anfieht, fo fann man the bod Mangel an Talent für die Social-Rovelle eben fo wenig wer Laft legen, ale Mofen, ber befonbere in neuefter Beit feine entfdiebene Befähigung, gerabe bier Ausgezeichnetes ju feiften, rect beigatigt hat. Abalbert Stifter murbe, wollte man auf bie Form allein feben, bestimmt fur Deftreich ob ber Enns baffelbe fein, mas Auerbach filt ben Schwarzwald marb, batte alfo oben neben bemfelben genannt werben follen; allein ift er auch ein überaus gludlicher Berold ber Raturiconbeiten Diefes

mbes auch bienbet er burch ben ewig wechselnben garbenmela und big glubende Phantafte feiner Studien (1844) fo, bag r famm ben tief finnigen Sintergeund vor bem frifden Laub. im erfennen, fo wird bod bie mahrhaft erhebende Bemuthbeet feiner einzelnen Berfonlichfeiten, benn bas Busammenmbein mehrerer wird bei ihm ludenhaft und unmotivirt, ihm stherendig eine Stelle unter ben beften Reprafentanten bes afithte-Romans anweisen. Freilich haben wir aber, ehe wir efen Boben verlaffen, noch eine farfe Anzahl weiblicher idraftRellerinnen bier ju nennen, welche, größtentheils von Boe-26 Bablvermandtichaften veranlaßt, theils bie Che mit ihren ineuben und Mangeln, theils die Entfagung, Chelofigfeit und Bruberie beleuchten und uns eine Menge Tanten. Stiftebamen, Chelofen, alte Jungfern zc., umgeben von Roues mb Titeltragern, Dffigieren, Sofrathen ac., vorführen. Bir beuinnen, obne ber Raroline Engelharbt Briefe Louifens 1806) vergeffen ju wollen, mit ber Johanna Schopen. bauer17), geb. Troffina, aus Dangig (1770-1838), bie werch ihre Gabriele (1819), welche befanntlich Goethe (2B. XLV. m. 217 ac.) febr boch ftellte, ju ihrer Beit allgemeine Bewunbenne erntete und bann mittelft ber Tante (1823) und einer grafen Angabl abnlicher Schriften, unter benen Sibonia (1828) Die befte ift , neben ber Th. Suber gewiffermaßen bie Mutter bes aus weiblichen Zebern hervorgegangenen Conversationeromane warb und iden an ihrer Tochter Abele Coopenhauer eine elfrige Rade ahmerin fand, beren Saus. und Feldmahrchen (1844) jeboch beffer find, ale ihre vielgerühmte Unna (1845). In baffelbe Bad folgen bie Romane ber Benriette Bilhelmine Sante, geb. Arnbt18), aus Jauer (1783) mit ihrer etwas burgerlich bausbadenen Moral ein, Die fich eigentlich alle wie ein Et bem andern abnlich feben, offenbar aber warmfte Empfehlung verdienen, wenn wir bebenten, wie ihr Bauptweck babin geht, ju zeigen, tag eine finnige Sauslichfeit und ein frommes, eheliches leben ber alleinige Beruf bes Beibes fet, obwohl freilich eigentliches poetisches Talent bei ihr fcmerglich vermißt wirb. Auch Josephine Berin von Gnaben. Rein, geb. von Bogelfang, aus Bruffel (1779) mit ihrer

Bautiffin, fowie Dorothea Salegel, geb. Menbelfen, aus Berlin (1762-1866) mit ihrem Florentin (1801), fellenit vergeffen werben. Unverhältnifmäßig bober hierin fich it geiftreiche, burchgebilbete 3ba (Florentine) Frid (verdelt Rrempe) aus Dittmanneborf bei Rreiberg (geb. 1808), ben früheren Arbeiten, 3. B. ben bifterifcbiographifden Romante G brecht Willms (1843) und Mobammed und seine France (1844) man allerdings etwas ju febr bas Studium anflebt, Die fic in in ihrem aroberen Tenbengromane, Roletterie ober Ren w Chale (1846) vollig von ben Feffeln beffetben ledgenet und auf eine fehr gewandte und feine Beife thee Tenden, # Emancipation ber Frauen in feber Begiebung, Die fie übifind icon in bem Dugliften (1841) und bem Durch Racht win (1841) betitelten Romanen, sowie in ben oben genannten iche in einer bebenflichen Beife verfolgt hatte, berrchgeficht m Dabei auch form und Styl gegen ihre fruheren Schriften wie lich cultivirt bat. Bahrend fie meift nur ben Mittetftanb barmiten fuct, hat die Grafin 3ba Sahn-Bahn aus Treffon the Wedlenburgifden (geb. 1805) 19) bas Monopol bes boberen 646 icafteromane, wenigftene unter ben weiblichen Schriftftellem, att geriffen und foilbert nun in ihren Romanen, unter bin Gecil (1844), Rauftine (1841), Ulrich (1841), Sigifum Forfter (1843, ihr beftes Bud), Cfelia Conti (1846), 5 bylle (1846), wo fie überall bie beutsche George Sand, die nur in ihrer glatten, "fascinirenben", verfahrerifden Ude rebungefunft fpielt, bie ben Lefer oft "bewilbert" madt, befier bere hervorzuheben find, bie Blafirtheit ber Saute volet # eine mahrhaft erschredenbe Beife und zeigt ariftofratife Grub fate, wie fie taum am Sofe Lubwig's XIV. Mobe waren, be bei aber auch eine fo leichtfinnige Anficht von ber Ge Liebe, baf man fic nur wundern fann, wie ibre Bider, but bobes Darftellungstalent nicht abgefprocen werben foll, obnif Die von ihr beliebte Sprache mahrhaft an bie Beit bes Druffe von einem Theile ber ver erinnert, wenigftens Franzos nehmen Beit gelefen werben fonnen, ba fie befonbers geignt find, bas, mas bie fchlechte Proletariats Literatur über ₩ 3 flande und Gefinnungen ber boberen Stanbe unter bem Boffe

pie verdreiten sacht, zu bestätigen, und zwar, was bas Schlimmfte ift, barch ein Wingliss bersetsen. Wahrscheinlich ift aber ihr Weiten der fellbem ein gestreicher Gantister (db Janny Levald) in der Diogena (1847) vie Omintessenz ihrer in hren zahlreichen Nomanen ausgegossenen epstussen ihrer abzern abgezogen und in diesem Dazwerrentpp einer edeuss stille verdordenen, als geistig versehrten Holdin das Epiegestild einer modernen Satonpuppe gageben hat; wie sie nuch den Romanen der Fran Gräfin sein soll, weim ihr der sundere Hausgaut der Roblesse knuohnt.

Reberhaupt hat in ber namfen Beit bie Literatur genaba de Benre bes! Romans einige recht bebeutenbe Safente aufzuwelfen ; fc erinnere nur an bie bereits erwähnten Damen Buife Dattbad, Detty Booli (Die Bett und mein Buge, 1844), beren Gerichte (1842), Romancero (1848), 1845 Rath beit Gewitter (1843) prachtige Biber einem ftribewegten Simmel fenben, Baronin von Grof (pseud. Amalte Binter), Frau von Rnorsing, ganno Les walb, Therefe von Baderadt, beren Lybia und Saffene Berg bler befonders hervorzuheben fein wilden, zoge uns nicht Die hochbegabte Buife von Gatl (verheirathet mit Levin Stadfng, biffen Solof am Dett (1848) foin beftes Wert ift, willbreid Die Ritterbürtigen und Eine bunflo That war von viviem Salent zeugen, aber feinem Stiftefraulein [Dombauft, 1848] nicht gittip fommen) mit ihren Francenhovellen, in benon fic eine fo geine Arfpring totelt, eine fo garte, von allen Extremen gleit woll entfernte Beibildfelt, eine fo fraftige Ausführung nutfielite Guraftere fundheben, baf wir bie neueften Brobufte ber burd he Solof Sbezon (1841) mit Recht in Mufnahme getommenen 3ba Ben Daring & fe Ib (Thefla), Stigen aus ber vornehmen Boit und Graf Chala, worin fie nicht mehr weit von ber langweiligen Blaftetheit ber Grafin Bahn. Dahn entfernt ift, bei Sette legen. Rod maffen wir bier eines Schriftfeffere: gebenfen, ber in ber Salonnevelle mit ber eben genannten Dame um ben Breit fingt, namfic Aterander von (Ungern-) Sternberg (3tb. auf feinem Sute Roistfer bei Reval 1806) eines allers blings gentalen Roufes und feinen Beobachters, bem felbft bas

bamerfelich-frontiche Belechen (Entu) nicht mistingt, ber ein nichts beftoweniger in feiner Diane, feinem Raffenfals (1839), feinem St. Sylvan (1889, feinem beften Berte) und bebaupt auch in feinen fleineren Rovellen burdans eigentils un mit ben Rimbern feiner Launge mittels feines eminenten Dafte unastalent folittirt und ohne Tiefe, aber mit einem enfeb benen Gelbftgefühl und bie unhaltberen Brineipien ber me bernen Lebensphilosophie vorträgt. In feinen frabeften Rucia (a. B. im Balbgefpenft) ift er noch offenbar Santer Sieft, allein in ben fpateren (ben Beriffenen, 1832, und ber feb johung berfelben, Eduard, 1888) warb er leiber von Sinci Einfing verfahrt und gab nun jugleich bamit ju jenem Mit geworbenen Cildwort "Berriffenbeit" Beranlaffung, beffes So gelf er fich fortan nun als ein Salonmesbifto in jun glatten, talt hofmannifchen Ironie, womit er bie Refuttate in und Lebensweise beidchelt. mobernen Erziebung beftrebt, Chenfo geiftreiche Darftellung, aber weit glidbie Erfindung und feltene Firifde ber Lebensanfichten bietet At guf von Binger (pseud, A. E. Beer) aus Rid (gd. 1793) in feinen Erzählungen und Rovellen (1836), matra Dingelfiebt allerdings noch ein poetlicheres Colarit wie tanftlerifchere Durchbilbung verrath, benen Gauby in feines netianifden Rovellen (1838) boch bumoriftifch-elegante Bam neben bie man &. B. Sadlanber's w bilber beiffigt. Ronige (Bilber aus bem Solbatenjeben, 1841), boch :# sichenbe Raturidilberungen, ftellen fann, ohne Bermann Antif Berritnen (1839), einen buftigen Rovellenftrauß von M fomabifdem poetifden Sumor, 2. Rein bed's tron bes fofe Auers ihres Berfaffers lebensfrifde Situationen (1841), wil trefflider Lebensphilosophie, Die fein pfpcologischen Spernie tionen Shefer's (8. B. Unferblichfeitstrant, de n.) und bie fraftigen, frifden, aber leiber juweilen eines gis berben oftreichifden Golbatengefdichten Stephan Thurm's (Mes ber Raferne, 1845), fomie gark Com argentell' Tagebuch eines verabidiebeten Langeninechts (1845) und Bill. belm Barone von Rhobe Benberungen eines alten Geltein (1847) unerwähnt zu loffen, und nur zu bedauen if ich

Sanrig Aruse and Ropenhagen (1778—1889) mit feinem mer ganz natürlich sind, barzustellen (Eriminalgeschichten, 1826, Boore und Diener, 1832, Sieben Jahre, 1824, 20.), so fonell wigeffen ward. Aber auch August Friedrich von Heyer der (geb. 1789), der mit besonderem Geschick in seinen Instrugenanten (1840) und seinen Randzeichnungen (1841) soeles vor politische Tendengfragen so zu idsen gelehrt hat, daß sin dem dem Instrugenanten und seinen Randzeichnungen (1841) foeleis vom dem Interesse und dem Randzeichnungen (1841) foeleis vom dem Interesse und seinen Randzeichnungen und so gewissen maßen unvermerft zum Abschluß kommen, soll hier seinen Plass sinden.

Da wir einmal bei bem Gefühleromane fteben, fo fonnen ber gleich einige theologifde Romane mit genannt werben. Die Bahl Beefelben ift nicht gering, und bie vorzüglichften find wohl nach @ ott lieb 3a fob Dland's aus Rartingen (1751-1832) Borgange im Gre fin Amthiohr bes Pfarrers von S. (1828) Rar [ Gottlieb Bretfoneiber's aus Bereborf im Schonburgifden (geb. 1776), bes berahmmten Rationaliften, (von Jofeph Sanbidub [1828] foledt mberlegten) Seinrich und Antonio, die Brofeinten ber romifden und ber wantgeliften Rirche (1826), und Freiherr von Sanbau (1839), Rarl Safe's aus Steinbach bei Benig (geb. 1800) Teftament bes alten Pfarrers (1824), Theodor Somari's, Marrers ju Died, feinem Geburtborte auf Rugen (geb. 1778). (pseud. Melas) Joseph Sanagar (1887), eine hochft geifig reid gefdriebene fatholifde Befehrungsgefdicte, Seintid, Mawes' Bfarrer von Andouse (1848), wo eine aus ber Beit ber Dragonaben bergenommene Begebenheit ju energifden Erguffen eines ftreng lutherifd gefinnten Rampfere für Tojerems Seranlaffung giebt, Berhard Friedrich Albert Straus's aus Bferiohn (geb. 1786) Ballfahrt Selon's nach Berufalem 200 Babre vor Chrift Beburt (1820), Gledentone (18.15 --- 21) und Saufe im Jordan (1822), Bithelm Martin Beberecht be Bette's aus Ulla bei Beimar (geb. 1789) Seineich Meldthal (1829) und 3. E. Biernasti's bodvontifde Wege zum Glauben (1885), fowie fein Braumer Anabeaber Die Gemeinde in ber Berftremma (1889) und feine Sallig ober Die Schiffbrudigen auf bem Eiland in ber Rorbfee (1840), weiches begerre Wert neben ber trefflicen Schilderung bes (feines)

Collisons eines Paftors auf den Halligen jugleich bachst intenfemte Streiflichter auf die vollsthünklichen, patriarchalischen Edward feiner Gente fallen litht 20).

Much bem Runftromen wherfuhr in biefem Abfcmitte feit Rockt in vollen Mase; benn obne und hier bei ben bidd gefdmadvollen, allerbings im Sone Gothe's gehaltenen Rudfolberungen E. Bagner's, bie bereits oben amachnt wunden, ober bei Di ed's Jungem Tijdermeifter (1886), ber beretide Co forliche fiber bie biberen und niederen Spielren ber Runft ab batt, aufahalten, welfen wir nur auf Friebrich Enbuig Bahrlen's aus bim (geb. 1777) Entftufteften (1823) mb Rindtling (1836) bin, worte er bie Buftanbe bes Rindisbome bidt carafterififd behandelt, auf Chu arb Morifet treffithen, hofpoetifchen Daler Rolten (1882), auf Theobet Sowarz's (Melas) Erwin von Steinbach (1834) mit feinen bereichen Betradtungen aber Aeftheif ber Baufunft, Mr bite gefdidt bem Erbauer bes Roiner Domes in ben Minnt gelet werben, wie benn aud Ernft Muguft Sagen, aus Ramigting (geb. 1797) in feinen Runftlernefdichten (1895-48) das falls hifterifd beruhmte Runfter, 3. B. Leonarbo Da Bind, foline Anftibion aussprechen und vertheibigen läßt. Ale trefflicher mit Malifder Antilfer Sowahrt fich August Rablert in feinem Soulden (\$888). Richt vergeffen burfen wir bier Rar I Statn's (geb. 1778) Romig Dos von Mobus ober brei Jahre auf ber Univerfide (1838). befonders aber Ernft Georg von Brunnew's aus Dus ben (1796 - 1844) Troubabour (1839), Dergelungener ift, att fit viel gerahmter Ufrich von hutten. Bofeph Breibert von Giden-Vorif Milbert in feinen Dichten und ihren Stfellen (1884) freille strad beverromantifch bie Fronden und Leiben ber Boefie für tiet Unffinger, ble auch ber wadere Wefthetilet Frang Sozu und Bettinidwein (1781-1887) in feinem Dider (1817): freilit mit ber ibm eigenen Rufte und Beliabiateit bem Bubiftun verfahrti Wie tonnen hiermit gleich Bufrien's Boimn Donne (1844) verbinben, einen Roman, worin ber alte Dicter freitig nicht fo gludlid war, wie August Lewals in feinen Gebeimubfen bes Theaters (1841, 1845), bie natürlich ber Berdgefildete Dramating beffer aus Erfahrung tannte, bet aber boch immer

noch eher hierher gehört, als Startlof's Phaninfisgemalbe umm. Balape (1846), weicher mehe eine Art Social-Roman if.

Im tomifden Roman ift Ausgezeichnetes geleiftet worben wer Rart 3mmermann21) and Magbeburg (1796-1840), beffen Epigonen, ein Familien-Roman (1836), und Mundbenefen (1888) umbebingt bie beiben bebeutenbften Probutto ber mobernen Elteratur ju nennen finb. Erferer hat ben Bwed, ber gegemochrtigen Beit einen Spiegel ihrer Berferungen vormbatten und die Zersplitterung berfelben in taufent verfdiebene Meinliche Intereffen barguthun, welche in fleter Opposition an einander Reben; letterer, ber auf einem weit boberen Stand. punft funklerifder Bollenbung fieht, zeigt unter bem Bilbe bes betemnten Lugenveifenben auf ber einen Seite eine gange Bet voll literarifder Rleinigfeitelramereten, faft immer mit jum Shell , umverflandlichen perfonlichen Begiehungen , auf ber anbern aber in ber toflicen Bartie bes weftphalifden Dorfidulgen bas eiferne Sefe balten bes Bauernftambes am bergebrachten Satterteig, wahrenb er megleich in bem Liebesverhaltniß zwifden Dewald und Liebeth eines ber garteften Bemalbe jungfraulicher Liebe gfebt, bie je geschaffen wurben. Reben biefen beiben Deifterftuden baben wir gwar noth einige tomifche Romane, wie 3. B. von Ebitarb Boad Des Rriegstommiffar Bipig Reife nach Stallen (1841), Dettinger's feinen Onfel Bebra, Stolle's Dautice Bich widier (1841), hermann Marggraffe aus 3ftidan (get: 4809) Jufus und Chrufoftomus Sebrüder Bed (1849), und Johannes Dadel, bunte Schidfale einer haflicen, bod ebre lichen beutschen haut (1841) 2c., allein fie find boit int Gamen aus einem anbern Genre, um mit jenen fochft eigenthumlichen Berten verglichen werben zu tonnen, was allerbings mit Dingelft ebt's Reuen Argonauten (1839) und Arnold Ruge's and Burgen auf Rugen (geb. 1802) Rovellift (1839) und bes vieuanten Abberles Reuem Thurm zu Babel (1847) ber Rall fein tonnte.

Es bleibt und nun nur noch übrig, einige ber befannteften Ingenbichriftsteller anzusühren, und wir wollen baber, offne und bei Glat, Chimani zc. aufzuhalten, gleich auf heinsteht hirzel's ans Weiningen bei Jürle (1766—1838) Briefe Eugeniens (1809), auf bes berühmten Philosopen

Briedrich Jacobe<sup>22</sup>) aus Getha (1764—1847) Kabis Rofalisms (1812) und Erinnerungen aus dem Lein Whannes von Mainau (1827), die fich besonders sie haw machiende Madden eignen, sowie auf die tressischen Kome der Amalie Emma Sophle Schoppe, geb. Beisse, wieden, Bon allgemeinem Interesse für kleinere Linder su desonders des Domcapitulars Johann Christoph von Sand aus Dinkelsbühl (geb. 1768) Oftereier mit ihrem achteiden Gelge<sup>23</sup>), sowie die Erzählungen von Carl Gustav Rierig<sup>23</sup>) wiedes die Erzählungen von Carl Gustav Rierig<sup>23</sup>) wir die Erzählungen von Carl Gustav Rierig<sup>23</sup>) wir die Grachtsachen, welches man sast immer dei Inputstation für die Handelen, welches man sast immer bei Inputstas für die Handelen sanden in und in ersten sop wastchast poetische Gebanten enthalten sind.

- 1) Sammtliche Werke. Stuttgart 1831. sq. (Wohlfeile Auf. &) 1839 sq. 8.
- 2) Cammilige Schriften. Dreeb. 1819—27. 1824—27. XXV. 8 \$ [chenausg. ebb. 1830—32. XXVII. 16.
- 3) Sammtliche Schriften. Dresb. 1829—32. XXXVI. 16. 3mil. Sammtl. ebb. 1833—37. XXXVI. 16. Dritte Sammtl. ebb. 1837—41. XXXVI. 16.
- 4) Grammelte Berte. Stutty. 1837-40. XXIV. 16. Confiften. ebb. 1843-44. XVI. 8. Ausgewählte Schriften. ebb. 1841
- 5) Schriften. Dresb. 1825—35. XXI. 8. Sammlung neuer Sonnt. u. Epig. 1829—34. XXVIII. 8.
- 6) Gammtl. Werte. Bien 1820-44. LIII. 8. Cammtliche Berkich. 1828-44. LX. 16. f. a. Dentwürbigkeiten aus meinem Leben, 178-1848, her. v. F. Wolf. ebb. 1844. IV. 8. hormayr Zaschenbuch 1888. †
  - 7) Gefammelte Schriften. Lpgg. 1843-44. XII. 8.
  - 8) Erzählungen und Rovellen. Lpzg. 1830 aq. III Folgen. 8.
- 9) Rovellen und Erzählungen. Braunschw. 1836. III. 8. Rovelles & Gegammelte Rovellen. Spag. 1842 sq. 8. Resellen. Dannov. 1845. III. 8.
- 10) Auswahl aus ihren Schriften. 2pge. 1890. XV. 12. Gefand. Ergablungen. 2pgg. 1841—42. IV. 8.
- 11) Reuefte gesammelte Erzählungen. Lpzg. 1828 37. XVI. 8. Simil. Erzählungen. Lpzg. 1844. XVIII. 8.
  - 12) Gefammelte Schriften. Lpag. 1846 ug. 8.
- 13) S. A. Jager, b. Beben bes garften m. Pacter-Rudlau. Sint. 1843. 8. Munbt in Buchner's beutschem Tafchenbuch. Berlin i837. 8. p. 1 mg.

- 14) Adammelte Schriften. In einer Ausmehl. Lpzg, 1844 ag. XII. 8. Grammelte erzählende Schriften. Stuttg. 1840. X. 8. Der Divan. ebb. 1859. VI. 16.
  - 15) Cammuice belletriftifche Schriften. Stuttg. 1848 aq. VI. 46.
  - 16) 6. Blatter f. lit. Unterh. 1847. mr. 190-195.
- 17) Sammtliche Schriften. Lpzg. 1829—32. XXIV. 16. Dazu Rachs tas, her. v. three Tochter. Braunschw. 1839. I. 8. s. zeitgenoffen I. R. nr. 4. p. 171 sc.
  - 18) Cammtliche Coriften. Sannov. 1841-44. LXXXVIII. 12.
- 19) Aus der Gesellschaft. Gesammtausgabe ihrer Romane. Berlin 1844 sq. 16. — s. a. Ruhne, Europa 1846. Bb. II. nr. 18.
- 29) Schriften. Daffetourf 1835—43. XIV. 8. Dazu beffen Monorabilim. hamb. 1840—43. III. 8. F. Freiligrath, K. Immermann. Blatter b. Erinnerung an ihn. Stuttg. 1842. 8. Blatt. f. lit. Unterh. 1841. nr. 141. 145.: 182—183. 226—229. K. Gustow, Gotter, Helben, Don Quipote. hamb. 1838. 8. Schnaafe in b. Preuß. Staatszeitg. 1840. nr. 282. u. in Darris Posaune 1840. nr. 117—119.
  - 21) Gesammeite Schriften. Altona 1844. VIII. 16.
- 22) Bermischte Schriften. Lpzg. 1893—44. VIII. 8. Erzählungen. ebb. 1824—37. VII. 8. Rosaliens Rachlaß nebst e. Anhang. VII. Lpzg. 1847. II. 8.
  - 23) Gefammelte Schriften. Mugeb. 1841-45. XX. 8.
  - 24) Jugenbidreiften. 2pag. 1846. I-VI. 8.

#### s. 718.

Bahrend und die Geschichte der Poefte unserer Mutterweade jest ziemlich lange beschäftigt hat, werben wir und mit einer Lochter berfelben, ber hollanbifden'), etwas furger faffen tonnen, nicht etwa weil wir vornehm auf dieselbe berabe feben, ober weil uns die sprachlichen Sinderniffe von einem naberen Eingeben auf biefelbe abbielten, sondern weil eigentlich nur ein gangfurger Zeitraum, bas 17te Jahrhundert, ebenfo wie es Die politische golbene Beit biefes ganbes genannt werben muß. ben Glamwunkt biefer Literatur bilbet. Allerbings nehmen bie Bollandifden Erliifer mehrere Berioben ibrer Literatur an, beren erfte fle zwar zwischen 1520-1600 segen, bie aber eigentlich die ins 14te Jahrhundert gurudgeht, wo befanntlich bie Rammein ber Rhetorifer (Rederyker's), Die am Beften mit ben dautschen Meiftersangern zu vergleichen find, ihren Anfang nebmen. Freilich haben fie im Gangen eben fo wenig wie bieft stwas Gebiegenes geleiftet, fonbern eben nur Schularbeit ju Tage gefördert, allein fie baben boch ben, allerbings verfcro-

benen Gefchmad ein ber Dieritunf mittele mitte bei Gia wirren rege erhalten und fogar nicht wenig gur Anjeuenne Areibeitsbegeifterung beinttragen. Die erften wortlicher Briefe bieles Abidnitts fint freitich noch febr rab und midlite wie fic am Beften aus ben morallich gelitiden Binnbite ber Untwerpner Ronne Unna Bon62) ergiebt, bie nicht # bogmatifde Abbanblungen in bolgernen Berfen find, Wale icon Dirt Bolferiszoon Coornhert') aus Aufenen (1522-90), Secretar ber Staaten von Solland, ein mit feftig gebilbeter Dichter, ben man gewohntlich ben Saft W Soffanbifden Boefie nennt, bat einzelne acht poetifde Giffet Beit bober fleben feboch feine beiben Mitgenoffen in ber fterbamer Reberylerfammer, ber Liefde bloggende, Denbiff Lauren 620on Spiegbel4) aus Amfterbam (1549-1619), Sollands Ennius, ein Raufmann, und fein Landemann w Bunftgenoffe, ber Sollanbifde Martial, Roemer Biffort Erfterer führte feine Devife: "Dagid (1547 - 1620).baerdt Vreugadt" (Tugend fcafft Freude) meifterhaft für feine 3ch in feinem, von Bielen mit Bove's Menfchen verglichenen begat fpiegel aus, einem fraftigen, bilberreichen, gerundeten, um in und wieber etwas bunteln, auch in ber Form giemlich wie enbeten Lehrgebicht aus, worin er auch zuerft ber Bollindite Berefunft bestimmte Gelebe bictiete und bie Woodfitt ber manhlichen und weiblichen Reime eintreten lief; Leben bagugen bileb in seinen Ginnpuppen allerbings noch ber von in Rhetoritern beliebten form ber Allegorie tren, bie ubrigme in meiften Sollanbifden Dichtern ber fruberen Beit aufogte, fuchte fic aber aud, wie biefer im ernften, erhabenter (Hiei pdypluten), fo im fcmuzigen, martialifchen Epigramm nicht im ohne Blud, wenn man, wie bemertt, wen noch feine Roffe auf Redmung ber Belt beingt. Aud einen Rabelbichter bride Diefer Abfanitt hervor, Denn ein Beitgenoffe ber geichte Ronne M. Byns, Chuaarb'be Deenes), bectete bie uniffe haften Bahrhaftigen gabeln ber Thiere. Gin Lefractiff Arengften Sinne, eine Roomographie, Heferte Blebet Bepti) (1587--- 97), Saulmeifter au Antwerben und factet bet W figen Rebryfer-Rammet, do blossvends Wonedard, fills

ing in bem fchulmeifteifchen, attingsprofaifden Sone feines beetrang, allein im Liebe haben wir fcon bas balb Coorn-Bat, balb (und wohl mit Recht) bem berühmten Berfaffer 16. Compromis von Breba, Filips van Marnir, Beren on St. Albenonbe aus Bruffel (1538-98) jugefdriebene ollandifche Befreiungelieb, welches bas Leben Bilbelm bes Schweigsamen von Dranien jum Inhalt hat und, weil jebe Etrophe mit ben Borten: "Wilhelmus van Nassouwen" beinnt, unter biefem Titel als bie Bollanbifche Rationalhymne angeibrt au werben pflegt8). Ueberhaupt folgte nun bereits eine Denge nahr ober weniger gelungener, größtentheils politischer Lieber pegen bie Spanier), bie in ben alten Sollandifden Lieberbuchern gerweut finb 9). Derfelbe eben genannte Vir ingeniossimus nequam. vie ibn Strada nennt, lieferte auch eine gelungene Ueberfebung Bfalmen, die, trot bes Borwurfs be Thon's, ihr Berfaffer webe bie Religion au Rabelaiseries verfehrt, weit beffer ift 10), 16 bie allerdings in ber Rirche recipirte elende Arbeit Bieter Dathe en's 11) aus Dvern († 1590), bie, obgleich nur folechte Berfificirung ber Marot Beja'fchen leberfepung, fich boch bis 1759 im Gebrauch erhielt, wo Jan Guepin's aus Blief. baen (1715-66) Spottgebicht auf biefelbe 12) enblich eine wirlich poetifche Bearbeitung bes Sebraifden Bfalmiffen berporrief.

1) Proeven van Taal-en Dichtkunde, in vrymoedige Aanmerkingen op Vondel's vertaalde Herscheppingen van Ovidius. Amst. 1750. 4. J. de Vries, Proeve eener Geschiedenis der Nederd. Dichtkunst. Amst. 1808. II. 8. und in d. Werken der Bataafsche Maatchappy van Taal en Dichtkunde. ib. 1808. III Deel. (van Rampen b.) Stabern, Gefch. b. Efter. 25b. IV. 26th. III. p. 1257 sq. Collet d'Eactry, Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen. IV Deel, II Stuk. Prug Rt. Echtift. 28b. I. p. 196 sq. M. Siegenbeek, Proven van Nederd. Dichtkunde ut de XVII Eeuw. Leyd. 1806. 8. u. Kenr. van Dichterlyke zedelessen, voornamelyk uit J. Cats. Amst. 1810. 8. u. Dichterlyke zedelessen voor de jeugd. ib. 1811. 8.

'2) Vele schoone constighe Referynen, vol scrifturen en doctynen subtylick en rhetoryckelyck teghen die vermaledeyde Luytersche Secte etc. Antv. 1553. 8. Geestelyke Referynboeck vertentende die moghentheidt Godt en Christus ghenade over die sondige Menschen. ib. 1567. 1602. 1611. 1646. 8. Den geestelyken Methtegel. ib. 1623. 8. (3uf. als: Constighe Referynen vel schooner Rearlitueren en leeringes. ib. 8.) 1) Proeven van Taal-en Dichtkunde, in vrymoedige Aanmerk-

Schriftneren en leeringen. ib. 8.)

3) Alle de Gedichten van D. V. C. verzamelt uyt zyne Werken. Amst. 1631. II. fol. Recht Gebruyck en Misbruyck van Tydtlicke Have. Ameterd. 1620. 4. u. in f. Werken. Amet. 1630. IIF. fol. T. all. p. 560 sq. Drie Specien von D. v. C. en zyn Lin bock. Amst. 1563. S. G. Wagenaar Amsterdam. III. p. 232 s

Levensbeschryving. T. II. p. 103 sq.

4) C. Wagennar, Amsterdam. III. p. 202 sq. Meermans Innel to Groot Bergt. b. Republ. III. p. 376 sq. de Vries. Eth. 1. p. 53 sc. 53 sq. Paquot. T. VIII. p. 314 sq. Hertspieghel. Amsterd. 1614 1694. 1723. 8. — Verderstraps Beeldskrift of Heilige letteren, dis Hieroglyphics, bint. (. Hertsp. 1723. 8.

5) Sinnepoppen, Amst. 1614. qu. 8. 1669. 1678. 12. (in Profa, 3 Social unb ringe Minnepoppen). Brabeling in Schocken. ib. 1612. 4. 1614.

1669. 4. (Epigramme.)

6) Marcus Gheraerdts\*) Waarachtige Fabulen der Dieres.

Brigge 1537. 4.

7) Spingel der Wereldt, gestelt in Ryme, waar in Lettudyk ende Figuerlyk de Gelegenthyd, Nature, ende Aardt aller Lenden Clearlyk Afgebeelt ende Beschreeven werd. Antw. 1577. 4 (a. Foppens. T. II. p. 963. Paquot, Mem. T. XII. p. 365 sq.

8) Diefet Bollelieb fieht querft in bem Geuzen-Liedbock. Amet MR

p. 44 sq. f. Scheltema, Gesch. Mengelw. T. III. f. 3.

9) C. Hoffmann v. Fallersleben, Holländische Volkslieder ermetert. Breslau 1833. 8. (Hor. Belg. P. II.) Le Jeune, Letterkundigeverzigt en proeven van de Nederlandsche Volkszangen. 'a Gravent 1828. 8. — Gin foldes Buch ift bas ältefte Steteresfangbuch von en B. van 3 uplen van Rievelt: Souterliedekens ghemaeet ter eeren Gods op alle die Psalmen van David. Antw. 1540. 8. Utrecht

1613. 8.

10) Het boeck der Psalmen uit de hebreischer sprake in nederdnytschen dicht, op de gewoonlicke oude wysen van singen
evergeset, mitsgaders de heyligke schrift, uerlicke lofsangen wyt
den ouden ende neeuwe Testamente, by een getoegen ende sek
in nederlandschen dichte na der hebrieischer ende grieckschen
waerheyt; met elck synen text van wolrde te woirde daer tegen
over int duytsche gestelt. Middelb. 1580. 1591. 8. — Het boek der
Psalmen ... wt d. Hebr. spracke in Nederl. Dichte op de ghewoenlyke Frans. wyse ouerges. Antw. 1560. Leyden 1617. 8. [. Bayle
T. IV. s. v. p. 123 sq. Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 1036 sq. N. Hisfopen, Historie van de Nederlandsche Overzettinge des Bybels.
Leyd. 1777. 8. p. 14 sq. W. Te Water, Hist. van het Verhond en
de Smekschriften der Nederl. Edelen. Middelb. 1796. P. I. p. 56.
143 sq. (Bunb ber Gbein, Sb. III. p. 43—96.) Levensbeschr. van
voorname Mannen en Vrouwen. P. IV. p. 128—136. Verheiden, Effig.
theolog. p. 140 sq. Branb, Stetorm. pift. b. Rieberlanden. p. 781.
Drint, Biographien u. b. Schenbefür. nieberl. Dicht., v. b. Grf. Kanf. z.
Sb. I. Reiffenberg, Ann. de la bibl. de Brux. 1641. p. 125 sq.
Goethals, Lect. relat. à l'hist. d. scienc. en Belgiq. T. I. p. 73 sp.

11) De CL Paalmen Davids Wt de Fransoyschen Dichie in Rederl. evergheset, door Petr. Dathenum. Leyd. 1567. 1578. Amst. s. a. 12. Delft. 1567. 8. f. Foppens, T. II. p. 972. Wagemaar Hist.

<sup>&</sup>quot;) Diefer Rame ift bem Werke vorgesest, nach bem Aupfersteder, ber bie Aupfer bazu verfertigte. Ueberhaupt find bie meiften holl. Dichtwerke bes 16., 17. u. 18. Jahrh. mit trefflichen, gewöhnlich in ben Aert eingebruckten Aupfern versehen, 3. B. bie Werte von Vissecher, Cats, Vondel, Spieghel, Arul et., welche die Roftbarkeit bieser Ausgaben bebeutend erhöhen.

patr. T. VII. p. 218 sq. 290. VIII. p. 28. Levensbeschryding, P. I. p. 131—135. Goethals, T. III. p. 81—105.

12) Datheniena of Ophelderingen en Aanmerkingen over de ermaarde Psalmberymingen van P. Dathenus. — van Juvenalis Glaucomastix. Utrecht 1758. 4. 6. a. Muemofyne, 6t. Vl. p. 179-202.

### S. 719.

Die Anfange bes hollanbifden Theaters') fallen, wie wir fruher faben, bereits in bas Mittelalter. Es zogen nam. an ben Sofen ber Rieberlanbifden Großen fogenannte , Rammerfpieler ober Sprecher (sprekers) herum, bie ihre Be-Gange entweber einzeln ober ju zweien unter Begleitung von Mimit und Besticulation herfagten. Der Inhalt biefer gang z rohen und elenden, mahrideinlich von ihnen größtentheils felbft improvifirten Stude war entweber ber Bibel ober ber Beiligena gefdicte ober ber Ritterfage entnommen. Aus fenen Sprechern Bilbeten fic befanntlich nachber bie Rhetorifer und Rhetorentammern. Bie jene folechte Copieen ber Trouveres und Jongleurs waren, fo follen auch biefe Frankreich ihr Entfteben verbanten. Deuts wie bemertt, fie bie meifte Achnlichfeit mit ben Deuts fen Deifterfangern hatten. Bie biefe nun überhaupt in bie Sollanbifde Dichtfunft erft einige Ordnung und Form brachsen, fo fucten fie auch bas Theaterwefen zu verbeffern. wurden in ben Rirchen, wie in Franfreich 2c., nur geiftliche Shaufpiele zur Unterhaltung und Erbauung bes Boltes gegeben, allein man forgte auch burch fomifche Bantomimen fit Die Beluftigung bes großen Saufens und gab biefen Borftellungen, weil bas Theater meiftens auf einem Bagen gebaut war, ben Ramen Bagenfpiele, wie befanntlich ber Urvater bes Dramas Theepis, Achnliches gethan haben foll. Enblich erhielten biebelben auch eine Urt Text; ber Inhalt ward ber Dhythologie entlehnt, befam aber einen allegorischen Prolog (Spel van Sinnen), ber mit ber eigentlichen Sandlung gewöhnlich in gar feiner Begiehung ftanb, fonbern burch bas Auftreten perfonificirter Tugenben ober Lafter biefe ober jene moralifche Streits frage jur Besprechung brachte. Enblich vereinigte man bie allegorifden Berfonen und Spiele mit ben biblifden Studen, und fo blieb benn bis ins 17te Jahrhundert bie Dewohnheit,

ę!

3 į

ķ

beraleichen Personifichungen entweber in Die Trancipiete ich ober boch wenigstens in bie Brologe berfelben einzufugen, 31 Anben wir noch bei Bonbel, Sooft zc. 1lebrigens führter is ben von ben Rhetorentammern aufgeführten Spielen, wif gratis jur Ehre ihrer Befellicaft unter frim biefelben Simmel gaben, fogenannte gactoren bie Aufficht und Leine allein es gab aud einen Sanswurft babei, ber mit Bille und Schellentappe gerabe wie bei ben Deutschen feine Gife machte2). Als Beit folder Aufführungen warb gewöhnlich be Ginna 3) von Ronigen (Landjuweelen) ober anderer Großen (Heeamelen) in eine mit einer folden Rammer verfebene Gint gemablt, fonk fanden fie aber aud theile in ihren fammlungefalen felbft, theile auf bem ganbe gur Beit das Jahrmartis ober einer Rirchmeß flatt, 3m erfteren Falle web erft burd gereimte Umlauffdreiben (kaerten) eine Bufammainf ber Mitglieber bestimmt, in welcher bie Aufgaben ber meife Ju behandelnden Stude, nebft bem Breife für bie befte Ben beitung, fowie bie Art ber aufzuführenben Stude, feligit ward; benn man führte nicht eine blos Trauerfpiele un Allegorieen auf, fonbern man ließ auch Luffpiele (Esbateneten) und Poffen (Klugten, Zottekingten, Faction) jur Sind bewerbung ju, obgleich lettere nur fur bie Befe bes Bill bestimmt waren, in ber Sprache berfelben rebeten und natitif nur die gemeinften Boten jur Ergobung berfelben vorbroden. In biefer Gigenfcaft laffen fic bie Rhetorifer am Beften mit ben früher erwähnten Cleres de la Bazoche in Paris vergleiche. Das somit die Rhetorentammern nad und nach ben Och Uchen alle Gelegenheit nahmen, burd biblifde Borftellungen auf bas Bolf ju wirfen, weil fie theils feinen Aufwand unt feine Pract foonten, theils ihre Stude vollsthumlicher wert, und fie als felbft bem Bolle angehörig bei bemfelben aud mit Antlang fanden, fo baß fie biefen Ginfing au volitifden 3meles benutten, hat bie Gefdicte ber Rieberlanbifden Reformation') bewiefen; allein als Alba einmal bie Batrioten becimirte, M wurden fie ganglich unterbrudt und tonnten fic auch, ale bie Breiheit errungen mar, nicht wieber ju ihrer früheren volltifden Bo beutfamleit erheben, jei es, bag man ihrer entmobnt ober baf

dinumehr weniger Beraniaffung bazu porbanben war. Inbeffen sebleiten fie fic ale Bollebeluftigungen auf ben Dorfern noch is ins 19te Jahrhundert. Früher waren biefe Gefellicaften freilich viel gabireider, bie meiften befanden fic aber in Antwerpen, Bent, Barlem, Lepben, Amfterbam zc., wo fie in bie poetifchen unb. Monen Gefellicaften übergingen. Uebrigens giebt es noch mehrere Sammlungen folder von ben einzelnen Rammern voraeftellten Rammerfpiele (kamerspel)<sup>5</sup>). Das altefte befannte eigentliche Boganbifche Stud nach ber Regel ift ber Spiegel ber Liebe von Colyn van Ryffel6). Zwar folgten ihm viele 'andere, allein fie find alle ziemild rob und treiben z. B. bie Bunfton fo weit, bag hinrichtungen auf bem Theater wirtito vollzogen werben, besondere in ben politisch-patriotifden Studen, wo g. B. Sorn's und Egmont's Enthauptung bargefiellt wurbe, 1) E. Van Wyn Avondstonden p. 332 sq. 355 sq. Brandt Leven van Vondel hinter f. Poezy T. II. p. 13 sq. Wagenaar, Beschryving van Amsterdam. T. II. p. 391 sq. unb in d. Werk, d. Mantschappy van Nederl. Letterkunde. T. II. p. 298 sq. 3töget, Edd. b. tom. Literatur Sb. IV. p. 332 sq. 3ur Literatur cf. Naamrol d. Rederlandsche Toneelspeldigteren, beneftens Aanwyzing, welke stukken zy gemakt, in wat Jaar, en waer die gedrukt zyn, volgens't A. B. C. opgestellt. Amsterd. 1727. 8. Van der Klooft, Catalogus of Register der Nederlandsche Toneelspeldichteren. ib. 1743.8. Catal. van eeue Collectie van Toneel-Spellen van 3100 stukt. ib. 1754. 8 f. a. van Hasselt. Over den eersten vaderl. Kluptspeelen. ib. 1754. 8. f. a. van Hasselt, Over den eersten vaderl. Klugtspeelen. Utrecht 1780. 8.

Utrecht 1780. 8.

2) Eine Schilberung einer solchen Banbe Kammerbrüber, die zu Bam Mangern und Poffenreißern herabgesunken waren, welche auf den Dörfern ihre elenden Schauspiele gaben, schilbert Rotgans in seinem komischen Seriell ihre glemliche Anzahl Beschreibungen solcher öffentlichen Borftellungen und Festeinzüge sindet sich in: De Soleinne Biblioth. dramatique. T. V. 1. p. 54 sq. Weie prachtvoll biese Aufzüge waren, kann man darzus abnehmen, daß bei dem Einreiten Philipps, Insanten von Spanien, dies nachhersgen Königs Philipp II. von Spanien, in Antwerpen nicht weniger als 1716 Hollandische, Deutsche, Spanische, Anglische, Florentinische und Genueser Arbeiter beschäftigt wurden; barunter waren allein 895 Immerteute und 233 Maler. Die ganze Sache ist beschrieben in dem Werte: "Le Triumphe d'Anvers faiet en la susception du prince Philips, prince d'Espaign (composé faict en la susception du prince Philips, prince d'Espaigi (composé d'abord en latin par C. Grapheus et depuis traduit en françois). Auvers 1560, fol. Der Ueberseher schickt folgende Berse vocan:

Anyers 1560. fol. Der Ueberseher schickt folgende & Amy lecteur, ai tu prendz volupte Ouyr eu veoir chose tres mirifique L che triumphe, si present n'as esté De toy che libvre seit subit acheté, Car en celluy tu voiras à l'anticque Archz triumphaulx, theatres magnifiques, Portes, coulomnes, eschaffaux, bastiments, On ouchiez tant moult d'artz tres excellentz. 4) Diet fegt Schookius Exercitat. XXIX. p. 507 ausbracks form vom herzog Philipp von Bussenb 1446 her; f. Wagemaar, Van landsche Historie. T. VI. p. 71.

5) Dergleichen Sammlungen find: Speelen van Sinnen by a Kik Chesonfirmeerde Kammern van Rhetoryken, binnen Steede van Shendt comparerende. Op de Questie: Welc den Ma schen stervende meesten troost is. Gespeelt den XIX Juny. In 1 Jaar 1589. Gheprent te Ghendt, 1539. 4. Speelen van Sennen schoene Moralisacien, nytleggingen ende bediedemissen op al Loffelyke Kousten. Gespeelt binnen de Stad Antwerpen op Landjuweel by de veerthien Comerca van Rhetoryken, die h dear gepresenteerd hebben den derde dach Augusti. 1561. Aus 1562. 4 Referynen op de intreden binnen der Stede van Delft i de 10 Courses van Rhetoryke in Holland gedaen 20. Juny 129 Op de Vraghe: Wat het sonerste is en 't besste binnen s' Ward up de vragne: Mat het sonerste is en 't beeste binnen s'Maridi ronden, Dat deur's Merschen verstant oyt is gevonden. Deift. 1362. 4. Ben Lusthef van Retherika. — Beschryv. d. Holl. Cameron van Redear, binnen Leyden 1596. Delft 1596. 8. Velderhande (24) ge-meuchliche dichten Tafelspeelen ende Refereynen. Antw. 1602. 8. Ber Redearyckers Stichtige Zaamenkomfte, op het emsluyt van de Vraghe: Wat 't neodicht is om de Arme Weesen te onder-houseen. Gehouwden binnen Schiedan 1603. Op den feden Jafy, vervattende zeven Snelen, en de verschreaven Vrache vervattende seven Spelen, op de voorschreeven Vraghe ghewreck.
Nochte eenige andere Werken, op den zelven zin ende Regie,
voorgesteld by de Roode Roosen, tot Schiedem. 1603. 4. Constituend Juweel by de Loffelyke stad Haarlem, ten verzoeke
van Trou met blyken, in het licht gebragt. In 12 Spelen van Sin men, latreden Referynen en Liedekens naar de Caerte van 't Speckerenken. Tot Swel. 1607. Waar achter, het Haarlems-Inweclib, 1608. 4. Specien van Sinnen by de XIX Cameren van Rheteryken, binnen der Stoede van Chendt In 't Jaar 1539. 8. 1564. & Speelen van Sinnen by den IX Cameren van Rhetoryken bi die Stede van Rotterdam. In 't Jaar 1561. Antw. 1564. 1614 4. Zeeven Speelen van de die Werken der Barmherfigheyd. Set Amsterdem opentlyk ghespeelt. 1591. Amst. 1591. 8. Vlaerdings Redenryk-bergh met middelen beplant die nodig zyn't gemeen en vostderlyk het Landt, bestaande in (16) Zinnespeelen over de Reformatie. ib. [617. 4.

6) Den Spiegel der Minnen, begreepen in ses Batement Spes-len, de Amoureuse Historie van Dieric de Hollander en Catherina Scheermertens. Rhetoryckelyk in Speelen gestelt, Bott. 1617. 4.

# **6.** 720.

Die zweite Beriobe ber Hollanbifden Literatur geht von 1600-79, und es braucht wohl nicht erft naber erwähnt zu werben, bag bie gludliche Abichuttelung bes Spanifden Jods nicht wenig ju bem Aufschwunge, ben fie nahm, beigetragen Derfelbe begann querft in ber Sprache; benn obgleich bereits in der vorhergehenden Periode die drei angeführten Berbefferer ber burch 'gallifde Soldeismen verborbenen Sprace durch die Einführung einer auf claffische Rufter bes Alter.

gegrundeten Sprachreform und burch eigenes Boran. them wefentlich thatig gewesen waren, so war bod bas Boll icht fo fonell an eine fo burchgreifenbe Beranberung ju ge-Sonen, fonbern jene Manner flanben in ihren Bemubungen emtich ifolirt ba, und erft ben Korpphaen biefes Abiconlitts war es vorbehalten, bas, was jene gewollt, auch wirflich aus wuchen. Fragt man nun, wie es biefen möglich geworben, s liegt bie Antwort einmal in bem boberen Benie biefer Ranner, bann aber auch in ber weit größeren Theilnahme bes Bolfes und in dem allmäligen Sinten ber geschmadiofen Rha erenkammern; bie Mittel aber, beren fich jene Reformatoren iedienten, waren ihr Studium ber altitalienifden (4.8. burd Gooft mb bie Schweftern Biffder) und lateinischen (3. B. burd Bonbel) Dide ber, beren Einfluß von nun an unverfennbar ift, wenn freilich nicht geleugnet werben foll, bag manche hollanber auch ben Marinifchen Ungefdmad bewunderten und fo ihre nationale Bortlebe für Bilber und Allegorieen bis jum Uebermaß fleigerten.

# §. 721.

Bas nun bie einzelnen Gattungen ber Bosfie anlangt, in benen gearbeitet wurde, fo tann man fagen, bag eigentlich faft feine unbeachtet blieb, etwa bas Epos ausgenommen, benn Jook van ben Bonbel's1) aus Koln (1585—1679) Jonas de Boetgezant (1662), eine Darftellung ber Begebenheiten Johannis des Taufers, abgerechnet, findet fich teine eigentliche Epopde por, wohl aber eine Angahl epifcher Ergablungen, in welchen allerdings hollands La Fontaine, Jafob Cate2) aus Brouwershaven in Seeland (1577-1660), ber es bis jum Rathepenftonar von Solland (1636-51) brachte, ale Deifer obenan fieht. Sierher gebort fein Trouwring und fein Hawelyk (Cheftanb), in beren erfterem er eine Reihe auf ben Che fand bezüglicher Ereigniffen befingt, mabrend er in letterem in feche Abidnitten bie fammtlichen Begiehungen bes Beibes als Jung. frau, Geliebte, Braut, Frau, Mutter und Bittwe mit wahrer Reifericaft ichilbert und fic babei wie Gower erlaubt, effe Menge von größeren und fleineren Episoben einzuschieben, unter benen Die von ber Liebe ber Rosette und Galante, Die bis

lierlichen Dichter biefer Berlobe voran. Auch bier ift Berbet Meifter, mogen wir nun feine Kinderlyk auf ben Ich iba Sobnes Conftantin, ober feine Uitvaart van men Dachteile ober bie nicht weniger rührenbe Vertroosting aan Gen . Vossius over zyn zoon Dionys, ober feine Jammeria over de gruwzame Vorwoesting van Londen ich, lettere fic allerbings fcon bem von ihm in ber Riace 18 Canbias Eroberung burd bie Turfen (Kandia on ber & terste) angestimmten halb epischen Son nabert. Auch Die fieht hierin fehr boch, benn feine Elegieen auf ben Ich fil Baters und auf feinen in Offindien verftorbenen Bruba, ! er gludlich breift, weil er fo ben Schmerz ber ganen fin über ben Tob bes würdigen Greifes nicht habe feben mi And Deifterftude und übertreffen wenigftens in ber Beffin Johann van Beemeferte") (1597-1656) Rion Doris Aber Damons Sob. Die mit ber Elegie nabe ! wandte Beroibe fand ihren Meifter an Booft, ber in fi bem Dvid nachgeahmten Briefe bes Menelaus an bie b bie leibenfchaftliche Empfindlichfeit, welche hierbei Samid una ift, febr gut traf und hochtens etwas zu lang ift, rend ber feurige Bonbel in feinen Briefen ber beiligen twinnen war ben Son Dvib's noch beffer nachabmt, aber, w ftatt ber febifchen Liebe burdweg ben Geelenbrautigan a latt, trop ber Tiefe feiner Empfindung und ber Gint Phantafte, in ber gewählten Form unangemeffen ift. Die f und gur rein geiftlichen Borif und zwar zuerft zum Ste füt welchen allerbings ber ftrengglaubige Sinn ber Ratio fonbere geschickt wat, und fo tonnen wir une nicht m wenn ber berfihmte Philolog Daniel Beinfine") Gent (1580—1655), ber nicht etwa blos als neulate Dichter ausgezeichnet ift, feine Barfe fur einen Hymnu lofsanck op Jesus Christus ftimmte und Deder tu gangen Sammlung von Gebichten bie Leibensgefdicht (Goede Vrydag) foilberte. Bahrenb er bieß aber befdreibenben, mit mancherlei Bilbern gefcmudten Sit blett fich Johannes Bollenhove24) aus Dberpfel (1 -1708) lebiglich bei bemfelben Stoffe an bie fromme

Secfahrt einen einemwerthen Blat, worth er, walfrend Bonbel in einem abnitiben Gebichte (Poery, Sh. I. p. 147-162) eigentlich nur ein großes Schiff beschreibt, von ben atte Ben Beiten beginnt und bann bie Eroberungen feiner Banbe. leute in Oftinbien und Gibamerifa fcbilbert. Run folgt Ih : tob ban Befterbaan?) (1599-1670), ber wie Suggens fein Landgut Daenburg in ben Dunen gum Gegenstanbe eines allerbings mehr in ber Manier Cats' teicht babin fliefenben Bebichtes machte, freitich aber weit übertroffen warb von bem wunderbaren Benie bes Bobannibes Antonibes (eigenitic Jan Antonieg), ber nach feinem Geburteorte, ber Stabt Goes in Seeland, Ban ber Goes' (1647-84) genannt' und von Bielen mit Statius verglichen wirb, obgleich er ben Rie men bes Sollanbifden Birgil eben fo gut verbient, als fein Reifter Bonbel, Er begann mit feiner Bellone aan Bart, worin er ben Frieden von Breba (1667) felert, Swiel seines Ruhmes burd feinen aber ben worin er biefen für Amfterbams Sanbel fo unendlich wichtigen Strom mit hoher Begeisterung befang, was fic aus ben gabttelden Episoben und Schilberungen aus Berus und Inblens Scenerie hinreichend ergiebt, wahrend allerdings allguviele Beimifdung von mythologischen Apparaten (3. B. ber Bochzeit ber Thetis und bes Beleus im III. Bud) ihre Entschuldigung nut in ber bamale beliebten, jest mabthaft furchtbaren Manier feiner Beit Raturlich ift biefe ungludliche Danie fur Allegorieen noch viel arger in ben eigentlichen allegorifden Bebichten, wie wir folde noch in großer Angahl vor uns haben, unter benen id nur bee 3adarias Beine") aus Antwerpen (1570-1640) Emblemate of Sinnebeelden, Sooft's Minnezinne-Deelden. Bondel's bramatifries Epithalamium auf letteren, Brailosdicht op den Heere Hoost, Cate' Sinne- en Minnebeelden 10), ungerechnet feine gabireiden lateinifden verfificirten Emblemata, Jan's van ber Been Abamsapfel11), Johann be Brune's 12) aus Middelburg (1585-1658) Emblemata a Sinnewerek, Ondaan's icon emodonten Staatsgevallen. befonders aber bes Buchbanbiere Dirt Bere aus Amflerbam (bis um 1650), Bellerophon und Jona, die fich

abrigens burd leichten Berebau anszeichnen 13), und be Somibe Ban Bermanes Rruis, aus Amfterban (gd. 1602) Bavierene Belt und Spiegel der Tugenden bervericht bie wahrhaft jur Bergweiflung bringen. Der lettere Didu bat übrigens feinen Berfen, die nebenbei auch eine Angel Muffinoten versehener Liebeslieber enthalten, einige Gelig: bramen eingefügt, Die an Stelfheit ihres Gleichen fuchen w naturità binter Cato' Galathee ofte Harder Minneklache bebeutend murudfteben. In ber gabel verfucte fic nur Betbel mit seinem Thierpart (Warando der Dieren, 1617): Bek reider ift bas Felb bes Epigramms bellellt. haben fon gefeben, bas Sungens bierin gewetten antiffe erfdeint, allein wir burfen auch auf ber anbern Seite nich vergeffen, bag fein Big immer neu und originell und fein Laune unerschöpflich ift, fo bag er ben Ramen bes Soffinit foen Martial weit eher als Biffder verbient. Die Gim achicite Sooft's auf ben Bund zwischen Solland und 500 big und Bonbel's Epigramme auf Mafanicko, Ofbenbarnent und Arminine find claffifch; auch Befter ba an mit feinen mehrend baften und moralliden Epigeammen (1. B. auf Die Bludt bi Sugo Grotius), umb ber bausliche Stilllebenmaler Berte mias be Deder 16) aus Amfterdam (1609-1606), boffe Lob ber Gelbfuct eine Rachahmung bes Erasmifden Lobes ist Rarrheit bemfelben nicht nachfleht, mit feinen verfcbieben beurtheilen Sinngebichten, fowle Boan Six 16) and Amfterbam (1610-1700), Berfaffer ber Grabidrift auf ben Geehelben 3chant van Salen, und ber febr fruchtbare R. Berflegen 17) wo bienen Erwähnung. 3an Bos 18), ein Glafer aus Anfat bam (geb. um 1620, † 1662), war ein geborener Dichte, ber aber tros feiner fclavifchen Radabmung Bonbel's auf ganglidem Dangel an aller gelehrten Bilbung fowalftig und gefdmadlos warb, indem er bie Extreme im Furchtbarm und Riebrigen nicht vermieb, und baber find auch feine Epigramme (Puntdichten), trop ihres fchlagenben Bipes, gewöhnlich aif lungen. hat nun aber icon henricus Bruno 19), 600 rector an ber lateinifden Soule ju Barlem, geidmadvelen fomifche Epigramme geliefert, fo übertrifft boch Alle Gerat)

bran bi20) aus Amperbam (1626-85) in biefem Genre. as fcon ju feiner Beit von Bonbel anerfannt warb. Lebe rer ift aber auch jugleich ber Schöpfer ber Satire bei ben bellanbern geworben; benn betrachtet man feine politifchen und beologifden Bebichte biefer Art (g. B. Sollands Bage, morin r nachweift, daß die Bartei bes Arminius nicht burch bie Umerechtigfeit ihrer Sache, fonbern burd bie Uebermacht Moris on Draniens unterlag, feine Stadelidrift an Booft über ben Buffand bes Lanbes, fein Leichengebicht auf ben Tob Bile reims II. von Dranien, feine Barpune über Die Frechbeit ber Beiftlichkeit, fich in politifde Sanbel einzulaffen, fein Decreham horridum gegen Calvin's Lehre, bag auch jung verftorbene Rimber bereits ewig verbammt feien), fo fieht man, bag Archilocus und Juvenal jusammen nicht mehr Gift gehabt haben Da wir Deder's trefflices Lob ber Belbfuct fcon oben ermahnten, fo tonnen wir hier gleich bes poetifchen Briefes gebeulen, ba auch bier Bonbel Debreres geliefert bat, wie 3. B. ben Brief an Sooft (1628), worin er Die verfolgte Deutiche Freiheit allegorifd foilbert. Uebrigens baben aud Sooft und Sungens fich in bemfelben Benre verfust. Cublic burfen mir bier bes moralifc religibjen Labrgebicits nicht vergeffen, in welchem fich allerbings ichon ber große Belehrte Bugo Grotius (be Groot)21) aus Delft (1583 -1645) mit vielem Erfolge versuchte, wiewohl Bonbel mit feinen Geheimniffen bes Altars, worin er bas Amt ber Deffe genz im bogmatifden Beifte eines mittelalterlichen Scholaftifers bejang, weit mehr Glud machte, um fo mehr, ale Befterbagn's versuchte Biberlegung berfelben ganglich miflang. Auch Cats wendete fich in feinem Alter biefem Genre ju und bichtete eine Anjahl ernfter Lehrgebichte (g. B. Ouderdom en Buitenleven). allein fie zeugen boch alle von Alterfcwache und find ziemlich Polaifd, mas man von Sungens' Tagemert und Augentroft (an bie blinde Jungfrau Lucretia van Trollo) nicht fagen fann, bie gerade poetischer und fraftiger find, als feine übrigen Leiftungen\_

Diefes ernfte Genre führt uns von felbft zur Elegie, und barum ftellen wir biefe Dichtungbart in ber Befprechung ber

welfden Dicter biefer Beriobe voran. Auch bier ift Bonbel Meifter, mogen wir nun feine Kinderlyk auf ben Sob feint Sohnes Conftantin, ober feine Uitvaart van myn Dochterbe. ober bie nicht weniger ruhrenbe Vertroosting aan Geral . Vossius over zyn zoon Dionys, ober feine Jammerklaff over de gruwzame Vorwoesting van Londen lefen, weide lettere fic allerbings fcon bem von ihm in ber Rigge ibr Canblas Eroberung burch bie Turfen (Kandia op ham stterste) angeftimmten halb epifchen Ton nabert. Auch Deder Rebt blerin febr boch, benn feine Glegieen auf ben Sob feine Batere und auf feinen in Offindlen verftorbenen Bruber, ber er- gladlich preift, weil er fo ben Schmerz ber gangen Ramite über ben Tob bes wurdigen Greifes nicht habe feben maffen, And Meifterftude und übertreffen wenigftens in ber Berfification Johann van Beemefer Pe 22) (1597-1656) Rlage ber Doris Aber Damons Sob. Die mit ber Elegie nabe wer wandte Berolbe fant ihren Deifter an Booft, ber in feinen, bem Doib nachgeahmten Briefe bes Menelans an bie Seiem bie leibenschaftliche Empfindlichfeit, welche hierbei Sauptbeding ung ift, febr gut traf und bochftens etwas zu lang ift, was rend ber feurige Bonbel in feinen Briefen ber beitigen Mit ivrinnen war ben Son Dvib's noch beffer nachahmt, aber, welt er fait ber febifden Liebe burdweg ben Geelenbrautigam auftreiter laft, trop ber Tiefe feiner Empfindung und ber Gluth feiner Wantafie, in ber gewählten Korm unangemeffen ift. Dies füßch une jur rein gelftlichen Lprif und zwar zuerft zum Sommet, für welchen allerdings ber ftrengglaubige Sinn ber Ration to fonbere gefdidt war, und fo tonnen wir une nicht wunden. wenn ber berahmte Philolog Daniel Beinfius23) auf Bent (1580-1655), ber nicht etwa blos ale neulateinifet Dichter ausgezeichnet ift, feine Barfe für einen Hymnus d lofsanck op Jesus Christus ftimmte und Deder in eine gangen Sammlung von Gebichten bie Leibensgefchichte Christ (Goede Vrydag) foilberte. Bahrenb er bieß aber mehr in beidreibenben, mit mancherlei Bilbern gefdmudten Stole that, blett fic Johannes Bollenbove24) aus Dberoffel (1637 -1708) lebialich bei bemfelben Stoffe an bie fromme Bo

radiung und lieferte so mehr Erbauungegebichte unm Radimbl, wie benn auch Dubaan in feiner Bearbeitung ber Malmen, beren übrigens auch noch andere Dichter eine große Imabl lieferten, nicht viel mehr bot. Beiftliche Lieber batten war bie Sollander icom in ber vorigen Periode in ihrem Bewinnastriege, allein biefe waren ben Schlachtliebern mehr ober miger abnlich; barum bat Dirt Rafelszoon Rambbuse en 25) aus Bortum (1586-1626) allein bas Berbiens. inem Baterlande eine Sammlung vorzüglicher Kirchenlieber. und in bem milben, toleranten Beifte feines Lehrers Arminine, interlaffen au haben, unter benen fich fein Daimorgen burd mbrbaft poetischen Sowung am meiften auszeichnet. In ber oberen Dbe, im Style bes horaz und Binbar zc., ift Bom el nicht blos Schöpfer biefer Dichtungsart fur fein Baterand, fonbern auch Reifter, wie feine Lykoffer von Maagdeontsteeken op het hoog Antaas by Leyptsich, kedekroon van Fredrik Hendrik op den groten triomf un Maastricht, Scheeps kroon, bebaald in den Zeestryd y Livorne door Joan van Galen etc. hinreichend bemeifen: ber auch seine Roomsche Lier und Koningklyke Harn fun jur Genuge bar, mit welchem Befchide er ben Ton bes unfien Malmiften mit bem classischen Elemente ju vereinigen mitte. Ann hachften ftellen ihn jeboch bie Kritifer feines Bas mlandes in ben lprifchen Choren feiner Trauerfpiele, Die benen ines Sophofles, Aefchylus 2c, nicht nachfiehen. Auch Joacim Dubgen bat fic nicht ohne Erfolg in biefer Dichtungeart efinat; wenigstens zeugt feine Bindelyko Uitkoomst van Brederigs-Ode von nicht gewöhnlichem Talente. In bem leiche men erotischen und popularen Liebe hat biefe Beriebe ebenfalls inen Meifter bervorgebracht, obwohl auch bie berühmten beiben löchter bes oben genannten Romer Bificher, Maria Teffeladabe (1594-1649), verheirathete van Erombelg, und lana Romer Biffder26) (1584-1651), jene bie Duje # Rorbhollanbifchen, biefe ber Gubhollanbifden und Geelande, iden Dicter, welche fich um fie wie bie fleineren Geftirne um Mang gruppirten, zwar nur wenige, aber bod mehrere boch an. mibige, wohltlingende Lieber geliefert haben. Allein unter Allen

Levensbeschryv. P. III. p. 198 ag, van Kampen. T. I. p. 198 ag. Schelteine, Bedeovering over de Briefen van H. Aust. 180 a. Siegenbeck, P. Hooft als Dichter u. Gefchichtschreiber. End. 1800 a. Mengelwerken. Amsterd. 1677. fol. (Dazu: Uitekund. Woorlen, de Werken van P. Kz. H. Amsterd. 1825—32. III. 8.) Dicht. ige Werken v. P. C. H. eerst vers. en nytgeg. d. J. van der bei Amst. 1657. 1683. 8.

28) S. Gedichte in: D. Versch. Gedicht. 1657. T. 1. p. 1 w

cf. Scheltema T. I. f. 2.

- 29) Hedens-daegse Venus en Minerva, of twistgespek ti schen die zelfde, Dordr. 1641. 4. Roselyns oochjes onleedt dael Dordr. 1639. 4. Amst. 1639. 12. 1713. 8. Minnedichten. 1660. 172. f. Scheltema T. III. f. 1.
- 30) Gedichten. s. l. 1654. 12. Thyrsis Minnewet en ander dichten. Amst. 1668. 12. Alle de poetische Werken v. J. v. D. ib. 1663

31) Uytspanningh der Vernunften, bestaande in geestelyde

wereldlycke Poezy. Nymw. 16(0. 8.

32) Alle de Gedichten van H. Sw. Amst. 1697. 4. Zeel Zinneheelden over Koning Davids Harpzangen. Amsterd. 100 Leerzame Fabelen. ib. 1704. 8. Tafereel der dengden en en den, ib. 1703. 8. Mengelzangen en Zinnebeelden. ib. 1697. 8.

33) Friesche Rymlerye, yn trye delen. Bôalsert. 1668.4 Leuw.1 ib. 1821. 4. Dezu Epkema, Woordenboek. Lenw. 1824. 4. 6. Wassenbergh, Spec. s. narr. de vita, moribus et carminibus de poet. Frisii Gisseberti Jacobi filii. Francq. 1793. 4.

34) Gedichten, t'Amsterd. 1719. 8. Dichtlivende tydkom

Leyden 1715. 8.

35) Horae successivae: tyt-snipperingen van de jonkheid i

35) Horae successivae: ryt-snipperingen van de journea w den ouderdom van S. van B. Rotterd. 1640. 8. 36) Beginselen of kort begrip der Rederyk ten dient taal-'n digt lievende opgestelt door D. v. H. Amst. 1725. 8. mina ed. Vlaming. Amstel. 1728. 8. 37) Alle zyn poetische Werken. Amst. 1696. 1709. II. 8. W Bogaart. ib. 1723. II. 4. ib. 1766. II. 8. Thalia of geurige Zang djn. Amsterd. 1682. III. 12. ©. Paquot, T. V. p. 370 sq.

### **6.** 722.

Wie biefe Periode für die gesammte Boefie Holland golbene Beitalter genannt werben fann, fo mar fie bif für bas Theater, benn eift in ihr warb bas Drama dn maßiges. Diefes verbanft die Nation jedoch, wenigftene feinen mi Elementen nach, ber Rhetorenfammer, Liefde bloeijende, # dam. Ihr gehörten nämlich die beiden Bater ber Hollandifon Samuel A. Rofter (+ nach 1648) und Gerbrant Abrian Brebero (be) (1585-1618) aus Amfterdam an, welche [M aus der Elite berfelben eineneue Befellichaft, Academie genannt teten und in Diefer nun anfingen, ihre Stude aufzuführen. 뽸 hatten fie jedoch gegen die Rivalität der ältern Gefellichafi ju fin Foriel Geschief, daß saliche Verse zu den Seitenheiten gehören, wachrend er, was Gluth der Empsindung anlangt, ganz vorzüglich ift. Allerdings ist die Liebe immer dei ihm das Hauptelement, während Vondel, der ihm jedoch nur in der gebildeteren Form und Sprache den Rang streitig macht, die Religion, den Glauben und überhaupt die Tugenden zu Gegenkänden seiner Begeisterung ertiest, freilich aber zuweilen durch
allzu üppigen Bilderreichthum die Armuth des Stoffes verstellen muß. Unter den übrigen Sonettisten ist Decker undedingt der schwächke, Hungens aber und seine gelehrte Freundin Maria Tesselschade Rämer Visser schrieben sich gegenfeitig Sonette, die an Zartheit der Empsindung und Eleganz der stofflichen Aussührung hinter den eben genannten beiden Meistern nicht zurücksehen.

Im Genre ber komischen Poeste ober Epopoe ift nur Biltem van Focquenbroch 34), ein Arzt († 1695), zu erwähnen, ber die Gigantomachie besang und die Aeneis travestirte, aber die Götter und helben noch weit mehr ins Niedrige heradzog, als Blumauer, und diesen auch an Gemeinheiten übertrifft, an Bitz jedoch höher sieht und allerdings den Namen bes hollandischen Scarron verdient.

llebrigens ift noch zu bemerten, bast überhaupt fehr viele ber weniger bebeutenben Dichter Hollands sich an die brei Morpphäen ihrer oben erwähnten Nationaldichter anschlossen, woraus zwei Schulen entstanden, nämlich die von Amsterdam und die von Dordrecht. Erstere gründeten hooft und Bondel, und es characteristrten sie besonders der Schwung und die Rühnheit der Phantasie, sowie besonders die Reinheit des Styls, was sich mehr oder weniger auch aus den Leistungen ihrer Anhänger, Rotgans, Broudhussen, aus Rotterdam (1636—84) und seines Freundes Dudaan's, serner an denen Hungens, Pluymer's, Antonides z. ergiebt. Die Dordrechter Schule, die sich zu sener wie die Romantiser zu den Classistern verhält, ward dagegen von Cats gestistet und durch Leute wie van Balen, Simon van Beaumont<sup>20</sup>) (1576—1654), Cornelis de Baye-

ren, Johann van Baverwid, Daniel heinfint, David van hoogstaten") († 1724) x. aufect v halten.

- 1) C. Foppens Bibl. Belg. T. II. p. 771 sq. Chanfepie T. II. p. 633 sq. Hartzheim Bibl. Col. p. 346 sq. Levensbeachr. van emig varm. Mannen en Vrouwen T. I. p. 294-346. de Basch in h. 884 f. Biffenfd., Kunft u. Gefchm. T. I. p. 506 sq. Wagemaar Amsterian III. p. 245 sq. Siegenbeck in h. 884 f. Batav. Gef. J. Epcade & Dichtungt. Xh. II. p. 36-108. de Vries I. p. 152 sq. van Kanps T. I. p. 158 sq. Het Leven van J. v. V. den Prins der Neistandsche Dichteren. Amst. s. s. 8. P. Camper De J. V. quidwelle netwenden a Graecis Latinisque poetis profecerit. Lugd. B. 188. p. Poëzy of verscheide gedichten, op een nieuw by een vergadet mitagaders een aanleidinge ter Nederl, dichtk. en het leven de dichters. Franceker 1683. II. 4. Dichterlyke Werken. Amstel. 1820. XXI. 8. Werken. Amst. et Fran. 1682. XIII. 4. utfor f. Stronus Eccles. Patr. P. II. p. 173-182.
- 2) C. Crenii Auim. phil. P. I. p. 116 sq. Foppens Bibl. http://discrete.com/fig. 1. p. 507 sq. de la Rue Gelett. Zeeland p. 295—222. 353. Larub beschr. P. I. p. 161—172, van Kampen T. I. p. 177 sq. Werks. Amsterd. 1655. 4. 1700. 1726. H. fol. 1790 sq. XIX. 12. Amsterd. 1828. 8.
- 3) Het Masker van de Wereld uf getrokken. Antw. s. s. 4 Het Spiegeltjen van Philagia. ib. 1680. 8 Het Leeven van Francicus de Borgia. ib. 1671. 8. Adelheyd des Werelds. ib. 1714. 4. Des Alderheyligsten Naam voon een Nieu-Jaars-Sift aan de Jondhofts Getrouwe, Meduwen en Geestelyken. Antw. 1647. 8.
  - 4) Poezy, uytgegeven d. A. de Haes. Rott. 1713, 8.
- 5) Poezy, verdeeld in III deelen. Achter het derde ded... het leven v. d. dichter... d. D. v. Hoogstraten. Amet. 1712. ll. &
- 6) De Ledige Uuren. Amst. 1644. 8. Het tweede deel. Schiedam 1647. 8. Korenbloemen. Hang 1668. 4. Tweede druk vermeerderd tot XXVII beeken. Amst. 1672. II. 4. met ophelder. val W. Bilderdyk. Leyd. 1824. VI. 8. Batava Tempe, 't Vorhout val's Gravenhage, met eene opischr. en aant. d. h. Leeuward. 60-moetsch. Leeuw. 1824. 4. Dichtstuk, voor het eerst uitgeg. d. V. A. Jonekbloet. 's Gravenh. 1842. 8. cf. Foppens. T. I. p. 199 4. Bayle T. IV. p. 668 sq. Baillet T. IV. p. 279 sq. Bigdragen tot 60 kennis van het Karakter van C. H., outleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen. 's Gravenh. 1842. 8.
- 7) Alle de Gedigten van Westerbaan. Hasge 1672. III. 8. 6e digten en Liederen. Leyd. 1644. 8.
- 8) De Gedichten van J. Ant. v. d. G. d. Jansseen van Sarten. 't Amsterd. 1685. 1692. Rotterd. 1730. Amsterd. 1714. 1748. 4 De Ystroom. ib. 1671. 4. Proben bei Siegenbed. Proben Rieberl. Didd. p. 225—263. f. Levensbeschr. T. I. p. 233—241. de Vries T. L. p. 269 sq.
- 9) Emblemate of Sinnebeelden, streckende tot Christelicke bedenckinge ende de Leere der Seligheyt. Rotterd. 1625. 4. Des Jeuchtspiegel. Amst. 1610. 4.

- 10) Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden. 16:27. 4.
- 11) Raadselen. Deventer. 1653. 8. Zinneheelden of Adamsel mitsgaders syne oude en nieuwe bruylofts zegezangen, vast m, sije gulden en yseren eeuw etc. s. l. 1642. 8. 8. Amst. 1694. Dver-zeesche zege- en bruylofszangen. Amst. 1637. 4.
- 12) Nieuwe wyn in onde leer-zacken. Middelb. 1639. 1?. Alle volgeestige Werken. Harling. 1665. 8. f. de Vries T. I. p. 187 sq.
- 13) Jona den Strafprediker. Amst. 1624. 8. Bellerophon of last Wysheid door Sinnebelden vertoont, waer by zyn gevoegt de Nyke Stemmen, of stichtige en vermakelycke Liedekens en hten. ib. 1626. 8. 1695. 12. Bacchus Wonderwercken, waer in trecht gebruyk en misbruyk des Wyns. ib. 1628. 12. Der Rostsche Adelaer. ib. 1634. 12. Werken-bestaande in Zinnebeelden schoone Gezangen. Amst. 1662. III. 8. f. Paquot T. IX. p. 34.
- 14) Werelt-hatende nood seleckelyk en Amstelsche linde, ofte't hof r Nimphew. Amst. 1627. 12. Pampiere Wereld. ib. 1644. IV. 4. Eerlyke tkorting bestaande in verschyde rymen. Haarl. 1634. 4. Minne-Spieter Deugden. Amst. s. a. II. 4. 3n legterem Werft (II. p. 149 sq.) fleht Celion en Bellinde, Pastoral-Bly-eyndt-Spel ghetrocken wt. de musche Astrea.
- 15) Rym-oeffeningen. t'Amst. 1659. 8. uitg. d. Brouerius V. idek. ib. 1726. II. 8. Lof der geldsucht ofte vervolg der Rym-ffeningen. ib. 1668. 8.
  - 16) in b. Verscheiden Dichten. T. II. p. 224.
- 17) Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien van verhyde Personen en differente zaaken. Brussel. 1624. 4. Mecheln 17. 8. Scherpsinnige Characteren van verschyde Petzonen. Antw. 72. 8. De Gazette van Nieuwe Waren, van de geheele Wereld. 1618. 4.
- 18) Dichtkunst van J. V. verzamelt en uytgegeven d. J. v. D. mst. 1658. 8. Alle zyne Gedichten. ib. 1726, il. 4.
- 19) Mengelmoes van verscheyde Gedigten op allerhande voorallende Zaaken. Leyde 1666. 8.
  - 20) Poezy. Amst. 1709. 4. 1725. 4.
- 21) H. de Gr. Bewijs van de ware godsdienst met zijne oveige Nederduitsche gedichten, uitg. d. J. de Vries. Amst. 1844. 12. lewijs van den waren Godsdienst, mitsg zyne andere stichtelyke jedichten en gezangen. V druk. Amst. 1728. 4.

22) Klagt van Doris over den Dood van Damon, in b. Verkheidene Gedichten. Amst. 1651. 8. f. Scheltema a. a. D. T. I. f. 3.

- 23) Nederduytsche Poemata, uitg. d. P. Scriverius. Amst. 1616. 1650. 8.
  - 24) Kruis triomf en Gezangen. Amst. 1740. Poezy. ib. 1636. 4. 25) Stichtelyke Rymen op Muzyk, Bas en Teuor. Amst. II.
- 26) C. Scheltema, Anna en Maria Tesselschade de dochters van R. V. Amsterd. 1808. 8. de Vries T. I. p. 62 sq. 36vc Gebichte in: Rederduitsche Gedichten van Grotius, Hooft, Barleus, Huygeus, Vondel etc. Amsterd. 1657. II. 8.
- 27) S. Pars Index Batavicus p. 282 sq. 410. Foppens T. II. p. 984 sq. Scheltema, Gesch. en letterk. Mengelwerk T. II. 1. p. 1 sq. brüfe, panbbud b. Literärgeschichte. III.

Levensbeschryv. P. III. p. 198 sq. van Kampen. T. I. p. 198 sq. van Kampen. T. I. p. 198 sq. van Kampen. T. I. p. 198 schelteins, Bedeovering over de Briefen van H. Amst. 1993. Siegenbeek, P. Heoft als Dichter u. Geschichtschreiber. Sept. 1993. 4-Meugelwerken. Amsterd. 1677. fol. (Daju: Uitekund. Woordening de Werken van P. Kz. H. Amsterd. 1825—32. III. 8.) Dicht-Kung ige Werken v. P. C. H. eerst vers. en uytgeg. d. J. van der 1845. Amst. 1657. 1683. 8.

28) S. Gebichte in: D. Versch. Gedicht. 1657. T. 1. p. 14

cf. Scheltema T. I. f. 2.

19) Hedens-daegse Venus en Minerva, of twistgespre schen die zelfde, Dordr. 1641. 4. Roselyns oochjes onliedd doefd Dordr. 1639. 4. Amst. 1639. 12. 1713. 8. Minnedichten. 1660. 1715. 6. Scheltema T. III. f. 1.

30) Gedichten. s. l. 1654. 12. Thyrsis Minnewet en andn dichten. Amst. 1668, 12. Alle de poetische Werken v.J. v. D. ib. 1668.

31) Uytspanningh der Vernunften, bestaande in geestelyche

werekliycke Poezy. Nymw. 16(0. 8.

32) Alle de Gedichten van H. Sw. Amst. 1697. 4. Zonka. Zinnebeelden over Koning Davids Harpzangen. Amsterd. 1824 Leetzame Fabelen. ib. 1704. 8. Tafereel der deugden en eine den. ib. 1703. 8. Mengelzangen en Zinnebeelden. ib. 1697. 8

33) Friesche Rymlerye, yn trye delen. Bôalsert. 1668. 4 Leuw. 16. 1821. 4. Paju Epkema, Woordenhoek. Leuw. 1824. 4. E. Wassenbergh, Spec. s. narr. de vita, moribus et carminibus de poet. Frisii Gisseberti Jacobi filii. Francq. 1793. 4.

34) Gedichten. t'Amsterd. 1719. 8. Dichtlivende tydkorings.

Leyden 1715. 8.

35) Horae successivae: tyt-snipperingen van de joskheid Mi

den ouderdom van S. van B. Rotterd. 1640. 8.

36) Begmselen of kort begrip der Rederyk ten dient at taal-en digt lievende opgestelt door D. v. H. Amst. 1725. 8. mina ed. Vluming. Amstel. 1728. 8.

37) Alle zypp oetische Werken. Amst. 1696. 1709. II.8. & Cit. Bogaart. ib 17:3. II. 4. ib. 1766. II. 8. Thalia of geurige Zang win, Amsterd. 1682. III. 12. ©. Paquot, T. V. p. 370 14.

### §. 722.

Bie biefe Beriobe für die gesammte Boefie hollande begoldene Zeitalter genannt werden kann, so war sie dies all sur das Theater, denn eift in ihr ward das Drama ein mit mäßiges. Dieses verdanst die Nation jedoch, wenigstens seinen witten Elementen nach, der Rhetorenkammer, Liefele bloeijende, pund dam. Ihr gehörten nämlich die beiden Bäter der Hollandischen Bam. Ihr gehörten nämlich die beiden Bäter der Hollandischen Gamuel A. Roster († nach 1648) und Ger brant Abrianischen Bredero (de) (1585—1618) aus Amsterdam an, welche (1817) aus der Elite derfelben eine neue Gesellschaft, Academie genann, sie teten und in dieser nun ansingen, ihre Stude aufzusühren. Mittel hatten sie jedoch gegen die Rivalität der ältern Gesellschaft wieden

ils fie fich (1632) vereinigten und als Devise ben Ramen: Door Yver in Liefde bloeijende annahmen. Man ris nun bieber von ber Acabemie innegehabte Gebaube nieber und fente fofort an ber Stelle beffelben ein neues Schaufpielbans 1637), welches mit Bonbel's Deifterflud Gysbrecht van Imstel eröffnet warb. Diefes Stud, welches feinen Stoff ber Befdicte ber Stadt Amfterdam entlehnt und ins 13te Jahrnindert fällt, fpielt an einem Beihnachtstag und umfaßt ben iegen Zeitraum von brei Uhr Rachmittage bis jum andern Rorgen, ift in funf Afte getheilt und bat Chore, Die nach ke Sitte ber Griechischen Tragifer nicht blos allgemeine, auf de handlung bezügliche Bahrheiten und Gebanten in ben bieffchenacten beclamiren, fondern auch gewöhnlich mabrend ber Acte felbft auf ber Bubne bleiben und in die Sandlung binein-Der britte Act verbanft feinen entidlebenen Erfolg bem den. impofanten Gindrud, welchen bie barin vorgestellte Feier ber Reffe um Mitternacht in ber Abtei ber Clarifferinnen bervor-Wingt, und vielleicht ift bieß mit Urface, bag man noch jest M Beibnacht gewöhnlich biefes Stud aufführt und bemfelb.n then Beifall gollt, ber nicht geringer ift, als vor zweifünbert Jahren, wo man es bem faunenben Bolfe jum erften Rale bot. Inbeffen kann man an biefem Stude faft bie form aller übrigen regelmäßigen Sollanbifden Trauerspiele fu-Hebrigens hatte Bonbel 1) bereits 1612 mit feinem Biterfeft bebutirt, worm er noch ben Frangofifchen Duftern bigte, aber icon in ber Berftorung von Jerufalem (1620) Ith ber Becuba (1621) nach Geneca zeigt er bebeutenbe Fort-Britte im Beifte ber antifen, mit biblifchem Beprange ge mudten Tragoble, und im Balamebes (1625), einer allegofoen Schilberung bes Juftigmorbes Dibenbarneveli's, wagte er B auf bas politische Gebiet. Daffelbe fand 1638 mit feiner Meffaline fatt; aber ba man vielfache Anspielungen barin fin-Un wöllte, fo verbrannte er fie felbft. 3m Jahre 1639 ließ et tine 11,000 Jungfrauen und 1640 feine Maria Stuart bigen, welche beibe Stude voll von apologetischen Stelin fur ben Catholiciomus find, ju bem er übergetreten bar. In biefem Sinne find auch fein Lueifer (1654), ben

Die Eritter für fein Meifterftud halten und ber bem Gloffe mad chan gezeichneter Borganger von Milton's BerlorenemBerablefe if, mithate piertem Buche bie boet von Apollyon bem Becliebub gegebene to foreibung bes Barabiefes viel Mehnlichfeit bat, und fein Switt (1659), ber im Degenfat ju bem Schauplat bes Lucifer, in Bolle, im himmel fpielt, von thm felbft aber als fein Bie lingeftud betrachtet wurde, permutblich weil in funklerifcher Sinfe alle Regeln, welche bie Alten über bas Trauerfotel aufgefat baben, barin feftgehalten find. Roch mochte feine flebliche Trilege Bofeph, beren letter Theil aber nur Ueberfenung eines latte ifden Studes bes Grotius ift, bier eine Stelle verbian Trop bem ift jeboch nicht Bonbel, fonbern Sooft ber eiges liche Scopfer ber Sollanbifden Bubne, fur welche biefer toll ben regelrechten Acilles gefdrieben hatte. Er batte fich fcon 16024 einem heroifchen Schaferfpiel im Sinne von Taffo's Amit, Graniba betitelt, verfuct, bem balb barauf fein biftoniad Trauerfpiel Berhard van Belfen (1613) folgte, welches w Mort bes Grafen Florens V. (1295) jum Gegenftand bi aber bereits eine Menge allegorifder Berfonen mit guicht m mit einem wunderschönen Monologe bes fluffes Becht ichlie worin berfelbe Umfterbams funftige Große verfunbet. Sand bier, als in feinem Trauerfpiele: Bato, ber Grander von Be tavia (1628), welches an Shaffpere's Macbeth und Eurhad Debea erinnert, finden fich Chore, unter benen bas, worth Cattifden Jungfrauen ihren Auszug aus bem Baterlante fo weinen, bas foonfte ift. Enblich brachte er auch eine & arbeitung von Blautus' Aufufaria unter bem Titel: \_Wes Nar met de pot" auf die Bubne. Rofter felbft bat minn Trauerspiele geliefert, unter benen feine Bolyrena (1644) de Rachahmung ber Troerinnen bes Senera, bas befte ift, feine Sphiani aber (1606) burd bas Befdrei, welches mehrere proteftanife Eiferer, Die fich in bem barin vortommenben Obervriefter & supplus geschildert glaubten, auf ber Kangel bagegen erhoben, wir tifche Bichtigfeit erlangt bat. Bu ber alteren Soule gehort and aus Ansto mit feiner furchtbar fconen Bartholomansnacht (Paryeche bruyloft. Amst. 1662. 8.), Seerfmans mit feiner Soladt bil Ricuport (1624), Theodor Roben burg mit feinem Drama; Die

welfichen und Rabeljanfden (1628), Jan Six mit feiner Webea 1648). gegen welche bas ebenfo betitelte Stud bes Autobis teten Jan Bos merfwurbig abflicht, ba es gegen alle Re-Der Runft gefdrieben ift und ausbrudlich in einer Art Brolog ben Borag wegen feiner hieruber gegebenen Lehren it witnimmt. Dogleich nun fowohl bier als in feinem Aran Fraieus (1641) fic einzelne fcone Stellen finden, fo verlett bot burd bie bei ben haaren herbeigezogenen Greuelscenen alle Wiebe ber Wesheilf, und fo barf man fich nicht wunben - wenn berfelbe robe Denich ale Director bes Rationals beaters Bonbel's Stude baburd in Digerebit ju bringen Mbte, baß er bie Sauptrollen abfichtlich an gang untaugliche Bubjecte vertheilte und g. B. eine Selvenrolle einem Romifer 16. Dowohl thin eine febr foone Sprache nicht abgeleugnet beben fann, fo fand er boch gar feine Rachahmer, benn brufs erbarmliche Faustina (in f. Speghel d. d. T. II. p. 7 sa.), ber Romifden Gefdicte entnommen, und feinen noch Imberen Aloip on Amarillis (ebb. I. p. 201 sq.) führen wir ber ber Curiofitat wegen auf; aber aud Branbt's Veinlende Torquatus (in feiner Poezy. 1725. 4.) fann nicht Re eigentliche Rachahmung getten, obgleich ihm bie Mordbenen febr gefallen und felbft bie Fabel burdweg bis auf bie wein vorfommenben Ramen eine reine Erbichtung ift. Dagegen verbient Dubaan2) nicht blos wegen ber ibm eigenen außerweentlichen Energie und Begeifterung, fonbern befonbere als Eindengolichter bier eine Stelle. Bahrend er namlich in bet Robanna Grab ben Catholicismus angreift, wie es Bonbel in Miner Maria Stuart mit bem Broteftantismus gethan hatte, be-Manbft er im Conradin ben Despotismus im Stagte und in ber Rirche, sowie im Bermorfenen Sause Eli bie lebergriffe ber Protefantifden Gelftidfeit, mahrend er in bem allein noch ubrigen fanften Afte Gervet's beffen Benter bem Abiden ber Radwelt Merliefert und endlich im Sang'iden Brudermord baffelbe mit ben Morbern ber Gebrüber be Bitt thut. Bieter Berhoet3) aus Beegrave (geb. 1683) hat feinen Rarl ben Ruhnen mit vielem Befcid m einem noch jest bei ben Martonetten gern gesehenen Raffenftud pu machen gewußt, allein mit Untonibes' Tragil'), einem

Chinefischen Trauerspiel in schöner Sprace und ber Main Bonbel's, ward die alte claffische Schule nach griebiff

Deiftern ju Grabe getragen.

Das Luftfpiel fand bagegen bei ben Bollanben einer weit nieberen Stufe, benn obwohl Die eigenticht burledten Boffen und Botenfptele aufhorten, fo waren ti bie Farcen Brebero's'), ber als ber Regenerator bes fol lanbliden Luftfpiels gilt, faft um nichts beffer, wir 1 fein Duller, feine Rub, fein Simon Dhnefanft ze. benein benn ber Pobel mußte bamals burd Robbeiten und 30 unterhalten werben, und fo fam es, bas fetof Sooft & feiner Umarbeitung ber Aulularia feinen anbern 3met in ale die Sitten ber gemeinften Amfterbamer Bolfebefe in M Borten bes alten Romers wieberzugeben, und boch fpielte mi bas Stud in ber beruhmten Rieberlandifden Acabemie. Ich tiefer fieht hungens' Trijntje Cornelien (ale bas Ni Buch f. Korenbloemen 1658. p. 1273 sq.), eine in w brigem Brabantifden Bolfelbiom gefdriebene Boffe, mil Dubaan ju viel Ehre anthat, wenn er ihren Beffaffer beibal in einem Bebichte jur Rebe ftellte (Poezy. T. I. p. 49) Roch weit niedriger und rober ift bie Boffe Oene bes 3m Bos, welder barin bie Sprache bes gemeinften Amfterbauer \$ bels fpricht und ben Zon anstimmt, der Diefem nobein Dem gogen am Beften jufagte. Gin flein wenig anftanbige # Rofter's b) Bauernfpiel, ein Zwiegesprad awifchen bem Dud falber Ranjart und feinem Anecht Sans Quabfrupt, m Boan Bluymer') aus Amfterbam, Mitpacter bes befige Schauspielhaufes und Freund- bes Antonibes, ber and d Trauerspiel, die Gefronte nach bem Tobe (Ineg be Caftro), P fdrieben bat, bas fic lange auf ber Bubne erhielt, bat b feinem Beighalfe, feiner Soule ber Giferfüchtigen und feinen Erispin Sternauder weniuftens eine anfianbigere Sprace genommen, wogegen wieber Socquenbrod in ben Zon wit Bos verfiel, was man icon baraus abnehmen fann, baf feint Liebe im Rarrenhaufe noch heute auf ber Amfterbamer Rich meß aufgeführt zu werben pfleat. Etwas beffer ift fein fife füchtiger in der Riemme.

r Bas enblich ben Roman anlangt, fo fallt in biefe wiebe --- benn von den altwiederlandischen Bolfsbuchern, bie t burchgangig, wenn auch mit Ausnahmen (j. B. Een zeer hoone Historie van Seghelyn van Jerusalem, in Varsen, ntw. 1511. fol.), nicht Originale, fondern nur Umarbeite men frauofischer Meifter waren, fann bier bod nicht bie be fein8), - bes icon genannten Johann van Seems. 219) Batavifce Arcabia, Die in vieler Begiehung, besonders 26 Anlage, Form und Ausführung anlangt, b'llrfe's Aftraa melt und worin ber Berfaffer in bem Rahmen einer Luftreifebeweibung mehrerer jungen Leute burd Gudholland, befonders gwiwin bem Saag und Leyben, Begenftande ber Rieberlandifchen berthumefunde, Gefdicte und Jurisprudeng (Die endlosen bogeffe und heren-Inquisition) jur Sprace bringt und durch tichrte Befprache ju murgen fucht. Allein weit felbftanbiger b:bes Rupferftechere Boetius van Bolemert10), aus blemarb, (geb. um 1580) fonberbarer geiftlicher Roman von in Bilgrimschaft ber Sowestern Dupffen und Bellemiinfen (in te Frangofifchen Ueberfetang beißen fie Colombelle und Vopatnirette) nach Jerufalem (1627), um ihren Seelenbrautis am aufzusuchen. Das verschiedene Temperament berfelben brinat derin Die Berwickelungen zu Wege, und es findet fich darunter Merbings vieles Driginelle, benn die tieffte Doffit ift mit ben nößten Albernheiten, ja beinahe mit Blasphemicen gepaart. Die brache ift jeboch vlamifch.

<sup>1)</sup> Treurspielen. Amst. 1654. 1661. 1720. II. 4. Proben aus seinem buffer im Mag. f. b. Lit. b. Lust. 1844. nr. 95 sq.

<sup>2)</sup> Toonel-Poezy, behelzende: Johanna Gray, Konradyn, 't 'erworpen Huis van Eli, van Servetus vyfde Bedryf. Amsterd. 712. 12.

<sup>3)</sup> Karel de Stoudo, Treurspiel. Amst. 1726. 8.

<sup>1. 4)</sup> Trazil, of overrompeld Sina. Amst. 1714. 8.

<sup>5)</sup> Alle de Werken, soo Speelen, Gedichten, Brieven en Bachten van Brederoo. Amst. 1620, 1622, 1637, 1638, II. 4. 1644.

188. 8. Boertigh, amoureus en sendachtigh groot liedhoek. ib.

122. 4. [. Paquot. T. IX. p. 237 sq.

<sup>6)</sup> Iligenia, Treurspiel. Amst. 1626. 4. 1630. 8. Isabella, Treurspiel. ib. s. a. 4. Ithys, Treursp. ib. 1643. 4. Polyxena, Tr. ib. 1630. 1644. 4. Rykman, Blyspel. Amst. 1615. 4. Teeuwis de Boer, en Mejonffrouw van Grevelinkhuysen, Boertige klugt. Amst. 1633. 4. Tyske van twe Personagien, te weeten een Quaksalver ge-

namt Meester Kanjart en de kuegt Hansje Quadkruyt, Beerigekin.
ib. 1615. 4. f. Paquot. T. XI. p. 264 sq.
7) Gedichten. Amsterd. 1692. 4. f. Wagemaar. Amsterd. T. El.

p. 251.

8) Gine Art weiblicher gauft, Het Mariken van Nymegen ann. 1615. 8., fällt als Bolfsbuch jedach in bles Priisbe.

9) Batavische Arcadia. Amsterd. 1633. (polifi.:) 1639, 1756.

und öfterrt.

10) Sprekinge van de beste Pelgrimagie streckende tet he eeuwigh Jerusalem. Antw. 1632. 8. Grang. als: Pélerinaige de Co-lombelle et Volontairette vers leur bien simé dans Jerusles. Brux. 1684. 8. Musz. in b. Bibl. d. Rom. 1775. Octbr. T.H. p. 1 14.

### **6.** 723.

Die Blamifde Eprache, befanntlich ber altere Cim fterbialect bes Sollanbifden und einft Sprache ber fiebein, in Bergogen von Burgund untergebenen Provingen, ban in durch den Einfluß ber Frangofischen Sprache und ber Ge nifden Berrichaft genothigt, jener im Euden und bem belieb fiden im Rorden Blat ju maten, hat nur wenige Beine in diefer Periode gefunden. Man gablt barunter bie obm # nannte Blamifche Cappho Anna Bons, Die Feindin Luchet, einen gewissen Cornelius van Ghiftele, ben Bafefe eines Gebichtes in zwei Buchern, bas Opfer ber Iphigenia'), und lleberfeger bes Birgil, Borag und Tereng, Chuanthit Denne, ben icon ermabnten Fabuliften, und einen genffe Jan Fruitiere?) (um 1575), ber in feinen fleinen giem befonders als Freund ber Reformation auftrat. In bem folgenda Abschnitte fant bie Sprace immer mehr, obgleich ber fon angeführte Rachahmer von Cate, ber Befult Abrian Boir tere († 1674) berfelben in feinem Dasfenfpiel bet Bot einen Aufidmung ju geben versuchte; baffelbe thaten auch Puter Befdier3) aus Brugge, beffen Sittenpoefie, ber Beimruffet, feboch nur bem Lateinischen in ber Cats'iden Manier wie gebildet ift, San Lambrecht, ber Landsmann beffelben, be ben Pyrendifchen Frieden befang und bie Gallomanie fan Lanbeleute laderlich machte, ber burlebfe Lambert be Bol. ebenbaher, ber Geiftliche Bleefchoubere, ber (1660) wir geiftliche Lieber in achtratholifdem Geifte bichtete, und ba Brabanter Bollebichter B. Croon, ebenfalle ein anaftidet Raf ahmer von Cate, fowie ber fcon genannte Bolowert. Bat

wen an bort aber bie Blamifde Sprace faft gang auf, Bucher forache ju fein, und bie vielen gelehrten Blamifden Siforiter, Theologen und Philologen ferieben fast alle in Latele nischer Sprache, jum fleinften Theile nur Franzofisch. So war benn bie Rationalfprache völlig eingeschlafen, und ais nun gut Ende bes 18ten Jahrhunberts bie Frangofifde Sprace und Sitte praponberirten, foien jene gang verbrangt, bis ungefahr 1834 bie auch fur Deutschland, an welches fie fic am aufoließen fuct. politisc wichtige regenerirenbe Blamifche Sprachbewegung ihren Rampf gegen biefe fremde Ufurpation Begann 5). Am Deiften that fic aber ale Beger und Bfleger berfeiben Johann grang Willems aus Bouchoute bei Ante werpen (1793-1846) hervor, ber guerft 1811-12 bei einem poetiften Bettfampfe ju Bent, ben bie bortige Rammer ber Rhetorif, Die ber Fonteiniften, ausgeschrieben hatte, und wo er ben Breis bavon trug, ale Schriftfteller hervortrat und 1838 in feiner Borrebe jum Reinaert de Vos juerft fur bie Rationals brache bas Bort nahm. Befanntlich wirfte er nun theils burd feine Abbrude ber alten Blamifden mittelalterlichen Lite taturquellen, theils aber auch burch Driginalarbeiten, bie in Bedichten (Marie von Brabant, 1828), Reden und Luftfpielen benanben. Reben ihm verdienen ale Cammler ber alten Literaturquellen David, Profeffor ju Bowen, Bormans, Brofeffer gu Lutico, ber Dichter Blommaert aus Gent und ber &iterarbiftorifer Snellaert ehrenvolle Blage. Als Dichter aber nennen wir ben universellen und hochft fruchtbaren Archivar gu Sent van Dupfe, Rens, ber 1834 burd fein Litteraere Berbokje ein Dichteralbum für Flandern und Brabant fcuf, Ratl Ludwig Lebegand aus Gefloo (1805-46), einen etwas felavifden Rachahmer Byrons (Blumen meines Frublings, 1839, Die Bahnfinnige, 1842, Das Schloß von Bomergem, 1840, und De brie Bufterfteben, 1846, brei Dben an Gent, Antwerpen und Brugge), und befondere ben Autobibact, Raturs bidter und Borfampfer ber Blamifden Opposition Ban Rys. wyd aus Untwerpen, ber befonbers in ber Ballabe (1844, 3. B. De Duivelenladder, Marnix De St. Albegonde) ausgeeidnet ift, wahrend feine früheren Gebichte, felbft bie fcone

Bolfslage Eppenstein (1840), bekändig burch plittlice, tie Musion fibrende Ausbruche ber Laune und Fronie murbridg werben 6). Einen Berfuch im Epos machte ber Seelandifde Dit ter Rolet be Brauwere mit bem Ambiarix (1840), fonicin befdreibenben Bebicht mit ber Schilderung feiner Reife mit Ecandinavien und einige Theile Ruglands. Hebrigens ift bet Aufblühen ber mobernen Blamischen Lyrik vorzugsweiße nicht ben periodifchen Beitidriften, unter benen bas von Billet acarundete Belgifche Museum (1837) Die bedeutendfie ift, da Befangvereinen und Liebertafeln zu banten, die offenbar ben alten Ab sorentammern entfproffen find, worin, wie bier, Bedichte vorgelen ober Blamifche originelle ober boch in biefen Dialect überfest Schauspiele und Schwänse vorgetragen werben und un bit Breis gefämpft wird. Allerdings ift bie Rationalbume of noch im Entfiehen, und als Dichter eines patriotifden Bie mifden Shaufpiels nennt man neben Billems unt mo Ban Deene und Karl Onbereet, die beiden Borfiba w Senter Beschlichaft: "Taelyver en Broedermin" (Bruderlick und Euracheifer) 7). In der Rovelle bagegen nennen wi Ban Rerthoven aus Antwerpen, Ecrevifta ju Gefier mi Baron Jules be St. Benois, fowie Johann Alfried De La et d, Berfaffer bes Saufes von Wefembete, ber neuerbing aud eine Blamifde Dorfgeschichte (Het lot, eene schets 7th Vlaemsche dorpzeden, Antw. 1846) forieb, ale 野崎 -bes biftorifcoromantifcen Genres, und befonders Benril Confeience (gu lefen "Ronfeieng")8) aus Antwerpen (gt. 1815), ber feinem erften Berfe, bas Bunberjahr, bald eine größeren Roman, ben Lowen von Flanbern, folgen ließ, aber muss bings besonders bas Blamifche Stilleben in einzelnen ficiale, fehr vittoredf fligjirten Novellenbilbern geschibert bat und befondes durch die Einfacheit feiner Darftellung einnimmt, obgleich we Deutsche ben ungeheueren Erfola feiner Schriften in Beiffe nicht recht begreifen fonnen.

<sup>1)</sup> Antw. 1554. 8.

<sup>2) 6.</sup> De Vries, T. I. p. 42 sq. — Eccleminations ofto the 1970 sproken Jesu des Soons Syrach. Antworp. 1565. 8. Den Sestiriel Pauli tot den Romynen. Leyden 1582. 8.

<sup>3)</sup> Der Werelds proefsteen. Amst. 1646. 8.

- 4) Alle zyne dichtkundige Werken. Brugge 1699. 8. 1679. 8.
- 5) G. G. Soffen, Blamifch-Belgien. Bremen 1847. Bb. II. p. 101 ig. Ergangungebl. g. Converfier. Bb. I. ur. 28. p. 401 sq.

6) Proben bief. Dicht. von E. v. Ploennies in b. Mag. f. b. Eit. b. Must. 1844. aar. 148, u. in ihr. Reifes Erinnerungen aus Belgien. Berl. 1845. 8.

7) Ein politisches Tendeng-Singspiet, ", die Butunft ber Blamischen Listeratur" betitelt, welches 1844 im fleinen Seminar zu Mecheln bei Gelespundeit ber Preisvertheilung aufgeführt ward, schilbert höften, Bb. II. p. 188 sq.

8) S. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1846. nr. 18. Sammlung ausgewählt.

Sheiften in d. Deutsche aberfest. Manfter 1846, VIII. 12.

#### **8.** 724.

Baben wir eben eine bis auf bie neuefte Beit reichenbe Cfine Der Blamifden Boefie gegeben, fo fonnen wir wohl jest auch Die noch übrigen brei Perioden ber Sollandischen Dichte funft zusammenfaffen. Dies wird um fo eber angeben, als wir fcen bemerkten, bag bas eigentliche goldene Beitalter bere felben mit ber erfampften Freiheit und bem Meifterfleeblott Dooft. Cats und Londel abschloß. So fam es benn, daß bie britte Periode von 1679—1738 zwar burch Andreas Bels und bie von ihm errichtete Gefellichaft " Nit volentibus ardunm" Die Frangofiche Literatur jum Mufter nahm, aber bafur auch Die Driginalität, wenige Bolfedicter, wie Boot, Langendyt zc. waren, ausgenommen, einbufte und bas eigentliche poetifche Genie burd Eprachfunkelei zu erfegen fuchte. In ber vierten Beriobe von 1738-1780 fucte Reitama die Korm immer mehr 118 cultiviren, allein Driginalität und ichopferifde Rraft fonnte fein eiferner Fleiß nicht fchaffen, und bie übrigen unbedeutenberen Dicter, etwa bie Bebrüber van Saren ausgenommen, waren nun vollends nicht im Stande, das Frangofifche Joch abzufoutteln, fondern ließen ed fich vielmehr immer mehr über ben Raden gieben, da auch van Winter und feine Frau ju regelrecht fdrieben, um fich bem eigenen Benius frei ju über-Die lette Periode, von 1780 an, blieb im Amfang ber bergebrachten Manier immer noch getreu, ohne fic burd ben Ginfluß ber Englander, beren Meifterwerfe in Solland nicht ungefamt blieben, ober ber Deutschen, bie fich, wenigftens was die Opivische Schule anlangt, nach ihnen gehildet hatten,

irgend wie bavon ablenten zu lassen. Endstä bitbete sich ale 1780 au Utrecht eine Urt von fentimentaler Soule, al Aleyn, Rau und Bellamy bestehend, an bie fla aud feith ar folog, obgleich biefer bem Reim, ben jene als hindernbe geft verwarfen, tren blieb. Inbeffen ward auch burch biefe Minne im Aligemeinen wenigstens ber gute Gefdmart noch nicht p rudgerufen, bis enblich Bilberbyf, ein claffich gebilbetes wi maleich mit allen neuen Literaturen vertrautes Univerfalgent, theils bas Zurudfehren zu ben antifen Ruftern und bie alleinig Anfoliefung an die alten Rorvphaen ber Sollanbifden Bet empfahl, theils mit einem Beispiele henn auten voranging und somit ben alten Ruhm seiner Ration wicht regeneritte 1). In ber neueften Beit vereinigte ber Nederland sche Muzen-Almanach (feit 1818) bie beften Leiftungen ber jungen Dichter, wie benn icon früher mehrere Gefellichen ber fconen Aunfte (3. B. Die Leibenfce Genootschap Kuns wordt door Arbeid verkregen feit 1775, bie hangie G. Kunst liefde spaart gen vlijt feit 1778, bie Amferdom G. Hier na voolmankter seit 1785, die Rotterdamer G. thre Boefen Studium scientiarum genitrix felt 1789) und Breisgebichte hatten bruden laffen, und noch jest pficht bie Gefellicaft ber Biffenschaften und Runfte ju Lepben # Gebeihen burd bas Aufgeben von Breisgebichten.

1) S. Willem de Clerq, Welken invloed hoeft vreemde Letterkunde gehad op the Nederlandsche Taal en Letterkunde sink het begin der XV oeuw tot op onze dagen? Amst. 1825. 8.

# §. 725.

Beginnen wir mit ber epischen Boefie, so wird eigentist Lucas Rotgans") aus Amsterbam (1654—1718) ber Bater berselben sein muffen, wenn er auch in seinem servien Sedicht auf König Withelm III. mit frostiger Schwulf die Helberwelt und das Christenthum-zusammenwürselt. Allein 6° hisbet hat baffelbe erft Arnold Hoogsviet2) aus Blaars bingen (1687—1763), denn seine biblische Epopde auf And ham folgt zwar der Wosaischen Erzählung ziemlich genau, allein

ver Dichter hat bennoch ein Driginglwert ju fchaffen verlanden und bie Einheit ber Sandlung wohl feftgehalten. a bas er eines ber beften Dichtwerfe ber Hollanbilden Boche lieferte. Ale blofer und noch bagu ungludlicher Raceihmer tritt Ricolaas Berfeeg3) aus Rotterbam (1704 -73) mit feinem Dofes auf; Frang van Steenmpf') aus Amfterdam (1715-88) folgt gwar berfelben Manier, gepebart aber in seinem Gibeon ber Schule Feitama's an, obwohl er weit regelmäßiger als fein Deifter felbft ift; Eran van Binter5) aber hat in ihrem Davib jedenfalls bas anmuthigfte und funftmäßigfte Epos ber Sollanbifden & teratur geboten, mabrend Jacob van Dyf6) in feiner Befrejung Israels aus Aegypten burch philosophisces Rab fonnement und fleptisches Rlugeln alle Blufton eines bifterifden Epos ftort und verdirbt. Rationale helbengebichte lieferten ber foon genannte Steenwyf in feinem Claudius Civilis. worin er. ben Freiheitefinn ber alten Bataver feiert, mahrend Fran van Winter mit weniger Batriotismus, aber epifchem Saft, bie lleberminder berfelben, bie Romer, pricf, Bilbelm van Saren 7) (1713-68) in feinem Brifo, einem gefchmade vollen, auf alten Trabitionen beruhenden Rittergebichte, fein Bruder Onno Bivier van Saren8) (1713-79) aus Leeuwarben, ber in feinen Geufen jedoch ein auch ber Form nach lyrifches (in amangigzeiligen Stanzen gebichtetes) Epos lieferte, welches indes fpater von Feith und Bilberbyt umgearbeitet worben ift, und endlich Jan Romg'), beffen Bilhelm ber Erfte und Morit von Raffau aber, eben weil er fie blos in ber Abficht, fic beliebt ju maden, gefdrieben, nichts als Profa in Berfen vorftellen. In neuefter Zeit gingen jeboch auch van ber hoop's De tocht naar Tervueren (1832), 3. 3. 2. ten Rates iprifcher Chatterton (1843) und 3. van Bennep's Het buys ter Leede en Adegild, Jacoba en Bertha, De strijd med Vlaanderen und De slag bij Coevoorde 1227 (1843) nicht gang fpurlos vorüber. Auch Bilberbyt bet uns ein epifches Deifterwerf in feinem bie vorfunbfluthige Beit berührenden Untergang ber Welt hinterlaffen, worin er eine Bergleichung mit Loosies' Rufter aushalt. In einem gang anderen

Sence scheid Jan Frederit helmers aus Anstein (1767—1813) sein vom glübendsten Batriotismus dieinst Sedicht der Hollandischen Ration, worin er durch die Selliberung der früheren Thaten der Hollander zu Lande und paffer und ihrer Leistungen in Bissenschaften und Kinka seine Landsleute bewegen wollte, das Sallische Jod absischteln (1812), indem er ihnen einen rettenden Stern verhieß, mit dem freilich das französische Gouwernement Rapoleon verstande wissen wollte, weshald es durch die Censur den Beitzge zwang, in einer Rote dessen Ramen als Erftärung behasign. Bogaerts, der wie Lennep sich zu den Romantisern hält, hat ebenjah durch seinen Joehebed (Amsterd. 1835) und De togt van Heenkerk naar Gidraltar (edd. 1837) sehr große Hossnung ampt

Much ber beroifche Befang, ber in bem golbenen Betialen ber Bollanbifden Boefie bas eigentliche Epos erfette, im trop ber Geschmadlofigfeit ber form in Diefer Periode pi reiche Bearbeiter; benn wenn fcon Bonbel mit feiner Grobenn von Grof (1627) gezeigt hatte, wie bas bichterifche Gait einem aud an fich fleinlichen Stoffe evifates Giement de handen fonnte (Poezy, T.I. p. 3 sq.), fo vermotte and We tonibes, in feiner gebundenen Bellona (f. feine Gediellen 1714, T. II. p. 8 sq.) eine bochft gelungene begeiftett Schilberung bes Rrieges zwifden Solland und England (1665) auf fo engem Raume ju geben, und Lucas Schermer and harlem (1688-1711) lieferte treffilde Siegeslieder auf it Thaten ber verbundeten Dachte im Spanifchen Erbfolgefrige (Gedichten, Amst. 1711. 1715. 4.), welche Dubaan Raftiger Schilberung bes 1658 über bie Schweben bavon f Ragenen Sieges feiner Landsleute nicht nachfieben (Poezy, T. J. p. 152 sq. Zweedsche Hoogmoed gebroken.). And van Alphen's Nederlandsche Gezangen (Utr. 1779), Bellamy's Vaterlandsche Gezangen (1785), Feith's k Ruiter und Rarl V. (in f. Ged. T. I. p. 166. 190 sp.) 20016' Overwinning der Nederlanders op Chatham (Aust' 1799), Tollens' Vierdaagsche Zeeslag (1666 infint ben Sollandern und Englandern) und Willem de Eerste, fowie Jan Jacob Bereul's Antonius Hambrok (cin Pro

biger auf Formosa, ber Hollandiste Regulus) und Meinemann die Uniter (ein Ochsenhandler, ber 1570 bas Schloß Löwer fein: durch einen Uedeckall einnahm und dann, von den Spanniern belagest, sich in die Lust sprengte) verdienen Erwöhnung, und ebenso gehören noch mehrere der patriotischen Gedicke von Gelmers und Bilderdyk hierher.

- 1) Wilhelm de Derde, Koning van Engeland. Amst. 1710. 4.
- 2) Abraham de Aartsvader, in twaalf boeken. Rotterd. 1727. 1764. 4.
  - 8) Mozes, in 12 Boeken. Rotterd. 1771. 4.
- 4) Gideon, in 6 Zangen. Amsterd. 1748. 4. Claudius Civilis, in 16 Zangen. Amst. 1774. 4.
  - 5) David, in 12 Booken. Amst. 1768. 4. Germanicus. ib. 1779. 8.
  - 6) De Verlossing Israels uit Egypten. Haarlem 1791, 8.
- 7) Gevallen van Friso Koning der Gangariden en Prasiaten, in 10 Bocken. Amsterd. 1741. 8. ib. 1758. 4. W. en O. Ziv. v. H. Werken. ib. 1824. VI. 12.
- 8) Aan het Vaterland. Leeuward. 1769. 8. (ift bit Ed. Pr. b. Geussen) De Geussen in 24 Zangen. Zwolle 1772. ib. 1776. 1779. 8. (umart. v. Frith u. Bitorroyt) ib. 1785. II. 8. Treurspelen uit de Vaterlandsche gebeurtenissen. ib. 1773. 8. De Herschijning. ib. 1776. 8. De Landbouw. Zwoll. 1777. 8. De Inënting. ib. 1777. 8. De Vrijheid Lierzang. ib. 1778. De Koopman, de Staatsman, de Schimmen. ib. 1778. De Doos van Pandera. ib. 1779. 8. §. de Vries. T. II. p. 107 sq.
  - 9) Willem den Eerste of grondlegging der nederl. vryheid, in 24 Zangen. Amsterd. 1779. 4. Maurits van Nassau, in 6 Zangen. ib. 1789. 4.

# §. 726.

Die poetische Erzählung, welche mit dem Epos zussammenhängt, hat zwar nach Cats noch manchen Bearbeiter gesunden, allein feiner hat diesen erreicht, etwa den Bertheidiger der zwanglosen Berse, Jacobus Bellamp<sup>1</sup>) aus Bließingen (1757—86) ausgenommen, dessen Roschen (Ruosje), eigentslich eine halbe Ramanze, eins der besten Gedichte ist, die wir aus seiner Jugend haben. In der neueren Zeit hat jedoch ebenfalls Willem Bilberdys<sup>2</sup>) aus Amsterdam (1756—1831), dessen Berdienste um die Literatur seines Baterlandes wahrhaft colossal sind, den Preis davon getragen; denn obgleich er der nauurlichen Einfacheit, welche det Cats überall hervorleuchtet, ermangelt so tst doch sein Achilles op Scyros, sowse d. Assenede,

mab feine La Staf., gebrach. Weit ir im, ift aber fcon wahrhaft hochpoethichen Steifer febr reich find. Auch 1718milide Aradhinna erlanate in biefem Abiduitte thre Bebilden ben Aubert Rornelistoon Boot (arb. in Mosmonde Ser Delft 1689, geft. 1783), Sollands größter Raturbichter, fchrieb (1716) feine mythologischen beiteren Grabbungen (a. B. De Verlief de Venus, De Maan by Endymione), welche, iretbem. bag ihr Berfaffer nur Autobibact war, voll acht antifen Beiftes find, babei aber von heiterem humor überforubein und überhaupt eift noch übertroffen werben follen. Auch ber me gludliche Bieter gangenbyt aus Amperbam (1662-1785, er farb wie Roms im Spital), ber Sollandifde Dancourt, gebort bierber, benn fein Aeneas im Sonntagered. eine Traveftie bes IV. Buches ber Menelbe, glebt beme Genie Scarron's nichts nach, wogegen bie jahrlich von ihm als fiector einer Abetorentammer gefdriebenen und unter bem Titel: "Bollanbifde Gefdicten" ju einem biforifden - Sanzen vereinfaten Bebichte blos Schularbeiten finb. Gewiffermaßen go bort auch Rotgans') mit feinem beschreibenben, aber burledlen Bebichte, Die Dorffirdmeß, hierher, fowie Elifabeth Bolff, geb. Better<sup>5</sup>) aus Bließingen (1738-1804), beren Manuel en de Dominées-Pruik eine beigende Satire auf einige gelotische Beiftliche ihres Baterlandes ift, welche barüber, baß ein Rirdenaltefter auf einer Sochzelt ein Tanger gemacht batte, ein großes Gefdrei erhoben hatten. Beniger fpig und allerdings bafür etwas freier, aber voll außerorbentlicher Lebenbigfeit find Bilberby l'66) beitere Erzählungen: Ridder Sox (eine Rachahmung bes Boltaire'ichen Co qui plait aux Dames). Ourson en Valentin (nach bem alten Bolfebuche), Robort de Vries, der Laufder ober 1. Apfil, die Thiere ze, wiewohl in ihnen allerdings mehr Runftform als in ben oben genannten vorherricht. Auch fein Froid. und Maufefrieg ift ein boch geiftreiches fatirifdes Bebicht.

1) Roosje, sene Vertelling, bei Beilamy, Proeven voor het Verstand, den Smask en het hart. Utrecht 1794. St. III. Rossien, E. poet. Erz. a. b. Rord-Riebert, v. Beilamy. E. Berj. v. Janffen. Emmerich 1834. 8.

2) Diese Erzählungen stehen in seinen Nieuwe Mengelingen. Amsterd. 1806. T. II.

iander auf Romaseltunbla (1819), bas 12. f. Pi. mat. 1780. ML.

van Sedichten. Amsterd. 1715. 4. Boerekermis. ib. 1735. 4.

- 5) Lier-Veld- en Mengelzangen. Hoorn 1772. 8. Ockonom, Liedjen. Hang 1782. III. 8.
- 6) Stepen in feiner Mengelpoesy, b. Nieuwe Mengelingen unb b. Verspr. Ged.

# §. 727.

Dag bas eigentliche Lehrgebicht in biefen Berieben ebenfalls feine Bearbeiter finben mußte, liegt foon in beit Character ber gangen Ration, Freilich waten mehrere bierber gehörige Arbeiten, wie g. B. Rlaas Bruin's1) aus Amfters bam (1671-1738) Rachahmung bes oben genannten Geemen ferfichen Werfes, bie Kleefsche en Zuidhollandsche Arkadis und Noortholiandsche Arkadia. hodftene ber form nach Sebicte, bagegen bem Behalte nach nichts als Profe, obwolft icen Raspar Branbi's2) aus Rieuwloop (1635 -- 96) Soliderung bes jungften Gerichts nicht übel und Dirf Smit 6'3), bes Stifters ber Schule ber Strombichter, Ratte. stroom, worin er biefes bei Rotterbam in bie Daag fallenbe Flüßchen und zugleich ben Ruhm biefer Stadt befingt, feine schlechte Rachahmung von Antonibes' Ystroom ift, und auch Jan be Marre's') aus Amfterbam (1696-1763) Batavin. worin er theils die gleichnamige Stadt, theils die von ber Dfindifden Befellicaft unternommenen großartigen Entbedungsreifen fo foilbert, wie es eben nur ein gang mit ber Gade Bertrauter (er felbft war lange jur See gewesen) thun fame, wenn er auch auf ber anbern Seite hierbei bie Rebfeligfeit eines folden verrath, ju loben fein wirb. Bilbelm van ber Bots) ans Rotterbam (1704—83) beschrieb nach Hungend Borgang fein Landaut Enbelbyt, blieb aber unendlich weit hinter feinem Deifter gurud, bem Boogvliet6) in feinem Zydevalen, bet Shilberung feines Landgutes bei Utrecht, viel naber gefommen war, und eben fo wenig tonnte Frane be Saes ) (1708 -61) eine bem Begenftanbe wurdige Schilderung bes Erb bebens von Liffabon geben, ba es ihm an aller Rraft fur Grafe, Danbbud b. Literargefdichte. III. 55

einen folder Broff- gebrach. Beit beffer ift aber foon Bieter Suplinga Batter") aus Amfterbam (1718-1801) mit feinen in ben Betrachtungen ber vaterlandifden Strome und ber Berbannung bes Dichters gewählten Stoffen fertig geworben, inbem er Leichtigfeit ber Berfification mit Araft mab Bhantafte verband, und er tann alfo, weil er, fatt ber Gallimanie zu bulbigen, Sooft jum Rufter nabm, fcon fur einen Borlaufer ber befferen Beit gelten, obwohl Lucas Erip') and Groningen (1713-81), ber in ber Runft, aus gang unbebeutenben Benenftanben eine gulle ber Gebanten und einen Schwung ber Bhantafie ju faugen, bie wirflich fakt unbegreiflich ift, einzig baftet, ibn bei weitem übertrifft (1. B. in feinem Gebichte: Gott fichtber in Unanfehnlichen, ober Betrachtung eines Riefels, einer Blaubett und einer Allege). Ricolas Simon van Binterio) aus Mufter bam (geb. 1718), ein ebenfo gebilbeter als talentvoller Dichter. wir eimas ju febr ben Krangofischen Muftern anbangenb, verewiete ben Strom, ber feine Baterflabt groß gemacht bat, affein a erreichte boch Antonibes nicht, obwohl glatte Elegang foot feiner Bearbeitung ber Johnson'iden Jahredzeiten (1779) nicht abgefprocen werben foll, worin er ben ahnliden Berfuch Ban Raquet's 11) aus Bieritfee in Seeland († 1798) bei weiten in Schatten gefiellt hat. Run fam Bilberbyf12), ber (1807) pum Beften ber burd bie ungludliche Pulvererplofion gerftorten Stadt Levben fein berühmtes Gebicht von ben Rranfheiten ber Belehrten forteb, wobei er fein außerorbentliches Benie befor bers barin an ben Tag legt, bag er ben unpoetischen Dingen Seite abzuseben und trot poetifche eine8 langweiligen Stoffes bennoch ben Lefer fur fich zu gewinnen und feine Aufmertfamteit burch feine wunderbare Sebantenfille au bannen verftand. Auch feine Rachahmung von Detille's Homme des champs ift ein Meifterftud und wirb nur in Beiebung auf bas philosophische Element burch bie fleinen beforeibenben Bebichte bes Lyrifers Selmers 13) (2. 8. bie wunderfoone Erdrierung bes Buffon'fden Sonnenfofteme) übertroffen. Unter ben neueften bibactifch-beschreibenben Bedichten ber Sollander werben jeboch bes Lprifers Benbrit Tollens Cornelis. 100 n 14) aus Rotterbam (geb. 1780) lleberwinterung ber fob

ånder auf Rova Zembla (1819), das größte Meisterwert behreibender Boefie, welches seine Landsleute besigen, und Jacob an Bennep's aus Amfterbam (geb. 1802) letterem Berte Merbings nachzusehenbe Bouwkunst (1842), bie jedoch wieder seinen lcabemifden 3byllen, welche bas acabemifde Leben feiner Beit it eben foviel Babrheit als Gewandtheit ber Sprace foilbern. pofteht, am Sochften gefcatt. Enblich werben Rinfer's bes lantianere Alleben ober Beltfeele und fein politifdes Gebicht: der Geift Lovola's im 19. Jahrhundert, hier eine Stelle Anden.

1) Kleefsche en Zuyd-Hollandsche Arcadia. Amst. 1716. 1780. Leededichte. Amst. 1721. II. 8. Noordhollandsche Arcadia met anteekeningen van G. Schoemaker. ib. 1732. 8. Tooneel Poezy. Imsterd. 1713. II. 8. Dichtmatige Gedachten over CL Bybelsche rintverbeeldingen. ib. 1727. 8. Veertig saamen en alleenspraken byt het Nieuwe Verbondt. ib. 1729. 8. Bybelsche Toneel Poezy. 5. 1735. 8. Leeven van den Apostel Paulus. ib. 1734. 8. Uytbreying over hondert Leerzame Zinnebeelden, Amst. 1722. 8.

2) Christelyke Bespiegeling vant 'laatste Oordeel, b. Ger.

kandt, Poezy. 1619. 1725. 4.

3) Nagelaten Gedichten van Dirk Smits; waer by geveegt is iet leven des dichters. Rotterd. 1758—64. III. 4. Israëls baälegoradienst of gestraft wollust in III boeken. ib. 1737. 4. De Rotte stroom, ib. 1750. 4.

4) Batavia in VI boeken. Amsterd. 1740. 8. Hof- en mengel-

4) Batavia in VI boeken. Amsterd. 1740. 8. Hof- en mengelichten. ib. 1746. 4. Bespiegelingen over Gods wysheid en eartroon voorder caap van Goede Hoope. ib. 1746. 4.
5) Endeldijk Hofdicht, en andere Gedichten. Leyden 1768. 4.
6) Zijdebalen, Hofdicht. Delft. 1740. 4. Mengeldichten. Delft. 1738. 4. Vervolg derzelve. Rotterd. 1753. 4.
7) Mengeldichten, uitgegeven d. F. de Haes, met eenige gelichten des uitgevers. Rotterd. 1711. 8. Gelijkenis van den Verpren Zoon. ib. 1744. 4. Het Verheerlijkt en vernederd Pertugal, m verscheide Gedichten. Amsterd. 1758. 4. Stichtelijke Sprackkunst. lett. 1746. 4. Naagelaten Gedichten en Nederduitsche Sprackkunst. **b.** 1764. II. 4.

8) Poezy. Amsterd. 1773-90. III. 8. Darin seine Bespiegelingen ler vaderlandsche Stroomen und De Ballingschap des Dichters.

9) God zigtbar in 't onaanzienlyke, of Beschouwing van een kei, Blaauw besse en Vlieg, in M. L. Tijdwinst in leedige Uuren, M Proeven van stichtelyke aandacht. Leyd. 1764. 8.

10) De Amstelstroom. Amsterd. 1753. 4. De Jaargetyden. ib.

1779. 4.

11) De Jaargetyden. Zierikzee 1761. 8. Dichtlievende Uitspanningen. ib. 1772—79. III. 8.

12) De Ziekten der Geleerden. Amst. en 's Hage. 1807. 8. Het Buitenleven maar het fransch van Delille. Amsterd. 1803. Rotterd. 1821. 8.

13) 3. B. Het Zonnestelsel, De Drukkunst, De Wereldburger in [. Gedichten. Amsterd, 1809. T. I. p. 1—61. (II Voll. 8.) Dazu: Nalezing der Gedichten. ib. 1815. 8. Nagelaten Gedichten, Haarlem

Boid, Binter 2c. unternommene und unter bem Remen Lane Deo Salus Populo" befannte aus), abgerednet, Bieter Bobbaart1) aus Mibbelburg (1694-1760), unter bie Erbaulichen Gebichten fic mehrere, für feine troden 34 bochft religios empfundene und fcwungvoll ausgeführte frame finden. Er hat nebenbei noch das Berdienk, durch ichen Borgang auch Lucas Trip begeistert zu baben, wie bien te ber an Bieter Bobbaart gerichteten Dbe offen eingesicht. Bit bober feht Rhunvis Reith2) aus 3wolle (1753-1828) wie wir oben icon bemertten, einer ber Bieberhaftella in gefuntenen Boefie in feinem Baterlande, ber bie Ehn bit burch sein Glud bes Friedens (1779) ben erften von in poetifchen Gefellschaft zu Lepben ausgefesten Breis, feine bint fein Lobgebicht auf Ruyter; welches er in boppelter gom, t Alexandrinern und in einer Symne, eingeschiat hatte, ben cin und aweiten au erringen und fein Bebicht über bie Raiffe keit, wie seinen Rarl V. an Philipp II. bei ber Uebergate W Regierung ber Rieberlanbe, getront ju feben. Sieba gill er wegen feiner Somne an Gott, ben Schöpfer und bidle Weltregenten, wegen seiner Stanbbewohner im Tempel ber In Auch Sieronvmus van Mi tur, seiner Geelenrube 2c. phen (1746-1803) aus Gouba gehört bierber, inden mit Bieter Leonard van ber Rafteele mamma Anjahl auch in funftlerischer Sinficht entschieben gein frommer Lobgefange auf Gott, ben Erlofer 2c. lieferte3), im jeboch meber Johann Albert S. Soeffra4), ma will three Kindheit blinde Betronella Moens aus Cuband Friesland (geb. 1763) mit ihren rührenden Symnen W inniger Religiofitat nachftebt ), wenn auch wie in jebem Genre, fo auch hier vollenbeter Reifter bid Leider läßt fic von Hoogpliet's Ibee einer Die aus ben unter bem Titel einer Auswahl evangelifder Gai ethaltenen Fragmenten fein ficheres Bilb machen. Im gef Liebe herrichte feit Ramphuigen eine giemlich lange Durch Johannes Eufebius Boet († 1778), ber auglide faffer einer noch jest von ben Hollanbifden Reformitm brauchten Bfalmenübersetzung in Reimen ift, feine Richal

ischafte, ber Sophie in ben Mund gelegte Ausfälle auf seine igenem Jugenbschwärmereien nicht, allein aus einer so hausindenen Moral dem Gehalte nach Poesie zu machen vermochte
unch sein Genie nicht.

Auch die Allogorie blieb nicht unangebaut, benn Dirk 5mits ) ans Rotterdam (1702—52) besang mit vielem Beschick den Aachener Frieden, und ebenso hat hendrit Toloans ) in seinem Hossungsblümchen (mei Bloompje van de woop), seinem Lebenslämpchen (mei levenslampje), seiner guten Reise m wein Töchterchen (goede Reis aan myn jongste Dochertje), worin er das Leben als Schiffsahrt besingt, und in seiner Bedurtstagsseier (Verjaardag), worin er das Leben als Fuhrspann darstellt, aus der schwierigen Form eiwas Classisches zu nachen gewußt.

Die eigentliche Schaferpoeffe fouf Arnolb Moones) me 3wolle (1644-1711) in seinen Herderszangen, die er thoch nur als Belegenheitsgebichte forieb, webhalb fie auch sendich fleif find; feine Heilige Herderszangen aber, marin . B bie Beschichte Jesu in diese Form einzukleiben fucht, find phalich verfehlt. Beffer ift fcon Jan Baptifta Bellelaus) aus Malft in Flanbern (1658-1726), ber Ueberichee des Aminta und Theoretifer biefes Genres, da er fic sollismmen nach Italienischen Meiftern gebilbet hatte und nun 1846 feine Rieberlandischen Landleute und Fischer in biesem anphichen Arcabischen sentimentalen Tone und höfischer Galanterie reben lagt, nicht aber in jener berben Raturlichfeit, wie wir biefe Leute auf ben Bilbern ber hollanbischen Bauer bochzeitmaler erbliden. In bemfelben Geifte bichtete mit ibm E Campagnie fein Freund Pieter Blaming 10) aus Amfier-1686-1733), ber Ueberfeger ber Arcabia bes Sanna-Ar, und auch Abraham be Saan 11) blieb noch berfelben remblanbifden Manier getreu, mabrent ber geniale Tolsus 12), beffen Beruf ju Diefem Genre fcom in feinen glubenun enstischen Liebern zu erkennen ift, in feinen Ibollen querft Unmuth mit Raturlichfeit ber Darftellung und ber Situationen A verbinden gemußt, auch felbft einzelne niedrige Bortommniffe ticht vermieben und hierin Loos (co 13) übertroffen bat.

bie Sehnsucht nach Italien, Die Racht, noch Cornelis Ling (geb. 1764), feines Schwagers, Sacularfeier (1802), 36mm Große bes Menfoen in be bes Bölferglude (1802), Cultur ber schönen Runfte, Bataver zu Cafar's 3ct, de Bechfelgefang, befonbere aber fein von ber poeifichen Bich fcaft zu Leyben getrontes Breisgebicht auf Sugo Groins. noch 3. 3. Bereul's Dben an bie Riebrigfeit, Die Bicht noch Abraham Bereul's Dbe an bie Unfould, in Rie Rodifder Einfachbeit und wahrhaft origineller Concedin noch ber Betronella Moene vatriotifche Dben auf Dbes barneveld, bie Gebrüber be Witt, Sugo Grotius x.11), m bes Budhanblere Jan Immergeel aus Dorbrecht Don ben allgemeinen Frieden, ein Breisgebicht auf ben fricon Amiens, und auf bie Religion, Die Stute ber Gefchian! noch Ban Rieuwenhuigen's 19) Dbe auf Bonaparte, Tollen 6' Siegesobe auf Die Schlacht von Rieupen, Seufzer auf Lepbens Unglud und De auf fein baus Blud, noch Abam Simons zc. nach.

Bas die leichtere Lyrif anlangt, so mussen wir bir: einige weniger bebeutenbe Dichter voranschiden, wie a. B. bie Ga Ban, Abrian und Gilbert van ber Robbe 20), bienad Wohnfit Rhyneburg (1629) einer Arminianischen Secte, baf nannten Rhyneburger vereinigten Brübern, ben Ramen gabm, bie berühmte Belegenheitebichterin Eligabeth Boofma und gehen bann gleich ju Jan Quifen 22) aus Anf (1649-1712) über, einen Rupferftecher, ber in feiner 3 eine Anzahl bochft fingbarer, nieblider. aber aud fi folupfriger Liebeslieber in bie Belt foidte, bie ibm manche Thrane ber Reue gefoftet haben mogen, obweff beshalb boch nicht die Leier nieberlegte, sondern immer im Beifte ber Alten, wenn auch nicht ale Angereon w tull, fortbichtete. Joan van Broefbuigen 23) and bam (1640—1707) folgte boch weniger bem von unfterblichen Ausgaben verherrlichten Romifden Dichte Catull, Tibull und Properz, ale vielmehr hooft, wenn ihm in einem hoben Grabe eigene Elegang gum größten aus jenen Quellen herrühren mag; Boot aber ift ein

- 2) By belpoezy. Rott. 1723. 4. By bel- en Zededichten. Delft 726. 4. Heerlykheid van Christus in de Kerk en andre Bybel-angen. ib. 1731. 4. Dichttaffereel en Zinnebelden. Maeseleis 737. 4.
- 3) Het Nut der Tegenspoeden, Brieven en andere Gedichten. 1762. 4. De ware Geluksbedeeling, brieven en nagelatene redichten. ib. 1792. 4.
- 4) Invloed van een vast geloof aan de Voorzienigheid, in ben Werken der Gen. Kunst wordt door Arbeid verkregen. T. VII.
- 5) Het Graf, in vier zangen. Amst. 1783. 1793. 8. De Ouderlem, in zes Zangen. ib. 1802. 8. De Eenzaamheid. Haarl. 1824. 8. Poetisch Mengelwerk. Amst. 1788. 8. Brieven van Sophie over de Kaanfaansche Wysbegeerte, in vier Zangen. ib. 1806. 8. 3. £ tater (dytté) bagegta (Gedichten. Amst. 1819. 8.): Brieven van Sophie an Mr. Rhynvis Feith over de Kantiaansche Wysbegeerde. Amst. 1806. 8.
  - 6) Vredezang, in seinen Nagelatene Gedichten. 1753. 4. T. I.
  - 7) in feinen Gedichten. 1818. T. I.
- 8) Poezy. Amst. en Utrecht. 1700. 4. Vervolg der Poezy van A. M. uitgeg. d. Poot. Delft 1720. 4.
  - 9) Dichtlievende Uitspanningen. Amst. 1711. 4.
  - 10) In b. Uitspann. b. Borigen.
  - 11) Herderszangen en Mengeldichten. Amst. 1751. 4.
  - 12) Minnezangen en Idyllen. Amst. IV. 8.
- . 13) Menalkas, in drie Boeken. Haarl. 1781. 8. Roosje, in drie Boeken. ib. 1788. 1800. 8.
- 14) Fabelen en Vertetsels. Nymw.1779. II. 8. Dazu als 186. IIf: Fabelen en Mengelpoezy, ib. 1786. 8.
- 15) Godichten. Amst. 1805. 8. Het huisselijk Leven. ib. 1823. 8. Verstrooide Gedichten. ib. 1822. 8. Verzamelde Poesy. ib. 1834. 8.
  - 16) Dichtkundige Werken. Leyden 1782. 8.
  - 17) Gedichten. Amst. s. a. 8.
- 18) Bespiegelingen en Brieven. Amst. 1741. Dictmaatige Brieven. ib. 1762. 8.
- 19) Aam Philantrope und Briev aan Vredemond in them Lier-Veld- en Mengelzangen; Beemster-Winter-Buitenleven in twee Brieven, Amsterd, 1778. 8.

### §. 729.

Bas die Lyrik anlangt, so ist biese eigentlich am fleisigken betrieben worden. Beginnen wir mit der religids im hymne, so haben wir besonders Poot, dessen Bydelstoffen einzelne Abschnitte aus der Lebensgeschichte Jesn der handeln, voranzustellen, und an ihn reihen wir, eine große Renge Psalmenüberseher, die wir billig übergehen (wir nehmen natürlich die von mehreren ausgezeichneten Männern, wie de

Boid, Binter 2c. unternommene und unter bem Ramen Lau Des Salus Populo" befannte aus), abgereduet, Bieter Bobbaart1) aus Mibbelburg (1694-1760), unter befa Erbauligen Gebichten fic mehrere, für feine trodene 3a boch religios empfunbene und fcmungvoll ausgeführte frame finden. Er hat nebenbei noch bas Berbienft, burd frina Borgang auch Lucas Trip begeiftert zu haben, wie bieft in ber an Bieter Bobbaart gerichteten Dbe offen eingeficht. Bit bober fieht Rhynvis Feith2) aus 3molle (1753-1828), wie wir oben icon bemertten, einer ber Bieberherfteller in gefuntenen Boefte in feinem Baterlande, ber bie Ehre bit, burch fein Glud bes Friedens (1779) ben erften von in poetifden Gefellicaft ju Lepben ausgefesten Breis, fowie bei fein Lobgebicht auf Ruyter, welches er in boppelter gorn, Alexanbrinern und in einer Symne, eingeschickt hatte, ben che und zweiten zu erringen und fein Bebicht über bie Denfolie keit, wie seinen Karl V. an Philipp II. bei ber Uebergabe ba Regierung ber Rieberlanbe, gefront ju feben. Sierber gebit er wegen feiner Symne an Gott, ben Schöpfer und hochte Weltregenten, wegen feiner Stanbbewohner im Tempel ba Ste tur, feiner Seelenruhe ac. Auch Sieronbmus van Ale phen (1746-1808) aus Gouba gebort bierber, inden a mit Bieter Leonard van ber Rafteele anfammen du Ungahl auch in funftlerifder Sinfict entfoieben geinngen frommer Lobgefange auf Gott, ben Erlofer ac. lieferte3), beim jeboch weber Johann Albert S. hoetfra4), nod bie fit three Kindheit blinde Betronella Roens aus Cubant a Friesland (geb. 1763) mit ihren ruhrenben Somnen wi aud Bilberbyf, inniger Religiofitat nachftebt 5), wenn wie in jedem Genre, fo auch hier vollendeter Reifter blait. Leiber laft fid von Boogvliet's Bee einer Refint aus ben unter bem Titel einer Auswahl evangelifder Beilde erhaltenen Fragmenten fein ficheres Bilb machen. 3m geftilden Liebe herrichte feit Ramphulgen eine giemlich lange Dure, il Johannes Eufebius Boet6) († 1778), ber gugled Ber faffer einer noch jest von ben Sollanbifden Reformirim & brauchten Pfalmenüberfehung in Reimen ift, feine Richeniber

nideinen tief, die mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurben, weil er feinem Borganger awar nicht in ber innern übers jengenben Anbacht, wohl aber in Form, Sprace und Bereban Werlegen ift, Unter ben fpateren Dichtern beben wir, außer b. a. Bruining?), Sieronymus van Alphen8), noch Rhynvis Feith ) und Ahagiteer van ben Berg 10) ber por, beren Lieber fur bas neue reformirte Gefangbuch beftimmt varen und, was bie vollendete Form und die Ausgebeitung mlangt, jedenfalls ebenfalls ihren Borlaufer übertreffen, ihm aber m eigentlicher, von innen herausftromenber feuriger Begeifterung bei weitem nachfteben. Bas bie Dbe anlangt, fo fieben bier de Bebrüber van Saren, von benen ber eine, ein Radabmer bes Borge (2 B. in ber Dbe uber bie Bedfelfalle bes meniche ichen Rebens), guweilen auch politifde Tenbengen verfolgt, mabrent ber mbere, augleich lieberfeter einer angeblich ju herculannm ge imbenen Dbe Binbar's an Ergoteles von himera, in feinen Dben auf bie Freiheit, ben Sanbel, Die Anfunft bes Deffices. Me Schatten, Die Boden ac. mabre Dufter ihrer Art geliefert. wran, Die Baronin von Lannoy 11) überfeste gwar ben Tore was nad einer Frangofifden Borüberfepung, allein fein friege wifder Enthufiasmus tonnte ihr boch bas fehlenbe Feuer nicht tinhauchen, und die mannliche Rraft, wie fie boch weriagens Raftelenn pat, tonnte fie ale Frau foon nicht befigen. Der berühmte Dathematifer Bieter Rieuwland 12) aus Diemen [4764-93], ein Raturdichter, lieferte in feinem Orion eine neifterhafte Soilberung biefes iconen Geftirns, von bem aber wer ein fo eifriger Aftronom wie er war, gleich begeiftert fein bunte, benutte inbef jugleich aud bie antife Dhibe fo gefchill. wiß fie auch Richt Uftronomen mit Bergnugen lefen werben. Raturlich fteben ibm jeboch weber Feith's Dben an be Rutter mb bie Freundschaft, noch Bilberbyl's 13) Rachahmung von Borag. (III. 6.) in feiner Dbe an Europa, worin er ben ges untenen Buftand ber Moral feiner Beit mit ber Energie eines Beremias beklagt, und feine treffliche Dbe auf Lephens Unglud Leydens Ramp. 1808), ned Selmere' Dben on bie Freiheit. Ravoleen, Die Dichter, Apollo, bas Parifer Dufeum Entifen und Gemalbe, ben Bflangengarten, Cato au Utica.

bie Sebnfucht nad Stalien, Die Racht, nod Cornelis Liett (geb. 1764), feines Schwagers, Sacularfeier (1802), Binn bes Bollerglude (1802), Große bes Menfden in in Cultur ber iconen Runfte, Bataver ju Cafar's Beit, in Bechfelgefang, befonbers aber fein von ber voetlichen Bis fcaft ju Leyben gefrontes Breisgebicht auf Sugo Groting noch 3. 3. Bereul's Dben an bie Riebrigfeit, Die Biche", noch Abraham Bereul's Dbe an die Unfoulb, in Am Rodifder Einfacheit und wahrhaft origineBer Concotin noch ber Betronella Moene patriotifde Dben auf Dim barneveld, die Gebrüber de Bitt, Sugo Grotins x.17), mi bes Budhanblere Jan 3mmergeel aus Dorbrecht Dba d ben allgemeinen Frieden, ein Breisgebicht auf ben Frieden Amiens, und auf bie Religion, Die Stute ber Gefellidit, noch 3an Rieumenhuigen's 19) Dbe auf Bonaparte, 10 Tollen 6' Ciegebobe auf Die Schlacht von Riemport, Seufger auf Lepbens Unglud und De auf fein baublit Stud, nod Abam Simons zc. nad.

Bas die leichtere Lyrif anlangt, fo muffen wir bier af einige weniger bebeutenbe Dichter voranschiden, wie & B. bie Gebrike Ban, Abrian und Gilbert van ber Robbe 20), bienach inen Bohnfit Rhyneburg (1629) einer Arminianischen Secte, ben fop nannten Rhyneburger vereinigten Brübern, ben Ramen gaben, fonk Die berühmte Belegenheitebichterin Elizabeth Boofman2), und geben bann gleich gu Jan Luifen 22) aus Amfteben (1649-1712) über, einen Rupferflecher, ber in feiner Sugi eine Angahl bochft fingbarer, nieblider, aber aud frie fclapfriger Liebeslieber in bie Belt fcbidte, bie ibm film manche Thrane ber Reue gefoftet baben mogen, obwehl & beshalb boch nicht die Leier nieberlegte, fondern immer mi im Beifte ber Alten, wenn auch nicht als Anacreon und Ge tull, fortbichtete. Joan van Broethuigen 23) aus Anfer bam (1640-1707) folgte boch weniger bem von ihm in unfterblichen - Ausgaben verherrlichten Romifden Dichtertletist Catull, Tibull und Propers, ale vielmehr Sooft. wenn aus bie thm in einem hohen Grabe eigene Elegang gum größten Spelk aus jenen Quellen herrühren man; Boot aber ift ein mahre

Bolletieberbichter in feinen Minneitebern, mag er nun bie beunflice Mythe von ber Benus und bes Rriegegottes Ueberrafdung werch ben alten Bulcan wiebergeben, ober einen Sommerabend blern, ober feiner Liebsten ein Standden bringen. be übertroffen, und nur Sooft ift ibm, bes wechselnben Rhothmus und ber einfachen Raivetat bes Ausbruds balber, sommieben, obgleich auch er wieber in ben lieblich babin filebenben Berfen von ihm beftegt wirb. Elifabeth Bolff24) und ihre ungertrennliche Freundin Agathe Defen 26) aus Amftelveen bei Amfterbam (1741-1804) fdrieben Lieber far ben Bauernftand, Jacobus Bellamy26) aber eigentliche ero-Mide Lieber, an benen befonbers bie Dannigfaltigfeit bes Stoffes und ber form gefällt, mabrent Tollens, unter beffen trifden Arbeiten fein Gebicht an ein gefallenes Dabden bas iconfte. ift, was man nur lefen tann, in feiner berühmten Birfdiagb und Schlittidubfahrt allerdings wieder mit ber ibm einenen Anmuth bie Burbe bes boberen Style vereinigt. Unter Bilberbyt's, jenes größten Universalgenies von Solland, beffen Sothe man ibn neunen fann, Arbeiten geboren bierber feine Berftreuten Schichte, worunter eine berrliche Rachahmung bes Pervigilium Veneris fieht feine Berbfiblatter und Binterblumen, unter welchen leber aud Rerd an Die Radwelt; eine ernft gemeinte Entidulbigung biches Ungeheuers, fich befindet, feine ernften Grabesblumen (1814), feine Margviolen (1821), feine Sittengeißeln nach Perftus (1820), feine Briffenlieber (1822) und feine Felfentlange (1824). Mehr Rachahmer ber Romer, Stallener, Frangofen und Deutschen # Jan van Balte27); auch Johann Rinter aus Rieuwer-Amftel (geb. 1764), ber befanntlich ein treffliches Lobgebicht auf Sapon verfaßte, lieferte mehrere icone patriotifche Befange, shne bie holprige Raubheit Johann Meerman's 26) aus bem Saga (1753-1815) in feinem Montmartre au haben, werin er jeboch Bonaparte mit bem alten Rubme bet Sollandifden Ration tuchtig zu Leibe geht, freilich son A. C. B. Staring29) aus Lochem in feinem begeifis eten Bebichte an bie Stadt Barie (1815) weit übertroffen warb. Die Gebrüber Senbrit harmen Rlyn30) aus Amfterbam (geb. 1778) und Barenb Riyn31) (geb. 1774), jener energifd, biefer mehr mabdenhaft gart, tonnen ebenfalls

for petriotifche Dichter geiten, weil ihre Gebichte alle beng berechnet finb, bie alten Sollinbilden Tugenben m fin Bober ficht ichod nod Sage Albert Spanbau") al Bries in Drenthe (geb. 1775) in feinen vaterlanbifden In fleen und Liebern, unter benen fein Rieberland, fein & ber Rieberlande an ben Rbnig, fein Rieberlandifder Geruin m besonders sein Bled an die vaterlandischen France, die a fin porber (1807) in einem griberen Bebichte gefelert baite, at gezeichnet find, wogegen feine Seligfte Lebensftunde, worin a bi Chief folibert, welches er empfand, ale er Bater wart, id verzüglichfte ift. M. Borman 33) aus Gorinchem, in feine Dampfboot burd Rubnheit bes Gebantenflugs und Australi hervorragend, hat boch in feinem Tranerliebe auf Gebent Ueberichwemmung eine Elegie geliefert, Die Bartelb fim brit Lulofe'34) aus Butoben (geb. 1787) Breisgebick mf benfelben Begenftanb (1830) ben Sien ftreitig machte, simil neben biefem auch feine Abendybantafteen und feine Dfinde fabrer wahre Mufter biefes Genres find, worin neuerbings and C. D. C. Robibé van ber Ma31) (2. B. in ber Glegle auf ben Sa Boron's), Simons, ber befonbers im Grap'fchen Geidad bidete (3. B. feine Elegie auf bie Borte: Gyzyt stof, a sulttot stef wederkeren, Ged. p. 1.) unb S. Meifet", rocht gelungene Sachen geliefert haben. Als altere Gigile midten fich Billefens (aan Lycoris, op het afsteren van haar dochtertje Rozalyntje, in f. Zedelyke Gel. F. 272), Boot (Lyk en Grafdichten), Pieter Rienwian) (Elegie über ben Tob feiner Battin, God. p. 95) unb bak Dyl (über ben Tob feiner Rinber) blabenbe Rauen. Entite if and Ifaac ba Cofta 37), ein Jube ans Boringai, but herrliche Sprache und mabrhaftes Dichtergenie ausgezichan wie sein schines Gebicht an Bilberbyk (Poexy I. p. 65 44) feinen Freund und Lehrer, genugent barthun warbe, batten ut auch nicht fein meifterhaftes Lieb "Gefühl" (P. I. p. 44 sq.) wie feinen Gefang "An Bernel" (P. I. p. 127 sa.), woein er bit feiner Ration angeborene orientatifche Gluth mit ber Rieberlandiffe Araft vereinigt, um feine niebetgebenten Glaubensbribet burd Die 3bee, bas altefte und von Bott auserwählte Boll # fein

nefaurichten. Uedrigens hat er and, wie Bilberbyt, bas große Burdienft, sich allen übereilten Reuerungen in Theologie und Bositif mannhaft entgegenzustellen und sie als den Ruin der Moral mid des gefammten Staatslebens zu betrachten, gegen welche Reuerungen anzutämpsen jeder wahrhaft Redliche an sich schon verstächtet sei: Endlich machen wir noch auf die in ganz Holland so ieilebten Kinderlieder van Alphen's<sup>38</sup>), denen allerdings Heije 1843) neue tressliche Bersuche an die Seite geseht hat, ausmerksam.

Bas bie Ballabe anlangt, fo warb bieje fest eben fo venig gewflegt als fruber; benn wenn ber in ber letten Be-Hobe bes Mittelalters angeführte Rhetorifer Ratthys be Kaftelenn feine Reimeronit von Doornid Baladen van Boornicke nannte und als Form biefer Dichtart bie neuns um - ober mehrzeilige Strophe bestimmte, fo war bies barum ma feine Ballabe in unferem Sinne. Mit ber Romanne war s jeboch anders, benn icon Bellamy lieferte einige, fein Breund Sebalb Bulco Johannes Rau39) aus Utrecht 1765-1807) aber, ber berühmte Drientalift, forieb bie behinnte Romange Ewald aan Elize, worauf Rhunvis feith mit Ulrik en Aspasia, Karel en Lotje und Agnes (m f. Oden, T. II. p. 142. und III. p. 127. 141 sq.) und befondere Bilberbut nachfolgten, ber ale Gegenfate Miricantiche Liebe (Abache, Guineesche Bom.) und Sollanbifden Belbenmuth in feinem Arnold Beiling (1417), bem Sollanbifden Regulus, ber, feinem Borte getreu, jurudfehrte, um fic lebenbig begraben zu laffen, (beibe in feinen Mengelingen, Ameterdam 1804) ic. feierte; auch feine Odilde läßt fich blether atchem. Im Sonett wurde ebenfalls nur wenta gethan, benn Ifaac van Rupffenburg's (1738-75) leiftungen hierin find nur unbedeutend. Chenfo icheint Die Beroibe feinen rechten Antlang gefunden ju haben, benn bie Bebichte ber grau van Binter in biefem Genre find jest wen fo vergeffen, wie ber Elifabeth Bolff munbliche Anwe ber Andromache an Agamemnon in bem Augenblide, wo man the ben Aftvange rauben will (in b. Lierzangen p. 73). bie von ben Rritifern als bas befte ihrer Gebichte angefelben pirb, wenn fie auch tein eigentlicher Liebessendbrief ift. Auch

Romp<sup>40</sup>) hat fich in biefem Genre verfucht, ift aber wei wa Bilberbyt in Schatten gestellt worben, ber in feinen Mie violen auch von biefem Genre mehrere Proben gab.

Um und endlich eine Brude jum Drama ju bonen, b merten wir, bag auch noch bie Cantate in biefem Abidnitte in ber Bollandifden Boefie auftauchte, benn D. 3. van fe ren 41) lieferte in feinem Messlas bereits eine Brobe bum, warb aber freilich burd Sieronymus van Alphen") a Gouba (1746-1803) bei weitem übertroffen, ber nicht We eine Theorie biefer Dichtart aufftellte, fonbern auch buch im Doggersbant, seinen Sternenhimmel und feine Soffung Seligfeit fo emichieben meifterhafte Dufterftude baju gab, W er icon allein biefer Leiftungen balber einen feften Blot of Sollands Barnag erhielt. Mud Seith lieferte in feinen Die (III. D. 65 sq.) zwei Cantaten, bas Gewitter und bie ste idenliebe, tam aber Alphen, bem Deifter in biefer Runffet, nicht so nabe wie Jan Jacob Bereul in feiner Morpe funde. In ber neueften Beit bat nur Staring in biffe Deure mit feiner See, feiner Ariadne 2c. wieber etwas Bo augliches geleiftet.

<sup>1)</sup> Dichlievende Tydkortingen, bestaande in Gedichten varschiedese Stoffen. Leyd. 1717—18. II. 8. Stichtelyke Gedichten Middelb. 1726—38 III. 8. ib. 1741—62. II. 8. Nagelatene Mengedichten en Levensbeshr. v. P. Boddaërt. ib. 1761. 4. Auch von form gleichnamigen Sohne giebt es Gedichten. Utrecht. 1788—69. II. 8.

<sup>2)</sup> Oden en Gedichten. Amst. 1796. V. 8. Poetisch Mengelweit. ib. 1788. S.

<sup>3)</sup> H. v. A. en R. L. v. d. Kasteele, Proeve v. stigtelijke Mergelpoezij. Utrecht 1782. Rd. V. ib. 1785. III. 8. Bon Raftetle sling. Het 's Gravenhaagsche Bosch. Amst. 1822. 8. Jubelzaug bij de viering van het 25jarig bestaan des Haagsche Dep. tot net verst. Alg. 's Hage. 1821. 8.

<sup>4)</sup> Goots Grootheid. Altona 1797. 8. Dichtkundige Mengelinger. ib. s. a. IV. 8.

<sup>5)</sup> Stichtelyke Gedichten. Haarl. 1789. 8. Mengelingen. Amst. 1794. Vruchten der Einsamkeit, ib. 1798. 8.

<sup>6)</sup> Stichtelyke Gezangen, gedicht op voornaame Letgersies der Christelyke Kerke. Dordrecht 1767. 8. Stichtelyke Gedichten. ib. 1744. 1755. 1760. 8. Nagelatene stichtelyke Gezangen en Mengeldichten. ib. 1780. 8.

<sup>7)</sup> Proeve van Bijbel- en Mengelpoëzij. Vere 1792. 8.

- 8) Proeve van Liederen en Gezaugen voor den openbaren Bodsdienst. 's Gravenh. 1801. 1802. II. 8.
  - 9) Liederen voor den openbaren Godsdienst. Amst. 1802. 8.
  - 10) Proeven van geestlyke Oden en Liederen. Utr. 1805. IV. 8.
- 11) Dichtkundige Werken. Leyd. 1780. 8. Negelatene Dicht-werken. ib. 1783. 8.
- 12) S. J. W. van Sonsbeeck en D. J. van Lennep, Ter nagelagtenis van P. N. Leyd. 1794. 8. Gedichten. Amsterd. 1788. 8. Nagelaten Ged. Haarlem 1797. 8. Nagelaten Gedichten, uitg. d. A. le Vries. Haarl. 1827. 8.
- le Vries. Haarl. 1827. 8.

  13) Europa, naar Horatius vry gevolgd in f. Nieuwe Mengelingen. Amst. 1806. T. I. Leydens Ramp. ib. 1808. 8. S. J. van Valré, Mr. W. Bild. Ter gedachteniss. Haarl. 1832. 8. W. Bild. agedacht van Mr. J. Hinlopen. Amst. 1809. 8. List der werken sitg. door of met bijdragen vorzien van wijlen Mr. W. Bild. en f. Kath. W. B. chronol. Amst. 1833. 8. Poezy. Amst. 1803—7. V. 8. Rotterd. 1822. II. 8. Mengel-Poezy. Utrecht. s. a. II. 8. Mengelingen ib. 1804. IV. 8. Fingal, na Ossiam. Amsterd. 1805. II. 8. Vieuwe Mengelingen. ib. 1806. II. 8. Najaarsbladen. Haag 1808. 8. Ferspreide Gedichten. Amst. 1809. II. 8. Winterbloemen. ib. 1811. II. 8. Hollands verlossing d. W. en Kath. B. ib. 1814. II. 8. Affolillen. ib. 1814. II. 8. Uitbezoemingen. d. W. en K. B. Leid. 1815. 1. Nieuwe uitspruitsels. Rotterd. 1817. 8. De dieren, distat. Amst. 1817. 8. Nieuwe dichtschakeering d. W. en K. B. Rott. 1819. II. 3. Verscheidenheden. Rott. 1820. IV. 8. Zedel. gispingen. ib. 1820. 8. Fertellingen en romances. ib. 1821. II. 8. De muis en kikvorschentrieg. ib. 1821. 8. Het buitenleven in 4 zangen na Delille. ib. 1821. 3. Sprokkelingen. ib. 1821. 8. Krekelzangen. ib. 1822. III. 8. Rotspalmen. Leid. 1824. II. 8. Nieuwe Verscheidenheden. Rott. 1824. IV. 8. De voet in 't graf. Jongste gedichten. ib. 1827. Avondschemering. Bruss. 1828. 8. Odilde. 'Hage 1808. 8. Nalezingen. Amst. 1833. II. 8.
- 14) Reuw Zang. Amst. 1802. 8. De Voortreflykheid van den Mensch in de beoefening der schoone kunsten. ib. 1806. 8. Hugo Brotius, in b. Werf. b. Umft. Poet. Gefellich. Felix meritis. T. II. p. 37—66. Gedichten. Amst. 1816—17. IV. 8.
  - 15) Yoor Godsdienst, Deugd en Vaderland. Amst. 1791. 8.
- 16) De Onschold, in b. Bert. b. Maatsch. van Taal en Dicht-
- 17) De gebroeders de Witten. Utrecht 1791. 8. Oldenbarnevelt. Amst. 1790. 8. Hugo de Groot. ib. 1791. 8. Kerkrans voor Aardenpurg. ib. 1788. 8.
- 18) De allgemeene Vrede. Amst. 1802. 8. Godsdienst de steun pp Burgermaatschappy, in b. Ekert. b. Bataafsche Maatsch. v. Taal n Dichtk. T. II. p. 5—33.
  - 19) Bufamm. m. Immerzeele' Alig. Vrede.
- 20) uter biefe Sette f. Grégoire, Hist. d. sect. rélig. T. V. p. 128 sq. Reynsburgs Anglier-Hof, beplant met alle de Wercken en Liedekens, die op het zelve Rethorices-Beroep verhandeld zyn. Leyd. 1641. 4.
  - 21) Nagelaatene Gedichten, uitg. d. W. Kops. Haarlem 1774. 8.
  - 22) Duytse lier. t'Amst. 1729. 8.

- 25) Sedichten van J. v. Br. en J. Pluymer. l'Amsterd. 1677. 8. J. v. Br. gedichten met het leven des dichters d. D. v. Heegstraten. ib. 1712. 8.
  - 24) Occonomische Liedjes. Haag 1788. IIL 8.
  - 25) Liederen voor den Boorenstand. Leyden 1804. 8.
- 26) S. W. A. Ockerse en A. Kleyn Gedenkzuil op het graf van J. Bellamy. Haarl. 1822. 8. — Jeugdige Gedichten. Harlem 1791. 8. Gedichten. ib. 1816. 6. Gebichte, bentje. 281cn 1790. H. S.
- 27) Heidebloemen. Haarl. 1816. II. 8. Gedachtenis-offer am W. Bingley en andere Gedichten. Amst. 1821. 8. Heksluiting. Gravenh. 1828. 8. Afrekening-mast van een Boedel, erz. Gestrasmisch-Macaronisch Gedicht. Haarl. 1819. 8.
- 28) Montmartre. Parys 1812. 4. C. H. C. Cras, Elog. J. Monmann. Amst. 1817. 8. J. W. de Water, Levensherigten van J. M. 7b. 1818 8. A. C. Schenk, De Letterk. verdienst. van J. M. 's Hage. 1819. 9. Auch von frinc Frau giebt es Poésies françaises. à la Haye 1819. 8. und A. C. M. geb. Mollerus, Gedichten. 's Gravenh. en Amstel. 1816. IV. 8.
- 29) Nieuwe Gedichten. 's Gravenh. 1827. 8. Gedichten. Zetphen 1820. II. 8.
  - 30) Gedichten. Haarl. 1815. 8.
- 81) Codichten. Amst. 1817. 8. Bon biefem Ann ift aber wohl in treffliche Lyrifer und Freund Bellamy's Johann Pieter Aleyn († 1818), bessen Battin B. Aleyn, geb. Octerse, ebenfalls bichtete, zu unterscheite (J. P. en A. Kl. Codichten. Utr. 1792. 8. Nagolaten Codichten um wijlen L. P. Kl. benevens oden en elogien v. vrouwe A. Ochsens wed. 'Kl. ib. 1809. 8.).
- 32) Gedichten. Groning. 1815. 8. Dichtregelen op het Gedentteeken ter eere van Graaf Adolf van Nassau opgenigt. Grening. 1827. 8. Vaderlandsche Poezy en Liederen. ib. 1817. 8.
  - 33) Gedichten. Rotterd. 1823. 8.
- 34) Avondmijmering. Gron. 1824. 8. Lijkkrans bij den deel van Muntinghe. ib. 1824. 8. Watersmood. ib. 1820. 8. Blockverkoeling en steekpalm-loof-vlechtje. ib. 1817. II. 8.
- 35) De dood van Lerd Byron. Leenw. 1827. 8. Dichtregele bij 't openen der Wintervergaderingen van het Depart. Leenw. 4. Maatsch. T. N. V. 't Alg. (Leeuw. 1827). 8. De dankbare Vriesen aan hunne weldsdige Landgenooten. Leenw. 1828. 8.
- 36) Vaterlandsch Gevoel bij de beschowuing der Tentonstelling van Schilderijen van levende Nederl. Meesters. Haarl. 1818. 8. Gedichten. ib. 1822. 8.

37) Poezy. Leyd. 1821. II. 8.

38) Kleine Gedichten voor Kinderen. Utrecht. s. a. 8. f. c. 32 riffen, Erinner. an S. v. U., der seit 1747 hier unten tebte, feit 1803 bort oben. 3m haag 1803. 4.

30) 3n Bellamy's Proeven voor het Verstand. Utr. 1784. aq. 8. §. J. Teissèdre l'Auge Lofrede en W. Bilderdyk Lykzang op F. J. Rau. Harl. 1808. 8. J. C. Souchay, Discours sur le decès de Rus. Leide. 1808. 8.

40) Vaterlandsche Brieven. Amst. 1785. II. 8. Scilla aan Nisus, en Graaf van Essex aan de Hertogin van Icton, in b. Mengelwerken. Amst. 1782. 4. 4() De Mossias. Proeve van Moenen Lofzang, om gesteld de Forden op Muziek. Zwolle 1777. 8.

42) In f. Mengelingen in proze en poezy. Utrecht 1783, 1793.

#### **6.** 730.

The wir zu bem Drama und Roman ber Sollanbifden Efteratur mabrend ber letten brei Berloben fortgeben, muffen wir zwor noch einen Blid auf bie Friefifde') Sprace werfen. Es hatte fic namlic bie Altfriefische Sprace bis ins 2 Ste und 16te Jahrhundert erhalten, bann aber ber Renfriefiwen Plat gemacht; allein biefe war nicht Schriftsprache ac. worben, fonbern weil fie blos Bolfsfprace blieb, murbe fie Bauern . ober Lanbfriefifc (Boeren - of lanfriesisch) genannt muto nach ber norbliden und fübliden ganbichaft unterschieben. Der Erfte, ber in biefem Ibiom fdrieb, war ber oben angefabrte Gusbert Japix (Jacobs) aus Boloward, benn feine Friesche Rymlerve umfaßt vermischte Liebes und Scherz-Lieber (Ljeafd - in bortlycke mingel-deuntjes), bauelice und vaterlandifoe Gedicite (gemiene aef huwzmanne petcar in are katerve) und gereimte Uebersebungen einzelner Bfalmen (hymnelsch harpluwd). Indeffen fanden biefe Anfange einer Mationalpoefie nur wenig Rachahmer, benn in berfelben Beit baben wir nur noch auf einige von bem Englanber Jan Jandjo on Starter2), ber in Friesland bie Rechte ftubiert, feinem Frie Afden Lufthof eingefügte Lieber in bem Dialecte biefes ganbes ausmertsam zu machen. Erft zu Anfange bes vorigen Jahrhunderts ericien von einem Ungenannten bie treffliche, außerft witige Bolfstomobie, Baabe Gribbert's Bauernhochzeit3), gu ber erft in bem erften Biertel bes gegenwartigen Jahrhunberts ein Benbant, ber bantbare Bauerefohn4), gefdrieben warb. Ceit biefer Beit namlich bilbete fich überhaupt wieder eine berportretenbe Reigung ber Ration, fic eine Rationalliteratur gu icaffen, nachbem nämlich 1818 in ber Gesellschaft Tot nut van t' algemeen ju Boleward ber Borfdlag burchgegangen, bem Bappr wegen seiner Berbienfte um die Muttersprache ein Dents mal in ber bafigen Rirche zu errichten, was auch 1833 ausgeführt warb<sup>5</sup>). Sierauf conflituirte fic 1826 eine orbent Grafe, Sandb. d. Literargeicichte, III. 56

liche Gefellicaft jur Erhaltung und Forberung ber friciffia Sprace und Literatur, welche es fich jur Aufgabe machte, w erft einen Abbrud eines alteren Bolfebuche, bes lebens te Aagtje (Agatha) Ysbrants 6), welches jugleich fehr wichtig fit Die Renninis der Sitten und der Lebensweise der Ration if, p beforgen. Run ließ 3. . Galbertema feinen bedhute Lappenford, eine Sammlung fleiner Dorf- und Bollegefdichts, Marden und Schwante, folgen, an ben fic alebann G. Salbeith ma's Lugenerzählungen aus ber Friedenskube (tremter) W Hospitals ju Leeuwarden und beffen wieiger Brief über bie b bendart ber Pferbehanbler in Friedland und Drenthe, fowie & folder von 3. G. Salbertema an ben Binbgott (uchf in Antwort beffelben) über ben großen Sturm bes 29. Rownie 18367) und Gedicte von 3. C. B. Salverda8), R. Ich humus9) und R. Bindema10), S. G. van ber Bent Bymkes foar Friessen (1844) nicht zu vergefien, andie 1) S. Mone, Ueberf. ber nieberland. Bolte: Literatur. Zubing. 1898. A

2) Den Frieschen Lust-Hof en Boertigheden. Amsterd 1674. Den Vrieschen Lust-Hof beplant met verschyde stiehtelyke histo-Liedekens, Gedichten onde Boertige Kluchten. ib. 1621. 4. Da Lust-Hof van de Nieuwe Musicke. In Ryme gestellt. ib. 160.4 Gine şiemlich alte Gamml. ift auch: Frisia nobilis of lijk- en grassampt mengeldigten op diverse Friesche edelen. Leeuw. 1755. 8

3) Wastze Gribberts brilloft, kommeedje fen acht zitkomte,

rjeucht formeitselyk om te lezzen. Yn it Lân-friesch; gedrunkt

midden ynne wraad. 1712. 8. Liauwert. 1820. 8.

4) De tankbre boerrezzoon, tonneelspul yn ien bedryi tjouwer en trytig Tonneclen, nacest cerzet ney't engels wath. Ta Snits. 1823. 8.

. 5) Hulde aan Gijabert Japiks bewezen in de St. Martini Keit te Bolsward. Bolsw. 1824. II. 8.

6) It libben fen Aagtje Ysbrants, of dy friesche boerinne, by ien brogt trog ien fen Aagtje's bloedfreannen, en oon it ljieugt jed trog ien fen har goedkunders, ta tjinst fen 't tjinwuddige gelief. En nou, omdat er za folle fen praat en ney frege wudde net meer ta kryen wier, op ny wer drukt en eeral ta bykennel is. Tredde forbetterde druk. Ta Snits (Sneek), 1827. 8.

7) De Lapekoer fen Sahe Schrony (Halbortenn) Dimiter (De-

J. H. H. ib. 1837. 8. u. Rolus, grewa fen storm in oawaer, spa autwird oan J. H. Halbertsma. Mei oar griemank. Dimfer 1837. 8

\* Ythijke friesche rymkes. To Snits. 1824. 8.

1.3

9) Prieuwke fen friesche rijmmelerije. To Grinz (Gröningen) 824. 8. In Jouwerkoerke fol frysk griemank, ree makke in de biesen oonbean. ib. 1836. 8.

10) Friesch bloemkoerkje. Snek 1829. 8. Friezne blommekranze, 1833. 8.

#### s. 781.

Bas bas Sollanbifde Theater anlangt, fo begann jest ebenfalls ie Beriebe bes Frangofifden Gefdmade, inbem Ratharina bescaille (Lescailie) aus Amfterbam (1649-1714) bie Merte ber- Frangofischen Tragiter Rotron, Thomas und Rierre Lorneille ine Bollandische übertrug und nach diesen ihr eigenes. wer mittelmäßiges Talent noch mehr manierirte. Reben ibe prieb Unbreas Bele, ber Stifter ber poetifchen Befellicaft Bil volentibus ardnum, in feinen theoretifchedithetifden Absendlungen categorische Gesetze über bas Befolgen ber Frandicen Mufterschreibart, wie biefe ben Claffitern am nadften sume, vor. War dieß nun zwar auch gar nicht ber Kall. Beil die alten obengenannten Hollandifden Claffifer benfelben iei weitem treuer waren, ale bie Frangofen, fo folgte boch bie Besammtheit der Hollandischen Dramatiker diesem Einflusse, nur mit ter Einschränfung, daß Frau van Binter baburd, bag fie weniglens wieber Stoffe aus ber Rationalgefdichte mabite, Die Borlauferin mer Regeneration ward, die auch hier wieder von dem genialen Bilberbuf ausging, indem er im Trauerfviel bie rechte Mitte mijden ber Rachahmung ber antiken Frangofischen und alten hollandischen Tragödien bielt, und bei Allen bas Mffenbe, Beschmadlose ober nicht mehr Beitgemaße (2. 28. bas Mor) mit ungemeinem Tafte berausfand und Meich aber auch theoretisch seine eigenen Anstchten über bodkeauerspiel und sein Wesen entwidelte. Dabund, bewirkte : er wer, daß die Deutschen Schansviele (besonders die Rouedue'. den), welche bie Frangofischen (eines Merrier und Diberet) Sorangt hatten und bie Hollanbifchen Theater überfcwemmten, beiden mußten, weil die Ration natürlich bald tüchtige Oriinal, und Rationalbrobucte ben fremben Bucherpflamen vorfichen lernte, Allebrigens traten weetmal Umftanbe ein, welche:

für furze Beit wenigstens bem Gebeihen bes Dramas im Sie Ranben, namlich 1733, wo ploplic eine Art von Seemirum bie bolgernen Pfeiler ber Damme ju burchfreffen amfingen man ben Ginfturg berfeiben befürchtete, und wo es einige zeistiffe Beiftliche, Die bas Ereigniß als eine gottliche Strafe aniche. babin brachten, bag bie Dbrigfest zu Amfterbam auf einige Beit bes Svielen unterfagte, und 1772, wo bas einzige, bamale fichute Theater, bas alte Schaufpleihaus in Amfterbam, abbren nach welchem Unfall natürlich bie Borftellungen bafeloft für lingel Beit ausgefest bleiben mußten, obgleich bie Amfterbamer Gefelich wahrend blefer Belt ju Rotterbam unter einem Belte fpielte in Ra auch faft gleichzeitig im Sang ein neu errichtetes Shuir in große Bunft bei bem Bublifum ju feben gewußt hatte, we m befonders ber berühmte Schaufpieler Corper, ber auch im Berbefferer bes altvåterfden Cofluns und bet Berbranger in beraebrachten fingenben Deckamation war, bas Seinige beiten.

1) Ueber ihn und seine beiben Rebenbuhler auf ber Amsterbamer Bajne, Paac Duim und Jan Punt, s. Levensbeschr. van eenige voorden, meest Noderl. Mannen en Vrouwen. T. IX. p. 1—39. und Otto in Rürnberg. Briedens: und Kriegecourier. 1832, 9. März.

### §. 732.

Bas num die Einzelheiten des Trauerspiels anlangt, so ift bereits bemerkt worden, daß mit dem Anfange diese Periode auch der Einfluß der Französischen Manier beginnt. Denn es kam num mit Ratharina Lebecaille'), die in hem Uebersehungen oder Bearbeitungen des Stücke eines Rotron und Corneille (Genserich, Wencestaus, Herodes und Mariane, Herocules und Dejanira, Ricomedes, Ariane, Cassandra) nichts als eine frlavische Rachahmerin derselben in Sprache und Form ik, und mit Bels'), besouders durch die Todtengerichte in den von ihm geleiteten poeisichen Zusammenkunsten der Gesellschaft Nil volentidus ardunm, jewes Haschungen der Gedansen, mochen sie prosaisch sein ober nicht, auf. Aus diesem Brunde verwarf Peis sein eigenes Stüd Disto's dood (1660), weit es ihm nicht geung regelvecht erschien, und schried seine poeisisch

ichanblung über ben Gebrauch und Difbrauch bes Theaters. iber folgten ihnen viele andere Dramatifer, wie Ban Bacob Rauritius aus Amferdam (1692-1768) mit feinem lasostris, Bieter Bobbaert aus Mibbelburg (1694-1760). m. wie Lamotte Boudart in Frankreich, fo hier in Bolland inen verungludten Berfuch mit Trauersvielen in Brofa machte mb in feinem Trauerspiele Atreus und Thyeftes eine Rachahmung eines irebillons'iden Studes auf die Bubne brachte; ja felbft Sybrand faitama3) aus Amfterdam (1694-1758), ber lieberfeger ber denciabe und der Reimer des Telemach, welche erflere Arbeit ibm, bas polofe Feilen eingerednet, 14 Jahre foftete, während er auf die lettere pgar 30 Jahre verwendete, lieferte in feinem Titus, feinem gabricius mb feinem allegorifden Schauspiele, ber Triumph ber Dichtfunft mb Malerei, gwar einige Driginalftude (fein Romulus und feine Macabaer find llet erfenungen ber gleichnamigen Stude Lamotte Boubart's. itn Darius, fein Bertharites, fein Stillico und fein Beevafian Corneille, fein Brutus ift nad Boltaire. fein Borrbus nad Crebillon, feine Gabinia nach Bruevs, fein 300 tathan nad Dude und fein Marius nad be Caur gearbeitet), allein eine eigenen Erzeugniffe find nur mittelmäßig und blos formreine Souls ubeiten. Richt beffer find Lubwig Smibe'4) Conradin, Dirt Bupfero's Arete (1692) und Afarte (1693)), Philip Bweert's Beloonde deugd of gestrafte wreedheid (1723), Semiramis of de dood van Ninus (1729), Scipio (1736) und Merope (1746), Lucas Patere' aus Amferdam [1707-81), bes Freundes und Rachbeters Seitama's, Cajus Gracchus (1735), Leewwendaal (1749), ein allegorijdes Biud, Gustavus (in boppelter Ausführung in feiner Poezy 1774 befindlich), Isaak, eine Rachbildung eines Studes bes Metaftafis, und bie unbewohnte Infel nach Arthur Murphy, fowie Rico. las Billem op ben hoef's aus Amfterbam (1715-65) Makemed de Tweede und dood van Semiramis. wa ziemlich gang im althollandischen Style gehalten, find Jan De Marre's Marcus Curtius und Jacoba von Baiern; befouaber Balthagar Supbecoper'65) aus Amperban (1695-1778) Arfaces, ein originelles Meifterflud, bem meber ein Adilles, beffen Titelrolle ber beruhmte Schaufpieler Punt

noch fein Debipus, eine Rageinn au fpielen vflegte, bes Cornellie'ichen, an bie Seite gefeht werben fann. Wi aud Ricolas Simon van Binter Heferte in films Monjongo ober Roniglichen Sclaven, in welchem Manche & Boltaire's Migire erinnert, und in feinem Mengitoff, ber allerbiget Barve's abulid betiteltes Stud nicht abertrifft, einige mit gebiegene Tranerspiele, benen unter ben abniiden Leftinge feiner Frau6) (ber Bilbelmine van Merten), bie fin 1745 anonym bie Artemire nach einer Episobe bes bank gefdrieben hatte, nur ihr Jacob Simonszoon be Rof (eine te erften Rampfer fur bie Sollanbifche Freiheit), wenn nimit berfelbe nicht ihrem Gatten angehort, vorgezogen werben im wogegen bie übrigen, wie bie Belagerung von Lepben, bie Cal farben, Marie von Burgund, Luife b'Arlac (in Floriba field), Stopfle D'Anjou (aus ber Beit ber Rreugige), Beion (ant te Briedifchen Gefchichte, mit Choren) 2c. weniger vorzäge, allein threr booft patriotischen Tenbeng, ber in ihnen ausp fprodenen erhabenen und ebein Gefinnung und einzeiner de bings wirflich poetischer Stellen halber immer von Bert the Biemlich auf berfelben Stufe fleben ber Baronin be Lannoy Smit bieen: Leo ber Große (1767), bie Belagerung von Barlem (1776) und Cleopatra (1767), forie Detrus Johannes Raftelept Cobrus, eine freie Bearbeitung bes befannten Cronepfite Stude, fowie fein Eduard III. und Dlintes, und Simon Sigf Mitylender (1768). Sehr thatig war auch ber ungludliche 3th Rom 67) aus Amfterbam (geb. 1738, geft. 1803 im hospini, benn er aberfette nicht blod Soliman II., Barwid, ben 6, Bajaget, Die BBaife von China, Gabriele be Bergy, 3att, Athalie ac. aus bem Frangofifchen, fondern er lieferte aud im große Angahl Originalarbeiten, wie Ferdinand Corteg, Boroefet, Anton Sambroet, Rora ober bie Beruaner (nach Marmoniet Incae, 1781), Barth. Las Gafae, Diben Barnevelt, Mak von Lalain ober bie Einnahme von Tournav 1581 (fin beftes Stud), bie Bergogin von Coralli, be Rutter u., worin fic aberatt foon ein befferer Gefcomad tund giebt. Allein au volltommenften zeigt fich berfelbe icon ausaepraat in bes in lentvollen Seith<sup>8</sup>) garter Thirza of de Zege va

m Godsdienst, Amst. 1784), worin er bie befannte Gebidte aus bem zweiten Bude ber Mattabder mit vielem Glad mb Gofchid beamatifirt bat, ber Johanna Bray (1791), welche bebaan's gleichnamiges Stud weit in ben Sintergrund brangt, nb ber Ines be Caftro (1793), feinem Deifterflude; fein Ducine lordus ober bie Befreiung Roms (1795) bagegen ift leiber in von ber Frangofischen Revolution hervorgerufenes Stud voll tinben Freiheitsschwindels und bem Bollandifden confervativen Stabilitateprincip fonurftrade entgegengefest. Auch Senbrif bollens lieferte in feiner Lucretia (Amfterb, 1805) und beit boetiden und Rabeljaufden (1806) zwei fehr energifche Freieiteftate, allein bier ift ber Enthuftasmus boch national, und weum verbiente erfteres bas Berbot nicht, welches feine Aufführung mf ber Umfterbamer Bubne unterfagte. Diefelbe Befinnung begeifterte md Abrian Loosjes Bieterszoon9) aus bem Dorfe Soorn m Errel (1761-1818) zu feinen Tragobien Gevaarts en Hijselaar (1786) und Kenan Hasselaar of de Heldin van laarlem 1773 (Haarl. 1808); allein trop bem, bag in beiun bas Intereffe ber Buidauer beständig in Spannung ers paten wird und überhaupt bie ergreifenben und tragifchen keenen einander fonell folgen, tonnte er es boch nicht einmal whin bringen, bas fie aufgeführt wurden, was ihm eben jo wenig mit imen mehr burgerlichen Studen, bem Untergang ber Stadt Roes nerswathe, Amelia Fabricius (fpielt in Delft 1654) und Ebba Riels, gelang. Siehe ba trat Bilberbyt auf und lieferte in Ber-Undung mit feiner zweiten Frau 10), Ratharina Bilbels nine Bilberbyf, mehrere in feber Begiehung volltommene Bitde. Wir nennen ale bie vorzäglichken: Wilhelm I. Graf on Solland, Rormat (bie Befdicte bon ber Rudfehr bes Abffes nach Rorbbritannien verlegt und im Offian'ichen Style Malifirt), befonders aber Floris V. (1808), fowie die Ueberthung bes Cinna von Corneille, unter ben Studen feiner Frau aber bie Ufribe und ihre Bearbeitung ber Racine'schen Iphigenia in fulis. Seine eigenthumlichen Anfichten über bas Befen bes Gauerfpiele legte er übrigens in einer feinem Cormat voranefdidten Abhandlung nieder. Leiber fcbien von biefer Beit an bie samatifde Aber bei Sollanbe Dichtern gu foden, benn erft

1818 rief ber auf bas befte Trangripiel ausgefeste guit de Coffa's Alphone pon Bortugal und ein moeiter beffen Ma tiene und Beatrice bervor, bie allerbings ju Amfichen w im Saag mit vielem Beifall aufgeführt wurben. Bir finnt allo mit Camuel Iberusson Bifelius!) aus Amfata (geb. 1795), ber noch Rraften bie Manier ber entifte Wie Aber mit ber ber mobernen Frangofen in Ginflang ju beings incite, also auch Chore wieder einführte (2. B. in Babe und Alcefte, im Jon nach Euripides, im Tobe Ratis, if Rronpringen von Spanien, im Mernoud van Egmont auf it Rationalgeschichte und in Balwais und Abelbeid auf in Sowebifden Befdicte unter Buftan Abolph), und mit freint Barmen Rivn, beffen Montiani bem abnlichen Stide (to Tod Rati's) bes Bigelius ben Rang ablief und noch fent auf ben Sollanbifden Theatern gern gefeben wirt, fowir Balte's Diederijk en Willem van Holland (Amst. 1891) and M. van hal mael's Ats Bonninga (Leeuw. 1830) falle

Bas bas Luftspiel angeht, fo fann man cigniff giemlich mit Recht fagen, baß es bebeutenb tiefer ficht, di das Trauerspiel, wie es benn auch nicht aut ander i fann, wenn wir barauf Rudficht nehmen, was es frihm wefen ift. Beginnen wir mit Jan van Baffenrobeit), fem von Chuffigny (gefallen 1673 ju Bid), fo haben w blos als Curiofitat anguführen, daß er über ben einzigen per tameter Ovid's: Turpe miles senes, turpe senilis and, awei Stude lieferte: Hopman Ulrich of de bedroge Gerief beid und Filibert of Oud-Mal. Dirt Bunfero") (1640-1721) aus Bliefingen forieb einen Garlefin (1719), bie Beid gereien bes Schapyn (nach Molière), bie entführten Gefdwifter mb in Befdwifter ober bie befehrten Cheftandebafferinnen (1716), # Schönfte ober bie Entfepung von Scheveningen (1717), # Schaferspiel, Minne- und Beinfrieg (1719), Die triumpfrink Liebe, ein Friedensspiel, und ben Berliebten Boeten, ein Bo nachtefpiel (1721). Allein auch er trifft ben eigentichen Sa des Luftipiels nicht und folgt bald ber alten bergebrachte ge iedlomifchen Manier, bald abmt er bie Frangofen, freilid aba folecht, nach. Da trat endlich Pieter Langenbyf") auf

finfterbam (1683-1756) auf, unter beffen Luftfpielen (Blysmien) fein Den Quirote auf ber Bocheit zu Ramacho und in Arelis Louwen, worin gefdilbert wirb, wie einem Bauer bei einer Schmauferei eingerebet wird, er fei Alexander ber Brofe und bie biefes ausführenben luftigen Bogel feien feine Senerale, am meiften Auffeben erregten und noch beute gegeben verben, freilich aber ben gleichzeitigen frangofifden Luftipielnufern unenblich nachfteben, weil allerdings frobe Laune und jemuthliche Luftigfeit fehlerhaften Blan , Rüchternheit ber Sanblung und allzweiel schlechten Bis nicht entschuldigen tonnen. Ebenso mittelmäßig waren bes befannten Bele Julfus, op ben Boefs luffrouw naar de Mode, getrouwde Philosooph und Tinon de Menschenhater, und Jan Jacob hartsett's † 1778) Minderjarige. Billem Benbrit Sele (1741 -80). foll hier nur barum ermahnt werben, weil, mabrend bisher alle Luftspiele in Berfen gefdrieben maren, er nun eine Sammlung profaifder Schaufpiele (Zodelyke Uitspanningen) afdeinen ließ, ohne jeboch barum auf bie metrifche Form gang # verzichten (Zedespelen of Zedelyke stukken). Simon Styl aus harlingen (geb. 1731), suchte in bem Vryer maar te Kunst (1753) und Crispyn Philosoph (1754) awet Stude in Langenbut's Gefchmad ju geben, erreichte ibn jeboch, mas bas Characteriftifche anlangt, noch weniger als Jan Romf, berin seinem Luftspiele De driftige mit außerorbentlichem Defdide Die Contrafte eines Jahzornigen und eines Phlegmas Mere barauftellen gewußt bat. Geit biefer Beit bort aber bas Agentliche Luftspiel auf, benn bie Stude Loosjes' find viel gu moralifirend im Iffland'ichen Style, und erft in neuefter Beit jat Ban van Lennep15) in feinem Dorfe uber ber Grenge, velches allerbings besonders burch die Carrifirung ber Beigier bei bem Sollandiften Patriotismus reuffirte, jugleich ein Rufter Baubeville geliefert. Indes maden wir noch auf Rinter's fonderbares Fefipiel jum Beginn bes neunzehnten Inhthunderts aufmertfam (Eeuwscest by den Aanvang der Negentiende Eeuw, Zinneb. Vorst. Amst. 1801. 8.), worin Die gange erfte Beile aus einem einzigen gusammengesetten Riefenworte befieht. Das eigentliche Bolfsichauspiel endlich bilben

heut zu Tage nur noch wandernde Marionetten, Jan Klass, it man auf allen Jahrmärften (Kermis), am zahlreichften die auf ber im Dai fallenben Baager Deffe antrifft.

1) Mengelpoëzy. Amst. 1731. III. 8.

2) Mismeliederen en mengehangen. Amet. 1684. 8. Q. Hettius Flaccus digtkunst op onse tyden en zeden gepast. ik 131. 1677. 4. Gebruik en misbruik des tooneels. ib. 1681. 4. Dide det Treurspel. ib. 1668. 4. Jalfus, blyspel. ib. 1668. 4. Blyspel. Treurspelen, Kluchtspelen, Horatius mengelzangen van Fels & uitg. d. h. genootschap Nil volentibus arduum. Amst. 1694. 8.

5) Tooneelpoczij. Amst. 1735. II. 4.

4) Possye vermeerdert met zijn treurspel Konradyn, t'Amt. (1) 8. De Roomsche Keisers en Keiserinnen in byschriften verteend. 1687. 8. Oranjes overtogt naer Engeland, ib. 1689. 8. Gallery: sytmuntende Vrouwen. ib. 1690. 4. Togneel van Staat der Bossi sche Keyzeren, neevens haar groot Munt Cabinet. ib. 1694. 8.
5) C. Van Effen im Hollandschen Spectator. T. IV. p. 2015.

Proeve van taal- en dichtkunde. II nitg. d. Lelyvold. Leyd II -91. IV. 8. Data Bilderdyk, Korte aanmerkingen op H. Proev. A

1828. 8.

6) Toneelpoezij v. N. S. v. Winter en Lucr. W. v. Meda. Amst. 1774—86. II. 4. Dagu Artemis, treurspel. ib. 1786. 4.
7) Seint Berte find nie gefammelt worden.
8) Thirsa, Treursp. Amst. 1790. 8. Johanna Gray. ib. 1791. 1.
Ines de Castro. ib. 1793. 8. Mucius Cordus. ib. 1795. 8.
9) Kenan Hasselaar of de Heldin van Haarlem. Haarl. 1888. 1.
Thereel actiningen. ib. 4790. 98. IV. 4. Drametische Weiten.

Tecacel-oefenlagen. ib. 1790-93. IV. 4. Dramatische Weits Amst. 1844. VI. 8.

10) Treurspele d. W. Bild, en Kath, Wilh. B. Haag 1808.

Kath. B. Treurspalen. Amst. 1818. 8. Poezij. Rott. 1820. 4
 Mengel- en Toneelpoezij. Amst. 1818—21. V. 8.
 Gedichten. t'Amst. 1697. 8. Gorinchem. 1669. 8.

13) E. Paquet, T. V. p. 308 sq. 14) Gedichten. Haarl. 1751. 4.

15) S. Blatt. f. b. Lit. b. Aust. 1839. p. 101 sq.

### **G.** 733.

Bar ber Roman in ber vorigen Bertobe eigentild fans bem Ramen nach bagewefen 1), fo bilbete er fic auch ich if giemlich fpat aus, und zwei von uns fcon oben etwant Damen haben das Berdienft, ihn eigentlich erft geschaffen ? haben, nachbem allerbings Ueberfetungen aus ber Englifen, Deutschen und Frangofischen Literatur vorangegangen wert. Es waren viefes (bes hollanbifden Abbifon Bulius san Effen's 2) aus Utrecht [1684—1735] Mifanthrop # par ebenfo wie fein Bufdauer eine eigentlich afthetifd-fritifde Beitfatft, uffein fein Agneschen bie befte Sollanbifche burgerliche Lichet

efdicte, bie man lefen fann, weehalb er boch hierher gehort) le beiben, trot ihrer verschiebenen Temperamente in Compagnie rbeitenben Freundinnen, die muntere Elifabeth Bolff und le ernfte Agatha Defen3). 3hr Sauptzwed war nationale Sittenschilderung, und biefen erreichten fie benn auch auf enti biebene Beife, wobei fie noch nebenbei wohl fich felbft in bren geiftigen Contraften (in ber Sara Burgerbart) gu Die Krone ihrer Romane ift Sara bilbern beabfichtigten. Surgerhart, bann folgt Billem Levens, hierauf tommt Abraham Manfaart, und ber fowachfte ift Cornelia Wilbidut. Biemlich feldzeitig trat Beith ) mit feinen boperfentimentalen Romanen, Julia und Ferbinand und Conftantia, auf, Die an Langweiligs. tit ihres Gleichen fuchen und allerbings von ben berfelben Soule angehörigen, aber mit weit unterhaltenberer Sanblung erfebenen Romanen ber Elifabeth Maria Bofts) aus trecht (geb. 1756), bas Land (in Briefen) und Reinhart, Ibertroffen werben. Roch höber hinauf freben bie obiectiven. aft religiofen, aber von bem irbifchen Treiben etwas zu wenig wiffen wollenden Romane ber Petronella Moens', Die leiber in hrer Bahren Liebe fehr unausführbare Dinge forbert. Wher fieht Loosjes?) foon in feinen moralifchen Ergablungen, und in feiner Sufanna Bronthorft liefert er zwar eine Rachbilbung ber Richardson'iden Clariffa, allein ber Bollanbifde Maracter ift bermaßen in jedem noch fo fleinen Umftande ausarprägt, bag man biefes Buch mit Recht ein Sollanbifches Driginalfamilienbild nennen tann, beffen Schöpfer von bem Englifden Meifter nur bie Ibee entlehnte, benn Berfonen, Situatios nen, Scenerie, Staffage und Dentweise find eben fo originell, ale de Sprache. In feinem Maurits Lynbelager bahnt er fic ine Brude jum biftorifden Romane, benn bie Gefchichte eines Anfachen Raufmanns bient nur baju, Die Großthaten ber Rieberlander im 17ten Jahrhundert und einzelne frembe berühmte Berfonlichteiten befto mehr aus biefem einfachen Sintergrunde ervortreten ju laffen. In fraterer Beit ragte befonbere ber con genannte Budbandler 3. 3mmergeel mit feinem bumorifischen Romane: Lotgevallen van Balthazar Knoopius wi mig beschreven (1813) hervor, bis Robibé van ber Na einen socialen Roman (Louse bladen — mit bet groote Levensbook, 1833) und 3. de Bries in seinem Kamond (1844) einen anderen in der Didens'schen Manier lieferte. Endlich soll and de Hollandische Callet, Hogarth und Swift in einer Person, Aprend Simonszoon Foste<sup>8</sup>) and Ampterdam (1755—1812) hier nicht vergessen werden, der Bertreiber des Enstmentalen (im Modernen Hellson) aus der National-Linaum und der Carrister, zwar nicht des Heiligen, aber doch in Französischen und Englischen Beschichte (in der Humoristischen Antschaftschen und bem Kaminduckelchen), der auch wie fall eine Almanach des Scherzes (1802—3) lieferte, welcher aber nich besser ist als dieser.

Was den historischen Roman anlangt, so hat besondert Loodist das große Berdienst, in diesem Gewande die Großthaten der hollichen Borzeit verewigt zu haben, und er, sowie seine Radding, haben zugleich besonders auf das moralische Element Richts genommen, weshalb sowohl jenem ebengenannten Schöpfer diese Benres (1. B. seinem Frank van Borselen und Jacoba wa Balern, Iohann de Witt 20.), als unter Anderen aus Koerbig (Hillegonde van Teijlingen, 1832.) ein der gewandter Uederseher zu wünschen ware, als z. B. der zehreiche und geschickte Erzähler Jan van Lenney mit seine Rose von Dekama (1837) und 3. van den hag ein sinn höchst unterhaltenden Romanen, Schloß Loevestein und de Schasslicht, in Deutschland gesunden hat (1840 20.).

<sup>1)</sup> Keiber brachte die Rahe Frankreichs dafür schlechte, unzückigt Kemane nach holland, benn nicht allein daß im Haag mehrere derselben nach gebruckt wurden, so edirte man auch Uebersehungen derselben, k. A. von der Beole des filles schon 1658, von Arctino's Puttama errante (de dwänende Hoer, uyt het Italiaens vertaelt, o. D. u. J. 12.), und Gutanini's Puttamismo romano ward gar nach Amsterdam verseht (Timsterdamsche Hoerdom. o. D. 1681. 12.). Allein es erschienen Driginsk dieser Sorte, wie: Venus Minxieke Sasthais (Aunst. VIII. ed. s. a. 8), Spiegel der schoonste Courtisamen (ib. 1708. 8), Historie den Gueesters (Queesterdam 1683. 12.), De Konst der Vryery scholie Guesters (Queesterdam 1683. 12.), De Konst der Vryery scholie Guesters (Aunst. 1714. II. 8.), u. De zeldzamelotzevallen van de Amsterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.), welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere aber mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere der mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere der mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.) welche lehrere der mehr in die Mansterdamsche Constantia (Amst. o. J. 8.

- 2) De Missatrope of de gestrange Zedenmeester. Aust. 1742.
   De Agnietjes b. Scheltema Gesch. en Lett. Mengelw. T. II. 2.
   140—185.
- 5) Historie van Mejaffrouw Sara Burgerhart. Haag 1782. II. 8. Bestjo Scipp. 1788. II. 8.). Historie van den Heer Willem Levend. b. 1784—85. VIII. 8. (Destjo v. Miller. Berl. u. Danb. 1798 sq. VI. 1.) Brieven van Abraham Blankaart. ib. 1787. III. 8. Historie van lepisfrouw Cornelia Wildschut. ib. 1793. VI. 8. (Destjo, Bectin 799. 8.).
- Julis. Leyden 1783. 8. Amst. 1786. 8. Ferdinand en Constania. Amst. 1785. 11. 8.
- 5) Het land, in brieven. Amst. 1788. 8. Reinhart of Natuur en lodsdienst, ib. 1791. III. 8.
- 6) Waare Liefde en belangelooze Vriendschap. Amst. s. a. 8. Myne tye Dookwyze over belangryke Onderwerpen. Haag 1797. 8.
- 7) 6. P. Hofmann Peerlkamp, A. v. d. Willigen en H. Meijer, Iude aan de nagedachtenis van A. Loosjes. Haarl. 1818. 8.— Hitorie van Mejuffrouw Susanne Brenkhorst. Haarl. 1806.—7. VI. 8. jat leven van Maurits Lynslager, eene Familiengeschiedenis uit le 17 Eeuw. ib. 1803. IV. 8. Zedelyke Verhalen. ib. 1804. III. 8. Lynold Geesteranus en Susanna van Oostdijk. ib. 1807. 8.
- 8) Frank van Borselen en Jacoba van Reyeren. Haarl, 1790-1, 8. Charlotta van Bourbon. ib. 1792. 8. Huig de Groot en Mafa van Reigersbergen. ib. 1794. 8. Louise de Coligny. ib. 1803. 8. behann de Witt, Randpensionaris van Holland. ib. 1805. 8. Reneinsche Anticken van Vryheids- en Vaterlandsliefde. ib. 1798. 8.
- 9) De verscheidene tydperken des menschlyken lebens geschets webs sestal redevoeringen. Amst. 1786. 8. Leven van zyn excelenție, enz. Lucifer. ib. 1799. 8. Het onscheidbaar drietal redenwezens Verlichting, Deugd en Tyd. Haarl. 1799. 8. De moderne Belicon, en Apolio sergeant van de Burgermagt. ib. 1802. 8. De natike Helicon. ib. 1803. 8. Verzameling van spreekwoorden. Inst. 1810. 8. Het spreekwoord, 't is al geen goud wat' er blinkt, wenisch verklaard. ib. 18 6. 8. Amsterdamsche burgers winterwood uitspanningen. ib. 1808. 8. Nour-Mahal of de vegeering van Huren. ib. 1808 12. De drie gebroeders alverwoesters. ib. 1810. 8. De vrouw is de baas, eene geheimzinnige magtspreuk. ib. 1817. 8. De mode. Utrecht 1809. 8.

### S. 734.

Die Literaturgeschichte ber Scanbinavischen Reiche ift, wie nan sich wohl beufen kann, eigentlich erst in ber Reuzeit schaffen worden. Deshalb wird die Geschichte ber Schwesischen Poesse'), denn mit dieser wollen wir uns jest beschiftigen, einen nicht allzu großen Raum wegnehmen, wenm ie im Allgemeinen auch einige ausgezeichnete Talente ausweisen hat. Es ist bekannt, das die altesten Literaturwerte in Schwedischen Ration in Bolfsliedern und Uebersehungen

der Bearbeitungen austlindifder Ritter-Romane und Bellifde bestanben, zu benen noch einige Reimeronifen fommen, mit neuefte Beit bat fich besonders befielblat, biefe berfen Refte and Licht ju gleben, um biefelben, mogen fie auch not ! nuchtern und fowach fein, aus Bietat gegen ihr Alingin wenigftens vor bem ganglichen Untergange ju bebuten, fit w altefte Profabentmal, bas unverfürzt auf uns gefommen ! fiebt man gewöhnlich eine Art politischen Budes an. Teil Anutfon'62) Unterricht für Ronige und ihre Beamten, welche M ob mit Recht ober nicht, ift nicht gewiß, bem 14ten Sahrbrid aufdreibt. Go überfette benn erft 1526 ganrentim w bred bas Reue Teftament und Laurentius Betri 154 Die gange Bibel ins Schwebifche, Dlaus Betri gab in feine Tobias (f. oben Bb. II. S. 442. Anm. 6.) feinem Bat lande bas erfte Theaterflud, bas freilich weiter nichts jamm, froflige Cinfleibung ber befannten biblifden Beidichte in Vilige fce Form war. Aehnlicher Stude muffen aber feit biefer Beit mora verfaßt worben fein, benn es ift befannt, bag Ronig Rari IL (1600-10), von dem felbft noch eine Reimdronkt we liegt, burch Schuler fich bergleichen Brobufte in Soweiffe Sprace vorfpielen ließ; fie batten Brolog und Epilog mi waren burd Intermenes unterbrochen, fonft aber ebenfo me bilbete Embryonen als jener ungludliche Tobias.

Der Rachfolger Carl's, sein großer Sohn Gustat Abolph (1611—32), zeichnete sich nun aber nicht blod burd ein entschiedenes Rednertalent'), welches selbst die noch ganz rohe Sprache biegsam zu machen wuste, aus, sondern er schried be kanntlich auch in Schwedischer und Deutscher Sprache eina Psalm nieder, der zu den krastvollsten Gefängen gehört, welche die Resormation unter ihren Anhängern hervorrief, sa in der berühmten Bibliothel der Grafen Brabe zu Stockholm zu berühmten Bibliothel der Grafen Brabe zu Stockholm zu einstige Schiedte, Ebba Brabe, gerichtet haben soll und welch am Jartheit der Empsindung ihres Gielichen suchen. Sein Lipland, 3ch ann Thomas son Burdus (geb. 1568 in Upland, 3ch 1662), ein Chillast, schried einige schwärmerische reitzischen, den Schwangen, denen Schwang nicht abgesprochen swerden stepn beidetwagen, denen Schwang nicht abgesprochen swerden stepn.

ublich liefertegleichzeitig Johann Jakob Chronanber, Barger eifter zu Wisden, zwei Luftfpiele, Surge und Belksnacht (1647), i Geschmade ber alten Moralitäten, die auch zu Åbo aufgefähr urden, und Johann Meffenius<sup>6</sup>) aus Wahftena (1579—1877) saste gar den folossalen Plan, die ganze Schwedische schäfte in fünfzig Luft, und Trauerspielen zu dramatistren, in denen aber gludlicher Weise nur vier gedruckt worden sind, die und nidngtich beweisen, wie ihr Verfasser, der doch sonst als Historier sehr geschätzt ift, ohne alles Talent für das Orama ist ja selbst aller Phantaste ermangelte und nicht einmat Le. Phammtlichen Produsten losale Färdung zu geben vermochte:

1) S. J. H. Liden, Historiola literaria poetarum Suecanorum.

1. 1801—3.

1. Gichhorn, Gefch. b. Liter. Bb. IV. 3. p. 1213—1254. u. b. oben

17 ... p. 441. 2nm. 5. angeführt. Schriften. — (G. Regner) svenska mold en. Stockh. 1784—85. 8.

A) En nyttigh bok om Styrelse och Hoefdinga ed. J. Buraeus. ockh. 1634. 4. Konunga ok Höfdinga Styrelse, hoc est regum incipumque institutio, quam illustr. J. Schefferus. Holm. 69. fol.

, 3) Carl IX. Rimchrönica och Gust. Ad. påbegyuta Chrönica, g. af B. Bergius. Stockh. 1759. 4.

4) Seine Reben stehen in J. Widechindi, Kon. Sust. Ad. Historia. ackh. 1691. D. I. Ein Bruchstück st. Historia ofversig siels. ib. 1773. 1780. 8. S. Psalm, beutsch, im Mag. f. d. Lit. b. Lust. 1840. nr. 55, 220. C. bibact. Geb. stanz. b. Marmier, Hist. de la litt. Sued. p. 388.

5) Nymärevisor. Upsala 1637. 8. [. Hammersköld, Svenskalitterheten. Stockh. 1818. T. I. p. 96 sq.

6) Swanhvita, Comedia. Stockh. 1635. 8. Disa, Com. ib. 1648. s. i. 1727. 8. Blancka Märeta, Trag. ib. 1649. 8. Signill. Trag. 1652. 8.

## §. 735.

Die kurze Dauer ber Regierung ber Königin Christine<sup>1</sup>) eb. 1626, regierte unter Bormundschaft von 1632 und numschränkt von 1642 an, bankte 1654 ab und ftard 1689), r Minerva des Rordens, wie sie Wenage in einer galantant lloge nannte, war allerdings für Schweden in wissenschaftlichei wiehung insofern von hodft gunstigem Einstuß, als ste stadie it einer Menge von Gelehrten umgab (z. B. Hugo Grotius, essus, Saumaise, Descartes, Heinfuß, Raube, Freinsheim, deler, Meibom 10.), die freitich Alles eher trieben, als gerades

Comobile. Gie fetift liebte ebenfalls mer bas Satelnife mi Framofice, allein fie bat befanntlich aus ju Alexander Di bi's Saaferfolet, Enbumion, ben Blan und einige Strain geliefert. Ihre eigenen Berfe bestehen aus ihren Rainn und Sentengen, Die an Tiefe nur von benen Rodefaund? abertroffen werben, aus Betrachtungen aber bas leben time bere bes Großen, für ben fie fowarmte, und ihren an bet gerichteten Memoiren, worin fie fich mit mufterhafter Unget Hafeit felbit richtet, find aber leiber gleichfalls in einer frente Eprade gefdrieben. Allein bennoch mogen ihre Borliebe für # Biffenfonften und Runfte und ihre Runftfammlungen bie Rie ung ber Ration fur bie Boeffe gewect haben, benn unte f Dictete ber Bater ber Sowedifden Dichtfunft Georg Bille Stiernhielm2) aus Swartsfjar in Dalarne (1598-1672) feine Babl bes hercules, worin er bei fonberien Michung antifer und moberner Scenerie an iene alten bie fonitte bes 16ten Jahrhunderts erinnert, auf benen wir Inf mit Donnerbuchfen niederschießen feben.- llebrigens ift et bi weitem nicht fo moralifd, wie der Erfinder diefer Allegorie id Kenophon, Brobifus, benn er läßt es unentidieben, ob in gute Berfules ber Tugenb ober bem Lafter folgte. Ein Berfe find awar manierirt, aber fraftig und rein; baffet Sann man von feinen Epigrammen und Belegenheitegebidia fagen. Bei feinen Rachahmern fann man icboch idon if bebeutend ben Ginfluß wahrnehmen, ben burd Bermittelung M 30jährigen Aricges Die Deutsch-Schlefische Schule auf biefelben auf abte, mas fo weit ging, bag ber Lurifer Laffe 30han' fon und ber ale Lateinischer und Schwedischer Dbenbiden betannte Samuel Columbus3) (1642-79) fogar in Dentider Sprache bichteten. Unter ben übrigen Dichtern biefer Bett mogen noch ber fcon genannte Johansfon4) (gt. 1650 in Dagothland, geft. 1674), aud Lucidor ber lingith liche genannt, ber Freiherr Ouftaf Rofenbane') (1619-84), ein frifder Sonettift, ber nur etwas au febr bie Julient und Ronfard nachahmte, Saquin Spegel6) (1645-1711), als geiftlicher Dicter ausgezeichnet und geschiedter Rachbinn von du Bartas' Semaine, welche Arreboe allerbings ion

Danifch nathgenhmt halte, zirgleich auch icon ein recht gefingenes Berlozenes Barabies lieferte und bie Schovfung in lauter meife iden Reimen feferte, Dlof Wertonius') aus Abo (geb. 1656) hit feiner Rlagenben Diana, Gunno Eurelius Dablifterna 1658—1709), ber Ueberseger bes Treuen Schafers und Rachabmer ber Italienischen Stanzenpoefie, Johann Runius? geb. in Beftgothland 1679, geft. 1713), Erich Dlofefon lindemann aus Staninge (1634-90), Behr Lagerlof 1648-99), Berael holmftrom (+ 1708), Dlof Dlofe. obn Brome aus Stocholm (1672-1722) und fein Lanbe-Kann Johann Tobias Geisler (1683-1729) 10), fowie Ehrift offer Levon crona11) (+ 1700), ein Sonettift, Carl Gris rnh jelm12) (+ 1694), ber Epigrammatift Carl Arofell13), Ja. ob Frefe 16) (+1728) und endlich bie beiben phantafielosen Reimer Breno Dalius 16) (1604—93) und Sofia Elisabeth Brenner 16) geb. Beber (1659 -1730).

3. S. Schrödt, Mig. Biogr. Bb. II. p. 171 sq. III. p. 1 sq.—

B. Bergius) Öfversett. af Drottn. Christinas Betraktelser öfv. Lexander den Stores bedrifter. Lond. G. 1756. 8, Sefatröm, Christinas Moraliska Tankar öfvs. Stockh. 1756. 8. Drottn. Christinas tribeten om Märkvärdigheter af J. Arokenholts. Öfvers. och sampandragne. Stockh. 1760. II. 4,

2) Hercules eller en sinnerik Dicht. Ups. 1653. Stockh. 1668. 1727. L. Med bifogad omarbeining af G. A. Silventoipe. Strengnas. 1808. 4. Musae Suethizantes t. ä. Säng-Gudinnor, tedde i någre små Werk ich Dichter. Stockh. 1668. 4. Å nyo uplagde af B. Höök. ib. 1688. k. Vitterheds-Arbeten utg. af L. Hammarsköld. ib. 1818. 8. He-visch Fågne-Sång öfver Drottn. Christinae Födelsedag af Stellata le Casside. ib. 1643. fol.

3) Helicons Blomster plackade af Lucidor den olyckelige eller

3) Helicons Blomster plāckade af Lucidor den olyckelige eller illahans Poētiska Skrifter. Stockh. 1688. 4.

4) Bibliska Werld. Stockh. 1674. 4. samt andre Poētiske Skrifter, ib. 1687. 4. Odae Suethicae. ib. 1674. 4. Rādrijk ober Anweise ar Augend. Epgg. 1676. 4. Pfeil-Bermetslung des Todes und der Liebe, amt etlichen andern Redens Gedichten. edd. 1676. 4.

5) Wenerid, i Rijm för mer än 30 är skrifwin, af Skogekār lärgdo. Stockh. 1680. 8. Fyratijo små Wijsor, till Swänska Sprätets Ofmingh för 30 år sedan skrifwin. ib. 1682. 8. Thet Svenska lpräketz klagomål, at thet som fig borde icke ährat blifver. ib. 1706. 8.

6) Guds Werk och Hwila, uti Swenska Rijm beskrefven. Hockh. 1685. fol. Leipz. 1725. fol. Acc. Thet öpna och tilslutna Baradis. ib. 1705. 4. Leipz. 1725. fol. Acc. Thet öpna och tilslutna Baradis. ib. 1705. 4. Leipz. 1725. 4. Norköping 1745. 4. Salomons Höga Wijsor. Stockh. 1686. 8. Norköp. 1745. 8. Thet återwunna Paradis, på Vers. Stockh. 1711. 4. Norköp. 1745. 8. Salomons Wijstet och Herlighet på Vers. s.l. et a. Stockh. 1711. 4. Norköp. 1745. 8.

7) Sinne-Afwel. Acc. Nägra Dichter.s. I. et a. (Götheborg 1684.). 4.

8) Kunga Skald, som på Carl XI. Lijkfärds-Dag. 1697 är sjungen. Alt-Stettin. s. a. fol. Den trogna Herden af Bp. Guarini. Ifvers. ib. s. a. 8. Giötha Kämpa Wiser. s. l. et a. 4.

Grafe, Danbbuch b. Literargefchichte. III.

9) Dudaim eller andelige Blemmer. Stekh. 1714—84. III. 4. ib. 1733.1. 10) Proben aus biefem und ben vorhergebenben Dichtern bei C. Carlom, Forsok till Svenska Skalde Konstens upphjelpande. Fleck 1.2. 800th

Fersen till Svenska Skalde Konstens upphjelpande. Fleck 1.2. Seth. 1737—38. 4. Sahlated, Samling of verser på Svenska. ib. 1751—58. IV.4. 11) Nigra äre tryckta i Bos eller utg. af Lenström. Ups. 183. 12) Poetiska Skrifter utg. af Lenström. Ups. 183. 8. 18) Centuria epigrammatum. Westerås 1660. 8. 14) Valds Skrifter, utg. af Sondén. Stockh. 1826. 8. 15) Gratulantz-Memorial. Stockh. 1681. 8. En liten sy Caflenbock. Götheb. 1681. 8. Valets Känk. ib. 1681. 8. 16) Arbeten. Stockh. 1713—32. II. 4.

#### **s.** 736.

Che wir zu ber glanzenbften Epoche ber Samaifa Literatur, bie burd ben ungludliden Guftav III. berbeigiffe ward, übergeben, muffen wir erft noch auf zwei Beilmin berfelben aufmertfam machen. Der erfte war Dlof von Da lin1) aus Binberg in Halland (1708-63), ber zwar all felbftanbiger Boet nicht allgu viel leiftete, indem bei ganglichen Mangel an Schwung ber Phantafte und eigentlichem Gai ihm nur ber gemuthlich-heitere, fderzhafte Son gelingt, wien aber fritifden Scharfblid und afthetischen Tatt hatte und bum auch, ale er mit feiner Bochenschrift (1733), bem Argue, be Rovellen, critifde Abhandlungen und Erzählungen in Brofa w Berfen enthielt, anonym auftrat, Aller Augen auf fic 108 11 (1734) von ben Reichsfianben ber Gnabe bes Ronigs @ pfohlen warb. Dieß veranlaßte Die geiftreide Ronigin Ulit, eine Academie ber iconen Biffenichaften ju grunden (1753), Die aber, freilich aus anderen Grunden, nicht febr gebieh. Rod thm ragte aber noch bie auch in ihrem Schicffale (fie warb we ihrem zweiten Gemahl verlaffen, fturgte fic aus Bergweifunt ins Meer, ward zwar gerettet, farb aber am britten Tage baram ber Lesbifden Dichterin abnliche Bedwig Charlotte Ret benflydt2) (1718-63), bie beemegen auch von ber Radud ben Ramen ber Schwebischen Sappho erhalten bat, bervor. St grunbete namlich, nadbem fie aus ber tiefen Ginfamlett, in welche fie fich nach bem fruhzeitigen Tobe ihres erften Rannel freiwillig begraben hatte, wieber hervorgetreten war, ju Stod holm eine Privatgefellschaft, die, weil fie die besten Ropfe jent Beit zu ihren Mitgliebern gablte, mit Recht ben Ramen einer gelehrten beanfpruchen fonnte. 3met andere Bereine, Die fic gleichzeitig erhoben, Vitterlek und Utile dulci, richten jebod

r Augenmert mehr auf bie eigentliche Rebetunft. Durch alle lefe Gefellicaften warb aber bas Bebeiben ber haften in einem Lande beforbert, wo feit ber Konigin Chriftine br wenig für diefelben gefdehen war, und durch den Borgang bes Bofes purbe nun überhaupt ber Boefie in ben boberen Regionen ber Gefell baft Eingang verschafft; obgleich fie bort anfänglich nur Dobe warb, ) fand man boch fpater wirklich Gefchmad baran, und fo ift es enn auch bis jest, allerdings noch mehr burch Buftavs III. jatige Theilnahme, geblieben. Bas bie eigenen Leiftungen ber elben angeführten Bersonen angeht, so haben einige Erititer, ber wohl mit Unrecht, Dalin's Befang auf bie Schwebifche ireiheit für das befte Broduft der Sowedischen Lurif erflärt. Bein feine übrigen lyrifden Gebichte, manierirten Mabrigale, hiftein, Impromptus und fleinlichen Gelegenheitsgedichte (2. B. bie uf einen Bogen graues Bapier, auf ben Tob eines hundes, auf ine Uhr, auf einen Ofen 2c.) find matt, haschen nach Bonmots nb haben mit ebenfo wenig Grund Auffehen gemacht als fein Fauerfoiel Brunilbe; fein Luftfpiel: ber Reibifde, ift feboch nicht ohne Bia. Die Rorbenflucht bagegen, obwohl im Ausbrud mphatifc und manierirt, hat bennoch in ihren Boetifchen koifteln (an ihren ersten Bräutigam) und ben unter bem Tiel: "bas betrübte Turteltaubchen" nach bem Tobe ihres erften Rannes erfchienenen Elegieen bei weitem mehr wahre lvrifde fartheit entwickelt und im Ganzen auch in ben Styl eine em Inhalt angemeffene Beichbeit ber Empfindung zu legen mußt, fo bag man fic an bie Einfleibung in bas fcaferntige Coftum nicht allzu febr zu floßen bat, ba fie in bem Befcmad ber'Beit lag und fic auch bei Dalin finbet3),

2) Quinligt Tankespel, eller Samling af Skaldest. för Åhr 745—50. Stockh. 4. Utvalda Arbeten. Ed. J. Fischerström. ib. 1774. 8. Den förjande Turturdufvan, eller åtskilliga Sånger. ib. 1743. 8. lankar om Skaldekonstens Nytta. ib. 1744. 4. Åndelige Skalde-

<sup>1)</sup> S. Leopolds Svenska vitterhetens historia, in Läsning i landade ämnen, nr. 19 u. 20. p. 1 - 38. Sve. Vitterh. Ac. Handing. T. III. p. 306 sq. Hammarsköld, T. I. p. 24 sq. Dirfding, Litt. banboch. Bb. I. 2. p. 359. sq. J. Bb. Littefirale, Leben Dl. D. im bameb. Ruf. Bühom 1784. St. I. — Vitterheds Arbeten. Stockh. 761—67. VI. 8. Poëtiska Arbeten. ib. 1782. II. 8. Then Svänska lrgus. ib. 1733—34. 4. ib. 1754. 8. Tankar öfver Critiquer. ib. 1736. Svenska Friheten, Skalde Dikt i fyra Sånger. ib. 1742. 4. 1755. Herde-Spel. Stockh. 1752. 4. (anonym).

gvåden, ib. 1758. 8. Skugger af en förhend Vån, eller smith Tankar öfver C. Klingenberg, ib. 1759. 8.

3) Ueb. b. Gesch. b. Schweb. Lit. u. Poesie f. b. Beit. s. v. D. lin, Vitterhets acad. Handling. Stockholm 1755. T. I. p. 15-14. (Deutsch b. Schlöger, Reucste Gesch. b. Gelehesamkeit in Schweben, p. 28 aq.) Fr. Rühe, Ueb. b. Schicksale b. schön, Redetunste in Schweben in du neueren Beiten. Bertin 1803. S. J. K. Höst, Udsigt over den svinka Digtekunsta Skjaebne ö nyeste Tider. Kjöbhvm. 1804. S. P. B. A. Atterbom, Svenska Siare och Skalder eller Grunddragen of Svenska Vitterhedens Håsder. Upsala 1843—44. III. S. (Ausz. in b. B. f. E. Unterh. 1843 nr. 237 sq., 1846 nr. 288 sq., 1847 nr. 125 sq.)

## g. 787**.**

Wir haben foon angebeutet, bag bas golbene Beinin ber Schwebischen Literatur in bie Regierungs - und lebend periode bes ungludlichen Suftav's III.1) (1772-92) Marbings muß man hingufügen, baß man bierbei ich allgu fehr auf bie Dunlität bes Geleifteten feben baf welche mit ber Quantitat in einem fehr bebeutenben Miso baltnif ftanb, benn eigentlich claffifche Dichter im ebeiften Sim bes Bortes brachte biefe Epoche, felbft Libner nicht eines ausgenommen, nicht hervor, allein bafür machte fie bie foint man bidtete in Runfte jum Gemeingut ber gangen Ration; Roniglichen Schloffe zu Stockholm eben fo gut als in ba Balaften ber Bornehmen und ben bescheibenen Bohnungen id Burgers, und die Dufen hatten fich nicht etwa nur bie hand fabt jur Refibeng erwählt, fonbern thre Tempel in mil Soweben gebaut. Allein leiber veranlaßte Guftav gewiffernafen auch bie allzu große Borliebe für bie Frangofifchen Claffiter und bie Dberflächlichkeit, bie wie überall auch bier im' Sefolge bar felben auftrat. Er felbft abmte namlich niemlich unfritifd ohn Ausnahme Frangofifde Dichter nad, und die fteifen Dabriget des Mercure de France waren ihm unvergleichliche Duft, bie ben Berfen eines Corneille nichts nachgaben. Go tam # benn aud, bag er, ber nicht einmal bie mahren Grofen in be Literatur jener von ihm fo bod verebrten Ration berauspufinden wußte, auch als Nachahmer nichts leiftete und bie frivolt to quette Bulle bei ibm leiber mur ju haufig einen wurmflichigen Rern einschloß. Allein er hat bafur vor Ariebrich bem Grofa,

m. glantich einen fa achgebtlich bie Trantafifter Literatur ente etete, barin einen großen Borgug, bag er micht wie biefer feine Antierlotache verachtete, fonbern bicfelbe vielmehr am Sochen ftellte, mb nur bie Frangokide Literatur als bas einzige Mittel berachtete, biefelbe an Berebeln und au verwollfommnen. uftete er auch 1786 ble Schwebliche Academie ober bie Geuffchaft ber Achtzehn und regenericte bie von feiner Mutter egranbete. Acabemie ber fconen Runfte, bie fortan nur mit er Theerie ju thun haben follte, gang nach bem Dufter ber Lendemie des inscriptions et belles lettres. Aus bemiciben drunde mabite er gut feinen Dramen immer. Swiets aus er Schwedlichen Geschichte und, gewenn auch ben von ber leabemie ausgesetten Breis auf Die befte Lobrebe Torftenfobn's, belder ibm von ben Richtern ertheilt wurde, ohne baß biefele en ben Berfaffer ber Lobichrift fanuten. Mußerbem mieß. md ermachnt werben, bag neben ber Academie noch bie von en geiftreichen Journaliften 3. G. Rellaren geleitete und on Carl Beningren mitrebigirte Stockholms Posten (f. b. 19. Detbe. 1778) bas fritifch-aftbetifche Richterfdwert mit eben wiel Gefchid als Gerechtigfeit hanbhabte.

. Uebrigens ift noch zu bemerten, bag burch Guffav III. auch bas Weater, welches unter feinem Borganger Abolph Friedrich (feit .740) erft flebend in ber Refibeng geworben mar, eine bet witem größere Ausbehnung und Birffamfelt erlangte. Borber' bar namild die bramatifche Literatur ber Ration nur febr dwad beftellt gewefen, benn es hatte gwar neben Cebergelm, ber 1739 Boltaire's Brutus übertrug, auch ber Schanspieler Chriftian Anoppel mehrere frembe Stude ine Sowebijde überfett und jur Aufführung gebracht, allem bas the eigentliche Original Trauerspiel war Dalin's Brunide, mi planlofes, aus loderen Scenen gufammengemarfeltes Stud, as trop feiner bochft geringen Angahl gelungener Momente mb feiner wenigen trefflichen Stellen bennoch allgemein aneftaunt und fogar auswendig gelernt warb. Beit beffet & fein Sturbiorn ober Reibifder, bas erfte Luffpiel ber. Sowebifden Bubne, gwar in Solberg'fder Manier, aber micht hne bie mabre vis comica, hervorgebracht burch geschichte

Bereichtung, acht fomifche Simationen und gefangene Durchführen ber Charactere, wovon in bem genannten Trauerfpiele feine 3ber war's Gleichzeitig waren bes Diof Celfius') aus Unfala (1716-90 Trauerfoiel Ingeborg, einige Tragobien bes jungern Un ber & Seffelius'), mit bem Beinamen Americanus, ein Trauer- und ein Buffbiel von Grid Brangel') (1686-1765) unb Branber's her Erid Stidlbebranb's Trauerfriele Milbg, Glespaira, Saber and Signild, aber eine war fo miglimgen wie bas ander. Die erfte ernfte Oper enblich, welche auf bas Stockholmer Theun lam, war Johann Bellanber's?) (1735 - 82) Shait und Beleus (1770), gang im Deutsch-Arangbilichen Reifen Bo fomade, obgleich allerbings 1747 icon ein Borgamaer bewen dagewesen zu sein scheint8). Ballete ) eriftirten übrigens fom viel früher und find besonders unter der Christine banka auf geführt worben; fie gliden ben Englisden Masques auf ein Sam. de wohl bie gange Mobe aus Franfreid nach Schweben gefommen wer. Spater entwidelten fic ans ihnen bie Birthicaften. Die erfte tomifde Oper enblich fleferte Lalin († 1789) fon 1750 10),

- 1) Reflexioner. Stockh. 1778. 4. (anonym). Commerce Spistolaire entre un jeune prince (Gustave III.) et son gouverneur (C. F. Scheffer) med Svensk Öfversättning. ib. 1771. 8. Orationes e Sueco in Latinum conversae. Berol. 1772. 8. (Staatsteden, gef. u. åbetf. a. b. Schoeb. v. D. D. Thomas. Lübed 1781. 8.) Arbetedn. Götheborg 1835. 36. VI. 16. Skrifter utgisne af J. G. Oxenstjerna. Stockh. 1806.—12. VI. 8. (Darin f. Aheaterstüde, die auch französisch sind in d. Oeuvres de Gustave III. Stockh. 1803. V. 8. u. Deutsch in d. Berten Gustave III. a. d. Branz. in Ausz. m. Anm. v. J. Rübe. Bert. 1805.—8. III. 8.) Gustave III. nachgelassen und fünzig Sahre nach seinem Kode gebisnet Papiere. Uebers. Ausz. u. Bergleichung v. G. G. Geiser. Aus dem Schoed. damb. 1844. III. 8.
- 2) Brynilda, Tragoedia, Stockh. 1738. 4. Den Afwundsjucke, Com. ib. 1739. 4. (anonym).
  - 3) Ingeborg, Tragoedia. Stockh. 1739. 4. (anonym).
- 4) Torilla eller Regner och Swanhwita, Trag. Stockh. 1739. 4. Torilla, Bric IX, Zaletta. Tragoedier. ib. 1739. 4. (. Clarus I. p. 275 sq.
- 5) Szöhwitz Tragoedia. Stockh. 1739. 4. Missförståndet i kareken, Com. ib. 1741. 4.
- 6) Cleopatra. Stockh. 1749. 4. Habor og Signild, Sorgespel. Stockh. 1767. 8. Astög, Tragoedia. ib. 1775. 4. Gustaviade, Histockh. 12 Sänger. ib. 1768. 4.
  7) Thetis och Pelée, Opera i 5 Acter. Stockh. 1770. 4. förkortad till 3 Acter. ib. 1775. 4. Sängstycken vid Krönings-Acten. ib.
- 8) Syrinx eller then i Wass förvandlade Wattu-Nymphen Opera. Stockh. s. a. (1747). 4. ib. 1748. 4.

, 9) Belet em thema tijdzens Fantasier. Dantzet i Steckholm ppå Hennes K. M. Födelsedagh d. 8. Decbr. 1643. s. I. et a. 4. letvere andere rühren von Stjernbjeim her und fiehen in bessen musae pashizanten; Steip. 5. Glarus, Schweben. Main; 1847. Sb. I. p. 266 aq. 10) Den straffade förmätenheden eller Arachne förvandlad till »Spindel. Stockh. 1759, 8.

# §. 738.

Run beginnt auch die Dichtfunft einen weit größern mfang ju nehmen; fie verbreitet fich über alle Racher, und baben wir benn jest icon mehrere Belbengebichte gu nennen. Merbinge find Branber's (1722-1814) Selbengebicht auf infav Bafa und bas bes Bifchofe von Lund, Dlof Cele ims') über benfeiben Stoff nur ale Anfange ju betrachten, Bein bes Grafen Gufav Friedrich Gyllenborg2) Bug ber ben Belt ift tropbem, bag ber Stoff fut ein Belbengebicht nicheinend zu unbedeutend ift, ein wahrhaft heroifches Epos, teldes burd treffliche Sprache, bochk gefchidt angebrachte Epis men und wahren Sowung ber Bhantafie, ber fich befonbers a glangenben Schilberungen ausspricht, ben beften berartigen beidten anderer Boller gleichfommt. Db bagegen Gubmunb ibran Ablerbeth's3) (1751—1818) Bearbeitung einer wisbe aus Taffo's Armiba hierher gezogen werben barf, mite man ernftlich in 3weifel gieben. Dagegen hat ber nicht ut bem berühmten Berfasser ber Atlantis zu verwechselnbe )lof Rubbed4) aus Stockolm (1756—77) ein komisches bos geliefert, welches ben beften Dichtungen biefer Art in unner Literatur an bie Seite geset werben mag. Er befingt amlich in ber Borasiade ben Rampf, welchen bie Burger bes Rabtdens Boras unter Anführung ihres Burgermeifters Coan gegen einen Aufrührerhaufen, ber unter bem Commando nes gewiffen Sofmann fleht, aushalten, und bat bann Diefem Reifterwerke noch ein zweites binzugefügt, das fic zwar nur mit m Lebensgeschichte eines Beigigen, von bem es ben Ramen Neri) hat, beschäftigt, aber gleichwohl biefem ftoffarmen Sujet vendlich viel beitere Bointen abmaewinnen weiß.

In ber Poetifchen Erzählung lieferte ber Graf Gufav bilip Creut's) (1729-85) ein meifterhaftes erotifches bebicht in funf Gefangen, Atis und Camilla genannt, welches in

mander Paichung mit ben Wiebent/iden Arteinen biefer Act ju vergleichen ift. Genft haben in biefem Genre noch befendet geopold, Silverflolpe und Johan Stenhaumar und Eb in Smaland (1769—99), wenn auch mehr in der hunneistischen Partie, manches Gute geleistet.

Bei weitem mehr Bearbeiter fant bas Lebegebicht, vor malid bie befchreibenbe Gattung beffdben. Min ber Cour ber hierher ju gichenben Dichter fieht mit Bocht 30 bann Gabriel Geaf Drenftjerna?) (1751-1818) mit feinen mei berelichen größeren Gebichten, ber Zagedfinde und ber Mernte, und an biefen folkest fic Guftav Friedeis Graf Gullenborg8) (1731-1808), ber bie Sabretpite befang, angleich aber auch burd feine theoretifche Arbeit au bie Sunft bes Gefanges uns ben Weg zum reinen bibactifon Schichte bahnt. Die Rorbenflycht forieb cine So theibigung bes welbliden Gefdlechts und einen portifden Bo fuch über bie Somebifden Dichter; allein wenn fer wicht ben Bereinigungspunft einer Angahl ber beften Rhpfe threr Ration . abaeneben batte, fo wurde ihr Rame burd biefe ihre Leiftungu, benen natikilia fcon aus Galanterie von jenen Beibrand et Brout werben mußte, fowerlich auf Die Rachwelt getomme feln. Eben fo wenig ift Soadim Bilbelm Liffenrale's (1721-1806) Libeicommis an meinen Sohn Ingmund & gentlich ein Gebicht zu nennen, benn es bat nur bie auser Form eines folden; allein auch hier tommen andere Grante hingu, weehalb man es noch jest begierig lieft, namlich bie barin ausgesprochenen ebein Grundfabe, welche bemfelben ber Rang eines Religionsbuches ertheilen. Thomas Thorild" aus Gothenborg (1754-1808), Profeffor ju Greifematte, hat bagegen wieber in feinen "Leibenschaften" ben Inhalt per Bauptfache gemacht, Die außere goem, er wählte ben ber meter, aber fast gang vernachläffigt, weehalb ihn empfindfame Bemuther fete mit Entjuden lefen, eigentliche Runftrichter aber wegen feiner bebentlichen Form und Rogellofigfeit immer nur als einen untergeordneten Dichter betrachten werben. Beit bober feht baber von biefer Seite fomobl, als auch feiner vortreff liden Sprace halber 3fat Reinhalb Blom") (17621996) init feinem poetififet Btiefe an biefctigen, welche einen ufterbifden Ramen fuchen, und mit feinem Gebichte über bie bolbibenbigloit ber Redigion far bie Dauer ber Ctanten, mell me bier Gebahtentieft fid mit Seelenhobeit vermifdt tind eine umberbare Energie ber leberneugung fich ausfuricht, bie man bei Henhammar's, Silverkolpe's, Ril Lorens' (1787-622) und Sibbergib12) Arbeiten biefer Gattung nicht findet, tenn auch Form und Diction, fowie auch ber Berebau, unibelhaft find. Wer fennt enblid midt Libner's Jungftes bricht? Auch Leopold 13) hat einiges hierher Gehörige geviert, was in Inhalt und Ausführung febr an bie ho wide Lebensphilosophie erinnert. Derfelbe bat auch mehrere wfilde Epifteln an Guftav III. gerichtet, wenn auch bier effelbe, freilich etwas Boltaire-atheiftige Lebensprincip, berriche. iblerbeth14) und Orenstjerna, bie fich in bemfelben fience versuchten, find fich jeboch in ber Ausführung entgegenpfest, jener naufich ift ernfter Moralift, biefer heiterer Jeoniffet, fich beibe erreichen ihren 3wed, fie belehren. Daffelbe wellen etmintlich auch bie Satirifer, aber fie thun mehr, fier geifeln mb beffern, und auch an folden fehlt es nicht. Aus früherer lett erwähne ich noch Samuel Triewalb16) aus Stock soim (1688-1748), ber vorzüglich bie fcelechten Boeten geuft ju haben fceint, benn er hat fie furchtbar maltraitirt. Datin bat im Genre ber Satire, in welcher er fic auch in Brofa verfucte, bie beften feiner gablreichen Leiftungen go kfert; wenigftens gehort fein Aprilwert ober unfere berrliche deit in viese Rategorie. Auch ber geiftreiche Brobft ju Beb higborg, Sans Bergeftrom 16) (geb. 1785 in Sallanb, 1784) hat Dehreres bierin geliefert, fo g. B. hat er the Runft gu friechen gelehrt und wie Erasmus ber Thor- ober Dummheit eine Lobrebe gehalten. Allein man tabelt an feinen Arbeiten bie Lange und gieht ihm bei weitem Gyllenborg we, beffen Satiren: "ber Weltverächter" und "Ueber meine Feinbe" binen Abrigen Beiftungen en Werth nicht nachfteben. 3war habenauch deopold und Gilverflolpe bas Ihrige zu biefem Geine befutragen nicht ermangelt, allein ber icon oben erwähnte berahmte Journatift Johann Beinrich Religren 17) aus Bioby in Weigethianb (1751—96), einer ber gestelfte und genialften Poeten, welche Schweben erzeugt hat, nich ich affien Genannten vorgezogen, well bei ihm nicht allein majriet ib rifdes Talent, sonbern auch die ebeiste Wosiet in einem gene beten, glatten, eleganten Gewande auftritt, welches fid in jüng auch der vornehmsten Gefellschaft sehen lassen kann. Am jür plerher seine Satiren und satirischen Erzühlungen, sowie für "Mein Gelächter", "Man hat nicht Genie, weil man tell fit, "Die Lichtfreunde", "Dumbom's Leben" z. betiteiten Gelicht.

In einiger, wenn auch etwas laderer Berbindung 14 mit ber Satire bie Parobie und Traveftie, In erfterer icht Carl Frang Sallmann 18) (1732-1800) ciniac att seldnete Arbeiten, benen wir fowerlich etwas Achnidel Die Seite ju feben haben. Er parobiete namite bie Den Theris und Beleus und Acis und Galathea in Betis und Idas und Caspar und Dorothea, fowie Splienborg's Transcivid Bip Barl in Schiffer Rolf; allein als Guftan's III. frivole God vorüber war, tam er aus ber Dobe, und man wegte fam mehr, an ihn zu benten. Auch Leaveld's vielbewundent Dbin gebort bierher, obgleich biefer freilich feine Barobit is eigentlichen Sinne geben wollte. In ber Travellie versucht ! Johan Stenhammar19) gwar nur mit einem Stit af bem erften Buche ber Menete, allein fein Erfolg war bei gebher, weil er nicht wie Scarron und Blumaner fic in in Ropf feste, baf bie Quantitat ben Breis bavon trage.

Enblich gehört noch die Fabel hierher, in welcher Dal'in 20) zuerft anonym einige Proben in der Manier La fintaine's gab; obgleich diese num in der Form geinigen sein nich gen, so mußte doch, weil ein guter Fabeldichter gedoren webn muß, Dalin als ein gemachter frostig, matt, undeholsen wie ohne Bointe bleiden, seidst wenn er den populären Son p trossen hätte, der zu diesem Genre unumgänglich nothweids si. Benedikt (Bengt) Lidner<sup>21</sup>) hat sich in demselben kade up sucht, allein auch er besitzt das Talent jenes berühmten kunzosen nicht; seine Berse sind freilich so, wie man sie von einen Dichter seines Ranges erwarten durfte, allein ihr Gehalt sein seinen sämmtlichen anderen Arbeiten unendlich nach. Gyllenword??) hat auch hier wieber ben Bogel abgefcoffen, benn pin richtiger Saft wußte erftlich aus bem Mefop, ben er ftubiert unben muß, fich einen richtigen Begriff von bem, was eine babel fein foll, ju entwideln, bann aber auch bas gladlich sfundene Sujet fo gefdidt ju verarbeiten und urzuftellen, daß man feine gabein wohl für Die beften n ber Somebijden Literatur ju erflaren bat, indem auch frei Babriel Silverftolve23) aus Stodholm (1762 -1816) nut Frembes leiblich nachahmte, bas Eigene aber der fliefmutterlich ausftattete, und ber noch zu erwähnenbe Bellmann24) weiter fein Berbienft hat, ale burd Urberfehung wm Gellert's gabeln Gelegenheit jur Rachabunnng ber Deutschen Ranier geboten ju haben.

Bas endlich bas Epigramm anlangt, so haben fic war mande Dichter und Dichterinnen, wie bie Rorbentoot, Elere sc., in bemfelben verfucht, allein mir Drentierna bat mit Stud biefe Dichtart behandelt, benn fein Bis ift nicht mur treffenb, fonbern auch neu, und die Genenbinbe, bie er bespricht, find angemeffen gewählt,

Das Schäfergebicht, welches uns jur Lorif führen muß. bunte freilich, wie ein geiftreicher Critifer bemerft bat, in einem binbe nicht gebeihen, wo acht Monate hindurd Winter ift, mb wo auch bie iconen grunen Matten und burdfiction Bergftrome, wie fie g. B. Dalarne in reider Menge aufaus veifen bat, nur turge Beit in ihrem fommerlichen Glange rrangen; allein man konnte fagen, Arcabien war auch ein muhes Land, und boch hat man es für ben Wohnsts bes Boaferiebens angefeben. Inbeffen mußte es bod bamals im Geifte ver Ration liegen, von biefem Genre abzusehen, benn Dain's hierher gehörige Arbeiten find nicht einmal Ibullen und bibmer's Birtengebichte weiter nichts als fleife, gezierte Rachabmungen ver an fich foon boverunnatürlichen Gefiner'ichen Manier, fo bag es nft Tegnér ze, aufbewahrt blieb, auch hierin Borgügliches zu leiften,

Bas nun bie eigentliche Lyrif anlangt, fo beginnen wir mit bem Liebe, und natürlich muß Dalin ichon wegen feiner Fruchtbarteit hier querft genannt werben; allein er hat auch wirffich vieles Singbare und natürlich Anmuthige geliefert, was beute

tioch gern gefibrt with. Geine Rebendublecht; in Rothen flydt, bat ebenfalls in biefem Genre gerabe bas mift Mil gehabt, und fo fleblich wie ihre garten Bieber find tom the bie allerdings fcon bem Tone bes ofgentlichen beitern Belle liebes febr nabe fommenben Gefichae von Dalla's Galle Johan @let6#). Samuel Tilas26) (1744-28) farb ju frat, fonft wate er gewiß ein Rebendubler Belaunt geworben. Fran Ulrife C. Bibftrom27) bidtete ide ud ffingenbe, acht weibliche Biebesfleber; allein Boltslieber wunn Re wohl eben ihrer Elegang wegen nicht, welche Gere Religia wegen ber feinen ju Dieil wurde. Ift es nun überhaupt bei de Ration, ble, wie wir frühet gefeben baben, von jeber fent viel Talent als auch große Liebe jum Bolfoliebe zeigt, font fic bebeutenb auszugelomen, well tumer Mebreren ble Babe m it den Brobuften von ber Ratur verlieben ift, to war wief wi in einem hoben Grabe ber Fall mit Carl Disael Beile mann (1740-95), Guffan's III. Boffecretar und, wie au unebel genug gefägt bat, Poffenreißer. Dan fann ifn in Sowebifden Anacrean und Beranger in einer Berfon name, obgleich er wieberum ein Borganger Soffmann's von galind leben war, benn er erfand ju feinen Liebern bie Meldin fetoft und fang fle wie biefer felbit au einer Art Laut d und auch bei ihm foliefen biefe Melobien fich bem Sinne ber But auf eine unglaublich gludliche Beife an. Geine Lieber affen freitich alle Epicureifche Lebensphilosophie, allein auweilen finde am boch, wiff man nur zwifden ben Beilen lefen, in tonen tiefere Empfinden (2. B bas berühmte 2. opp Amaryllis, vakna nun lilla) und einm fi melandolifden Anflug, ber vielleicht bem Dichter über fein loderet god Tommen mochte, wenn er feinen Raufd ausgefchlafen battennbauf im leiber faft nur im Beinhaufe bingebrachten geftrigen Sag # rudblidte. Denn hier war fein liebfter Aufenthalt, und fein Erinklieber, in benen die alte Ma, die ihm so oft bas lent Glad vollichenten mußte, und bie gutmuttigen Barger, weite biebamafigen Belthanbel beim Glafe Bein befannenleberten, mahraft Bogarthiche Siguren, eine bebeutenbe Rolle fpleien, gein ben Vanx de viro bes berühmten Baffelin nichts nach. weis aber, wie ihn fein Baterland verebet, wich barin liegen,

me noch heute eine gabiteide Gefellichaft tuftiger Leute in Modholm fic nach thm nennt und man 1848 dafefost foger iner beliebten Bolla feinen Ramen gegeben bat. Er bat allerbinge aud wifilide Lieber gebichtet, und mon fann fich faum benten, wie j. B. Die Necklich erhabene Bion Shochgeit biefem fetvolen Dicter aus bem Bergen bannen fonnte28). Beit beffer gelang biefes Genre DR at thias Stens jammar, Chriftoffer Dahl(+1809) in feinen Beifliden Bieben Bunala 1809), welche ben Breis ber Machemie erhielten, und befonbere Famuel Debmann29) (1750-1829). Basbie Ciraleanlanet h:hat man eigentlich ale Dufter nur bie Gebichte ber Rorbens Ercht auf ihren verftorbenen Batten und einige Berfuche bon Michael Choraus 30) aus Finnland (1774-1806), fewie um Stenbammar (3. B. bas Lieb: Laura ober meine Beliebte), muführen. Reicher ift fcon bas Relb ber Dbe bebackt, icht wieder Gyllenborg obenan (z. B. mit feinen Date iber bie Seelenftarte, bie Freuden und bas menfcliche Glend) wann geboren aber auch Reiligren, Ablerbeth, Drenfferna und Rarl Bilbelm Leopold ans Stocholm 1756-1829) hierher, obgleich bes Lettern Dben gwar hochtibent, aber hohl und ebenfo farblos und froftig find wie ifine Liebeslieber, Beit bober ift Castrom31) gu ftellen, metigftens erhebt fich feine Dbe auf bie Borfehung gu Bindurifchem Bowung, und auch unter Sibberg's allerbings etwas ju Melebri moralifirenden Oben ift bie auf Guftav Abelph, in febr gelungener Berfuch, wiewohl Stenhammat alle Denannten burch feine Dbe auf die Schlacht bei Swenste Das verlorene Genie: Benes iund in Schatten stellt. tiet Libner 22) aus Gothenborg (1759-98), ber, nachbem Im Buffan III. feinem verfoulbeten Glend entriffen, bod wieber mird ben Trint, bem er fich ergeben hatte, feine ehrenvolls Stelle bei ber Barifer Gefanbifcaft verfderzte, bann in Stock jolm ben Gelegenheitsbichter um wenige Grofden machte, bis B ihm gelang, eine Tochter bes Benerals Saftfer ju beirathen, de burch feine Berfe für ihn begeistert worden war und beren großes Bermogen er binnen vier Jahren burchbrachte, war ein geborener drifer, und unter feinen Dichtungen, bie alle einen aus feiner moralifden Berriffenheit herkommenben elegifchemelancholifchen Auftrich baben,

Sab befonbers fein Arten in Mmerite, bie Luftballons und bie Grafin Spaftara, beren bei bem Erbbeben in Calabrien S wiesene beroifde Mutterliebe ibn enthufiasmirt hatte, becomme beben. Uebrigens war er auch ber Einzige, ber einen Berind mit der heroide machte. Bas endlich die Cantate anlangt. baben gwar mehrere Dichter in ihr Broben abgelogt, allein etwas Borgiglides haben fie nicht ju Tage geforbect, m Libner bat einige Dratorien, 3. B. bie Berftorung Jamie land. Bethfemane sc. geliefert, bei benen fich allerbinge fch Benie nicht verleugnet bat; feine Sprace ift immer ebel m großartig, feine Begeifterung immer acht und ungefunftelt. con es fehlt ihm die Feile, und febr oft geht er von ber bochen Bock mer matteften Blattheit über, weshalb er auch febwerlich ba Ramen bee Schwebifden Gbthe verbient, ben man ihm wenn feiner Mebea, einer übrigens nie aufgeführten Oper im ernftellen Style, gegeben bat.

1) Guntaf Wasa; Hjeltedikt i 7 Sang. Stockh. 1774. 4.
2) Täget öfver Bält i tolf Sånger. Stockh. 1785. S. Upanh.
1800. S. Daju: C. G. Leopold, Critiska Anmärkn. ib. 1785. S.
3) Poetiska Arbeten. Stockh. 1802. S. Uppl. III. ib. 1818. H. S.
3) Poetiska Arbeten. Stockh. 1802. S. Uppl. III. ib. 1818. H. S.

4) Borasiade, Poëme i 4 Sanger. Stockh. 1776. 4. 1783. 4. (ans. npm). Neri, Comisk Hjeltedikt. ib. 1784. 4. (anonym). Atskilliga Skalde stykken, in Gjörwell, Samlaren Del. IX.

5) Atis och Camilla. Stockh. 1761. 8.

6) Seine Bebichte find nicht gesammelt, sonbern fteben in ber Beitidelt Extraposten.

7) Skördarne, Poëm i vio Sånger. Stockh. 1796. 8. Arbeten ik

1805. II. 8.

8) Die Jahreszeiten siehen in b. Vitterhets Arbeten of Creutz ech Gyllenborg. Stockh. 1795. 8. Försök om Skaldekonsten. Poesse i fyra Sånger, Stockh. 1798. 8.

9) Fidei-Comiss till min Son Ingemund. Stockholm 1772. 4

1797. 4.

- 10) Passionerna. Skaldestycken. Stockh. 1785. 4. (anonym). Samlade Skrifter. Ups. 1819. Il. 8. cf. Hammarskold T. IL p. 101 ap
- 11) Die beiben Geb. von Blom u. Stenhammar fteben in b. Abbank. b. Schweb. Acabemie. - Bloms Samlade Skrifter. Stockh. 1826. 8.

12) Skaldestycken. Stockh. 1796. 8.

13) Samlade Skrifter. Stockh. 1814-33. VI 8. C. a. Mag. f. b. Sit. b. Aust. 1833. nr. 141.

14) Skaldskrifter. Stockh. 1797-98. IJ. 8.

15) Larospan uti Svenska Skaldekonsten. Stockh. 1756. 8. 6. a. Ol. v. Dalin, Tal öfv. S. Tr. Stockh. 1743. 8.

16) Poëtiska Arbeten. Lund. 1784. HI. 8.

- 17) Samhde Skrifter. Stockh, 1796. HL 1802. IV. 8. 837-38, III. 12. Prof. Schriften, beutsch v. Lappe. Reuftrelig 1801. 8. cf. fammarsköld T. II. p. 1 sq.
- 18) Casper och Dorotea. Hervisk Djurgårds Ballet i tre Acter. tockh. s. a. (1775). 4. Skepper Rolf. ib. 1778. 4. Petis och Thelée. Com. 8 Acter med Sång. ib. 1779. 4. Skrifter med företal af J. M. Hjernstolpe. Stockh. 1820. 8. Samlade Skrifter. ib. 1837. 1838. 32.
  - 19) Mbgedr. in b. Extraposten 1794, nr. 157.
- 20) Sedolårande Fabler. Stockh. 1752. 4. Fabler, d. 6. Junii 761. 4. (beide anonym).
  - 21) Fabler. I Boken. Stockh. 1779. 8. (anonym).
- 22) Fabler i fyra Flöcker, in f. Sednare Vitterhetsarbeten. Jockh. 1796. 8. p. 32—232. u. cing. als Fabler. Stockh. 1828. 8.
  - 23) Skalde-Stycken. Stockh. 1801. 8.
  - 24) C. F. Gellert's Fabler. Första Deel. Stockh. 1793. 8.
- 25) Mina Försök. Stockh. 1755-59. IV. 8. Glada quaden. s. # m. (1792). 8.
  - 26) Proben in b. Svenska Parnassen. 1785.
  - 27) Brotiska Sånger. Stockh. 1799. 8.
- 23) Fredmans Epistlar med J. H. Kellgrens Företal. Stockhelm 790. 1831. 8. Fredmans Sånger. ib. 1791. 8. Hvad Behagas? Uppl. I. Stockh. 1833. 8. Skaldestycken efter C. M. Völschows manukrifter, första gången utgifne i tvenne delar. ib. 1814. 8. Valda krifter. ib. 1835—36. Vl. 12. Samlade Skrifter. Götheborg 1836— 8. V. 8. Zions Högtid, ib. 1786. 8. cf. Hammarsköld T. II. p. 31 sq. Nams I. p. 88 sq.
  29) Försök til Kyrka-Sånger. Upsala 1798. 8.
  30) Samlade Skaldestycken. Örebro 1815. 8.
- 31) Casetröms Forsynen, in b. Schrift. b. Schweb. Academie, wo ud Stenhammar's Dben fteben.
- 32) De Gaine, poëme. Stockh. 1792. 8. Nyare Arbeten. ib. 1793. Yttersta domen. Skaldestycke. Abo 1788. 4. Midnatten, stancer. kockh. 1791. 8. Erik XIV. Grefvinnan Spastaras död, ib. 1836. 12. amlade Arbeten. ib. 1788—89, II. 8. ib. 1836. II. 8. cf. Hammarköld T. II. p. 94 sq.

### **6.** 739.

Bir gehen jest zu bem Theater über und werben natürlich mbei querft bie Frangofifche Schule, wie fie Buftav III. felbft prafentirte, ju befprechen haben. Er felbft bichtete Die Trauer-Mele: Gustaf Wasa, Gustaf Adolf och Ebba Brahe, Siri drahe, Helmfelt, Gustaf Adolfs Adelmod, Die Scauspiele: vartsjuke Neapolitanaren, Alexis Michaelowitsch och latalia Narischkin, und bie Luftfpiele: Bedragene Baschan, den ena for den andra und Frigga, sowie das Divertifice tent Fodelsedagen, indem er besonders ben Brosaftyl ans aute, ber ihm auch, ba er wirflich Talent hatte, recht gut

geland, obwohl et etwas zu rheiselfch ift. Desen fin un gi feine Beranlaffung, wohl fogar nach feines Anweifung, mit lich aber auch gang im Frangbiliden Gefdmad, liefette Rellgren ble lyrifden Dramen ober Relebramen : Gustaf Wat (1786), Gustaf Adolf och Ebba Brahe (1788)2), Drottier Christina und bie lytische Tragobie: Aeneas i Carthage, W atterbinge bie bamate ale icon gettenbe Frangofice Siche aut bewahren, aber jest mit Recht vergeffen find. Leopoli banenen lieferte in bam Dbin ober ber Banberung ber fin (1790) ein gang mertwurbiges Stud, well fein helb burdel nicht ber großartige Beros ber norbifden Dibibengeflit, fonbern eine Art civilifirter, pfiffiger Burgertonig if, in burd geschidtes Laviren und fcone Reben fein wantenbet to feben aufrecht zu erhalten fich bemubt. Auch feine Birging war mit mehr Berftanb angelegt und mit eben fo fonn Berfen gefdmudt, hat gar teine Sanblung; benn nachben pins mit ber besannten Jungfran fich funf Acte lang band gezogen und seine Leidenschaft bie Tugend berfelben vergebild foon gefetten Worten gu beruden gefucht bat, wied fie am tim jur Bufriebenheit ber gelangweilten Bufchauer und Lefer gemant Sein brittes Stud: Suppliken ober piecen på stand, ein gang gewöhnliches Belegenheiteftud. Sober ficht Gyllen' borg, benn feine Dramen: Svens högtid, Birger Jarl, Sme Jarl, Penelope und Det nya Herrskapet baben bod mair fens bramatifches Leben; Ablerbeth bagogen fcheint neit Begriff vom Befen bes Trauerspiels (Ingiald Illrada und Kelonis) au haben, wie benn auch seine Overn: Cora och Alons, Amphion, Egté und ein Prolog gar nichts Befonberes bitte, da fie dem Frangofifden allgu fireng nachgeahmt find allerbinge Rellgren's Arbeiten auf biefem Gelbe vorliegen, ale Opern, wenn man eben nicht mehr verlangt, alle Ind kennung verbienen. Hebrigens bemerten wir nur noch, baf bet offenbaten Mangel an Originalftuden bie Maffe ber and bei Frangofifchen übereragenen Diecen entfoulbigen wirb, wicht Frau Anna Maria Lenngren3) geb. Malmftebt and Upfala (1754 - 1816), 3. D. Flintenberg, Johat Murberg, W. S. Riftell, C. Lafin, S. Rothman #

Beferten. Diefelben überfcwemmten nicht blod bie Theater ber Baupiftadt, wo mittlermeile neben bem Softheater einige anwie, felbft Liebhaber-Theater, entflanden waren, fondern riefen iogar mehrere Provinzialbubnen bervor 1).

Bas bas Luffpiel anlangt, fo machte bereits ber Reichs. ath Carl Gutlenborg 5) († 1746) in feinem bem Franbiliden nachgeahmten Svenska Spratthaken (1737) ben nften Berfud mit einem Character, Luftipiel, bem allerbinge den 1729 bie leberfebung von Solberg's politifdem Raune piefer vorbergegangen mar, bie viel Blud machte, und ber icon mamte Andpoel lieferte felbft mehrere Driginal-Luffpiele. Mr: Mötesplatsen i mörkret (1750), Modée Håkan Smylpåt (1739), Olthoff Plutus eller Mammon (1740). Palmberg Darhuset (1741) und Hammerberg den bestänliga Herdinnan, wogu noch eine Menge Ueberfehungen famen. Da aber trat ber icon oben ale Parobift befprodene Sallman6) tuf und gab feinen Fintel ober Die unterirdifche Brammtweine itennerei, wogu noch als Brolog Finkel's Barentationsaft fam, velder jedoch felbft eine Boffe ift, die an wahrer vis comica Mes übertraf, mas die Somedifde Literatur bisher geliefert patte. Denn bie berben Wige, Die Finkel in Bluto's Reide mit Madame Dangig, Corporal Delbaum, mit beffen Beliebten Elfa mb bem Deftiflateur John loblaft, find woar mit grellen farben aufgetragen, fonnten aber ben Bolle Character gar tiat beffer barftellen, ale fie es thun. Roch carrifaturmäßiger A fein Luftfpiel mit Befang: ber Sufar Donnerfabel, ber bem Brifeur Barfluft tudtig mitfvielt. In bemfelben Beifte forieb Dlof Rexel?) seinen Sterbhaus-Commissar Mulpus, eine freie Bearbeitung von Rouffeau's Cate, fruber mit Unrecht ebenalle Sallman jugefdrieben, worin befonbere bie Titelpartie wa Die Raffemirthin Bindmute nebft ihrer Jungfer Tochter Murorg iocht ergoblice Carricaturen jener Beit fein mogen. Auch fein Kapten Puff und Michel Vingler find febr gut erfundene Boffen, und Folke Birgerson till Ringstad ift eine fehr aut wrchgeführte 3mitation. Unter ben übrigen Luftfpielbichtern find wfonders ber hofmarfchall Buftav von Bantuli (1757-1826) wegen feiner Orbensgeille8), ber befannte Staatofecretar Grafe, Dandbud b. Literargefdicte. III.

Elis Sarbberbeim9) († 1795) und ber Rotar Cerl Envalfon 10), ber Berfaffer eines muftfatifden Lerkout, # nennen, welcher Lettere eine Menge Deiginal-Luftipiele m localifirte Ueberfeyungen (73), barunter eine Barebie et Sphigenia in Tauris (Iphigenia ten Andra eller de gunt grekiska historierna) mit vielem Beifall auf bie Bin brachte. Gben fo fruchtbar faft, allein oftere ohne alle Drigheink war ein folechter Aufguß von Iffland und Robebue, C. 3 Lindegren 11) (1770-1815), Denn feine Arbeiten gebin faft alle in bas Gebiet jener langweiligen, oft thranenreiden Co versations, und Familienflude, womit jene genannten Die bie Deutide Babne beidenften. Rar ein Stud: "bie wet Sefte" machte in Stodbolm und ben Brovingen ungeheueres Bid, benn es trieb die beudlerifden Muder aus ihren finfteren Lodernbewe.

Bir geben jur Profabichtung ober jum Roman über, w erft in biefer Beriobe burch ben Brebiger Satob Seintis Dort 12) aus Stodholm (1714-63) gefchaffen warb. Do felbe lieferte namlich als Rachahmer bes Renelon, Barden, Lobenftein ze, politisch-romantisch-moralische Romane, Die in be Bufte biefes Literaturgweiges in Soweden allerdings als funflik Treibhaus-Dafen erfdienen. 3hm folgten Ja fob Ballenberg" aus Dfigothland (geb. 1732 od. 1746, geft. 1800) mit feinem, Ech auf der Galcere", einem humoriftifd:empfindfamen Roman in Gimel Rpren 14) (+ 1789) mit frint Carl unb baufig gelefenen Geographifden Befdreibung bes Schelmenlandes, einer offenbaren Rachbildung von Ril Rim's Much Leopold forteb einige ficinte Unterirbifder Reife. moralifd-fatirifde Ergablungen, fonnte aber nicht fo viel # ertennung finden als Rexel15), unter beffen bierher geborige Arbeiten ber fleine Roman Zamaleschi ausgezeichnet ift un ungefahr in bem Geifte ber befferen Romane bes Bafaffal bes Morit geschrieben fdeint.

<sup>1)</sup> Gustaf's III. Theaterstycken. Stockh. 1826. Il. 8. Schapidi,

beutsch v. Eichel. Lepza. 1843. 8.

2) Skaldeförsök. Stockh. 1837. 8.

3) Ausz. d. Starus, Schweben. Bd. I. p. 216 sq.

4) Svenska Theatern. Stockh. 1778—96, VII. 8. Enthät de ster Gustav III. auf die Schwedische Bühne gebrachten Originale und Sparbeitungen der Uebersehungen fremder Stücke.

5) Theaterstycken. Stockh. 1797. 8.

6) Finckel eller det underjordiska bränvins-bränneriet. Stockh. 176. 4. u. in s. Sche.

7) Sterbhus-cammeraren Mulpus eller Caffehuset i stora Kyrkorinken. Stockh. 1776. 4. u. in Hallm. Skrift. p. 195-242. und Q. exél Skrifter, saml. af P. A. Sondén. Stockh. 1837-38. II. 12.

8) Ordensvurmen. Stockh. 1785. 8. Samlade Skrifter. Upsala

9) Rångedals-Riddaren, Com. Stockh. 1788. Fläsken, Com. ib. 790. 8. Sladdret eller Fjäskens Mirskler. ib. 1791. 8.
10) Stine Stude find nicht gefammelt; bas beste ist: Slotterölet eller ronfogdarne. Stockh. 1786. 8.

11) Samlade Arbeten. Stockh. 1805—6. II. 8.

12) Adalriks och Göthildas Äfventyr. Stockh. 1742—45. II. 4.

Vesterås 1786. 8. Thecla eller den bepröfvade Troues dygd.

Rockh. 1748—58. III. 8. ib. 1786 III. 8. Ein bramatifcher Roman ift f.

ingenia eller den förvillade Välmeningen. Tankespel. Westerås 757. 8. (anonym). 13) Min sön på Galejsu eller en ostindisk Resa. Stockh. 1781.

1. 8. Strödda anteckningar under en utlänsk resa. blockh. 1781. 8.

14) Mappa geographica Scelestinae eller Stora Skälmlandes leskrifning. Stockh. 1786. 8.

15) Zamaleski, historisk berättelse. Stockh. 1781. 8. Mina tidsördrif på gäldstufvan. Stockh. 1776-77. III. 8.

#### **6. 740.** .

Die Reigung fur bie Frangofifde Literatur und bie Rade Mibung ber Dufterbichter berfelben hatte, wie fich aus bem Dbigen ergeben bat, fich noch lange nach Guftav's III. Tobe mhalten; affein obwohl for letter Borfechter Leopold erft gu Anfange bes zweiten Biertele biefes Jahrhunderte farb, fo jog bereits in ben erften Jahren beffelben ber Romanticismus jus England und Deutschland in Schweden ein, Deutsche Bhilosophie eines Rant, Finte und Shelling ward bald ebenso befannt und beliebt bafelbft, ale bie Schriften Berver's, Goethe's, Schiller's, Schlegel's, Tied's ic. Aus Diefem raberen Bertrautwerden mit ben Meisterwerfen ber Boeffe Deutschlands ging nun zu Upfala 1803 bie Anrequing zu iner wiffenschaftlichen Befellichaft, ber Vitterhetens vanner, groor, an deren Spige Livijn, hammarffold und Atterbom Letterer grundete 1807 ju Upfala noch ben foges mnnten Aurorabund (Aurora-forbundet), eine Copie bee Gottinger Bainbundes, nur mit dem Unterfchiede, daß taum ebenfo begabte Bofe Die Mitglieder beffelben ausmachten, ba Palmblab, Inrigren, Eigftrom, Bebborn, Sonden ze. zwar recht tuchtige 58\*

Leute find, aber einem Burger, Dolty ze, bod wohl nicht bit Bur batten. Ale nun mittlerweite Leopold's Schiler bie Literan deltung (1809) erfcheinen liefen, fo gab hammarftib in Polyfem (1810-12) mit Astelof zu Stodholm bant, mahrend Atterbom und Balmblad ben Phospheres (1810-13) m Upfala ericeinen ließen, worin fie fic als Bartei nad bin Degan Phosphoriften nennend, Die moderne romanilide Gont in frangofficher Manier gegenüber in Sout nahmen. De Amed und ber Inbalt ihrer Arbeiten war ein breifacher, Rritil, Ibuit ber iconen Runfte und Boefie, allein fener wiffenfchaftlit Streit führte fle bald auf Abwege, und an bie Stelle gelchte Unterfudungen und wiffenfcaftlider Discuffionen traten & Bulidheiten. Bitterleiten und fatirifde Ausfalle gegen im Begner. Allein bie mobernen Romantifer trugen bei ber Sich beit bes Bublifums ben Sieg bavon, benn bie Begeiftang ber jungen Feuerköpfe, benen auch noch Thorito und Cha from ihre Unterftugung lieben, rif naturlich bie lefent Rugend mit fort, und alle Unfanger ichloffen fich ihnen an.

Bas nun die einzelnen gubrer biefer Soule anlangt, wird querft Daniel Amabeus Atterbom 1) aus Arbe it Dieothland (geb. 1790) genannt werben muffen. Er hit langere Beit Deutschland, Italien und Danemart bereift und # bort in feiner phantaftifcheibealen, mit einem fcolaftifchmpflifat Arich verfetten Richtung noch mehr beftartt. So zeigt er fich in fine Dben und Glegieen; Sprache und Berfe find bei ihm überal mit bericon, nur fann er jumeilen feine überftromenbe Benegm nicht gang beherrichen, besonbers wenn er fich geben laft un feinen pofitiven Unbaltepuntt bat. Dieß ift ber Sall bei ba Rachabmungen ber alten Bolfelieber, Die er unter bem Sitt ber Rorbifden Sarfe in bem Paetifden Ralender ericheinen ich Recht gelungen ift fein Romangenfrang: Die Blumen (blommorne), worin er mit befonderer Frifche, melancholifcher Bartheit und of fogar mit bramatifder Lebenbigfeit die Gigenfchaften ber einelnen von ihm befungenen Lieblinge malt, allerbinge aber aud ju weilen manieritt und erfunftelt erfcheint. Sein bedeutabfieb Bert ift feine Infel ber Gludfeligfeit (Lycksalighetens Oh ein allegorifches Bedicht, welches bas gange menfolige leba

tt den reichte Jarben seiner glanzenden, aber burch Schelng'sche Raturphilosophie überspannten Einbildungstraft vor neeren Augen in beinahe dramatischer Form (V Sefänge — Aften) und Pindarischem Schwung wie ein lyrisches Bandma vorüberziehen läßt. Der Zweite im Bunde ift Lorenzo iammarsfölde) (1785—1827), der Berfasser einer Sobichte der Philosophie und der dildenden Künste und eines erkischen lersuchs über Schiller; von ihm liegen allerdings auch einige effische lyrische Arbeiten (z. B. skaldens ode, Stromkursen, rejns rock 1c.) vor, allein seine Thätigkeit und sein Einstuß sind wehr auf dem fritischen Gebiete zu suchen. Der Pritte endlich ist. B. Palmblad (zeb. 1788), Ueberseher einzelner Stücksus Homer, Reschwing und Sowhoeles, sowie Rovellist (Amala).

lprifches Organ und Album grundete nun aber ltterbom feinen berühmten Poetisk Calender (Ups. 1822), mb biergu fteuerten bie einzelnen Glieber feines Anhangs, fowis r felbft eifrig bei. Bu erfteren werben gerechnet: Ber Glg. trom (1782-1810), berühmt burd Romes i Julias graf. Beorg Ingelgren (1782-1818), ber Dicter bes Majing, Ber Abolf Conben') (1792-1838), ber After-Romantifer, welchen Beinamen mit ihm Carl von Beivel geb. 1793) theilte, Abolf 3mar Armibfon6) (geb. 1791 n Sinland), ber befannte Sammler alter Rationallieber, Anere gryrell (geb. 1795 in Dalarne), von bem ein beühmtes Bolleichaufpiel, Vermiandsflickan, vorliegt, Bobann F. Rybquift (geb. 1800), ber Ueberfeger von Moore's brifden, Melobicen, G. 3. Sebborn6) (geb. 1785), einer te frifcheften Lyriter (er fdrieb 3. B. Karlek och var Nordlanders linnen, Psalmer, Stiernarpa Fiskare x.), A. M. Grafe trom 7) (geb. 1790), ein ebenfo gefchmadvoller ale finniger. Dicter (er bichtete), B. Valkommen och Färväl, Norrland, Tviffaren mb Epilogen ofver Goethe), und Julia Chriftine Svarbtrom (Ryberg, geb. 1785)8), die unter bem Ramen Euphro. one fcreibt und an poetifchem Benie Atterbom giemlic nabe ommt, an reicher Phantafte in fleinen Genregemalben aber, 1. 8. Jungfrun i det grone, Lärkan, Trasten, Mimosan, Falkon, Liljan och spindeln te.) fowie an religiöfem Ernft

(3. B. in ber Legende vom b. Chriftoph in Atterbom's Mich. fl. 1822) ihn noch übertrifft.

Gine neue Erüge erhielt aber bie. Romantifde Cank nod burd ben Gothenbund (Gothiska Forbundet), ben 1811 Beifer, Jafob Ablerbeth, Tegner, Afgelius, Thalanber, 3. f. Scrober, Gumaltus zc. ju Stodholm fifteten und als Dige ibrer Studien, welche die Bieberberftellung ber alten Dichtbenfwiln, Die Sagenforidung, Die altnorbifde Boefie, Die Mpthologiesc. betrafe, bie 3buna (1811-24) mablten, bann aber auch ju Atterber's poetifdem Ralenber beifteuerten. Un ber Spite ftand Eril Ouftaf Beijer9) aus Bermeland (1783-1847), ber bo rühmte Befdictidreiber feines Baterlanbes. Seine Goidt athmen alle jenen ernften, feierlichen, halb myftiften Ion, be in ben alten Rorbifden Mythengebichten weht. So find fant Blalmen , Elegieen , felbft fein Dacbeth , eine allerdings eines verungludte Tragobie, beichaffen; unter feinen Dben aber fi einige mahrhaft ausgezeichnet, weil ihr Son trefflich pu ben von ihm gewählten Sujet paßt, fo bie brei Dben: ber Biffing wo aus bem jungen hirten ein Seerauber wirb, ber lette Etalle, morin er bas alte Inflitut biefer Canger und bas Erlofden bes beites thums preif, und ber Dbalbund ober ber Freie Bauer, wo be Bauer gefdilbert wirb, ber weber ben wilben Rrieger, noch ba von ihm felbft gemablten Ronig fürchtet. Diefe Den find jum Singa eingerichtet, und Beijer bat felbft flets bagu vollfommen paffeite Melobicen erfunden. Beit berühmter aber ift ber Bifcof Gfaist Tegner 10) aus Millesmit in Wermland (1.782-1847), beffen erftes Debut ein von ber Schwedischen Alabemie & frontes großeres Bebicht: "Svea" (Soweben, 1811) mil welchem feine Abendmahlefinder ober Confirmanden (Natwardsbarnen) folgten, eine Art gereimter Brebigten und bis auch wieber eine Boffifde 3bpfle, wo nichts als eine Daf firde, eine Angahl Confirmanden und ein alter Briefter, ber ft einsegnet und anspricht, vorfommt, aber eben so einsad, all grofartig erhebend. Darauf erfcbien Arel (1822), worin bit an fich fehr einface Befdicte eines ber Leibmacter Rail's XII., aber mit ber hodepoetischen Farbung ber alten Ritterromant Be fdilvert wird, wogu die Romangenform gewählt ift. Dine mis

i feinen Belegenheitsgebichten aufguhalten, erinnere ich unter nen fleineren Arbeiten nur noch an fein Sonnenlieb, eine ilofaphifde Dubprambe im Gefdmad bes Solarliob ber Ebba amundar, welche biefes Borbilbes nicht unwerth ift, an feine miabe ober Liebe ber Bogel, feinen Belben (Rapoleon), an welche ichtungen fich feine patriotifden Gefange und Elegieen anschließen egen, und gehe gleich ju feinem Saupt- und Meifterwerte ber, ber ber Belanbifden gleichnamigen Saga nachgebilbeten ridblofs saga (1825), einer Art von cyclifdem Epos in erundzwanzig' lyrifden Gefangen, aber verfchiebenen Beremaßen. e mit einander aufammenhangen und uns bas gange Leben r alten Rorblander mit ihren Raubergugen, Bolfeverfammngen und ihrer Beibenwelt malen. Als Dicter betrachtet ift ber ausgezeichnetften Talente tanér cins Bettreit: ber chts tann reiner, flarer, bilberreicher, mannigfaltiger fein & fein Styl; feine Berfe find rein, correct und fdeinen von ibft ju fommen; was aber bie Sauptfache ift, er bleibt immer inem Boben getren, er ift überall ber frifde, muntere Rorbnbefohn, feine Berge, Seen und Thaler geben ibm über Mes, und fein Baterland ift fur ihn ber Inbegriff aller Reize ib Schönheit, Die es auf ber Belt giebt, baber feine unbeengte Bopularitat in feinem Baterlanbe.

Bu berselben Gothischen Schule gehört ferner P. H. ing<sup>11</sup>) (1776—1839), ber Mann, ber schon vor bem alten ahn (1806) schon in Schweben die Symnastik als bestes kittel ber Orthopabie und einer fraftigen Jugenderziehung upfahl, bessen Rame aber tropbem bei den Deutschen Turnsken niemals gehört wird. Er schried außer mehreren unten i nennenden Oramen und einem Hirtengedicht (Karleken) wei tressiede Epopoen, Gylse Tyrsing (1836) und Asarno itressiede Epopoen, Gylse Tyrsing (1836) und Asarno 1833), worin er das trissch dramatische Element mit dem ischen auf eine außerst geschiete Weise zu verbinden wußte ab zugleich in den Asen das weitlausigste Kunst-Epos liezte, welches die Schwedische Literatur überhaupt besist. Auch U. Afzelius (geb. 1785), der Uederseper der Edda und iammler der Schwedischen Bollssagen, ist hier zu erwähnen, wie der berühmte Lyriser Karl August Nicander<sup>12</sup>) (1799—

1889), ber beforebere in ben Galiberumaen einzelner anoben Chuncur (A.-B. Rapoleon's Teffo's, Engio's) und Derühmter Lecalising (Benedige) fehr gefdidt ift, mnoetten aber auch in feine Befin mabrhaft bramattides Leben ju banden weiß (3. B. in b. Armesvardet). Endikt verbient noch ber unten ju nennende Drammin Bernhard von Bestow (geb. 1796), ber aber aud in te lpriften Rorm nicht ungludlich ift (4. B., in den Sveriges met), fowie ber Radahmer Tegnér's, Affar Linde blat (geb. 1800), ber in feinen Sowebifden Liebern viel Zalent gezeigt in , bier eine Steffe. .

1) Poetisk Calender for aren 1812-22. Upsala 1816-22. IX 12 Samlade Dikter. ib. 1837-38. II. S. Svenska Siare och Skelder. 1841-44. III. 8. D. Infein b. Gludfeligleit, Sagenfpiel in V 2bit benfe v. D. Reus. Lpgg. 1831-33, II. 8. f. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1839. m. !

2) Poetiska Studier, Stockh. 1813. 8.

3) Noveller. Upsala 184). III. 12. Familjen Falkensvärd. III. man. Örebro 1844-45. II. 8. -

4) Dikter. Stockh. 1829. II. 8.

5) Svenska Fornsånger. Stockh. 1834-42. III. 8. Sonen i Omekog. ib. 1832. 8.

6) Minne och Poesi. Linköp. 1835. 8.

7) Skalde försök. Stockh. 1826-32. II. 8. 8) Nyare Dikter. Stockh. 1828. 8. Samlade Dikter. Örebro 1831 -32. II. 8 Nya Dikter. Bd. III. Stockh. 1842. 8. Chr. Nyberg ed C. F. Dahlgren. Sylphiden. Poetisk Kalender for Ar 1840, jente Fyra Sångestyken. Stockh. 1839. 12.

9) Minnen. Upsala 1834. 8. Skaldestycken. ib. 1835. 8. Poetisk

Skrifter, ib. 1844 8. f. Mag. f. b. Lit. b. Must. 1847 pr. 119 sq. 10) Smarre Samlader Dikter. Stockh. 1828, ib. 1839. III. Up 8. Skaldestycke i Anledning of Svenska Akademiens Sekularies, ib. 1839. 8. Frithiefs-Saga, Stockh. 1835. Upl. X. ih. 1842. 12. Notes vards barnen. ib. 1820. 1848. 12. Deutsch: Poetische Berte v. E. P. Mayerhoff. Berl. 1835-39. III. Arel. Ein Roman aus bem Sowel. 1 vards darnes. 1ds. 1820. 1848. 12. Deutsch: Poetische Werke v. C. PRaperhoff. Bert. 1835—39. III. Arel. Ein Roman aus dem Schwed. 1. Mohnike. Stuttg. 1829. 8. Der Riefe Finn, ein Gedicht. A. d. Schwed. 1. Wohnike. Lud. 1829. 8. Die Fritziofssage, a. d. Schwed. v. Am. v. Stwig. Stuttg. 1826. 1832. 8. v. Mohnike. Epzg. 1842. 1844. 16. u. H. Die Rachtmahlstinder, a. d. Schwed. v. Dl. Berg. Adnigsb. 1825. 1833. 1837. 8. v. Mohnike. Epzg. 1840. 1842. 8. Cammatl. Gedichte v. Wohnik. Epzg. 1840. 42. 8. Cammatl. Gedichte v. Wohnik. Epzg. 1840. 42. III. 8. cf. A. Eeben, gezeichnet v. Fr. R. Franzén. Robie. Einl. z. f. Feitdjef. A. d. Schwed. v. Mohnike. Epzg. 1840. 8. C. Böttiger, Cf. Aegn. Leb. a. d. Schwed. Bert. 1847. 8. Mag. f. d. kit. d. kink. LS37. nr. 85 sa. 1837. nr. 85 sq.

11) Asarne. Stockh. 1885, 8. Tirfing eller Dödds värlet. A.

1836. II. 8. Gymnastikene Allmanna Grunder. Ups. 1834-40. 12 12) Rosalis Lefnad och Död. Upsala 1823. 8. Minnen fra Sodern. Örebro 1831—39. II. 8. Hesperider. Örebro 1836. 8. Raservärdet och Den förste Riddren. Uppl. II. Stockh. 1836. 8. Lejanti i Öknen. Stockh. 1838. 8. Samlada hiller. i Oknen. Stockh. 1838 8. Samlade Dikter. Stockh. 1839-41. 17. 8. Poesie Italiane. ik. 1841. 8.

13) Bickings-Blommor. Lund. 1828. 8. Svenska Sången. ib. 1832. II. 8. Dikter. ib. 1822—34. II. 8. Missionären. Stockh. 1835. 1. Christi Seger, Skaldestycke. Lund. 1841. 8. Religiösa Sånger. Sötheb. 1843. 8. Fosterändska Sånger. ib. 1843. 8. Nunen. Deutsch. Mohnite. Stuttg. 1829 8. König Engis, ein lyr. Gebicht in Romangen 1. Missionber v. Mohnite. Straff. 1829. 8. Einiges auch in: Mohnite's Ras 10feen. ebb. 1829. S.

#### S. 741.

Dhne mich bei ben Anbangern ber alten Sonle, wie bei Tarl Johann von Beder') († 1803), ber eine recht babiche Serenade hinterlaffen hat, ober bei Guftaf Rege ner2) (1748-1819), ber viel aus ber auslandifden Literas per überfeste, aufzuhalten, ermabne ich noch, bag unter ihren Mitgliedern befondere hervorzuheben find: Johann Magnus Stjernftolpe3) (1777-1831), ber leberfeger bes Oberon und Don Quirote, sowie ber Blumauer'ichen Aeneibe, welche lettere er, wie Bieland's und Boltaire's Bronie, befonders in feinen fomifchen poetifden Ergablungen nachabmte, Graf Andres Frederif Cfjoldebrand4) (1757-1835) ale Epifer (Guftav Bafa) und Ueberfeger von Taffo's befreis tem Berufalem und Byron's Junfer Barold, 3. D. Ba. lering5) ale Lehrbichter (Braminen), Anbere Carlefon af Rullberg6) (geb. 1771) ale befehreibender Dichter (Den busliga sailheten, 1805, Alderdomen, 1802) mit vielet Bhantafie begabt, C. 3. Linbegren?) (geb. 1770) ale melande Hifder Lycifer, porgualic aber B. M. Ballmart8) (geb. 1778), ber herausgeber bes Journal for Litternturen och Theatern (1809-13), worin er befanntlich bie Bhoepboriften befampfte, befannt burch einen humoriftifchen Roman (Puselbrenner, 1827) und feine Schwedifde Anthologie.

4) Odin, i 10 Sanger. Stockh. 1816. 8. Gustaf Erikson, i 12 Sanger. ib. 1822. 8.

<sup>1)</sup> Förnök i Skaldekonsten. Stockh. 1820. 8. 2) Vitterbets-Nöjen. Stockh. 1814-17. IL 8.

<sup>3)</sup> Pelegrimen och Häxmästaren. Stockh. 1820. 8. Måwanderna slier Om deras Ursprung på prosa och vers. ib. 1831. 8. Tretlhands Karne samt Det bedrägliga Oraclet. ib. 1819. 8. Witterhetsstycken. ib. 1827—29. II. 8. Kärlekeus Barometer eller Konstem
att Kyssa. Uppl. II. ib. 1833. 12. Efterlemnade Skrifter. Utg. af
B. v. Beskow. ib. 1833. 8. Lunkentus, dram. folkssaga på vers.
ib. 1824. 8. Den offensjde eller fiskaren och hans hustru. ib. 1825. B. Gamla Sagor på vers. ib. 1827. 8.

- 5) Vitterhets főrsők. Stockh. 1831. I. S. Visor og Singstyda. ib. 1809–11. II. S.
  - 6) Poetiska Försök, Stockh. 1816. II. 8. 7) Samlade Arbeten, Stockh. 1803-7. III. 8.

8) Svenska Språkets Skönheter. Stockh. 1820-28. III. 8. Am-

lia eller de Finska flytingarne, ib. 1803. 8. Johan Gutenber. Hans Upfinning dess Ulbredande och Framsteg. ib. 1840. 4. Seinterna, hist. skådespel. ib. 1827. 8.

## 6. 742.

Blemlich frei fteben awischen biefen Schulen avel bow tende Lvrifer, von benen der eine mehr der weltlichen, be andere mehr ber geiftlichen Boefie fic jumenbete. Der eife ! Midel Franzén<sup>1</sup>) aus Uleabora (1772—1847), sp bifdof von hernoefand im Schwedischen Lappland. Er versute Ra awar in einem Gebichte über bie Frangofische Revolum und in einem beroischen Epos auf Gustav Basa und einem anden auf Columbus, ferner in einer ibplifden Epopoe, St. Julien ober bet Bild ber Freiheit, bann in einem verfificirten, boverfentimentalen Roma à la Lafontaine, sowie in einem philosophischen, bialogisch gehalieten Sebicte: "Ein Abend in Lappland", worin fich ein Biffer und eine Frau befprechen; aber alles Diefes ift ibm nicht p lungen, und nur bie eigentliche Lbrit ift bas Relb, worauf a beimifd ift. Er zeigt bort wahrhaft Goethe'iche Objectivit, aber feine gefühlvolle Empfinbfamfeit ift größer und erinnet, befonbere in feinen Sowanengefangen, viel an Bolty. 3" wellen läßt er fich jeboch von feinen Traumereien fortreißen, # wied bann matt, und feine Phantafie fcheint fich wirflich einer Rufe ber Ermabung ju überlaffen, boch rafft er fic balb wieber af and weiß geschickt einen ihm ploblich fommenden neuen Go banten ju benugen, um fich an biefen ju halten und ben lefe mit fortgureißen. Die lieblichften feiner fleineren Bebichte fut: Champagne-vinet, Stjernorna, Blommorna, Modersvardet, Till en yngling, Den gamla knekten ic. Dit ihm it 3. D. Bal fammen gab ber Erzbischof von Upfala, lin2) aus Dalarne (1779-1839) feine trefflicen Rirder gefange (1812-13), bie in allen Sowebifden Bottethanfen gefungen werben, heraus, beren er allerbings icon weiht mehrere Sammlungen, unter anbern eine, an welcher Chos raus mitgearbeitet, hatte erscheinen laffen, welche Ballin bei

samen bes größten Kirchenlieberbichters bes Rorbens verschaft aben. Indesen haben wir von ihm auch treffliche weltliche boefieen, so ein Lehrgedicht in Alexandrinern, Uppfestraren, serner in Hemsjukan (Heimweh), das Meisterstück seiner Leistungen, venn man nicht seinen herrlichen Schwanengesang, den Todessugel, vorzieht, seine Lieber an Lina, seinen Sonntagsworgen, seine Phantasie, seine Ode an Washington ze., in denen er sich urchgängig als einen hochbegabten Dichter der neueren Schule zeigt.

Außer Diefen beiben, von bem Ginfluffe ber Romantifer faft jang freien Dichter giebt es aber noch einige ausgezeichnete noberne Lyrifer, welche gwar in mander hinficht fich auch um Romantieismus binneigen, boch aber wieder foviel Drigie salität bewahren, daß fie füglich felbftanbig zu nennen find. Der bebeutenofte ift ber fruh verftorbene Erit Johan Stag. telius3) (geb. 1793 auf Deland, geft. 1823), einer ber proften Lyrifer, Die Schweben beseffen bat, wovon feine Lilien von Saron ein glangendes Beugniß ablegen, ber aber leiber, wie Lidner in einem wuften Leben für fein burd ungludliche Liebe gebrochenes Berg gefucht batte. mabrend ber Augentlide ber Reue in ben bufteren Dofticismus ber Swedenborgiften Philosophie verfiel, und indem er fic Anbildete, Die Denften feien Befen boberer Art, aber, burd ben Bofen verführt, aus ben Bohnfigen ber Seligfelt ausgeftofen worden und ftrebten hier flets, von ber Materie unterjocht, in jenes einftige Boblfein gurudgufehren, biefe Boce auch in feinen Berfen ausführte. Darum predigt Blabimir, ber Beld feines gleichnamig betitelten Epos nur von Flude, ber bie Erbe getroffen, bas Chor Trauerfpiels "Sigurd Ring" fingt bas Blud bes Grabes, und eine zweite Tragodie von ihm: "Riddartornet" if gerabezu burch bas Unbaufen Kurctbaren Des malt er ſŧф überall felbft, und Blanda, Marie (ein epiftes Fragment), Sigurd Ring, Bisbur, obwohl gang beterogen, laufen alle auf Diefelbe Tendens bei alle bem binaus. ift fein Bladimir voll Maein herrlicher wahrhaft epifber Schilderungen und in prächtigen Berametern gefbrieben, feine Blanda ein treffliches romantifdes

God im Bieland'iden Gefdmade, wathrend feine Den in dan Alopftod. Goranifden Rhythmus varifet und von Binbarille Begeifterung, feine Glegleen ber Bergleichung mit Gould Romifden Glegieen wurdig, feine Sonette fo conett wie ik Soleget'iden, feine Johlen frifd, aber freilich etwas ju fo culativ und wie alle feine lyrifden Dichtungen viel ju biffer und ju melandolifdetraurig gehalten find. Ginen gang untan Einbrud macht baber Erif Sibberg4) aus Trofa (1794-1828), ber unter bem Ramen Bitalisbefannter ift, aufund; aufa fählt ben Reim bes fruben Tobes in fich, aber er tampft mamiidgen biefen bufteren Begleiter an ; auf einen Trauergefang über fein piville Leiben folgt ein jauchgenber Jubelgefang, wenn er fich befferfühlt, m fonnte man bie Ungleichheit wegnehmen, fo mochte er und not mit feinen ernften Befangen angieben, ale ber weide Gigs line, befonbere wenn man feine Elegicen betrachtet, bie m bebingt bas Geprage einer großen Geele tragen. guten Einbrud machen feine fcherzbaften Gebichte; bem im man ihm großes epigrammatifches Talent, originellen hann und Gefcid, auch ben ernfteften Dingen eine beiter-fruite Seite abjulaufden, nicht absprechen, fo ift bod fein late ein heftifches und feine Luftigfeit eine erzwungene, bet un immer ben abfictlich verbiffenen Schmerz anfieht. frudtbarer Dicter ift E. 3. 2. MImqviff5) (geb. 1793); allein wihrend bie beiben Borbergenannten reine 3bealiffa find, if er ein ausgemachter Materialift, ber fic neuerdings be fonders auch als Bollsbichter à la Beine ausgezeichnet hat, bicie aber wegen feiner romantifchen Epopoen, Hirden, Droffningens juvelsmycke, Schems el Nihar, Arthurs Jagi, ber Grifiliden Sifderibolle Kapellet, bem humorififden Schich Ormus och Ahriman, bem Marchen- und Revellencyclus Tornrosest bok eller fria fantasier und ber schönen tracifo-ivrischen Dist ungen Mansangen und Björn innan gehört. Clas Livijn') (ph. 1781) hat eine wilde Phantafie und ein besonders lauftifdes Glenni, fommt aber ber modernen Frangofilden Romantil ju nab. 100's gegen wieber Carl Frebrit Dahlgren?) aus Digothian (geb. 1791) nicht blos mehr reinen und achten humor, for bern auch bei weitem mehr Gefdmad bat, in ben ipplifde

mb naturfdilbernben Etemente aber wellig gu Saufe ift und H' feinen gabireichen Liebern bas Talent eines Bellmann und fids vereiniat. Allerbings macht Beranger in ikm ben finnen bes Schwebifchen Beranger ber Raturbichter 30. Ludwig Auneberg<sup>8</sup>) aus Borgo in Ainnland treitig, beffen Berfe immer urfprunglich, vollenbet melobifch und ion fetoft fingbar find (j. B. fein berühmtes Biegentleb l'ugguism) und ber auch in feiner hanna, einer gludlichen Rachahmung ber Boffifden Luife, und in feinem topflichen Good, fe Elenthierschugen (Elgskyttarne) eine ausgezeichnete Reifterhaft in biefem Benre bethätigte, wogu nod bie Sarmonie ind ber Blug feiner Berameter bas Ihrige beitrugen. And Chriftiam Erif Cablerang") (geb. 1790 in Dalarne) gebort hierher mit feiner Arche Roat, einer bochft geiffreiden Berfifiage ber Supothefen über Bolleralter, und mit feinem religiofen, mahrhaft lyrifchebramatifchelebenbigen Good Ansgaring. Unter ben fleineren Dichtern nemnen wir noch Belimann's und Dobigren's Bunftgenoffen, ben beiteren 3. W. Babman 10), ben Griegenheitebichter Ingelman11) (geb. 1788), ben Weft Miler B. Biefelgren 12) (geb. 1800), ben fruchtbaren und besonders in ber gorm bochft correcten Erif Bilbelm Ru-1a13) (1807-33), beffen Epos, bie Eberjagt, mabrhaft antif ft, C, 18. Bottiger 14) (geb. 1807), einen book tieb-Aden Sanger ber Liebe aus Frangen's Schule, ben Rammerberm &, A. Ablerfparre15) († 1835), ber nur etwas ju rhetorifd ift, ben Raturbichter Bilbelm von Braun14), ber leiber sein humoristisches Talent allzu sehr zu plumpen und Amugigen Spagen migbroucht, den phenteffeneichen Dlof Bryxell.15) (geb. 1806), E. M. Sagberg 18) (geb. 1810) ale meiferhaften Sinliften, 3. M. Rjellman Gorauffon 19), besonders in der bidactifchen Lprit vollendet, Dalmftrom20) imb Rybom 21), bie fcon ale Stiebenten gu lepfala burch antife garbung und natürliches Talent fich eine bobe Stelle auf bem Schwedischen Bamaffe erwarben, indem fie, jener in der Arladne, Mist in feinem Byron in Griechenland, treffliche lyrifche Epopoen Arfeiten, G. F. B. Ribberflab22), den hochft fraftvollen, nur eimas in Appigen Rachabmer Tegner's, benoriginellen Sturgenbeder 23) at.

- 1) Skaldestycken. Örebre 1824—36. V. 8. Columbus eller imrikas Upptäckt. Stockh. 1831. I. 12. Skrifter i Obanden Stil, önin 1835. 8. [. Mag. f. b. Sit. b. Nutl. 1839. nr. 41. 1847. nr. 120.
- 2) Omarbetade Kyrko-psalmer. Stockh. 1807. 1809. 1812-13.1 Vitterbetens försök. ib. 1821. 8. Wallin och Tegnér Skaldutytin uppl. på Svenska Akad. Högtidsdag 1839. Uppl. III. ib. 1844. 8. E Zobetengel, Deutsch in b. Berhanblungen b. Schweb. Ucab. ber latten. Seft 1.
- 8) Wladimir. Stockh. 1817. 8. (Deutsch von Dl. Beng Sinja. 1828. 8.) Liljor i Saron. ib. 1821. III. 8. Bacchanterna. ib 1828. 8 Samlade Skrifter. ib. 1830—32. II. Uppl. III. 8. ib. 1836. III. 8 Ettag. f. b. Sit. b. Xush 1839. nr. 45.
- 4) Samlade Dikter. Stockh. 1828, 8. ib. 1837. 12. Sebicht & & Coweb. v. R. J. Kannegiefer. Lpzg. 1843. 8.
- 5) Amalia Hillner. Stockh. 1840. II. 12. Gabriele Minana h. 1840 III. 12. Törnrosens Bok eller Fria Fantasier, Berättste plagtslottet hos Herr Hugo Löwenstjerna. Stockh. 1839. 8 Dep. Fria Fantasier hvilka betraktade såsom ett Helt af Herr Liv. standom kallades Törnrosens-Bok, atundom En irrande Hist. 1—XIII. lb. 1834—40. 8. S. Wag. f. b. Eit. b. Xusi. 1840. nr. 40.
- 6) Spader Dame, en berättelse i Bref, funna på Danika. Stockh. 1824. 8.
- 7) O poetisk Calender för poetisk folk. Stockh. 1821—22. II. Babels Torn, en rymdskrift Norr ut. ib. 1824. 8. Babels Torn sider ut. ib. 1825. 8. Samlade Ungdomskrifter. ib. 1824. II. 8. Odsgamman. ib. 1829. 8. Freja, poetisk Kalender. ib. 1830—31. II. 8 Bamlade Skrifter. ib. 1834. I. 8. Sång-calender. ib. 1836. 8. Aphätssånger. ib. 1837. 8. Jungfran i det gröna. ib. 1838. 8. Sylida. ib. 18.9. 8. Tumme Liten. ib. 1841. 8. Talltrasten. ib. 1842. 8.
- 8) Dikter. Helsingfors 1830—33. II. 8. Stockh. 1838. 12. Meschda. Nio Sanger. ib. 1841. 8. Julqvätlen. ib. 1842. II. Upl. 8. Nya Dikter. ib. 1843. 8. Elgskyttarne Helsingfors 1832. 8. Hamib. 1836. 8. ©. Mag. f. b. Ett. b. Must. 1840. nr. 5—6.
- 9) Noabs Ark. Stockh. 1826 8. Ansgarius, bilder ur Nortspottelus lif, i fjorton Sånger. Ups. 1845. 8. S. Mag. f. b. St. l. Mag. f. b. St. l. Mag. 1847. nr. 114.
- 10) Samtingar. Götheb. 1830. T. I. Lek och Altvar. ib. 183. T. II. Sednare Samlingar. 8.
- 11) Skaldeförsök. Stockh. 1828—38. 8. Griffekrans Jemts sign andra Skaldeförsök. ib. 1834. 8. Mennis kolifvets Åldrar, franstill da uti årets tider. ib. 1838. 16. Valda Skaldeförsök. ib. 1843. 8.
- 12) Minnesånger ur Wärend, Stockh. 1824. II. 8. Sturkelb Sånger, ib. 1820. 8.
- 13) Främlingen från Norden. Berättelse. Ups. 1831. 12. Skaldt stycken, Örebro 1834. 12. En Tysk Ströf verier på Svenska Parmassen. Btockh. 18:0. 8.
- 14) Ungdomsminnen ifrån Sångens Stunder. Uppl. III. Upsån 1832. 8. Nyare Sånger. Stockh. 1833. 12. Mötet på Odins Hög ock Gustaf Adolf vid Littzen. Tvenne Skaldestysken. ib. 1835. 8. Lyriska Stycken. ib. 1837—38. II. 8. Religiosa Sånger. Ups. 1841. IV. Uppl. 8. Ausgew. Gedichte Schw. u. in Deutsch. Uebers. Q. I. Langer. Ged. 1844. 8.

- 15) Ungdoms-Dikter, Stockh. 1830. 8. Hugo, en rom. dikt. aristadt 1840. 8. Smärre Samlade Dikter. ib. 1841. J. 8.
- 16) Nyare Dikter. Stockh. 1840. 8. Calle. Ocksa en poët. Kaender. ib. 1843. 8. Dikter, Stockh. III. Uppl. 1844. 8, Carolina.
- 17) Natt og Dag. Sk. I-IV. Stockh. 1839-41. 8. Dag och Natt. kift. I-III. ib. 1840-41. 8. Die Schlacht am Brunteberg, Gebicht in Sef. v. D. Frnrell, im 3. 1834 mit b. großen Preise getront. Schweb., Deutsch. Gothenburg 1841. 8. Dikter. Stockh. 1829. 8.
  - 18) Tal vid Minnesfesten den 12. May 1843. Lund. 1843. 8.
- 19) Smärre Dikter. Stockh. 1839. 8. ABC-Bok för Fädernes-audets Barn. ib. 1842. 8. Snöklocker för Toiletten 1843. ib. 1842. 2. Den Gode Herden eller Jesus, Ledsagare genom Lifvet till lvigheten. ib. 1844. 12.
- 20) Ariadne. Episk Försök i Sex Sånger. Stockh. 1838. 8. Fisarflicken vid Igunelsö. ib. 1839. 8. (Malmström och Bergman) innaea Borealis. Poet. Kal. 1841 och 1842. Ups. 1840. 12.
- 21) Byron i Grekland. Skaldestycke i Tre Sanger. Stockh. 838, 8. Dikter. Ups. 1840. 8. Samlade Dikter. ib. 1844. II. 16.
- 22) Ungdomsbilder. Stockh. 1838. I. 12. Tids- och Krigs-Belder, ikaldest. Uppl. II. Linkop. 1842. 12. Snöbollar i Barvintern, från betergothland. Linköp. 1842-43. II. 8.
- 23) Min fattiga Sångmö. Stockh. 1841. 12. Romarskölden, komans. ib. 1831. 8. Sexor-All. en Berättelse. ib. 1834. 12. Med en it Krita. Stockh. Eskiffer. Stockh. 1841. 12. En utflygt ur Boet. b, 1842. IL. 12. Med en bit blyerts Blandade Utkast. ib. 1842. 12.

# S. 743.

Bir tommen jest zur bramatifden Literatur ber neueren zeit und beschäftigen uns natürlich zuerst mit dem Trauers Unter ben Unbangern ber alten Soule find bier 10d einige zu nennen, die fich an biefem Genre betheiligten, 9. A. Gramberg, ber unter anderen hier weiter nicht n Betracht fommenben Arbeiten 1812 ben von ber Academie ür das befte lyrifche Trauerspiel ausgesetten Breis burch feinen lorund gewann, der aber auf bem Theater eben so wenig Blud machte, wie seine anberen Stude, ferner Anbers Lindes jren mit seiner Blanka (1822), Martén Altén (1764-1830), ber ganz in ber Manier Leffing's, Schiller's und Ropebue's feine erfolgte Unschulb (Den förfölgda oskulden. Stockb. 1798) Achtete, aber nur ben letigenannten erreichte. Unter ben Lufte vieldichtern berselben Richtung nennen wir C. G. Rordfork

# 222 Sowedische Pacfie. Dramatifche Literatur.

(6763-1882), ber als Lyrifer zweimal ben Preis gent 2.

b. Sång öfver Baltzar Horn [1789] und Carl August 2.

und wiele Opern ins Schwebische überseitete (2. B. Afder 2.

ben fleinen Matrosen 20.), wegen seines netten Stücker zum ningen, und h. A. Auliberg, den Berfasser des S. Mutionalgesanges Carl Johan var Kung, wegen seiner Ludden Magarne (Stockh. 1814) und Den hästiga Friarn (ebb.

Die neue Soule hat fic mit dem Luftfpiel fast 300 nicht beschäftigt und fich mit leberfegungen aus bem DASIS) und Grangofifden begnugt, benn auch Dahigren's en phanifder Argus i Olympen (Kom. med stort Spelofaite och full Orkester. Stockh. 1825, 8.) fonnte begi Welfe auf ber Buhne feinen Blat ergreifen; allein bas Traueriff bat mehrere Bertreter gefunden. Sier ift juerft Bin g nennen, ber mehrere Dramen aus ber Schwedifchen Gef. lieferte, bie in Bejug auf Anlage und Characteriftf wife Element an fich tragen und in beren einem "Agne" er fehr bil. Chore einführt. Auch Afgelius lieferte baju einen Beitrag in Dem Betten Follungen (den siste Folkungen); Sijolbebrant bidtete einen Riddare-Ordet, Herman von Unna (Stockh. 1795), Hjalmar (cbb. 1827) und Carl XII: s doa (cbb. 1829), S. g. Aderhielm ein Trauerspiel Engelbrekt (ebb. 1820), aber ber thatigfte war gewiß Bernhard von Beetow1) (geb. 1796), ber unter anberen lyrifchen Arbeitzer trei größere hiftorifde Dramen (Torfel Anutfon, Ronig Birger, Dufter Moolph in Dentichland) verfaßte, bie buhnengerecht, effectvoll und fcom gefdrieben, im Bangen aber etwas ju rhetorifd und troden find. Db gleich wir fcon oben in Stagnelius' bramatifden Arbeiten bas graufenhafte Element ale überwiegend bezeichnen mußten, jo find bod wei andere Trauerfpiele beffelben meifterhaft, ba bei biefen die barin andgeführte Ibee beffer mit feinen eigenen Unfichten barmonirte, er alfe leiner Uebertreibung bedurfte und nun mit allen Reigen feiner Lyrif fe befleiben fonnte. Das erfte ift Albert und Julia ober Die Liebe nach bem Tobe, nach Swebenborgifden 3ven, bas andere eine bramatifirte Legenbe, bie Dartyrer, eine acht tatholifde Tragodie voll erhabener Bilber und Spruche, jebod

of comajefiditio und lebhaft aft Corneille's Polyeucte. plata & Affeibe Sujet behandelt ift. Ein fonderbares Stud find ader nechanten, in welchen jedoch bie Rachahmung bes antilen De b gelungen ift. Ginzelne vortreffice Scenen enthalten auch 17) Lassplele: Gladjeflickan i Rom, Scenur Andeveriden, Bing, Wishur; abet Riddartornet ift, wie foon bepoiderlich und Eröfringen af Ceuta hooft nachläffig und felbfte, Taufammengefdrieben. Derfelbe Dichter hinterließ auch Sfillet, Naroissus, und eine unvollendete Oper, Cydippe, welche Prafaturlid icon feines eminenten lyrifden Talentes wegen beffer force gewöhnlichen Machwerte biefer Art find. Rad Alms weibme eferte in feiner Signora Luna eine romantische Traerfter Claffe, Die über seinem Drama Godolfin eller . a PEnelos, nicht aber über feiner wahrhaft antif-plaftifch-foonen 836 grottan på Ipsara ficht, an welche fic bas tief finnige Bruno und bie beiben gusammen= in digen Stude Isidorus af Tadmor und Marjam follegen. Bi- M. Bratel (geb. 1782) forieb ebenfalls ein sabiges Trauerspiel, Oden in Svidhiod (1826), und ein lofices Drama, Wainemoinen (1829), bie beibe feinen Erfolg maten, und ber Romanfdreiber Engftrom lieferte zwei gefungene Dramen, Hjalmar och Ingeborg (1831) u. Erik Tegersäll (1831). Dagegen find & rangen's Ingierd und fein Lappenmadden im Ronige. narten nur unbebeutenb. In neuerer Beit begnugt man fic mit Bearbeit. ingen 4: angofffder Spettatelflude, wie beren ein foldes, ber Lieutenant und erfie Conful betitelt, Clarus in feinem Berfe über Someben (Raing 1847. Bb. I. S. 247 sq.) beschreibt.

Bas endlich ben Roman anlangt, fo machte ber Secretar C. B. Balberg (1788-1821) batin einen nicht mißlungenen Sachuch mit feinem Uggleviksbalen (1814), allein Fr. Ceber borg b (geb. 1784) übertraf ihn bod bei weitem ale Genremaler und hamorififder Schilderer ber Sowebifchen Landjuntermanieren, wiewoll ber foon genannte S. Dedmann2) mit feiner meifterbaften Darftellung bes patriardalifden Sirtenlebens in Someben im vorigen Jahrhundert ohne 3weifel ben Breis bavontragt, Biptin, ber in ber Biquebame einen fonberbaren, halb buworiftigen, balb in ber Manier ber mobernen Frangofifden Grafe, Sandbud b. Literargefchichte. III. 59

Romantif gefdriebenen Tenbengeoman lieferte, gab umd fus Siafribion3) auch eine leiber unvollenbete Familiemgefchi Den erfter eigentlichen biftorifden Roman forieb jebod malius') (geb. 1789) in feinem unvollenbeten Thord (Ups. 1828, Th. I.). Geinem Belfpiele folgten ber B. G. Sparres) (geb. 1790) mit feinem Legten Freifegier unb feinem Abolph Binbling, ein gewiffer D. R.6) mit feinem Sange bebnen, bie aber ein Rachahmen von Scott's Schreibart verrathen, ber ginnlander Buftaf Benrif Dellin7) (geb. 1813). ein beftiger Ruffenfeind (g. B. in feinem Buche Sweiges sista strid, einer hodpoetifden Fiction) und ber befte Branifer feiner Ration (1. B. in ber Blume von Rinnefulle), ber jebod nicht blos in ben Grenzen der vaterlandischen blich, und ber Rammerjunter G. M. Rullberg8) (geb. 1813), ber ben Sof Guftab's III., weun aud nur in einem Benorama voll piquanter Situationen, und porfubrte. im letteren Genre tragt unbebingt ber wegen feiner etwas bebenflichen Richtung (1. B. in bem Buche Ställningar och Forhallanden, wegen beffen er 1838 ins Befangnis wanbern maßte) in feinem Baterlande etwas in Migcrebit gefommene Remblis aner Magnus Bacob Crufenftolpe9) aus Bonforing (geb. 1795) unbebingt ben Breis bavon, benn fein beus Sottory entrollt vor unseren Mugen querft mit mabrhaft bifferifder Deifterfcaft ben bufteren Schleier, ber auf ben bof intriguen Sowebens feit ber Beburt Buftav's III. bis auf bie Thronbesteigung Carl Johann's rubt, und weibt uns in ein Gewebe von Schandlichfeiten ein, Die an Die Familien geschichte bes Saufes bes Auguftus erinnert. Reuerbings bat er auf gleiche Beife bie Geschichte bes graflichen Saufes Seffin ju fdilbern begonnen. llebrigens haben feine fammtliden Scriften vom Roman nur ben Titel. Gin eigentlicher Rovelit ift Dalmblab. Social-Tenbengen verfolgen Sillen in feinem Svenska Studentlifvet (Stockh. 1838-39), worte er ben Stubenten-Saufereien zc. ein Enbe machen will, Engftrom in feinen Förbundsbröderna (1834), seinen Nybyrgarna (1838) unb feinem Björn Ulffand (1840), fowie M(mquift 10), ber eine Art junges Soweben ine Leben ruft , in feinen Fria Fantasier; wir beben and

i theteren befonders Ajouras Tintomara hervor, obgleich auch bel iniefem die Einfleidung biftorifd ift. Rein burgerlich bauelich in ber ArRanier ber S. Sante, nur natürlicher, einfach anziehenber mend poetifcher, freilich jumeilen auch mit acht weibischer Muse malerei bis ins fleinlichfte Detail hinein, foreibt Freberife Bremer 11) aus Stodholm (geb. 1802) ihre zahlreichen Ramilienromane. Die faft in Deutschland mehr Glud machen als in Someben felbft. Bir zeichnen befonders aus: bas Beimathebaus, Die Sfigen dus bem Alltageleben, und aus letteren bie Tochter bes Prafibenten; Die Fortfegung berfelben: Rina zc Ibre Hamtforce befteht in ber Shilberung ber fillen Sauslichfeit unb weiblider Charactere, Die Darftellung von mannlichen Riau. ren mislingt ihr bagegen flete, und wenn fle philosophiet, bann wird fie foredlich langweilig. Reben ihr verdienen Ermahnung bie Kreiin von Anorring 12) (1. B. in ben Romanen Cousinerna, Axel, Standsparalleler ic.), bie Frau Flygare Carlen 13) (1. 9. in ben Romanen: ber Profeffor und feine Schutlinge, Die Bflegetinder, Die Rirdweibe [ihr beftes Bud], Balbemar Rlein , bie Reprafentanten. Buftav Lindorm) und Charlotte Berger, Die aber icon weniger naturlid und nach frangofifden Muftern ge : ober verbilbet if (a. B. in ben Frangofiften Rriegogefangenen [1814], ber Baubergrotte [1816], ben Ruinen von Brabelm [1816], Albert . und Luffe [1817] 2c.).

1) Ryno, eller den Vandraude Riddaren, Skådespel med sång i 3 akter. Stockh. 1834. 8. Dramatiska Studier. Stockh. 1837—39. III. 8. Schwebens Uhnen, ein mit bem großen Preise v. ber Schweb. Atab, belegt. Geb. m. beigef. Drig. Tert u. Anm. Lubect 1838. 8. Schweb. Arags: bien überf. b. Ab. Dehlenschläger. Epzg. 1841. III. 8.

2) Hågkomster från Hembygden och Skolan. Ups. 1830. 8. III. Uppl. Örebro 1842. 8.

3) Axel Sigfridsson. Stockh. 1817. 8. Spader Dame, en berättelse i Bref, funna på Danviken. Stockh. 18.4. 8.

4) Thord Bonde eller slutet af Albrechts regering. Upsala 1828. I. 8.

5) Den siste Friseglaren. Stockh. 1832. III. 8. (Deutsch. Lpzg. 1841. III. 8. cf. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1853. nr. 110.) Adolf Findling eller tre År under Drottning Christinas Regering. ib. 1835. III. 8. (Deutsch. Epig. 1840. III. 8.)

6) Snapphanarne. Gammalt Nytt om Skåne, från Sjuttonde Seklet.

Stockh. 1831. III. 8. Sista Aftonen på Ostanborg. ib. 1833. II. 8.
7) Blomman på Kinnekulle. Uppl. III. Stockh. 1831. 8. (Drutsch. 1831. 8.) Johannes Fjällman. ib. 1831.—33. II. 8.
Flickorna i Ackersund. ib. 1832. 8. Gustaf Brahe. ib. 1832. 12.

Ölungfrun. ib. 1832. 8. Sivard Kruses Bröllepp, ib. 1832, 8. Am Reibnitz eller Sångarflickan från Warschau. ib. 1833, 12. Helem Wrede. ib. 1834. 10. Fröken Beata's Anteckningar eller Nötet pl Hven. ib. 1836. 8. Kolarflickan eller envandring i Norrland. ib. 1837. 12. Pawo Nissinen. ib. 18 8. 12. Naema. ib. 1839. 12. Prinsessan af Angola. ib. 839. 12. Fröknarna. ib. 1840. 12. Sverige sista strid. ib. 1840. 12. Kolmårds Boerna. ib. 1841. 12. Fremingen bland de Sins. ib. 1842. 12.

- 8) Gustaf III. och hans hof. Stockh. 1830. 8. Maximilien eler Sammansvärjning under Brik XIV: s Regering. Calmar 1834. 12. Carl Gustaf Wrangel. ib. 1833. 12. Domaren. Stockh. 1842. 12. Den sista Menniskan. Kalm. 1843. 12.
- 9) Skildringar ur det Inre af Dagens Historia. Stockh. 1836. I. 8. 1720, 1772, 1809. ib. 1837. 8. Morianen. Stockh. 1840—44. VI. 1. (Der Rohr a. d. Haus Holftein: Gottorp. Berl. 1844. VII. 8. Kient En addrungen aus dem Schwedischen. Berl. 1844. 8. Das Haus Teffin. 69. 1847. 8.)
- 10) Aintomara, Deutsch. Logg. 1840. IV: 16. (f. Mag. f. b. bit. b. Musl. 1835. nr. 40.) Gabriele Mimanso. ebb. 1842. III. 16. Drei Frank in Smalland. ebb. 1844. V. 16. Amalie hillner, im Bell. Ausl. Bb. 310-314
- 11) Teckninger ur Hvardagslifvet. Stockh. 1895—43. VII. & Grandarne. Christianst. 1837. II. & Träliansn. Stockh. 1840. 12. Morgon-Väckter, ib. 1842. 12. Deutsch. Ausgewählte Schrift. üb. v. Bak beim u. Runtel. Bielef. 1841. VIII. 16. 1844. III. 8. Bieles auch b. Bus baus, Ausgew. Bibl. b. Closs. b. Ausl. Bb. I., II., V—X., XV., XXIX., XXX., XLI., XLII. u. Bell. Ausl. Bb. I.—XXI., LXXXVIII—XGl.
- 12) Axel, Stockh. 1836. III. 8. Cousinerna. ib. 1836. III. 12. x Stiggen: Deutsch. Logg. 1841. II. 8. Ante Liebeih's neungehntet Etwant, Horts. v. Arel. ebb. 1843. 8. Arel. ebb. 1839. III. 8. Cousinen. ebb. 1839. III. 8. Frauen. ebb. 1838. II. 8. Freunde. ebb. 1837. II. 8. Da häuster u. s. Umgebung. ebb. 1844. II. 8. Standesunterschiede. ebb. 1841. II. 8. Aduschungen. ebb. 1839. II. 8.
- 13) Waldemar Klein. Stockh. 1839. 8. Representanten. ib. 1838. II. 8. Gustaf Lindorm. ib. 1839. III. 8. Professorn och Ham Skyddslingar, ib. 1840. II. 8. Fosterbröderna. ib. 1840. III. 8. Kyrko-Inviguingen i Hammarby, ib. 1840.—41. III. 8. Skutsgossen, ib. 1841. II. 8. Rosen på Tistelön, ib. 1842. II. 8. Kamrer Lumman så om gammal ungkarl och äkta man. ib. 1842. II. 8. Fider kiemmisset. ib. 1844. IV. 8. Pål Värning. ib. 1844. 12. Windskeporna. ib. 1845. 12. Emma's Gerg a. b. Schwedisch. v. Eider 1864. III. 8. (im Bellett. Ausl. Bb. 136—144. u. Sammt. Schweb. Mußkan. Bb. 12—14.) Pull Bäarning. Berl. 1845. II. 8. Juar b. Schutziunge, is Ausl. Bb. 41—44. u. Sammt. Schw. Mußk. Bb. 4—5. Die Kichneis weitung zu hammarby, ebb. Bb. I.—III. im Ausland Bb. 118—123. Ds. Rämmerer Laßmann als Jungsesell und Ehemann. Berl. 1843. II. 12. in Ausl. Bb. 148—150. Gustav Lindorm, Epsg. 1842. III. 8. i. Ausl. Bb. 124—128. Ds. Por school und schweb. Mußk. Bb. 108—112. Ds. Reichsoerweser. Grimma 1844. III. 8. i. Ausl. Bb. 124—128. Ds. Reichsoerweser. Grimma 1844. III. 8. (unddt). Die Rose von Alfass, is D. Sammt. Schweb. Wust. Rem. Bb. VI—VIII. u. Ausl. Bb. 22—22. Ds. Stellvertretter, ebb. Bb. 99—103. u. Bibl. Schweb. Wust. Rom. Bb. 10—13. Balbemer Atein. 1942. 1843. B. u. Ausl. Bb. 22—23.

## 6. 744.

Die Befdicte ber Danifden Literatur') beginnt eigente lich erft in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts, benn bis babin bebiente man fich faft burchgangig ber Lateinischen Sprache. und bie wenigen noch übrigen Denfmaler ber roben und unnebilbetem Rationalfprache fener Beit find nicht ber Rebe werth: weste halb wir benn auch bie Poefie bes Rachbarlanbes, weit biefe weit bober binaufreicht, voranguftellen Urfache batten. Uebrigens tonnen wir jedoch nicht mit Stillschweigen übergeben, bat bereite Unbere Gornefen Bedel2) ober Beile (Velleine) aus Beile in Jutland (1542-1616) und Deber Spp3 aus Butland (1631-1702) Sammlungen alter, trabitione erhaltener Danifder Bolfelieber und abnlicher mehr ober weniger aufungener Reimereien veranstalteten, Die wir noch ient befigen. Außer ihnen find aber bis auf bie Bluthezeit ber Danifden Roefie berab eigentlich nur brei Manner von bebentenbem Gins fuß auf bie Bitbung ber Sprache und Boeffe gewefen. Dbenan fieht Andere Urrebo\*) aus Merroesfiobing auf ber Schleswigichen Infel Merche (1587-1687). Er verfaßte namlich unter andern ein heroifdes Gebicht, Hexaemeron betitelt, worin er bie Schöpfungegeschichte in gereimten beroifchen Berfen nicht ohne Befdid, jedoch ale Rachahmung von Du Bartas' Semaine, portrug und jugleich bas erfte eigentlich mertwurbige Denfmal ber Rationalpoefte errichtete. ibm ift ber Gelegenheitsbichter Anders Bording3) aus Riba in Butland (1619-77), ber fich nach ber Opisifchen Schule bilbete und nicht ohne wirkliches poetifches Salent war, wie felbft ein fo wenig poetifder Gegenftand, wie fein Mercurius Danicus (1666, bavon erichten jeben Monat ein halber Bogen in 4.), bie erfte Danifche politifche Zeitung und zwar in Berfen, imb feine Rachahmungen bes Dvibs zeigen, zu nennen. Aber auch ber Bater ber Danifden Lyrifer Thomas Ringo6) aus Slangerup in Seciand (1634-1703) gebort mit feinen theilweife elegie fden Bfalmen hierher, ba er ebenfalls fur bie Sprache wirtie, Merkwürdig genug wird fein Nachtwächterlieb noch heute von ben Ropenbagener Machinachtern von Stunde ju Stunde verde

Ţ.

1

weise abgesungen. Uebrigens gehört somobl er als ber Sais rifer Qubwig Bontoppiban7) aus Beile (1648-1706) und Jens Sten Sehefteb8) aus Ropenhagen (1635-98) ber solecten Deutschen Soule an; origineller war schon Toger Reenbergo) aus Biborg in Jutland (1656-1742), und auch Jorgen Jorgensen Sorterup 10) († 1722) Horte in feinen Belbengefangen (auf Friedrich IV.) jur Gie facheit ber alten Kaempo-Viser, seinen Duftern, zurud. Rei foll bier Sans Thomaefen11) (1532-73), ber bi Danifche Bfalmbuch jufammenreimte, eine Stelle finben. Uche haupt fcopfte man, feltbem bie Bibel einmal (1550) übefc war, aus biefer ben Stoff ju homnen, erbauliden Erath ungen und Theaterftuden.

1) S. Gidhorn, Gefch. b. Liter. Bb. IV. 3. p. 1117-1212.

2) S. Ryerup Danste Digtet. S. I. p. 389—502. u. Om be Dankt historioge. p. 68—72. — Et hundret ubvalgte bante Bifer. Ribe 1591. Chriftian. 1664. Kibhv. 1632. 1643. 1673. siben foroget af 9. Spp. 1886. 8. paa ny beard, af Abrahamson, Ryerup og Rabbel. Kibhy. 1810—14. 7. 8

3) Et hundreb ubvalgte banete Bifer om allehaande mærkelige Ange bebrift og anden felsom Evontyr, forøged med bet ande Dunbred. Ais. 1696. 8. cf. Ryerup a. a. D. Bb. V. p. 55 sq.

4) S. Ryerup Digt. D. 18b. II. p. 209—286. Minerva. 1785 In. p. 39 sq. 1799 p. 133 sq. — Relation i Bers om Christ. IV. bet Exover be Svenste. Ribhv. 1611. A. Sørgelig Digt om Dronning Inne Cathorines salige Denfart, med Rober. ebb. 1612. 4. Davibs Psatter, ses vie ubsat. ebb. 1623. 1627. 1650. 1664. 4. Dergömeron o.: Berbert ses Uges fer Dages Gjerning; ubgiven af Autore Con Chriften Unberfan il.

5) 6. Ryerup Digt. Sift. III. p. 109-146. - Poetifte Chifter lebe og ubgivne af Rofigaard met en Fortale af Gram. Ribho. 1733. 4 (f. a. Bolf, Journ. f. Politik. 1797, III. p. 195—208).

6) S. Kyetup Digt. His. 1797, 111. p. 193—208).

6) S. Kyetup Digt. His. Bd. III. p. 170, –260. Block Fyenste Stiff.

1. P. 151—175. Winerva 1800. I. p. 1 sq. — Swbygaards Ketige d.

D. u. I. 8. Kroneborgs korte Bestrivelse. Kjbhv. 1672. 4. Kanbeligt Simpendere. Kjbhv. 1674—81. 1720. 1789, 8. Samiges korte Bestrivelse sk.

1675. 4. Kong Christian Vtes sorste og lyksalige Ledingstog Kar 1675. 4.

D. u. I. 4. Anhang. Kjbhv. 1676. 4. Andet Anhang. edd. 1677. 4. Dubmarts og Rorges sorordnede Psalmedog. Odense 1689. 8. Abgedr. s. d.

[. Ged. d. Wisclandt, a. a. D. Bd. IV. II. III. XI. u. b. Hopping Cappelling of Danste Rim. Kjbhvn. 1725. 8.

7) Julegliebe. Kibho. 1680. 4. Takfigelfe paa Kong Chriftian Virt for selbag, ebb. 1683. 4. Clerefiets Bryllupstanter, ebb. 1684. 4. Dybens Ern meb Doben og Dybens Krone efter Doben, ebb. 1685. 4. Clerefiets kantons

trants. ebb. 1687. 4.

8) Den untabeliche States. Beltman. o. D. 1669. 8. Pigemet Dob !! Lafter Speil. Abhun. o. 3. 8. Opbernes Proveften. ebb. 1671. 12 frai Berommetse. ebb. o. 3. 8. Oplagt paa ny af R. Ryerup. Kibho. 1781. L. AChrebigt til R. Jul. ebb. 1677. 4. u. b. Hopfner Saml. II: p. 103 sq. Landeligte Jubelpsalmer. ebb. I. p. 22—27. Richt ihm, sondern Jacob Knbersen Scheffer aus Ryborg (1623—68) gehört Fynste Statspil, preceret paa Frederichsbag d. 14de Rov. 1660 o. D. u. J. 4. s. Ryerup III. p. 291.

9) Poetiske Strifter, ubgivne af hans Datterson Toger Reinberg Teile man meb (Kofob Ankers) Fortale og (B. B. Lürborfs) Anmwerkninger. Pibho: 1769. II. 8. s. Ryerup a. a. D. Bb. IV. p. 17--50.

10) S. Ryerup Bb. IV. p. 7:—110. — Stjemt eg Alvor til Holger Rees's Bryllup. Kibhv. 1688. 4. og Binbebrev til Holger Gylbenkrone. ebb. 1691. 4. Poetiske Skanbseturv. ebb. 1709 8. Poetiske Smaasagers. ebb. 1714. I. 8. Ry Helbesange am Kong Friederich IV. des lykkelige Sejer vindinger tillands og vands 1715. ebb. 1716. 4. Andere Sed: v. ihm b. I. Wiscandting af smukke og udvalgte danske Bers og Wiscellanea (Kibhv. 1725—28.) Bb. II. VI. u. VII. u. in b. II. Ausg. dess. (ebb. 1742.) Bb. X.

11) S. Nyerup Digt. hift. I. p. 205—217. — Den banete Pfalmebog, formeret og forbebret. Kibbon. 1569. 1592. 1611. 8.

#### 6. 745.

Die alteften Berfuce im Drama1) find in ber letten Beriobe bes Mittelalters icon genannt worben; fie rubrten von einem Soulmeifter ju Dbenfe Chriftiern Johannis?) (Chriften Sanfen) ber und liegen handschriftlich auf ber Biblio. thet zu Rovenhagen. Doch icheinen fie ihren leberfdriften nach tomischer Battung gewesen zu fein (en dram. fortaelling om den Kiaerling som ved sin Hunds Hjelp forforte en Kone til Utroskab, b. f. bramatifde Gefcicte eines Mannes, ber mit Bilfe feines hundes eine Frau betrog, - Paris Dom dramatisk fremstillet, - Comoedie om den hellige Dor-Bahricheinlich gang in berfelben Manier fdrieb rothea). Beber Benfen Begelund3) aus Ribe (1542-1614) funf biblifche Schaufpiele und ließ vor Friedrich II. von feinen Soulern (er war Rector ber Soule m Ribe) eine von ihm verfaste Danifde Bearbeitung von ber Lateinischen Combbie bes Tyftus Betulejus, Sufanna, aufführen, ju ber er nichts Elgenes bingugethan batte, ale bie personificirte Calumnia ober Diabola personata. Gin anberer Beiftlicher, Sieronymus Juftefen aus Butland (1539-1607), mit bem Beinamen Rand'), forieb mehrere biblifde Driginalfide, Die er alfo nicht nad gewöhnlicher Manier erft aus bem Lateinischen und Deutschen überfett hatte, und ließ in bem einen funf Teufel auf einmal

weise abgefungen. Uebrigens gehort somohl er als ber Sais rifer Ludwig Bontoppidan?) aus Beile (1648-1706) und Jens Sten Sehefteb8) and Ropenhagen (1635-98) Der falecten Deutschen Soule an; origineller war fon Sie ger Reenberg9) aus Biborg in Jutland (1656-1742), mb auch Jorgen Jorgensen Sorterup 10) († 1722) Berte in feinen Belbengefangen (auf Friedrich IV.) jur Gie facheit ber alten Kaempo-Viser, feinen Duftern, gurud. Rof foll bier hans Thomaesen11) (1532—73), ber W Danifche Bfalmbuch jufammenreimte, eine Stelle finden. Uda haupt fcopfte man, feitbem bie Bibel einmal (1550) übeff war, aus biefer ben Stoff ju Symnen, erbaulichen Englis ungen und Theaterftuden.

1) C. Cichhorn, Gefch. b. Liter. Bb. IV. 3. p. 1117—1212.

2) S. Ryerup Danste Digtet. D. I. p. 369-502. u. Om be Dunk Sistorioge. p. 68-72. — Et hundret ubvalgte bante Bifer. Ribe ist Christian. 1664. Kibbp. 1632. 1643. 1673. fiben forøget af P. Syn. 1665. 8. paa my beard, af Abrahamson, Ryerup og Rabbel. Kibhv. 1810—14. 7. 8

3) Et hundred ubvalgte danelle Bifer om allehaande martelige kind bebrift og anden selsom Evontyr, forøged med bet ande hundred. Hin 1696. 8, cf. Ryerup a. a. D. Bb. V. p. 55 sq.

4) C. Ryerup Digt. D. Bb. II. p. 209—286. Minerva. 1785. In p. 39 sq. 1799. p. 133 sq. — Relation i Bers om Chrift. IV. bet Exover be Svenske. Kibhv. 1611. A. Sørgelig Digt om Dronning Images Getharium salige Hensart, med Rober. ebb. 1612. 4. Davids Platter, wie ubsat. ebb. 1623. 1627. 1650. 1664. 4. Herasmeron 3: Berderi in Add 1884. 1641. 1661. 4.

5) 6. Ryerup Digt. Dift. III. p. 109-146. - Poetifte Chrifte lebe og ubgivne af Roftgaard met en Fortale af Gram. Kjohv. 1733. 4 (f. a. Bolf, Journ f. Politik. 1797. III. p. 195—208).

6) S. Ryetup Digt. His. 2011. p. 195—208).

6) S. Ryetup Digt. His. 2011. p. 170—260. Bloch Frensk Sister. 1. D. p. 151—175. Winervo 1800. I. p. 1 sq. — Swbygaards Kestagt. 1. D. u. S. 8. Kroneborgs korte Bestrivelse. Kjbhv. 1672. 4. Aanbeligt Sissender. Kjbhv. 1674—81. 1720. 1739. 8. Samsees korte Bestrivelse. 1675. 4. Kong Christian Vtes farste og tyksalige Ledingstog Aar 1673. 1. D. u. S. 4. Anhang. Kjbhv. 1676. 4. Andet Anhang. edd. 1677. 4. Dwarts og Rorges sorordnede Psalmedog. Odense 1689. 8. Abgedr. S. d. Geb. d. Wielender. 2012. 1725. 8.

7. Villaging Richard. Kithv. 1880. 4. Kraffatelse von Kanada. This side.

7) Juleglebe. Kibbo. 1680. 4. Laffigelfe paa Rong Chriftian Vid John schong, ebb. 1683. 4. Cleresiets Bryllupetanter, ebb. 1684. 4. Opten Sim meb Doben O Dybens Krone efter Doben, ebb. 1685. 4. Cleresiets lantato

frants. ebb. 1687. 4.

8) Den untabeliche States-Beltman. o. D. 1669, 8. Pigernet Die 4 Laster Speil. Abhun. o. 3. 8. Opbernes Proveften. ebb. 1671. 12 grad Berommetfe. ebb. o. 3. 8. Oplagt paa ny af R. Ryerup. Kibiv. 1781. L ACerbigt til R. Jul. ebb. 1677. 4. u. b. Hopfner Saml. II: p. 103 sq. lanbeligte Jubelpfalmer. ebb. I. p. 22—27. Richt ihm, sonbern Jacob Inberfen Scheffer aus Ryborg (16.13—68) gehört Fyneke Skakspil, perceret paa Frederichsbag b. 14be-Nov. 1660 o. D. u. J. 4. s. Ryerup II. p. 291.

9) Poetiske Strifter, ubgivne af hans Datterson Toger Reinberg Teils 2an meb (Kofob Unters) Fortale og (B. B. Eurborfs) Unmærtninger. 136hv. 1769. II. 8. f. Ryerup a. a. D. Bb. IV., p. 17—50.

10) S. Rysrup Bb. IV. p. 7'—110. — Stjemt og Alvor til Holger Reet's Bryllup. Kjbhv. 1688. 4. og Binbebrev til Holger Gylbenkrone. ebb. 691. 6. Poetiske Stanbsekurv. ebb. 1709 8. Poetiske Smackagers. ebb. 1714. 8. Ry Helbefange am Kong Friederich IV. des lykkelige Sejer vindinger Mands og vands 1715. ebb. 1716. 4. Andere Seb. v. ihm b. I. Wielandt, Bamking af smukke og udvalgte danske Vers og Miserkanea (Kjbhv. 1725—28.) Bb. II. VI. u. VII. u. in b. II. Ausg. dess. 8. (ebb. 1742.) Bb. X.

11) S. Ryerup Digt. Siff. I. p. 205-217. — Den banete Pfalmebog, ormeret og forbebret. Ribbon. 1569. 1592. 1611. 8.

## §. 745.

Die alteften Berfuce im Drama1) find in ber letten Beriobe bes Mittelalters ichon genannt worben; fie ruhrten von einem Schulmeifter ju Dbenfe Chriftiern Johannis?) (Chriften Sanfen) her und liegen handschriftlich auf ber Biblio. thet zu Rovenbagen. Dod icheinen fie ihren leberfdriften nach tomischer Gattung gewesen ju fein (en dram. fortaelling om den Kiaerling som ved sin Hunds Hjelp forforte en Kone til Utroskab , b. h. bramatifche Gefchichte eines Mannes, ber mit Silfe feines Sundes eine Frau betrog, - Paris Dom Aramatisk fremstillet, - Comoedie om den hellige Dor-Bahricheinlich gang in berfelben Manier forieb Beber Jenfen Begelund') aus Ribe (1542-1614) funf biblifche Schauspiele und ließ vor Friedrich II. von feinen Soulern (er war Rector ber Soule m Ribe) eine von ihm verfaßte Danifde Bearbeitung von ber Lateinifden Combbie bes Apftus Betulejus, Sufanna, aufführen, ju ber er nichts Elgenes bingugethan batte, ale bie perfonifieirte Calumnia ober Diabola personata. Gin anberer Beiftlicher, Sieronymus Buftefen aus Butland (1539-1607), mit bem Beinamen Rand'), forieb mehrere biblifde Originalfide, die er also nicht bad gewohnlicher Manier erft aus bem Lateinischen und Deutschen überfett hatte, und ließ in bem einen fünf Teufel auf einmal

gang fo, wie der beimmfte pfaffifche Abergfande fie fic bachte, auftreten. Allein er forteb auch bie erfte Bot. Die sein Baterland befige, und benutte barin bie Schwächn ber Beigigen auf eine bochft burleste Beife. Trop Diefer Dit ginalarbeit und bem Borgange eines Anonymus, ber gleichzeitig ein nur banbidriftlich erhaltenes, nicht mistungenes Sill. Kordeending b), auf die Buhne brachte, und ungeachtet bet Berfude bes Prebigere bane Thomefen Stegeb, bie Defciote ber Aleopatra und bes Antonius, wenn auch in Ruid telversen, ju bramatifiren, tropbem endlich, daß bereits 1596-1605 eine Uebersehung bes Eunuchus bes Tereng in Danifte Berfe unternommen worden war, blieb man boch Peder Thogerfen biblischen Style, und aus Ranbers († 1634) bearbeitete noch ein lateinisches Stud, Rabal7), für seine Landsleute, Anders Rieldsen Thybo8) forieb bie Befdicte Abfalons, Jens Rielbfen (1638) Die Sefdicte Joseph's 9) und felbft Erif Eriffon Broby, ber unter bem Ramen Bontoppidan befannter ift, aus gubnen (1616-78) dramatifirte noch die Hochzeitsgeschichte des Tobias 10), Freilich barf man fich aber hierüber nicht verwundern, benn Auf munterung fand bie bramgtifche Literatur gar nicht, mas man baraus abnehmen fann, baß bie Berfaffer geführten Stude fammtlich Prediger ober Schulmonarden waren, und biefe Brodufte alle nur baju bienten, entweder bei Befuten hoher und vornehmer Berfonen jur Unterhaltung berfelben beine tragen ober bie Lebrer und Schuler unter fich felb? ju beluftigen, wie bieß befanntlich noch beute auf manchen Sefuiter foulen ber Fall fein mag.

<sup>1)</sup> S. P. Copp Banbal, Efterretning om gamle banete Stuefpit fin det 16 og 17de Aathundseder; som Fortaler til tite og 2det Bind af Gene lingen af de 1776—78 udgivne ny originale Stuespils ifte og 2det Bind. Kjöhv. 8. (Fr. Schwart) Pistorist Efterretning om den danste Stuepladt. Kjöhv. 1785. 12.

<sup>2)</sup> Ausz. a. d. Stüd d. Regerup a. a. D. 28b. I. p. 131—164. p. 28b. nerva 1786. I. p. 766 sq.

<sup>3)</sup> Susanna Comicotragordia — i danste Rim. Kibhv. 1578. 4. Daya 3306i Andange: Arten astunque muliedres v: Rogie Oviedes Life ton-sp Sch (auch ebd. 1650. 8.) u. Calumnia sen Diadola parsonata. chd. 1579. 4. f. Riverup Bd. II. p. 1—28. n. Schiegel's Ausg. v. Slange, Cheiftian IV. Dift. (1749.) Bd. I. Anderg.

- 1. 4) S. Ryserup Bd. II. p. 27—82. Long Selonsens dything, d. pffig og nyttig Comoedie of Kong Davids historier uddraget. Kidye. 1588. I. Samjone Francet, bet er en pnkelig Tragoedie om den kweste Krigshellt Hamion. Narhus 1633. 1646. 4. 1702. 8. Karrig Ridding, det er en lykig den eller Comoedie. edd. 1633. 4. 1709. 8. En my Bise om nogle Fugles katur og Sang. Kidden. 1650. 1669. 1697. 8. 1730. 4. u. in d. Levs anger af Diddelatd. Digtet. P. 1.
  - 5) S. Rigerup Digt. Sift. Bb. II. p. 108 sq.
- 6) S. Ryerup Bb. II. p. 134. Cleopatra eller en hiftorist Tragsia om ben fibste Dronning i Egypten ved Raffu Cleopatra oc M. Antonio,
  n Momeret Kroser; hvor hefftig Kierligheb be haffun hafft til huer andre,
  t de haffun offuergiffuet de Ting beres gode Raff n kunde steet til Forfrems
  nelse oc lessuet i Druttenstad, horeri ec. samlet og paa bandte Rijm ubsat.
  thody. 1669. 8.
- 7) Proben b. Ryerup Bb. II. p. 123—136. Det Ait. b. Drigin. ift: Rudolphi Gualteri Tigurini Comoedia sacra quae inscribitur Nabal lesumta ex I. Samuelis XXV. cap. Argent. 1562. 8.
- 8) Absolon, historia sacra, comoedivis besteven. Kjöhn. 1618. S. . B. Rycrup Bb. II. p. 154—159. 178—187.
- 9) Joseph Siftorie en Comoedie paa Bers, fteht bei Banbal a. a.
- 10) Comoedie om Aodies Sifteemaal, til Flemming Alfeids Broftup. 1635. 8. f. Roerup Bd. IL p. 160.

# §. 746.

Bas ben Roman anlangt, so ift von ihm jest noch keine Rebe, benn Alles, was sich hierüber vorsindet, beschränkt sich auf Uebersetzungen und Bearbeitungen aussländischer Sagenstoffe zu Bolsbuchern, an benen Danemark sehr reich ift, und selbst des Claus Pors!) aus Dellingsde Zebenscompaß besteht nur aus einer Menge einzelner, aus Deutschen Duellen gezogener Geschichten, ist also durchaus kein Original, und wir können baher hier als solches eigentlich nur des berühmten Bischofs von Bergen Erst Pontoppidan?), des Sohnes des oben genannten Ludvig P., aus Aarhus (1698—1764), geistlichen Roman Menoza, der jedoch gewissers maßen schon in den solgenden Abschilt gehört, ansühren.

1) En nyttig husbog; kaldes retteligen Cevnets Compas, som indeholder mange scioune vigtige Lærdomme, Advarsier og Paamindelser, som endver diffen Ben kan rette sit Liv og Levnet efter. Er tilsammenskrevet af mange stillidge Boger, med smulte historier sommanget; tystig at læse baade til berbam og Aldsfordriv. Med flor Kild transfereret og udsat af Andlen og imas bott danske Aungemaal. Ribho. 1613. 8. Austug u. Abkurg. in: hvorynder kildes adstollige kienne Læskomme, Advarsser og Paamindelser, med habe

fosche lyflige Historier, til Albeforbriv artige at læge; for mæfen ill la fiben med fivr Flib samlebe og af det tydste paa vort dandte Sprog utste af Cl. Poet. Ru paa nygjennemssette og corrigerede. ebb. 1703. 8.

2) Menoga, en afiatiel Prints som brog Berben om og sogte Gielle Ribb, 1742—43. III. 8. Deutsch u. m. brei Thellen Forts. ver, v. e. den nannten: Wenoga, e. afiat. Pring, welcher in ber Welt umbergog, Gielle yn suchen. Ropenb. 1747—57. VI. 8. s. Lorts Rachr. Bb. I p. 134—18.

# §. 747.

Saben wir nun bis jest eigentlich nur bie Anfange in Danifden Boefie betractet, fo wenden wir uns zu ber Goth wo bas aoldene Beitalter berfelben beginnt. Der Urheber 16 fer Reformationsperiobe war Lubvia Solberg') a Bergen (geb. 1684), ein Mann, den man mit Recht ba Mollere des Rordens und den Bater der fconen Literatur in Danemark genannt bat. Er bat fic nichts weniger als fic zeitig mit feinem eminenten poetischen Talente hervorgethan; je er fühlte, wie er in feiner Selbftbiographie, ben Briefen einen großen herrn (1727-63) ergablt, blos Reigung 🏴 Reifen, welche ihm auf einmal, ale er faum 20 Jahr d war, burch bas Lefen einer Reifebefdreibung gefommen mu und fo besuchte er Holland, Rorwegen, England, Deutschland Franfreid und Italien, freitich nicht in einer Tour, fonden in mehrmaligen Ausstügen, aber boch schon mit einem gewisse Drange, fic Renntniffe ju erwerben, ber nur bann begreiflich with, wenn man bie Entbehrungen in Anfolag bringt, bie er auflegte, um ihn zu befriedigen. Jedoch fab er auch bier fom bas Leben blos von ber heiteren Seite an, und indem er & für ein Luftspiel hielt, fo tam ihm auch feine eigene Roff barin nur fonberbar, nie traurig vor, alle anderen mit ihm in Berfehr fommenden Berfonen aber betrachtete er blos als feiner Ergoblichfeit gemacht, und fo war er benn nathfill mit ber Rataftrophe, fie mochte ausfallen, wie fie wollte, im mer gufrieben. Rach Saufe gurudgefehrt warb er Bieffer ber Metaphofit (b. b. ber icolafilich pebantifchen jener 3et) an der Universität Ropenhagen, und als folder wollte er bem it Dichtfunft, über bie er bod urtheilen folite, felbft femmen lennen und mablte ale Probeftud die fechete Satire des Juvenal, for

Banntlich bie ausgelaffenfte von allen. Diefe überfette er mit Dem ihm angeborenen, aber bieber im Schlafe gelegenen Dichtertalente. atein bas Deifterftud wimmelte noch von Berftogen gegen bie Berblehre, und fo fah fich Bolberg genothigt, biefem trodenen Studium langeren Rleiß jugumenben. Dit welchem Erfolge Dieß geideben war, zeigte er 1719 burch feinen Beter Baare, ein fomisches Belbengebicht, worin er mit bem Bathos ber Somerifden Batradomyomachie bie Begebenheiten be-Anat, Die einem Danischen Runftler auf einer gabrt von menigen Stunden, welche er unternommen hatte, um feine Braut au feben, begegnet waren. Das Buch ward in anderthalb Sabren Dreimal vergriffen, und bie Eritif ftellte biefe burlebte Douffee ben erften Brobutten anberer ganber in biefem Genre an bie was fic am Beften erflart, wenn man biefes efaentlich ftoffarme Sujet feiner Ausbehnung nach betrachtet und fic barüber wundert, nicht burch bas Lefen beffelben ermubet worben ju fein. Run folgten (1719) feine vier Satiren, bie er. wie feine anderen Dichtungen, pfeudonym ale Sane Diffelfen unter bem Titel: "Cfjemtebichte" in bie Belt fcidte und in welchen er burd feine richtige Unterfdeibung biefes Genres von ber fcalfhaften Beiterfeit ber fomifden Epopoe nicht weniger ben Breis bavontrug. Balb tam er aber auf bie 3bee, feinem Baterlande ein Rationaltheater ju fchaffen', und fo fdrieb er benn 1723-25 feine erften funfgebn Luftfpiele, machte bann wieber eine Reife nach Baris, um fich unter bortigen gelehrten Alterthums. forfdern, Bhilosophen und Theologen in belehrenben Discuffionen ju erholen, und ale er in fein Baterland jurudtam, publicitte er seine Metamorphosis, ein Gegenstud ber Dolbifchen Metamorphofen, worin Pflangen und Thiere in Menfchen verwandelt vorfommen, aber gleichwohl ihre fruberen Reigungen, Leibenschaften und Charactere beibehalten. Da fic nun barin bie beftigften Ausfälle gegen einzelne Corporationen und Biffenfcaften porfinden (4. B. ein Bod wird, feiner fiobigen horner und feines Bartes wegen Bhilofoph), fo mufte er folde Angriffe aushalten, bag er ber Boefie auf einige Beit Balet fagte und fich auf bie rein wiffenschaftliche Seite legte. So erbfleten benn feine Statiftif von Danemart (1729-40),

feine für bie neuere Zeit Masside Gefchichte von Dinmit (1732 - 35), feine allgemeine Rirdengefdichte feit Lufe (1738), feine Lebensbeidreibungen berühmter Manner (1738), feine Gefchichte ber Juben (1742) und feine Lebensbefand ungen berühmter Frauen (1745) bas Licht ber Belt. 3mide farieb er nebenbei noch eine Angahl Luftfpiele, fowie a in einem und bemfelben Jahre (1741) feine Unterirbifde A bes Riclas Rimm und fein jum britten Dale umgearbeitis Ratur- und Bolferrecht veröffentlichte. 3m 3. 1749 erichienen fe moralifden Betrachtungen, Epifteln und gabeln und 1753 ein Gop Rud ju Montebaufen's berühmten Buche ober feine Abhandlung ife bie Große ber Romer, obne daß er auch mabrend diefer Beit für W Theater untbatig gewesen ware. Mittlerweile war et the burd feine Schriften, theile burd feine Stellen (er mar Bre feffor ber Gloqueng, Mitglieb bes Confiftorii und Quafte & Univerfitat) reich geworden; ja tropbem, bag er eine Rub abmung bes "Burgers als Ebelmann" von Molière geferies batte, hatte er es angenommen, bag ibn ber Ronig baronifite; indes genoß er biefe Ehre nicht lange, er farb fon ba Betrachtet man nun bas Berbinf 27. Zamuar 1754. Solberg's im Allgemeinen, fo wird die Critif baffelbe wie mei Seiten bin auffaffen muffen, namlich einmal in Ban dann in hinket befa, auf bas, was er als Dicter, was er ale philosophifder Siftorifer geleiftet hat. wir aber foon gefagt, baß feine Befdichte von Dinemit, tropbem daß die alte Beit und bas Mittelalter barin fchr ober flatic behandelt find, vortrefflich und von feiner fpateren Angel biefer Art übertroffen ift; benn abgefeben bavon, bag ibm ibn bie neue Beit alle möglichen Urfunden juganglich maren, bie # erzählt et gul eben fo unpartetifd als forgfaltig benutte, urtheilt immer treffend und zeigt aud in ber Darftellung wir Seine anderen biftorifden Arbeiten lich biftorisches Talent. allein jest faft gang vergeffet, End moar nicht mislungen, mit Ausnahme des Budes, welches, obwohl nicht in de Rotionalfprache gescheieben, benn es ift von ihm aus gust wi ber Cenfur in Rateinifder Sprace abgefaft und claffic eft 1787 von Baggefen tas Danifche übertragen werden, bennoch ale #

Putter bes Danifchen Romans ju betrachten ift. Es ift bies is Reffe Ricias Rimm's in Die Unterwelt, gwar im Gefcmad on Gulliver's Reifen, aber mit weit ausgelaffenerer Satire (gegen ie pietiftifchen Duntelmanner, bie ihn aber bafür auch beftig erfolgten) und in acht philosophisch-Demofritifder Laune gefdrieben. Die Rabel ift fehr einfach: ein Rorwegifder Baccalaureus (gu Inde bes 18ten Sahrhunderts gab es ju Bergen einen Lautesann Riel Ritm, und bem Romane nach enbigt auch ber Seld effelben ale folder) laft fic burd bie Reugierbe verleiten, sittele eines Seiles fich in ein tiefes Loch binabjulaffen, welbes er in einem Relfen feiner Beimath entbedt bat (wirklich pebt es ein foldes bei Bergen); biefes reift, und ber ungludiche Abenteurer fallt in Die Unterwelt binab, wo ihm nun eine Ingabl von fonberbaren Begebenbeiten guftoft, Die ebenfo eiginell erfunden, ale unterhaltend und lebendig ergablt und fanant angewendet finb.

Bei Beitem Die wichtigften feiner Leiftungen find aber Bis auf ihn gab es in Rovenhagen fein rine Luffpiele. Rationaltheater, nur eine Befellicaft Frangofficher Schaufvieles atte bas ausschließliche Borrecht, Luftipiele und Ballete, fa ogar Marioneiten aufzuführen. Erft 1722 fpielte man ben Beigigen von Moliere in einer Deutschen Uebersehung, und in emfeiben Jahre noch ließ Bolberg feinen politischen Binnglefer richeinen, ber ungeheueren Erfolg hatte 2). Auf Diefes Stud olgten vierzehn andere, Die gwar ebenfalls mit eminentem Erfolge ei bem Bolte gefront murben, allein ben Beifall ber Borsehmen mit ihrer allerbinge febr niedrigen Comif nicht erlangen ennien, und fo gefchah es, bag bie leberfegungen ber Delier. iben Stude auf bem Theater immer noch mit ben Bolberg'ichen Driginal-Luftspielen abwechseiten; ja ale 1723 bie genannten Schauspieler por bem Sofe eine Borftellung geben follten, o mabite man baju noch Molière's bourgeois gentilkomme. Dieg hinderte unferen Dichter jedoch nicht, immer mehr fur bas Eheater ju fchreiben, und fo fam benn (1744) auch ber benihmte Don Ranubo be Colibrados ju Tage, ein Stud, welches Tobbem, bag bie bei ihren Stammbaumen und Abelebriefen terhungern wollende Robleffe jest ju ben Antiquitaten gebort, beute

noch gern gesehm wird. Genft find noch ju erwähnen be neblide Chracis, ber eilfte Junius, Erasmus Montanns, bat Bortrat eines gelehrten Bebanten, ber Gefcaftige, Sans ant Franfreid ober ber Deutsch-Frangos, Die Carricatur eines mi Baris gereiften Beden, Die Bererei, Die Bochenftube mit tim Meibergetratid, Seinrid und Bernille, in welchem Stude a ben beften Barletinscharacter ohne Coftum, ber je erifiert bet barftellt. Melampe und Ulpfies von Sthala, worin er bu Sowulft ber Lobenfteinischen, von ben in Danemart herumgichente Deutschen Comobianten gespielten Trauerfpiele aufe Ereffenift ben Branger felte, zc. - holberg bat Die lung feiner Shaufpiele in einem richtigen, freilich banes etwas arrogant icheinenben Borgefühle ben Danifcben Com plat genannt, benn außer ibm gab und wird es nie Er Danemart einen zweiten mit ihm zu vergleichenben Rational bichter geben, fo viele beren auch ba find und noch fomme werben. Allerdings find die von ihm 1731 bis 1752 . foriebenen Stude bie beften, benn bie in ben letten beba Bahren feines Lebens berausgefommenen find matt, alleit trot ihrer Prügelscenen und niebrigen Unspielungen immer noch weit beffer ale bie große Daffe unferer fogenannten Calonftude, W oft unter ber icheinbar rein glangenben Emailubertundung eine alten Coquette bie erbarmliche Unmoralität eines Induffis rittere verbergen. Endlich fann, man ibm auch bas nicht jum Borwurf maden, daß er ben Frangofen bie Rerestme Figur ber intriguanten Rammerbiener und Rammerjungfern, is felbit ben Deutschen und Italienern mehrere Sniets abborgte, benn fein Talent, feine Phantafie, feine Befdic lichfeit in ber Erfindung ber Intrigue, fein humor, endlich feine philosophifche Lebensanidauung find babei fo nen fo oriainell, bag bas Wenige, mas er Fremben verbantt, ju einen Richts aufammenfdmilgt. Inteffen barf man auch babei nicht vor geffen, bag er juweilen abfichtlich bas burleste Glement ju febr übertreibt, manchmal fogar Unwahrscheinlichkeiten, felbit biden hafte Situationen fich ju Schulden tommen läßt, ia bie Sprace bes gemeinen Mannes ju fehr überwiegen und fic unangemeffene, baufig fogar fomugige Ausbrude entidlupfen

inft, welche oft faum die Beit, worin er lebte, entschulbigen Mrfte.

1) S. Lynholm, Or. fun. in L. Holberg Hafn. 1754. 4. Riccron Mem. überf. v. Baumgarten, Bb. XX. p. 401—426. Athene 1813. Bb. I. b. 21 sq. 297 sq V. p. 211 sq. 482 sq. VIII. p. 229 sq. IX. p. 97 sq. G9 sq. Winerva 1786. Bb. II. p. 389. 1790. Bb. I. p. 162. 1704. Bb. II. p. 365, 1800. Bb. I. p. 93 sq. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1832. nr. 78 d. Airsching Lit. I. b. 11. p. 93 sq. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1832. nr. 78 d. Airsching Lit. I. b. 11. 1. p. 210—222. Fürft, Briefe über Daiffche Liter. Bb. II. p. 1—115. Ampère in ber Revue d. deux mond. 1832. T. VII. Pruh, Literar. Taschenb. 1844. p. 243—383. T. E. Rabzet, Om E. Polb. som Enststützer og om hans Lystspile ebb. 1815—17. III. 8. Holbergiana ubg. af Boye. ebb. 1832—35. III. 8. F. y. J. Dahl, Ail Bethsning af Arititen over E. y. Comedier. ebb. 1844. I. 8.—bans Mittelsen's Peder Paars Poema heroico-connicum. Kibhv. 1719—20. 8. 1772. 4. 1794. 8. ubg. af R. D. Scidelin. ebb. 1798. 12. ubg. veb F. G. Lange. ebb. 1835. 12. ubg. v. X. E. Boye. Meb Holbergs Satir. betitt over Peder Paars forsgede Opl. ebb. 1844. 4. u. 16. (Deutsch von Scheite. Kopenh. 1750. 1764. 8.) Ans Mittelsen Kre Stientelgie. ebb. 1731. V. 8. Daju Bb. VI. u. VII. ebb. 1759—54. 3. Ry ubg. o. 3. VII. 8. Ry ubg. veb X. E. Boye. ebb. 1824—37. VII. 18. Den Danete Stueplabs. ebb. 1731. V. 8. Daju Bb. VI. u. VIII. ebb. 1759—54. 3. Ry ubg. o. 3. VII. 8. Ry ubg. veb X. E. Boye. ebb. 1824—37. VII. 18. Dopenh. u. Epg. 1759—78. V. 8. Luftspiele, überf. v. Dehtenschinger. ebb. 1822—23. IV. 8.) Dans Mittelsens Metamorphosis eller Forvanblinger. il Ludert Evets med nogle orthographiste Ammertanger. ebb. 1721. 8. (Deutsch Epg. 1746. 8.) Moralste Fabler. ebb. 1751. 8. Med en Fortale af Boye. 1832. 1839. A (Bentsch 1751. 8.) Kentsch 1769. 8. (Bentsch 1769. 8.) Mem. überf. v. Baumgarten, Bb. XX. p. 401-426. Athene 1813. Bb. I. 2038. 1746. 8.) Moralete gabler. ebb. 1751. 8. meb en Fortale af Bone. 1832. 8. (Deutsch. ebb. 1751. 1761. 8. Fleneb. 1769. 8. f. Gubm in b. kthene, Bb. IX. p. 3:2 sq.) Nicolai Klimii iter subterraneum. Hafv. 1741. Bd. auct. ib. 1745. 8. overf. paa Dankt. 1745. 8. Niels Klims inderjstviete Reise, overf. af I. Baggesen. ebb. 1789. 4. ubg af Lange. ebb. 1834. 12. (A. b. Lat. ins Deutsche übers. Kopenh. 1780. 8. v. Myslius. Berl. 788. 8. A. b. Lat. v. E. G. Bolf. Epzg. 1828. 8. m. e. Einl. ebb. 1847. 1.) Ubvalgte Strifter ubg. ved R. E. Rabbet. Kibhv. 1804—14. XXI. 8.

2) Das Stud ift Driginal und hat von St. Evremont's Profas tufffpiel: "Sir Politik Would-Be" nur ben Ramen.

# ó. 748.

Trop bem aber, baß holberg wie ein weit leuchtenbes Mangenbes Meteor am Dichterhimmel Danemarfe geglangt batte. mahm boch bie Boefie baselbft nicht ben Aufschwung, ben man batte erwarten follen. Der Grund lag in der Gallomanie, bie in ber gangen Ration eingeriffen war, und in ber Richtachtung, welche bie vaterlandische Poefie von Seiten bes Konigshaufes mfahren mußte, wo man nichts als Frangofifche Literatur icatte und pflegte und naturlich an eine Aufmunterung einheimischer Benialitat am Allerwenigften bachte. Die Folge bavon mar.

das fat Riemand mehr die Muhe nahm, den Begaist peteigen, und als Probe, dis zu welchem Grade der Beild der Rationalpoeste ging, hat man noch heute jene Samming von Trausrelegieen auf den Tod Christians VI., wo die gene Sippschaft der damaligen Danischen Schulpoeten ihr Schesche beigetragen und auf diese Beise eine Sammlung von geschandlosen, platten, hölzernen, oft sinnlosen Reimereien zu Gunt gebracht haben, die gleichsam absichtich von der Gesminde des guten Geschmads und von dem Mangel an allem Swiein Zeugniß ablegen sollte.

Da öffnete sich mit der Throndesteigung Friedrich's V. (1746—66), des Gründers der Academie der schonen Runk und Wissenschaften zu Kopenhagen (1758), auf einmal wien eine bessere Aussicht für die Zutunft der Danischen Rationis poesse, denn dieser weise Monarch wuste wahres Berdiens au zuerkennen und zu schähen. Dazu sam noch, daß holden Wontoppivan jährlich eine bestimmte, freilich geringe Sunas sur ein Preisegedicht ausgesest hatten, welchem Beispiele im Kopenhagener Academie der schönen Kunste und zwei gelest Bestlichaften, eine Danische und eine Rorwegische, solgten, wegleich letztere beiben aus misverstandenem Patriotismus und gleich letztere beiben aus misverstandenem Patriotismus und stellen (1. B. die Rorwegische gegen den Danen Ewald und bie Danische gegen den Rorweger Wessel.)

# §. 749.

Indessen hörte die eigentliche Originalität der Danischa Boefie schon wieder mit Holberg auf, denn auch die nach ihm folgenden großen Dicter Tultin, Wessell und Ewald sind die Repräsentanten von eben so vielen fremden Schulen, stellt mit Nationalelementen modificiet, aber doch nicht mehr original in dem Sinne, wie man dies von Holberg sagen dars, warennen. Es fritten sich namlich saft gleichzeitig drei ausländische Schulen in Danemark um den Borrang und die siege Dichtern der Nation Gesetze vorschreiben zu diesen Branzössische, welcher die Form über Alles, also auch ihm Inhalt ging, die Deutsche, welche den letzteren über die ester

te, und die Englische, welche eine Art von Juftemillen wifden beiben fpielte, alfo ziemlich wie in Deutschland, wo the ben Strett Gottideb's und feiner Anhanger mit Bobmer mb ber Schweizer-Schule, Die übrigens in Danemart bie winziger Soule fets in Schatten fellte, beobachtet haben. Bahrend nun eben eine Angabl ber unten bei ben einzelnen Sichtungsarten ju erwähnenden Dichter fich bem Ginfluffe ber etigenannten Soule bingab, trat Chriftian Braunmann Fullin aus Chriftiania (1728-65) auf, ber, befonbers urch bie eben erwähnte Afabemie ber iconen Biffenicaften mterftust, in ber Danischen Boefte wieber einmal Epoche nachte. Sein erftes Gebicht, bas befannt murbe, mar ber Raitag gewefen, eine treffliche Beschreibung ber Bieberauferftebung er Ratur im Frühling, freilich manchmal etwas ju fentimenal und manierirt, ja felbft nicht ohne frembe Rachabmung, m Sangen aber boch bie Arbeit eines gartfühlenben, frommen mb wahrhaft poetischen Ropfes. Balb barauf fronte (1764) te Atademie mei andere Gedichte beffelben Deifters, bie Schifffahrt und bie Schöpfung, aus benen man feben fonnte, af bas Genie bes Dicters auch nicht vor erhabeneren und propartigeren Aufgaben gurudbebte, fonbern fich feines Dufters, Doung's, murbig zeigte, obwohl bie befdreibenben Stellen bier 106 etwas zu lang find und bem Total-Einbrude fcaben. Seine übrigen Arbeiten befteben aus gezwungenen Belegenheits gebichten, manierirten erotischen Dben, bie, innerlich haltlos, außers id blumelnb coquettiren, und aus Ibollen, verungludten Rade ibmungen Griedifder Dufter. Go mar ber Reprofentant ber Inglifden Soule befchaffen 1); feben wir jest, an wem bie Frangofifde hren Stuppunft fanb. Dief war ber berühmte Barobift Ro. ban Bermann Beffel aus Befiby in Rorwegen (1742 -85), eine Art verlorenes Genie, wie Libner und Bellmann. reilich nicht gang fo lieberlich wie biefe, allein boch immer beglos, gleichgultig und unbefummert um bie Bufunft, barum mo au feber nur einigermaßen umfaffenben Arbeit unfühig. Raturlich find baher auch bie meiften feiner Dichtungen beiterer Art. Bachifde Lieber, wie Bellmann fle fdrieb, Epigramme, omifde Ergablungen in Berfen find bie Felber, auf benen fic Grafe, Sandb. b. Literargetdichte, III.

feine Mufe erging. Allein fo originell er auch in Bezug auf bie 3bee und bie Phantafie fdeint, fo fdarf er in feine berühmten Parobie, "Liebe ohne Strumpfe", ber beften, bie je geforleben warb, bas Frangbfifche Theater burchbechelt, affe als offenbarer Begner ber Frangbilden Manier auftritt, fo bat er bod burd baufiges Lefen Frangofifder Dicter in Beife fication und Ausbrud gang bie Farbung berfelben angenommen und bringt man bie Sprace felbft in Abrechnung, fo werben fi feine Berfe fo fließenb, harmonifd und glatt lefen laffen, wie bie ber muntern Frangofifden Soule feiner Bett. Go man alfo ber Frangofifde Ginfluß factifd gerabe burd bie Gegat beffelben aufrecht erhalten. Da trat Beffel's ganbemann Soban Emalb2) (1743-81) auf, ber in vieler Begiebung ibn abnlich war, benn er liebte wie biefer ben Trunt und bie folecom Befellicaften, befand fic alfo auch wie biefer immer in Roth. obgleich er fein verfdulbetes Elend nicht wie Beffel belacht, fonbern auch in ber Rüchternheit beweinte, wie es fonft Säufer nur in ber Trunfenbeit ju thun pflegten. Freilich batte ifn babin bie Bergweiflung über bie Untreue einer Geliebten, Ra mens Arenfe, gebracht; um ihre Sand ju verbienen, mar er Solbat geworben, hatte es aber freilich nur vom Sambour jum Corporal gebracht. Bon feinen Meltern jurudgelauft, fuchte er Troft in ber Boefie, und fo erfchien benn fein geiftvolles allegorifdes Bebicht, ber Tempel bes Bluds, und feine Cantate (1766) auf ben Tob Friedrich's IV. trug ben Sieg über alle Mitbemerber bavon. Best wendete er fic aber gum Drame und idrieb querft ein erfolglos gebliebenes Stud, Abam und Eva, welches aber baburd Urfache warb, bag er bie Frangofice Manier aufgab und fich nach ben alten Romifden Claffifern. nach Chaffpere und Offian, besonbers aber nach Rlopftod m bilben luchte. Go gab er benn als Brobe feiner Stubien feinem Baterlande (1770) bas erfte Rational-Trauerfoiel, Rolf Arage, in poetifder, glangenber Brofa, bas jeboch ben Beffall ber Academie nicht gewann und auch nicht aufgeführt warb. Daburd nicht jurudgeschredt, bichtete er balb barauf (1774) ein zweites Drama, jeboch in Berfen, mit Choren und gang lyrifc, Balber's Tob betitelt, in welchem er fich tren

n die alte Mythe bielt, aber biefem einfachen Stoffe foviel Leis ber Boefie abzugewinnen, ihn mit foviel bramatifchem sben, mit einer solden Phantafte zu schmuden wußte, bag ber Frfolg biefes an fic allerdings vollendeten Meifterwerfes ein ent-Diebener war. Mittlerweile ließ er ein Schäferfpiel, Philemon mb Baucis, und brei Luftfpiele folgen, die aber teinen rechten Beifall fanden. Sein leties bedeutendes Werk war eine Art Singspiel, die Fischer, worin er die belbenmuthige Aufopferung. sit der einige Schiffer aus Sornbed bie ichiffbruchige Equipage ines Englischen Schiffes gerettet batten, verewigen wollte. Das btud ift nicht folecht, allein beswegen wenigftens verbient er en Ramen bes Danifden Schiller, ben man ihm beigelegt at, noch nicht. Unter feinen anberen Arbeiten nennt man as Glud von Rongfteb, mehrere Dben voll hoher Begeiftermg und einige rubrende Elegicen (3. B. auf die Soffmung. Frinnerung 2c.)3).

1) S. Minerva 1789. Bb. I. p. 166 sq. 1799. Bb. III. p. 324 sq. 3b. IV. p. 333 sq. Fürst Bb. I. p. 84—139. — En Majbag. Kjbhon. 758. 1759. 1764. 4. Om Søfarten, in b. Forsøg ettl de stjønne Bib. St. I. Im Stabningens Ippertigheb, in b. Forsøg. St. III. Samling of Aullins Bers. Kjbhon. 1763. 4. Samtlige Strifter. ebb. 1770—73. III. 8. Ubvalgte Dichter med en Fortale of Rabbet. ebb. 1799. 8. Ubvalgte Strifter, ubg. eb Schalbemose. ebb. 1833. 12.

2) S. Minerva 1786. Bb. I. p. 95 sq. Fürst Bb. II. p. 116—162.
— Samtlige Strifter. Kibho. 1787. II. 8. 1817. II. 12. Samlebe Digte Bg. of A. E. Bone. 1832. ebb. 1844. 8. Samlebe Strifter, ved J. C. Sange. bb. 1833. 12. Bærter. Ubg. ved P. L. Møller. ebb. 1844. 8. Ubvalgte digte, valgte og vbgivne af R. H. Seibelin med Fortale af Rabbet. ebb. 801. 8. Brodne Potter i alle Land — in Selftabssange med Melodier. ebb.

783. Ş. I.

3) S. Spr. Molbech, J. Sw. Levnet med Bibrag til hans Digters earkers Historie og Characteristik. Kibhv. 1831. 8. Fr. Shr. Olsen, J. Sw. iv og Forholde i Aarene 1774—77. ebb. 1835. 8. Historing, Bd. II. 1. p. 67—171. Deutsch. Mus. 1781. p. 131—152. Fürst, Briefe üb. d. Dänische kiter. Wien 1816. 8. Bd. I. p. 4—82. Dansk. Mus. 1782. p. 681—700. Minerva 1808. p. 151 sq. Host in d. Clio. H. II. p. 82—133. Dehlens hissger in d. Aithene 1813. p. 355—400. — Entens Lempel en Drom in d. Grieg til de stjønne Bidenssst. 1764. St. III. Cantate ved Kong Frederik 7tes Ligdegængetse. Kibhv. 1767. 4. Sibste poetiske Folcsier. ebd. 1781. 8. Samtlige Strifter. ebd. 1780—91. 1814—16. IV. 8. Udvalgte Strifter udg. sp. L. Lange. ebd. 1835. II. 12.

### §. 750.

Uebrigens war biefelbe Beit, wo. jene großen Geifter ebten und wirften, jugleich nicht unerfprieflich für bie Critif

und Meftheift, weit Joachim Bielanbi) aus Romian (1690-1730), bet Beltgenoffe Bolberg's und ber Grinde und Director ber Ronigliden Druderet, fowie ber Cannie wieler alterer und gleichzeitiger Danifder Dichterwerfe, but feine gelehrte Literaturgeitung (1720) eine Arena für wife fcaftilice Discuffionen eröffnete. Die Critif fant aber aud, abgifca bon bem oben icon angebeuteten Ginfluffe ber Ronigilia Befedifdaft ber Biffenfdaften (felt 1742) und ber von lange bet giemild gleichzeitig errichteten Danifden Befelicheft # Berbefferung ber norbifden Gefdicte und Sprace (1745) auf die Sprace, eine wahrbaft trefflice Unterftitung Bens Solelberup Sneeborff62) aus Gorde (1739-64) Batriotifdem Bufdauer (1761), wo auch Origini gebicte aufgenommen wurden, und in bes gelehrten Bhilologa Bacob Baben aus Borbingborg auf Seeland (1735 -1804) Rritifdem Journal, bas, wie erfteres, als Mufter bet 6 fomade und ale Beifpietfammlung unparteitfder und gebinan Recenstonen gelten fonnte. Biergu fam noch, bag 1758 1 mit Roniglider Unterftugung geftiftete Gefellfcaft jur Befind ung ber foonen Biffenfchaften und bes Befchmads nicht bie Breife für gute profaifche und poetifche Leiftungen ausfitt, fondern bieselben auch burch ben Druck (1764-79, in sicha Banben) veröffentlichte, woburd man eine Anthologie bes Bein, was in Diefer Beit geleiftet worden war, in Die Banbe belan In Diefer lobenswerthen Thatigfelt fuhr bie Gefellicaft and fpater noch fort, und Rnub Lyne Rabbef aus Ropenfage (1760-1880), ein Mann, ber nicht blos Brofffer in Mesthetit hieß, sonbern es auch in ber That war, foul in feiner Monatsfdrift Minerva') (1785), an ber aud cing Beit C. Bram und B. Collet als Mitrebacteurs betheiligt mark fowie in feinem Danifden Bufdauer (1791-1809), de neues Magagin, in welches bie beften Ropfe feiner Beit ihr Früchte für die Radwelt nieberlegten und welches viele Rad ahmungen erfuhr, unter benen ich hier nur an S. Boulfen's Iris (1791) erinnert haben will. Aus ber neuesten 3dt find' befonders Christian Molbec's aus Sorbe (geb. 1783), bes berühmten Literarbiftorifers, Monatofdrift Athene (fdi

1814), Dehlenschläger's Prometheus (1853-34) und teipel's Monatoschrift zu nennen.

- 1) De lærbe Tibenber v. 1720—30. Samling af smutte og ubvalgte andte Bers og Miscellaner. Kibhv. 1723—28. XIV. 8. Ilbet Oplag. ebb. 742. X. 8.
- 2) Den patriotiste Tilftuer, et Ugtblab. Sorse 1761-65. Samtige Strifter. Ribby. 1776-77. IX. 8.
  - 3) Den kritieke Journal. Ribbo. 1768-79. 4.
  - 4) Minerva, en Maanebffrift. Ribby. 1785. 4.

# g. 751.

Um nun bie einzelnen Dichtungearten zu betrachten, befinnen wir gleich mit bet ernften Epopoe, welche in Danemart allerbinge nicht allzuviele Bearbeiter fand, obwohl bie don genannte Befellicaft ber fconen Biffenfcaften einen Breis von 1000 Thalern auf bas befte ernfte Belbengebicht refett batte. Der erfte Dichter aber, ber an biefer Aufgabe eine Rrafte verfucte, war Chriften Bram aus Gulbbranbeialen in Rorwegen (1756-1821), ber ein Epos, Starfobber retitelt, verfaßte, bas er jeboch felbft nur Reimdronif genannt wiffen wollte, weil er allerbinge fühlen mochte, bag ber von ben beliebte Son boch wohl zu einem mabren Epos nicht recht reclemet fei 1). Er hatte namlich biefen norbifchen Berfules sicht fo, wie ihn die Sagas schilbern, aufgefaßt, fondern fein ms dem Saro Grammatifus entnommenes Bilb nach feiner Beise ibealifirt, und so war benn aus ihm eine Art nord. ichen Buon's geworben, und noch nicht gufrieben mit biefer Berballhornung trieb Bram bie Rachabmung von Bieland's Oberon 'o weit, bag er and bas fomifde Element, welches im votberricht, nachbilbete. 3hm folgte in etwas langerer Beit Bens Richael Berg2) aus Derelev bei Borbingborg (1766-1825) mit feinem Preisgebichte, bas befreite Israel, worin et. en Bug ber Juben ins gelobte Land barguftellen beabsichtigte. Freilich blieb auch für ihn bas ftrenge Fefthalten an ber idbilicen Trabition ein Stein bes Anftoges, und fo erffart es ich benn, warum bas Gebicht im Gangen trot einzelner sudgezeichnet iconer Stellen, befonbere bei Befchreibungen, wo

wahrhaft oratorifche Auflie herricht, nur einen ermabenben Einen macht und noch lange feinen Bergleich mit Milton's ober Rioblet Epopoen aushalt, obgleich es mit bes Letteren Deffiabe bit große Berbienft gemein bat, in bie Rational-Literatur ba Berameter auf bauernbe Beife eingeburgert gut haben. Deblenfolager3) begann bie Coba mit großem Salent in de berolich biftorifdes Epos zu verarbeiten, ließ jeboch frater bifa mit fo glangenbem Erfolge gefronten Berfuch wieber ling. obwohl er als Erfat feinen trefflicen lyrifcherifden Cycles, bie Botter bes Rorbens, barbot, wenn man nicht aus fan Belge und feinen Alabbin bierber rechnen will. In neuefter 3d bat elgentlid nur Bernbard Severin Ingemann' a Thortilbarup auf Fühnen (geb. 1789) etwas wahrhaft Claffifd in seinem Schwarzen Ritter (1812) geliefert, ber, obwohl gen im Beidmade von Svenfer's Reenfonigin allegorifc gehalter, ber lleberfetung mabrhaft wurdig ift; fein Balbemar be Große (1824) ift trop bes zu einem Epos melt gede neteren Stoffes nicht fo gelungen, und feine Konigin Margarap und fein Bolger Danste find viel ju lyrifd gehalten, ale bif Re auf ben Ramen eines Epos im eigentlichen Sinne be Bortes Anfprud maden burften. Freilich ift ber Dichter mit recht Original, benn er bat foviel von Deblenfdlager, Sont und hoffmann in fic aufgenommen, bag man befonbet i feinen Dramen Dube bat, feine eigene Urfprunglichfeit auf aufinden. Ingemann's Fehler, aber nicht alle feine Borie hat S. B. Raalund's Kong Holban (1840); vollendete fein lyrifches Epos Jubith nicht, welches a in Deutscher Sprache gefdrieben batte, Baluban Miller Tangerin endlich, ebenfalls ein lyrifches Epos in Ottaven im Go fomad bes Chilbe Sarold, ift vollig urfprunglich, was mit freilich auch von feinem Adam homo fagen fann, wobei d nur Schabe ift, bag letteres Cpos frivol-obicone Stellen athal.

Das tomische Epos schuf Holberg burch seinen plate Paars, und man muß sich nur wundern, wie a be Schwierigkeiten, die ihm der zwolf, und dreizehnspliche jamische Bers, den er sich nach damaliger hergebrachter Beise gwisse hatte, in ben Weg legte, so zu überwinden wußte, wie es ba

jenk war. Edward Storm<sup>6</sup>) aus Guldbrandsdalen in Rordegen (1749—94) wollte zwar in seinem Braeger ebenfalls vem herameter zu Ehren bringen, allein bieser Bersuch besam hem schlecht, seine Berse blieben holprig, und auch der Gezammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß gesammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß gesammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß gesammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß gesammteindruck war von der Art, daß das Gedicht, troß gesammteindruck in sie Bense recht Tüchtiges geleistet, allein er hat sich so in die Deussche Lieberatur eingebürgert, daß er unter den Classifiern derselben mit Recht eine Stelle gefunden hat. Chriskoffer Bruun mit seiner Cholera endlich ist saum zu erswähnen.

Bas bie poetische Erzählung anlangt, fo haben wir fcon ermabnt, bag biefelbe, mas bas beitere Benre betrifft. Beffel ausgezeichnet gelungen ift, wir wollen aber nicht vergeffen bier ju erinnern, bag auch icon Storm bierin gludlicher war ale im eigentlichen tomifden Epos, ja bag felbft Baggefen6) für jene geeigneter erfcheint ale får biefes und bag ber gabelbichter Tobe, fowle Thomas Chrift offer Bruun7) aus Gavnoe auf Seeland (1750 - 1834), Der freilich nur La Fontaine's und Boccaccio's Ergablungen gefdidt bearbeitete, ebenfalls Berbienftliches leifteten. 3m ernften Bente lieferte Claus Frimann8) aus Rorwegen (1746-1829) besonders in seinem Sagen Abelfteen, etwas febr Gelungenes, faft Epifches. Chriftian Bert († 1810), ber Bruber bes icon genannten Gpifers, befang bie Seefdlacht bei Ropenhagen (22, April 1801) mit vielem Talent, allein ber Batriotismus flotte ibm jenen lyrifd-elegifden Son ein, ber allerbings fur biefes Genre unangemeffen fcbeint 9), wogegen ibm feine Reife jum Belifon beffer gelang. Das Befte, was bierin geleiftet marb, ift unbebingt Bens Smith's aus Rovenhagen (geb. 1769) Josepha 10), nach bem Stallenischen bearbeitet, freilich ebenfalls mehr lyrifc als epifch, aber boch immer noch weit beffer als bie belehrend profaischen Ergabl maen bes Rormeglichen Brebigers Jonas Rein 11) aus Surebalen in Rorwegen (1760—1821). Gewiffermaßen gebort auch Ingemann mit feiner an humoriftifden Streif.

# 952 Danifche Poefie. Fabel. Allegorifches Gebicht.

lichtern reichen Befdreibung seiner Reise burch Deutstun, Italien und Frankreich (1820) hierher.

Bas bie gabel betrifft, fo hatte ber sben genannt Toger Reen berg bereits in ber früheren Beriobe (im mein Banbe feiner Schriften) ben Phabrus bearbeitet, und Enbrig Solberg wollte unferen Bellert, beffen Sabeln man and in Danemart ju lefen und ju fcaben anfing, ausftechen, ichia also einen Band moralischer gabeln, bie aber binter benen feine Deutschen Rebenbublers unenblich wrückehen und bochfent als tomifde Ergablungen im Sinne beffelben aelten Die Gellert bolberg'ide Manier fand ziemlich zahlreiche Rat ahmer, allein biefe blieben noch weit hinter ihren Dufin jurud, und nur erft bem icon genannten Storm 12) und ben Ronigliden Sofarate au Rovenhagen Bobann Clement Tobe13) aus Bollenfpiefer bei hamburg (1786-1806) fam man bas Berbienft zugefteben, nicht blos in ihren hierher go horigen Leiftungen Driginalität bewiefen, sonbern auch junf eine richtige Ibee von bem Befen ber Kabel an ben Sag & legt ju haben. Reuerdings haben fich noch Binther14) mb B. Raalunbis), fowie Fr. Shalbemofe 16), jeboch oft fonderlichen Erfolg, bierin verfucht.

Im allegorischen Gebicht lieserte Ewalb mit seinen oben angesührten Tempel bes Gluds ein in Sprache und Civilebung, sowie in Durchführung bieses eigentlich nur von da Franzosen im 16ten Jahrhundert mit Glud behandelten, sollt bebenklichen Genres, vollsommenes Meisterftud, neben dem sie von Sneedorff und Nahbet in ihre Journale einze ftreuten allegorischen Dichtungen wie die Sterne am Mitag ausnehmen. Auch Tullin und Guldberg machten einigt kleinere, freilich hinter dem guten Willen zurächgeblichen Berlucke bierin.

<sup>1)</sup> Stwerdobber et Digt i 15 Sange. Kibbb. 1785. 8. uwalgt ist teriste Arbeiber, samlebe og ubg. af R. E. Rabbet. ebb. 1824—26. VI. 8

<sup>2)</sup> Det befriebe Israel, et Priisbigt i ben episte Poeffe. Ribbn. 1904. &

<sup>3)</sup> Ebba, ite Sang, i Rabbets Charis. 1804.

<sup>4)</sup> De forte Ribbere, et romantiel Epos in ni Sange. Ribbn 1816 & Balbemar ben Store og hans Menh, et epiel Digt. etb. 1824. Il & Dronning Margreta et bift. Digt i ti Sange ebb. 1836. 8. holger Duntt, et Digt. ebb. 1837. 8.

- 5) S. Minerva 1794. Bb. IV. p. 228 sq. 1800. Bb. I. p. 165 sq. 3 ræger, et heltebigt. Kibhv. 1774. 4. Digte ubg. veb A. E. Bone ebb. 1832. 8. En ny og fanbfærbig hiftorie om Sesper hanfen, hvorlebes han en Betlerbreng blev til en agtbar velholben Bonbe. ebb 1791. 1837. 8.
- 6) Comiste Fortwllinger. Ribbo. 1785. 8. Ungbomsarbeiber. ebb. 1792.
- 7) Samlede Poetiske Strifter. Kibhy. 1812—31. VII. 8. Choleras Fobsell, Banbel og Hebenfart, et Digt i 6 Sange. ebb. 1832. 8. Dannebrage, Digt. ebb. 1819. 8. Dannemark, et Digt. ebb. 1816. 8. Fritimer, eller Fortwillinger efter Boccacio og Fontwallinger b. 1783. 8. Josephiben, Digt i I. Gange. ebb. 1831. 8. Kilberrisen, et Digt. ebb. 1818. 8. Kirketvisten, et Digt. ebb. 1829. 8. Udvalgte Digte. ebb. 1834. 12.
- 8) Fjelbet Hornelen, et Prisdigt, inbfort i Forsøgene til stinne Bid.

  All St. Ribhv. 1777. 8. Poetiske Arbeider. Iste Saml. Kjbhv. 1788. 8.

  Almuens Sanger. edd. 1790. 8. Den syngende Sømand. Bergen 1795. 8.

  Socabinet eller gubelig Haandbog for Søsolf, indeholdende Psalmer og Sange, Bønner o. s. v. Ribhv. 1793. 8. Rueste originale Psalmer. edd.

  1794. 8. Friberiksborg Egn og Udstaten fra sammen, in d. Poet. Samml.

  5. Rorweg. Gesellsch. edd. 1783. St. II.
- 9) Reisen til Helicon, et Heltebigt i 4 Sange, ved Jeppe Jeppesøn. **Afdho.** 1782. 8. Søssaget paa Kjøbenhavns Rhed b. 2. April 1801. Et **Digt i 4** Sange. edd. 1802. 8.
- 10) Sofepha, en italiensk Fortwilling i 2 Sange, i Gulbbergs Ibunna for 1799. 8. Poefier. Kibhv. 1807. I. 8.
  - 11) Samlebe Digte. Ribby. 1802. II. 8. Rnefte Digte. ebb. 1810. 8.
- 12) Fabler og Fortwillinger i ben gellertete Smag og en Sang om Ismbalen. Ribbv. 1778. 4. Infoberetten, et Digt i 4 Sange. ebb. 1778. 4.
- 13) Samlede Danete Strifter. Kibbo 1793—1805. VI. 8. Ubvalgte Strifter, ubg. ved 3. C. Lange. ebb. 1834. II. 12. Fabler og Fortwillinger for unge Emfere af begge Kisn. ebb. 1793. 8.
  - 14) Fene og tyve Fabler for imaa Børe. Ribby. 1845. 12.
  - 15) Fabler og blandebe Digte. Kjbhv. 1844. 8.
- 16) Fabelbog for Unge og Gamle. Kibhv. 1832—33. II. 16. Fabler for Unge og Gamle. ebb. 1839. 12.

# §. 752.

Bir kommen jest zum Lehrgebichte, bas von Arrebo bis auf Tullin, ber es burch seinen Maitag wieder in die Dänische Literatur eindürgerte, keinen der Rede werthen Bearbeiter gefunden hatte, was den Beisall erklärlich macht, den das ebengenannte Gedicht des Letteren sand, das doch besonders in der Sprache nicht rein und correct und in der Darstellung m oratorisch war. Bald folgt nun Claus Frimann mit seinem Preisgedichte Fjeldet Hornnelen und seinem Frideriksdorg Egn, worin er bedeutendes Talent in Raturschilderungen

an ben Zag legte, fowle fein Bruber Beter Barboe gri. mann') (geb. 1752), ber unter anberen ebenfalls ein Brit. gedicht, St. Sonneves-Rlofter bei Gellde, lieferte. Ein andere Landsmann biefer Belben, Thomas Rofing be Stod. fleth2) aus Bulbranbebalen (1743-1808) fcbilberte ben großen Bafferfall Garpen in feinem Baterlande nicht eine Befdid und Bahrheit, obgleich biefe großartige Raturfasnbet bod wohl nicht ju einem langeren Gebichte Stoff genug liefente. Beber Chriftopher Stenerfen3) (1723-76) wahle gar nur eine einfache Quelle jum Begenftanbe feiner Mufe wußte aber bod aus bem anscheinenb fleinlichen Stoffe etwas Bebeutenbes ju machen. Aud Storm bat einiges, bem 3m: balte nach hierher Geborige geliefert, allein bie Form ift m Iprifd, ale baß ce bem eigentlichen befdreibenben Gebicht an Ebvard Roring Colbiornfen4) aus Rormen (1752-93) befang ben fpat, aber befto erwunfcter fommen ben Fruhling feines Baterlandes und Freberif Stonb's aus Ropenhagen (geb. 1759), ber Ueberfeter bes Oberon, bas Bewitter in herametern, wie benn auch Bram6) in feiner Emilienquelle eins ber beften Bebichte biefer Art geliefert bat. Der Sain bei Jagerepries, bas Danifche Balballa, beffen Genoffen befanntlich Beber Topp Banball in Brofa feierte. fand an bem Brebiger Chriften M. gunb?) aus Ropenbagen (1763-1833) einen gwar pracifen, aber bafur befto murbigeren Berolb. Mud muffen bier noch 3. Betlig8) und 3onas Rein ) erwähnt werben, von benen biefer ein etwas froftiges Thema, ben Rorwegifden Binter, jener ben Rorwegifden Sett jum Begenftanb feiner Dufe nahm, wobei beibe atlerbings ein nicht gewöhnliches Talent in ber Beidreibung ber groß artigen, mit biefen Sahreszeiten in Berbinbung gebrachten Raturfconheiten entwidelten, obwohl letterer bezüglich ber Form und ber Berfification erfterem an Correctheit nachfieht, Enblid modete auch Giniges von Chr. Bruun's Gebichten bierber gehoren, wenn man es nicht vorzieht, biefelben ber ernften poeitifden Erzählung zuzutheilen. Bum Schluß foll auch bes großen Chemifere Sane Chriftian Derfteb aus Rebie bing (geb. 1777) Luftfdiff 10) nicht vergeffen werben.

Bas bas philosophische Lehrgebicht anlangt, fo haben wir jon Tullin's Leiftungen auf Diesem Felde bas verbiente Lob rfpenbet, aber aud Johan Bull'i) (1739-83), ber igleich bas Glud bes Landmanns pries, und Berner Sans reber if Abrahamfon 12) (1744-1812) forieben amei echt gute Bedichte, über bie Frage, ob ein guter furft ein Proberer fein tonne, und Ebvard Storm 13) lieferte zwei the gelungene Bebichte: Infodsretten und Skrivefriked, welche ibm eigentlich erft einen Ramen gemacht haben. Der Profeffor ber Philosophie Tyge Rothe14) (1731-95) machte einen ungludlichen Berfuc, die Bestimmung bes Denfden in jame bifden Berfen au unterfuchen, aber Dtto Borrebow15) (geb. 1769), ber bas Dafein Bottes, ben Segen ber Religion und bie Kolgen ber Bolluft ebenfalls in gebundener Rebe barmithun fucte, hat fich feiner fdwierigen Aufgabe ebenfo gewachfen gezeigt, wie Beffel16), ber mit gewohnter Fertigfeit bie Benugsamfeit, bie er allerdings befaß, befang. Landsmann Dre Gierlov Meyer17) aus Friedrichebalb (+ 1790) wollte bas Blud bes Reichthums icilbern, allein er machte burchaus fein Auffeben mit feiner Arbeit, In neuefter Belt hat nur S. Bert ein bedeutenbes Bert in feinem Lehrgedicht, Raturen og Ronften (in b. Anon. Nytaarsgave 1832) bargeboten; Schabe nur, bag baffelbe eine rein lyrifche Ginfleibung Aud Dtto D. v. Staffelt's Seitenflud zu horazens Ars poetica 18) wollen wir hier noch anführen.

1) Hornelen, et Fielb i Rorge und St. Synneves Kloster paa Sellse, in d. Forseg i de stjenne Bib. St. XII.

2) Forsøg til originale banste Fabler efter Lafontaines Maabe. Ribbyv. 1772. 8. Heibes hytte, et Digt. ebb. 1780. 8. Forsøg over Sarpen, im Forsøg til stjønne Bib. H. XII.

3) Dbe paa Junteretiibe veb Eritsholm, in b. gen. Forfog a. a. D. D. VI. cf. D. VII.

4) Foraaret, et Digt, in b. Rorb. Seist. Poet. Samml. St. I. 1793.

5) Aorbenvejret, et Digt in b. gen. Forfog a. a. D. St. XV.

6) Emilies Rilbe. Ribbo. 1782. 8.

7) Lunben veb Zegerspriis, in Rabbel's Minerva 1788. Febr.

8) En noret Doft, et Digt. Ribbo. 1800. 8.

9) En noret Binter, in f. Saml. Digten.

10) Luftflibet, et Digt. Ribbo. 1836. 12. Das Luftfchiff, ein Geb. überf. v. Johannfen. ebb. 1837. 12.

- 11) hvor rosverbig Landsfaderen er fremfor Eroberern, et Pristig, in bem Fors. til stil. St. VII. Om Landmandens Lyksalighed un Kribeds og Cjendoms Rydetse, et Pristigt. ebb. St. IX.
  - 12) Landsfeberen og Grobreren, in b. ang. Forf. St. VII.
- 18) Indisderetten, et Digt i 4 Sange. Kibhv. 1778. 4. Skrivefrisch, et poetisk Forsøg. Ribbv. 1788. 8.
  - 14) Ubfigter over Mennestets Beftemmelfe. Ribbo. 1779-81. IV. 8.
- 15) Subs Diewertse Religionens Sfebne, et Digt in Rabbet Winerva 1790. p. 328 sq. Den Bellpstige, et Ewredigt bei Poulsens Rytautg. 1801. 8.
- 16) Die til Ressomhet, og Sevnen, in b. Poesser ubgivne af tet norste Seistab. St. I.
- 17) Den ringe Stands Forbele, in b. Poeffer ubg. af bet norstr Sche tab. St. I.
  - 18) Den Poetiste Runft, Dbenfe. 1826. 8.

### • §. 75**3.**

Bas die Satire anlangt, so ift oben fcon bemett worben, bag aud in biefem Bente Bolberg ber Reifer blieb; wenn aud fein Beter Baars und Ril Klimm's Unier irdische Reisen weniger hierher gehören, da' sie doch offender feine eigentlichen Satiren find, fo tonnen boch feine vier Schergebichte auf biefen Ramen mit Recht Anfprud maden. Inbeffen feben fie awar nicht an Ruf, wohl aber an Scharfe bet Biges und an beigenber Lauge ben hierher geborigen feche fleinen Auffaben Chriftian galfter's aus Lolland (1690-1752) nach, die überdieß noch fehr gut verfificirt find 1). ift befondere Bolle Willum gurborf2) (1716-89) # ermahnen, obwohl er nur ein einziges bierber zu giebenbes Stud: "Tossernes Lyksalighed" lieferte. Ferner find anguführen bie fleinen, in die Form poetischer Epifteln gefleibeten Satiren Beter Magnus Trojel's3) aus guhnen (1743-93) und ber Dorge thea Biehl Spibenflecher, gegen die Danischen Sprachreiniger gerich tet. Storm's hierher geborige, fur Rabbef's Minerva gearbeitete Beitrage, Jafob Chriften Bie's Biberius4), fowie Gottide Sans Difen's (geb. 1760), Jene Betlig's ) aus Stavanger in Rorwegen (1761-1821), Frederit Boegh Bulbberg's'). und Thomas Chriftoffer Bruune'8) in ihre Gebichtfamme lungen eingestreuten Satiren, und endlich noch die bierber gebörigen Arbeiten Baggefen's, bem man nadruhmen fann, baf er bie ibm fonk eigene joviale Gutmuthigfeit auch bier bewahrt bat, was nicht von

Men vorher Genannten gefagt werben tann, möchten jeboch bier nur er Bollftanbigfeit wegen eine Stelle finben. Etwas fpitiger ift Merbings jene Satire, Die Baggefen gegen biejenigen feiner Colegen auf bem Danifden Barnaß foleuberte, welche fich gang Bothe-Boltaire'fben Einfluffe hingegeben hatten. Unter ben neueften Satirifern nennen wir S. Bohr9), Frederif Denn 10) wegen feiner fatirifden Zeitidrift im Befomade pon Dettinger's Charivari, 3. 2. Seiberg 11) wegen feines MBC = Buches, Baul Matthias Robftov12) wegen feiner Mittbeilungen aus Jupiter's Queerfad, 3. G. Rubolph13) Rosenhoff14), welcher und Claubius lektere aus bem Bolfeleben Ropenhagens, bie freilich nicht fo tief Reben wie die Berliner Wite, veröffentlicht hat. Grunbt. pig's Beltdronit, obwohl nicht ohne geniale Momente. bat ihrem Berfaffer, ben man nun für einen finfteren Beloten ansah, wenig Freunde, aber besto mehr Feinde ge-Senrit Bert bagegen wußte in feinen Beifterbriefen ober poetischen Episteln aus bem Parabies (1830), worin er mit Baggefen's Bierlichfeit bie Geheimniffe ber Bintelliteratur und ber Dictercoterien and Tageblicht jog, boch fo humoriftifc bas Bebenflichfte aufzufaffen, baß felbft die für immer Be branntmarften nicht recht wagen fonnten, ihm zu Leibe zu geben.

2) Toffernes Lytfaligheb, in f. Forfog. i be finnne og nyttige Bibens ftaber. Ribby. 1764. II. 8.

3) Prover af banete Satirer i poetiste Breve. Dbenfe 1773. 8.

- 4) Jacobi Ilias ic. Beffr. over Driffehelten Biberius. Ribbo. 1799. 8.
- 5) Poeffer. Sorge 1791. 8.
- 6) Mehreres in f. Poeffer. Ajbho. 1789. 8. Ali Ricon, en Satire, in d. Poetiste Saml. ubg. af et Selskab. ebb. 1793. III. St. 8.
- 7) Samlebe Digte. Kibhv. 1803. II. 8. Samlebe Smaating i bunden og ubunden Aale. ebb. 1815—16. III. 8.
  - 8) Striftemaalet. Ribby. 1798. 8. Omvenbelfen. ebb. 1799. 8.
- 9) Lyttens A. B. G. el. allermefte Drommetavle, hvorofter albrig tan tabes i Botteriet. Ribbo. 1838. 12.
- 10) Stjemt og Satire, et Unberholdningsstrift i tvangfrie hefter. Kibby. 1817—21, III. 8.

<sup>1)</sup> S. Riperup, Om be lat. Stol. p. 167—180. u. Danst. Digtet. hift. Bb. IV. p. 228—275. — Diffe Tibers onde Optugtelse. Kibhv. 1720. Daas rens alamobiste Leveregler. ebb. 1721. 8. Den daarlige Udenlandsresse, ebb. 8. Den utidige Rangspge. ebb. 1722. 8. Satirer med en Afpl. om Digs terens' Levnet og Strifter, udg. med. Anm. af Spr. Thaarup. ebb. 1840. 8.

- 956
  - (1) Ro L.B.C.Bog for ben unge Grundtvig. Ribbo. 1817. 8.
- 12) Efterretninger om Impiters Aværfæt, en Rytaaregeve for Betaling, meb fprænglærbe Unm. Dbenfe 1800. 8.
- 13) Satirist Libsspell, et Opboggetfes freift for Bittighebens Benn. Ribby. 1822. 8.
  - 14) Stiger og Scener af Folkelivet i Rjøbenhavn. Ribby. 1836. &

#### S. 754.

Bollte man bie profaifde fatirifde Literatur Danemert hier mit in Erwähnung gieben, fo murde man, um nur d nigermaßen Bollftanbigfeit ju erreichen, ziemlich weltlaufig # Berfe geben muffen, ba befonbere in neuerer Beit bie voll tifden Differengen einzelner Literaten und Journaliften mit ba Regierung und ihren Anfichten viele Bamphlets und bergieide abnliche Schriften ins Dasein riefen. Dies war befonbers fck ber Beit Mobe geworden, wo ber im Folgenden ju nennente Beter Anbreas Beiberg1) mit ber beifenben Sallapfelilme eines Berflus seine Rigsdalersedlens Haendelser (1787) forieb, bie ihn befanntlich fur immer aus Danemarf ver bannten. Sneedorff und Rabbet, bie gwar auch bie fe tirifde Geißel in ihren Journalen mader handbabten, ver wotteten nur einzelne Berfonlichfeiten und Thorheiten, befonbert aus ber boberen Befellicaft, und Storm2) und Bram3). Die fie eben fo fraftig unterftusten, hielten fich ebenfalls inner balb biefer Grengen.

1) Rigebalerfeblens Sembelfer. Kibhv. 1787. II. 8. 1833. II. 12. Sproggranftning, in ber Beiticht. For Sanbbeb. 1798. 28b. II.

2) Tale om de Danske Digteres Uvwrdighed til Underfisttelse, holdet i et libet Gelstab af Patrioter, in Rabbel's Minerva 1786. Febr.

3) Om Raade — Svad er bet at leve, in Rabbel's Minerva 1783. 4 August. 1789. Sanuar.

## §. 755.

Im Epigramm ift wenig geleistet worben. Am befannteften find die Sinngedicte bes Rorwegers Cl. Fasting 1) († 1791), Povel Dantel Baft's 2) aus Lolland († 1803) und Riels Beper's 3) aus Rorwegen (1767—88), die von Obin Bolff's find bagegen fast gar nicht zu rechnen, weil fie nur bem

mionius nachgeahnt find. Gefcatt find bie von Baggefen wifden 1807-11 mabrent feiner Anwefenheit in Deutsch and und Frantreich gefdriebenen Epigramme. Rad ibm ift aber erft n neuefter Beit wieber etwas in biefem Benre geleiftet worben. Dagegen gestel man sich in Travestie und Parobie. leferten Bene Betligs) und Th. C. Bruun6) einige febr Abice traveftirte Beroiben, in ber Parobie aber entftanb ju Ende bes vorigen Jahrhunderts ein formlicher Wettftreit unter Danemarts beften Ropfen. Beffel fing befanntlich in feiner ohne Strumpfe" an, eine Parobie bes hochtrabenben Rothurns im Mugemeinen und bes Frangofischen Bopfpathos ins Befondere gu geben ?), und ber etwas boshafte Bolititer und Luftfpielbidter Peter Anbreas Beiberg8) aus Borbingborg in Seeland (1758-1841) fdrieb balb nachber zwei abnliche Barobicen, die eine auf Demoiselle Biehl's ernfte Dper Drobeus und Eurydice, bie andere auf Dehlenfoldger's Solger Allein leiber traf ihn fehr balb bie Bergeltung, benn feine Oper Selim und Mirza warb gar von zwei Dichtern parobirt. namito von Johan Clemens Tobe9) und Oluf Chriftian Dluffen 10) aus Biborg (1764-1827). In fpaterer Beit ward jedoch nichts mehr in biefem Benre geleiftet.

- 2) Poetiske Forføg. Kjbhv. 1782. 8.
- 3) Poetiste Forsøg. Kibhv. 1789. 8.
- 4) Bers og Profa. Kjbhv. 1789. 8.
- 5) Brev fra Rillo Bolbemar til Peber Paars, in f. Poef. Kibho. 1789. 8.
  - 6) Fra Fibelio til Stella, in f. Blanbinger. Kibhv- 1798. 8.
  - 7) Kjerligheb uben Strymper, et Sørgespil i 5 Optog. Ribbo. 1767. 8.
- 8) Mittel og Malene, en heroist Opera i 3 Atter. Ribby. 1789. 8. holger tybste, heroist Opera i 3 Atter, in s. 283.
  - 9) Die og Sibse, origin. Stuespil med Musit i 3 Atter. Kibbo. 1790. 8.
- 10) Jochum og Maren. Original Stuespil med Mufit i 3 Atter. Kibho. 1790. 8.

### **S.** 756.

Bas bie poetifde Epiftel anlangt, fo war biefe Dichtungsart fcon jur Beit ber alten Danifchen Boeten

<sup>1)</sup> Provinzialblade, ubgivne i Bergen. Bergen 1778—81. VI. 8. Provinzialsamlinger. ebb. 1791. I. 8. Ubvalg af Cl. F. forhen trykte Strifter, ubg. med hans Biogr. af & Sagen. Kjbhv. 1837. 8.

# 960 Danische Poeste. Poetische Epistel. Ibplie.

Borbing, Reenberg z. aufgesommen und denke verzus weise zu Gelegenheitsgedichten. Später haben Tullin, Cland Brimann, Jens Zetlit, Frederik Plum aus Ansit (geb. 1760) (z. B. seine Ep. til Bindesboll), Christikund aus Aopenhagen, Johan Clemens Tobe, Jones Rein, Rabbek, Guldberg z. sich ebenfalls darin versut und größtentheils die humoristische Seite hervorgehoben, st welche allerdings das ganze Genre am Meisten gerigtet Klinzeln sind jedoch keine der angeführten Episteln gebruch sondern sie sinden sich theils mit in den allgemeinen Samblungen der Gedichte der angeführten Dichter, theils wurd sie in die erwähnten Journale Minerva und Iris eingendt. Bon Henrit Hery's hierher gehörigen Arbeiten ist sien oben die Rede gewesen.

In ber 3bylle, bie uns ben Uebergang jur gut Dahnen foll, ift von ben Danifden Dichtern wenn # feinen poetifea leiftet worben. Tullin awar bat in Epifieln bas ibplienartige Element eingeführt, allein bam tann man biefelben noch feine Schafergebichte nennen. Beter Freberif Guhm!) aus Ropenhagen (1728-98) dut bie Befiner'iche Ibylle nach, bie er auf Scandinavims & frorene Erbe versette; man tann fic aber benfen, wie fic bia ik Schafergiererei ausnimmt. Bram2) lieferte einen Bechfelgfang à la Theocrit und eine andere Ibulle, die beibe beffer als obige gelungen find, und auch Malte Conrad Bruun's) ober, wie tha be Frangofen nennen, Dalte. Brun, ber große Beograph, auf Butland (1775-1827) abmte Bion und Theocrit gientif Bene Smith4) und Beber Borrebon alūdlid nad. Saft's) aus Faro in Seeland (1765) wendeten Die gange Manier nicht ohne Gefchid auf's gewöhnliche Leben an, bod abertraf fie noch Frederit Boegh Gulbberg6) aus Av penhagen (geb. 1771), benn feine Charactere find gwar beath firt, aber immer Danifd. Dehlenfolager") machte gide falls einen Berfuch in biefem Genre, ohne jedoch mehr als eine Rachahmung von Boffens Luife ju Stande ju bringen. R. C. Banfen enblich war foon gludlider8), weil er bie localität beffer mablte.

- 1) Ibriller og Samtaler. Kjbhv. 1772. 8.
- 2) Ungbommen og Alberdommen, en Ibolle in f. Samling af Voeffer. Dbenfe 1785. 8. gaberen, Ibylle im Danifchen Bufchauer 1792, mr. 40.
  - 3) Poetiste Forsøg. Kibhv. 1797. I. 8.
  - 4) Siener, in Gulbberg's og Smith's Ibunna for 1799. 12.
- 5) Birthe, en ficelandet Ibyl u. Lille Sans, en ficelandet Ibyl, in poulfen's Rytaareg. for Damer 1795 u. 1797.
- 6) Jubelaarsmorgen, en Ibyl. Kibhv. 1801. 8. Landewærnet, en Ibyl. 1801. 8. Gamle Dans Fistarnes Rytaarsmorgen, Aarhundredes furfix Rytaarsmorgen ze. in f. Samlede Digte. Kibhv. 1803. 8.
  7) Juleaftenen, en Ibyl in f. Siofna for Aaret 1802. 8.
  8) Norst Idylletrands. Christiania 1831. 8.

#### **S.** 757.

Bir geben jest gur Lyrif über und beginnen mit bem belteren Liebe, in welchem fich fcon Bilhelm Belt (geft: 1726) verfuct hat1). Dann find bie meiften bebeutenden Dicter ber fpateren Beit ihm nachgefolgt, und es erifiirt auch eine giemliche Angahl von Liebersammlungen. Ramentlich find m erwähnen: Emald, Banball, Ambrofine Stub') ans Ribe (1707-38), Betlig, ber immer heitere Epicurder, Johann von Bibe3) aus Bragnas (1748-82), Abras bamfon, Malling, Bram, Thaarup, Beffel, S. C. Bruun, R. E. Bruun, Tobe, Beber Rofob Erojel (1754-84), fein Bruber Beber Magnus Troiel4) (1743-93), Storm, Rabbef, Sneeborff, Manberup Beber Rrufeb), Sanber, Beiberg, Bene Smith, Riele Bever6) aus Etromfo (1767-88), Claus Bas wele (geb. 1769), DR. C. Bruun, Safte, Gulbberg, Baggefen (3. B. wegen feiner herrlichen Matrofenlieber), und unter ben Reueren vorzüglich Binther, ber burd feine Trafnit (Solgidnitte) feinem Baterlande, wie Boas fagt, achte Rubreiben geschenft bat.

Den Gegensat zu biefem Genre bilbet bas Rirchenlieb. welches aber erft in ber neueren Beit ordentlich cultivirt wurde. Denn blejenigen einzelnen Dichter abgerechnet, welche ju bem "Evangelief driftelig Pfalmebog" beigeftenert hatten, find befonbere bier Ebvarb Storm, Sans Chriftian Bunte. flod?) aus Deense in Fuhnen (1761-1803), ber Bollslieberbichter Bictor Christian Sjort8) aus Gunberbibobolm

(1763-1819) und Frederit Ceverin Grundtig ans Ubby in Secland (geb. 1783) horvorzuheben, wem nit auch Ingemann mit feinen foonen Morgenpfalmen bierber geht, Bas die beroifde Dbe anlangt, fo find außer Betlig "), Bagge fen, Ralte Bruun11) (a. B. in feinen Dben auf bie Dinift Marine, bas Bombarbement von Tripolis x.), und Gulbs berg 12) befonbere biejenigen patriotifden Dbenbichter m ermine, welche ber Rrieg Danemarts mit England und Die Berthebig ung ber Danifden Alotte auf ber Rhebe von Kovabas (1801) hervorrief 13). Bagg efen's Rriegelieber find ichn # emphatifch à la Gleim, ale baß fie ein anberes Schidial all Die bes genannten Dichters hatten baben fonnen, wegen Ingemann's patriotifde Lieber wahren Freiheite. Enthufatant athmen. 3. R. Blot. Toren und 3. 3. Dampe abn fin als politifche Dichter noch giemlich unbebeutenb. In ba # leforbifden Dbe bat war Ralte Conrad Bruun wo idiebene gludliche Rachahmungen alterer, theile in-, theile ab lanbifder Dufter geliefert, allein weber biefe, noch Beber barbet Frimann'614) (geb. 1752) Dbe an ben Schlaf, ober gar Bran mit feinen froftigen Dben, tonnen bier in Betracht fomen, wenn man fic an bas erinnert, mas befonbers Ewald mi Baggefen bierin geleiftet haben, wiewohl letterer eigentis nur in ber beiteren, munter-lachenben Dbe Deifter ift. Derfett hat ebenfalls vortreffliche Symnen geliefert (g. B. fein balt lujah ber Schöpfung), obwohl neben ibm auch Thomas Thaarup 15) aus Ropenbagen (1749-1821), beffen patris tifde Lieber berühmt find, Edward Storm 16) und Bonel Rein 17) nicht vergeffen werben burfen. Die neuere Beit bu in Danemart inbeg von biefer erhabenen Korm ber bidteiffen Erbebung abgefeben. Derfelbe gall ift es auch mit ber Catt tate, benn nad Ewald und Thaarup ift in bicfen Bant blos von Ingemann Bemerfenewerthes geleiftet worben. Bis bie Romange und Ballade betrifft, fo fehlt es natitité in einem Lanbe, wo fo herrliche Stude biefes Genre and ber Borzeit vorliegen, nicht an Sangern, die fich mit benieben beicaftigien. Es hatten nun aber icon Emalb und Thaatu) in ihren Singfpielen mehrere berrliche Romanzen angebrath

Lyne Rabbet und Jonas Rein in ihren Gebicht. wennen lennigen mandes Treffliche hierin geleiftet, ja felbit Beber barboe grimann's 18) abermalige Bearbeitung Des oft beingten Stoffes von Arel und Balborg bemfelben neue Schone seiten gen entloden gewußt, und Abolph Bilbelm Coad von Staffeldt 19) aus Ropenhagen (1770-1826) eine Angabi wat phantafiereicher, obwohl etwas greller und wilder Gedichte Diefer Art veröffentlicht, aber feiner von ihnen fam Abam Dehlenfdlager20) aus Frederifeberg bei Ropenhagen (geb. 1779) an Erfolg gleich, ale biefer feine herrlichen Bearbeitungen altnorbifder, meift Belanbifder Bollsfagen, theils frie gerifcher, theils erotifcher Tenbeng, erscheinen ließ. Gemiffermaßen gebort fein ben Sagas entlehnter lyrifd-epifder Romangenevelus, Die Belge, hierher, worin er mit außerorbentlichem Salent nur vier Verfonen, eine Bafferfee, einen Rrieger, fein treulofes Beib und ein junges Dabden, welches er, ohne gu wiffen, bag es feine Tochter ift, beirathet, ju Saupttragern Diefer mit reigenden befdreibenden und gefühlvollen Stellen reid ausgestatteten gabel gemacht hat. Gewiffermaßen gebort auch trop ber bramatifchen form fein Alabbin bierber, ein Bediat, worin fein großes Talent auf ben Flugeln ber Bbantafte nach Arabien eilt und von bem falten Rorblanber nichts als ben flaren, burchbringenden Berftand mit binuberbringt, ber ibm allein es möglich macht, eine fo taufchende Borftell. ung von dem orientalifden leben und Denfen ju geben, wie fie eigentlich nur ein Drientale uns bieten mag. Spater ift er wieder in fein Baterland jurudgefehrt, und feine lyrifden Boeficen, beren arofter Comud wiederum feine Balladen find, worin er uns eine Auswahl von alteren Dichtungen bot, Die ben alten Raempe:Bifer nicht nachfieben, waren die Fruchte feines Patriotismus. Er fingt uns mit gleider Begeifterung und Wahrheit von bem Deermann mit feinem grunen Schilfbarte, ber bie Dabden raubt, wie von bem Balrave, ber bie Bauberer befampft, ben Trollen, Die auf ben Bergen berumtangen, und bem Sausforde, ber einer armen Mutter Radricten von ihrem entfernten Sohne gutragt. Seine brei iconften Romangen, es ift femer, unter fo vielen Deifterwerten eine Babl gu 61 \*

treffen, find Uffo ber Schweigfame, ber Ritter an ber Mim bobe (nach ber fruberen Rebaction), und Mgneb. Gewifferudu gehört auch Grundtvig 21) bierber, benn feine Bearbeitman ber nordifden Drithen find eben fo gebantenreid, fraftvoll grid und lebendig wie die Dehlenfdlager iden, nur feine fpateren Balleta wurden burd Difdung bes Belben - und Chriftenthums mytis confus. Bemertenswerth ift noch ber Umftanb, bag, als bie Gefd foaft jut Beforberung ber foonen Wiffenfcaften 1830 das Breis auf bie vier beften Romangen feste, gwar mehr als 10 Concurrenten auftraten, jebod auf Dehlenfdlager's Entfdeibung m gwei ju Siegern erflart murben, namlich Freberif Baluben Miller 22) aus Rierteminbe (geb. 1809) und Sans Bebet Solft23) aus Ropenhagen (geb. 1811), von benen berätt anderweitig die Rebe mar. Binther endlich, ber bafur forf, bas bas Monopol, bie fconften Ballaben und Romangen # fcaffen, feinem Baterlande nicht verloren gebe, bat Defice foldger gleichwohl noch nicht erreicht, gefdweige benn iber troffen.

Much in ber Elegie fehlt es nicht an manderlei Ber feitbem Arrebo 24) und Borbing einmal bifit Beld betreten hatten. Sullin moralifirt ju viel, ale baf a ben recht von herzen fommenben und barum jum hener gehenben Con frafe; immer riedt feine Poeffe nad bezahlten Leidenpredigten, und bezahltes Rlageweibergewimmer bort mit burd. Ewald bagegen fühlt, was er fingt, und feine Rade ahmer Beber Sarboe Brimann25), Chriften Bram2, Jonas Rein, Magbalene Cophie Budbolm2) and Cafiberg, Rnub Lyne Rabbed, Freberif Boegh Gulb berg, welche beibe lettere in biefem Genre febr fruchtbar fin, Chriften M. Lund 28), Frederit Carl Gutfeld29) haben mandes claffice Stud geliefert, mas theilweife auch you Baggefen gefagt werben mag, obgleich feine Rlagen ibe Danemarte Unglud im Jahre 1807 nicht fonberlich aus ba Bergen gu tommen fdeinen, benn fie find gefunftelt und gefert. In neuefter Zeit hat nun bas fleine, aus fünf Bafen be flehende Lied von Solft auf Briederich's VI. Tob ein fo enormes Auffehen gemacht, bag'es nicht blos in bie meifen

lebenben Sprachen, sondern auch in das Lateinsiche, Griechtiche und Hebritagen ward (f. Steffen's Selbstblographie Bb. 11. p. 65).

Auch die Heroide endlich ist einige Zeit in Flor gewesen, boch hat man mit ihr etwas zu viel gespielt. So hat
Pram<sup>30</sup>) einen Stoff, den übrigens auch Thomas de
Stocksleth<sup>31</sup>) behandelte, zweimal auf verschiedene Weise des
arbeitet, was schülermäßig aussieht, Magdalena Sophie Buchholm<sup>32</sup>) und Christen A. Lund<sup>33</sup>) wählten sich wie jene nationale Stoffe, wo doch die Absichtlichseit rhetorischer Uedung immer noch wegfällt, allein Edvard Storm<sup>34</sup>), Jonas Rein<sup>35</sup>), Knud Lyne Rahbek<sup>36</sup>) und Th. Chr. Bruun<sup>37</sup>) holten ihre Helden und Heldinnen aus sernen Ländern und Welttheilen her, obwohl sie glücklicher Weise Griechenland und Rom in Ruhe ließen und soviel wie möglich in der Gegenwart und nächken Bergangenheit blieben.

- 1) Poetieke Strifter, ubgivne af D. be Hofman. Ribbo. 1732. 4. cf. Minerva 1786. Bb. I. p. 453 sq. 1797. Bb. I. p. 31 sq. Ryerup, Danet Digtek. D. Bb. IV. p. 1—17.
- 2) Arier og andre poetiske Styffer. Ribbo. 1771. 8. Obenfe 1780. 8. (Dagu Anhang ebb. 1782. 8.)
- 3) Einige Lieber in Christiansands Ugeblab 1782. pr. 9. u. in Graacs Arier og Sanger. Bb. U. p. 290.
- 4) Ubvalgte Digte af Broberne P. M. og P. K. Trojel, ubg, af Seibelin. Kibho. 1801. 8. s. Fürst. Bb. I. p. 142 sq.
- 5) Danmarts brebte Freb, et Digt. Kibhv. 1807. 8. Teffens Ramp veb Sjellands Dobe b. 20. Marts 1808. Et Digt. ebb. 1808. 8.
- 6) Abstillige Poeffer, in b. Morgempoften 1786—88. Poetiste Forjog. Ribbp. 1789. 8. Junter Bryno, en comist Baggatel. ebb. 1788. 8.
- 7) Forsøg til Biser for Spinbestolerne. Kibbo. 1783. 1784. 1786. 1811. 4. Forsøg til gubelige Pfalmer, ebb. 1789. I. 8. Samtlige Berter. ebb. 1784. I. 8.
- 8) Arier og Sange. Kibhv. 1784. 8. Forføg til aanbeilge Sange. ebb. 1790. 8.
- 9) Sang Bart til ben banste Kirte, Ribbo. 1837-39. II. 8. Danste Ssitibs Pjalmer til Zufinbaars-Fefter. ebb. 2. Opl. 1826. 8.
  - 10) Poefier, 1fte Samml. Ribbo. 1789. 8.
  - 11) Poetiste Forfsg. Ribbo. 1797. I. 8.
- 12) Dbe til Keifer Alexander. Kibhv. 1802. 8. Staal Hagen og Lars Bagge, in f. Saml. Digte. Kibhv. 1803. Bb. II. Digte over bibelete Ensmer en Bog for Ungdommen. ebb. 1823. 8. Avende Folkesange. ebb. 1819. 8. Pfalmodia, Digte. ebb. 1835. 8.

- 13) habereminbe, for Len Corft 1806 effer Sanger og Digte fondeze ubtomme i Anledning af Arigen imellem Engeland og Danmart. Libin. 1802. III. 8.
- 14) Dbe til Esonen, in b. Poet. Samml. b. Rorweg. Gef. Ropens, 1775. St. I.
- 15) hymne opført i Slatskirken b. 24. Januar. Kjbhv. 1792. attrikt igjen tilligemed tydft Oversættelse af J. D. Bos. ebb. 1792. 8. Ligdisks med tydft Overs. af J. G. Maurenbreder. ebb. 1792. 8. 2c.
- 16) hymne, in b. Danifd. Bufchauer 1792. Efterlade poetiste Strifter, ubg. veb Rabbet. Ribbr. 1822. 8.
  - 17) Freben, en Lymne, im Dan. Bufc. 1795.
- 18) Arel Aorbsen og Stjon Balborg, in b. Poet. Samml. b. Rormes. Gel. 1775. St. I.
  - 19) Digte. Kibhn. 1804. I. 8. ebb. 1843. sq. III. 8.
  - 20) Digte. Ribbv. 1803. 8.
- 21) Kronike-Riim til Bornelarbom, meb. Inlebn. og Anm. Ribe. 1832. 8. Beektibe-Riim. ebb. 1814. 8. Boektibe-Sager, til Optydning af RocktibesRiim. ebb. 1814. 8. Saga, Rytaarsgave for 1812. 8. — Augu Begriff ber Beltchronik. Deutsch v. Bolkmann u. m. Anmerk. v. Rubelbes. Runb. 1837. 8.
- 22) Poesser. Kibhv. 1836—38. II. 8. Arochmer og Jamber, en poetist Polemik. ebb. 1837. 8. Juleimas Flugt, en poet. Fortæll. ebb. 1834. 8. Danbserinden, et Digt in 3 Sange. ebb. 1833. 1834. 8. Danbserinden og Psphe, to Digtninger. ebb. 1837. 12. (D. Anzerin, a. b. Din. übers. Kiel 1835. 8.) Adam Homo. ebb. 1841. 8.
- 23) Digte. I. Saml. 1840. Ajbhv. 8. Digtninger. ebb. 1833. 8. Farvel, Mindeblad om Kong Freberik VI. ebb. 1840. 8. Portefeuillen (Digt.) ebb. 1835. 8. Fabrenelandske Romancer. ebb. 1832. 1840. 8. Sang fer Folket paa Kroningsbagen. ebb. 1840. 4.
- 24) En forgelig un Digt om hogbaarne Briffinbes Dronning Immer Cotharina driftelige og faligfte Brebfart zc. Kibbo. 1622. 4.
- 25) Aanter ved en Flod, en Rhapsobie, in b. Poet. Samml. b. Roces. Gef 1775. Bb. I.
- 26) Elegie i Anledning af Just. og Rect. Persleds bob, in b. Poet, Sammi. d. Rorweg. Sefellsch. St. II. Elegie til en Brud, in d. Obensere Sammi. v. Poes. a. 1785. Elegie ved Wessels Stav til hans son, in der Rinerva 1786.
  - 27) Poefier. Ribbv. 1793. 3.
- 28) Panbsbylirkegaarben, in ber Obens. Samml. von Poef. a. 1785. Elegie til en Ben veb hans huftrues bub, in Rabbit's Charis a. 1797.
  - 29) Digte. Kibhv. 1803. II. 8.
- 30) Philippa til Erif, en heroibe, in b. Samml. b. Gef. b. schon. Bif. Kop. 1783. St. XIV. Philippa til Erif, in b. Obenseer Reujahriges. a. 1783.
- 31) Philippa til Erit, en heroibe, in b. Poet. Samml. b. Rorweg. Gefellich. St. II.
- 32) Welubs til Tortilb Tronbefon, en heroibe, und Laura til Gelim i hans Fraværelfe, in ihren Poefien.
- 33) Cleonora Christina Ulfelb til fin Mand, Til Dans Roftgaard fra hans hoftrue, in Rabbet's Minerva 1786.

- 34) Regeren, eller Alcanger til Bamire, in f. Digte. 1785. 8.
- 35) Parillo til Indle, Beroibe, in f. Geb. 1802. Th. II.
- 36) hanna til Bilhelm, strevet i ben nordamerikanste Krig und Anna wleren til Kong hendrit den Ottende fra hendes Fængsel i Cower, in seinen figte. Sibbo. 1802. Th. II.
  - 37) Anine til Julius og fra Samme, in f. Smaating. Kibho. 1801. 8.

# §. 758.

Rehren wir jest ju ber Geschichte ber bramatifden Boefie in Danemart jurud, fo muffen wir querft bemerten, bag bas igentliche Trauerspiel sehr spat baselbft heimisch wurde. erft bes Bifchofe von Bergen Johan Rorbahl Brunn') aus Soien bei Drontbeim (1745-1816) Barine (1772) eröffnete burch ihre Aufführung (ben 17. Febr.) ben Reigen einer Angobl theils befferer, theils ichlechterer Berfuche in biefem Benre. Das genannte Stud felbit, fowie fein Tambeffialver", bat gwar meites: "Einar einzelne Stellen, ift aber offenbar in ber fleifen Frangofischen Manier gefdrieben. Darum ragte Emalb's Rolf Rrage, vaterlanbische Trauerspiel ber eigentliche Ration in Brofa, weit hervor, obicon fein Tob Balber's als lyrifc. bramatifche Composition, wenn auch nicht in bramatifder Birffamkeit, schon ein bedeutender Schritt weiter vorwärts war2). Die prosaifte Form gelang indeffen nach ihm Ries manben fonderlich, benn weber ber Charlotte Dorothea Biehl Euphemia3), noch ber Birgitte Chatrine Boye (geb. 1742) Gorm ber Alte4) ober Ewalb's be galfen burgerliche Schauertragobie Salvini und Abelfon5), Die freilich feiner 3ba nachfieht, tonnten fich halten, bis Dle Johan Same fbe's b) aus Reftweb in Secland (1759-96) Dyvete, an fich icon ein bantbarer vaterlandifder Stoff (beffen glangenben Erfolg er aber nicht erlebte, benn er ftarb am Abend ber erften Aufführung), und Levin Christian Sanber's?) aus Itehoe (1756-1819) Riele Ebbefen, ebenfalls ein intereffantes nationales Sujet, Die ungebundene Form biefes Genres einburgerten. In ber gebundenen Rebe batte freilich ber Johanne Marie Bepbe<sup>8</sup>), geb. Gamft, biftorifde Tragbbie, Kopenhagens Belagerung 1660, tros des Reiegespecialeis, der deine vortam, sowie Elaus Fasting's"). Hermione, gar beinen Erfolg gehabt; allein daß es nicht eigentlich am schlecken Geschwade der Ration, sondern nur an den Dichtern selbst lag, wenn diese Stücke keinen Beifall sanden, zeigt doch der glänzende Erfolg Ewald's mit seinem Balder, da, wenn nur die Aussührung gut war, auch das Lob und die Ausmunterung nicht sehlten. Pram's 10) Damon und Pythias und Frede und Bingal sind keine eigentlichen Tragödien, sondern Reisdrauen oder vielmehr Opern, und Jonas Rein's 11) im Einzelnen nicht misslungener Bersuch, Hagen und Arel, ist doch nur Jugendarbeit.

- 1) Barine, et Gorgespil i 5 Optog. Ribby. 1772. 8. Einer Zambis Spiloter, Gorgespil i 5 Optog. ebb. 1772. 8.
- 2) Rolf Arage, et Gorgespil i 5 Handlinger. Kibhv. 1770. 8. Babbers Sob, et heroiek Songespil i 8 Handlinger, in s. Werk. Bb. III.
  - 3) Cuphemia, or. Trag. i 5 Atter. Ribbv. 1775. 8.
- 4) Gorm ben Gamle, et heroist Scuefpil i 3 hanblinger. Ribbe. 1784. 8.
- 5) Salvini og Abelfon, et Trag. i 5 Optog. Kibhv. 1776. 8. 30a, et Brama. ebb. 1817. 8.
- 6) Dwette, et Gorgefeil i 5 Atter, i. in f. Efterlade Digteriste Stiff ter, ubg. veb R. &. Rabbet. Kibbo. 1805. IL 8.
- 7) Riels Ebbefen af Rorreries eller Dannemarks Befrielle, Sorgefpil i 5 Mter. Ribbo. 1799. 8.
- 6) Kjøbenhavns Belefring, Arag. i 5 handl. Libhv. 1772. 8. Swifanna eller den opbagede Ufdyldighed, or. Sørgespil i 5 handlinger. edt. 1775. 8.
  - 9) Dermione, et Sorgefpil i 5 Optog. Ribbo. 1772. 8.
- 19) Damon og Pythias, Stuespil i 5 Optog. Kjhho. 1789. 1798. 8. Frode og Fingall, Stuespil i 5 Optog. ebb. 1790. 8.
  - 11) Sagen og Arel, or. Stuefpil i 5 Optog. Ribbo. 1786. 8.

#### s. 759.

Die neuere Seschichte bes Trauerspiels kann von ba beginnen, wo Rabbet') in mehreren Studen zweiten Ranges gewissermaßen als Borläuser Dehlenschläger's auftrat. 3mar hatte Rabbet, als nach Diberot's nud Lessing's Grundsaben gebildet, selbft eine große Anzahl von bramaturgischen Artitein, die er unter dem Titel: "Briefe eines alten Schauspielers" w mmenftellte, gefchrieben und als Director bes Ropenhagener beaters nicht ohne Beschmad die Regie geführt, allein wirkdes Auffeben hat er niemals gemacht, und ein foldes war ift Abam Dehlenichlager2) vorbehalten. Diefer Mann, on bem bie grau v. Stael fagte: "c'est un arbre sur lequel il xoit des tragédies" und ben Tegnér wohl au boflich ben Erben bes Thrones ber Dichtfunft feit Goethe mannte, fdrieb werft bie Tragobieen Balnatofe und Safon Jarl, indem er in ener ben berüchtigten gleichnamigen Seefonig bes 10ten Jahrbunderte, in diefer ben berühmten Jarl Norwegens, ben wilden Safon, wie er gegen ben Ronig Dlaf bie Religion Dbin's, ben buftern Glauben feiner Bater, vergeblich gegen bas milbe Licht bes Chriftenthums in Sous nimmt, fdilbert. In einem anberen Drama, Startobber, feiert er biefen berühmten Rorb. ifchen Achilles, bann aber naberte er fich mehr bem romantifche biftorifden Genre in feinem acht nationalen Stude Arel und Balborg, worin bekanntlich ein Lieblingsthema ber Ration aus Beitalter bes Reubalmefens behandelt ift. Much Rarl ben Großen, einen Deutschen Ritter Sugo von Rheinberg, Danifchen Bringen Erif und Abel, und jenen Torbeneffolo, ber pom gemeinen Matrofen bis jum Abmiral flieg, machte er ju anderer Dramen, und im Tod Correggio's aab er befanntlich ein Runftlerbrama. Ja felbft fein lettes Trauer. wiel Dina, in welchem ber Gunftling Christian's IV., Graf Uhlfeldt, ber fogar die fcone Eleonore, Die Tochter bes Ronigs, jur Bemahlin befam, Die Belbenrolle fpielt, machte trop bes Alters ihres Dichters in Danemart ungeheueres Glud, obgleich gerabe bier feine reigenbe Diction und Ueberfullung mit Bhantafieblumen ben ganglichen Mangel an burchbachter Characterifif verfteden muffen. Ueberhaupt ift Mangel an Sanblung und allzulang ausgebehnter fentenzenreicher Dialog ber hervorftechenbe Uebelftand in allen feinen Studen, bie er befanntlich größten. theile aud Deutsch verfaßte, bie aber, weil ber Deutsche,-ber gang andere Mufter, ich erinnere nur an Goethe und Schiller, por fich hat, burd bie blos blenbenbe Sprache, an ber Dehlenfclager ewig herumfeilt, ohne jedoch babei auf ben oft gang ungleichartig gearbeiteten, felbft platten Gebalt zu achten, und burch jene mie gus

einer unverflegbaren Quelle fromenbe Salle von Biben w Blumen ber Rebe nicht getäufcht wirb, fonbern Sanblung mit Leben verlangt, bei und nie jenes Glud baben matt fonnen, wie in bem Baterlande bes Dicters, wo man wi Theater wie eine Borlefung über Mefthetif betrachtet und fic mi foonen philosophifden Sentengen abfinden laft. Sein Sein tft offenbar Ingemann3), boch baben bie meiften von boffen Dramen nur einen geringen Erfolg gehabt, Mafaniello (1815) allein ausgenommen, ber icon feines bochft bantbaren Suit megen viel Auffeben erregte. Sein Trauerfpiel Blanta (1815) machte befonbere feiner Liebesichmarmerei halber bei ben Dant Slud; allein ale Beiberg mit feiner Ariftophanifden Comi Die, Beihnachteiders und Reujahrepoffen, Diefe Richtung laco lid madte, fonnte jener ferner auf ber Buhne feine Lorberta mehr pfluden, obgleich Dandes, a. B. fein bramatifches Sie den "Salomo's Ring" rect gelungene Stellen bat. war ein anderer Rachahmer Deblenfdlager's, Johan Carfit von Sauch4) aus Friedrichshall (geb. 1791), ein abin Republifaner vom ebelften Blute, über beffen Dramen Baff und Alberius (1828) Tied ein bocht gunftiges Urtheil file, obwohl fie, wie aud fein fpater gefdriebener Don Juan, in threr pfpchologifden Siefe und biftorifchen Bahrheit, bod # breit finb, um nachhaltenbes Auffeben ju macben. Ariftophanifdes Lufifpicl, ber Babylonifde Thurmbau in Miniam, ift ohne Bubnentenninif gefdrieben und wird trot feiner feinen Satire immer wirfungelos bleiben. Beit bedeutenber if aber Johan Lubvig Beiberg5) aus Ropenhagen (geb. 1791). Diefer trat querft mit Erfolg (1817) mit einem Schaufpid: "Driftig vovet hatver vundet" (Brift gewagt if halb gewonnen) hervor, nachbem er foon vorher (1812) burd ein imiliad Drama, Tydo Brabe's Beiffagung, Die allgemeine Aufmal famteit auf fic gezogen hatte. Dann erfdien feine ebengenannte fatirifde Combbie auf Ingemann: Beihnachtefderz und Reichite poffen (1815), und bald barauf ein mythologif bes Schampfel, Pfyde's Beibe (1817). Dbgleich Reffebilber und verfotiont afthetifd=fritifde Berte ingwifden feiner geber entfprangen, fo blichet boch auch bem Drama treu, und fo erfcbienen benn feine Rim

1824), seine romantiften Dramen: ber Elfenhügel (1828), Beingeffin Ziabella (1829) im Gefdmade Lope be Bega's, Bata Morgana (1839), ber Siebenfcläfertag (1839), eine etwas bigarre Dichtung, und eine apocalpptische Comobie, Seele nach bem Tobe (1843), welche ohne Ausnahme entichiebenften Erfolge gefront maren, ibnen allen wahrhaft Chaffpere'iche Frifde und Redheit bes Bumore und acht psychologische Tiefe hervorleuchtet, Den neueften Kindern der tragifden Dufe ift endlich befonders 25 a I ub an Muller's 6) Drama Amor und Bfoche, eine boch geniale Bereinigung antifen Lebens und moderner Tendengen, hervorzubeben bie weber fein Tithon, noch feine Dryabenhochzeit, lettere im Gefdmad bes Commernachtstraumes gehalten, übertrifft, infofern Solft') auf biefem Boben weniger Glud machte. welcher bereits burch feinen Brolog, Die Schlacht auf ber Rhebe, fic ale einen vollfommen befähigten bramatif ben Dicte ausgewiesen hatte, tonnte boch burch fein treffliches Drama, Svend Dyrings Suus, ben allgemeinen Saf, ben er fic burd feinen unten zu nennenden Tenbengroman jugezogen hatte, nicht wieber ausloichen, obwohl er bafur burch ben ungeheueren Erfolg, ben feine meifterhafte bramatifche Ibolle, König René's Sochter, in Deutschland erfuhr, vollfommen entschädigt marb. C. R. F. Molbed9) und Caspar Johan Boye10) haben mit ihren lyrifden Dramen nicht viel Auffehen gemacht, wie benn and Anberfen ale bramatifder Dichter, etwa feinen Abase verus ausgenommen, bis jest weniger angesehen ift.

Perus ausgenommen, die jest wentger angeschen ist.

1) Bibrag til den dankle Stuepladses historie i dens iste Aars indtil dens Judilaum d. Leen Septor. 1822. 8. Dramaturgiske Samlinger. Kjohv. 1788—94. Bd. I. II. u. Bd. III. d. I. 8. Lommetdog sor Stuespityndere. edd. 1788. 8. Dramatiske og litterariske Tjuag. edd. 1792—93. II. 8. Om Stuespitsonsten. edd. 1810. 8. Samlede originale Stuespit. edd. 1809—13. III. 8. Om Stuespitsonsten. edd. 1810. 8. Samlede originale Stuespit. edd. 1809—13. III. 8. Om Kull. 12. Tragsdier. shd. 1823. III. 8. Digtervarter. edd. 1835—46.

KKVI. 12. Tragsdier. edd. 1831—46: 12. S. Wag. s. d. dit. d. Nust. 1834. nr. 92. Blätt. f. d. Lit. d. Lust. 1840. nr. 15 sq. p. 57. 68. 74.
285. 290. 295 sq. S. dit. Unterh. 1830. p. 934 sq.

3) Strifter. Kibhv. 1844. KII. 12. Salomons King. Dram. Eventyr, med en lyrisk Forspill. edd. 1839. 8. (Ausz. in d. Bl. s. ausland. Lif. 1840. nr. 41 sq.) Zasso's Bestiesse, et dram. Digt. edd. 1819. 8. (Deutsch. Egg. 1826. 8.) Blanca, e. Ar. metr. übers. v. Evoedow. Kopenh.

haufen Lygg. 1826. 8.) Blanca, e. Ar. metr. überf. v. Levehow. Ropenh. 1815. 8. Der hirte v. Tolofa, Ar. überf. v. Scholz Schleswig 1819. 8. Der Löwenritter, metr. überf. v. Lange. Alt. 1825. 8. Morgens og Aftenfange. Albho. 1839. 8. Morgenpfalmer og Cantater. IVbe Ubg. Gorse 1832. 8. Psimesfe-Pfalmer til Kirkeaarets Pellig Dage. Kjbhv. 1835. 8.

#### 979 Danische Poesie. Dramatische Lierratur.

4) Dramatiste Berter. Ribhv. 1828—30. III. 8. Sact Vin Da, Sorgesp. ebb. 1831. 8. Magitrichte Beleiring, Sorgesp. ebb. 1832. 8. Ha hiemtomne Comand, Sturfp. ebb. 1844. 8. Den babyloniste Laurningski i Miniature, et Forsog i den aristophaniste Comedie. ebb. 1830. 8. Tibuid. e. Arauersp. Deutsch. Epgg. 1838. 8. Die Belagerung von Magitricht. ch. 1834. 8.

5) Samlebe Strifter. Ribhv. 1833-36. VIII. 8. Tydo Brabes Spo bom. Kibhv. 1819. 8. Rina eller ben Banvittige af Kimrligheb. ebb. 1832. 12. Alferne, Eventyr Com. ebb. 1835. 8. Elverhei, Stuefp. ebb. 1838 & Fata Morgana. ebb. 1838. 8. Sposoverbag, rom. Com. ebb. 1840. 8. Domitliche Schriften, Deutsch v. Kannegießer. Ppg. 1847. II. 8.
6) Amor og Psyche, lyrist Drama. Kibho. 1834. 8. (Deutsch v. Wicksten. ebb. 1835. 8.) Dryadens Bryllup, et dram. Digt. ebb. 1844. 8. Zithen.

et bram. Digt. ebb. 1844. 8.

7) Borgsogdnes Brylup, ibnfl. Drama i 2 After. Ribbo. 1834. 2. Christian II., Orama i 5 After. ebb. 1834. 8. Maigilbet, bram. Bul mb Sange, ebb. 1832. 8. Slaget i Kjøgebugt, Drama. ebb. 1835. 8. Jumalle og Peber Paars paa Anholt, to bram. Digte. Christiania 1840. 12. Gend

9g Peder Paars paa Angout, to dram. Digte. Spriptantal 2000. 22. Spino, et dram. Digt. Rjohy. 1844. 8.

8) Svend Dyrinas Huus, rom. Trag. Kjöhy. 1837. 8. (Deutsch. Hand. 1839. 8.) Kong Rene's Datter. edd. 1845. 8. (Deutsch. Didend. 1846. 12.)

9) Klintekongens Brud, hyr. Dram. Kjöhyo. 1845. 8.

10) Brøderne i keire, Trag. Kjöhyo. 1830. 8. Elisa eller Benskad og Kjærtighed, tyr. Oruma. edd. 1819. 8. Floribella, hyr. rom. Drama edd. 1825. 8. Will. Shaffpeare, rom. Gluesp. edd. 1826. 8. Erik den Syscald. Essegfpil. 2826. 8. Ornend Brarbe. Esraeso. edd. 1825. 8. 66. 1874. 8. Svenb Grathe, Gergefp. ebb. 1825. 8.

## **s.** 760.

Die Geschichte bes Danifden Lufipiels nach Golberg if mar nicht obne einzelne Glanzvunfte, allein mit ber früheren Beit zusammengehalten, bod nur ein fomacher Ueberret vergangener Große. Gehr thatig war Charlotte Dorothea Siehl') and Kopenhagen (geb. 1731, geft. um 1788), allein time Stude leiden an unendlicher Breite und Dangel an Big. Letteren fann man amar Banball'62) Stiefmutter (Stebmoberen) und Emalb's Sarlefin ale Batriot nicht absprechen, allein felbft ber fonft fo wibige Beffel3) und ber übrigens nicht obme Renninis ber Buhne foreibenbe Schaufpieler Bernhard Ben= rif Bed4) (1748-96) Reben bod Th. Cbr. Bruun's mit feiner Liebe auf ber Brobe6) und Rabbet mit feinem Sommer auf bem ganbe7), sowie Johan be Bibe ans Braands (1748 - 82) mit feinem Reugierigen volle) und Areberit Bilbelm Bivet aus Freberifeborg (1728-90) mit seiner Gestorten Generalversammlung ), besonders aber Tobe 10) mit feinem Seesfficier und Cheteufel nach.

Bram 11) behandelte bas lettere Sujet auch, aber Deber indreas Beiberg12) hat unbebingt unter allen Benannten, echnet man einzelne Unmoralitaten in feinen Luftfpielen ab. as meifte Talent und bie größte Menschentenninif (4. B. in ben !uffpielen: bie herren von, Die fieben Zanten) bewiefen. Dluffen 13) pat fich im niebrigitomifden und feineren Luftspiele (1. B. Guldaafen, m Brofa, und Rofentjeberne) mit gleichem Glud verfucht, Enes pold be galfen 14) aus Ropenhagen (1755-1808) aber owohl in ber Farce (De snorrige Fettere) ale in bem rigentlichen Luftspiele (Bvad vil Folt fige? nach Florian's Ropelle Selmour) Ausgezeichnetes geleiftet. Balthafar Bang 15) aus Ropenhagen (geb. 1770) fonnte nicht viel Auffeben machen; bas befte feiner Luftspiele ift noch Luftspillet, und auch fein Beimliches Teffament burfte bier eine Stelle finden, Biemlich baffelbe lagt fich von ben niebrig-fomischen Rleinigfeiten Riels Thoroup Bruun's 16) aus Robenhagen (1778), welcher Bieles von Rogebue und Schilling überfest hat, fagen, feboch muß man über feinen Beirathfantrag in ber Beitung und feine Bettlerherberge lachen. Beit bober fieht alfo 3. 8. Seis ber q's 17) Ariftophanische Comodie und feine Bringeffin Ifabella ber Runftform nad, aber auch feine Baubevillen: ber Aprilnart, bie Ungertrennlichen und ber Dane in Baris verrathen feines Batere vis comica, Die hier mit ihree Berfaffere Ilrfprunglichfeit gepaart ift. Senrif Serg 18) verbient gleichfalls bier eine ehrens volle Ermabnung, benn fein Luftfpiel in Berfen, Amore Genie-Areiche, und feine Brofacomodie, Berr Burfhard und feine Famille, vorguglich lettere, find originell, was man von Ing emann's Dagnes tismus in ber Barbierflube und Dehlenfolager's Sirtenfind und Freya's Altar nicht fagen fann (1821), wohl aber von bes Baudevilliften Th. Overffou 19) Sochzeittage-Fatalitaten, obgleich fie burch fein in Deutschland fehr gut aufgenommenes Luftipiel: "Breite Strafe und enge Baffe" weit übertroffen werben. Derfelbe Dramatiter bat auch theoretifd eine recht aute Anficht vom Wefen eines Bolfstbeaters entwidelt. Curiofitat mag noch ein auf ber Danifden Infel Sylt in Friefic.Danifd.Rieberfachficher Sprace gefdriebenes und aufgeführtes Bolfeluftfpiel genannt werben 20).

## 974 Danische Poeffe. Dramatifche Literatur.

- 1) Den swelige Mand. Ribbo. 1764. 8. Saarksveren. etb. 1765. 8. Den liftige Optrweiterste. ebb. 1765. 8. Den foreistebe Ben. ebb. 1765. 8. Den foreistebe Ben. ebb. 1765. 8. Den spartige Datter, in d. Sf. Bib. Selek. Fors. 1766. St. V. Den Dabb modige. ebb. 1767. 8. Den altfor lonlige Bejler. ebb. 1772. 8. Den und pige. ebb. 1780. 8. Den uforsigtige Forsigtighed. ebb. 1787. 8. Lufipiete de Jungfer G. D. Biehl. Kopenh. u. Leipz. 1767.—69. III. 8.
- 2) Stromoberen, en Com. Ribho. 1767. 8. Deutsch v. Scheibe. 48.
- 3) De brutale Mappere. Kibhv. 1770. 8. Harlegvin Patriot eller den nægte Patriotisme. ebb. 1772. 8. Pebersvendene. ebb. 1773. 8. Jusamun in s. Samt. Str. Bb. IV.
  - 4) Entten bebre end Forftanben, or. Com. Ribbv. 1776. 8.
- 5) Den lyttelige Feiltagelse. Kibhv. 1779. 8. Det unge Menneste efter be mange Benner. ebb. 1786. 8. Quaternen. ebb. 1787. 8. Commisse nairen eller ben forbyttebe Brubgem. ebb. 1790. 8. Ja eller Rej. ebb. 1793. 8. Den lyttelige Kamilie, Stuesp. ebb. 1795. 8.
- 6) Den uhetbige Ligheb eller Kjærlighebs og Mistantes Magi. Abip. 1780. 8. Kjærligheb paa Prove. ebb. 1787. 8.
- 7) Den unge Darby, et alvorligt Stucfpil. Kibhv. 1780. 8. Sommern eller bet Ajsbenhavnste Landlevnet, in s. Prosaiste Forsag. ebb. 1788. sq. St. VI.
  - 8) Det unsgjerrige Manbfolt, Ribbo. 1783. 8.
- 9) Datum in Blanco, eller ben af fin egen Laft ftraffebe Magerteit, et St. Ribby. 1777. 8. Entes og Lig-caffen eller ben forftprebe Generals forfamting. ebb. 1787. 8.
- 10) Secofficiererne, Kibhv. 1782. 8. (Deutsch. ebb. 1783. 8.) Rankfersterne. ebb. 1783. 8. Auflerschaft bigevelen eller Bankreotten. ebb. 1783. 8. Dalmkuren. ebb. 1784. 8. Manbenes en Stole. ebb. 1784. 8. Suffemande eller Othfur's Forvandinger. ebb. 1788. 8. Ratur und Liebe. ebb. 1794. 8. Roden und Hannchen. ebb. 1796. 8. Die Erscheinungen. Kopenh. u. Leizzig 1800. 8.
- 11) Frosoften i Bellevue, en Com. Kibho 1813. 8 Drommeren, Sie spil, ebb. 1817. 8. Die Luftspiele: Regeren, ACgteflabostolen und Bronden find noch nicht gebruckt.
- 12) Forvandlingerne, en Com. Kibhv. 1788: 8. Birteofen, en er. Com. ebb. 1789. 8. Stucfpil. Kibhv. 1794—96. Bb. I. II. III. 1. 8. Samiche Stucfpil ubg. ved R. & Rabbet. ebb. 1806. IV. 8. Ubvalgte Stucfpil ubg. af J. C. Lange. ebb. 1836. I—V. 12. Einz. Deutsch bei Sander, Ludu. Danisch. Luftsp. f. Deutsche. Zurich 1794. Bb. I. 8.
- 13) Guldbaasen, et Epstsp. Kibhv. 1793. 8. (Deutsch b. Sander a. a. D. 1796.) Rosenkjæderne, et Stuesp. ebb. 1803. 8
- 14) Den fnorrige Fættere, en Com. Kibho. 1778. 8. Ronftdommeren, or. Com. ebb. 1802. 8. Frierne og Kjæreften. ebb. 1803. 8. Poad vil Foglige? Com. ebb. 1801. 8.
- 15) Lyftspillet, et or. Lyftsp. Ajbhv. 1809. 8. Unsspil eller Fastelavnss mandag. ebb. 1813. 8. Bebste Foralvene. ebb. 1814. 8. Masken eller bet hemmelige Aestamente. ebb. 1816. 8. Dramatiske Forsøg, indeh. Stevneren Lyftsp. og Anub Lavard, Sørgesp. ebb. 1807. 8.
- 16) Betlerpigen, Com. Ribbo. 1814. 8. Bulberbaffen. ebb. 1815. 8. Pibbebarnet. ebb. 1812. 8. Avisfrierie. ebb. 1815. 8.

- 17) Aprilsnarrene eller Intriguen i Stolen, Baubev. Ribbv. 1826. 8. De Darrete i Paris, Baub. ebb. 1833. 8. Juleseg og Isrgen hattemaner. 1825. 8. Juleseg og Rytaarsloier. Com. ebb. 1817. 8. Sposoverbag, 1826. 8. Prindsesse Isabelle, el. 3 Aftener ved hoffet. Lystip. 1829. 8.
- 18) Amors Genieftreger, verfif. Lystip. Ribbo. 1830. S. (Deutsch. Riel 1840. 8.) Lystipiel indeb. Dr. Burthardt og hans Familie, Finttebagen og kumma eller ben hemmelige Forlovelse. ebb. 1832. 8.
- 19) En Bryllupsbags Fataliteter, Lyftsp. Ajbhv. 1840. 8. Ere Maas teber efter Bryllupsel. ebb. 1828. 8. Misforstaaelse paa Misforstaaelse. ebb. 1828. 8. Bor Tids Mennester. ebb. 1830. 8. Folke Theatret, fremstillet i Planen for bets Birksomheb, og alle de Forhold, hvorunder det, som Aunstsunfalt og Uctiesoretagende er at betragde. ebb. 1846. 8.
- 20) Der Geighals auf ber Infel Spit, ein Schauspiel in 4 Aufzügen- Flensburg 1809. 8. (Kam nie in ben Buchhanbel.)

### s. 761.

Bir haben icon vorhin angebeutet, bag Beiberg ber Bungere einige fehr gute Baubevilles gefdrieben bat, er ift aber auch bet Schöpfer biefes Benres fur bie Ropenhagener Bubne und bebutirte mit feinem Ronig Salomo und Jurgen hutmader (1835), ber fechezehn Dal hinter einander gegeben warb, worauf er (1836) eine theoretifche Schrift über biefe gange Fichtungsart folgen ließ und noch mehrere abnliche muntere Zinte feiner gaune nachjenbete. Aud Berg und Dverftou woren nicht unglücklich barin. Freilich ift baffelbe im Ganzen od nur fehr wenig vom Singspiel verschieden, welches fic bier neben ber Italienischen Oper ausgebilbet hatte. tere war am Danischen Sofe icon seit Christian V. gebrauchlich, allein etwas Befonderes leiftete barin erft Baggefen') in feinem mit Unrecht viel verspotteten Bolger Danofe, ber nur burd bie Berbinbung bes Ernften uud Riebrigfomifden, welche immer febr fdwierig ift, miffiel, aber boch poetifcher ift, als fein Erif Gjegob. Unter ben fpateren Opernbichtern ift Sanber2) befonders wegen feines Eropolis und Carl Johann Moller3) aus Ropenhagen († 1816) wegen feiner Danneqvinderne hervorzuheben, bie bei Beitem Alles, was die Deutschen, felbit Bothe, im Opernterte geleiftet haben, übertreffen. Das eigente lide nationale Singspiel ift aber ben Danen icon ihrer book fingbaren Sprache halber welt beffer gelungen. Zwar

tann man Riels Krog Brebal4) aus Drontheim (1733-78) und Dito Roneberg6) aus Rioge (1748-1816) nur ale Dufter, wie fie nicht fein follen, anführen, allen fon Charlotte Dorothea Biehl6) bat Ginzelnes geliefet, was gelungen ift (1. B. die Sploben). Ewald?) aber batt bereits in feinem, freilich nicht fur Die Buhne bestimmten Singfrick Abam und Eva einen lobliden Berfud gemacht, ben fein tef licer Tod Balber's, ber freilich in ein anderes Gente gebin, noch weit übertraf, und feine Sifder find als Singspiel ein Deiftafil, bem Die Deutschen nichts Gleiches an Die Seite zu seben bein. Run folgte Thaarup8), ber besonders als Operettenbidte ge foat wird (er machte auch ben Politifer in feinem Ernieft, benn er befang neben ber Bermablung bes Konigs [1792] bie Emancipation bes Bauernftanbes), obgleich feines &. poniften (Soult) garte Melodieen hierzu beigetragen fabr Bram9) und Safte 10) lieferten ebenfalls mehrat gelungene ernfte Opern, im komischen Genre aber uter trifft Enevold be Kalfen 11) mit feinem Dragebuffen fat Beber Andreas Beiberg's 12) Chinafahrer und Gulbberg's" Life und Beter, fowie R. I. Bruun's Sufaren auf ber Brant fdau 14), nicht aber bas von Dehlenfolager 15) auf biefen Belbe Beleiftete, benn feine Jagerbraut, fein Rauberfdloß, fc Sohn bes Balbes zc. haben alle bie Borguge, bie wir oba an feinen übrigen bramatifden Arbeiten zu ruhmen fanben.

1) Bolger Danste, en Opera i 3 Mtter, fat i Ruft af g. E. E. Amen. Ribbo. 1789. 8. (Deutsch v. Cramer. Riel o. 3. 8.) Erit Gjegob, en De ebb. 1798. 8.

2) Gropolis, et Inriet Stuefpil i 4 After. Ribbo. 1803. 8.

3) Danneqvinderne, et heroiet Drama. Ribby. 1804. 8. Rong Gemb Danmarte Dabner, et ber. pantomimist Drama. ebb. 1808. 8.

4) Gram og Signe, et Songespil. Ribbo, 1756. 8. Grenutm, et mil hurbefpil. ebb. 1757. 8. Aronfolgen i Gibon, et orig, lyr. Arag. ch. 1771 8

5) De famnitiste ACgteftaber, et Onngefp. Ribbo. 1778. 8. Camide Strifter. ebb. 1805. II. 8.

6) Silphen, et Syngesp. Ribhv. 1773. 8. Den provede Arostab, ft Syngesp. ebb. 1774. 8. Kjerligheds breverne, et Syngesp. omarb. efter bet Franke. ebb. 1774. 8. Drobeus og Euridice, Opera i 3 Att. (1881). paa Lybse af Eramer.) Kibhv. 1786. 8.

7) Abam og Eva, eller ben uinffelige Prove. Ribhv. 1789. 8. n. Comf. Str. Bb. I. Fielerne, et Syngefp. in d. Forfog. 1780. St. XIII. u. Camil. Efr. Bb. III. (Deutsch v. Sander. Ropenh. 1786. 1816. 8.)

- 8) Peters Bryllup, et Snngesp. Kibbo. 1798. 8. Siltestoene, at Song. bb. 1794. 8. Siemtonsten, et Snngesp. ebb. 1802. 8. Destgildet, et Snng. bb. 1790. 8.
- 9) Olindo og Sophronia, Op. i 8 Optog, in Rabbet's Minerva 1789. Severnaben eller de sorte Ræser, Syng. ebb. 1795. 8.
- 10) Bebbemaalet, et Mellemfp. med Cang. Ribbo. 1793. 8. Ariana, et er. Sonng. ebb. 1793. 8.
  - 11) Dragebuffen, et Gung. Sibbo. 1797. 8.
- 12) Inbtoget, et Syngelp. Kibbo. 1792. 8. Chinafaxern, Syngelp. ebb. 792. 8.
- 13) Eife og Peter, et Syng. Kibhv. 1793. 8. Aftenen, et Syngesp. ebb. 795. 8.
- 14) husarerne paa Frierie, Snngesp. Kibhv. 1793. 8. Martebedagen, Syngesp. cbb. 1814. 8. Bebbemaalet, Snngesp. cbb. 1816. 8.
- 15) Freias Alter, Enfisp. Kibhv. 1816. 8. Freias Alter, Syngesp. ebb. 1828. 8. G. übr. Opern in f. Werken.

### S. 762.

Das Lette, was une noch von ber Gefdicte ber Poeffe in Danemart ju fagen übrig bleibt, geht ben Roman an. Diefer hat fich aber erft in ber neueften Beit jur Clafficitat erhoben; früher ift barin nichts Besonderes geleiftet worden, und auch Die neuefte Beit bat eigentlich nur im Familienromen Bergueliches hervorgebracht. Buerft verfucte fich bierin bie oft icon erwahnte Biebl1), bann folgten ihr Emanuel Balling2) aus Brafide in Seeland (1783 - 95), ber talentlofe Philip Bremer3) und ber wigige Anton Frang Juft) aus Biborg (geb. 1766). . Rabbel's) forieb mit seinem gewöhne lichen Gefdid einige febr gute Rovellen, und auch Bram ) machte mit ben in Die Minerra gelieferten Ergablungen feinem fonftigen Rufe feine Schande; Lauride Rrufe?) aber, ben wir oben fon als einen in Deutschland eingebürgerten Romantifer anfährten, verdiente fich die erften Sporen durch eine niedliche Erzählung, bie gegrundete Boffnung, Laurids Baffe8) aus Stive (1787-1816) endlich, ber Ueberfeger bes Spigbart, hat manches Sute aus ben Elementen biefes Buches in fic übergetragen. Peder Frederit Suhm<sup>9</sup>) und sein Rachahmer Samsoc<sup>19</sup>) wendeten fich bagegen einem gang anberen Gente ju; fle bearbeiteten namlich mit vielem Gefdid bie alten Sagen ber norbifaen Borgeit. Much Debienichläger") forieb einen Roman, Die Gubfeefrifeln (1816), ber nicht allen viel Glud Grafe, Sanbbuch b. Literargefchichte. III. 62

madte; Baggefen's12) Labyeinth, eine Schilberung feine Reifen, mit vielem Calge gewurgt, ift aber fein Roman, wir wohl eine ber beften Erzeugniffe ber Brofa Danemaris. Sier Steensen Blider13) aus Sium (geb. 1782), ber licher feber bes Difian, bat in feinen fruberen Rovellen, merta a bie Rreibeufer feines Beimathlanbes Jutland malt, unenbiet Raturpahrheit und einen wahrhaft Scott'iben Binfel verratin; affein von blefem Boben entfernt, bort feine Urfprunglidit auf, und jest ift er taum noch ale Sumorik zu erwähnen. Ingemann") wahtte ben biftorifden Boben, und feine Romane, g. B. Bal bemar ber Sieger, Erif Menveb's Jugend, bie Unterirbifden u. find (mit Ausnahme feiner Gronlanbifden Befdichte, Im nut und Raja, Die unverbienter Beife ins Dentide ibm ging) gerabe nicht mistungen ju nennen, tonnen aber mit Saud's 16) claffichem Roman , eine Bolnifche Familie, fid is gar feinen Bergleich einlaffen. Siehe ba jog plotlich eine in ber Bliegenben Boft erfdienene Rovelle: "en Bverbags-biffeit (eine Alltogegefdichte) Aller Augen auf fic, und balb folgt von bemfelben anonymen Berfaffer, unter bem man aber fc Johann Lubvig Beiberg 16) mit Gewißheit vermitt Cobgleid Unbere thre Autoricaft feiner Mutter, ber Grafin Gyllenborg, ertheilen und ihn nur fur ben Rebafteur halten) eine Reihe von Rovellen, Die unbebingt neben Tied's beft Mebelten geftellt und als bie Brototype ber Bremer'iden Mi tagegefchichten gu betrachten find. Reben ibm wird mit Redt Chriftian Ferbinand Binther 17) aus Benemart, einen Dorfe auf Seeland (geb. 1796), beffen wir oben fon & bachten und ber icon ale Stubent ein berfifmtes Siebentiff lich: "hier unter bes Rachthimmels ruhigem Schatten zt." (in f. Digte gamle og nye 1846, p. 1 sq.) gefchrieben hatte, ben erften Blag einnehmen, ben er fich in Deutschland gueif mit feiner Rovelle, ber Beidiftubl (im Mag. f. b. Lit. b. Must. 1844. mr. 451), errang. Berg 18) forieb 1837 fein berühmies, in Romanform eingefleibetes Pampblet gegen bie Danifden Liberglan, Stimmungen und Buftande" betitelt, allein trop ber treffinden Run mag ber Satire vernichtete ber Inhalt feine Bovularitat. auch in Deutschland viel gefeierte Sans Chriftian Anber:

fen 19) aus Obense auf Aubum (geb. 1805) folgen, ber als Romanidreiber burd feinen Improvifator, worin er fein eigenes, mit vielen Dubseligfeiten verfnupftes Jugendleben fcilbert, und burch ben Roman: Rur ein Geiger, worin freilich aud wieber feine eigene Berfonlichteit eine Rolle fpielt, mehr aber noch burch fein Bilberbuch ohne Bilber, worin ber Dond ben Dichter fleine Geschichtden ergablt, am Deiften enblich burch feine größtentheils aus ihm felbft hervorgegangenen Rinbermarden. bocht anmuthigen Phantafiegemalben, unfere Bewunderung auf Ro gezogen bat. Auch Solft 20) bat fic als trefflicen Rovelliften Documentirt in feinem aus Brofa und Boefie ausammengefetten Buche: Draugen und babeim, und die barin befindlichen Rleinigfeiten: Rofa Tabbei und ber Reifelamerab find wahrhafte Rufterftude, Rarl Bernharb21) ober, wie er eigentlich heißt, St. Aubin bat fich in Deutschland ebenfalls einen Ramen als Rovellift zu machen gewußt, obgleich er nicht gang vriginell ift und ebenfo viel von bem Berfaffer ber Alltaabgeidichte, als von ben neueren Frangofifden Romantifern, wie Coulie, Bugo, Janin ac. find, angenommen hat und ben Scandal und bas Biguante allaufehr pur Sauptfache macht. Enblich foll auch noch bee Segelianers Riertegaarb22) "Entweder - ober!" bier eine Stelle finden, benn trosbem, bag ber erfte Theil feines Berfes, eines Berführers Tagebud betitelt, fic bamit befdaftigt, bas, was bem Menfchen bas Seiligfte fein foll, ju untergraben und ju verspotten, besonbere aber bas Inftitut ber Che ale vollig unnus barguftellen, fo foll bod im aweiten Theile beffelben bie Abhandlung: bie afthetifde Berechtigung ber Che, ben Rachtheil biefes verneinenben Brincips befto glangenber nachweisen, und bas Bange if mit feider objectiven Driginalität abgefaßt, baß man bas leiber in Deutide land noch nicht gefannte Buch zu ben beften Probutten ber mobernen Danifden Literatur gablen barf.

1) Moralete Mortwillinger. Ribbo. 1781-83. IV. 8.

2) Belibor i hnten, en Fortwilling. Kibho. 1788. 8. Caroline og Same bert, en Fort. ebb. 1792. 8. Lindor og Elise. ebb, 1799. 8.

<sup>3)</sup> Bremenfelberne eller herman von Bremenfelbs Conners og Conner fonners famt medfolgt. Perfoners, Reifer, Fortwillinger, Lojer te. Ribbo. 1789-93. II. 8.

6) Seine Ergablungen fieben in b. Minerva 1785-93. 1801-3. 7) ACfthetiste Forfog. Ribbn. 1801. II. 8. De Salige, in b. Biertel-

jahridrift: For Sanbhet. 8) Ceri Peter Bierman eller Gan man veber til paa ligjer man, en

orig. Fort. Ribbo. 1802. 8.
9) Diefe Ergabl. fteben in f. Sammtl. Schr. Bb. II-IV.

10) &. Ergani. fieben in f. Efterlabte bigteriste Strifter, ubg. veb Rabbet. Kibbo. 1796. II. 8.

11) Den i Snbhavet. Ribbo. 1824-25. IV. 8.

12) Labyrinthen, Digtervandringer, ubg. af gorf. Sonner og 3 &

Bone. Kjobo. 1829-31. IV. 8. 13) Samlebe Roveller. Kjbhv. 1833-36. V. 8. Ryefte Roveller eg Digta rob. 1840. 12. Camlebe Digte, ebb. 1835-36. II. 12. Bieterbefitling. ebb. 1814. 8. Roveller. cbb. 1846. 8. 5 Proveller. ebb. 1844. 8. (Die Juben auf Sal. Rov. v. Rrufe. Epag. 1831. 8. Das Dabden v. Sthebus. ebb. 1832. 8. G. a. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1841. mr. 85-95.)

14) Eventyr og Fortællinger, Ribby. 1826. 8. (Deutich v. Los. Los. 1831. 8. v. Bertels. ebb. 1826. 8.) Erit Menvebs Barnbom. Ribby. 1828. II & (Deutsch v. Aruse. Epig. 1829. IV. 8.) Kong Exil og be Fredele, fbb. 1833. II. 8. (Deutsch. Riel 1834: III. 8.) Roveller. ebb. 1827. 8. Prinds Otto af Danmart og hans Samtib. ebb. 1835. II. 8. (Deutsch von Rrufe. Lpig. 1835. 8.) De Unterjordiste, et bornholmet Eventor. ebb. 1847. 8. (Deutsch. hamb. 18.2. 8.) Balbemar Seier, en hist. Rom. ebb. 1826. 1828. III. 8. (Deutsch. bogg. 1827. IV. 8.) Barulven, ben lebende Dobe, Gorsianeren; tre Foet. ebb. 1835 8. (Oret Cry. d. Webrwolf, der lebende Toble, ber Korsikaner. Deutsch v. Fouqué. Halle 1837. 8.) Kunnuk u. Raja ob. d. Grönländer. Deutsch v. J. Reuscher. Berl. 1847. 16.

15) En polst. Familie. Kjoho. 1839. II. 8. (Deutsch. Epzg. 1840. II. S. Bl. f. b. Lit. b. Aust. 1838. p. 29. 37. 41 sq.) Guldmegeren. etb. 1836. 8. (Deutsch v. Berf. mit 2 Cap. verm. überf. v. Chriftiani. Riel 1837.

8.) Slottet veb Rhinen. cbb. 1845. 8.

16) Hverbags historiens Forfatters Roveller, gamle og nye. Libba. 1835. 8. Ecn i Alle. ebb. 1840. 8. Rye Fortwillinger, ebb. 1840. III. 8. Maria. ebb. 1839. 8. To Roveller. ebb. 1837. 8. (Montanus b. Jüngere. Rofibe. 3wei Rov. v. Berf. e. Alltagegefch, her. v. J. E. helberg. Aus d. Dan. v. Chriftiani. Lugg 1838 8. Maria, e. Rov. ber. v. Deiberg, überf. v. Spriftiani. ebb. 1839. 8. Erjahlungen aus b. Ropenhagener flieg. Pok v. Kruse. ebb. 1834—85. III. 8. Rov. v. Berf. e. Alltagsgesch. abers. v. Christiani. ebb. 1835. 8.) Roreveien. ebb. 1843. 8. Tibsalbre. ebb. 1845. &

17) C. v. Leinburg a. a. D. p. V-XLVII. - Digte. Ribby. 1828. 8. Bigte gantle og nye. ebb. 1832. 1839. 1846. 8. Rogle Digte. ebb. 1835. 8. To Forteillinger. ebb. 1639. 8. Sang og Sagen. ebb. 1839. 8. Dante tegninger. ebb. 1840. 8. Digtninger. ebb. 1843. 8. Fire Ropeller. ebb. 1843. 8. (3wei Ergablungen, Deutsch v. G. v. Leinburg, in b. Scandingo. Bibl.

Freft. a. DR. 1847. I.)

18) Stemminger og Tuftanbe. Ribby. 1837. 8.

19) S. Boas, Scanbinavien. Lpzg. 1837. p. 314 sq. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. mr. 135. 1840. nr. 3. 1846. nr. 41. 3uuftr. 3eit. 1847. p. 70 sq. Mayer in b. Lübing. Jahrb. b. Gegenw. 1846. p. 841. 895 sq. — Eventher. Kibbo. 1835. II. 8. u. oft. Fobreise til Amoger. ebb. 1840. 8. Impeovisatoren. ebb. 1837. II. 8. D. A. ebb. 1836. II. 8. Aun en Spilles mand. ebb. 1837. III. 8. Digte. ebb. 1846. 8. Rye Eventyr. ebb. 1844. 8. Billebbog uben Beleber. ebb. 1844. 8. - Gef. Werte, Deutich v. Berfaffer. **Epig.** 1847. 8.

20) Roveller. Kibhv. 1894. 8. Abe og hiemne. ebb. 1848. 8. (Dat. Reifekamerad, Deutsch v. Boas, in b. Grenzb. Rov. Biblioth. 1844. 88b. I. Biefer. 5.)

21) Et Aaar i Kibhon. Kjoho. 1837. II, 8. Fortwillinger, ebb. 1839. 8. Roveller ebb. 1836. IV. 8. Fortwillinger, ebb. 1844. 8. Gef. Werte, Deutsch. D. Berfasser, Lygg. 1847. sq. 8.

22) Entenseller, Ribbo. 1845. 8.

## §. 763.

Rachbem wir bie Bermanifchen Boller und ibre Boefle befproden haben, wollen wir auf den attelafficen Boben, b. b. nad Stiedenland, gurudtehren und feben, ob unter ber Zurtifden Swingherricaft bas Land, welches ben Bater ber Dicter gebar, gang fur bie Dujen abgeftorben ift. Daß bieß nicht ber Sall ift, hat neuerbings bet gefehrte Sanger Mexanber Sutsos in einer poetischen Epiftel an Ronig Dito (Mavoo. THE ELL. Bb. 11. S. 61 ic.) in gebundener Rebe nadgewiefen, und wir wollet jest mit wenigen Borten einiger bietber gehöriger Dichter gebenfen. Bir balten uns naturfid nicht bet ben jahlreiden Bolteliebern1) ber Rengriechen auf, allein wir fonnen icon aus bem 17ten Jahrhundert ein romantifches Eros. Rhotocrites ober Eretofritos, welches ben Triumph ber Liebe feiern foll und auf einer Athenischen Bolfsfage bes Mittelaltere beruht, von Bigengos Kornares in gereimten Berfen 2), ein Schauerbraina bes Georg Chortagie3) aus Rreta, Erophile (nach ber befannten Rovelle Guiscardo 6 Gismunda) und eine erotifde Ibulle im Gefomade Guarini's, bie foone Schaferin von Rifolaus Drymititos4) aus Apoforona (um 1620), fowie bas allegorifde Gebicht eines Ungenannten, ber Rampf ber vier Elemente<sup>5</sup>), und bie erotische Ergählung bes Konftantinos Manou aus Conftantinopel, Rleanthes und Abrofome, allerdings im folecteften Stalleniften Befdmade geschrieben, anführen ). Mus fpaterer Beit find bas foone Gebicht Bellas?) bes berühmten Gelehrten Les Allatius, worin er bei Belegenheit ber Beburt bes nachherigen Ronigs von Franfreich Lubwig XIV. Die traurige Lage feines iconen Baters landes foilbert, Jannagatys Thanitis's) aus Confantis nepel Streit ber beiben Bodvornstuften über ben Borgug an Raturiconhetten, ein fehr fcones befdreibenbes Gebicht, bet

Argtes Demetrios Rarafaffi") aus Siatifia in Macconia medicinifde Gebichte, bie aber nicht voetifder find als if Ronfantinos Daponti'0) († 1787) geiftliche und wo lide Poeficen, bes Alexander Ralphoglon Gebicht ibn ben Bufand ber Baladel, bes Danthos Boannu m' Janing Gebicht über bie Eroberung von Morea burd ik Türfen 11), und bes Antonius Belabofli aus Minjar jamblide Gebichte 12). Auch ber einftige Sosvobar ber 20 ladel, Alexander Mauroforbatos, hinterließ eine Aust frofliger Dben und Evifteln, allein als wahren geborenen Dien seigte fic zuerft Ron fant inos Rhigas aus Beleftino in Theffelin (1753-98), ber befanntlich 1798 ben ungludlichen Berfud madit, fein Baterland vom Türkischen Joche zu befreien und, von la Deftreichern ausgeliefert, au Belgrab ben Benfertob für feine große In erleiben mußte. Wer fennt nicht feine meifterhafte Radahung Der Marseillaise, Leure naides two Ellywor K., die 18 willfurlid jur Bewunderung fortreißt? Rur eine anbere, mit feinen Ramen befannte Rriegshymne, De more Hallepaquat, bie aber von bem berühmten Bhilologen Abamantios Le rais aus Chios († 1833 zu Paris im 85ften Lebensjuhr) herrühren foll, ift ebenfo popular, fteht aber an Runfmen bober 13). Richt übel ift bas Gebicht Bacarias Davrubil, ber Traum ober ber Tob ber Maria Gbifa (Bien 1808), an welches fich ein zweites fleineres von ihm, bas beimoch anfolieft, und ein politifdes Drama, ber Ruffo-Anglo-fine 20fe 14), wahricheinlich nach 1812 von einem Anonymus gehicht, worin befonders bie Griechifde Beiftlichfeit und bie genannien brei Rationen febr fcblecht wegfommen. Als Lycifer nimmt wegen feiner erotifd bacdifden Boeficen ber nach Anafreon und ba Frangofifden Chanfonebichtern gebilbete Athanafise Chel Ropulo 6 15) einen fehr hoben Blat ein, wenn er fid and nur bes fpradlid roben, niebrigften Bolfebialeftes bebient bal wogegen aber fein Drama Adilles für verungludt anguichen ift. Sein Landsmann Georg Satellarios febrieb in beiligen Abiden vor ihm antibachische Lieber, bie aber weniger Bind machten als feine patriotifden Gefange, und Salowafis Rifes Rerulos 16) que Conftantinopel (geb. 1778) ein fchr ge-

maenes tomisches Epos, ben Raub bes Truthahns (1816), orin er, freilich in Rachahmung von Boileau's Lutrin, bas auberhafte Treiben ber bemoralifirten Bhanariotenfamilie zu onfantinopel ichilberte. Des Demetrius Gulgeli Urtheil bes aris (1817), eine Rachahmung bes Rhotofritos, ben auch Dionis 9 Bhotinos nadjubilben verfucte, ift nicht gelungen. Auch ber letolier Sphribon Trifupis 17), ber Berfaffer bes romanfcen Gebichtes Anuog (1821) und Michael Berbiffari aus Rofani in Macedonien († 1831) gehören hierher, obgleich on bes Letteren gabireiden Soriften nur feine Rachahmung bes Apulejifden golbenen Efels, Ermilos, gebruckt ift. Eprifer find außer Konstantinus Rusturulis aus Lariffa, ber in feinen Roman, Die Birfungen ber Liebe, viele Lieber einftreute 18), die freilich felbft ber Form nach gang nach Stalle. nifcher Manier bichtenben Bantioten M. Ralvos19) und Dio. nifios Salomos, befonders was ihre patriotifden Dben (2. B. bes Legteren Symne auf Die Freihelt, bei Fauriel, Bb. 11. p. 438 sq.) anlangt, fowie bie Angelita Bali (ihre Dben befinden fich in 3fen's Eunomia, Bb. II. p. 141 sq.) ju nennen. Unter ben neueften Dichternragt als Epifer Alexanber RhifosRanga= wis20) (4. B. burch feine Epopoen Aaondavog [bie Geschichte bes Montenegrinischen Monds Stephanos, eines ber falfden Beter III.] und Anuoc x Elevn), ale Lyrifer Elias Zan. talibis21), Joannis Stylitsis und endlich Joannis D. Raratichutichas22), unter beffen Dichtungen fich aber viel Bolitifdes vorfindet, hervor. Diefes Element herricht jedoch' vorzugsweise in bes Theodor Orphanibis23) aus Smyrna Satiren (g. B. den Togorng und Merinnog), noch mehr in bes Alexanber Sutfos 24) aus Confantinopel politifchem Sittengemaibe, Πανοραμα της Ελλαδος, ben Μενιππιια betitelten Satiren und bem romantifc politifden Epos, ber Berumirrende, am Deiften aber in ben Glegieen feines Brubers Panagiotis (Banagos) Sutfos 25), ber befonbere feit ber September Revolution (A. B. in ben in feine Beitfdrift Hroury Gen-Teußprov eingerudten Freiheitshymnen) ultrarabifal geworben ift. 3m Face ber poetifden Ergablung und Fabel versuchte fic neuerbinge Alexander Sturga, und überhaupt tritt an bie

Stelle ber alten Bollebucher, wie beren A. B. ber Alexander roman, die Bearbeitung ber Fuche, und Bolfefage und bie Bermablung bes Thefeus und ber Emilia 26) find, in welchen letteren Einzelnes mertwurdig mit bem Chaffpere'fchen Commanachtstraum übereinftimmt, jest burchaus bas politifche Ele ment, welches allertings am iconften aus ben Epirotifden und Theffallichen Rlephtenliebern bervorleuchtet. Diefes zeigt fich foon in ben beiben bebeutenbften Romanen ber neueren Griedifden Literatur, namlid in bem fomifd-tragifden Gegenwarteromm Econoroc bes Alexander Sutfos und dem Azaronac feines Brubers Banagiotis S., ber in Briefform und gang in ber Manier ber Ultime lettere di J. Ortis elegischetragife gehalten ift. Bang zu bemfelben 3wede bebient man fic and ber bramatifden form. So find benn bes Ritolaus Bif. tolos aus Turnamo in Theffallen, ber auch fonft als lieberfeter (eine Sammlung feiner Ueberfetungen beißt: Pelouovoor Παρεργα, Paris 1838) von Bebeutung ift und ein recht bubicet Debut mit feiner am 28. Februar 1818 auf bem Griechifden Theater ju Dbeffa aufgeführten Reugriechifden Begrbeitung bes Philoltet von Sophofies machte, Trauerspiel, ber Tob bes De mofthenes (aufgeführt ben 7. September 1818 ebb.), und bes Leucabioten Joannis Cabelios Timoleon (Bien 1828), bem fic neuerlich fein Konftantin Baldologos und Rhigas am. reihten, felbft bes Rifos Rerulos Bolyrena und Mepafia"), lebiglich ju biefem 3mede gefdrieben. Allerdings maren Bif. folos' und Rerulos' Stude nach antifen Muftern gearbeitet, mahrend 3. Sabelios von Sta. Maura bie leibige ftarre De nierirtheit Alfieri's jum Borbilbe mabite. Richt mislungen ift ber Schwefter bes Andrifden Sofrates, Theophilos Rarrie. Euanthia Rifiratos2, worin bie traurige Rataftrophe von Miffolunghi gefdilbert wirb, beffer aber bas politifdepatriotifde Drama, ber Borabend (ein erbichteter Aufftand ber Griechen an Rhigas Beit), von Rangawis, welcher auch ein romantifdes Drama, Bbrofyne (Muttar Pafdas gleichnamige Geliebte, welche auf feines Baters, bes befannten Ali Bafca, Befchi ertrantt ward) lieferte 29), hodpoetifd ber Marcos Bojaris bes Alexander Sutfos und bas mpftifchthranenreiche tyrifde

Drama, ber Banberer, von Banagiotis Sutfos, auf welches er eine ungludliche, im Sinne Lamennais' gefdriebene Radahmung bes leibenben Chriftus von Gregor von Ragiang, unter bem Titel Deffias, neuerlich aber auch ein romantifches Trauerspiel, Raraistati, folgen lief. Allein auch im Lufispiel herricht baffelbe Element vor; wir führen als Beispiele bie beiben Stude bes Risos Retulos, ή ερωτηματική οίκογεveiα und o εφημεριδοφοβος (Athen 1837), des DR. Churmufis Abenteurer (o rvyodiwxrng, Rauplia 1835), bes Demetrius Byjantios Baftokweia (Athen 1842), und bes Alexander Sutfos Berfcwender (o dowtog, Rauplia 1830), Minister-Brafidenten und ungezähmten Dichter (δ πρωθυπουργος und ό άτιθασσος Ποιητης, ebb. 1843) an, können aber weder dem einen, noch dem andern ein sonderliches Berbienft beilegen 30).

1) Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, rec. et trad. Paris 1824. II. 8. Griech. u. Acutsch m. Anmert. v. Müller. Epzg. 1825. II. 8. Ab. Kind, Reugriech. Bolkslieder ges. u. m. Uebers. hersg.; d. Iten, Eunomia. Epzg. 1827. Bd. III. J. M. Firmenich Tearwolae Popuaixa. Reugr. Bolksges. Drig. u. Uebers. Bers. 1840. 8. Reugriech. Poesseen, gedr. u. ungedr. m. Eint. u. Sachs u. Worterks. v. Ah. Kind. Epzg. 1838. 8. u. Reugriech. Anthologie. edd. 1844. II. 8.

2) Ποιημα ξοωτικον, λεγομενον Έφωτοκριτος. Venet. N. Glyky 1797. 8. S. Leake Res. in Greece. p. 101 sq. Iten, Eculothea. Sb. I. p. 174 sq. Brandis Mitthell. üb. Griechenland. Th. III. p. 50 sq. Gliffen

**建b. I.** p. 274 sq.

3) Τραγωδία ονομαξομενη Ερωφιλη. Venet. N. Glyky. 1793. 12. ib. 1804. 8. S. Leake a. a. D. p. 117 sq. Iten, Eunomia. 8b. I. p. 13 sq. Elliffen 286. I. p. 290 sq.

4) Βοσχοπουλα. Veuet. 1627. 12. S. Iten, Gunomia. Bb. Lp. 22 sq. Gliffen, Berfuch einer Polyglotte ber Guropaifchen Poeffe. 2pag. 1846. 8. 20b. I. p. 293 sq.

5) Στοιχομαχια ήτοι άλλεγορικη περιγραφη των τεσσαρων στοιχειων zat της μαχης αύτων, ausgez. b. Iten, Eunomia, Bb. I. p. 31 sq. Leake

p. 128 sq.

6) C. Sten a. a. D. Bb. I. p. 41 sq. Leake p. 132 sq.

7) Hellas in natales Delphini Gallici. Rom. 1642. 4. S. Cuissen

p. 304 sq. 8) Βοσποφομαχια 'Ασιας και 'Ευφωπης. Lips. 1766. 8.
 9) Ποιηματα. Vindob. 1795. 8.

10) Spiegel ber guten Frauen ober bie Gefchichten ber guten u. fchlechten

Prauen, 2039. 1766. 8.

11) Συμφορα και αλχμαλωσια Μωρεως στιχολογηθεισα παρα Μαν-Φου Ίωαννου, του εξ Ίωαννινων, με προσθητην άλλων άξιολογων υπο-Θεσεων και άφιερωθεισα κ. Vindob. 1839. 8. Χυες. v. Ellisen in Gessig's u. Bichoffs Arch. z. Kunde neu. Spr. Bb. III. 1, p. 150 sq. 1!) Ποιηματα Ιαμβικα, Petropoli 1771. 4.

- 13) Beibe Geb. gr. u. deutsch b. Guiffen Polyglotte. Bb. I. p. 344 m.
- 14) Ausg. b. Iten Eunomia. Bb. I. p. 60 sq. Elliffen. Bb. I. p. 326 m
- 15) Χρηστ. λυρικα. Paris 1831. 8. Αυρικα. Vindob. 1818. 8. Τ veoc Ελληνικος Ανακρεων. Vindob. 1822. 8. (m. beutfc. Ucbaf.) Rind. f. gegen Gliffen's Bob a. a. D. p. 351 aq. Sanber's Boltel. b. Reigingn. p. 288 sq.
  - 16) Αρπαγη της Κουρκας. Vindob. 1815. 8.
  - 17) S. Brandis Ditth. a. Griechenl. Bb. III. p. 87 sq.
- 18) Έρωτος ἀποτελεσματα. Bien 1809. 8.
  19) Η λυρα. Genf 1824. 8. La lyre patriotique de la 6rèc.
  Paris 1824. 8. Καλβου και Χρηστοπουλου λυρα. ib. 1826. 8. Μάκ. 4
  b. Lind Reuge. Unthol. Bb. I. p. 88 sq. u. Freiheitslieder. p. 1—15.
- 20) Δημος 2 Blern. Rauplia 1831. 8. (Deutsch von Bechner. Rating a. b. D. 1834. 8.) Διαφορα ποιηματα. Athen 1837 - 40. II. 8. cf. (1916) a. a. D. p. 332 sq. 413 sq. Rind, Reugr. Anth. Bb. I. p. 108 sq.
  - 21) Hoinuara, Athen 1839. 8.
- 22) Mouda Inlacouda. hermupolis (auf Spra) 1840. 8. Auga. Iha 1839. 8. Έωθιναι μελωδιαι. tbb. 1846. 8.

23) Mevinnos. Athen 1836-37. II. 8. O roforgs. ebb. 1840. 8.

24) O έξοριστος του 1831 έτους. Athen 1835. 8. Ο περιπλανωμένα.

24) Ο έξοριστος του 1831 έτους. Ατρεπ 1835. 8. Ο περιπίστωμους. etb. 1839. 8. Πανοραμα της Ελλαδος. Rauplia 1833. 8. m. Ammal. Kind. Ppgg. 1835. 8. Πανοραμα της εν Αθηναις συνελευσεως. etb. 1848. cf. Sd. f. d. Eitt. d. Aust. 1839. p. 247 sq. 255 sq. 1840 p. 65 sq. Ellifen p. 394 sq. Brandis. Bd. III. p. 90 sq. 25) S. Ellifen p. 405 sq. — Poésies nouvelles des frères Sostm. Nauplia 1833. 8. Ποιησεις. etd. 1831. II. 8. Ο Λεανδρος, etd. 1835. λ. (Aust. in d. Mag. f. d. Eit. d. Nusl. 1838. nr. 94 sq. cf. Bl. f. b. lt. d. Nusl. 1839. p. 73 sq.) Ο Μεσσιας ή τα παθη Ίησου Χριστου. dd. 1839. β. Η κιθαρα ή συλλογη τουν νεον λυσκουν και ποιοπευν. dd. 1639. 8. Η κιθαρα ή συλλογη των νεων λυρικών και ποιήσεων. Ѩ 🕛 **1835. 8.** 

26) Θησεως και Έμηλιας γαμοι. Vineg. 1527. 4. m. bolsfon. 27) Τραγωδια έλληνικη Ασπασια. Vindob. 1813. Lips. 1823. 8. (Proben in b. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1837. p. 357. 362. 368 sq.) 28) Νικιρατος. Rauplia 1826. 8. (6. 1816. f. b. Lit. b. Ausl. 1838.

p. 85 sq.)
29) Ausz im Mag, f. b. Lit. b. Ausl. 1838. pr. 94 sq.
30) Ueb. b. politische Poeffe b, Reugriechen überh. f. Sanbere in Pref. lit.-bift. Tafchenb. 1848. p. 171 sq. u. Bolteleben d. Reugriechen. Mannt 1844. 8.

## **6.** 764.

Bir tommen jest zu ber Geschichte ber Glavifatt Boefie und werben uns natürlich vorzugsweise mit ber Ruf fifden, Bolnifden und Bohmifden ju befchaftigen haben, nad bem wir jedoch zuvor einen turzen Blick auf die übrigen noch hierher ju giehenben Rationen geworfen haben. Bir wollen baber bier gleich einige Borte uber bie Gerbifche Boefie Diefe befteht größtentheils aus Bolts, und porausschiden. Belbenliebern, die vorzüglich in brei Sagenfreise gerfallen,

namilich in ben bes Czar Dufchan, bes Czar Lagar und bes Marco Rraliewitich, wozu in neuerer Zeit noch ein vierter moberner von Czerny Beorg gefommen ift. Die Beit ber Ent-Aebung Diefer Lieber, Die man wie Die homerifden Gefange rect gut als Rhapsobieen eben fo vieler cyflifden Gedicte anseben fann, ift ungewiß; mahricheinlich find fie aber ziemlich aleichzeitig mit ben von ihnen gefeierten Selben. Kortaevflanat haben fie fich fruber nur munblich, indem feit ben alteften Beiten bis auf heute gewiffe herumziehende Bolfsfanger (Sliepacz, eigentlich Blinde, weil bie meiften biefer Barben blind find) gang wie bie homerischen Rhapsoben ihr Leben bamit friften, bag fie fur gute Bezahlung und freie Bebrung in ben Baufern ober bei Feften und fonftigen feierlichen Belegenheiten einzelne Stude aus ienen Belbencpfein bis ш Berfen aur Bugla recitivend vortragen und fo biefe Lieber, freis lid in verfdiebenen Berfionen und Redactionen und öfteren Bieberholungen vom Bater auf ben Sohn fortpflangen 1). Die beroifden Befange von einer gewiffen gange beißen pisme. piesne, pojche, popjevke, popjevkinge (von pojti ober pjevati =fingen), bie fleineren, größtentheils erotifden, von Frauen gebichteten und meift auch nur von ihnen gefungenen Liebet beißen saczinka: Gereimt find fie fuft nie, gewöhnlich find jedoch die beroifden in gebnfolbigem trochaifden Beremaß gebichtet, Die erotischen aber haben gang perichiebene Detra, ja jumeilen fogar bramatifche Korm. Reben bem unermublichen Sammler biefer Lieber But Stefanowitid (gen. Rarabgifd) aus Erfciifd (geb. 1787) erwähnen wir noch Simeon Milutinowitsch aus Sarajemo (geb. 1791), weil er in feiner Serbianka (lygg. 1826. IV. 12,) ben Zon berfelben vollfommen traf. In neuefter Beit, benn auf anbere Arbeiten ber Gegenwart bier Rudficht zu nehmen, verbietet ber Raum, bat ber Bladita von Montenegro, Beter Betrowifd. eine Bebichtfammlung geliefert, unter ber fich eine recht leib-Hiche Dbe auf ben Raifer Rifolaus finbet, und bie jugleich als erfter Berfuch ber von ibm in feinen Bergen eingeführten Buch. benderfunft mertwarbig ift2).

<sup>1)</sup> Serbifche Bolfelieber und helbenmarchen, überf. v. 2B. Gerharb in f. Geb. 2pgg. 1826-28. 28b. III. u. IV. Bolfelieber ber Gerben, metrifch

Abers. u. hift. eing. v. Kalvj. Halle 1825—26. 1836. II. 8. Serkischmibtieber ins Deutsche übers. v. P. v. Goebe. St. Petersb. 1827. 8. Serkischmibtsche ins Deutsche übers. v. P. v. Goebe. St. Petersb. 1827. 8. Serkisch Bottel. gesomm. u. ans Licht gezog. v. Wolf, Stephan's Sehn (Bul Sh phanewitich) von der Familie Reragich und vor Altere berframmend an Petniha, Bezirk der Drodejaken. Lpzg. 1823—33. IV. 8. (Serbisch.) Scal Beltsl. gesamm. u. hrsg. v. Buk St. Raradzie. Wien 1844—45. II. 8 (Serb.) — cf. Wag. f. d. 8it. d. Kast. 1832. nr. 123—134. Milimig. Borles. über die Glavische Lit. (Lpzg. 1843.) Bd. I. p. 181—300.

2) ПҮСТИНЯК ЦЕТИНСКИ ЦЕТИНЪ 1834. 8.

# §. 765.

Bir geben fest gur Ruffifden Boefle fort, bein d gentlicher hiftorifc begrunbeter Anfang, nimmt man einim Bolletieber aus, woran bie Auffen, wie alle Slovifcen Bilm, nicht arm find, nicht vor bem Jahre 1613 fallen fann, in welden befanntlich bas Saus Romanoff unter bem Gjar Michael ba Raifertbron bestieg. Seit biefer Zeit namlich feinte mit bu wieberhergeftellten Rube im Innern natürlich auch wieber mir wiffenschaftlicher Ginn ein, ber befonders von bem Clerus Alie und Beig.Ruglands angeregt warb, welcher bei weitem gebildet war ale ber bes eigentlichen Ruglande, freilich aber aus burd feine Berbindung mit außen Solocismen, porzüglich auf bem Bolnischen, in die Sprache bineintrug und so die fichnt Meinbeit berfelben trubte. Ale erfter bebeutenberer Dichter tift ieboch ber Ergieber bes Cjar Reobor, ber Dond Gimen Betrofely Sitianowits Bologly aus Belegt (1828 -80), hervor, welcher Schanfpiele verfaste, Die von ber Rich geffin Cophia (1656-1704), ble felbft als tragifce Die terin genannt wirb, und ihrem mannlichen und weibiiden Bofftaate aufgefrihrt wurden. Beboch war bieg nicht ber eff Berfuch im Drama in Rubland, benn fcon frather batten fie Die Riewer Studenten wahrend ber Ferten oft bas Bergnunge gemacht, auf ben Dorfern und in ben Stabten bes füblichen Ruflande herumzuziehen und bafeibft Schaufpiete aufguführen beren Inhalt allerdings, was fich von ben Gliebern cine geiftlichen Univerfität, wie Riem war, von felbft verficht, in Bibel entnommen war, wenn es auch an obligaten Boffet mb Grimaffen bagu nicht gefehlt haben mag. Balb famen aber bergleichen Darftellungen auch an ben Sof, und unter Giff

Eteris fpielte eine Deutsche Truppe Jubith und Bolofernes, bobet auf Drehorgeln, Geigen und Blasinftrumenten gefvielt. Profe auch getanzt warb. Freilich horte, ale Beter ber Große ble Bugel ber Regierung in die Band nahm, bas Romobienfoleten bei Sofe auf1), benn befanntlich mußte bie Bringeffin ins Riofler wandern; allein bafur that ber große Monard nach feiner Rudfehr aus ber Frembe unenblich viel fur bie Biffen-Schaften, indem er mehrere Schulen und Buchbrudereien errichtete und bas Alphabet veranderte und verbefferte. Seine Rachfolgerin Ratharina I. (1725-27) grundete eine Afabemie ber Biffenicaften, an bie fie eine Angahl berühmter Gelebrten aus bem Auslande jog. 3a felbft bie Errichtung ber Rabettenfoule (1782) unter ber Raiferin Anna (1730-40) war für Die Biffenfchaften nicht unersprießlich, benn nicht blos gute Generale wurden ba gebilbet, fonbern aud Dicter, g. B. Gumarotoff und Djeroff, gingen aus ihr hervor. Dichter fallen allerbinge nicht in biefe Beit; wir nennen baber nur ben Erzbifchof von Romgored Theophanes Brotopowitfd aus Riem (1681-1786), ben Bater ber Ruffifden Ramgelberedtfamfeit, obgleich auch feine poetifche Epiftel an ben Fürften Antiodus Dmitrijewitsch Rantemir2) nur burch ben Ruf bes Letteren mit auf uns gefommen ift. Diefer, ein Mb. tommling Tichingis. Rhans (geb. 1709 gu Conftantinopel, geft. 1745), ber Freund Montesquieu's, hat uns Dben, Fabeln und einige lieberfetjungen binterlaffen, verbanft aber feinen Rubm als Dicter nur feinen Satiren im Gefcmad bes Borag und Boileau, Die gu bem Beften geboren, mas die Ruffifche Literatur überhaupt hierin aufzuweisen bat, und unter benen fich vorzüglich bie auf bie Unsufriebenbeitbes Dobels mit Beter's 1. Berbefferungen auszeichnet. Demetrius ber Geilige, Metropolit von Roftoff (1651-1709), fdrieb mehrere geiftliche Schauspiele, welche bie Stubenten feines Sprengels barfiellen mußten (A. B. bie Beburt Befu Chrifti, Die Auferfichung ic.), was befanntlich ber icon genannte lleberfeber ber Bfaimen, Simeon aus Bologt (g. B. in feinem Rabuchobonofer) früher bereite verfucht hatte. Dies waren alfo obnacfabr bie Borbilber. nach benen fich ein neu auffleigenber Dichtergeift richten tonnte, und letber tann man von ihnen fagen, baf fie eber negative

Mufter waren, Dennoch rang fich aber bas Genie bes gem Fifderfohnes Didael Comonoffoff3) (1711-65) bem Dorfe Deniffowola bei Archangel, ben man fpater nich mit Unrecht ben Ruffifden Malberbe nannte, aus bem Druk bes ichlechten Gefcmades und ber Mittelmasiafeit ember, mis bem Simeon's Pfalmenuberfegung feine Bhantafie begeiftet w bes gelehrten Philosophen Bolf, unter beffen Leitung feine mi ibn aufmertfam geworbene Regierung ibn gegeben batte (1786) Scarffinn feinen Ropf aufgehellt batte. Mus Deutschand fandte er (1739) feine berühmte Dbe auf Die Ginnahme wa Rhotin burd bie Ruffifden Beere, welche allgemeine Bemmbo ung erregte, nach Betereburg und lief bann noch ander at gezeichnete lyrifche Dichtungen (3. B. Die Doen auf Die Schieft bei Bultama, ben Frieden zc.) folgen, bie jeboch burchaut in Beife bet bamaligen Frangofifden Schule, befonders 3. 8. Rouffeau's, waren. In ber Epopde versuchte er fic auch (18. 1 feiner, freilich aber unvollenbeten Betribe), allein fowohl bier all in Trauerspiel (j. B. mit Tamire und Selim, Demophon) ernite # nicht ben Rubm, ben ihm feine berühmte Lobrebe auf Beter ba Broken für die Atabemie, feine Abhandlung über die Bath famfeit und feine Regeln über bie Ruffifche Berblebre, font feine Ruffide Grammatit, Die erfle, welche es gab, einbrechten Er bewies barin, bag bas Altstavische immer bie Bafit ba Sprace bleiben muffe, und arbeitete babei befonders auch barm bin, bas in biefelbe übergetragene Frembartige wieder ju wo Mis gleichzeitig muß noch ber Ueberfeter von Bort Menfchen, Rifolaus Bopofety (1730 --- 60) genant merben.

Enblich fällt in biese Zeit auch noch die eigentliche stein fiehung des Russischen Theaters; benn nachdem unter der Raiserin Anna der Hof sich (seit 1730) nur an Italienischen und (seit 1738) an Deutschen Schauspielen ergößt hatte, keine endlich (1748) die Cadets vor der Raiserin auf Beraniasius ihres Gouverneurs Alexander Petrowitsch Sumaroless und Mossau (1718—77) ein Stück in der Landessiuse dar, und als dieß derselben gefallen und sie gehört hatte, best Theodor Boltoss aus Rostroma († 1763) ju Janosian

fine Sheater errichtet und eine Schauspielertruppe jusammen tebracht hatte, mit ber er bie obengenannten Stude bes Demetrius amffuhrte, fo ließ Glifabeth benfelben nad Betereburg fommen and bafelbft unter Sumarofoff's Leitung ein Theater berftellen [f. bie Berordnung ber Regierung vom 30. Aug. 1756), bem balb barauf (1759) ein zweites Rationaltheater zu Mostan Folgte. Er fdrieb achtzehn Trauerspiele in Racine's Manier, unter benen ber falfde Demetrius und Zemire Die befannteften find, fowie feche Luftfpiele, ebenfalls in Berfen, unter benen man ben Bucherer am Bochften ftellt. Sie find, abgefeben bapon, bag fie auch bie erften gebructen Ruffifden Theaterprobutte find, nicht ohne Talent gefdrieben, allein es fehlt ihnen Die geborige Buhnentenntniß, und hatten fie nicht größtentheils popular nationale Sujets, fo wurden fie furchtbar langweilig Letteren Borwurf tonnte aber felbft ber Rationalftola Rollin's Schuler Baffili Ririlowitich Trebiafofsty aus Aftracan (1703 - 79), bem Berfaffer ber Deibamiga, nicht erfvaren. Lettere ift eine mabre Diggeburt biefes Ueberfegere bes Telemad. aus beffen Telemacide fich fpater bie Raiferin Ratharina II. pon benjenigen Berfonen ihrer nachften Umgebung, Die fich irgend ein Berfehen hatten ju Schulden tommen laffen, jur Strafe eine gewiffe Angafil von Berfen vorlefen ließ. Uebrigens ift berfelbe Dichter noch baburch merfwurdig, bag er aus Dp. position gegen Comonoffoff's Bevorzugung bes Großtufficen Dialette in feinen Trauerspielen, Die übrigens nichts als loder aufammengefügte Scenen fleifer Sof-Etiquette finb, bas fübliche Altflapifde wieber jur Bucherfprace machen wollte.

<sup>1)</sup> Ueber b. Gesch. b. Russ. S. Sangold, Berand. Russ. Bb. I. p. 288 sq. Mustr. Abeat-Beitung 1846. nr. 30 u. 31. Otto, in b. Brest. Beitg. 1826, 22. Juni. Wog. f. b. Lit. b. Aust. 1836. nr. 48. Jordan, Staw. Sahrb. 1846. Bb. IV. p. 54—56. Bb. I. 1843. p. 29—33. 88.

<sup>2)</sup> S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1837. nr. 118. Jordan, Bb. III. p. ' 157—159. — S. Satiren. Ruffisch. Petersb. 1762. 8. S. Satiren in Deutsche Berfe übers. v. H. Eb. Fr. v. Spiller. Berl. 1752. 8.

<sup>3)</sup> Berte. III. Asg. Mostau 1803. VI. 4. S. Schlözer's Leben. Erft. Fragm. p. 217 sq. Mag. f. d. Lit. b. Ausl. 1837. nr. 47. Jordan, Bb. III. p. 124.

<sup>4)</sup> S. Petersb. Journ. Septbr. 1776. Mår; 1778. nr. XIII. — Berte. Ruff. Petersb. 1787. X. 8. — Sinave et Trouvore, trag. russe en vers trad. p. Dolgorouky. Petersb. 1751. 8. Semire, trag. trad. en

prose franç. p. Delgerenky. ib. s. e. 8. Théâtre tragique trad. du russe en prose franç. p. M. L. Pappadopeulo. Paris 1801. II. 8. Choix des meilleurs morceaux de la litt. russe trad. en franç. p. Pappa do Poulo et p. le C. Gallet. Paris 1800. 8. (enthetical bu galichen Demetrius u. den Bucherer.)

### S. 766.

Lomonoffoff's Borgang und Mufter führte nothwentig in Radahmungen, und fo bilbete fic eine formliche Coule nad ibm, aus welcher ihm jeboch Reiner gleichfam. An ber Spige berselben fieht Bassili Betrowitsch Betroff!) aus Des Tau (1736-99), ber Berfaffer einer metrifchen Ueberfebung pon Birgil's Meneibe, besonbere ale Dbenbichter berühmt, ale welcher er vorzüglich barin einen Schritt pormarts that, bag er Ad nicht mehr auf alleiniges Anfingen bes Staatsoberhamtes beidranite, wie es Lomonoffoff gemacht hatte, fonbern aus mehreren feiner berühmten Mitburger biefe Ehre au Theil mer-Reben ihm ficht Didael Datmejemitic Cherastoff2) (1733-1807). Er lieferte awei heroiste Belbengebichte in gereimten fechofüßigen Alexanbrinern, namlich bie Ruffiabe, worin er die Eroberung Rafans burch Car 3man IV. foilbert, und Bladimir, worin er bie Ginführung bes Chriftenthums in Rufland feiert, außerbem ein beschreibenbes Gebist, Die Schlacht von Tidesme, zwei bibactifde Gebichte, Die Fruchte ber Biffenschaften und bas Beltall, eine poetifche Ergablung, ber Ciar ober bas befreite Romogorob, und ein Baubermarden, Bacariana (bie Lugenschmiebe) ober bie Unbefannte, fomie eine Angahl moralischer, anacreontischer und geft-Oben. Arbeiten, fomie feine Thranenftude (1. B. fein Bolestav) und feine Luftfpiele (3. B. ber Saffer) wurden ju feiner Beit faft vergöttert, find aber jeht mit Recht vergeffen. Bu berfelben Soule gehoren noch ber leberfeber bes Diffan (1792) und einiger Befange ber Bliabe, Bermil 3wanowitfa Roftroff? († 1796) und Baffili 3wanowitfd Raifoff') (geb. um 1725, geft. 1778), Berfaffer aweier fomifcher Gooden, Chfum ober ber ergurnte Bacous und bas L'Sombrepiel, Die nicht ohne Berth find.

- 2) Die Rossade. Most. 1785. 8. (I. Ges. übers. in Richter's Russ. Wife. Bb. I.) Wasadimir, ebb. 1786. 8. III. A. 1809. 8. Der Pilger ob. 6. Chackeritter. ebb. 1795. 8. Die Früchte ber Wissenschaften. ebb. 1761. 8. Der Zar ober bas befreite Rowogorob. ebb. 1800. 8. Bachariana. ebb. 1808. 8.
  - 3) Bermifchte Gebichte. Dost. 1802. II. 8.
  - 4) Berte, Petersb. 1809. 8.

## §. 767.

Bir tommen jest zu bem zweiten großen Dichter Ruglands, ju Gabriel Romanowitid Derfhamin1) aus Rafan (1743-1816), einem Manne, ber zwar burdweg ben Mangel einer wiffenschaftlichen Jugendbildung vermiffen lagt, aber bafur eine Driginalitat bietet, welche Lomonoffoff tros feines Stubiums niemals erlangt hat, und außerdem mit einer mabrhaft großartigen Phantaste begabt ift (was 3. B. seine Dbe auf Alexander I. zeigt). Um bochften feht er als Dbenbichter, und außer feiner in die meiften lebenden Sprachen, felbft in bas Chinefifche, übersetten Dbe an Gott (Deutsch in ben Bl. für Die Lit. bes Must. 1840. nr. 1.), find befonbers noch feine wahrhaft grandiofen Dben an bie Ruffen nach ber Ginnahme von 3smarloff, auf ben Tob bes gurften Metfchereft, an Kelicia, auf einen Bafferfall zc. bervorzuheben. Dabei ift er im leichten Liebe ein Ruffischer Anacreon, ohne bod je bie lieblichen Berfe bes leichtfertigen Tejer's gelefen ju haben. Auch als freimutbiger Satirifer verdient er einen ehrenvollen Blat. obwobl fein Better und Rachahmer Bafili Baffiljewitich Raynift2) (1756-1828), der burch Studium alterer und neuerer Dufter bas ibm fehlende Talent ju erfegen fucte, oft noch viel weiter geht (a. B. in feiner Dbe auf Die Rnechtschaft, Die feine Deutsche Cenfur burchlaffen murbe). Auch Sippolyt Theoboro. witfd Bogbanowitich3) aus Berewolotichna (1743-1805) verbient bier einen Plat wegen feines berühmten romantischen Gedichtes Duschenka (einer Art Uebersehung bes befannten Gebichtes von La Kontaine: Bivche), an bem man nur die Berbindung ber antifen Mythologie mit bem Ruffifden Grafe, Danbb. b. Literargefdichte. III. 63

Marden andiesen tann, was er übrigens burch seine licht naive Erzählungeweise und seine anmutbige Beifiscation wied vergesten macht. Endlich verdient der Sache Iwan Iwans witsch Chemniger (1744—84) vollsommen den Rance ist Rufissen Gellert, denn er hat von die em jene zu han gebende Gutmuthigseit und jene redliche Settemeinselt, die im Fabeln für immer zum Bolisbuche gemacht haben, übenischen aber dei weitem an Geschich, Gegenkande aus dem Russen Socialieben unter diesem heiteren Kleide zur Besprehmzu bringen.

- 1) Berke Petersb. 1810—15. V. 8. ebb. 1834. 1843. 1845. IV. 8 E. Zorban im Oteč. Zapiski 1843. Ş. II. u. III.
  - 2) Dben. St. Peterab. 1806. 8.

3) S. Caramfin Werke. Bb. VIII. — Werke, Most. 1809–10. VI. ebb. 1818. IV. 8.

4) Basni i Skezki. Petersb. 1778. III. 2. cbb. 1799. III. 8 th. 1819. III. 8. Fables et conten de Kh. trad. du Russe p. Mariet Moscou 1830. 8.

## 6. 768.

Bas bas Drama wahrend biefer Zeit anlangt, fo fel mar Cherastoff') mehrere Trauerfpiele gefchrieben, unter benen Borislaff (1774) am Sodften geftellt wird, Rapnif fonge einen Berfuch in der antilen Tragodie burd feine find gone (1815) gu Tage gefordert und Rifolaus Betrowitfs Rifoleff (1758-1816) ebenfalls Manches im tragiffe Benre (1. B. Corena, 1781) gefdrieben, aber in Bejug auf Die Reinheit bes Etyle bat Batob Borifowitfd Anie, (bnin2) aus Bifow (1742-91) bod alle feine Borginge übertroffen, ob er gleich an innerem Behalt feiner Stude wil binter Gumarotoff, bem man ihn an bie Geite gefett bel surudfebt; benn er ift nicht blos fcwulftig und froftig, fenden er bat and bie bofe Gewohnheit, Die fconften Stellen Re cine's und Boltaire's fich angueignen und fie in feinen Trouet spielen (z. B. in der Dido, Sophonisbe 2c.), freilich immer an unpaffendem Orte, angubringen, benn ben Triumph, ben er mit feinem Modlaff errang, verbanfte er eigentlich nur Dut treffefi's meifterbaftem Spiel.

Beffer gebieh bas Luftfpiel; benn wenn aud Rapnifi'63) "Chicanen" im Ganzen nur theilweife gefielen, was wohl barin Lag, bag bas furchtbare Unwefen in ber Rufficen Jufile gu offen barin aufgebedt mar, wenn Aniafbnin's Brabler in Berfen, obwohl Radahmung von Bruepe' Important. fcon manche originelle Buge bat, fo ift bod von Biffin's') (1745-92) Nedorosl (Mutterfohnden?) unbedingt bas befte Buftipiel, welches bie Ruffifche Literatur überhaupt befigt, benn es geiftelt mit einem unnachahmlichen Sumor bie verfehrte Ergiebungeweise und die leidige hofmeifter. Erziehung, wie fie in Rugland Dobe ift, In biefelbe Beit fallen noch Alexanber Rlufoin's Epott und Unglud (1759) und Bladimirowitfc Befimjeffs († 1804) Berbrecher aus Spielmuth (1788), beibe in Berfen. Ein blofes Curiofum ift ein von ber Rafferin Catharina II. in beutscher Sprache geschriebenes und von einem ihrer Secretare gur Aufführung bei Bofe in's Ruf-Afche übersettes Luftsviel6).

Was die Oper anlangt, so hatte bereits 1764 Sumarofoff in der Alceste und in Cephalus und Profris die Italienische<sup>6</sup>) Manier gewählt, und Aniäshnin, der Ueberseiger von Metastasso's Clemenza di Tito, wendete dieselbe auch auf die komische Oper an, und zwar nicht ohne Glück (3. B. im Geizigen, im Unglück in der Kutsche 20.). Allein der erste eigentlich originelle Russische Operadichter, wenn man ihn nicht kieder einen Baudevillissen nennen will, ist unbedingt Alexander Anissimowitsch Ablessimoss († 1784), dessen komische Oper Melnik (der Müller) zu Moskau (1779) 27 Mal hinter einander gegeden ward und noch heute, weil sie ein ächtes Aussisches Bolssbild ist, ergöst, wenn auch der berühmte Krutiss, der den Müller gab und in dieser Rolle wahrhast Furore machte, längst (seit 1808) todt ist.

Bom Roman tann eigentlich noch gar nicht bie Rebe fein, benn Cherastoff') erhebt fich mit seinen Prosa-Erzählungen nicht über bas Riveau eines Wenantes, und bes Rationalbifterkers Iwan Perfitsewitsch Jelagin (1728—96) Begebenheiten ber Marquise G. (Betereb. 1756. IV. 8.) gehen

nicht über eine Rachahmung bes Gellert'ichen Lebens eine Bewebifden Gräfin hinaus.

- 1) G. Arauersp. Martesta u. Thalestris steht Franz. übers. als Auhang zum Theatre trag. de Soumarocow.
  - 2) Berte. Petersb. 1802. V. 8.
  - 3) Abjed (bie Rechtsverbreber). Peterab, 1799. 8.
- 4) Nedercel, Petersb. 1783. 8. Stanj. unt. b. Zit. Le dadais en l'enfant gâté, in b. Chefs d'ocuvre des théâtres étrangers. Paris 1822—23. 8. Electe. Petersb. 1846. 8.
- 5) O temps! é mocurs! com. en 3 ectes, comp. en 1772 per l'impér. Cathérine II. et trad. du russe en franç. (en prose) par Loclere Paris 1826. 8.
- 6) Eine solche von dem Reapolitaner Fr. Araya componirte und von dem Florentiner Dr. Siuf. Bonechi gedichtete Oper, welche die Anferin Etisabeth auf die Bermählung des Groffürsten Peter Feodorowitsch und der Artharina Alexiewna hatte dichten und auf dem neuen Hoftheart aufführen lassen, Scipio betitett, ward 1:84 Franz. u. Auss. gedruckt. Bu einer aufweren komischen Oper von Wolfost und Leschawoj, der Chinestische Goge genannt, die 1779 auf dem Abeater zu Zarsko-Selo ausgeführt ward, hatte der berühmte Paissello die Musik geliefert.
- 7) Rabmus und harmonia. Most. 1789. II. 8. (Buch I. Deutsch in Michter's Miscell. D II.) Polybor, Sohn bes Rabmus und ber harmonia. ebb. 1794. III. 8. Ruma Pompilius ober bas blühende Rom. ebb. 1793. 8.

## §. 769.

Raum batte aber, wie wir gesehen haben, die Russide Literatur unter der fo freifinnigen Ratherina II. einen giemlichen Aufidwung genommen, als fie auch in dem letten Biertel bes 18ten Jahrhunderts wieder zu finken begann, theils well es ber Mehrheit ber Schriftfteller ju viel Dube machte, Fleiß auf Die Ausbildung bes Styls ju verwenden, und es ihnen bequemer ichen, frembe Borter einzuführen, womit fie biefelben an bereichern meinten, theils weil fie fic ju einer ebenfo ab bernen ale laderliden Sentimentalität binneigten, Die am Beften von dem gleich zu nennenden B. Sumarofoff in einer burleefen Dde perfissirt worden ift. Darum find eigentlich auch nur wenige bervorragende Talente mabrent biefer Beit zu nen-Der bedeutendfte Mann ift unbedingt Rifolaf Di. dailowitsch Karamsin') aus Simbirst (1765—1827), ber Ruffice Livius, von bem einige recht hubiche tyrische Didtungen vorliegen (j. B. feine Moniben, 1797-99). Beit

vorauglider ale Lyrifer ift aber Sem en Sergejewitfd Bobroff (+ 1810) (a. B in feiner Morgenbammerung bes Rorbens, Betereb. 1804. IV.), obwohl er burd fein beschreibendes Bedicht, Die Cherfonibe ober ein Sommer auf ber Taurifden Salbinfel (Betereb. 1803) und burd fein bibactifdes Epos, Die alte Racht bes Beltalle ober ber manbernbe Blinde (1807-9. ebb. IV.), benen Erhabenheit ber Bhantafie nicht abzusprechen to, bei weitem berühmter warb. Furft 3man Dicailowitfd Dolgorufi2) aus Mosfau (1764—1813) bat fic beson-Ders als gefühlvoller philosophischer Dbendicter (3. B. in ben Dben: "An meinen Rachbar, ber Ramin, Bielleicht" 2c.) und burch fdarffinnige populare Epifteln, fowie ber Militarfdriftfteller Reobor Ritolajewitich Glinfa (geb. 1791) ale Diecellandicter (3. B. in ber Glegie und religios : moralifden allein am Beiteften brachte es bervoraetban. Ruffice la Fontaine, 3man 3manowitid Dmitrijeff3) aus Simbiret (1760--1837), benn feine gabeln und Ergablungen find ebenfo gefdmadvoll ale nato, feine Satiren und Epifieln baben Die rechte Mitte, fein Epos, Dermal ober Die Groberung von Sibirien, ift großartig, und feine lyriften Bedicte find feit Betroff's Beit wieder Die erften, welche ihre Stoffe aus bem Bolfeleben mablen. Bud Dancrati Eu. marofoff4) mag noch genannt werben, ber ale ein wegen. Ralicmungerei nach Tobolet Berbannter bier bas wisige Journal: "ber in die hippofrene fic verwandelnde Irtifd" (1793) forieb und baburd bes Raifers Alexander Bergeibung gewann. Unter feinen Sedichten ift "Amor durch Die Thorheit geblendet" bas berühmtefte. Als Trauerspielbichter wird Ratmai Bafe filjewitich Rrufofefoj aus Betereburg (1781-1811) wegen seines 1807, freilich wohl nur ben barin entbaltenen Anspiels ungen an bas Rationalgefühl balber, mit vielem Erfolge aufgeführten "Bofdarefoj" genannt werden muffen 5). Ale Rovellift ift lediglic Raramfin, beffen Julie und Marma Bofadniga gewiß ebenfo qut überfett ju werden verdienen, ale feine Briefe eines Ruffifden Reisenden (Ppig. 1800), anguführen.

<sup>1)</sup> Rleine Schriften. Petersb. 1820. III. X. IX. 8. Aglaja, Deutsch v. Biebenfelb. Ep3g. 1829. 8.
2) Gebichte. III. X. Woek, 1819. 6.

8) Werk (Vac) meine Aleinigkeiten). West. 1795. 8. III. A. etb. 1805. III. 8. etb. 1814. 1813. 1822. VI. 8. S. Jorban, Slav. Jahrb. Ball. p. 241—.45. 281—283. 321—523. 4) Gebichte, Most. 1799, II. 8.

5) Pofcharstoj. Petersb. 1807. 1811. 8. Glifabeth, bie Zochte June fame. ebb. 1820. 8.

6. 770.

Batte mm form Sumarofoff's Spott Defdmadlofigleit einen Stoß verfest, fo flegten bod milt aud Alexander Semenowitfd Solfdfoffe1) (1754 -1828) Betrachtungen über ben alten und neuen Sopl be Ruffifden Sprade (1802), trop einzelner liebertreibungen m foiefen Anficten, bei allen Gebilbeten, weil fie nachwiefen, wie bie Reuerer an ben Claffibern nur bie Schwachen nadahmin, und Chachoffstoj verfette ihnen burd fein Luftfpiel, be neue Sterne, ben Tobesfloß, von bem fie fich nicht wieder erholten, Comgenannter Alexander Mexandrowitfd Shar doffetoj aus Smolenet (1777-1846) binterließ auch de beroifd-tomifdes Gebicht, bie geraubten Beige, welches zwar redt gu verfificit tft, aber ju febr an Boilean's Manier erinnert. Gleichit fallen nun aber mehrere Lyrifer, Die fich wefentlich von bit falfden Richtung ber fruberen Beriobe entfernten und einen go fomadoolleren Weg einschlingen. Unter ihnen fieht Alegen. ber Chrikophorewitfa Boftofoff2) aus Mensburg al ber Insel Defet (geb. 1781) obenan, well er in seinen Go bidten nicht blos eine bobe, befondere antife Mannigfekinft bes Bevomafies einführte, fonbern aud gerabem neue Metra erfant. Beit berühmter machte fich jeboch Baffili Unbrejemitie Shutoffetoj (geb. 1783), ben man für ben Urbeber be romantifden3) Richtung in ber Ruffifchen Boefte halten beff. Er trat zuerft (1805) mit ber Lubmifa, einer Radahmung von Burger's Lemore, auf; barm aberfehte Schiller, Goethe, Byron ici mit folder Treue, bas er foger biefelben Detra, welche er bet ihnen gefunden batte, beibebieft Am gelungenften find feine Uebestragungen von Goiln's Jungfrau von Orleans und von Boron's Gefangenem gu Chillen; allein er hat auch vieles Selbftanbige gebichtet, und unter fenen gabireichen Boefieen bitrfte wohl feine Rationatballabe Sweilmar bie, wie auch andere biefes von ihm im Rufland unt die

geführten Boires, gang im Befdmade ber altenglifden Bullasendichter gefdrieben ift, am Sodiften fieben, obgleid dud feine Epifiel an Alexander I., fein Barbenlied am Grube ber flegenben Slawen, fein Sanger im Lager ber Ruffiten Rrieger 1812, fein Lichtet im Rreml u. nicht vergeffen werden follen, MBe Diefe Gedicte geidnen fic burd mabred Gefabl, Energie bes Gebankens und warmes Leben aus, obwohl ihnen auf ber anderen Seite wieder alle Driginalität fehlt, mas befonders bei feinem letten Berfe (1844), Ral und Damajanti, ber Ball ift. Derfelbe Mangel tritt noch mehr bei bem leibenfcaftitden Conftantin Ritolajewitfd Batjufdfoff') aus Bologba (1787) - hervor, obwohl feine Berfification noch reiner und gefeilter ift (a. B. in ben Clegleen auf Taffo's Tob und auf Die Ruinen eines Schwedifden Bergichloffes), Ihnen Reben gewiffermaßen als Die Eräget ber alten Rationalität eines Bewoff to entgegen ber gurft Sergi Alexandrowitich Soid. matoff, ber Ueberfeger von Bope's Berfuch über ben Denfcben und Berfaffer von zwei febr gefungenen Gebichten, Beter ber Große und Pofdardfi betitelt, und ber Lyrifer Bamel Mids randrowitich Ratenin aus Betereburg (geb. 1792), ber porguglid eine mabrhaft voetifde Mannigfaltigfeit ber Datftellung, nach ben verschiedenen von ihm (im Blumenftrauß) Debandelten Sujets abgemeffen, entwidelte und in feinem Deifterfind, ber Bett bee Dichtere, ein mahrhaft großartiges Originaltalent wigte. Rod bedentender ift Ritolas Gnabitfob) aus Bultama (geb. 1784), ber leberfeger bes Lear, benni feine Uebertragung ber Bliabe, an ber besonders bie burch bie Biegfamfeit ber Ruffifden Sprache unterftutte Treue ju be wundern ift, burgerte jugleich ben Gerameter in feine Mutterfprace ein, ben er baburd noch harmonifder ju maden mußte, baß er an die Stelle ber im Ruffifchen unmöglichen Spondeen Choreen feste, mas biefem Metrum einen gang eigenen Chatafter giebt. Derfelbe Dichter versuchte fich auch mit vielem Stad in ber 3bylle, bie er g. B. in feinen Bifdern, mo er bie Fifder ber Rema in ihrer gangen Rationalität ericeinen laft, vollig popular machte. Enblich ift er aber auch vollendetes Original in feinem lyrifd-epifden Bebichte, Somer's

Geburt, benn bie 3ber gehort ihm gang allein an, bie Undführung und Berfification aber ift bes Schulers jenes großen Meifters wurdig.

Ale leichter Lyrifer, an bem nur bas beftanbige Safde nach Bortipielen auszusehen ift, vermittelte Die verfcbiebenen Dicterperioden von Raramfin bis auf Sbufoffefoi und Bufdfe bingb. Rurft Beter Unbrejewitfd Bafemefi's) and Mostau (geb. 1792) in einer Maffe von fleinen, überall in Beitidriften und Safdenbuchern gerftreuten Bebichten. Rad ibm foll auch ber Glegifer Denig Baffiljewitfd Da. wiboff') aus Mostau (1784,-1839) genannt werben, be, wie unfer Rorner, unter bem Pfeifen ber frangofifchen Rugen (1812) feine beften Solbatenlieber (3. B. bas Lieb eines alten Sufaren, ben Bachttag) und feine bacchifden und erotifchen Gefange bichtete, und mit Baffilj Ewowitfd Bufdfin aus Destin . (geb. 1770), ber guerft burd feine Epiftel am Ramin (1793 in Betereb, Merfur) Auffehen erregte, bann aber burd feinen in Baris mit Delille, Bernarbin be Ct. Bierre zc. gepflogeng Umgang fich gang bie Manier berfelben in feinen Dben, Biebern. Epifieln und gabeln aneignete, mag bie Beriobe ber Boefe bes Style und Ausbrude, welche vorzugeweife burd Shuloffelei reprafentirt wirb, gefchloffen werben.

Bir wenden uns setzt zu Alexander Sferg eiewitschaft Puschins) aus Petersburg (geb. 1799, siel im Duck 1834), der für die Russische Literatur das geworden ift, was Goethe für Deutschland war, indem er nämlich aus der Ger genwart und Bergangenheit des Russischen Bolislebens objectiv wahre, nicht subjectiv empfundene ideelle Gegenstände und Persidulischen poetisch auffaste und verarbeitete und dieselben dann mit einem Sewebe romantischer Fäden à la Byron, dessen Rachahmer er war, umzog. Am berühmtesten ist sein Gedicht Russan und Ludmila, welches in die Zeit der Russischen Heldengeschichte von Kiew fällt; dann mögen sein Laufasscher Gefangener und sein Brunnen von Baktschisarai genannt werden, die beide durch harmonische Verssischen, wahrhaft poetische Schilderungen, sühne und eigenthümliche Phantasie sich auszeichnen, aber auch an Planlosigteit, Mangel an Einheit,

Ronotonie ber Gefühlestwationen und auffälligen Bieberholungen Angelner Lieblingephrafen und Bifber leiben, gehler, Die feine Eilfertigfeit im Dichten (er forieb oft nur, um Spielgelb au saben) erflatlich macht. Seine frateren Bedichte, bie Bigeuner (Beffarabiens), Eugen Onegin, ein Roman in Berfen, worin er fich felbit abmalt, Graf Rulin, Die Schilberung eines boblfinfigen Beltmannes, Boris Godunoff, ein bramatifdes Bebicht nad Art ber Byron'iden biefes Genres, und Bultama, worin ber Byron'iche Mageppa bie Sauptrolle fpielt, erhoben ibn nach und nach ju bem Gipfel ber hiftorifcherpifden Diction, ben gang ju erfleigen sein ungludlicher Tob ihn hinderte, feiner Schule geboren ber ebenfalls ju frub fur bie Dufen (in Reapel 1844) verftorbene Baratinety, von bem gwei febr foone poetifche Ergablungen, Ebb (fpielt in Finnland) und bie Bigeunerin, vorliegen, Die oben genannte Rulmann, ber noch m nennende Dabl, ferner Baron Delwig (1798-1831), ber freilich mehr Beit ju feinen Bebichten (Romangen und Bolfsliebern) als fein Deifter brauchte (Rorbifde Blumen, Safdenb. auf 1826), Rifolaus Jafptoff aus Simbiret (1807-47), ber Sanger practiger patriotifder Stubenten. und Champagnerlieber (Bedichte, Betereb. 1833, neue A. Mostau 1844), ber franthafte melancholifde Elegifer Ebuard Suber aus Sfaratoff (1815-47), Ueberfeter bes Goethe'ichen Fauft (Bebichte, Betersburg 1845), ber blinde Dicter Rosloff (1780-1840), beffen rührendftes Bebicht fein Leiben betrifft und beffen Rovelle in Berfen, Ratalia Dolgorudi, ausgezeidnet genannt werden fann (recht gut auch ift feine Ergablung, ber Pond, in ben Bl. f. b. Lit. b. Must, 1839. p. 195 sq.), Der claffic gebilbete, geiftvolle, aber leiber ju fehr bem Mobernen buldigende Apollon Rayloff (Gebidte, Betereburg 1841. 8.; Die beiben Berhangniffe, ebb. 1485), 3. Turgeneff, beffen "Gefprach" ebenfo munberfcone Berfe, als tiefe Gebanten bietet (1845), und S. Bobolinefi, ber Ergablungen und Bebichten, feinen Boetifden (1. B. in Betereb. 1837. II.) eine Episobe aus Moore's Lalla Rooth. Die Dews und bie Beri, mit vielem Glud bearbeitet bat und Ro auch fonft burch niedliche Rovellen in Berfen, die ihm den Ramen bes Ruffifden Rofini eintrugen, auszeichnete, obgleich

ble portiden Ergablungen (g. B. bie Stabt, Offmpft Rabin) bes gelb reiden Ørigorieff beffer find. Confi find noch ale herworragend unter bet Maffe ber medernen Rufff ten Buffer ju ermabnen : Aferandes Beodorowitich Meretatoff9) aus Dalmatowa (1778-1830), De rUeberfeger ber Ariftoteiliden Boeiff, Der Eflogen Birgit's, bes befreiten Berufaleme x., Tiutideff, Tuminety, wegen feiner leichten Bieber, ber Dberft Ggernifdeff, unter beffet Arbeiten wir bas erhabene Bebicht: "bie gurften Deutschians und Ruflante Cjar" beroorheben, ble Grafin Roftopfdine"), geb. Sufchfoff, Die thre Lyrif in Rovellenform einfleiber, bar leibte Grotifer Delam, ber Rebenbuffer Bufoftn's Queien Jafubowitfd (+ 1859), ber Berausgeber (undchter?) Alle Didtungen Migtilef, ber Bieberbichter Buren Rofen, ber Dbenbictter Graf Dmitri Imanowitis Chwokoff aus Betereburg (1757-1835), Anna Betrowna Sunina<sup>ti</sup>), nod ber einige bubiche Rondeaux übrig find, ber etotifche Lieberbickter Juri Alexandrowitfd Reledinsti Melegti (geb. 1751), Die hoberen Lyrifer Tepliatoff12) (1800-41), Mabanie Seploff, de Sonettiff (im Stalienifden Gefdmad) Butirefi, ber Ratur bichter Roltzoff († 1842), eigentlich ein Biebbanbier ju Boronetid (Gebicte, Bodfau 1835), und bie Anbanger ber Schelling'iden Raturphilofophie: Benemitineff (1805-27), vollfommen von Schillet , Goethe'icher Begeifterung burdbrungen (vergt. feinen Schwattengefang: "ber Dichter und fein Freund"), Chomdfoff (geb. 1804), ber Breund und Beiftederwandte bes legigenannten, Blabimir Benebiftoff (geb. 1806), erft feit 1835 ale Dichter gefannt und befonders wegen feines finnigen Ernftes gefchatt, in feinen fpaterent Arbeiten aber manierirt, und ber Eritifer Schewireff, wenn man nicht aus ben Burften Elim Datfdereff 10) († 1844 ju Birie) ferbergieben will, ber, wiewohl in Frangofifder Speache, febr gefühlvolle lprifche Dichtungen (les Bordales, Paris 1839, les roses noires, ebb. 1844, 8.), unter benen besonders bad Bud ber Liebe und Die Ruffifden Studien bervorzuheben find, fdrieb und außerbem noch bas große Berbienft bat, bie neueren Dichter feines Baterlandes burd Ueberfehungen bet beften ihrer

tbeiten bem Auslande juganglich gemacht zu haben. And wige recht gute Soullen lieferten neuerlich bie Raturbichter 5lapufofin, ein Bauer ber Grafin Stroganoff, und 3le. uich ine, Materialift in Betereburg, nachdem icon Der 6. und Bladimir Imanowitich Bangieff (geb. Atoff funftlerifden Muftern (1820) vorausgegangen mit 792) 3m befdreibenben Bebichte gab Grebento febr aren. übiche, allerdings mit humorifilichen und fatirifden Clementen erfeste Genrebilder aus Rleinrufland, und bet Labendiener Subanoff ju Romgorob († 1848), ebenfalle ein Autobibact, Bilberte mit entschenem Salent bad Ciomeer und bie Schon. eiten bes nordifchen Ruflands aus Autopfie. 3m eigentlichen lehrgebichte fann man nur auf bes Ueberfegers von Delille's fardins und Imagination, Alexander Bojeitoff's aus Roefau (1783-1839), von bem auch fehr gute poetifche Epifteln porliegen, unbeendigtes (nur brei von vier Gefangen enthaltenbee) Bebicht: "Biffenfdaften und Runfte", und auf Sotonusti's + 1837) Soopfung aufmertfam machen, wahrend nur ein Angiges bebentenveres burlestes Epos von Defattleff (1795 -1844), Die Soilberung ber Reifen einer Ruffifden Dame rurd Deutschland, Die Schweig und Italien, vorliegt. Satirifer find befonders ber gurft Dicael Dilonoff" (1772-1821), Shadoffetoj, beffen Satiren bie beften ber Ruffichen Literatur find, Bojettoff, beffen Rarrenbaus eine Batire auf Die gleichzeitigen Ruififden Dichter ift, jeboch ihrer Scharfe wegen nur gefdrieben von Band ju Band gebt, und Buttoff wegen feiner "Betereburger Soben" (1845) ju nennen , wahrend ale gludliche Epigrammatiften mur Bafemeti, Alexander Blitfdeffeti (+ 1837), Bufdfin's Freund, Batjufdtoff, Dmitrijeff und Dawiboff fic einen Ramen machten.

Endlich mogen hier noch einige Fabelbichter folgen. Der ausgezeichnetste von ihnen ift ohne Zweifel Jwan Anbres jewitsch Arploff<sup>15</sup>) aus Wostau (1768—1844); benne während feine oben genannten Borganger immer noch allzwiel Krembes in die Fabel einführten, wußte er bei großer natürlicher Raivetat stets volltommene Originalität zu bewahren und

hat barum auch eine entschiedene Popularität gewonnen, obgleich man allerdings findet, daß seine anscheinend gutmuchige Moral doch seine oft einen empfindlichen Stackel mitbringt, womit er viele seiner Zeitgenossen gesährlich zu verwunden pflegt. Auch Alexander Zesimowitsch Ismailoff 16) aus Rocklau (geb. 1799) hat eine Anzahl Fabeln und Märchen geschrieben, die alle sehr gut erzählt sind und besonders die niederen Stände recht tressend schildern, allein Originale sind seineht, sondern sast immer Rachahmungen, ja sast Paraphrasa fremder Muster. Endlich ist noch der frühere Leibeigene zu Kaluga Alipanoss ju nennen, dessen Fadeln nicht blos schrwisig, sondern auch völlig ursprünglich sind.

Als eine wefentliche Sammlung ber Erzeugniffe bes mobernen Auffischen Parnaß hat man die Almanache anzuschen, beren erften Beftuscheff und Ruldie (f 1823 edirten, worauf Delwig's Rordische Blumen (1825) und feit 1832 eine Anzahl Musenalmanache, z. B. Cinthia für Mostau, Aiziona für Betersburg u. A. folgten.

- 1) Rasuždenije o starom i novom slogje ross. jazyka. Petersh. 1802. 1813. 1818. 8.
- 2) Gebichte. Petersb. 1816. IV. 8. ebb. 1824. III. 8. G. v. b. Borg I. p. 48. 103. 169. 182. 202. 273. 293. 313. II. p. 3. 197. 231. B. f. iit. Unterh. 1830. p. 285. Jordan p. 76—123.
  - 3) S. Jordan a. a. D. p. 76 sq.
- 4) Poetifche Berfuche. Petereb. 1817. II 8. C. Jorban a. a. D. p. 28 —148. v. b. Borg, Bb. I. p. 93, 208. 243. 329. 333. II. p. 183.
  - 5) S. Jordan p. 149-153.
  - 6) 6. v. d. Borg, Bd. I. p. 110. 184. 220. II. p. 303.
    - 7) Berte. Petersb. 1840, 8. G. v. b. Borg, Bb. I, p. 234.
- 8) Gebichte. Petersb. 1826. 8. Ruflan und Lubmila. ebb. 1830. 8. Der Berggefangene. Ruff. u. Deutsch. obb. 1824. 8. (Deutsch v. Lippert in Munde's Delphin f. 1839.) Gebichte a. d. Ruff. v. E. v. D. Berl. 1840. 8. Dichtungen a. d. Ruff. v. Arbift u. Gabinin. Jena 1840. II 8. Rovellen, f. d. Deutsche beard. v. Arbift u. Gabinin. Jena 1840. II 8. Rosellow, Puschäfin, Lermos toff. Eine Samml. a. ihr. Gebichten, a. d. Ruff. v. Bodenstedt. Lygg. 1843. 12. Oeuvres chois. de Pouchkine trad. en franc. p. Dupont. Petersd. et Paris 1847. II. 8. C. a. Außerord. Beil. z. Alg. Zeitg. 1837. nr. 110—116. Rev. un do Bruxelles 1837. 15 Août. p. 890—414. Sl. f. sit. Unterd. 1829. p. 950. 1830. nr. 19. 319. v. d. Botg, Bd. II p. 364 sq. Bl. f. d. außl. Lit. 1838. p. 4. 7. 121. 157. 449. 454. 461. 1839. p. 141. 203. 227. Mag. f. d. Lit. 1841. nr. 128. Zordan a. a. D. p. 160—190. u. Jahrd. f. d. Claw. Lit. Bd. I. p. 45—51.
- 9) S. Jordan a. a. D. p. 154—159. u. Jahrb. f. Slaw. Lit. Bb. III. p. 383 sq.

- 10) S. Mag. f. d. Sit. d. Aust. 1841. pr. 150.
  11) S. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1832. pr. 108.
  12) Gebichte. Petered. 1821. III. 8.
  13) Les poötes russes. Paris 1846. II. 8. And. Schr. hierab. f. C. B. Bolffohn, Die schönwissenschaftliche Literatur Ruslands. Lydg. 1843. 8.
  L. Fr. v. d. Borg, Poet. Erzeugnisse d. Russen. Stiga 1821—23. II. 8.
  - 14) Satiren, Epifteln und andere fleine Gebichte. Petersb. 18:9. 8.
- 15) E. v. b. Borg. II. p. 118. 144. 148. 160. 163. 166. 168 sq. 171 q. Jorban a. a. D. Bb. III p. 123 sq. 385 sq. Lippert in Gubis Gefelle chaft. 1847. nr. 141 sq. Basni (Fabeln). Petersb. 1819. VI. 8 u. oft. Fables en français, russe et italien, publ. p. Orloff. Paris 1:25. II. Fabl. de K. trad du Russe p. Masclet. Mosc. 1828. 8. Fabeln in Büchern. v. F. Zornen. Deutsch. Mitau 1842. 8.
  - 16) Fabeln u. Marchen. Petersb. 1804. 1816. 1817. 1821. 8. u. bft.

## §. 771.

Bir tommen jest jur bramatif ben Literatur biefer neueften Beriode und grar guerft jum Trauerfpiel. Difes marb nehoben burd Bladislaff Alexandrowitich Dieroff!) nus Twer (1770-1816), von bem man fagen fann, bag er querft bas mabre Befen bes Rothurns erfannte und neben ber Einheit ber Sandlung bie Anwendung bes ju behandelnden Begenftanbes auf bas Leben und bie Bilbung bes menfblichen Bergens, fowie Die Erhebung Des Grf bmads als eine Sauptaufgabe bes wahren Dramatifers betrachtete. Er forieb funf Traner. foiele, namlid Dedipus in Athen (aufgeführt 1804) und Boweena (aufgeführt 1809) nach Frangofifden Duftern, Fingal (aufgef. 1805) mit Choren und pantomimifden Balletten nach einer Episode aus Dffian, und die vaterlandiften Trauerfpiele Diga's Sob (aufgef. 1798) und Dmitri Donstoj (aufg. 1807), fein beftes Stud, worin die Brofthat bes Groffürften por Moblau, burd welche er bas Tartarifde Jod abfduttelte, gefeiert wirb. Die Sprache in allen biefen Studen ift barmonif b. maieftatif b und mahrhaft tragifd, allein einen Bergleich mit den Soopf. ungen eines Schiller zc. halten fie nicht aus. Er fand, während Baffili Erofimowitid Rarafonj aus Bultama (geb. 1781) in feiner in reinen funffußigen Berfen gebichteten Blutigen Racht, und feinem galf ben Demetrius (aufgef. ju Mosfau 1802) ftreng ben alten Befdmad beibehielt, mehrere Radahmer, unter anderen Stephan 3manomitfd Bifetomatoff (geb. 1786), ber Einiges nach Crebillon forieb, aber auch Driginal (8. 8. in

Tenia und Temir, 1809) ju werben verfucte und befanntis auch ein politiftes Schaufpiel: "Allgemeine Bemaffnung" ber 30. Muguft 1812 ju Betereburg 1812 aufführen ließ, unt Grugin boff, beffen Ronig Dedipus, obwohl Radahmung, bod wahrhaft antifes Geprage tragt. Chomatoff2) gab ped Trauerfpiele, Bermad ober Die Groberung von Sibirien in ben falfden Demetrius, in einzelnen Scenen hochtramatifd mit mit gefdidter Rachahmung Chaffpere's gefdrieben, ja befonbes im letteren Stude nicht ohne acht nationales Giement, allein ber große Bufdfin hat ihn bod bierin in feinem Boris Gobe noff3) rollftanbig übertroffen, benn bieß ift ein acht vaterlanbifdes Ctud, freilich aber nur jum Lefen. Huch Reftor Rufolnif (geb. 1809) verblent bier eine ehrenvolle Erwähnung wegen feines Zorgnete Zaffo (1833), eines burdbachten Dramas, bas freilich voll Schiller's fcher Elemente ift. Sein meites Stud: "Die Band bes Sochften hat bas Baterland gerettet", beginnt eine Reihe mittelmäßint vaterlandifder Dramen, an benen bas biographifche Intereffe bas hiftorifde bei Beitem überwiegt (g. B. in Febor Baffenet, bem Retter bes Baren Bafilius bes gunften, 1844). ift dabei Bahrheit und Dichtung flets willfürlich gemifcht, wir 3. B. and in feinem Runftlerbrama Leifewit, wo felbft Sollie, Iffiand, Sordber und andere Rotabilitaten jener Beriobe, afferbines launenhaft genug fliggirt, uns vor Augen treten. Reben ibm ift ber bebeutenbfte Tragifer Rifolaus Alexiemitfa Bo= lewei aus Irfutet (1795-1846), fonft auch als Crister und Zournalift befannt, Er bebutirte mit einer Uebec. fegung bes Samlet und ließ bann eine große Angahl von Trauer: und Schauspielen folgen, bie meift ebenfalls um nationale Stoffe behandeln, unter benen wir Selena Stinefaja besonders auszeichnen. Als Shauspielbichter verdient endlich noch Rifolai 3wanowitfd 3l'in (geb. 1773) einen Ramen, befonders wegen feines "Grofmuth ober bie Retrutenaushebung" (aufgef. 1804) betitelten Dramas, wogegen bie beiben Agoiften Grijorjeff's in felifamen Abftractionen verfdwimmen.

Im Luftspiel ward verhaltnismäßig, wenigftens quantitativ, mehr geleistet, boch verbient Mandes faum Erwähnung. Un Weth und Beltordnung ficht Gribojedoffe (geb. - 2793, erwoodet als Ruffifder Gefandter ju Teheran 1829) Comodie: Gore ot Uma (Leiden eines Superflugen), worin er mit unendlich icharfer Satire auf Die vornehme Befellichaft in Doctau carriftet, obenan (1823), benn es ift ein originelles Siud, wie die Rufufde Bubne fein zweites aufzuweifen bat. Rrylofi6) bat in bem Modeladen (1807) und Der Debdenfoule (1807), die beide in Brofa gefdrieben find, abermale berotefen, mie er in Radahmung ber Ratur und Bahrheit der Characterifitt faft unabertrefflich ift. Chadoffstoj hat viel ju viel (über 100 Stude) geschrieben, ale bag er etwas wirflich Bediegenes Leiften batte fonnen, Doch werben feine Lebre fur Coquetten ober Die Bruber von Lipegt, feine Schlechte Birthfcaft, feine Bulbbetrifden Sitten (in Brofa) wegen einzelner gelungener Charactere gerühmt; fein Ariftophanes aber, ben man theilmeife fur fein Deifterfind erflatt, ift zu ftreng Griedifc, um anbere als langweilig ju fein. Unter ben Arbeiten Sagosfin's ragt befondere fein in febr bubiden Berfen gefdriebenes Luftipiel: \_bas Liebhabertheater" berpor, und ein anderes: \_bie Ungufriedenen" (1835 aufgeführt zu Mostau) ift barum intereffant, weil es politifde Tenbeng bat. Gogol bat in feinen Luffwieten mit großem Talent bas fleinfidbeifche Treiben ber großen Belt ju perfifiren gewußt, und ber Graf Sollohub hat in bem Luftfpiel: "Die Bouquets ober ber Blumenwahnfinn", ben theatralifden Enthulasmus des vornehmen Bublifums der Saupt= Radt auf eine Beife gefdilbert, wie bieß eben nur ein Glieb . ber Sautepolde felbft thun fann. Rwit a's Arbeiten find unbedeutenb.

Rur bas Baubeville war besonders Chacoffefoi?) thatig, allein etwas Bleibenbes fonnte biefer Bielfdreiber nicht leiften. Einen bebeutenben Erfolg hatte bas Lieberspiel bes trefflichen Shaufpielers Raratygin: "bie Baderftube ober ber Beters. burger Deutsche" (aufgeführt 1844), worin bie angeblichen Sonderbarteiten biefer ungludliden Befen ben Stodruffen. gebührend laderlich bargeftellt werben. Bediegener ift bes Schaufviclers Beter Grigorieff Driginal. Baubeville: "Rod Rauf-- leute ber britten Gilbe" (Betereb. 1842.).

Bas endlich bie Oper anlangt, fo bielt man Arploff's Bija Muromez lange Beit fur bas Romplusultra biefer Art, bis endlich neuertich Baron Rofens) in feiner herdien Oper: "bas Leben für ben Jaren" (aufgef. am 27. Avenie 1886 ju Petersburg) ein ocht Ruffisches Driginatftuc zu Stant brachte und hierin von seinem Componiften Michael Glinia, in seine herritchen Melodicen den Gesängen des Boltes ap lauscht batte, unterführ, ein Musterbild hinstellte, weiches id dem nicht wieder erreicht worden ift.

1) Berit. Printsb. 1818. 1824, 1846. II. S. Finget u. Dimitri Donki, Franç. in b. Chefs d'ocuvre d. Théâtres etrangers. Paris 1822—2. \$

2) S. König, Lit. Bilb. a. Rufl. p. 178 sq.

- 8) Ausg. in b. Bl. f. b. Lit. b. Ausl. 1840. p. 225. 232. aq.
- 4) Dramatifche Schriften u. Uebersehungen. Petersb. 1842 aq. IV. fl. Sorban Bb. IV. p. 301 aq.

5) E. König a. a. D. p. 103 sq.

6) Le magasin de modes, trad. en fr. in b. Chefs d'oeuvre et

7) Le Cosaque poête, vaud. anecd. tr. en fr. a. a. D.

8) S. Mag. f. d. Lit. b. Aust. 1837. nr. 91 u. 92 Ucb. Suff. Dpm. Componiften f. ebb. 1841. nr. 118.

## 6. 772.

Betrachten wir zulest ben Roman, fo hat bie neuft Beit Rufland aud einen Originalroman gebracht, nämlich bei Thabbaus Bulgarin1), eines geborenen (1789) Lithanes, Sittenroman: "Iwan Bifdygin ober ber Ruffifde Gil Bieb", worin Diefer booft elegante Critifer Die Ruffifden Buftanbe mi Die Unmaffe ber faulen Blede ber Sefellichaft mit großer Freimuthe feit foilbert, nachdem er übrigens icon in ben aum Rorbifon Ardiv, welches er redigirte, gehörigen Intelligengblattern eine febr geiftreiche Radahmung bes berühmten Gremiten ber Chanfer b'Antin geliefert hatte. Auch fein "Falfcher Demetrius" (Beint. 1830. IV.) ift als historischer Roman durchaus nicht mis lungen ju nennen, obgleich er etwas manierirt ift. Uebrigen war er auch ber Berausgeber bes erften bramatifden Safen budes in seinem Baterlande (1825). Sein Busenfreund Ris tolaj Iwanowitid Gretich2) aus Betereburg (get. 1787) hat einen Roman in Briefen geliefert: "Ein Aussiu pas Deutschland", ber zwar bie Sitten ber Betereburger Deutschen recht gut foilbert, fonft aud nicht ohne icarfe Gefichtspuntte

M. allein im Gangen ift er fo übereilt gufammengefdrieben, wie iein fupernaturaliftifd = rationaliftifd - philosophifder Roman & la hoffmann: "Die fowarze Brau". Micael Trofimowitfo Ratidenoffstoj aus Charlow (1775-1842) lieferte in rem von ibm (1805-14) berausgegebenen Boten Europas inige recht gute, freilich nachgeabmte Erzählungen, Shufoffelf ragegen ift Original ju nennen und feine Rovelle: "Mariens Balden" ein Benbant ju Karamfin's Marma Pofabniga, und Rarafdni's Slamanifde Abenbe (Betereb. 1809) batten vohl mehr als ein einziges Seft zu fullen verbient. Als gebidtefter Rachahmer Balter Scott's 3) machte neben Ra. igel Botoff (mit feinem Leonidas), Sagostin4) einem Jury Diloslamoly Furore, allein merfmurbig ing gludte ibm bie Schilderung ber Ruffifden Sitten von 1612 beffer ale bie von 1812, Die er in feinem verungluckten Roslastem verjucte. Bollig miflungen ift fein Grabbugel son Defold, und auch feine humoriftifden Sfigen aus bem leben Mostaus und ber Mostowiter aus fruberer Beit gefallen ur theilweife. Alexander Beftufdeff (1795-1837) bat 18 Rovellift, unter bem Ramen Marlinsty, befonders mas vie Befdreibung von Begenben (3. B. im Raufafus) betrifft, großes Zalent entwidelt (1.8. in feinem Amalat Beg, ben Streifzügen zc.), allein sychologische Tiefe geht ihm gang ab 5), welche man Bafili Afdafow ebenfo gut jugefteben fann, ale bochft anziehenbe Bittenfoilberungen, in welchen Sotfoulin in Bezug auf bas Matifde Rusland (in feinen Bafferfallen ber Angara, Beters. burg 1837) mit ihm wetteifert. Fürft Doojeffefi (geb. 1805), ein Beiftesverwandter Chomdfoff's, forieb anfange Rovellen à la Soffmann, bann aber lieferte er pfpchologifc booft tief burchbachte Ergahlungen (Betereb. 1844. 111. 8.) mit Schefer'icher Urfprunglichfeit (3. B. "bie Furftin Ranin"), och wird er in ber Tendeng-Rovelle noch welt übertroffen pon Ritolaj Philippowitfd Pawloff aus Mostau (geb. 1805). teffen Rovellen, ber Ramenstag und ber Datagan, eine fo tiefe Renntniß bes menfaliden, befondere bes weiblichen Bergens verrathen, bag man biefelben, bis auf wenige Ausnahmen. enbebinat ale einzig in ber Rufficen Literatur baftebend anfeben

Jann 6). Mud Bufdfin bet einige Delainelnovellen (2. 8. bi Capitains : Locier) gefdrieben, Berowsty (poend. Begereleff) lieferte außer mehreren Rovellen einen gelungen Sittenroman, bie Alofterzöglingin, und Lajetfanitoff ich berte im Betten Rowif bie Groberung Lieplanbe unter Lie bem Großen, und im Giebans bas Treiben ber Ronigin Am . und ihres Ganftlings Biron, war biftorifd tren und kindig aber bod fo, bağ bad Studium B. Scott's barin etwes ju brillion feben mar. Unter ben mobernen Romanfdreibern roat befentet Lermontoff') (fiel 1841 im Raufafus in feinem 25, 36m im Dueft) mit feinem Berod unferer Beit (1840) berger, w ben welden Bucher, wie Bafdugli's Barger (1840), in von Talent zeugende, aber bochft unwohrscheinliche Erzähme felbft bie "Ruffifden Ergablungen" ber Dabame Butowa, it bem Bente ber f. Soule gefdrieben, nicht aber bie ber Seites Andriewna Sahn, geb. Fabejewa, (1815-42) (pend Senniba R-wa), ber Ruffiden Georges Canb, (L S. # Didellaliebin, Ulballa) veridwinden. Ein autgezeichnetes Salatai widelt Gogol8) in feinen Ergabhingen aus ber Ufraine, feinen Deimathlande, boch hat er auch in einem anderen Gener, # bem feine Schichate Crientfoff's ober bie tobten Seelen (Metin 1842) geboren, offenbar gerrore gemadt. Diefes Bud enfift namlid bie feinften Beobachtungen über bie foelaten Berhältnife Rugbands, benn er befucht barin felbft bie entfernteften wit unbedeutenbften Bintel ber Broving. In ben "Memoiren eine Mahnwitigen" fieht er auch als Characterschilderer febr bak Als Stienmaler von Rieinruftand ringt mit ibm um ich Preis Dinowjanento (eigentlic G. 3, Awitfa) aus De Ban Chalandi, alch now (1778 - 1848) in feinem aber in ben er ift viel breiter, oft auch gefcmadies, pfochologifden Tenbengroman hat Bogol einen bich gefährliche Rebenbuhler an Doftojeffelj gefunden, beffen "Arme Leut (Roman in Bricfen, Muss. b. Jorban Sb. IV. m. 434 44.7) fowie fein Doppelganger, ju ben anegeneidnetften Brobuften bit neueren Literatur geboren und ber lieberfehung jebenfalls will tommen, wurdig find. Beibe Schriftfteffer find bie Rechfer tanten ber neuen natürliden Soule, welder ber Romaniciant

Blat gemackt hat. Recht talentvoll ift auch Butkoff, beffen Bamminng von Ergablungen: "Betereburger Soben", mit Rect Gin Menbonymus, Chamem Dabanem, fdrieb ninen febr intereffanten Roman, Prodjelkiv na Kaskuse (1844), Rowaleffeli foilberte in feinem Betersburg bei Zag und Racht (1845) bie Betereburger Ariftofratte mit ebenfo viel Scharfe als Treme, Reftor Aufolnifio) verfucte querft nicht ohne Glad Die Runftlernovelle in feinem Berefoneti († 1777), bem Grunder Der Ruffifden Rirdenmufit, und feste Diefe Manier in feiner Eveline be Ballerole (1841-42) fort, wo neben ben bebeutenbften Staatsmannern Franfreichs im 17ten Sahrhunbert aud de Maler eine Samptrolle fpielen, beren Ertif funf gange Capitel, Roma Barberina befitelt, gewidmet find. Sein Bauptfehler, Mangel an Rationalität, tritt foot in feinem biftorifden Roman aus Liftauens Borgeit, Alfund Albona" (1842), und noch mehr in feinen Drei Berloben, einer remantifden Biographie Burger's (1845 in ber Biblioteka alla Ischtenia erfchienen) hervor, wo aud jene oben fcon gerügte Difdung von Dictung und Babrbeit fiatifinbet. Ein bodft telentboller, geiftreicher, gewandter und leichter Ergabler ift ber Graf B. A. Collobub 11), unter beffen Berten feine Cliuen aus bem Matageleben, Jum Ginfchlafen (1841) beittelt, fic ebenfo burd Bafrbeit und Gefamad ber Charactere, ale burd Treue ber Lebens. Miber und Brifde und Big ber Darftellung audzeidnen (wie a. B. feine Erzähl.; Die große Welt, Die Apotheterin), aber noch burch feine neueften Genrebilber aus bem Ruffifden Rationallebent; ber Sarantus (Rame einer niedrigen vierrabrigen Raleiche, jum Kabren auf Anuppelbammen und holprigen Wegen bestimms) betitels, worth er einen fid für geniaf haltenben Galonmann tarriffet, übertroffen werben. 3ft nun aud bes bodft originellen Blabimir Dabil12), ber unter bem Ramen Rofat Lugansty feine Rovellen, Marchen und Ergablungen (Betereb. 1846, IV.) mit einer mabren Weifterband und feine munber bar vollsthumlichen Rovellenbilber mit bem feden Lebendmuth bes Rofafen binwirft, natürlich aber faft immer nur Charactere aus ben mittleren ober niederen Standen fcbilbert (1. B. in ber Graddung: Burfimader und Bartruffen, und ben Genrebitbern: ber Uralifde Rofal, Dwornit [Saustnecht], Denfatifil Dfficiersbedienter], Muschif [Ruftider Raufmann] x.), gebien Erwähnung geschehen, so machen wir endlich noch auf bit in der Belletriftit Ruftands jest am Höchften flehende Taient, du originesten Alexander Herzen, der unter dem Ramen 36- lander schreibt (3. B. seine Rovelle: Wer ift der Schubig! in den Baterländischen Denkwürdigkeiten 1845, Aprilies) ab menklam, da er von Deutscher Abfunft ift. Ein gebeum Wärdenschiftsteller ist Wanento (Russ. Rationalsagen. Refair 1845. 8.).

- 1) Cammil Werke. Russisch. Petersb. 1839—44. VII. 8. Weck. in dem Kussischen überset von R. Oldesop. edd. 1828. IV. 8. Im. Watshigin, moralisch statirischer Koman. überset von Oldesop. edd. 1881. IV. 8. v. Kaiser. Epgs. 1830. III. 12. Peter Imanowitsch, Forti d. IV. IV. 6. v. Rort. edd. 1834. III. 8. Archippe Thackewitsch. Peters 1828, III. 8. Le faux Démotrius, trad. du Russe p. Fleury. id. 1834. IV. 12. G. Wag. f. d. Lit. b. Kust. 1836. mr. 30 sq. 1834. mr. 22. 53
- 2) Ausstucht e. Ruffen nach Deutschland, Rom. in Briefen a b. 214 v. Eurot. Logg. 1851. 8. Die schwarze Frau. E. Rom. a. b. Stuff. v. 2.5 Schulz. Logg. 1857. IV. 8.
  - 3) Ucb. b. Stuff. hifter. Stom. f. Jorban Glaw. Jahrb. 20. IV. p. 16.
- 4) Juris Milotlaweti ob. b. Ruffen im 3. 1612, Aberf. v. Ching. Benigeb. 18:0. II. 8. Roflawlew ob. b. Ruffen im 3. 1812. Ein hifter. Ann überf. v. Coring. ebb. 1832. II. 8.
- 5) Ruff. Gefch. u. Erzähl. a. b. Ruff. v. Brakel. Riga 1841. 8. 6. famm. Schr. a. b. Ruff. v. Ph. Ebbenftein. Lpzg. 1845. III. 8. 6. 6. Crman's Reise Bb. II. p. 269 sq.
- 6) 23. Bolffohn, Ruflands Rovellenbichter, Lpgg. 1847. Bb. I. hiere Dahn. E. Pufchtin. Bb. II. Pawlow. Ueber P. f. Bolffohn b. Soilen Bb. IV. p. 387. 413 aq.
- 7) Der Rovize. A. b. Stuff. überf. v. Freih. Bubberg-Benninghafe. Berl. 1842. 8. S. Gebichte. Petersb, 1843—44. IV. 12. Der hal unfan Belt. ebb. III. A. 1845. II. 12. Petschorin ober ein Duell im Laufeist. Deutsch. Frest. a. DR. 1845. 8. S. Grman Arch. 1842. p. 439 sq.
- 8) G. Mag f. b. Lit. b. Aust. 1840. p. 497 og. Berte. Petrib. 188. IV. 8. Einiges v. ihm in Lippert's Ruff. Rovellenbuch. Lpzg. 1847. 29. I. u. II. Die tobten Seelen, Deutsch m. Anm. v. Ph. Lovenftein. Lpzg. 1848. 8
  - 9) Ueb. ibn u. Gogol f. Mag. f. d. Lit. d. Aust. 1847. nr. 48.
- 10) S. Mag. f. b. Lit. b. Ausl. 1836. nr. 69. Jorban Jahrt. 28. 1
- 11) Der Aarantas, Deutsch v. Lippert, in s. Rovellenb. 28. II. (C. Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1845. nr. 106. 80. Jordan Stav. Jahrb. 28. III. p. 208. 280 sq.) Der Bar, Deutsch in b. Rovell. Zeftung 1847. 29. IV. nr. 182 sq. G. a. Schott in Exman's Stuff. Arch. 28b. II. p. 91 sq.
  - 12) G. Mag. f. b. Lit. b. Mudl. 1847. mr. 59.

# §. 773.

Die Bobmifde Literatur batte im Mittelalter einen alle wrachen überflügelnden Auffdmung genommen, befondere war & Theologie feit Buffens Auftreten wefentlich bevorzugt worm, mas freilich jum Rachtheile ber Boefie gefchehen mar, bie praugeweise im 13ten Jahrhundert geblüht hatte. So fommt benn, bag ju Anfang ber neuen Beitrechnung Synet von lobiebrab, bes gleichnamigen Ronigs jungfter Sohn (1452 -91) ale Dicter gerühmt wirb1), an bem nur Breite aus. ifeben ift. Unter ben fpateren Dictern ragen nur Simon omnidy von Bubecg, Rubolph's II. Sofpoet2), Georg Strepe3), ein geifticher Sanger, und Dicael Biecgfa 5nwegidy4), ber Berfaffer eines tomiften Original-Romans, ervor, fonft findet fic burdaus fein gentaler, felbftanbiger Als unter Ferdinand bem Erften auf Berlangen es Brager Domfapitele, welches ben Biberftanb ber Stanbe en fegerifden Budern (in Bohmifder Sprace) jufdrieb, bie ienfur in ber gorm eines Index librorum prohibitorum eins efuhrt warb, ale bie Jefuiten Dadthaber in ber weltlichen nd geiftlichen Landesverwaltung wurden und Difftonare im ande herumschidten, Die alle Bobmifden Buber von 1414-685 ale ber Irrlehren befdulbigt auffuchen, wegnehmen und ernichten follten, ale biefe Berfolgung, trop einzelner aufgetlarter befulten (4. B. Bohuslaus Balbin's) Einsprache bis ins Ste Jahrhundert hinein fortbauerte, fo bag ber 1761 vertorbene Befuit Anton Ronias fic rubmen fonnte, er allein abe mit eigenen Sanben über 60000 Banbe ine Feuer geporfen, ba fonnte auch von einer Bewahrung ber Bobmifden Rational-Literatur nicht mehr bie Rebe fein, und entweber war, wenn a etwas gefdrieben warb, baffelbe gefdmadlos und in barbarifdem Style abgefaßt, ober es betraf nur theologifde Begenftanbe, und war nur bas, mas man geglaubt miffen wollte. Als nun aud mgleid bie Afatholiften aus bem Lanbe getrieben murben, ba ward bas Bohmifde, welches bie Befuiten Bauernfprache nannten, felbft von ben geborenen Bobmen verleugnet, weil fie baffelbe als bas Drgan ber Reber und Rebellen ju fpreden und ju

foreiben fürchteten. Ja fetbit ber weife Reformator Joseph II. folug bem Stubium ber Rationalfprace baburch eine tobtilde Bunbe, baf er, von bem Grunbfage ausgebend, bie feinen Cerpter untergebenen Bolfer muften aud eine einzige Grade reben, Die Deutsche, ale Die ausgebildetfte, für bas befte Binbe mittel hielt, fie alfo 1774 in allen Stabtidulen, Gumain und fonftigen Unterrichtsanftatten Bohmens einführte und 1780 ble Aufnahme eines Anaben in Die Lateinlichen Schulen va ber Renntniß berfelben abhängig machte. Inbeffen ward bes auf bringende Borfledungen ber Bobmifden Großen icon 1775 ber Unterricht in ber Bobmifden Sprache in ben Mittelfdulen # laubt, und befondere burd bes gefehrten Sofen Dobrowsty's (aus Bermat in Ungarn flamment [1753-1829], aber we Bobmifden Meltern gegeugt), grammatifde Schriften warb pur wiffenfdaftlichen Erlernung und Befiftellung ber Sprade ber Grund gelegt, außerbem aber and mit Unterftubung anben Belehrten für ben Abbrud alterer gut Bobmifder Berfe Conge getragen, ja Johann' Revomut Stepanets) aus Chrubin (geb. 1783) forleb feit 1803 fleißig für bie Bobmifde Bilm, was bas Intereffe bes Bublifums an ber Rationalfprage fo nod mehr wedte, ale bie Berausgabe einer Sammlung Bie mifder Boeffeen burd Anton Budmayer") aus Seyn an ber Molbau (1769-1821) im Berein mit anberen Freunden ber vaterlandifden Literatur in ben 3abren 1795-1814.

Den wahren Grund zur gedeihlichen und erfolgreichen Andauung der Landessprache legte aber der Raifer Franz I., indem er durch mehrere Decrete (1810 und 1818) geraden nicht blos das Studium der Bohmischen Sprache auf der Gymnasten andesahl, sondern auch sessetze, es solle ohne Kanden berselben Riemand auf eine Stelle bei der öffentsichen Bewaltung Anspruch machen dursen. Run ward auch theereisch substanz den Booste Manches gethan, denn A. Auch mayer und nach ihm besonders Joseph Jungmann aus Huchte die Anspekten die Grundsie der Ressetze und bie Theorie des Reims fest, indem sie Blahese law's und Ramensty's Ansichten, die die Prosodie gem auf die Bahl baftet hatten, solgten, odworst spater J. Regebly in

jeiner Sprachlehre und Oniewfowoft in feinen Fragmenten ber Bohmifden Boefte als Gegner berfelben auftraten.

Run prangte ber Bobmifde Barnag in immer iconerer Bluthe, und befonbere fdien bas Good zu gebeiben. Decant Abalbert Regebly7) aus Bebrat (1772-1844) beferte zwei Belbengebichte: Rart IV. unb Ottofar und Bratiflain. Bobann Bolly8) abmte in feinem Ewatoplut bie Alten wit delem Glad nad und erfdeint uns, obgleich im Clowenifden Dialette provinciell, bod vollig objectiv, 2B ocel'), ber juerft bas peroifde Gpos anbante (bie Premistiben), wandte fpater bie twit auf bas Epos an (in feiner biftorifden Epophe: Reich end Sowert, und feinem Tenbeng. Evos: bas Laburinth bes Rubmes, in 88 Abfanitten), Sebaftian Bniewtows. 'p 10) aus Bebrat (1770-1847) enblich forieb nicht bles pehrere mehr (wie 3. B, fein Dewin) ober weniger getungene Byopoen, felbft einen Sauft, fonbern er lieferte auch in feinem Magbefrieg ein in Bohmen viel gelefenes tomifches Gpos. Boetifde Erzählungen lieferte Rarl Binaridy"), und ber Lyciter Milota 3birab Bolat aus Basmuty (geb. 1788) ift aud m beschreibenben Genre seinem Talente nicht untreu geworben 12). Fin recht finnreicher und origineller Sabelbicter in Bincena 3abrabnif13) aus Jungbunglau (geb. 1790), und ale bumb. iftifder Satirifer ber boberen Art ift unbebingt Joseph 3as oblaw Langer 14) (geb. 1806) ju nennen (mit feinen Brennteffeln und feiner Banbichrift von Bobbanco), obwohl ibm auch de Ibylle recht gut gelang. Die beften Ballaben, welche Bobnen befist (wiewohl auch die von Saincef nicht miflungen ind), gab ibm ber Bolfebiater Carl Agnell Soneiber 15) geb. 1766), und einige recht gute Belegenheitsgebicte verbant nan Abalbert Seblacket aus Celafowick (geb. 1785). Inter ben Lyrifern Reht aber unbebingt am Sodften bet Bib nifthe Betrarta Johann Rollari6) aus Thurocy in Ungarn geb. 1793), ber auch fonft ale Epigrammatift und Sammler wr Bolfelleber ber Ungarifden Clawen (1838-34. II Bbe.) ernannt zu Werben verbient. Cein originelles Deifterwert, Slawy deera (b. i. Die Tochter bee Ruhmes), utfprunglich sus brei Befangen, von benen wieber leber in funfgig Condite

perfiel, beftebend und nach ben brei Sauwtfluffen mit Simifden Anwohnern, Saale, Elbe und Donau benannt, folitet und in bem harmonischen Bereftrome bie Gefchichte fein Liete von bem ungetrubten Befit ber Beliebten Tremnung von ihr auf eine Beife, bie wahrhaft an bie Bluth bee Italienischen Sonettenmeiftere erinnert und leiber in Deutschland jest noch burd feinen lleberfeber befannt gewebn Beniger gelungen ober boch weniger gefeilt find bie w tom fpater noch bingugefügten zwei neuen Schange Leibe und Ican, aber weber fie noch feine Glegieen und anderen Bebicte in feines großen Ramens unwerth. Reuerdings bat &r. 3416, mir Ramenidy 17) in 91 Sonetten ebenfalls bie altefte Bo fdidte Bobmens befungen. Un Lieberbichtern bat Biban natürlich feinen Mangel, boch find die eigenthumlichen mb Anabarften Couplets bie bes befannten Belehrten Ben geslaus Sanfais) aus Borenowes (geb. 1791), bie fom 1815 in Dufit gefest wurden und noch jest fleißig gefingen werben. Unter ben neueren Lyrifern fieht neben 3 aromir Bicet"), ber früher nur fur bie Beitfdrift Kwety (Blutben) und fir bie von Chmelensty berausgegebene Kytka (Traube) forit, und Binceng gurd20), am Sodften Frang Labielauf Ciela fow bfy21) aus Rrafonis (geb. 1799), ber juerft cine Sammlung Slavifder Rationallieber (1822 - 27) herausgel, bann aber felbft verfucte, Befange im Gefdmade bes Glavifan Bolles ju erfinden, und in bem Goo Rufficer Lieber, fowk in bem Eco Bohmifder Rationalgefange, ben Charafter beiber Rationen fo traf, bag nur ju bebauern ift, bag er nicht me m hrere folder meifterhafter Bieberhalle alter Lieber erfdallen Er erhebt fic aber auch ju ber boberen Lurif, wie fein Tob Alexander's und bas Tobtenfeft, fowie feine liebliden Gr innerungen von bem Ufer ber Batawa beweisen. Anbere ich bubice Bollelieber bichteten Ramaryt22), Ramenidy, Bli Gehr gute Lyrifer im Allgemeinen find feme narido ac. Frang Bohumir Stepanida 23) aus Dpalow in Milien (1785 - 1832), Joseph Rautenfrang aus Ronigrit (1776-1818), Johann Regebly aus Bebraf (geb. 1776) und Johann Budmaver 24) († 1820). Reuerbings fangen

ud mit vielem Geifte, obwohl politifd noch nicht durchgebitvet, 3. B. Rebesty25) und Bojacef20). Sochft talentvoll endlich fim beschreibenden und erotischen Gebichte Boleslaus Jablonsty Maria Baron Billant28).

In der Rovelle versuchten sich Magdalen a Rettich 26) Retif, † 1845), die übrigens auch einige recht hübsche naive Bedichte schrieb, die gewandte Ludmilla Tichy und die Flisabethinernonne Marie Antonie (eigentlich Josepha Pedal) us Prag (1781—1831), von der einzelne moralische Erzählungen, die das Berdienst nüchterner Originalität haben, sedruckt sind. Später ist von Einzelnen nicht ohne Glück der istorische Roman angedaut wurden, z. B. von Kliepera, effen Tartaren vor Olmüß gerühmt werden, von Tyl<sup>30</sup>), effen Letter Czeche Aussehen machte, von Chocholousel (in den Lemplern in Böhmen, den Montenegrinern 2c.). Am beliebtesten sind woch Jan Maret<sup>31</sup>) (pseudonym als Jan z Hwezdy) und fr. Rubecs im gemüthlichen, humoristischen Genre.

Bas nun bas Bohmifde Theater 32) anlangt, bas gleich. pobl in Brag noch nicht bie Rechte ber Deutschen Bubne beilt, benn es durfen nur an Sonn und Festiagen vor ber Deutschen Borftellung auch Bobmifde Stude jur Aufführung 'ommen, fo forieb juerft fur baffelbe, neben bem unermublichen Stepanet, ber freilich auch nur jum fleinften Theile Driginal. tude lieferte, gleichwohl aber befonders burch feine factifch in Brag angelegte Theaterfdule febr anregend wirfte, befonders mit Erfolg Bengel Rlicpera33) aus Chlumel (geb. 1793). beffen Trauerspiele; Die Kamilie Swoganow, Sobieslam, Die 3willinge ze gelungen find. Frang Turin bfy34) aus Bobies brab (geb, 1796) lieferte in feiner Angelica eine über feinem Rufter ftebenbe Rachahmung ber Dullner'ichen Schulb, 3. E. Bocel's 35) Barfe ift ju fußlich und bleibt barum binter Jos feph Rajetan Tyl's 36) Czeftmir mit Recht gurud, einer gang portrefflichen Erftlingsarbeit eines damals noch nicht vollfommen burchgebilbeten Talentes, bas Sniemfomefy's 37) und Joleph Rraf. Chmelensty's 38) Leiftungen in biefem Genre welt überflügelt bat. Ein acht nationales Stud fann man 28. Bojacel's Lubmila (Brag 1843) nennen, allein Blc.

towec's byrifces Drama, die Tochter Jephtah's (1840), hat die Mängel dieser bedenklichen form nicht vermieden. Bas das Luftpiel anlangt, so halte ich mich, da Wengel Matthias Aramerius aus Klattau (1753—1808) blos als Ueberseher hier in Betracht tommen fann, nur bei Karl Simon Raczel's 10) (1799—1846) Freiern (in gereinten Bersen), dem besten Böhmischen Lustspiel, auf, und als Bossen bichter erwähne ich neben Kliepera (3. B. wegen seines Rochwin Biered) nur Helgtowec (4.).

- 1) Magowy sen, herausgeg. v. hanta in den Starod. sklad. Prag 1823. Theil V.
- 2) Kupidowa střela. Prag 1500. 8. Pádswěta. ib. 1507. 12. To-bolka zlatá. ib. 1615. 1;91. 8. Naučeaj mladéma hospodáři. ib. 1586. 8. 1794. 12. Hádánj mezi knězem a zemanem. ib. 1589. 8. O djekách křestanských. ib. 1609. 8. Kancionál nedělnj. ib. 1580. 4. Wjrklad na Modl. ib. 1605. 8. Pohřeb Kr. P. ib. 1605. 8. Wjtězstwj wjry. 1616. 8.
- 3) Zalmowé Sw. Dawida wrytmy české wedwé. Prag 1550. 1640, 12. Zrcadlo poctiwé ženy. Olim. 1613. 8.
- 4) Akcj a rozepře mezi filosofem, w lékařstinj doct. a oraterem aneb produratorem. Prag. 1609. 8.
  - 5) Diwadlo. W. Praze 1820-37. XVI. 8.
  - 6) Nowé básně. Prag 1795-1814. V. 8.
- 7) Poslednj saud. Báseň popisna. W. Praze 1804. 12. Básně. ib. 1833. II. 12. Karel IV. Naučná báseň w 8 zpěwých. ib. 1835. 12. Ottokar. ib. 1835. 12. Wratislaw. ib. 1836. 12. Wáclaw. ib. 1837. 12.
- 8) Swatopiuk. Wjičzská báseň w 12 zpéwjch. W Ternawe, w Geljnka. 1883. 8. Cyrillo-Methodiada. Witezská báseň w 6ti zpewjch. S připogenym žiwotopisem swatych Cyrilla a Methoda gako též bágoslowým pohanskych Slowákuw a wyswětleným některych slow. w Budjně. 1835. 8.
- 9) Přemyslowci. Báseň epická. w Praze 1839. 8. Labyrist Sláwy. ib. 1846. 8. (Xudg. b. Jorban 28b. IV. p. 315. 348. 426 sq.)
- 10) Básně drobné. W Praze 1820. 8. Děwjn. Báseň remantickohrdinská w osmnácti zpěwjch. Druhé rozmožené a přepracowané wydánj. ib. 18.9. 8. Zlomky o českém básnietwi. ib. 18.0. 8. Drobné basně. ib. 1820. 8. Nowé bázně. ib. 1841. 8. Doctor Faust. ib. 1844. 8.
  - 11) Warito a Lyra. w Praze 1843. 8.
  - 12) Wznessenost přirody. w Praze 1819. 8.
  - 13) Bágky. w Praze 1831. 12.
  - 14) Selanky w Praze 1830. 12. Bohdanecky rakopis. ib. 1831. 8.
  - 15) Okas w básněni českém. W Hradci Králowé. 1823-30. II. S.
- 16) Básně. w Praze 1821. 8. Sláwy dcera, w 3 zpěwich. w Budjně, 1824. 12. básěn w 5 zpřwich. W Pessti. 1832. 8. (Zuš. b. Jorban 28). IV. p. 4. 46. 106. 177. 205. 236. 2;9. 312 sq.) Márodnic

piewanky, čili pjsně swětské Slowáku w Uhrách atd. Dwa djly. Budjně. 1834. 8. Dila Básnicka. Ofen 1845. 8. S. Jordan Jahrb. b. I. p. 214 sq. III. p. 273 sq.

17) Lilie a Ruože. Prag 1846. 8.

- 18) Prostonárodaj srbaká muza. w Praze 12. České historické stwy. ib. 1826—27. II. 8. Pjanč. ib. 1831. 8.
  - 19) Básně. Prag 1842. 8.
  - 20) Básně. Olimütz 1843. 8.
- 21) Smissené básně. W Praze 1830. 8. Slowavské narodnj pisně. 1822—27. III. 8. (Bieles baraus in Benzig's Slawischen Bolfeliebern alle 1830. 8.) Ohlas pjsnj ruskych. ib. 1829. 8. (Deutsch in Benzig's láthen Reuböhmischer Poeste. Prag 1833. 8.) Ohlas pjsnj českych. ib. 180. 8. Kytka. ib. 1844. 8.
  - 22) Smjssené básně, w Praze. 1822. 8.
  - 23) Hlas lyry českě. w Praze 1818-19. II. 8.
- 24) Basne, wydané od Wogtecha Negedleho, w Praze 1836. 12. juthaltend bie Gebichte ber brei Genannten.)
  - 25) Protichuodci (bie gegen einander Schreitenden). w Praze 1846. 16.
  - 26) Básču. Prag 1845. 8.
  - 27) Básně. Prag 1846. III. 16.
  - 28) Zábáone spisy. Prag 1844. 16.
- 29) Narcisky, objrka powidek historického i mrawného obsaa kponaucénj a obweselenj. w Praze 1834. 16. Bjlá ruože. Dram. aličkost. w Hradci Kralowé. 1828. 8.
- 30) Swatky na Wysschradt, in bem Mmanach Wesna 1838. Roma Ruthardowá, ebb. 1839. Posledni Čech. Prag 1844. II. 8. Scrane spisy. Prag 1844. sq. 8.
- 31) Zabawné Spisy. Prag 1843. I. 8. (Enthalt feine Ballaben und omangen.) Jarohnew z Hradku. Prag 1843—44. III. 8. (hiftor. Erz. 18 bet Zeit Pobiebrad's.) S. Jordan Bb. V. p. 137. 168 sq.
  - 32) S. bar. Jordan Slaw. Jahrb. Bb. I. p. 34 sq. III. p. 140 sq.
- 33) Diwadlo. w Hradci Král. 1820. 8. Uhljřka. ib. 1821. 8. flaussi. ib. 1821. 8. Hadrian z Rimsu. ib. 1822. 8. Božena. ib. 20. 8. Lhař a geho rod. ib. 1820. 8. Žižkuow meč. ib. 1821. 8. od Swojanowsky. w Hradci Král. 1821. 8. Libussin saud. ib. 132. 12. Dwogćata. ib. 1825. 8. Swatislaw. w Praze 1844. 8.
- 34) Augelina. Truchlohra. w Hradci Králowé. 1821. 8. (Deutsch u Machacet. Prag 1827. 12.)
- 35) Harfa. Truchlohrs. we čtweru gednánj. w Hradci Králoć. ib. 1825.
  - 36) Čestmjr, steht in s. Thalia česka. w Praze 1837. 12. T. I.
- 37) Jaromjr. Truchlohra. w Praze 1836. 8. Námluwy w Kologi. Weselohra. w Hradci Král. 1839. 8.
- 38) Dratenja. W Praze 1826. 8. Oldřich a Božena, ib. 1828. 8. ibusajn sňatek. W Praze 1832. 12.
- 39) Ženichowé. Puowodnj rymowaná weselohra. w Praze 126. 8.
  - 40) Powodeň Pražská roku 1845. Prag 1845. 8.

## S. 774.

Die Bolnifche Boefle bat in ihrer meiten Berick, welche in bas Mittelalter (bis 1383) gurudreicht und bie no Beit (bis 1506) mit bemfelben verbinbet, mit Ausnahm mehrerer bis ins 15te Jahrhunbert gurudgebenber, in via geilige Strophen getheilter und gum Tang abgefungener Bolle lieber (Rrafowiafen)1), burdans in ber Rational Literatur fin bebeutenbes Schriftbentmal aufzuweifen, ausgenommen bie Uder fenung ber Bfalmen in Bolnifde Berfe, welche ber Domini faner Beter Bognancipf (geb. 1510) unternommen batt. Maein bie nun folgende britte Beriobe von 1506-1629, bil eigentliche goldene Beitalter berfelben unter ber Regierung eine Sigismund I., Sigismund August, Stephan Bathory m Sigismund III., obgleich fie immer noch bie Lateinifde Eprate, welche befonbere von ber Beiftlichfeit, vorzugeweise aber wit ben Befutten gepflegt warb, beibehielt, erzeugte boch eine Anjahl von Rationalbichtern, bie in jeber Begiebung talentvoll genannt werben mogen. Darum fann man benn fest icon von bet verfciebenken Genres ber Boefe Broben beibringen, Allerbings giebt es noch feine felbftanbige Gpifer, allein bafur forgten bed Beter Rodanowelly aus Siemnie (1566-1620) mb Bebrgej Rodanowsty, jener burch liebertragung von Taffo's Befreitem Berufalem (Rrafau 1618) und Artofto's Rafenden Roland (ebb. 1799), Diefer burch lleberfegung van Birgiff Meneibe (ebb. 1590) bie Deifterwerfe bes Auslandes jur be liebigen Radahmung in ihr Baterland ju verpflangen. 3n ber bibaftifden Boefie nimmt unbebingt ber Bater ber Dolnifor Dicter, Ritolas Rei von Raglowic2), genannt Disja, (geb. 1515 ju Borawnie, geft. 1568), ber lieberfeter ber Bfalmen in Bolnifde Berfe, burd feine Sprudmorter ben fic Thomas Bics erften Blat ein. An ibn reiben lawsfi3) aus Rrafau, Joseph Mocanblowsfi4), Beter Bbylitowsty's) und Sebaftian Rabian Rlonowicg') (1551-1608), ale Lateinifder Dicter aud Acemus &t. nannt und befanntlich Berfaffer einer beißenben Satire gen bie fatholifde Geiftlichfeit (Victoria Deorum, ubi contineiar

veri berois educatio, s. l. 1600, 8.). Am Sochsten ficht je-Doch die Lyrit, benn in biefer that fic ber Bolnifche Binbar. ober ber gurft ber Bolnifden Dichter, wie ihn feine Beitgenoffen mannten, ber Bruber ber beiben eben genannten Ueberfeber. Bobann Rodanowell') aus Sicynie (1530-84) bervor. Er hatte in Deutschland und Italien Die fconen Runfte Aubiert und in feinen Uebertragungen ber Bfalmen, ber Phanomena bes Aratus, bes britten Buches ber 3lias, bes Schachfpiels Biba's, fowie bes Borag und Angereon, bewiefen, mas er in ben alten Sprachen leiften tonnte; hierher gehort er aber wegen feiner brei Buder Iprifder Gebichte und feiner Elegieen (bie foonfte beglebt fich auf ben Tob feiner Tochter) halber, obgleich auch feine berühmten Epigramme und feine zwei Satiren Piesni ksiag dwoje und Satyr i Zgoda) nicht vergeffen werben follen. Anbere bebeutenbe Lprifer find: Raspar Diasfowsti8), Rifolaus Sep Szarzynsti<sup>9</sup>) († 1581), Johann 10) und Maciej Rybinefi11) (1566-1612), erfterer ein gefronter Dichter, Stanislaus Brodowsti12) (geft, 1612), Bijcof von Lemberg, Johann Daniedi13), Balentin Jafubowefi14) (Rath 1582), Stanislaus Rolafowsti15), Meldior Dub. lowsfi 16), Sigmund 3bylitowsfi 17), Stanislaus Bittowsfil8), ber gefronte Dicter Symon Symono. wicz Benbonett, genannt Simonibes 19) aus Lemberg (1557-1629), ber burch feine Lateinischen Dben ben Ramen bes Bolnifden Bindar gewann, aud Rondeaur in Bolnifder Sprace forieb und als Ibyllendichter ber Polnifde Theocrit genannt wurde, und fein Freund und Rachahmer, ber Bolnifche Mofdus (beffen 3bollen er 1662 in Bolnifde Berfe überfest hatte), Symon Bimorowicg20) (1605-29), ber aber in ber Ruffinifchen Sprache feine lieblichen Rondeaux fang, und Sophia Dieenifa21) (geb. 1560), Die Bolnifde Dichters mutter, an welche fich Johann Achatius Rmita22) (aeb. 1620), Bolens erfter heroifd-fomifder Dichter, anschließen mag.

In ber bramatischen Literatur ward wenig geleiftet, hoch fens Johann Rocanowsti's Gelegenheitsbrama, bie Absfertigung ber Griechischen Gefandten (Odprawa poslow Greckich23), gang im Geifte ber Griechischen Tragobien gehalten,

gehort hierher. Lufas Gornidi24) († 1591) überjahte bie Arverinnen Geneca's (Rrafau 1589) und Stanislaus Goslawsti25) bes Simonibes Lateinija gefarisbenen Renjam Jufeph, und Stanislaus Gerafin Jagobyn 6 fi 26), du Epigrammatift und Satirifer, lieferte ein Melodram in Italionifdem Gefchmade.

- 1) Zaleski, Pieśńe polskie i ruskie. Lwow. 1835. 8. 86 bates Beutsch v. Micker in Munbt's Diosturen. Bb. H. S. auch Mag. sir śż bis. b. Ausl. 1844. pr. 30 sq.
- 2) Apophtegmata, to lest: Krótkie a rostropne powieści, człewiekowi podcziwema słusznie należące, przez tegoź to co i żywot pocziwego pisał, tylko dwiena wierznyki zebrane a zniesion. W Krak. 1568. 8. Wizerunek własny żywota człowieka pocziwego, w którym jako we źwierciedle, snadnie każdy swe prawyeglodne może: zebrany i z filozofów i z różnych obyczajów świam tego. ib. 1560. 8.
  - 3) Myśliwiec. w Krak. 1595. 8.
- 4) Przypowieści Salomona, Księgi mądrości panskiej na rytu polski przetożone, przydane k'amu świeckie widraze. W Krak 1614. 8.
- 5) Przygana strojom białogłowskim wymyślnym. Krak. 1600. 4. Rozmowa szlachcies polskiego z cadzoziemcem. ib. 1600. 4. Schadzka ziemiańska. ib. 1605. 4.
- 6) Worek Judanzów, z skór wilczey, lisiey, rysiey, lwiey etc. w Krak. 1603. 4. (1600. 4.) Lipsk. 1856. 8. (in b. Bibliot. Kiesz. Klasa. Polak. T. 22. 23.) Pansiętnik Xiażąli Królów Polskich. ih. 1639. 4. Flis to iest spuszczanie statków Wisłą, i innemi rzekami do niey przypadającemi. ib. s. a w Warszaw. 1645. 8. Krok. 1826. 8. Pożar i upominanie do gaszenie, czyli wróżka o upadku mocy tareckiej. ib. 1597. 8. Zale nagrodne na śmierć Jana Kechanowskiego. ib. 1585. 8.
- 7) Psattérz Dawieów. Krak. 1578. 1585. 1586. 1587. 18 6. 1612. 1617. 1629. 1641. 4. Daiełą wierszem i proza. w Warz. 1767. 1835. Wrocł. 1825. (in b. Bibliot. Kieszonkowa klass. Polsk. T. XIV—XVI.) Lipsk. 1736. III. 8. 4.
- 8) Zbiće rytnów. w Krak. 1612. 8. Herkules Słowienski. w Dobromilu 1642. 1618. 8.
  - 9) Rytmy albo wiersze polskie. s. l. 1602. 8. w Pozn. 1827. 8.
- 10) Gesli rožnorymnych Kaiega I. Tornu. 1593. 8. Ku czei.... Lwowi Sapieże. Wilno 1607. 8. Wiesna. Tornu. 1609. Witamie. ik. 1600. 8.
  - 11) Psałtérz. Gdensk. 1605. Tor. 1617. 1618. Gd. 1632. 8.
- 12) Księdza, Stanisława Gr. wiersze i inne pisms co przebrańsze, Krak. 1608. 1609. 4. Kalliopea Słowienika Zygawniowi III sa stolicę polska wstępującemu w r. 1587. przed samą keronscyą oddaus. Krak. 1588. 4. Skarga sun nocnego przed królem. Warz. 1598. 9. Zalesna Komocsa na powódź gwaliowaą w r. 1605. Krak. 1608. 8. Duchowna pociecha pannom. ib. 1611. 8. Nocy foruńskie. ib. 1610. Rzym nowy szczęśliwszy od starego. ib. 1616.

Szczedry dzień J. K. M. ib. 1600. Cień królewicza Jana Kazimierza. ib. 1608. 8. Włoskie miasta co przedniejsze. ib. s. a. 8.

- 13) Blegie na śmierć..... Joach. Lubomirskiego. Krak. 1610. 8. Zełosne narzekanie koreny polskiej. ib. 1607. 8. Radośną korenę. ib. 1607. 8.
  - 14) Leander i Hera. Krak. 1572. 8.
- 15) Cathemerinon księstwa słuckiego, z żałobliwym lamentem na pospieszną śmierc książąt słuckich, Jerzego, Siemona i Aleksundra. Wiln. 1593. 8.
  - 16) Fraszek księga jedna. Krak. 1580. 4.
- 17) Witanie króla nowego Zyg. III. Krak. 1587. Na wesele Iana Dulskiego i Anny Herburtówny. ib. 1585. Acteon, poema. fb. 1588. Pisanie satyrów puszcz litewskich, do Anny królewsy szwedzkiej, o łowach w Bisłobieżach r. 1588. ib. 1597. Historya i. Genewety. ib. 1599. Wieśniak. ib. 1600. 4.
- 18) Apophtegmata, albo subtelne powieści z ksiąg Plutarcha różnych filozofów. Krak. 1615. Pobudka ludzi rycerskich. Zamość. 1621. Sen duchowny na dzień Boż. Nar. Krak. 1600 Sapho słowieńska na grzmotną sławę zwycięstwa smoleńskiego. ib. 1611. Proporzec żołnierza chrześcianskiego. Warsz. 1626. 8.
  - 19) Poezye. Lipsk. 1836. 8. (in b. Bibl. a. a. D. T. 22. 23.)
- 20) Sielenki. s. l. 1663. 4. Lipek. 1836. 8. (in b. Ribl. T. 27. 28.) Rotolanki, pieśni Panien. w Krak. 1654. 4.
- 21) Pieśń nowa, w którey iest dziękowanie Panu Bogu Wszechmogacemu, że malutkim a prostaczkom raczyt obiawie Faiemnice Królestwa swege. w Krak. 1556. 8.
- 22) Spitamegeranomachia. W Krak. 1595. 4. Trymachia Jana izemeta. ib. 1594. 4. Początki królów Rzymskich. ib. s. a. 8. Felelopea albo niewinność dziwnie cudowney niewiasty siedm razy iętey, przedtym przez Hieronyma S. opisana. W Krak. 1610. 4. Ierycho nowe. ib. 1615. 4. Fenix Poema ib. 1609. 4.
- 28) Odprawa posłow greckich podana na teatrum przed króem J. M. Stefanem w Jazdowie nad Warszawą roku 1578, 4, kranz. in b. Chefs d'oeuvre d. th. étrang. a. a. D.
  - 24) Troas, Tragedia z Seneki. w Krak. 1589, 4.
- 25) Czysty Jozef, dremma przeloż, z łacińs. Szym. Szymonowieza. w Krak. 1597. 4.
- 26) Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, z włoskiego wierszem polskim przełożył. Krak. 16:8. 4. Grosz S. S. Jagod. od zasłoną i ozdobą skrzydeł króla ptakow... Radziwiłkow... Przy roszu kładą się apophtegmata ludzkiej mądrości, o groszowej zaciości, i kwestyc na niektóre groszowe rezolucyc. Krak. 1618. 705. 4.

#### **S**. 775.

Die vierte Beriobe ber Bolnifden Literatur umfaßt zwar inen glemlich großen Zeitraum (1622-1760), allein man

fann eben nicht fagen, baf fie Conberlides geleiftet batte, Babrend biefer Beit namlich batten bie Befuiten, befonbers burd Sigismund III. befdutt, Die Leitung bes öffentlichen Unterrichts im gangen Ronigreiche überfommen, in golge beffen Die Sprade burd ihre noch mehr bervortretenbe Berbinbung mit bem von jenen mit ber größten Borliebe gepflegten Lateinischen naturlic an ihrer Reinheit wefentlich verlor, obgleich fie auf ber anderen Seite einen gebiegeneren, ernfteren, man fonnte fagen erhabeneren Charafter annahm. Dehr noch aber fcabeten bem Bebeiben ber Boefie bie außeren und inneren politif ba Birren, benn fle waren es, welche die wiffenschaftlichen Ma-Ralten, Die Bibliothefen und mit ihnen Die Schriftbenfmaler vernichteten, und, fonderbar genug, erft ber Folgezeit, ber traurigen Beriode ber politifden Bernichtung Bolens als felbftanbiger Europaifden Dacht, follte eine Reaction jum Befferen porbe-Raturlid fann man alfo aud nicht erwarten, daß hervorragende Talente auftreten fonnten. Indeffen verbreitet fich gleidwohl bas Benige, was geleiftet wurde, über alle einzelnen Sacher ber Boefie. Go lieferte ber Discellandichter Samuel Twardoweffi') aus Safrappna (1600-1660) Die erften (?) freilich im Gangen nur bodft unvollfommenen Bersuche im Epos (Wladislaw IV. und Woyna domowa), unter benen besondere feine Shilderung ber einheimifden Rriege mit ben Tartaren, Rofaten, Moscowitern, Soweben, Ungarn x. gelungen ju nennen ift. Ale poetifche Ergablung ift feine Go foichte ber foonen Basqualing nicht miflungen. Rein biftorifd ift Raphael Leeczczyn efi'e2) (+ 1703) Chopim, ber "gottlichen" Raturbichterin Elifabetha Drugbada3) aus Grofpolen (+ 1760), die jugleich viele Rirdenlieber fdrieb, Epos, und bes Bartholomaus Bimorowicg4) helbengebicht auf den Turtenfrieg vom Jahre 1621, worin ber Gebantenflug erhaben und ber Berebau genau und forgfältig genannt werben fann. In bem eigentliden bibaftifden Bedicte muß, fo folecht aus feine Reimereien find, bod icon feiner Fruchtbarfeit halber Bartholomaus Paprodivon Glogol5) (1540-1617), ber faft alle feine geneulogifden, biftorifden und heralbifden Berte, die übrigens ihrem Inhalte nach werthvoll find, verfifirte, genannt werben. Als rein beschreibenbe Dichter werben itanislans Binceng Jablonowetis) und ber fcon mannte Twarbowsfi, ber eine Befandifchaftereife in bie Turfei, elde er officiell batte maden muffen, recht lebenbig ichilberte. Muführen fein. Chriftoph Dpalin 6 ti7), Bojemobe von Bofen, 1655) ift ber Berfaffer von zweiunbfunfzig Bolnifden, jeboch 1 Romifder Manier gefertigten und in Berametern gebichteten Satiren, prin er mit ber Galle eines Berfius gegen bie Sittenlofigfeit feiner andsleute ohne Anfeben ber Berfon und gegen ben in feinem taterlande eingeriffenen ichauberhaften Rechtszuftand mit treffender Bortraftirung einzelner Berfonlichfeiten, aber leiber in erbarmichem Style, die Lange einlegt. Als Epigrammatiften fiehen bie och zu nennenben Botodi und Rochowsti als Mufter a, Die Daniel Brattowstis), wenigftens in ber Berfificaion, welche bei ihm nur Rebenface ift, nicht erreicht bat, obwohl bm treffender Big eben fo wenig abgeht, ale bem Bamphleiften Johann Dzwonowetio). In bem bamale fehr in Aufnahme gefommenen Birtengebichte leiftete bas Deifte 30. ) ann Gawinefi10), obwohl Schwulft und zopfartige Schweralligfeit in Form und Inhalt für bie pathetifchen Gerenaben einer Schafer ihm nothwendige Attribute ju fein fdeinen; nachft bm ift in bemfelben Genre Beinrid Cheldoweti") anguführen. In ber eigentlichen Lyrif ift ber einzige bis gu einem gewiffen Grabe vollenbet zu nennenbe Dicter Bespafian Rodowsti12) (+ um 1700); benn wenn ihm auch viele Sprachunreinheiten und ber verborbene Gefdmad feiner Beit zur Laft fallen, fo batte er bafur mabre Binbarifde Begeifterung. Reben ibm finb, freilich eigentlich nur ihrer Fruchtbarkeit wegen, anguführen: Johann Bialobodi 13), Abalbert Stanislaus Chroscinsti14), Janus Rorybut gurft Bienowiedi15) († 1741), in beffen Bebichten ber Buchftabe B., ben er nicht aussprechen tonnte, niemals vortommt, Johann Libidi"), ber erbarmliche Ueberfeger bes Sorat, und Stanislaus Beraflius Rurft Lubomirefiit) (+ 1702), ber in unreinem balb macaronifdem (mit Latein gemifchten) Bolnifd einige Bucher bes Alten Teftamente reimte,

Fur bie bramatifche Boefte gefcah faft gar nichts; be obwohl Sieronymus Moregtyn aus Raciboret ben bes Corneille (1689) und Stanislaus Morsztyn # Andromache von Racine und ben Sippolytus von Sam überfesten, und Frangista Urfula Bientowiedi Reb giwilowa 16), bie fich jeboch von ber Frangofischen Ram loefagte und ju ben Englanbern überging, und Blabislauf Rzewustin) (1705-79) fogenannte Driginalftude (th und Trauerfpiele) forieben, fo blieb boch ber Frangofifche Ginfli ber besonders feit 1661, wo man bei Sofe Frangofice Drama gab, beginnt, bei ihnen bis jum Ueberbruß vorherrident, wen man etwa 3ohann Gawinelt's Bollelufifviel 20) von ben betruntenen Bauer, ben ein Bergog von Burgund, nachbem a ihn in fein Solos hatte bringen laffen, glauben machte, " fei ber Bergog felbft, ausnimmt.

Der Roman enblich hat in biefer Berfobe nichts Ba bienftliches aufzuweisen, außer baß er ihr feine Entftehung we banft und fich baber querft noch faft lebiglich in ber gorm w fleinen Geschichtden (Facetiae) zc., wie beren bie Deutsch & teratur fo viele aufzuweisen bat, bewegt, obwohl auch in mit rere langere Produtte biefer Art viele Berfe gemifcht fink Bu ber erften Claffe geboren bie Arbeiten von DR. Er. R. Glabtowardzti21) und bie Jovialitates (in Berfen) Blat bislaus Potodi's22) († 1693), ju ben legteren bes den genannten Schriftftellere, ber auch bie befannte Argenis uber feste, Syrolet, und bes Sieronymus Morsatyn 23) Bat.

<sup>1)</sup> Przeważna legacya Krzy. Zbarawskiego do sułtana te-reckiego Mustafy. Kalisz 1621. 4. Krak. 1633. 1639. Wilno 1786 4 Daphnis w drzewo bobkowe przemieniła się. Lublin 1638. Krat. 1661. 1702. 4. Paskwalina nadobna, z hiszpańskiego. Krak. 1701. 4. Władysław IV. krol polski w 5 księgach. Lezzno 1649. fol. Wojna domowa z Kozaki, Tatary, Moskwa, Szwedami i Wegty. Krat. 1660. fol. Wojna Kozacka poźniejsza. Lezzno 1657. 4. Miscelase selecta. Kalisz 1682. 4. Pałac Lezzczyńskich. Lezzno 1645. fol. 2). Chocim. Wiltowa 1 i zwyciastwo na polski Charinskich.

<sup>2)</sup> Chocim-Wiktorya. t. i. zwycięstwo na polach Checinstic. s. l. 1673. 4.

<sup>3)</sup> Historya chrześciańska księżny Elefantyny. Poss. 1793.
4. Zebrania rytmów wierszopyłów żyjących. Warsch 1752. 4. Poezye, in b. Bibl. Kiesz. klass. Polsk. Leipz. T. XXIX—XXX.
4) Pamiątka woyny Tureckiey w róku 1621 od Polskiego narodu podpiesioney. w Krak. 1623. 4.
5) Gniazdo cnoty, akąd Herby Rycerstwa Polskiego 1769

eczątek maią. w Krak. 1550. fol. Herby Rycerstwa Pelskiego. k. 1684. fol. Dzyssięcyczo przykazanie meżowo. ib. 1575. 4. kało Rycerskie. ib. 1576. 4. u. X.

6) Pamietne uprowadzenie woyska z cieśni Bukowińskiey r.

685 uczynione. w Krak. s. a. 4.

7) Satyry albo przestrogi do poprawy Rządu riobyczajow w dzecze, na 5 ksiąg rozdzielone, wierszem nierymowym. s. l. 652. fol. Juvenalis redivivas, to iest Satyry albo przestrogi do aprawy Rządu i obycyajow w Polacze należące. w Wenecyji Coranju) 1693. 2. Jonewierszem albo przestrogi do aprawy 1693. 2. Jonewierszem albo przestrogi do 2 Porzestrogi. Foruniu) 1693. 8. Icon animorum albo zwierciadło. 1698. 8. Poczyc, 1 b. Bibl. a, a. O. T. XXVII,

8) Swiat po części przeyzrzany. W Krak. 1697. 8. 9) Statut Jana Dzwon., to iest Artykuly Prawne, iako aqdzić otry, i kuglarze iawne etc. s. l. et a. (1650.) 4. Seymu walnego

omowego Artykulów sześć. 4.

10) Sielanka Mopsus i różne nagrobki, z przydatkiem innych tutorów. w Krak. 1650. 1668. 4. Wenus Polska, albo Janowi Andrz. tairowi i Bufr. Grattownie Rpithalamium. w Gdańsku 1663. 4. ) worzanki albo Bpigrammata Polskie. w Kaźmierzu 1664. 4. Preny żałobne na śmierć Stanisława z Wronowa Xięskiego. w Krak. 1650. 4. Fortuna albo szczęście. ib. 1690. fol.

11) Uciecha Bogin Parnaskich, w Krak. 1630. 4. Poprzysiężony okoy Moskwie z Polakami etc. w Lublin. 1635. 4. Heynal narod-

ionemu Jezusowi etc. Warsz, 1645. 4.

12) Nie próżnujące próżnowanie oyczystym rymem na Lyrica Bpigrammata polskie rozdzielone i wydane. w Krak. 1674. 1681. Chrystus cierpiacy według textu Bwangelii S. wierszem polstim wystawiony, ib. 1681. 4. Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych tranzakcyi woyny Tureckiey w r. 1683. zczęśliwie rozpoczętey. ib. 1684. 4.

13) Hymny i prozy kościelne od Urbana VIII. poprawne, z łaciń na polski wytłom, w Krak, 1648. 8. Pochodnia slawy Hie-em. M. Xiaż. Wiśniowieckiego. ib. 1649. 4. Pogoda iasna Oyzyzny. ib. 1650. 4. Klar mestwa na obiaśnienie Pochodni Xiaż. I. Wiśn. ib. 1649. 4. Zegar w krotkim zebraniu czasów Króstwa Polskiego. w Krak. 1661. 4. Odmiana postanowienia sfery niestaeczneyKozackiey i pochwały X.Jer.W. ib.1653.4. BratTatar.s.1.1652.4.

14) Joba cierpiącego historya w Pismie. S. wyrażona, na wiersz oyczysty przeloż, w Warsz, 1705. 4. Aman od Asverusa tróla Perskiego nad inne Xiażęta wywyższony, ib. 1745. 4. Krótki zbior duchownych zabaw, to iest Pacierz, Psalmy pokutne i pieśni różne nabożne w Częstoch. 1711. 4.

15) Odglos żałości nad śmiercią w Bogu Przewielebnego etc. s. l. 1733. 4. S. Filipa Neryusza, niektóre akty strzeliste bez litery R. s. l. 4. Lutnia na pochwałe Łuk. Olszewskiego. W Lwowie 1784, fol. Załosna na pochwałe tegoż. ib. 1736, fol.

16) Horacyusz przekladania J. Lib. s. l. 1647. 4. (Oben unb Spoten.) Sen ży woła ludzkiego Wierssem łacinskim przez J. Balde. w Krak. 1647. 4. Bacchus miraculosus, Panom Miesopustnikom, Piianicom etc. s. l. et a. 4. Son dziwny, w którym wino i weda o godnościach swoich rozprawnią. Somnium prodigiosum de vino et aqua mutuo inter se pro dignitatis apice litigantibus. s. l. 1647. 1684. 4.

17) Melodya Duchowna, czyli wiersze o męce Pańskiey. w Krak. 1703—25. 8. Theomuza. w Warsz. 1683. 4. Muza polska na tryumphalny wiazd nayieśu, Jana III. ib, s.a. 4. Classicum nieśmiertelney sławy. W Krak. 1694. 4. Tobiasz Wyzwolosy. W Warz. 1683. 1691. 1706. 12. Ecclesiastes czyli Ksiega Coholeth z Finn. S. wierszem tłomaczona, w Warsz. 1706. 12. Momenta ostatu.

8. wierszem tłomaczona, w Warsz. 1706. 12. Mementa estabis życia. w Warsz. 1707. 8.

18) Komedye i Trajedye (16) przednio dowcipnym wymlazkiem, wyborbym wiersza kaztałtem. s. l. 1684. fol. 35tt étik muten auf cinem Privata/Epeatre zu Rickwietz bon potretmen Perfonen gapta.

19) Zabawki wierszem polskim Joz. Rzew. Warsz. 1760. 4.

20) Tragi-Komedya o pitanym ktory mniemał iż iest Króten przez J. G. w Gdańsku 1638. 4.

21) Co nowego, albo dwór mający w sobie osoby i mógi rozmaite, z których wydworne powieści albo dworstwa, jakoły nowe tego wieku apophtegmata zebrane i na pospolity pożyteki uciechę są wydane. Krak. 1695. 8.

22) Syrolet albo prawdziwy obraz mostwa. s. l. 1764. 8. Jevialitates albo żerty i fraszki rozmaite. s. l. 1717. 8.

25) Antypasty malżeńskie, trzema uciesznemi historyami, jako

25) Antypasty malżeńskie, trzema uciesznemi historyami, jete wdzięcznego smaku cukrem prawdziwej a szczerej milości mażenskiej zaprawione. Krak. 1650. 8.

### 6. 776.

Die fünfte Periode ber Bolnifchen Literatur (von 1760 bis 1800) bilbet augleich bas Beitalter bes Bieberauflebens be Biffenfchaften, Stanislaus August IV. (Boniatowelly), obglete in politifder Beziehung ein fur Polen boch verberblicher Rinig bod ben Runften unb Biffenichaften mit Beidid muste aufzuhelfen; benn erftlich gelangte bie Rationalfprace min feiner Regierung wieber ju ihrer früheren Reinheit, bann abn warb auch bie gange früher nur auf Jesuitische Grundsäte bafirte Ju genbergiehung nach Doglichfeit geanbert und gebeffert, an welda Umwandlung ber berühmte Jurift Stanislaus Konarssi') (1700-75), ben man ale ben Bieberherfteller ber Literatur in seinem Baterlande zu betrachten pflegt, keinen geringen Antheil hatte. Er gilt übrigens auch, feines Epaminondas halba, für ben Bater bes nationalen Dramas, welches an bem felt ftebend gewordenen Warfdauer Theater seine Stuff fand; ja in ber von ihm zu Baridau errichteten Abelbidule gehörte die Aufführung von Shaufpielen mit jum Unteriot ber Anaben. Leiber erfuhr bas Land nach ben beiben Wells ungen (1772 und 1793), je nachbem es in bem politifen Intereffe ber Dachte lag, bie fich in bas ungludliche Reich getheilt hatten, vielfache Mobificationen und Ilmanberungen in bem bisher angenommenen Erziehungsspfteme; ja bie an

breußen und Defterreich getommenen ganbestheile befamen mit pren neuen herren auch bie Sprache berfelben, und nur bermige Theil bes Lanbes, ber an Rufland fiel, behielt nebft inen alten Befegen und Inftitutionen auch feine Sprache. Bon nun an ward bie Universität Bilna ber Centralvunft ber Bolnischen Bilbung, welche von bem vertrauten Freunde lleranber's I., bem gurften Abam Cgartoryefi, gepflegt und thalten warb, ber es bei biefem burchzusegen wußte, bag nicht los bie icon bestehenben, fondern auch bie überall, wo es tothwendig fcbien, im Ronigreich Bolen neu errichteten Schulen mter bie Oberleitung ber genannten Univerfitat gestellt und von riefer beauffictiat wurden. Daneben bilbete fic (1801) ju Baridau bie fogenannte Befellicaft", um bie alte Sprace und Eiteratur aufrecht zu erhalten.

1) Sein Hauptwert, welches am Meisten auf die Verseinerung des Beschmacks einwirtte, war: De emendandis vitiis eloquentiae. Wars. 1741. 8. Sonst sind noch von ihm anzumerten: O skutecznym rad spo. webie. Warsz. 1760. V. 8. O religii pocziwych ludzi. ib. 1769. folspaminondas, trag. orig. ib. 1756. 8. Listy przyia cielskie. ib. 1733. 4.

#### s. 777.

Betrachten wir nun bie einzelnen biefer Beriobe angeborigen Dichter, fo wirb, wenn wir mit bem Epos beginnen. Braf Janag Krafidi') (1734—1801), Ergbifchof von Onefen, ber fruchtbarfte und befte Doet biefer Beit, obenan Reben. Er gab feinem Baterlande bas erfte eigentliche Selbengebicht, Woyna Chocimska ober ber Rrieg von Choxim betitelt, worin er bie unter Konig Sigismund III. burd Chob-Riewit über ben Sultan Doman errungenen Siege ber Bolen in awolf Gefangen feierte. Sewöhnlich werben auch noch Spacinth Branbyleti (1757-1819) und Jogef Gap. manoweti (1748-1801) mit unter bie Gpifer gegablt, erfterer weil er bie Dichtungen eines Milton, Camoens, Birgil und Somer, letterer weil er Montesquieu's Tempel von Rnibos (Swiatynie Wenery w Knidos) in febr icone Bolnifde Berfe überset hat. 3m fomifchen Epos leiftete Rrafidi in feiner Myscels (in 10 Buchern) bas Doglichfte, inbem er booft geschickt bie altvolnische Sage von bem burch bie Ratten und Maufe verzehrten Konig Bopiel laderlich ju machen wußte.

Seine beiben anberen beroifd-tomifden Evopden, Die Monache muchia und Antimonomachia, aus je feche Bachern beficiel, fceinen ihm ben Ramen bes Boinifden Boltaire eingetrage au baben, allein Berth haben fie nicht, und er verbient biefa Ramen auch nur in foweit, ale er bas erftere Bebicht er Beranlaffung Friedrich's II. von Breußen zu Sanssouci in te Gefellichaft bes berühmten Bhilofophen gefdrieben batte. Ini Thomas Rajetan Begiereti') (1755-87) fiefette di Organy, bie Orgeln, betiteltes Bebicht in biefem Genre, bas mar genn nach Boileau's Lutrin gearbeitet ift, aber burch feine leicht Berfification ju ben beften Brobuften biefes Beitatters m Denfelben Beg folug enblid grang Dionyfint Aniagnin's) (1750-1807) ein, indem er ein langent Lomifches Cpos, ber Ballon, in gehn Gefangen liefente, in welches fic ale Forifepung ein anberes, bie große Gala be titelt, anfolof. Ale befdreibenbe Dicter fonnen nur Gianislaus Trembedi († 1812) mft feinem Zollowla', einer febr hubiden Schilberung ber Barten ber Brafin Coope Botoda, und Martin Dolefis) mit feiner Berhertiams ber Aftronomie bier eine Stelle finben. In ber gabel und fleinen poetifden Erzählung find Aniagnin und Rrafidi hervorzuheben, welcher lettere auch treffliche Satiren, bie dafe originell als wibig find, lieferte, wahrend erflerer ein rein me ralifchbibactifches Gebicht unter bem Titel: "Gine Mutter & ibre Tochter über bie Tugenb" binterlaffen bat. Gin artiflife Lehrgebicht über bie Dichtfunft lieferte grang Dmochowelib) aus Boblachien (1762—1808). Als Satirifer und Epigrant matift ift weit beißenber und voll martialifder Raufif ber geiftvolle Abam Stanislaus Raruszewica") ans & thauen (1788-95), ber befannte Bolnice Sifterila, ba aber auch einige febr wibige biftorifde Wiftein binterlaffen bit bie ebenfalls Rrafidi's Berfuche in biefem Gente übertreffa. Enblich mag noch ber König Stanislaus Lesczoneil) (1677-1766) als Lehrbichter genannt werben, und pour nicht ber Curiofitat wegen, bag er als gefrontes Samt ben Mufen hulbigte, fonbern weil feine Berfe fich fern von ber pu feiner Beit noch fo febr gewobnliden Sprachmengerei gehellen

aben. Ibyllen lieferten Stanislaus Trembedi, Rarusewicz, ber gleich zu nennende Rarpinski und Aniaznin.
Ils eigentlicher Lyriter mag ber Ueberseher von Delille's Jarins, Franz Rarpinski') aus Holossow in Galizien
1741—1825), folgen, benn seine Lieber und Hymnen gehoren
m prosanen und erhabenen Style, ihrer lieblichen Einsachkeit
und zarten Phantasie halber, zu ben besten Produkten dieser
anzen Periode. Rrästiger, wenn auch nicht geschmadvoller, ist
n der Obe und Elegie Stanislaus Trembedi, im
pielenden erotischen Liebe, im Geschmade Anacreon's, aber
neisterhaft Raruscewicz und der eben so frische als
ippig schwärmende Erotiker Aniaznin, der aber auch ein
ängeres lyrisch-episches Gedicht, der Rosmarin, vier Bücher
Oben und Rlagelieder des Orpheus in 22 Gesängen hinterafsen hat.

Bas endlich bie bramatische Literatur mahrend bieset Beriobe anlangt, fo ift biefe verhaltnismäßig unter weit gunftgeren Aufpicien vorwartogefdritten, benn ber Befuit grang Bobomolet10) forieb bereits ju Anfange biefer Beriobe bie erften Bolnifden Driginal-Luftpiele, benen bie eigentliche vis comica burchaus nicht abgent, wohl aber, mas einzelne Charaftere betrifft, alle Beltfenninif. Seine erften Luftfpiele (1757), welche nur fur bie Aufführung in Schulen bestimmt und bei benen Darum alle weiblichen Berfonen ausgeschloffen maren, tann man ohngefahr mit ben Lateinischen Luftspielen ju Anfange fechegehnten Jahrhunberte, wie g. B. ben Studentes ic., vergleichen, obwohl er in mehreren (funf) nur Moliere'iche Stude umarbeitete. Spater (1767) forieb er fur bas fonigliche Hoftheater, und nun ließ er auch Frauenzimmer mit auftreten, aber, fei es Berfiellung ober Bahrheit, ber gute Sefuit zeigt fic als einen mahren Bootler in ber Renninif bes weib-Biden Bergens. Beit Befferes leifteten in Diefem Genre fcon ber Rammerbiener Daniel Belgram 11), obgleich man annimmt, bag er nur ju Czartorpefi's Studen ben Ramen lieb, und Joseph Bielameti12) (1740-1809); bagegen ift Frang Bablodi 13) (geb. 1754) foon ein gefdidter Rachahmer Beaumarcale' und Moliere's, von benen er Gingelnes überfest

bat. gurft Abam Czartory effi4) (1733-1823) enblid unb ber Bifchof Bofeph Roffatowetis († 1794), welcher Letterer übrigens anonym forieb, baben bas Berbienft guter Erfindung und treuer Sittenfdilberung. Gin Driginal-Trauerfpiel im frengften claffifden Style, Cpaminonbas, lieferte Ronarefi; Rrafidi versuchte fic auch im Lufiviel, Trembedi abmte nur Boltaire nad, aber Raruscewicz ift in feinem Trauerfpiel, "Guibo" (Baricau 1770. 4.), Driginal. Der bebeutenbfle Dramatifer unter allen ift zweifeleohne Abalbert guslamsti 16) (1760 - 1829), Director bes Barfchauer Rational-Theaters, ale welcher er neben feinen gablreichen Driginalarbeiten, unter benen aber bie Luftfviele bie beften finb. augleich auch bie Geschichte bes Bolnifden Theaters (Berfe, Bb. 1.) verfaßte und bie erfte bramaturgifche Anleitung für Schauspieler fdrieb. Sein beliebteftes Drama führt ben Titel: "die Rrafauer und Goralen". Die erfte Polnifche Original-Oper, benn feit 1661 hatte man nur Italienische Opern bei Sofe gegeben, bichtete ber icon genannte Bobomolef17), unter bem Titel: "bie gludlich gemachte Armuth"; Rniagnin lieferte zwei recht gelungene Opern, die Spartanifde Mutter und bie 21geuner. Bo au blaw bli aber eine recht gute beroifc fomifche Dper: " Germinia ". Bon Aniagnin giebt es ein recht gelungenes Schaferfpiel: "bie breifache Sochzeit", und von Boguslawsti ein anfpredenbes Delobram: "Blabar".

Was zulest noch ben Roman anlangt, so hat hier Krassidi in seinem "Herr Erbtruchses" und ben "Abenteuern Dos-wiadezpnsti's" zwei vortreffliche Sittengemalde seiner Zeit geschaffen. Im historischen Genxe lieferten schon Michal Dymitr Krasewsti'19) (geb. 1746, gest. nach 1793) und Jeziers, ti<sup>19</sup>) recht hubsche Erflingsversuche.

<sup>1)</sup> Myszeis. Warsz. 1775. 8. Woyna chocimska. ib. 1780. 8. Bajki i przypowieści. ib. 1780. 1806. 8. Satyry. ib. 1778. 8. Wiersze różne. ib. 1784. 8. Listy i pisma różne. ib. 1789. 8. Dzieła. Warsz. 1805-4. X. 8. Wrocł. 1824. X. 8. Lipaku 1834. X. 8. (in b. Bibl. Kiesz. Klass. Polsk. T. I—X.) Warsz. 1830—32. VIII. 8. Wszystkie Dzieła. Paryz 1830. 8. Przypadki Doswiadczyńskiego. Warsz. 1775. 8. Pan Podstoli. ib. 1778. 8. Bresl. 1825. II. 8.

<sup>2)</sup> Organy. Warsz. 1784, 4.

- Dzieła. w Warsz. 1787—88. III. 8. 1828. VI. 8. Lipsk. 1837.
   (Bibl. K. Kl. P. T. 32—37.)
- 4) Zofiiowka. Lipsk (Wilna) 1806. 12. (trad. en franc. p. de la arde. Vienne 1815. 4. S. aud. Mag. f. b. Sit. b. Must. 1840. nr. 18.) zieła poetyczne. Lipsk (Wilna) 1806. II. Warsz. 1819—21. III. 8. resl. 1827. II. 8. Lipsk. 1836. 8. (Bibl. Kiesz. Klass. Polsk. T. 29.)
- 5) Dwie nocy czyli rozmyślanie o sztuce gwiazdarskiey. Farsz. 1804. 8.
  - 6) Szbuka rytmotworcza, poema. w Warsz. 1788. 8.
- 7) Dzieła rymotworcze. Warsz. 1778. IV. 8. ib. 1803. Lipsk. 335. 8. (in ber Bibl. a. a. D. T. VII—IX.) Bresl. 1826. II. 8.
- 8) Historya St. i Now Testamenta. Nancy 1769. fol. Glos wolny placheica, ib. 1761. fol.
- 9) Dzieła, wierszem i prosa. Warsz. 1790. IV. 12. 1806. IV. 8. resl. 1826. IV. 8. Lipsk. 1835. V. 8. (Bibl. a. a. D. T. X—XIV.) i. Jordan Clav. Jahrb. 28b. III. p. 1 sq. 43 sq.
- 10) Komedye. Warsz. 1750. III. 8. Lublin 1757. Lwow. 1758. I. Warsz. 1772-75. V. 8. Komedye na teatrum. ib. 1767. 8.
  - 11) Mnieyszy koncept iak przysługa. Warsz. 1774. 8.
  - 12) Natręci, Kom. z rozkazu Nayiasń. Warsz. 1765. 8.
- 13) Dziewczyna sędzią. Kom. Warsz. 1781. 8. Fircyk w zalouch. Kom. ib. 1781. 8. Zabobonnik. Kom. ib. 1781. 8.
- 14) Panna na wydauiu Kom. Warsz. 1774. 8. Pysznoskąpski. 1774. 8. (Daff. St. mit nr. 14.) Kawa. ib. 1779. 8.
- 15) Warszawianin w domu, Panicz gospodarz, Mądry polak. Varsz. 1786. 8.
  - 16) Dzieła dramatyczne Wojc. Bog. Warsz. 1820-25. XV. 8.
  - 17) Nedza uszczęśliwiona. Warsz. 1778. 8.
- 18) Podolanka czyli wychowanica natury. Warsz. 1784. 8. rzypadki Woyciecha Zdarzyńskiego. ib. 1786. 8. Pani Podczasyna. ib. 1787. 8. Leszek biały, książe polski. Warsz. 1789. 8.
- 19) Rzepicha matka Królów żona Piasta między narodami sarzackiemi sławiańskiego monarchy tej części ziemi, która się naywa Polska. ib. 1790. 8. Goworek herbu Rawicz, wojewoda andomirski, powieść zwidoku we snie: ib. 1789. 8.

## S. 778.

Die lette Periode ber Polnischen Literatur (seit 1800) ft, trop ber zu Anfange bes zweiten Biertels biefes Jahrhunderts flar zusgesprochenen Bernichtung Polens als selbständiger Staat, ür die Wissenschaften, besonders aber für die Boefie, hoch ruchtbringend gewesen, weil, zumal in der neuesten Zeit, diese für das einzige Bindemittel ber überall hin zersprengten Polen, jugleich aber auch für die beste Anregung des Rationalgefühls

amb bes Batriotismus gilt. Legierer Undanb macht maleid bie fo fonbere feit 1830 burdweg politifc geworbene Tenbeng ber Bolnifca Boeffe überhaupt erflarlich. Uebrigens wollen wir nicht bn geffen hier zu bemerten, baf bie Rreirung eines Theils be alten Bolene au einem Großbergogthum Baricau (1807), w Stanislaus Roftla Botodi bie Leitung bes öffentligen Unter richts mit eben fo viel Eifer als Erfolg evariff, nicht wang bagu beitrug, ber Rational-Literatur ihren alten Glam wider augeben, nachbem bereits vorber (1802) Die 1775 erricite Erziehungstammer für bas Ronigreich Boisn in ein Directorium bes öffentlichen Unterrichts verwandelt warben war. Dies gebeibliche Fortichreiten jum Befferen marb auch beburd, baf Raifer Alexander I. Die Poinifche Rrome (1816) erbiet, nicht gehindert, benn bie Univerfitat Barfdau warb von ibm ale Bflangidule ber Rationalbilbung angelegt. Leiber madte bie Revolution von 1830 mit ihren Keigen allen biefen woh thatigen Ginfluffen ein Enbe; nad ber Bacification bes fante borte bie Universität Bilna, bie feit 1815 vorzugeweife ber Brennpunft ber mobernen Bolnifden Literaturbeftrebungen go wefen und aus beren Mitte bie burd Mickiemicz ins Icha gerusene romantifche Schuse beworgegangen mar, auf; die Unb verfitat Krafau tonnte fortan nur einen famacien Griet für Diefen Berluft bieten, und ba ibie Rufffficipung bes gange Lanbes natürlich auch bas Stubium ber Rationatiprace elem unnothia wie bebenflich fand, fo find jest Baris und Briff fel, die Hauptfice ber Bolnischen Emigration, augleich auch noch bie einzigen Strebepfeiler ihrer Literatur, ba ein Bebeiben ber felben in ben unter frembem Scepter flehenben Theilen bei alten Sarmatenlanbes, icon ber von ben Bolen als unabanber lid nothwendig gehaltenen politifden Farbe ihrer Boefe und Belletrifit wegen, gegenwartig unmiglich geworben ift.

#### S. 779.

Da wir schon angebeutet haben, bag mit bem Ichte 1815 eine Art von geiftig-literarsscher Rageneration in ber

4

Bolnifden Literatur anbebt, fo wird hierin auch eine vollftänbige Erflarung liegen, weshalb wir bei biefer letten Beriobe berelben eine bovoelte Soule ju unterfcheiben baben werben. Be-Baftigen wir und vorerft mit ber einen und zwar ber alten taffifden, b. b. berjenigen, welche, unter bem Ginfluffe ber Frangofen ftebend, von biefen befonbere bie Regelmäßigleit in form und Inhalt, freilich aber auch ben ftelfen Bopf bes Beitiltere Lubwig's XIV. und XV. angenommen hatte. Als Cpiter allen aus ber genannten Soule in biefe Beriobe Duzma Boncza Tomaszewsti1) mit feiner Jagiellonibe, worin er de Bereinigung Bolens und Litthauens feiern will, und Enmon 3 aboroweti2) (1799-1828), bem aber bie feurige Phanafie bes eben Benannten abgeht. In ber befdreibenben Boefie et Frang Bengyt3) burd feine Schilberung ber malerifden Imgebungen Rrafaus bas Möglide geleiftet, und als Fabelichter verbient Stanislaus Jachowicg4) bier ebenfalls eine hrenvolle Erwähnung. In ber eigentlichen bibactifden Boefie iaben Tomaszewsti und Rajetan Rozmian5) über einen mb benfelben Gegenftanb, ben Aderbau, um ben Breis gerungen. Aud tobannes Gorcavczewetie) (+ 1823), ber Ueberfeber ber Batiren Boileau's, bat fich in feinen eigenen Arbeiten ber Schule reffelben angefoloffen, und Thabbaus Matuscewicz (+ 1847) oll vorzugsweise barum bier genannt werben, weil er, obwohl tur Ueberfeger von Delille's Imagination, bennoch in Berebau and Auffaffung ber einzelnen Bilber und Gebanten feines Rufters fo volltommen ift, bag er unbebingt felbft fur ein Driginal gelten mag. In ber Lyrif, benn von Balentin Bursfi's7) (60) Joylen und von bes Biariften Martin Byfymont's 1) (1735 - 1812) Palamon und Galathee fpreche d nur ber Bollfidnbigfeit halber, gebieb am Deiften bie Dbe, and ats Mufter tonnen wir Lubwig Dfinsti's (+ 1838) gelegenheitsweise gebrudte Dbe auf Ropernifus, Rantorbery Eimoweti's Rlaggefang auf bie Berftorung von Saragoffa, Frang Morawette Dbe an bie Dichter, sowie einige altere Tempositionen von Bulian Riem cemica (in feinen spiewy historyczne), Cyprian Gobebsti's10) (geb. 1755, fiel 1809 in Der Soladt bei Rascon) und Martus Moleti's (17511822) hochk originelle und gefcmacholle, acht lyrifche Miscellangebichte anführen.

In ber bramatifden Literatur enblid, wo Dfinefi als Borkimpfer ber claffifden Schule, nachbem er Director bes Barfchauer Rational-Theaters geworben, die claffifche Frangofice Manier fefthielt 11), glangen: Frang Bengy f12) burch feine talt pathetifden Dramen Glinefi, Barbara Rabgiwill und Banba, Alopfius Felineti") aus Lut in Bollonien (1771 - 1820), ber größte Bolnifde Bereftunkler und Ueberseher bes homme des champs von Delille, von Crebillon's Rhabamifte, Alfleri's Birginia x., burd fein trefflides Rational Trauerfpiel Barbara Rabilwill, und ber Lieberbichter Lubwig Rropinet(14) († 1844) mit feiner burch fcone Berfe und reine Sprache ausgezeichneten, aber gang im Frangofifden Gefdmade gehaltenen Tragobie Lubgarba, neben web den wir Johann Drogbowefis, († 1810) und Theffa Bubinefa, beren Banda (1810) aber ungebrudt ift, mur ber Bollftanbigfeit halber nennen. 3m Luftpiele baben Mlons Boltoweti (+ 1822), ber eigentlich nur aus bem Frangefifcen überfette, und Lubwig Abolph Dmusgewefi") († 1847), beibe felbft Schaufpieler, viel Befoid bewiefen, find aber von Sureti an Leidtigfeit bes Berebaus bei Beiten übertroffen worben. Bon Dmuszewsti erhielt übrigens bas Bolnifde Theater bie beften Melobramen.

- 1) Jagiellonida, czyli zjednoczenie Litwy z Polską. Berdyczów 1818. 8. Rolnictwo. Lwow. (Krak.) 1802. 4. Pisma rozmaite. Warsz. 1822. II. 8.
- 2) Dumy podolskie, w czasie panowania Turków na Podelu. Pulawy 1830, 8.
  - 8) Okolice Krakowa. Krak. 1820. 1823. 1833. 8.
  - 4) Bajki, przypowiastki i powieści. Warsz. 1829. 8.
- Ziemiańsńwo Polskie, poema w czterech pieśniach. Poem 1839. 8.
- 6) Sotowalnia sentymentalna. Warsz. 1804. 8. Dzieła Jana Naturalisty Zamykaiące w sobie mnichopismo oskarzenie, obrosę naturalisty z austomiią mnicha, zebrane wydane i powiększone przez O. Al. Marka. w Augsburgu (Warsz.) 1800. 8.
- Różne dzieła wierszem i prozą. Warsz. 1785. 12. Krak. 1804. IV. 12.
- 8) Manualik poezciwego człowieka, wierszem. w Warsz. 1779. 12. Palemon i Galatea. s. l. et a. 8.

- 9) Zbiór zabawek wierszec. Warsz. 1804. 8.
- 10) Poezye. Warsz. 1821. II. 8.
- 11) La fête du jour de nom, trad. en franç. in b. Chefs d'oeu-
- 12) Gliński, Barbara Radziwiłowna i Bolesław smiały. Krak. 822. S. Wanda. ib. 1826. S. Glinski trad. en franc. p. Denis, in b. lhefs d'oeuvres des théâtres étrangers. Paris 1822—23. S.
- 13) Dzieła wiérszem i proza. Warsz. 1816—21. II. 8. Breslan 840. II. 8. Barbara Radziwill, trad. p. Denis, a. a. D.
  - 14) Dzieła. Lwow. 1844. 8.
- 15) Literat z biedy kom. we 4 akt. wierszem. Warsz. 1786. 8. Imizgi dla przysługi kom. we 3 akt. wiersz. ib. 1788. 8. Biges aultayaki czyli szkoła trzpiotów kom. we 2 akt. wierszem ib. 1803. 8.
  - 16) Dzieła dramatyczne. Warsz. 1822-23. X. 12.

# §. 780.

Es giebt nun aber einige Bolnifde Dichter, Die gewiffer. maßen eine Uebergangsepoche ju ber mobernen Schule bilben. Der ausgezeichneifte von ihnen ift ohne Zweifel Jan Pawel Boronica1) aus Bolhynien (1757-1829); benn mußte man icon feine poetifche Erzählung, Sphilla, fowie feine Ibyllen zelungen nennen, so hat er besonders in seinem Lech ein Epos geliefert, wie weber vor noch nach ihm fein Land ein weites gehabt hat. Als Lyrifer gehort hierher Rafimir Brobginsti2) aus Baligien († 1835), ber Ueberfeger von Berther's Leiben, ber Jungfrau von Orleans und der Maria Stuart, fowie Jan Repomut Raminsti (geb. 1800), ber Calberon's Arat feiner Chre und Schiller's Ballenftein überirug und felbst ein recht gelungenes Drama, die Arakowiaken und Boralen (Bebirgebewohner), fchrieb, hier aber megen feiner Sonette anguführen ift's). Alexander Graf Frebro') forieb eine Unzabl an Laune und Sandlung reider Luftspiele, (3. B. bie Damen und bie Husaren, die Schmollerin und ber Adrrige Mann, bie Berlobte, Tantden, herr Jowialeti), Die besonders an geschickter Characterzeichnung seines Brubers 3 an Darimil ian 5) Graf F. pathetifche und wilbe Anspielungen auf Bolene Unglud enthaltenbe Trauerfpiele (Dibo und Barald und Banda) bei Beitem übertreffen. Allein am Bodften fieht unter ben Dramatilern ber Bestzeit Bolens beute noch Joseph Rorgeniomeli6) aus

Brobach (geb. 1800), weniger wegen seiner Dramen (wie 3. S. seines Monches, seiner Aniela, Clara, schönen Frau), als besonders wegen seiner Luftspiele, die in Warschau ftets mit gleichem Erfolge aufgeführt werben. Wir heben darunter besonders hervor seinen Dottor der Medicin, seinen Fabrisanten, seine Berlodung der Actrice, seinen Mann und Künftler 2c., sämmtlich in Prosa.

- Wiérez na pokoje nowe w zamku królewskim. s. l. 1786.
   Pieśń Assarmeta patryarchy narodów sarmackich, in b. Warsz. Pamięt. 1805. Sybilia poema w 4 pieśnach. Lwow 1815. Krak. 1851.
   Lech, poema w 3 pieśn., Hymn do boga, Sejm wiślicki, Sielanki z. in f. Poezye. Krak. 1832. II. 8.
  - 2) Pisma. Warsz. 1821. II. 8. Pism rozmaitych. ib. 1830. III. 8.
- 3) Zabobon czyli Krakowiecy i Gorale zabawka dram, ze śpiewkami w 3 akt, Lwów 1621. 8, Sonety. Lwów. 1827. 8. Haliczanka, ib. 1835. 8.
- 4) Komedyi, T. I. II. w Wiédniu. 1826. T. III. we Lwowie 1830. T. IV. ib. 1834. 8. Ed. II. ib. 1839. V. 8. Un voeu de jeune fille, trad. en franç. p. Marocewicz im Théâtre Européen. Paris 1836. Livr. 67.
  - 5) Trajedye wierszem. Lipsk. 1837. 8.
- 6) Dramata i Komedye nmiejsze. Wilno 1846. II. 8. Komedye. Warsz. 1845. 8, Trajedye. Kiew. 1841. I. 8.

#### s. 781.

Bir fommen jest zu bem lesten Stadium ber modernen Polnischen Literatur, welches sich am Bequemsten von ber Endschung bes Romanticismus barin herbatiren wird. Uedrigens ift auch bieses für die heutigen Polen eigentlich nur allein da, denn die meisten stimmen doch mit Garczynskt überein, wann er singt: "Aur die gegenwärtige Welt ift göttlich, ist herrlich, die zufünstige, die vergangene sind nichts ze." Ihre Entlechung verdankt diese neue Schule unbedingt jewem Zusammentreten von talentvollen Jünglingen unter Adam Michiewicz! (geb. 1798 in Litthauen) zu Wilna (1815) um sich der tyrannischen Mieinherrschaft der sogenannten Classifer, die keine Reuerung neben sich aufsommen lassen oder eine Reigung zu einem anderen Beschmack dulden wollten, entgegenzustellen. Zene Vertreter einer neueren Richtung hatten sich aber selbst größtentheils nach den Engländern und neueren Deutschen Dichtern gebildet und ge-

bannen vorzugeweise buburch bebeutenbes Tetrain, daß fie Bue fonberliche Dube ju Deweifen im Stanbe maren, bag bie Einffier wenn auch in Boinifder Sprache, boch mit Frandiffchem und Romifdem Geifte bichteten, alfo bas Rational. jefühl, welches feis bei ben Bolen maggebenb gewesen if, reimahe beleibigten. Go batten fie benn balb nicht blos bie iffentliche Deinung, fonbern auch ben Complex ber beften Roufe fur fic. Sie gaben fic nun ben Ramen Romantifer, weil fie ihre Stoffe, ihre Beffalten, ihre Bilber aus ber Birt. ichfeit, aus bem Bolteleben und aus bem Rationalgefühle ber Bolnifden Ration mabiten. Che jeboch bie fcarfften Bertreter siefer Richtung, b. b. ber Poerya czysto polska, hier beprocen werben, wollen wir noch einige Dichter nennen, bie nehr vermittelnd zwischen ber außerften Rechten und außerften Linken tanben. Sierher geboren Antoni Ebwarb Dbyniec2), ber leberfeger von Boron's Braut von Abobos und beffen Korfaren, owie von 28. Scott's Jungfrau vom See, ein recht guter Ballabenbichter, ber weit gereifte Drientalift Mieranber Thobato3), befonbere geschickt im elegischen Genre und ale Rachahmer ber morgenlanbifden Dichtungsweife bodft gludlich 3. B. in feinem Derar), ferner Julian Rorfat4), ein vorugeweise nach ben Englandern gebilbeter Lyrifer, ber auch ein ehr originelles fomifches Epos, Die Biberbe', geliefert bat, porin er bie übeln Gewohnheiten feiner Borfahren, ohne babei ihre Eugenden zu verkennen, fehr fcarf beurtheilt, wogegen er in einen Poetischen Gebanten über ben Tob auch bie Berfe bes dlechten Dicter Bata ben Gelachter preisglebt, Bofenh Borloweti5), Stephan Bitwidi6) (+ 1846), von bem febr gute geiftliche Gebichte, Ballaben und Romangen vorbanben find, und Bofenh Dionpfius Minafowicg7), ber Ueberfeger ber Stummen von Bortici und ber Bregiofa und ber Berfaffer eines brifden Dramas, Dthello.

<sup>1)</sup> Poezye. Poznan 1832. V. Petersb. 1829. II. Paryz 1830. III. 8. Warsz. 1833. III. 8. Poezje, nowe wydanie przejrzane i poprawione przez autora, ozdobione jego portretem na stali rytym. Paryz 1838. 1844. VIII. 12. (T. I. Ballady, romanse i wiersze tóżne T. II. Konrad Wallenrod i Grażyna. T. III. Dziady, Cześć tai ita Sonety str. 190. T. IV. Dziadów Cz. 3a. T. V u. VI. Pan

Tadouse czyli ostatni zajazd na Litwie, historia zzlachecka z z 1811 i 1812, we 12 kniegach. T. VII. Poezje Lorda Byrona themaczone: Giaur przez A. Mickiewicza, i Korsarz przez A. E. Odyńca. T. VIII. Wiersze różne, z dodaniem: Zdan i uwag z dzieł Jakóba Bema, Anioła Slązaka i Sę Martena.) Księgi Naroda Polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Paryz 1834. 12. Kurs kiteratury sławiańskiej w Kollegium francuzkiem wykładanej. ib. 1841 — 45. IV. 12. (Deutjó, Etipjig 1843—45. IV. 8.) Poezye. ib. 1844. 8. Ocuvres, trad. nouv. p. le comte Ostrowski. ib. 1841. T. I. I. B. Dziady ou la fête des morts, trad. en franc. Paris 1834. 8. Schiek, Deutjó, v. G. v. Blantenfer. Berl. 1836. V. 8. Urber fein Zobtenfeß f. Bl. f. b. Eit. b. Must. 1838. p. 473. 485 sq. 1840. p. 120. 126. 132. 142 sq.

- 2) Poezye. w Wilnie 1825. II. 8. Poznan 1833. Izora, drame. Waras. 1828. 8. Nowy Parnas Polski. Pozn. 1832. 8. Tłómaczenia Lipsk. 1838—41. III. 8.
- 3) Poezye. Petersb. 1829. 8. Nowym Parnasie polskim. Penns 1833. 8. Obrazy litewskie. Wilne 1844. 8.
- 4) Poezye. Poznan 1836. 8. Dzieła. Petersb. 1830. 8. Nowym Parnasie Polsk. Poznan 1833. 8.
  - 5) Ziemonii i Rozmaitościach.
- 6) Ballady i romanse. Warsz. 1844. 8. Edmund. Warsz. 1829. 8. Poezye sielskie. ib 1830. 8. Poezye biblijne. ib. 1830. 8. Poezye, biblijne, piosnki sielskie i wiersze różne. Paryz 1836. 16.
- 7) Otello, czyli murzyn w Wenecyi. Warsz. 1828. 8. Niema s Portici, opera w 3 akt. ib. 1831. 8. Precioza. ib. 1826. 8.

## 6. 782.

Bir haben icon gefagt, bas Didiewicz ber guben und bas Mufter ber jungen Bolnifden Boefte ift. Betradten wir feine eigene literarifde Thatigfeit in einer gewiffen Beitfolge, fo finden wir, baf es werft bie Liebe war, bie aus ibm einen Dichter fouf, benn er liebte bie Sowester eines Freundes, obne erbort zu werben, und biefer ungludlichen Leibenschaft entsprang fein bramatifc gehaltenes Fest ber Tobten (Dziady). Als er mitt lerweile, ber Theilnahme an einer geheimen Berbindung verbachtig, ju Bilna hatte ine Gefängniß wanbern muffen, bam aber, wieber frei geworben, eine Reife nach ber Rrimm unternommen hatte, bichtete er an ben Geftaben bes fcwarzen Meeres feine berühmten Conette. Dann ging er mit bem Burften Galigin nach Petersburg, und hier schrieb er feine Rational-Cpopde Conrad Ballenrob, ließ bann Romanzen unb Balladen folgen (barunter bie Reboute Orbona [Bedouta Ordona, Lipsk, 1833. 8.], eine Epifobe aus bem letten

Bolnifchen Befreiungstriege), und folof mit bem "herrn Thabaus", einem epifden Bedichte in awolf Befangen, mit welchem t ber Bolnischen Literatur nur eben fein Conrab um ben breis ringen fann. Uebrigens ift biefes Gebicht jugleich ber efte Bolnifde biforifde Roman, benn es foilbert mit beunderungemurbiger Treue bas bausliche und burgerliche Leben er Bolen und Ruffen in Litthauen im Jahre 1817 und ichnet fic ebenfo fehr burd bie Babrheit und Raturlichfeit iner Beftalten und Localitaten, als burch Reinheit ber Sprache, reiche ber echt Bolnische energische Ton und ein gewiffer ben brumbebarafter bes Sangen bilbenber berber humor nicht fidren, mb burd Barmonie ber Berfe aus. Reuerdings ift Midiewicz jedoch veniger als Dichter, fonbern mehr als Bropbet eines Bolnischen Banflaviftifden Deffianismus aufgetreten. Reben ibm verbient Intonius Malczesfi1) aus Bolhynien (1792-1826) ine- ehrenvolle Erwähnung wegen feiner iconen, auf einer rahren Begebenheit berubenben poetifden Ergablung Maria, porin ein treues Bild einer wahren Bolin, wie fie fic noch euerlich im ebelften Sinne zeigten, gegeben wirb, an bie fich ein Samuel 3boroweti wurdig anschließt. Dann mag Seeryn Gofgegnneti2) aus ber Ufraine (geb. 1806) folgen, m Epos wie fener ein bochft talentvoller Rachabmer Boron's im Solof von Raniow), ber aber auch als gewöhnlicher writer portrefflich genannt werben barf. Sein ganbemann, pobl ber begabtefte neuere Clavifde Dicter, Bobban Balesti3) geb. 1800) hat ebenfalls in feinen Rofafenliebern (Dumy) ind feinen größeren Bebichten Kosiuski, Mazeppa und Rualki mabre Deifterftude ber Bolfepoefte niebergelegt, boch ift r überall, wie überhaupt bie gange Ufrainifche Schule, etwas u febr melancholifc, befonbers in feinem erhabenen Beift ber Stevben und in feiner Allerheiligften Ramilie. Julius Slo. vadia) (geb. 1809), ein wahrer Feuergeift, hat einzelne Reifterflude geliefert, unter benen wir Zmija, Benjowski, Jan Bielecki. Kordian ic. befonbere bervorbeben tonnen, allein S fehlt ibm noch bie Rlarbeit ber Weltanichanung, und feine volitifde Rictung hindert ibn, jur wirHiden Erfenntniß feiner Rangel und jur Durchbilbung feines Salentes au fommen. Brafe, Danbb. b. Literargefdichte, III. 66

Muguftin Bielowell's) aus Rrecharier in Botation fach. 1806) überfette Igor's Bug gegen bie Bolowger ins Boinifde und bearbeitete, eben fowie Lucyan Siemien sti 5) (ges. 1809), ber bie Roniginhofer Sanbidrift übertrug, mit vielem Gefald Bollsjagen; übrigens ift letterer mehr Discellandicter. ranber Bortoweli') ift ebenfalls ein febr begabter Dieter. wie fich aus feinem Kozak ergiebt, allein als geborener & rifer muß Alexander Grogy8) über ihn gefiellt werben, binter welchem Thomas Muguft Dligge") weit gurudbleibt. mabrent wieber Stephan Garcaynefito) (1806-1833) als Rriegelieberbichter ausgezeichnet genannt werben barf, obgleich aud feine Thaten Baclam's, worin eine Art Byron icher Ram fred-Bauft gefdilbert wirb, nicht übergangen werben follen. Much Bofeph Banag Rraszewsti gebort hierher, freilich weber mit feiner nieblichen Dichtung: "ber Dichter umb bie Beit"11), einem Brofa-Roman, noch mit feinen Litthauifden Epopden Witoldoranda und Anafielas, wohl aber mit feinen sabireichen trifden Arbeiten, fowie auch ber Miscellandichter R. B. Berminsti 12). Ein bochft bedeutenber politifder Dicter, voll Ingrimm gegen bie Unterbruder feines Baterlanbes, ift Ron-Rantin Gasioneli'3), boch fceint bie unter feinem Ramen ericienene "Dammerung vor bem Tage" nicht von ibm berzurubren. Anton Goredi 14) (geb. 1787), ber alte Berefree und Reieger Rapoleon's, beffen Ruhm er einft in einem febr fconen Bebichte auf die Erfturmung bes Engpaffes von Samo-Siera burd Bolnifche Rrieger verherrlichte, ift weber in feinen Boinifden Achren, noch in feinen Gebichten von Litthauen, noch auch in seinen berühmten Rabeln eigentlich becibirt politifa. er bat vielmehr weit mehr farfaftifche Elemente und fuct nur burd gutmuthigen Spott und die Erinnerung an Polens foone Bergangenheit und an bas reiche fruchtbare gand, bas fo viele feiner Landsleute für immer (?) mit bem Ruden anseben muffen. auf bie Erhebung berfelben zu wirfen. Bang biefelbe Tenbeng traat bee Galiziere Bincen ; Bol 16) "Lieb von unferem Cambe", worin ber Dicter eine Befdreibung Litthauens giebt, Die gugleich mit ber garteften elegischen Trauer ben Uebergang biefes fcomen Landes in fremben Befit bellagen foll.

uddt eigentlich politifc, ift biefes Lieb boch unbebingt bas befte Brobuft ber neueren Bolniften Boefie und feht jugleich weit über ben anderen lyrischen Arbeiten (g. B. ben Bilbern aus bem Leben und ber Reife) beffelben Sangers, gleich auch eine recht lebendige poetifche Erzählung, worin bie Begebenheiten 3. B. Binnidi's auf feiner Reife von Rratowitich nach Rieswitich im Jahre 1766 und auf feiner Rudtehr ins Baterhaus geschilbert werben, gegeben hat. Der Epheu einer jungen (anonymen) Polin 16) und Roman 3morefi'e 17) Didtungen aus Mafuren, welche lettere jugleich ein langeres Bebicht in bialogifder form (Donnakt, b. b. Erntefeft) einschließen, find nur mittelmäßig. Ausgezeichnet bagegen muffen wir, ohne eines gewiffen F. E. wunberfcones Bebicht: "Ewig Jungling" 18) vergeffen ju wollen, ben Subrer ber Ufrainifden Schule, Thos mas Babura nennen 19), ber fic naturlich auch in feinen Berten bes bocht melobifden, jum Singen fo recht eigentlich gefchaffenen Ruffinifden Dialettes ber Ufrainifden Rofaten bebient und feine Dichtungen au wirflichen Bolfegefangen au machen gewußt bat.

Bas bas Drama anlangt, so haben wir vor Allem aufzwei ausgezeichnete Dichtungen aufmertfam ju machen, Die allerbings nicht jur wirfliden Aufführung geeignet find, aber bod, weil fie eben biefe Form tragen, hierher gezogen werben muffen. Es find biefes "ber Bribion" und "bie Ungottliche Romobie" vom Grafen Rrafineti20), ber fich früher icon burch einen Driginal - Roman, Agay-Han (Deutsch, Lpg. 1840. 8.), befannt gemacht hatte. In bem erfteren wird ein junger Briede, Ramens Bribion, burd bas Schidfal gerabe ju ber Beit nach Rom gefdleubert, wo baffelbe von ber Richtswurdigfeit feiner Regenten und ber Lafterhaftigleit feiner Großen bem Berberben augeführt wird. Er bietet Alles auf, um bie verhaßten Despoten ju fturgen, allein es gelingt ibm nicht, und nur er felbft erhebt fich geiftig, geht aber, bevor feine fuhnen Blane fic Das zweite Gebicht foilbert ben Rampf erfallen , unter. ber neuen Ibeen mit bem alten Schlenbrian. Als Dichtungen betrachtet find fie unbedingt bie erhabenften Schöpfungen ber Bolnifden Babylonifden Gefangenfdaft, allein leiber fehlt ihnen nod 66\*

viel zu febr bie überlegte Besonnenbeit und ber gereifte Cos. menolitiomus eines Dante, um mit ben tieffinnigen Schop ungen biefes großen Meifters einen Bergleich ausunhalten. Unter ben übrigen Dramatitern, bie für bie Bubne im eigentlichen Sinne forieben, find neben Rorgeniowsti, ber burd feine Beididlidteit in Berbeiführung von Bubnen-Effecten fic fein Beifall ju erzielen weiß, befonbere Dominit Daguns. gemett (1810-45), ber burd feine Luftwiele (2. 23. feinen alten Cavalter) und feine Dramen febr fcone, leiber burch feinen friben Tob getaufchte hoffnungen ju erweden wußte, Bulian Riemcewich mit feinen Luftwielen, bem Gelbftfactigen, ben Mistrauliden, Berrn Rewing, und bem biftorifden Schaufbiele. ber Rudtebr bes Lanbboten vom letten Batichauer Reichsten. Rradzewsti mit feinem Trauerfpiele Belgfa (1843), Dap. niec mit feiner Inora (1832), Slowadi mit einer Injabl begeifterungevoller, aber unaufführbarer Tragobieen, und Brgegbgiedi21) mit feiner Jahwiga (1844) hierherzwiehen, ba Blabislam Chobyfiewicg's 22) Saman, nach ber befannten Episobe aus ber Debifd : Berfisch : Jubifden Gefdicte, Unbebingt gefungen ift Rraszemeffe") verunalüdt ift. Drama in Brofa, Johann von Tenczon, wahrend M. Balidi's 24) Rauft nur ben Ramen von Goethe's Meifterwerf ju beanspruchen bat und baburch binter Lucian Siemien Sif's Switezianta (1843), einer bramatifden Phantafie, Die jebod eigentlich ebenfalls nicht jur Aufführung bestimmt ift, jurudflebt, well hier ein Bolnischer Don Juan, ber einer Romphe Treme geschworen, fie aber bricht und bafür von biefer in einen Abgrund geftargt wirb, mit großer Birtuofitat und pragnanter, mit bem bochften Bartfinne verbunbener Charafterifit follbert if.

Der Roman gelangte ebenfalls in biefer Periode zu einem hohen Grade ber Ausbildung. Den Anfang machte bie Herzgegin von Burtemberg, eine geborene Fürstin Czartorysta23, mit einem fehr gelungenen Kamilienromane, ber Malwina oder Ahnungsgade bes Herzens betitelt ift. Dann tam ber eble Julian Riemcewicz<sup>26</sup>) aus Litthauen († 1841), unter bessen Romanen befanntlich Johann von Tenizon auch in Deutschland

mit vielem Beifalle aufgenommen warb. Rropinsti27) neigte ich in seinem, "Julie und Abolph" betitelten Romane febr ber omantifden Soule ju, wahrenb &. Bernatowicg28), Graf Briebrid Starbet20), beren beiber Schriften auch in unferem Baterlande gern gelefen wurben, und Ronftantin Gasyn eti 30), fowie Frang Bengyt31) vorzugeweise ben bifto-Ifden Roman anbauten. Da ffaleti32) verfucte es in feinem Pan Podstolic abminifirativ-flaatedfonomifde Grundfage und Borblage jur Beltung ju bringen, und wir fonnen gewiffermaßen biefen Roman foon ale einen halbpolitifden betrachten. seliebte Romanschriftstellerin in bem Genre unferer Sante und Schoppe ift Frau Rlementyna & Zanstich Soffmann owa 33) (1793-1845), beren Schriften mit Recht fur bie Lefture unger Damen ju empfehlen find. Bofeph 3gnas Rradge weti34), son bem oben icon bie Rebe war, verbient ben Ramen bes Bolnifden Dumus feiner Schreibfertigfeit halber. Er forieb früher nur hiftorifde Romane, wie g. B. ben Berrn Balerius, Berrn Rarol, Die Beiten Ronigs Sigismund 2c., allein in neuerer Bett hat er ber Mobe gehulbigt, benn wie bie gefammte Bolnifche Literatur ber Emigration unbebingt eine politifche Richtung bat, fo folgten berfelben Manier wenigftens infofern bie im Lande gebliebenen Schriftfteller, bag fie fich ber Tenbeng-Rovelle bingaben, und in biefem Genre find nun auch Rraszewsti's Maleparta (Unrecht Gut gebeiht nicht), worin ein Rabulift gefolibert wirb, ber burd feine Betrügereien ju einem bebeutenben Bermogen gelangt, julest aber ale Bettler firbt, und feine Miljon Posagu (eine Million Mitgift), worin bas Leben bes Eleinen Bolnifden Abels treffend bargeftellt wird, gehalten. Sein Sauptverbienft ift überall gute Characterifit, hooft lebenbige, oft fede Sfigirung von Menfden und Begenden und fliegenber Styl, seine Fehler find Oberflächlichkeit und Breite. In gleichem Genre find DR. Stotnidi's 35) Social = Romane: "ber Adjutant bes Beneralifimus", "ber Rartenfpieler" und "Egoismus" gehalten, fawie 3. S. Bogurfi's 36) "Riementine ober bas Leben einer Baife", worin biefer in ber Manier von Sue's Geheimniffen von Paris bie Buftanbe bes gegenwartigen Barfdauer Lebens in ben bochften und niebrigften Regionen abicoredend genug barftellt.

Ballaw Mantoweli'e 37) Roman: "Im Canbe und im Aublande", worin Soilberungen befannter Boinifder Berfonlid. feiten geboten werben, gebort bierber, ift aber nur mittelmäßig. Sehr gelungen find Seinrid Rzewusti's 38). biftorifde Ro mane: bas Aralager Schlof, Rovember und die Memoiren bes herrn Severin Loplipy, aus ben Zeiten Ronigs Stanislaus Muguf's, fowie Begierety's 39) Ban Raftellan und Mb. Mm. Rofinsti's 40) Golbaten - Rovellen , Die fceinbar wirflich vorgefallene Begebenheiten aus ben Jahren 1799-1812 mit ber Lebenbigfeit eines Comargenberg foilbern. Dicael Grabowsti, ber unter bem Ramen Ebward Sarsay41) bereit burd feinen "Rofaten-Aufftand (in ber Ufraine 1768)" fic einen Ramen gemacht hatte, ben neuerlich fein "Rofafenborf" noch be: beutenber macht, fieht allerbings noch binter bem feurigen Salente Czaif owefi'e 2) jurud, beffen Rofatenfagen, Bernphora, Rirbichali und Rofafen : hettman mit Recht auch in unferem Baterlande für Deifterftude anerfannt werben.

- 1) Marys, powieść ukrainska. Warsz. 1825. Lwów. i Lipsk. 1883. Londyn 1836. Lipsk. 1838. 1844. 8. (S. Midiewicz Socief. Sb. II. p. 383 sq.)
- 2) Zamek Kaniowski. Warsz. 1828. 8. (©. Blått. f. b. lit. b. list. 1839. p. 114 sq.) Sobótka. W Wiedniu T. I. 1838 8. Dzieła. Lwów. 1439. 8. Poezye wydane przez Edw. Raczyńskiego. Pozn. 1841. T. I. 11. 12. T. III. Paryz 1841. 12.
  - 3) Poezya. Paryz 1841. 1844. Rusałki. w Praze 1838. 12.
- 4) Poezje. Paryz 1832. II. 18. ib. 1833. III. 18. Kordjan część pierwsza trilogii. ib. 1834. 18. Anhelli. ib. 1838. 18. Trzy Poemata: Ojciec zadżumionych w El-Atrish, w Szwajcarji, Wactaw. 1839. 18. Balladyua, trag. w pięcin akt. ib. 1839. 8. Piast Dantyszek, herbu Leliwa. Poema o piekle. ib. 1839. 18. Lilla Weneda, trag. w 5 akt. ib. 1840. 18. Mazeppa, trag. w 5 akt. ib. 1840. 18. Beniowski, poema. ib. 1841. 8. Sen Srebrny Salomei. Romans dram. ib. 1844. 16. Xiąze Nieztomny. Trag. 1844. ib. 16. (nad. Cafteron). Xiądz Marek. ib. 1843. 16.
- 5) Wyprawa Igora na Polowców. Lwów. 1833. 8. Dumki, w Praze 1838. 8.
- 6) Królodworski Rękopis. Krak. 1836. 8. Wesele Kniazia Włodimierza, in b. Powsz. Pamięt. N. i Um. T. II. Poezye. Pozs. 1844. 8.
  - 7) Album na Korzyść pogor celców. Lwów. 1844. S.
  - 8) Poezye. Wilna 1836. 8.
  - 9) Exercycye poetyckie. Paryz 1839. 18.
  - 10) Poezye. Paris 1883. II, 8. 6. Midiewicz 230. II. p. 395 sq.

- Poeta i Sovist. Pozn. 1839. 8. Witoldoranda. Wilna 1840.
   Poezye. Warsz. 1843. II. 8. Anafielas. Wilna 1843. 8.
  - 12) Poezye. Poznan. 1844. T. I. Bruxell. T. II. 1844. 8.
  - 13) Poezyje. Paryz 1844. 8, Przedświt. ib. 1845. 8.
- 14) Kłosek Polski. Paryz 1843, 12. Bajki i Poezie nowe. ib. 1839, 8. Poezyie Litwina. ib. 1834. 12.
- 15) Pieśń o ziemi naszej. Pozu. 1843. 8. (S. Sorban Sb. III. p. B. sq.) Przygody J. P. Ben. Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieswicza 1766 roku i powret w dom rodzicielski. Lwów. 1845. 8. Obrazy z życia i z Podróży. Wrocław 1846. 8. Obrazy. Lwów. 1844. 8.
  - 16) Hluszcze, Poezye przez Młoda Polke. Lipsk. 1846. 12.
  - 17) Poezye Mazura. Bruxell. 1844. 8.
  - 18) Poezye, Poznan. 1845, 8.
- 19) Poezye, Lwów. 1843. 8. Ukrainky z nutoju Tymka Padurry. Warsz. 1841. 8. (©. auch Jordan Bb. III. p. 5. 166 sq.)
- 20) Noc letnia, Paryz 1841. 18. Nie Boska Komedya. ib. 1837. B. (S. Mickiewicz Borlef. Bb. Hl. p. 19. 96 sq.) Irydion. ib. 1856. 8. (Deutsch. Berlin 1845. 1847. 8. S. Mag. für b. Literat. bes Aust. 1845. ar. 145.)
  - 21) Jadwiga, Dramat historyczny. Wilno 1844. 8.
  - 22) Heman, Tragedya napis. orig. Lipsk. 1846. 8.
  - 23) Teczyńscy. Wilno 1845. 8.
  - 24) Arcydziel dramatycznych. Wilno. 1844. T. I. 8.
- 25) Malwina czyli domyślność serca. Warsz. 1816. 1822. 1828. II. 8.
- 26) S. Jorden Bb. III. p. 81 sq. Dwaj panowie Sieciechowie. Warsz. 1815. 8. Lejbe i Siora, ib. 1821. Krok. 1837. II. 8. (Deutsch. Bett. 1825. 8.) Jan z Tęczyna. Warsz. 1826. III. 8. (Deutsch. Bertin 1828. 1834. III. 8.) Geschickliche Gesange ber Polen, metr. bearb. v. Fr. v. Gendy. Lyzg. 1839. 8. Die Rückliche bes Londboten vom letzten Warsschaper Reichstage. Ein Schaufpiel. Deutsch v. Linde. Lyzg. 1794. 8.
- 27) Julia i Adolf, czyli nadzwyczwina miłość dwojga Kochanków nad brzegami Dniestru. Warsz. 1824. II. 8.
- 28) Nieroz sądne sluby, czyli listy dwojga Kochanków na błzegach Wisly miesz kajacych. Warsz. 1820. II. 8. Nafęcz. ib. 1828. III, 8. (Deutsch v. Schnage. 2pzg. 1834. II. 8.) Pojata córka Leżdejki, albo Litwini w XIV wieku. Warsz. 1826. IV. 8. (Deutsch von Schnage. 2pzg. 1834. IV. 8.)
- 29) Pan Antoni, Warsz. 1824. II. 8. Padróż bez celu. ib. 1824. II. 8. Pan starosta. ib. 1826. II. 8. Tarko. ib. 1827. III. 8. Damian Ruszezyc. ib. 1827. III. 8. Powieści i pisma humorystyczne. Bresl. 1840. VI. 12. Leben und Schickfale bes Kiir Fauftin Dobosinsti v. Dobos scho. Ein humorist. Roman. Deutsch v. Mauritius. Betl. 1844. II. 8.
  - 30) Dwaj Sreniawici. Warsz. 1830. III. 8.
- 34) Włatisław Łokietek czyli Polska w XIII wieku. Warsz. 1828. III. 8. Zygmunt z Szamotuł. ib. 1830. III. 8. S. Mag. f. b. Stt. b. Aust. 1833. nr. 57.
  - 32) Pan Pedstolic. Petersb. 1835. IV. 8.

- 33) Jan Kechanewski w Czarnelezie, Lipsk. 1845. II. 8. Newe rezrywki dla dzieci z dwoma rycinami. Paryz 1834. II. 8. Biblioteczkanewa poświęcona dzieciom i młodym Panienkom. Bresl 1838. III. 12. Krystyna. Lipsk. 1841. II. 16. Karolina. ib. 1839. 16. Wybór pism. Wydanie nowe. Bresl. 1833. X. 12. (Datin im 7. z. 8. Banb ipte Metalijam Grzáplungen.)
- 34) Male parta. Lipsk 1844. IV. 12. Cztéry wesela. Wilne 1834. II. 8. Dwa a dwa cztéry. ib. 1835. 8. Improwizacya dla meich przyjaciól. Wilne 1844. 8. Latarnia Czarnosięzka. Warsz. 1844. IV. 8. Miljen Pessgu. Warsz. 1847. II. 13. Zygmuntowskie czasy. ib. 1847. IV. 8. Pan Welery. Wilne 1832. II. 8. Pan Karol. ib. 1832. II. 8. Kościoł ś Michała w Wilnie. ib. 1833. II. 8. Ostatai rek panowania Zygmunta III. ib. 1834. II. 8. Majster Bartłomiej. ib. 1837. 8.
- 35) Adjutant naczelnego Wodza. Warsz. 1847. 12. Karciarze. ib. 1847. IV. 12. Samoluby. ib. 1846. V. 12.
  - 36) Klementyna, Warsz, 1846. VI. 12.
  - 37) W Kraju i za granicą. Lipak 1847. II. 12.
- 38) Zamek Krakowski. Wilno 1846. 8. Listopad. ib. 1847. 8. Pamiatki I. Pana Seweryna Soplicy czejnika Parnawskiego. Parys 1841. IV. 12.
  - 39) Pan Kasztelan. Wilna 1839. 8.
- 40) Powiastki i Opowradania Zolnierskie z wojem od 1799 do 1812. Lipsk 1845. 8.
- 41) Koliszczyzna. Wiln. 1837. 8. Tajkury. ib. 1846. IV. 8. Stannica Hulaj polska. ib. 1840. V. 8.
- 42) Powieści kozackie. Paryz 1837. 8. (Rosatnsagen, Dentscheng. Stogau 1838. 8.) Wernyhora, wieszcz ukrainaki. Paryz 1838. 1842. II. 18. (Dentsch. Spag. 1841. II. 12.) Kirdzali, powieść maddunajska. Paryz 1839. II. 8. (Dentsch. D. Scheibel. Sissa 1840. III. 12.) Stefan Czarniecki. Paryz 1840. II. 8. Gawody. ib. 1840. 8. Ukrainski. ib. 1841. 8. Koszowata. ib. 1841. 8. Owruczanin, powieść hist. z roku 1812. ib. 1841. II. 8. Hetman Ukrainy. ib. 1841. II. 8. (Dentsch v. Jordan. Spag. 1843. III. 16.) Bilber aus bem Rosatni teben, Dentsch von Jordan. Spag. 1842. III. 16.

## §. 783.

Wir haben sett noch mit einigen Borten ber Berfuche zu gebenten, welche in ber Poesie von ben übrigen Slavischen Stämmen gemacht worden sind. Sprechen wir zuerst von des Windisch Slowenischen Literatur, so wird hier von Allen als Originaldichter ber Pfarrer Balentin Bobnit!) aus Ober Schisched zu Jama bei Schibert (1758—1819) genannt werden muffen, unter bessen in den Mund des Bolles übergegangenen Liedern besonders dassenige, welches den Titel: "der ufriedene Krainer" sührt (auch in der Zeitschrift Novice 1844), sowie

eine Landwehrlieber (1808) und darunter sein Kriegslied BramDowna, hervorzuheben sind. Reben ihm schrieben ber Bfarrer Urban
3 arnif aus dem Cillerthale bei Radiczar in Potosa (1784—1844),
ver Domherr Starnif, der Elegiser Kakelic<sup>2</sup>), der mehr
moderne Preserin und der Bibliothesar Cop (ertrant 1836 in
ver Save), welche lettere zugleich seit 1830 eine Slavonische
voetische Zeitschrift, Krajnska beellea, herausgaben, für das
Bolt hochst gemüthliche Rationallieder. Endlich aber ließ sogar
Breserin<sup>3</sup>) ein kleines Epos, das Kreuz an der Savica, ercheinen, und die Herren Dolinar und Potosnif dichteten
zeistliche Gefänge.

- 1) S. Jordan Slav. Jahrb. Bb. III. p. 121 sq. Pesme sa pokushno. Laibach 1806. 8. Gesammelte Gebichte. ebb. 1840. 8. Sulzhba med viesama Lamberg in Pogam (bas Turnier zwischen ben beiben Rittern lamberg und Pogam, Lieb b. Krainischen Bolkes). ebb. 1807. 8.
- 2) Kerst pre Savici. Laibach 1836. 8. S. Szelatowsky im Ćasopis iesk Mus. 1832. D. IV.
- 2) Krainische Biene. Laibach 1830—33. IV. 8. Kerst per Savizi. Povest Wersih. Laibach 1845. 8.

## §. 784.

Benn wir jest von ber Dalmatinisch Ragusa. nifden Boefie reben, fo muß vor Allem bemertt werben, bag ursprünglich in biefer Literatur zwei Sprachweisen zu unterfceiben find, namlich bie altflavifche ober Glagolitifde (lingua slavo-literalis) und bie weltliche ober Bolfesprache (lingua vulgaris Dalmatica). Erftere warb von bem Clavenapoftel Methobius gleichzeitig mit bem Glagolitifden Alphabet eingeführt, welches man lange ohne Brund fur eine Schöpfung bes S. hieronymus hielt (f. Breis in Jorban's Clav. Jahrb. 1844. S. 157 sq.). Das erfte in biesem Dialett und biefem Aphabet gefdriebene Buch ift bas von Ropitar unter bem Titel: "Glagolita Clozianus" ju Bien 1836 herausgegebene Bert, bas altefte gebrudte Bud aber ein Diffal von 1483. Bir haben es hier nur mit ber Bolfesprache ju thun, bie mit bem 16ten Jahrbunbert ihren Anfang nahm, fich ber Lateinifden Buchftaben aur Sarift bebiente und ber altflavifden blos noch ihre Erifteng als

Riechensprache augoftanb. In ihr forieb querft ber Mind von Dioflea um 1162 eine Befdicte ber Gubflaven, bie 34 So fange bes 16ten Jahrhunberts ins Lateinifche Aberfett warb. Die erften bebentenberen Dicter Dalmetiens, benn Magnie hat, wie wir gleich feben werben, feine eigene Literatur gehalt, find Juraf Barafovic1) von Bara und Marco Maruli? aus Epalato, beibe ins 17te Sahrhundert geborig. Am bochften aber Acht 3van 3van i bevic3), Remonitus von Lefina, neben weiden Inan von Bara4), Anbreas Bitajicb), ber Bolfelicher bichter Anbreas Racic Diesich), ein Mand von Briffe, bie Rirdenlieberbichter Anton 3vanibec?) von Mafarth und fein ganbemann David 3of. Bavlovics). formie in neuefter Beit befonbere 3van Serestis) und Anna Biboviceva") aus Schibenif, beren "Alma umb Alfo sber Standbaftigfeit in ber Liebe" und " Tribut ber Freundichaft". zwei fraftige Beiden bes erwachenben Mprifd Dalmatinifden Rationalgeiftes, obgleich Ritola Sommafeo's "Funken" an patriotifder Begeifterung weit bober fichen 11), gerabmt wer-Die Berbienfte Liutevif Gai's um bie junge Literatur Illvriens find ju befannt, um erwähnt werben ju muffen, wir machen baber nur noch auf bas frifche Salent, welches A Brerabovic's "Erflinge" 12) verrathen, aufmertfam.

Im Sade bes Romans bot neutich Dragojla Jarneviceva 13) "Heimische Erzählungen", nachem Marco be Casotti mit bem Romane Milanso und Dobilla und Bulatinowic mit Sagen vorausgegangen waren.

Reuerlich hat auch eine Alprische Oper, die erste, Lindaw i Alowa von Lisiusti, auf dem Agramen Abeater auswordentliches Glüd gemacht (s. Zora Palmatinaka 1846. mr. 18.). Bisher hatte man sich übrigens im Orama schon nicht bies mit Uebersehungen aus fremden Sprachen, deren 3. B. Ita Aufavina Liubaczfi<sup>14</sup>) für das Rationaltheater mehren lieferte, begnügt, sondern Pometer und Saktschießinstifchrieben auch nationale Transcripiele.

<sup>1)</sup> Vila slovimka. Venedig 1682. 8. Gjasula uresena cvčtjem od žest vikof evita. ib. 1720. 8.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber D. Bittme Jubith, in broatifchen Berfen. Benebig 1627. 8.

- 3) Kita evitja razlikega. Venedig 1703. 8. Od ponmje koju ma Bog od človíka (Gebicht an eine fromme Dame).
- 4) Erzählung bes wunderbaren Krieges unter Malba und bes Krieges 100 Mis. Benedig 1724. 8.
- 5) Ostan Božje ljubavi. Benebig 1713. 8. Istumačenje pisnih Duvidovih. ebb. 1703. 8.
- 6) Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Benebig 1759. 1801. Laguja 1831. Bien 1835. 8.
  - 7) Bogoljubna sadèržanja. Vened. 1781. 8.
- 8) Doje bogoljubne pofalne. Ofen 1808. 8. Blago duhovno. Veied. 1797. 8. Malahni skup pastirski ib. 1800. 8.
  - 9) Pesni. Agram 1842. 8.
- 10) Anka i Stanko, ili Dubrava Mojanka bližu Splita pjesanuc. Zara 1841. 8. Pjesme. Poemetti di Anna Vidović. ib. 1844. 8. 5. Jordan 28b. III. p. 206 sq.`
  - 11) Iskrice. Ugram 1844. 8.
  - 12) Pervenci, različne piesme. Bien 1847. 8.
  - 13) Dramatički prevooddi. Triest, 1843. II. 8.
  - 14) Domorodne pověsti. Agram 1843. 8.

### §. 785.

Bir haben icon oben angebeutet, bag ben Rern ber Dalmatinifden Literatur bie fpecfellere bes Freiftagtes Ragufa usmachte, fo lange biefer eben feine Selbftanbigfeit erhielt und Diefer eine Art Glavifches Athen bilbete, in welchem ie Biffenfcaften und iconen Runfte nicht etwa blob von Finzelnen als Monopol angesehen, sonbern in bas gange Staateleben aufgenommen und zu ben nothwendigen Gigenschaften, ie jebes gebildete Mitalied biefes Staates mitbringen mußte, erechnet wurden. Allerdings fallt bie Bluthezeit ber Ragufaiffden Dicter nur ins 16te Jahrhumbert 1), allein ber Sinn ür bie Dufen erhielt fic aud nach bem furchtbaren Erbbeben on 1667 nod ziemlich rege, bis bie Erziehung in bie Sanbe er Befulten fam, von welcher Beit an es mit ber Bearbeitung er Rationalfprache ziemlich zu Enbe mar. Der erfte bebeutenbe Dicter Raguice war Sjore (Blafine) Darrich (geb. 1474). Diefer fdrieb moralifche und Liebesgedichte und gab in bem ledan pisni (Sochzeitegaft?) feiner Baterflabt foon au einer beit ein Drama, wo noch fein Europaischer Staat ein nach nobernen Brundfagen abgefaßtes Schaufpiel befag?). Reben

ibm fieht Rauro Betranid (1482-1575), ber fein auf ber Infel St. Anbreas unter Bugubungen bingebrachtes lebn in einem großen, Remetu (b. b. Gremit) betitelten Gebiete, ju bem noch ein anberes, Putnik (b. i. Bilger), und brei gelf liche Dramen tamen, ichilberte. Bon Daroje Darrid' (+ 1580), ber Liebeblieber bichtete und zwei geiftliche und bei weltliche Dramen, fowie acht Profa - Luffpiele forieb, ift me ein hirtenfpiel gebruckt übrig. Auch ber berühmte Ueberfete Lateinifder Dichtungen Domenico Ragnina4) 1609), welcher eine Sammlung geiftlicher, moralifcher, er tifcher und burlester Lieber hinterließ, fowie ber Discellanbieter Savino Bobalis), genannt Diecetich (b. i. ber Sante, + 1585 im 55ften Lebensjahre); muffen hier erwähnt werben, affen an Stylreinheit übertrifft fie Domenico Slatarico (1500 -1607), ber bie Geschichte bes Byramus und ber Thisbe aus bem Briechifden ins Myrifde übertrug. Der ausgezeichneite von Allen ift Stefano Bogge († um 1525), ber guerft ein großes, aber noch ungebrudtes burlestes helbengebicht, bie Derwifchiabe (Chi è quel Dervisc? ober chi è quel religioso Turco?) verfaste, worin er die Turfifden Derwifde in Seftinen, beren jebe fic auf bas Bort Dervise reimte, indem er jugleich bas in Ragufa Mobe geworbene Rabebrechen bes Türtifden verfiffirte. 3m 17ten Sabrhunbert waren bie bebeutenbften Dicter Stovanni bi Francesco Sonbola7) († 1638 im 50ften Lebensjahre), Berfaffer eines in Blivrien hochberühmten, aber ungebrudten Gebichtes, bie Demante. und einer Angehl Stallenifder Dramen und Gebidte, Ginans Balmota 8) (1606-1657), ber Dichter ber Chriftiate (nach Biba), Giovanni Bona, ber Actere ), († 1658), Berfaffer eines Gebichtes, bie bugenbe Ragbalena Bartolommeo Bettera 10) († 1712), ber bas oben ermabnie foredliche Erbbeben von Ragufa foilberte, ber Barbier Bietre Bogascini11), hier nur ale Dichter eines erbarmlichen Gpos über Biens Belagerung burd Rara Muftapha ermahnenswerib. und Labislaus Mincetich 12) (ober Blabislao bi Girolamo Menge), ber bie Thaten bes Ahnen bes Ungarifden Dichters Ban Beter ober Briny's, bee helben von Sigeth, feiert und bann auf biefen unten zu nennenben Ganger ber Abriatifden Sprene felbe fommt.

Das achtzehnte Jahrhundert war für die Poefie nicht eben sehr gebeihlich, benn außer Peter Bostovich's<sup>13</sup>) († 1727) geistlichen Liedern und Peter Janazio Sorgo's Ergänzung der zwei an der Osmanide noch sehlenden Gesängen, eine Menge von Uebersehungen Italienischer Oramen abgerechnet, ist nichts Erwähnenswerthes vorhanden, insofern auch des gelehrten Alterthumsforschers Janazio Giorg's<sup>14</sup>) (1675—1737) Marunko, worin berselbe im Bernestischen Style den Charafter, die Eigenthümlichseiten und den Dialest der Bewohner der Insel Meleda lächerlich macht, noch ungedruckt ist.

- 1) Die Biographieen ber Rag. Dichter b. 16ten Jahrhund. und Proben aus ihren Berten stehen bei Počic, Slavjanska Antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah. Wien 1844. I. 8.
  - 2) C. Appendini, Storia di Ragusa. ib. 1803. 4. T.II. p. 282 sq.
  - 3) La Tirrena favola boschereccia. Venez. 1551. 1607. 1630. 8.
  - 4) Piesni raslike. Firenze 1563. Venez. 1634. II. 8.
  - 5) Gli amori di Piramo e Tisbe. Venez. 1598. 8.
- 6) Rime amorose, pastorali e satiriche. Venez. 1589. Ragusa 1783. 8. Ginigt Shulen bei Appendini. T. II. p. 275 sq.
- 7) Suse Sina Rasmeinoga, le lagrime del figliuolo prodigo. Venez. s. a. 8. Poemetto sacro. Roma 1621. 8. Ariadna dramma. Ancona 1635. 8. Der Inhalt seiner Osmanide bei Appendini a. a. D. p. 262 sq. nit Proben.
  - 8) La Christiade. Roma 1690. 8. Agram 1832. 8.
  - 9) Mandaliena pokorniza. Ancona 1630. 1638. Venez. 1705, 8,
- 10) Poem. sul terremuoto di Ragusa. Ancona 1657. 8. Oronte 7 Cipra. Venez. 1695. 8.
  - 11) L'assedio di Vienna. Padova 1685. 8.
- 12) Trublja Slovinska, cioé tromba Illirica. Ancona 1665. Agram 844. 12.
- 13) Canzione delle sacri Missioni Illiriche. Venez. 1729. 8. Bon seiner Lochter Anna giebt es ein längeres hirtengebicht auf Christi Beburt: Rasgovor pastirski varhu porodjegna Issukarstova, Venez. 1758. 8.
- 14) Usdasi Mandalini etc. cioé i sospiri della Magdalena nella pelonca di Marsiglia, poema diviso in 8 canti. Venez. 1728. 8.

#### S. 786.

Es ift jest noch einiges Benige von ben übrigen Slaifchen Stammen zu fagen. Beginnen wir mit ben Bulgas en, beren erftes bebeutenberes Literaturprobutt') bie "Liebe bes

# 1054 Poefie ber Bulgaren und Clavouler.

Gebets (Mulitwennyj krin, Ofen 1806. 12.) war, so haben wir durch Bogojew eine Sammlung Bulgarischer Sprüchwicker und Heldenlieber ethalten, von benen eins (Stojam i Rada Hubit drug druga) Rajben Gerow<sup>3</sup>) einem fleinen Tpos pu Grunde gelegt hat. Für das Theater begnügte man sich damit, ein Lustphiel<sup>4</sup>) aus dem Russischen und ein aus dem Deutschen ins Rengriechische übertragenes Tranerspiel<sup>5</sup>) ins Bulgarische puberschen, allein schon im Jahre 1845 gab A. Fotinow momenta eine literarisch belletristische Monateschrift (Ljüboslowije) und A. Ognjanowitsch gar einen Literaturalmanns (Zadawnik za löto) heraus.

- 1) S. Jordan Slav. Jahrb. 1847. p. 347 sq. cf. 1846. p. 319 sq.
- 2) Bolgarski narodni přsne i poslowice. Pesth 1842. 16.
- 3) Stojan i Raden. Odessa 1845. 12.1
- 4) Dworjansky wyhory. Riśnowo 1843. 8.
- 5) Welisarij. Leipz. 1844. 8. (Der Ueberfeter ift A. Stojanowith Kopiloweti.) Konstantinopel 1844. 8. (Der Ueberfeter ift Zacharij See meonom Kotifac.)

#### §. 787.

Die Slawonier in bem Ungarischen Königreiche Slawonien, welche bem abendländischen Ritus folgen, bedienen sich bes Lateinischen Alphabets und eines Dalmatisch=Rroatisch=nuameirten Dialeits. Ihre Poesie beschänft sich fast nur auf Bosselieber. Ihre Hauptdichter sind ber Iesuit Anton Rantslich!) aus Boczeza, der berühmte Historiser Matthias Peter Ratancsich) (1750—1825) aus Balpovo, der besanders gelungene Ibplien und Bolssgesänge hinterließ, Ratthias Anton Relforich von Chrendors), ein Satiriser, und Philippovich von Helbenthal. Der Francissaner Ivan Belisanovich; aus Brod übersetzte endlich sogar ein geistliches Drama in Prosa und Bersen in ihre Sprace.

- 1) Sv. Roxalia Panormitanska, Wien (780, 8,
- 2) Fructus autumnales, Zagr. 1791. 8.
- Satir. Essek 1822. III. 8. Nekje svashta. ib: 1805, 8. Postanak naravne pravice, ib. 1794, 8.
- 4) Razgovor priprosti. Essek 1822. 8. Xivot Velikoga Biskupa Ant. Mandicha. Fünfkirchen 1823. 8.
  - 5) Sv. Teresia divica, Resek 1803. 8.

## Poefie ber Bohnifi Mahriften Slowaten. 1055

## §. 788.

Die Bohmifd . Dahrifden Glowaten haben ebenfalls ne befondere Munbart und Literatur, die ben Uebergang von m Bohmifden jum Benbifd . Aroatifben bilbet. ichter biefer Ration fallen fon ins 16te Sahrhundert, bod ab ihre Brodufte febr einfach und betreffen lebiglich ben Kirdenfang. Bur biefen forgte befonders Beorg Tranowsty 1), wediger in St. Riflas, (1591-1637), burch fein oft wieder. ifaelegtes Bobmifd-Slowafifches Befangbud, bas noch heute m ben evangelischen Slowafen in Ungarn gebraucht wirb. Nerdings ward baffelbe in allen fpateren Ausgaben ungemein rmehrt, benn auch bie Dicter bes 18ten und 19ten Jahr: inderte bichteten faft ausschließlich nur Rirchenlieber, fo baß 16 anfange nur aus 400 Liebern beftebenbe Gefangbuch jest ren über 1000 gabit. Uebrigens giebt es noch mehrere einzelne efangbucher, & B. von Baul Sacobai'2) (1695-1752), und verlich erschien auch ein tatholisches, welches Dathias Dajer fammengetragen bat3). Unter ben weltlichen Dichtern geboren erber Johann Chraftina4) (um 1757), welcher fomifche rzählungen von Gelo und Taubmann reimte, emian5), ein Gelegenheitebichter († 1799), Joseph 3g = at Bajga6), ein Epigrammatift, ber Brebiger Auguft oleczal?) (1737-1802), der fogar eine Tragodie lieferte, ib Bobislaus Tablic8). Das Kollar und Holly jentlich zu ben Sauptmataboren biefer Literatur gehören, auche ich nicht erft zu erwähnen.

- 1) Cithara sanctorum. Leutschau 1635. 8. u. öfters.
- 2) Ewang. Funebrál, Presb. 1783, 8. u. ôft.
- 3) Pesmarica cerkevna ali svete pesme ki jih posó iliraki pvenci. Klagenfurt 1846. 16. (©. Jordan Bb. V. p. 104 sq.)
  - 4) her. v. Aablic. Stalit 1805. 12.
  - 5) her. v. Aablic in d. Slow. Werkowci. Walten 1809. 12. 18d. II.
  - 6) O epigrammatech. Žilin. 1794. 8.
  - 7) Pamětná celému swětu tragoedia. Skalic 1791. 8.
- 8) Stowenstj wersowel. Stalle u. Baiten 1805—9, II. 12. Poesie. 1805—12. IV. 8, Lidemil. ebb. 1813. 8,

§. 789.

Da wir von bem Atterthum ber Serbifden Bocke bereits oben gefprochen haben, fo wollen wir bier nar not hingufugen, bag auch bie neuere Beit verfchiebene bichterifche Talente aufzuweisen bat, und nennen bier als Originalbidter Joan Raitic aus Rarlowic (1726-1801), ben fabebidter Dofithei Dbradowitid aus Gjafono (1739-1811), Gregor Zerlaitic aus Mohol (1766-1811). Jovan Sabgitich aus Combor (geb. 1799), ber aber mit als Milofd Emetitid (1821) auftrat, Baul Colaritid, Binceng Raitid, Lucian (Lucas) Dufdidi aus Bacela (in bem Dorfe Temerin), ben talentvollften aller Serbijden Dichter († 1843, Bebichte, Wien 1840-47. IV. 8.), bem neulich ber begabte Djorbje Daletitfch unter bem Titel: "Denfmal, eine Beifterericheinung in einem Afte, Beigrab 1845," ben Dichter-Lorbeer auffeste, Dilotan Ditabomitfe, Joan Subbotitfd, ber in feinem Basilieum (Dfen 1843) bie alte Ballaben Doefte gut nachahmte, Demetrins Didailowitid, ben foon erwähnten Simon Milutinowitie. Milofd Bopowitid und befonders ben Montenegrinifden Bifcof Riegos ober Blabita Beter Betrowitfc, ber and Die (61) Belbenlieber seiner Montenegriner (in: Ogledalo Serbsko, Belgrad 1846, 8.) fammelte, und, wie wir oben gefeben haben, felbft fehr thatig ale Dichter ift, was er erft neuerbinge burd ein febr tieffinniges Gebicht (Luga Mikrokosma, Belgen 1846) von Reuem bewiesen hat. Auch an Epifern ift fein Mangel, benn Milofd Raboczitich lieferte eine Serbifde Morgentothe (Dfen 1843), Bopowitsch eine Miloschiade, Athanafius Ritolitich im "Pfand ju Deligrab (Belgrad 1830)" ein romantifches Epos, und ber oft genannte Simon Milutinowitich Sarailia befang gar bie Entftebung bet Serbifden Uftav (Grundgefetes) und bes nationalen Rectes (Belgrab 1843). Derfelbe trat auch, wie neben ihm viele Anbere, (j. B. in feiner Morgenrothe, Lpig. 1827, umb in feinem Erwiberungelieb auf ben Umfturg Serbiene 1843) als politifder Dicter und mit entichiebenem Blude im lyrifden

Drama (Tragedia Obylicz, Leipoygu 1887) auf, in welchem esteren er ben Lieblings Gegenstand der Bolls Poeste, die Schlacht auf dem Rossowskelde und die Ermordung Amurath's mrch den Helden seines Studes Obylicz zum Stosse nahm, reflich auch nur monoton den Ton des Serbischen Bolksliedes raf, ihn aber so meisterhaft zu gestalten und zu letten wußte, as seine Schöpfung weit über alle neueren dramatischen Berende in der Slavischen Literatur hervorragt, etwa Puschtin's doris Godunoss und Krasinsti's Ungöttliche Romodie ausgenommen, die er übrigens noch darin übertrifft, daß sein Stud sich echt gut aufführen lassen würde, vorausgesest, daß sene Schauspieler in Belgrad, welche die Masse der aus fremden Sprachen n das Serbische übertragenen Piecen darstellen, besser waren 18 sie sind.

#### s. 790.

Es bleibt nun noch übrig, einige Borte über bie Do 14 au : Balladifde Boefie 1) bingugufugen, Die allerdings fid ur Schriftsprache gewöhnlich berfelben Charactere wie Die Gerifde, alfo ber Ruffifden Buchkaben, bebient, allein einen gang nberen Urfprung bat. 3hr Stamm ift namlich bas Lateinische, mb so fann bas Romanische ober bie langue d'or, welche mbebingt burd Romifche Coloniften nach Dacien getommen ift. Ralien als feine Mutter, Franfreich und Spanien als feine Schwestern begrußen. Der erfte Dicter biefer Bormauer ber Ingarn und Bolen gegen bie Turfen war ber Metropolitan ber Rolbau Dofttheus, ber (um 1671) bie Bialmen in Berfen überette. Dan ertennt bei ibm noch fehr gut bie romanifirten Lateinifchen Stammworte (aus santu wird 3. B. sfanta, facera, facara 20.) und p braucht er ben Reim auch nur mir Rierbe, ba wie bei ben domern bie Projedie und Quantitut eigentlich Alles ift. okrkliche Boefie nimmt aber erft im jehigen Jahrhundert ihren Infana mit bem Romanifden Lamennais, bem Briefter Gi. benbela, ber 1814 feine gabeln publicirte, bie an fich zwar tur Broig-Radahmungen Lafontaine's find, bennoch aber burd bie Mammenbung auf bie Begriffe und Berbaltniffe berer, fur bie er Grafe, Danbbud b. Literargefdicte. III. 67

facteb, ju einem wabehaft golbenen Buche geworben find. Mit bebeutenber ift aber Johann Bacaresto, benn fein Beile ling ber Liebe (1820), worin er einen Tag und eine Radi. bie er auf feinem Landgute angebracht hatte, befdreibt und no mit er fich ben Ramen bes Ballachischen Anacreon erneit. wird nur mit feinen politifden Bebichten: "3m harten Beffine nif, die Berbefferung feiner Uhr, Die Bahrheit (1843)" wo gliden werben fonnen, und ift in jeber Art ein Deifterfind Baris Dumuleno fann als Elegifer mit Lamartine vergiiden werben (1. B. in feinen Gebichten; ber Anfang bes Menichen. bie Racht, ber Sahn, bas Brab, ber Frühling), allein an Araft abertrifft er ihn als volltifder Dichter in feiner Romanienne. einer Frucht ber Revolution von 1821, und in feinem Rlagen Romaniens, welchen nur Belbiman's († 1823) "Blutiges Trauerfpiel", welches benfelben Gegenftanb behandelt (B. mer Damals Minister ber auswartigen Angelegenheiten in ber Molbau), an bie Seite gefest werben fann. Der Apothefergebulle Daniel Scavinsty, ber brei Tage, nachbem bas lette Bear aus feinem Barte ausgefallen war, an Rummer und Sowindfucht farb, befaß in feinen Liebern bie Beiterfeit einer Beranger, gepaart mit bem humer eines Demofrit und Diogenet. Beit bober ficht freilich ale burchbilbeter Dben und Ballaben bichter, ber in Rom gebilbete Mga G. Afali, nad Bielen ber größte lebende Dichter ber Molbau, was icon feine berühmte Dbe an Italien (in feinen Poeficen, Jaffy 1836. 8. unb Deutsch im Mag. f. b. Lit, b. Ausl. 1837. nr. 9. S. 35.) beweift, fowie ber frühere gelehrte Rebafteur bes Romanifden Couriers an Budaren Cbiabe, ber lleberfeger von Lamartine's meditations, ein Sanger voll Feuer und Leben und mit Binbar ifdem Schwunge (a. B. in feiner Dbe an Raifer Rifolaus auf ben Frieden von Abrianopel, auf Die Ruinen von Turguwici, fein Cherubin, fein Geraphin, feine Symne auf die Liebe, fein Gefang an ben Teufel). Allein ber Ballacifche Lafontaine Gregor Alexanbredto, ber aud Epiftein, Glegicen und Epigramme forieb, wird bier feiner berühmten gabeln wegen genannt werben muffen (Gebichte, Jaffy 1842. 32.), Die faft fammtlich politifden Inhalts find, was weniger ber Saft

k mit zwei neueren Fabeldichtern, Cuciureno und Donici. kafar Boliaco ift ein sehr gefühlwoller Lyrifer, erhabener aber 10ch ift Regrusi (3. B in seiner misverstandenen "Sündstuth"). Stammati hat ein schönes elegisches Gedicht, Gasiça, geliesert, owie zwei größere Piècen, der Romanische Soldat und Stephan er Große betielt. R. A. Rosetti übertrifft ihn jedoch noch Bedichte, Bucharest 1843) an Zartheit (3. B. in seinem "Hemde es Glüdlichen" und seinem Liede [Mag. für die Lit. d. Ausl. 1844. nr. 13.]: "Ich bin anders als ich war."). Rach ihm rwähnen wir noch Christowergi, der eine der schönsten den der Romanischen Sprache, auf die Ruinen von Riamsu, erfast hat, und endlich M. A. Corradini, der zwei recht seiungene Bersuche im Epos, "Wazagran und Blanta" und Leone oder der Sohn der Heiligen" betitelt, (Chants du Danube, daris 1841. 8.) lieserte.

Bas das Theater anlangt, so beschränkt sich hier die Roldaussche Literatur auf Uebersetungen einzelner Stude des Bopholtes, Euripides, Racine, Boltaire, Molière, Byron, Bictor dugo, Alfieri 2c. Originalstude giebt es nicht, denn Afaki's Eranerspiel, "Richael, der Held der Romaner" verbrannte m Manuscript mit bei der großen Feuersbrunft zu Jassy im jahre 1827.

Romane existiren ebenfalls eigentlich nicht, benn zwei Bolfsbucher, bas eine in Profa, die Thaten Alexanders des Broßen betitelt, aber von einem Anonymus auf die Romanischen Bitten und Lofalitäten übertragen (um 1720), und ein Roman n achtspldigen Bersen, die Geschichte des schönen Argir und der honen Helena, eine Allegorie der Eroberung Daciens durch Leajan, gehoren eigentlich kaum hierher, höchstens wurde Restrugi angeschicht werden konnen, da derselbe mehrere gelungene kovellen, z. B. Lepusnano, Zoe 2c., geschrieben hat.

1) S. hierüber J. A. Vaillant, La Romaine. Paris 1844. 8. T. III. 157—222 (wo auch Proben). S. auch Mag. f. b. Lit. b. Aust. 1837. 17. B sq.

#### **s**. 791.

Auch die Tiderteffen tonnen hier angeführt werben, enn haben fie auch teine gebruckte Literatur, fo fehlt es ihnen boch nicht an einer Menge vom Bater auf den Sohn under Lieder. Diese beginnen mit der Geburt des Tiderlestands als Wiegenlieder, werden dann historisch als "Gestage wie Männer (Tldepschnat!)", mit denen dann die Alageicke (Gbse), die unglückliche Begebenheiten bestingen, zusammeldige. Am beliedtesten sind ihre Angriffslieder (Seiko-orod), die haben auch religiöse Gesänge und Tanzlieder (Ut'tsch-ored), werden noch die biographischen Gesänge, Lieder eines Rams (Tisekopschinat!) betitelt, kommen, worin einzelne heldngeich werden. Außerdem bestiehen sie alte Erzählungen in Rose, wasemlich benselben Gegenstand umfassen, und Märchen!).

1) G. Erman Archiv f. wissenschaftl. Aunde v. Rustand. Bnl. iff. 28b. I. p. 423 sq. und baraus b. Alemm, Aulturgesch. Bb. IV. p S &

### §. 792.

Die Georgier muffen ebenfalls bier in Betradt lonne Sie baben nämlich nicht erwa blos eine alte Bibeibachung fonbern es fehlt ihnen auch nicht an anberen Probuka, bierber gezogen werben follen. Ihrer Boefie, Die fic louis auf ben Sonfall grundete, gereicht befonders jur Bierbe Gail Ruffamel aus Ruftawi in ber Proving Adaland, ber in im Rationalbidtung: "bas Bantherfell" befonders bie geiftreide Line Zamar (im 12. Jahrbundert), feine Beitgenoffin, feierte und budfill ein Rational-Epos lieferte1). Als Lyrifer erwähnt man 4 Siorgi Aphoni, ber icon im 11ten Jahrhundert beigich Bebichte aus bem Griechifden übertragen hatte, ben Batriarda !! toni, ber geiftliche Lieber fammelte, ben Ronig Theimurg von Rathett, ben Philosophen Petritfi und einige andere. liebte romantische Bolfsbücher find bas Buch ber Rlugheit Lift, besonders aber die Geschichte des Konigs Miri2). Beile Alaire überfette Efditfdamabge.

<sup>1)</sup> Wepchis Tkaosani. Tiffis 1712. 8. (1589 vierzeitige Stroff ebb. 1841. 8. (1609 Str.) Die Fortsehung von Ranutsch Bigisch seht aber auch hier. Die Epische Aariel daraus übersehte R. Broffel N. Journ. Asiat. T. I. p. 434 sq. II. p. 42 sq. 277 sq. III. p. 171

7. p. 267 aq. VI. p. 375 sq. VII. p. 321 aq. S. aud Erman Archiv. 56. II. p. 661 sq.

2) Ueberset, b. Miriani im N. Journ. Asiat. 1835. nr. 95. p. 438 q. 96 sq. 569 sq. 1836. T. I. III. Ser. p. 48, 337 sq.

#### **S.** 793.

Ungarn 1) empfing feine heutige Rationalsprache bekanntzich aus Mittelasten und wird seiner Berwandtschaft mit dem Semitischen (Medisch-Persischen) Sprachstamm halber bequem zu er Poeste des Orients eine Brücke bauen. Ratürlich beginnt eine eigentliche Literatur erst mit dieser Periode, da bekanntlich rüher die Lateinische Sprache pradominirte und es erst dem keformationszeitalter vorbehalten blieb, dieselbe als Schriftsprache u verdrängen, wenn auch schon früher die Königl. Hospoeten, sie Joculatoren und Trusatoren, deren Obliegenheit es war, ei Tische Heldenlieder zu singen, sich dieser Sprache bedient watten.

Der altefte namhafte Dicher war Demetrius Tfanabi iber Cfati)2), ber (um 1527) bie Eroberung Ungarns beang. Reben ibm ift befonbere feiner Fruchtbarfeit wegen Seaftian Tinobi3) ju nennen, ber eine Reimchronit abfaßte, n welchem Genre fic auch Stephan Szetely4), Ragy Baczay5), Lemesvaris), Bogati7), Balfai8) und 3losvai9) per-Als Lyrifer wird neben bem icon erwähnten Linobi besondere Balentin &. B. Balaffa10), ber Unjarifde Pinbar († 1594) rühmlich erwähnt, ohne bag neben iefem hervorragenben Talente Johannes Rimai11) vergeffen parbe, ber allerbinge mehr Dibaftifer ift. Auch Johann Erbofi Splvefter 12) muß hier ermahnt werben, weil er in ben feiner lebersehung bes Reuen Teftamentes beigegebenen Summarien in eimlosen Difliden ben Berameter in feine Literatur einzuführen Die Bersuche, Antites bichterisch zu behandeln, pelde Ratonvi13), Chaftornvi14), Cfarenvi15) zc. machten, sislangen.

Das 17te Jahrhundert brachte zwar ebenfalls eine Anzahl Dichter hervor, allein nur wenige find unter benfelben wirflich ervorzagend zu nennen. Sehr gelesen waren Simon Betfilb),

Detrus Benigfit, Stephan Gpangpaffits) (1620-1704), ber fur fein Baterland ein moeiter Dvis in Bezichme auf bie Sprache war, ben Deutschen Dichter aber noch weit a Begiertheit übertrifft, Beorg Tranowsti19), ber Ungarife Luther, was feine theils aus bem Deutschen übertragenen, theil im Original abgefaßten Rirchenlieber anlangt, Die Epifer Labis. laus Lifti20) (geb. 1633), ber bie Rieberlage bei Dobag giemlich bibaftifc befang, und ber tapfere Selb Ricolaus Bring21) (1616-64), ber zwar in rauber, m gefeilter Eprache und harten Stangen, aber mit außerenbad lider Bahrheit und heroifder Begeifterung in Birgilianis-Zaffo'fder Danier, in vierzeiligen gleichgereimten Strophen von je zwölf Eylben, ber fogenannten Briny'fchen Stanze, bie Thaten feinet großen Ahnen, bee Bertheibigere von Szigeth, feierte, abrigent auch ale itylifder Grotifer ausgezeichnet ift. Ale Lebrbichter wird befenbere Beorg be Bigafna Baracy 22) († 1720) angeführt, nicht feines poetifden Talentes halber , fonbern weil er einen giemlich unpec tifden Stoff, bie Befafe bes menfoliden Rorpers, ju befingen unter: lleberhaupt hatten biefes früher fcon Droszeghpis) nabm. (Rugen bee Fictenbaues, 1655), Dnabi24) (eine Reconenicine, 1693) und Szentpali26), ber (1701) Stephan Berbogit Burififde Zauberfentengen reimte, gethan.

3m 18ten Jahrhundert muß noch ber bibaftifche Lyiffer Graf Stephan Robary26), gewiffermagen als auf ba Schwelle beffelben flebend, ermahnt werben, bann mag ba Dichter ber Blorinba, eines romantifd-befdreibenben Gebichtes von ben Seltenheiten und Mertwurdigfeiten einzelner ganber, Graf 30. hann gagar27),, ber Dacifde Maro ober Janus genannt, folgen, an welchen fic Camuel Grubtovica28) († 1748), ein febr guter Rirdenlieberbichter, ber Ungarifde Bellert, au-Sehr geachtet find auch Georg Bereft 6 !20), und Benjamin Szonyi30), beren Bebichte welt vollethumlica geworben find, ale bie claffifden Lieber bes Befutten Frang von galubi31) (1704-79) mit ihrer Frangoffcen Singbarteit. Eine gang befonbere Soule, Die Frangofice, grunbete Beorg Beffen pi 22) (1740-1811), ber befonbere feine Anfichten in bem von ihm gegrundeten Ungarifden Bufdauer (feit 1773) newidste und vielen Anhang fand, weil ihm große Sprachmandtheit zu ftatten tam. Er führte auch den Alexandriner in, in dem nur zwei Berse reimen. Szilagyi<sup>33</sup>) ift bloß lachahmer des Horaz, dessen Gemüthlichkeit Szentjobi's<sup>34</sup>) lieder deanspruchen. Sein talentvollster Schüler ift jedoch der velancholische Baul von Anpos 35) (1756—84) gewesen.

Diefer Soule traten jedoch icon frubzeitig mehrere tuchtige Hofe entgegen, welche, ben Rugen ber claffichen Stubien ermnend, biefe allein fur maggebend für bie Bilbung ber Ungeliden Literatur erfennen wollten. Un ihrer Spipe fanben ber elebete 3 o bann Baptifta Molnar 36) unb Ralmar 37), welcher thtere in feinem Lebrgebichte vom Menfchen' ben Segameter wieber n Chren brachte, und fpater foloffen fic ihnen bie Lyrifer Aleranber darocui38) (1735-1809) und Rifolaus Revai39), Racihmer ber Deutschen und Frangofen, Babriel Dayla 40) (1708 -6), wie ber vorber genannte, befonbere im erotifch-anafreontifden iche aludlid, Gibeon Raban 41) (1713-92), Frang Bertabia) (1757 - 1823) und ber Epigrammatift Benebift Biag 43) (geb. 1752) an. Die eigentliche Bluthe ber Ungarifden beratur, Die fich bis auf ben gegenwärtigen Augenblid im Entpidelungeproceffe befindet, bebt aber eigentlich icon mit grang lagincap4) (1759-1831), bem ebenfo gebilbeten ale vielritig gewandten, freilich nicht febr tiefen Discellanbichter, ber nerft bas Sonett einführte, an, ber felbft im lyrifden und epinammatifden Genre als Dufter gelten mag. Reben ihm werm befonbere Dichael Bites Cfotonais) (1773-1805); in book vollsthumlider Lieberbichter in Frangofficem Geidmade, mft aud Berfaffer eines tomifden Epos (Dorottva) mit etwas machten Sumer, Johann Ris 46) (geb. 1770), ber humoritfde Fabelbichter In brea & Fay 47) (geb. 1786), ber geiftreiche rang Rolefen 46) (geb. 1790), ber liebliche Sanger Paul izemere 40) (geb. 1786), ber einfache Rarl Shafh 40) und Da: tel Bergfen pist) (geb. 1776), ber talentreichfte und gluthsalle Obenbichter Ungarns, ju rabmen fein. Allein vor Allen rat bervor Alexander Sanbor#) Risfalubn 52) aus

<sup>\*)</sup> Eigentlich muß es Petöfi Sandor, Börösmarty Mihaly 2c.

Sumeg (1772-1844), ber werft anonbm burd feine Sichebilde himfy's (fo nennt et fic) allgemeine Bewunderung ermit. Er befingt in biefer Liebersammlung merft feine ungthelite Liebe ju einer gewiffen Lifa, bie einen Anderen erfort und in · baburd in ben Rrieg treibt, bann aber feine Befeligung burd bie nach feiner Rudtehr (1800) mit ihr eingegangene chelife Berbinbung, und bat fic hierbet eines gang befonberen Rati, bes fogenannten Dal, einer Art Sonett-Cangone (Die zwei affin Quatrains wedfeln in act. und flebenfulblaen Berfen ab, son benen flets bie gleichlangen reimen, Die zwei anderen beftehn aus awei neben einander flebenden acht. und zwei darauf folgaten fiebenfplbigen Berfen) bie man Liebes- Epigramme genaunt bat, bebini. Außerbem bat er auch erwähnenewerthe Sagen (Renen) aus Ungarne Borgeit gebichtet und biefe Rorm gulett bis zu einen langeren lyrifden Epos in gehn Gefangen, Gyula' szerelme (Din 1825. 12.), ausgebehnt. Rednet man ibn übrigens ju einer beftimmten Soule, fo wurde bieg bie grangofifche fein, obgleich Rarl Risfalub y's Musenalmanach Murora (feit 1808) alle Schulen représentit. Darf man nun mit bem ebengenannten Daniel Bergfenpi eine neue originelle, in unferen Tagen ben Ton angebente Soule beginnen, weil bei ibm guerft nicht blod bie reinft Baterlanbeliebe, fonbern auch in ber Form und im Musbent überall bie entichiebenfte Rationalität hervortritt, fo fann men als Trager berfelben garbe noch aus bem Anfange biefes Jain bunberte bierber rechnen: Anbreas Sorvatis) (1778-1839), von bem ein gelungenes bibactifches Bebicht, innerung an Bire, in Bexametern vorliegt, weiches jebos von feinem Epos "Arpab" übertroffen wird, ben gragiofen Bie berbichter Alone Szentmifloffp64) ben Dbenbichter Labislaus Toth 56) (1788-1820), ben Lieberbichter Gabriel Dobrentei 56) (geb. 1786) und ben Rabuliften Midael Bittovice 57) (1778-1829). Aus ber neueften Beit geboren bierbe: Suabanyi 58), ben in ber fomiich voetiiden Gradblung nu Risfaluby übertrifft, obgleich man ibm bas Sinbium ber

heißen, weil bie Ungarn bie Gewohnheit haben, bie Zaufnamen hinter ben Jamillennamen gu finen:

maefen ebenfe anficht wie Orcay. ; ferner Rarl Risfaluby, Mefen, ber eifte, welcher bie Romange und Ballabe nach marn brachte, ber Sonettift Bartay a), ber Lyrifer hoberer t Baiga (geb. 1806), ein Bothlaner, Sgenven (2), ein Mojovbifder Dicter nach Schiller gebilbet, Dicael Bords. arty 63) (geb. 1800), ein außerft gludlicher Diecellanbichter, fen Fott dal (ju fot bei Befth gefdrieben) in gang Ungarn gefungen mben, Ratona, Gaalo, Erbelvio, Gergely Cauctoro) 6 Anbob (geb. 1809), ber größte Epifer Ungarne (in feiner Schlacht i Mugeburg und feinem Reichstag ju Arab) nachft Borosmarty (in nem Arpad, feiner Rieberlage ber Rumanen auf Czerhalom, feiner elagerung von Erlan und feinem Bauberthal), jugleich aber auch in ber affabe und Romange vortrefflich, Garay 67), Johann Badott m re 08) und ber popularfte Lyciler ber Jettjeit in Ungarn, leganber (Sanbor) Betoft 00), beffen Lieber, Liebesperlen, ppreffenblatter, Sternenlofe Rachte ze, ibm für immer bei feiner ation bie Unfterblichleit gefichert baben, weil er von allen nen Genoffen auf bem Ungarifden Barnag es allein am fen verftanben bat, fic ju bem Bolfe in feiner Anfchauunge. ent- und Gefühteweffe berabyulaffen, baffelbe alfo gewiffermafen 16 fich beraus ju bifben, mabrent alle feine Borganger bieber effelbe genothigt hatten, fic ju threm inbividuellen Ibeengang worzuheben, was aber nicht immer anging.

Außer biefer Urmagyartichen Schule giebt es aber noch ne Deutsche, welche lettere an Ebtvos, Szechenpi, Lu1co, Rerenpi, Genzelman, Pulozip z. ihre Stügen ibet.

Bas das Drama<sup>70</sup>) anlangt, so ift es ziemlich gewiß, is schon unter Labislaus IV. (1290) Mimen in Ungarn wtommen, allein wie weit ihre Thatigleit ging, ift natürlich hit nicht zu bestimmen. Das alteste Rationalbrama ift Baularabi's<sup>72</sup>) Melchior Balassa (Menyhari) vom Jahre 1569, nf weiches dann Bornemisza's<sup>72</sup>) Kiptammestra, eine Rachlbung der Gophockeischen Eiertra, folgte. Im Jahre 1692 ab der Knifer Leopold an einen Bürger zu Klausendurg ein kewisegium, überast mit obrigkeitlicher Census tomisch-tragsische ihauspiele bei Landtagen, Feldlagern, Jahrmärsten und Bolis-

verfammlungen auffichren ju barfen. Ein foldes Good jest übrig unter bem Sitel: Comico-Tragoedia 73) von ben Rampfe ber guten und bofen Gigenfchaften, in Berfen, Gin zweites fennen wir von Georg gelvincgi74), bas ben Sitt führt: Tragobie von bem Saber Jupiter's und Binto's. Se achtzehnten Jahrhundert verfdwindet aber biefe Wirt von fin tralifden Borfellungen auf dffentlichen Blagen und modt ba Aufführungen bei felerlichen Belegenheiten in Goulen und Er giebungsanftalten Blat, Raturlich batten bie Befuiten, Die mie wir fcon gesehen haben, auch anberwarts in ihren Gant anftalten bergleichen Bergnugungen gestatteten, bierbei mur die moralifchbibaftifden 3wed im Auge, und ber voetifche Runkman mußte nothwendig unter Rull fein. Dergleichen Stude feielen nun g. B. bie Befuiten Runice 76) (Bebetias, Trauerfpiel. 1758). Ralubi'76) (Confantinus Boroborogenetes, Schaufpiel. 1754). 311a17) (Salomon, Btolemans, Titus, Trauerfpicte, 1767), Reresten pt 78) (Mauritios, Ryros x.) und Andere für bie Rutten nun biefe Berfuche eigenille ber Soule zu Rafdau. bramatifden Boefte nur febr wenig, fo warb bie Sache bod m Enbe bes 18ten Jahrhunderts eine andere, benn 1790 enthand bie erfte Ungarifde und 1792 bie erfte Giebenbargifde peini. legirte Echauspielertruppe, und jest giebt es außer bem faligbe fchen Theater ju Befth gegen zwanzig im Lanbe herumgiebente, unter bem Schute ber einzelnen Comitate Rebenbe Schaufpiele. banben, bie ihre Thespistarren von einem Orte gum anbern fabren. Un Driginalicaufpielen fehlte es gleich vom Amfanet herein nicht, benn Simai79), Gosa), Szentjobial), Enbroby 20), Dugonice 3) sc. forleben fleifig far bie Rational bubne und nebenbei bat man bis auf ben beutigen Tag bie bramatifchen Deifterwerte und Raffenftide bes Muslambes burd Ueberfepungen auf Die Ungarifde Bubne ju bringen fich eifeig befliffen. Unter ben neueren Dramatitern find befondere bervormbeben: Beffen pi 64) mit feinen in Frangoficen Gefdmade gehaltenen Dramen (Attila, Bela, Sunyabes zc.), Alexander Risfa [ubyal) mit feinen biftorifden Trauerfpielen und Familienftuden, bie aber nichts ale bialogifirte Epopden mit lyrifden Choren finb. und fein jungerer Bruber Rarl Risfa (uby66) (geb. 1790 am Set, 1830), beffen Schausviele (bie Tartaren in Ungarn, 3lfa ober bie itnnahme von Griechifch-Beiffenburg, Stibor, Brene 26.), Boffen Die Rebellen, Die Brautwerber ic.) und Luftspiele (ber Dabchenuter, der Treue Brobe, Taufdungen ic.) von bobem Salente rugen und, mas befonders lettere anlangt, auch bet uns gefallen purben. Much Boroemarty 87) gebort mit feinem Ronia Salomon, einem biftorifden Drama, bierber; 30feph Baal88) nb Boreng Toth 80) fieben ihm gwar nach, follen aber och genannt werben, ohne Ratona 90) und Telefti ju vereffen. Unter ben neueften Dramatifern find ber Luftspielbichter B. ifato 92) und ber Tragifer Chafo 93) († 1847; ausgezeichnet ind feine Dramen: bas Teftament und Raufmann und See abrer), fowie Szigligeti 34), eine Mrt Amalgam aus Reftrop's dem Dumor und Bird. Bfeiffer ider Bubnentenninis, neuerbings ber bofer Blagiate beschulbigt (Hiador contra Szigligeti, Beft) 1847), aus ber Menge ber bermalen eriftirenben Bubnenbicter mauführen. Betofi ift in feinem Drama, Tiger und Svane, pperromantifch geworben, Gotvos aber ift in feinem Luftfpiele, ive l'égalité, entfchieben originell.

Die Ermabnung biefes letteren Mannes führt uns von elbft jum Roman, welcher in Ungarn guerft von Ronyi's) mb bem fleißigen Dugonice 96), Die mit Recht auch heute noch nicht vergeffen find, eingeburgert warb. Buabanyi97) pat leiber fein fcones Talent in biefem gade nicht auszubeuten zewußt, und so ift es gefommen, bag biefes Genre ber Dict hunft erft in ber neueften Beit feiner Entwidelungsepoche nabe gerudt worben ift. Dhne mich bei ben vielgelefenen Belletriften Ruthy 98) und Paul Rovace 99) aufzuhalten, bemerke ich nur, paß ber Ungarifche Walter Scott, Ritolaus Jofita 100), von bem großen Unbefannten nicht blos bie Fruchtbarfeit und er-Launenswerthe tednische Geschicklichkeit im biftorischen Roman rerbt hat, mabrend Jofeph Edtvos 101), beffen Dorfnotar bas Tomitateleben in grellen garben ichilbert, befonbere aber 3gnas Ragy, ber in feinen Ungarifden Geheimniffen (Magyar titkok) bas Treiben ber Juben, und in feinen Kuthy Layos betitelten Rovellen bas Studentenleben ber protestantifden Unpern 102) fcarf mitnimmt, jum mobernen Social-Roman wohl ben

guten Billen und Stoff, nicht aber bie Berarbeitungegabe m enische Einheit und Durchführung ber Ibee mitbringen.

1) 3. Feniern u gr. Tolby Danbbuch ber Ungarifchen Poefie. Deft u. Bien 1828. II. 8. Blumenlefe aus Ungarifden Dichtern. ebb. 1828. & p. I—LXXXVI.

2) Historia de vita, morte, universaque fortunae alea ill. princ ac DD. Joannis secundi, regis Hung. Debrecini 1577. 4.

- 3) Chronica Első reszebe János kiral halalatal fogna ez esztesdeig Dunan innet Brdel orszaggal löt minden hadoc venződelme, renidedőn szép notaknal enőkbe vadnac. 1554. II. 4. Geine Gebige. **Ebich 1561. 4.**
- 4) Chronica mundi. Cracov. 1558. 4. Kereszbyénségnek fundamentómáról való tanuság. ib. 1528. 1544. 1546. 8.
  - 5) Ift noch ungebruckt.

6) Ift noch ungebrudt.

7) Er aberfette ben Plutardus de claris mulieribus : Szép Historia a tökélletes Aszszonyi állatokról, mellyet a Plutárkusból fer-

ditott Magyar nyelvre. Claudiopoli 1570. 4.

- 8) Chronica, vagy, szép Historiás ének, miképen Harcadémus Tengeri Tolvaj Barbarossa Bassává lett; és ez által Szuliman Tsászár a' Tengert birta, sok rárakat el vett, 's Tunctum országáki Claudiopoli 1573. 4. Chronica, vagy szép historiás ének, mi képen Kardy Tsászár hadakozott Afrikában Barbarossa Bassa ellen, és Mulcasest királyiszékibe viszsza tette, ib. 1571. 4. A' Nagy Bán-rél. ib. 1573. 4. Az Hunyadi János Nándor Jehérvár alatt való viadaljárol. Debrecini 1575. 4. Chronica, mellyben meg-iratik Priester Joannes, az az, a' nagy János Tsászárnak, igen nagy Tsászári birodalma, ki Indiában bir, igen nagy bőr földőn ib. 1573. 4.
- 9) Az hires nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiri és bajnokságárel való Historia. Posonban 1746. 8.
- 10) Bálintnak Balassa és Rimai Jánosnak istenes Eneki, mellyet a' Varadi 4dik editio. Posonban 1676, 24. Ugyan azok. Posonban s. a. 24.
  - 11) G. Rirchenlieder fteben mit bei benen Balaffa's.
- 12) Uj Testamentum Magyar nyelven. Neanesi 1541. 4. (enth. 12 Difticha an die Ungarn und die Synopien der Evangel. Matibai, Sued, Japannis und der Apostelgeschichte). ib. 1574. 4. (hier sehlen die 12 Disticha).

13) Cyri regis historia. Debrecini 1674. 8. u. oft.

- 14) Jeles szép Historia, ket görög bertzegröl erős Ajáxrol, és bölcs Ulissesröl, miképpen vetödtec, és perlettec a Táborban, Aga-memnon Czászar, és mind az több Görög királlyoc, az erős, vitéz Achilles fegyvere, es badi szérszama felett. s. l. 1592. 4.
  - 15) Ift noch ungebruckt.

16) Seine Gebichte find noch ungebeuckt.

17) Szenteltt vagy Sarkantyús vitéz. Magyar Rhythmunek, avagy versek. Debrentz. 1756. 16. Posonyban 1771. 16.

18) Költeményes Maradványi, mellyeket cgybe szedett, és a log régibb nyomiatványok és kézirésok ezerint hibáiból ki menett Dugonics András. Posonyban és Pesten 1796. II. 8. Uj éte Ire tozatott Chariklia. Lötsén. 1700. 8. második kiadás. Budán 1763. 8. Porábál meg étedett Phoenix avagy a néhai Gyerő Monostori Kemény János Brdélyi Fejedelemnek Lonyai Anna aszasonnyal évő házasságának, Tatar Országi rabságának etc. Sopronban. 1748. b. Bud. 1763. 8. Mársal társalkedó Murányi Venus. ib. 1751. 8. 1767. l. A osalárd Cupidónak kegyetlenségét meg ismérő és mérges nyiait kerülő tiszta életnek Geniussa. Bud. 1751. 8 Kuma várossában ipittetett Dedalus Temploma. ib. 1764. 8. Rósa Koszorú a mellyet z Testé lett Ige Jesus Christusnak etc. Nagyszombat 1772. 12. Palinodia tristis Hungariae. Bud. 1775. 1789. 8.

- 19) Ueber ihn f. oben \$. 788. 6. 1055.
- 20) Magyar Márs, avagy Mohách mezején történt veszedelmnek emlékezete. Béchben 1653. fol.
- 21) Ne bántad a' Magyart. Irta Grós Zrínyi Miklós. Es most ij jonnan kibotsáttalott. Maros Vásárh. 1790. 8. Adriai Tengernek syrenája Gróff Zrinyi Miklós. Béchben. 1651. 4. Pesten. 1817. 8.
  - 22) Ift noch ungebruckt.
- 23) Dieser schrieb in Lateinischen Bersen: De pini utilitate et re scandulari, 1653. 4.
- 24) Institutiones arithmeticae. Cassav. 1693. 4. In Ungarischen Bersen.
- 25) Verbötzi István Törvény' könyvének Compendiuma, melly közönséges Magyar versekre formáltatván iratott, es kiadatott Homorod Sz. Páli. Claudiopoli 1798. 8.
- 26) Descripti versus ex Fragmentis in otio scriptis. Hol egyszer 's hol mássgor ki faragot, 's öszre szedet rongyábúl le irt Füzfaversek, s. l. 1727. 4.
- 27) Florinda. Cibini 1766, 8. Opera poetica varii argumenti. Clandiop. 1766. 8.
  - 28) Seine eigenen Lieber fteben in ber Cithara sanct. Lubon. 1745.
- 29) Magyar Versek, mellyeket Temetési és Lakadalmi Kötömböző alkalmatosságokra írt vólt. Kolosváratt. 1781. 8. Holtakkal való Barátság. Az az némedly Erdélyi Nagy Méltóságoknak. ib. 1783. 8. Temetési és Lakadalmi Alkalmatosságokra írt Magyar Versek. Claudiop. 1772. 8.
- 30) Szentek Hegedűje, vagy olly idvességes Uj Enekek. Claudiop. 1762. 8. Imádságok Imádsága. Posonyb. 1774. 12.
- 31) Istenes jóságra, es szerentsés boldog életre oktattatott Nemes ember, Nemes asszony, és Nemes úrfi. Nagyszombatban. 1748. 1771. II. 4. Második kiadás. Posonyban 1787. 8. Második nyomtatás. ib. 1770—71. III. 8. Költemeényes Maradványi. Györött 1786—87. II. 8. Teli Ejtszakák. ib. 1787. 8.
- 32) Az Embernek Próbája. Betsben 1772. 8. Az Eszterházi Vigasságok es Delfén. ib. s. l. 1772. 8. Hunyadi janos elete. ib. 1778. 8.
  - 33) Seine Gebichte find nicht gesammelt.
  - · 34) Seine Gebichte find nicht gesammelt.
    - 35) Mankáji. Betaben. 1798. 8.
- 36) Munkái. Posonyb. 1794—95. IV. 8. N. tselek, le irázá. Vatson 1797. 8.

37) Er ift eigentlich nur als Gpenchforfder wichtig burch feinen Prodremus idiomatis Scythico-Mogorico-Chuno-Avarici sive adperatu criticus ad linguam Hungaricam. Posonii. 1770. 8.

38) Munkáji. Pesten 1813. VIII. 8.

- 39) Elegyes Versei, és néhány apróbb kötettlen Irásai. Possa-ban 1787. 6. Carmina latine. Jaurini 1792. 6.
  - 40) 6. Gebichte find gefammelt von Raginczy: Pestem 1817. 8.

41) Beine Gebichte find nicht gesammelt.

42) Rövid Ertekezések a' Musikáról. Betsben 1791. 8. Mi a Peézis? Es ki az ig az Poéta? ib. 1793. 8. Egy jé szivből költ Szatira avagy feddő költemény a' Magyar Literaturárel. a l 1791. 8.

43) Poétai Munkáji. Pesten 1799 8.

- 44) Heliconi Virágok 1791 Esztendöre. Posonban. 8. Or-pheus egy hónapos Irás, a' józan gondolkozásnak , iguzabb is-lánek , és magyar történeteknek elő segéllésáre. Kassán 1790 II. 8. Munkái. Pesten 1815. IX. 8.
- 45) Diétai Magyar Músza. Posonyban 1796. 8. A' Nemes Magyarságnak Felülesére, Komáromban. 1797. 8. Poétai munkái. Béts. 1813. 8.
- 46) Hercules választása allegoriás Költemény. Betsben 1798. 8 A' Vallás Tsúfolók ellen. Sopronban 1796. 8. Munkái. Pesten 1815. III. 8.

47) Szépirodalmi összes munkái, Pesten 1843. 1847. 8.

48) Munkáji. Pest. 1832. 8. Minden múnkai. ib. 1842—44. V. 8.

49) Seine Bebichte icheinen nicht gesammelt zu fein.

50) Seine Bebichte find nicht gefammelt.

51) Összes művei. Budan 1842, III. 8.

52) Munkáji. Pest. 1833—38. VIII. 8. Bredeti magyar játákszín. 1b. 1825. II. ib. 1836. III. 8. Minden munkái. ib. 1847. I—VI. 8. Himfy szerelmei, Bud. 1801. 12. ib. 1807. II. 8. Simfy's auseriefen Liebestieber, überf. v. 3. Graf Mailath (m. b. Ungar. Órig.) Pefih 18.9, 1831. 16. Sagen a. b. Ung. Borg. Deutsch v. Gaal. Wien 1812. 8.

53) Arpad. Pesten, 1839. 8.

54) Primóczi Szent-Miklóssy Alájos. Mesék. Pesten 1840. 8.

55) Seine Gebichte find gerftreut.

56) Huszárdalok. Budan 1847. 24. Pali és Minka olyasmi tasul. Pesten 1829. 8. Regy magyar nyel vemlékek. Bud. 1846. 8.

57) Seine Rabeln find zerftreut.

58) Seine Gebichte find nicht einzeln gebructt.

59) 36 finde teine Musg. feiner Bebichte.

60) Magyarerszág primásai. Budán 1847. 8. Magyar Apollo. Pest. 1835. 8.

61) Versei, Pest. 1835. 12. Szózat a' pesti magyar szinház üggeben. Bud. 1839. 8. Pillangó. ib. 1836. 8. (untet bem Ramen Graft Ejeplafi.) Kritikai lapok. Pest. 1833—34. V. 12. Világtörténet, a' legrégibb időkről korunkig. ib. 1846—47. I—VI. 8.

62) Minden munkái. Pesten 1844. sq. X. 8. Ujabb munkái.

Budan 1840. 8.

63) Seine Arbeiten find nicht eingeln gebruckt.

- 64) Seine Gebichte find einzeln nicht gebrucht.
- 65) Nemzeti i parunk. Posten 1846. I. 8. János Erdelyi Költozényei. Bud. 1844. 8.
  - 66) Augsburgi üt közet. Pest. 1824, 8. Aradi gyüles. ib. 1828, 8.
- 67) Az Arpádok, történeti balladák 's mondákban. Pent. 847. 8. Balatoni kagylók, költemény fűzér. Budapeaten. 1848. 8. lollrajzok. Pest. 1846. 8. Frangepán Kristófné, ib. 1846. 8. (Magyar mémet beszélgetések kézikönyec. ib. 1842. 1847. 8. Ungarlígie memet beszélgetések kézikönyec. Bon Repomu! Garan bagegen nb: Csatár Höskölteményei rajzolat. Pest. 1834. 8. unb Arbocz. momorujaték 5 felvonásban. ib. 1837. 8.
- 68) Még egy szózat a' pesti magyar szinház ügyében. Pesten 840. 8. Költő és Király. ib. 1846. 8. (Magyerföld és népei eredeti éppekben. ib. 1846. 8. gebőrt nigt blerter.)
- 69) János vitéz. Budan 1845. 12. Cyprus lombok Ktelke sirjá-61. ib. 1845. 16. Szerelem gyöngyei. ib. 1845. 8. A'. hóhér kötele. b. 1846. 8. Felhök. ib. 1846. 12. Gediáte, Deutjá v. Dur. Wien 1847. 2. Gediáte, Deutjá v. Brauer. Pesth 1847. 8. Ungarijáe Lieber, Deutjá on Kerthemy. Samb. 1848. 8. G. Magaz. f. b. Literat. b. Aust. 1848. ur. 16—17.
- 70) S. J. Rudrödy, A' Magyar Játék-Szinnek Történetei Kezletétől fogya, im Magyar Játék-Szin. Pest. 1792—93. T. I. cf. Mors jenbl. 1846. Gort.-Art. nr. 105 sq.
  - 71) If noch ungebrucht.
  - 72) Ift noch ungebruckt.
  - 73) Buropa comico-tragoedia. Rosnav. 1706. 4. in Lat. Sprache.
- 74) 3ft noch ungebrudt, allein ein anberes Gebicht von ihm: Igen azép zistoriája az Jerusalemből Jerichoba menő tolvajoktól megschesiett Embernek állapatyárol LX. mestan Rhythmusokban meg-iratott, es ki botsátatott. Leutchau 1689. 8.
  - 75) Szedeczias. Kassán 1753, 8.
- 76) Constantinos Porphyrog. Sz. J., in Költeményes Maradrányi. 1786—87. 8.
- 77) Salamon, Ptolomaeus, Titus, három szomorú Játék ketteét ennen maga szerzette; narmadikát pedig Matastasiusból forlitotta. Kassán 1767. 8. Tornyos Péter. Farsaugi Játék. Komúroman. 1789. 8.
- 78) Cyrus, szomorá Játék. Kassán 1767. 8. Mauritius Tzászár. b. 1767. 8.
- 79) Mesterséges Ravaszság, Pesten 1775. 8. Igazházi, egy ketyes jó Atya, Kassán, 1790. 8. Gyapai Márton, Feleseg-feltő gyava élek. Budan 1793. 8. Zságori, im Magyar Játékszin. Pest. 1792—13. T. I. Házi orvosság. ib. T.IV. A' váratlan Vendég, im Magyar Mazonm. T. I.
- 80) Magyar Pénelope, avagy az álhatatos szeretet Példája. Pesten. 1791. 8. Az ártatlan Etelka, im Magyar Játék-Szin. T. II.
  - 81) Seine bram. Berte find nicht einzeln gebruckt.
  - 82) Arany Peretzek. Pesten 1792. 8.
  - 83) Trója vessedelme. Posonban 1774. 8.

- 84) Hunyady Lázzló, Betsben 1772, 8. Agis. ib. cod. 8. Inda Pescuyban. 1778. 8. Filosofus. ib. 1777. 8. Hármas Vitésak ib 1779. 8. Attila és Buda. ib. 1787. 8.
  - . 85) Steben in f. Werten.
- 86) Minden munkái egy kötetben. Koadja a' Kisfaludy tármság. Pesten 1846, XVII. 8.
- 87) Salome Kiraly, Peaten 1821. 1827, 12. Zeigmont Király, ib. 1823. 8. Kent. ib. 1825. 8. Homenna völgye, in b. Aurera 1825. 12.

  Zelan Futása. Pest. 1823. 8. Czerkalom, in b. Aurera 1826. Tündervölgy. cbb. 1827. Eger. cbb. 1828. 8. finb Gropčen.
- 88) Pazar Fösvenyek Ket Julia., in Szimmittár. Pest. 1840. T V. 4.
- 89) Vata. Pesten 1836, 8, Olympia. ib. 1839. 6. Uti tarca ib. 1842, VI. 8.
  - 90) Kegyencz, szomorujaték ét felvenásban. Pest. 1841. 8.
  - 91) Bánk bán, ficht im Szinmüterben.
  - 92) Pazegházasotdam, in Szinmütarban a. a. D.
- 93) Végrendelet, drama, Posten 1845. 8. Kalmár és tengerés. ib. 1845. 8.
- 94) Roszfa, in Játékszin eredeti. Bud. 1840. 8. Korowa ésked, in Szinmüter. T. XXVII. Összes szinmüvei. Pesten 1846. sq. 8. Eredeti szinmüdelekkal. ib. 1844. 12. Cillei Fridrik, im Szinmüterban, Al endre. Pest. 1841. 8. Gyaszvitézek. Post. 1838. 8.
- 95) Várta mulatság Posonyb. 1774. 8. Hadi Román. Pest 1778. 8. Elme futtatások. Budán 1792. 8.
- 96) Ulysses. Pesten. 1780. 8. Etelka. Posonyb. 1788. 1791. 8. Arany Peretezek. ib. 1790 8. Gyapjas Vitézek. ib. 1794. II. 8. Jeles Történetek. ib. 1794—95. II. 8. Szeretsenek. ib. 1798. II. 8.
- 97) Bontó Pálneltegy magyar Lovas köz Katonának. Poseny 1793 8. (in Berien wie jeine and. Gebichte). Pöstésye förödés. s. l. 1787. 8. Török hábor. Izél. gondol. ib. 1790. 8. N. Fehérváar meg vét. ib. 1790. 8. Magyar Dámáhhoz. ib. 1790. 8. Peleskei Netsr. utaz. ib. 1790. 8. Anuak elmélk. hatála. ib. 1796. 8. Oraz. Gyül. le irása. ib. 1791. 8. Aprekaszion. ib. 1791. 8. Idő töltés. ib. 1785. 8.
- 98) Munkái. Pesten. 1841. IV. 8. Hazai rejtelmek. ib. 1846. I—IX. 8.
  - 99) Munkái. Pesten 1845. III. 8.
- 100) Munkai, Ponton 1844. aq. 8. Der Karthaufer, Deutsch v. Aim. Defth 1842. II. 8. Der Dorfnotat. Deutsch v. Mailath. ebb. 1847. III. 8. Bag. f. b. Lit. b. Aust. 1848. nr. 22.
- 101) Munkai. Pent. 1817. sq. 8. Josifa's sammtl. Berte. Deufs. Post u. 2989. 1838—47. I—XXXIII. 8.
  - 102) Munkái. Budan 1842. sq. 8.

#### S. 794.

Bir wollen jest auf unferer langen Reife auch ber orier talifden Boefte noch eine turze Buft fornten und zwar zunf

le Bubifde und beren Berhaltnif in Italien betrachten. Bier b befondere Leo ba Mobena') aus Benebig (1571-648) anguführen, ber eine poetifche Ethit mit Bilbern abefaßt bat. Auch bas erfte Subifde Drama, Efiber, ericbien est burd Salomon Usque und Lagaro Gratiano in Spanifder Eprade gefdrieben2), und ein anderer Jube, Juba e Salomone3) aus Mantua forieb bie erften Sonette in pallenifder Sprace. Die Saupwerfe ber neueren vorbereiten. en Italienischen Schule fallen jeboch ine 17te und 18te Jahrundert. Es find biele Dofe ben Morbetai Bacuto's') + 1698) aus Amfterbam Rachbildung ber Solle bes Dante n 185 fünfzeiligen Strophen, worin bas Rlopfen bes Tobes. ngele an bas Grab bes Reubeerbigten und bie Auferfiehung reffelben und feine gubrung vor bie Solle aus rein moralifdem 3wede gefdilbert wirb, Jafob Daniel Ulamo'86) que Ferrara Rachbilbung bes Barabiefes Dante's und endlich Abra. jam ben Sabatai Roben'66) aus Bante (1670-1729) Baraphrase ber Bfalmen. Diese Dichter bahnten nun aber ber modernen Richtung in Italien ben Beg, beren eigentlicher Berreter jeboch Dofe Chajim ben Jafob Luggatto") aus Babua ift, unter beffen Dichtungen feine Bfalmen, Die gelungenfte Rachahmung ber biblifchen; bie je verfaßt worben ift, ben Blangpunft bilben. Er hat auch ein Drama geschrieben, worin r jedoch ben Barallelismus ber Jubifchen Boefie aufgegeben mb fic mehr ber Griechtich - Lateinischen Rhetorit genabert bat. lud Samuel Romanili8) hat ein Melobrama, wie Lugatto, u feiner eigenen Bermablungsfeier abgefaßt, bas aber mehr im Halienifden Befdmad ift, welcher vorzugeweife auch in ben Sanzonen Efraimo Luggatto's 9) angetroffen wird, mabrend er meifterhafte Sonettift Samuel David Lugatto 10) aus Erieft burchaus wieber bem Tone ber althebraifden Boefte nahe bmmt. Sein gandsmann Chistia David Abulafia11), er eine Sammlung fprifder, bibactifder und elegifder Dict. mgen abfaßte, wird hier nur ber Bollftanbigfeit megen genannt. Reben biefem find aber noch ber gelehrte Ifaac Camuel Beggio (geb. 1784) und Jofef Almangitt) anguführen, Stafe, Sandbud d. Literargefdiate. IH. 68

## 1074 Jubifche Poeffe in ben Dieberlanden u. Deutschland.

Ein anderes Land, bie Rieberlande, mar ebenfalls ber Bubifden Boefie nicht ungunftig. Sier grundete namtid Graf Don Manuel De Belmonte Refibent Des Spanifden Sofd, einen Dicterbund, fur ben besondere Daniel Bevi (Dilad) be. Barios 13) aus Montilla thatig war. Auch bas cife, freilich nicht fur Die Aufführung bestimmte Bebraifde Drame fallt in biefe Beit. Es forieb biefes namlid Jofef Benge, um allegorifd unter biefer form ben Gieg bes freien Billens über bie bole guft barguftellen, ließ fich aber gar gu febr burd feine Radahmungefucht ber Bortugiefifd : Spanifden Manier # falfdem Bathos binreifen. Epater grundete David grance (Choffbi Mindis), ber Berfaffer eines Racine's Athalie nadgebildeten trefflichen Dramas Gemul Ataljahu, Die neue Rieberlanbifde Soule, indem er allerdings die Form und die Blaff feiner Schöpfungen bem Italienifden entlehnte, bafur aber bie Stoffe lediglich ber Tradition entnahm. Seine Sauptarbeiten fallen in bas Benre bes Belegenheitsgebidtes. trug jeboch jum Gebeihen biefer Schule bie ju Amfterbam 1815 jur Bieberermedung bes Schrift. und Difdnaftubiums go grundete Befellicaft Toelet bei, unter mitarbeites. beren ben Dichtern fich besonders Samuel Molbar auszeidnet, Alexander Thal fucte in einem Drama eine moralifche Thek au entwideln, mas ihm aber nicht fonberlich gelang.

Einen britten hierber gehörigen Dichterfreis bildete bie Jubische Boefie in Deutschland. Leider zeigte sich diese zuest in einer hochst monstrosen Form, namlich in einer Maffe von Bolls. und Märchenbüchern, unter benen ich nur die sieben weisen Meister, Eulenspiegel, den Ritter Bieduwilt, das Sefer ha Baba, eine Art Bagabunden-Roman, die berühmte, unter dem Ramen Maasebuch (1611) in vielen Redactionen auftretende Sammlung von theilweise sogar laseiven Paradeln und Geschichten, das moralische Aubbuch (1555) von Abraham Ben Matatja, das Buch der Berzeichnung (1639) ze. ausgeichne. Dieses aus hebraischen, Maurischen, Romanischen, Deutschen und anderen Europäischen Sprachelementen gebildete Kauderweisch, das sogenannte Jüdisch. Deutsch, lag aber auch einer Art Epos, einer Davidiade, einer Menge durch äußere,

proftentheils politifde Umftanbe hervorgerufener Bollblieber und ben fur bas Burimfeft gefertigten Sandwurftiaben ju Grunbe, beren noch einige vorliegen. Auch einige weltliche Begenftanbe, B. ber Streit bes Baffere mit bem Bein, bas Schachfpiel, sas Lob bes Tabafs, murben ebenfo behandelt 18). So mar B benn erft bem Bollenber bes burch Luggatto berbeigeführten Amidwunge in ber Reuhebraifden Poefie, Raftali Berg Beffely ib) aus Ropenhagen (1725-1805) vorbehalten, ropbem, bag er ohne flaffifche Bilbung war, eine Rationalität n feiner Mutterpoefie herbeiguführen. Seine Shire - Tiferet verbienen unbedingt ben Chrentitel ber Clafficitat, obgleich aud eine theilweise politifchen Gelegenheitegebichte burchaus nicht sergeffen werben burfen. Mußerbem regte er auch noch (1783) m bem Busammentreten ber Bebraifden Literaturfreunde an, Die bre Fruchte in gebundener und ungebundener Rebe in bem Sammler (Ha-Measef, Ronigeb. u. Berl. 1784-86, 1788 -1790. Breelou 1797. Bertin 1809. Altona und Deffau 1810-11) niederlegten. Außer ben hierin mitgetheilten Ono. men ift Rafael gurftenthal's Bionibe (baf. Bb. IV. 1810. 5. 37 ic.) unbedingt bas bedeutenbfte Rationalgebicht biefes Rreifts. Ginen zweiten Cyclus von geiftreiden Mannern, vetrinigte aber Solomon Roben 20) († 1845) in der von ibm werft redigirten Beitidrift, die erften Frudte ber Beiten (Bikure ha leim 1820-31) beiltelt, um fich, benen er felbft ale leuche endes Dufter in feiner Davidiade, einem Seitenftud ju Befelv's Moferbe, voranging. Auch eine britte, ju gleichem 3mede jegrundete Beitidrift foll bier nicht vergeffen werden, Jedidja, für bie befanntlich DR. 2. Buichenthal, Berfaffer eines ros mantifden Dramas, ber Stegelring Salomonis (Brudft, im B. ha J.). eine ausgezeichnete Heberfegung bes Shiller'iden Deifterwerfes: "bie Freude" lieferte. Unter ben Spifern ber Deutsten Soule ift befonbere Dar Emanuel Stern21) Mendel B'ri Stern) aus Brefburg (geb. 1811) mit feinem Blias, unter ben Dramatifern aber Dar Der Letteris22) und Lemberg (geb. 1804), ein Rachahmer ber Frangofen, berborguheben, beffen fprifde Gedichtfammlung Dibre-Shir aber don ihrer Originalitat wegen genannt werden muß. 68\*

bactifder Glegifer ift befondere Salomo Bappenheim") mit feinen "Bier Bedern" anguführen.

Bie wenden und enblid ju ber Clavifden Coule, be chenfalls in zwei Epoden gerfallt. Die alte mittelalterlide Soule batte ihren Sauptfit in Bolen, und zeichne id als Erager berfelben befonders Josef Ben Elimelet24) Sorbon, Morbelat Ben Metr26) aus Lublin und Juba Den Morbetai ba Levi Surwicg 20), von benen ber meik oin treffildes Ceitenftud ju Jebaja Benini's Behinat Olan. ber lettere aber einen gelungenen Benbant zu Aldarifi's Tachkemoni lieferte, aus. Da trat 3 faaf ha Levi Satanow27) (geb. 1735) mit feinen Afaf. Epruchen auf. Die, in einer bem alten Ente taufdend nadgeahmten Daniet gefdrieben, ben munterften Sumor mit bem tiefften Ernfte vereinigen und ein achtes Jugend lebrbud find, wahrend wieber feine Maf: Bfulmen ein elegifd bomnifdes Muflerbild ber mit ibm beginnenben Reuflavilden Coule abgeben. Det gweite berühmte Dichter berfelben Conk ift Salomo Juba Rapoport ") in Lemberg, ber in feinem Burim-Drama Seheerit-Juda nicht blos ein acht nationales Runftwerf Hefette, fondern auch bewiefen bat, wie beitere Unter baltungsletiure bei weitem ben bieber an biefem gene gebrand. liden Sanswurftiaden vorzugiehen ift. 3u berfetben Sont geboren noch Jacob Eidenbaum 26), berühmt burch fein Chadfpiel, Die Lyriter Rinberfreunb30), G. Calfinda), 4. B. Lebenfohn 32) und ber Epigrammatif 3. Benjacob 3, wogegen Josef ha Efrati (aus) Troplowie 34) in feine Tragobie Caul" Ab burdaus ber Deutschen anschließt.

- 1) S. Roggio Briefe Sb. H. p. 75 sq. Midbar jehuda, Venes. 1602. 4. Sar merah.
- 2) Ester. Venez. 1619. 8. G. Depping Gesch. b. Juden in Frankris. p. 388 sq.
  - 3) Raccolte greche, latine e volgari. Bologna 150'. 8.
  - 4) Tofte Aruk, L'inferno figurato in rime. Venez. 1715. 8.
  - 59 Eden Aruk, noch ungebr. G. Deliefch p. 73.
- 6) Kehunat Abraham. Venez. 1719. 8. S. Sammler 1786. p. 1 sp. 7) S. Kherem Chemed Bb. III. p. 112 sq. 11. p. 53 sq. 3sf. Toff. b. Juden Bb. VIII. p. 20 sq. Jost Amas. 1839. p. 25. 33. 41 sq. W. S. Stopfadt M. S. Lugs. Cheker u. Mekubbal z. erst. Was volk. herausgeg. Lasein., Deutsch u. hebr. Königeb. 1840. p. III.—XXVIII. Derech Chochma. Rostub. 1788. S. Berech Tedanoth. 186, 1742. 8

fenbach 1788. 8. Lajeschorim Tehila (Drama). Amfterbam 1743. 8. etin 1780. 8. Liffa o. J. 8. Wien 1846. 8. Migdal Os (Orama) m. olog. v. Delihich u. Letteris, m. Ann. v. H. D. Luzzato. Lpzg. 1836. 8. . Allg. Beitschr. f. b. Judenthum 1838, nr. 116.) Pfelmen noch ungerickt bis auf einige Proben im Bik. ha It. 1825. S. 56. 1826. S. 99.

- 8) Na-Oolot jechdalun. Berl. 1791. 8.
- 9) Ble bene-ha Nönrim, s, l. et a. 8. (Proben im Measef 1785. 49. u. unt. b. At.) Qol-Bhahal. u. unt, b. ersten Lit. Sanberg. 1839. 6.
- 10) Kinnor Naim (Gebichte aus ben Jahren 1817-1823 mith.) juerft Inhang bes Bikure ba ltim v. 1825.
- 11) Ben sekunim. Livorne 1793. S.
- 12) Higajon la Chinor. Pabua 1836. 8.
- 13) Core de las musas. Amsterd. 1672 8. Flor. de Apelle. Burlles 1665. 8.
  - 14) Asire Tiqva. Amsterd. 1668. 8.
- 15) Gemul Ataljahu. Amsterd, 1770. Vienn. 1800. 8. Ueber fein elobram Teshnat Israël be-jad Indit im Commier 1809. 8. 77.
  - 16) Berurja. Amsterd. 1824. 8, Pfalmen. cbb. 1818. 8.
  - 17) Rikse Bene-Ish ve-Qinatam. Amfert. 1817. &
- 18) Ueber alle biefe Bollebacher f. Deithich, Bur Gefch. b. Jab. Poefte. 80 aq
- 19) Shire Tiphereth (b. i. Moseibe, e. epischebactisches Gebicht über Leben Moss). Gesang I—XV. Berlin 1789 zc 8. Gesang XVI—XVIII. 2003 1829. 8. Gesang I—IV. Deutsch. Bert. 1795. 8.
- 20) Match Kodem. Felf. a. M. 1807. 8. (hetr. u. Deutsch. Enth. ine bramat. Geb. a. bibl. Stoffen unter b. Ait. Morgenländische Pflangen. Nin David, in 19 Gefängen. Wien 1834. 8.
- 21) Tiphereth ha Tischbi. Wien 1839, 8. Ein Berzeichn. s. übrigen ib. im Jubischen Plutarch. Wien 1848. p. 246 sq.
- 22) Gesa Jischa (nach Ratine's Athalie). Wien 1836. 8. Schlem ther (nach Racine's Esther). 1834. 8. Dibre Shir. Soften 123. 8. Winst 1236. 8.
  - 23) Arba Kossoth. Berl. 1790. Blen 1809. Amfterb. 1817. 8.
  - 24) Ben Zijom. Amfterd. 1619. 8.
  - 25) Tabrit ha Bajit. 1745. 6.
  - 26) Amude Juda. 1765. 8.
  - 27) Mischle Asaf. Berlin 1789-92. III. 8.
  - 28) Scheërit Juda im Bikure ha Itim 1827. S. 172.
  - 29) Hakrob. Bonbon 1840. 8. Kol Simra. Beipzig 1836. 8.
  - 30) Schirim Schonim. Broby 1834. 8.
  - 31) Pirche ha Abih. Josephow 1837. 8.
  - 3?) Schirim le Schleme. Wilna 1842. 8.
  - 33) Michtanim Weschirim. Leipzig 1842. 8.
  - 34) Melukat Saul, Lemberg 1820. Rrafau 1822. 8.

### **s**. 795.

Bar ber Sansfrit in Indien burd bie Mohammebanifde Eroberer giemlich untergegangen, fo batte fic boch aus ihrer Bermifdung mit ben einheimifden Sinbus eine neue Sprade, bas fogenannte Urdn (b. i. Lager [-Sprache]) gebilbet, weicht wir mit bem Ramen Sinboftani') ju belegen pflegen. Dich Sprace ift fleißig angebaut worben und bat vorzüglich eine febr große Angabl von Dictern bervorgebracht, beren Blome phicen in nicht weniger ale fieben großen Berfen (Tankira) niebergelegt worben find. 3war find ein großer Theil ber Brebuftionen biefer Dichter Uebertragungen aus bem Berfifden, Arabifden und Sansfrit, allein theile haben fie foon barun vieles Intereffe fur uns, weil mande ihrer Driginale ganglie untergegangen find, theils übertreffen fie aber auch ihre - um wenigftens die Berfifden - Rufter an Raturlidfeit, und, mas ben Roman anlangt, fo find fie mehr Radahmungen ober umgearbeitete Redactionen ale Ueberfehungen ju nennen. Lettere machen benn aud, außer ben Ghafelensammlungen ober Divans (von gleidreimigen Dben) ben Sauptbeftandtheil Diefer Literatur aus, bie freilich auch an manden Auswüchfen leibet, wie 2 8. nach bem Borgange bes Banbit Rof eine erotifche Literatur entftand, bie an Comuz ber Soule eines Aretin nichts nach-36 erinnere nur an bes Dictere Mli Baffan aus Decan Bhuk-hal (liber coitus, id est modorum [36] diversorum coeundi), bem nut jene Unjahl fotabifder Schriften. welche befanntlich in ber Zurfifden Literatur eine Rolle fpiefen, an die Seite gefett werben mag. Bas die Ueberfeter beruhmter Dichtwerfe bes übrigen Orients anlangt, fo begnuge ich mich Dir Cher Ali Affos2) aus Delhi (+ 1809). berühmt burd feine Befdichte und Statifilf von hindoftan (Aralsch i mahfil), ale Uebertrager bee Gulistan, Safiz Ubbin Ahmab3) aus Calcutta (+ nach 1815) als ben bes Ayar danisch. ber berühmten Berfichen Rebaction bes Rabelwerfes Kalila ve Dimnah Dohammeb Amin aus Decan, ber bie berühmte Legende von Juffuf und Buleifa in einem großen Belbengebichte") (Masnawi) verurbeitete, Bofulnath

us Raci (Benares), welcher bie Mahabharata und Harivansa n Berfe brachte5) Saryib Duhammed Salbar Bafbic Sarbari († nach 1814), berühmt burch feine in (10) Sigingen eingetheilte verfificirte Gefdichte ber Dobammebanifchen Rarthrer von Mohammed bis Suffein (Gul i magfirat, b. f. Rofe ber Bergebung), hier aber ale leberfeger bee Tutinameh ind ber Begebenheiten bes Satim Tai ju nennen6), Dauama Ifram Ali, ber (1810) bas berühmte Arabifche Roralfabelbuch Tuhfat Ikhwan ussafa 36n el Belbi's (bie Interrebungen ber Thiere mit ben Menfchen über ben Borrang or ihnen) übertrug?), Dinan Duhammab 3brahim (um 1824), der bas berühmte Anwar i Soheili übertrug 8), Ris ial Chand9), mit bem Beinamen Labori aus Delbi, ber en 1124 ber Heg. (1712 n. Chr.) von Anat Ullah ins Berfifche überfetten Sindi = Roman, Die Rofe von Batawali, vieber im Sinboftani- verarbeitete, und Sabein Ubbin 10) ober gagli Mli), ber bie Begebenheiten bes Ramrup und ber tala nach einem Berfifchen Brofa - Roman befang, aber faft Original ju nennen ift. Unter ben eigentlichen Originalbichtern immt aber ber fur einen halben Gott gehaltene Indifde Reormator Sourou Rabir ober Inani 11) (um 1488-1516) en erften Blag ein, benn feine unzweifelhaft achten Rekhta (100 Doen) und Bijak betitelten Bucher, fammtlich moralif bereligiofen Inhalte, liegen noch vor und zeugen von großer Begeifterung. Rachft ibm mag ber freilich viel altere (aus bem Ende bes 12ten Jahrhunderte) Dicter Chand 12) folgen, ber bie Bebidte des letten Ronigs von Delhi Prithwi-Raja bictete, owle Rabir's Beitgenoffe Bibari gal, Berfaffer eines aus 700 Diftiden befiehenden Divane, in bem Rriebna bie Sauptolle fpielt 13). Dann mogen Tulci. Das 14) († 1624 nad Ehr.), ber ben Gott Rama in einem großen Gebicte verherricte, und Bal Ravi 15) folgen, ber in feinem Chatra Pracasch bie Beidicte ber alten Raias pon Bundelfbund lieferte. früher (ju Anfange bes 17ten Jahrhunderts) fallt bes Beiigen Rabhaftib) Bhakta mata (Rofenfrang ber Frommen), porin er in fehr fdwer ju verftebenden Stangen bas Leben ber porguglichften Sindubeiligen berichtet. Gines großen Rufes erfreut fid Gri Lallu Bi Lal Labit7) aus Guarde : seinem Prem-Sagur (Decan ber Liebe), worin eine Reite fic burdaus nicht genau jusammenhängenber Legenben aus b Mythenfreise Arisbna's in mit vielen Bersen untermischter Bie gegeben wirb. Uebrigens ift bas Original febr alt und Ball nur ber Berarbeiter. Außerbem baben wir von ibm ned Sammlung fleiner Ergablungen. Mud Mir Dubann Taqui 18) aus Albarabab (Agra) ift ein bocht gestel Didler († nad 1801), beffen Brobufte faft alle gaden orientalifden Lyrif berühren, fic aber auch auf bas Datu erftreden. In letterem gade haben wir von Dir Gulan Bagan 19) aus Delbi († 1786) ein Gedicht von ber 84 bes Benagir und ber Babr i Munir, welches von Dir 54 habur ali Sugaini, bem Ueberfeger ber Hitopadesa Sindoftani, in Brofa 20) umgearbeitet worden ift, besgleiden # Ragim Ali Jaman21) aus Delhi († nach 1814) ein bid meefwurdiges Gebicht, die swolf Monate ober bie Gebrand Indiens, welches viele Achnlichfeit mit Dvid's gaften bei foll. Eine Rachahmung bes Guliftan von Scheift Sali Duhammed Usmani2) (um 1825) in Brofa und Brif foll nicht vergeffen werben, ebenfo wenig aber Duhamud Rhalil Ali Rhan Afchf23), ber (1801) Die Befdidte be Emir Bamja, eine Art Donquirotiade mit einem Sando Ban Ramens Umrr, nach alten Sagen in Brofa vergrbeitete. De beiben bedeutenoften Dichter hindoftans find aber Mirja Di hammad Rafi Sauda24) aus Delbi (+ 1780), von feine Landeleuten ber gurft ber Sindoftanifden Dicter, von ba Englandern aber bezeichnepber ber Indifche Buvenal genand, und Schah Muhammad Bali ullah Bali25) aus # rangabad in Deffan (qu Ende bes 17ten Jahrhunderis), be burd feinen berühmten Diman, ber ihm ben Ramen bes Baint ber Sindoftanlicen Boefie eintrug, einen britten, boch berühm ten Lyrifer, Ramene Soab Satim aus Delbi (um 1700) ju feinen freilich etwas bunfeln Befangen begeifterte.

<sup>1)</sup> E. Histoire de la littérature Hindoui et Hindoustani p. Sercin de Tassy. Paris 1839. T. I. Biographie et Bibliographie 8. T. II. ib. 1847. Extraits et Analyses. 8. — Det erfte Dichter übrigen, ka fic in hindostani-Bersen erging, war ein Persex, der berühmte Caeli

5. Garoin de Tassy, im Journ. Asiat. IV Série. T. I. p. 5. sq. cf. . II. p. 361 sq.

- The Prose garden of Hindostan, translated from Shykh adee's original nursery; or persian Goolistan, of Sheerez, by seer Sher Ulee Ufsos. Calcutta 1802. 8. — Scoten bet Gilchrist, tranger's East-India vade mecum. Lond. 1825. 8.
- 3) The Khirud Ufroz, originally translated into the hinder-tance language by Mueluvee Huferz Occiden Uhmud, from the hyar Danish, written by Shuckh Ubool Fuzl; revised compared with the orig. pers. by Th. Roebuck. Calcutta 1825. II. 8.
  - 4) Xusz. b. G. de Tassy. T. II. p. 507 sq.
- 5) Mahabharata darpana. Hariyansa-darpana. Calcutta (1751) 829. IV. 8.
- 6) Tota Kahani. Calcutta. s. a. 8. Araisch-i-mahfil. Calc. 1803. ol. (ift bie Ueberf. H. Tai's). Les Seances de Raidari rec. hist. et leg, sur la vie et la mort des princ. martyrs Musulm. trad. de 'Hind. de Bertrand, suivi de l'élègie de Miskin trad. de Carcin ie Tassy. Paris 1846. 8.
- 7) Tarjuma-i Ikhwan ussafa. Calcutta 1811 (1226). 8. Ueberf. im Asiatic Journ. T. XXVIII. und Ausjüge von J. Michael, Intikhâb-i ikhwan ussafa. Lond. 1830. 8.
- 8) Dukhnee Unwaree Soheilee, a Translation into the dukhun longue of the Persian Unwar-i Soheilee, by Muhammad Ibraheem Moonshee. Madras 1824, fol.
- 9) Muz Hubi Ishq or the Gooli Bukawalee, written in the pordoo dialect by Moonshee Nibal Chund, a native of Dihlee and afterwards revised by Meer Sher Ulee Ufsos, late head Moonshee in the hind. dep. Form. publ. by J. B. Gilchrist, second ed. rev. and corr. by T. Roebuck. Calc. 1815. 8. Xuez. in b. Statt. f. b. St. b. Xuez. 1837. p. 257. 261, 267. 271, 274, 279, 232 sq.
- 10) Aventures de Kamrup publ. en Hind. p. Garcin de Tassy. Paris 1835. 8. Les avent. de K. p. T. U. trad. de l'Hind. p. G. de Tassy. ib. 1834. 8.

11) Ausgügt aus ber Rechta bei Price, Hindes and Hindoost. Sel. Introd. p. 9 sq. Gine Italien. Ueberfehung bes nicht von ihm herrührenben

Mala panci in ben Fundgruben bes Drients. 28b. III. p. 308 sq.

12) Auszüge aus dem Prithwi-raja charitra in J. Tod, Annals and antiquities of Rajasthan. Lond. 1828—32. II. 4. S. Sacy im Journ. de Sav. 1831. p. 7. 1832. p. 420 sq. Gine Ueberseung einer Episobe baraus, The vow of Sangopta betitelt, im Asiatic Journal T. XXV.

13) Sat-Saï. Calcutta 1809. 8.

14) Râmâyana. Kidderpour (Khizarpûr) 1828. Calcutta 1832. 4.

Der IV. Gefang überset bei Garc. de Tessy. T. II. p. 215 sq. 15) A history of Boondelas, transl. by W. R. Pogson. Calcutta 1828. 4. Gine Episobe baraus in W. Price, The Chhatru Prakash or Biograph. account of Chhatra Sal. ib. 1829. 8.

16) Xueşüge bei Garc. de Tassy. T. H. p. 1 aq. unb Price, Hindee and Hindoost. Sel. Calc. 1827. 4. T. 1. p. 184 sq.

17) Prem Sagur translated into Hinduvee by shree Lulloo. Calc. 1810. 4. 1825. 1831. 4. (Xuez. bei S. de Tasay. T. II. p. 78 sq.) Latăïf-i-Hindi, publ. by Carm. Smyth. Lond. 1811. 8. (u. unter bem Sit. The new Cyclopedia Hindostanica. Calc. 1810. 8.)

- 18) Kooliyst Meer Tuquee, the poems of Meer Mohammul Taqee in the oordoo or polished language of Hindoostan. Calculta 1811. 4. Ginige Gaseten von the übers. bei G. de Tassy T. H. p. 467. sq. 532 sq
  - 19) Nasr-i Benazir. Calcutta 1803. 4.
- 20) Sihr-ool-Buyan or Musnuwee of Meer Husun being a history of the prince Be Nuzeer, in hind. verse. Calcutta 1805. tol. Xusg. a. (. Gulzar-i Iram b. G. de Tassy. T. II. p. 483 sq.

21) The Barah-Masa, a poetical description of the year in Hindoostan. Calcutta 1812. 8. Xusş. b. G. de Tassy. T. II. p. 473 aq.

:2) Saïr-i Ischrat, jami ulhikāyāt. Bombay 1838. 8. Zutą. tei Garcin de Tasay T. II. p. 589 sq.

23) Das Bert ift noch ungebrudt.

- 24) Intikhabi Kollyeti Refyi es Sauda, publ. by Moollah Mohammad Islam and Moonshee Caum Aly Djevan. Calcutta 1810. 4. 4. (Eine Xusw. a. seinen Dichtungen.) Einige Satiren und Gaselen von ihm abers. bei G. de Tassy. T. II. p. 412 sq. 463 sq.
- 25) Oeuvres de Waly, publ. en hindoustani p. G. de Tassy. Paris 1837-32. II. 4.

#### S. 796.

Unter ben übrigen orientalifden Bolfern fpielen natürfic bie Turfen feit bem Anfange biefer Periode auch bie Saupt: rolle, weehalb wir fie auch ben übrigen vorangeben laffen. In bie britte Beriode ihrer Literatur (1481-1566) falle eine febr große Angabl von Dichtern, unter benen wir bier nur einige menige bervorheben wollen. Diefe find Chiali, ber Freund Latifi's, Sururi Tidelebi († 969 ober 1561) aus Gaffe poli, ber berühmte Erflarer Berfifder Dichter, Mli Tidelebi. ber Uleberfeger bes Califah ve Dimnah (im Humajunnameh), ber Jouflifer Deffbil) († 918), einer aus ber großen Turfifden Dichterplejabe, ber beruhmte Beffir gutfi Bafda (+ nad 961, nict fcon 950) und Batifi2) (+ 990 ober 1582), ber jugleich eine Blumenlefe ber vorzügliteften (188) Dicter feiner Ration (bie 1550) hinterlaffen bat. Befdfuß machen ber ebenfo fruchtbare als wahrhaft geborene Dicter Mobammeb Ben Deman Ben Ali Raffafd Lamil'3) (+ 938 ober 1531), ber Dicter ber Rofe unb Racticall Rabli II.4) (+ 971 ober 1563), und Aus Catis) (+ 953 ober 1546), ein ebenfo fruchtbarer ale ausgezeichneter Lyrifer. Als Curiofitaten ermabne id gufuli's") aus Bagbab

† 970 ober 1562) herühmtes Gebicht: "Opiat und Bein" mb bie Turfifde Aloisia Sigea, Hikajati Deli Burader b. i. bie Griablungen bes narrifden Brubere) bes Dobam. neb Tichelebi Ghafali7) aus Bruffa († 941 ober 1534), er barin ein Seitenftud ju ber berüchtigten Arabifden fotaifden Schrift Elfie und Schelfije lieferte. In ber vierten Beriobe (von 1566-1640) baben wir Duftafa aus Bruffa, enannt Dichenani, ber bie Barten bes Barabiefes befang ind eine Sammlung von Somanfen forieb, Ben Dir Ali Ben Rafub, genannt Remi Effenbi († 1598 ober 1007), mb ben größten aller Turfifden fprifden Dicter, Dola Abbol Bati, aud Bati Effenbi genannt, aus Conftantisopel (geb. 1526 ober 933, geft. 1599 ober 1008), beffen Divan allen übrigen feiner gandbleute vorgezogen wird8), au rennen. Die fünfte Beriobe ber Turfifden Boeffe von 1640 bis 1702 bat gwar eine Menge Dicter aufzuweisen, allein redeutende find nicht barunter, so daß der mahrhaft bervoragenben Seifter fowohl aus biefer als aus ber porbergebenben igentlid nur brei find, namlich Remifabe Attaji9) (V., geb. 991 ober 1583, geft. 1045 ober 1635), ber nach bem Beiviele alterer Demanifder, befonbere aber Berfifder Dicter rinen fogenannten gunfer boppelgereimter Bebicte forieb. Dmer Effendi Refitio) (+ 1045 ober 1635), ber größte Baneibrifer und Satirifer ber Turfen, bem aber auch feine fdarfe Bunge ben Tod bradte, und ber Gloffator von Bufiri's Borba, ver Bhafelenbichter 3abja Effenbill) (geb. 969 ober 1561, jeft. 1055 ober 1644). Die beiben letten Berioben ber Denanifden Literatur endlich, b. b. Die Bertobe vom Rarlowiger Frieden bis zu bem von Rainarbiche und von ba bis zu bem von Abrianopel, ift, wie in politifder Beglebung, burdaus aud Die bes geiftigen Berfalls. Aus biefer gangen Beit find nur ber berühmte Beffir Raghib Bafda III. 12) (geft. 1176 ober 1763), genannt ber Sultan ber Dicter Rums, ein burd. ins philosophifder Dichter, und ber Dyftifer Ghalibbede 13) ius Conftantinopel (geb. 1171 ober 1757, geft. 1210 ober 1795) ju nennen, ba mit biefem bie Demaniiche Boefie jum rudternen Chronogramm berabfinft, was felbft gafti's 14)

- († 1225 ober 1810) beschreibenbes Gebicht von ben Bulen Senanname und bes Lprifers Guleiman Resact is' Diem nicht verhindern fonnten. Ein moderner Bersuch, in Zürfischen Sprache ein Drama zu schreiben, hat von diefer Ration nur die Ausbrucksweise angenommen 16).
- 1) C. Dammer, Gefch, b. Zurtifchen Poeffe, 28b. I. p. 297 sq. und in Deutsch. 2796. 28b. III. p. 21 sq.

2, Latifi ober biographifche Rachrichten von (102) Zurtifchen Dichten, aberg. v. Chabert. Burich 1800. 8.

- 5) Die Berherrlichung der Stadt Burffa, eine Reibe Züreff ber Gebicht von Lamy'n, ins Deutsche übers. v. A. Pfigmaier. Wien 1839. 8. S. Damme Bb. II. p. 20 sq.
- 4) Gul und Bulbul, b. i. Rofe und Rachtigel, von Feell, ein romant. Geb. Zurtifch herausg. u. Deutsch überf. v. 3. v. Sammer. Pefic u. Leinig 1834. 8.
- 5) S. Dammer Bb. II. p. 240 sq. Sein Divan gebr. Conftantineed 1841 (1257). 8.
- 6) S. Sammer Bb. II. p. 293 sq. Gein Dipan gebr. Bulat 1839. (1254). 8.

7) S. Sammer Bb. II. p. 198 sq.

- 8 Baff's, bes größten Zurtifchen Lyeffers Divan, von 3. v. Dammen. Wien 1825. 8.
  - 9) S. Sammer Bb. III. p. 244 sq.
  - 10) G. Sammer Bb. III. p. 234 aq.
  - 11) S. Dammer Bb. III. p. 378 sq.
  - 12) G. Dammer Bb. IV. p. 177 sq.
  - 13) G. Dammer Bb. IV. p. 878 ag.
  - 14) G. Dammer Bb. IV. p. 428 sq.
  - 15) G. Sammer 286. IV. p. 535 sq.
- 16) Hadgi Bektache, ou la Créstion des Janissaires, drame en langue turque, en trois actes par Chabert. Vienne 1810. 4.

## §. 797.

Satte die Turtische Dichttunk zu Anfang biefer Periode eine Art Aufschwung genommen, so begann bagegen die Peristische Bereits zu finten, und jene beiben großen Fürsten aus ben Opnastieen ber Sest und ber Babur, Schah Abar und Schah Abbas, vermochten zwar ben völligen Berfall berfetben eine furze Zeit lang aufzuhalten, aber ihn ganzlich zu hindern waren sie nicht im Stande. Darum find auch nur wenige Dichter bei ihnen zu erwähnen. Ich mache baher blos noch auf Hatifi'), († nach 1511), ben Schwestersohn bes großen Ofchami, ber einen Kunser, b. h. eine Sammlung von fünf

Resnewi ober boppelgeiligen gereimten Bebichten, hinterließ, unfmerffam, unter benen feine Radabmung von Rifami's Leila und Debidenun bas gelungenfte ift. Aud Silali aus Mfrarab (+ 936 ober 1529) mag bier eimahnt werben, weil er m feinem Deenewi, ber Schah und Dermifd, eine romantifde Apologie ber Mannerliebe lieferte, welche bas bon und in einer waheren Beriobe erwähnte, auf gleiche Tenbeng binauslaufende Bebicht "Dibr und Dufchteri" bei Beitem übertrifft. muffen noch ber einzige philosophifche Dicter Berfiens Sath, ber betühmte Berfaffer bes Akbarnameh Begir Mbul-gafl2), befanntlich bet Ueberfeper bes gabelbuchs bes Bidpai (Ayari dunish. b. b. Drobeftein ber Biffenfchaft, von ihm betitelt), und fein Bruber Beifi, beffen Divan neben feiner mertwurdigen Sonmenchlus. Apologie (bas Connenftaub ten betitelt und aus 1001 Berfen beftebend) faft nur Loblieber auf Albar enthalt3), genannt werben. In ber Folgezeit ward nun aber die Boefie admalich von ber Epiftolographie in ben Sintergrund gebrangt, und trosbem, bas bis auf ben beutigen Tag am Berfifden Sofe bie Stelle eines Sofbichtere noch befieht, fo bat ber Boften allein bod noch feine bichterifche Infpiration verleiben fonnen, wenigftens haben wir feine Beweise bavon, benn bie ungeheuere Reimdronit von 33000 Diftiden ober 66000 Reimen, worin ber Sofbichter geth Ali Schah') bie erften Regierungsjahre feines gleidnamigen Bonners, bes geth att Shab (von 1797 bis 1809), ber ihm fogar feinen Ramen verlieb, felerte, fest und nur burd ben ungeheuerften Gervi. lismus ihres Berfaffers und ihre langweilige Gelehrfamfeit in Erftaunen. Weit beffer ift bee Dollah girug bin Raog 5) Georgenameh.

Bas jeves für ben bem Theater durchaus nicht holden Orient (in ber Türkei liebt man zu Constantinopel nur die Italienische Oper) das Bunderbarke ift, es besteht am Persischen Hofe ein Theater b), auf welchem die dortigen Chans und Begs Schanspiele aufführen lassen. Man giebt noch heute (kets am 10. oder 12. des Monats Moharrem) zu Teheran Luft- und Traderspiele (Temacha — Bosse, Teazieh — Trauetspiel), die den Französischen Farces und Mysteres des 15ten Jahrhunderts so ähnlich sind, wie ein Ei dem andern, und wel

natürlis aus, wie bei ben alten Romern, ber, weiser bas Schauspiel glebt, alle Kosten trägt, so bas ber Eintritt völig unentgeldlich ist. Außerdem glebt es noch ein aus dem hocksen Alterthum herrührendes Bolls. Marionettentheater, Karageits (d. i. das schwarze Auge) genannt, welches ebenfalls, wie das Deutsche seinen Casperle, eine Art somischen Heros, Ketschel Pehlevan (d. h. der kahle held) genannt, besigt. Er gleicht dem Stalienischen Harlesin, unterscheldet sich aber wesentlich dadurch von ihm, das er gelehrte Bildung besigt und den Frömmler spielt.

In Bejug auf ben Roman endlich ift natürlich bei den Bersern noch nichts vorhanden, obwohl die Abenteuer des Tusa-Tursomanen Körroglou?) eines Bolisbichters und Rämbers aus der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts, der seinen Hauptsig zwischen den Städten Khoi und Erzerum hatte, und dessen Ingelie Justammen kanste (Meisisse), welche den Homerischen Rhapsodieen vollsommen ähnlich sind, getheilt werden, von herumziehenden Sängern, Unschild sind, getheilt werden, von herumziehenden Sängern, Unschild senannt, dem Bolse vorgetragen werden. Allerdings tonnen auch einige Uedersehungen aus dem Indischen hier in Betracht sommen, wie z. B. auf Beschl Sultan Asbar's außer den Fabeln Bidpai's auch das größte Indische Heldengedickt Madahharata von Resibshans, Mewlana Abdolfadtr und Scheich Sultan, sowie die berühmte Geschichte von Ral und Damajanti durch Feisis) ins Persische übertragen wurden.

<sup>1)</sup> Deux odes mystiques composées par Seid Ahmed Hatif d'Ispahau et trad, du persan par J. M. J. Paris 1828, 8. find nicht pon ibm.

<sup>2)</sup> Ausgugsweise in ben Not. et Extr. d. Mss. T. X. p. 94 sq.

<sup>3)</sup> S. hammer, b. schonen Rebetunfte Perfiens. p. 400 sq.

<sup>4)</sup> Auszüge aus b. Schehinschahnahmeh von Hammer in b. Wiener Jahrb. Bb. VI. Anz.Bl. p. 29 sq. (cf. Fundgr. b. Drients. Bb. VI. H. P. IV.) Bb. XI. Anz.Bl. p. 1 sq. Bb. XVII. Unz.Bl. p. 32 sq. Bb. XVIII. Anz.Bl. p. 39 sq.

<sup>5)</sup> George nameh .... by Fyroos bin Kaos. Calcutta 1839. III. 4. Contents of the George nameh, composed in verses by the late Moola Fyrooz bin Caoz, and to be printed under the patronage of the right honorable the governour of Bombay by his nepheu and successor Moola Rustem bin Kaikobad. Bombay 1836. 4.

<sup>6)</sup> E. Chobzto, Ueber bas Perfische Abeater, im Mag. f. b Literat. bes Zuel, 1844. mr. 103-104.

- 7) Specimens of the popular poetry of Persia. As found in ne adventures and improvisations of Kurroglou, the Bandit-Minirel of Northern Persia; and in the sougs of the people inhabiting he shores of the Caspian Sea. Orally coll. and transl. by A. hodzko. Lond. 1842 8. Die Abenteuer und Gefänge Körroglou's, bet faubers und Dichters. Ein persicher Bollstoman. Aus dem türkischen Driginal wortlich in das Englische übers. v. Al. Chodze, deutsch von ). E. B. Bolff. Jena 1843. 12.
- 8) The last days of Krishna and the sons of Pandu, from the oncluding section of the Mahabharat, transl. from the Persian ersion made by Nekkeib Khan, by D. Price, in b. Miscellaneous ranslations from Oriental Languages. Lond. 1831. T. I. fol. 2 K. 1—75.
- 9) Nul-o-Dumun, a Tale, in Persian verse, originally transl. rem the Sanscrit work. By Mouloy Fayzee Feyaze of Dehlee. Iew coll. with the three manuscripts by Mouloy Tumeez-oodleen Arzanee. Calc. 1831. 4.

# §. 798.

Die Armenifde Literatur ift im 16ten Jahrhundert an Ro fbon febr arm, obwohl feit 1565 burch bie Buchbruders tunft für fie gewirft ward, wie konnte also für die Boefie in riner folden trofflosen Berlaffenheit etwas zu erwarten sein? Aber auch die folgenden Jahrhunderte bis auf den heutigen Lag waren burchaus nicht ergiebiger für bie Dichtfunft, benn abgesehen bavon, bag überhaupt durchaus nichts Ausgezeichnetes geleiftet ward, tonnen wir im Gangen nur brei Dicter nennen, namlic Rerfes von Mog mit bem Beinamen Bagbu, ber (1622) eine fehr foone Elegie auf die Eroberung Jerufas lems burd Saladin und ein von feinem Schüler Stephanus beendigtes Lobgebicht auf bie B. Jungfrau bidtete, ferner ben Briefter Romibas (bingerichtet 1707 ju Ronftantinopel), ben Die Apoftelgefcicte in Berfe brachte (Ronftantinopel 1704. 8.), und Chatidabur Arbafel aus Ergerum († 1740), . ber fein Compendium ber Mathematik und ber Dogmatik verfificirte, aber mit Recht jest blos ber Literaturgeschichte angehort.

# §. 799.

Auch die Malaien haben eine Boefie 1), die in vieler Sinficht, wenigftens bem Inhalte nach, mit ber ber Araber

abereinfommt. 3hr hauptelement befieht in bem Bhantaftifden. barum gebeiht aud bei ihnen ber Roman am Deiften, freilis wicht in unferem Sinne, bent et ift ftete epifc, fei es nun, bas er in Brofa ober baß er in Berfe gefleibet ift. Roch heute Wielen befanntlich die Geschichtenergabler oder Dalang's bei ihnen eine gar große Rolle, und außer ben fehr beliebten poetifden Betifdmpfen, bei benen man fich in improviftrten fleinen Bebidten (Gleidniffen), Pantun's 2) genannt, ergeht und bis jur Anwendung bes berüchtigten Rris erhitt, giebt es fein Benre ber Bocke, welches von diesem Bolle mehr gepflegt worden ware. gu bem erfteren, alfo epifch romantifden Genre gehörige Bearbeitung ber Ramayana 3)? wahricheinlich noch vor ber Ginfahrung bes Jelam im Indifden Archipel concipirt, aber feit Der Einführung ber Schreiblunft burd bie Araber erft nieder gefdrieben, liegt noch vor. Auf Ceplon giebt es gwar and eine aabireide poetifche Literatur, allein fie ift, wie ber großte Theil ber Bolte und Selbentieberpoefte ber Pongolen+), rein theologischer Ratur; jeboch auf etwas Anberes muß we kntild aufmertfam gemacht werben, namtich bas ber Uripruse ber alten Mastenfpiele, wie folde uns bisher blos bas Grie difde Theater ju bieten folen, unbebingt Diefer Ration am gehört, wie fic aus ihrem alten Gebichte, Kolan Nattannawa 5), vollkandia ergiebt.

<sup>1)</sup> E. Dulaurier, Mémoires, lettres et rapports relatifs au cour de langue malaye et javanaise. Paris 1843, 8. und Des manuscr. malays appart à la bibl. de la sociét. asiat. de Londres im Journ. Asiat. III. Serie T. X. 1840. Juillet. p. 53 sq. Jacquet, Biblioth. malaye, im Journ. Asiat. 1832. Fevrier et Mars. cf. 1833. Janvier. p. 84 sq.

<sup>2)</sup> Ueberfes, u. Rachahm. v. D. Föhrau, in f. Sangerjugend. Dresben 1847. 12. p. 167 sq.

<sup>3)</sup> Geschiedenis van Sri-Râma, bervund heroisch dichtstuk oersprond. in het sanskrit van Valmic, en naar eene maleische vertaling daarvan, in het maleisch met arabisch Karakter, mitsgaders, met eene voorrede en plaat uitgegeven van Roorda van Rysinga. Amst. 1843. 4. S. Jeurn. Asiat. IV. Série. T. VII. p. 425 sq. VIII. p. 482 sq.

<sup>4)</sup> E. v. b. Gabelent, Beitsche, f. b. Kunde b. Morgenl. Bb. I. p. 20 sq. Ueber biese Liter. überh. s. Klaproth, V lettres sur la litt. Mandchou, in ben Mem. relat. à l'Asie. Paris 1824—28. 8. T. III.

<sup>5)</sup> Yakkun Nattannawa and Kolan Nattannawa, Cingalese poems transi, by J. Callaway. Lond. 1829. 8.

#### **s.** 800.

Dir beidließen endlich unfere Cfige ber mobernen orientalifden Literatur, ba wir von Georgien oben ichon im Befolge pon Rugland gesprochen haben, mit China 1), einem ganbe, mo es eigentlich nach jenem großen Auffdwunge, ben beffen Dictunft im Schi-King genommen hatte, feine bebeutenben Dichter mehr gegeben hat, benn Tu-fu und Listan.pe aus bem 8ten Jahrhundert n. Chr.2) find une, mit Ausnahme bes erfteren (feine Elegie auf ben Tob einer Battin und fein Dorf Riang fiehen ale Anhang in Julien's Ueberfetung bes Orph, de la Chine), nur bem Ramen nach befannt, und bie Dichtungen bes Raifers Rien Long') find blos als Curiofitaten anguseben. Gebr gabireich ift ihre Roman - Literatur 1), und abgesehen von ber acht dinefischen einfältigen Breite berfelben und ihrer ganglichen Phantaftelofigfeit, find ihre Romane auch für uns ale Sitten . und Denfartbilber booft intereffant. Die gable reiche bramatifche Literatur ber Chinesen endlich, die wir bis ine 13te Sahrhundert unserer Zeitrechnung gurudführen tonnen 5) und welche faft ohne Ausnahme auf hiftorifdem Boben ftebt. befriedigt unfern verwöhnten Gaumen indeß noch weit weniger, benn abgesehen von ber noch im Rindesalter fich befindenden bramatifden Sanblung barin, ift auch bie außere Form im Bergleich mit ber unfrigen eine völlig heterogene, auch wurben wir uns an jenen ganglichen Mangel bes Bufammenbangs, ber eben nur burch gewöhnliche Sableaur erhalten wird, nur außerft fower gewöhnen tonnen. Die neuere Beit bat angefangen, frembe Brobufte, a. B. Aefop's gabeln, auf Chinefifden Boben au perpflangen, allein wieviel Beit burfte vergeben, ebe bie falten Chinefen bafur Geidmad befommen werben 6)!

<sup>1)</sup> S. S. Rurz, Ueber die Chinefiche Poesie, vor f. Das Blumenblatt, eine epische Dichtung der Chinesen, a. d. Original übers. u. eine Chines. Rovelle als Anhang. St. Gallen 1836. 8. Remusat in d. Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 335 gg.

I. p. 335 sq. 2) S. Ab. Rémusat, Nouv. Mél. Asiat. T. Il. p. 174 sq. Four-

mont, Catal. nr. CLII.

3) The conquest of Miso-Tse, an imperial poem by Kienlung, intitled a choral song of Harmony, for the first part of the Spring by St. Weston, from the Chinese. Lond. 1810. 8. Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, poème composé par Kien-Long

Brafe, Danbbud b. Literargefclichte. III

accompagné de notes comp. p. les éditeurs chinois et tartares, avec une pièce sur le thé par le même empereur, trad. en françois par

Amiot et publ. p. de Guignes. Peris 1770. 8.

4) Han-Kion or the pleasing history transl. from the Chinese hy H. Percy. Lond. 1761. IV. 12. Trad. en françois p. Bidous. Lyon 1766. IV. 12. (unt. b. Zit. L'union bien assortie, ib. 1828. IV. 12) The fortunate union, a remance transl. from the Chinese erig. with notes and illustrations, to which is added a chinese tragedy, by J. F. Davis. Lond. 1829. II. 8. (um 1719 perfast.) Pe-ché-Tainghi. Blanche et Bleue on les doux couleuvres-fées, roman chinon, trad. p. St. Julien. Paris 1834. 8. Ju-Kiao-Li ou les deux consines, roman chinois trad, p. Ab Reinnsat. Paris 1826, IV. 8 (In Riao ti ober bie beiben Bafen, Deutsch, Stuttg. 1827. IV. 12 u. b. Schreiber, Dames biblioth. Pridelb 1827 sq.) Contes chinois trud. p. Davis, d'Entrecolles etc. et publ p. Ab. Remusat. Paris 1827. III. 12. (Chinef. Erzühlungen ber Ab. Remusat, Deutsch v. G. 283. Leder. Lpgg. 1827. III. 8.) Hon-Taian: Chinese Courtship in verse; to which is added an app. by Perring Thoms. Lond. and Macae. 18.4. 8. Sautiusticoan over sie gleichmäßigt Heirath, ein chines. Sittenroman, nach b. franz. Bearb. übertr. v. M. Beife. Logy. 1830. 8. Daob Rjob Afchwen, b. i. bie angenehme Gefchichte bes wart Sjon, ein Chines. Rom. in 4 Bbn.; a. b. Chines. ins Engl. u. aus biefem ins Deutsche überf. m. viel. Anm. u. b. Inhalt e. Chines. Schaufp e. 2bb. v. b. Dichtfunft b. Chinefen v. G. Gr. v. Murt. Lpgg. 1766. 8. Hae-Khicou Tchouan ou la Femme accomplie, roman chinois trad. ser le texte original p. Galliard d'Arcy. Paris 1842, 8. Bang Resou Ewan Dib Reen Chan Dan ober bie blutige Rache einer jungen Frau. Chi nefifche Ergabl. nach ber in Canton 1839 erfchienenen engt. Musg. v. Gloth, überf. v. A. Bottger. Lpgg. 1846. 8. Unb. b. Brunet. T. V. nr. 17786. aq.

5) So La tunique confrontée, par une courtisane du XIII siècle, Tchang-houe-pin, in Baziu's Théstre Chinois.

6) Tchao chi cou ell ou le petit orphelin de la maison de Tchao, trag. chin. bei Du Halde Deser. de la Chine. T. III. p. 417-461. Tchao-chi-kou-eul eu l'Orphelin de la Chine, drame en prose et en vers accomp. d. pièces hist. qui en ont fourni le sujet, de (III) nouvelles et de (IV) poésies chinoises, trad. du Chinois p. St. Julien. Paris 1834. 8. (bei Du Halde fehlen bie Berfe.) Theatre Chinois ou Choix de pièces de théâtre composées sous les empereurs Mongols, trad. et préc. d'une introd. p. Bazin ainé. Paris 1838. 8. (4 Étud entp.) Les intrigues d'une soubrette, com. chin. trad. p. Bazin ainé. Paris 1835. 8. (ift auch nr. 1 bes Th. Chin.) Zeil-Naz-Be ou les jeux en action. Drame hist. fantast. en V actes et trad. du Chinois p. M. D. S. Paris 1838. 6. Heei-lan-kiou (histoire du cercle de craie) drame en prose et en vers., trad. du Chin. et accomp. de not. p. St. Julien. Londres 1632. 8. The Koong Tseu or the sorrows et Han. A chinese tragedy transl. from the orig. with notes and a specimen of the chinese text by Fr. Davis. Lond. 1829. 4. Han-Koung-thsie on les chagrins dans le palais de Han. Bei Davis Kuhang gur Fort. Union. u. Grang. bei Riaproth im Journ. Asiat. II. Sér. T. IV. p. 1 sq. Le pi-pa-ki ou l'histoire du Luth, drame chinois de Kao-tong-kia, réprésenté à Pekin avec les changemens de Mao-tseu, trad. sur le texte orig. p. Bazin stoé. Paris 1841. 8. S. Riaproth, I fiat. Mag. I. p. 91 sq. 66 sq. Davis, La Chine. T. II p. 121. 361 sq.

7) Esope's Fables written in Chinese by the learned Man-moorseen-shang and compiled in their present form by his pupil Slohn.

P000 -

Canton 1840. 8. (eigentl. von Rob. Thon).

## Berbefferungen und Jufage.

```
114 3. 6 v. u. lies: "Rota († 1847)".
150 = 2 s u. s "Zelleg" ftatt "Gelleg".
236 = 18 s u. s "geb. ben 21. Rovbr.", ftatt "ben 20. Febr."
                                       "aus Souch (1,69—18,6)". "be Flahaut + 1836)".
 263
                          ٥.
          = 12
                     2
                          ٥.
 301
         s 10
                    2
                                .
                                       ,, geb. 1800, geft. 1847)".
 308
         = 10
                     5
                          ٥.
                                       "ben 17. August 1676 (f. Bl. f. Lit. Unterhalt.
 599
          s
                          u.
 1847. p. 1091)" fatt "zwischen 1673—83".

612 Anmerk. 3. 6 v. o. lies: "Sammlungszeit" fatt "Absassingszeit" unb füge hinzu: "Urkunblich ist als sein Assbesjahr 1605 nachgewiesen v. Helbig in den Bl. f. Lit. Unterh. 184". pr. 328".

703 3. 17 v. u. lies: "Walntandsche" statt "Railändische".
                                       "in Ungarn (1772—1847)".
"ber Rache ber Blumen" flatt "bes Orafels
ber Blumen".
  725
                      5
                          u.
                               8
  786
                           ٥.
 799 Unmert. 1. 3. 3 lies: "Corm" ftatt "Coren".
816 3. 13 v. u. lies: "aus Berlin (1792-1847)".
                                         "Beremias Gotthelf (pseudon., eigentlich
  818
                 3
                       5
                                                   Pfarrer Bigius aus Bern)".
                                         "aus Berlin (1767—1839)" flatt "aus Berlin
  824
                                                  (1767-1806)".
                                         "(1796—1845)" flatt (1796—1844).
  828
                12
                            u.
```

Dreeben,

gebruckt bei Ernft Blochmann und Sohn.

æ.

• . 

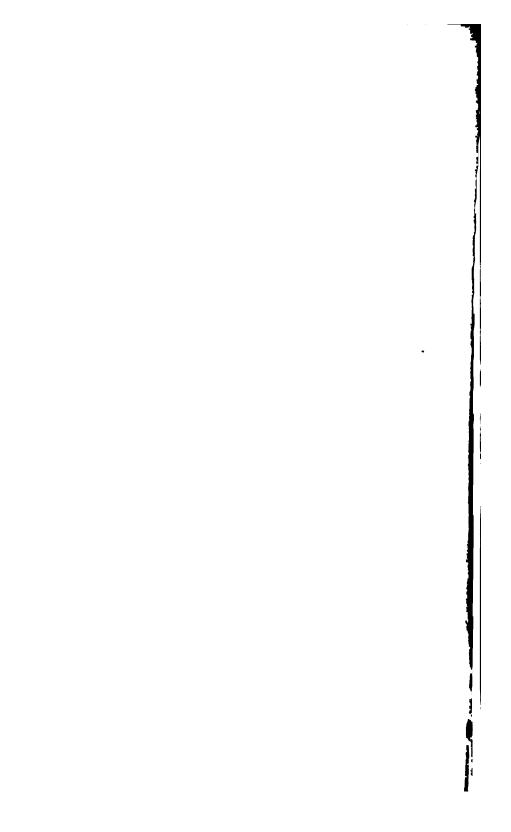





